

### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

### Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







# Dinglers polytechnisches Journal

Hundertsechster Jahrgang 1925
Band 340

Mit 264 in den Text gedruckten Abbildungen



BERLIN W 50 RICHARD DIETZE, VERLAGSBUCHHANDLUNG

## Namen- und Sachverzeichnis zu "Dinglers polytechnisches Journal"

Band 340. Hundertsechster Jahrgang.

\* bedeutet: mit Abbildungen.

## Namenverzeichnis.

Ammon, Fortschritte in der Seekabeltelegraphie 245.

Keine Rundfunkstörungen durch die Straßenbahn 256.

-- Lichtzeitzeichen 257.

in Berlin 1925 224.

Arendt, Internationaler gewerblicher Rechtsschutz 237.

Statische Untersuchung Bernhard, einer Kranbrückenstütze mit Hilfe von Einflußlinien für beliebig gerichtete Lasten\* 63. Blaschke, Die Aufgaben des Licht-

hauses der Osram G. m. b. H. 276. Buchmann, Die Technik auf der 2. Großen Deutschen Funkausstellung

Castner, Die Kupplungsfrage\* 49. - Elektrische Zeitdienstanlagen bei der Eisenbahn\* 167.

Fischer, Das Druckluftlot 126. Durchsichtige Metallblätter 203. Flatauer, Stumpfschweißmaschine für 250 KVA\* 43.

Franz, Atomtheorien 251.

Der Polygonschutz in elektrischen Leitungen und Netzen\* 28.

Gendrieß, Die Ausbreitung und der Weg der Radiowellen\* 155.

Hanfstengel, Ein Universal-Modell für den Unterricht in Mechanik\* 67.

Anwendungsmöglichkeiten Kalpers. von Eisenlegierungen mit hohem Chromgehalt 202.

- Das amerikanische Tempergußverfahren 253.

Der Härtewechsel von Kupferlegierungen mit der Temperatur 188.

Die Berechnung der wirksamen Kupolofenhöhe 214. Einfluß der Korngröße auf die

Korrrosion von Messing 266. - Einteilung der feuerfesten Stoffe

175.

von Roheisen Erzeugung Torf 278.

- Hochofenschlacke als Baustoff 247. Ueber die Erzeugung von Gas und Oelschiefer in Rußland 235.

Kirchberger, Gibt es einen Aether? 68.

Landgraeber, Der deutsche Eisenkies-Bergbau 73.

Die Bohrtechnik, ihre Entwicklung und Bedeutung\* 207.

- Die Energiequellen und Eisenvorräte der Welt 99.

- Ein Halbjahrhundert Alpengeologie 230.

Ein Jahrhundert industrieller Erd-

ölgewinnung 145. Eis- und Kältetechnik in einem

Halbjahrhundert 187. - Erdbrände und ihre Ursachen 265.

- Europas Holzbestand 139. - Magnesit, sein Vorkommen und

seine Bedeutung 229. - Naturgas und seine Bedeutung 138.

- Ueber Betriebsergebnisse mit zwei neuen Koksofenbauarten 94.

Zucker, seine Geschichte und Bedeutung 159.

## M

Mebes, Die Siemens-Schuckertwerke auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1925\* 37. Meller, Lichtbogenschweißung von

Eisenkonstruktionen\* 241.

Meyer, Thomasstahl als Baustoff für Schienen höherer Festigkeit 78. Michalke, Nachruf\* 255.

Neuburger, Fortschritte auf dem Gebiete der Raumheizung, insbesondere Großraumheizung 219.

Neumann, Die Entstehung des Echolots und sein Erfinder 44.

- 110 und 220 Volt 245.

Parey, Abdampftechnik und Abdampfwirtschaft in Deutschland 30.

Der Wärmeübergang bei konden-sierendem Heißdampf 243.

Die Dampfkesselexplosionen Jahre 1923 3.

Die Dampfkesselexplosionen Deutschland im Jahre 1924 226.

— Die Juhasz-Indiziereinrichtung\* 6. Neues zum Schlickschen Schiffs-kreisel 15.

- Städteheizung 210.

Samter, Bemerkenswertes aus dem neuzeitlichen Fabrikbau\* 261, 271.

Ueber die Grundwasserversorgung der Städte\* 193.

Sander, Amerikanische Methoden zur Koksprüfung 9.

Bestimmung des Zündpunktes von Oelen unter Druck 268.

- Braunkohlenparaffinöl als Benzolwaschöl 120.

Das Crackverfahren Blümmer 266.

Das neue Gaswerk Gera 212.

- Der Einfluß der Drehofenbauart auf die Zusammensetzung der Urteere und Gasbenzine 277.

- Der Spritzbeton und seine Anwendung im Bergbau 233.

– Der Umbau von Generatoren

zwecks Urteergewinnung 103.
- Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern 163.

Die Braunkohlenkraftwerke Mitteldeutschlands 105.

– Die Kohlenförderung der Saargruben 162.

Die Kohlenförderung der Tschecho-slowakei und die Kohlenausfuhr nach Deutschland 215.

- Die Verwendung der Steinkohlen-

schmieröle im Bergbau 257.

- Die Weltkohlenwirtschaft dem Kriege 106.

Einfluß der Trocknung auf die Teerausbeute 235.

Gewinnung von Leuchtgas aus städtischem Abwasser-Klärschlamm

- Gewinnung synthetischem von

Ammoniak unter Verwendung von Koksofengas 79.

Kohlenforschung in den Vereinigten Staaten von Amerika 19. Kolonnenexplosionen bei der Sauer-

stoffgewinnung 214. Motorbetriebsstoff aus hydrierten

Phenolen 215.

- Naphthalin-Motoren 237.

-- Neue Kompressoren für die Stickstoffindustrie 127.

- Neues Verfahren zur Zerlegung

von Teer in Oel und Pech 120.

Oesterreichs Wasserkräfte Kohlenverbrauch 96.

Schwedens Brennstoffbedarf 9.

Straßenzapfstellen für Kraftwagenbetriebsstoffe 161. - Ueber die Fortschritte der Kälte-

technik im Jahre 1924 162.

Ueber die Hydrierung der Kohle

- Ueber Vergasung und Entgasung von Torf 127.

Versuche mit einer Teerfeuerung, Bauart Hetsch 60.

Scheid, Neue Arbeitsarten in Eisenbahnausbesserungswerken 17.

Schmolke, Zur Neuauflage der von W. Nernst veröffentlichten Mono-

graphie über den 3. Wärmesatz\* 181. Scholler. Beiträge zur anschaultchen Darstellung der Kreiselgesetze\* 113.

Schreber, Die Anerkennung Energiegesetzes 13, 25.

Seemann, Zugfedern mit und ohne Vorspannung\* 89.

Spettmann, Die Schmierung der Verbrennungsmotoren 1.



E. Eng. Lib.

Trautmann, Der Magnus-Effekt und seine technische Anwendung in elementarer maschinentechnischer Betrachtung\* 133.

Trott, Müllverbrennung und -Verwertung 79.

## W

Warschauer, Das neue russische Patentgesetz 5.

Waßmann, Die Londoner Kraftwagenausstellung 245. Wiegleb, Die Enthärtung des Kessel-

speisewassers 123.

Wimplinger, Die Entwicklung der neuzeitlichen Spritzvergaser\* 56, 101.

– Die Ursachen der Grubenexplosionen und ihre Bekämpfung 75.

Winkler, Verkehrseinrichtungen Weltausstellung 7.

## Sachverzeichnis.

Abdampf. -technik und -wirtschaft in Deutschland 30. Ackerboden. Die Kohlensäure des -s. Die Grüne Kohle, ein Beitrag zur deutschen Kohlenstoff-Bilanz 139.

Äther. Gibt es einen — 68. Alpengeologie (s. Geologie).

Aluminium. Abhängigkeit der Leitfähigkeit des —s von seinem Reinheitsgrad 277.

Ammoniak. Die Gewinnung von schwefelsaurem — 20.

Gewinnung von synthetischem - unter Verwendung von Koksofengas 79.
Anhängewagen (s. Motorwagen).

Antenne. Blitzschutz durch —n 257. Antrieb. Leistungserzeugung für Schiffs— 127, 203.

Arbeitsschulung. Deutsches Institut für — 248.

Atomtheorie. —n 251. Aufbereitung (s. a. Formsand).

Ausbesserungswerk. Die Verbesserung der Wärmewirtschaft des -es Opladen 107.

Neue Arbeitsarten in Eisenbahn-en 17.

Ausstellung. Das Betriebsmodell auf der deutschen Verkehrs— München 1925—152.

— Der Verein deutscher Ingenieure auf der Automobil— 258.

 Die Londoner Kraftwagen— 245.
 Die neuen Hallen der deutschen Verkehrs— München 1925 -- Die Technik auf der 2. Großen deutschen Funk -- in Berlin 1925 224.

Eine Industriebau— in Essen 152.
Eröffnung der Luftschiffahrt— 198.

- Internationale - für Binnenschiffahrt und Wasserkraftnutzung Basel 1926 107.

Verkehrseinrichtungen in Welt—en 7.
 Vierte Gießereifach— 222.

- (s. a. Eisenbahnwesen, Messe).

Bahn. Die Drahtseil- auf die Zugspitze\* 173.

Benzol. Die --erzeugung der Vereinigten Staaten von 1904 bis 1920 19.

— Neues Verfahren zur —gewinnung von Raschig 78.

– (s. a. Öl).

**Bergbau.** Der deutsche Eisenkies— 73. — Der Spritzbeton im — 233.

-- Die Bohrtechnik, ihre Entwicklung und Bedeutung\*
-- Die Ursachen der Grubenexplosionen und ihre 207. kämpfung 75.

- Die Verwendung der Steinkohlenschmieröle im - 257.

Bergwerk (s. Explosion).

Beton. Der Spritz— und seine Anwendung im Bergbau 233. Betriebsmodeli (s. Modell).

Betriebsstoff. Motor— aus hydrierten Phenolen 215.

— Straßenzapfstellen für Kraftwagen—e 161.

Betriebstechnische Tagung. Von der —n — des Vereins deutscher Ingenieure während der Leipziger Technischen Messe 117.

Bibliothek. Abendliche Öffnung der — des Reichspatentamtes 108.

Bildübertragung (s. Fernseher).

Binnenschiffahrt (s. Schiffahrt). Blitzschutz (s. Antenne).

Bohrtechnik (s. Bergbau).
Braunkohle (s. Breunstoff, Kraftwerk, Öl, Schwelen).

ennstoff. —einfuhr und —ausfuhr der Niederlande im Jahre 1922 und 1923 59. Brennstoff.

Die –, Wärme- und Energiewirtschaft der Eisenbahn 258.
 Die hessischen Braunkohlen und ihre Verwertung 58.

Schwedens—bedarf 9.

Brennstoffveredlung. Neuere Ziele der Braunkohlenveredlung 42.

Crackverfahren. Das - von Blümner 266.

## D

Dampi. Der Wärmeübergang bei kondensierendem Heiß- 243. Dampidrehkran (s. Kran).

Dampikessel. Die -explosionen in Deutschland im Jahre 1924

Die Enthärtung des Kesselspeisewassers 123.
Verschobene Wasserstandsanzeiger 60.

- (s. a. Explosion).

Dampimaschine. Die Juhasz-Indiziereinrichtung\* 6.

Dehnung (s. Materialprüfung).

Diapositiv (s. Photographie).

Dieselmotor. Beeinflussung der Verbrennung in kompressorlosen -en mit Strahlzerstäubung 138.

-- Die Dieselmaschine in Amerika 137.

Sulzer—Diesel—Zweitaktmaschine 137.
 Drahtsellbahn (s. Bahn).

Drehgestell. Ein neues — für D-Zugwagen\* 45.

Drehkran (s. Kran).

Drehofen. Einfluß der -bauart auf die Zusammensetzung der Urteere und Gasbenzine 277.

Druckkraft. Die - der Strahlung 136.

Druckluft. Das —lot 126.

## E

Echolot. Die Entstehung des --s und sein Erfinder 44.

Einsatzhärten (s. Härten).

Eis (s. Kältetechnik). Eisen (s. Roheisen).

Eisenbahn. Deutsche Pullmannwagen für Südamerika (Chile) und Elektrisierung der chilenischen Bahnen 70.

Die Brennstoff-, Wärme- und Energiewirtschaft der – en 258. Die Kupplungsfrage\* 49.

Die Liliputbahn auf der deutschen Verkehrs-Ausstellung München 1925 130.

Ein neues Drehgestell für D-Zugwagen\* 45.

- Elektrische Zeitdienstanlagen bei der Eisenbahn\* 167.

--- Gleisbogen mit sehr kleinen Halbmessern\* 46.

- Neue Arbeitsarten in Eisenbahnausbesscrungswerken 17.

Neues vom Schlafwagen\* 69.

Sechsachsiger Wechselstrom-Doppeltriebwagen 2. und 3. Klasse\* 91.

(s. a. Ausbesserungswerk).

Eisenerz (s. Erz).

Eisenk'es. Der deutsche Berghau 73. Eisenlegierung (s. Legierung).

Eisenproduktion (s. Statistik).

Elektrizität. Der Polygonschutz in elektrischen Leitungen und Netzen\* 28.

110 und 220 Volt 245.



Energie. Die -quellen und Eisenerzvorräte der Welt 99. Elektrotechnik (s. Messe).

Energiesatz. Die Anerkennung des —es 13, 25.
Energiewirtschaft. Die Brennstoff-, Wärme- und — der

Entgasen. Über Vergasung und Entgasung von Torf 127.

Erdbrand. —e und ihre Ursachen 265.

Erdöl. Ein Jahrhundert industrieller - gewinnung 145.

Erz. Das steirische Eisenrevier 128.

Die Energiequellen und Eisen-vorräte der Welt 99.

Weiß-Eisenerz, ein neuer Rohstoff für die Herstellung von

Explosion. Die Dampfkessel—en im Jahre 1923 3.

— Die Dampfkessel—en in Deutschland im Jahre 1924 226.

— Die Ursachen der Gruben—en und ihre Bekämpfung 75, 232.

- Kolonnen-en bei der Sauerstoffgewinnung 214.

Bemerkenswertes aus dem neuzeitlichen -bau\* Fabrik. 261, 271.

Faltenrohr (s. Rohr).

Feder. Herstellung von Wagen-n 267.

Zug-n mit und ohne Vorspannung\* 89.

Fernseher. Die elektrische Bildübertragung und das Fern-

Festigkeit (s. Materialprüfung).
Feuerieste Stoiie. Einteilung der —n — 175.
Feuerung. Versuche mit einer Teer—, Bauart Hetsch 60.
Formsand. Moderne —Außereitungsanlagen\* 158.

Funkausstellung (s. Ausstellung). Funktechnik (s. Rundfunk).

## G

Gasbenzin (s. Drehofen).

Gastechnik. Gewinnung von Gasolin aus Naturgas in Amerika 266 Gewinnung von Leuchtgas aus städtischem Abwasser-Klär-

Gewinnung von synthetischem Ammoniak unter Verschlamm 197. wendung von Koksofengas 79.

Naturgas und seine Bedeutung 138.

Neues Verfahren zur Erzeugung eines Mischgases aus

Schwelgas und Wassergas 79.

Neuzeitliche Verfahren zur Herstellung von Wassergas 227. - Über die Erzeugung von Gas aus Olschiefer in Rußland 235.

- (s. a. Gaswerk).

Gaswerk. Das neue - der Stadt Gera 212.

Generator. Der Umbau von -en zwecks Urteergewinnung 103.

Geologie. Ein Halbjahrhundert Alpen— 230. Gießerei. Das amerikanische Tempergußverfahren 253.

- Moderne Formsand-Aufbereitungsanlagen\*

(s. a. Ausstellung, Kupolofen).

Giels. -bogen mit sehr kleinen Halbmessern\* 46.

Großkraftwerk. Erfahrungen mit Faltenrohren in einem -- 161.

Großraumheizung (s. Heizung).

Grubenexplosion (s. Explosion).
Grundwasser (s. Wasserversorgung).

## Н

Hafen. Über verkehrspolitische Maßnahmen zur Stärkung des

Wettbewerbes der deutschen Seehäfen 213.

Härten. Das Einsatz— und seine Anwendung in der Eisenbahn-

fahrzeugindustrie 128.

von Kupferlegierungen mit der Härtenwechsel. Der Temperatur 188.

Hauptversammlung (s. Vereinswesen).

Helzung. Fortschritte auf dem Gebiete der Raum—, insbesondere Großraum—\* 219.

Städte— 210.

Heizwert. Über den — von Treibölen 19.

Hechefonschlagte (r. Schlagte)

Hochofenschlacke (s. Schlacke).

Holz. Europas —bestand 139. Hydrieren. Über die Hydrierung der Kohle 104.

Indikator. Die Juhasz-Indiziereinrichtung\* 6.

Jubiläum. 75jähriger Bestand der deutschen Kaliindustrie 213.

— (s. a. Persönliches). Jahresversammlung (s. Vereinswesen).

## K

Kaliindustrie (s. Jubiläum).

Kältelaboratorium (s. Kältetechnik).
Kältelechnik. Eis und — in einem Halbjahrhundert 187.

Über das Arbeiten mit tiefen Temperaturen im Kälte-

Über die Fortschritte der — im Jahre 1924 162.

Kammerofen. Über die Betriebsergebnisse mit zwei neuen Koksofenbauarten 94.

Kesselspeisewasser (s. Speisewasser).

Klärschlamm (s. Gastechnik).

Kohle. Über die Hydrierung der — 104.

— Über die Umwandlung der — in Öle 175.

(s. a. Statistik).

Kohlensaure (s. Ackerboden).

Kohlensaure (s. Ackerboden).

Kohlensaure (s. Wirtschaftliches)

Kohlenverbrauch (s. Wirtschaftliches). Kohlenwirtschaft (s. Wirtschaftliches).

Koksolengas (s. Gastechnik).

Kompressor. Neue — en für die Stickstoffindustrie 127.

Kompressor. Einfluß der Korngröße auf die — von Messing 266.

Kraitwagen (s. Ausstellung, Motorwagen).

Kraitwerk. Die Braunkohlen—e Mitteldeutschlands 105.

Groß-swirtschaft in Deutschland 94.

Kran. Fahrbarer Dampfdreh— von 10 000 kg Tragfähigkeit\* 32. Kranbrücke. Statische Untersuchung einer —nstütze mit Hilfe von Einflußlinien für beliebig gerichtete Lasten\* 63. Kreisel. Beiträge zur anschaulichen Darstellung der —gesetze\*

Neues zum Schlickschen Schiffs— 15.

Kugellager. Das Rillen—\* 186.

Kupterlegierung (s. Legierung).

Kupolofen. Die Berechnung der wirksamen —höhe 214.

Kupplung. Die —sfrage\* 49.

Lager. Das Rillenkugel-\* 186. Rollen— in Straßenbahnachsbuchsen der Motorwagen und Anhängewagen\* 76.

Anwendungsmöglichkeiten von Eisen-en mit hohem Chromgehalt 202. Der Härtewechsel von Kupfer-en mit der Temperatur 188.

Lehrmesse (s. Messe). Leitung (s. Elektrizität).

Leuchtgas (s. Gastechnik). Lichtbogen (s. Schweißen).

Lichthaus. Die Aufgaben des —es der Osram G. m. b. H. 276. Lillputbahn (s. Eisenbahnwesen).

Lot. Das Druckluft— 126. Luitschiff. Die Küche des Z.R. III\* 19.

\_ (s. a. Ausstellung).

## M

Magnesit. —, sein Vorkommen und seine Bedeutung 229.

Magnus-Effekt. Der — und seine technische Anwendung in elementarer maschinentechnischer Betrachtung 133.

Materialprüfung. Einfluß der plastischen Dehnung und Stauchung auf die Festigkeitseigenschaften 246.

Meßamt. Auskunftsstelle für Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes beim Leipziger — 42.

Messe Ausstellung der Linke-Hoffmann Lauskhammer Aktien-

Messe. Ausstellung der Linke-Hoffmann-Lauchhammer-Aktiengesellschaft 41.

DIN auf der Leipziger - 41.

- Die Elektrotechnik auf der Leipziger Technischen - 174.

Die Leipziger Technische – als "Lehrmesse" 33.
 Die Siemens-Schuckertwerke auf der Leipziger Frühjahrs1925\* 37.

Fahrpreisermäßigung für Leipziger —besucher auf den Donau-Dampfschiffen 21. Sonderausstellung "Das Meßgerät" auf der Kölner Herbst-163.

Digitized by Google

Messe. Verschiebung der Kölner Frühjahrs- 21.

Wahrnehmung der zoll- und handelspolitischen Interessen der Meßindustrien 20.

 Warenzeichenschutz auf der Leipziger — 41.
 Wissenschaftliche Tagung anläßlich der wärmewirtschaftlichen — in Köln 60. 2. Braunkohlenfach—, Frühjahr 1925 20.

Meßgerät (s. Messe). Messing (s. Korrosion).

Metall. Durchsichtige —blätter 203.

Mischgas (s. Gastechnik).

Modell. Das Betriebs— auf der deutschen Verkehrsausstellung München 1925 152. Ein Universal— für den Unterricht in Mechanik\* 67.

Monographie. Zur Neuauflage der von W. Nernst veröffentlichten — über den 3. Wärmesatz\* 181.

Motor. Die Schmierung der Verbrennungs—en 1.

Naphthalin—en 237.

- (s. a. Betriebsstoff).

Motortankschiff (s. Schiffbau).

Motorwagen. Rollenlager in Straßenbahnachsbuchsen der — und Anhängewagen\* 76.

Straßenzapfstellen für Kraftwagenbetriebsstoffe 161.

- (s. a. Statistik, Vergaser).

Müll. —verbrennung und —Verwertung 79.

Museum. Deutsches — 94.

Mutter (s. Norm).

Nachrui. Dr. Karl Michalke †\* 255. Naturgas (s. Gastechnik).

Nickelstahl (s. Stahl).

Norm. Neue Abmessungen für Schrauben und Muttern 162.

- Neu erschienene -blätter 108.

- DIN auf der Leipziger Messe 41.

Ol. Bestimmung des Zündpunktes von Ölen unter Druck 268.

Braunkohlenparaffin— als Benzolwasch— 120.

Neues Verfahren zur Zerlegung von Teer in - und Pech 120.

Über den Heizwert von Treib-en 19.

Über die Umwandlung von Kohle in -e 175.

Ölschlefer (s. Gastechnik). Ofen. Über Betriebsergebnisse mit zwei neuen Koks—bauarten 94.

### P

Paraffinöl (s. Öl).

Patent. Das neue russische —gesetz 5.

Patentamt. -saufbau 201.

Pausglas. -verfahren 104.

**Pech.** Neues Verfahren zur Zerlegung von Teer in Öl und — 120.

Persönliches. Carl Schwennicke † 176.

— Dr. Adolf Franke 269.

— Dr.-Ing. e. h. Fritz Neuhaus 25 Jahre bei A. Borsig, Tegel 152.

— Prof. Robert M. Friese † 177.

Phenol. Motorbetriebsstoff aus hydrierten —en 215.

Photographie. Pausglasverfahren 104.
Polygonschutz. Der — in elektrischen Leitungen und Netzen\* 28.

Pullmannwagen (s. Eisenbahnwesen).

### R

Radio (s. Rundfunk).

Radiowellen. Die Ausbreitung und der Weg der —\* 155.

Raumheizung (s. Heizung). Rechtsschutz (s. Rechtswesen).

Rechtswesen. Internationaler gewerblicher Rechtsschutz 176, 237. Reichspatentamt. Abendliche Öffnung der Bibliothek des es 108.

Robelsen. Erzeugung von — mit Torf 278.

Rohr. Erfahrungen mit Faltenrohren in einem Großkraftwerk 161. Rohstofi (s. Wirtschaftliches).

Rollenlager (s. Lager).

Rundfunk. Blitzschutz durch Antennen 257.

— Die Ausbreitung und der Weg der Radiowellen\* 155.

— Eine Großfunkstation in München 108.

— Gibt es einen Ather? 68.

- Keine -störungen durch die Straßenbahn 256.

-störungen durch die Straßenbahn 161.

- (s. a. Ausstellung).

Sauerstoff. Kolonnenexplosion bei der —gewinnung 214. Schlene. Thomasstahl als Baustoff für -n höherer Festig-

keit 78.

niffahrt. Internationale Ausstellung für Binnen— und Wasserkraftnutzung 1926 107. Schiffahrt.

Schiffbau. Die Entwicklung des Motor—es 121.

Leistungserzeugung für Schiffsantrieb 203.

Motorschiffe 160.

Motortankschiffe 122

Schiffsantrieb (s. Antrieb). Schiffskreisel. Neues zum Schlicksohen — 15.

Schlacke. Hochofen— als Baustoff 247.

Schlafwagen. Neues vom —bau\* 69. Schmieröl. Die Verwendung der Steinkohlen—e im Bergbau 257.

Schmlerung. Die — der Verbrennungsmotoren 1. Schraube (s. Norm).

Schweißen. Lichtbogenschweißung von Eisenkonstruktionen\* 241.

— Stumpfschweißmaschine für 250 K V A\* 43.

Schwelen. Die Aussichten der Braunkohlenschwelerei in Frankreich 233.

Schwelgas (s. Gastechnik).

Seehalen (s. Hafen). Seekabel. Fortschritte in der —telegraphie 245.

Spelsewasser. Die Enthärtung des Kessel—s 123. Spritzbeton (s. Beton). Spritzvergaser (s. Vergaser). Städtehelzung. — 210.

Stahl. Der Nickel- 8.

Thomas— als Baustoff für Schienen höherer Festigkeit 78.

Stahlproduktion (s. Statistik).
Statik. Statische Untersuchung einer Kranbrückenstütze mit

Hilfe von Einflußlinien für beliebig gerichtete Lasten\* 63.

Statistik. Die Kohlenförderung der Saargruben 162.

— Die Kohlenförderung der Tschechoslowakei und die Kohlen-

ausfuhr nach Deutschland 215.
Die Kohlenförderung Österreichs im Jahre 1924 162.

Die Steinkohlenförderung Schwedens 162.
 Ein Vierteljahrhundert amerikanischer Technik 151.

Europas Holzbestand 139 Kohlengewinnung und Kokserzeugung der Vereinigten Staaten von Amerika 163.

Motorwagen im Jahre 1924 160.

der Weltproduktion an Eisen und Stahl 96.
des Reichspatentamtes für das Jahr 1924 131.

Stauchung (s. Materialprüfung).

Strahlung. Die Druckkraft der — 136. Straßenbahn (s. Lager).

Straßenzapfstelle (s. Betriebsstoff).

Tagung. Kohlen— in Essen 1925 81.

— (s. a. Vereinswesen).

Tankschiff (s. Schiffbau).
Technik. Ein Vierteljahrhundert amerikanischer — 151.

Teer. Einfluß der Trocknung auf die -ausbeute 235.

(s. a. Öl). Teerieuerung (s. Feuerung).

Telegraphie. Fortschritte in der Seekabel— 245. Temperguß (s. Gießerei).

Thomasstahl (s. Stahl).

Torf (s. Entgasen, Vergasen).

Transportwesen (s. Verladen).

Treiböl (s. Öl). Triebwagen. Sechsachsiger Wechselstrom-Doppel— 2. und 3. Klasse 91.

Trocknen. Einfluß der Trocknung auf die Teerausbeute 235.

## U

Unterrichtswesen. Der technologische Unterricht an technischen Lehranstalten 135.

Ein Universal-Modell für den Unterricht in Mechanik\* Urteer. Der Umbau von Generatoren zwecks —gewinnung 103. — (s. a. Drehofen).

Ventil. Verluste durch undichte -e oder sonstige Absperrorgane\* 247.

Verbrennung. Müll- und -Verwertung 79.

— (s. a. Dieselmotor).

Verbrennungsmotor (s. Motor).
Vereinswesen. Der Verein deutscher Ingenieure auf der Auto-

Hauptversammlung der Deutschen Maschinentechnischen

— Hauptversammlung der Hafenbautechnischen Gesellschaft 108.

Hauptversammlung des V. d. I. 81.

Jahresversammlung des deutschen Vereins von Gas- und

Mitgliederversammlung des Vereins deutscher Maschinen-

Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin 7.

-22. Jahresversammlung des Vereins Beratender Ingenieure, e. V. (V. B. I.) 268.

Vergaser. Die Entwicklung der neuzeitlichen Spritz-\* 56, 101.
Uber Vergasung und Entgasung von Torf 127.

Verkehrseinrichtung (s. Ausstellung).
Verkehrswesen. Fahrpreisermäßigung für Lebesucher auf den Donau-Dampfschiffen 21. für Leipziger Messe-

Verladen. Lokomotiv-Verladungen im Hamburger Haien\* 256. Versammlung (s. Vereinswesen).

Warenzeichen. —schutz auf der Leipziger Messe 41.
Wärmesatz (s. Wärmetechnik).
Wärmetechnik. Der Härtewechsel von Kupferlegierungen mit der Temperatur 188.

Die Anerkennung des Energiesatzes 13, 25.

Zur Neuauflage der von W. Nernst veröffentlichten Monographie über den 3. Wärmesatz\* 181.
 Wärmeübergang. Der — bei kondensierendem Heißdampf 243.

Wärmewirtschaft. Die Brennstoff-, — und Energiewirtschaft der Eisenbahn 258.

— Die Verbesserung der — des Ausbesserungswerkes Op-

laden 107.

Wärmewirtschaft. Wissenschaftliche Tagung anläßlich der -lichen Messe in Köln.

Waschöl (s. Öl).

Wassergas (s. Gastechnik).

Wasserkraft (s. Wirtschaftliches).

Wasserstandsanzeiger. Verschobene - 60.

Wasserstraße. Die obere und mittlere Oder als — 199. Wasserversorgung. Über die Grund— der Städte\* 193. Welß-Eisenerz (s. Erz).

Weltkraftkonferenz. — 200. Werkstattechnik. Die Verbesserung der Wärmewirtschaft des Ausbesserungswerkes Opladen 107.

Neue Arbeitsnoten in Eisenbalmausbesserungswerken 17.

Wettbewerb (s. Hafen)

Windkraftanlage. — 160.
Wirtschaftliches. Brennstoffeinfuhr und -ausfuhr der Niederlande im Jahre 1922 und 1923 59.

Lande im Jahre 1922 und Palatoffen zur Bienndarstollung. 20.

Deutschlands Einfuhr an Rohstoffen zur Eisendarstellung 20,

Die Energiequellen und Eisenerzvorräte der Welt 99.

- Die Weltkohlenwirtschaft nach dem Kriege 106. Großkraftwerkswirtschaft in Deutschland 94.

Kohlenfrachten und Volkswirtschaft 107.

Österreichs Wasserkräfte und Kohlenverbrauch '96.

- Schwedens Brennstoffbedarf 9.

Z

Zeitdienstanlage. Elektrische —n bei der Eisenbahn\* 167.

Zeitlupe. Von der — 80. Zeitzeichen. Licht— 257.

Zerstäubung (s. Dieselmotor).

Zoll- und Handelspolitik (s. Messe).

Zucker. —, seine Geschichte und Bedeutung 159.
Zugfeder (s. Feder).

Zündpunkt. Bestimmung des -es von Olen unter Druck 268 Zweitaktmotor (s. a. Dieselmotor).

Achenbach, Elektrisches und autogenes Schweißen und Schneiden von Metallen 142.

Ackeret, Das Rotorschiff und seine physikalischen Grundlagen 164.

Ahlberg, Fertigkeitslehre 165. Ambrosius, Aus der Technik des Rundfunks.

Auerbach, Physik in graphischen Dar-

stellungen 216.

Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung, Selbstanfertigung von Rechertafeln 216.

Barth, Technischer Selbstunterricht für das deutsche Volk 97.

Bauer, Die Legierungen in ihrer Anwendung für gewerbliche Zwecke

Bernthsen, Kurzes Lehrbuch der or-

ganischen Chemie 270.
Blacher, Das Wasser in der Dampfund Wärmetechnik 280.

Böckmann, Das Zelluloid, seine Roh-materialien, Fabrikation, Eigen-schaften und technische Verwen-

dung 98. Bojko, Schaltungsschemata für zwei-

und dreiphasige Stabrotore 21.
Breisig, Theoretische Telegraphie 96.
Brill, Vorlesungen über ebene algebraische Kurven und algebraische Funktionen 260.

Buchner, Die galvanischen Metall-niederschläge und deren Ausund

führung 98.

Buck, Deutscher Ingenieur-Kalender 1925 84.

Bürk, Die Entropie des Wasserdamples in elementarer Abteilung

Camerer, Vorlesungen über Wasserkraftmaschinen 122.

Chwolson, Lehrbuch der Physik 216. Cramer, Elektrische Meßkunde 81 Czochralski, Lagermetalle und ihre technologische Bewertung 22.

Dettmar, Deutscher Kalender für Elektrotechniker 21. Deutscher Werkkalender 1925 61. Dubs, Die Theorie der Wasser-

turbinen 22. Düsing, Lehr- und Aufgabebuch der Algebra 140.

Eckermann, Die Anwendung der autogenen und der elektrischen Schwei-Bung 111.

Erk, Der Druckabfall in platten Rohren und die Durchflußziffer von

Normaldüsen 71. Escher, Die Theorie der Wasserturbinen 22.

Fischer, Mischen, Rühren, Kneten und die dazu verwendeten Maschinen 205.

Statik und Festigkeitslehre 217. Föppl, Drang und Zwang 83.

## Bücherschau.

Forchheimer, Wasserschwall orchheimer, W Wassersunk 46.

Förster, Die Eisenkonstruktion Ingenieur-Hochbauten 83.

Franke, Elektrische Brasenentstaubung 204.
Fuhrmann, Der Leistungsfaktor in

Wechselstromanlagen, Ursachen, Wirkungen und Verbesserungen 190.

Gasterstädt, Die experimentelle Untersuchung des pneumatischen Fördervorganges 46.

Gentsch, Untersuchungen über die Gas- und Öl-Gleichdruckturbine 131. Germershausen, Übersicht über den heutigen Stand der Gleichrichter 280.

Gießerei 111. Gilbreth, Das Leben eines ameri-

kanischen Organisators 239.

Grinsberg, Kalender für Gesundheits- und Wärmetechnik 21. Goetsch, Taschenbuch für den Fern-

meldetechniker 82. Graf, Versuche über die Druckfestig-keit und Druckelastizität von Mauerwerk 71.

Grelling, Mengenlehre 153.

Großmann, Die Abschreibung vom Standpunkt der Unternehmung und ihre Bedeutung als Kostenfaktor 279.

Guant, Der Bau- und Maschinenschlosser 131.

Gwosdz, Kołie, Koks, Teer, Abhandlungen zur Praxis der Gewinnung, Veredelung und Verwertung der Brennstoffe 110.

Haberland, Betriebstaschenbuch 97. Habich, Die technische Hochschule und die Wirtschaft 259. Heffter, Was ist Mathematik? 280.

Heinrich, Wärmeübergang von Öl an Wasser in einfachen Rohrleitungen und Kühlapparaten 238.

Helbig, Brennstaub, Aufbereitung und Verfeuerung 110.

Hentschel, Ein naturphilosophisches Problem 216.

Herbst, Der Taylorismus 122. Herrmann, Radiotechnik 190.

Herzog, Handbuch des beratenden Ingenieurs 191.

Hofmann, Lehrbuch der anorganischen Chemie 165.

Horstmann, Betriebstaschenbuch 97. - Wie konstruiere ich ein Guß-stück? 205.

Jahrbuch der Technik - Technik und Industrie 71.

Jakob, Der Druckabfall in platten Rohren und die Durchflußziffer von

Normaldüsen 71. Jürgens, Der Wärmeübergang an einer ebenen Wand 97.

Kahle, Die Maschinenelemente in Frage und Antwort 165.

Keinath. Elektrische Temperatur-Meßgeräte 47.

Kirschke, Gasmaschinen und Ölmaschinen 153. Kistner, Wissen und Wirken 140.

Kleinlogel, Mehrstielige Rahmen 22. Rahmenformeln 269.

Kongreßausschuß, Bericht über den XI. Kongreß für Heizung und Lüftung, 17.—20. Sept. 1924 in Berlin 165. Koppe, Das Steuerüberleitungsgesetz vom 29. Mai 1925 178.

 Der Lohnabzug 1925 unter Be-rücksichtigung der Vorschriften des Steuerüberleitungsgesetzes vom 29. Mai 1925, mit den neuen Lohnabzugstabellen 177.

Die neuen Aufwertungsgesetze 216. Krell, Entwerfen im Kranbau 269.

Kriemler, Aufgabensammlung aus der technischen Mechanik 61.

Kutzbach, Grundlagen und neuere Fortschritte der Zahnraderzeugung 204.

Lachmann, Leichtflugzeugbau 238. Lang, Internationale technische Arbeitsgemeinschaft für wissenschaftliche Wirtschaftsordnung 260.

Langsdorff, Das Flugsportbuch 142. - Das Leichtflugzeug für Sport und

Reise 238.

Taschenbuch der Luftflotten 228. Laudien, Betriebstaschenbuch 97.

- Die Maschinenelemente 179.

Wie konstruiere ich ein Guß-stück? 205.
 Lavroff, Elektrisches und autogenes Schweißen und Schneiden von

Metallen 142.

Ledebur, Das Roheisen 84.

- Die Legierungen in ihrer Anwendung für gewerbliche Zwecke 22. Leitner, Die Selbstkostenberechnung industrieller Betriebe 109.

Lenz, Die Rechenmaschinen und das Maschinenrechnen 110.

Lietzmann, Funktion und graphische Darstellung 153.

Löwe, Konstruktion und Berechnung elektrischer Maschinen und Apparate 141.

Mehncke, Leitfaden zum graphischen Rechnen 141.

Meißner, Kohlen, Erdöl und Salze 141. Meyer, Eßlinger Lokomotiven, Wagenund Bergbahnen 98.

Michalke, Allgemeine Grundlagen der

Elektrotechnik 191. Mollier, Neue Tabellen und Dia-gramme für Wasserdampf 191.

Moritz, Kalkbrennöfen 97. Müller, Die medizinische Hochfre-quenztechnik 280. Müller-Breslau, Die graphische Statik

der Baukonstruktionen 217.

Nachtweh, Mischen, Rühren, Kneten und die dazu verwendeten Ma-

schinen 205. Nedden, zur, Wie spare ich Kohle? 141. Nesper, Krents Dr. A., Atmosphärische

Störungen in der drahtlosen Nachrichtenübermittlung 10.

Neuburger, Die Wunder der Fern-meldetechnik: über Telegraphie meldetechnik: über und Telephonie zum Rundfunk 83. Normenausschuß, Stand der mung 1925.

Digitized by Google

Ölund Gasmaschinen

maschinen 153. ()Ischläger, Der Wärmeingenieur 122. Ott, Theorie und Konstantenbestim-mung des Hydrometischen Flügels 191.

Padler, Grundlagen für den prakt'schen Eisenbetonbau 178.

Perlin, Wegweiser durch die Reichs-Kranken-, versicherungsordnung, Unfall- und Invalidenversicherung in der Fassung der Bekannt-machung vom 15. Dezember 1924

Philippi, Elektrizität im Bergbau 82. Pissel, Das Steuerüberleitungsgesetz vom 29. Mai 1925 178.

-. Der Lohnabzug 1925 unter Be-rücksichtigung der Vorschriften des Steuerüberieitungsgesetzes 29. Mai 1925, mit den neuen Lohnabzugstabellen 177.

physikalisch-tech-Grundlagen des Funk-Die Polatzek. nischen wesens 280.

Prandtl, Flugtechnik 122. Preger, Bearbeitung der Metalle in Maschinenfabriken 111.

Landes-Geologische Preußische Geologische Land anstalt, Weltmontanstatistik 141.

Randoll, Schablonenlehre 47. Recknagel, Kalender für Gesundheits-und Wärmetechnik 21.

nnd warmetechnik 21.
Reichspatentamt, Verklungene Meisterpatente 239.
Rohde, Der Werkzeugmacher 131.
Roth-Seefrid, Richtiges Denken in der Berufsarbeit und sein Geschäfts-

wert 110. Rukop. Lehrhuch der drahtlosen Telegraphie 216.

Sachs, Grundbegriffe der mechanischen Technologie der Metalle 84. Saladin, Wie konstruiere ich ein Guß-stück?

Salinger, Der Eisenbeton, seine Berechnung und Gestaltung 217.

Samter, Hydromechanik 191. Scheibe, Neuzeitliche Arbeitsvorrichtungen 142. Schenkel, Die Kommutaturmaschinen

für einphasigen und mehrphasigen Wechselstrom 110.

Schmidt, Die Entwicklung der Gleisrückmaschinen und das maschinelle Gleisrücken 34.

Schmidt, Elektrizitätszähler 249. Schmitt, Aus Natur und Geisteswelt II. Dynamik und Hydraulik 259.

Schmitz, Bestimmung der Rohrweiten von Dampfleitungen, insbesondere von Niederdruck- und Unterdruck-Dampfleitungen 178. Schoklitsch, Graphische Hydraulik 83.

Schouten, Über die Entwicklung der Begriffe des Raumes und der Zeit und ihre Beziehungen zum Relativitätsprinzip 153.

Schreier, Kontrolle und Revision 205. Schrenk, Versuche über Strömungsarten, Ventilwiderstand und Ventil-

belastung 239. Schubert, Normschrift 165.

Schulze, Übersicht über den heutigen Stand der Gleichrichter 280.

Schwarz, Eisenhüttenkunde 141. Schwemann, Handbuch der Ingenieurwissenschaften 61.

Stahlwerksverband, Lieferwerke und Gewichtstafeln für Form- und Stabformeisen 72.

Staus, Die Betriebskontrolle Kolbenpumpen 178.

Stegemann, Handbuch der Ingenieurwissenschaften 228.

Stephan. Wegweiser durch die Reichs-Kranken-. versicherungsordnung, Unfall- und Invalidenversicherung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1924

177. tiel, Elektrische Papiermaschinen-Stiel. antriebe 10.

Stier, Die heutige Metalltechnik V. Band B: Die Härtung aller hierzu geeigneten Metalle 97.

Strecker, Jahrbuch der Elektro-technik 249. Stückle, Wärmeübergang von Ol an

Wasser in einfachen Rohrleitungen und Kühlapparaten 238.

Tropfke, Geschichte der Elementar-Mathematik 46. Tuloschinski, Neuzeitliche Arbeitsvorrichtungen 142.

Umsatzsteuergesetz vom 24. 12. 1919 nebst Ausführungsbestimmungen in der am 1. Januar 1925 geltenden Fassung mit Hinweisen auf die Ab-

und -verord-

änderungsgesetze nungen 110.

Ungerer, Wissen und Wirken 140. Uppenborn, Deutscher Kalender Elektrotechniker 21. Urbach, Die Ortsnamen der deutschen

Kalkindustrie 98.

Verein deutscher Kalkwerke. Eisenbeton im Tiesbau 72. Leitfaden für den Kalkbeton-

Hochbau 72.

Verein deutscher Maschinenbau-Anstalten, Selbstkosten-Nachrechnung und Buchhaltung in Maschinenfabriken 205. Vieweg, Elektroteclinik 22.

Warneyer, Die Aufwertung außerhalb der Dritten Steuernotverordnung und des Aufwertungsgesetzentwuris

, Die neuen Aufwertungsgesetze 216 Wegweiser, Kalkbeton im

bau 97. Weigel, Konstruktion und Berech-nung elektrischer Maschinen und Apparate 141.

Welter, Lagermetalle und ihre technologische Bewertung 22.

Weßlau, Industriebauten 84.

Weyrauch, Pädagogik an Technischen Hochschulen 216.

Schüttelder Theorie Wichert, schwingungen 22. Wieleitner, Geschichte der Mathe-

Wiesent, Die Elektrizität auf Grund matik 140. Forschungsergehjüngsten der

Wigge, Rundfunktechnisches Handbuch 270.

Windmüller, Einführung in die Drahtlose Telephonie und Telegraphie 179

Wirtschaftliches Arbeiten 179.
Witte, Taylor, Gilbreth und Ford 84
Wogrinz, Die galvanischen Metallniederschläge und deren Aus-

führung 98. Würschmidt, Theorien des Magnetismus 259.

Zenneck. Lehrbuch der drahtlosen Telegraphie 216. Zeysinger, Das Roheisen 84. Zimmermann, Zur Relativitätslehre 46

# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 1 BAND 340

**BERLIN. MITTE JANUAR 1925** 

106. JAHRGANG

|                                                            | INH                                     | ALT                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Die Schmierung der Verbrennungsmotoren. Von Ing. Spettmann | Seite 1 Seite 3 Seite 5 Seite 6 Seite 7 | Polytechnische Schau: Verkehrseinrichtungen in Welt- ausstellungen. — Der Nickelstahl. — Amerikanische Methoden zur Koksprüfung. — Schwedens Brennstoff- bedarf |  |

## Die Schmierung der Verbrennungsmotoren.

Von Ing. Spettmann.

Wenn sich auch heute die Verbrennungskraftmaschinen aller Art sowohl in Klein- als auch in Großbetrieben eines besonderen Vorzuges erfreuen, so dürfte doch der Allgemeinheit über die Wartung und Pflege, insbesondere auch über die Kühlung und Schmierung dieser Maschinen, noch sehr wenig bekannt sein.

Bei allen Verbrennungskraftmaschinen, seien es nun Gas- oder Oelmotoren, entstehen durch die Verbrennung des Treibmittels sehr hohe Temperaturen. Diese betragen bei der Zündung ungefähr 1200 bis 1800° C.; sie sinken zwar mit der Expansion, haben aber beim Verbrennungshub im Durchschnitt immer noch eine Höhe von 1000°C. Lediglich durch eine gute Kühlung aller mit den heißen Gasen in Berührung kommenden Maschinenteile kann dem schädlichen Einfluß dieser Temperaturen auf die Festigkeit des Materials begegnet und eine wirksame Schmierung sowie ein sicherer Betrieb gewährleistet werden. Bei allen doppeltwirkenden Verbrennungsmaschinen müssen deshalb Zylinder, Zylinderdeckel, Anlaßventile, Kolben und Kolbenstangen durch Wasserumlauf gekühlt werden, während man sich bei den mit Tauchkolben versehenen Maschinen auf die Kühlung der Zylinder und Zylinderköpfe beschränken kann, da bei den offenen Kolben eine genügende Abfuhr der Wärme durch die Luft stattfindet. Als obere Temperaturgrenze für das abfließende Kühlwasser sollen bei Großgasmaschinen 40 bis 50°C, und bei Gas- und Dieselmotoren 50 bis 70°C. im allgemeinen nicht überschritten werden. Infolge der bedeutenden Wärmeabfuhr beträgt die Temperatur der Zylinderwandungen im Durchschnitt nicht mehr als 100 bis 150°C., ungeachtet der hohen Verbrennungstemperatur; und diese Temperatur bildet die Grundlage für die Schmierung der Verbrennungsmaschinenzylinder.

Bei der Schmierung der Verbrennungsmaschinen unterscheidet man die Schmierung der Arbeitszylinder, die der Luftkompressoren und die des Triebwerks.

Aus den obigen über die Kühlung gemachten Ausführungen geht hervor, daß bei allen Arten von Verbrennungsmaschinen, sowohl Gas- oder Oelmaschinen, Klein- und Großmotoren, dieselben Verhältnisse für ihre Schmierung in Betracht kommen, weil bei sämtlichen vorkommenden Bauarten und Systemen ungefähr gleich hohe Drucke und Temperaturen herrschen. Es wäre nun aber durchaus verkehrt, wenn man mit Rücksicht auf die hohen Verbrennungstemperaturen ein möglichst schweres, hoch entflammbares Oel, wie z. B. bei Heißdampfmaschinen, zur Zylinderschmierung ver-

wenden würde, denn die Temperaturhöhe im Verbrennungsmaschinenzylinder ist keineswegs in dem gleichen Grade maßgebend für das Schmiermittel, wie die Temperatur des Heißdampfes. Während nämlich bei den Dampfmaschinen keine Kühlung der Zylinderlaufflächen vorhanden ist und der Dampf als Träger und Verteiler des Dampfzylinderöles benutzt wird, das Oel also dauernd der hohen Temperatur des Frischdampfes ausgesetzt ist, muß man bei den Verbrennungsmaschinen mit der gekühlten Lauffläche rechnen und die Wandungs- oder sogenante direkte Schmierung anwenden. Da bei der Wandungsschmierung das Schmiermittel unmittelbar auf die Verbrauchsstelle, d. h. auf die Wandungen des Zylinders oder des Kolbens und der Kolbenringe gebracht wird, so kann auch für die Auswahl des Oeles zur Zylinderschmierung der Verbrennungsmaschinen niemals die Verbrennungstemperatur der Ladung in Frage kommen, sondern nur die Temperatur der Zylinderwandung und der Kolbenmantelfläche, welch letztere die Verteilung des Oeles übernimmt. Von diesen Gesichtspunkten aus betrachtet, beträgt die zweckmäßige Höhe des Flammpunktes des zu verwendenden Schmieröles 190 bis 200°C. Bedingung ist aber für diese Oele, daß sie vollkommen rückstandlos verbrennen, damit sich nicht Rückstände des verbrannten Oeles im Arbeitszylinder ansammeln und zu Frühzündungen oder Beschädigungen von Zylinder, Kolben und Kolbenringen Veranlassung geben können. Die Belastung der Laufflächen durch das Kolbengewicht sowie die Spannung der Kolbenringe bleiben selbst bei dem langen Kolben des Zweitaktmotors noch erheblich hinter dem Belastungswert einer Gleitbahn durch den Kreuzkopf zurück. Es geht hieraus zur Genüge hervor, daß an die Viskosität oder Zähflüssigkeit eines Oeles keine besonders hohen Anforderungen gestellt zu werden brauchen, sondern daß ein solches Oel vollständig genügt, welches bei der Schmierung von normal belasteten Maschinenteilen, z. B. eines Kreuzkopfes, gute Dienste leistet. Man tut aber gut, ein Oel von nicht zu geringer Viskosität zu wählen, da mit der Dünnflüssigkeit bekanntlich der Oelverbrauch steigt. Zu empfehlen ist eine Viskosität von 4 bis 8 Engler-Graden bei 50°C. Das Oel wird dem Zylinder unter Druck zugeführt, und zwar werden die Oelzuführungsstellen bei einseitig wirkenden Kolben so angeordnet, daß sie außerhalb des Verbrennungsraumes liegen und das Oel bei der äußern Totpunktstellung zwischen den ersten und zweiten Kolbenring gelangt. Bei liegender Bauart ist nur eine Zuführungsstelle im Scheitel des Zylinders vorgesehen, während

bei stehenden Maschinen drei bis vier Zuführungsstellen auf dem Umfang des Zylinders gleichmäßig verteilt sind. Da bei den doppelt wirkenden Maschinen, die Oelaustrittsöffnungen mit dem Verbrennungsraum in Verbindung kommen, so sind die Oelleitungen hierbei unmittelbar am Zylinder durch ein Rückschlagventil abzuschließen. Bei diesen Maschinen in liegender Anordnung wird der Kolben meistens an sechs Stellen geschmiert, die mehr oder weniger gleichmäßig auf dem Zylinderumfang verteilt sind. Zur Erzielung einer besseren Oelverteilung sind an der Austrittsstellung des Oeles Schmiernuten angebracht.

Große Sorgfalt, besonders bei den Groß-Dieselmaschinen, erfordert die Schmierung der Stopfbüchsen, und zwar muß diese unter Druck geschehen. Wegen der großen Drucke und hohen Temperaturen im Zylinder sind die Stopfbüchsen nur schwer dicht zu halten und müssen deshalb als lange Metallpackungen ausgeführt werden, um so mehr, als die infolge etwaiger Undichtigkeit der Stopfbüchse austretenden Gase einen starken Geruch erzeugen und schwere gesundheitliche Schädigungen des Maschinenpersonals herbeiführen können

Die Schmierung der Luftkompressoren erfordert ein hochwertiges, reines Mineralöl, welches einen sparsamen Verbrauch gestattet und unter dem Einfluß der Temperaturen möglichst wenig zur Verharzung neigt. Denn in den Luftkompressoren herrschen, trotz der wirksamen Wasserkühlung, immer noch Temperaturen von maximal 250 bis 300°C, während die Temperatur der Wandungen etwa 100°C beträgt. Bei Störungen an den Ventilen können aber unter Umständen Temperaturen bis über 500°C. vorkommen und damit die Gefahr einer Explosion angesammelten Schmieröls naherücken. Die Schmierölzufuhr geschieht am Niederdruckkolben in ähnlicher Weise wie beim Kraftzylinder einseitig wirkender Motoren. Die Schmiergefäße müssen eine sehr genaue Einstellung der Oelmengen und eine leichte Kontrolle gestatten, da zu reichliche Schmierung die Bildung von Oelrückständen am Kolben, an den Ventilen und in den toten Räumen zur Folge hat und außerdem Oelansammlungen die erwähnte Gefahr einer Explosion bilden können.

Die Zuführung des Oeles zu den einzelnen Stellen des Triebwerkes kann mittels Tropf-, Ring- oder Druckschmierung erfolgen; die letztere Art kommt indes ausschließlich für Großmotore in Betracht, während bei den kleineren Maschinen die Tropf- und Ringschmierung schon lange zur Anwendung gelangt und deshalb als hinreichend bekannt vorausgesetzt werden kann. Aus diesem Grunde soll hier auch nur auf die Druckumlaufschmierung von Großmotoren näher eingegangen werden. Das Oel verteilt sich hierbei von einem Hochbehälter, der sich etwa 5-6 m über der Maschinenmitte befindet, auf die verschiedenen Verwendungsstellen, und zwar auf die Kurbelwellenlager, Kurbellager, Gleitschuh- und Kreuzkopflager. Nach dem Durchgang durch die Lager läuft das Öel in einem Behälter im Maschinenkeller zusammen, wo es ausruht, gereinigt, gekühlt und von einer Pumpe in den Hochbehälter zurückbefördert wird, um dann seinen Kreislauf von neuem zu beginnen. Auf diese Weise erzielt man eine reichliche Schmierung mit gekühltem Oel und kann bei Verwendung einer guten Qualität infolge der langen Brauchbarkeit sehr sparsam arbeiten. Der Inhalt eines solchen Umlaufsystems beträgt meistens 300 bis 500 kg Oel und reicht bei Tag- und Nachtbetrieb und bei Ergänzung der geringen verlorengehenden Menge ein ganzes Jahr aus, vorausgesetzt natürlich, daß das verwendete Oel eine entsprechend gute

Qualität besitzt, d. h. es kommen für die Schmierung der Gasmotorenzylinder nur solche Oele in Betracht, welche durchaus frei von Substanzen sind, die Neigung zur Rückstandsbildung zeigen und daher sollten hier stets nur reine Mineralöle verwendet werden, weil vegetabilische und animalische Oele, auch wenn sie mit Mineralöl vermischt worden sind, stets Kohlenrückstände absetzen. Diese Rückstände rufen, da stets Oel, hauptsächlich bei reichlicher Schmierung, in den Verpuffrungsraum gelangt, die überaus lästigen und schädlichen Vorzündungen hervor, wodurch der gleichmäßige Gang und die Betriebssicherheit des Motors gefährdet wird.

Ein weiterer Uebelstand bei Verwendung von unreinen und Rückstände bildenden Oelen ist die Verstopfung der Schmierrohre. Wenn man die Verstopfung bemerkt, ist es meistens zu spät und sind Kolben und Zylinder bereits zerfressen.

Um in dieser Hinsicht jede Sicherheit zu haben, ist es gut, mindestens einmal in der Woche, am besten im Verhältnis 2:8 dem Zylinderöl etwas Petroleum zuzusetzen. Etwaige durch schmutziges Gas verursachte Rückstände werden dadurch aufgelöst und entfernt.

Aber auch, wenn vollkommen reine Mineralöle verwendet werden, hört man oft die Klage, daß neu in Gebrauch genommene Oele im Gegensatz zu früher erhältlichen zu Vorzündungen Anlaß gäben. Dies kann der Fall sein, wenn das vorher benutzte Oel einen höheren Zündpunkt hat und man die gleiche Menge des neuen Oeles dem Zylinder zuführt wie vorher. Vermindert man die Oelzufuhr zum Zylinder des Motors bis auf die zur guten Schmierung des Kolbens nötige Menge, so hören die Vorzündungen meistens auf. Bleibt diese Unregelmäßigkeit trotzdem noch bestehen, so ist die Ursache in starker Undichtigkeit des Kolbens zu suchen. Beim Ansaugen des Luft- und Gasgemisches gelangt gleichzeitig eine kleine Menge Oel in den Explosionsraum; das Oel wird durch Berührung mit den Wandungen, welche eine höhere Temperatur als der Zündpunkt des Oeles haben, entflammt und verursacht eine Explosion, bevor die Kompression des Luft- und Gasgemisches den Höchstgrad erreicht hat und die Kurbel des Motors über die Totlage hinweg gedreht ist, d. h. auf Ansprung steht.

Haben mit vorher benutztem Oele überhaupt keine Vorzündungen stattgefunden und ist dieser Uebelstand erst seit Verwendung eines neuen Oeles aufgetreten, so läßt sich dies häufig wiederum auf Undichtigkeit des Kolbens zurückführen. Rückstände des früher benutzten Oeles haben zusammen mit den Unreinigkeiten des Gases eine scheinbare Dichtung des Kolbens bewirkt. Nachdem das neue Oel seine reinigende Wirkung ausgeübt, d. h. die Rückstände aufgelöst hat, kommt die Undichtigkeit des Kolbens zum Vorschein, und der Uebelstand der Vorzündungen ist da.

Für die Rückstandsbildung ausschlaggebend ist folgendes: Je nach der Beschaffenheit des verwendeten Brennstoffes ist eine mehr oder weniger starke Reinigung des Gases nötig. Vollkommen gut und einwandfrei lassen sich bis heute eigentlich nur Anthrazit und Koks vergasen, zwei fast vollkommen teerfreie Kohlenstoffe. Man strebt natürlich besonders unter den heutigen Verhältnissen dahin, auch die billigen Brennstoffe zu benutzen; Steinkohle, Braunkohle, Torf, also bituminöse, teerhaltige Brennstoffe. Das Generatorgas dieser jüngeren Kohlensorten gibt jedoch leicht zu Betriebsstörungen Veranlassung, da sich die teerartigen Kohlenwasserstoffe, die durch die Reinigung nicht völlig zurückgehalten werden können, im Zylinder, an

den Ventilen und in den Rohrleitungen niederschlagen und durch unvollkommene Verbrennung verschmutzenden Ruß bilden.

Es ist selbstverständlich, daß derartige vom Gas herrührende Rückstände sich mit dem Schmieröl verbinden und so den Anschein erwecken, als ob es sich um Rückstände des Schmieröls allein handelt.

Um die Reinigung von Kolben, Zylinder und Ventilen des Motors möglichst zu beschränken, muß stets auf eine gute Reinigung des Generatorgases durch Koksskrubber und Trockenreiniger Gewicht gelegt werden. Die Ausscheidung des Teers muß durch Stoßreiniger oder bei bituminösen Brennstoffen durch moglichst völlige Verbrennung des Teers geschehen.

Bei den Gichtgasmotoren handelt es sich um mit den Abgasen der Hochöfen getriebene Motoren. Das Gichtgas ist seiner Zusammensetzung nach ähnlich dem Generatorgas, nur hat es einen geringeren Heizwert.

Die durch die Verbrennung des wärmearmen Gichtgasgemisches im Zylinder entstehende Verbrennungstemperatur ist niedriger als die Verbrennungstemperatur der Leuchtgas- und Kraftgasgemische. Die Folge davon ist eine geringe Erhitzung des Zylinders und ein verhältnismäßig geringer Kühlwasserverbrauch.

Der größte Uebelstand und das schwerste Hemmnis für die Verwertung der Hochofengase als Motorenbrennstoff ist der hohe Staubgehalt der Gase. Die bestehenden Vorrichtungen zur Reinigung der Gase für Zwecke der Winderhitzung und der Dampfkesselbeheizung genügen hier nicht mehr. Nur durch eine äußerst gründliche Naßreinigung durch Rieseltürme und andere Wascher und durch Sägespäntrockenreiniger gelingt es, den Koks-, Eisenerz- und Kalkstaub der Gichtgase und die vielen gefährlichen, feineren Staubarten und Metalldämpfe zurückzuhalten, bevor das Gas dem Motor zugeführt oder in einem Sammelbehälter zunächst aufgespeichert wird.

Es ist wiederum selbstverständlich, daß, sobald nur einer der verschiedenen Reiniger nicht einwandfrei arbeitet, überlastet wird oder dergleichen, schädliche Stoffe in den Zylinder des Motors gelangen und hier die bekannten Rückstandsbildungen zeitigen; Rückstandsbildungen, die, nachdem sie sich mit dem Schmieröl vermischt haben, sehr leicht dem letzteren überhaupt zugeschoben werden. Eine besondere Art von Motoren sind die Oelmotoren, welche mit flüssigem Brennstoff betrieben werden. Im Gegensatz zu den mit vergastem Benzin, Spiritus oder Petroleum, mit Generator- oder Hochofengas arbeitenden Motoren gelangt hier flüssiger, allerdings fein zerstäubter Brennstoff als Treibmittel zur Verwendung. Am bekanntesten ist der Dieselmotor, in dem vom Petroleum bis zum Masut sich alle möglichen Stoffe verbrennen lassen. Neuerdings gelangen sogar Teerölgemische zur Verwendung.

Es liegt in der Natur der Sache, daß schwer verbrennbare Substanzen schon durch den, wenn auch durch eine nadelfeine Düse zerstäubten Brennstoff in den Zylinder gelangen können und hier Rückstände bilden, die sich mit dem Schmieröl vereinigen.

Bei allen Motoren, insbesondere aber bei Diesel-Motoren, handelt es sich bei der Kraftentwicklung um einen Verbrennungsprozeß. Dieser Verbrennungsprozeß kann nur vollkommen vor sich gehen, wenn das dem Zylinder vor dem jeweiligen Arbeitshub zugeführte Gemisch auch genügende Mengen an sauerstoffhaltiger Luft hinzugefügt erhält. Erscheinungen unvollkommener Verbrennung finden wir im täglichen Leben, wenn wir an die schwelende Petroleumlampe denken, oder an die schwarzen Rauchwolken des Schornsteins. Bei beiden scheidet sich der nicht zur Verbrennung gelangte Kohlenstoff in Form einer schwarzen Masse aus. Genau so ist es auch im Motorzylinder. Die verschiedenen Gasarten und Treibölarten sind an und für sich schon verschieden. Sie verlangen demgemäß auch ganz verschiedene Luftmengen. Für eine vollkommene Verbrennung beispielsweise benötigt Leuchtgas für 1 m³ 7,5—10 m<sup>3</sup> atmosphärische Luft; Generatorgas 1,1 bis 1,4 m³; Gichtgas 1,0-1,2 m³ und das wiederum sehr kohlenstoffreiche Koksofengas 7 m3.

Die vor dem jeweiligen Arbeitshub dem Zylinder zugeführte Gas- oder Oelmenge erfordert dementsprechend bei Veränderung der Quantität oder Veränderung der Qualität auch eine Veränderung der atmosphärischen Luftzufuhr. Aendert sich das eine oder andere unbemerkt, ohne daß auch die letztere eine Aenderung erfährt, d. h. also der Motor reguliert wird, so ergibt sich, daß eine unvollkommene Verbrennung bei zu geringem Sauerstoffgehalt vor sich geht und durch diese auch bei sonst einwandfreiem Triebgas oder Treiböl Rückstände entstehen können.

## Die Dampfkesselexplosionen im Jahre 1923.

In Deutschland sind laut reichsamtlicher Statistik während des Jahres 1923 sechs Dampfkesselexplosionen erfolgt. Davon sind vermutlich zwei durch unzulässig hohe Dampfspannung verursacht worden, ferner je eine durch Wassermangel, örtliche Ueberhitzung und schlechte Beschaffenheit des Bleches. In einem Falle ließ sich der Grund der Explosion nicht ermitteln.

1. Ein stehender einfacher Walzenkessel explodierte am 17. Januar 1923 in der Branntweinbrennerei von D. Stürmlinger in Durmersheim, Bezirksamt Rastatt. Der Kessel für 0,5 at Betriebsdruck bestand aus 5 mm starken, stumpf verschweißten Blechen; er hatte nur ganz ungenügende Sicherheitsvorrichtungen und war zur Ueberwachung überhaupt nicht angemeldet. Bei der Explosion wurde der untere Kesselboden abgerissen, der Kesseloberteil 15 m weit geschleudert; Kesselhaus und Brennereiraum wurden zerstört. Als

Ursache ist Ueberschreitung der zulässigen Dampfspannung anzunehmen, die infolge der mangelhaften Sicherheitsvorrichtungen nicht unschädlich entweichen konnte. Mangelhafte Schweißung des unteren Kesselbodens dürfte das Unglück begünstigt haben.

2. Am 24. Januar 1923 explodierte ein Zweiflammrohrkessel von 80 m² Heizfläche, 8 at Betriebsdruck auf dem Brügmannschacht der Gewerkschaft "Glückauf" in Stockhausen bei Sondershausen. Das rechte Flammrohr wurde auf 3,5 m Länge eingebeult, die vorderste Rundnaht aufgerissen, die Niete und der Versteifungsring abgeschert. Die vorderen Bodeneinhalsungen hatten Anbrüche auf der halben Umfangslänge. Die Steine der hinteren Kesseleinmauerung wurden etwa 15 m weit geschleudert. Irgendwelche Anzeichen von Wassermangel, wie Anlauffarben oder eingebrannte Wasserlinien unter dem zulässigen Nie-

drigstwasserstand, waren nicht aufzufinden. Auf den Feuerplatten, namentlich denen des aufgerissenen Flammrohres, fand sich jedoch ein etwa 10 mm dicker schieferartiger Kesselsteinbelag, der wohl örtliche Ueberhitzung infolge Wärmestaus hervorgerufen hat und als Explosionsursache anzusehen ist. Zwei Nachbarkessel gleicher Bauart zeigten ebenfalls Anbrüche an den vorderen Bodeneinhalsungen, beginnende Abflachung der Flammrohre und Anfressungen von etwa 2 mm Tiefe. Als Speisewasser diente neben Niederschlagwasser aus Wärmeschlangen Frischwasser, dem ein "Kesselsteinverhütungsmittel" aus Graphit und Aluminiumstaub zugesetzt wurde. Dieses hatte beigetragen zur Bildung und Ablagerung zähen Kesselsteins von schlechtem Wärmeleitvermögen.

3. Ein Dampffaß zur Rückgewinnung von Oel aus Eisenspänen zerplatzte am 12. April 1923 in der Gußstahlkugelfabrik vorm. Friedrich Fischer in Schweinfurt am Main. Es bestand aus einem liegenden flußeisernen Zylinder, dem Beschickungsraum, von 750 l Inhalt, der mit einem Dampfmantel von 50 l Inhalt umgeben war. In letzterem war ein höchster Druck von 2 at zugelassen, im Beschickungsraum sollte bei sachgemäßem Betrieb nur geringer Ueberdruck entstehen. Den öligen Eisenspänen wurde Trichloräthylen zur Entölung zugesetzt. Anscheinend waren im Beschickungsraum Trichloräthylendämpfe zurückgeblieben, die durch die Hitze des Dampfmantels auf hohe Spannung gebracht waren und dadurch zur Exterior führten

4. Infolge Ueberschreitung des zulässigen Dampfdruckes zerknallte am 12. Juni 1923 ein 49 Jahre alter, in England gebauter Lokomotivkessel in dem Torfbruch Groß-Trinkaus, Kreis Allenstein. Der Langkessel hatte 840 mm Durchmesser, eine Länge von 1690 mm und war zuletzt mit 4 at Druck betrieben worden. Die Lokomobile leistete normal 8 PS, war jedoch dem jetzigen Energiebedarf von etwa 20 PS dadurch angepaßt worden, daß beide Sicherheitsventile durch Verkeilen, Beschweren mit einem Schraubenschlüssel und andere nicht mehr zu ermittelnde Kunstgriffe außer Betrieb gesetzt waren. Dem erhöhten Dampfdruck konnten die sehr spröden schweißeisernen Bleche nicht standhalten. Der Kessel riß im vollen Blech an der Feuerbüchse und in der Nietnaht an der Rauchkammer und wurde aufgerollt. Die Bruchstellen zeigten blättriges Gefüge. Der Kesselmantel flog bei der Explosion 66 m weit, der Kessel 2,5 m weit. Das Unglück forderte ein Menschenleben.

5. Wasserrohrkessel aus dem Jahre 1909 mit 306,6 m² Heizfläche und 8,34 m² Rostfläche; der Betriebsdruck war 12 at. Der Kessel explodierte am 12. Oktober 1923 im Städtischen Elektrizitätswerk zu Hannover. Dabei wurde der linke Oberkessel neben der Längsnaht des mittleren Schusses aufgerissen. Der hintere Schuß wurde zur Seite gedrückt und warf den rechten Oberkessel auf den benachbarten Kessel. Das aufgerissene Blech hatte erhebliche Schlackeneinschlüsse, die als Ursache der Explosion anzusprechen sind. Begünstigt wurde diese zweifellos durch die an einer einfachen Ueberlappungsnaht stets auftretenden Biegungsspannungen. Die Bleche waren sachgemäß verstemmt und wiesen keine Beschädigungen der Platten an den Stemmkanten auf. Eine Person erlitt leichte Verletzungen.

6. Ein Zweiflammrohrkessel, Baujahr 1900, von 9,84 m Länge, 2,1 m Durchmesser und 7 at Betriebsdruck explodierte am 12. Dezember 1924 in der Bri-

kettfabrik der Braunkohlenwerke Leonhard A.-G. im Zipfendorf, Kreis Zeitz. Die drei vordersten Schüsse des linken Flammrohres wurden stark durchgebeult und lösten sich in ihren Rundnähten von einander Der Kessel wurde aus einer Ringleitung gespeist und hatte aus dieser mehr Wasser entnommen als die übrigen Kessel, da seine Dampfspannung niedriger gehalten war. Nachdem der Wasserspiegel so hoch gestiegen war, daß er im Wasserstandglas nicht mehr gesehen werden konnte, öffnete der Kesselwärter den Ablaßhahn und versäumte, ihn rechtzeitig zu schließen Dadurch trat Wassermangel ein, der die Explosion zur Folge hatte.

Unserem Bericht über die Dampfkesselexplosioner im Jahre 1922, Band 339, Heft 12, ist noch nachzutragen die Explosion eines Einflammrohrkessels am 17. November 1922 auf der Zeche Schlägel und Eisen in Scherlebeck, Landkreis Recklinghausen. Der Kessell war im Jahre 1900 erbaut, hatte 93,26 m<sup>2</sup> Heizfläche. 2,25 m<sup>2</sup> Rostfläche und wurde mit 8 at Dampfdruck betrieben. Die beiden vordersten Schüsse des Flammrohres waren 1912 erneuert worden. Das gewellte Flammrohr wurde im Scheitel der vorderen halber Länge tief eingebeult, sämtliche Niete der zweiten Flammrohrrundnaht auf dem oberen halben Umfang abgeschert. Im vollen Blech waren keine Risse festzustellen. Der Kesselkörper drehte sich 200 um seine Längsachse und schob sich 4 m vorwärts; Rauchschieber, Deckel und der letzte Kesselstuhl flogen 30 bis 60 m weit. Blaue Anlauffarben sowie die Lage der Einbeulung im Scheitel waren deutliche Anzeichen daß Wassermangel die Explosion verursacht hatte. Möglicherweise hat Schlamm und Kesselstein die Bohrungen der Wasserstandsanzeiger verstopft oder der Kesselwärter hat die leeren Gläser für voll angesehen. da abgeschlackt werden sollte, wofür stets hoher Wasserstand gehalten wird. Dabei tritt leicht Ueberspeisung ein. Eine durch Schwimmer betätigte Sicherheitspfeife hat versagt; der Grund war nicht meln festzustellen, da sie mit fortgeschleudert und nicht mehr gefunden wurde. Bei der Explosion wurden drei Personen schwer, fünf leicht verletzt.

Gegenüber den 12 Explosionen im Jahre 1921 und 11 im Jahre 1922 ist die Abnahme auf 6 Explosionen im Jahre 1923 festzustellen. 1921 starben 16 Personen durch Dampfkesselexplosionen, 22 wurden verletzt. Das Jahr 1922 wies bei den Explosionen 8 Todesfälle. 9 Schwer- und 21 Leichtverletzte auf, während 1923 die Statistik erfreulicherweise nur von einem Todesfall und einem Leichtverletzten berichtet.

Zu den Ursachen der Explosionen ist zusammenfassend zu sagen, daß immer wieder hingewiesen werden muß auf die Gefahren, die durch mangelhafte Instandhaltung der Wasserstandzeiger oder durch leichtsinniges Außerbetriebsetzen der Sicherheitsvorrichtungen entstehen. Die größte Zahl der alljährlichen Dampfkesselunfälle ist auf derartige Ursachen zurückzuführen. Der Prüfung der Kesselbaustoffe ist größte Aufmerksamkeit und Sorgfalt zu widmen; die bisher gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsarten sind durchaus nicht in allen Fällen ausreichend. Zusatz von Chemikalien zum Speisewasser zwecks Verhinderung der Kesselsteinbildung ist meist nutzlos, oft direkt schädlich. Die Reinigung des Wassers vor der Speisung, wofür es verschiedene bewährte Verfahren gibt, dürfte immer vorzuziehen sein. Walter Parcy.

## Das neue russische Patentgesetz.

Von Patentanwalt Dr. Fritz Warschauer.

Endlich ist das neue russische Patentgesetz veröffentlicht und gleichzeitig auch in Kraft getreten. Ein Gesetz, an dem seit über drei Jahren eine vom Rat der Volkskommissare gewählte Patentkommission gearbeitet hat. Daß dies trotz der noch immer recht schwierigen wirtschaftlichen und innerpolitischen Verhältnisse Rußlands überhaupt möglich gewesen ist, ist sehr beachtenswert.

Auch die deutsche Industrie hat auf dieses Gesetz voll Interesse gewartet, wie die immer wiederkehrenden Anfragen gezeigt haben. Dem neuen Gesetz kann man aber auch hinsichtlich seiner Grundlagen im wesentlichen zustimmen. Denn das kommunistische Prinzip, auf welches sich das "Dekret des Rats der Volkskommissare über die Erfindungen" vom 30. Juni 1919 stützte, und demzufolge jede Erfindung, die das Komitee für Erfindungen als nützlich anerkennt, auf Beschluß des Präsidiums des Obersten Volkswirtschaftsrats zum Staatseigentum erklärt werden konnte, kennt das neue Gesetz nicht mehr. Wenn auch manche Bestimmungen (beispielsweise die Gebühren-Regelung) von einer sozialistischen Auffassung zeugen, so stellt das neue Gesetz doch den Schutz der Erfindungen wieder her.

Das Recht auf Erlangung eines Patentes hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Der Anmelder mußtie Versicherung abgeben, daß er der wirkliche Erfinter ist. Ist der Erfinder aber eine andere Person, somuß der Anmelder den Nachweis erbringen, daß das Recht auf Erteilung des Patents auf ihn übergegangen ist. Entsprechen diese Angaben nicht der Wahrheit, so kann das Patent auf Antrag für nichtig erklärt werden. Wenn eine Erfindung in einem Unternehmen oder einer Organisation gemacht ist und bestimmte Personen als Urheber nicht nachgewiesen werden können, so steht das Recht auf Erteilung des Patentes dem Unternehmen oder der Organisation zu.

Patentfähig sind neue Erfindungen, die eine gewerbliche Ausnutzung zulassen. Als vom Patentschutz ausgeschlossen kommen etwa die gleichen Erfindungen wie nach deutschem Patentrecht in Betracht.

Außer Zusatzpatenten auf Vervollkommnung des Gegenstandes des Hauptpatentes gibt es auch noch sogenannte Verbesserungspatente auf Erfindungen, die von einer anderen Person als dem Urheber gemacht worden sind und eine Ergänzung oder Abänderung der Stammerfindung darstellen. Ein derartiges Verbessemagspatent kann aber erst nach Ablauf eines Jahres vom Tage der Veröffentlichung über die Erteilung des Hauptpatentes an erteilt werden. Mit der Erteilung eines Verbesserungspatentes wird durch das Patentamt ausdrücklich auch die Abhängigkeit einer jüngeren Erfindung von einer älteren festgestellt; eine Feststellung, die nach deutschem Recht nur im gerichtlichen Verfahren möglich ist.

Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie zur Zeit der Anmeldung im Gebiete der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken oder im Auslande ganz oder in ihren wesentlichen Teilen in einer Druckschrift so deutlich beschrieben oder so offenkundig benutzt ist, daß sie von einem Sachverständigen hergestellt werden kann

Die Veröffentlichung ist also nicht, wie in Deutschland, zeitlich begrenzt, und auch offenkundige Vorbenutzung im Auslande ist neuheitsschädlich. In dem Gesetz ist bezüglich der Veröffentlichung nur von Druckschriften die Rede, ohne daß von ihnen gesagt ist, daß es öffentliche sein müssen. Dies scheint aber nur ein Schönheitsfehler in der Fassung zu sein. Denn in Artikel 36 heißt es, daß bei Prüfung der Neuheit der Erfindung besonders die allgemeine technische Literatur und die früheren Privilegien und Patentanmeldungen zugrunde gelegt werden. Die ausländische Patentliteratur wird nur berücksichtigt, soweit dies möglich ist. Im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren kann man jedoch auch im Auslande veröffentlichte Patentschriften geltend machen.

Das Prüfungsverfahren zerfällt in zwei Abschnitte und zwar in eine formale und in eine Neuheits-Prüfung. Wird die Anmeldung als ordnungsmäßig befunden, so ist dem Anmelder spätestens binnen 10 Tagen vom Eingangstage ein Anmeldezeugnis auszustellen; im anderen Falle muß er in der gleichen Frist eine begründete Mitteilung über die Hindernisse für die Erteilung eines Patentes erhalten. Erst wenn das Anmeldezeugnis erteilt ist, erfolgt die Prüfung auf Neuheit.

Eine sehr begrüßenswerte Bestimumng, die wohl ihre Ursache in den Klagen über ungebührlich lange Prüfungsdauer von russischen Patentanmeldungen in der Vorkriegszeit oder vielleicht auch in den wenig vorbildlichen Zuständen des heutigen polnischen Patentwesens hat, ist, daß das Prüfungsverfahren spätestens innerhalb 18 Monaten seit dem Tage der Anmeldung abgeschlossen sein muß.

Dann erfolgt die Veröffentlichung während dreier Monate, innerhalb welcher Einspruch gegen die Erteilung des Patentes erhoben werden kann. Spätestens innerhalb 6 Monaten vom Eingangstage des Einspruchs muß eine endgültige Entscheidung erlassen werden.

Gegen die Entscheidungen über Erteilung oder Versagung eines Patentes kann im Laufe von drei Monaten Beschwerde erhoben werden.

Die für die Prüfung und Erteilung von Patenten zuständige Behörde ist das "Komitee für Erfindungsangelegenheiten" beim Obersten Volkswirtschaftsrat. Nach einer Mitteilung der Patentabteilung der russischen Regierung an den Verband Deutscher Patentanwälte findet die "Prioritäts-Abstempelung" von russischen Patent-Anmeldungen — eine merkwürdige Maßnahme, die eine Zeitlang von einem Berliner Bureau der Sowjetregierung betrieben wurde — jetzt nicht mehr statt. Die Priorität wird vielmehr auf Grund des neuen Gesetzes nur noch vom Tage des Eingangs der Anmeldung beim russischen Patentamt gerechnet.

Die Dauer eines Patentes beträgt 15 Jahre. Sie rechnet von dem Tage der Veröffentlichung des Erteilungs-Beschlusses; die Wirkung des Patentes erstreckt sich aber auch auf den Zeitraum vom Tage der Erteilung der Anmeldebescheinigung bis zu dem Tage der Veröffentlichung. Treten unüberwindliche Hindernisse bei der Ausführung des Patentes ein, so kann auf Antrag des Patentinhabers die Geltungsdauer des Patents verlängert werden, jedoch nicht über 5 Jahre hinaus.

Der Patentinhaber ist verpflichtet, seine Erfindung in Rußland auszuführen, oder durch Erteilung einer Lizenz ausführen zu lassen. Die Erfindung gilt als ausgeführt, wenn ihr Gegenstand im Laufe von 5 Jahren, vom Zeitpunkt der Patenterteilung an, in Rußland in einer Form ausgeführt wird, die eine gewerbliche Benutzung gestattet. Im Falle der Nichtausführung kann von Interessenten Antrag auf Erteilung einer Zwangslizenz gestellt werden.

Der Zeitpunkt für die Zahlung von Jahresgebühren beginnt erst mit der Ausführung der Erfindung. Diese Art der Gebührenregelung steht bisher wohl einzig in der Patentgesetzgebung aller Länder da. Theoretisch hat es zweifellos etwas für sich, den Patentinhaber erst dann mit Gebühren zu belasten, wenn seine Erfindung ausgeführt ist. Praktisch wird die Durchführung dieser Bestimmung wohl aber auf große Schwierigkeiten stoßen. Der Gesetzgeber meint offenbar die Ausführung in dem Maße, wie sie durch den oben besprochenen Ausübungszwang vorgesehen ist. Der Patentinhaber wird von seinem Standpunkt aus jedoch den Augenblick der Ausführung erst dann als eingetreten betrachten, wenn sie nutzbringend geworden ist. Ob die dem Patentinhaber zum Zwecke der Feststellung des Gebühren-Anfanges auferlegte Verpflich-

tung, den Beginn der Ausführung der Erfindung den Komitee für Erfindungsangelegenheiten innerhalb eines Monats anzuzeigen, immer eingehalten werden wird erscheint außerordentlich zweifelhaft.

Ausländer genießen in Rußland die gleichen Rechte auf Erteilung von Patenten wie Inländer; nur habet Anmelder, die ihren Wohnsitz außerhalb Rußlands haben, einen in Rußland ansässigen Vertreter zu bestellen.

Ob Rußland, das bekanntlich in der Vorkriegszeit einer von den wenigen europäischen Staaten war, die nicht der "Internationalen Union" angehörten, jetzt ihr beitreten wird, oder sonstige Gegenseitigkeitsverträge mit anderen Staaten auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes abschließen wird, ist noch der Zukunft vorbehalten.

## Die Juhasz-Indiziereinrichtung.

Das Indizieren schnellaufender Kolbenmaschinen machte bisher erhebliche Schwierigkeiten. Bis etwa 400 Uml/min arbeiteten die üblichen Indikatoren noch gut, bei größeren Drehzahlen wurden die Diagramme aber unbrauchbar, da die Massen des Indikators den Vorgängen in der Maschine zu träge folgten. Dadurch wurden die aufgezeichneten Kurven verzerrt, und sie lieferten bei der Auswertung fehlerhafte Ergebnisse. Bei den sehr hohen Drehzahlen der schnellaufenden Verbrennungsmaschinen war es oft überhaupt unmöglich, ein Diagramm aufzunehmen. Das Bedürfnis nach fehlerfreien Indikator-Diagrammen auch von den hochtourigsten Verbrennungsmotoren war aber dringend, und so suchte man auf verschiedenste Art der Schwierigkeiten Herr zu werden.

Wohl am nächsten lag der von den physikalischen Meßmethoden her bekannte Weg, einen Lichtstrahl zur Aufzeichnung der Kurven zu benutzen. Die Spiegel, die den Lichtstrahl ieiten, sind leicht, ihre Wege können klein gehalten werden, so daß die Einflüsse der Massenkräfte auf ein Mindestmaß beschränkt sind. Ein Indikator nach diesem Prinzip ist neulich von Burstall gebaut worden; er hat sich bis zu 2000 Uml/min und 40 at Drack bewährt. Nachteilig bei diesen Apparaten ist einmal, daß sie gegen die rauhe Behandlung im Maschinenhaus und Prüf-

feld empfindlich sind, vor allem aber, daß die photographischen Platten, die die Diagramme tragen, entwickelt werden müssen, daß die Diagramme also nicht sofort verfügbar sind.

Einen anderen Weg beschritten die Konstrukteure der Mikro-Indikatoren, von denen der von Collins einer der bekannteren ist. Bei diesen Apparaten war man bestrebt, die Wege des Indikatorkolbens und der Trommel klein zu halten und dadurch die Beschleunigungen herabzumindern. So macht z. B. beim Collins-Indikator die Trommel am Umfang einen Weg von etwa 3 mm, der Kolben im Mittel 0,8 mm. Das Diagramm muß mittels eines Mikroskops ausgewerter werden. Auch dieser Apparat hat sich für Laboratoriumsmessungen gut bewährt, dürfte aber wegen seiner Empfindlichkeit und wegen des zur Auswertung stets erforderlichen Mikroskops in der Werkstatt weniger gut brauchbar sein.

Das Bestreben, den üblichen bei der Dampfmaschine bewährten Indikator beizubehalten, führte zur Konstruktion der Juhasz-Indiziereinrichtung DRP. die von der Firma Lehmann & Michels, Hamburg-Schnelsen, gebaut wird. Die Arbeitsweise dieser Einrichtung beruht darauf, daß im Beharrungszustand der Maschine — und dieser kommt für die Indizierung





Abb. 2.

wohl einzig in Frage — die einzelnen Kreisprozesse mit größter Annäherung einander gleich sind. Beim Juhasz-Indikator wird nun das Diagramm nicht von einem einzigen Kreisprozeß aufgenommen, sondern es wird aus einer größeren Anzähl aufeinanderfolgender Kreisprozesse zusammengesetzt. Dadurch wird erreicht, daß sämtliche Indikator-Organe nur jeweils kleine Wege bei geringen Geschwindigkeiten zurück-



zulegen brauchen, die Beschleunigungskräfte also auf ein zu vernachlässigendes Mindestmaß verringert sind.

Die Juhasz-Indiziereinrichtung besteht aus zwei Hauptteilen: einem Steuerorgan, das nur für Bruchteile eines Hubes die Verbindung zwischen Maschinen- und Indikatorzylinder herstellt, und einem mechanisch vergrößernden Schreibhebel-Indikator, der den üblichen Dampfmaschinen-Indikatoren fast vollständig gleicht. Das Steuerorgan ist in Abb. 1 und 2 dargestellt. In einem Zylinder, dessen Oeffnung M mit der zu untersuchenden Maschine verbunden ist,

hewegen Schieber zwei lerart, daß die Verbindung zwischen M, der Maschine, und J, an welche der Lehmann-Indikator angeschlossen ist. nur einmal bei Umlauf jed**em** der Scheibe Z geöffnet ist. Der Zeitpunkt dieser Verbindung der Maschine mit dem Indikator ist durch das Aufeinanderfallen der Marken am Gehäuse und auf der Scheibe Z. gekennzeichnet. Der Antrieb der



Der Antrieb der Abb. 3. Schieber erfolgt durch die Welle W, die synchron mit der Hauptwelle der untersuchten Maschine umlaufen muß. Gibt man den Schiebern nur diese Bewegung, so erhält man immer den gleichen Punkt des Kreisprozesses im Diagramm. Zur Ermittelung des Druckwertes einer bestimmten Phase z. B. des Verdichtungsdruckes, wird diese Eigenschaft mit Vorteil benutzt. Will man aber ein Kreisprozeß-Diagramm aus den einzelnen Kreisprozessen zusammensetzen, so muß den Schiebern noch eine zusätzliche Bewegung erteilt werden. Das erfolgt durch die Phasenscheibe P, die bei genauen Versuchen mittels der Handkurbel K, bei weniger genauen Ver-

suchen selbsttätig angetrieben wird. Normal macht bei selbsttätigem Antrieb die Scheibe P eine Umdrehung bei 800 Umdrehungen der Welle W. Der Antrieb der Schreibtrommel erfolgt von der Scheibe P aus mittels einer Schnur. Bei der Aufnahme von Kurbelwegdiagrammen wird die Schnur mit der konzentrisch auf P befestigten Trommel T verbunden, bei der Aufnahme von Kolbenwegdiagrammen jedoch mit der exzentrischen Rolle R. Den Zusammenbau des Steuerorgans mit dem Indikator und den Anbau an die zu untersuchende Maschine zeigt Abb. 3.



Kolbenweges, oder es kann der Druckwert irgendeines Phasenpunktes als Funktion der Zeit oder einer anderen Veränderlichen aufgezeichnet werden. Abb. 4 zeigt ein Starkfederdiagramm, Abb. 5 ein Schwachfederdiagramm von einem Viertakt-Vierzylinder-Automobil-



motor. Die Diagramme sind sehr scharf und zeigen die gute Verwendbarkeit des Apparates auch bei hohen Drehzahlen.

Parey.

## Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin.

Als Mitglieder sind aufgenommen die Herren Fabrikant Hans Schmittbetz, Berlin SO, Adalbertstr. 82, Fabrikant Max Müller, Berlin-Stralau, Tunnelstr. 15 16, und Ingenieur Georg Werchenfeld, Berlin NW, Birkenstraße 1.

Angemeldet haben sich die Herren: Studienrat Dr. Barneck, Berlin NW. 21, Dortmunder Str. 3 und Joh. Hybner, Berlin O. 27, Alexanderstraße 28.

Der Vorstand.

A. Nichterlein, 1. Ordner.

## Polytechnische Schau.

Verkehrseinrichtungen in Weltausstellungen. Die einfachste und anpassungsfähigste Verkehrseinrichtung in großen Ausstellungen ist ein dreirädriger Fahrstuhl, der von einem Angestellten nach den Wünschen des Fahrgastes entweder von Hand oder elektrisch fortbewegt wird. Eine andere Verkehrseinrichtung war schon in der Pariser Weltausstellung von 1900 zu sehen, ein sog. "Trottoir-roulant", das als Massen-

beförderungsmittel angesprochen werden kann. Es bestand aus drei nebeneinander angeordneten Brücken, die rund um die Ausstellung herum angeordnet waren. Die innerste dieser 3 Brücken stand fest und die beiden anderen waren in gleichmäßiger Bewegung. Die zweite, einige Zentimeter höher gelegte Brücke hatte eine Fahrgeschwindigkeit von etwa 4 km/Std, lief also so langsam, daß man von der festen Platt-

form ohne Gefahr auf sie übergehen konnte. Von der zweiten zur dritten mit 8 km/Std. laufenden Plattform konnte man ohne Zuhilfenahme von Haltestangen übergehen. Der Geschwindigkeitsunterschied war selbst für alte empfindliche Personen ohne Schwierigkeiten und ohne Stoßempfindung erträglich. Man konnte demnach in wenigen Sekunden von der feststehenden Plattform auf die mit 8 km/Std. fahrende Brücke gelangen und ebenso wieder das "Trottoir roulant" verlassen. Sitzplätze waren nicht vorhanden, ebenso fehlte jedes Schutzdach gegen Witterungseinflüsse. beiden endlosen und bewegten Plattformen bestanden aus langen zweiachsigen Wagen, die durch kürzere Brückenteile ohne Räder gelenkig verbunden waren. Der Bodenbelag der langen Wagen war an den Enden halbkreisförmig abgerundet und griff in entsprechende Ausrundungen der kürzeren Plattformteile ein. Die Abrundungen an den kurzen und den längeren Wagen waren so ausgeführt, daß gute Kurvengängigkeit gesichert war. Die schmalspurigen Gleise waren durch die darüber rollenden Wagenzüge bezw. Brückenteile abgedeckt. Ueber den Mittellinien der beiden Fahrgleise waren an den Wagenuntergestellen Schienen befestigt, gegen welche von unten Reibräder angriffen und hierdurch den endlosen Wagenzug antrieben. Je zwei nebeneinanderliegende Reibräder wurden von einem Elektromotor angetrieben und waren auf einer gemeinsamen Achse so angeordnet, daß sie gegen die Treibschiene der Wagenteile gepreßt wurden. Solcher Antriebsstellen mit 5pferd. Elektromotoren waren 27 unter dem etwa 12 km langen "Trottoir roulant" verteilt. Die ganze Anlage war auf kräftigen Gerüsten so hoch aufgebaut, daß sie nur über Treppen, die gleichzeitig als Zahlstellen ausgebildet waren, erreicht werden konnten. Bei einer Rundfahrt konnte man sowohl den inneren Ausstellungspark wie auch die benachbarten Straßenzüge außerhalb der Ausstellung sehen.

Eine andere Ausstellungsbahn war auf der großen Reichsausstellung im Jahre 1924 im Wembleypark bei London zu sehen. Für Besucher, die erst einen Ueberblick über die Ausstellung gewinnen wollten, ohne in Versuchung zu geraten, das insgesamt 26 km lange Straßennetz durchwandern zu müssen, gab es zwölfplätzige Motorwägelchen sogenannte "Raildocks". Sie führten mit geringer Geschwindigkeit die Besucher in den durch Pfahlreihen von den Straßen abgetrennten Wegen herum. Die niedrigen Wagen waren auf vier kleinen, mit Gummireifen versehenen und elektrisch angetriebenen Rädchen gelagert. Eine Akkumulatorenbatterie, für normal 45-Volt-Spannung war unter dem Wagenboden untergebracht. Der Lenker, der gleichzeitig als Erklärer diente, hatte seinen Sitz vorn am Wagen. Er steuerte diesen rechtshändig mit einem Kurbelrad, während er links den Fahrschalter bediente. Mit den Füßen konnte er Bremse und Glockenpedale betätigen. Die Wagen, von denen 150 Stück vorhanden waren, hatten je nach Belastung, Wege- und Steigungsveerhältnissen eine Fahrgeschwindigkeit von etwa 12 Kilometern in der Stunde. Eine ausgedehnte Garage diente als Ladestation und Wagenschuppen. Ein ähnlicher Plattformwagen hat für den Gütertransport zum und durch die Ausstellungspavillons gute Dienste geleistet.

Neben diesem Verkehrsmittel gab es ein Mittelding zwischen Straßenfahrzeug und Schienenbahn. Es war für Massenbeförderung bestimmt und wurde "Roadrail" genannt. Die "Roadrail" hat den mit "Südafrika" bezeichneten Teil der Ausstellung mit einem anderen, der "Westindien" genannt wurde, verbunden. Die vier-

achsigen Wagen, die meist zu dreien zu einem Zuge vereinigt waren, konnten 24 Personen fassen und liefern auf einem in der Straßendecke verlegten Gleis von 60 cm Spurweite. Als Zugorgan diente ein sog. "Railway-Traktor", der bei einer Spurweite von 1 m von einer Kolbendampfmaschine oder einem Benzinmotor angetrieben wurde.

Das bemerkenswerteste aller Fahrzeuge stellte die "Never-Stop-Railway" dar. Wie der Name sagt, hielten ihre **Wage**n nie an, so lange die Bahn im Betrieb war. Es waren viereckige, nur auf einer Seite offene Kasten, die etwa 20 Sitzplätze enthielten. Diese Wagen liefen nicht auf gewöhnlichen Eisenschienen, sondern auf zwei Betonbändern. Um ein Abgleiten der Wagen von diesen flachen "Schienen" zu verhindern, waren außer den vier Laufrädern acht seitliche Führungsräder vorgesehen. Diese waren so gelagert, daß sie die senkrechten Innenseiten der Betonbänder als Laufflächen benutzen konnten. Zwischen diesen Betonbändern war längs der ganzen Bahn ein Trog angeordnet, in dem ein ortfester Antriebmechanismus untergebracht war. Dieser bestand aus horizontal gelagerten Walzen, die als fortlaufende Schrauben ausgebildet waren, in deren Vertiefungen die Führungszapfen der Wagen eingriffen. Dieses Schraubenwalzensystem wurde durch zwölf auf der Strecke verteilte Elektromotoren angetrieben, wenn die Bahn im Betriebe war. Die Steigung der Schraube war in den Bahneinsteigstellen geringer und nahm gegen die Strecke hin allmählich zu. Dadurch wurde erreicht, daß die Wagen langsam vor den Stationen vorbei und dann leicht beschleunigt auf der Strecke weiterfahren konnten. Die Strecke war doppelgleisig und an jedem Ende mit einer Schleife von nur etwa 3 bis 4 Meter mittlerem Radius versehen. Ein langer, zweiarmiger, um eine vertikale Achse drehbarer Gabelhebel führte in 15 Sekunden einen Wagen von einem Gleisstrang in den anderen hinein. Die auf der Strecke im Betrieb stehenden 85 Wagen hatten bei normalem Betrieb einen unveränderlichen Zeitabstand von 15 Sekunden. Die gegenseitige Entfernung zweier sich folgender Wagen veränderte sich jedoch um etwa 5 Meter in den Stationen auf etwa 25 Meter auf der Strecke, die mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 km/Std. befahren worden ist. Die Bahn sollte imstande sein, in einer Stunde etwa 10 000 Fahrgäste von einem Endpunkt der Ausstellung zum anderen zu befördern.

Zwischen dem Nordeingang der Ausstellung und der Adamsbrücke im Südosten, wo die Umkehrpunkte angelegt waren, hatte man drei Zwischenstationen angelegt. Wie den Berichten der Tageszeitungen zu entnehmen war, hatten die Wagen einen sehr unruhigen Gang. (Der "Never-Stop-Antriebs"-Gedanke ist scheinbar aus den Transportschnecken für Schüttgüter abgeleitet worden.)

Der Nickelstahl. Die Erfindung des Nickelstahles etwa im Jahre 1890 ist eine hervorragende Errungenschaft der Legierungstechnik. Der Zusatz von Nickel zum Kohlenstoffstahl gibt demselben verschiedene neue und bemerkenswerte Eigenschaften. Dadurch wird für zahlreiche starkbeanspruchte Konstruktionsteile ein geeigneter Werkstoff erhalten. Gewöhnlich wird dem flüssigen Stahl Nickel in der gewünschten Menge beigesetzt, um so einen Nickelstahl von 2, 3, 4, bis 28 v.H. Nickelgehalt zu erzielen. Nickelstahl mit 0,05—0,15 v.H. Kohlenstoff und 1—2 oder 3—4 v.H. Nickel wird zur Herstellung von nahtlosen Rohren, Blechen, im Einsatz gehärteten Maschinenteilen, Zahnrädern usw. verwendet. Nickelstahl von 0,20—0,45 v.H. Kohlen-

stoff und 3-4 v.H. Nickel dient als Kanonenstahl, ebenso zur Herstellung von Wellen, Achsen, Zapfen usw. Dieser Werkstoff wird in den letzten Jahren auch als Brückenbaustoff verwendet. Mit 0,3-0,5 v.H. Kohlenstoff und 25-28 v.H. Nickel erhält man einen naturharten, unmagnetischen und rostfesten Nickelstahl, der bei stark beanspruchten Explosionsmotoren, wie Luftschiffmotoren, als Werkstoff für die Ventile angewandt wird.

Die Metalle der Eisengruppe zeigen den sogenannten Ferromagnetismus. Werden solche Metalle mit andern legiert, so wird die magnetische Kraft immer geringer und verschwindet schließlich ganz. Nickelstahl von 35,5 v.H. Nickel und 64,5 v.H. Eisen ist vollständig unmagnetisch und findet deshalb Verwendung zu Chronometern, zu Gehäusen von Schiffskompassen usw.

Nickel löst sich im flüssigen Eisen und auch im festen Zustande vollkommen. Beim Erstarren wird der Kohlenstoff vom Nickel in Form von Graphit abgestoßen, da beide im festen Zustande nicht ineinander löslich sind. Chemische Verbindungen zwischen Nickel und Kohlenstoff sind nicht möglich, deshalb ist im Nickelstahl nur reines Eisenkarbid enthalten. Nach den Versuchen von Guillet ist je nach dem Nickel- und Kohlenstoffgehalt das Nickel entweder im Ferrit gelöst, oder befindet sich in fester Lösung und bildet Mischkristalle (Martensit und Austenit).

Mit dem wachsenden Nickelgehalt nimmt das spezifische Gewicht im allgemeinen zu. Bei geringem und bei hohem Nickelgehalt nimmt es besonders stark zu und schwankt zwischen 7,7 und 8,2. Ebenso nimmt der Dehnungskoeffizient des Nickelstahles zu mit der Zunahme des Nickelgehaltes. Die Warm- und Kaltbildsamkeit, sowie die Schweißbarkeit werden durch einen Nickelzusatz nicht beeinflußt. Durch Vergüten werden die Nickelstähle mehr beeinflußt als die Kohlenstoffstähle. Zur Herstellung von Nickelstahl mußte in Deutschland die Einfuhr des Reinnickels stark gesteigert werden. Nickelstahl ist besonders in der Kriegsındustrie unentbehrlich geworden, da sowohl Geschütze als auch Panzerplatten daraus hergestellt wurden. Zahl reiche Konstruktionsteile für Flugzeuge, Luftschiffe und Automobilteile werden aus Nickelstahl hergestellt. Der Krieg als größter Verbraucher und rücksichtsloser Zerstörer erzeugte bei uns bald einen sehr großen Mangel an Nickelstahl, da auch hier für größere Nickelvorräte nicht vorgesorgt war, und die Erzeugung von Nickel in Deutschland sehr gering ist. Da beim wiederholten Umschmelzen von Nickelstahl die Menge des Nickels und seine metallurgischen Eigenschaften sich nicht ändern, so erhält man auch bei wiederholtem Umschmelzen Nickelstahl mit demselben Nickelgehalt. Es ist nur notwendig, den Nickelstahlschrot vorher genau zu analysieren. Am besten eignen sich naturgemäß zum Einschmelzen Nickelstahlpanzerplatten, weil es sich hier um große Mengen handelte, deren Nickelgehalt leicht festgestellt werden konnte. Während des Krieges wurden deshalb große Mengen von Panzerplatten von älteren Kriegsschiffen, ebenso die erbeuteten Panzertürme usw. sofort analysiert und zerschnitten, so daß der Bedarf der Stahlwerke entsprechend gedeckt werden konnte. Durch das Versailler Diktat sind alle im Bau begriffenen deutschen Kriegsschiffe zu zerstören, so daß große Mengen von Nickelstahl vorrätig sind. Auf diese Weise wird erreicht, die Einfuhr von Reinnickel zu vermindern. Besondere Schwierigkeiten entstehen aber beim Zerlegen der Panzerplatten. Sie müssen mit besonders gebauten Apparaten mittels Sauerstoffgebläse zerschnitten wer-W.

Amerikanische Methoden zur Koksprüfung. Hierüber machten Perrott und Fieldner vor der American Society for Testing Materials nähere Mitteilungen. Die Prüfung des Kokses erstreckt sich auf folgende Untersuchungen: 1. Prozentgehalt an den verschiedenen Stückgrößen durch Absieben, 2. vollständige chemische Untersuchung (einschl. Aschenanalyse), 3. Bestimmung des scheinbaren und des wirklichen spez. Gewichtes, der Porosität und des Gewichtes von 1 cbm Koks, wie er in den Ofen kommt, 4. Fallprobe zur Ermittlung der Festigkeit, 5. Bestimmung der Widerstandsfähigkeit des Kokses gegenüber Kohlendioxyd.

Die Anforderungen, die in Amerika an Hochofenkoks gestellt werden, sind folgende: Aschengehalt höchstens 13 v. H., Schwefelgehalt unter 1,25 v. H., wirkliches spez. Gewicht über 1,8, Porosität weniger

als 55 v. H., Fallprobe über 40 v. H.

Die Fallprobe wird in Amerika nach folgender Vorschrift ausgeführt: 20—25 kg Koks werden viermal aus einer Höhe von 1,80 m auf eine Stahlplatte fallen gelassen und dann auf einem 2-Zoll-Sieb abgesiebt. Der auf dem Sieb zurückbleibende Koks stellt im Verhältnis zur angewandten Gesamtmenge das Ergebnis der Fallprüfung dar. Koks, der diese Bedingungen nicht erfüllt, gilt als unbrauchbar. (Stahl und Eisen 1924, S. 102.)

Schwedens Brennstoffbedarf. In einem Aufsatz über "Schwedische Wärmewirtschaft" macht H. A. Lundberg interessante Angaben über Schwedens Brennstoffverbrauch und Kohleneinfuhr. Der weitaus größte Teil des Brennstoffverbrauchs wird zur Deckung des Wärmebedarfs benötigt, wogegen die Energiegewinnung zum überwiegenden Teile mit Hilfe der reichen Wasserkräfte des Landes erfolgt. Die Brennstoffversorgung Schwedens unter normalen Verhältnissen ergibt sich aus folgender Zahlentafel, wobei sämtliche Brennstoffe auf Steinkohle von 6300 WE Heizwert umgerechnet sind.

Eingeführte Brennstoffe:
Steinkohle, Anthrazit, Koks 5,75 Mill. t
Flüssige Brennstoffe 0,07 Mill. t
Leuchtgas (aus eingeführten
Kohlen hergestellt) 0,12 Mill. t

Gesamteinfuhr 5,94 Mill. t

Einheimische Brennstoffe:
Steinkohle 0,41 Mill. t
Torf 0,10 Mill. t
Holzkohle 0,74 Mill. t
Brennholz 5,15 Mill. t

Einheimische zusammen

6,40 Mill. t

Gesamter Brennstoffverbrauch 12,34 Mill. t Wie man hieraus ersieht, wird nur wenig mehr als die Hälfte des gesamten Brennstoffverbrauchs im eigenen Lande gewonnen und das Holz spielt hierbei eine überragende Rolle. Betrachtet man die Verteilung des Brennstoffverbrauchs auf die einzelnen Verbrauchergruppen, so ergibt sich, daß der Hausbrand mit 4,97 Mill. t an der Spitze steht. Nahezu ebenso hoch ist der Bedarf der Industrie, die 4,84 Mill. t verbraucht, während auf die Eisenbahnen nur 1,30 und auf die Schiffahrt die restlichen 1,23 Mill. t entfallen: Unter den industriellen Verbrauchern steht die Eisen-'industrie einschl. Maschinenfabriken und Gießereien mit 1,5 Mill. t an der Spitze, an zweiter Stelle folgt mit fast 1 Mill. t die Zellstoff- und Papierindustrie, die den größten Dampfverbrauch aufweist. (Ztschr. V. Dt. Ing. 1924, S. 341.)

## Bücherschau.

Elektrische Papiermaschinenantriebe. Ein Lehrbuch der Energieverhältnisse und des Antriebes der Papiermaschine. Von Dr.-Ing. Wilhelm Stiel, Oberingenieur. S. Hirzel, Leipzig, 1924. 286 S. mit 202 Abb. 16 G.-Mk.

Die Papiermaschine stellt infolge ihrer eigenartigen Bewegungsverhältnisse ganz besondere Anforderungen an die Leistungsfähigkeit ihrer Antriebsmaschine. Einesteils verlangt die Wirtschaftlichkeit, daß mit einem Antriebssatz ein möglichst ausgedehnter Drehzahlbereich und damit weitgehende, der Konjunktur angepaßte Veränderlichkeit der Papiereigenschaften beherrscht wird. Andererseits erfordert der Arbeitsvorgang selbst, der durch das empfindliche Papierband transmissionsähnlich verknüpft und in gegenseitige Abhängigkeit gebracht ist, eine außerordentlich scharfe Einstellung und Konstanthaltung der für die einzelnen Fabrikationselemente erforderlichen Geschwindigkeiten. Zur Bewältigung all dieser Forderungen hat sich praktisch nur der elektrische Antrieb als geeignet erwiesen.

Der Verfasser hat sich zur Aufgabe gestellt, die Bewegungsvorgänge und Energieverhältnisse der einzelnen Arbeitselemente theoretisch herauszuarbeiten und dieselben rechnungsmäßig in Beziehung zu setzen zu den Antriebsarten elektrischer Maschinen und ihren Regelmethoden, die sowohl der Zahl wie der Bedeu-

tung nach erschöpfend behandelt werden.

Die außerordentlich klare Darstellung wird noch gehoben durch ein reiches — teils den Berechnungen, teils der Praxis entnommenes — Kurvenmaterial, dessen eingehende Auswertung nicht nur die Beurteilung der heute gebräuchlichsten, günstigsten Ausführungsformen von Papiermaschinenantrieben gestattet, sondern auch manche Entwicklungsmöglichkeiten und in die Zukunft weisenden Wege aufzeigt.

Koents Dr. A., Atmosphärische Störungen in der drahtlosen Nachrichtenübermittlung. Bd. 1 der Hochfrequenztechnik in Einzeldarstellungen von Dr. E. Nesper. M. Krayn, Berlin W 1924. 151 Seiten. Broschiert 10 Mk.

In dem vorliegenden 1. Band unternimmt es der Verfasser, das Gebiet der Störungen in der drahtlosen Nachrichtenübermittlung in zusammenfassender Weise vom theoretischen Standpunkt aus zu behandeln. Mit Hilfe der Theorie wird dann die für die Praxis wichtige Frage der Möglichkeit der Störbeseitigungen erörtert.

Ausgehend von einer allgemeinen Theorie der Schwingungssysteme werden Störungen behandelt, die sich durch ein Fourier-integral darstellen, d. h. mathematisch in bekannter Weise in ein Spektrum von einfachen periodischen Funktionen zerlegen lassen und weiter die Störfreiheit von Kreisen als Verhältnis der bei sinusförmiger Erregung absorbierten Energie zu der bei Störschwingungen aufgenommenen Energie definiert. Nach Bestimmung des Integraleffektes einer beliebigen Störung folgt ein Kapitel über den Charakter der Störung, über Antennen mit verschiedener Störfreiheit und eine kritische Betrachtung der experimentellen Methoden zur Untersuchung von Störungen.

Von dem bereits seit langem angewandten Mittel ausgehend, die Störungen durch gekoppelte Kreise zu beseitigen, wird das Problem dieser Anordnung mathematisch untersucht und gefunden, daß in ähnlicher Weise wie bei Verminderung der Dämpfung in einem einzigen Kreise eine Verminderung der Störung erhalten werden kann, aber die Anordnung von gekoppelten Kreisen gegen den Kreis geringer Dämpfung zurücksieht. Im Anschluß hieran wird der Einfluß der selektiven Verstärkung usw. allgemein behandelt.

Einen großen Teil des Buches nimmt das Kapitel über den zur Störbefreiung verwandten Richtungsempfang ein und wird die Theorie der einzelnen Richtempfangssysteme, d. h. des Rahmens der gekoppelten Antennen und der mit einem Rahmen gekoppelten Antenne entwickelt und im Anschluß daran werden die Eigenschaften der mehrfach geerdeten Horizontalantenne sowie die unterirdischen Antennen besprochen und die Verhältnisse für die verschiedenen Fälle übersichtlich klargestellt. Die Arbeit des Verfassers, welcher das Störungsproblem mathematisch zu erfassen bestrebt ist, kann vom Standpunkt der Weiterentwicklung der Erforschung dieses Problems bei der drahtlosen Nachrichtenübertragung lebhaft begrüßt werden. F. Kock.

# GEBRÜDER SIEMENS & Co.

Fabrik für künstliche Kohlen • Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 128/137

Kohlenstäbe ohne und mit Leuchtzusätzen für Bogenlampen, Kinoprojektion und Filmaufnahmen. Elektroden für Calciumcarbid, Ferrosilicium, Ferrochrom, Ferromangan, Ferromolybdän, sowie für Elektrostahl-, Eisen- und Aluminiumgewinnung. Künstlicher Graphit in Platten-, Stab- und Pulverform. Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, Chloralkalielektrolyse und Bleichereianlagen. Kohlen-, Graphit-, Kupfer-, Bronze-Bürsten für elektrische Maschinen. Kontakte für Schaltapparate. Mikrophonkohlen-, Widerstands- und Heizkörper aus Silit. Alkohol- und Kondenzwasser-Meßapparate. Teerprodukte.

# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 2 BAND 340

BERLIN, ENDE JANUAR 1925

106. JAHRGANG

| INF                                                                 | HALT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ie Anerkennung des Energiesatzes von Dr. K. Schreber (Schluß folgt) | Gesellschaft. Fahrpreisermäßigung für Leipziger Meßbesucher. Verschiebung der Kölner Frühjahrsmesse Seite 19 Bücherschau: Kalender für Gesundheits- und Wärmetechnik. Deutscher Kalender für Elektrotechniker. Dr. Bojko, Schaltungsschemata für zwei- und dreiphasige Stabrotore. Wichert, Theorie der Schüttelschwingungen. Vieweg, Elektrotechnik. Edher, die Theorie der Wasserturbinen. Klein vog el, Mehrstielige Rahmen G. Welter, Lagermetalle und ihre technologische Bewertung. Ledebur, Die Legierungen in ihrer Anwendung für gewerbliche Zwecke. Seite 21 Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher Seite 23 Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft Seite 23 |

## Die Anerkennung des Energiesatzes.

Zum 75. Geburtstag der allgemeinen Wärmelehre.

Von Dr. K. Schreber.

1. Breitenentwicklung der Naturwissenschaften in der Neuzeit. Die Aenderung der ganzen Weltanschauung, welche die Renaissancezeit kenntlich macht und die sich zuerst auf dem Gebiet der Religion in der Reformation zeigte, griff nicht ganz 100 Jahr später auch in die Naturwissenschaften ein, indem Galilei, 1564—1642, den Satz vom Beharrungsvermögen, daß jeder Körper in seinem Bewegungszustand beharre, bis er durch eine auf ihn einwirkende Kraft aus ihm herausgerissen werde, schuf. Damit war der Uebergang von der Statik zur Dynamik gegeben, welche Newton, 1643—1727, in den Grundlagen vollendete; die Mitglieder der Familie Bernoulli und ihre Zeitgenossen und Nachfolger im 18. Jahrhundert bauten sie dann voll aus.

Bei Beginn des 18. Jahrhunderts entstanden durch die Arbeiten Fahrenheits, 1686-1736, und Richmanns, 1711-1755, die ersten Sätze der Wärmelehre, und am Ende desselben Jahrhunderts schufen die Beobachtungen Franklins, 1706—1790, und Coulombs, 1736 bis 1806, einerseits und Galvanis, 1737—1798 und Voltas, 1745-1827, andererseits die Anfänge der Lehre Elektrizität, welche bei Beginn 19. Jahrhunderts schon eine die spätere Entwicklung andeutende Breite hatte. Bedenkt man, daß sich neben diesen Teilen der Physik ohne solche plötzlichen Sprünge, sondern verhältnismäßig stetig auch die Optik entwickelt hatte, und durch die Arbeiten Fresnels, 1788 bis 1827, bei Beginn des 19. Jahrhunderts ebenfalls zu einem kräftigen Wachstum gekommen war, so begreift man, daß sich bei dieser Fülle neuer Tatsachen das Bedürfnis herausstellte: Es muß ein neuer Begriff geschaffen werden, welcher diese scheinbar so unvermittelt nebeneinander stehenden Tatsachen, deren Zusammengehörigkeit man allerseits fühlte, zu einem einheitlichen Gebiet zusammenfaßte.

2. Die Schöpfer des neuen Begriffes. Diesen Begriff erfaßte zum ersten Male und gleich mit vollem Bewußtsein seiner umfassenden Bedeutung ein Außenseiter der Physik, der Arzt Robert Mayer, 1814—1878, der ihn 1842 in seiner in Liebigs Annalen der Chemie und Pharmazie veröffentlichten Arbeit: "Ueber die Kräfte der unbelebten Natur" bekannt gab. Da, wie schon gesagt, die Breitenentwicklung der

Physik zur Schaffung dieses neuen Begriffes drängte,

so ist es nicht verwunderlich, daß ihn ungefähr gleichzeitig auch noch andere Forscher erkannten.

Der geschichtlich nächstfolgende ist der Engländer Joule, 1818—1889. Ebenfalls ein Außenseiter der Physik, wenn auch nicht in dem Maße wie Mayer. Joele war zwar ein reicher Bierbrauer, beschäftigte sich aber aus Liebhaberei schon seit langer Zeit mit der Anstellung physikalischer Versuche. Bei seinen Untersuchungen über die Wärmeentwicklung durch den elektrischen Strom galvanischer Elemente fand er das nach ihm benannte Gesetz der Elektrizitätslehre. Durch die Fortsetzung dieser Versuche gelangte er zu dem Satz von der zahlenmäßigen Verwandlung von Wärme und Arbeit ineinander 1843 und schließlich im Jahre 1850¹) zu dem für lange Zeit besten Wert für die Umrechnungszahl.

Der dritte Schöpfer des neuen Begriffes ist Helmholtz, 1821—1894. Er war, wenn er auch Medizin studiert hatte und somit im strengen Sinne auch Außenseiter war, doch seiner ganzen Anlage und seinem Nebenstudium nach Physiker, dem die Entwicklung der Physik bekannt und geläufig war. Deshalb gelangte er 1847 zum Begriff der Energie durch Weiterbildung der in der Physik schon heimischen Mechanistik. Er führt sämtliche Erscheinungen auf die Wirksamkeit konservativer Kräfte zwischen den Atomen und Molekeln, aus denen er die Körper zusammengesetzt denkt, zurück und darf nun auf diese das schon 100 Jahre früher aufgestellte Gesetz von der Erhaltung der lebendigen Kraft<sup>2</sup>) anwenden.

Zu bemerken ist, daß ihm Joules Arbeiten bekannt waren, so daß er nach den Regeln des Patentamtes nicht zu den Schöpfern des Begriffes zu zählen wäre.

3. Vergleich des Arbeitsverfahrens der Schöpfer. Macht man sich unbefangen an das Lesen der Arbeiten dieser Schöpfer des Energiebegriffes, so erkennt man leicht, daß alle drei unabhängig voneinander gearbeitet haben. Ihre Arbeitsverfahren sind zu verschieden, als daß einer von ihnen das von ihm angewandte Verfahren hätte ersinnen können, nur um einem anderen den Ruhm einer Ent-

<sup>1)</sup> Phil. Trans London 1850, 1. Pogg Ann Ergänzungsband IV 1854 2) Zuerst von Daniell Bernoulli in seiner Hydrodynamik 1738 deutlich ausgesprochen, nachdem es schon Huygens benutzt hat.

deckung streitig zu machen, deren Bedeutung damals noch lange nicht erkannt war und auf deren Anerkennung alle drei noch lange warten mußten.

Mayer beobachtete im Juni 1840 auf der Reede von Batavia, daß das Venenblut seiner Schiffsmannschaft nicht so dunkel gefärbt sei, wie er es von der Heimat her gewohnt war 1). Diese Beobachtung wurde ihm von anderen auf Java ansässigen Aerzten bestätigt. Da das Blut um so heller ist, je mehr es Sauerstoff enthält, so wird also im warmen Klima nicht so viel Nahrung im Körper oxydiert wie im kalten, d. h. die Wärmeerzeugung im Inneren des Körpers ist durch die Wärmeabgabe nach außen bedingt. Von den vielen, welche diese Beobachtung auch schon gemacht hatten, ist er der erste, der sich im Anschluß hieran die Frage vorlegte: "Es ist zu wissen nötig, ob die direkt entwickelte Wärme allein, oder ob die Summe der auf direktem und indirektem Wege entwickelten Wärme auf Rechnung des Verbrennungsprozesses zu bringen ist". 2) In unsere jetzige Sprache übersetzt, heißt das: Es ist zu wissen nötig, ob allein die Wärme, welche der Körper unmittelbar als solche abgibt, der Oxydationswärme der Nahrung entspricht, oder ob noch die Wärme, welche durch Reibung beim körperlichen Arbeiten, z. B. beim Drehen des Ankerspills, außerhalb des Körpers entsteht, hinzuzuzählen sei. Für Mayer war mit der Stellung dieser Frage der Energiesatz vollständig erkannt und er hatte nur noch die Aufgabe, auch andere von der Richtigkeit und Wichtigkeit seines Satzes zu überzeugen.

Da sich Mayer während seines Studiums der Medizin nur so viel mit der Physik beschäftigt hatte, wie zur Prüfung als Mindestmaß verlangt wurde, so machte ihm das Eindringen in die Physik viel Schwierigkeiten; und ohne Physik, dessen war er sich voll bewußt, konnte er die Aufgabe, welche er sich gestellt hatte, nicht so lösen, daß ihn auch andere verstanden.

Ganz hat er diese Schwierigkeit nie überwunden. Mit den unglücklichen, an die Naturphilosophie er-innernden allgemeinen Sätzen der Einleitung seiner Veröffentlichung von 1842 hat er jedenfalls nur diese seine Unfähigkeit verdecken wollen und hat sich damit selbst geschadet. Aber sein schöpferischer Geist sagte ihm, daß trotz aller Schwierigkeiten in der Beweisführung sein Satz richtig sei. Er übersieht sofort sämtliche Folgerungen, welche sich ziehen lassen, wie namentlich aus der ausführlicheren Darstellung aus dem Jahre 1845 hervorgeht.

Joule hatte bei seinen Versuchen über den Zusammenhang der in einem Stromkreis entwickelten Wärme mit der Wärmetönung in den galvanischen Elementen sein nach ihm benanntes Gesetz der Elektrizitätslehre gefunden. Er erweiterte diese Versuche auf die durch magnetelektrische Maschinen erzeugten Ströme und fand hierbei sein Gesetz bestätigt. Da er hier den Strom durch mechanische Arbeit erzeugte, so "wurde es ein Gegenstand größter Bedeutung, zu fragen, ob ein bestimmtes Verhältnis zwischen dieser entwickelten Wärme und der aufgewendeten mechanischen Arbeit besteht" 3). Er kam also erst 1843 auf dieselbe Frage, welche sich Mayer schon 1840 gestellt und mit schöpferischem Geist sofort vollständig gelöst hatte. Joule löste sie nur durch unentwegt fortgesetztes Messen.

Die ersten Versuche sprechen recht wenig für eine bestimmte Umrechnungszahl zwischen Wärme und Arbeit. Die dritte Reihe seiner 1843 veröffentlichten Versuche gibt in englischem Maß die Zahlen 1026 und 587. Aus derartig verschiedenen Zahlen das Mittel zu bilden und dieses dann für eine unveränderlich feste Zahl zu erklären, ist in der Physik jedenfalls wenig üblich. Joule war aber dennoch davon fest überzeugt. Aehnlich wie sich Mayer durch allgemeine, philosophisch klingende Sätze, die im Grunde nur dasselbe besagten, was er beweisen wollte, zu beruhigen suchte, so stützte sich der frommgläubige Engländer auf seinen Gottesglauben: "Da ich überzeugt bin, daß nur der Schöpfer die Macht zu zerstören besitzt, so stimme ich mit Roget und Faraday überein, daß jede Theorie. welche in ihren Folgerungen zur Vernichtung von Kräften führt, notwendig falsch sein muß".1)

Mag man nun über diese Berufung auf einen allmächtigen Schöpfer in den Naturwissenschaften urteilen wie man will, wobei man die Stellung des Engländers zur Religion beachten muß, diese Berufung ist hier jedenfalls ohne Wert, denn der allmächtige Schöpfer hat die Natur so eingerichtet, daß Temperaturunterschiede, Geschwindigkeitsunterschiede usw. verloren gehen und andere Größen, wie die Entropie dauernd zunehmen; daß die Energie weder verloren geht noch zunimmt, muß eben nachgewiesen werden, und dieser Nachweis ist ihm für die Umwandlung von Arbeit zu Wärme im Laufe der Zeit sehr gut gelungen. Joules Satz reicht aber nur soweit, wie er durch besondere Versuche nachgewiesen ist; darüber hinaus läßt er sich nicht erweitern.

Helmholtz ist mathematisch ableitend vorgegangen. Er stellt die die ganze Physik umfassende Annahme konservativer Kräfte an die Spitze seiner Arbeit und leitet daraus streng mathematisch den Energiesatz ab, so daß sein Satz dann gleich für das ganze Gebiet der Physik, selbst für noch nicht entdeckte Erscheinungen, gilt. Aber es bleibt bei ihm die Unsicherheit wegen der Voraussetzung. Man kann jetzt, nachdem Mayers Auffassung sich bewährt hat, den Gedankengang von Helmholtz umkehren und sagen, wenn wir eine atomistische Zusammensetzung der Naturgegenstände annehmen, so müssen zwischen den Atomen und Molekeln konservative Kräfte wirken. damit Mayers Satz seine Gültigkeit behält.

Unter Benutzung einer von Duhem<sup>2</sup>) gegebenen Kennzeichnung der verschiedenen Völker kann man sagen: Mayer hat als Deutscher mit schöpferischem Geist sofort das Ganze überblickt und erkannt. Joule hat als Engländer durch ununterbrochen fleißiges Arbeiten Beobachtung auf Beobachtung gehäuft, bis er zu einer befriedigenden Zahl gelangte. Helmholtz hat wie ein Franzose, deren Arbeitsverfahren das mathematische ist und das er bei seinem Studium der Physik kennengelernt hatte, aus einem an die Spitze gestellten Satz alles abgeleitet.

4. Erfolglosigkeit der Schöpfer des neuen Begriffes. Sind die drei Schöpfer des neuen Begriffes auf so verschiedenen Wegen zu ihm gelangt, daß sich daraus sogar ihre Unabhängigkeit von einander unwiderleglich ergibt, so sind sie andererseits darin einander gleich, daß keiner von ihnen für seine Erkenntnis irgendwelche unmittelbare Anerkennung gefunden hat.

<sup>1)</sup> Phil Mag 26 1845 369 bes. 382 unten.
2) Duhem: Ziel und Struktur der physikalischen Theorien deutsch von Adler 1908 besonders 4. Kap.



Mayer Mechanik der Wärme 1893 S 12.
 aa0 S. 14

<sup>3,</sup> Phil. Mag 23, 1843. 435.

Am schlimmsten hat Mayer darunter leiden müssen Er hatte als Arzt für seine Familie zu sorgen, und da er sich mit einer Sache beschäftigte, welche seinem Arbeitsgebiet fern lag und die Pflichten für seine Familie zu vernachlässigen Anlaß gab, so mußte gerade er, um den Vorwürfen der Familie zu entgehen, bemüht sein, schnelle Anerkennung zu finden. Daß er sie nicht fand, hat ihn so erregt, daß er aus Anlaß einer akuten Gehirnentzündung in das Irrenhaus gebracht wurde.

Joule konnte als unabhängiger reicher Besitzer einer gut gehenden Brauerei abwarten, bis er Anerkennung fand. Wie lange auch er darauf warten mußte, erkennt man aus einigen Stellen in den Arbeiten seines Landsmannes und Freundes W. Thomson, 1824-1907. Am 5. Juni 1848 trug dieser in der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Cambridge "Ueber eine absolute Temperaturzählung, welche auf Carnots Theorie der bewegenden Kraft des Feuers gegründet ist" vor1). Er behauptet in dieser Arbeit, daß Wärme nicht anders verbraucht werden kann, als zur Erwärmung von Körpern oder zur Aenderung des Zustandes von Körpern. "Die Umwandlung von Wärme in Arbeit ist wahrscheinlich unmöglich, sicherlich aber noch nicht entdeckt". In einer Anmerkung dazu schreibt er: "Diese Ansicht scheint allgemein geteilt zu werden von allen, welche über diese Sache gearbeitet haben. Eine entgegengesetzte Meinung hat indessen Herr Joule aus Manchester bekanntgegeben; einige sehr bemerkenswerte Entdeckungen, welche er in bezug auf die Erzeugung von Wärme durch Reibung von bewegten Flüssigkeiten gemacht hat und einige Versuche mit magnetelektrischen Maschinen scheinen eine Verwandlung mechanischer Arbeit in Caloricum anzugeben. Indessen wird kein Versuch angeführt, in welchem die umgekehrte Verwandlung nachgewiesen ist; aber es muß zugegeben werden, daß in bezug auf diese grundlegenden Fragen der gesamten Naturwissenschaften noch vieles im Dunkeln liegt." Im Text selbst fährt

1) Phil. Mag. 33. 1848. 313.

er dann fort: "In den Maschinen zur Erzeugung mechanischer Arbeit durch das Hilfsmittel der Wärme müssen wir die Quelle der Kraft nicht in einer Aufnahme und Verwandlung, sondern nur in einer Uebertragung der Wärme sehen." Man muß sich erinnern, daß keine der damaligen Dampfmaschinen mehr als 0,05 der aufgewendeten Wärme in Arbeit verwandelten und daß andererseits die Genauigkeit, mit der man eine kalorimetrische Untersuchung der damaligen im Vergleich mit den heutigen recht plumpen Dampfmaschinen hätte durchführen können, unmöglich diesen Grenzwert erreicht hätte.

In dem am 2. Januar 1849 in der kgl. Gesellschaft zu Edinburg vorgetragenen Bericht über Carnots Betrachtungen über die bewegende Kraft des Feuers¹) wiederholt er fast wörtlich dieselbe Ansicht über Joules Versuche. Dabei muß man beachten, daß Joule schon durch seine Versuche auf anderem Gebiete, namentlich durch sein Erwärmungsgesetz der Elektrizitätslehre sich einen geachteten Namen als Physiker gemacht hatte. Ganz anders wie Mayer, der bis dahin nur Arbeiten auf dem Gebiet des Energiesatzes veröffentlicht hatte.

Helmholtz ist zwar sehr schnell in seiner Laufbahn vorwärts gekommen, aber bei keiner seiner Berufungen ist auch nur im geringsten auf seine Arbeit von der Erhaltung der Kraft Rücksicht genommen worden; und mit dem Druck ist es ihm nicht besser ergangen als Mayer. Auch seine Arbeit ist von Poggendorf abgewiesen worden, trotz der Empfehlung, mit welcher Magnus sie diesem geschickt hatte. Daß Poggendorf wenigstens den Empfang bestätigt hat, im Gegensatz zur Behandlung von Mayers Arbeit, ist eben nur eine Folge dieses Empfehlungsschreibens. Hätte Helmholtz dieses nicht gehabt, so wäre auch seine Arbeit wie die von Mayer unbeantwortet liegen geblieben.

Also unmittelbare Anerkennung hat keiner von diesen dreien gefunden; ihre Arbeiten blieben alle gleichermaßen unbeachtet. (Schluß folgt.)

## Neues zum Schlickschen Schiffskreisel.

Ein Schiff hat im Wasser die Möglichkeit, sich um drei auf einander senkrechte Achsen zu bewegen. In bewegtem Wasser bewirken die das Schiff treffenden Stöße in Wechselwirkung mit den Schweremomenten Pendelungen um die drei Achsen, das Schlingern als Pendelung um die Längsachse, das Stampfen um die Querachse und schließlich das Gieren um die Lotrechte. Das Gieren äußert sich hierbei weniger als stete Pendelung, sondern als Kursänderung bewirkt durch den Seegang. Die Schiffpendelungen sind von jeher als sehr unangenehm empfunden worden, und zwar am unangenehmsten das Schlingern. Schlick hat nun seinerzeit versucht, die Schlingerbewegungen durch den Einbau eines Kreisels in das Schiff auszuschalten oder wenigstens zu dämpfen. Die ersten Versuche versprachen Erfolg und die von Föppl, Sommerfeld und Noether angestellten Rechnungen bestätigten die Richtigkeit des Gedankens. Um so unerklärlicher war es, daß bei schwerem Seegang das Versuchsschiff oft in ganz plötzlich einsetzende starke Schlingerbewegungen geriet, daß also der Kreisel völlig versagte. Die Nachrechnungen unter weitgehender Berücksichtigung der

Stampfbewegung lösten die Frage nicht, denn durch das Stampfen konnten die Störungen nicht hervorgerufen sein. Infolge des Versagens der Kreisel kam man wieder ab von dem Gedanken, das Schlingern durch Kreisel zu beseitigen.

Den Ursachen für das rätselhafte Versagen des Kreisels ist nun Dr.-Ing. Schuler, Göttingen, nachgegangen; über seine Ergebnisse berichtete er auf der Tagung der deutschen physikalischen Gesellschaft, Gau Niedersachsen, in Hamburg im Juni 1924. Der Vortrag ist in der Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure 1924, Heft 47, wiedergegeben. Schuler hat die vorher nicht beachtete dritte Bewegungsmöglichkeit des Schiffes, das Gieren, in den Kreis seiner Betrachtungen gezogen und hat durch die Rechnung und durch Versuche nachgewiesen, daß die Energie des Gierens durch den Kreisel in Schlingerbewegungen umgesetzt wird.

Die Anordnung des Kreisels im Schiff ist folgende: Die senkrecht stehende Drehachse des Kreisels ist in einem Rahmen gelagert, der um zwei Zapfen pendeln kann, die in Richtung der Schiffsquerachse liegen. Die

<sup>1)</sup> Phil. Trans Roy Soc Edinburgh XVI 1849 541.

Aufhängung des Rahmens an diesen Zapfen erfolgt so, daß der Schwerpunkt des ganzen Kreiselsystems einschließlich des Rahmens unterhalb der Aufhänge-Achse liegt. Bedeutet G<sub>2</sub> das Gewicht des ganzen Kreiselsystems, s. den Abstand des Systemschwerpunktes von der Aufhängeachse und β den Winkel der Kreiselachse gegen die Lotrechte in bezug auf die Aufhängeachse, so wirkt auf den Kreisel ein Schweremoment

 $G_2 + s_2 + sin \ \beta,$  das die Kreiselachse in der lotrechten Lage zu erhalten sucht. Ist G<sub>1</sub> das Gewicht des Schiffes, s<sub>1</sub> seine metazentrische Höhe und a der Winkel, um den sich das schlingernde Schiff gegen die Lotrechte neigt, so wirkt auf das Schiff ein aufrichtendes Moment

$$G_1 \cdot s_1 \cdot \sin \alpha$$

Bei ruhendem Kreisel sind die Schlingerpendelungen des Schiffes und die Pendelungen des Kreisels um seine Aufhängezapfen annähernd völlig unabhängig von einander. Bei laufendem Kreisel sind dagegen beide Pendelungen mit einander gekoppelt. Die Schwingungszeit der Schlingerpendelungen wird durch den Kreisel vergrößert, bei Reibung in den Aufhängezapfen wird das Schlingern gedämpft. Diese Reibung wird durch eine Flüssigkeits- und eine Bandbremse erzeugt, um nicht nur eine Verlängerung der Schwingungszeit, sondern vor allem eine Dämpfung der Schwingungen zu erreichen. Das tritt ein bei stetem, d. h. geradlinigem Kurs des Schiffes. Baut man zur Erprobung der Kreiselwirkung einen Kreisel auf ein Gestell, das wie ein Schiff sich um die drei auf einander senkrechten Achsen drehen kann, und versetzt dieses Gestell bei laufendem Kreisel in Pendelungen, die dem Schlingern entsprechen, so tritt eine Drehbewegung um die Lotrechte ein. Der Kreisel formt also Schlingerpendelungen in Gierbewegungen um. Rückwärts kann man daraus folgern, daß Gierbewegungen des Schiffes durch den Kreisel in Schlingerbewegungen umgewandelt werden. Der Versuch bestätigt dies, doch tritt die Umwandlung des Gierens in Schlingern nur ein, wenn die Gierbewegung des Schiffes entgegengesetzten Drehsinn hat wie der Kreisel und auch nur innerhalb eines begrenzten Bereiches der Drehgeschwindigkeit des Schiffes. Unter der Voraussetzung, daß das Schiff sich entgegen der Kreiselrotation dreht, treten folgende drei Fälle ein:

1. Bei langsamem Drehen des Schiffes wird der Kreisel nur wenig beeinflußt, die Schlingerbewegungen

werden nur unwesentlich gestört.

2. Bei einer bestimmten Drehgeschwindigkeit des Schiffes, die der gleichförmigen Präzession des Kreisels unter der Einwirkung des Schweremomentes G<sub>2</sub>. s<sub>2</sub> um die Aufhängeachse des Rahmens entspricht, stellt sich der Aufhängerahmen schräg. Das Schiff schlingert auch bei starken Stößen nicht. Ueberschreitet man nun diese bestimmte Drehgeschwindigkeit des Schiffes um die Lotrechte, so überschlägt sich der Kreisel um die Aufhängeachse und erregt ein starkes Schlingern. Hört das Schiff auf zu gieren, so fällt der Kreiselrahmen aus seiner Schräglage wieder in die normale Lage zurück und bewirkt von neuem kräftiges Schlingern; dabei wirkt die ganze sonst zur Schlingerdämpfung benutzte Energie des Kreisels als Anstoß zum Schlingern. Geht man mit der Gierbewegung des Schiffes weiter bis zu der Drehgeschwindigkeit, die der gleichförmigen Präzession des Kreisels unter der Einwirkung des Schweremomentes G<sub>1</sub> . s<sub>1</sub> des Schiffes entspricht, so legt sich das Schiff auf die Seite und richtet sich nicht mehr auf.

3. Ueberschreitet man die in Fall 2 zuletzt genannte Drehgeschwindigkeit des Schiffes, die der gleichförmigen Präzession des Kreisels unter dem Schweremoment des Schiffes entspricht, so wird der Kreisel wieder stabil und das Schiff vollführt normale Schlingerbewegungen.

Schüler führt dieses Verhalten des Schiffes auf die Coriolismomente zurück, die bei den Schiffsdrehungen auftreten, und belegt diese Behauptung durch nach-

folgende Berechnung. In dieser bedeutet

J den Impuls des Kreisels = Trägheitsmoment mal Winkelgeschwindigkeit des Kreisels,

U die Drehgeschwindigkeit des Schiffes um die Lot-

T die Schlingerzeit des Schiffes,

5 den Winkel der Kreiselachse zur Lotrechten,

R ein Restglied in der Rechnung, das sehr klein und deswegen zu vernachlässigen ist.

Das Coriolismoment läßt sich berechnen nach der **Formel** 

$$K = J \cdot U \cdot \sin \delta = K_0 \cdot \sin \delta$$

Es wirkt in der gleichen Ebene wie das Schweremoment, also in der Ebene des Winkels o und ist ebenfalls vom Sinus des Ausschlagwinkels δ direk abhängig. Bei gleicher Drehrichtung von Schiff und Kreisel ist K positiv, bei entgegengesetzter Drehrichtung negativ. Es ergibt sich also bei laufendem Kreisel die Schiffsstabilität zu

$$(G_1 \cdot s_1 \pm K_0) \cdot \sin \alpha$$

die Stabilität des Kreisels um die Aufhängezapfen zu

$$(G_2 \cdot s_2 \pm K_0) \cdot \sin \beta$$
.

Föppl hat für raumfeste Koordinaten bei laufendem Kreisel die Schlingerzeit berechnet zu

$$T = 2 \pi \sqrt{\frac{J^2 + R}{G_1 \cdot S_1 \cdot G_2 \cdot S_2}} .$$

Unter Berücksichtigung der Coriolismomente, die beim Drehen des Schiffes um die Lotrechte auftreten, ändert sich nun die Schlingerzeit des Schiffes. Im Zähler treten die Coriolismomente nur in dem Restglied R auf, das immer noch so klein bleibt, daß es auf den Bruch keinen wesentlichen Einfluß hat. Ausschlaggebend werden die Coriolismomente dagegen im Nenner. Die Schlingerzeit während des Gierens ist

$$T = 2\,\pi \sqrt{\frac{J^2 + R}{(G_1\,s_1 + K_0)\,\,(G_2 \cdot s_2 + K_0)}} \; \cdot \label{eq:T}$$

Man erkennt sofort, daß ein positives Ko nur eine Verkürzung der Schlingerzeit zur Folge hat. Anders dagegen ist es, wenn Ko negativ wird, also wenn das Schiff sich entgegen der Kreiselrichtung dreht. Für 2 Grenzfälle wird dann die Schwingungszeit unendlich, für  $K_0 = G_2$ .  $s_2$  und  $K_0 = G_1$ .  $s_1$ , denn dadurch wird jeweils eine der Klammern im Nenner zu Null. Die beiden Geschwindigkeiten, die diesen Werten von K<sub>0</sub> entsprechen, bilden die Grenzwerte für den oben genannten Fall 2. Bei  $K_0=G_2$  .  $s_2$  bleibt der Kreiselrahmen in schräger Lage stehen; wird K<sub>0</sub> > G<sub>2</sub> . s<sub>2</sub>, so wird der Nenner negativ, die Schwingungszeit wird imaginär, der Kreisel überschlägt sich; für  $K_0 = G_2$ . s. wird die Schlingerzeit wieder unendlich, das Schiff richtet sich nicht mehr auf. Wird  $K > G_1 \cdot s_1 > G_2 \cdot s_2$ , so werden beide Klammern negativ, der Nenner wird dadurch wieder positiv und die Schlingerzeit reell; das entspricht dem Fall 3. Für den oben genannten Fall 1 würde dagegen gelten, daß durch das langsame Gieren K<sub>0</sub> stets kleiner bleibt als G<sub>1</sub>. s<sub>1</sub>, daß also im Verhältnis der Drehgeschwindigkeit des Schiffes die Schlingerzeit größer wird, jedoch immer noch endlich bleibt; erst bei der Grenzgeschwindigkeit, die Fall 2 entspricht, wird sie unendlich.

Die von Schuler angestellten Rechnungen legen einen Kreisel ohne Reibung in den Zapfen zugrunde. Sie gelten aber gleichwohl für den in der Praxis stets gebremsten Kreisel. Denn durch die Bremsung wird eine unendliche Schwingungszeit nicht endlich und eine labile Schwingung nicht stabil.

Schuler weist nun nach, daß die unendliche Schwingungszeit nicht nur am Modell, sondern auch bei einem Schiff eintreten kann. Für ein bestimmtes Schiff ergab sich, daß  $K_0 = G_2$ .  $s_2$  würde bei einer Drehzeit von 12 Min. bzw. 34 Min. für einen vollen Drehkreis. Die Zeiten von 12 Min. und 34 Min. gelten für zwei verschiedene Arten der Ausbalancierung des Kreisels. Man sieht, daß der labile Zustand des Kreisels leicht zu erreichen ist, wobei der Kreisel durch Ueberschlagen oder, wenn das unmöglich ist, durch sein Zurückfallen in die normale Lage beim Aufhören des Gierens Schlingerbewegungen auslöst. Der Fall, daß  $K_0 = G_1 . s_1$  wird, läßt sich praktisch jedoch nicht erreichen, da

dann das Schiff in einer Sekunde zwei volle Kreise beschreiben müßte.

Um die Coriolismomente unschädlich zu machen, schlägt Schüler nun vor, zwei völlig gleiche Kreisel mit entgegengesetzter Drehrichtung anzuordnen, die aber nicht von einander unabhängig sein dürfen, wie etwa Skutsch 1908 bereits vorgeschlagen hatte. Vielmehr erhalten die Kreisel je ein Zahnsegment, die mit den Kreiselrahmen fest verbunden sind und ihre Mittelpunkte in der Mitte der Aufhängezapfen haben. Beide Segmente sind gleich groß und stehen mit einander in Eingniff. Schlingert das Schiff bei stetem Kurs, so schwingen beide Kreisel um gleiche Winkel nach entgegengesetzten Richtungen; die Zahnsegmente werden also nicht beansprucht. Treten dagegen durch Gieren Coriolismomente auf, so sind diese einander entgegengesetzt infolge der Gegenläufigkeit der Kreisel. Die Zahnsegmente müssen also die Coriolismomente aufnehmen, wodurch diese sich aufheben und unschädlich werden.

Wir haben heute in der Erfindung der Schlingertanks ein Mittel, das auf recht einfache Weise die Schlingerbewegungen dämpft. Immerhin dürfte der Schlicksche Schiffskreisel hier und da mit ihnen in Wettbewerb treten, nachdem die Ursachen seines Versagens gefunden und beseitigt sind. Walther Parey.

## Neue Arbeitsarten in Eisenbahnausbesserungswerken.

Die Ausbesserungswerke der Deutschen Reichsbahn haben in der Hauptsache die Aufgabe, Lokomotiven und Wagen in gutem, brauchbaren Zustande zu erhalten und an den Lokomotivkesseln die gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen vorzunehmen. Vor dem Kriege führten sie ein wenig beachtetes Dasein. Die Kosten, die ihr Betrieb verursacht, sind so gering im Vergleich mit den Summen, die der eigentliche Betrieb — die Zugförderung — verschlingt, daß es sich nicht zu lohnen schien, außergewöhnliche Anstrengungen an sie zu wenden. Das Verhältnis zwischen Werken und Betrieb erläutert ein

ganz kurzer Vergleich:

Im Betriebe sind teichlich fünfmal so viel Beamte und Arbeiter beschäftigt wie in den Werken; der Kohlenverbrauch des Betriebes ist etwa 50 mal so hoch wie der der Werke. Für die Kosten, die der Neubau einer Strecke von einigen Dutzend Kilometern nebst Bahnhöfen, Brücken usw. verursacht, könnte man mehrere große Werkstätten bauen. Eins aber hatte man völlig übersehen, nämlich daß Lokomotiven und Wagen, die in den Werken stehen, nichts verdienen, Zinsen fressen und im Betriebe fehlen. Je länger also die Ausbesserungszeiten in den Werken sind, desto mehr Lokomotiven und Wagen werden im ganzen gebraucht, desto mehr Kapital muß hineingesteckt werden und um so unwirtschaftlicher arbeitet das hineingesteckte Kapital. Der Knieg hat, wie in so vielem, auch hierin Wandel geschaffen. In den Zeiten äußerster Anspannung des Verkehrs, als noch dazu viele Hunderte von Lokomotiven in den besetzten Gebieten liefen, an Ungarn, die Türkei, Bulgarien usw. verliehen waren, fehlte es immer mehr an gebrauchsfähigen Zugkräften, und in den Werkstätten standen sie zu Tausenden — monatelang — und warteten auf Fertigstellung. Es wurde jetzt auch den nicht unmittelbar im Werkstättenwesen Tätigen klar, daß hier durchgreifende Aenderungen nötig waren, und da es außerdem offenbar war, daß wir nach dem verlorenen Kniege nicht mehr so aus dem Vollen würden schöpfen können, wie früher, so wurde eifnigst an der Gesundung des Werkstättenwesens gearbeitet, zunächst theoretisch, dann praktisch.

Die Grundlagen der Ueberlegungen sollen im folgenden am Beispiel der Lokomotiven kurz geschildert werden. Zunächst wurde festgestellt, daß die Reichsbahn viel zu viele Bauarten hat; es mögen über zweihundert gewesen sein. Der schlechte Zustand, in dem sich die Lokomotiven durch die Ueberanstrengung der Kriegszeit und durch den Einbau von Ersatzbaustoffen befanden, gab willkommene Gelegenheit, ältere wenig leistungsfähige Sorten rücksichtslos auszumustern. Auch von schweren Sorten wurden einige, die sich nicht bewährt hatten, sei es durch unwirtschaftliches Arbeiten, sei es durch zu häufige Anwesenheit in den Werkstätten, nicht wiederhergestellt, sondern verkauft oder zerlegt und die Teile anders verwendet. Diese Durchprüfung ist noch lange nicht abgeschlossen, hat aber schon viel Gutes geschaffen. Alle Ersatzteile für Dutzende von Sorten brauchen nicht mehr vorrätig gehalten zu werden, oder wenn eine Sorte zum Aussterben verurteilt, aber noch reichlich vorhanden ist, wurde sie bestimmten Gegenden zugewiesen; die dortigen Werke erhielten von den anderen die vorrätigen Teile, so daß Neubeschaffungen solcher Teile kaum mehr nötig sind. Die Sonderung der Werkstätten erwies sich überhaupt als wichtig. Früher diente ein Werk der Unterhaltung der Lokomotiven eines bestimmten Bezirkes. Alle dort verwendeten Bauarten wurden in diesem Werke ausgebessert, so daß oft für zwanzig und mehr Sorten die Ersatzteile vorhanden sein mußten. Da dies für viele Sorten in Dutzenden

von Werken der Fall war, war das Kapital, das in den Vorräten steckte, außerordentlich groß, und der Platzbedarf erheblich. Ich erwähne nur Radsätze, Reifen, Zylindergußstücke und ähnliche platzraubende Teile. Es war auch fast unmöglich, alles in Bereitschaft zu haben, so daß sehr oft lange Wartezeiten für die austaben, so daß sehr oft lange Wartezeiten für die austubessernden Lokomotiven entstanden. Die Lokomotiven wurden deshalb auf die Werke gesondert, d. h. motiven wurden deshalb auf die Werke gesondert, d. h. jedem Werk wurden zwei bis vier Sorten zugewiesen; jedem Werk wurden zwei bis vier Sorten zugewiesen; jedem Werk wurden gefahren werden. Diese etwas weiter laufen oder gefahren werden. Diese Leerlaufstrecken spielen gar keine Rolle gegen die Vorteile, die die Sonderung mit sich bringt. Durch diese Maßnahmen wurden Kapital und Platz gespart und die Arbeit beschleunigt, da naturgemäß viel schneller gearbeitet werden kann, wenn die Arbeit eine gewisse Regelmäßigkeit hat.

Der dritte und wichtigste Punkt der Neuerung ist eigentliche wissenschaftliche Früher wurden die ausbesserungsbedürftigen Lokomotiven einer bestimmten Gruppe von Handwerkern zugewiesen, die fast alle Arbeiten ausführte, ausgenommen die, die in Gießerei, Schmiede und Dreherei gemacht wurden, und ganz große Kesselarbeiten. Es ist klar, daß hierbei die Vorteile einer Sonderausbildung der Menschen und der Hilfseinrichtungen nicht ausgenutzt werden konnte, daß vielmehr eine ziemlich ursprüngliche "Hand"arbeit vorherrschte. Dadurch wurden die Ausbesserungszeiten geradezu unheimlich verlängert, weil jedes Stück, das in den sogenannten Zubringerwerkstätten hergestellt oder nachgearbeitet wurde, als Einzelstück behandelt wurde. Der Zusammenbau mußte warten, bis alles da war. Die Zeiten für große Ausbesserungen, sogenannte innere Unter-suchungen, betrugen 90 bis 120 Tage und mehr. Jetzt sind für die Lokomotivausbesserung 20 bis 30 Sondergruppen geschaffen, von denen jede nur eine bestimmte Arbeit ausführt. Bei dieser Massenfertigung hat es sich dann auch sofort als nötig und zweckmäßig herausgestellt, Sondermaschinen und Sondervorrichtungen zu schaffen, wodurch die Bearbeitungszeiten zum Teil auf ein Zehntel und weniger herabgedrückt wurden. Die Teile werden als Massenware behandelt, in Massenfertigung wiederhergestellt oder neu angefertigt und auf Lager genommen, von dem sie wahllos zum Anbau entnommen werden. Dazu ist natürlich nötig, daß sie auch passen; dieses Gebiet, das man mit Normung der Fahrzeugteile bezeichnet, ist eine Sache für sich, an der mit bestem Erfolge vom Reichsverkehrsministerium in Verbindung mit der deutschen Industrie gearbeitet wird.

Wir sehen also jetzt in einem gut eingerichteten Werke folgendes Bild: Die Lokomotive wird von einer oder mehreren Abbaugruppen auseinandergenommen; die einzelnen Teile wandern in ihre Sonderwerkstätten. Der Kessel wird, falls er nicht nur ganz geringe Schäden aufweist, die von fliegenden Kesselschmiedegruppen schnell behoben werden können, herausgehoben und schnell behoben werden können, herausgehoben und wirch einen betriebsfertigen Ersatzkessel ersetzt. Daun kommen die Sonderabbaugruppen und bauen die vom Lager genommenen Ersatzteile an, jede nur einen Sonderteil, und in 30 bis 40 Tagen ist die Lokomotive wieder dienstbereit. Das Werk Brandenburg-West,

das von Anfang an auf der Grundlage dieser Ueberlegungen und Berechnungen entworfen und gebaut worden ist, wird demnächst in 17 bis 20 Tagen mit dieser Arbeit fertig sein. Zahlenmäßig bedeutet das folgende Erfolge: Die Deutsche Reichsbahn hat Werke mit rund 6000 Ausbesserungsständen. alter Art waren alle Stände besetzt; es befanden sich also etwa 6000 Lokomotiven ständig außer Betrieb In Zukunft werden die Werke mit einem Drittel bis einem Viertel der Stände bei gleicher Jahresleistung auskommen, d.h. es werden sich nur 1500 bis 2000 Lokomotiven in den Werken befinden, der Betrieb hat also 4000 Lokomotiven mehr zur Verfügung. gleichbleibender Anforderung des Verkehrs wären 4000 Lokomotiven überzählig, es brauchten also aut Jahre hinaus keine beschafft zu werden, es sei denn, daß neue Bauarten nötig oder erwünscht sind, die durch größere Wirtschaftlichkeit ihre Beschaffungskosten in kurzer Zeit hereinbringen.

Nehmen wir an, daß der Beschaffungswert einer Lokomotive achtzigtausend Mark beträgt, so ergibt sich, daß 320 Millionen Mark Anlagekapital für Lokomotiven gespart werden kann, während das in den dann vorhandenen Lokomotiven steckende Kapital ebensoviel verdient.

Als weitere Folge stellt sich heraus, daß die Reichssoviel verdient. bahn viel zu viele Werkstätten hat. Die alten, kleinen, unwirtschaftlich arbeitenden Werkstätten werden eingehen oder zu Sonderwerkstätten umgestaltet werden. Es ist nicht nötig und auch gar nicht wirtschaftlich. daß jedes Werk alles selbst macht. Wenn nach festgelegten Maßen genau gearbeitet wird, können die Teile auch an anderer Stelle bearbeitet werden, wobei sich dann die Vorteile der Massen- und Reihenfertigung erst recht auswirken. Diese Werke - Großfertigungswerke - werden mit allen Hilfsmitteln neuzeitlicher Technik ausgerüstet und so schneller, besser und billiger An beabsichtigten Großfertigungswerken seien z. B. genannt: Gießerei für Rotguß und Eisen. Rohrschmiede, Räderschmiede, Kesselschmiede, Werkstatt für Puffer und Kupplungen, für Geräte, für Holzbearbeitung usw.

Was von Lokomotiven gesagt ist, gilt sinngemäß auch für Wagen.

Als letztes Glied der wissenschaftlichen Betriebsführung erscheint neuerdings eine genaue und sorgfältigste Durchprüfung der Arbeitsgänge und der Gedingezeiten, bei der die zu den Arbeiten verwendeten Zeiten so sicher festgelegt werden, daß dem Arbeiter sein Recht wird, das Werk aber auch nicht mehr bezahlt, als die Arbeit wert ist. Bei den bisher üblichen Schätzungen konnten Benachteiligungen eines oder des anderen Teiles nicht immer vermieden werden. Da 5000 bis 6000 Gedingezeiten nachzuprüfen sind, wird es geraume Zeit dauern, bis sich diese Arbeiten voll auswerten. Bei diesen sorgfältigen Nachprüfungen und das ist ein großer Vorzug - werden auch Fehler in der Arbeitsweise, im Werkzeug oder in den maschinellen Einrichtungen festgestellt. Viel Arbeit bleibt noch zu tun, aber der Weg der zum Ziele führt, liegt dem Fachmann klar vor Augen, so daß der Erfolg nicht ausbleiben wird.

## Polytechnische Schau.

Die Küche des "Z. R. III". Auf dem Amerika-Luftschiff ist neben vielen anderen elektrischen Einrichtungen auch eine elektrische Küche vorhanden. Den nötigen Heizstrom liefert eine Dynamomaschine von 4,5 kW (6 PS), die von einer Windturbine angetrieben wird. Der elektrische Teil der Küche wurde von den Siemens-Schuckert-Werken eingerichtet, deren Tochtergesellschaft, die Siemens-Elektrowärme-Gesellschaft in Sörnewitz bei Meißen die Heizeinrichtung herstellte.

Der Aluminiumherd ist mit 2 Kochplatten von je 300 mm Durchmesser und 1000 Watt Anschlußwert ausgerüstet. Eine funkenfreie Abschmelzsicherung verhindert das Auftreten von Temperaturen über 300 °C.

Das Brat- und Backrohr ist mit getrennt regelbarer Ober- und Unterhitze ausgestattet. Für die Oberhitze werden 1000 Watt aufgewendet, während die Unterhitze mit 1200 Watt arbeitet. Die Regelung kann in Stufen 1:2:4 erfolgen.

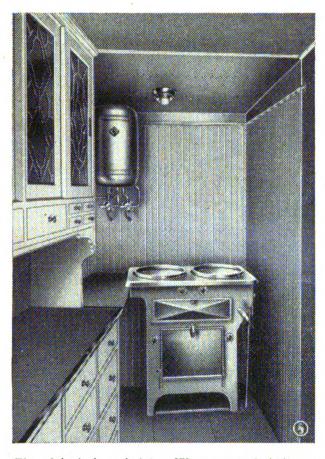

Ein elektrisch geheizter Warmwasserbehälter von 10 Liter Inhalt versorgt die Küche und die Waschräume mit heißem Wasser. Er hat einen Innenbehälter aus verzinntem Kupfer und einen Außenmantel aus Aluminium, zwischen denen sich eine Schicht aus wärmeisolierendem Material befindet. Der Warmwasserbehälter wiegt in leerem Zustand 12 kg.

Die Ausrüstung der Küche gestattet, für die 30 Passagiere und für die Besätzung ein Essen zu bereiten, das dem Speisewagen-Diner der Vorkriegszeit mindestens ebenbürtig ist.

Ueber den Heizwert von Treibölen hat sich die Berliner Handelskammer gutachtlich geäußert. Danach haben Steinkohlenteeröle, wie sie als Treiböle für Dieselmaschinen handelsüblich in Frage kommen, Heizwerte zwischen 8800 und 9000 WE, während Paraffinöl und Gasöl erheblich höhere Heizwerte aut-

weisen. Nach "Hütte" (23. Auflage, Bd. I, S. 476) beträgt der Heizwert von

Gereinigtem Petroleum 10 610 WE Solaröl 10 100 WE Gasöl 10 000 WE Paraffinöl 9 750 WE Kreosotöl 8 970 WE Anthrazenöl 8 960 WE

Die Grenze von 9000 WE wird von Teertreibölen nur selten und auch dann nur um ein Geringes überschritten. In vielen Fällen mögen derartige Ueberschreitungen der Heizwertgrenze von 9000 WE auf die Ungenauigkeit zurückzuführen sein, mit der die Methode der Heizwertbestimmung behaftet ist. Die Angabe des Lieferanten, das Oel besitze einen Heizwert von 9000 bis 10 000 WE, berechtigt den Käufer zur Annahme, daß es sich bei dem Angebot nicht um ein Steinkohlenteeröl, sondern beispielsweise um ein Paraffinöl handelt, da Paraffinöle Heizwerte besitzen, die zwischen 9000 und 10 000 WE liegen, jedenfalls die Grenze von 9000 WE erheblich überschreiten. S.

Kohlenforschung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ueber die Bedeutung der staatlichen Forschungsinstitute in Amerika für die Entwicklung der amerikanischen Industrie macht H. Bleibtreu interessante Mitteilungen. Das Bureau of Mines hat seinen Hauptsitz in Washington und besitzt noch zehn weitere Institute in den verschiedenen Landesteilen. Von diesen ist die Abteilung für Kohlen- und Oelforschung in Pittsburgh am bedeutendsten. Aus der ursprünglichen Tätigkeit dieses Instituts, die in der Untersuchung der Kohlen für die Regierung und für die Marine bestand, hat sich allmählich eine ausgedehnte Organisation entwickelt, die das ganze Gebiet der Brennstoffverwertung und Brennstofforschung, von der Kohlenförderung bis zur Untersuchung der ver-wickeltsten Verbrennungsvorgänge umfaßt. Das Bureau of Mines wird nicht nur von der Industrie mit der Bearbeitung einschlägiger Fragen betraut, sondern es ergreift selbst auch die Initiative, indem es auf Werken Versuche anstellt, die Industrie zu Versuchen anregt oder sie durch seine umfangreiche literarische Tätigkeit auf neue Wege hinweist. Es ist auf diese Weise ein Berater und Pfadfinder der amerikanischen Brennstoffindustrie geworden. Neben den verschiedensten Aufgaben aus dem Kohle- und Oelgebiete bearbeitet das Bureau die Frage der Selbstentzündlichkeit der Kohle, die Verbesserung der Koksöfen, die Aufklärung der Verbrennungs- und Vergasungsvorgänge in Kesselfeuerungen, die Kohlenstaubfeuerung sowie die Verwertung der Lignite und Braunkohlen in den Weststaaten. Ebenso umfangreich ist die Tätigkeit des Bureau of Standards in Washington, das sich ursprünglich nur mit der Eichung von Instrumenten und der Mate-rialprüfung befaßte, heute jedoch die verschiedensten Aufgaben, unter anderem die Normung bearbeitet. Durch die rege Tätigkeit, welche die Mitglieder dieser beiden Institute in den Ausschüssen der großen Ingenieurvereinigungen entfaltet haben, findet ein ständiger lebhafter Austausch der Forschungsergebnisse mit den Erfahrungen der Praxis statt, die daher beide Institute zu reger Mitarbeit heranzieht. (Stahl und Eisen, 43. Jahrgang, S. 531.)

Die Benzolerzeugung der Vereinigten Staaten von 1904 bis 1920. Bis zum Jahre 1904 liegen über die Benzolgewinnung in Amerika keine Zahlen vor, doch war die Erzeugung jedenfalls nicht erheblich. Wie sich die Benzolerzeugung seitdem entwickelt hat, läßt nachfolgende Zahlentafel (nach D. W. Jayne) erkennen; darin sind die Benzole aller Grade einschl. Solventnaphtha

angeführt:

| Jahr | 1000 Gall. | Jahr | 1000 Gall. | Jahr | 1000 Gall     |
|------|------------|------|------------|------|---------------|
| 1904 | 285        | 1910 | 1500       | 1916 | 27 000        |
| 1905 | 360        | 1911 | 1600       | 1917 | 38 000        |
| 1906 | 400        | 1912 | 2300       | 1918 | <b>55 000</b> |
| 1907 | 375        | 1913 | 3000       | 1919 | 63 000        |
| 1908 | 485        | 1914 | 3000       | 1920 | 70 000        |
| 1909 | 885        | 1915 | 9000       |      |               |

Aus diesen Erzeugungsziffern ersieht man deutlich die fortschreitende Einführung der Nebenproduktenöfen, die während des Krieges in besonders großem Umfang an die Stelle der alten Bienenkorböfen getreten sind. Diesem Umstand ist es zuzuschreiben, daß die Benzolerzeugung von 1914 bis 1920 auf mehr als

das 23fache gestiegen ist.

Die Preise für Benzol und seine Homologen unterlagen im Laufe der Jahre großen Schwankungen. Während in der Zeit von 1904 bis 1907 ein durchschnittlicher Preis von 32 Cts. für 1 Gall. erzielt wurde, sank der Erlös in der Folge bis auf 17 Cts. im Jahre 1909 und stieg dann nur wenig, nämlich auf 20 Cts. in den Jahren 1913 und 1914. Infolge der großen Nachfrage nach Benzol und Toluol während der Kriegsjahre stieg der Preis bis auf 63 Cts. im Jahre 1916 und sank nach dem Kriege wieder auf 20 Cts. Da neuerdings auch in Amerika ein großer Teil des erzeugten Benzols als Betriebsstoff für Motoren Verwendung findet, wird künftig der Gasolinpreis von entscheidendem Einfluß auch auf den Benzolpreis sein. Die Benzolerzeugung ist in den Jahren 1921 und 1922 infolge der Kohlenknappheit schätzungsweise um 10 v. H. zurückgegangen. (Petroleum 1924, S. 983.)

Die Gewinnung von schwefelsaurem Ammoniak. Nach dem kürzlich erschienenen Jahresberichte der Britischen Ammoniak - Vereinigung haben die drei Hauptgewinnungsländer in den Jahren 1920-1922 die folgenden Mengen von schwefelsaurem Ammoniak hergestellt:

| Jabr         | Großbritannien<br>lg t | Verein. Staaten<br>lg t | Deutschland<br>t |
|--------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| 1920         | 409 875                | 445 95 )                | 335,392          |
| 1921         | 260 850                | 320,090                 |                  |
| 1922         | 361 675                | 466 070                 |                  |
| Ausgeführt w | urden die folgende     | n Mengen:               |                  |
| 1920         | 110 016                | 89 566                  | 26 094           |
| 1921         | 128 433                | 102 614                 | 17 300           |
| 1922         | 144 342                | 147 331                 | 13 670           |
| Glückauf 12. | 4. 1924. – Seite 292   | , ,                     | Si.              |

Deutschlands Eintuhr an Rohstoffen zur Eisendarstellung.

|      | Eisenerz<br>t | Mangan-<br>erz<br>t | Schlacken,<br>Aschen etc.<br>t | Schwefel-<br>kies<br>t | Schrot<br>t |
|------|---------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| 1923 | 2 377 048     | 67 651              | 213 280                        | 403 515                | 174 437     |
| 1922 | 11 013 733    | 297 903             | 721 752                        | 871 (-19               | 644 008     |
| 1913 | 14 019 046    | 680 <b>37</b> 1     | 1 310 469                      | 1 023 952              | 313 419     |

Danach war im abgelaufenen Jahre die Einfuhr an Eisenerz um 8,64 Mill. t oder um 78,42 % kleiner als in 1922; hinter der Einfuhr des letzten Friedensjahres blieb sie sogar um 11,64 Mill. t oder um 83,04 % zurück. Auch die Manganerzeinfuhr erlitt im Jahre 1923 gegen 1922 einen Abschlag um 230 000 t oder 77,29 %. Der Bezug von Schwefelkies ermäßigte sich um 468 000 t, das ist mehr als die Hälfte weniger. Die Einfuhr von Schlacken ging um 70,45 % zurück und der Bezug von Schrot sank gar auf annähernd ein Viertel der Menge vom Jahre 1922.

Glückauf 1924 Nr. 19. Seite 378

Wahrnehmung der zoll- und handelspolitischen Interessen der Meßindustrien. Das Leipziger Meßamt hat auf mehrfachen Wunsch aus Ausstellerkreisen auf Anregung der Zentralstelle für Interessenten der Leipziger Mustermessen e. V. beschlossen, mit Hilfe seiner schon seit Jahren bestehenden Ausfuhrstelle (Zollbureau) die zoll- und handelspolitischen Interessen der Leipziger Meßindustrien bei der Vorbereitung der neuen Handelsverträge wahrzunehmen und sie beim Reichsverband der Deutschen Industrie und den übrigen zuständigen Stellen zu vertreten, soweit das von den einzelnen Industrien und Verbänden gewünscht wird.

2. Braunkohlenfachmesse, Frühjahr 1925. Auf Grund des starken geschäftlichen Erfolges, den die Aussteller der ersten Braunkohlenfachmesse März 1924 zu verzeichnen hatten, haben das Mitteldeutsche Braun-kohlensyndikat, Leipzig, und das Ostelbische Braun-kohlensyndikat, Berlin, beschlossen, Braunkohlenfach messen in Verbindung mit den Leipziger Messen in regelmäßiger Folge zu wiederholen.

Die nächste Braunkohlenfachmesse findet vom 1. bis 11. März 1925

auf dem Gelände der Technischen Messe am Völker-

schlachtdenkmal statt.

Die Braunkohlenfachmesse soll der in den Leipziger Messetagen zahlreich vertretenen kohlenfördernden, kohlenverbrauchenden und kohlenverarbeitenden Industrie die neuesten Fortschritte auf diesen Gebieten und die erweiterten Verwendungsmöglichkeiten der Braunkohle vermitteln, sowie für entsprechende Aufklärung Sorge tragen. Neben den Einrichtungen zur Gewinnung und Veredlung der Braunkohle sollen feuerungstechnische Anlagen zur Ausstellung kommen, welche die Verwendung der Braunkohle zu Dampfund Energiezwecken (Treppen- und Muldenroste, Gasund Staubfeuerung, Brikett- und sonstige Feuerungen aller Art, Bekohlungs- und Entaschungsvorrichtungen, Kontrollapparate) betreffen; sodann soll die wirksame Beheizung industrieller und gewerblicher Trockenanlagen und dergleichen gezeigt werden, besonders solcher der keramischen und metallurgischen Zweige. Weiterhin kommen Neuerungen in Hausbrand und Zentralheizungen in Frage, zumal auf diesem wichtigen Gebiete eine Reihe neuer wärmewirtschaftlich günstiger Ofenbauarten wesentlich zur Verbilligung der Wärmeerzeugung beigetragen hat. Schließlich sollen Einrichtungen zur Trocknung, Vergasung, Schwelung und sonstigen chemischen Aufbereitung der Braunkohle, sowie die Frage des Transports der aus diesen Verfahren gewonnenen Produkte behandelt

Zur Verfügung stehen in der zwischen dem Haus der Elektrotechnik und der Halle der Schwenindustrie gelegenen im Bau befindlichen Ausstellungshalle 3500 qm und daran anschließend rund 3700 qm als Freifläche.

Die beiden obengenannten Syndikate bitten schon heute davon Kenntnis zu nehmen, daß sie für zukünftige Braunkohlenfachmessen am Eingang der Technischen Messe (von der Reitzenhainerstraße her auf dem jetzigen Flugplatz) eine eigene Ausstellungshalle



von rund 6000 qm Ausstellungsfläche mit 5000 qm Freifläche zu errichten beabsichtigen. Die Aussteller haben die Möglichkeit, in dieser Halle Ausstellungsstände auf eine Anzahl von Jahren zu mieten, so daß die Kosten für das jedesmalige Auf- und Abbauen, die Einrichtungen, Zuleitungen usw. der Ausstellungsstände fortfallen. Es ist naheliegend, daß bei der Platzverteilung dieser Halle in erster Linie die Aussteller der Messe 1925 zu berücksichtigen sein werden.

Interessenten an dieser 2. Braunkohlenfachmesse wird empfohlen, sich umgehend an das Mitteldeutsche Braunkohlen-Syndikat G.m.b.H., Leipzig, Nordplatz 11/12, zu wenden.

Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft. In der Hauptversammlung, die am 9. Dezember unter dem Vorsitz des Baurats Dipl.-Ing. de Grahl stattfand, wurde nach Vornahme der Wahlen zum Vorstand und zu den Ausschüssen über das Ergebnis des Preisausschreibens für 1924 berichtet. Das Ausschreiben (Beuth-Aufgabe) betraf den "Entwurf einer Schmiede für Doppelgasbetrieb". Eingegangen waren 10 Bearbeitungen, von denen zwei (Bearbeiter Regierungsbauführer Friedrich Witte in Hannover und Richard Woschni in Oppeln) mit der goldenen Beuth-Medaille und zwei (Bearbeiter Regierungsbauführer Karl Kaißling in Karlsruhe und Herbert van Hees in Spandau) mit der bronzenen Beuth-Medaille ausgezeichnet wurden.

Fahrpreisermäßigung für Leipziger Meßbesucher auf den Donau-Dampfschiffen. Die Erste Donau-

Dampfschiffahrts-Gesellschaft hat auch diesmal den Besuchern der Leipziger Frühjahrsmesse vom 1.—7. März 1925 gegen Legitimation eine 50% ige Fahrpreisermäßigung auf ihren Personenschiffen eingeräumt. Ebenso findet eine frachtfreie Rückbeförderung der Ausstellungsgegenstände bei Erfüllung der vorgesehenen Bedingungen statt. Die Vergünstigungen werden für die Hinfahrt zur Messe in der Zeit vom 16. Februar bis 5. März und für die Rückreise in der Zeit vom 2. bis 25. März gewährt.

Verschiebung der Kölner Frühjahrsmesse. Verlängerung der Technischen Messe. Der Aufsichtsrat der Kölner Messe hat beschlossen, den Beginn der Frühjahrsmesse zu verschieben, um einen größern zeitlichen Abstand von der Leipziger Messe, die Anfang März stattfindet, zu gewinnen. Ferner hat man in Anpassung an vielfach laut gewordene Wünsche aus Kreisen der technischen Industrien die Dauer der Technischen Messe auf 10 Tage verlängert, um weitesten Kreisen den Besuch und eingehende Besichtigung der Messe zu ermöglichen. Die Termine sind nunmehr: Allgemeine Messe 22.—27. März; Technische Messe 22.—31. März. Der Anmeldeschluß ist auf den 15. Januar festgesetzt.

Es ist bemerkenswert, daß heute schon zahlreiche Anmeldungen von Firmen vorliegen, die bisher an der Kölner Messe noch nicht beteiligt waren. Auch für die Sondergruppe "Neuzeitliche Wärmewirtschaft" haben sich viele bedeutende Firmen ange-

meldet.

## Bücherschau.

Kalender für Gesundheits- und Wärmetechnik. Von H. Recknagel. Herausgegeben von Dipl.-Ing. Otto Ginsberg, 27. Jahrgang 1925. 352 S. Geb. 4 Mk. Oldenbourg, München.

Mit Gründlichkeit und Fachkenntnis sind hier alle in das Gebiet des Gesundheitstechnikers fallenden Fragen behandelt. Aber auch die Abdampfverwertung, die Vakuumdampfheizung, die Abhitzeverwertung, die industriellen Feuerungen werden besprochen. Für den Fachmann ist dieser Kalender eine sehr willkommene Gabe. Besonders zu loben ist die gute Ausstattung.

Deutscher Kalender für Elektrotechniker. Begründet von F. Uppenborn. Herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. e. h. G. Dettmar. 42. Jahrgang 1925/26. In Leinen geb. 5 Mk.

Eine Empfehlung braucht der altbewährte Kalender nicht. Für seine Gediegenheit und die mit echt deutscher Gründlichkeit vollzogene Ueberarbeitung bürgt der Name des Herausgebers, der es wieder verstanden hat, eine Reihe von Mitarbeitern zu gewinnen, die an der Spitze der Elektrotechnik stehen. Bei den Verbesserungen und Ergänzungen im neuen Jahrgang sind daher die neuesten Fortschritte von Wissenschaft und Technik in vollem Maße berücksichtigt. Sowohl der Praktiker, der sich über irgend ein Arbeitsgebiet täher unterrichten will, als auch der Wissenschafter kann den Kalender mit Vorteil als Nachschlagebuch benutzen. Auf allen Gebieten der Starkstromtechnik und des Fernmeldewesens gibt das Buch ausführliche Auskunft. Eine große Zahl von wissenwerten Formeln, Tabellen und Kurven ist von ersten Fachleuten zusammengetragen. Auf allen Wissensgebieten der Elektrotechnik sind von der Atomlehre bis zu den Entwürfen umfangreichster Hochspannungsanlagen in gedrängter, aber übersichtlicher Ausführung alle Grundlagen gegeben und praktische Erfahrungen behandelt. Da bei der weitgehenden Entwicklung der Elektrotechnik eine völlige Beherrschung des Gesamtgebiets der Elektrotechnik dem Einzelnen erschwert ist, ist der Kalender als zuverlässiger Führer ein Bedürfnis für den Elektroingenieur. Die Entwickelung der Elektrotechnik geht nicht mehr so sprungweise vor sich, wie in den früheren Jahren, dabei hat der Inhalt für mehrere Jahre Gültigkeit, ohne die Gefahr des Veraltens, der Kalender ist demgemäß auch aus wirtschaftlichen Gründen für die beiden Jahre 1925/26 herausgegeben. Der letztmalig im Jahre 1922 erschienene Ergänzungsband (Preis 1 Mk.) ist noch nicht wieder neu aufgelegt, ein dringendes Bedürfnis für die Neuauflage war nicht vorhanden, da der Inhalt wenig ergänzungbedürftig ist.

Schaltungsschemata für zwei- und dreiphasige Stabrotore. Entwurf und Rekonstruktion mit 7 Tabellen und 16 Abbildungen von Ingenieur Dr. J. Bojko.

— R. Oldenbourg, München-Berlin. 57 S. Geh. 2,50 Goldmark.

Das vorliegende Bändchen gibt in übersichtlicher Weise Aufschluß über den Aufbau der Schaltung von Mehrphasen-Stabrotoren. Die Darstellung, die zweifellos für Betriebsingenieure in Ankerwickeleien, sowie für Berechnungsingenieure von Wert ist, gestattet mit einfachen Mitteln, den Schritt neu zu entwerfender Wicklungen zu bestimmen, wie auch ausgeführte Wicklungen, von denen nur Grundlagen gegeben sind, zu

rekonstruieren. Neben normalen Dreiphasenwicklungen haben auch anormale, ferner Bruchlochwicklungen und Zweiphasenwicklungen Berücksichtigung gefunden. Eine Reihe von Tabellen über den Bau von Wicklungen aller Art nach angenommenen Daten ergänzt die Untersuchungen.

Theorie der Schüttelschwingungen. Von A. Wichert. Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens, Heft 266, VDJ-Verlag 1924. Geh. 12 M.

Die Literatur über die Theorie der Schüttelschwingungen bei elektrischen Lokomotiven hat sich in letzter Zeit sehr vermehrt, da die Elektrisierung der Bahnen in der Neuzeit eine Frage von größter wirtschaftlicher Bedeutung geworden ist. In zwei Hauptabschnitten wird das Wesen der Schüttelschwingungen und die Schüttelerscheinungen bei elektrischen Lokomotiven besprochen. Es werden hier die einzelnen Antriebe beschrieben, Mittel angegeben zur Beseitigung der Schwingungen und über Messungen und Versuche berichtet. Umfassende Angaben über das Schriftum auf diesem Gebiete bilden den Schluß dieser wertvollen Arbeit.

Wimplinger.

Elektrotechnik. Von V. Vieweg. II. Auflage. G. Thieme, Leipzig 1924. Geb. 6 G.-M.

In dem knappen Rahmen eines rund nur 200 Seiten starken Buches eine Einführung in das gesamte umfangreiche Gebiet der Starkstromtechnik zu geben, ist eine schwierige Aufgabe, die aber in dem vorliegenden Buche gut gelöst ist. Es war dabei allerdings nicht zu vermeiden, daß einzelne Gebiete der praktischen Elektrotechnik etwas sehr kurz behandelt werden. Beispielsweise sind bei Behandlung des Parallelschaltens von Gleichstrommaschinen nur die Nebenschlußmaschinen, nicht die verbreiteteren Doppelschlußmaschinen behandelt, bei Behandlung des Parallelschaltens von Wechselstrommaschinen die Meßgeräte zum Synchronisieren (Periodenvergleicher) nicht erwähnt. Das beeinträchtigt aber wenig den Wert des Buches, in dem das Rechnerische in den Vordergrund gerückt ist. Gerade in den in übersichtlicher Darstellung gebrachten zahlreichen Formeln mit den kurzen klaren Entwickelungen wird den Ingenieuren gutes Handwerkzeug gebracht. Schnell und sicher kann er aus dem Buche sich Rat holen, sei es, daß er eine der vielen Formeln aus der Meßtechnik, den elektrischen oder magnetischen Vorgängen, aus den Beziehungen beider, aus der Maschinen- oder Transformatorenberechnung braucht. Bei dem geringen Umfang des Buches kann es sich hierbei aber nur um die Grundformeln handeln, nach denen auch vorwiegend gesucht wird. Wo es empfehlenswert schien, wurde die praktische Verwendung der Formeln an Beispielen erläutert. Das Buch gibt in kurzen Zügen einen guten Einblick in das gesamte Gebiet der Starkstromtechnik. Nicht befreunden kann man sich vom Standpunkt des Ingenieurs mit der physikalisch ausgeklügelten Unterscheidung von Arbeit und Energie. Die verschiedenen Arbeitformen sind im allgemeinen umformbar, besitzen also sämtlich die Fähigkeit, sich umwandeln zu lassen. Für den Ingenieur sind Energie und Arbeit gleichwertige Begriffe. Für den, der in die Elektrotechnik eingeführt werden soll, wirkt die künstliche Unterscheidung nur verwirrend.

Als Einführung in die Elektrotechnik und als Nachschlagebuch ist die Viewegsche Ausarbeitung zu empfehlen.

Dr. Michalke.

Die Theorie der Wasserturbinen. Von Prof. R. Escher. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Herausgegeben von Robert Dubs. J. Springer, Berlin 1924. Geb. 13.50 M.

Der zweiten Auflage ist schnell die dritte gefolgt, die im Sinne des verstorbenen Verfassers mit wenigen Aenderungen von Ingenieur Dubs bearbeitet wurde. Verschiedene Tabellen und Abbildungen wurden durch neuere ersetzt. Die neueren Wege, die der Wasserturbinenbau bereits beschritten hat und die mit dem Namen Kaplan verknüpft sind, sind nicht berücksichtigt. Was das Buch bisher wertvoll gemacht hat, Klarheit und leichte Verständlichkeit, ist geblieben. Zu wünschen wäre, wenn bei der nächsten Auflage ein Sachverzeichnis mit aufgenommen würde.

Wimplinger.

Mehrstielige Rahmen. Gebrauchsfertige Formeln zur Berechnung mehrfach statisch unbestimmter Stabsysteme. Von Prof. Dr. A. Kleinlogel, Berlin 1924. Wilhelm Ernst & Sohn. Geb. 24 M.

Das Buch will dem Konstrukteur gebrauchsfertige Formeln in die Hand geben, auch für die hauptsächlichen Fälle der mehrstieligen und mehrstöckigen Rahmen. Bei der Benutzung dieser Formeln ergibt sich naturgemäß eine erhebliche Zeitersparnis. Zur Ausarbeitung einer solchen Sammlung mit 909 Abbildungen war ein großes Maß von Arbeit nötig. Es kann wohl angenommen werden, daß der Ausbau des Werkes im wesentlichen als abgeschlossen betrachtet werden kann, und es kann der Wunsch ausgesprochen werden, daß dem wertvollen Buch in Fachkreisen eingehende Beachtung geschenkt wird.

Wimplinger.

Lagermetalle und ihre technologische Bewertung. Von Czochralski und G. Welter. Berlin 1924. Julius Springer. Geb. 4.50 M. 2, Auflage.

Zum ersten Mal ist hier versucht, zusammenfassend die Fragen der Herstellung, der Prüfung, der Bearbeitung und des Betriebes zu untersuchen. In ausführlicher Weise wird hier besonders auf die metallographische Prüfung der Lagermetalle eingegangen und dies macht das Buch besonders wertvoll. Mit falschen Ansichten und mit alten Vorurteilen wird dabei aufgeräumt und durch planmäßige technischwissenschaftliche Prüfung ersetzt. Für jeden Metallfachmann ist das kleine Buch wertvoll.

Wimplinger.

Die Legierungen in ihrer Anwendung für gewerbliche Zwecke. Von A. Ledebur. 6. umgearbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von Prof. Dr. Bauer, Berlin 1924, Verlag M. Krayn. Geb. 20 M.

In diesem Buche der metallischen Legierungen haben Theorie und Praxis Hand in Hand gearbeitet. Es stellt die ausführlichste Abhandlung über Metallegierungen dar. Zahlreiche Literaturangaben erleichtern das tiefere Eindringen in den hier behandelten Stoff. Das Buch ist in erster Linie für Praktiker geschrieben und wird diesen wertvolle Dienste leisten. Die Ausstattung des Buches ist eine sehr gute.

Wimplinger.

### Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

Desischer Ingenieur-Kalender 1925, Band I und II. Preis 3.– R.-M. Uhlands Technische Bibliothek G. m. b. H., Leipzig.

Deutscher Werkkalender 1925. Deutscher Werbeverlag Carl

Gerber, München. Preis 2.50 R.-M.:

Aus der Sammlung "Wissen und Wirken". Verlag G. Braun
G. m. b. H., Karlsruhe. Preis je 1.— R.-M.

Richard Baldus, Formalismus und Intuitionismus in der Mathematik.

Karl Boehm, Begriffsbildung.

Heinrich Wieleitner, Die Geburt der modernen Mathematik.

I. Analytische Geometrie.

Rudoli Mehmke, Leitfaden zum graphischen Rechnen. u verb. Auflage, Preis 5.— R.-M. Verlag v. Franz Deuticke,

L. Grelling, Mengenlehre. Verlag v. B. G. Teubner, Leipzig. Preis 0,80 R.-M

A. Schouten, Raum, Zeit und Relativitätsprinzip. Verlag v.B. G. Teubner, Leipzig. Preis geh. 2.40 R.-M. Meckmann, Leitfaden der Chemie. Für Baugewerkschulen und andere Fachschulen bearb. Verlag v. B. G. Teubner,

Leipzig. Preis 1.20 R.-M.

1. Knauer, Erd- und Landstraßenbau. II: Landstraßenbau.

1. Preis 2.— R.-M. Verlag v. B. G. Teubner, Leipzig.

1. Verlag v. B. G. Teubner, Leipzig.

M. Samter, Hydromechanik. Verlag v. Robert Kiepert, Char-

lottenburg, Preis geh. 3.20, geb. 3.90 R.-M.
R. Edler, Freileitungen (Bibl. d. ges. Technik Bd. 309). Verlag von Dr. Max Jaenecke, Leipzig. Preis 4.25 R.-M.

Gustav F. Hüttig, Sammlung elektrochemischer Aufgaben (Sammlung Göschen 892). Walter de Gruyter & Co., Berlin. Preis 1.25 R.-M.

K. Ludwig, Reduktions-Tabelle für Heizwert und Volumen von Gasen. 2. erw. Auflage. R. Oldenbourg, München. Preis geh. 1.50 R.-M.

Veltpolitik und Weltwirtschaft. Heft 1 Band 1. 1925. Herausg. Alfred Ball und Arthur Dix. Verlag v. R. Oldenbourg. Weltpolitik und Weltwirtschaft. München.

Dipl.-Ing. Carl Weihe, Franz Reuleaux und seine Kinematik. Verlag v. Julius Springer, Berlin. Preis geb. 3.— R.-M.

Betriebs-Taschenbuch: Werkstoffe, bearb. v. Prof. Dipl.-lng. Edert, Leipzig, Dr. Max Jaenecke, Verlagsbuchhandlung. Preis 2.30 R.-M.

Betriebs-Taschenbuch: Maschinenteile, bearbeitet v. Prof. Dr.-Ing. Laudien, Leipzig, Dr. Max Jaenecke, Verlagsbuchhandlung. Preis 5,40 R.-M.

Dr. Carl Braun, Die Untersuchung. der Rohstoffe, Fertigfabrikate und Nebenprodukte der Fett-, Oel- und Seifenindustrie. (Bibl. d. ges. Technik 311). Dr. Max Jaenecke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig. Preis 5.80 R.-M.

### Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin.

Polytechnische Gesellschaft zu Berlin.

tzungssaal: Berlin W., Köthener Straße 38, Meisteralgebäude. Geschäftsstelle: Berlin-Friedenau, Kaiserallee 78, Fernspr.: Amt Rheingau 9995.

Die Herren Johann Hybner und Studienrat Dr. Barck sind als Mitglieder aufgenommen. Angemeldet aben sich die Herren: Dipl.-Ing. Patentanwalt Hans Tolff, SW. 68, Alexandrinenstraße 1; Fabrikant Fritz loldenhauer, O. 112, Glatzerstraße 5a.

Die verehrlichen Mitglieder werden ferner darauf aufmerksam gemacht, daß am 14. Februar im Landwehr-Offizier-Kasino am Zoo aus Anlaß des 86jährigen Bestehens der Gesellschaft eine gesellige Veranstaltung stattfindet, zu welcher, ebenso wie für den Vortrag am 12. Februar, noch besondere Einladungen ergehen werden.

Der Vorstand.

Nichterlein, 1. Ordner.

## GEBRÜDER SIEMENS & Co.

Fabrik für künstliche Kohlen • Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 128/137

Kohlenstäbe ohne und mit Leuchtzusätzen für Bogenlampen, Kinoprojektion und Filmaufnahmen. Elektroden für Calciumcarbid, Ferrosilicium, Ferrochrom, Ferromangan, Ferromolybdän, sowie für Elektrostahl-, Eisen- und Aluminiumgewinnung. Künstlicher Graphit in Platten-, Stab- und Pulverform. Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, Chloralkalielektrolyse und Bleichereianlagen. Kohlen-, Graphit-, Kupfer-, Bronze-Bürsten für elektrische Maschinen. Kontakte für Schaltapparate. Mikrophonkohlen-, Widerstands- und Heizkörper aus Silit. Alkohol- und Kondenzwasser-Meßapparate. Teerprodukte.

Die D. R. P. 335 130 und 354 301 "Kugellagerkäfig" und "Maschine zum Schleifen profilierter Ringflächen an Drehkörpern" sind zu verkaufen bzw. lizenzweise zur Ausnutzung zu vergeben. Anfragen vermitteln die

Patentanwälte Dr. Döllner, Seller, Maemecke, Berlin SW 61, Belle-Alliance-Platz 6a.



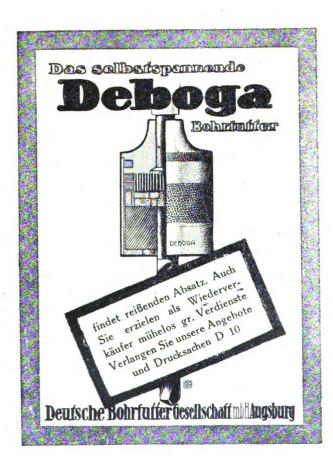

#### ROHRSCHLANGEN UMD ÜBERHITZER



FÜR HEIZ:UND KÜHLZWECKE LINKE HOFMANN-LAUCHHAMMER-A-G WERK RIESA

2414

DRUGER REGUERATE PUR FRISCH-UND ABDAMPF REGUERATE LIERUNG

J.C. ECKARDTAG.
STUTGART CANNSTATE

# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 3 BAND 340

BERLIN, MITTE FEBRUAR 1925

106. JAHRGANG

|                                                        | INH      | IALT                                                    | •        |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| Die Anerkennung des Energiesatzes von Dr. K. Schreber  |          | ziger Technische Messe als Lehrmesse                    | Seite 32 |
| *(Schluß)                                              | Seite 25 | Bücherschau: Die Entwicklung der Gleisrückmaschinen und | -        |
| Der Polygonschutz in elektrischen Leitungen und Netzen | Seite 28 | das maschinelle Gleisrücken                             | Seite 34 |
| Abdampftechnik und Abdampfwirtschaft in Deutschland    | Seite 30 | Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft           | Seite 34 |
| Polytechnische Schau: Fahrbarer Drehkran Die Leip-     |          | •                                                       |          |

### Die Anerkennung des Energiesatzes.

Zum 75. Geburtstag der allgemeinen Wärmelehre. Von Dr. K. Schreber. (Schluß v. Seite 15. d. B.)

5. Clausius. Wie ist nun der Energiesatz in der wissenschaftlichen Welt bekannt geworden?

Das verdanken wir einzig und allein Rudolf Clausius, dessen Arbeit "Ueber die bewegende Kraft der Wärme und die Gesetze, welche sich daraus für die Wärmelehre überhaupt ableiten lassen ", am 18. Februar 1850 durch Poggendorf der Berliner Akademie vorgelegt worden ist.

Julius Rudolf Immanuel Clausius wurde am 2. Jan. 1822 in Köslin in Pommern als Sohn eines Predigers geboren. 1840 bezog er die Universität Berlin, um Mathematik und Naturwissenschaften zu studieren. 1847 wurde er in Halle promoviert, nachdem er schon seit 1844 Lehrer der Physik am Friedrich-Werderschen Gymnasium in Berlin war. 1850 wurde er Physiklehrer an der Artillerie- und Ingenieurschule in Berlin und habilitierte sich am 28. Dezember 1850 an der Universität Berlin. Im Jahre 1855 nahm er einen Ruf nach Zürich an, 1867 nach Würzburg und 1869 nach Bonn, wo er 1888 starb. (Nach Reinganum in der deutschen Biographie 55, 1910, 720.)

Schon die Ueberschrift, welche Clausius seiner Arbeit gibt, zeigt an, daß er die Arbeit Carnots, 1796 bis 1832, "Betrachtungen über die bewegende Kraft des Feuers und die Maschinen mit deren Hilfe man sie entwickeln kann"1), Paris 1824, fortbilden will. Bei der Besprechung der Grundlagen von Carnots Arbeit widerspricht er dessen Annahme, daß bei der Erzeugung von Arbeit durch Wärme die Wärmemenge ungeändert bleibe, auf eine Weise, welche uns wohl berechtigt, ihn als vierten Schöpfer des Energie-begriffes zu betrachten. Er sagt: "Wenn man an-nimmt, die Wärme könne ebenso wie ein Stoff nicht an Quantität geringer werden, so muß man auch annehmen, daß sie sich nicht vermehren könne. Es ist aber fast unmöglich, z. B. die durch Reibung verursachte Erwärmung ohne eine Vermehrung der Wärmequantität zu erklären und durch die sorgfältigen Versuche von Joule ist außer der Möglichkeit, die Wärmequantität überhaupt zu vermehren, auch der Satz, daß die Menge der neu erzeugten Wärme der dazu verwendeten Arbeit proportional sei, fast zur Gewißheit geworden.

Hieraus muß man zweierlei folgern: Daß Clausius selbständig aus der Tatsache, daß Wärme erzeugt werden kann, schließt, daß diese kein Stoff sei, und daß sie deshalb auch verbraucht werden könne. Er

ist ein selbständiger Schöpfer des Energiebegriffes auf Grund von Erfahrungen, die früher gemacht worden sind; und er erfaßt ihn wie Mayer auch gleich in vollem Umfang. Zweitens können wir aber auch ersehen, daß er ein größeres physikalisches Verständnis für die hier in Frage kommenden Tatsachen hatte, als W. Thomson, der zwar die Erzeugung von Wärme durch Reibung auf Grund der Versuche von Joule zulassen will, also hier der Wärme die Eigenschaft eines Stoffes abspricht, aber die Verwandlung von Wärme in Arbeit ablehnt, weil sie ein Stoff sei und Stoffe nicht verschwinden können. Thomson war 1849 noch so erfüllt von der Annahme der Stofflichkeit der Wärme, daß er gar nicht sieht, wie wenig folgestreng er hier ist.

Man zählt gewöhnlich Clausius nicht zu den Schöpfern des Energiebegriffes; wahrscheinlich weil er in seiner Arbeit auf die Versuche von Joule und die Darlegungen und Rechnungen von Mayer hinweist. Aber auch Helmholtz verweist auf die Arbeiten von Joule und wird doch zu den Schöpfern gezählt. Wollte man, wie es in der Maschinenwirtschaft vielfach verlangt wird, nur den als Erfinder einer Maschine bezeichnen, welcher sie in die Wirtschaft eingeführt hat, so müßte man sogar Clausius als den alleinigen Schöpfer des Energiebegriffes ansehen.

Helmholtz' Name findet sich bei Clausius nicht genannt und Königsberger<sup>1</sup>) macht ihm daraus Vorwürfe, die aber meiner Ansicht nach nicht berechtigt sind. Die Arbeit von Helmholtz ist, wie schon oben gesagt, gar nicht bekannt geworden (siehe auch weiter unten) und der Verleger wird kein großes Geschäft mit ihr gemacht haben, bevor der Energiesatz durch Clausius Arbeit Anerkennung gefunden hatte. Also über den Weg des Buchhandels hat Clausius Helmholtz' Arbeit nicht kennengelernt. Das behauptet aber auch Königsberger gar nicht; vielmehr soll Clausius mit Helmholtz seit 1848 genau bekannt gewesen und sogar längere Zeit mit ihm täglich zusammengekommen sein. Diese Angabe scheint mir nicht ganz einwandfrei, obgleich ich sie jetzt nach so langer Zeit natürlich nicht mehr genau nachprüfen kann. Helmholtz gehört dem Verkehrskreis derjenigen Physiker an, welche aus Magnus' Laboratorium hervorgegangen sind und welche die physikalische Gesellschaft gegründet haben. Clausius gehört zum Schülerkreis von Poggendorf, was man namentlich daraus erkennt, daß er sich nicht in Berlin, sondern in Halle promovieren läßt; Poggendorf war zwar in Berlin, aber nicht Ordinarius und hatte somit mit der

1) Deutsch von W. Ostwald in Ostwalds "Klassiker der exakten Wissenschaften" Nr. 37. WILL IN

1) Königsberger H. von Helmholtz I 1902 2:34. Digitized by GOOGLE

romotion nichts zu tun. Helmholtz wendet sich an Magnus wegen einer Empfehlung an Poggendorf; Clausius' Arbeiten werden von Poggendorf der Akademie vorgelegt und sofort in den Annalen abgedruckt. In dem Schreiben an seinen Freund Du Bois-Reymond, in welchem Helmholtz seiner Entrüstung über die durch Poggendorf erfahrene Abweisung seiner Arbeit berechtigten Ausdruck gibt, hätte er auch, wenn sie schon erschienen gewesen wäre, die uns hier beschäftigende Arbeit von Clausius anführen können; sie unterscheiden sich, was die Druckberechtigung anbelangt, in nichts voneinander. Es scheint zwischen den Schülerkreisen des Ordinarius und des Extraordinarius kein besonderer Zusammenhang bestanden zu haben, wie man das ja vielfach hat, wenn der Extraordinarius wie hier ein selbständiger Mann ist. Als junger Gymnasiallehrer hatte Clausius keine Gelegenheit mit den Mitgliedern der physikalischen Gesellschaft bekannt zu werden. Erst als er 1850 Lehrer der Physik an der Artillerieschule wird und sich auch noch am 28. Dezember 1850 habilitiert, kommt er mit diesen in Berührung und bewirbt sich dann um Aufnahme. Wurde er früher mit dem einen oder dem anderen Mitgliede zusammen gekommen sein, so hätte man ihn, den man sofort als den tüchtigen zukunftsreichen Physiker erkannt hätte, sicher zum früheren Eintritt in die Gesellschaft veranlaßt. Helmholtz war aber damals schon lange aus Berlin fort; er war zu Beginn des Sommersemesters 1849 nach Königsberg berufen, und die Mitteilungen, welche er der physikalischen Gesellschaft macht, wer-den durch Du Bois-Reymond vorgetragen. Ich kann also nicht sehen, wie sie vor 1853 persönlich zusammen gekommen sein sollen.

Das ist der äußerliche Grund, welcher mir den Vorwurf von Königsberger unberechtigt erscheinen läßt. Einen inneren kann man aus dem Wechsel des Tones entnehmen, mit dem Clausius den Angriff auf Helmholtz 1853 schrieb und den er 1864 in der ersten Ausgabe seiner gesammelten Abhandlungen, nachdem er Helmholtz kennengelernt hatte, milderte.

Man hat lange Zeit Helmholtz den Vorwurf gemacht, er habe mit Absicht Mayers Arbeiten tot geschwiegen und hat z. B. darauf hingewiesen, daß in den Fortschritten der Physik vom Jahre 1847 zwar die Arbeit Mayers aus 1845 angeführt aber nicht besprochen sei, während sich über Helmholtz' "Erhaltung der Kraft" ein sehr ausführlicher, von ihm selbst verfaßter Bericht fände. Ich habe oben darauf hingewiesen, aus welchen Gründen man diesen Vorwurf als unberechtigt anzusehen hat, halte es aber gleichermaßen für nötig, den Clausius von Königsberger gemachten Vorwurf zurückzuweisen,

6. "Ueber die bewegende Kraft der Wärme usw." Wie kommt es nun, daß erst durch Clausius der Energiesatz der wissenschaftlichen Welt bekannt und danach von ihr aufgenommen wird.

Das liegt im Satz selbst:

Der Energiesatz allein gibt kein Hilfsmittel, den Verlauf irgend eines Vorganges vorauszusehen. Er stellt nur fest, daß, wenn ein Vorgang bis zu Ende verlaufen ist, die Menge der Energie wieder dieselbe sein muß, wie vorher, mag der Weg der Aenderung ihrer Verteilung gewesen sein, welcher er wolle. Man konnte mit dem Energiesatz zunächst nichts anfangen. Er hatte nur die unterrichtswissenschaftliche Bedeutung, daß er den Zusammenhang zwischen den einzelnen Teilen der Physik wiederherstellte, und diese

Bedeutung kam nur für den Lehrbuchschreiber in Frage, beschäftigte also nur wenige Fachleute; deshalt blieb der Energiesatz unbekannt.

Clausius vereinigte in seiner Arbeit "Ueber dis bewegende Kraft der Wärme usw." den Energiesat mit dem schon 26 Jahre vorher von Carnot festgestellten Satz, daß Wärme nur dann Arbeit leistes kann, wenn sie sich von heißer nach kalter Temperatus bewegt,

Hier lag eine Aufgabe von größter Wichtigkeit vor nachdem man einmal erkannt hatte, daß sich viele Arbeiten, welche im Altertum und Mittelalter durch Menschenhand ausgeführt werden mußten, durch unbelebte Kräfte leisten lassen, verlangt die Menschher immer mehr und mehr, von roher Handarbeit entlaste zu werden. Es mußten die unbelebten Kraftmaschiner immer größer und, weil der Energievorrat der Erdbeschränkt ist, auch immer besser ausgeführt werden Da nun die Wärmekraftmaschinen die einzigen vor Ort unabhängigen Kraftmaschinen die einzigen vor diese Forderung wesentlich auf Wärmekraft maschinen und wie diese zu bauen sind, damit sie rech wirtschaftlich arbeiten, dafür finden sich die erste Andeutungen in Carnots Arbeit.

Carnots Arheit ist wenig bekannt geworden. Ein mal weil sie nur in geringer Auflage gedruckt wurd und dann, weil sie etwas schwierig zu verstehen wat Nachdem sie aber durch Clapeyrons Ueberarbeitun, in Frankreich und mit Hilfe des deutschen Abdrucke dieser Arheit in Poggendorfs Annalen auch in Deutsch land und durch W. Thomsons Ueberarbeitung in England bekanntgeworden war, zelgte sich sehr bald de Einfluß, den sie auf die Entwicklung der Wärmekraftmaschinen hatte. Das Bestreben zu immer heißere Femperaturen überzugehen, fand jetzt seine wissenschaftliche Begründung und konnte sich deshalb leich ter durchsetzen.

Durch die Ueberarbeitungen war eine Unklarhei bei Carnot leider stark verschlimmert worden. Carnot benutzt in seiner Arbeit bald das Wort chaleur, bal das Wort calorique und behauptet (S. 10 der deutsche Uebersetzung), sie unterschiedslos zu verwenden. Dis ist aber eine Selbsttäuschung. Während Clapeyron und Thomson sich durch diese Behauptung irreführen las sen, hat Ostwald das nicht getan, sondern auch der deutschen Uebersetzung zwei verschiedene Wörts gebraucht: Er übersetzt chaleur durch Wärme un calorique durch Wärmestoff. Die letztere Uebersetzun ist, wie wir gleich sehen werden, nicht gut gewähl Eine andere gibt ein besseres Verständnis für Carnet Gedanken, und läßt alle die Ausstellungen, welche ma an Carnots Arbeit gemacht hat, verschwinden. das deutlich zu machen, muß ich etwas in die Ge schichte der Wärmelehre zurückgreifen.

Wie schon oben gesagt, begann die wissenschafliche Wärmelehre durch die Arbeiten Fahrenheits un Richmanns am Anfang des 18. Jahrhunderts. Richmann stellte sich die Aufgabe, die Temperaturen vor Mischungen festzustellen. Da nun die damalige Mathematik kaum eine andere Rechnungsart kannte als die Gesellschaftsrechnung, so versuchte Richmann dies Rechnungsart auf die Mischungen von verschiede warmen Mengen desselben Stoffes anzuwenden, unger fand, daß das Ergebnis mit der Beobachtung vor züglich stimmte. Bei der Beurteilung dieser Behauftung Richmanns muß man bedenken, daß das Thermometer eben erst erfunden war und selbst die besten beweitem nicht die Genauigkeit hatten, wie unsere ein fachsten Zimmerthermometer.

Sind  $m_1$  und  $m_2$  verschiedene Mengen desselben Stoffes mit den Temperaturen  $t_1$  und  $t_2$ , so setzt Richmann die Mischungstemperatur

$$t = \frac{m_1 \ t_1 + m_2 \ t_2}{m_1 + m_2}$$

Dieser Gleichung kann man leicht eine etwas andere Gestalt geben:

 $m_1$   $(t_1-t)=m_2$   $(t-t_2)$ In dieser Gestalt läßt sie sich bequem in Worte fassen: Es fließt ein Stoff unbekannter Art im Betrag  $m_1$   $(t_1-t)$  von der chemischen Stoffmenge  $m_1$  über auf die chemische Stoffmenge  $m_2$  und erscheint hier im Betrag  $m_2$   $(t-t_2)$ , welcher nach der eben erhaltenen Gleichung gleich dem ersten Betrag ist, so daß der neue Stoff die Eigenschaft der Stoffmengen besitzt, daß der Gesamtbetrag durch Aenderungen der Verteilung nicht geändert wird.

Da nun zu Richmanns Zeit Stahls Phlogistonlehre große Erfolge erzielte, so war es naheliegend auch in der Wärmelehre ebenso wie in der Chemie einen unwägbaren Stoff anzunehmen. Viele Chemiker hielten sogar Wärmestoff und Phlogiston für dasselbe.

Wegen dieser nahen Beziehung zum Phlogiston setzte sich der Begriff eines Wärmestoffes auch in der Physik allmählich durch und verdrängte vollständig die Tatsache aus dem Bewußtsein, daß er eigentlich nur ersonnen war, um eine aus der einfachen Gesellschaftsrechnung folgende Gleichung bequem aussprechen zu können. Zu Graf Rumfords Zeiten war er noch nicht so alt, daß man ihn bei allen Erscheinungen unbedingt angenommen hätte; er war noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen, daß man nicht ohne ihn hätte fertig werden können, und so ist es nicht verwunderlich, daß Rumford bei seinen Versuchen durchaus nichts vom Wärmestoff wissen will. Auch bei Carnot mag, ihm wohl unbewußt, die Lehre vom Wärmestoff noch nicht so ganz durchgedrungen gewesen sein und deshalb verwendet er zwei verschiedene Wörter, ohne allerdings sich über die Bedeutung des Unterschiedes klar zu sein. Zur Zeit, als Clapeyron und Thomson Carnots Betrachtungen überarbeiteten, war aber die Auffassung vom Wärmestoff als die allein in Frage kommende in alle Lehrbücher eingedrungen und deshalb beachten auch beide nicht, daß Carnot chaleur und calorique verwendet.

Clausius hat, wie er selbst sagt, Carnots Arbeit nur in den Ueberarbeitungen von Clapeyron und Thomson kennengelernt und infolge dessen nicht erfahren; daß Carnot in der Wärmelehre neben dem Begriff der Temperatur noch zwei grundlegende Begriffe hat, welche er allerdings nicht scharf unter-scheidet. Da nun Clausius 1854 diesen dritten Begriff, die Entropie, scharf erkennt und in die Wissenschaft einführt, so würde er wahrscheinlich beim Bearbeiten der ursprünglichen Arbeit Carnots gesehen haben, daß, wenn man das Wort calorique durch Entropie übersetzt, in der Carnotschen Arbeit nicht der Widerspruch mit dem Energiesatz enthalten ist, den man gewöhnlich in ihm zu finden gewohnt ist. Sicherlich wäre Clausius früher zur Erkenntnis dieses uns jetzt in der Wärmelehre unentbehrlichen Begriffes gelangt und die allgemeine Wärmelehre hätte eine andere Entwicklung genommen.

Bei diesem Vorschlag zur Uebersetzung des Wortes calorique durch Entropie muß man sich immer erinnern, daß Carnot nur von umkehrbaren Vorgängen handelt, für welche die Entropie der Stoffbedingung genügt. Sie bleibt während eines umkehrbaren Vor-

ganges ungeändert, wie jeder Stoff in seinem Betrag ungeändert bleibt. Durch das Vorherrschen der Mechanistik in der jetzigen Physik sind uns die Vorstellungen derartiger unwägbarer Stoffe nicht mehr so geläufig, wie sie vor 100 bis 150 Jahren waren. Aber jeder geschichtlich etwas bewanderte Naturwissenschaftler wird sich leicht in jene Zeit zurückversetzen und sich dann die Entropie als Stoff vorstellen können.

Wenn nun auch Clausius in dieser ersten Arbeit nicht gleich den Begriff der Entropie erkannt hat, so hat er doch eine ganze Reihe für die Anwendung in der Dampfmaschinenlehre äußerst wichtiger Sätze gefunden, welche zum Bekanntwerden dieser Arbeit mehr beigetragen haben, als wenn er hier schon von der Entropie gesprochen hätte. Ich erwähne in erster Linie sogenannte Clausius-Clapeyronsche Gleichung. welche die Verdampfungswärme mit dem Differentialquotienten des Druckes nach der Temperatur und dem Raumunterschied des Dampfes und der Flüssigkeit in Verbindung bringt, und in der er die sogenannte Carnotsche Funktion, die Clapeyron nicht zu deuten wußte, als die Amontonssche (absolute) Temperatur erkannt hatte. Durch sie ist es möglich, die verschiedenen Größen der Dampftabellen mit einander zu vergleichen und somit genauere Zahlen zu erhalten. Ferner erinnere ich an die sogenannte spezifische Wärme des gesättigten Dampfes und an die Tatsache, daß sich adiabatisch dehnender Dampf naß wird. Gerade in bezug auf diese letzte Erkenntnis herrschte große Unklarheit in der Lehre vom Dampfmaschinenbau.

So hat Clausius in dieser seiner Arbeit die Grundlage der allgemeinen Wärmelehre geschaffen, ohne deren Kenntnis keine brauchbare Dampfmaschine, keine Gasmaschine mehr hergestellt werden kann.

7. Wenngleich Clausius' Darstellung nicht so war, daß sie jeder Maschinenbauer mit Freuden gelesen hätte (auch jetzt sind diese nicht gut auf mathematische Darstellungen zu sprechen), so finden sich doch sehr bald Lehrer, welche die Gedanken von Clausius den Vertretern der Werktätigkeit zugänglich machen.

Schon im Sommer 1857 erscheint in Braunschweig eine Theorie der Dampfmaschinen von Dr. Zernikow, welcher die damals herrschende Lehre de Pambours durch eine bessere ersetzen wollte. Den Energiesatz erkennt Zernikow ohne weiteres an und beruft sich dabei auf die Arbeiten von Joule und Kupfer (die des letzteren sind recht wenig wertvoll und werden deshalb jetzt kaum noch genannt). Den Intensitätssatz, dem ja Clausius auch erst allmählich einen guten, leicht übersehbaren Ausdruck gegeben hat, erwähnt er nicht besonders; wohl aber verlangt er von einer Theorie der Wärmekraftmaschinen, daß sie die Temperatur als die treibende Kraft der Wärmekraftmaschinen berücksichtige und daß alle wichtigen Gleichungen die Temperatur enthalten müssen.

Einen mathematischen Ausdruck zu finden, welcher diese Forderung jederzeit zu erfüllen ermöglicht hätte, d. h. den Intensitätssatz aufzustellen, ist ihm allerdings

nicht gelungen.

Nach Zernikow ist, in allerdings geschichtlich nicht ganz strenger Reihenfolge, die Theorie der Dampfmaschinen von Gustav Schmidt, Freiberg 1861, zu nennen, in welcher die neue Auffassung noch nicht so gut verarbeitet ist, wie bei Zernikow. Ich bemerke, daß sich in diesem Buch wohl Robert Mayer aber ebenso wenig wie bei Zernikow Helmholtz erwähnt findet. Dessen Arbeit hat scheinbar den geringsten Erfolg gehabt.

Etwas früher erschienen, aber wohl nicht früher bearbeitet sind die "Grundzüge der mechanischen Wärmetheorie" von Gustav Zeuner, Freiberg 1860, deren spätere Auflagen Jahrzehnte hindurch das Lehrbuch der Wärmelehre für Maschinenbauer gewesen sind. Der Intensitätssatz findet sich hier mit dem Ausdruck, den ihm Clausius in seiner ersten Arbeit gegeben hat. Das hat Zeuner zunächst genügt. Um den auch schon veröffentlichten Ausdruck, den ihm Clausius später gegeben hat, hat sich Zeuner nicht gekümmert.

8. Die weitere Entwicklung der Arbeiten von Clausius in Lehrbüchern brauche ich hier nicht zu beschreeiben. Der Energiesatz ist von ungefähr 1860 ab allgemein anerkannt und bekannt. Ich habe nur noch zu zeigen, wie es kommt, daß nachdem man ihn so lange nicht beachtet hat, er nun scheinbar ganz plötzlich allgemein anerkannt ist.

Das liegt im geistigen Beharrungsvermögen des Menschen.

Ist die Wärme ein Stoff, so ist alles bequem, gut und schön; wir brauchen uns nur zu überzeugen, daß nach einem Vorgang die Wärmestoffmenge wieder denselben Betrag hat wie vorher, dann ist alles in Ord-

nung. Jetzt kommt Robert Mayer und behauptet, die Wärme sei kein Stoff, sondern könne entstehen und verschwinden; 'das stört den geistigen Beharrungszustand der Physiker; sie müssen umlernen und  $d_{ab}$  ist unbequem. Es soll ein Beharrrungsgesetz umgestoßen werden und dagegen wehren sie sich. Sobald sie aber erkannt haben, daß an Stelle des umzustoßenden ein umfassenderes Erhaltungsgesetz tritt, da wirddieses neue, allgemeinere mit Freuden aufgenommen und das alte über Bord geworfen; denn nun ist alles in noch besserer und schönerer Ordnung als vorher. Das jetzige Erhaltungsgesetz umfaßt die ganze Physik und bedingt somit die ersehnte Zusammengehörigkeit der verschiedenen physikalischen Gebiete, während das frühere nur einem Teilgebiet angehörte und deshalb die einzelnen Gebiete zusammenhanglos nebeneinander bestehen ließ.

Diese Anerkennung des Energiesatzes verdanken wir Rudolf Clausius mit seiner am 18. Februar 1830, also vor gerade 75 Jahren in der Akademie der Wissen schaften in Berlin, veröffentlichten "Ueber die bewegende Kraft der Wärme und die Gesetze, welche sich daraus für die Wärme lehre selbst ableiten lassen."

### Der Polygonschutz in elektrischen Leitungen und Netzen.

Verbindet man die Erzeugungsstelle elektrischer Kraft mit der Verbrauchsstelle durch eine einzige Uebertragungsleitung, die man etwa an beiden Enden durch Ueberstromausschalter sichern möge, so wird beim Eintritt einer Störung — Kurzschluß, Erdschluß — ein Ueberstrom entstehen, der den Ueberstromschutz zum Ansprechen bringt und so die kranke Leitung abschaltet. Von dem Augenblick an bis zur Vollendung der Ausbesserungsarbeiten bleibt der Verbraucher stromlos. Bei vielen Industrien — ich erinnere an die chemischen Betriebe — ist jedoch eine Unterbrechung des Stromes — wenn auch nur kurzzeitig — gleichbedeutend mit empfindlicher Störung eines meist langwierigen Produktionsganges.

Es liegt nun der Gedanke nahe, solche Betriebe, die auf ununterbrochene Stromaufnahme angewiesen sind, und schließlich alle Stromabnehmer dadurch vor Schaden zu bewahren, daß die Kraftübertragung mittels mehrerer, parallelgeschalteter Leitungsteile erfolgt, die so bemessen sind, daß die Gesamtleistung bei Ausfall einer oder mehrerer Leitungen durch den Rest der Verbindungen übertragen werden kann. Eine solche Leitungsanordnung heißt gewöhnlich "Netz". Die Verwirklichung dieses Gedankens setzte eine Einrichtung voraus, die bei Fehlerstrom nur die beschädigte Leitung außer Betrieb setzte. Mit dem gewöhnlichen Ueberstromschutz war dies nicht zu erreichen; denn es ist bekannt, daß sich bei einem Kurzschluß der Strom aus allen Zweigen plötzlich auf die eine Stelle geringsten Widerstandes vereinigt. Bei dieser Gelegenheit bringt der auftretende Kurzschlußstrom sämtliche im Netz liegenden Maximalschalter zur Auslösung. Es kam also darauf an, die Fehlerströme schon im Augenblick des Auftretens zur Abschaltung der einen, kranken Leitung zu verwenden. So entstand der Polygonschutz, der auf verschiedenen Wegen Eingang in die Praxis gefunden hat.

Seine Wirksamkeit soll an Hand eines bestimmten, gut bewährten Systems (System Bauch, S.S.W.) be-

schrieben werden, in Anlehnung an den in Heft  $\delta$  der Siemens-Zeitschrift (3. Jahrgang, 1923) erschienens Aufsatz von Dipl.-Ing. R. Völzing.

Der Schutz beruht auf der Vergleichung der in de einzelnen Leitungen fließenden Ströme. Zu diesen Zweck liegen in den Hauptstromkreisen Stromwandle deren sekundäre Wicklungen in Reihe geschaltet sin so daß sie ein Polygon bilden. Sind die Hauptleitunge gleich stark, so fließen in ihnen gleiche Ströme. Be zunächst gleich angenommenem Uebersetzungsverhäll nis der Stromwandler werden daher auch die Sekundat wicklungen von gleichen Strömen durchflossen. Sin die Hauptleitungen ungleich stark, so wird dies durd geeignete Wahl der Uebersetzungen der Wandler 30 weit ausgeglichen, daß in jedem Fall bei normale Stromverhältnissen in den Polygonecken gleiche Spat nung herrscht. Schließt man nun die Polygonecke diagonal über je ein Relais, so müssen die Relais stron los bleiben, solange der normale Zustand aufrecht erhalten bleibt. Aendert sich aber in einer Leitung an läßlich irgend eines Fehlers die Stromstärke, so wird der Sekundärwicklung des der Leitung zugeteilter Wandlers eine andere Spannung als gewöhnlich indu ziert. Da die Sekundärwicklungen der zu den gesunder Leitungen gehörigen Wandler bei ihrer hohen Impedan als Drosselspulen wirken, so kann sich die im Polygo auftretende Spannungsänderung nur über die Relai ausgleichen, die an den beiden Enden der vom Fehlet strom beeinflußten Wicklung liegen. Die Relais wieder um betätigen einen Hilfsstromkreis, der die Abschal tung der Fehlerleitung besorgt.

Die Erscheinungen treten an beiden Stationen de kranken Leitung in ähnlicher Weise auf. Nur die Rich tung des zusätzlichen Fehlerstromes ist die entgegen gesetzte. Die Art der Abschaltung wollen wir at Hand des Prinzipschaltbildes (Abb. 1) verfolgen. W bis W4 sind die primären Wicklungen der den Leitungen I—IV zugeteilten Stromwandler. W1'—W1' bilde das Polygon der sekundären Wandlerspulen, dessen



Eckpunkte über die Relais R<sub>1</sub>—R<sub>4</sub> zu einem gemeinsamen Mittelpunkte geführt sind. Die Kontakte der Relais sind vollkommen zyklisch vertauschbar einerseits mit den Auslösespulen zur Betätigung der Leitungsabschaltung A<sub>1</sub>—A<sub>4</sub> und andererseits mit der Hilfsstromquelle B verbunden. Die Schaltung ist, wie man erkennt, so gewählt, daß jeweils nur die Auslösespule erregt wird, die die fehlerhafte Leitung vom Netz

I  $W_1$   $W_2$   $W_3$   $W_4$   $W_4$   $W_5$   $W_4$   $W_4$   $W_5$   $W_4$   $W_5$   $W_4$   $W_5$   $W_4$   $W_4$   $W_5$   $W_4$   $W_5$   $W_4$   $W_5$   $W_4$   $W_4$   $W_5$   $W_4$   $W_5$   $W_4$   $W_4$   $W_5$   $W_4$   $W_4$   $W_5$   $W_5$   $W_4$   $W_5$   $W_4$   $W_5$   $W_5$   $W_4$   $W_5$   $W_4$   $W_5$   $W_5$   $W_4$   $W_5$   $W_5$   $W_4$   $W_5$   $W_4$   $W_5$   $W_5$ 

trennt. Ist z. B. ein Kurzschluß in II, so wird zwar Relais R<sub>1</sub> und R<sub>2</sub> ansprechen, aber nur Schalter A<sub>2</sub> kann auslösen. Durch Hilfskontakte, die mit dem Schalter verbunden sind, (nicht eingezeichnet) wird nach Ausschalten einer kranken Leitung der dazugehörige Wandler (W<sub>2</sub>') kurz geschlossen und das entsprechende Relais (R<sub>2</sub>) abgeschaltet. Da der Schutz noch einer weiteren Leitung (im gezeichneten Fall Leitung III) von jedem Relais abhängig ist, so wird durch besondere Hilfskontakte am Ausschalter bewirkt, daß das nächste Relais die Tätigkeit des abgeschalteten übernimmt. Auf diese Weise wird das Polygon von neuem geschlossen und zum Schutz weiterer Leitungen vorbereitet.

Bei Kurzschluß und Erdschluß sprechen die Relais auf einen im Polygon zusätzlich auftretenden Fehlerstrom an; bei Leitungsbruch, als dessen Folge die zugeordnete Wandlerwicklung stromlos wird, gleichen sich die normalen Polygonströme über die Relais aus, da die hohe Leerlaufimpedanz der stromlosen Wicklung den Ausgleich über die Wicklung selbst verhindert.

Wir wollen nun das hier gegebene Prinzip auf ein Drehstromnetz anwenden, wie es der Wirklichkeit entspricht. Die wichtigste Erfahrung, die man in der Praxis gemacht hat, ist die, daß es zur vollkommenen Sicherung der 3 Phasen genügt, nur 2 Phasen mit Stromwandlern auszustatten und die Sekundärwicklungen der sämtlichen Wandler einer Station zu einem einzigen Polygon zusammenzufassen. Das Grundschaltbild des Dreiphasenschutzes ist in Abb. 2 angegeben. Es ist daraus sofort ersichtlich, daß bei Kurzschluß

zwischen R-T und S-T der einfache Fehlerstrom im Polygon auftritt, während bei Kurzschluß zwischen R-S die Fehlerströme der beiden Wandler sich summieren. Eine besondere Anordnung wurde erforderlich, um das Netz auch gegen Bruch der einen, nicht erfaßten Phase zu schützen. Es wurden nämlich die Wandler der einen Station an die Phase R u. S gelegt, die Wandler der Gegenstation an S u. T, so daß die

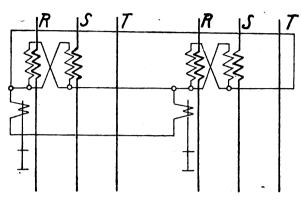

Abb. 2.

3 Phasen durch das Zusammenwirken der beiden Stationen gesichert werden, indem zuerst die eine Stelle abschaltet, worauf bei der andern Stelle infolge der Stromlosigkeit die Relais ebenfalls in Tätigkeit treten. So ist der einfache Polygonschutz in der Lage, mit einem Relais pro Leitung 4 Kurzschluß-, 3 Leitungsbruch- und 3 Erdschlußmöglichkeiten zu beherrschen.

Die für die Ausführung wichtigen Einzelheiten lassen sich leicht aus dem Schaltbild (Abb. 3) ersehen,

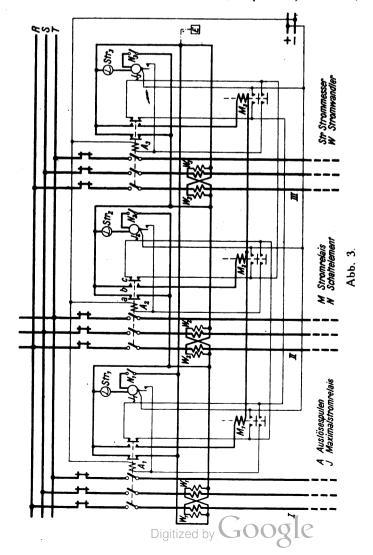

an Hand dessen der Vorgang bei der Abschaltung kranker Leitungen klargelegt werden soll. Nehmen wir Leitung M als beschädigt an, so wird in Station 1 die dadurch hervorgerufene Stromänderung sich in einer Spannungsdifferenz der Wandlergruppe W2' gegenüber W<sub>1</sub>' u. W<sub>3</sub>' und damit in der Betätigung der Relais R<sub>1</sub> u. R<sub>2</sub> auswirken. Auf Grund der Schaltung wird durch R<sub>1</sub> u. R<sub>2</sub> der Hilfsstromkreis B geschlossen—auf dem Weg über die oberen Kontakte von R<sub>1</sub> und die unteren Kontakte von R2, so daß Spule A2 Strom erhält und den Schalter der Leitung II herausnimmt. Durch Hilfskontakte wird gleichzeitig Wandler W, kurzgeschlossen (a), das Relais R2 abgetrennt (b) und für eine neue Störung der Hilfsstromweg nach Relais R1 freigegeben (c), das nunmehr an Stelle von R, den Schutz von Leitung III mit zu übernehmen hat. In Station 2 ist die Schaltung vollkommen symmetrisch zu 1 angeordnet, so daß auch hier nur A<sub>2</sub> in Tätigkeit treten kann. Damit ist die Leitung II beidseitig vom Netz abgetrennt. Die letzten 2 Leitungen I und III werden bei neuer Störung zusammen abgeschaltet, wofern nicht durch ein besonderes Richtungsrelais auch noch die Selektivwicklung<sup>1</sup>) bei diesen Leitungen aufrechterhalten wird. Diese Forderung führt freilich nicht mehr auf einfache Schaltungen, da nunmehr für jede Phase ein gesondertes Polygon aufgestellt werden muß, und da ferner für jede Leitung 1 Energierichtungsrelais, 2 Stromrelais, 1 Zwischenrelais und 1 Zeitrelais zur Verwendung kommen müssen. In den meisten Fällen genügt die einfache Anordnung, bei der die letzten beiden Leitungen gleichzeitig abgeschaltet werden, da eine Leitung meist an und für sich nicht imstand sein wird den gesamten vorher durch drei oder mehr Zweige übertragenen Strom allein ohne Schaden auszuhalten.

1) Selektiv- auswählend, hier : die gesunde von der kranken Leitung trennend.

Wird nach einer Störung der Hauptschalter der einen Station wieder eingeschaltet, so öffnet sich (siehe Abb. 3) Hilfskontakt a und c, während b sich schließt. Ohne besondere Maßnahme würde daraufhin in dem vorher im Gleichgewicht befindlichen Polygon eine Strömunsymmetrie eintreten, die den Schalter sofort wieder abtrennen müßte. Um dies zunächst zu verhüten schließt man parallel zu Kontakt a den Wandler durch Schaltelement N (in unserm Fall N<sub>2</sub>) kurz, so daß der in W<sub>2</sub>' etwa auftretende Strom sich ohne Wirkung auf die sonstigen Polygonströme über den Stromzeiger (Str.<sub>2</sub>) und das Maximalstromrelais (J<sub>2</sub>) ausgleichen kann. Nun können drei Fälle vorkommen:

- 1. Der Kurzschluß besteht noch: der Wandler der Leitung führt einen so großen Strom, daß das Maximalrelais J<sub>2</sub> anspricht und durch Betätigung des Hilfsstromkreises den Hauptschalter A<sub>2</sub> abtrennt.
- 2. Die Störung ist beseitigt, aber die Gegenstation hat die Leitung noch nicht eingelegt: Dann zeigt der Strommesser St<sub>2</sub> die Ströme in den Wandlern der fehlerfreien Leitungen an.
- 3. Die Störung ist beseitigt, Gegenstation hat eingeschaltet: dann sind die Ströme in sämtlichen Wandlern gleich groß. Der Stromzeiger geht in die Nullstellung zurück. Daraufhin schaltet man N<sub>2</sub> aus und die Leitungen sind wieder selektiv geschützt.

Die Nützlichkeit der Stromzeiger Str. liegt auf der Hand: ohne weitere Verbindung läßt sich die Tätigkeit der Gegenstation soweit beurteilen, daß danach die eigenen Maßnahmen getroffen werden können.

Wird nach Beendigung des Einschaltvorganges versehentlich das Schaltelement N nicht abgetrennt, so bleiben sämtliche Leitungen nur unter dem allgemeinen Ueberstromschutz in Betrieb, während die Selektivwirkung des Polygonschutzes natürlich ausfällt.

Franz.

### Abdampftechnik und Abdampfwirtschaft in Deutschland.

Auf der Weltkraftkonferenz in London, auf die wir bereits in Heft 10 Bd. 339 dieser Zeitschrift hingewiesen hatten, wurden in umfassender Weise die wichtigsten Fragen der Krafterzeugung und -verwendung behandelt. Seitens der dort anwesenden deutschen Vertreter ist u. a. eine Denkschrift über den gegenwärtigen Stand der Abdampftechnik und Abdampfwirtschaft in Deutschland geliefert worden, die von Dipl.-Ing. H. Treitel in Heft 35 Bd. 68 der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure auszugsweise wiedergegeben wird. In Anlehnung daran möchten wir auf diese Fragen eingehen, die für unser zur äußersten Sparsamkeit gezwungenes Vaterland von besonderer Wichtigkeit sind.

Die Umwandlung des im Dampf vorhandenen Wärmeinhaltes in mechanische Arbeit erfolgt durch Entspannen des Dampfes in einer Kraftmaschine. Der Wärmeinhalt des entspannten Dampfes, der bereits Arbeit geleistet hat, ist um so geringer, je höher der Wirkungsgrad der Energieumwandlung ist. Durch die wirtschaftlich nicht unterschreitbare Temperatur des Kühlwassers von rund 10° Cels. ist das verfügbare Wärmegefälle nach unten hin begrenzt. Aus einer Kondensationsmaschine mit höchster Luftleere tritt der Abdampf noch immer mit einem Wärmeinhalt von etwa 600 kcal kg aus. Die Unmöglichkeit, das nutzbare

Wärmegefälle nach unten zu erweitern, hat zur steten Erhöhung des Druckes und der Temperatur, also zu einer Erweiterung des nutzbaren Gebietes nach oben hin geführt. Die neuesten Bestrebungen, den Höchstdruckbetrieb einzuführen, sind auch an dieser Stelle des öfteren eingehend behandelt worden. Nach endgültiger Ueberwindung der baulichen Schwierigkeiten dürfte sich der Betrieb mit hohen Dampfspannungen infolge seiner Wirtschaftlichkeit bald allgemein durchsetzen.

Hand in Hand mit der Erhöhung der Druck- und Temperaturgrenzen und doch auf anderen Wegen geht die Abdampfwirtschaft; ihr Ziel ist die Ausnutzung jedes verfügbaren Wärmegefälles zur Energieerzeugung. Sie baut dabei auf folgender Erkenntnis auf: Die Erzeugung von Dampf mit beispielsweise 2 at Spannung erfordert ca. 640 kcal/kg, Dampf von 10 at erfordert ca. 653 kcal/kg. Das heißt, die Erhöhung des Druckes auf das 5fache — in unserem Beispiel — erfordert theoretisch nur einen um ca. 2 % größeren Wärmeaufwand. Bei gleichzeitigem Bedarf an mechanischer Arbeit und Wärme ist es also zweckmäßig, hochgespannten Dampf zu erzeugen, die Dampfspannung durch Arbeitsabgabe in einer Kraftmaschine auf den gewünschten Druck zu erniedrigen und erst diesen Abdampf der Kraftmaschine zur Deckung des Wärme-

bedarfs zu benutzen. Der günstigste Fall ist der, daß die Dampfmenge, die zum Heizen, Kochen usw. benötigt wird, bei der vorhergehenden Ausnutzung in einer Kraftmaschine jeweils die verlangte Leistung hergeben kann, daß aber auch nicht mehr Dampf zur Wärmeabgabe gebraucht wird, als dem jeweiligen Bedarf an mechanischer Arbeit entspricht. Dieser Fall dürfte allerdings in der Praxis kaum eintreten, denn wenn auch einmal zahlenmäßig ein Gleichgewicht zwischen Arbeits- und Wärmebedarf vorhanden sein sollte, ließe sich doch kaum erreichen, daß die Schwankungen des Bedarfs sich der Zeit wie der Größe nach dauernd decken. Dieser Schwierigkeit muß natürlich Rechnung getragen werden, um trotzdem bei den gegebenen Verhältnissen die bestmögliche Ausnutzung des Dampfes zu erzielen.

Wir finden die Dampskraftmaschinen, deren Abdampf zu Heizzwecken verwendet wird, in zwei ziemlich scharf getrennten Bauarten vor, als Gegendruckmaschinen oder als Anzapfmaschinen. Die Scheidung ergibt sich aus dem Verhältnis des Wärmebedarfs zum Arbeitsbedarf. Ist der Bedarf an Heizdampf gleich oder größer als der Dampfbedarf, der zur Abgabe der mechanischen Arbeit gebraucht wird, so ist eine Gegendruckmaschine zu verwenden. Bei dieser wird der ganze Dampf aus der Kraftmaschine, in der er durch Expansion vom Kesseldruck auf den zum Heizen erforderlichen Druck Arbeit geleistet hat, in die Heizleitung geführt. Die Gegendruckmaschinen haben also normalerweise keinen Kondensator. Uebersteigt der Energiebedarf vorübergehend oder dauernd die Energiemenge, die der zur Heizung erforderliche Dampf hergeben kann, so kommt eine Anzapf- oder Entnahmemaschine in Frage. Bei dieser expandiert der Dampf in einer oder in mehreren Stufen auf den zum Heizen erforderlichen Druck, dann wird die erforderliche Heizdampfmenge abgezapft; der Restdampf arbeitet in den weiteren Stufen und wird schließlich im Kondensator niedergeschlagen. Die Mannigfaltigkeit der Betriebsverhältnisse bringt es naturgemäß mit sich, daß die scharfe Scheidung der Bauarten verschwindet, daß Gegendruck- und Anzapfbetrieb zum Teil sogar in einer Maschine vereinigt werden. Dies kommt z. B. in Frage, wenn zwei oder mehr verschiedene Heizdampfdrücke benötigt werden; dann werden die Netze der höheren Drücke durch Anzapfung, das Niederdrucknetz durch Gegendruckbetrieb gespeist. Um zu vermeiden, daß im Niederdrucknetz Dampfmangel eintritt, wenn im Hochdrucknetz starker Verbrauch ist, werden zwischen Frischdampf- und Niederdruckleitung Druckminderventile eingebaut, die nur dann selbsttätig geöffnet werden, wenn der Arbeitsdampf der Maschine den Bedarf des Niederdrucknetzes nicht deckt.

Es darf hier wohl eingeschaltet werden, daß für große Leistungen die Dampfturbine fast allgemein das Feld erobert hat. Selbst der auf dem Gebiet der Gegendruckmaschinen bislang vorhandene Vorsprung, den die Kolbendampfmaschinen in bezug auf die Wärmeausnutzung hatten, ist inzwischen durch die Dampfturbinen eingeholt worden. Vor allem der Brünner Turbinen-Bauart ist dieser Fortschritt zu danken; sie ermöglicht, den Wirkungsgrad so zu steigern, daß die durch den größeren Materialaufwand bedingten höheren Baukosten durchaus aufgewogen werden. Diese großen Fortschritte im Turbinenbau lassen es wohl gerechtfertigt erscheinen, wenn im vorliegenden hauptsächlich von der Abdampfwirtschaft bei Turbinenbetrieb die Rede ist.

Die bereits oben erwähnte Kombination von Gegendruck- und Anzapfturbine hat zu den verschiedensten Bauarten geführt, von denen einige der bemerkenswertesten nachstehend kurz beschrieben werden sollen. werden diese Anzapf-Gegendruckturbinen zweigehäusig ausgeführt, also Anzapfmaschine und Gegendruckmaschine getrennt für sich. Die Verbindung beider erfolgt meist nur durch eine Dampfleitung, durch starre Kupplung beider Wellen und vor allem durch die gemeinsame Regelung. Diese hat dafür zu sorgen, daß bei Belastungsänderung an beiden Entnahmestellen der Druck konstant bleibt und daß andererseits bei Aenderung der Entnahmemengen keine Drehzahländerung auftritt. Erforderlich hierfür ist ein Geschwindigkeitsregler, ein Gegendruck- und ein Anzapfdruckregler. Diese drei Regler arbeiten über ein gemeinsames Gestänge auf die Servomotoren der Turbinen. Der Geschwindigkeitsregler stellt die gesamte Turbinenleistung ein, der Gegendruckregler verteilt je nach dem Entnahmedampfbedarf die Belastung auf die beiden Turbinen, während der Anzapfdruckregler den Anzapfdruck gleichbleibend erhält.

Eine besonders merkwürdige Turbine ist für eine Papierfabrik geliefert worden. Bei dieser ist mit einer Anzapf-Gegendruckturbine eine Kondensationsturbine lösbar gekuppelt. Die Kondensationsturbine tritt nur in Betrieb, wenn der Kraftbedarf größer ist als der Heizdampfbedarf. Anderenfalls wird sie abgekuppelt und stillgesetzt, so daß keine Leerlaufarbeit für sie aufzuwenden ist. Diese Bauart dürfte jedoch nur sehr

vereinzelt ausgeführt werden.

liegt auf der Hand, daß Temperatur und Druck des Frischdampfes, mit dem eine Maschine betrieben wird, in Abhängigkeit stehen von dem verlangten Zustand - Druck und Temperatur - des Heizdampfes sowie von der Leistung, die dieser Dampf vorher in der Turbine abgeben soll. Denn erstens wird meist verlangt, daß der Heizdampf nahezu trocken gesättigt in die Heizleitung eintritt, zweitens soll dieser Dampf eine Temperatur haben, die oft nur in ziemlich engen Grenzen schwanken darf. Dieser Temperatur entspricht aber bei trocken gesättigtem Zustand ein ganz bestimmter Druck, der in fester Abhängigkeit von der Temperatur nur in den gleichen engen Grenzen schwankt. Der Heizdampfzustand ist auf diese Weise festgelegt. Der Anfangszustand des Dampfes vor der Maschine ist denn also abhängig von der mechanischen Leistung, die die Turbine abgeben soll. Allerdings kann man sich durch Einschalten von Speichern, Kühlern und dergleichen vom Frischdampfzustand unabhängig machen; aber diese Hilfsmittel sind im Betrieb meist unerwünscht. Man ist also mit der Wahl des Frischdampfzustandes ziemlich gebunden. Ich möchte hierbei nicht versäumen, auf die Arbeit von Oberingenieur Bente in Heft 10, Jahrg. 4 (1924) der Siemens-Zeitschrift hinzuweisen. An Hand einer Anzahl Kurven kann man hiernach bei bekanntem Leistungsbedarf und Turbinenwirkungsgrad für jeden geforderten Heizdampfdruck — unter der Voraussetzung trocken gesättigten Heizdampfes - den zugehörigen Frischdampfzustand ablesen.

Für eine weitgehende und grundliche Wärmewirtschaft ist diese Abhängigkeit des Frischdampfes vom Heizdampf natürlich ungünstig, denn abgesehen von der chemischen Industrie, die meist mit sehr hohen Drücken kocht, muß dadurch der Frischdampfzustand oft erheblich unter den Grenzen liegen, die heute im Höchstdruckbetrieb praktisch und mit Vorteil erreich-

Digitized by 6008

bar sind, und an die man aus wirtschaftlichen Gründen natürlich möglichst nahe herankommen möchte. Auf der anderen Seite ist man bestrebt, die Heizdampfdrücke auf das technisch notwendige Maß herabzusetzen; das ist aber natürlich nur dann vorteilhaft, wenn nicht gleichzeitig eine Herabsetzung des Anfangsdruckes erforderlich wird.

Dieser Widerspruch läßt sich wirtschaftlich nur lösen durch geeignete Organisation, durch die Kraftund Wärmeverbrauch auf einander abgestimmt werden können. Oft genügt es schon, innerhalb eines Betriebes den Herstellungsgang und die Herstellungsmethoden richtig zu beeinflussen, um eine zeitliche Angleichung des Wärmebedarfs an den Kraftbedarf und dadurch eine günstige Ausnutzung der Maschinen und Kessel zu erzielen. In manchen Fällen aber genügt das nicht. Wenn mit sehr hohen Anfangsdrücken gearbeitet wird bei niedrigem Heizdampfdruck, ergibt sich oft ein Ueberschuß an Energie, den der eigene Betrieb nicht abnehmen kann. Das führt zur Vereinigung eines wärmeverbrauchenden Betriebes mit einem solchen, der den Kraftüberschuß aufnehmen kann. In einzelnen Konzernen, z.B. bei der Ilse-Bergbau-A.-G., ist eine solche Vereinigung der einzelnen Werke weitgehend durchgeführt. Einen anderen Weg hat mit Erfolg das Wärmekraftwerk der Technischen Hochschule München beschritten. Im Winter wird die Hochschule mit dem Entnahmedampf einer Anzapfturbine geheizt; die erzeugte elektrische Energie wird in das Netz der Hochschule, der Ueberschuß in das Stadtnetz geliefert. Bei der Wasserknappheit der Hochgebirgsflüsse im Winter ist die Stromlieferung

natürlich sehr erwünscht. Im Sommer darf dann die Hochschule soviel Strom kostenlos dem Stadtnetz ent nehmen, wie sie im Winter geliefert hat. Aehnliche Verträge unter mehr oder weniger günstigen Umständen sind auch sonst schon mehrfach abgeschlosser worden; sie tragen wesentlich dazu bei, der wirtschaftlichen Wärme- und Energieverwertung immer weiter-Gebiete zu erobern. Als ein besonderes Beispiel. wie günstig sich eine gründliche Abdampfwirtschaft auswirken kann, möchte ich eine Lausitzer Textil-fabrik anführen. Diese hatte ursprünglich eine Kesselanlage, die nur den Heizdampf lieferte; der Kraftstrom wurde von einem benachbarten Elektrizitätswerk geliefert. Nach der Umstellung auf Abdampfbetrieb konnte das Werk bei gleichem Kohlenverbrauch wie früher die gesamten Stromkosten ersparen, die früher an das Elektrizitätswerk gezahlt wurden. Das sollte doch manchem Betriebsleiter zu denken geben. Die unteren Grenzen, bei denen sich die eigene Stromerzeugung lohnt, liegt heute für Gegendruckmaschinen bei etwa 50 PS, für Anzapfmaschinen bei rund 300 PS. eine obere Grenze kennt die heutige Technik kaum. Anzapf- und Gegendruckturbinen sind schon für 4004 bis 6000 KW ausgeführt worden. Es ist also nahezu allen Betrieben die Möglichkeit gegeben, Abdamptwirtschaft zu treiben. Wenn einmal wieder normale Verhältnisse in Deutschland herrschen und die Frage der Kapitalbeschaffung und des Risikos bei Neuanlagen nicht mehr so schwerwiegend ist wie heute, dann wird sich die Abdampftechnik und Abdampfwirtschaft immer größere Gebiete erobern.

Walther Parey.

#### Polytechnische Schau.

Fahrbarer Dampfdrehkran von 10 000 kg Tragfähigkeit. Seit Einführung der elektrischen Krane wurde der Dampfkran etwas in den Hintergrund gedrängt und oft als unwirtschaftlich bezeichnet. Trotzdem hat schaftlichen oder betriebstechnischen Gründen nicht möglich ist, besonders beim Bau von Wasserstraßen. Hafenanlagen, bei der Montage großer Eisenkonstruktionen oder dergleichen wird der Dampfkran benutzt.



die Erfahrung gelehrt, daß der fahrbare Dampfkran sein altes Arbeitsfeld zum großen Teil behalten und noch neue Anwendungen gefunden hat. Sobald die Anlage eines elektrischen Leitungsnetzes aus wirtIn der Dampfmaschine mit dem Kessel führt er seine Kraftquelle stets mit sich, ist daher frei beweglich, unabhängig von elektrischen Leitungen und kann gleichzeitig als Verschiebelokomotive benutzt werden.

Digitized by GOOGIC

Ueber normale Dampfkrane ist in letzter Zeit im technischen Schriftum viel berichtet worden, und einige Werke haben sich auf die Massenanfertigung dieses normalisierten Dampfkranes eingestellt. Neu dagegen ist die Entwicklung des Dampfkranes, der bisher höchstens 6 t Tragkraft besaß, zu der in der Abbildung dargestellten Ausführung von 10 t Tragkraft bei 5,5 m Ausladung und 13,2 m Rollenhöhe. Die verstellbare Ausladung ermöglicht noch bei 12 m eine Tragfähigkeit von 3500 kg. Für den Antrieb dient eine umsteuerbare Zwillingsmaschine, die mittels zweier Stirnräder auf eine Vorlegewelle arbeitet, von der alle Bewegungen zum Heben, Drehen und Fahren ausgehen. Die Hubtrommel wird von dieser Welle aus durch ein Stirnradvorgelege angetrieben, dessen Ritzel beim Senken der Last durch einen Handhebel ausgerückt wird. Während Lasten bis zu 3000 kg Gewicht unmittelbar an einem Seilstrang mit 20 m Geschwindigkeit/min. gehoben werden, hängt man für schwere Lasten bis zu

6000 kg eine zweisträngige Unterflasche ein. Durch eine kräftige Bandbremse, die vom Kranführer durch einen Fußtritt gelüftet werden kann, läßt sich die Last in jeder Höhenlage sicher festhalten. Bei Verwendung von Selbstgreifern wird mit 3 Zahnrädern die Drehbewegung auf die vor der Hubtrommel gelagerte Greifertrommel (Entleerungstrommel) über-

Das Einzelwerk arbeitet durch ein selbstsperrendes Schneckengetriebe unmittelbarr auf eine hintere, kleinere Trommel, welche das den Ausleger haltende Einziehseil aufnimmt. Der Fahrantrieb überträgt die Bewegung durch Kegelräder gleichmäßig auf alle Laufräder. Die zum Einziehen des Auslegers und zum Fahren des Kranes dienenden Triebwerke stehen durch eine gemeinsame Kupplung mit der Vorlegewelle in Verbindung. Das Drehwerk wird durch ein Kegelräder-Wendegetriebe und ein Vorgelege von einem Ritzel aus in Bewegung gesetzt.

Der neue Dampfkran von 10 000 kg Tragkraft kann mit Greifern von 1,75 cbm Inhalt stündlich etwa 30 bis 35 t Kohle, Erz, Schlacke, Sand, Rüben oder dergl. verladen. Die Zugkraft des Kranes bei Rangierbetrieb beträgt 4 beladene 20-t-Wagen, 6 15-t-Wagen, 7 10-t-Wagen oder 12-13 leere Wagen. Einzelheiten dieses von der Demag, Duisburg, gebauten Dampfkranes sind in nachstehender Zahlentafel angegeben:

 Dampfkessel 12 qm Heizfläche und 10 at Ueberdruck.

 Tragkraft
 to 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3,5

 Ausladung
 m
 5,5
 6
 6,5
 7
 8
 9
 10,5
 12

 Rollenhöhe
 m
 13,2
 12,9
 12,75
 12,6
 12
 11,2
 9,9
 8,5

Ueber die Arbeitsgeschwindigkeiten ist folgendes zu bemerken:

Lasten von 3500 kg werden mit 36 m min. gehoben, 7000 kg mit 18 m/min. und 10 000 kg mit 12 m/min., ohne Last mit 100 m/min. Eine ganze Drehung des Kranes mit angehängter Last dauert nur 40 Sekunden. Um den Ausleger aus der tiefsten Stellung für etwa 14 m Lastarm unmittelbar in die höchste für Vollast zu bringen - eine Arbeit, die nur selten vorkommt sind nur 2 Minuten erforderlich.

Die Leipziger Technische Messe als "Lehrmesse". Es ist schon des öfteren Gelegenheit genommen worden, auf die Vielgestaltigkeit der Technischen Messe zu Leipzig, auf ihre Bedeutung aufmerksam zu machen. Für den Einkäufer wie Aussteller des In- und Auslandes ist es ja von außerordentlichem Vorteile, einen Messeplatz auch für die Technik zu besitzen, der ihm die Möglichkeit bietet, an einem Ort, in kürzester Zeit, bei größter Bequemlichkeit und bei geringsten Kosten seinen Geschäften nachzugehen und seine Interessen zu verfolgen. Der Wert der Technischen Messe als Verkaufsmesse ist unbestreitbar.

Auf eins ist bisher aber noch nicht genügend hingewiesen worden, nämlich auf die hohe Bedeutung gerade der Technischen Messe als Unterrichts und Lehrmesse. Eine Veranstaltung, die eigentlich alle Gebiete neuesten technischen Wissens und Könnens umfaßt, ist doch geradezu dazu berufen, all denen eine Lehrmeisterin zu sein, die ihr Wissen, ihre Erfahrung bereichern und mit der Zeit fortschreiten wollen; denn Stillstand ist doch bekanntlich Rückschritt! von vielen ist das auch schon längst erkannt worden, Theoretiker wie Praktiker haben die Messe gern auf-

gesucht, um aus ihr zu lernen.

Schon die vergangene Messeveranstaltung zeigte bereits erfreuliche Fortschritte in dieser Hinsicht. Schulen mit ihren Lehrern, Professoren mit ihren Studenten waren vertreten, auch Vereine unter Führung fachkundiger Herren, um die sie interessierenden Gebiete näher kennenzulernen. Ganz besonders wünschenswert ist es ja überhaupt, daß gerade unsere studierende technische Jugend, unsere Zukunft, in das technische Leben in all seiner Vielgestaltigkeit eindringt. Aber auch der Lehrer, der Wissenschaftler, wird dem Dargebotenen manche Anregung entnehmen können, zumal wenn er beruflich weniger Gelegenheit findet, einen Blick in die Praxis zu tun. Selbst der Beamte, der sich mit technischwirtschaftlichen Aufgaben des Staates zu befassen hat, wird Befriedigung finden können, besonders auf Gebieten, die vielleicht am grünen Tische ein ganz anderes Aussehen haben. — Daß der Fachmann die Messe aufsucht, schon um auf dem Laufenden zu bleiben und sich orientieren zu können, ist ja eigentlich selbstverständlich. Gerade er, dem die Technik keine Geheimnisse bietet, kann ja den größten Vorteil aus den gewonnenen Erfahrungen ziehen. Und doch steht auch hier noch mancher abseits. - Die zahlreichsten und eifrigsten Besucher der Technischen Messe sind zweifellos die Vertreter der einzelnen Industriezweige, die Unternehmer, die Fabrikherren; sie wollen nicht nur ihre Erzeugnisse ausstellen oder Einkäufe vornehmen, sie wollen sich eben auch vergewissern, was Neues auf den Markt gebracht wurde, welche modernsten Einrichtungen und Methoden bestehen usw., die einen Betrieb besser und rentabler machen können. Der Unternehmer wird also eine Messeveranstaltung von besonderer Warte betrachten, um die neuerdings gewonnene Kenntnis angemessen zu verwerten. Genügt das für einen Betrieb, ein Unternehmen' Nein, ganz gewiß nicht. Und darum soll hier noch ganz besonders darauf aufmerksam gemacht werden, daß es von höchster Wichtigkeit ist, auch den Betriebsleuten, den verantwortlichen Leitern, aber auch den Werkmeistern, Meistern und den Facharbeitern Gelegenheit zu geben, die Messe zu besuchen. Die entstehenden Unkosten werden sich ganz gewiß bezahlt machen. Theoretische Vorträge sind sicher sehr wertvoll, sie geben aber gerade dem Praktiker bei weitem nicht das, was die lebendige Anschauung bietet. Hier kann er sehen, urteilen und lernen. Auch die Freude an der Arbeit können dem Arbeiter, der Arbeiterin beigebracht werden, wenn sie die Möglichkeit haben, sich zu überzeugen, wie wichtig die genaueste gewissenhafte Teilarbeit für das Ganze ist. Zweifellos wird auch das Verantwortungsgefühl gestärkt und das Bestreben gefördert, Qualitätsarbeit zu leisten. Einzelne Unternehmen haben den großen Vorteil der Mitnahme ihrer Mitarbeiter bis zum Handarbeiter zur Leipziger Technischen Messe schon seit Jahren erkannt, und der Erfolg ist nicht ausgeblieben.

Digitized by GOGIE

So gewinnt nicht nur der Arbeiter, sondern auch das Unternehmen und vor allem aber — und das ist wohl nicht das Unwichtigste — ganz allgemein unser gesamtes Wirtschaftsleben.

Möchten alle Kreise mit allen verfügbaren Kräften dazu beitragen, in dieser Weise am weiteren Wiederaufbau unserer so arg geschädigten Wirtschaft mitzuwirken.

#### Bücherschau.

Die Entwicklung der Gleisrückmaschinen und das maschinelle Gleisrücken. Von Dr.-Ing. Carl Eduard Schmidt, Oberregierungsrat und Mitglied des Patentamtes. (Conrad Wittwer, Stuttgart.)

Das vorliegende 86 Seiten starke und mit 125 Abbildungen versehene Heft gibt an Hand von Patentschriften in sehr klarer und übersichtlicher Weise einen Ueberblick über die historische Entwicklung der Gleisrückmaschinen und die verschiedensten Arten des Gleisrückens. Die einzelnen Ausführungsarten werden in ihm kritisch beleuchtet und es wird auf ihre Vorund Nachteile mit wenigen Worten hingewiesen. Ueberhaupt hat es der Verfasser verstanden, den Stoft in knapper Form, aber doch klar und eingehend zu behandeln und durch zahlreiche Skizzen zu erläutern. Zum besseren Verständnis würde es allerdings wesent-

lich beitragen, wenn auch den Abschnitten 1 und einige Skizzen beigegeben würden, da den meiste Lesern die Patentschriften, auf die in diesen Abschnitten hingewiesen wird, nicht ohne weiteres zur Verfügung stehen dürften. Das Buch wird allen ein untentbehrliches Hilfsmittel sein, die sich mit der Konstruktion der Gleisrückmaschine eingehend zu befassen haben, zumal bisher keine Schrift vorhanden ist, dieses Gebiet auch nur annähernd so vollständig behandelt wie die vorliegende. — Bei einer neuen Auflage würde es sich empfehlen, bei den Abbildungen die Längsschnitte und die Draufsicht genau untereinand zu stellen, was das Lesen der Zeichnungen erleichte So müßte zum Beispiel auf Seite 16 die Abbildung genau unter Abbildung 17 zu stehen kommen und a Seite 71 die Abbildung 99 unter Abbildung 98.

Passaner

#### Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin.

Polytechnische Gesellschaft zu Berlin.

Sitzungssaal: Berlin W., Köthener Straße 38, Meistersaalgebäude. Geschäftsstelle: Berlin-Friedenau, Kaiserallee 78, Fernspr.: Amt Rheingau 9995.

Die Herren Dipl.-Ing. Patentanwalt Hans Wolff und Fabrikant Fritz Moldenhauer sind als Mitglieder aufgenommen. Angemeldet hat sich Herr Fabrikbesitzer R. Weinert, Berlin SO., Muskauerstraße 24.

Das diesjährige Stiftungsfest ist auf den 27. d. (Gründungstag) verlegt worden und findef im Banke saal des Rheingold statt. Besondere Einladungen da ergehen noch an die verehrlichen Mitglieder.

Der Vorstand.

Nichterlein, 1. Ordner.

# GEBRÜDER SIEMENS & Co.

Fabrik für künstliche Kohlen • Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 128/137

Kohlenstäbe ohne und mit Leuchtzusätzen für Bogenlampen, Kinoprojektion und Filmaufnahmen. Elektroden für Calciumcarbid, Ferrosilicium, Ferrochrom, Ferromangan, Ferromolybdän, sowie für Elektrostahl-, Eisen- und Aluminiumgewinnung. Künstlicher Graphit in Platten-, Stab- und Pulverform. Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, Chloralkalielektrolyse und Bleichereianlagen. Kohlen-, Graphit-, Kupfer-, Bronze-Bürsten für elektrische Maschinen. Kontakte für Schaltapparate. Mikrophonkohlen-, Widerstands- und Heizkörper aus Silit. Alkohol- und Kondenzwasser-Meßapparate. Teerprodukte.

# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 4 BAND 340

BERLIN, ENDE FEBRUAR 1925

106. JAHRGANG

#### INHALT

| Die Siemens-Schuckertwerke auf der Leipziger Frühjahrs- messe 1925                                                                                                 | Bücherschau: Zimmermann, Zur Relavitätslehre. —                                                                                                                       | Seite 45 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Hoffmann-Lauchhammer Aktien-Geseltschaft. — Warenschutz auf der Leipziger Messe. — Auskunftsstelle für Fragen des gewerblichen Rechtschutzes beim Leipziger Meßamt | Tropfke, Geschichte der Elementar-Mathematik. —<br>Gasterstedt, die experimentale Untersuchung des<br>pneumati chen Fördervorganges. — Forchheimer,                   |          |
| Neuere Ziele der Braunkohlenveredlung Seite 42<br>Stumpfschweißmaschine für 250 KVA Seite 43<br>Die Entstehung des Echolots und sein Erfinder Seite 44             | Wasserschwall und Wassersunk. — Keinath, Elektri-<br>sche Temperatur-Meßgeräte. — Randoll, Schablonenlehre<br>Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin |          |

### Die Siemens-Schuckertwerke auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1925.

Von Ingenieur K. Mebes.

Auch auf der diesjährigen Leipziger Frühjahrsmesse sind die Siemens-Schuckertwerke ihrem alten Grundsatz treu geblieben, nur einzelne bestimmte Zweige ihres großen Arbeitsgebietes vorzuführen, da ihre Erzeugnisse so mannigfacher Art sind, daß im Rahmen einer Messe ein einigermaßen vollständiger Ueberblick unmöglich zu geben ist. Bei der Messe handelt es sich ja nicht darum, Spitzenleistungen zu zeigen, sondern die Massenerzeugung zu bevorzugen und es sollen diejenigen Gegenstände gezeigt werden, die in erster Linie dazu bestimmt sind, die laufenden Bedürfnisse des Marktes zu befriedigen. Nach diesen Erwägungen sind es in diesem Jahre die Schaltapparate, die den ersten Platz einnehmen. Um die Massenfabrikation besonders zum Ausdruck zu bringen, sind diese in Serien ausgestellt, so wie sie gebaut werden. Wir sehen ganze Reihen von Oelschaltern, Schaltkästen und Anlassern in den verschiedensten Ausführungsarten. Viele von diesen weisen ganz neuartige Konstruktionsgedanken auf. Wir erwähnen besonders die Kleinanlasser für Gleich- und

erwannen besonders die Kleinamasse

Abb. 1. Druckfester Oelschalter.

Drehstrom, bei Durchderen bildung einfachen und bequemen Zusammenbau Rücksicht nommen ist. Bei den Drehstromanlassern. z. B. sind die Schalter Sicherungen gleich angebaut. Die Oelschalter der SSW sind verdurch treten druckfeste Einkessel-Oelschalter, die trotz ihrer geringen Abmessungen Kurz-

schlußstrom

von 2000 A sicher auszuschalten vermögen. (Abb. 1). Ferner sind verschiedene Modelle von Oelund Schutzschaltungen für Spannungen bis 35 000 V mit Fernantrieb vorhanden. Ein neuer Röhren-Oelschalter trägt dem regen Bedürfnis nach einem preiswerten Schutzapparat gegen Ueberstrom Rechnung.

Neben dieser Hauptgruppe, die den Mittelpunkt des SSW-Standes bildet, fällt besonders die Gruppe für elektrische Maschinen in der Metallindustrie auf. Wir sehen hier Schweißmaschinen der verschiedensten Art, die im Betriebe vorgeführt werden, Bohr- und Schleifmaschinen in allen möglichen Ausführungen, Schmiedefeuer- und andere Gebläse, sowie die bekannten handlichen und beliebten Elmo-Werkzeuge.

Der Schweißumformer der SSW (Abb. 2) besteht aus dem Schweißgenerator und Antriebsmotor. Der



Abb. 2. Schweißumformer.

generator
kann sowohl
die häufig
vorkommenden Kurzschlüsse
ohne Schaden aufnehmen, als
auch den am
Lichtbogen
auftretenden
Spannungsschwankungen augen-

blicklich folgen. Die hohe Leerlaufspannung gewährleistet eine Aufrechterhaltung des Lichtbogens auch bei ungeübter Handhabung des Schweißkolbens. Der Antriebsmotor wird für die gebräuchlichen Spannungen — bei Gleichstrom für 110—150 V., bei Drehstrom für 125—500 V. 50 Per. — ausgeführt. Zum Schweißen mit Wechselstrom dient der Schweißetransformator, der für einphasigen Anschluß an jedes Wechselstromnetz für Betriebsspannungen bis 500 V., 50 Per., gebaut wird.

Die im Betriebe vorgeführte Tisch-Punkt-Schweißmaschine (Abb. 3) dient dazu, kleinere Metallteile von einer Gesamtstärke bis 1,5 mm miteinander zu verschweißen, die sonst durch Nieten, Löten und Falzen verbunden werden. Das Punkt-Schweißverfahren stellt eine besondere Art der Widerstandschweißung dar. Der Arbeitsvorgang ist dabei kurz folgender: Die zu verbin-

Abb. 3. Elektrische Tisch-Punktschweißmaschine.

denden Metallteile werden zwischen zwei Polen (Punkt-Elektroden) elektrischen Stromkreises von hoher Stromstärke und niedriger Spannung zusammengedrückt und beim nachfolgenden Stromuurchgang an dieser Stelle verschweißt. Lange Nähte werden durch Aneinanderreihen einzelner Schweißpunkte hergestellt, deren Abstand je nach der verlangten Dichtigkeit und Festigkeit zu wählen ist. Die Tisch-Punkt-

Schweißmaschinen

Güte

des

dienen

gesamte

einen

Fort-

Aus-

und

Schneidstähle

eignen sich namentlich für mechanische Werkstätten, Zählerfabriken usw., z. B. zum Schweißen von dünnen Blechen, Platten, Sicherungen, Telephonteilen, Platin und für andere ähnliche leichte Schweißarbeiten. Die ebenfalls im Betrieb gezeigte elektrische Edelstahl-Aufschweißmaschine (Abb. 4) dient dazu, Plättchen

aus Edelstahl aut Werkzeugstahl geringerer nach dem Widerstandsverfahren aufzuschweißen. Zu diesem Zweck wird der Schaft Werkzeugstahles und das Edelstahlplättchen, das als Schneide soll, zwischen die 2 Pole (Elektroden) eingespannt. Diese neuartige Schweißmaschine bedeutet für die Metall bearbeitende Industrie wichtigen schritt, da sie eine sparsame nutzung der teuren, hochwertigen

Abb. 4. Edelstahl-Aufschweißmaschine.

eine einfache Wiederherrichtung der verbrauchten Stähle gestattet. Der Nietwärmer (Abb. 5) dient dazu, Niete durch elektrischen Stromdurchgang auf den zur Verarbeitung notwendigen Erwärmungsgrad zu bringen. Die Niete werden zu diesem Zweck auch hier zwischen 2 Pole eingespannt. Der Nietwärmer stellt sich im Betrieb sehr wirtschaftlich. Während die Feldschmiede 100 bis 200 kg bester Schmiedekohle oder mehr zur Erwärmung von 100 kg Nieten benötigt, verbraucht dieser elektrische Nietwärmer für die gleiche Leistung 25 bis 40 kWh, zu deren Erzeugung 30-60 kg Steinkohle, die entsprechende Menge Braunkohle oder Wasserkraft erforderlich sind. Der Nietwärmer kann vom Netz



Abb. 5. Eiektrischer Nietwärmer.

leicht abgeschaltet werden, er arbeitet also ohne Leer laufverluste, da er elektrische Energie nur aufnimm so lange die Wärmestellen in Betrieb sind, im Gege satz zum Schmiedefeuer, wo auch bei Unterbrechung der Arbeit Brennstoff verbraucht wird.

Die Verwendung der Elmo-Handbohrmaschin (Abb. 6) ist allgemein bekannt, und es seien hier nod

die Elmo-Trenn- und Gratsäge hervorgehoben. Diese Sägen gestatten die maschine'lle Herstellung von Nuten und Gratenschnitten in Holz, z. B. für Anfertigung von Regalen, Aktenschränken und Holzverbindungen. Die Zeitersparnis beträgt gegenüber der früheren Handarbeit mit Fuchsschwanz bis 80 v. H. Die

Schleifmaschine (Bild 7) dient in erster Linie zum Abschle:fen von Gratkanten an Gußnähten usw. und kann auch nach Anbringen eines besonderen Schleif- bzw. Pollereinsatzes zum Abschleifen von Holz und zum Polieren von Holzteilen Verwendung finden. Die Maschine hat sich für Holzschine hat sich für Holzin Abb. 6 Elmo-Handbohrmaschine



der Möbel- und Pianofabrikation Eingang verschafft. Der Elom-Drehstuhl (Abb. 8) erfreut sich als bewährtes Handwerkzeug des Tischlers besonderer Beliebtheit. Die Maschine kann an jede Lichtleitung angeschlossen werden und für alle möglichen Arbeiten, wie Drechdeutend größer als parallel zur Schichtung, daher ist es möglich, H-Dreifachkabel für hohe Spannungen genau so betriebssicher zu bauen wie Einfachkabel. Kabel dieser Type für 60 000 Volt Betriebsspannung sind bereits im Betriebe.



Abb. 7. Schleifmaschine



Abb. 8. Elmo-Drehstuhl.

sen, Drehen, Bohren, Schneiden und Schleifen benutzt werden. Als Antriebmaschine dient die Handbohrmaschine, die zugleich auch für andere Arbeiten verwendet werden kann.

Die Elmo-Werkzeugkühlpumpe (Abb. 9), die ebenfalls im Betrieb vorgeführt wird, ist in erster linie für den Umlauf von Kühl- und Schmierflüssig-



bb. 9. Elmo-Werkzeugkühl-

keiten bei größeren Werkzeugmaschinen bestimmt. Außerdem läßt sie sich aber zu vielen anderen Zwecken verwenden, weil sie nicht nur zur Förderung von reinen und verunreinigten Flüssigkeiten, sondern ebensogut auch von reiner oder verunreinigter Luft und Gasen geeignet ist. Sie erweist sich daher auch in Laboratorien besonders nützlich.

Beachtenswert ist auch die Ausstellung von Kabelmustern für Schwach- und Starkstrom, sowie von Teilen, die einen Einblick in die Fabrikations-

ebiete des Kabel-, Metall- und Gummiwerkes gewähen. Von den Starkstromkabeln sind insbesondere die dimm- und strahlungsfreien H-Einfach- und H-Mehrachkabel zu erwähnen. Das H-Einfachkabel hat auf der solation eine Belegung aus einer dünnen Aluminiumblie, die mit der letzten Papierlage der Isolation fest verunden ist und auf der das elektrische Feld nach außen ndet. Hohlräume zwischen Isolation und Bleimantel, lie beim Biegen und Geraderichten der Kabel während er Verlegung leicht entstehen können, liegen daher icht mehr im elektrischen Feld und können nicht mehr 🗖 Glimmerscheinungen Veranlassung geben.

Beim H-Dreifachkabel sind 3 metallisierte Adern phne Gürtelisolation verseilt und liegen unter einem geneinsamen Bleimantel. Ein Band mit eingewebten lanken Kupferdrähten, das die drei Adern zusammenlält, stellt zwischen Bleimantel und Adermetallisierung ine leitende Verbindung her. Während beim gewöhnichen Drehstromkabel unter dem Einfluß des entichen Drehstromkabel unter dem Linnag der Isolation in tan-tehenden Drehfeldes ein Teil der Isolation in tan-- beansprucht wird, bilden sich beim H-Dreifachkabel rei einfache Wechselfelder aus, und die Isolation wird allen Teilen nur radial, also senkrecht zur Papierchichtung beansprucht. Die Durchschlagsfestigkeit der Papierisolation senkrecht zur Schichtung ist aber be-

Ferner ist ein Kabel mit Lyproleitern zu erwähnen. Hierbei handelt es sich um ein Kabel, welches Einen innerhalb des Kabelleiters untergebrachten isolierten Nebenleiter besitzt, der an der Stromübertragung teilnimmt. Der Lyproleiter hat den Zweck, in Verbindung mit den entsprechenden Lyproschutzapparaten in Kabelringleitungsnetzen oder bei parallel verlegten Kabeln, ein defektes Kabel abzuschalten ohne den übrigen Betrieb zu stören.

An Starkstromgarnituren sind besonders zu erwähnen: Prüfdrahtverbindungsmuffe, Hausanschlußmuffe, Blechendverschluß und Dehnungsmuffe.

Unter den Fernsprechkabeln ist ein 10-paariges modernes Krarupkabel, für die Schweizerische Bundesbahn geliefert, und ein Luftkabel besonderer Bauart am Hochspannungsgestänge, zu erwähnen. Garnituren für Fernsprechanlagen neuester Bauart.

Von Schwach- und Starkstromleitungen seien noch insbesondere die Gummischlauchleitungen erwähnt, die sich für besonders rauhe Betriebe eignen.

Für Anlagen, die an Gleich- und Drehstromnetzen mit geerdetem Nulleiter angeschlossen werden, möchten wir auf den Nullpha-Rohrdraht mit eingelegtem blankem Nulleiter hinweisen, mit dem sich infolge seines geringen Außendurchmessers sehr geschmackvolle und unauffällige Installationen ausführen lassen. Sie bieten ferner, infolge der deutlichen Kennzeichnung des Nulleiters und der Phase große Uebersichtlichkeit so-wohl im Leitungsverlauf der ganzen Anlage als auch in den Abzweigdosen selbst.

Das Metallwerk stellt dieses Mal auf einem drehbaren Ständer in Kreuzform Profilstangen aus Kupfer und Messing in den verschiedensten Formen und Querschnitten aus, und zwar vom einfachen Flachprofil bis zum schwierigsten Formenprofil. Der Ständer zeigt auf seinen unteren Fußleisten ferner einige Muster von Bändern verschiedener Abmessungen aus Kupfer, Messing und Aluminium.

Im Obergeschoß des Hauses der Elektrotechnik werden ferner die Erzeugnisse der Gummifabrik Westend gezeigt. Die Wandflächen des Standes zeigen Teile aus Hartgummi, Weichgummi und gummifreiem Isoliermaterial "Eshalit" für alle Zwecke der Technik, ferner eine große Anzahl Teile, wie sie von der Radioapparat-Industrie gebraucht werden, sowohl in Hartgummi als auch in Eshalit.

Auf dem Tisch sind besonders charakteristische Stücke in Weichgummi, Hartgummi und Eshalit ausgestellt, welche von der hohen Leistungsfähigkeit dieser Abteilung Zeugnis ablegen.

Die Ballustraden am Eingang sind mit Mustern von Hartgummiplatten, Stäben und Rohren auch in bunter und marmorierter Farbe besetzt.

Die großen Vorzüge der elektrischen Heizung, nämlich kurze Anheizzeit, leichte Einhaltung einer bestimmten Temperatur, Sauberkeit, sparsamer Energieverbrauch, sichern ihr eine stetig zunehmende Beliebtheit. Die von der Siemens Elektrowärme-Gesellschaft aus-



Abb. 10. Strahlungsofen.

gestellten Apparate geben einen guten Ueberblick über die Anwendungsmöglichkeiten der elektrischen Heizung in der Industrie so wohl wie im Haushalt. Durch ihre geschmackvollen Formen fallen die Kaffeeund Teemaschinen auf. Der Strahlungsofen (Abb. 10) ist handlich und stabil gebaut. Das Siemens-Bügeleisen (Abb. 11) hat einen neuen, aus schwarzem Preßmaterial bestehenden Griff

erhalten. Die Silit-Kochplatte ist ein Universalgerät, das für jedes Kochgefäß, gleichviel welcher Form, verwendbar ist. Die Heizwiderstände bestehen aus Silitstäben, deren Glühen sichtbar ist, so daß ohne

weiteres zu erkennen ist, ob die Platte unter Strom steht. An der Siemens-Heißluftdusche ist bemerkenswert, daß von der Ruhestellung unmittelbar auf Heißluftbetrieb geschaltet werden kann.

Von besonderem Interesse ist eine Reihe ausgestellter Maschinen, die sich den neueren Tarifen der Elektrizitätswerke und Ueberlandzentralen anpassen. Diese Werke sind nämlich in letzter Zeit immer mehr dazu übergegangen, auch die bisher unberücksichtigte, sogenannte Blindleistung, die gewöhnliche Drehstrommotoren zu ihrem Betriebe brauchen, den Abnehmern zu verrechnen, weil durch diese Blindleistung die wirtschaftliche Ausnutzung der Leitungen und Generatoren beeinträchtigt wird. Infolgedessen sind Drehstrommotoren ohne Blindleistungsaufnahmen hergestellt wor-



Abb. 11. Siemens-Bügeleisen.

den, die also die Betriebskosten für den Stromkäufer verringern. Den neuesten Stand der Technik auf die sem Gebiete zeigen die ausgestellten Maschinen, deren wesentliche Vorteile älteren Ausführungen gegenüber im Betriebe vorgeführt werden.

Auf einem Stande im Freien sind die Elektrokarren der Siemens-Schuckertwerke zu sehen. Sie zeichnen sich durch ihre Wendigkeit aus, die Abb. 12 deutlich erkennen läßt; der innere kleinste Fahrkreisradius beträgt nur 480 mm. Folgende Einzelheiten sind von Interesse: Nutzlast 1500 kg; Größe der Plattform 2100 mal 1200 mm, Höhe 650 mm; Gesamteigengewicht ie



Abb. 12. SSW-Elektrolastkarren.



Abb. 13. Einzelantrieb eines Horizontal-Bohr- und Fräswerkes.

nach Batterie 1035 bis 1235 kg; Spurweite 910 mm mechanische und elektrische Bremse; 2 Motoren mije 0,65 kW; Fahrgeschwindigkeit 3 bis 10 km is 3 Stufen regelbar; Vierradlenkung; Schonung de Batterie durch besonders gute Abfederung; leicht Betätigung der Fahrhebel; gepolsterte Hüftstützen Batterie 40 Zellen; Ladespannung 84 bis 110 V., Ladestrom 21 bis 26 A; größter Aktionsradius je nach der Batterie, bei Vollast 80 km, ohne Last 100 km. Außer den normalen Karren sind Sonderausführungen mit außgebautem Kran, aufgebautem Hinterkipper, sowie ein Elektroschlepper ausgestellt. Zum Laden der Akskumulatoren dieser Karren auf dem Stande dient der Ladegleichrichter, ein feststehender Apparat ohne umlaufende Maschinen, der den Wechselstrom in Gleichstrom verwandelt.

Einen Ausstellungsgegenstand wollen wir noch erwähnen, der zwar aus praktischen Gründen nicht auf dem Stand der SSW selbst ausgestellt wurde, aber an sehr vielen Stellen der technischen Messe anzutreffen ist, besonders in der neuen Werkzeugmaschinen-Halle Nr. 9. Das ist der technisch richtig durchgebildete, elektrische Einzelantrieb von Drehbänken, Fräsmaschinen, Bohrwerken, Radial-Bohrmaschinen, Hobelmaschinen und dergl. Vier schwungradlose Scherenantriebe mit Druckknopfsteuerung und eine Riesenkarusseldrehbank von 8 m Drehdurchmesser, die nach neuzeitlichen Gesichtspunkten elektrisch angetrieben werden, fallen besonders auf. Einen derartigen Antrieb zeigt das Horizontal-Bohr- und Fräswerk (Abb. 13), bei dem ein

Gleichstrom-Flanschmotor mit Kugellagern (7 kW-Dauerleistung) Verwendung findet, dessen Drehzahl feinstufig und verlustlos im Verhältnis 1:3 geregelt werden kann. Durch Zwischenschaltung zweier mechanischer Vorgelege lassen sich 32 geometrisch abgestufte Spindeldrehzahlen von 1,3—168/min. einstellen. Es können somit alle vorkommenden Arbeiten mit der richtigen wirtschaftlichen Schnittgeschwindigkeit ausgeführt werden. Bei dem großen Interesse, das heute dem elektrischen Einzelantrieb von Werkzeugmaschinen entgegengebracht wird, ist es zu begrüßen, daß die Siemens-Schuckertwerke in der Halle 9 eine besondere Auskunftsstelle eingerichtet haben, wo fachmännische Auskünfte über alle einschlägigen Fragen erteilt werden.

DIN auf der Leipziger Messe. Die diesjährige Meß-Ausstellung des Normenausschusses der Deutschen Industrie paßt sich der gesteigerten Bedeutung, welche die Deutschen Industrie-Normen (DIN) gerade im vergangenen Jahr für Industrie und Handel gewonnen haben, an. In der neu erbauten, riesigen Halle 9 des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken gibt der Normenausschuß auf Stand 667 (Obergeschoß) einen umfassenden Ueberblick über die Ergebnisse seiner bisherigen Arbeiten.

Die Zahl der Normblätter, welche sämtlich zur Einsicht ausliegen, beträgt heute über 800. Abgeschlossene Normungsgebiete — wie Gewinde, Papierformate, Keile usw. — werden in den Dinbüchern behandelt. Diese Dinbücher sind ein unentbehrliches Hilfsmittel nicht nur für den Ingenieur und Techniker, der Normalteile im Betrieb einzuführen oder bei Konstruktionen zu verwenden hat, sondern ebenso für den Unterricht in den technischen Schulen, wo die Normung bereits in allen Lehrfächern ihrer Bedeutung gemäß berücksichtigt wird. In diesem Zusammenhang ist besonders das Dinbuch 8 "Zeichnungen" zu erwähnen, das in 3. Auflage zur Messe erscheint. Dieses Buch wird von vielen technischen Schulen als Lehrbuch warm empfohlen.

Daß die Normung längst nicht mehr nur auf dem Papier steht, sondern in der Praxis festen Fuß gefaßt hat, zeigen die zahlreichen Beispiele ausgeführter Normteile aus den verschiedensten Fertigungsgebieten, die von der Industrie zur Verfügung gestellt werden. Schrauben, Muttern, Niete, Stifte, Keile, Drahtseile, Kugel- und Rollenlager, elektrotechnische Zubehörteile usw. werden übersichtliche auf Wandtafeln zusammengestellt. 7 Firmen des Transmissionsbaues werden aus genormten Einzelteilen eine Transmission zusammenstellen, welche zeigt, daß Lager, Wellen und sonstige Transmissionsteile verschiedenster Firmen nach Durchführung der Normung gegeneinander austauschbar sind.

Wer liefert Normteile? Diese vom Verbraucher oft gestellte und für die Einkaufsbureaus der technischen Werke überaus wichtige Frage wird durch die Dinbestellkartei — dem Bezugsquellennachweis des Normenausschusses — restlos beantwortet. Die Dinbestellkarten stehen Interessenten auf Wunsch kostenlos zur Verfügung. Zahlreiche Kataloge von Firmen, welche die Fertigung von Normteilen aufgenommen haben, liegen außerdem zur Einsicht aus.

Technische Auskunft über Normungsfragen wird während der ganzen Dauer der Ausstellung durch einen Vertreter des Normenausschusses erteilt.

Da an dem gleichen Stande auch sämtliche Veröffentlichungen des Ausschusses für wirtschaftliche Fertigung (AwF), des Reichsausschusses für Arbeitszeitermittlung (Refa) und gleichgearteter wissenschaftlicher Körperschaften ausgestellt sind, kann der Besuch der Meß-Ausstellung des Normenausschusses jedem technisch Interessierten nur warm empfohlen werden.

Auf der diesjährigen Frühjahrsmesse dürfte die Ausstellung der Linke-Hoffmann-Lauchhammer-Aktiengesellschaft (im eigenen Pavillon hinter Halle 11) einen besonderen Anziehungspunkt bilden. Sie wird im Hinblick auf das 200jährige Jubiläum des Werkes Lauchhammer von den einzelnen LHL-Werken in besonders umfangreichem Maße beschickt und bietet deshalb ein geschlossenes Bild der gesamten Erzeugnisse des LHL-Konzerns.

Außer den porzellanemaillierten Sanitätsgegenständen des Werkes Lauchhammer, die sich in ihrem Aussehen von wirklichem Porzellan kaum unterscheiden, werden Werk Riesa besonders mit seiner Umkehrstellenfabrikation, nahtlosen Röhren, Original-Lokomotiv- und Schiffsüberhitzern, Kesseln und Behältern, Werk Gröditz mit zahlreichen verschiedenen Eisenbahn- und Grubenwagenradsätzen vertreten sein.

Besonderes Interesse werden die LHL-Radsätze mit Timkenrollenlagern erwecken, die auf dem Gebiete der Achslagerung infolge ihrer außerordentlichen Wirtschaftlichkeit eine umwälzende Neuerung darstellen. Werk Breslau führt im LHL-Pavillon einen kompressorlosen Dieselmotor von 150 PS in Betrieb vor. Dieser Dieselmotor hat außerordentliche Vorteile gegenüber den bisherigen Systemen.

Vor dem LHL-Pavillon werden auf anschließender Fläche elektrische und Dampflokomotiven für den Grubenbedarf, Selbstentlader, Kohlenstaubwagen und Kastenkipper des LHL-Werkes Breslau, Förderwagen, Rührwerke für die chemische Industrie des LHL-Werkes Lauchhammer und ein elektrisch angetriebenes Probegeläut mit LHL-Kirchenglocken aus Stahl und Bronze zur Aufstellung kommen. — Das Archimedeswerk der LHL stellt Schrauben, Muttern, Fassonteile usw. im Esti-Haus, Stand 3 aus.

Warenzeichenschutz auf der Leipziger Messe. Wie bei den früheren Messen ist das Leipziger Meßamt diesmal wieder vom Sächsischen Wirtschaftsministerium ermächtigt worden, Urkunden über erfolgte Schaustellung von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf der vom 1. bis 7. März 1925 (Technische Messe 1. bis 11. März) stattfindenden Frühjahrsmesse an die Aussteller auszufertigen.

Digitized by Google

Auskunftsstelle für Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes beim Leipziger Meßamt. Der Rechtsabteilung des Meßamts für die Mustermessen in Leipzig ist eine besondere, unter Leitung eines Patentanwaltes stehende Stelle für Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes (Patente, Muster und Warenzeichen) sowie insbesondere auch des Ausstellungsschutzes angegliedert. Allge-

meine, eine besondere Mühewaltung und einen besonderen Zeitaufwand nicht erfordernde Anfragen werden von dieser Stelle kostenlos erledigt, für die Ausstellung von Prioritätszeugnissen wird eine Schreibgebühr von 3—5 Mark erhoben. Zuschriften sind an die Rechtsabteilung des Leipziger Meßamts zu richten.

#### Neuere Ziele der Braunkohlenveredlung.

Die heutige wirtschaftliche Notlage unseres Vaterlandes gegenüber anderen Industriestaaten zwingt uns, mit unseren Bodenschätzen mehr noch als bisher haushälterisch umzugehen. In ganz hervorragendem Maße gilt dies von der Kohle und zwar besonders von der Braunkohle.

Während vor dem Kriege die Braunkohle als minderwertiger Brennstoff gering geschätzt und ihr nur eine nebensächliche Bedeutung beigemessen wurde, ist sie im Laufe der letzten Jahre zu einem unserer wertvollsten und ergiebigsten Bodenschätze geworden. Leider hat die Allgemeinheit der deutschen Chemie und des Braunkohlenbergbaues besonders dem letztgenannten Faktor, der Ergiebigkeit, das in volkswirtschaftlicher Hinsicht unbedingt erforderliche Interesse noch längst nicht in dem wünschenswerten weitem Umfange gezeigt, — abgesehen von wenigen großzügigen Einzelunternehmen.

Bis vor kurzem beschränkten sich die auf die Braunkohle angewandten Sparmaßnahmen lediglich auf die bekannte Wärmewirtschaft großindustrieller Betriebe. Es wurden, prinzipiell einfach, die Quellen aller Wärmeverluste in Dampfkraftanlagen und somit erhöhten Kesselkohlenbedarfes durch Temperaturmessungen, Rauchgaskontrollen, beste Isoliermaterialien usw. auf ein nur erdenkliches Mindermaß herabgedrückt. Tatsächlich sind durch diese großzügigen Maßnahmen auch beträchtliche Brennstoffmengen unserer Volkswirtschaft gespart worden. Andererseits versuchte man aus besonders hochwertiger Braunkohle, Schwelkohle, den Gehalt an Destillationsprodukten, Gasen und Teer, durch trockene Vergasung herauszuziehen. Die durch dieses Vorgehen erreichten Vorteile sind insofern ganz bedeutend, als sie die Grundlage für umfangreiche Paraffin- und Schmierölmöglichkeiten bilden. Schwelrückstand findet als Brennmaterial noch Verwendung, während der sich ausscheidende Schwelteer in chemischen Fabriken weiter aufgearbeitet wird, bezw. hier den Rohstoff unzähliger organischer Produkte

Eine dritte Verwendung findet die Braunkohle endlich als Vergasungsrohstoff in Schachtgeneratoren. Die früher üblichen Generatoren benutzten teilweise Brikett: oder auch Nußkohle als Vergasungsmaterial. Der entstehende Teer wurde in kleineren Anlagen oft als lästiges Nebenprodukt betrachtet. Hier hat in der letzten Zeit bereits dank der unermüdlichen Arbeit unsere. Braunkohlenforschungsinstitute eine erfreuliche Wandlung eingesetzt, und zwar insofern, als es gelungen ist, sogenannte Tieftemperaturgeneratoren mit Urteergewinnung zu bauen. Die Vorteile derartiger Generatoren liegen in der Erzeugung eines hoch-

wertigen Heiz- und Kraftgases sowie Gewinnung eines edlen Teeres, der noch alle wertvollen gemischten Bestandteile der Kohle enthält.

In der richtigen Erkenntnis größtmöglicher Sparsamkeit hat man aber auch versucht, Nebenprodukte bezw.
Abfallprodukte der Braunkohlenwerke zu verwenden.
Es ist dies die erst in letzter Zeit erfreulich wachsende
Verwendung der Staubkohle und Brikettspäne in sogenannten Staubfeuerungen (z. B. Bauart A. E. G. oder
Möller & Pfeifer, Berlin u. a. m.). Hier wird zur Beheizung von Dampfkesseln und schwerindustriellen
Ofenanlagen bei Erreichung höchster Temperaturgrade
minderwertigster Braunkohlenstaub unter Einblasen
von reichlicher Verbrennungsluft in sauberer und rationeller Weise verfeuert.

Tief bedauerlich und vollkommen unverantwortlich ist es, wenn diesen hochwichtigen Forderungen der Volkswirtschaft so wenig Verständnis entgegengebracht wird, daß einzelne Werke hochwertigste Schwelkohle ohne bessere Ausnutzung einfach auf dem Rost als Kesselkohle verfeuern! Das ist ein Verbrechen am Eigentum der Nation!, und zwar ein um so schwerer zu wertendes, als die hierdurch bedingten Verluste niemals wieder ersetzt werden können. In richtiger Erkenntnis dieser in sehr vielen Fällen noch herrschenden Interessenlosigkeit gipfeln nun heute die neuesten Ziele der Braunkohlenveredlung und Sparwirtschaft nich mehr in der Konstruktion und Erfindung verfeinerte Verbrauchsmethoden oder Apparate. Sie sind weit höher gesteckt! Wirtschaftliche Zusammenarbeit der größeren Werke ganzer Industriezentren wird angestrebt unter Erhaltung und Wahrung der Interessen, Verwaltungsart und Selbständigkeit jedes einzelnen Teilwerkes. Und zwar wird beabsichtigt, die vereinzelt angewandten Veredlungsmethoden (Staubfeuerung, Vergasung, Verschwelung, Urteergewinnung usw.) nach festen Organisationsplänen in ganzen Kohlenzentren systematisch zur Anwendung zu bringen. Hierdurch soll vermieden werden, daß beispielsweise ein Werk gute stückige Rohkohle erst mahlt, um sie zur Staubfeuerung zu verwenden! Das Endziel derartiger Bestrebungen ist nun die rationellste Verwertung der Braunkohle je nach ihrer Eigenart unter Benutzung sämtlicher neuzeitlicher Veredlungsverfahren. Wenn uns dies gelingt, dann können wir erst behaupten, wirkliche Sparmaßnahmen im großzügigsten volkswirtschaftlichen Sinne durchgeführt zu haben. Auf welchem Wege könnte dies erreicht werden? Durch Einführung zentralisierter Braunkohlenvergasung und Versorgung eines ganzen Industriereviers mit Kraft- und Heizgas. Heizgas für die Dampfkesselfeuerungen der Großkraftwerke, für die Brikettfabriken, die chemische und



keramische Industrie und andererseits Kraftgas für den Antrieb von Generatorgasmotoren (Großgasmaschinen bezw. Gasturbinen) für direkte Erzeugung elektrischer Energie ohne Benutzung von Dampfkraft und der mit ihr verbundenen Verlustquellen. Die Gaserzeuger müßten natürlich Tieftemperaturgeneratoren zur Urteergewinnung sein, wodurch beträchtliche Nebeneinnahmen erzielt würden. Als Vergasungsrohstoff sind nicht gewöhnliche Briketts, sondern getrocknete Nußkohlen, die den Vorteil der Ersparnis von Brikettierungskosten in sich schließen, oder aber besonders hochwertige Generatorbriketts mit anormal niedrigem Wassergehalt zu benutzen. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, wollte man auf nähere technische Einzelheiten derartiger Projekte weiter eingehen. Es mag nur gesagt sein, daß diese Pläne und Ziele an Kühnheit und Größe den neuesten Talsperren- und Elektrifizierungsprojekten als gleichwertig zur Seite zu stellen sind und auch

durchaus bei etwas gutem Willen der beteiligten Stellen als durchführbar betrachtet werden können. Ob derartige Vergasungsanlagen lokal zentralisiert oder auf jedem größeren Werke eingerichtet werden, das hängt von der weiteren rechnerischen Bearbeitung jener Frage hinsichtlich Transportkosten usw. ab. Immerhin wird es schon jetzt Aufgabe der Braunkohlenfachmesse im Frühjahre 1925 sein, die beteiligten Kreise auch auf derartige Ausbaugedanken hinzuweisen. Sie allein besitzt die bequemsten und eindruckvollsten Machtmittel, um die Interessenten mit den in Betracht kommenden neuesten Einrichtungen und Apparaturen bekanntzumachen. Man darf daher wohl der Hoffnung Ausdruck geben, daß deshalb die fraglichen Industrien es nicht unterlassen werden, in Anbetracht der hohen volkswirtschaftlichen Bedeutung jener Themen die Braunkohlenfachmesse nach dieser Richtung besonders wirksam zu bearbeiten.

### Stumpfschweißmaschine für 250 KVA.

Die wachsende Ausbreitung der Ueberlandnetze begünstigt die weitgehende Ausnutzung der Elektrowärme und führt damit auch zu einer stets zunehmenden Verwendung von schweren elektrischen Stumpfschweißmaschinen.

Die erste Bauform aus der Gruppe der elektrischen Stumpfschweißmaschinen war die mit dem Namen Elektro-Esse bezeichnete elektrische Stumpfschweißund Erhitzmaschine der GEFEI (Gesellschaft für elektrotechnische Industrie m. b. H.) Berlin. Diese Maschine, die in ihrer Grundform nichts anderes ist als ein e elektrische Stumpfschweißmaschine mit weitgehender Verstellbarkeit der Einspannbacken, bot zum ersten Male folgende bis dahin unbekannten Arbeitsmöglichkeiten:

Diese Vorzüge haben der GEFEI Veranlassung gegeben, die Konstruktionsprinzipien der Maschine als Grundlage für den Bau der schweren elektrischen Stumpfschweißmaschinen anzuwenden. Für solche Maschinen muß ja in noch höherem Maße als bei kleineren Maschinen die Forderung nach weitgehendster Anpassungsfähigkeit erfüllt werden, um eine vielseitige Ausnutzung zu ermöglichen und um auch sperrige und schwere Werkstücke ohne umständliche Hilfe verarbeiten zu können. Damit entstand die Bauform der schweren GEFEI-Stumpfschweißmaschinen für 100 bis 250 KVA Leistungsaufnahme

Diese Maschinentype stellt die einzige allgemein verwendbare Vereinigung von Erwärmungs- und Stumpfschweißmaschinen dar. Ihre Hauptabmessungen



Freies Arbeitsfeld in der horizontalen und vertikalen Ebene,

Geringe Arbeitshöhe,

Freie Verstellbarkeit der Spannflächen in alle drei Richtungen des Raumes,

Weitgehende Verstellungsmöglichkeit des Backenabstandes und damit die Erreichung großer Erwärmungslängen,

Erreichung aller dieser Arbeitsmöglichkeiten ohne Vermehrung der Kontaktzahl des sekundären Stromkreises im Vergleich zu den bisher bekannten starren Maschinen. sind in der Abbildung wiedergegeben. Ihre Werkzeuge, die stromzuführenden Spannbacken, lassen sich in jede Richtung stellen; sie sind unabhängig voneinander und auch gemeinsam verstellbar. Ihre Spannweite, d. h. die Länge zwischen beiden Backensätzen, kann bis fast auf die ganze Maschinenlänge eingestellt werden, so daß die Maschine auch das Erwärmen langer Stücke in einem Arbeitsgang vornehmen kann. Ihre Arbeitshöhe ist gering, etwa 70 cm vom Fußboden. Dies bedeutet einen großen Vorteil beim Bearbeiten schwerer Stücke. Man hat sonst versucht, niedrige Arbeitshöhen durch Tieflegen der Backen vor dem Körper zu erreichen, hat aber dadurch das Arbeitsfeld in der Horizontale ver-



baut. Die linke Spannbacke läßt sich um 360° verdrehen und sitzt an der linken Maschinenseite, so daß diese Maschine ein vollkommen freies Spannfeld auf ihrer linken Seite hat. Ebenso ist das Spannfeld in der wagerechten Ebene vollkommen frei. Die Maschine dient zum Stumpfschweißen, zum Schweißen mit schräger Ueberlappung, zum Kröpfen, Stauchen und Recken; sie vereinigt in sich also den Arbeitsbereich des Schmiedeofens und einen großen Teil des Arbeitsbereichs der bekannten mechanischen Schmiedemaschinen. Alle Betätigungen dieser Maschine, das Schließen und Oeffnen der Spannbacken, das Stauchen und Recken und das Drehen der Backen gegeneinander, geschehen elektrisch durch vom Stand des Arbeiters bedienbare Steuerungen.

Die Maschine vermag in ihren bis jetzt größten Ausführungen Stumpfschweißungen an Rundmaterial bis zu 150 mm Durchmesser, kurzzeitig auch bis 200 mm Durchmesser, auszuführen. Die schweren GEFEI-Stumpfschweißmaschinen werden für dreiphasigen Anschluß geliefert, so daß sie selbst bei großen Einheiten nicht die Umformung von Drehstrom auf Einphasenstrom nötig machen. Die Verwendung solcher Umformer-Aggregate wird bei diesen Maschinen somit nur dort noch nötig sein, wo infolge geringer Kapazität des Speisenetzes die Ausgleichwirkung des Umformer-Aggregates erwünscht ist.

Dipl.-Ing. Flatauer.

#### Die Entstehung des Echolots und sein Erfinder.

Wenn eine Erfindung gemacht wird, die so ganz aus dem Rahmen des Hergebrachten fällt und vollkommen neue Wege einschlägt, um der Menschheit einen großen Fortschritt zu bringen, so ist es immer besonders reizvoll, zu sehen, wie eigentlich die Erfindung entstanden und welche geistigen Wege der Erfinder bis zu ihrer Vollendung gegangen ist. So ist es vielleicht angezeigt, über die Entstehung und über den Erfinder des Echolotes einige Worte zu sagen.

Alexander Behm, der am 11. November 1880 zu Sternberg in Mecklenburg geboren wurde, besuchte seit seinem 14. Lebensjahre das Gymnasium in Hadersleben. Seine Begabung auf physikalischem Gebiet wurde schon während seiner Schulzeit erkannt und von seinem Physiklehrer, Professor Dunker, in enger Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Schulphysik gefördert. Die übrigen Lehrfächer vermochten Behm auf der Schule weniger zu reizen. Seine wissenschaftliche Ausbildung erhielt Behm auf der Technischen Hochschule zu Karlsruhe, wo Geheimrat Professor Dr. Lehmann auf ihn durch akustische Arbeiten aufmerksam wurde. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Assistent eines physikalischen Instituts, während der Behm einen Schallstärkenmesser schuf, das Rüstzeug, mit dem er später an die Lösung der Aufgabe des Echolotes ging, siedelte er von Karlsruhe nach Wien über; dort leitete er fast zehn Jahre lang eine von ihm gegründete physikalisch-technische Versuchsanstalt eines größeren Industrieverbandes und befaßte sich mit der Lösung von Aufgaben auf dem Gebiete der Raumakustik und der Schallisolation. Auch auf wärmetechnischem Gebiete war er tätig.

Besonders die Untersuchungen über Raumakustik und Schallisolation in Wien waren es, die die Durchbildung des Schallstärkenmessers förderten, so daß ihm in seinem Sonometer ein sehr geeignetes Werkzeug zur Verfügung stand, als er sich — veranlaßt durch die "Titanic"-Katastrophe im Jahre 1912 — mit der Schallotung zu beschäftigen begann. Im übrigen geht der Schallstärkenmesser, der später der Anlaß zur Schaffung eines Kurzzeitmessers wurde, des wichtigsten Teiles des Echolotes, bis auf die Haderslebener Schulzeit zurück.

Seine ersten praktischen Untersuchungen auf dem Wasser zur Verwertung der Echos für Lotungen, begann Behm im Jahre 1912 in Kiel unter außerordentlich ungünstigen örtlichen Verhältnissen. Die Wassertiefe

war in der Heikendorfer Bucht bei Kiel, wo die Versuche ausgeführt wurden, und wo auch die ersten Echolotungen gelangen, nicht größer als acht bis zehn Meter. Das bedeutet, daß zur Ausführung der gesamten Echolotung nur eine Zeit von ½ Sekunde zur Verfügung stand. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn seinerzeit allerseits an der Möglichkeit gezweifelt wurde, diese Aufgabe zu lösen, zumal bis dahin ein Echo im Wasser noch nie festgestellt worden war. Vermutungen aus wissenschaftlichen Kreisen, daß bei dem Schlammgrund des Kieler Hafens mit einer genügend genauen Schallzurückwerfung vom Grunde aus nicht zu rechnen sei, waren durchaus nicht dazu angetan, die Arbeiten zu fördern und den Forscher zu ermutigen.

Behm, der sich jedoch nicht beirren ließ, packte die Aufgabe von der einzig richtigen Seite an, indem er ein Verfahren zur Sichtbarmachung und photographischen Festhaltung der Schallwelle im Wasser ersann, was immerhin einige Schwierigkeiten bereitete, besonders, da Behm diese ganze Frage in einem Goldfischbehälter von nur fünf Liter Inhalt löste. Die Schallwelle brauchte, um von der inmitten des Gefäßes gelegenen Schallquelle die Wandung des Gefäßes zu erreichen, bei einer Schallgeschwindigkeit von 1435 Meter in der Sekunde nur eine Zeit von 1/14350 Sekunde. Schon aus diesen Angaben kann man ersehen, was es bedeutet, wenn die Darstellung der Schallwellen im Wasser in einer im voraus nicht erwarteten genauen Weise gelungen ist, und wenn Behm sogar Schallwellen mit Zeitwerten von 11/2 Millionstel Sekunden auf die photographische Platte bannen konnte. Nachdem durch diese Untersuchungen bewiesen war, daß eine Knallwelle im Wasser ein genügend genaues Gebilde zur Bestimmung so kleiner Zeiten ist, war es für ihn nicht mehr zweifelhaft, daß auch die akustische Lotung bei einiger Beharrlichkeit und Ausdauer gelingen werde. In dieser Beziehung wurde er allerdings auf eine harte Probe gestellt, die ihm nur sein Fleiß, sein unerschütterlicher Wille und sein fester Glaube überwinden halfen, zumal auch Behm wie mancher andere in ähnlicher Lage allerlei Rückschläge in der Entwicklung erleben mußte, zu deren Beseitigung wieder umfangreiche Untersuchungen notwendig wurden. Diese Rückschläge waren besonders durch die Kleinheit des Versuchsschiffes bedingt, dessen geringer Tiefgang von 80 Zentimeter nur eine nutzbare Abschirmung des Schalles durch das Schiff selbst von 40 Zentimeter gewährte.



Die Ergebnisse der Behmschen Arbeiten sind in einer ganzen Reihe von Patenten im In- und Auslande niedergelegt. Aus den sehr zahlreichen Veröffentlichungen über das Echolot ergibt sich, daß dieses für die Ozeanographie, sowie für die Handels- und die Kriegsschiffahrt von umwälzender Bedeutung ist. Diese großen Erfolge des Wasserecholots legten den Gedanken nahe, das Echolot auch für Luftfahrzeuge auszugestalten; denn gerade bei diesen ist es unter Umständen außerordentlich schwierig, die Höhe des Fahrzeugs, sei es ein Luftschiff, sei es ein Flugzeug, über dem Erdboden festzustellen; bei dichtem Nebel versagen z. B. alle optischen Verfahren. Da sich die Echolotung in Sekunden vollzieht und in der Handhabung ungemein einfach ist, da ferner mit ihr Höhen bis zu zwei Meter herunter noch mit Sicherheit gemessen werden können, so ist das Interesse sehr begreiflich, das die Luftfahrt dem Echolot entgegenbringt. So hat man denn auch im "ZR 3" während der Versuchsfahrten Echolotungen vorgenommen, die nach einer mir vorliegenden Aeußerung der Luftschiffbau Zeppelin G. m. b. H. zeigten, "daß auch das Loten in der Luft mit dem

Echolot Aussicht auf vollen Erfolg hat." In einer anderen Aeußerung der Zeppelinwerft heißt es: "Es ist kein Zweifel, daß von allen Verfahren zur Höhenbestimmung die akustische diejenige ist, die allen Anforderungen entsprechen wird."

Wie beim Flettnerschiff und vielen anderen Erfindungen nehmen jetzt ausländische Zeitungen und Zeitschriften die Erfindung Behms für ihr Land in Anspruch, oder sie wählen einen anderen Weg und machen sie schlecht; es gibt sogar deutsche Zeitungen, die das nachbeten. In Wirklichkeit spricht aus solchen ausländischen Verkleinerungsversuchen nur der Neid, daß es wiederum ein Deutscher war, der der Schiffahrt diesen großen Fortschritt gebracht hat und ihn auch der Luftfahrt bringen wird. Daß dieser Deutsche allen Schwierigkeiten zum Trotz zäh an seinem als richtig erkannten Weg festgehalten hat und ihn unbeirrt durch abweichende Ansichten in der ihm vorschwebenden Richtung bis zum Erfolg weitergegangen ist, und zwar ganz allein, ohne irgend welche Hilfe von anderer Seite — das eben zeigt ihn als wahren Erfinder.

Franz Neumann.

#### Polytechnische Schau.

Ein neues Drehgestell für D-Zugwagen. Die bisher nahezu ausschließlich bei D-Zugwagen eingeführten Drehgestelle amerikanischer Bauart (Abb. 1) lassen häufig ein unangenehmes Schwanken und Schleudern des Drehgestelles und des Wagens beobachten. Um dies zu vermindern, wurde bei dem neuen Görlitzer eingesetzt. Durch Anbringen besonderer Achshalterträger war es möglich, die Drehgestell-Langträger weiter nach außen zu verlegen, somit die Wiege zu verlängern und die darauf befindlichen Gleitstücke um 330 mm weiter auseinander zu rücken. Das bedeutet eine Verringerung der Schaukelbewegung des Wagen-



Abb. 1.

Drehgestell (Abb. 2) der Radstand von 2150 bzw. 2500 mm auf 3600 mm vergrößert, wie es bei dreiachsigen Drehgestellen möglich ist. Ferner wurden, um

kastens. Der Drehzapfenabstand wurde dagegen nicht verändert. Die hauptsächlichsten Unterschiede beider Drehgestellarten gehen aus folgenden Zahlen hervor:



Abb. 2

eine weichere Federung der Wiege zu erzielen, die querliegenden kurzen Doppelfedern durch lange, längsliegende Blattfedern ersetzt, wie sie beispielsweise bei den neuen Einheitspersonenwagen IV. Klasse verwendet werden. Außerdem sind zwischen Achsen und Drehgestellrahmen an Stelle der beim amerikanischen Drehgestell üblichen Spiralfedern ebenfalls Blattfedern

|                        |    |      |     |     |    |   |     | _ | 8    |    |   |     |     | Görl<br>Drehg |     |
|------------------------|----|------|-----|-----|----|---|-----|---|------|----|---|-----|-----|---------------|-----|
| Radstand .             |    |      |     |     |    |   |     | _ |      | _  | 2 | 150 | m/m | 3 600         | m/m |
| Größte Länge           |    |      |     |     |    |   |     |   |      |    | 3 | 660 |     | 5 140         | ,,  |
| Größte Breite          |    |      |     |     |    |   |     |   |      |    | 2 | 010 |     | 2 400         |     |
| Abstand der<br>Gewicht | GI | eits | stü | cke | aı | • | der | W | ieg/ | ŗe | 1 | 500 | ,,  | 1 830         | ''  |
| Gewicht                | •  | •    | •   | •   | •  |   | •   |   | •    | •  | 6 | 500 | Kg  | <b>6 90</b> 0 | Kg  |

Digitized by Google

Die 400 kg Mehrgewicht des neuen Drehgestells sind im Verhältnis zu der größeren Länge als gering-

fügig zu betrachten.

Die im praktischen Betriebe mit dem Görlitzer Drehgestell gemachten Erfahrungen haben ergeben, daß die Erwartungen in bezug auf den Lauf voll in Erfüllung gegangen sind. Das Schleudern der Drehgestelle und die Schwankungen des Wagenkastens sind ganz erheblich verringert worden. Die Abfederung durch die langen Wiegenfedern ist mindestens ebenso weich, wie bei den Spiralfedern der amerikanischen Drehgestelle. Als besonders vorteilhaft bei dem neuen Drehgestell hat sich bereits seine außerordentlich einfache Gestaltung gezeigt. Alle Teile sind leicht zugänglich und infolge ihrer einfachen Ausführung schnell und billig zu ersetzen. Ebenso kann die Einstellung der Federn und die Auswechselung der Bremsklötze sehr leicht vorgenommen werden.

Gleisbogen mit sehr kleinen Halbmessern. Bisher mußten die engsten von der Eisenbahnbehörde zugelassenen Gleisbogen in Anschlußgleisen einen Halbmesser von mindestens 100 Meter haben. Da dies aus räumlichen Gründen nicht immer möglich war, ergab sich häufig die Notwendigkeit, statt der Gleisbogen zur Verbindung von Gleisen Drehscheiben zu verwenden. Solche Drehscheiben sind aber ein großes Hindernis für den Verschiebebetrieb, da jeder Wagen einzeln auf die Scheibe gebracht, gedreht und einzeln

wieder abgebracht werden muß; dies ist zeitraubend und erfordert ein Mehr an Personal.



Um diesen Uebelständen abzuhelfen hat die Joseph Vögele A.-G. in Mannheim eine neue Bauart eines Gleisbogens ausgearbeitet und in der Praxis erprobt. bei der mit dem Halbmesser bis auf 28 Meter heruntergegangen werden kann. Die Laufschienen laufen dabei in gewohnter Weise durch. Auf der inneren Bogenseite führt eine nicht über die Laufschienenoberkante hervorragende Zwangsschiene die Räder, wie dies auf unserem Bild rechts zu sehen ist. Auch innen neben der äußeren Laufschiene ist eine zweite Schiene angeordnet; zwischen ihr und der Laufschiene ist ein breites Stahlfutter von etwa quadratischem Querschnitt befestigt; dieses Futter liegt so hoch, daß das Rad mit der Lauffläche von der Laufschiene abgehoben wird und mit seinem Spurkranz auf dem Futter läuft, ohne daß dieser die Laufschiene oder die Zwangsschiene berührt. Allmählich ansteigende Uebergangsflächen am Anfang des Gleisbogens lassen den Spurkranz stoßlos auf das Stahlfutter aufsteigen.

#### Bücherschau.

Zur Relativitätslehre. Gedanken eines Technikers. Von H. Zimmermann. Mit sechs Bildern. Seiten. Berlin 1924, W. Ernst & Sohn. 2,70 Mk.

Die Relativitätslehre ist heute in aller Munde. Berufene und Unberufene äußern sich über sie, ja selbst in den Tageszeitungen ist von ihr die Rede. Der Verfasser will nun nicht die schon vorhandene Zahl der Veröffentlichungen um eine neue vermehren, sondern er legt seiner Darstellung die Schriften von Einstein, Lorentz, Minkowski und anderen zugrunde und betrachtet sie unter der Brille des Technikers. Daher wendet sich der Verfasser auch vorzugsweise an Techniker und will diese zu einer ernsten Beschäftigung mit dem Grundgedanken der Lehre — und zwar an Hand etwa der als gemeinverständlich bezeichneten Schrift von Einstein selbst - anregen. Von diesem Standpunkt aus ist die Veröffentlichung sehr zu begrüßen, sie stellt dann gewissermaßen einen kritischen Kommentar dar, der der Anschauungsweise des Technikers in hervorragendem Maße gerecht wird. A. Barneck.

Geschichte der Elementar-Mathematik. Von Oberstudiendirektor Dr. J. Tropfke. Siebenter Band: Stereometrie, Verzeichnisse. Zweite, verbesserte und sehr vermehrte Auflage. Berlin 1924, W. de Gruyter & Co. 128 Seiten. Preis geheftet 6,50 Mk., geb. 7,50 Mk.

Mit dem erschienenen 7. Bande liegt die 2. Auflage der Geschichte der Elementar-Mathematik vollständig vor. Der Band beschäftigt sich mit der Stereometrie und enthält ein ausführliches Namen- und Schriften-, sowie ein Sachverzeichnis. Welche Unsumme von Arbeit in dem Ganzen steckt, kann man ahnen, wenn man bedenkt, daß für jede geschichtliche Tat-sache die Quellenangabe beigefügt ist. Dafür ist dem Verfasser auch der Dank der interessierten Kreise sicher. A. Barneck.

Gasterstädt, die experimentelle Untersuchung des pneumatischen Fördervorganges. V. d. J.-Verlag, Berlin 1924.

Das vorliegende Heft der "Forschungsarbeiten" ist die erste theoretische Arbeit, die auf dem Gebiet veröffentlicht worden ist, und verdient aus dem Grunde besonderes Interesse. Zur grundsätzlichen Klärung der Vorgänge wurden ausführlich mitgeteilte Versuche über die Geschwindigkeit einer Kugel im wagerechten Luftstrom angestellt, die einen einfachen Zusammenhang zwischen der Schwebegeschwindigkeit der Kugel und ihrer Relativgeschwindigkeit in der Luftleitung ergaben. Dadurch wird erst der ganze Vorgang der Rechnung zugänglich gemacht. Geprüft wurden die Ergebnisse durch funkenphotographische Messungen der Körnergeschwindigkeit in einem ganzen Materialstrom.

Ein Anhang macht noch darauf aufmerksam, daß die Jakobsche Gleichung für die Bewegung reiner Luft nur dann zutrifft, wenn die Geschwindigkeit 150 m/sek. nicht übersteigt.

Forchheimer, Wasserschwall und Wassersunk. Franz

Deuticke, Leipzig und Wien, 1924.

Das Heftchen behandelt auf 42 Seiten die Erscheinungen in Gräben von Wasserkraftanlagen, die sich bei plötzlicher Zuflußvermehrung am Einlauf bzw. Abflußverminderung am Ende als Füll- bzw. Stauschwall ergeben und umgekehrt bei Zuflußvermehrung am Einlauf und bei Abflußverminderung am Ende als Absperr- bzw. Entnahmesunk. Der Verfasser geht auf Ueberlegungen zurück, die von Saint-Venant und Boussinesq angestellt und von Bazin bei Erörterung seiner bekannten Versuche genauer besprochen worden sind, verbessert sie aber durch die Berücksichtigung der Reibung sowie durch die Aufstellung der Gesetze für den Einfluß von Querschnittsänderungen sowohl in der Breite als auch in der Tiefe.

Das Werkchen ist selbstverständlich für jeden von Wert, der an der Weiterbildung der Hydraulik Interesse hat, außerdem aber auch für diejenigen, die an der Benutzung von Wasserkraftkanälen für die Schiffahrt arbeiten.

Elektrische Temperatur - Meßgeräte. Von Dr.-Ing. Georg Keinath. Mit 219 Textbildern. Oldenbourg, München und Berlin. Geb. 12 M.

Unser ganzes Wirtschaftsleben wird von den hohen Brennstoffpreisen beeinflußt. Eine bestmögliche Ausnutzung unserer Brennstoffvorräte zu erreichen, ist Aufgabe der Wärmewirtschaft in Industrie und Gewerbe. Deshalb sind brauchbare, elektrische Temperaturmeßgeräte für die moderne Wärmewirtschaft von besonderer Bedeutung.

Zur rechten Zeit ist das vorliegende Buch erschienen, das eine umfassende Erweiterung des Abschnittes Temperaturmeßgeräte des Werkes "Technik der elektrischen Meßgeräte" des Verfassers ist. Der Verfasser war bestrebt, den reichen Inhalt des vorliegenden Buches so zu gestalten, daß dasselbe für technische Temperaturmessungen die notwendigen Aufschlüsse gibt. Es sind hier nicht nur die Meßgeräte

und Meßverfahren beschrieben, sondern der praktisch tätige Ingenieur findet hier auch genaue Angaben darüber, wie die Meßgeräte anzuwenden sind und welches Meßverfahren für die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten am zweckmäßigsten ist.

Die reiche Mühe, die sich der Verfasser und der bekannte Verlag mit der Ausgestaltung des Werkes gemacht haben, bietet Gewähr, daß dasselbe in weiten Kreisen gute Aufnahme finden wird. Wimplinger.

Schablonenlehre für das gesamte Blechbearbeitungsgewerbe. Von J. Randoll, Hachmeister und Thal, Leipzig, Preis geb. 3 Mk.

Das gut ausgestattete Buch enthält die Theorie und Praxis zum Aufreißen und Zusehneiden der verschiedenen Gegenstände. Es ist ein gutes Lehr- und Nachschlagebuch für Klempner, Spengler, Kupferschmiede, autogene Schweißer und Schlosser an gewerblichen Unterrichtsanstalten, und eignet sich sehr zum Selbsstudium und zur Vorbereitung auf die Gesellen- und Meisterprüfung. Der Verfasser hat seine langjährige Erfahrung auf dem Gebiete des gewerblichen Unterrichtes mit großem Geschick hier verwertet und der rührige Verlag war für schönen Druck und klaren Abbildungen mit bestem Erfolg bemüht.

Wimplinger.

#### Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin

In der letzten Sitzung gedachte der Vorsitzende eines eifrigen, treuen Mitglieds, des Herrn Fabrikbesitzers K. Weinert, der am 26. Januar nach kurzer Krankheit starb. Ein schaffensfreudiger, hochintelligenter Mann ist von uns gegangen, der es verstanden hat, sein Unternehmen aus kleinsten Anfängen zu einem der ersten des betreffenden Fabrikationszweigs zu machen. Die Gesellschaft war durch ihren Vorstand bei bei der Beisetzung vertreten.

Als Mitglied ist aufgenommen Herr Fabrikbesitzer R. Weinert, Berlin SO, Muskauerstraße 24.

Am Donnerstag, dem 12. März, abends 8 Uhr, hälf Herr Professor Dr.-Ing. Riebensahm von der Tech-

nischen Hochschule zu Charlottenburg im Meistersaal, Köthener Straße 38, einen Vortrag über das Thema: "Technik in Amerika und in Deutschland", zu welchem an die verehrlichen Mitglieder und deren Damen noch besondere Einladungen ergehen.

Am 19. März um 6 Uhr findet eine gemeinsame Sitzung von Vorstand und Ausschuß im Meistersaalgebäude statt. Die Tagesordnung wird durch den Geschäftsführer rechtzeitig bekanntgegeben werden.

**Der Vorstand,**A. Nichterlein, 1. Ordner.

## GEBRÜDER SIEMENS & Co.

Fabrik für künstliche Kohlen • Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 128/137

Kohlenstäbe ohne und mit Leuchtzusätzen für Bogenlampen, Kinoprojektion und Filmaufnahmen. Elektroden für Calciumcarbid, Ferrosilicium, Ferrochrom, Ferromangan, Ferromolybdän, sowie für Elektrostahl-, Eisen- und Aluminiumgewinnung. Künstlicher Graphit in Platten-, Stab- und Pulverform. Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, Chloralkalielektrolyse und Bleichereianlagen. Kohlen-, Graphit-, Kupfer-, Bronze-Bürsten für elektrische Maschinen. Kontakte für Schaltapparate. Mikrophonkohlen-, Widerstands- und Heizkörper aus Silit. Alkohol- und Kondenzwasser-Meßapparate. Teerprodukte.

Der Inhaber des deutschen Reichspatentes Nr. 359 246
"Einwurf für Selbstverkäufer"
ist bereit Lizenzen zu erteilen. Anfragen an die Unterzeichneten
Patentanwälte Dipl.-Ing. P. R. Koehnhorn und Dipl.-Ing.
E. Noll, Berlin SW. 11, Großbeerenstr 96.



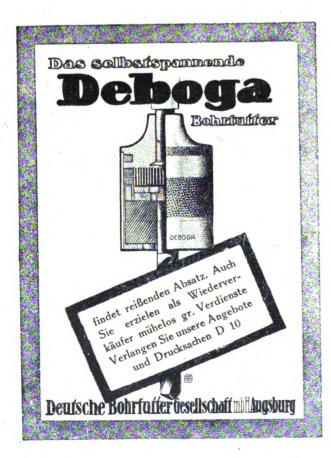





FÜR HEIZ:UND KÜHLZWECKE LINKE-HOFMANN-LAUCHHAMMER-A-G

2414

5022

"Das Deutsche Reichspatent Nr. 354 459, behandelnd eine "Bügelmaschime"

ist zu verkaufen; ev. werden Lizenzen vergeben. Nähere Auskunft erteilt

Heinrich Neubart, Patentanwalt, Berlin SW. 61, Gitschinerstr. 107.



# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 5 BAND 340

BERLIN, MITTE MÄRZ 1925

106. JAHRGANG

#### INHALT

| Die Kupplungsfrage Seite 49                                        | Wasserstandsanzeiger. — Wissenschaftliche Tagung,    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Die Entwicklung der neuzeitlichen Spritzvergaser (Forts.) Seite 56 | Messe Köln Seite 5                                   |
| Polytechnische Schau: Die hessischen Braunkohlen und               | Bücherschau: Deutscher Werkkalender 1925. — Handbuch |
| ihre Verwertung. — Brennstoffeinfuhr und -Ausfuhr                  | der Ingenieurwissenschaften. — Kriemler, Auf-        |
| der Niederlande im Jahre 1922/23. — Versuche mit                   | gabensammlung aus der technischen Mechanik Seite 61  |
| einer Teerfeuerung Bauart Hetsch Verschobene                       | Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher Seite 61  |

#### Die Kupplungsfrage.

Von Dipl.-Ing. Castner, Berlin.

Ueber diesen für die weitere Entwickelung des gesamten deutschen Eisenbahnwesens in der nächsten Zukunft hochwichtigen Gegenstand wurde auf der Hauptversammlung des Internationalen Straßen- und Kleinbahnvereins vom 4.—5. September 1924 in Homburg v. d. H. von Direktor Paap (Berlin) ein Vortrag gehalten, der in weitesten Fachkreisen die größte Beachtung erfuhr und dem wir nachfolgendes entnehmen wollen:

reichen Erfindern behandelte Aufgabe, die jetzt vielleicht ihrer Lösung nahe ist. Es handelt sich dabei nicht allein um eine bedeutsame soziale Aufgabe, sondern in gleichem Maße um wirtschaftliche Vorteile, die sich mit der Einführung selbsttätiger Kupplungen ohne weiteres beim Bahnbetriebe einstellen werden.

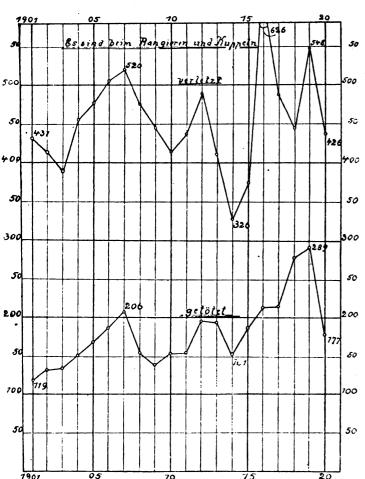

Abb. 1.
Statistik der Rangierunfälle bei den deutschen Eisenbahnen 1901—1920.

Das selbsttätige Kuppeln von Bahnfahrzeugen ist eine seit Jahrzehnten in der Fachwelt und von zahl-



Abb. 2. Unfallstatistik bei Einführung der Janney-Kupplung in Nordamerika.

In sozialer Beziehung ist es der Schutz des Betriebspersonals gegen die Gefahren des Rangierdienstes, der wichtig ist. Wegen der Gefährdung durch die Seitenpuffer werden bei der Handhabung der in Europa gebräuchlichen Schraubenkupplung alijährlich viele arbeitsame Männer das Opfer ihres Dienstes. Vermehrt wird diese Gefahr durch die Einführung der Luftbremse bei den Güterzügen, weil dadurch das Kuppeln der Bremsschläuche auch bei dem Güterzug-Rangierdienste notwendig wird. Abb. 1 zeigt, wie groß allein auf den deutschen Bahnen die Personalverluste beim Rangieren und Kuppeln sind.

In Nordamerika haben die sozialen Gründe, die s. Z. vom Präsidenten der Vereinigten Staaten persönlich in einer Botschaft an den Kongreß auf das Wirksamste in den Vordergrund gerückt wurden, den Erlaß eines Gesetzes herbeigeführt, so daß dort bereits seit 30 Jahren



Abb. 3. Pavia und Casalis.

die Verwendung selbsttätiger Kupplungen errungen ist. Die günstige dadurch erreichte Wirkung zeigt A b b. 2. Nicht minder bedeutungsvoll ist der Umstand, daß infolge der zweckmäßigen Bauart neuerer selbsttätiger



Abb. 4. Perini-Franchi.

Kupplungen die Möglichkeit geschaffen ist, das Aufklettern der Wagen bei Unfällen zu verhindern und damit die gerade hierdurch in der Regel besonders



Abb. 5. Perini-Franchi. Abb. 3-5.

Selbsttätige Kupplungen unter Beibehaltung der Seitenpuffer und unmittelbarer Verbindung mit Zughaken (Mailänder Wettbewerb 1908.)

verschlimmerten Unfallfolgen außerordentlich abzuschwächen, also Leib und Leben auch für die Reisenden besser zu schützen, als bisher.

Für die Bahnverwaltungen sind neben den sozialen eine Reihe wirtschaftlicher Gründe von höchster Bedeutung. Hierzu gehören vor allen Dingen die Verein-



Abb. 6. Boirault.

fachung und Erleichterung des Rangierdienstes dur selbsttätiges Kuppeln und die großen Ersparnisse a Verschleiß, die infolge der Widerstandsfähigkeit be zweckmäßiger Bauweise zu gewinnen sind. Bei ach



Abb. 7. Boirault.

deutschen Privatbahnen sind seit dem Jahre 1908 ins gesamt 1824 starre Mittelpufferkupplungen eingebau und in dauernden Betrieb genommen worden. Dabe hat sich nach Angaben aus den Betrieben ein durch



Abb. 8. Boirault.

Abb. 6-8. Selbsttätig Mittelkupplung mit Seitenpuffern (Boirault-Frankreich). Hilfskupplung mit Zughaken durch Einsteckkette oder durch Schwenkkopf.

schnittlicher Verschleiß von nur 0,975 % herausgestellt. Da die Beanspruchungen und sonstigen Betriebsanforderungen bei den Hauptbahnen ganz erheblich größer sind, so mag für diese ein Verschleiß von 4 %

eingesetzt werden, der aber aller Voraussicht nach zu hoch gegriffen ist, da starre Mittelpufferkupplungen ihrer guten Bauart wegen sich erfahrungsgemäß durch einen sehr geringen Verschleiß auszeichnen, während



Abb. 9. Saarbrücken.

dieser bei den Schraubenkupplungen nach Angaben der Betriebe sich alljährlich auf 12,5 % im Durchschnitt beläuft.

Außerdem dürfte die Besorgnis vor großen Beschaffungskosten bei Einführung einer selbsttätigen Kupplung bei einem Stückpreise von etwa 600 ‰ (Scharfenberg-Kupplung) gegenüber 200 ‰ bei der Schraubenkupplung nicht begründet sein. Denn der ungewöhnlich große Verschleiß, der bei der schon seit Jahren unzulänglichen und überlasteten Schraubenkupplung vorhanden ist, verursacht so hohe Kosten, daß man bei der Einführung guter selbsttätiger Kupplungen auf den Hauptbahnen nicht nur keine Mehraufwendungen zu befürchten, sondern im Gegenteil sehr schnell Ersparnisse zu erhoffen hat, und zwar außer durch Verminderung des Verschleißes auch durch verminderte Arbeitsleistung und ferner durch Fortfall sachlicher und persönlicher Unfallentschädigungen.

Von den bisher bekannten selbsttätigen Kupplungen hat die in Amerika gebräuchliche Janney-Kupplung, die zweifellos eine recht geschickte Lösung darstellt, bei der Erprobung in Europa den hier gestellten Ansprüchen nicht genügt. Zehnjährige Versuche des Ver-



Abb. 10. Saarbrücken.

eins Deutscher Eisenbahnverwaltungen in den Jahren 1900 bis 1909 haben zu ihrer Ablehnung geführt, nachdem vorher schon die Internationale Eisenbahnkonferenz zu Bern im Jahre 1907 einen gleichfalls ablehnenden Beschluß gefaßt hatte.

Wenn man bedenkt, daß in Europa jahrelang große Wettbewerbe ausgeschrieben wurden, zuerst 1873 vom Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen, später 1902/1903 in Rußland, 1903 und 1912 in Frankreich, 1908 in Mailand, und daß jetzt nach einem halben Jahrhundert zwar an die zweitausend Entwürfe vorhanden sind, aber trotzdem eine Entscheidung in der Kupplungsfrage noch immer aussteht, so dürfte die Ursache hierfür wohl in der Art der Ausschreibung dieser Wettbewerbe zu suchen sein, und zwar insofern, als man die vorhandene Schraubenkupplung als eine gegebene, unantastbare Einrichtung hinstellte und eine freiere Entwurfsarbeit behinderte durch das Verlangen, die vorhandenen Fahrzeuge als in ihrer Bauart gegeben und im wesentlichen unabänderlich hinzunehmen, wodurch störende Widersprüche geschaffen wurden. Eine gute und vollkommene Erfüllung der Arbeitsbedingungen für selbsttätige Kupplungen erscheint einerseits nicht möglich bei Anlehnung an die vorhandene Schrauben-



Abb. 11. Saarbrücken.

Abb. 9—11. Selbsttätige Mittelkupplung mit Seitenpuffern (Bauart Saarbrücken). Hilfskupplung durch Schwenkkopf.

kupplung und verlangt andererseits gerade wagenbaulich gewisse Zugeständnisse. Die erfolgreichen Erfinder haben sich denn auch mehr oder weniger zunächst über diese Widersprüche hinwegsetzen müssen.

Die Hauptbedingung für die störungsfreie Fortbewegung eines aus einer Reihe von Wagen bestehenden Zuges ist neben guter Zugverbindung zwischen den einzelnen Wagen, sowie gleichzeitiger guter Abstützung gegen Zusammendrücken eine gute Beweglichkeit in den Krümmungen, also Gelenkigkeit. Als natürliche Lösung für die Kupplungsfrage ergibt sich demnach die Mittelpufferkupplung, und zwar eine Stangenkupplung, die in der Mitte zwischen den Wagen starr ist, aber an ihren Enden die Federung und einen Gelenkanschluß hat, der möglichst weit in das Wagengestell hineingelegt wird, am besten bis an den Drehpunkt des Laufgestelles oder wenigstens bis an die Endachse.

Demgegenüber erscheint die Schraubenkupplung mit ihrer kettenartigen Verbindung in der Mitte und der Pufferung an den Wagenseiten als eine organisch wenig zweckmäßige Bauart, die obendrein keinen festen Zusammenhalt hat, sondern große seitliche Verschiebung zuläßt. In Amerika hat man denn auch gleich von vornherein eine Mittelpufferkupplung genommen, und als weiterer Beweis dafür, daß diese Lösung den richtigen Weg zeigt, darf auch wohl der Umstand angesprochen werden, daß man selbst in Europa bei den unabhängig von den Hauptbahnen gebauten und betriebenen Bahnen (Kleinbahnen, Straßenbahnen) und hesonders auch bei den modernen Städtebahnen nur die Mittelpufferkupplung kennt.



Abb. 12. G.-F.-Kupplung.

Die Erläuterung der wichtigsten Lösungen bleibe auf wenige geschichtliche Beispiele und diejenigen Bauarten beschränkt, die in Europa bisher für eine etwaige Einführung ernstlich in Frage gezogen sind. Die nicht selbsttätigen Kupplungen sollen dabei, weil den Anforderungen eines neuzeitlichen Eisenbahnbetriebes in keiner Weise mehr genügend, unberücksichtigt bleiben.



ebenfalls klauenartige Kupplung von Willison. Auf Abb. 18-21 ist schließlich die Scharfenberg-Kupplung dargestellt. Diese Mittelpufferkupplung ist als



Abb. 14. Selbsttätige Mittelpuffer-Klauenkupplung von Janney. (Normale amerikanische Bauart.).

vollkommen starre Lenkkupplung durchgebildet und erscheint zur Zeit als die einzige, die wirklich imstande ist, allen Bedingungen des Betriebes, insbesondere auch des Rangierdienstes, zu genügen.



Verschlußkeil fest Verschlußkeil gelöst. Abb. 15. Willison.

Aus Abb. 22 ist erkenntlich, in welcher Weise eine starre Lenkstange die Ausbildung der Kupplungen gewissermaßen als "Rückgrat" des Zuges ermöglicht, so daß insbesondere die Stoßkräfte in der Schwerpunktlängsachse der Fahrzeuge fortgeleitet werden und nicht die schädlichen diagonalen Seitenkräfte entstehen, wie bei den Seitenpuffern. Denn bekanntlich werden gerade



Abb. 13. G.-F.-Kupplung. Abb. 12—13. Selbsttätige Mittelkupplung ohne Seitenpuffer. G.-F.-Kupplung (Georg Fischer, Schweiz). Keine Verbindung mit G.-F.-Kupplung (Georg Fischer, Schweiz). Zughaken.

A b b. 3-5 zeigen zunächst zwei Preisträger des Mailänder Wettbewerbes. Daß solche Gestängeanordnungen den Stoßbelastungen des Rangierbetriebes nicht gewachsen sein können, dürfte selbstverständlich sein.

Abb. 6-11 veranschaulichen selbsttätige Mittelkupplungen, die nur als Zugkupplungen ausgebildet sind, also Seitenpuffer behalten müssen. Die Kupplung auf Abb. 12 und 13 wird zwar ohne Seitenpuffer verwendet, kann jedoch nach ihrer ganzen Bauart als Mittel puffer kupplung für den Rangierdienst der Vollbahnen auch nicht in Frage kommen, weil es ausgeschlossen erscheint, sie widerstandsfähig genug auszubilden.

Abb. 14 zeigt die in Amerika gebräuchliche Klauenkupplung von Janney und Abb. 15-17 die



Abb. 16. Willison.

dadurch sehr unliebsame Beanspruchungen und Beschädigungen auch an den Wagenkästen verursacht. Die Zusammenstellung der drei Kupplungsarten auf



Abb. 17. Willison.

Abb. 15-17. Selbsttätige Mittelpuffer-Klauenkupplung von Willison. (Hilfsverbindung für die Uebergangszeit durch Kuppelbügel.)



Abb. 22 und 22a, nämlich Mittelpuffer mit Kette oder Schraubenkupplung, ferner Klauenkupplung und



Abb. 18. Kupplungseingriff (Scharfenberg).

schließlich Lenkstangenkupplung, läßt deutlich erkennen, wie groß bei den ersten Bauarten die seitlichen Schubkräfte werden, und zwar am schlimmsten bei



Abb. 19. Spannung der Kuppelfedern Scharfenberg).

Klauenkupplungen, die außerdem offensichtlich die Gefahr des Ausknickens mitten zwischen den Wagen in sich bergen.



Abb. 20. Kuppelverschluß (Scharfenberg).

Abb. 23 - 25 zeigen den "Eingriff", der für zuverlässige, selbsttätige Wirkung von besonderer Bedeutung ist. Die vier "Grenzfälle" (A b b. 26) ergeben die Stellungen, die die Fahrzeuge im ungünstigsten



Abb. 21. Scharfenberg.

Abb. 18-21. Selbsttätige Mittelpufferkupplung von Scharfenberg. (Steife Lenkstange) Als Hilfsverbindung wahlweise Schwenkkopf oder Schraubenbügel. Selbsttätige Bremsleitungs - Kupplung. Rangiersperre.

Falle einnehmen können. Als gebräuchliche Formen der Leitorgane für den Eingriff zeigen sich Trichter, ferner Greifer, d. h. Leitstangen, und schließlich Leitflächen. Die Anordnung von Leitstangen ermöglicht, wie leicht ersichtlich, den größten Greifbereich.

Damit der notwendige Greifbereich der Kupplungen keine zu plumpe Ausgestaltung der Leitorgane erfordert, ist eine Mitteleinstellung notwendig, für die in den



Abb. 22.

A b b. 27 - 31 verschiedene Lösungen gezeigt sind. Abb. 27 zeigt Anordnungen, wie sie sich wohl nur für leichten Betrieb - Straßen- und Kleinbahnen eignen. Abb. 28 veranschaulicht, wie man die Kupplungen durch Aufhängung am Drehgestell auf Mittelstellung steuern kann. Auf Abb. 29 ist eine Mitteleinstellung mit Hilfe der Verdrehung gegen die Pufferfedern wiedergegeben, wodurch diese teilweise gespannt werden, so daß ein Rückstelldruck entsteht. Der hierbei verwendete Hebelarm ist aber zu klein. Bei



Wirkung einer starren Mittelpuffer-Kupplung (Stangenkupplung) als "Rückgrat".

eingetretener Abnutzung und bei nur geringem toten Spiel wird man keine Rückwirkung auf die schweren Kuppelköpfe mehr erreichen. Einfach und sicher ist die Pendelaufhängung, die auf Abb. 30 und 31 in zweifacher Lösung - mit Blattfeder (Abb. 30) und mit Schraubenfeder (A b b. 31) — dargestellt ist.

Um einen Vergleichsmaßstab für die im Wettbewerb stehenden Bauarten zu finden, sind in der Tafel A b b. 32 alle Bedingungen zusammengestellt, die zur Lösung des Problems erforderlich erscheinen. Sie decken sich mit den Anforderungen der Wettbewerbe, gehen in einzelnen Punkten noch darüber hinaus, stellen aber die Rücksichtnahme auf die Schraubenkupplung und auf wagenbauliche Wünsche an den Schluß.



Abb. 23. Schräge Leitflächen: Janney.

Bekanntlich werden wagenbaulich Einwände erhoben wegen der Umbildung des Untergestelles und wegen des Ausschnittes, den die Stangenkupplungen



Abb. 25. Greifer: Scharfenberg. Abb. 23-25. Eingriff der Kupplungen.

in der Pufferbohle bedingen. Nachdem aber im Großgüterwagenbau schon die rückgratartige Längsverstrebung in der Mitte eingeführt ist, im übrigen auch der

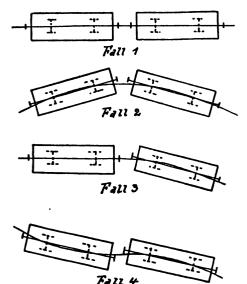

Abb. 26. Die vier Grenzfälle.

Austauschbau Grund und Gelegenheit gibt, neue Wege zu suchen, kann es bei den Hauptbahnen ebensowenig unüberwindliche Hindernisse geben für eine Anpassung an den Einbau der als zweckmäßig erkannten Mittelpufferkupplungen, wie dies bisher schon bei den Kleinbahnen und Städtebahnen und vor allen Dingen in Amerika der Fall gewesen ist. Es wäre gewiß besser gewesen, schon viel früher auf diesen





Schere: Zweiachsige Wagen.



Drehgestellsteuerung. Vierachsige Wagen. Abb. 27. Mitteleinstellung (G.-F.-Kupplung, Schweiz.)

wichtigen Umstand im Wagenbau mehr Rücksicht zu nehmen. Man wird jedoch hoffen dürfen, daß die wiederaufgenommenen sorgfältigen und umfassenden Versuche der Deutschen Reichsbahn, die sich auf verschiedene Kupplungsbauarten, und zwar deutsche, wie auch ausländische, nebeneinander erstrecken, dazu beitragen, völlige Klarheit zu schaffen.

Bevor nun der Vergleich der maßgebenden Bauarten an Hand der Zusammenstellung für die Bedingungen durchgeführt wird, ist noch auf neuere Ergebnisse von Rangierversuchen hinzuweisen, die den Verschluß der auf Abb. 15-17 dargestellten Willison-Kupplung betreffen, deren Bauart ungewöhnlich einfach ist und

= ungesteuert; b = gesteuert. Abweichung der Kupplungsenden durch Verdes Maßstabes zerrung augenfälliger gemacht Kreisbogen Verzerrung-

Abb. 28. Mittelpufferkupplung, gesteuert vom Drehgestell vier-achsiger Wagen.

deshalb höchst beachtenswert wäre, wenn nicht wegen eines mechanischen Fehlers im Kuppelgetriebe das zuverlässige Arbeiten in Frage gestellt wäre. Der Verschluß dieser Kupplung findet dadurch statt, daß die



Abb. 29. Abb. 29-31: Mitteleinstellungen.

hintereinander gehakten Kuppelköpfe durch das Dazwischenfallen von Sperrkeilen an dem Auseinandergleiten gehindert werden sollen. Diese Keile können



Abb. 3).

aber nicht zuverlässig wirken, weil sie nicht unter dem sicheren Einfluß einer eindeutigen, freispielenden Verschlußkraft stehen, sondern von der Massenbeschleunigung hin und her getrieben werden, die beim Zu-sammenprallen von Fahrzeugen in der Längsachse der Wagen beliebig positiv oder negativ auftritt. Diese Massenbeschleunigung führt also ebenso eine Entkupplung, wie einen Verschluß der Kupplung herbei. Aus der Darstellung einiger Versuche, wie sie Abb. 33

zeigt, ist erkennbar, daß ganz regellos, und zwar ebensogut bei geringen, wie bei großen Rangiergeschwindigkeiten, bisweilen ein Verschluß eintritt, bisweilen aber nicht. Unter diesen Umständen kann man die Willison-Kupplung als eine betriebsbrauchbare Lösung nicht mit in Betracht ziehen, abgesehen davon, daß sie auch als Klauenkupplung nach den Versuchsergebnissen des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen den gestellten Ansprüchen nicht genügen könnte.

Es bleiben hiernach nur die vier auf A b b. 3 4 aufgeführten Bauarten. Das Ergebnis dieser Zusammenstellung ist in A b b. 35 augenfällig gemacht und führt zu der Folgerung, daß nur starre Mittelpufferkupplungen die Be-



Abb. 31.

#### Bedingungen für eine einwandfreie Lösung des Kupplungsproblems.

- 1. Unbedingt zuverlässige Selbsttätigkeit des Kuppelns bei leichter Berührung ebenso wie bei starkem Zusammen-
- prall.

  2. Sicherheit des Eingriffes in beliebiger Höhenlage und in beliebig scharfen Krümmungen

  2. Sicherheit gegen ungewolltes Lösen.
- 4. Sicherheit gegen Beschädigung beim Zusammentreffen
- mit Gegenkupplungen in beliebiger Stellung.

  5. Selbsttätige Wiederherstellung der Kuppelbereitschaft nach dem Auslösen.
- 6. Rangierfähigkeit
  - a) bezüglich Lösbarkeit auch unter Spannung,
  - Möglichkeit zum Abstoßen, Sicherheit gegen Wiederfangen.
- 7. Widerstandsfähigkeit gegen große und beliebig gerichtete Zug- und Stoßkräfte (zentrale Kraftfortleitung).
- Gefahrlose Bedienbarkeit.
- Geringer Betriebsverschleiß
- 10. Unemptindlichkeit gegen Schmutz und gegen Witterungseinflüsse.
- Eignung zum gemischten Gebrauch mit Schraubenkupplungen.
- Eignung zum Mitkuppeln von Brems-, Luft-, elektrischen Leitungen.
- Lenkfähigkeit. (Abb. 32)
- 14. Widerstand gegen Aufklettern.15. Eignung zum Einbau in vorhandene Fahrzeuge.

dingungen erfüllen können, die für eine vollständige Lösung des Kupplungsproblems zu stellen sind, insbesondere auch hinsichtlich der unbedingt notwendigen Verstärkung der Kupplungen im Hinblick ser Augenblick nicht mehr fern ist und damit das so lange Jahre umstrittene Kupplungsproblem eine abschließende Lösung finden kann.



|            | •               |                 |     | Eigengev        | vicht           |     |                 |                 |
|------------|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|
|            | 25 t<br>Geschw. | 34 t<br>Geschw. |     | 25 t<br>Geschw. | 34 t<br>Geschw. |     | 25 t<br>Geschw. | 34 t<br>Geschw. |
| 1.         | 2,0             | 3,0             | 8.  | 7,8             | 5,8             | 15. | 14,0            | 11,6            |
| 2.         | 8,5             | 3,0             | 9.  | 3.2             | 8,6             | 16. | 15,0            | 10,6            |
| 3.         | 10,0            | 3,0             | 10. | 10,0            | 8,2             | 17. | 14,0            | 8,0             |
| 4.         | 7,5             | 4,5             | 11. | 11,2            | 8,8             | 18. | 14,0            | 10,0            |
| <b>5</b> . | 7,8             | 6,5             | 12. | 11,0            | 9,5             | 19. | 14,0            | 11,3            |
| 6.         | 9,25            | 10,5            | 13. | 13,0            | 10,3            | 20. | 13,5            | 13,5            |
| <b>7</b> . | 4,0             | 7,8             | 14. | 12,5            | 10,3            | 21. | 13,5            | 13,8            |

Abb. 33. Rangierversuche mit der Willison-Kupplung.

76.5 78.5 70.5 9.0

Boireult Searbrüchen Jenney Scharfink Abb. 35. Darstellung der Erfüllung der Arbeit und Betriebsbedingungen.

auf die zunehmende Vergrößerung der Fahrzeuge. Bei näherer Prüfung an Hand der Abbildungen wird man erkennen, daß die Beurteilung stichhaltig ist.

Im Gegensatze dazu ist die Ueberzeugung, daß nur Lenkstangenkupplungen die Aufgabe richtig lösen, durch die langjährigen Betriebserfahrungen, die mit der Scharfenberg-Kupplung auf deutschen Kleinbahnen gemacht wurden, und durch die neueren Erprobungen derselben Kupplung bei der Deutschen Reichsbahn einwandfrei gerechtfertigt worden.

Wenn die ausgesprochene Anschauung richtig ist, daß es Kupplungen gibt, die das Problem endgültig lösen, so wäre es aus den angeführten sozialen und wirtschaftlichen Gründen dringend erwünscht, daß die europäischen Eisenbahningenieure auch baldigst zu einer gemeinsamen Entschließung über die Einführung selbsttätiger Kupplungen kämen. Betriebliche Bedenken könnten nicht mehr stichhaltig sein. Die Befreiung von vermeidbaren Unfallgefahren erscheint mit dem Augenblick als Notwendigkeit und Pflicht, wo das einwandfreie Arbeiten selbsttätiger Kupplungen als nachgewiesen betrachtet werden kann. Die neuesten Erfahrungen berechtigen zu der Hoffnung, daß heute die-

| Nr.      | Boirault | Saarbrücken | Janney | Scharfenberg |
|----------|----------|-------------|--------|--------------|
| 1        | 1        | 1           | 1      | 1            |
| . 2      | 0,5      | 0,5         | 0,5    | 1            |
| 3        | 1        | 1           | 1      | 1            |
| 4        |          | 1           |        | 1            |
| 5        | 0,5      | 0,5         | 0,5    | 1            |
| 6a       |          | -           |        | 1            |
| 6 b      | 0,5      | 1           | 1      | 1            |
| 6 c      | _        | 0,5         | 0,5    | 1            |
| 7        | _        |             | 1      | 1            |
| 8        | 1        | 1           | 1      | 1            |
| 9        | 1        | 1           |        | 1            |
| 10       | 1        | 1           | 1      | 1            |
| 11       | 1        | 1           | 0,5    | 1            |
| 12       | 1        | 1           | _      | 1            |
| 13       | 0,5      | 0,5         |        | 1            |
| 14       | 0,5      | 0,5         | 0,5    | 1            |
| 15       | 1        | 1           | 0.5    | 0,5          |
| sgesamt: |          |             |        |              |
| 17       | 10,5     | 12,5        | 9,0    | 16.5         |

Abb. 34. Erfüllung der Arbeits- und Betriebsbedingungen für Selbstkupplungen.

#### Die Entwicklung der neuzeitlichen Spritzvergaser.

Von Dipl.-Ing. Wimplinger, Berlin-Südende. Fortsetzung von Nr. 200 d. 339. Bds.

Einen weiteren Schritt in der Entwicklung der Bremsluftdüsenvergaser stellt der Schleevergaser (DRP. Nr. 317763) dar. Auch hier ist die Ausspritzvorrichtung A vom Düsenstock D getrennt angeordnet (Abb. 1). Dadurch ist es möglich, dem quer zum Luftstrom liegenden Ausspritzrohr A möglichst geringen Durchmesser zu geben. Bei schnellaufenden Motoren mit einer minutlichen Umdrehungszahl von mehr als etwa 3000 hat es sich gezeigt, daß ein Leistungsabfall eintritt, bei Anordnung des mit entsprechend großem



Durchmesser ausgeführten Düsenträger quer zum Luftstrom. Da es sich bei hoher Umlaufzahl an der engsten Stelle des Lufttrichters um Luftgeschwindigkeiten von 100-150 m/sek. und mehr handelt, so treten bei Anordnung eines Düsenträgers, der entsprechend grö-Beren Durchmesser hat als das Ausspritzrohr A im Vergaser Drosselverluste und somit Leistungsabfall ein. Beim Schleevergaser ist es außerdem gelungen die Brennstoff- (B), Bremsluft- (K) und auch die Leerlaufdüse (L) in einem gemeinsamen Düsenträger anzuordnen und zwar so, daß die Düsen nach außen hin vollkommen gegen Eindringen von Schmutz, Schmieröl, Wasser usw. geschützt sind. Außerdem ist es hier ohne weisteres möglich, die Bremsluft aus dem Schwimmerbehälter zu entnehmen, wobei je nach Temperatur und Brennstoffsorte sich diese Luft mit Brennstoffdämpfen vermischt, wodurch eine bessere Verbrennung des Gas-Luftgemisches erreicht wird. Die hier in Betracht kommenden Düsen haben geringe und unter sich gleiche äußere Abmessungen, so daß die Herstellungskosten gering sind. Mit Berücksichtigung der Kalibnierung kann jede Düse als Brennstoff-, Bremsluft-, und Leer-laufdüse verwendet werden. Der Düsenhalter kann zum Auswechseln der Düsen nach oben herausgenommen werden, wobei, wie Abb. 1 und 2 zeigt, kein Brennstoffverlust eintritt. Dabei ist zu bemerken, daß der Motor weiterlaufen kann, da sich der Brennstoffspiegel auch bei herausgenommenem Düsenträger im Spritzrohr A nicht ändert. Die Kaliberdüsen sind im Düsenträger so angeordnet, daß zu ihnen der Brennstoff bzw. die Bremsluft auf dem kürzesten Wege zuströmen kann. Dadurch wird erreicht, daß der Motor schnell anspringt und sich schnell allen Belastungsschwankungen anpassen kann. Abb. 1-4 sind im

Biegung der Drosselklappe, ruft eine lufttrichterartige Wirkung hervor, so daß der bei E austretende Brennstoff gut zerstäubt wird. Bei weiterem Oeffnen der Drosselklappe wirkt der Unterdruck auf die Oeffnungen A des Spritzrohres und saugt den Brennstoft aus



demselben. Durch die Bremsluftdüse (Be) — auch Korrekturluftdüse genannt — wird Luft aus dem Schwimmbehälter angesaugt, die sich in der Kammer oberhalb der Brennstoffdüse (Bs) mit dem durch diese angesaugten Brennstoff gut vermischt.

Von den bekannten und bewährten neuzeitlichen Vergasern wird angenommen, daß sie im allgemeinen bei allen Motorbelastungen ein geeignetes und für alle



gleichen Maßstabe für die gleiche Motorleistung gezeichnet, so daß ohne weiteres festgestellt werden kann, welche Vergaserbauart mit Berücksichtigung der vorhandenen Saugrohrleitung, des zur Verfügung stehenden Raumes usw. für die betreffende Motorleistung sich am besten eignet. In Abb. 5 ist die Verlikalausführung des Schleevergasers dargestellt, woraus seine Wirkungsweise entnommen werden kann. Durch die Bohrung B fließt der Brennstoff zur Brennstoffdüse (Bs). Bei wenig geöffneter Drosselklappe tritt an der Leerlaufbohrung E ein hoher Unterdruck auf, zufolgedessen durch die Leerlaufdüse (Le) und eine in den Düsenhalter eingefräste Nut D Brennstoff angesaugt wird, welcher sich mit durch die Bohrung C eintretender Luft vermischt. Eine Aussparung F in Verbindung mit der aus Abb. 5 ersichtlichen geringen

Drehzahlen gleichbleibendes Mischungsverhältnis von Kraftstoff und Verbrennungsluft liefern. Auf diese Weise kann größte Wirtschaftlichkeit des Betriebes erreicht werden. In Abb. 6 gibt n die minutliche Drehzahl des Motors und B die sekundliche durch die Hauptdüse fließende Brennstoffmenge an. Die Kurve I wird dann der Voraussetzung des gleichbleibenden Mischungsverhältnisses für alle Drehzahlen entsprechen. In Wirklichkeit gestalten sich die Verhältnisse aber etwas anders. Es muß im Vergaser zuerst ein gewisser Unterdruck vorhanden sein, bevor Kraftstoff angesaugt wird. Nach Abb. 6 wird angenommen, daß dies etwa bei einer minutlichen Drehzahl von n = 100der Fall ist. Bei geringerem Unterdruck fördert der Vergaser keinen Brennstoff, bei höheren Drehzahlen ergibt sich aber, wie die Erfahrung zeigt, ein Mischungsverhältnis nach Kurve II, so daß von der idealen Mischungskurve, die der Geraden I entspricht, je nach Bauart und Regelung des Vergasers entsprechend große Abweichungen entstehen. Außerdem ist anzunehmen, daß je nach Stellung der Drosselklappe, Anordnung und Größe der Leerlaufdüse diese außer im Leerlauf auch bei höheren Drehzahlen im allgemeinen mitarbeitet. Durch dieses ungewollte Mitarbeiten der Leerlaufdüse bei höheren Drehzahlen wird aber der Brennstoffverbrauch ein entsprechend größerer. Es ist

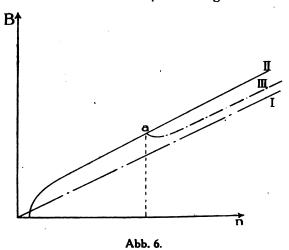

naturgemäß die Möglichkeit vorhanden, durch Verwendung entsprechend kleinerer Hauptdüsen diesen Mehrverbrauch an Brennstoff auszugleichen. Dies hat aber den Nachteil, daß die Düsenbohrungen im allgemeinen zu klein werden und sich dann leicht verstopfen können. Des weiteren wird der Uebergang vom Leerlauf zur Vollast nicht schnell genug erfolgen können, wenn die Hauptdüse zu klein gewählt ist. Deshalb wird beim Schleevergaser an der Leerlaufdüse eine Kraftstoffbremse angeordnet, die dazu bestimmt ist, den Kraftstoffverbrauch aus der Leerlaufdüse automatisch in einer vom Wagenführer beabsichtigten Weise zu bremsen. Die Kraftstoffbremse an der Leerlaufdüse besteht hier in einem Kugelventil, das an dem Leerlaufkanal des Vergasers angebaut ist. (Abb. 7) Sobald der Motor



Abb. 7.

eine minutliche Drehzahl von etwa 800—1000 erreicht hat und dementsprechend der Unterdruck an der Haupt- und Leerlaufdüse entsprechend groß geworden ist, öffnet nach Abb. 8 das Kugelventil. Hierdurch wird der Unterdruck im Leerlaufkanal aufgehoben und es

findet dann ein Ansaugen des Brennstoffes durch die Leerlaufdüse nicht mehr statt. Der Motor bekommt vielmehr durch das Kugelventil Frischluft zugeführt. Da der Brennstoffverbrauch der Leerlaufdüse im Vergaser etwa 7—10 % der Normalleistung entspricht, so



kann dadurch eine wesentliche Brennstoffersparnis bei solchen Vergasern und ein einwandfreies Arbeiten des Motors, besonders bei solchen mit kleiner Leistung erreicht werden. Die Kurve III in Abb. 6 zeigt den Einfluß der Kraftstoffbremse auf das Mischungsverhältnis. Bei einer Drehzahl von etwa 1000 öffnet das Kugelventil allmählich, so daß dementsprechend eine Verminderung des Kraftstoffverbrauches eintritt von Punkt a an.

Im Institut für Kraftfahrwesen an der technischen Hochschule Dresden ist durch eingehende Versuche bereits festgestellt worden, daß die Motorleistung bei Verwendung der automatischen Kraftstoffbremse im Leerlauf bei geringerem Brennstoffverbrauch um etwa 10 % gesteigert wird. Weiterhin wird dabei erreicht. daß die Haupt- und Leerlaufdüse genügend groß gewählt werden kann, um Verstopfungen derselben mög-lichst zu vermeiden. Ebenso bietet die größere Leerlaufdüse Gewähr für besonders leichtes Anspringen des Motors und einen guten Uebergang. Wie die Abb. 8 zeigt, wird das Kugelventil automatisch durch den im Ansaugekanal auftretenden Unterdruck betätigt. Die Feder ist im allgemeinen so eingestellt, daß die als Ventilabschluß dienende Kugel bei einer Drehzahl von etwa 800 durch den Unterdruck abgehoben wird, gegebenenfalls muß beim Einregulieren des Vergasers die Feder durch Verdrehen der Stellschraube etwas nachgestellt werden. Es ist naturgemäß auch möglich diese Kraftstoffbremse bei Abb. 8 in das schräg angeordnete Spritzrohr anzuordnen, so daß auch der Brennstoffaustritt aus der Hauptbrennstoffdüse in gewünschter Weise gebremst werden kann. Dabei wird dann möglich sein, die Kurve III vom Punkt a an immer näher an die ideale Mischungskurve I heranzurücken, während der erste Teil der Kurve III, um ein schnelles Anspringen des Motors zu erreichen, brennstoffreicher bleibt (Schluß folgt.)

#### Polytechnische Schau.

Die hessischen Braunkohlen und ihre Verwertung. Hierüber berichtete Dr.-Ing. A. Sander (Bad Nauheim) auf der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Chemiker in Rostock. Die hessischen Braunkohlenvorkommen sind in geologischer Hinsicht schon

mehrfach eingehend beschrieben worden, dagegen fehlte bisher eine systematische chemische Untersuchung. Dieser Aufgabe hat sich Vortragender in Gemeinschaft mit Dr. Thilde Lein unterzogen, wobei besondere Aufmerksamkeit auf die Eignung der ein-

zelnen Kohlensorten für die Verschwelung gerichtet wurde. In dem Gebiete des ehemaligen Großherzogtums Hessen sind im ganzen 10 Braunkohlengruben in Betrieb, davon befinden sich 7 in der Provinz Oberhessen und 3 in der Provinz Starkenburg. Am bekanntesten von diesen Vorkommen ist die Grube Messel bei Darmstadt, wo seit bald 40 Jahren ein umfangreicher Schwelbetrieb besteht. Nicht weit davon entfernt wurde im Jahre 1908 die Grube Prinz von Hessen entdeckt, deren Förderung in und nach dem Kriege in hohem Maße zur Linderung der Brennstoffnot in der Stadt Darmstadt beigetragen hat. Diese Kohle kommt wegen ihrer stückigen Beschaffenheit in erster Linie als Feuer- und Generatorkohle in Betracht, nicht aber für Verschwelung, da sie nur 5 v. H. Teer (auf wasserfreie Kohle bezogen) liefert. Dagegen befindet sich bei Seligenstadt am Main ein drittes Vorkommen, die Grube Amalia, die ziemlich bitumenreiche Kohle

Umfangreicher und wichtiger sind die oberhessischen Gruben und hier insbesondere die drei staatlichen Gruben Ludwigshoffnung, Wölfersheim und Weckesheim. Diese Vorkommen wurden vom Vortragenden besonders eingehend untersucht, wobei sich ergab, daß es sich hier um sehr wertvolle Schwelkohle handelt, die, auf wasserfreie Kohle bezogen, 21-26 v. H. Teer liefert. Da die Kohle in den tieferen Lagen sehr aschearm ist, liefert sie auch einen sehr guten Grudekoks, ebenso reichliche Mengen Gas von hohem Heizwert (3700 WE). Ein mehrtägiger Schwelversuch in dem stehenden Méguin-Drehofen lieferte denn auch sehr befriedigende Ergebnisse. Dies läßt den Wunsch berechtigt erscheinen, daß diese bisher nur zur Kesselfeuerung im staatlichen Kraftwerk Wölfersheim sowie zur Herstellung von Naßpreßsteinen verwendete Kohle künftig durch Verschwelung veredelt wird. Nördlich an diese drei staatlichen Gruben schließt sich die Braunkohlengrube Friedrich an, deren Kohle wesentlich mehr Asche und Schwefel enthält; aber auch diese Kohle ist reich an Bitumen und kann sehr wohl für die Verschwelung in Frage kommen. Die übrigen oberhessischen Braunkohlenvorkommen (Jägertal, Salzhausen, Erlkönig), deren Zusammensetzung näher besprochen wurde, dürften dagegen nur als Feuerkohle verwendbar sein. Ein besonders interessantes Material ist der Dysodil von Climbach, der sich in einem größeren Vorkommen in der Nähe von Gießen findet. Er liefert bei der Verschwelung hochwertige Oele in guter Ausbeute, während der Schwelrückstand nach dem Ausbrennen der Kohle aus reiner Kieselgur be-

Nördlich an Hessen schließen sich die Braunkohlenvorkommen des Kasseler Reviers an, von denen Vortragender ebenfalls die wichtigsten näher untersucht
hat. In diesem Gebiete wurde eine ganz vorzügliche
Schwelkohle aufgefunden, die eine Teerausbeute von
fast 40 v. H. (auf wasserfreie Kohle bezogen) ergibt
und auch bei der Extraktion ein sehr interessantes
Verhalten zeigt. Da dieses Vorkommen ziemlich umfangreich ist, so sind auch in dem Kasseler Gebiete
alle Voraussetzungen für die Schaffung einer Schwelindustrie gegeben.
S.

Brennstoffeinfuhr und -ausfuhr der Niederlande im Jahre 1922 und 1923. Während die Einfuhr an Steinkohle im Jahre 1923 gegenüber 1922 eine Zunahme um rund 171 000 t oder 2,75  $^{\circ}/_{\circ}$  erfuhr, ging der Bezug von Koks um 59 000 t oder 25,03  $^{\circ}/_{\circ}$  zurück, und jener von Preßkohle gar um 79 000 t = 40  $^{\circ}/_{\circ}$  zurück. Die Brennstoff ein fuhr war folgende:

|        | Steinkohle | Koks    | Preß-<br>steinkohle |
|--------|------------|---------|---------------------|
| 1922 t | 6 216 044  | 234 769 | 197 346             |
| 1923 t | 6 386 716  | 176 006 | 118 398             |

Die Ausfuhr an Brennstoffen verzeichnet im Jahre 1923 bei 2,03 Mill. t eine Zunahme auf annähernd das Doppelte. Hierbei handelt es sich jedoch weniger um eine Ausfuhr holländischer Kohle als vielmehr um eine Wiederausfuhr fremdländischer Kohle. Die Brennstoff ausfuhr war folgende:

|        | Steinkohle | Koks            | Preß-<br>steinkohle |
|--------|------------|-----------------|---------------------|
| 1922 t | 1 242 590  | 350 052         | 74 046              |
| 1923 t | 2 034 557  | <b>56</b> 1 718 | 49 367              |

Hollands Außenhandel in Steinkohle allein zeigt folgende Entwicklung, die wir besonders im Hinblick auf den Verkehr mit Deutschland hier kurz anführen seit dem Jahre 1913:

| Einfuhr<br>aus                                                                                    | 1913<br>t                                         | 1914<br>t                                                               | 1915<br>t                                                   | 1916<br>t                    | 1917<br>. t                                                   | 1918<br>t                                              | 1919<br>t                                                     | 1920<br>t                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Deutschl.<br>England<br>Ver Staat.<br>Belgien<br>and. Länd.                                       | 11 436 818<br>2 003 535<br>-<br>269 866<br>2 3 98 | 9 40 , 654<br>1 716 09<br>159 782<br>5 256                              | 4 4 <sup>19</sup> 456<br>1 792 349<br><br>696 470<br>64 665 | 3 568 396<br>1 379 985<br>   | 2 138 903<br>310 747<br>13 697                                | 1 132 642<br>112 695<br>                               | 772 922<br>375 544<br>663 536<br>1 079 449<br>65 740          | 1 078 964<br>234 578<br>1 416 221<br>30 438<br>2 2 599 |
| Zusamm. t                                                                                         | 13 712 527                                        | 13 712 527 11 281 782                                                   | 6 162 940                                                   | 5 679 906                    | 5 679 906 2 66 155                                            | 1 259 034                                              | 2 957 191                                                     | 2 962 800                                              |
| Ausfuhr<br>nach                                                                                   | 1913                                              | 1914                                                                    | 1915                                                        | 1916                         | 1917                                                          | 1918                                                   | 1919                                                          | 1920                                                   |
| Deutschl<br>Belgien<br>Frankreich<br>Ver. Staat.<br>England<br>Schweden<br>Novwegen<br>and. Länd. | 1 102 1 (<br>1 051 409<br>867 865<br>             | 859 263<br>6 )5 746<br>746 49)<br>-<br>-<br>-<br>1 535 003<br>3 746 502 | 239 558<br>30 248<br>-<br>-<br>-<br>4 161<br>273 967        | 51 590<br>1 700<br>1 000<br> | 50<br>17<br>27<br>49 356<br>1 978<br>1 939<br>1 427<br>58 037 | 98<br>4<br>30<br>4 463<br>4 016<br>163<br>163<br>4 569 | 11 635<br>9 638<br>45 641<br>16 287<br>-<br>24 236<br>107 437 | 8 250<br>                                              |

an Hollands Außenhandel in Steinkohle allein

| Einfuhr aus           | 1921      | 1922      | 1923      |  |  |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Deutschland · · · · · | 1 279 309 | 1 193 203 | 1 342 727 |  |  |
| England · · · · · ·   | 1 767 553 | 4 526 791 | 4 368 271 |  |  |
| Verein. Staaten · · · | 496 963   | i –       | 281 011   |  |  |
| Belgien · · · · · ·   | 1 269 666 | 462 620   | 320 781   |  |  |
| Anderen Ländern · ·   | 80 822    | 33 430    | 73 926    |  |  |
| Zusammen t · · · ·    | 4 894 313 | 6 216 044 | 6 386 716 |  |  |

| Ausfuhr nach             | 1921      | 1922    | 1923      |
|--------------------------|-----------|---------|-----------|
| Deutschland · · · · ·    | 116 310   | 396 714 | 509 875   |
| Belgien.                 | 179 633   | 550 442 | 670 742   |
| Frankreich               | 165 066   | 273 089 | 154 106   |
| Verein. Staaten          | 11 935    | 9 655   | 6 111     |
| England                  | 438 848   | 69 875  | 53 067    |
| Schweden                 | 35 617    | 23 192  | 25 337    |
| Norwegen                 | 74 767    | 69 635  | 33 324    |
| Anderen Ländern · ·      | 231 927   | 161 418 | 223 779   |
| Zusammen t · · · ·       | 1 254 1ι3 | 155 402 | 2 277 341 |
| Glückauf 1924 Nr. 15 und | Nr. 11.   |         | Si.       |

Verschobene Wasserstandsanzeiger. Mit dem Aufkommen des Steilrohrkessel ist das Ablesen der Wasserstandsanzeiger immer schwieriger geworden, weil der eigentliche Wasserstand mit dem Oberkessel in immer größere Höhe über den Rost, in dessen Höhe der Heizer stehen muß, hinaufrückte.

Die erste Lösung der Aufgabe, ihn wieder in Augenhöhe des Heizers zu bringen, ist der heruntergezogene Wasserstand der Hanomag. Der Oberkessel trägt einen hinreichend weit vorstehenden Zylinder, von dem ein Rohr senkrecht nach unten führt. Der Zylinder steht mit dem Dampf- und dem Wasserraum des Oberkessels in Verbindung, so daß sich in ihm der Wasserstand einstellt. Ein in ihm befindlicher Schwimmer macht somit alle Schwankungen des Wasserstandes im Kessel mit und überträgt die Aenderung durch eine Kette nach unten.

Von der Firma J. G. Merkens in Aachen ist jetzt ein Wasserstandsanzeiger auf den Mankt gebracht worden, welcher auf der Grundlage des Differentialmanometers beruht. Ein hinreichend langes U-Rohr, dessen einer Schenkel oben mit dem Dampfraum und dessen anderer Schenkel oben mit dem Wasserraum des Oberkessels in Verbindung steht, ist in seiner Biegung mit einer Flüssigkeit gefüllt, deren Eigengewicht etwas kleiner als 2 ist. Der mit dem Dampfraum in Verbindung stehende Schenkel trägt oben eine Erweiterung, in welcher sich Dampf verflüssigt; sie steht mit dem Dampfraum durch ein schräg nach unten führendes Rohr in Verbindung, das wie ein Ueberlauf wirkt, so daß hier ein unveränderlicher Wasserstand geschaffen ist. Im anderen Schenkel ist an der Stelle, wo sich Wasser und anzeigende Flüssigkeit berühren, eine hinreichend große Erweiterung, so daß bei Aenderungen des Wasserstandes im Kessel die Höhenverschiebungen in ihr vernachlässigt werden können. Ist dann das Eigengewicht der Flüssigkeit genau doppelt so groß, wie das des Wassers im Kessel, so gibt die Verschiebung der gemeinschaftlichen Fläche im anderen Schenkel die Höhenänderung des Wasserstandes im Kessel.

Da das Uebertragen des Wasserstandes nur durch Flüssigkeiten, Wasser geschieht, so dürfen die Rohre beliebig gebogen sein. (Die Wärme 1924, 585.) Dr. K. Schr.

Versuche mit einer Teerfeuerung, Bauart Hetsch. Die Hauptstelle für Wärmewirtschaft des Polytechnischen Verbandes in der tschecho-slowakischen Republik, Sitz Teplitz, macht nähere Mitteilungen über die Verfeuerung von Teer aus nordböhmischer Braunkohle unter einem mit Oelfeuerung ausgerüsteten Tischbeinkessel von 199 qm Heizfläche. Vor jedem der beiden Flammrohre war ein Brenner angebracht, in dem vorgewärmter Teer fein zerstäubt und mit

gleichfalls vorgewärmter Luft innig vermischt wurde. Die Durchmischung besorgen mehrere gesteuerte und nacheinander wirkende, gleichachsige Luftdüsen. Vor dem Eintritt in den Brennregler durchfließt der Teer ein Filter, das leicht gereinigt werden kann. Auch der Brennregler kann leicht ohne Loslösen von Rohranschlüssen auseinandergenommen werden; da seine Luftkanäle sämtlich düsenförmig ausgebildet sind, kann man mit geringen Luftpressungen arbeiten.

Die Versuche, deren Dauer im Hinblick auf den Inhalt der Speisewasserbehälter auf 21/2 Stunden beschränkt werden mußte, wurden nach den Normen des V.D.I. ausgeführt. Der zur Heizung benutzte Braunkohlenteer enthielt 3,6 v. H. Wasser, 3,8 v. H. Asche und 5,4 v. H. freien Kohlenstoff. Der untere Heizwert betrug 8210 WE/kg, die Viskosität bei 100° C. betrug 6,8 Englergrade, der Flammpunkt im offenen Tiegel lag bei 158°, der Brennpunkt bei 176°. Das spez. Gewicht des Teers im Behälter betrug 1,032, seine Temperatur 82°C. Im ganzen wurden bei 2 Versuchen 592 bzw. 617 kg Teer verbrannt, daraus berechnet sich der stündliche Teerverbrauch eines Brenners zu 118,5 bzw. 112,5 kg oder für 1 qm Heizfläche 1,2 bzw. 1,13 kg Teer. Es wurden stündlich auf 1 qm Heizfläche im Mittel 12 kg Wasser verdampft, wobei die Temperatur im Speisebehälter im Mittel 50° betrug. Der erzeugte Dampf hatte einen Ueberdruck von 11 bis 12 at und eine Temperatur von 246-250 °C. Die Rauchgase enthielten hinter den Flammrohren 13,5 bis 14, 2 v. H. Kohlensäure und 3,5 v. H. Sauerstoff. Mit 1 kg Teer wurden 9,97 bzw. 10,81 kg Wasser verdampft. Die Wärmebilanz ergibt, daß zur Dampfbildung 79,3 bzw. 85,3 v. H. der zugeführten Wärme nutzbar gemacht wurden, während 11,7 bzw. 10,9 v. H. mit den Essengasen und der Rest durch Strahlung und Leitung verloren gegangen sind. (Archiv für Wärmewirtschaft, 1924, S. 33-34.)

Sander.

Wissenschaftliche Tagung an'äßlich der wärmewirtschaftlichen Messe in Köln. In Verbindung mit der im Rahmen der Kölner Frühjahrsmesse (22.—31. März) stattfindenden Wärmewirtschaftsmesse wird am 23. und 24. März eine wissenschaftliche Tagung veranstaltet, auf der von namhaften Fachleuten Vorträge über wichtige Fragen neuzeitlicher Wärmewirtschaft gehalten werden. Das Programm sieht u. a. folgende Vorträge vor: Professor Grunewald, Köln: "Wärmewirtschaftliche Fragen in Braunkohlen - Brikettfabriken". Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Franz Fischer vom Kaiser-Wilhelm-Institut für Kohlenforschung, Mülheim/Ruhr: "Ueber den Zusammenhang zwischen Wesen und Verwertbarkeit der Kohlen". Prof. Dr.-Ing. Oberhoffer. Aachen: "Dampfkesselbaustoffe". Professor Dr.-Ing. Bonin, Rektor der Technischen Hochschule, Aachen: "Wirtschaftlichkeit von Hausbrandöfen". Prof. Langer, Aachen: "Abwärme- und Abgasverwertung bei Verbrennungsmotoren". Oberingenieur Bleibtreu, Völklingen-Saar: "Neuzeitliche industrielle Feuerungen in Amerika". Privatdozent Dr.-Ing. K. Heucky, Leverkusen: "Die wirtschaftliche Fortleitung und Verteilung von Dampf auf große Entfernungen". Dr.-Ing. h. h. J. P. Goossens, Aachen: "Transport, Lagerung und Verbrennung von Kohlenstaub". Dr.-Ing. Reutlinger, Köln: "Kupplung von Kraft- und Heizbetrieben, erläutert an ausgeführten Beispielen". Dr.-Ing. Vent, Essen: "Die elektrische Beheizung in gewerblichen und industriellen Betrieben". Stadtbaumeister Schilling, Barmen: "Städtische Fernheizwerke; Geschichte, Bau und Betrieb.

#### Bücherschau.

#### Deutscher Werkkalender 1925.

Die Reichszentrale für Deutsche Verkehrswerbung hat, im Einvernehmen mit dem Reichsverband der Deutschen Industrie, den "Deutschen Werkkalender 1925" herausgegeben. Dieser Kalender, der keinen beispielgebenden Vorgänger hat, bringt auf 122 Blättern künstlerisch hervorragend ausgeführte Abbildungen aus der Welt der deutschen Industrie und Technik, die erkennen lassen, welchen Reichtum an Motiven und Darstellungswerten diese Welt umschließt. In bunter Reihe und überraschender Vielseitigkeit ziehen die Bilder von Hochöfen, Dampfhämmern, Bergwerken, Schiffswerften, Gas- und Elektrizitätswerken am Auge des Beschauers vorüber. Und neben den Errungenschaften der Technik sehen wir die reizvollsten Erzeugnisse des Kunstgewerbes, die Werke der modernen Bau- und Raumkunst in der Industrie. Ebensowenig sind die führenden Persönlichkeiten der Industrie vergessen, denen Deutschlands Technik ihren Weltruf verdankt. Der Reichsverband der Deutschen Industrie empfiehlt den "Deutschen Werkkalender 1925" nicht nur, weil er ein beredtes Zeugnis für die Leistungsfähigkeit der deutschen Arbeit ablegt und somit einen großen propagandistischen Wert besitzt, sondern weil er auch eine große Fülle von Belehrung bietet, so daß der Kalender die weiteste Verbreitung, besonders auch in den Betrieben verdient. (Er ist durch die Buchhandlungen, durch den Verlag Carl Gerber, München, und die Reichszentrale für Deutsche Verkehrswerbung zum Preise von 2,50 M. zu beziehen.)

Handbuch der Ingenieurwissenschaften. Vierter Teil. Die Baumaschinen. Zweiter Band, 1. Kapitel. Das Tiefbohrwesen, bearbeitet von A. Schwemann,

o. Professor, Geh. Bergrat. Dritte Auflage. Leipzig, Wilhelm Engelmann 1924. Geh. 7 M., geb. 10 M.

der Neubearbeitung des Tiefbohrwesens waren die vielseitigen Fortschritte der Tiefbohrtechnik zu berücksichtigen, die sich über eine Zeitspanne von mehr als 20 Jahren erstrecken. Denn die vorletzte Auflage ist im Jahre 1903 erschienen. Der Verfasser hat es meisterlich verstanden, auf rund 133 Seiten und an Hand von 272 Abbildungen eine den Studierenden wie den Praktiker gleich interessierende Gesamtübersicht über das vorgenannte Gebiet zu geben. Neu sind die Abschnitte: Gewinnung von Flüssigkeiten und Gasen, Verdämmen und Meßwesen, von welchen namentlich der erstere die diesbezüglichen Verfahren in sehr anschaulicher Weise zur Darstellung bringt.

Aufgabensammlung aus der technischen Mechanik. Statik und Festigkeitslehre, Bewegungslehre, Dynamik und Hydraulik. Von Carl J. Kriemler, ord. Professor der technischen Mechanik. Stuttgart 1923,

Conrad Wittwer. Geb. 2,50 Mark.

Die 164 Aufgaben umfassende Sammlung schließt sich, wie der Verfasser betont, eng an den Gedankenkreis, der in den im oben genannten Verlage bereits erschienenen Lehrbüchern desselben Autors ausführlich behandelt ist. Diese Sammlung würde über den engeren Hörerkreis der Stuttgarter Hochschule hinaus zweifellos an Interesse gewinnen, wenn bei den mit Zahlenwerten ausgestatteten Aufgaben wenigstens die Ergebnisse der Rechnung beigefügt wären. Es verdient besonders hervorgehoben zu werden, daß der Verfasser wichtigen neuzeitlichen technischen Problemen bei der Auswahl seiner Aufgaben gebührend Rechnung getragen hat.

#### Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

Dr. Heinrich Danneel. Elektrochemie und ihre physikalisch-chemischen Grundlagen. I. Allgemeine Elektrochemie. (Sammlung Göschen Band 252.) Walter de Gruyter & Co., Berlin. Prs. 1.25.

ipl.-Ing. Oskar Wundram, Die elektrische Lichtbogen-schweißung, ihre Hilfsmittel u. ihre Anwendung. Hamburg. Hanseatische Verlagsanstalt. Preis 3.— RM.

Deutscher Baukalender 1925. Deutsche Bauzeitung G. m. b. H. Berlin SW. Prs. 2 Tle. geb. 4,50 RM.
S. Herzog, Industrielle Materialienkunde. Handbuch für die Praxis. R. Oldenbourg, München. Preis geh. 10.—, geb. 12.

Wilh. Gentsch, Untersuchungen über die Gas- und Oel-Gleichdruckturbine. Verlag von Wilhelm Knapp, Halle (S.). Prs. geh. 5,20, geb. 6,30.

Wilhelm Häbich, Die Technische Hochschule und die Wirtschaft. Vortrag. Preis 80 Pfg. Verlag von Konrad Wittwer.

Dipl.-Ing. Bruno Rosenbaum, Eisenbahnzug-Telephonie. weiterter Vortrag. Prs. 1,50. Verlag von M. Krayn, Berlin. Richard Burghardt, Prakische Anleitung zum Kalkbrennen im Schachtofen, Prs. 1,20. Verlag des Vereins Deutscher Kalkwerke, Berlin W. 62.

Edgar Herbst, Der Taylorismus als Hilfe in unserer Wirtschaftsnot. 3. erw. Auflage. Anzengruber-Verlag. Wien. Prs. 50 Pfg.

Otto Lang, Internationale Technische Arbeitsgemeinschaft für wissenschaftliche Wirtschaftsordnung. Erweiterter Vortrag im Verein Deutschösterreichischer Ingenieure. Anzengruber-Verlag, Wien. Prs. 1,-..

H. Gnant, Der Bau- und Maschinenschlosser. Verlag Dieck &

Co., Stuttgart. Prs. geb. 7,—.

Hans Rohde, McBwerkzeuge (Heft 8 v. Der Werkzeugmacher).

Carl Pataky, Berlin W. 35. Prs. 1.— RM.

H. Winkel, Festigkeit und Formänderung (Heft 20 der Werkstattbücher). Julius Springer, Berlin. Prs. 1,50. Weltmontanstatistik. Herausgegeben v. d. Preußischen Geo-

Weltmontanstatistik. Herausgegeben V. d. Preußschen Geologischen Landesanstalt.
M. Meisner, Die Versorgung der Weltwirtschaft mit Bergwerkserzeugnissen. I. 1860—1922. I. Teil: Kohlen, Erdöl und Salze. Verlag v. Ferdinand Enke, Stuttgart. Prs. 12,60.
Julius Oelschläger, Der Wärmeingenieur, zweite vervollkommnete Auflage. Verlag von Otto Spamer, Leipzig. Prs. geh.

21,--, geb. 24,-

Dr.-Ing. Günther-Schulze, Ueber die dielektrische Festigkeit. Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet, Kom.-Ges., Kempten. Dr.-Ing. Günther-Schulze, Elektrische Gleichtrichter und Ventile. Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet, Kom. Ges., Kempten.

Fr. Wilh. Jacobs, Fahrleitungsanlagen für elektrische Bahnen. Verlag v. R. Oldenbourg, München. Prs. geh. 10,50, geb. 12. W. Bölsche, Tierseele und Menschenseele. Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde. Franckhsche Verlagshandig., Stutt-

gart. Prs. geh. 1,20, geb. 2,—.
Dr. Hans Wolfgang Behm, Von der Faser zum Gewand. Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde. Franckhsche Verlagshandig., Stuttgart. Prs. geh. 1,20, geb. 2,—.
Hans Zulliger, Unbewußtes Seelenleben. Freuds Psychoana-

lyse. Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde. Franckhsche Verlagshandlg., Stuttgart. Prs. geh. 1,20, geb. 2,—.

### GEBRÜDER SIEMENS & Co.

Fabrik für künstliche Kohlen • Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 128/137

Kohlenstäbe ohne und mit Leuchtzusätzen für Bogenlampen, Kinoprojektion und Filmaufnahmen. Elektroden für Calciumcarbid, Ferrosilicium, Ferrochrom, Ferromangan, Ferromolybdän, sowie für Elektrostahl-, Eisen- und Aluminiumgewinnung. Künstlicher Graphit in Platten-, Stab- und Pulverform. Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, Chloralkalielektrolyse und Bleichereianlagen. Kohlen-, Graphit-, Kupfer-, Bronze-Bürsten für elektrische Maschinen. Kontakte für Schaltapparate. Mikrophonkohlen-, Widerstands- und Heizkörper aus Silit. Alkohol- und Kondenzwasser-Meßapparate. Teerprodukte.

Befucht die Deutsche Verlehrs-Ausstellung München 1925 Juni~Ottober



# Dic Silni-Punum peun Sind 1. Rotierende Luftpumpeu, 99,6% tous 2. Selbstsangende Kreiselpumpeu, die bei leerem Saugrohr ohne Futverntil kallen Wasser, aus 7 m Tek

die bei leerem Saugrohr ohne Fürventil kaltes Wasser aus 7 m Tie und Kondensat bei 700—800 aus 2-m Tiele sicher ansaugen. Retrieb sicherste Pumpe für alle Zweich Riemenant ieb. — Die Sihi-Pumpi können mit jedem passenden Meiszelt werden.

Siemen & Hinsch, St. Margarethen-Holstein



### DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 6 BAND 340

BERLIN, ENDE MÄRZ 1925

106. JAHRGANG

| IN | ΗA | r. | T |
|----|----|----|---|
|----|----|----|---|

| Statische Untersuchung einer Kranbrückenstütze mit Hilfe von Einflußlinien für beliebig gerichtete Lasten, von J. M. Bernhard, München Seite 63  Ein Universal-Modell für den Unterricht in Mechanik . Seite 67  Gibt es einen Aether? Seite 68  Polytechnische Schau: Neues vom Schlafwagenbau | Bücherschau: Jahrbuch der Technik. — Graf, Versuche über die Druckfestigkeit und Druckelastizität von Mauerwerk. — Jakob und Erk, Der Druckabfall in glatten Rohren usw. — Lieferwerke und Gewichtstafeln für Formund Stabformeisen. — Leitfaden für den Kalkbeton-Hochbau. — Kalkbeton im Tiefbau Seite 71 Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsche Pullmannwagen für Südamerika Seite 69                                                                                                                                                                                                                                                  | Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft Seite 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Statische Untersuchung einer Kranbrückenstütze mit Hilfe von Einflußlinien für beliebig gerichtete Lasten.

Von J. M. Bernhard, München.

In den letzten Jahrzehnten hat sich im Eisenbau die Praxis immer mehr eingebürgert, Eisenkonstruktionen mit den höchst zulässigen Beanspruchungen für die maximalen Belastungen und ungünstigsten Belastungslagen zu berechnen und so eine höhere Sicherheit zu erzielen, als bei den früheren oberflächlichen Berechnungen mit den damals gebräuchlichen minimalen spezifischen Spannungen der Fall war. Einen ganz besonderen Vorteil bringt diese Methode allen Eisenkonstruktionen, die durch Motoren bewegt werden sollen, wie dies im Kranbau fast immer der Fall ist.

Hier hat die volle Ausnutzung des zur Verwendung kommenden Materials (zweckentsprechende Dimensionierung der Hauptabmessungen, Lage und Kombination der Profileisen usw.) nicht nur den Vorzug geringerer Materialkosten, sondern vor allem den Vorteil, daß die zur Verwendung kommenden Motoren (kleinere Windfläche und Gewicht) wesentlich schwächer gehalten werden können und so allein schon durch die Stromersparnis eine größere Wirtschaftlichkeit garantiert wird.

Es wäre also wohl zu empfehlen, die neuesten Methoden der Statik und Festigkeit im Kranbau anzuwenden. Es möge mir deshalb gestattet sein, an einem Beispiel dies hier zu zeigen.

Dieses habe ich aus meinem Werk: Verlade- und Kranbrücken\*) entnommen. Es handelt sich hier um die wasserseitige Stütze einer Kranbrücke von 180 m Gesamtlänge. Da dieselbe durch Wind, Eigengewicht, Bremskräfte usw. mit erheblichen Kräften belastet wird, so ist hier eine genauere statische Untersuchung, die übrigens ebenso schnell zum Ziele führt, am Platze.

Die Stütze mit unterem Zugband wird als Dreigelenkbogen aufgefaßt und mit Hilfe von Einflußlinien für vertikale und horizontale Lasten berechnet, wie dies auch bei Bahnhofhallen sich als vorteilhaft erwiesen hat.

Da die in den Hauptträgern laufende Katze einen drehbaren Ausleger erhält und die Raddrucke links und rechts je nach Stellung des Auslegers um 100 %

") Das Werk erscheint demnächst im Verlag von R. Oldenbourg München. Darin sind die Brückenkrane in zwei ausführl. Beispielen behandelt, und der Nachweis erbracht, daß unbestimmte Systeme gegenüber bestimmten wesentl. leichter und wirtschaftlicher sind.

verschieden sind, auch der Wind Vertikalkräfte im Träger erzeugt, so sind zunächst die Einflußlinien für vertikale Lasten in bekannter Weise gezeichnet. Sie ergeben einen Ueberblick, welche Auslegerstellung und Windrichtung für den fraglichen Stab die ungünstigsten sind.

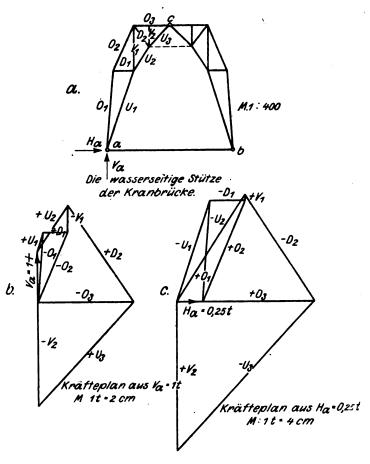

Abb. 1. Die wasserseitige Kranbrückenstütze.

Die Einflußlinien geben ferner noch einen Einblick in die Verteilung der inneren Kräfte.

In Abb. 1 a) ist die Stütze schematisch dargestellt. Abb. 1 b) gibt den Kräfteplan für eine Last Va = 1 t. Die sich hieraus ergebenden Stabspannungen werden mit  $S_1$  bezeichnet.

Es sind nun noch die Stabkräfte für eine Last P=1 im Scheitel c zu bestimmen.

Va wird infolgedessen 1/2 t und

$$Ha = \frac{Mog}{f} - \frac{1l}{4f} = 0.25 t (Da l = f)$$

Der Kräfteplan Fig. 1 c) aus Ha = 0.25 t ergibt die Stabspannungen  $S_2$ .

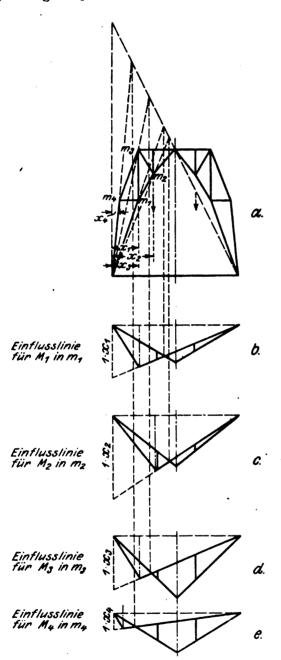

Abb. 2. Einflußlinien für die Momente für vertikale Kräfte.

Die aus der Last P=1 im Scheitel c sich ergebenden Stabkräfte sind dann nach der Formel zu berechnen:

$$Sg = \frac{1}{2} S_1 + S_2$$

An Hand dieser Werte können nun die Einflußkinien in Abb. 3 und 4 genau aufgezeichnet werden. In Abb. 2 sind noch die Einflußlinien für die verschiedenen Momente aufgerissen.

In Abb. 5 ist die Konstruktion der Einflußlinien für horizontale Kräfte zu ersehen, die ohne jede Rechnung sofort gezeichnet werden können.

Die Entwicklung derselben möchte ich in Fig. 6 an einem einfachen Dreigelenkbogen zeigen:

Die Einflußlinien für Ha, Hb und Va, Vb in Fig. 6

b) und c) sind ohne weiteres verständlich.

Die Grenzwerte für eine von a nach c wandernde Last, welche von außen von links nach rechts wirkt, sind:

für h = 0 ' Ha = 1 Hb = 0 Va = Vb = 0   
,, h = f Ha = 
$$\frac{1}{2}$$
 Hb =  $\frac{1}{2}$  Va = Vb  $\frac{1}{1}$  f = 2

Wirkt die Last P = 1 wie oben, jedoch von rechts nach links Fig. 6a<sub>1</sub>, so sind die Grenzwerte:

für h = 0 Ha' = 0 Hb' = 1 Va' = Vb' = 0   
" h = f Ha' = 
$$\frac{1}{2}$$
 Hb' =  $\frac{1}{2}$  Va' = Vb' =  $\frac{1}{1}$  =  $\alpha$ 

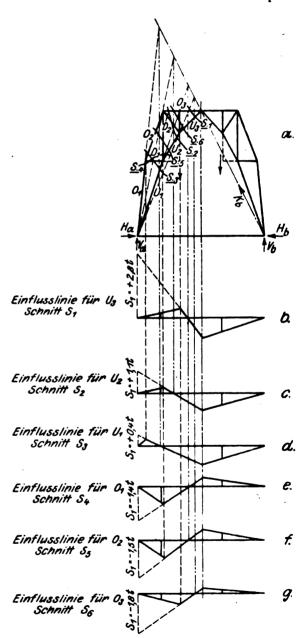

Abb. 3. Einflußlinien der Stabspannungen für vertikale Kräfte.

Es bezeichnen nun in der Folge:

- M" ma das Moment, erzeugt von einer Last P = 1, die von außen und von links wirkt und zwar oberhalb m.
- 2. M' ma das Moment, erzeugt von einer Last P = 1, die von außen und von links wirkt, jedoch unterhalb m.



3. M mb das Moment, erzeugt von P = 1, die von außen und von rechts wirkt.



Abb. 4. Einflußlinien der Stabspannungen für vertikale Kräfte.

2. M'ma == + Hb (f == y) + 
$$V_b$$
 ( $\frac{1}{2}$  == x) (s. Fig. 6a<sub>1</sub>)

Grenzwerte für h=0 M' ma = 0

3. Mmb. = + Va'x Ha' y

Grenzwerte für h o Mmb o (s. Fig. 6a<sub>2</sub>)

, h = f Mmb = + 
$$\alpha$$
 x -  $\frac{1}{2}$  y

Es läßt sich nun noch leicht beweisen, daß die beiden zuerst berechneten Momente für  $\dot{h}=y$  gleich sind; ebenso, daß M" ma für  $h=h_0$  gleich Null wird.

Die obigen Grenzwerte sind in Abb. 6 d) e) f) auf-

getragen und durch Gerade verbunden.

Abb. 6 d) e) f) stellen deshalb die Einflußlinien der Momente in m dar, wobei zu beachten, daß die Emflußlinie für M' ma von a bis m, diejenige für M'' ma nur von m bis c gilt.

In Abb. 6 g) sind die Einflußlinien zusammengestellt. Hat man nun die verschiedenen Einflußlinien gezeichnet, so kann man schnell die aus den drei Belastungsfällen sich ergebenden Stabspannungen berechnen.

Die 3 Belastungsfälle sind:

Brücke im Betrieb Wind 50 kg/qm
 Brücke außer Betrieb Wind 150 kg/qm

3. Brücke noch bei 250 kg/qm Wind standsicher. Durch Multiplikation der Lasten mit den Ordinaten der Einflußlinien erhält man die Momente für die betr. Knotenpunkte resp. die Spannungen für den fraglichen Stab.

Noch zu erwähnen ist, daß dieses Verfahren auch für statisch unbestimmte Systeme gilt; beispielsweise hätte der Bock auch als Zweigelenkbogen berechnet werden können (s. Abb. 7). Die Teilung von P-horizont. in Ha und Hb erfolgt dann nach der Elastizitätsgleichung

 $\delta a=P.\,\delta am-Ha\cdot\delta aa=o$  In Fig. 7 a) habe ich nun einen Kräfteplan aus Ha = -1 konstruiert und die Werte  $S_1$  sowie  $\frac{S_1}{E}$  be-

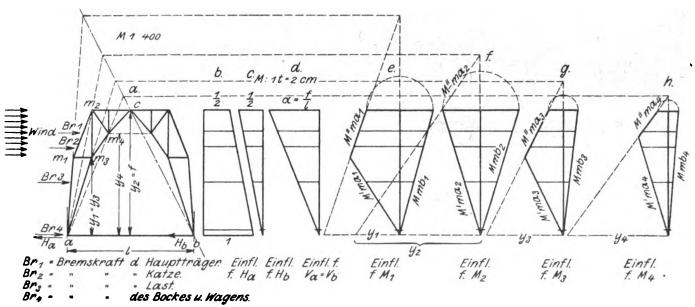

Abb. 5. Einflußlinien für horizontale Kräfte nach dem Verfahren von Dr.-Ing. F. Kögler \*)

Es ist dann:

1. Das Moment M" ma == Ha · y = Va · x (s. Abb.  $6a_1$ )

Grenzwerte für h==0 M" ma ==  $1 \cdot y = 0 \cdot x == y$ ,, h=f M" ma ==  $1/2 \cdot y = \alpha \cdot x$ 

<sup>\*)</sup> S. a. Beitrag zur Berechnung von Bogendächern von Professor Dr. Ing. F. Kögler (Eisenbau Nr. 8 1912, Engelmann, Leipzig) sowie seine Dr.-Dissertation: Einflußlinien für bel. ger. Lasten.



rechnet (s. Tabelle 1), mit deren Hilfe den Verschiebungsplan (Fig. 7e) gezeichnet. An Hand der in Abb. 7e eingetragenen Verschiebungen konnten dann die verschiedenen Werte für Ha berechnet werden. Da der Bogen symmetrisch, wird Ha = Hb =  $\frac{P}{2} = \frac{1}{2}$ d. h. für h = f

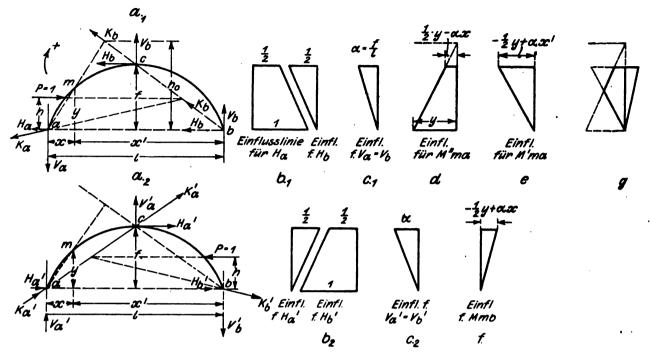

Abb. 6. Einflußlinien für horizontale Kräfte an einem einf. Dreigelenkbogen.

Wir haben dann Ha = P.  $\frac{\delta am}{\delta aa}$  =  $\frac{1 \cdot \delta am}{\delta aa}$  u. nach Maxwell Ha =  $\frac{1 \cdot \delta ma}{\delta aa}$  Hb =  $\frac{\delta mb}{\delta bb}$ 

Die Grenzwerte sind für h = 0 Ha = 1 Hb = 0 Ha = 1/2 Hb = 1/2

Also genau wie bei Dreigelenkbogen.

Deshalb müssen logischer Weise die Grenzwerte für die Einflußlinien für die Momente mit denjenigen für den Dreigelenkbogen übereinstimmen.



Abb. 7. Einflußlinien für horizontale Kräfte an einem Zweigelenkbogen.

Digitized by Google

Um die Einflußlinien für die Momente zu finden (s. Fig. 7), wurden zunächst diejenigen für einen Dreigelenkbogen gezeichnet, die Differenzen dann nach der Formel  $d\eta \cdot y$  berechnet.

Zum Schluß kann dann noch die H-Linie für vertikale Lasten mit Hilfe der w-Gewichte  $\left(\frac{s\cdot y}{r^2}\right)$  aufgezeichnet werden. Die Einflußlinien für vertikale Lasten

für den Zweigelenkbogen können dann ebenfalls gezeichnet werden.

Zusammenfassung.

Die statische Untersuchung einer Auslegerkranbrückenstütze mit Hilfe von Einflußlinien für vertikale und horizontale Lasten gibt ebenso schnell, wie die Berechnung mit Cremonaplänen, jedoch wesentlich genauere Resultate; sowie Einblick in die Verteilung der inneren Kräfte.

#### Ein Universal-Modell für den Unterricht in Mechanik.

Gibt es wohl heute noch einen Lehrer, der versucht, Chemiker ohne Laboratoriumsunterricht auszubilden? Gibt es jemand, der darüber klagt, daß durch den Laboratoriumsunterricht zu viel



Abb. 1. Aeltere Ausführung des "Pantechno" mit Differentialflaschenzug, Rollenflaschenzug mit Hebel, Bandbremse.

Zeit verloren ginge, und der glaubt, durch den Unterricht an der Wandtafel allein schneller voran zu kommen? Wir dürfen ruhig sagen, daß es solche Lehrer nicht gibt, denn jeder weiß, daß der Laboratoriumsunterricht den Schülern etwas gibt, was sie auf andere Weise eben überhaupt nicht lernen können.

In der Mechanik ist man zu dieser Erkenntnis noch nicht überall durchgedrungen. Die Mechanik bildet neben Materialkunde das Fundament jeder technischen Arbeit, und doch hat man sich hier bisher in den meisten Fällen mit einem geradezu unglaublich gerringen Wirkungsgrad des Unterrichts begnügt. Der Erfolg ist deshalb so schlecht, weil sich in jedem praktisch gut veranlagten Menschen ein gewisses Widerstreben gegen begriffliches Denken findet. Kreidestriche und Formeln lassen ihn kalt; sie berühren nicht die Saite, die bei ihm mitschwingt. Er verlangt Anschauung, Wirklichkeit. Es ist daher die große Kunst des Lehrers im theoretisch-technischen Unterricht, den Geist des Schülers allmählich zum begrifflichen Denken zu erziehen, das gegenüber dem anschaulichen Denken keinesfalls vernachlässigt werden darf.

Man darf die Fähigkeit, begrifflich zu denken, nicht verwechseln mit dem Auswendiglernen von Lehrsätzen und Formeln. Das bringt jeder einigermaßen Ver-

anlagte mit dem nötigen Fleiße schließlich zuwege. Aber damit ist dieses Wissen nicht sein Eigentum geworden; es ist Ballast, der bald wieder über Bord geworfen wird. Der junge Mann muß lernen, das, was er vor sich sieht, sozusagen im Begriffe umzuformen, oder — um es anders auszudrücken — er muß die Mechanik in die Fingerspitzen bekommen.

Der unentbehrliche Vermittler hierfür ist das Modell. Es bringt die Dinge anschaulich und greifbar, der Wirklichkeit entsprechend, vereinfacht sie aber doch so weit, daß das Gesetz in reiner Form dargestellt wird. Diese halb-abstrakte Darstellung bildet eine Brücke, die den Schüler von dem vertrauten Ufer der Wirklichkeit in das graue Reich der Theorie hinüberführt.

Die Schwierigkeit der Modellbeschaffung mit den heute verfügbaren Mitteln ist durch ein neues billiges Universal-Modell für Mechanik behoben, das unter dem Namen "Pantechno" von der Technisch-Wissenschaftlichen Lehrmittelzentrale, Berlin NW. 87, Sickingenstr. 24, hergestellt und vertrieben wird. Es soll in erster Linie der Stützung des technischen Unterrichtes dienen, ist aber ebensogut für den physikalischen Schulunterricht geeignet. Das Modell besteht aus einem Wandbrette mit wagerechten



Abb. 2. Anwendungsbeispiele des "Pantechno": Aeußere Kräfte am Dachbinder, Brückenwage.

und senkrechten Lochreihen und einer Anzahl besonders durchgebildeter Hebel, Scheiben, Rollen, Stifte, Schrauben, Gewichtsplatten, Haken u. dergl. zum Aufbau der Versuche. Indem der Schüler sieht, wie der Lehrer den Versuch zusammenstellt, oder indem er selbst hierbei mitwirkt, wird sein Interesse noch un-

endlich viel stärker geweckt, als wenn er nur die Resultate am fertigen Modell abliest. Schülerübungen mit dem "Pantechno", bei denen 5 oder 6 Schüler an einem Apparat arbeiten, sind deshalb ganz besonders zu empfehlen.

Die Abbildungen geben einige Beispiele von Versuchsanordnungen. Daß es möglich ist, nicht nur die einfachen Versuche der Statik, sondern auch schwierigere Probleme aus der Dynamik mit den Elementen des Modelles darzustellen, beweist das von der TWL. herausgegebene Verzeichnis der Versuche. Hierin finden sich z. B.: Bestimmung des Trägheitsmomentes einer Scheibe aus Schwingungsversuchen (durch verschiedene Anordnungen zu lösen), Resonanz bei Schwingungen, kritische Umlaufzahlen bei rasch umlaufenden Wellen, gekuppelte Schwingungen, Wirkungsweise des Schiffskreisels u. a. mehr. Auch die wichtigsten Versuche aus der Elastizitätslehre lassen sich in sehr an-

schaulicher Weise vorführen. Dem Apparat wird eine ausführliche Gebrauchsanweisung beigegeben, die auch getrennt zu beziehen ist.

Der "Pantechno" hat sich rasch eingeführ und ausgezeichnet bewährt. Es wird im Unternicht an Lehranstalten jeder Art, von den Universitäten und Technischen Hochschulen bez. in den Werk- und Beruschulen, vom Gymnasium bis zur Volksschule in großem Umfange benutzt.

Auf die für den technischen Unterricht so außerordentlich wichtigen, mustergültig durchgearbeiteten Diapositive, welche die TWL. herausgibt, sei bei dieser Gelegenheit gleichfalls besonders hingewiesen. Die Leitsätze für TWL-Lichtbilder sind auf TWL-Blatt 1143 niedergelegt. Die TWL. übernimmt auch die Beratung bei der Anschaffung von Projektions- und Kino-Apparaten.

#### Gibt es einen Aether?

Bekanntlich sind heutzutage das Funkwesen und namentlich der Rundfunk Trumpf. Fast jede Zeitung hat ihre "Funkecke" und die wenigen Zeitgenossen, die noch nicht Rundfunkteilnehmer sind, werden beinahe mitleidig als rückständige Vertreter der Menschheitsgattung betrachtet.

Dabei richtet sich das allgemeine Interesse naturgemäß auf die Einrichtungen an der Gebe- und der Empfangsstelle, denn auf ihnen beruht ja die immer mehr vollkommene Technik, die immer feinere Ausbildung dieses neuesten Mittels des Weltverkehrs. Was sich zwischen der Sende- und der Empfangsstelle abspielt, bleibt naturgemäß im Dunkel, oder man beruhigt sich bei dem Wort: es sind "Aetherwellen". Aber leider gehört dieses Wort auch zu denen, von denen schon Mephisto sagte: "Wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein." Dem Physiker ist es zwar klar, was er unter "Wellen" zu verstehen hat, aber ich bin doch stark im Zweifel, ob die Mehrzahl derer, die so leichthin von "Aetherwellen" sprechen, mit dem Worte "Wellen", die heutzutage allein zulässige Vorstellung verbindet. Was aber gar das Wort "Aether" anbelangt, so wissen die größten Gelehrten über ihn nicht viel mehr, ja vielleicht sogar weniger, als der krasseste Laie.

Tatsächlich ist das Wort "Aether" aus einer Zeit stehen geblieben, die ganz andere wissenschaftliche Anschauungen hatte als die unsrige. Man dachte sich früher das Licht, das sich ja, wie wir täglich sehen, durch den leeren, von keinerlei Stoff erfüllten Weltraum fortpflanzt, als einen ähnlichen Vorgang, wie etwa die Fortpflanzung der Schallwellen in festen Körpern: Irgendwelche Stoffteilchen werden in schnellem Wechsel aus ihrer Ruhelage gebracht und durch elastische Kräfte wieder zurückgezogen. Schon immer bestand bei dieser Anschauung die große, nie ganz überwundene Schwierigkeit, daß der fragliche Aether, dessen Teilchen eben diese Wellenbewegungen ausführen sollten, den Himmelskörpern bei ihrer Bewegung keinen Widerstand bot. Aber nunmehr ist auch aus anderen Gründen diese Anschauung gänzlich verlassen. Wir wissen mit aller Bestimmtheit, daß das Licht keine elastische, sondern eine elektromagnetische Erscheinung ist; die in allen wesentlichen Punkten bestehende Gleichheit zwischen den Lichtwellen und den Wellen

der drahtlosen Telegraphie beweist es ja aufs deutlichste. Damit hat aber auch das Wort "Wellen" völlig die Bedeutung verloren, die man ihm gewöhnlich beimißt.

Eine Welle stellt man sich gewöhnlich als einen Bewegungsvorgang vor, wie man ja auch von "Wellenbewegungen" spricht. Tatsächlich aber ist die Wellenbewegung nur ein Beispiel für eine Welle, notwendig ist die Bewegung für diesen Begriff keineswegs. Der Physiker versteht vielmehr unter Welle einen in regelmäßigem Wechsel zu- und abnehmenden und hierbei im Raume vorwärts schreitenden Vorgang; welcher Art dieser Vorgang ist, ist dabei ganz gleichgültig. Beim Licht und bei den elektromagnetischen Wellen handelt es sich um das Auftauchen und Verschwinden elektrischer und magnetischer Kräfte. Den regelmäßigen Wechsel, in dem dieser Vorgang stattfindet und sich im Raume ausbreitet, nennen wir Welle. Nun sind wir freilich in Verlegenheit, wenn wir erklären sollen, was eigentlich eine "elektrische Kraft" ihrem Wesen nach ist. Wir können von ihr ebenso wie von der Schwerkraft nur die Wirkung angeben. Das mag ein Mangel sein, aber dieser Mangel wird dadurch nicht behoben, daß man zur Erklärung der unerklärlichen Kraft und ihrer ebenso unerklärlichen Aenderungen zu einem noch unerklärlicheren Stoff wie dem "Aether" seine Zuflucht nimmt, denn es ist ganz unbestreitbar, daß dieser fragliche Aether die allergrößten Schwierigkeiten macht. Zu der Zeit, wo man sich die Lichtwellen ganz anschaulich als elastische Wellen des Aethers dachte, hat man sich kaum irgendwelche Vorstellungen über das gebildet, was wir den Stoff nennen. Jeder sieht und fühlt um sich herum Körper, die aus Stoffen bestehen, und so hielt man damals den Stoff für etwas Gegebenes, das zwar überall zur Erklärung aller Vorgänge herangezogen werden durfte, selbst jedoch keiner Erklärung bedurfte. Zu jener Zeit war es wohl verständlich, daß man sich den Aether als einen unendlich feinen Stoff dachte und ihn damit hinreichend erklärt zu haben glaubte.

Nun haben sich aber auch unsere Anschauungen in diesem Punkte völlig gewandelt. Die heutige physikalische Wissenschaft sieht im Stoff nichts Ursprüngliches mehr, sondern sie ist gerade damit beschäftigt, eine Erklärung des Wesens des Stoffes zu geben, ihn

auf etwas anderes Gegebenes zurückzuführen. Dieses Gegebene aber ist die Elektrizität. Aller Stoff besteht nach unserer heutigen Schauung aus Atomen, jedes Atom aber stellt eine Art Planetenwelt dar, in dessen Mittelpunkt sich ein elektrisch positiver Punkt, der Atomkern, befindet, um den die Elektronen, elektrisch negative Einheiten, kreisen. Es ist die gewaltigste Aufgabe der gegenwärtigen und künftigen Physik, aus dieser Vorstellung von der Natur des Stoffs alle Eigenschaften seines eigentlichen Wesens zu erklären. Großzügige und erfolgversprechende Ansätze hierzu bestehen bereits.

Ein Stoff in diesem Sinne kann nun der Aether unmöglich sein, denn wir wissen, daß der einfachste Stoff, der sich in der eben erwähnten Weise aus elektrischen Einheiten aufbaut, der Wasserstoff ist. Es würde aber keinen Fortschritt, sondern einen Rückschritt der Wissenschaft bedeuten, wenn man auf eine einheitliche Auffassung vom Wesen des Stoffs verzichten wollte, die sich gerade jetzt allmählich durchsetzt, lediglich, um auch den Aether als einen Stoff bezeichnen zu können.

Wir kommen in diesem Zusammenhang auf die oben erwähnte Schwierigkeit nochmals zurück, daß wir das Wesen der elektrischen Kraft nicht erklären können. "Erklären" heißt, unbekannte Dinge auf bekannte zurückzuführen. Darin liegt, daß alle Erklärung einmal ein Ende hat. Etwas muß schließlich als "gegeben" oder "bekannt", jedenfalls als einer Erklärung weder fähig noch bedürftig vorausgesetzt werden. Dieses Letzte ist eben, nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge, die elektrische Kraft. Es ist nicht einzusehen, warum sie sich dazu weniger eignen sollte, als etwa der "Stoff", den die alten Materialisten als selbstverständlich hinnehmen. Selbst wenn wir einen Aether annehmen, kann die elektrische Kraft nur durch weitere Annahmen erklärt werden, die selbst wieder

größere Schwierigkeiten machen als das, was sie erklären sollen. Wenn sich die Wissenschaft anschickt, einerseits in der neuzeitlichen Atomtheorie den Stoff, andererseits durch die der elektrischen Kraft zugeschriebenen regelmäßigen Aenderungen und das Fortschreiten im Raum auch das Licht und die elektromagnetischen Wellen auf die Grundbegriffe der "elektrischen Kraft" und der "magnetischen Kraft" zurückzuführen, so hat sie vorläufig genug getan. Muß deshalb das Wort "Aether" aus unserem Sprachgebrauch verschwinden? Dürfen wir nicht mehr von "Aetherwellen" sprechen? Ganz so weit brauchen wir wohl nicht zu gehen. Denn eines müssen wir uns klar machen: Der Raum, wie wir ihn einmal vorfinden, hat mancherlei Eigenschaften, die wir zwar nicht ganz befriedigend und vor allem nicht anschaulich verständlich zu erklären vermögen, die aber doch nun einmal vorhanden und von der allergrößten Wichtigkeit sind. Zu diesen Eigenschaften gehört vor allem die Tatsache der Fortpflanzung des Lichtes und überhaupt der elektromagnetischen Wellen und die unbedingte Durchlässigkeit für die Schwerkraft. Ein bloß mathematisch gedachter Raum brauchte diese Eigenschaften nicht zu haben. Rein mathematisch können wir uns Räume vorstellen, die das Licht so wenig fortpflanzen, wie etwa ein luftleerer Raum den Schall. Diese Räume wären dann ewig dunkel und könnten auf keine Weise erhellt werden. Man kann den Wunsch haben, dieses Mehr an Eigenschaften, das der tatsächlich vorgefundene Raum einem bloß mathematisch gedachten Raum gegenüber aufweist, auch durch ein Wort auszudrücken. Dann aber wäre kaum ein Wort geeigneter als dieses altehrwürdige, schon der homerischen Sprache geläufige Wort, das die Physik durch viele Jahrhunderte in vielen Sprachen und in wechselnder Bedeutung begleitet hat, das Wort "Aether".

Prof. Dr. P. Kirchberger.

#### Polytechnische Schau.

Neues vom Schlafwagenbau. Die augenblicklich auf den Strecken der deutschen Reichsbahn laufenden Mitropa-Schlafwagen enthalten bei einer Länge des Wagenkastens von 20 200 mm und einer Breite von 2855 mm durchweg 20 Betten in 10 Abteilen. Bei der Benutzung der Wagen hat sich nun herausgestellt, daß durchschnittlich in jedem Wagen 4 Reisende mit Bettkarten 1. Klasse befördert werden, denen somit je ein ganzes Abteil zur Verfügung gestellt werden muß. Die Folge davon ist ein unwirtschaftlicher Betrieb, da ja 4 Bettplätze nicht verkauft werden dürfen. Außerdem hat sich herausgestellt, daß die Nachfrage nach Einzelabteilen eine recht große ist und noch ständig zunimmt. Aus diesen Erwägungen heraus hat die Firma Wegmann & Co. in Cassel einen Schlafwagen gebaut, der in 18 Abteilen 14 Betten 2. Kl. und 4 Betten 1. Klasse enthält, außerdem 4 Tagesräume zum Einnehmen des Frühstücks (Abb. 1) Dienerraum in der Mitte des Wagens und Aborte. Die Abmessungen des Wagenkastens sind etwas größer geworden, 22 200 mm Länge bei 2870 mm Breite. Die Abteile 1. Kl. (Abb. 2—3) befinden sich seitlich eines Mittelganges (Abb. 4). Auf der anderen Seite sind die Abteile 2 Klasse untergebracht, deren Betten hochgelegt sind und über den Mittelgang hinwegreichen. Die Abteile 2 Klasse (Abb. 5) sind jederzeit als Tagesräume benutzbar, während die Betten in der 1. Klasse mit

wenigen einfachen Handgriffen in Sitzplätze für den Tagesgebrauch umgewandelt werden können. Jedes Abteil besitzt seine besondere Waschgelegenheit. Im



Abb. 1. Frühstücksraum.

übrigen ist der Wagenkasten entsprechend dem des eisernen D-Zugwagens durchgebildet.

Die zweite wesentliche Neuerung betrifft die Beheizung der Schlafwagen. Es besteht bekanntlich die Vorschrift, daß jeder Schlafwagen seine eigene Heizungsanlage besitzen muß und nicht von der Lokomotive aus mit Dampf versorgt werden darf. Bei der



Abb. 2. Abteil 1. Kl. bei Tage.

bisher allgemein eingeführten Warmwasserheizung haben sich in der Hauptsache zwei Uebelstände herausgestellt: die sehr lange Anheizdauer, eine Folge des großen Wasserinhaltes der Anlage, und der überaus



Abb. 3. Durchblick von einem Abt. 1. Kl. in das benachbarte, für die Nacht zurechtgemachte.

hohe Brennstoffverbrauch während der Fahrt. Auf Grund der vorzüglichen Erfahrungen, die mit der bekannten "Narag-Classic-Heizung" allerseits gemacht werden, entschloß man sich vor einigen Jahren zu deren probeweiser Einführung zunächst bei einigen Schlafwagen. Sie hat hierbei selbst in dem verflossenen überaus langen und harten Winter 1923/24 allen an sie gestellten Erwartungen in vollem Maße entsprochen, so daß heute bereits eine beträchtliche Anzahl von Schlafwagen mit ihr ausgerüstet sind. Vor allen Dingen beträgt die Anheizzeit wegen des um etwa 75 % geringeren Wasserinhaltes nur etwa den 5. Teil gegen früher, und der Verbrauch an Brennstoff — einer Mischung von Koks mit Steinkohle — ist auf kaum den

4. Teil gesunken. Dazu kommt noch, daß die Bedienung dieser Heizung sehr viel einfacher ist, da es sich bei dem Naragofen gewissermaßen um einen Füllofen handelt, der, einmal angelegt, längere Zeit sich selbst überlassen werden kann, zumal auch die Regu-



Abb. 4. Mittelgang im einbettigen Schlafwagen.

lierung des Zuges im wesentlichen selbsttätig erfolgt. Im übrigen entspricht die aus dem Naragofen und dem Classic-Radiatoren bestehende Narag-Classic-Heizung der bei ortfesten Anlagen üblichen Ausführung.



Abb 5. Abt. 2. Kl. bei Tage.

Nebenbei sei noch bemerkt, daß diese Heizung auch an anderen Stellen des Eisenbahnbetriebes eine immer größere Verbreitung findet, z.B. zur Beheizung von Stellwerken, Fahrkarten-Ausgabestellen, Güterabfertigungen usw.

Deutsche Pullmanwagen für Südamerika (Chile) und Elektrisierung der chilenischen Bahnen. Um die Jahreswende von 1923 auf 1924 verließ der erste Sonderzug mit drei Pullmanwagen I. Klasse das Werk Breslau der Linke-Hofmann-Lauchhammer A.-G., um von Hamburg zu Schiff nach Valparaiso (Chile) überführt zu werden. Im ganzen umfaßt der für das gesamte deutsche Wirtschaftsleben überaus wichtige Auftrag 47 gleichartige Wagen, die in wöchentlichen Teillieferungen von 3—4 Wagen die Ausreise antreten sollen.

Dr. Bl.

Die eisernen Wagen unterscheiden sich in mehrfacher Beziehung von den in Deutschland üblichen. Sie haben eine gesamte Länge von etwa 22,5 m bei einer Kastenbreite von 2948 m/m und einer Spurweite von 1676 m/m. Sie laufen auf zwei zweiachsigen Drehgestellen. Die Entfernung der Drehzapfen beträgt 15,8 m. Wegen der großen Spurweite mußten die Wagen für die Ueberführung nach dem Ausgangshafen auf normale deutsche Drehgestelle gesetzt werden, während die eigenen auf einem angehängten Güterwagen mitgenommen wurden.

Die Wagen haben Mittelpufferung und sind außer mit durchgehender Luftdruck- und damit verbundener Notbremse noch mit einer vom Schaffner zu bedienenden Handbremse ausgerüstet.

Die Beleuchtung erfolgt durch 24 elektrische Glühlampen. Der erforderliche Strom wird während der Fahrt selbst erzeugt und über eine zwischengeschaltete Akkumulatorenbatterie den Beleuchtungskörpern zugeleitet.

Um das Reisen auch an heißen Tagen angenehmer zu machen, sind Dach und Außenwände der Wagen mit einer starken Isolierschicht versehen. Außerdem ist noch eine besondere Lüftungsanlage eingebaut.

An jedem Wagenende befindet sich ein geschlossener Vorraum, in dem auch die beiderseitigen Eingangstüren angebracht sind und durch den ferner in üblicher Weise der Uebergang zu den benachbarten Wagen des Zuges vermittelt wird.

Die bequemen und gut gefederten Sitze mit dunkelnotem Lederüberzug und verstellbarer Rückenlehne
tragen wesentlich dazu bei, das Wohlbefinden der
Reisenden während der Fahrt zu erhöhen. Die zahlreichen großen Fenster gewähren eine freie Aussicht
auf die vom Zuge durcheilte Landschaft.

In dem großen Innenraume, der mit seiner Verkleidung aus naturfarbenem Mahagoniholz und den zahlreichen blanken Tür-, Fenster- und Deckenbeschlägen einen überaus gediegenen Eindruck macht, sind an jedem Wagenende zwei Sitze durch Stoffvorhänge als Damenraum abgeteilt. Zwischen diesem und dem geschlossenen Vorraum befindet sich die unter Berücksichtigung aller auf dem Gebiete der Hygiene bestehenden Vorschriften eingerichtete Toilette mit Waschgelegenheit. Das Vorhandensein von fließendem Wasser und einer eigenen Lüftungseinrichtung durch einen elektrisch angetriebenen Ventilator verdient besonders hervorgehoben zu werden.

schmackvolle Formen und Ausstattung, obschon für ihre konstruktive Durchbildung die Vorschriften der Betriebssicherheit, vor allem anderen maßgebend waren. Sie gehen nach Valparaiso. Die Strecke Valparaiso—Santiago ist nach "The Electrican" Vol. 92, Bd. 2402, S. 669, als Vollbahn bereits elektrisiert, sie hat Steigungen von 2,5 und 1,81 %, die die Möglichkeit der Stromrückgewinnung bieten. Auf der elektrisierten Strecke werden 39 elektrische Lokomotiven, die (etwa 100) Dampflokomotiven ersetzen, die ihre Energie aus Wasserkraftwerken beziehen, gefahren. Das

Auch äußerlich zeigen die Wagen durchaus ge-

Energie aus Wasserkraftwerken beziehen, gefahren. Das eine liegt in der Nähe von Santiago und ist mit der Stadt durch eine doppelte Hochspannungsleitung von 110 kV verbunden. In Santiago wird die Fernleitung an das Kraftwerk der Stadt angeschlossen, das in Wasserund Dampfkraftwerken zusammen über 120 000 kW verfügt. Der hochgespannte Drehstrom wird in 5 Unterwerken in Gleichstrom von 3000 V umgeformt. Die Baulichkeiten sind aus Eisenkonstruktion und Beton, vermögen den häufigen Erdbeben zu widerstehen, ihre Motorgeneratoren sind von ungewöhnlich kräftiger Bauart und halten 5 Minuten lang eine Ueberlastung

#### Bücherschau.

von 200 % aus.

Jahrbuch der Technik — Technik und Industrie, Jahrgang X 1923/24. Franckhs Technischer Verlag, Dieck & Co., Stuttgart. In Halbleinen geb. 4,80 RM.

Das 288 Seiten starke, mit mehreren hundert Bildem versehene Buch enthält durchweg in gemeinverständlicher Weise von ernsten Fachleuten verfaßte Aufsätze über alles Wissenswerte aus der neuesten Technik. Nicht nur der gebildete Laie und der aufstrebende Handwerker, auch der Ingenieur, der sich heute mehr oder weniger einem Sondergebiet der Technik verschrieben hat, wird in Stunden der Muße mit großem Interesse die zumeist mit erfreulicher Lebhaftigkeit und fesselnd geschriebenen Aufsätze lesen, welche der Verleger mit anerkennenswertem Geschick zu sammeln verstand. Das Buch ermüdet nicht, wie leider so mancher von gelehrten Häuptern geschriebener Foliant, weil jede untergeordnete Einzelheit unterdrückt und alles Wesentliche, das sich auch dauernd den Sinnen einprägen läßt, hervorgehoben ist.

Versuche über die Druckfestigkeit und Druckelastizität von Mauerwerk. Von Otto Graf. Berlin 1924. Wilhelm Ernst & Sohn. Geh. 1,50 GM.

Die Arbeit, die als Sonderdruck aus der Zeitschrift "Beton und Eisen" herauskommt, enthält die Ergebnisse von Druck- und Biegeproben, die mit Mauersteinen aus Beton, sowie ferner mit Säulen vorge-

nommen worden sind, welche aus Betonsteinen bzw. aus Klinkern errichtet wurden. Im letzten Abschnitte sind die Ergebnisse in anschaulicher Weise kritisch zusammengefaßt. Hier wird u. a. bemerkt, wie auch frühere Untersuchungen ergeben haben, daß die Festigkeit von Mauerwerk mit wachsender Fugenhöhe abnimmt, und zwar in bedeutendem Maße nach Ueberschreiten von etwa 10 mm Fugenstärke. Die Abhandlung dürfte namentlich für Bauaufsichtsbehörden und Laboratoriumsingenieure von Interesse sein. Samter.

Der Druckabfall in glatten Rohren und die Durchflußziffer von Normaldüsen. Von M. Jakob und S. Erk. V.d.J.-Verlag, Berlin 1924.

Die Arbeit beschreibt die in den Jahren 1922/23 angestellten Versuche. Das Ergebnis ist, daß die Reibungsziffer von Wasser in glatten Metall-(Messing-) rohren nicht, wie sonst gewöhnlich angenommen wird, einem einfachen Potenzgesetz folgt, sondern durch die schon vorher in England fast genau so gefundene Formel bestimmt wird:

 $\lambda = 0.071 + 0.6104 \left(\frac{V \cdot d}{2}\right) 0.35$ 

Hierin bedeutet v die Geschwindigkeit in cm/sek, d den lichten Rohrdurchmesser in cm, z die Zähigkeit der Flüssigkeit in cm<sup>2</sup>/sek.

Digitized by Google

Hiermit konnte die Ausflußziffer von Luft ermittelt werden:  $\alpha = 0.96$  für Normaldüsen, deren Abmessungen ebenfalls wiedergegeben werden, da die Regeln für Leistungsversuche an Ventilatoren und Kompressoren zurzeit vergriffen sind, und  $\alpha = 0.945$  für die kürzeren Hinz-Düsen., Diese Werte sind i. M. 2% geringer, als die genannten Regeln 1912 angaben.

Von Wichtigkeit sind noch die mitgeteilten Kurvenzüge über die Geschwindigkeitsverteilung in glatten Rohren bzw. den Druckverlauf im Austrittquerschnitt, die nebenher bestimmt worden sind, um den Wert a mit voller Sicherheit angeben zu können.

Lieferwerke und Gewichtstafeln für Form- und Stabformeisen. Herausgegeben vom Stahlwerksverband

A.-G. Julius Springer, Berlin 1924.
Die Tafeln bilden einen Anhang zur sechsten Auflage des Taschenbuches "Eisen im Hochbau" und sind für den Eisenhandel und alle Eisenbauwerkstätten von Wert.

Leitfaden für den Kalkbeton-Hochbau. 1924. Verein deutscher Kalkwerke E. V. 0,90 R.-Mk.

Auf 31 Seiten ist das für den Kalkbeton-Hochbau Wissenswerte zusammengestellt. Neben Beschreibung der Bindemittel und des Zuschlags ist das Mischen eingehend behandelt. Weiter finden sich die Ergebnisse von Druckversuchen mit Kalkbeton verschiedener Mischungen. Auch das Naß- und Trockenlöschen des Kalks ist ausführlich beschrieben und eine Tafel der verschiedenen Kalkarten angeschlossen.

Kalkbeton im Tiefbau. Merkblatt. 1924. Verein deutscher Kalkwerte E. V. 0,40 R.-Mk.

Das 15 Seiten und eine Tafel enthaltende Büchleir. ist eingehender gehalten als der im gleichen Verlag erschienene, Kalkbeton im Hochbau. Neben einer Erläuterung der Bestandteile des Kalkbetons, seines Anwendungsgebietes und seiner Verarbeitung, ist eine Anzahl von Mischungsverhältnissen angegeben, die sich in der Praxis bewährt haben. Auf der bereits erwähnten Tafel sind die Verwendungsmöglichkeiten des Kalksteins, des gebrannten Kalkes und gebrannten Dolomites zur Darstellung gebracht.

#### Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

A. Hellandt u. A. Maier, Zeichnungs-Normen (Dinbuch 8).
Beuth-Verlag, Berlin SW. 1. Preis 2.50.
H. Winkel, Selbstanfertigung von Rechentafeln. Beuth-Heft 2
bis 4: 1. Das Rechnen mit Teilungen, 2. Anwendung des
logarithmischen Liniennetzes auf die Maschinenkarten des
AWF., 3. Der Aufbau der Leitertafeln. Preis je 1.—
C. Ritter, Hebezeuge (Horstmann-Laudien, Betriebstaschenbuch). 4.25.
R. Saladin u. K. Laudien. Wie konstruiere ich ein Culestial-2

buch). 4.25.

R. Saladin u. K. Laudlen, Wie konstruiere ich ein Gußstück?
(Horstmann-Laudien, Betriebstaschenbuch). Dr. Max

Jänecke, Verlag, Leipzig.

E. Silbernagel, Die Astronomie von ihren Anfängen bis auf den heutigen Tag. (Heft 2 d. Sammlung: Werdegang der Entdeckungen und Erfindungen). R. Oldenbourg, München. Preis 1.80 RM.

M. von Schwarz u. F. Dannemann, Die Eisengewinnung von

den ältesten Zeiten bis auf den heutigen Tag. (Heft 4 der Sammlung: Werdegang der Entdeckungen und Erfindungen.) R. Oldenbourg, München. Preis 1.60 RM.

Das Umsatzsteuergesetz vom 24. 12. 1919 nebst Ausführungsbestimmungen in der am 1. 1. 1925 geltenden Fassung mit Hinweisen auf die Abänderungsgesetze und Verordnungen.

Verlag von Otto Liebmann, Berlin. Preis 4.50.

Alfred Kirschke, Gasmaschinen und Oelmaschinen II, ständig neu bearbeitet von Dipl.-Ing. Ernst Oehler (Samm-

lung Göschen Band 651). Verlag Walter de Gruyter & Co.. Berlin. Preis 1.25 RM.

R. Rothe, Höhere Mathematik. Teil I. Differentialrechnung und Grundformeln der Integralrechnung nebst Anwendungen. Teubners Technische Leitfäden Band 21.) Preis 5 RM.

N. Schmitt, Aufgaben aus der technischen Mechanik. II. Dynamik und Hydraulik. 2. Aufl. (Aus Natur und Geisteswelt Bd. 559.) Preis 1.80.

Felix Auerbach, Physik in graphischen Darstellungen, 2. Auflage. Verlag von B. G. Teubner, Leipzig. Preis geb. 14.—Richard Mollier, Neue Tabellen und Diagramme für Wasserdampf. 2. vollst. umgearb. u. bis zum kritischen Punkt erweiterte Auflage. Berlin, Julius Springer. Preis 2.70.

Heinrich Wieleitner, Die Geburt der Modernen Mathematik. II. Die Infinitesimalrechnung (Wissen und Wirken Bd. 13). Verlag Braun G. m. b. H., Karlsruhe. Preis 1 RM.

Ackeret, Das Rotorschiff und seine physikalischen Grundlagen. Verlag v. Mandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. Preis 1.80.

Ernst Preger, Die Bearbeitung der Metalle in Maschinenfabriken. 8. Aufl. (Bibl. d. ges. Technik Bd. 218). Dr. Max Jänecke, Leipzig. Preis geh. 6.95, geb. 8.10.

Hugo Ahlberg, Festigkeitslehre in elementarer Darstellung mit zahlreichen, der Praxis entnommenen Beispielen. 6. verb. Aufl. Preis 3.05. Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig. Leipzig.

#### Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin.

Polytechnische Gesellschaft zu Berlin.

Sitzungssaal: Berlin W., Köthener Straße 38, Meistersaalgebäude. Geschäftsstelle: Berlin-Friedenau, Kaiserallee 78, Fernspr.: Amt Rheingau 9995.

Die diesjährige ordentliche Generalversammlung findet am Donnerstag, dem 9. April, abends 7½ Uhr, im grünen Saal des Meistersaalgebäudes statt. Tagesordnung: Wahl der Mitglieder des Vorstandes, des Ausschusses und der Revisoren zur Durchsicht der Kassenverwaltung und zur Entlastung. Bericht des Vorstands über die inneren Angelegerheiten der Gesellschaft. Festsetzung des vom Vorstande und Ausschuß vorbereiteten Etats.

Im Anschluß an die Generalversammlung: Vortrag des Herrn Paul Kleye über: "Einblick in die Technik der Kinematographie unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen und farbigen Kinematographie" mit zahlreichen Lichtbildern. Die Damen der verehrlichen Mitglieder sowie Gäste haben nur zu dem gegen 9 Uhr stattfindenden Vortrag Zutritt.

Der Vorstand: A. Nichterlein, 1. Ordner.



### DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 7 BAND 340

BERLIN, MITTE APRIL 1925

106. JAHRGANG

| INHA                                                                                                                                                             | LT                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der deutsche Eisenkies-Bergbau v. Bergwerksdirektor Landgraeber, Passau                                                                                          | Hauptversammlung des V.D.I. — Kohlentagung in Essen                                                                                                        |
| Die Ursachen der Grubenexplosionen und ihre Bekämpfung v. DiplIng. Wimplinger                                                                                    | Bücherschau: Cramer, Elektrische Meßkunde. —<br>Philippie, Elektrizität im Bergbau. — Goetsch,                                                             |
| Rollenlager in Straßenbahnachsbuchsen der Motorwagen<br>und Anhängerwagen Seite 76                                                                               | Taschenbuch für den Fernmeldetechniker. — Neu-<br>burger, Die Wunder der Fernmeldetechnik. —<br>Föppl, Drang und Zwang. — Förster, Die Eisen-              |
| Polytechnische Schau: Thomasstahl als Baustoff für<br>Schienen höherer Festigkeit, — Neues Verfahren zur                                                         | konstruktionen der Ingenieur-Hochbauten. — Scho-<br>litsch, Graphische Hydraulik. — Witte, Taylor,                                                         |
| Benzolgewinnung von Raschig. — Gewinnung von syn-<br>thetischen Ammoniak unter Verwendung von Koksofen-<br>gas. — Ein neues Verfahren zur Erzeugung eines Misch- | Gilbreth und Ford. — Sachs, Grundbegriffe der<br>mechan. Technologie der Metalle. — Weßlau, Industrie-<br>bauten. — Ledebur, Das Roheisen. — Deutscher Ing |
| gases aus Schwelgas und Wassergas. — Müllverbrennung und Verwertung. — Von der Zeitlupe. —                                                                       | Kalender 1925 Seite 81 Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher Seite 85                                                                                 |

#### Der deutsche Eisenkies-Bergbau.

Von Bergwerksdirektor W. Landgraeber (Passau).

Eisenkies, auch Schwefelkies oder Pyrit genannt, ist ein Schwefeleisen von stark metallglänzender Farbe. Es kommt derb oder auch in schön ausgebildeten Kristallen fast überall vor. Nicht mit Unrecht wird er als "Hans auf allen Gassen" unter den Mineralien bezeichnet. Bauwürdige Lagerstätten dieses bedeutsamen Rohstoffes gibt es verhältnismäßig wenig.

Eisenkies bildet das Ausgangsmaterial für die Schwefelsäure. Diese wiederum gehört zu den bedeutsamsten aller Grundstoffe. Sie gibt gewissermaßen einen Gradmesser für die Entwicklung des industriellen Lebens, dem Wohlstand und die Kultur eines Volkes. Sie findet Verwendung im Sulfitverfahren der Zellstoffabriken, zur Herstellung wunderwirkender künstlicher Düngemittel aus dem Ammoniak der Gasanstalten und Kokereien, zur Scheidung verschiedener Metalle in der Hüttentechnik, ferner in der Bleicherei, der Sprengstoffabrikation sowie zum Schwefeln bei der Bekämpfung von Schädlingen im Obst- und Weinbau, und als Imprägnierungsmittel für Sandstein, Holz und dergleichen. In der chemischen Industrie spielt sie in ihren verschiedenen Formen als verdünnte, konzentrierte und rauchende Säure eine hervorragende Rolle. Während Schwefelsäure schon seit Jahrzehnten zur Herstellung des wichtigen Arzeneimittels Ichtyol aus dem Rohöl bituminöser Schiefer verwandt wird, wendet man in neuerer Zeit Schwefeldoxyd zur Raffinierung des Erdöls, der Braunkohlenöle und der Schieferöle an. Bereits vor einem Jahrhundert benutzte sie der Erfinder der Sodafabrikation zur Herstellung von Soda im Großbetniebe. Die Durchführung dieses genialen Verfahrens wird von Fachleuten als die Grundlage der chemischen Großindustrie bezeichnet, von der sich alles andere ableitete. In den Zauberküchen der "Alchimisten" diente sie zu mystischen Zwecken. Im 14. Jahrhundert wurde die Schwefelsäure durch Verbrennen von Schwefel mit Salpeter dargestellt. Auf die geschichtliche Entwicklung der Schwefelsäurefabrikation soll hier nicht näher eingegangen werden. Das alte bekannte Bleikammerverfahren ist heute derartig verbessert, daß es den Wettbewerb mit dem neueren Kontaktverfahren im allgemeinen aufzunehmen vermag. Jährlich werden

etwa 4 Milliarden Kilo in der Schwefelsäureindustrie erzeugt.

Nicht aller Schwefelkies, der in der Natur vorkommt, ist für die Fabrikation geeignet. Die Verwendungsfähigkeit hängt von dem Gehalt an Schwefel und dem mit dem Mineral auf gleicher Lagerstätte vorkommenden Bestandteile ab. Die unterste Gehaltsgrenze ist etwa bei 35 Prozent Schwefel. Ein recht lästiger Bestandteil ist Arsen.

Die nachstehenden Zahlen geben einen Ueberblick über die in Deutschland aus eigenen Gruben in den letzten Jahrzehnten gewonnenen Kiesmengen. Im Jahre 1872 wurden rund 153 000 Tonnen, 1882 rund 158 000 t, 1892 nur 115 000 t, 1902 rund 165 000 t und 1912 rund 250 000 t gefördert. Der Schwefelgehalt schwankte zwischen 34 und 48 Prozent. Die deutschen Schwefelsäurefabriken verbrauchten in den letzten Friedensjahren etwa 750 000 t jährlich. Für andere fabrikatorische Zwecke wurden annähernd ebenso große Mengen benötigt. Die heimischen Gruben lieferten um diese Zeit etwa nur 270 000 t. Wir waren daher genötigt, große Mengen aus dem Auslande zu beziehen. Spanien war mit etwa 700- bis 800 000 t der Hauptlieferant. Größere Mengen kamen aus der Türkei, Norwegen, Oesterreich-Ungarn und Griechenland. Italien führte damals von seiner etwa 300 000 t betragenden Produktion an geschmolzenem Schwefel rund 45 000 t an Deutschland ab. In den letzten Jahren ist der Verbrauch etwas zurückgegangen und beträgt ungefähr 1 Million Tonnen gegen 1,5 Millionen wie früher. Spanien und Norwegen deckten hauptsächlich unseren Bedarf. Im Jahre 1924 dürfte schätzungsweise mehr als eine halbe Million vom Auslande eingeführt worden sein

In deutschen Grubenbetrieben wurde um die Jahrhundertwende und im ersten Jahrzehnt Schwefelkies gewonnen in der Gegend von Aachen, bei Manebach und Kirn. In den Ramsbecker Lagerstätten sowie bei Altenförde, Madfeld, Schwelm, Iserlohn im Rheinland sowie bei Riol und Mehring an der Mosel sind reiche Geschicke von Schwefelkies gefunden worden. In Schlesien wird Eisenkies bei Rohau, Schreiberhau und Waltersdorf gefunden. Bei Schriesheim im Odenwald-

granit und bei Gersbach im Schwarzwald sind Vorkommen bekannt. Ferner findet sich im Keupersandstein von Wefesleben im Harz, im Sormitztale bei Leutenberg (Thüringer Wald).

Größere Mengen Schwefelkies werden bei der Ausbeutung eisenkiesreicher Braunkohlenlager und Tonschichten gewonnen, zum Beispiel bei Rott, Neuhof, bei Gießen, unter der Blätterkohle von Anerod, bei Oberkaufungen, bei Großalmerode bei Westeregeln, bei Olbersdorf und bei Oppersdorf in Sachsen, bei Inowratzlow und anderen Orten mehr. Ob die bei Stuttgart kürzlich angetroffenen Schwefeleisenlager mit 34 Prozent wirtschaftliche Bedeutung erlangen, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Das nachhaltigste deutsche Vorkommen im rheinischen Schiefergebirge ist das Lager bei Meggen an der Lenne. Es liegt konkordant im Massenkalk des oberen Mitteldevons. Eine in ihrer Mächtigkeit schwankende Schicht aus Tonschiefer trennt das Lager in zwei Packen von verschiedenem Aussehen. Dieses Lager hat eine Mächtigkeit von 3—4 Meter, die stellenweise sogar bis auf 6 Meter anschwillt.

Ueber die Entstehung der Schwefelkieslager besteht in der Gelehrtenwelt noch immer eine große Meinungsverschiedenheit. Die Ansicht über die syngnetische Natur scheint die meisten Anhänger zu haben. Der Gehalt an Schwefel beträgt 44 bis 45 Prozent. Ein sehr bedeutender Vorteil des von den Meggener Werken gelieferten Schwefelkieses besteht darin, daß die Ware fast durchweg gleichmäßig ausfällt. Um die Wende des Jahrhunderts wurden bereits über 150 000 Tonnen gefördert. Das war gleichbedeutend mit der gesamten Förderung aus der Rheinprovinz und bildete ungefähr zwei Drittel der in Deutschalnd überhaupt geförderten Menge. In neuerer Zeit wurde im Bergrevier Diez, ein Vorkommen auf dieses Mineral verliehen. Dieses Vorkommen war allerdings schon vor einigen Jahrzehnten auf der Grube Waldsaum angeschlagen und eingemutet, aber nicht weiter beachtet. Leider wurde auch in neuerer Zeit der Betrieb wieder eingestellt, trotzdem ein bauwürdiges Vorkommen, aus dem über 1000 t Kies gewonnen wurden, nachgewiesen war. Das Vorkommen befindet sich in einem etwa 100 m tiefen Schacht, südwestlich von Lohrheim in der Nähe von Hanstätten. Der Kies hat nach den gemachten Aufschlüssen teils festes Gefüge, teils mulmige Beschaffen-Die Gangart ist Quarz. Der Schwefelgehalt schwankt zwischen 40 und 45 Prozent. Es ist demnach ebenfalls ein brauchbares Erz. Für die Entstehung dürfte ebenfalls Syngegenese angenommen werden. Die Lager befinden sich zwischen Alaun- und Kieselschiefer; die zwischen Phprphyr und Massenkalk der Lahnmulde eingebettet sind. Neuere Aufschlüsse in dem 10 Kilometer langen Lagerzuge dürften aller Wahrscheinlichkeit lohnende Betriebe auf dieses sehr gesuchte Mineral ergeben. In der Nähe dieser Vorkommen befindet sich ein anderes erwähnenswertes Vorkommen dieser Art. Es ist der Schwefelkies auf dem Magneteisenlager der Kruppschen Grube Strichen bei Aumenau. Im Hangenden diesr Erzlager befindet sich in wechselnder Mächtigkeit ein Packen Eisenkies von schwärzlicher Farbe. Er wird leider nicht abgebaut, da er vorzügliche Hangende gegen den bröckelnden Schiefer bildet, der sehr rollige Eigenschaften besitzt. Der ganze Charakter des Vorkommens deutet darauf hin, daß es mit den einschließenden Gebirgsschichten entstanden, also syngenetisch, und ferner wie die Eisenerzlager der Lahn als kolloidaler Absatz zu betrachten ist.

Ob auf Grund dieser Feststellungen nun alle Schwefelkiesvorkommen, die diesem ähneln, syngenetischer Natur sind, dürfte wohl kaum mehr zu bezweifeln sein. Ein dem Meggener Schwefelkiesvorkommen am meisten ähnelnder Typus ist das Rammelsberger Kieslager bei Goslar am Harz. Das dortige Material ist vergesellschaftet mit Kupferkies, Zinkblende, Bleiglanz und Schwerspat. Aus diesen Betrieben wurden bereits zu Beginn des Jahrhunderts rund 2000 t Schwefelkies gewonnen.

In Bayern ist die Schwefel-Magnetkies-Lagerstätte am Silberberg bei Bodenmais eine der am längsten bekannten. Die bergbauliche Tätigkeit geht hier auf Jahrhunderte zurück, was schon daraus hervorgeht, daß die Erze früher durch Feuersetzen gewonnen wurden. Das Ausgehende dieser Kieslager zeigt deutlich Bildungen des "Eisernen Hutes" (Brauneisen). Dieses Eisenerz mag wohl die erste Veranlassung für den dortigen Bergbau gegeben haben. Weiter in der Tiefe setzt die eigentliche Kiesführung ein. Es ist ein Gemenge von Schwefelkies und Magnetkies, die häufig zu ganz bedeutenden Linsen anschwellen. Im sogenannten "Großen Barbaraverhau" ist ein Erzkörper von 14 m Mächtigkeit ausgebeutet. Bald überwiegt in den unregelmäßig geformten strukturlosen Erzanhäufungen der Eisenkies und bald der Magnetkies. Liegendes und Hangendes werden allenthalben von Gesteinen verschiedenen petrographischen Habitus gebildet. Besonders reich sind die Erze zwischen hornfelsartigen Gebilden und Orthoklasgestein. Das Gangmittel ist vornehmlich Quarz. Gänge setzen im Gneis auf. Es gilt als Regel, daß dort. wo Quarz vorhanden ist, meist auch Erz zu finden ist. Der Gneis wird als injizierter Schiefer angesprochen. in denen die Erzmassen fast durchweg parallel der Granitgrenze eingelagert sind. Im Granit sind bisher noch nie Erzlinsen angeschlagen. Sie befinden sich auch nie unmittelbar an der keineswegs scharf ausgeprägten Gneisgranitgrenze, sondern stets in einiger Entfernung der Kontaktzone. Es wird ein unteres, mittleres und hangendes Lager von einander unterschieden. Das mittlere ist das Hauptvorkommen. Die Erzkörper lagen konkordant in den Schiefern. Neuerdings nimmt man als Entstehung Epigenese an. Die Erze sollen mit dem granitischen Magma im Zusammenhang stehen. Gümbel erklärte die Erzlager als syngenetisch und dürfte damit nicht so ganz unrecht gehabt haben, um so mehr als auch die analog auftretenden Graphitlager des Bayerischen Waldes, denen man bislang ebenfalls phneumatolytisch — hydatogene Entstehung in Gefolgschaft granitischer Intrusion zuschrieb, zweifellos syngenetischen Ursprungs sind. Im Nebengestein der Graphitlager ist allenthalben Magnet- und Schwefelkies zu beobachten. Die Erze der Bodenmaiser Lagerstätte treten meist vergesellschaftet mit Kupferkies, Bleiglanz und Zinkblende auf. Die unregelmäßige Ausbildung der Erzmassen ist glaublich auf tektonische Ursachen zurückzuführen, analog den vorbenannten Graphitlagern.

Neben den genannten Kieslagern am Silberberg treten noch eine ganze Anzahl anderer ähnlicher Vorkommen im selben Streichen auf. Es sind dies die Kiese von Maisraith, Rehberg und Unterried. Ferner diejenigen auf der Apleg und am Hühnerkobel sowie endlich diejenigen am Roten Koth bei Zwiesel. Die auf diesen Vorkommen früher umgegangenen regen Bergbaubetriebe liegen seit langem in Fristen. Auf der Johanneszeche bei Lahn wurde während des Krieges der Eisenkiesbergbau wieder aufgenommen. Hier sind Erze aufgefunden worden, die den Bodenmaiser ziemlich ähnlich sehen; nur ist der Eisenkies vorherrschend.

Er liegt in verhältnismäßig starken, abwechselnd erzarmen und erzreichen Bändern von fast gleichbleibender Mächtigkeit auf große Erstreckung, konkordant zwischen Gneis- und Glimmerschiefer. Der Betrieb ist erst kürzlich wieder eingestellt worden.

In neuerer Zeit wurde bei Pfaffenreuth in der Oberpfalz ein seit langem in Fristen liegender Betrieb auf Eisenkies wieder aufgenommen. Das Ausgehende dieser Lagerstätte ist ebenfalls ein aus Brauneisen bestehender "Eiserner Hut", der früher Veranlassung zum Bergbau auf Eisenerz gegeben hat. In einer Tiefe von etwa 40 m stellt sich hier reiner Schwefelkies ein. Die Kieslager treten in Linsen von schwankender Mächtigkeit in einer gegeneinander verschobener und wieder zusammengeschachtelter Schollen getrennt auf. Infolge dieser Vorgänge läßt sich eine genaue Mächtigkeit der Lager nicht angeben.

Bisher sind drei Schwefelkieslager bekanntgeworden. Allem Anschein nach sind aber noch mehr vorhanden. Das Hauptlager in der Nähe der Schächte hat eine Mächtigkeit von 8-10 Meter. Das Erz hat nach zahlreichen Analysen einen Gehalt von 39 bis 45 Prozent Schwefel. Der Eisengehalt schwankt zwischen 35 und 40 Prozent. Der Gehalt an Kupfer ist so beträchtlich, daß während des Krieges das Erz als Kupfererz gewonnen werden sollte. Arsen ist so gut wie nichts darin gefunden.

Zum Schulß wären noch einige Eisenkiesvorkommen, die mit Eisenerzgängen vergesellschaftet aufgefunden wurden, zu erwähnen. So enthält der Eisenglimmer am Gleisinger Fels bei Fichtelberg fast stets Eisenkies, ferner das Roteisenerz von Goldmühl, von Obereisenberg, am Oberen Eichberg, am Schärtlaß sowie die metasomatischen Lager im Arzberger Revier und nicht selten auch die Frankenwälder Spatgänge am Schwarzenberg bei Kulmain, im Lamnitzgrund und endlich der bekannte Kemlaser-Gang. In der Gegend von Kupferberg-Wirsberg treten im sogenannten Schwefelkieslagergang vorwiegend Pyrit und untergeordnet Magnet- und Kupferkies sowie Zinkblende und Galmei auf. Der Eisenkies von Sparneck enthält durchschnittlich 40% S und ist demnach ein brauchbares Schwefelerz.

#### Die Ursachen der Grubenexplosionen und ihre Bekämpfung.

Dipl.-Ing. Wimplinger, Berlin-Südende.

Das Explosionsunglück auf der Zeche "Minister Stein" zeigt von neuem, welchen großen Gefahren die Bergleute in Kohlengruben ausgesetzt sind. Wenn auch in diesem Falle die Ursache der Schlagwetterexplosion much nicht völlig aufgeklärt ist, so kann doch bereits als sicher angenommen werden, daß die Größe des Unglückes auf eine nachfolgende Kohlenstaubexplosion zurückzuführen ist. In England und besonders in Frankreich hat man schon seit langer Zeit sogenannte Versuchstrecken angelegt, um durch Versuche über die Entzündlichkeit des reinen Kohlenstaubes Aufschluß zu erhalten. Namhafte französische Physiker haben sich damit eingehend beschäftigt. In neuerer Zeit wurden diese Versuche auch auf die Entzündlichkeit von Kohlenstaub-Gesteinstaub-Mischungen ausgedehnt. Weitere Versuche ergaben Aufschluß über die Entzündbarkeit von Gasgemischen bei Anwesenheit von Kohlenstaub ider Gesteinstaub.

In deutschen Steinkohlenbergbau wurde bis jetzt als wichtigstes Bekämpfungsmittel die Wasserberieselung verwendet. Hier unterscheidet man Streckenberieselung und Zonenberieselung. Im ersten Falle werden alle Strecken abwechselnd von Zeit zu Zeit beneselt. Bei der Zonenberieselung wird an einer bestimmten Stelle des Bergwerkes zur Abtrennung der Bewetterung ein ständiger Wasserschleier mit Hilfe on Streudüsen hervorgerufen. Da bei der Berieselung der Kohlenstaub in den meisten Fällen nur schwach beleuchtet wird, so wird die Explosionsflamme den Kohlenstaub doch zur Verbrennung bringen können.

Mit dem Gesteinstaub glaubt man bessere Ergeb! nisse zu erreichen. Er eignet sich in erster Linie dazu, lie Entstehung einer Kohlenstaubexplosion zu verhindem, weniger eine bereits im Entstehen begriffene Explosion unschädlich zu machen. Ist soviel Gesteinstaub inhanden, daß bei einer Schlagwetterexplosion das ulgewirbelte Staubgemisch etwa 50 v. H. unverbrennharer Staub enthält, dann kann sich der Kohlenstaub nicht entzünden. Es muß deshalb an allen Stellen im Bergwerk, an denen sich Kohlenstaub ansammelt, gleichzeitig mindestens die gleiche Menge Gesteinstaub vorhanden sein, der fortlaufend erneuert werden muß.

Am wirkungsvollsten hat sich die Anhäufung von größeren Steinstaubmengen an einer Stelle bewiesen Zweckmäßiger Weise wird der Gesteinstaub auf Brettern an der Decke der Strecken angehäuft. Bei einer auftretenden Explosion wird der Staub durch die vorauseilende Explosionswelle aufgewirbelt und bringt die nacheilende Explosionswelle zum Erlöschen. In England wird dieser Staub aus Schieferton gemahlen mit einem besonders hohen Feinheitsgrad. Der Staub kann an bestimmten Stellen angehäuft werden, oder es erfolgt eine allgemeine Gesteinstaubstreuung, bei der dann allmählich ein Steinstaub-Kohlenstaub-Gemisch entsteht. Dabei darf aber auf keinen Fall der beigemischte Kohlenstaub 50 v. H. erreichen. In Frankreich verwendet man an Stelle des Gesteinstaubes die kohlenfreie Flugasche der Dampfkesselfeuerung. Wenn der Gesteinstaub keine freie Kieselsäure enthält, also hauptsächlich aus Tonerde besteht, so ist keine schädliche Wirkung auf die Atmungsorgane zu befürchten. Wird neben der bereits vorhandenen Berieselung noch das Gesteinstaubverfahren angewendet, so können die gefürchteten Explosionen noch weit mehr eingeschränkt werden. Bis jetzt noch nicht erprobt ist das Verfahren, diesem Gesteinstaub solche Chemikalien beizumischen, die bei der Explosion mit dem Staub aufgewirbelt werden und die Flamme zum Ersticken bringen. Naturgemäß sind die Kosten für dieses Verfahren entsprechend höhere. Die großen Verluste, die eine solche Katastrophe mit sich bringt, nicht allein an Menschenleben, würden eine solche höhere Ausgabe rechtfertigen. Der Beruf des Bergmannes ist wohl der gefährlichste. Die Statistik setzt die Sterblichkeit der Prediger eins, die Sterblichkeit des Bergmannes schwankt dabei zwischen 300-400. Es müssen also alle Mittel versucht werden, seinen Beruf weniger gefährlich zu machen. Mit großer Vorsicht ist weiterhin die Sprengarbeit auszuführen. In reiner Kohle darf nur mit Sicherheitssprengstoft gearbeitet werden. In der Nähe des Abbaues sind größere Mengen Gesteinstaub zu lagern. Eine planmäßige Reinigung der Sohle usw. von Kohlenstaub ist durchzuführen. Die Höchstlademenge des Sprengstoffes ist niedrig zu halten, in Frankreich z. B.

darf sie 500 g nicht überschreiten. Eine gute Berieselung der Arbeitsstätte vor Abgabe des Schusses ist unbedingt vorzusehen. In allen deutschen, englischen und französischen Bergwerken wird der Beleuchtungsfrage große Aufmerksamkeit geschenkt. Es dürfen nur Davysche Sicherheitslampen oder elektrische Lampen verwendet werden, besonders hat die Wolfsche elektrische Sicherheitslampe große Verbreitung gefunden. Große Sorgfalt ist auch darauf zu legen, daß möglichst wenig Kohlenstaub entsteht. Die Kohle ist beim Transport im Förderwagen im Bergwerk stetigen Erschütte-

rungen ausgesetzt. Es sind dementsprechend nur dicht schließende Förderwagen zu benutzen und die beladenen Förderwagen sind zu berieseln.

Die großen Gefahren, die der Kohlenbergbau mit sich bringt, lassen sich durch die gewissenhafte Befolgung und sorgfältige Handhabung aller Sicherheitsmaßnahmen noch weiter verkleinern. Wenn auch Menschenwerk Stückwerk ist und bleibt, so wird die fortschreitende Technik neue Mittel ersinnen, um den Kampf mit den unterirdischen Gewalten erfolgreicher als bisher aufzunehmen.

#### Rollenlager

#### in Straßenbahnachsbuchsen der Motorwagen und Anhängewagen.

Durch die jahrelangen Versuche, welche die Straßenbahngesellschaften mit Wälzlagern gemacht haben, ist die Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit dieser neuzeitlichen Lagerart erwiesen. Um den Gehäusedurchmesser möglichst klein, den Zusammenbau und Ausbau einfach zu gestalten, werden neuerdings nur noch Rollenlager in die Achsbuchsen eingebaut. Die Vorteile der Rollenlager gegenüber Gleitlagern sind: Bedeutende Kraftersparnis während der Fahrt, geringer Anfahrwiderstand, Ersparnis an Schmiermaterial, fast unbedeutende Wartung, höchste Betriebssicherheit, Vermeiden von Heißläufern, leichter Zusammenbau und Ausbau.

Wagen bei der Talfahrt frei auslaufen können. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil der Rollenlager ist der leichte Anlauf beim Anfahren und das leichte Verschieben der Wagen. Statt 4 Mann genügt bei Achslagerung auf Rollenlagern nur 1 Mann zum Verschieben der Anhänger.

Die Ersparnisse an Schmiermaterial werden sofort klar, wenn man bedenkt, daß die Gleitlagerachsbuchsen zweimal wöchentlich geschmiert werden müssen und bei der Schmierung eines Wagens jeweils 1 kg Oel verbraucht wird, während die Schmiermittelmenge der Rollenlagerachsbuchse für ein ganzes Jahr ausreicht. Hierdurch erklärt sich auch die fast unbedeutende War-



Abb. 1. 6 verschiedene Ausführungsarten der Straßenbahnachsbuchse.

Ueber die Kraftersparnis ist in Fachzeitschriften auf Grund eingehender Versuche berichtet worden. Sie beträgt durchschnittlich 10 % und ist von der Entfernung der Haltestellen, der Stundengeschwindigkeit, dem Gelände und den vorhandenen Kurven abhängig. Hügeliges Gelände ist nicht ungünstig, wenn die

tung. Die Schmierung eines Straßenbahnwagens mit Gleitlagerachsbuchsen dauert etwa ½ Stunde, das ergibt bei einem Wagen 26 Arbeitsstunden im Jahre. Weitere Wartungskosten entstehen dadurch, daß die Schmierpolster und die Achsreiter jährlich und die Achslagerschalen alle 2 Jahre erneuert werden müssen.



Arbeitskosten durch auftretende Heißläufer sind hierbei noch unberücksichtigt geblieben. Die Rollenlagerachsbuchsen erfordern hingegen nur eine einmalige Wartung im Jahre, Arbeiten zur Erneuerung der Lager-

teile sind nicht nötig.

Die Betriebssicherheit der Rollenlager ist durch langjährige Erfahrung bereits erwiesen, die Lebensdauer beträgt 10—20 Jahre. Die bei Gleitlagern gefürchteten Heißläufer kommen überhaupt nicht vor. Die F. S.-Rollenlager der Fichtel & Sachs A.-G. Schweinfurt am Main werden aus bestem Sonderchromstahl hergestellt. Ein besonderes Härteverfahren, sowie Schleifen auf Sonderschleifmaschinen und ein ausgedehntes und peinlich genaues Kontrollsystem über Materialbeschaffenheit und den einzelnen Arbeitsgang gewährleisten größte Widerstandsfähigkeit und eine aufs höchste gesteigerte Genauigkeit. Die Gehäuse der

häuse mit den Rollenlageraußenringen leicht vom Achsschenkel herunterziehen. Der Zusammenbau der Achsbuchse geht folgendermaßen vonstatten. Zuerst wird der Dichtungsring mit Preßsitz bis zum Anschlag an den Achsschenkelbund aufgeschoben, dann folgt der hintere Abschlußdeckel des Gehäuses und der lose Schulterring des inneren Schulterlagers. Der Längsschnitt der Achsbuchse in Abb. 2 zeigt in der oberen Hälfte eine Ausführung, bei der die lose Schulter neben dem Deckel eingeführt wird, in der unteren Konstruktion ist die lose Schulter bereits in den Gehäusedeckel mit Haftsitz eingefügt. Jetzt können die beiden Innenringe mit den Rollenkränzen, nachdem sie in einem Oelbade auf 70 ° C erwärmt sind, auf den Achsschenkel aufgesetzt werden. Sie erhalten dann nach dem Erkalten den erforderlichen Festsitz. Für eine reichliche und gründliche Schmierung aller umlaufen-



Abb. 2. F & S-Straßenbahnachsbuchse in Ansicht und Schnitt.

Rollenlagerachsbuchse werden aus Flußeisenguß hergestellt, der die gleichen hervorragenden Eigenschaften besitzt, die von der Deutschen Reichsbahn für ihre Achsbuchsen gefordert werden. Zur Aufnahme des in den Kurven auftretenden Axialdruckes genügen die Schultern der Rollenlager, besondere Drucklager sind entbehrlich. Die Achsbuchse mit den beiden Schulterrollenlagern wird auf diese Weise billiger, als wenn noch ein besonderes Längslager erforderlich wäre. Bei geringen vorübergehenden Axialdrücken kommen die Rollen gar nicht zur Anlage an die Schultern, weil sie sich diesen Drücken mit der Reibung der Ruhe widersetzen. So gewährleisten die langjährigen Erfahrungen, welche die Firma Fichtel & Sachs A.-G. auf dem Gebiet der Wälzlagerfabrikation besitzt, ein erstklassiges Fabrikat.

Bei den Straßenbahnachsbuchsen ergeben sich hinsichtlich der verschiedenen Federauflage und Führung verschiedene Ausführungsarten, die aus Abb. 1 ersichtlich sind. Bei Neuaufträgen können die für die Ausführungsarten passenden Achsbuchsen, die allen auftretenden Beanspruchungen gewachsen sind, für Triebwagen und Anhängewagen bei Angabe des Achsschenkeldruckes, der Führung und der Art der Federung nach Normen geliefert werden. Bei Umbau von Gleitlagerachsbuchsen lehnt man sich an die normalisierten Achsbuchsen in der Bauweise möglichst an.

In der Ausführungsart der F. & S.-Straßenbahn-Achsbuchsen befinden sich zwei Schulterrollenlager mit lesten Führungsschultern am Innenring. Das äußere Schulterlager hat am Außenring eine feste, das innere Lager eine lose Schulterscheibe. Durch die Anordnung dieser losen Schulterscheibe läßt sich das Geden Teile ist beim Zusammenbau zu sorgen. Die Labyrinthringe sind mit konsistentem Fett gut abzudichten. Hierauf wird die Druckplatte aufgesetzt und durch de sonders gesicherte Kopfschrauben am Achsschenkel befestigt. Die Außenringe können ohne weiteres in die Achsbuchse eingefügt werden. Die Achsbuchse läßt sich dann leicht auf die Rollenkränze aufschieben. Der vordere und der hintere Gehäusedeckel wird durch 4 Schraubenbolzen und Muttern mit der Achsbuchse festverspannt. Der Ausbau der Achsbuchse geht, wie Abb. 3 zeigt, denkbar einfach und schnell vonstatten



Abb. 3. F & S-Straßenbahnachsbuchse beim Ausbau.

Es sind nur die 4 Muttern am äußeren Gehäusedeckel von den Schraubenbolzen zu entfernen, dann läßt sich die ganze Achsbuchse von dem Achsschenkel abziehen. Die Rollenkränze und die Innenringe können ruhig auf dem Achsschenkel sitzen bleiben. Man sieht hierbei, daß der Ausbau der Fichtel & Sachs-Straßenbahn-Achsbuchse sogar noch einfacher vonstatten geht, als bei Verwendung von Rollenlagern mit festen Führungsschultern am Außenring.

#### Polytechnische Schau.

Thomasstahl als Baustoff für Schienen höherer Festigkeit. Bei der großen volkswirtschaftlichen Bedeutung, die entsprechend seinem Anteil an der Gesamtstahlerzeugung das Thomasverfahren bei uns in Deutschland besitzt, begegnet naturgemäß die Frage nach der Verwendbarkeit des Thomasstahls, auch bei sehr hohen Anforderungen an die Güte des Werkstoffes, in weiten Kreisen einem besonderen Interesse. Es ist darum zu begrüßen, daß C. Canaris¹) es sich zur Aufgabe gemacht hat, die gute Eignung des Thomasstahls für Schienen, die gegenüber den bedeutend gestiegenen Belastungen durch den heutigen Eisenbahnverkehr besondere Widerstandsfähigkeit besitzen müssen, nachzuweisen. Bei Durchsicht des beigebrachten Zahlenmaterials muß man zugeben, daß dem genannten Verfasser die gewünschte Beweisführung durchaus gelungen ist. Schon aus der sich über einen langen Zeitraum erstreckenden Statistik des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen ergibt sich, daß Schienen aus Thomasstahl solchen, die nach einem anderen Stahlerzeugungsverfahren hergestellt sind, hinsichtlich ihrer Güte und Dauerhaftigkeit in keiner Weise nachstehen. Der Verfasser entkräftigt aber auch im Einzelnen alle gegenüber dem Thomasstahl immer wieder versuchten Einwendungen. Die Tatsache zwar, daß insbesondere bei ausländischen Angriffen gegen den deutschen Thomasstahl ihre wissenschaftliche Begründung vielfach auf einer sehr niedrigen Stufe steht, kennzeichnet solche Verdächtigungen schon zur Genüge als Konkurrenzmanöver. C. Canaris zeigt nun, gestützt auf ein in Häufigkeitskurven zusammengefaßtes Zahlenmaterial, wie ein modernes Stahlwerk das Thomasverfahren in metallurgischer Beziehung so zu führen vermag, daß ein hinsichtlich der Zusammensetzung und der Eigenschaften einwandfreies und gleichmäßiges Erzeugnis entsteht. Bei den Eisenbahnschienen sind von besonderer Wichtigkeit die Ergebnisse einer scharfen Bewährungsprüfung, wie sie die Schlagprobe und die Verschleißprüfung darstellen. Wir sehen nun, daß die Schlagproben auch der besonders harten Thomasstahlschienen allen in- und ausländischen Bedingungen genügen, selbst wenn die Prüfung bei einer Temperatur von — 20° vorgenommen wird. Die Verschleißprüfung wiederum, die nach einem praktischen Verhältnissen angenäherten Verfahren vorgenommen wurde, zeigt, daß die deutschen Thomasstahlschienen hinsichtlich ihrer Abnutzung in keiner Weise hinter den nach anderen Verfahren erzeugten Schienen gleicher Festigkeit zurückstehen. Ihre volle Bestätigung finden die Ausführungen des Verfassers in der Zustimmung, die ihm gelegentlich eines anschließenden Meinungsaustausches von Seiten in- und ausländischer Eisenbahnfachleute rückhaltlos zuteil wurde.

Neues Verfahren zur Benzolgewinnung von Raschig. Dieses neue Verfahren (DRP. 298 823) weicht sowohl hinsichtlich der Auswaschung des Benzols aus den Gasen als auch hinsichtlich der Destillation des gesättigten Waschöls von der bisher geübten Arbeitsweise wesentlich ab. Die Absorptionanlage besteht aus drei hintereinander geschaltenen zylindrischen Gefäßen, die mit Raschigringen angefüllt sind und in

deren kegelförmigem Deckel eine Brause angebracht ist, die das Waschöl gleichmäßig über die Füllung verteilt. Dank der bekannten günstigen Wirkung der ringförmigen Füllkörper ist es möglich, die Abmessungen der Wäscher viel kleiner zu wählen, als bei den bisher verwendeten Hordenwäschern. Unter jedem Wäscher ist ein Oelbehälter angebracht, in den das benzolhaltige Waschöl durch einen Syphon aus dem Wäscher fließt und aus dem es durch eine Pumpe jeweils wieder der Oelbrause zugeführt wird. drei stufenweise aufgestellten Oelbehälter stehen durch Leitungen untereinander und der am tiefsten stehende Behälter steht mit dem Destillierapparat in Verbindung. Dadurch, daß die Pumpen im Kreislauf den Wäschern wesentlich mehr Oel zuführen, als zum Destillierapparat abläuft, wird nicht nur eine bessere Auswaschung des Gases, sondern auch eine stärkere Anreicherung des Oeles mit Benzol erzielt, wodurch wiederum eine Verminderung des Dampfverbrauches bei der nachfolgenden Destillation bewirkt wird.

Besonders grundlegende Aenderungen hat Raschig bei der Destillation des benzolhaltigen Waschöls vorgenommen, denn das Benzol wird mit indirektem Dampf und unter Verwendung von Vakuum abgetrieben. Hierdurch wird ein Vorprodukt erhalten, das frei von Naphthalin und mitgerissenem Waschöl ist. Das von den Wäschern kommende benzolhaltige Oel wird in einen Hochbehälter gepumpt, darauf in einem Wärmeaustauscher auf 125 o vorgewärmt und danach in einer Destillierpfanne unter Vakuum auf 140 º erhitzt, wobei die Benzolkohlenwasserstoffe, das Naphthalin sowie geringe Waschölmengen abdestillieren. Diese Dämpfe gelangen in eine mit Raschigringen gefüllte und mit einem Dephlegmator versehene Rektifiziersäule, in der sich die über 180° siedenden Anteile kondensieren, während die niedriger siedenden Benzolkohlenwasserstoffe in einem Schlangenkühler niedergeschlagen werden. Vom Ausgang dieses Kühlers führt eine Leitung zu der Vakuumpumpe, eine zweite zu dem über 12 m tiefer stehenden Vorbehälter für Benzol, an den die Lagerbehälter angeschlossen sind. Die über 1800 siedenden Kohlenwasserstoffe werden vom unteren Ende der Rektifizierkolonne einer ebenfalls 12 m tiefer liegenden Syphonflasche zugeführt, aus der sie in die Kristallisierpfannen für das Naphthalin gelangen. Durch den Höhenunterschied von 12 m wird das Vakuum überwunden, so daß sowohl das Benzol als auch das Naphthalin aus den Syphonflaschen frei herausfließen. Das abgetriebene Waschöl strömt durch den oben erwähnten Wärmeaustauscher, in dem es seine Wärme an das frisch zufließende benzolhaltige Oel abgibt, so daß es mit einer Temperatur von etwa 35 º abläuft; es wird dann in einem Kühler mit Wasser auf Lufttemperatur gekühlt und fließt wieder den Benzolwäschern zu.

Die erste derartige Anlage wurde im Gaswerk Ludwigshafen a. Rh. erbaut, eine größere Anlage, die täglich 100 000 cbm Gas von Benzol reinigt, wurde von der Firma H. Koppers, Essen, Ende 1922 im Gaswerk Duisburg errichtet. Ueber die Betriebergebnisse dieser Anlage macht B. Neumann interessante Angaben. Danach wurde im Wärmeaustauscher eine Erwärmung des benzolhaltigen Waschöles von 21 auf 124° erreicht, während umgekehrt das abgetriebene Oel von 141 auf 31° abgekühlt wurde. Die Dampftemperatur betrug 177°, der Unterdruck am Pfannen-

ausgang 639 mm QS. Der Dampfverbrauch je kg erzeugten Benzols betrug 3,0-3,15 kg, bei einem Versuch sogar nur 2,43 kg, obwohl die Anlage nur mit halber Belastung lief. Der Kühlwasserverbrauch je kg erzeugten Benzols schwankte zwischen 45'und 60 kg, war also ebenfalls viel geringer, als bei dem bisherigen Verfahren. Das Vorprodukt war praktisch frei von über 180° siedenden Anteilen und konnte unmittelbar zum Kraftwagenbetriebe benutzt werden. Weiter haben sich auch der Kraftverbrauch sowie die Unterhaltungskosten bei dem neuen Verfahren als sehr gering erwiesen. (Glückauf 1924, S. 71-75.)

Gewinnung von synthetischem Ammoniak unter Verwendung von Koksofengas. Bei dem von Claude ausgearbeiteten Verfahren zur synthetischen Gewinnung von Ammoniak wurde der hierfür erforderliche Wasserstoff anfangs aus Wassergas hergestellt, indem dieses durch Tiefkühlung mittels verflüssigter Luft in seine Bestandteile zerlegt wurde; dabei wurden aus 500 cbm Wassergas 230 cbm Wasserstoff erhalten. In der Folge hat Claude versucht, für die Wasserstoffgewinnung das Koksofengas heranzuziehen, wobei sich zeigte, daß man durch Waschen des Koksofengases mit Aether unter Druck einen genügend reinen Wasserstoff gewinnen kann. Auf den Kohlengruben von Béthune wurde eine Versuchanlage errichtet, die stündlich 850 cbm Gas in dieser Weise zerlegt, wobei ein Druck von 24 at zur Anwendung gelangt. Mit einer neuen Apparatur, deren Stunden-Ieistung 5000 cbm beträgt, hofft man den Druck auf weniger als 15 at herabsetzen zu können. Diese An-

lage soll täglich 20 t Ammoniak erzeugen.

Bisher wurde auf der Anlage von Béthune der Zeitschrift "Glückauf" 1924, S. 45, zufolge das Koksofengas hinter den Benzolwäschern dem Rohrnetz entnommen, auf 25 at verdichtet und hierauf durch mehrere Waschtürme gedrückt. Im ersten Turm wird das Gas durch Waschen mit Schweröl von den letzten Benzolresten befreit, danach wird mit Kalkmilch die Kohlensäure entfernt und schließlich werden in einer besonderen Scheidevorrichtung Wasser und Aethylen abgeschieden, das als wertvollstes Erzeugnis für sich gewonnen wird. Der gasförmig bleibende Wasserstoff wird in einem Behälter gesammelt und der vorwiegend aus Methan bestehende Rückstand den Koksöfen zur Beheizung zugeführt. In dieser Weise werden in Béthune stündlich 850 cbm Koksofengas zerlegt, wobei 425 cbm Wasserstoff (= 50 %) gewonnen werden, dessen Reinheit 90 % beträgt; der Rest besteht aus 8,4 % Stickstoff und 1,6 % Kohlenoxyd. Die Ammoniakausbeute beträgt 150 kg stündlich. Der Kraftaufwand für das gesamte Verfahren einschließlich Beheizung der Kontaktöfen, Benzoldruckauswaschung und Kohlensäureabsorption beträgt rund 460 kW.

Es ist geplant, die ganze Benzolauswaschung unter Druck auszuführen, da die Abscheidung des Wasserstoffs ohnedies eine hohe Kompression des Gases erfordert. Man erwartet hierdurch eine Steigerung der Benzolausbeute um 10-15 % und zugleich eine erhebliche Verkleinerung der Wasch- und Destillierapparate. Die Erhöhung der Benzolausbeute und die Gewinnung des Aethylens sollen allein genügen, um die Kosten für die Verdichtung des Gases zu decken.

Ein neues Verfahren zur Erzeugung eines Mischgases aus Schwelgas und Wassergas haben Marshall und Easton ausgearbeitet. Die Anlage besteht aus einem Wassergasgenerator, der mit einem stellen, die für ein Kilogramm Dampf nur 0,5 bis 0,8

senkrechten Schwelofen zusammengebaut ist. Schwelschacht besteht aus einem Rohr aus hochkieselsäurehaltigem Gußeisen, in dem 2 aus dem gleichen Material gefertigte Förderschnecken angebracht sind. Die Förderschnecken werden von oben durch Zahnräder angetrieben und bewegen sich in gleicher Richtung; sie liegen so nahe beieinander, daß die Spiralen der einen Schnecke in der Mitte der Retorte dicht über die der anderen hinweggleiten. Hierdurch wird die Kohle ständig abgehoben und ein Festbacken vermieden. Die Schnecken machen nur 6-10 Umdrehungen in der Minute, so daß die Kohle von den Schnecken nicht mitgenommen, sondern nur gleichmäßig durch die Retorte von oben nach unten gefördert wird. Oberhalb der Retorte, die 10 t Kohle täglich durchsetzt, ist ein Kohlenbunker angebracht, aus dem die Kohle durch ein Rohr der Retorte zugeführt wird. Am unteren Retortenende befindet sich ein ununterbrochen arbeitender Koksaustrag, dessen Antrieb mit dem der beiden Förderschnecken in Verbindung steht, damit eine dauernde Uebereinstimmung zwischen Durchsatz und Austragmenge erzielt wird.

Die Retorte ist in einen Ofen eingemauert, durch den die Heißblasegase des angebauten Wassergasgenerators hindurchströmen und worin sie unter Luftzusatz verbrannt werden. Das in der Gasperiode im Generator erzeugte Wassergas wird dagegen von unten in das Innere der Retorte eingeführt und bewirkt durch seine fühlbare Wärme (etwa 600 °), die Verschwelung der Kohle. Es wird also auf diese Weise ein Gemisch von Schwelgas und Wassergas (ähnlich wie bei dem Doppelgasverfahren von Strache) erhalten, das gekühlt und von Teer befreit wird. Infolge der doppelten Beheizung der Retorte von außen und von innen soll eine dreistündige Durchgangzeit der Kohle zur Abschwelung ausreichen. Das neue Verfahren bietet die Möglichkeit, das Verhältnis von Wassergas zu Schwelgas nach Belieben zu regeln, so daß man ein Mischgas von 3500-4500 WE/cbm erzeugen kann, je nachdem man den gesamten anfallenden Halbkoks oder nur einen Teil davon dem Wassergasgenerator zuführt. (Glückauf, 59. Jahrgang, S. 1128—1130.)

Müllverbrennung und -Verwertung. Daß das Müll keineswegs ein wertloser Stoff ist, lehrt die Tätigkeit der sogenannten Naturforscher, die besonders in gro-Ben Städten aus dem Müllkasten die verschiedensten Gegenstände, Stoffreste, Eisen, Einmachbüchsen usw. herauslesen. Auch Haustierre finden im Müll bisweilen Befriedigung ihres knurrenden Magens. Die Allgemeinheit beschäftigte das Müll bei uns zum ersten Male in den Jahren 1892 bis 1893, wo infolge des Ausbruches der Cholera in Hamburg aus gesundheitlichen Gründen eine Müllverbrennung gefordert wurde. Auch heute noch spielt bei der Müllverbrennung die Sicherung gegen die Verbreitung von Krankheitserregern wohl die Hauptrolle.

Eine Verbrennung erzeugt Wärme, und so lag es nahe, hierdurch Dampfmaschinen zu treiben, um so die Unkosten wenigstens einigermaßen zu decken. Die Schwierigkeit der Dampferzeugung durch Verbrennung des Mülls lag einerseits in seiner verschiedenen Zusammensetzung und seinem geringen Heizwert, andererseits in der Herstellung einer geeigneten Feuerung. Man hat ausgerechnet, daß sich die Müllverbrennung wirtschaftlich gestaltet, wenn man mit einem Kilo-gramm Müll etwa ein Kilogramm Dampf erzeugen kann. Es ist tatsächlich gelungen, Feuerungen herzuKilogramm Müll brauchen. Die Städte Beuthen in Oberschlesien und Wiesbaden können beispielsweise 600 000 Kilowattstunden elektrischer Energie erzeugen und an Verbraucher abgeben. Diese Erfolge sind hauptsächlich den guten Feuerungen der Humboldt-, Herbertz- und Dörr-Didier-Oefen zu verdanken, die mit hohen Wärmegraden zur Erzielung des höchsten Wirkungsgrades arbeiten.

Das Unangenehmste an der Müllverbrennung ist die bis 70 vom Hundert betragende Schlackenbildung, weil das Müll eine ganze Menge unverbrennlicher Stoffe enthält, die unter der Hitze zusammenbacken und deren Beseitigung durch elektrisch angetriebene Maschinen besorgt werden muß.\ Um nun an die Stelle der Müllabfuhr nicht die Kosten für Schlackenabfuhr treten zu lassen, verwendet man die Schlacke zur Steinund Mörtelerzeugung. Hierfür sind aber nicht immer genügende Absatzmöglichkeiten vorhanden, und man körnt deshalb die glühende Schlacke im Wasser und gewinnt so einen guten Baustoff für Straßen. Allerdings ist die Schlacke in dieser Form etwas scharfkantig, eignet sich daher nicht für Garten- und Promenadenwege. Man machte nun die Entdeckung, daß die Schlacke, wenn sie flüssig gemacht und abgekühlt wird, basaltartige Steine von großer Festigkeit ergibt. Die Versuche, das Müll niederzuschmelzen, begegneten zunächst denselben Schwierigkeiten wie die Verfeuerung von Brennstaub. Die unverbrennlichen Bestandteile im Müll enthalten nämlich Stoffe von einem hohen Schmelzpunkt, der sich in einem Ofen nur auf Kosten seines baldigen Ausbrennens erreichen läßt. Wegen der dadurch entstehenden hohen Kosten sondert man daher gegenwärtig durch Siebe das grobe von dem feinen Müll, schmilzt nur das feine und verbrennt das grobe zur Dampferzeugung. Vorher werden aus dem Feinmüll Steine gepreßt, mit etwas Kalk und Koks vermischt und dann erst in den Ofen gebracht. In Oberschöneweide bei Berlin werden die Steine durch Ablassen der flüssigen Schlacke in Formen hergestellt und getempert, da sie sonst leicht zerspringen würden. Gegenwärtig wird in Kiel eine Anlage erstellt, die dartun soll, ob sich ein solches Verfahren wirtschaftlich bewährt, denn, wie bereits erwähnt wurde, ist das Müll sehr verschieden, so daß eine einzige Anlage nicht ohne weiteres als Richtschnur gelten kann. Das Berliner Müll ist z. B. wegen der verbreiteten Brikettfeuerung reich an der leichter schmelzbaren Brikettasche gegenüber anderen Müllsorten.

Wenn das Müll brennbar ist, so muß es sich wie die Steinkohle auch vergasen lassen. Tatsächlich ist es Ottermann in Wien gelungen, aus dem Müll durch trockene Destillation ein brennbares Gas zu erhalten. Es muß dahingestellt bleiben, ob dieses Verfahren eine praktische Bedeutung erlangen wird. Man darf eben nicht vergessen, daß man einen Brennstoff von nur geringem Heizwert hat, wozu noch die Beseitigung und Abfuhr der zahlreichen, in den Retorten zurückbleibenden Stoffe kommt.

In jedem Müll finden sich Pflanzennährstoffe vor, die ihm einen gewissen Wert als Düngemittel geben. Man hat nachgewiesen, daß dieser Wert in dem Maße steigt, wie Braunkohle, Braunkohlenbriketts, Torf, Holz usw. verfcuert werden. Man kann den durchschnittlichen Gehalt an Phosphorsäure auf 0,5 bis 0,6 vom Hundert, an Stickstoff auf 0,3, Kali auf 0,5 bis 2 vom Hundert, Kalk auf 10 bis 20 vom Hundert annehmen. Weil nun die Asche der genannten Brennstoffe hauptsächlich in das Feinmüll gelangt, wird dieses besonders an der Erhöhung des Mülldungwertes beteiligt sein.

Landwirtschaftlich verwendbar wird also das Müll dort werden, wo viel Braunkohle verfeuert wird, und wo größere Flächen brach liegen. Durch Bedüngung mit Müll können sie leicht anbaufähig gemacht werden. Besonders bei den heutigen Verhältnissen ist dies von außerordentlicher Bedeutung, denn man spart hierdurch an Kunstdünger und erhöht die Ertragfähigkeit des Bodens.

K. Trott.

Von der Zeitlupe. Aus kinotechnischen Versuchen entstand die Zeitlupe, ein Apparat, um die dem menschlichen Auge nicht mehr wahrnehmbaren sehr schnellen Bewegungsvorgänge festzuhalten. Der gewöhnliche Kinoapparat gestattet 16 Bilder in der Sekunde aufzunehmen, die Zeitlupe bis zu 300, die Funkenkinematographie jedoch bis zu 100 000. Aber solche Aufnahmen kommen nur im verdunkelten Versuchslaboratorium für ballistische Untersuchungen an Gewehrgeschossen und Aufnahme von Gegenständen sehr beschränkter Größe in Frage. Für Freilichtaufnahmen und Bewegungen allgemeiner Natur im auffallenden Licht wird die Hochfrequenzkinematographie infolge ihrer Schattenrisse immer sehr beschränkt bleiben. Möglich wurde sie erst durch den Bau der "Zeitlupe", die den Gesichtssinn erweitert, indem sie durch Vergrößerung auch die kleinsten Körper unserem Auge sichtbar macht und ihm deren Bewegungsvorgänge erschließt, die sonst wegen ihrer großen Geschwindigkeit außerhalb ihres Bereiches liegen. So aber werden die Bewegungen durch den Apparat m unendlich kleine Abschnitte zerlegt, die Zeit der Bewegungen wird sozusagen vergrößert und die Zahl der Bilder bis auf 500 gesteigert. Die Folge ist ein Festhalten der unscheinbarsten Einzelstufen selbst bei sehr schnellen Bewegungen, die Wirkung eine bedeutende Zergliederung der einzelnen Vorgänge, z. 5 der Gehbewegung eines Menschen, die schon bei Steigerung der Aufnahmezahl von 16 auf 20 zu einem trägen Schlendern wird, bei einer 20- bis 30fachen Steigerung der Bilderzahl zu so langsam aufeinander folgenden Bewegungen führt, daß das Auge jede einzelne gut erfassen kann.

Den Bau der "Zeitlupe" beschreibt W. Steinhauer im 10. Jahrgang des Jahrbuches der Technik (Verlag) Dieck & Co., Stuttgart 1924), und bemerkt, daß diese ganz anders aufgebaut ist als ein gewöhnlicher Normalaufnahmeapparat, denn bei diesem erfolgt der Filmtransport ruckweise, bei der Hochfrequenzkinematographie gleichförmig und ohne jede Unterbrechung des laufenden Filmes. Bei der Konstruktion des Apparates mußte daher auf die technischen Vorbedingungen und Eigenheiten der Kinematographie mit hoher Bildzahl die entsprechende Rücksicht genommen werden, und so unterscheidet sich der Zeitlupenaufnahmeapparat durch hohes Gewicht und große Außenmaße von den anderen. Die an der Aufnahme beteiligten Lichtstrahlen sind optisch stationär, ihre Uebertragung auf den Film erfolgt durch eine vor dem Objektiv befindliche Spiegeltrommel, deren Umdrehungsgeschwindigkeit genau abgestimmt ist mit der gleichförmigen des Filmbandes im Filmfenster. So wird das vom Objekt des Apparates entworfene Bild in gleicher Geschwindigkeit mit dem Film mitgeführt und es entstehen! scharfe, vollkommene, nicht verschwommene Bilder.

Angetrieben wird der Apparat mit der Hand (Bildzahl 300 in der Sekunde) oder durch einen außerhalbigen Gehäuses gelegenen Elektromotor (Bildzahl bis 500). Bei Aufnahme sehr rasch bewegter Objekte, z. B. fliegender Artilleriegeschosse, ist die Belichtungszeit bei offenem Filmfenster zu lang (bei höchster

Digitized by Google

Aufnahmezahl 1/500) und man bewirkt ihre Verkürzung durch eine verstellbare Schlitzblende unmittelbar vor dem Film, dieser Schlitz kann von 10—1 mm verengert werden und wirkt dann genau so wie der Schlitzverschluß einer gewöhnlichen photographischen Kammer, nur hat diese bewegten Schlitz und feste photographische Schicht, die Zeitlupe aber festen Schlitz und bewegliche photographische Schicht.

Dr. Bl.

Hauptversammlung des V. d. I. Die 64. Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure findet vom 9.—11. Mai 1925 in Augsburg statt. Die wissenschaftlichen Vorträge werden wiederum Fragen behandeln, die die Technik gegenwärtig besonders beschäftigen, und zwar werden von Prof. Dr.-Ing. Nägel (Dresden) die "Technisch-wissenschaftlichen Forschungsarbeiten in den Vereinigten Staaten von Amerika" und von Gen.-Dir. Pöppelmann (Augsburg) "Die Industrialisierung der Landwirtschaft", d. h. die Verbreitung der Maschine in der Landwirtschaft erörtert werden.

Außerdem finden wieder eine Reihe von Fachsitzungen statt, bei denen das Hauptgewicht auf die Aussprache der Teilnehmer über die zur Erörterung gestellten Fragen gelegt wird. Es sollen diesmal Fragen auf den Gebieten der Dieselmaschine, des Dampfkesselwesens, der neuzeitlichen Herstellungsverfahren (fließende Fertigung), der Vergasung und Entgasung (die wirtschaftliche Verwertung der Brennstoffe, darunter auch der minderwertigen Sorten und die Ausnutzung der Nebenerzeugnisse) behandelt werden. Besondere Sitzungen werden den für Deutschland so wichtigen Fragen: "Technik in der Landwirtschaft" und "Erziehungswesen" gewidmet sein.

Die Tagesordnung weist außer dem geschäftlichen Teil weiter die Eröffnung der "Betriebstechnischen Ausstellung", einer Ausstellung für technisches Schulwesen, eine Fahrt zum Deutschen Museum in München und die Besichtigung technischer Anlagen in München und Augsburg vor.

Kohlentagung in Essen 1925. In kurzem wird in Essen, also mitten im Ruhrkohlenbezirk, eine wichtige Tagung stattfinden. Die deutschen Ingenieure wollen zusammen mit den Bergleuten über die schwer-

wiegenden Fragen der neuzeitlichen Kohlengewinnung und Kohlenverwendung sprechen. Die Tagung, die am 25. und 26. April abgehalten wird, ist von großer Bedeutung für den Fortschritt der Technik des Kohlenbergbaues und dadurch für die gesamte deutsche Volkswirtschaft. Sie wird vom Gauverband Rheinland-Westfalen des Vereins deutscher Ingenieuere in Verbindung mit dem Verein für bergbauliche Interessen, dem Kohlensyndikat und dem Dampfkessel-Ueberwachungs-Verein der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund zu Essen, sowie dem Deutschen Verein von Gas- und Wasserfachmännern Berlin und dem Verband der Gas- und Wasserfachleute Rheinlands und Westfalens veranstaltet. Führende Fachleute des Bergfaches, der technischen Chemie, der Feuerungstechnik und der mit dem Bergbau arbeitenden Zweige des Maschinenbaues und der Elektrotechnik werden über den gegenwärtigen Stand der Gewinnung, Verwendung und Aufschließung der Steinkohle berichten.

Am 25. April wird Prof. Dr.-Ing. Herbst (Essen) über den heutigen Stand der maschinellen Kohlengewinnung sprechen. Prof. Dr.-Ing. I. Philippi (Charlottenburg) wird in seinem Vortrag: "Elektrische Antriebe unter Tage" die heutigen Erfahrungen über die Verwendung elektrischer Maschinen im Bergbau mitteilen.

Die Neuerungen in der Aufbereitungstechnik wird Prof. Dr.-Ing. Groß (Breslau) behandeln. Der Vortrag will in dem Streit der Meinungen eine Klärung herbeiführen und das Interesse an der so wichtigen Vorbehandlung der Kohle erneut anregen.

Am 26. April wird Direktor Cantieny (Berlin) über die Vergasung der Kohle und die Trockenkühlung des Kokses sprechen. Ueber das Zukunftsproblem der chemischen Kohlenaufbereitung, die Verflüssigung der Kohle, wird Dr. Bergius (Heidelberg) einen Vortrag halten. Zum Schluß wird Dir. Schulte (Essen) die neuen Erfahrungen in der Feuerungstechnik behandeln.

Am 27. April sollen die neuzeitlichen großen Werke der Montanindustrie des Ruhrgebietes besichtigt werden.

Die Anmeldungen sind an Bergw.-Dir. Lwowski (Essen), Viehoferstr. 111, zu richten. Anmeldeschluß ist 14 Tage vor Beginn.

#### Bücherschau.

Elektrische Meßkunde. Von Dr.-Ing. Fritz Cramer, Leipzig Dr. Max Jänecke. Geh. 9.4, gebd. 10.4.

Die Genauigkeit, mit der bei verhältnismäßig einfachen Mitteln in der Elektrotechnik Messungen vorgenommen werden können, hat sehr viel zu den großen Fortschritten in der gesamten Technik beigetragen. Gute meßtechnische Durchbildung der Ingenieure ist daher von großem Wert. Auch die Elektrotechniker, die nicht unmittelbar mit elektrischen Messungen zu tun haben, sollten sich mit den verschiedenen Meßarten genauestens vertraut machen. Richtig durchgeführte Messungen geben eine gute Uebersicht über den Zustand einer Anlage und ermöglichen geregelte Ueberwachung und Betriebführung. Durch die Cramersche Bearbeitung der Meßtechnik wird in übersichtlicher und gemeinverständlicher Weise eine Einführung in das umfangreiche Gebiet der elektrischen und magnetischen Meßarten gegeben. Nach einigen kurzen aber klaren Erläuterungen über die Grundmaße werden die Forderungen festgelegt, die an die ver-

schiedenen Meßgeräte und deren Einzelteile zu stellen sind und die gängigen Meßgeräte für elektrische Anlagen, für Laboratoriumgebrauch und für wissenschaftlich-technische Untersuchungen beschrieben. Durch gute Schaltbilder und Abbildungen wird die Verständlichkeit des Textes erhöht. Vom einfachen Spannungund Strommesser bis zu den hochempfindlichen Galvanometern und Oszillographen werden die Meßgeräte genügend eingehend beschrieben. Der nächste Teil des Buches gilt der Behandlung der Meßverfahren und Meßschaltungen, die der praktische Elektrotechniker kennen muß. In übersichtlicher Weise werden Belehrungen über die verschiedenen Arten von Strom-, Spannung-, Leistung-, Arbeit-, Widerstand- und Isolationsmeßeinrichtungen für Gleich- und Wechselstrombetrieb gegeben und die für die Eichungen erforderlichen Schaltungsarten dargestellt. Auch Messungen von Kapazität, Induktivität, Frequenz, Aufnahme der Stromkurve werden erläutert. Des weiteren werden noch die verschiedenen, nicht jedem Elektrotechniker geläufige i verschiedenen Meßverfahren und Apparate zur Bestimmung magnetischer Zustände und Größen behandelt, wobei, wenn auch in kurzer, so doch ausreichende- Weise Belehrung über die verschiedenen magnetischen Einheiten und die allgemein eingeführten Bezeichnungen gegeben und die für die Messungen erforderlichen Formeln aufgestellt werden. Ein ausführliches Namen- und Sachregister erhöht den Wert des Werkes als Nachschlagebuch.

Mit Fleiß und Sachkenntnis ist der gesamte die elektrische und magnetische Meßtechnik betreffende Stoff zusammengefaßt. Der Elektriker findet gute und ausreichende Belehrung. Durch zahlreiche Literaturnachweise ist auf die ausführlichen Abhandlungen verwiesen für die, die sich noch mehr in den Stoff vertiefen wollen. Ein tieferes Eingehen ist bei der Ueberfülle des Stoffes nicht immer möglich gewesen. Die neuen verbandsmäßig festgelegten Bezeichnungen sind verwertet, was sehr zur Klarheit der Darstellung beiträgt. Nur auf Seite 139 wird davon abgewichen, da die verbandmäßige Aufstellung eine spezifische Leitfähigkeit nicht kennt und die Bezeichnung Leitwert für den reziproken Wert des Widerstands gewählt ist. Die anschaulichen Abbildungen erleichtern sehr das Verständnis. Nur wenig Wünsche für Aenderungen bei einer Neuauflage sind anzuführen. Z. B. könnte in Abb. 33 die Bewicklungwindung gerecht gezeichnet werden. Neu ist in dem Buche, daß in den Text nur die zeichnerischen Darstellungen, die zur unmittelbaren Belehrung dienen, aufgenommen sind, während die der Anschauung dienenden meist Preislisten und Geschäftsschriften entnommenen Bilder in einer getrennten Beilage untergebracht sind. Sie geben zusammengefaßt einen Ueberblick über die verschiedenen Ausführungen der einzelnen Firmen. Das Buch kann allen Elektrikern, die sich über die üblichen Meßarten unterrichten wollen, empfohlen werden. Dr. Michalke.

Elektrizität im Bergbau. Von Professor Dr.-Ing. e. h. W. Philippi. Mit 185 Abbildungen im Text und 2 Tafeln. S. Hirzel in Leipzig, 1924. Geh. 16 . 46, geb. 18 . 46.

Im Verlage von S. Hirzel in Leipzig erscheint seit neuestem eine Bücherreihe über "Elektrizität in industriellen Betrieben", die von Professor Dr.-Ing. e. h. W. Philippi herausgegeben wird. Als erster Band dieser Reihe liegt der über "Elektrizität im Bergbau" vom Herausgeber selbst vor. Der Verfasser wendet sich in gleicher Weise an den Bergingenieur wie an den Elektroingenieur und sucht die Trennung zwischen beiden Fachrichtungen zu überbrücken, die durch die starke Spezialisierung der modernen Technik gegeben ist. Dieser Versuch, der m. E. erfolgreich sein wird, ist sehr zu begrüßen; denn es ist durchaus kein allgemeiner Vorteil, daß der riesige Umfang der heutigen Technik eine enge Spezialisierung erzwingt. Nur durch ein gutes Zusammenarbeiten der einzelnen Fachrichtungen ist ein gemeinsamer Fortschritt möglich. Es erübrigt sich wohl, darauf hinzuweisen, welche große Bedeutung die Elektrizität für den Bergbau gewonnen hat und wie notwendig es deshalb ist, daß der Elektrotechniker über die schwierigen Anforderungen des rauhen Bergwerksbetriebes ebensogut unterrichtet ist wie der Bergingenieur über die technischen Mittel, die die Elektrizität bietet. Das Buch beginnt mit einem Kapitel über die Aufgaben der Elektrizität im Bergbau, dem sich das über die Eigenschaften der Stromsysteme und das Verhalten der Motoren anschließt. An Hand der wichtigsten Formeln und charakteristischer Kurven werden diese Eigenschaften kurz und deutlich dar-

gestellt. In einigen weiteren Kapiteln werden die Sonderausführungen der Motoren und Apparate mit sehr zahlreichen Abbildungen dargestellt, wie sie sich allmählich unter den besonderen Bedingungen des Bergbetriebes herausgebildet haben. Den Gefahren elektrischer Anlagen unter Tage ist ein ausführlicher Abschnitt gewidmet. Die Berührungsgefahren sind in den engen dunklen Stollen sehr groß, die Zündung schlagender Wetter kann zu den größten Unglücksfällen führen. Wie es trotzdem gelungen ist, diese Gefahren auf ein Mindestmaß zu verringern oder ganz zu vermeiden, wird ausführlich dargestellt; hängt doch von dieser Frage mehr oder weniger überhaupt die Verwendung der Elektrizität im Bergbau ab. Ihre weite Verbreitung auf diesem Gebiet ist aber allein schon ein Beweis für die Gefahrlosigkeit und Betriebssicherheit der elektrischen Anlagen. Nach diesen mehr allgemeinen Abschnitten, denen sich noch ein weiterer über die Erzeugung der elektrischen Energie anschließt als Beispiel dient das große Grubenkraftwerk Oberschlesien -, geht der Verfasser ein auf die bergbaulichen Sondermaschinen wie Bohr- und Schrämmaschinen, Rutschen, Seil- und Kettenförderungen. Grubenbahnen usw. Mit zahlreichen Abbildungen werden die vorhandenen Bauarten dargestellt und die speziellen Schwierigkeiten und Bedürfnisse des Bergbaus geschildert. Die besonders wichtigen Fördermaschinen sind in mehreren Abschnitten behandelt. Ausgehend von den verschiedenen Fördersystemen werden die hauptsächlichsten Schaltungen und Ausführungen dargestellt; ein Abschnitt über die betriebstechnischen und wirtschaftlichen Eigenschaften schließt sich an. In den weiteren Kapiteln werden die Maßschaltungen und Ventilatoren sodann die Besonder heiten der Braunkohlenbergwerke besprochen, wobe besonders die Feststellung der Wirtschaftlichkeit de elektrischen Lokomotiv- und Baggerbetriebes auffällt. Das Buch schließt mit einem Abschnitt über Schachtsignalanlagen. Wie schon oben ausgeführt, ist es sehr zu begrüßon, daß durch die Bücherreihe über Elektrizität in industriellen Betrieben und besonders durch den vorliegenden 1. Band die Elektroingenieure mit den einzelnen Fachgebieten und die Vertreter dieser mit der Elektrotechnik vertraut gemacht werden. Zu dem Erfolg für die gesamte Technik, der hoffentlich nicht ausbleiben wird, dürfte auch die vorzügliche Ausstattung des Buches ihr Teil beitragen.

Taschenbuch für den Fernmeldetechniker. Von H. W. Goetsch. 428 Seiten mit 717 Abb., Oktav, 1924. R. Oldenburg, München. Geb. 10 .#.

Das vorliegende Taschenbuch umfaßt das gesamte Gebiet der Schwachstromtechnik, welche als "Leitungsfernmeldetechnik" bezeichnet wird. Es ist in einzelne Kapitel gegliedert, die das Wichtigste und Grundlegende des Stoffes unter Verwendung einer großen Zahl von Abbildungen zur Darstellung der prinzipiellen Schaltungen und Apparatekonstruktionen in klarer Weise behandeln. Das Buch ist in einer leicht verständlichen Form gehalten und vor allem für den in der Praxis stehenden Ingenieur bestimmt. Es kann aber auch als kurzes Orientierungsbuch beim Studium dienen, da die Hinweise auf die Literatur dem Leser die Orientierung bei speziellen Fragen und Problemen erleichtern.

Ausgehend von einem einführenden Kapitel, welches in kurzen Zügen die Haupttatsachen der Elektrizitätslehre und des Magnetismus behandelt, werden in weiteren Kapiteln — unter vielem anderen — die einzelnen Systeme der Nachrichtenübermittlung, die

Sicherungsanlagen, Temperaturmeßanlagen, die Verwendung der Schwachstromtechnik im Zugmelde- und Sicherungsdienst, im Zeitmelde- und Feuermeldedienst besprochen. Weiter ist ein großer Abschnitt des Buches dem Fernsprechwesen und den Fernsprechsystemen mit allen wichtigen aus diesem Kapitel wie: Automatie, Vielfachsysteme, Nebenstellenwesen usw. gewidmet. Ebenso werden weiter besprochen: die Lautfernsprecher, Kabel und oberirdische Leitungen, das Verstärkerwesen, der Simultanbetrieb, sowie der Bau und die Ueberwachung der Leitungen. Ein Anhang enthält die Regeln für die Errichtung von Fernmeldeanlagen.

Das Erscheinen des Buches ist zu begrüßen, da es in knapper Form alles Wesentliche enthält. Für eine Neuauflage wäre es vielleicht angebracht, das Kapitel des Verstärkerwesens zu erweitern und dem Buche eine Zusammenstellung von Literaturhinweisen zur Erleichterung des Aufsuchens von Literaturstellen anzufügen. Der Druck und die Ausstattung ist gut.

F. Kock.

Die Wunder der Fernmeldetechnik; über Telegraphie und Telephonie zum Rundfunk. Von Dr. A. Neuburger. 377 Seiten Großoktav mit 370 Abb. Geb. 12 M. Hachmeister & Thal, Leipzig.

Das vorliegende Buch zerfällt in 2 Teile, von denen der erstere kürzere die Drahttelegraphie und Telephonie, der zweite längere die drahtlose Nachrichtenübermittlung von ihrem historischen Entwicklungsgang ausgehend behandelt. Ausgehend von den ältesten Methoden und Apparaten ist die Behandlung des Stoffes bis zum neuesten Stand der Fernmeldetechnik durchgeführt. Das Buch wendet sich dabei an den gebildeten Laien und will vor allem dem Funkliebhaber einen weiteren Ausblick in das große Gebiet der Fernmeldetechnik geben. Diesem Gesichtspunkte wird der Verfasser gerecht, indem er in großen Zügen die wichtigsten Dinge der Fernmeldetechnik unter Zuhilfenahme eines großen Illustrationsmaterials in beschreibender Form erörtert und durch eine klare flüssige Darstellung diese dem Allgemeinverständnis näher zu bringen versucht.

Das Buch kann zu einer Orientierung dem gebildeten Laien empfohlen werden. Die Ausstattung desselben ist eine gute. F. Kock.

Drang und Zwang. Eine höhere Festigkeitslehre für Ingenieure. Von Dr. Dr.-Ing. Aug. Föppl und Dr. Ludwig Föppl, Professor an der Technischen Hochschule in München. Erster Band, zweite Auflage. R. Oldenbourg, München und Berlin 1924. Geb. 15 RM.

Das genannte Werk, welches im Jahre 1919 zum ersten Mal erschienen ist, wendet sich an Ingenieure, die, mit den grundlegenden Gesetzen der Festigkeitslehre vertraut, in ihrem Berufsleben sich mit schwieri-Festigkeitsuntersuchungen zu beschäftigen haben. Von diesen kann vorausgesetzt werden, daß sie über dasjenige Maß mathematischer Kenntnisse verfügen, ohne welche eine verständnisvolle Durcharbeitung der dargebotenen Materie, so meisterhaft klar sie auch von den Verfassern bearbeitet worden ist, kaum möglich erscheint. Auf eine Wiedergabe des Inhalts kann mit Rücksicht darauf verzichtet werden, daß das Buch seit seinem ersten Erscheinen großes Interesse bei allen wissenschaftlich arbeitenden Technikern gefunden hat.

Manches Neue gegenüber der ersten Auflage findet sich namentlich in dem allein mehr als 100 Seiten umfassenden Abschnitt, in welchem die Plattentheorie be-

handelt ist. Hier ist auch aus neueren, wertvollen Arbeiten über die rechteckige Platte von Nadai, Timoschenko und Marcus das Wesentlichste mitgeteilt worden. Der erwähnte Abschnitt ist, was hier noch besonders unterstrichen werden mag, auch von Bedeutung für den Betoningenieur, der reiche Anregungen bezüglich der Berechnung der Eisenbetonplatten aus ihm entnehmen kann. Ganz neu sind die am Schluß des Werks gebrachten Abhandlungen über Spannungen im Stabeck, den Spannungszustand in der rechteckigen Scheibe und das plastische Gleichgewicht beim ebenen Spannungszustand.

Die Eisenkonstruktionen der Ingenieur-Hochbauten. Von Dr.-Ing. e. h. Max Förster, ord. Professor für Bauingenieurwissenschaften an der Technischen Hochschule Dresden. Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1924. Geb. 45 RM. Fünfte, vollkommen neu bearbeitete und stark vermehrte Auflage. Mit 1332

Textabbildungen.

Zwischen der letzten und vorletzten Auflage von Försters Eisenkonstruktionen liegt eine Zeitspanne von 15 Jahren, während welcher der Eisenbau dank der glänzenden Wirtschaftslage des Deutschen Reiches vor dem Kriege einen gewaltigen Aufschwung nahm, dann aber auch infolge des unglücklichen Kriegsendes gezwungen wurde, gewissermaßen neue Bahnen zu gehen, um bei sparsamster Verwendung des zur Verfügung stehenden Materials sowohl in wirtschaftlicher wie in ästhetischer Hinsicht befriedigende Werke erstehen zu lassen.

Für den Verfasser erwuchs daher die schwere Aufgabe, sowohl den in Zeitschriften diesbezüglich veröffentlichten, als ihm ferner von den führenden deutschen Eisenfirmen zur Verfügung gestellten, überaus reichlichen Stoff zu ordnen und der Form eines Lehrbuchs anzupassen. Dabei mußte manche Abhandlung aus der Statik der Baukonstruktionen, die in früheren Auflagen enthalten war, konstruktiven Einzelheiten bedeutsamer Bauten Platz machen, was als durchaus richtig empfunden wird. Wer rechnen will, wird dies sowieso an Hand der zahlreichen Beispiele tun können, die in den Text eingeflochten sind. Dabei sei erwähnt, daß alle neueren Forscherarbeiten von Bedeutung Berücksichtigung gefunden haben, wie u. a. die Durchsicht des Abschnitts "Knickfestigkeit" ergibt. Als sehr praktisch erweist es sich, daß die schwerfälligen Tafeln außerhalb des Textes in Wegfall gekommen sind und alle Zeichnungen an den entsprechenden Textstellen eingeschaltet wurden. Im Abschnitt "Hochbehälter" wären auch Kohlenbunker, Kühltürme, Gichtaufzüge, die manches Interessante in konstruktiver wie statischer Hinsicht bieten, der Behandlung wert gewesen.

Aber alles in allem steht Försters großzügig angelegtes Werk trotz mancher wertvollen Veröffentlichung der letzten Jahre - ich erinnere nur an Gregors ausgezeichnetes Buch "Der praktische Eisenhochbau" — an der Spitze der hier in Frage kommenden Literatur, und zwar sowohl durch die Reichhaltigkeit des Inhalts als auch durch den ästhetischen Genuß, der dem aufmerksamen Leser beim Anblick der eleganten Eisenkonstruktionen bereitet wird, die der Verfasser mit feinem Geschmack für sein Buch zusammenzutragen verstand.

Graphische Hydraulik. Von Dr. techn. Armin Schoklitsch. B. G. Teubner, Leipzig-Berlin 1923. Kart.

Im genannten Buch, das zur Sammlung mathematisch-physikalischer Lehrbücher gehört, hat der Verfasser die für Bemessung von Kanal- und Rohrquerschnitten, von Staulinien, Entleerungszeiten unregelmäßiger Behälter u. a. m., gebräuchlichen Formeln "nomographisch" dargestellt und gleichzeitig die rechnerische Vorarbeit, die zur Zeichnung der betreffenden Kurven führte, in leicht verständlicher Weise beschrieben.

Verschiedene wichtige Probleme, wie u. a. die Größenbestimmung von Ausgleichsweihern, der Seerückhalt, die Auswertung von Wassermessungen, sind unter Zuhilfenahme, der graphischen Integrationsmethode oder des Summenlinienverfahrens (nach der Ausdrucksweise des Verfassers) behandelt worden.

Das Werk trägt zweifellos dazu bei, den Wasserbauingenieur am Konstruktionstisch von einem großen Teil der oft recht mühevollen Rechenarbeit zu befreien. Auch gibt es ihm wertvolle Anregungen für den weiteren Ausbau der zeichnerischen Darstellung in der Hydraulik.

Taylor, Gilbreth und Ford. Gegenwartsfragen der amerikanischen und europäischen Arbeitswissenschaft. Von J. M. Witte. 1924. Oldenbourg, geh. 1,80 M.

Die kleine Schrift enthält Gegenwartsfragen der amerikanischen und europäischen Arbeitswissenschaft und zeigt, daß die deutsche und europäische Wirtschaft von der amerikanischen wohl lassen kann, daß sie aber ihre eigenen Wege zu gehen hat mit Rücksicht auf ihre Produktions- und Absatzverhältnisse. Wir sind vorsichtig geworden in der Bewertung amerikanischer Völkerbeglückungsideen, denn Wilson und seine Punktzahl bleibt unvergessen. Die Arbeiten von Taylor und Gilbreth sind aufgebaut auf breitem wissenschaftlichem Fundament und sind von bleibendem Wert. Anders mit Ford. Wenn auch letzten Endes die Fordideen nicht von Ford stammen und das Fordbuch nicht von Ford geschrieben ist, so finden wir dafür auch bei uns Vorbilder. Die Tatsache bleibt aber bestehen, daß Fords Grundsätze und Verfahren der Arbeitswissenschaft neue Probleme schufen. Die Ansichten über Ford sind geteilt, besonders in Amerika. Ist dieser Friedensapostel für die einen ein Volksbeglücker, so bezeichnen ihm die andern als den größten Sklavenhalter seit Neros Zeiten. "Von der Parteien Gunst und Haß entstellt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte." Wimplinger.

Grundbegriffe der mechanischen Technologie der Metalle. Von Dr. Georg Sachs. Leipzig 1925 Akademische Verlagsgesellschaft. Geh. 13 Mk.

Das Buch wendet sich an physikalisch und mathematisch gut vorgebildete Leser und gibt einen Ueberblick über das umfangreiche Tatsachenmaterial, das bereits auf dem Gebiete der mechanischen Technologie vorliegt. Der Stoff ist in drei Hauptteilen gegliedert: Spannung und Verformung, Kristalle und Verfertigung und Aufbau und mechanische Eigenschaften. Wer in die Theorie dieser Gebiete tiefer eindringen will, für den ist dieses Buch ein guter Führer, das allerdings kein leichtes Studium darstellt. Besonders wertvoll ist ein ausführliches Literaturverzeichnis für denjenigen, der sich mit Einzelerscheinungen der mechanischen Technologie eingehender beschäftigen möchte. Die Ausstattung des sehr sorgfältig ausgearbeiteten Buches ist eine sehr gute. Wimplinger.

Industriebauten. Bearbeitet von Regierungsbaumeister H. Weßlau. Leipzig. Dr. M. Jänecke. Geb. 3 M.

Das vorliegende Buch ist ein kurzer Abriß für den Entwurf und Konstruktion bei Neu- und Umbauten kleinerer Fabrikanlagen. Veranschlagen und Kostenermittlung werden eingehend behandelt, so daß der technische Teil entsprechend gekürzt ist. Das hauptsächlich für Unterrichtszwecke gedachte und sorgfältig ausgearbeitete Buch enthält gute Abbildungen ebenso ist der gute Druck hervorzuheben.

Wimplinger.

Das Roheisen. Von Geh. Bergrat Prof. A. Ledebur. Ergänzt nach dem dermaligen Stande der Roheisentechnik von Ing. Friedrich Zeyringer, Hochofenverweser in Vordernberg, Steiermark: Fünfte neubearbeitete Auflage. 99 Seiten mit 21 Abb. Leipzig 1924, Arthur Felix.

Der klassische Leitfaden der Roheisengewinnung den Ledebur seinerzeit unter besonderer Berücksichtigung der Eisengießerei geschrieben hat, liegt in fünfter, neu bearbeiteter Auflage vor. Die Einteilung des Stoffes ist im wesentlichen unverändert gelassen doch hat der neue Herausgeber, um den seit dem Er scheinen der letzten Auflage (1904) gemachten Fort schritten Rechnung zu tragen, eine Reihe von Aende rungen und Erweiterungen des Textes vorgenommen Leider ist aber der Herausgeber, anscheinend aus über großer Pietät, in dieser Hinsicht nicht weit genug gegangen, denn viele neuere Forschungen und Er fahrungen sind vollkommen übergangen worden und auch die Literaturhinweise im Text erstrecken sich fast durchwegs auf Veröffentlichungen, die vor den Jahre 1900 erschienen sind. Ebenso lassen die Abbik dungen sowohl hinsichtlich der Auswahl, als auch de Ausführung viel zu wünschen übrig. So hat denn da Büchlein für den Eisenhüttenmann mehr historischer als praktischen Wert, und es wäre aus diesem Grund vielleicht besser gewesen, an der Fassung, die ihn Meister Ledebur einst gegeben hat, nichts zu ändern. Dr.-Ing. A. Sander.

Deutscher Ingenieur-Kalender 1925. Von Ing. C. E. Buck. 2 Bände. Uhlands Technische Bibliothek. Leipzig, geb. 3 Mk.

Der 15. Jahrgang dieses Kalenders ist nach denk Ergebnissen der neuesten Forschung und Errungenschaften auf dem Gebiete der Technik von Fach-Ingenieuren in eingehender Weise ergänzt worden. Besonders praktisch ist die Anordnung in 2 Bänden, so daß es wohl in Zukunft möglich wäre, die bleibenden Tabellen, mathematischen Formeln usw. zu einem Bande zu vereinigen, der für mehrere Jahrgänge beibehalten werden könnte. Naturgemäß können an einen solchen Kalender nicht allzuhohe Anforderungen gestellt werden. Ein Wunsch bleibt aber bestehen: Die Neuerungen der letzten Zeit sind kaum oder zu wenig berücksichtigt: Kompressorlose Dieselmaschinen, Hoch-> druckdampf, Vorschaltdampfturbine (die veralterte Riedler - Stumpfturbine könnte weggelassen werden). Thermolokomotiven, Wasserturbinen nach Kaplan und Lavaczeck usw. Die sorgfältige Ausführung, der schöne Druck und vor allem der billige Preis sind lobenswert. Wimplinger.

#### Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

Scheibe u. Tuloschinski, Neuzeitliche Arbeitsvorrichtungen unter besonderer Berücksichtigung des Motorenbaues. Berlin, Richard Carl Schmidt & Co.

Carl Kahle, Die Maschinenelemente in Frage und Antwort. Heft 15: Zylinder der Kraftmaschinen mit Berücksichtigung des Rahmens bzw. Gestelles und der Leitungen. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, Preis 2.50 GM.

Das Kleinförderwesen bei Verwendung von Elektrokarren. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin.

A. Staus, Zur Betriebskontrolle der Kolbenpumpen. Preis
 1 GM. R. Oldenbourg, München.

Heinrich Danneel, Elektrochemie und ihre physikalischchemischen Grundlagen. II. Experimentelle Elektrochemie. (Sammlung Göschen Bd. 253) Walter de Gruyter & Co., Berlin, Taschenbuch der Luftflotten 1924/25. (Langsdorff) J. F. Lehmanns Verlag in München. Preis geb. 12 GM. Müller-Breslau, Die graphische Statik der Baukonstruktionen, Bd. II, Abt. 2 geh. 18 RM., geb. 20 RM. Alfred Kröner Verlag. Hubert Hermanns, Bau und Betrieb moderner Konverterstahlwerke und Kleinbessemereien. Eine Darstellung der metallurgischen und mechanischen Hilfsmittel der Stahlerzeugung nach dem Bessemerverfahren, für praktische Hüttenleute, Konstrukteure und Studierende des Eisenhüttenwesens. Prs. geh. 12 GM. Wilhelm Knapp, Halle.

G. Franke, Elektrische Brasenentstaubung und Elektrofilter in Braunkohlenbrikettfabriken. Sonderdruck aus "Braunkohle",

Halle a. S., 1.60 GM.

Gasschmelzschweißung (Beuth-Heft 5) Beuth-Verlag, Berlin, Preis 1.— RM.

Max Fischer, Statik und Festigkeitslehre. 4. Band: Berechnung der statisch unbestimmten Konstruktionen. Erster Teil. Hermann Mueßer Verlag, Berlin W. 57. Preis geb. 6.— GM. Jahrbuch der Technik. Band XI. 1924/5. Preis geb. 6.— GM. Dieck & Co. (Franckhs Techn. Verlag) Stuttgart.

### GEBRÜDER SIEMENS & Co.

Fabrik für künstliche Kohlen • Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 128/137

Kohlenstäbe ohne und mit Leuchtzusätzen für Bogenlampen, Kinoprojektion und Filmaufnahmen. Elektroden für Calciumcarbid, Ferrosilicium, Ferrochrom, Ferromangan, Ferromolybdän, sowie für Elektrostahl-, Eisen- und Aluminiumgewinnung. Künstlicher Graphit in Platten-, Stab- und Pulverform. Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, Chloralkalielektrolyse und Bleichereianlagen. Kohlen-, Graphit-, Kupfer-, Bronze-Bürsten für elektrische Maschinen. Kontakte für Schaltapparate. Mikrophonkohlen-, Widerstands- und Heizkörper aus Silit. Alkohol- und Kondenzwasser-Meßapparate. Teerprodukte.

Gegründet 1848 Drahtanschrift: Ritterwerk

# <u>Ritters</u> Schmierpressen

aind die

besten und im Betriebe die billigsten W. Ritter, Maschinen-Altona (Elbe)



### Dic Sihi-Pumpen sind



1. Rotierende Luftpumpen, 99,6% vacuum. 2. Selbstsaugende Kreiselpumpen.

die bei leerem Saugrohr ohne Fußventil kattes Wasser aus 7 m Tiefe und Kondensat bei 70°—80° aus 2—3 m Tiefe sicher ansaugen. Betriebssicherste Pumpe für alle Zwecke. Riemenantieb. — Die Sihi-Pumpen können mit jedem passenden Motor gekuppelt werden.

Siemen & Hinsch, St. Margarethen-Holstein 3.

Der Inhaber der deutschen Reichspatente Nr. 355 353 "Transformatorenanordnung"Nr. 320 542. Elektrischer Heizkörper" Nr. 341 968 "Elektrischer Heizkörper" ist bereit, Lizenzen zu erteilen. Anfragen an die Unterzeichneten.

Patentanwälte Dipl.-Ing. T. R. Koehnhorn und Dipl.-Ing. Ernst Noll, Berlin S.W. 11, Großbeerenstr. 96 I.

#### Gustav Wegener, Berlin-Wilmersdorf

Badenschestr. 29.

#### Bau- und Kunst-Tischlerei Innenarchitektur

Gegründet 1894 / Fernspr.: Pfalzburg 204

Eigene Kraftanlage mit den neuesten Spezial-Maschinen . Moderne Holztrocknerei .:

Digitized by Google

# MESSGERÄT





Außerordentlich vielseitig verwendbarer, zuverlässiger und bequem zu handhabender Apparat zur Registrierung der Vibrationen von Schiffen, Motoren, Dampfturbinen, Zahnradgetrieben und Fundamenten.

Einziges Instrument zur Bestimmung der Biegungseigenschwingungszahl von Wellen, sonstigen Maschinenteilen und Schiffen, dient ferner zur Registrierung der Zug- und Druckspannungen in Schiffskörpern und Maschinenständern.

Gewicht nur 6½ kg —— Platzbedarf nur 4 dm Nachweislich größte Erfolge in Beseitigung störender Erschütterungen, bezw. in Aufklärung der Ursachen derselben.

n = 2300

Diagramm einer Dampfturbine in einer kritischen Drehzahl



rlauf im Ständer einer großen Schiffsdieselmaschine

ERSTE SPEZIALFABRIK FÜR TECHNISCHE MESSINSTRUMENTE UND QUALITATSARMATUREN

FERNSPRECHER: VULKAN Nr. 4488 📙

**TELEGRAMM-ADR.: INDIKATORMANN** 

WAGGON - UND MASCHINENBAU AKTIENGESELLSCHAFT GÖRLITZ

Waggonbau

Schiff-u. Baggerbau

Kraftmaschinen

Brennerei-u.Trockenanlagen

Dampfkessel

Eis-u Kühlmaschinen u. Anlagen

Tra**n**smissionen

Textilveredelungsmaschinen

Hydraulische u. mechanische Pressen



WEDER IN DRESDEN-UEDIGAU LANDSBERG A. W.



## INGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 8 BAND 340

BERLIN, ENDE APRIL 1925

106. JAHRGANG

| I | N | H | Α | L | Т |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |

R. Seemann, Zugfedern mit und ohne Vorspannung . . . Sechsachsiger Wechselstrom-Doppeltriebwagen 2/3 K1. . Polytechnische Schau: Deutsches Museum Großkraftwerkswirtschaft in Deutschland. Ueber Betriebsergebnisse mit zwei neuen Koksofenbauarten. Ueberall Radium. Oesterreichs Wasserkräfte und Kohlenver-brauch. Statistik der Weltproduktion an Eisen und Bücherschau: Franz Breisig, Theoretische Telegraphie.

Seite 89 Seite 91

Seite 94

W. Jürgens, Der Wärmeübergang an einer ebenen Wand. Karl Barth, Techn. Selbstunterricht für das deutsche Volk. Horstmann-Laudien, Betriebstaschenbuch. Stier, Die heutige Metalltechnik. Kalkbeton im Hochbau. Kalkbrennöfen. Urbach, Ortsnamen der deutschen Kalkindustrie. Buchner, Die gelven Metallsiederschlöse Böckmann Das Zelluleid. galvan. Metallniederschläge. Böck mann, Das Zelluloid. Meyer, Eßlinger Lokomotiven, Wagen- und Bergbahnen. Seite 96 Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft . . . . . Seite 98

#### Zugfedern mit und ohne Vorspannung.

Von R. Seemann (Charlottenburg).

Uebersicht: Es werden Zugfedern mit und ohne Vorspannung untersucht und es wird gefunden, daß die Federungsarbeit einer Feder mit Vorspannung ein Max. hat, das bei gleichen Abmessungen der Feder um 1/3 größer ist, als die Federungsarbeit einer Feder ohne Vorspannung. Durch Verwendung einer Feder mit Vorspannung ist daher eine größere Wirtschaftlichkeit zu erreichen.

Unter Zugfedern werden zylindrische Schraubenfedern verstanden, speziell solche aus naturhartem rundem Draht, Klaviersaitendraht bzw. Bronzedraht, die durch eine an der Feder wirkende äußere Kraft P auf Zug beansprucht werden, wobei der Federdraht eine Beanspruchung auf Drehung erfährt.

Die Vorspannung der Zugfeder wird hergestellt, indem der Federdraht im kalten Zustande, kurz vor dem Aufwickeln auf den Wickeldorn, entgegengesetzt dem Wickelvorschritt, durchgebogen wird. Dadurch wird der Federdraht verdrillt und zwar nach der entgegengesetzten Seite, wie durch die Zugkraft. Die einzelnen Federgänge legen sich fest aufeinander und es ist eine äußere Zugkraft erforderlich, die größer als die Vorspannungskraft sein muß, damit bei einer solchen mit Vorspannung gewickelten Feder überhaupt eine Federung eintreten kann. Für den Fall, daß die äußere Zugkraft gleich der Vorspannungskraft ist, tritt keine Federung ein, sondern es herrscht ein Gleichgewichtszustand zwischen den beiden Kräften.

Die 'einzelnen Federgänge werden nur dann gleiche Federung haben, wenn die Herstellung und der Werkstoff gleichmäßig ist. Die Vorspannung bleibt innerhalb der normalen Beanspruchung des Werkstoffs konstant. Die Größe der einer Feder erteilten Vorspannung hängt von dem verwendeten Werkstoff und von der Durchbiegung des Drahtes beim Wickeln der Feder und auch vom Windungsradius ab. Durch Versuche läßt sich die Abhängigkeit dieser Werte zahlenmäßig feststellen.

Die Vorspannung kann von ganz verschiedener Größe sein, aber niemals größer als die Zugkraft, die der Elastizitätsgrenze des Federdrahtes entspricht. Zugfedern, die mit Vorspannung gewickelt sind, nachträglich jedoch geglüht und durch Abschrecken in Wasser oder Oel gehärtet werden, haben ihre Vorspannung verloren. Druckfedern können nicht mit Vorspannung gewickelt werden, da hier der Federdraht beim Zusammendrücken der Druckfeder nur eine Dre-

hungsbeanspruchung nach einer Richtung erfährt, während der Federdraht der mit Vorspannung gewickelten Zugfeder durch die Vorspannung nach der entgegengesetzten Richtung auf Drehung beansprucht wird, wie durch die Zugkraft, daher eine wechselnde Beanspruchung erfährt.

Eine Druckfeder kann wohl einen Vorhub erhalten, was fälschlich auch als Vorspannung bezeichnet wird, aber keine Vorspannung, da die Vorspannung in dem Federdraht das entgegengesetzte Drehbestreben erzeugt, wie die äußere Zugkraft. Es hat sich gezeigt, daß eine mit Vorspannung gewickelte Zugfeder mit höherer Zugkraft, die einer größeren Drehungsbeanspruchung des Federdrahtes entspricht, belastet werden kann, als die Feder ohne Vorspannung. Wird für Zugfedern ohne Vorspannung als höchst zulässige Drehungsbeanspruchung kd = 50 kg/mm² für Klaviersaitendraht gewählt, so kann für Zugfedern mit Vorspannung kd. spannung eine höhere Drehungsbeanspruchung bis kd = 60 kg/mm<sup>2</sup> zugelassen werden. Diese Werte sind für ruhende Belastung, also für geringe Federspiele, an Federn aus Klaviersaitendraht von 0,8-3 mm Drahtdurchmesser bestimmt worden und sollen für die wei-

tere Betrachtung zugrunde gelegt werden, sie liegen innerhalb der Elastizitäts-grenze. Trägt man die Federung fo als wagerechte Linie und senkrecht dazu die zu jeder Federung erforderliche Zugkraft Po als Höhe an, so gibt die so er-

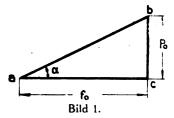

haltene rechtwinklige Dreiecksfläche a b c, Bild 1, ein Maß für die Federungsarbeit A<sub>0</sub>.

Ist die Feder ohne Vorspannung gewickelt, so ist die Federungsarbeit  $A_o = \frac{P_o \cdot fo.}{2}$  Bis zur Proportionalitätsgrenze des Federdrahtes wächst die Zugkraft Po mit der Federung fo gleichmäßig. Darüber hinaus liegt die Elastizitätsgrenze. Wird die Feder über die Elastizitätsgrenze des Federdrahtes belastet, so erfährt sie eine bleibende Dehnung, die Grade a b geht in eine Kurve über. Innerhalb der Proportionalitätsgrenze des Federdrahtes hat das Verhältnis  $P_0/f_0$  daher immer den gleichen Wert. Dieser Wert  $P_0/f_0$  heißt die Federkonstante.  $K = -\frac{P_0}{t_0} = tg \alpha$ . Das ist diejenige Zugkraft in kg, welche die Feder um je einen mm ver-

Bei der mit Vorspannung gewickelten Feder bleibt die Vorspannung innerhalb der Elastizitätsgrenze von derselben Größe. In Bild 2 stellt die Fläche a a, b, c, die Federungsarbeit einer Zugfeder mit Vorspannung dar.  $A_1 = \frac{P_1 + P_2}{2}$ . f<sup>1</sup>. In dieser ist a a<sup>1</sup> ==

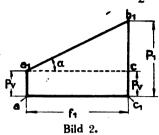

c c1 die Größe der Vorspannung Pv, die Linie c, b, stellt die größte Zugkraft P, dar, die in der Zugfeder die Federung  $f_1$  hervorbringt. Das Rechteck a a<sub>1</sub> c c<sub>1</sub> gibt ein Maß für die Federungsarbeit der Vorspannung.

Die Tangente des Neigungswinkels der Geraden  $a_1$   $b_1$  ist die Federkonstante  $K = t_g$   $\alpha = \frac{P^1 - Pv}{f_1}$ 

Nach den Versuchen darf die mit Vorspannung gewickelte Zugfeder mit einer größeren Zugkraft belastet werden, als die Feder, welche ohne Vorspannung gewickelt ist. Die Federung f, der mit Vorspannung gewickelten Feder von gleicher Abmessung und gleicher Windungszahl wird aber kleiner als die Federung fo der Feder ohne Vorspannung  $f_1 > f_0$ .

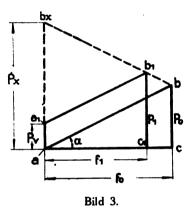

Zeichnet man die beiden Arbeitsflächen Ao und Ao übereinander, daß die Null-werte der Federung und die Federungen fi und fo ihrer Richtung zusammenfallen, nach wie Bild 3 zeigt, und verbindet die beiden Punkte b und b, durch eine Gerade miteinander, verlängert diese bis zum Durchschnitt mit der durch a a1

gehenden Senkrechten, dann stellt die senkrechte Linie a bx die theoretisch größte Vorspannung Px dar, die dem Höchstwert der Drahtbeanspruchung entspricht, bei der die Federung f, den Grenzwert 0 erreicht. Je größer die Vorspannung Pv gewählt wird, um so kleiner ist die Federung f<sub>1</sub>. Durch weitere Versuche ist festzustellen, ob die Annahme des geradlinigen Verlaufs der Linie b bx zutrifft. Nach den angestellten Versuchen kann eine bedeutend über die Elastizitätsgrenze hinaus beanspruchte Feder aus Klaviersaitendraht von hoher Bruchfestigkeit, deren Proportionalitätsgrenze bei kd = 50 kg/mm² lag, dauernd mit einem höheren kd bis zu 100 kg/mm² beansprucht werden, ohne daß dann eine bleibende Dehnung der Feder eintritt.

Die Federkonstante behält auch in diesem Falle den gleichen Wert.

Federn mit und ohne Vorspannung ergaben das. gleiche Ergebnis. Bei gleicher Belastung erfährt die mit Vorspannung gewickelte Feder eine kleinere bleibende Dehnung, als die Feder ohne Vorspannung, wahrscheinlich, weil der Federdraht beim Wickeln mit Vorspannung stärker überanstrengt, also härter, wird.

Um festzustellen, wie sich die Arbeitsflächen zweier Federn gleicher Abmessungen verhalten, von denen die eine mit, die andere ohne Vorspannung gewickelt war,

wurde ein Versuch angestellt. Zum Versuch dienten 2 Zugfedern aus Klaviersaitendraht von gleichem Drah. durchmesser von d = 1,81 mm, annähernd gleichen äußeren Durchmesser D = 24,2 bzw. 24,5 mm und gleicher Windungszahl n = 21,5, deren Konstante  $\bar{K} = 0.032 \text{ war.}$ 

Ergebnis: Die Vorspannung Pv betrug das 0,4fache der Zugkraft Po, die Proportionalitätsgrenze der Feder ohne Vorspannung lag bei kd =  $50 \text{ kg/mm}^2$ , die der Feder mit Vorspannung bei  $60 \text{ kg/mm}^2$ . Dementsprechend war auch die Zugkraft der Feder  $P_1 = 1,2P_0$ und deren Federung  $f_1=0.8~f_0$ , die Feder mit Vorspannung ergab eine um  $25~o/_0$  größere Arbeitsleistung. als die Feder ohne Vorspannung. Nach der Rechnung ergibt sich das Verhältnis der Federungsarbeiten beider Federn.

$$\frac{A_1}{A_0} = \frac{P_1^2 - P_v^2}{P_0^2} = \frac{1,2^2 - 0,4^2}{1^2} = 1,28$$

Von großer praktischer Bedeutung ist die Frage, bei welcher Vorspannung leistet eine Zugfeder die größte Federungsarbeit.

Im Nullpunkt a, Bild 4, trage man verschiedene Werte der Vorspannung Pv auf bx an, ziehe die zu ab Parallelen bis zum Durchschnittspunkte der Ge-

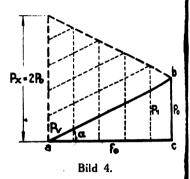

raden b bx und durch die so erhaltenen Durchschnitts punkte Senkrechte auf die Grundlinie fo.

Trägt man alsdann über die einzelnen Werte von Pv die aus Bild 4 gefundenen Federungsarbeiten

$$A = {P_0 \over 2} {f_0 \over f_0}$$
 ,  $(P_1 + P_v) = f_1$ 

usw., senkrecht als Höhe auf, so erhält man eine Schaulinie Bild 5, aus der ersichtlich ist, daß die größte

Federungsarbeit A1 bei einer Vorspannung von <sup>2</sup> <sub>3</sub> P<sub>0</sub> liegt, wobei die Federung  $f_1 = \frac{2}{3} f_6$ der ohne Vorspannung gewickelten Feder ist.

Die Darstellung ist unter Verwendung der Versuche erfolgt, nach der die

Elastizitätsgrenze des Federdrahtes bis 100 kg/mm<sup>2</sup> ge-

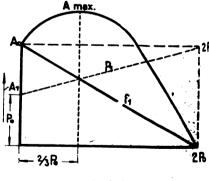

Bild 5.

steigert werden kann. Durch Rechnung läßt sich die größte Federungsarbeit der mit Vorspannung gewickelten Feder in folgender Weise finden.

Wir setzen in Bild 4 folgende Bezeichnungen:

$$P_{\mathbf{v}} = \begin{matrix} \mathbf{n} & P_0 \\ P_{\mathbf{v}} = \begin{matrix} \mathbf{a} \end{matrix}$$
$$P_1 = \mathbf{a} + \mathbf{b}$$

 $\begin{array}{c} P_x = n \; P_0 \\ P_v := a \\ P_1 = a + b \\ \text{und finden aus der Aehnlichkeit der Dreiecke,} \; \text{Bild 6:} \end{array}$ 

$$\frac{a}{n \ P_0} = \frac{f_0 - f_1}{f_0} \ \text{sowie} \ \frac{b}{f_1} = \frac{P_0}{f_0} \ \text{und hieraus}$$

1) 
$$a = n P_0 \cdot \frac{f_0 - f_1}{f_0}$$
 2)  $b = \frac{f_1}{f_2} \cdot P_0$ 

Alsdann ist die Federungsarbeit:

$$A_{1} = \frac{P_{1} + P_{v}}{2} \quad f_{1} = f_{1} \quad (a + \frac{b}{2})$$

$$= f_{1} \quad (n P_{0} \cdot \frac{f_{0} - f_{1}}{f_{0}} + \frac{f_{1}}{2 f_{0}} \cdot P_{0})$$

$$= \frac{P_{0}}{f_{0}} \quad (n f_{0} f_{1} - n f_{1}^{2} + \frac{f_{1}}{2})$$

Die Federungsarbeit A<sub>1</sub> soll ein Maximum werden, also ist die erste Ableitung – 0 zu setzen.

Bild 6

$$n f_0 - 2 n f_1 + f_1 = 0$$
, woraus

$$f_1 = \frac{n f_0}{2 n - 1}$$

Entsprechend den Versuchen, setzen wir n = 2 und finden aus Gleichung 3 die Federung der mit Vorspannung gewickelten Feder, deren Arbeit ein Maximum ist, sowie die zugehörigen Werte

$$\begin{array}{l} f_1 = {}^{2}/_{s} \ f_0 \\ Px = 2 \ P_0 \\ Pv = a = {}^{2}/_{s} \ P_0 \\ P_1 = a \ + \ b = {}^{4}/_{s} \ P_0 \\ A_1 = \frac{P_1 + P_v}{2} \cdot f_1 = {}^{2}/_{s} \ P_0 \ f_0 \end{array}$$

während die Federungsarbeit  $A_0$  der Feder ohne Vorspannung  $A_0 = {}^1/_2 P_0 f_0$  ist.

Aus diesen Ueberlegungen ergibt sich das Verhältnis. Federungsarbeit der Feder mit Vorspannung  $A_1 = \frac{A_1}{A_0}$  Federungsarbeit der Feder ohne Vorspannung

Demnach ist die größte Arbeit, die eine mit Vorspannung gewickelte Feder leisten kann, um ½ größer als die Arbeit der gleichen Feder ohne Vorspannung, dabei muß sie eine Vorspannung gleich ½ Po haben, und die Materialbeanspruchung wird 66½ kg/mm² betragen.

Bei jeder anderen Vorspannung als <sup>2</sup>/<sub>3</sub> P<sub>0</sub> wird die Federungsarbeit geringer, wie auch Bild 5 zeigt.

Für eine Vorspannung.

$$P_v = 0.4 \ P_0 \text{ wird } \frac{A_1}{A_0} = 1.28$$

und für die Vorspannung

$$P_v = 0.9 P_0 \text{ wird } \frac{A}{A_0} = 1.29$$

Innerhalb dieser Grenzen kann die Federungsarbeit praktisch noch als Größtwert angesehen werden.

Aus diesen Betrachtungen folgt, daß, wenn Zugfedern ohne Vorspannung bei größerer Spielzahl mit einem kd = 35 kg/mm² beansprucht werden sollen, so können die mit Vorspannung gewickelten Zugfedern um ½ höher, also mit 46 kg/mm² beansprucht werden.

Durch die Verwendung einer Zugfeder mit Vorspannung ist daher eine bis zu 33 % größere Wirtschaftlichkeit zu erreichen.

#### Sechsachsiger Wechselstrom-Doppeltriebwagen 2./3. Kl.

Am 7. 2. 25 veranstaltete die Reichsbahndirektion Altona eine bemerkenswerte Sonderfahrt auf der Strecke Hamburg—Poppenbüttel, bei der es sich darum handelte, den geladenen Gästen — Fachleuten, wie Ver-



Abb. 1. Gesamtansicht des Zuges.

tretern von Handel und Industrie — eine neue Art der Zugzusammenstellung vorzuführen, die im einzelnen einschneidende Neuerungen auf eisenbahntechnischem, wie elektrotechnischem Gebiete mit sich brachte. Der Probezug (Abb. 1) war aus Doppeltriebwagen (Abb. 2 und 3) zusammengesetzt, deren Einzelwagen durch das "Gelenkdrehgestell Bauart Jacobs und Görlitz"



Abb. 2. Sechsachsiger Wechselstrom-Doppeltriebwagen.

miteinander verbunden sind. Die Probefahrt zeigte, daß die in die Neukonstruktion gesetzten Erwartungen voll und ganz erfüllt wurden. Die neuen eisernen Wagen laufen im Gegensatz zu den bisher in Hamburg verkehrenden hölzernen Vorortwagen

der älteren Bauart außerordentlich weich und ohne zu schleudern. Sie haben somit als wesentliche Verbesserung der großstädtischen Verkehrseinrichtungen zu gelten. Die Wagen, welche von der Waggonund Maschinenbauanstalt Görlitz in enger Verbindung mit dem Eisenbahnzentralamt konstruiert und zum gro-Ben Teile auch in Görlitz gebaut wurden, sind bestimmt

Durch die Verwendung des Gelenkdrehgestelles Bauart Jakobs und Görlitz wird der gute, weiche Lauf von Drehgestellwagen erreicht, obwohl nur 3 Drehgestelle unter den beiden Wagen vorhanden sind. Außerdem tritt eine Ersparnis an Zuglänge insofern ein, als der Abstand der Stirnwände über dem Gelenkdrehgestell nur so groß zu sein braucht, als durch den



für den Betrieb der Hamburger Stadt- und Vorortbahnen. Sie werden hier insbesondere auf der Strecke Hamburg-Poppenbüttel verkehren, auf der mit dem Anfang Februar der bisherige Betrieb durch Dampflokomotiven sein Ende gefunden hat.

Die hauptsächlichsten Angaben für die ganz in Eisen hergestellten Wagen sind folgende:

Kastenlänge des Einzelwagens 14 222 m/m Länge des ganzen Doppelwagenzuges über

die Puffer gemessen 30 000 Breite des Wagenkastens 2 5 5 0 Radstände:

Triebgestell 2 500 Gelenkgestell 3 500

Laufgestel' Spurweite 1 435



federn im Gelenkdrehgestell unterbringen zu können. bedeutet einen erheblichen Vorteil.

Ausschlag in kleinsten Krümmungen notwendig ist.

Auch die Möglichkeit, lange und gut wirkende Blatt-

Im äußeren Aufbau entsprechen die Wagen den für die neuen eisernen Einheitspersonenwagen der Deutschen Reichsbahn geltenden Bestimmungen. eiserne Untergestell ist durch Nietung mit dem gleichfalls eisernen Gerippe fest verbunden. Letzteres ist außen mit auf die Säulen aufgenieteten Blechen bekleidet. Durch diese Konstruktion wird die Seitenwand tragend, so daß besondere Sprengwerke unter den Langträgern sich erübrigen. Das Dach ist als Tonnen-dach ausgebildet. Für den Fußboden, der nicht auf den Drehpfannenträgern auflagert, wodurch eine Übertragung der Schienenstöße vermieden und ein erschütterungsfreier Gang gewährleistet wird, für die innere Seitenwandverschalung, die Dachverschalung und die Zwischenwände ist Holz verwendet worden. Das Dach ist zum Schutze gegen die unter Hochspannung stehende Fahrdrahtleitung mit verbleitem Eisenblech abgedeckt.

Im Triebwagen sind untergebracht: 5 Abteile 3. Kl., 1 Gepäck- und 1 Dienstabteil; im Beiwagen 4 Abteile 2. Klasse (Abb. 8), 2 Abteile 3. Klasse (Abb. 9) und

In den Dienstabteilen sind alle für die Führung des Zuges erforderlichen Einrichtungen, Bedienungsapparate und Meßinstrumente untergebracht. Hier hat außer dem Zugführer auch der Zugbegleiter seinen Platz erhalten. Im übrigen entsprechen Ausstattung und Ein-



Abb. 4. Laufwerk.

Das Laufwerk (Abb. 4) besteht aus:

1 Triebgestell mit 2 eingebauten Wechselstrommotoren unter dem Triebwagen (Abb. 5);

1 Gelenkdrehgestell Bauart Jakobs und Görlitz unter Trieb- und Beiwagen (Abb. 6) und

1 Laufgestell unter dem Beiwagen (Abb. 7).



Abb. 5. Triebgestell mit eingebauten Motoren.

richtung der Wagen den besonderen Anforderungen des großstädtischen Massenverkehrs.

Die von der Firma Brown, Boveri & Cie., Mannheim, gelieferte elektrische Ausrüstung der Wagen entspricht im wesentlichen derjenigen der älteren Hamburger Wagen, jedoch sind an der Schaltung, wie auch an bestimmten elektrischen Apparaten einige bemerkenswerte Verbesserungen vorgenommen worden.



Abb. 7. Laufgestell unter Beiwagen.

Von den beiden zusammengehörigen Wagen nimmt einer das Triebgestell mit den Motoren und dem Transformator auf, während der andere mit dem Luftkompressor, dem Luftbehälter und den zugehörigen Nebenapparaten ausgerüstet ist. Führerstände besitzen beide Wagen.



Abb. 8. Abteil 2. Klasse.

Der hochgespannte Einphasen-Wechselstrom von 6000 Volt und 25

Perioden wird durch 2 auf dem Dache des Triebwagens befindliche Doppelbügelstrom-

abnehmer dem Fahrdraht entnommen und über einen Oelschalter zu den unter dem Wagenkasten befestigten Transformator geleitet. Die Aufrichtung der Bügelstromabnehmer erfolgt durch Druckluft.

Der Oeltransformator hat eine Dauerleistung von

200 KVA. Auf seiner Unterspannungsseite werden durch Anzapfen verschiedener Spulen die verschiedenen Motorspannungen abgenommen, um Geschwindigkeit und Zugkraft regeln zu können. Der Transformator ist mit Kühltaschen versehen, durch die während der Fahrt Luft hindurchstreichen kann. Durch den natürlichen Auftrieb der warmen Luft wird auch während des Haltens eine Kühlwirkung erzielt. Durch diese Einrichtung ist es möglich geworden, die Dauerleistung des Transformators gegen früher um das Doppelte zu steigern. Zwischen den Transformatoranzapfungen und den Mo-

toren liegen die Leistungs- und Fahrtwenderschützen, die eine Neukonstruktion der ausführenden Firma darstellen und trotz kleinster Ausmaße und geringster Wartung unbedingt zuverlässig arbeiten.

An Stelle der Kabel sind als stromführende Verbindungen blanke Kupferschienen verwendet worden, die unter dem Wagenboden liegen (Abb. 10) und durch einfache Holzspriegel und Schellen gehalten werden. Hierdurch wurde eine wesentliche Vereinfachung und Erleichterung bei der Anlage und bei etwa erforderlich werdenden Auswechselungen, sowie durch den Fortvon Ueberschlägen eine er-



Abb. 9. Abteil 3. Klasse.

höhte Betriebssicherheit erreicht.

Die Motoren sind Einphasen-Reihenschlußmotoren mit phasenverschobenem Hilfsfeld mit Eigenlüftung durch ein auf der Kollektorseite befindliches Lüfterrad. Die Kühlluft wird zur Vermeidung des Eintretens von Bremsstaub seitlich der Wagenwand entnommen.



Abb. 10.

Für Steuerzwecke wird die Anzapfung 300 Volt des Transformators benutzt, womit die Fahrtwender- und Leistungsschützen betätigt werden.

Die elektrische Heizung des Wagens ist nur bei Nullstellung des Fahrtschalters eingeschaltet. Ihre Steuerung erfolgt durch ein im Führerstande zu betätigendes Heizungsschütz.

Die Beleuchtung wird durch einen Lichtstromtransformator 300/40 Volt bewirkt.

Der Antriebsmotor für den Luftkompressor wird durch ein besonderes Pumpenschütz in Gang gesetzt. Die erzeugte Druckluft dient zur Betätigung der Bremse, der Bügelaufrichtung und der Signalhupe.

#### Polytechnische Schau.

Deutsches Museum. Am 7. Mai d. J. wird in München unter großen Feierlichkeiten das neue endgültige Heim des Deutschen Museums eröffnet werden. Der Plan zu den Museum wurde 1903 bekanntgegeben, und nachdem die bayrische Regierung dem Unternehmen die alte Isar-Kaserne als vorläufige Unterkunft überwiesen hatte, konnte 1906 das Museum tatsächlich eröffnet werden. Gleichzeitig wurden aber im steten Zusammenarbeiten mit Gabriel von Seidl die Pläne für den endgültigen Bau entworfen. Bei Beginn des Krieges waren die Gebäude, mit Ausnahme des erst später in Angrift zu nehmenden Bibliothek-Gebäudes, im Rohbau fertig. Trotz der natürlichen Stockung durch den Krieg und durch die unruhige Zeit nachher, ist es möglich geworden, jetzt das vollständig eingerichtete Museum der Oeffentlichkeit zu übergeben. — Der 7. Mai ist als Eröffnungstag gewählt, weil am selben Tage der Schöpfer des Museums, Oskar v. Miller, sein 70. Lebensjahr vollendet. Ohnehin ein in den weitesten Kreisen durch seine großen elektrischen Anlagen bekannter und namentlich durch seine planmäßigen Arbeiten für die Benutzung der bayrischen Wasserkräfte zur Elektrizitätsversorgung berühmter Techniker, hat er in einer mehr 20jährigen selbstlosen Arbeit die Grundlagen des Museums entworfen und die großen Mittel zur Durchführung in nie rastender Werbekunst in allen Volkskreisen zusammenzubringen verstanden. Das erhebende Bewußtsein, ein Werk geschaffen zu haben, das den älteren naturwissenschaftlich - technischen Museen in London und Paris durch seinen Umfang, seine Vielseitigkeit und die lehrhafte Durchbildung bei weitem überlegen ist, wird der schönste Lohn für den unermüdlichen Urheber sein. — Wir werden seinerzeit auf die Eröffnungsfeier und auf die Einrichtung des Museums näher zurückkommen.

"Großkraftwerkswirtschaft in Deutschland." (Ministerialrat van Heye in der Maschinentechnischen Gesellschaft.) Die Elektrizitätswirtschaft in Deutschland hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte allmählich zu einer Großkraftwerkswirtschaft entwickelt. Sie vereinigt in sich in wirtschaftlicher Beziehung die Vorteile 1. der billigeren Anlage der Werke, 2. des geringen Betriebsstoffbedarfs bei der Krafterzeugung, 3. der Ersparnis an Brennstoff für die Allgemeinwirtschaft. Durch die Entwickelung der Großkraftwerke kommt man dazu, die Kraftwerke am Fundorte der Kraftquellen zu errichten. Als Kraftquellen kommen für Deutschland in Betracht: 1. die Steinkohlenfelder im Ruhrrevier, bei Aachen, im Deister, bei Ibbenbüren, im Waldenburger Gebiet und in Oberschlesien; 2. die Braunkohlenfelder der linken Seite des Mittelrheins, in Hessen, Braunschweig, Sachsen und in der Lausitz; 3. die Torffelder im Reg.-Bezirk Aurich; 4. die Oelfelder an der Aller. Von besonderer Bedeutung aber sind in Deutschland die Wasserkräfte, die den Betriebsstoff umsonst liefern. Sie haben dagegen den Nachteil der hohen Ausbaukosten, der aber durch die Vorteile des billigen Betriebes meist aufgehoben wird. Deshalb sollte dem Ausbau der Wasserkräfte, die uns die Flüsse Deutschlands bieten, viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden, als es geschieht. Der Kraftverbrauch Deutschlands wird zur Zeit auf etwa 40 Milliarden KW/h im Jahre geschätzt, von dem etwa der vierte Teil auf die öffentlichen Elektrizitätswerke entfällt. Allein die in Bayern vorhandenen aber nur teilweise ausgenützten Wasserkräfte mit einer Leistung von 2 Millionen KW würden in der Lage sein, diese Arbeit

abzugeben. Die Ausnutzung der Wasserkräfte in den Reichswasserstraßen würde die Abgabe einer Jahresarbeit von etwa 5 Milliarden KW/h im Jahre ermöglichen.

Die Elektrizitätswirtschaft in Deutschland hat sich ungefähr provinzweise ausgebildet und stützt sich in den einzelnen Provinzen auf die gebotenen Kraftquellen. Das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk wurde in Essen gegründet auf Steinkohlen. Später ging es mit seiner Hauptanlage auf das linke Rheinufer in das Braunkohlengebiet über. Hier legte es in der Rottergrube das größte Kraftwerk Deutschlands mit 300 000 KW Leistung an, das nach dem verdienstvollen Direktor den Namen Goldenberg-Werk erhielt. Das vom Preußischen Staate ausgebaute Versorgungsgebiet in den Provinzen Hessen und Hannover wurde auf Wasserkraftwerke gegründet, von denen die Edertalsperre bei Waldeck das wichtigste Kraftwerk abgab. In Bayern bilden das Walchensee-Werk, die Kraftwerke der mittleren Isar, die der Donau und des Main-Donau-Kanals die Grundlage für die Stromerzeugung. In Mitteldeutschland wiederum bilden Braunkohlen den Betriebsstoff. Provinzweise sind die ausgebauten Kraftwerke durch Hochspannungsleitungen von 45, 60 oder 100 K. V. miteinander verbunden und übertragen die Kraft in Form elektrischen Stromes zu den einzelnen Ueberlandzentralen die für die Verteilung an die Stromverbraucher sorgen. An vier Stellen — in Mitteldeutschland, Bayern, Baden und dem Rheinlande finden wir bereits ausgedehnte 100 K.V.-Netze, die aber noch nicht mit einander verbunden sind. Berechnungen haben ergeben, daß die Uebertragung der großen Leistungen vom Süden zum Norden, vom Westen zum Osten oder in umgekehrter Richtung Uebertragungsleitungen für 200 K.V. erfordert. Ihrer Ausführung stehen Bedenken nicht entgegen, doch gehen die Ansichten über die Anlagen noch ausein-

So arbeitet die zur Großkraftwerkswirtschaft ausgebaute Elektrizitätswirtschaft im Sinne einer Betriebstoffersparnis und damit der Verbilligung des elektrischen Stromes und der Darbietung von Kraft zum Wohle des Landes.

Ueber Betriebergebnisse mit zwei neuen Koksofenbauarten macht Dr. Engler beachtenswerte Mitteilungen. Es handelt sich dabei um die von der Firma Heinrich Koppers, Essen, in Glatz errichtete unterbrochen arbeitende Kammerofenanlage sowie um einen auf der Kokerei Bahnschacht im Waldenburger Revier von derselben Firma erbauten Versuchsofen. der auf Grund der in Amerika gemachten günstigen Erfahrungen nur 350 mm mittlere Breite hat.

Die Anlage in Glatz besteht aus drei senkrechten Kammern von 9 m Höhe, 2 m Länge und 0,3 bis 0,4 m Breite, die regenerativ beheizt werden, und zwar halbstündlich abwechselnd von oben nach unten und umgekehrt. Das Generatorgas wird aus Kleinkoks von 0 bis 30 mm in einer Zentralgeneratorenanlage erzeugt. Die Beschickung der Kammern erfolgt von oben mittels eines auf jeder Kammer sitzenden Füllbunkers stetig, der glühende Koks wird am unteren Kammerende mittels einer Walze, die durch eingespritztes Wasser gekühlt wird, ebenfalls stetig in einen Bunker ausgetragen, aus dem er nach erfolgter Abkühlung stündlich abgelassen wird. Der Durchsatz des Ofens läßt sich durch Einstellen der Geschwindigkeit

der Austragwalze in weiten Grenzen verändern. Das auf die heiße Walze und den glühenden Koks gespritzte Wasser verdampft und der durch die glühende Koksschicht aufsteigende Dampf bildet Wassergas, das zusammen mit dem Steinkohlengas durch die Vorlage entweicht. Auch die Menge des erzeugten Wassergases läßt sich durch Aenderung der zugesetzten Wassermenge je nach Bedarf in weiten Grenzen verändern.

Bei den Versuchen wurden in 24 Stunden 7,0—7,2 t Kohle mit 8 v. H. Wasser und von 0-12 mm Korngröße durchgesetzt, wobei im Mittel aus 100 kg trockener Kohle 38,5 cbm Gas (auf 0° und 760 mm reduziert) von 4520 WE, ferner 3,74 v. H. Teer, 0,85 v. H. Ammoniumsulfat und 0,67 v. H. Benzol gewonnen wurden. Der Koks war großstückig, völlig gar und sehr porös. Er enthielt 8,2 v. H. Asche und hatte ein Raumgewicht von 400 kg je cbm. Die Prüfung auf Festigkeit in der Trommel ergab 83 v. H. über 40 mm, der Koks aus dem neuen Kammerofen stand somit nur wenig hinter Zechenkoks zurück, der bei der gleichen Prüfung 88 v. H. über 40 mm ergab. Mit dem neuen kontinuierlichen Vertikal-Kammerofen läßt sich also laus Feinkohle mit hohem Wassergehalt guter Koks er-; reugen, auch die Ausbeute an Gas und Nebenerzeugnissen entspricht allen Anforderungen.

Der neue, von der Firma Koppers auf der Kokerei Bahnschacht erbaute Koksofen unterscheidet sich von den bisherigen Koksöfen dadurch, daß er bei 10 m Länge nur 350 mm Breite (gegenüber 450 und 500 mm bisher) hat. Er ist oben schmäler als an der Sohle und ist auch nach der Koksseite hin konisch. Die Wandungen bestehen aus Dinassteinen, die Beheizung erfolgt nach der Regenerativbauart mit Einzelregeneratoren. Während die älteren Koksöfen mit gestampfter Kohle beschickt werden, erfolgt die Beschickung des neuen Ofens von oben durch mehrere Füllöcher, worauf die lose eingefüllte Kohle von Hand planiert wird. Der Ofen faßt bis zu 6,5 t normale Kokskohle von 0—12 mm Körnung und 12 v. H. Wasser

Versuche mit Wandtemperaturen von 900 und 1050 o ergaben in Uebereinstimmung mit den in Amenka gemachten Erfahrungen, daß sich die Garungszeit infolge der geringeren Kammerbreite erheblich abkurzen läßt. Bei sämtlichen Versuchen zeigte sich um die 12. Stunde des Betriebs eine wesentliche Aenderung der Gasbeschaffenheit, so daß der Koks schon nach 15stündiger Garungszeit ausgestoßen werden konnte. Als die Wandtemperatur weiter auf 1160 o erboht wurde, trat die erwähnte Aenderung der Gaszusammensetzung bereits nach der 9. Stunde auf und der Koks konnte bereits nach 12 Stunden ausgestoßen werden. Da der Koks allen Anforderungen genügte und die 12stündige Garungszeit große wirtschaftliche Vorteile bietet, wurde in der Folge diese Betriebsweise Vergleichende Festigkeitsprüfungen in beibehalten. der Trommel ergaben, daß der Koks aus dem neuen Ofen dem in anderen Oefen erzeugten Koks, was die mechanische Widerstandfähigkeit anlangt, nicht nachsteht. Dagegen ist er poröser und weist namentlich in den Mittelschichten einen höheren Gasgehalt auf. Die Ammoniakausbeute war im schmalen Ofen um 8,6 V.H. größer als in den älteren Oefen, die Teer- und Benzolausbeuten wurden nicht bestimmt, sie werden aber jedenfalls auch größer als sonst sein, da das Gas viel kürzere Zeit den heißen Ofenwandungen ausgesetzt ist. (Stahl und Eisen, 43. Jahrg., S. 1404—1408.)

Ueberall Radium. Bei der Bestimmung der Leitfähigkeit der Luft hat sich gezeigt, daß überall eine Strahlung radioaktiven Charakters vorhanden ist, die eine große Durchdringungsfähigkeit zeigt. Schirmt man nämlich einen Raum, in dem die Leitfähigkeit gemessen wird, von außen durch die Bleiwände ab, so findet man, daß die elektrische Leitfähigkeit der Luft, die nur von einer Strahlung herrühren kann, durch die Abschirmung um 30 bis 50 Prozent zurückgeht. Das gleiche hat man bei Versuchen in Salzbergwerken und unter Wasser gefunden, wo sich auch die Strahlung durch die dicke Salz-, respektive Wasserschicht, abschirmen läßt. Da überall radioaktive Substanzen in geringen Mengen vorhanden sind, so rührt die Strahlung unzweifelhaft zum Teil von einer geringen radioaktiven Beimengung des Erdbodens her, dringt also von unten in den Meßraum ein. Versuche im Freiballon bis zu 9000 Meter Höhe haben die neue Tatsache ergeben, daß diese durchdringende Strahlung mit der Höhe stark zunimmt. Man hat daraus geschlossen, daß von oben her eine Strahlung auf die Erde einfällt, die durch die Atmosphäre bis fast zum Erdboden gelangt. Da sie so weit herunterreicht, muß sie eine Durchdringungsfähigkeit haben, die über die härteste Gammastrahlung der auf der Erde bekannten Elemente weit hinausgeht. Sie würde etwa siebenmal größer sein als die härteste Gammastrahlung des Radiums C. Als Quelle dieser Strahlung ist nach einer Theorie der kosmische Staub anzusehen, der in großer Höhe der Atmosphäre der Erde sich angesammelt hat. Da dieser Staub voraussichtlich auch radioaktive Bestandteile enthält, so wäre die von oben einfallende Strahlung erklärt. Dagegen würde diese Theorie die große Durchdringungsfähigkeit nicht erklären können. Während die ersten Versuche, die den Nachweis der Höhenstrahlung erbracht haben, von deutscher, respektive österreichischer Seite gemacht worden sind, haben jetzt Amerikaner die Versuche aufgegriffen und mit großen Mitteln weitergeführt. Es handelt sich um Versuche in Luftfahrzeugen und Freiballons bis zu 9000 Meter Höhe. Auch sie finden wieder anfängliche Abnahme der Strahlung, die davon herrührt, daß man sich von dem strahlenden Boden entfernt, und dann einen Anstieg der Strahlung mit wachsender Höhe. Neben den Freiballonfahrten wurden auch Versuche auf hohen Bergen in 4000 Meter Höhe gemacht. Ein Unterschied zwischen Tag- und Nachtwerten ließ sich nicht wahrnehmen, so daß eine direkte Strahlung von der Sonne, wie man auch angenommen hat, nicht in Frage kommen kann.

Weitere Versuche sind im Gletschereise am Eignergletscher und am Jungfraujoch ausgeführt worden. Die Zunahme mit der Höhe stimmte in diesem Falle mit den Freiballonbeobachtungen überein. Durch Absorptionsmessungen wurde festgestellt, daß die Strahlung tatsächlich härter ist als die härteste Gammastrahlung, die auf der Erde bekannt ist, und daß es sich sicher um eine Gammastrahlung handelt. Am Beobachtungen Jungfraujoch wurden langdauernde in einer Gletscherspalte ausgeführt, und es konnte daraus die Richtung der Strahlung bestimmt werden. Nach den Ergebnissen hat es den Anschein, als ob die Strahlung aus der Nähe der Milchstraße herkommt, daß also die Strahlung weder vom kosmischen Staub noch von der Sonne herrühren kann, sondern wahrscheinlich auf fernen Sternen ihren Sitz hat. Dort müßten Vorgänge vorhanden sein, die uns auf der Erde nicht bekannt und die mit der so außerordentlich durchdringungsfähigen Gammastrahlung verbunden sind.

Landgraeber.

Digitized by Google

Oesterreichs Wasserkräfte und Kohlenverbrauch. Die in Oesterreich vorhandenen Wasserkräfte ergeben bei Niederwasser brutto rund 4 Mill. PS, wovon etwa die Hälfte praktisch ausnutzbar ist. Die Verteilung der Wasserkräfte auf die einzelnen Landesteile zeigt folgende Zusammenstellung:

Vorhandene Wasserkräfte bei Niederwasser

| Land                        | Brutto PS | Praktisch<br>ausnutzbar PS |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|
| Niederösterreich (mit Wien) | 510 000   | 374 000                    |
| Oberösterreich `            | 390 000   | 311 000                    |
| Salzburg                    | 350 000   | 156 000                    |
| Steiermark                  | 1 130 000 | 353 000                    |
| Kärnten                     | 610 000   | 276 000                    |
| Tirol und Vorarlberg        | 1 010 000 | 531 000                    |
| Burgenland                  | 24 000    | 12 000                     |
| 7                           | 1.001.000 | 0.012.000                  |

Zusammen 4 024 000 2 013 000

Von diesen rund 2 Mill. PS ausnutzbaren Wasserkräften waren bis zum Jahre 1920 tatsächlich nur 325 000 PS, also etwa ein Sechstel, ausgenutzt, so daß durch weiteren Ausbau der Wasserkräfte noch beträchtliche Brennstoffmengen erspart werden können.

Die Kohlengewinnung Oesterreichs belief sich im Jahre 1922 auf 3,30 Mill. t, überwiegend Braunkohle von geringerem Heizwert, die etwa 2 Mill. t guter Steinkohle entsprechen. Die Kohleneinfuhr betrug im gleichen Jahre 5,8 Mill. t, die etwa 5 Mill. t guter Steinkohle entsprechen. Der Kohlenverbrauch betrug also zusammen 7 Mill. t gute Steinkohle. In normalen Zeiten entspricht jedoch der Kohlenbedarf Oesterreichs 16,23 Mill. t, das sind 12 Mill. t gute Steinkohle. Wie sich diese Menge auf die einzelnen Verbrauchergruppen verteilt und in welchem Umfang sie durch Wasserkräfte ersetzt werden kann, zeigt folgende Zusammenstellung:

|                             | Brennstoff-<br>bedarf | Ersparung<br>durch |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Verbrauchergruppe be        | i Vollbetrieb         | Wasserkraft        |
| 5                           | t                     | t                  |
| Eisenbahnen und Schiffahr   | t 4 696 320           | 2 800 000          |
| Gas- und Elektrizitätswerke | 1 399 200             | 600 000            |
| Hausbrand                   | 3 931 200             | -                  |
| Industrie, Gewerbe, Land-   | •                     |                    |
| wirtschaft                  | 6 206 280             | 4 500 000          |
| Zusammen                    | 16 233 000            | 7 900 000          |

Es können also 7,9 Mill. t verschiedener Brennstoffe durch Wasserkraft ersetzt werden, wofür eine mittlere Kraftleistung von etwa 1,5 Mill. PS, entsprechend einer Niederwasserkraft von 700 000 bis 800 000 PS erforderlich ist. Hierfür genügt der Besitz an ausnutzbaren Wasserkräften vollkommen, da abzüglich der bereits ausgebauten Wasserkräfte noch eine Leistung von 1 688 000 PS zur Verfügung steht. (Montan. Rundschau 1924, S. 92.)

Statistik der Weltproduktion an Eisen und Stahl nach "Iron Trade Review", Cleveland (Ohio). Danach hat die Weltproduktion die Vorkriegsziffern noch immer nicht erreicht, sie ist sogar gegenüber dem Vorjahre 1923 um einige Prozent zurückgeblieben. Beachtenswert ist, daß die Vereinigten Staaten gegen 1923 einen nicht unerheblichen Rückgang ihrer Produktion zu verzeichnen haben, während in Europa Deutschland teilweise Steigerungen bis zu 100 % aufweist, Frankreich und Belgien — dank ihres raschen Wiederaufbaus in modernster Form — sogar weit über die Produktionsziffern der Vorkriegsjahre hinausgingen. In England überholte wenigstens die Stahlproduktion die des Jahres 1913. Im allgemeinen hat daher die Entwicklung in Europa seit dem Kriege wieder erfreulichere Formen angenommen, die unter Berücksichtigung, daß die vorhandenen Unternehmungen erst etwa zur Hälfte beschäftigt sind, zu den besten Hoffnungen auf noch lebhaftere Entwicklung im neuen Jahre berechtigen.

Nachstehend sind in engl. Tonnen die Produktionszahlen der Länder mit einem Jahresausbringen von über 500 000 t im Jahre 1924 im Vergleich mit den drei vorangegangenen Jahren und dem letzten Vorkriegsjahr aufgeführt.

Die Weltproduktion an Eisen und Stahl.

| Roheisen           | 1924            | 1923       | 1922       | 1921       | 1913               |
|--------------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Verein. Staat.     | 31 000 000      | 40 026 000 | 26851000   | 16506000   | 30653000           |
| Canada             | 7 <b>0</b> 0000 | 909 000    | 404 000    | 617000     | 1 015 000          |
| England            | 7350000         | 74400.0    | 4902000    | 2616000    | 10 260 000         |
| Frankreich         | 75J0000         | 5 346 000  | 5147000    | 3308000    | <b>5 126 000</b>   |
| Belgien            | 2800:00         | 2154000    | 1578000    | 862 000    | 2428000            |
| Luxemburg          | 2125000         | 1 384 000  | 1650000    | 9550 O     |                    |
| Deutschland        | 8 200 000       | 4400 000   | 8000000    | 6096000    | <b>19 000 0</b> 00 |
| Tschechoslowa      | k. 700 000      | 750 000    | 339 000    | 532 000    | _                  |
| Polen              | 500 000         | 492 000    | 458 000    | 640 000    |                    |
| Indien             | 550 000         | 536 000    | 350 000    | 371 000    |                    |
| Gesamterzeugung    |                 |            |            |            |                    |
| einschl. der nicht |                 |            |            |            |                    |
| aufgef. Länder     | 64 630 000      | 66 471 000 | 51 938 000 | 34 700 000 | 77 18200)          |

#### Rohblöcke und Stahlformguss.

| remotere an      |                   | ring ago.        |            |           |                 |
|------------------|-------------------|------------------|------------|-----------|-----------------|
|                  | 1924              | 1923             | 1922       | 1921      | 1913            |
| Verein. Staat.   | 37800000          | 44 944 000       | 33603000   | 19744 000 | 31 301 000      |
| Canada           | 725 v <b>0</b> 0  | 885 000          | 485 000    | 669 000   | 104300          |
| England          | 8250000           | 8482000          | 5 881 000  | 3703000   | 7 664 000       |
| Frankreich       | 6850000           | 5029000          | 4 464 000  | 3010000   | 46140(N)        |
| Belgien          | 285 1000          | 2 250 00         | 153900)    | 780000    | 2428000         |
| Luxemburg        | 1 850 000         | 1182000          | 1368 COO   | 747 000   | _               |
| Italien          | 1100000           | 1100000          | 600 000    | 672 000   | 918000          |
| Deutschland      | <b>8500000</b>    | 5900 <b>0</b> 00 | 9000000    | 87.0000   | 18 631 0.00     |
| Oesterreich      | <b>550000</b>     | 491 000          | 473 000    | 329 000   | <b>2584</b> 000 |
| Tschecho slovak  | <b>. 800 0</b> 00 | 1 000 000        | 630 000    | 9 4 000   |                 |
| Polen            | 950 ( 00          | 935 0 <b>0</b> 0 | 93+000     | 1476000   |                 |
| Rußland          | <b>600 0</b> 00   | 492000           | 212000     | 161 0.0   | 4 760 000       |
| apan             | 55u 000           | 500 000          | 500 000    | 558 ∪00   | <b>1300</b> 0   |
| Gesamterzeug.    |                   |                  |            |           |                 |
| einschl. d. nich |                   |                  | •          |           |                 |
| aufgef. Länder   | 73575000          | 75 096 000       | 63 098 000 | 42487000  | 75019000        |

#### Bücherschau.

Theoretische Telegraphie. Von Franz Breisig. 2. Aufl. Groß-8°. XIV und 548 S. mit 240 Figuren. Braunschweig 1924, Friedr. Vieweg & Sohn A.-G. Geb. 28 ./k.

Die von vielen seit Jahren sehnlichst erwartete neue Auflage des ausgezeichneten Breisigschen Lehrbuches ist gegenüber der ersten in vielen Kapiteln stark umgearbeitet und erweitert. Zahlreiche neue Paragraphen und Abschnitte sind hinzugekommen, durch die das Buch wieder auf den heutigen Stand der Technik gebracht wird; der Verfasser hat außerdem an vielen Stellen die Darstellung im einzelnen verbessert, den Stoff teilweise ganz neu gruppiert und manche noch nicht veröffentlichte schöne Einzeluntersuchung unauffällig eingestreut. So ist der "Breisig" jetzt wieder das deutsche Lehrbuch der theoretischen Telegraphie und Telephonie, gleich unentbehrlich dem Anfänger wie dem Vorgeschrittenen, dem Theoretiker

wie dem Praktiker. Indessen: nichts ist vollkommen; und so hat auch das Breisigsche Buch seine kleinen Schwächen. Ich möchte hier eine erwähnen, die mir von grundlegender Bedeutung zu sein scheint. Der Verfasser gibt seinem Buch den Untertitel "Eine Anwendung der Maxwellschen Elektrodynamik auf Vorgänge in Leitungen und Schaltungen" und leitet dementsprechend die Theorien der verschiedenartigsten Einzelvorgänge so her, daß sie als besondere Fälle der in allgemeinster Form gegebenen Grundgesetze er-scheinen. Es soll nicht geleugnet werden, daß eine solche Darstellung, besonders wenn sie so geschickt abgefaßt ist wie die Breisigsche, dem Vorgeschnittenen einen hohen Genuß bereiten kann. Ob es aber das Richtige ist, auch von den in der mathematischen Rechnung weniger geübten Studierenden und Praktikern, an die sich der Verfasser in erster Linie wendet, zu verlangen, daß sie sich erst durch lange abstraktmathematische Kapitel durcharbeiten, ehe sie über die verhältnismäßig elementaren Dinge etwas erfahren, die für viele von ihnen später das tägliche Brot werden sollen, erscheint mir sehr zweifelhaft. Wie weit der Verfasser seiner Vorliebe für die mathematische Deduktion nachgegeben hat, geht besonders deutlich aus der Tatsache hervor, daß er beispielsweise die Maxwellschen Feldgleichungen in den §§ 21 ff., den Wagnerschen Beweis der Heavisideschen Formel in den §§ 144 ff., die komplexe Rechnungsweise dagegen erst in den §§ 218 ff. bringt. Die Folge dieser Anordnung des Lehrstoffes wird die sein, daß nur die allerwenigsten die Geduld aufbringen werden, das Buch vom Anfang bis zum Ende zu lesen, so wie es verfaßt ist. Darin liegt aber für ein Buch, das kein Handbuch, sondern ein Lehrbuch sein will, ein Vorwurf; denn ein Lehrbuch darf den Lehrstoff nicht nur in reicher Fülle vor dem Lernenden ausbreiten, es muß ihm zugleich ein Führer sein, der ihn auf dem bequemsten Wege durch alle diese interessanten Dinge hindurchführt. Hoffen wir, daß der Verfasser bei der Vorbereitung späterer Auflagen sich vielleicht einmal der nicht unbeträchtlichen Mühe unterzieht, mit der die Erfüllung der hier erhobenen didaktischen Forderung zweifellos verbunden sein würde. J. Wallot.

Der Wärmeübergang an einer ebenen Wand. Von Dr.-Ing. Walter Jürges. München und Berlin, 1924. R. Oldenbourg. Geh. 3,60 %.

Der Wärmeübergang ist ein Stoffgebiet von so großer praktischer Bedeutung, daß es nicht Verwunderung erregen kann, wenn die diesbezügliche Literatur ungemein reichhaltig ist. Es sel nur an die zahlreichen, ausgezeichneten Veröffentlichungen von W. Nusselt erinnert. Die vorliegende Abhandlung ist als ein wertvoller Zuwachs der bereits vorhandenen Betrachtungen über das genannte Thema anzusehen. Jürges bestimmte unter Benutzung einer eingehend beschriebenen Versuchsanlage auf experimentellem Wege den Wärmeübergang von einer ebenen senkrecht stehenden Wand, deren Höhe und Breite 0,5 m waren, an ruhende sowie vorbeistreichende Luft. Für erstere decken sich die gefundenen Werte mit den Angaben älterer Forscher, während im zweiten Falle Abweichungen bemerkbar wurden. Sehr zu begrüßen ist es, daß Jürges die durch recht schwierige mathematische Betrachtungen erhaltenen Ergebnisse in einigen für die Praxis bestimmten Näherungsgleichungen zusammenfaßt, die von einer geradezu erstaunlichen Einfachheit sind. Weite Verbreitung wäre der Schrift durchaus zu wünschen. Schmolke.

Technischer Selbstunterricht für das deutsche Volk. Herausgegeben von Ing. Karl Barth. München-Berlin, R. Oldenbourg. Preis eines Heftes 1.4.

Der 5. und 6. Brief des III. Fachbandes enthalten in populärer Darstellungsform Kapitel aus dem Gebiet der Mechanik, Wärmelehre und Elektrotechnik. Es schließen sich Ausführungen über Gasmaschinen sowie Dampf- und Wasserturbinen an. Durch die am Schluß jedes Briefes gebrachten Biographieen bekannter Ingenieure und Naturforscher erfährt der Text eine willkommene Belebung.

Betriebstaschenbuch. Herausgegeben von Oberschulrat Prof. Dipl.-Ing. Horstmann und Prof. D.-Ing. Laudien. Mechanik von Prof. Dr.-Ing. Haberland. 1924. Geb. 3,60 M. Verlag Dr. Jänecke.

Es ist ein großes Wagnis, das umfassende Gebiet der Mechanik auf den kleinen Raum eines Taschenbuches zusammenzudrängen. Es soll keine einfache Formelsammlung sein, deren Benutzung leicht zu einer Verflachung führt. Wenn auch die höhere Mathematik ausgeschaltet ist, so werden doch für die in der Praxis hauptsächlichen Gleichungen die Ableitungen gegeben. Mit großem pädagogischen Geschick, mit Fleiß und Gewissenhaftigkeit hat der Verfasser vorbildlich seine Aufgabe gelöst. Das Buch ist sehr gut ausgestattet, so daß jeder Lernbeflissene es gern zur Hand nehmen wird, um sein Wissen auf diesem Gebiete zu vergrößern.

Die heutige Metalltechnik, V. Band A: Die Stahle. Von Gg. Stier d. Ae. 3. Auflage 1924, Dr. M. Jänecke. Geh. 2,70 .#.

Der Verfasser hat sich hier die Aufgabe gestellt, den Metalltechniker über die Eigenschaften und Behandlung der verschiedenen Stahlmarken Aufschluß zu geben. 129 Abb. im Text und auf Tafeln erläutern die leichtverständlichen, den Bedürfnissen des Praktikers angepaßten Ausführungen. Den Ausführungen des Verfassers kann aber nicht an allen Stellen zugestimmt werden. Manche Abb. wie 114, 122, 124 usw. tragen wenig zur Erklärung bei. Wer mit der eigenartigen Behandlung technischer Probleme durch den Verfasser vertraut ist, wird nicht ohne Nutzen das Buch aus der Hand legen.

Die heutige Metalltechnik V. Band B. Die Härtung aller hierzu geeigneten Metalle. Von Gg. Stier d. Ae. 3. Auflage, 1924. Geh. 1,95 %. Dr. M. Jänecke.

Hier findet der Leser eine allgemeine Erklärung über Härten. An verschiedenen Sonderfällen wird das Härteverfahren erklärt. Die neuzeitliche Härtetechnik ist aber nicht dort stehen geblieben, was der Verfasser als neueste Errungenschaften auf diesem Gebiete bezeichnet. Auch dieser Band zeigt die Vor- und Nachteile der Stierschen Darstellungsart. Wimplinger

Kalkbeton im Hochbau. Ein Wegweiser. 1924. Verein deutscher Kalkwerke E. V. 0,30 RM.

Auf acht Seiten ist in Form von Frage und Antwort das Wesentlichste über den Kalkbetonhochbau zusammengefaßt. Verwendung des genannten Baustoffs im Hochbau, Mischungsverhältnisse, Kalklöschen u. a. m. sind kurz erläutert.

Kalkbrennöfen. Von Ingenieur-Chemiker Werner Moritz. 1924. Verein deutscher Kalkwerke. 2 GM.

Der Verfasser schildert nach einem einleitenden Abschnitt über die theoretischen Grundlagen des Kalkbrennens an Hand zahlreicher Abbildungen auf 66 Seiten den Entwickelungsgang der Kalkbrennöfen bis zur Gegenwart und beschreibt eingehend ihre Betriebsweise. Das klar geschriebene Buch verdient Verbreitung in der Praxis.

Die Ortsnamen der deutschen Kalkindustrie. Von Hans Urbach. 108 Seiten. Berlin 1923, Verein Deutscher Kalkwerke. Geh. 2,50 M.

Verfasser erläutert kurz die Entstehung und Bedeutung der Namen von etwa 700 deutschen Orten, die zu der Kalkindustrie in Beziehung stehen. Die lehrreichen Ausführungen sind über den engen Kreis der in der Kalkindustrie beschäftigten Personen hinaus für jeden Deutschen von hohem kultur- und sprachgeschichtlichem Interesse. Dr.-Ing. A.Sander.

Die galvanischen Metallniederschläge und deren Ausführung. Von Georg Buchner und Dr. Alfred Wogrinz. Vierte verbesserte Auflage. 188 Seiten

mit 87 Abbildungen. Berlin, M. Krayn.

Das in der galvanotechnischen Praxis seit langem eingeführte Buch bietet auch in der vorliegenden neuen Auflage, die die beiden auf diesem Sondergebiete bestens bekannten Verfasser einer gründlichen Neubearbeitung unterzogen haben, einen zuverlässigen Ratgeber für alle bei galvanotechnischen Arbeiten auftauchenden Fragen. Auch dem Neuling auf diesem Gebiete vermittelt die anschaulich geschriebene und mit guten Abbildungen ausgestattete Schrift eine Fülle wertvoller Kenntnisse und Erfahrungen, zumal nicht nur die Apparate und ihre Handhabung, sondern auch die chemischen und physikalischen Grundlagen der Galvanotechnik in dem Buche klar und leicht verständlich behandelt werden. Die Arbeit kann daher allen Interessenten bestens empfohlen werden.

Dr.-Ing. A. Sander.

Das Zelluloid, seine Rohmaterialien, Fabrikation, Eigenschaften und technische Verwendung. Von Dr. Fr. Böckmann. Vierte verbesserte Auflage. 189 Seiten mit 62 Abbildungen. Wien und Leipzig, A. Hartleben. Geh. 3 M.

Verfasser hat es verstanden, auf engem Raum einen guten Ueberblick über Herstellung und Verwendung dieses wichtigen Kunststoffes zu geben, wobei auch die umfangreiche Patentliteratur weitgehende Berücksichtigung fand. Namentlich der Praktiker wird in dem Buche zahlreiche wertvolle Angaben und Rezepte sowie mancherlei Anregungen finden. Neben den älteren, umfangreichen Darstellungen über die Fabrikation des Zelluloids verdient daher auch diese kleine Schrift volle Beachtung. Dr.-Ing. A. Sander.

Eßlinger Lokomotiven, Wagen- und Bergbahnen. Von Dr.-Ing. M. Meyer. V.D.J.-Verlag G. m. b. H., Berlin, geb. 25 M.

Das umfangreiche Buch zeigt die Entwicklungsgeschichte der in Eßlingen gebauten Lokomotiven. Es zeigt aber auch die ernste Lebensarbeit Keßlers, des ersten deutschen Lokomotivbauers. In den verschiedenen Abschnitten werden Güterzug-, Personenzug-, Schnellzuglokomotiven, ferner Kleinbahn- und Rangierlokomotiven, Motorwagen, Bergbahnen und Eisenbahnwagen besprochen. Die hauptsächlichen Daten sind dabei in umfangreichen Tabellen zusammengestellt. Das Buch bietet weit mehr als eine historische Darstellung über die Entwicklung der Maschinenfabrik Eßlingen. Es ist hier vielmehr in objektiver Weise wertvolles Material für die deutsche Lokomotivgeschichte zusammengestellt.

Der junge, rührige V.D.J.-Verlag hat dem Buche eine schöne und vornehme Ausstattung gegeben. Wimplinger

#### Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin.

Polytechnische Gesellschaft zu Berlin. Sitzungssaal: Berlin W., Köthener Straße 38, Meistersaalgebäude. Geschäftsstelle: Berlin-Friedenau, Kaiserallee 78, Fernspr.: Amt Rheingau 9995.

In der am 9. April d. J. abgehaltenen General-versammlung sind gewählt: Zum ersten Ordner Herr Fabrikbesitzer Adolf Nichterlein. Zum zweiten Ordner Herr Dr. phil. Albert Neuburger. Zum dritten Ordner Herr Ingenieur Carl Bauke. Zum ersten Schriftführer Herr Reg.-Baumeister a. D. Max Samter, zum zweiten Schriftführer Herr Regierungsrat Paul Hoffmann. Zu Schatzmeistern die Herren Fabrikbesitzer Karl Rabofsky und Prokurist Albert Gauss. Zu Oekonomieverwaltern die Herren Ingenieur Wilhelm Nußbeck und Fabrik-besitzer Boessenroth. Zu Mitgliedern des Ausschusses die Herren Architekt Behrend, Schoepfs, Heering, Oberpostinspektor Heyde, Hübke, Jens Lützen, Patentanwalt Dr. Armand Mestern, Architekt Max Meyer, Architekt August Müller, Chemiker Dr. Paul Müller.

Der Vorsitzende gab bekannt, daß gemäß Beschluß von Vorstand und Ausschuß Herr Kaufmann Georg Winckelmann, Berlin C, Hausvoigteiplatz 11a, in Anerkennung langjähriger treuer Mitgliedschaft und wertvoller, uneigennütziger Mitarbeit innerhalb des Vorstands zum Ehrenmitglied des Vorstands ernannt wor-: den ist.

Gemäß dem in der Generalversammlung gefaßten Beschluß wurde der Jahresbeitrag, wie bisher, für einheimische und auswärtige Mitglieder auf 15 Reichsmark festgesetzt. Das Postscheckkonto der Polytechnischen Gesellschaft ist Berlin 54 661, außerdem können die Beiträge auch durch Postanweisung an den Schatzmeister Herrn C. Rabofsky, Berlin SW, Gneisenaustraße 113, gesandt werden.

Die verehrlichen Mitglieder werden schließlich darauf aufmerksam gemacht, daß am Donnerstag, dem 7. Mai d. J., abends 8 Uhr, im Meistersaalgebäude. Köthener Straße 38, Herr Professor Dr.-Ing. Riebensahm einen Vortrag über das Thema "Technik in Amerika und in Deutschland", mit zahlreichen Lichtbildern, halten wird. Hierzu ergehen noch besondere Einladungen

Der Vorstand.

A. Nichterlein, 1. Ordner.



# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe, bei 45 mm Breite.

HEFT 9 BAND 340

BERLIN, MITTE MAI 1925

106. JAHRGANG

#### INHALT

Seite 99 Seite 101

| Die | Energiequellen und Eisenerzvorräte der W     | elt von  |
|-----|----------------------------------------------|----------|
| В   | ergwerksdirektor Landgraeber                 | •_:      |
| Die | Entwicklung der neuzeitlichen Vergaser von   | n Dipl   |
| h   | ng. Wimplinger                               |          |
| Poh | rtechnische Schau: Der Umbau von Generatoren | zwecks   |
| Ú   | rteergewinnung. — Pausglasverfahren. — Ue    | ber die  |
| Н   | lydrierung der Kohle. – Die Braunkohlenkra   | ıtwerke  |
| М   | litteldeutschlands. — Die Weltkohlenwirtscha | aft nach |
|     | em Kriege. — Kohlenfrachten und Volkswirts   |          |
| D   | lie Verbesserung der Wärmewirtschaft des A   | ushesse- |
|     | ingswerkes Opladen. — Internat. Ausstelli    |          |
| В   | innenschiffahrt Basel. — Abendliche Oeffnu   | ing der  |
|     | ibliothek des Reichspatentamts. — Hatenbaute |          |

| Gesellschaft, — Eine Großfunkstation in München. —<br>Neu erschienene Normblätter |       | 103 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Bücherschau: Leitner, Die Selbstkostenberechnung industr.                         |       |     |
| Betriebe. — Lenz, Die Rechenmaschinen und das                                     |       |     |
| Maschinenrechnen. — Das Umsatzsteuergesetz vom                                    |       |     |
| 24. 12 19 nebst Ausführungsbestimmungen usw. —                                    |       |     |
| Schenkel, Die Kommutatormaschinen usw Helbig,                                     |       |     |
| Kohle, Koks, Teer usw Roth-Seefried, Richtiges                                    |       |     |
| Denken in der Berufsarbeit usw Prager, Bearbei-                                   |       |     |
| tung der Metalle - Eckermann, Die Anwendung der                                   |       |     |
| autogenen und der elektrischen Schweißung Olden-                                  |       |     |
| hourg, Die Gießerei                                                               | Seite | 109 |
| Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher                                        |       |     |

## Die Energiequellen und Eisenerzvorräte der Welt.

Von Bergwerkdirektor W. Landgraeber, Passau.

In Deutschlands größtem und bedeutendstem Kohlenrevier ist nach den neusten Fortschritten der Unternehmungen die Mächtigkeit des kohlenführenden Gebirges durchschnittlich 3000 m. Bis zu einer Tiefe von 2000 m sind hier etwa 100 000 Millionen Tonnen vorhanden. Bei einer weiteren Ausdehnung des Abbaues unter 2000 m Tiefe, in die man heutzutage aber noch nicht gehen kann, sind noch Vorräte von 400 000 Millionen Tonnen Kohlen zu erwarten. Insgesamt sind mit Sicherheit noch etwa 500 000 Millionen Tonnen vorhanden. Unter Zugrundelegung einer Förderung von etwa 100 Millionen Tonnen im Jahre, würden diese Vorräte etwa 5000 Jahre reichen. In Oberschlesien, Niederschlesien, Sachsen und im Aachener Revier stehen etwa 200 Milliarden Tonnen an. Hinzu kommen noch rund 20 Milliarden Tonnen Braunkohlen.

Die Gesamtvorräte der ehemaligen Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie werden nach neueren Berechnungen auf etwa 60 bis 70 Milliarden Tonnen Steinund Braunkohlen geschätzt. Großbritanien und Irland dürften zusammen etwa 200 Milliarden Tonnen besitzen. Rußland einschließlich Sibirien, dessen Schätze allerdings noch nicht genau erforscht sind, bergen nach neueren Schätzungen wenigstens 100 Milliarden Tonnen. Frankreichs Vorräte werden auf etwa 20 Milliarden beziffert. Belgien hat etwa 15 Milliarden Tonnen, Holland 8, Spitzbergen 10, Spanien, Italien, Bulgarien, Serbien und andere europäische Länder insgesamt etwa 20 Milliarden Tonnen. Wenn auch diese Zahlen nur auf Schätzungen beruhen, so darf doch angenommen werden, daß die Kohlenvorräte Europas wenigstens 1000 Milliarden Tonnen betragen. In den außereuropäischen Erdteilen dürften die Reserven an Kohlen auf 10 000 Milliarden Tonnen beziffert werden. Die Vereinigten Staaten sind daran in einem Umfang von rund 3500 Milliarden Tonnen beteiligt. Diese Zahlen schließen nicht die erst kürzlich entdeckten Lager in Alaska, Colorado, Neu-Mexiko, Arizona und den Roky Mountains ein. Auch nicht einmal die tief liegenden flöze, die zur Zeit noch nicht nutzbringend gebaut werden können. Die Kohlenreserven der Vereinigten Staalen reichen bei einer Förderung von etwa 600 Millionen

Tonnen, wie bisher, für einen Zeitraum von mehr als 6000 Jahren aus. Sie decken gegenwärtig die Hälfte des Weltkohlenbedarfs. In Asien sind bisher 2000, in Australien mehr als 500 und in Afrika etwa 100 Milliarden Tonnen bekannt. Die Kohlenvorräte der Erde sind schätzungsweise vor Ablauf von 7000 bis 8000 Jahre i nicht erschöpft. In Anbetracht dessen, daß der Energiebedarf der Erde innerhalb eines Vierteljahrhunderts bis zu 10 Prozent durch ausgebaute Wasserkraft gedeckt wird, dürfte uns eine Erschöpfung der wichtigsten irdischen Energiequellen keine Sorge bereiten. In Amerika ist die Erweiterung der Ausnutzung der Wasserkräfte für elektrische Anlagen in ein Stadium beispielloser Ausdehnung und Konzentration von Kraftwerken eingetreten, und die Tendenz ist allgemein darauf eingerichtet, immer größere Kraftwerke zu schaffen. Anlagen mit über 20 Millionen PS sind nichts überraschendes.

Auch in anderen Ländern hat in den letzten Jahren das Bestreben, die Wasserkräfte auszunützen, erhebliche Verstärkung erfahren. Da von den Gesamtvorräten der Welt bisher kaum 6-7 % ausgenützt sind. bietet sich hier zwecks weiterer Ersparung von Kraft-erzeugungsmitteln ein bedeutsames Feld der Betätigung. In den meisten Ländern hat man Schätzungen über die Größe der Wasserkräfte vorgenommen. Vergleicht man die verschiedenen Zahlenangaben untereinander, so findet man erhebliche Unterschiede. Die Ursache ist vornehmlich darin zu suchen, daß zur Ermittlung der Größe der Wasserkräfte erhebliche Vorbedingungen hinsichtlich der Ausarbeitung von Plänen für die Nutzbarmachung sowie eine mehrere Jahre lang dauernde Beobachtung der Wasserstände und dergl. erforderlich sind. Die Gesamtwassermengen einschließlich der durch Aufspeicherung gesammelten Wasserkräfte der Welt werden auf 5-6 Milliarden PS geschätzt. Praktisch verwertbar dürfte davon jedoch nur eine Menge von 500 Millionen PS bei Niedrigwasser in Frage kommen. Auf Nordamerika entfallen davon etwa 62 und auf die Vereinigten Staaten etwa 30. Am reichsten an noch ungenutzten Wasserkräften ist Afrika mit 190 Millionen PS, Asien besitzt deren 71, Südamerika 54 und Europa 45 Millionen PS. Etwa 40 Prozent aller auf der Erde ausgebauten Wasserkräfte finden sich in den Vereinigten Staaten Amerikas, deren Turbinen usw. eine installierte Leistung von mehr als 9 Millionen PS ergeben. Die Führung unter den Staaten hat in dieser Beziehung Neuvork mit 1,3 Millionen PS, ihm folgt Kalifornien mit 1,11 Millionen PS. Diese Leistung entspricht etwa derjenigen der in der Entwicklung der Wasserkräfte am meisten vorgeschrittenen Ländern Europas, unter denen Frankreich mit 1 500 000 PS an der Spitze steht. Ihm schließen sich Norwegen mit 1 400 000, Schweden mit 1 300 000 und die Schweiz mit 1100000 PS an. Prozentual am meisten verwertet ist die Wasserkraft in den Staaten Neuenglands, wo die Leistung der installierten Betriebsmaschinen 1 400 000 PS und die geschätzte Wasserkraft bei Niedrigwasser ohne die Speicherungen 900 000 PS beträgt.

Für die Staaten an der Küste des Stillen Ozeans (Washington, Oregon und Kalifornien) stellen sich diese Beträge dagegen auf 1893 bzw. 11,5 Millionen PS. Die größte Ausnutzung haben auf der Erde bisher die Niagarafälle erfahren. Hier besitzen die im Betriebe befindlichen Kraftwerke eine Leistungsfähigkeit von etwa 900 000 PS, wovon fast 400 000 PS auf die amerrikanische Seite entfallen. Durch Erweiterungen wird demnächst diese Kapazität um 120 000 PS auf amerikanischem und um 300 000 PS auf dem Gebiete Canadas gesteigert, das in bezug auf ausgebaute Wasserkräfte den Vereinigten Staaten mit rd. 2 400 000 PS oder mehr als 10 % der auf der Erde verfügbaren Leistung folgt. Ein Drittel der in Benutzung genommenen Wasserkräfte kommt auf Europa, nächst dem dann Japan mit einer Million PS und Indien mit allerdings nur 200 000 PS zu nennen sind. Neuseeland hat bisher lediglich 45 000 PS ausgebaut, vergrößert diese Leistung aber schnell. Australien steht noch ganz zurück. Dagegen finden sich auf Java bereits 100 000 PS ausgenutzt oder in der Verwertung begriffen, während Afrika erst 20000 PS seiner mächtigen Wasserkräfte zur Arbeit herangezogen hat.

Die Erdölgewinnung der Welt hat eine gewaltige Zunahme erfahren. Während sie sich um die Jahrhundertwende auf 150 000 000 Faß (1 Faß = 42 Gall. = 159 Ltr.) belief, ist sie nach einem Jahrzehnt bereits verdoppelt und im Jahre 1920, das eine Gewinnung von mehr als etwa 750 Millionen Faß aufweist, etwa verfünffacht worden. Mit Ausnahme eines kleinen Rückgangs 1905/06 ist seit dem Beginn unseres Jahrhunderts eine regelmäßige starke Zunahme der Erdölgewinnung zu verzeichnen. Diese starke Zunahme der Erdölgewinnung ist vorwiegend auf die Steigerung der Förderung in den Vereinigten Staaten von Amerika und ganz besonders in Mexiko zurückzuführen, während der Anteil Rußlands an der Erdölgewinnung der Welt ganz erheblich zurückgegangen ist. Im Jahr 1923 betrug die gesamte Erdölerzeugung der Welt knapp eine Milliarde Faß, und im Jahre 1924 etwas mehr als eine Milliarde. Die Union ist daran mit mehr als 70 % beteiligt. Mexiko lieferte rd. 145 000 000 Faß, Rußland 49 000 000, Persien 30 000 000, Niederländisch-Indien 15 000 000, Rumänien rd. 13 000 999 und die sonstigen Länder etwa 50 000 000 Faß. Die Petroleumvorräte der Union scheinen allmählich zur Neige zu gehen. Von den ursprünglich als vorhanden angenommenen 15 Milliarden Barrels sind schätzungsweise bereits die Hälfte gefördert worden. Man rechnet damit, daß man in etwa 20 Jahren zu Ende sein wird. Auch die mexikanischen Erdölquellen scheinen etwas

nachzulassen. Die Weltvorräte an Eröl sind begrenzt und werden auf etwa 8—10 Milliarden Kubikmeter geschätzt. Die reichste Petroleumquelle der Welt ist Larao (Venuzuela). Sie liefert täglich 120 000 Faß. Da Deutschland arm an Oelen ist, der Bedarf an Oelen aber ständig steigt, so ist das Bestreben der Fachleute schon lang darauf gerichtet, durch Verflüssigung von Kohle die fehlenden Oele zu gewinnen.

Bei weitem nicht so günstig wie bei der Energie-versorgung der Welt liegen die Verhältnisse in bezug auf Belieferung mit Eisenerzen. Welche Bedeutung für uns die Eisenerzeugung hat, geht daraus hervor, daß diese seit 1871 um das 14fache bis 1913 gestiegen war und um diese Zeit fast 20 Millionen Tonnen Roheisen und fast 19 Millionen Tonnen Rohstahl in Deutschland geliefert wurden. Damit erzeugten wir nicht ganz 25 Prozent der gesamten Welteisenproduktion, nur übertroffen von Amerika mit annähernd 40 Prozent. Leider sind uns 80 Prozent der Roheisen- und Stahlerzeugung von 1913 durch Frankreich und Polen entrissen. Im Jahre 1913 betrug die gesamte Roheisenproduktion der Hauptlieferanten der Welt ungefähr 76 Millionen Tonnen und die Stahlproduktion fast ebensoviel, nämlich 75 Millionen Tonnen. Zur Erzeugung dieser Mengen an Stahl und Eisen stehen der Welt aus Eisenerzlagem. die in Ausbeutung begriffen sind, etwa 35 Milliarden Tonnen Eisenerze zur Verfügung. Außerdem dürften schätzungsweise noch etwa 100 Milliarden Tonnen vorhanden sein, die vorläufig für den Abbau noch nicht in Frage kommen. Bei dem ständig steigenden Verbrauch dieses auf uns alle einen so geheimnisvollen Einfluß ausübenden Eisens dürfte der gesamte Vorrat auf der Erde etwa um die Wende des 20. Jahrhunderts zu Ende sein. Die als wahrscheinlich angenommenen 100 Milliarden Tonnen dürften den Bedarf noch für etwa 100 weitere Jahre decken, dann ist voraussichtlich alles Eisen erschöpft.

Während früher Deutschland mit seinen Eisenerzvorräten an der Spitze aller Länder stand, ist es nunmehr nur noch mit einem Anteil von etwas über 2 Prozent der Weltvorräte beteiligt und an die vierte Stelle in Europa gerückt. Frankreich steht dafür nunmehr an der Spitze und besitzt mehr als die Hälfte der europäischen Eisenerzlager, was gleichbedeutend ist mit einem Anteil von 16  $^{0}/_{0}$  der Weltvorkommen. Es wird nur übertroffen von Amerika, das rund 75 % aller Eisenerzvorkommen der Welt inne hat und alle anderen Länder wie bei den Kohlenvorräten und den Wasserkräften überragt. Die Vereinigten Staaten allein sind mit annähernd 20 % an den Welteisenerzlagern beteiligt. Sie werden übertroffen von Brasilien, das 23 % der Weltvorkommen besitzt. Die Eisenerzförderung in den Vereinigten Staaten betrug im Jahre 1924 53% der 51 Millionen Tonnen betragenden Weltförderung. Vor hundert Jahren betrug diese kaum 9 Prozent.

Als das reichste Eisenerzland der Welt wird neuerdings Brasilien angesehen. Seine Erzreserven werden auf weit über 20 Milliarden Tonnen geschätzt. Die Erze haben einen durchschnittlichen Eisengehalt von 60—70 Prozent und sind hochmanganhaltig, während der Prozentgehalt aller übrigen Eisenerze zwischen 58 und 35 schwankt und zwar wird das schwedische mit 57 % und das norwegische mit 35 % angegeben. Auch das spanische Eisenerz reicht nicht an die Güte des brasilianischen heran. Seine Gewinnung ist zudem außerordentlich leicht und billig, da die Erze als wirkliche Eisenberge zu Tage liegen. Aehnliche erfreuliche Nachrichten über neuentdeckte Eisenerzfunde kommen aus Rußland. Im Gouvernement Oriol, Kursk und

ت

2

Woremesch, nordwestlich von Kursk, ist nach jahrelanger Versuchsarbeit ein ausgezeichnetes Eisenerzlager von ungeheurer Ausdehnung gefunden. Das Lager, ein Magnetit, mit bis zu 70 % Fe soll in einer Breite von 2 Kilometer und in einer Länge von 250 Kilometer nachgewiesen worden sein. Es beginnt bereits in einer Tiefe von 160 Meter. Die Qualität des Erzes kommt dem lappländischen Eisenerz gleich, das bekanntlich zu den besten der Welt gehörte. Auch in Finnland haben neuere Forschungen im Eisenerzgebiet von Kittilä gewaltige Eisenerzvorkommen festgestellt. Eine Schätzung der Vorkommen läßt eine Gesamtsumme von 70 Millionen Tonnen erwarten. Die Formation des Eisenerzgebietes wie auch seine Beschaffenheit und sein Aussehen unterscheiden sich wesentlich von den nordschwedischen Eisenerzfeldern.

Aus Schweden kommen Nachrichten des Inhaltes, daß die Eisenerzreichtümer größer, als ehevor vermutet, sind. Von Sachkundigen sind eingehende Untersuchungen über die Eisenerzfelder in Nordschweden angestellt worden, die ergaben, daß die Lager anstatt nur bis in 300 Meter Tiefe, wie bisher angenommen wurde, bis in Tiefen von 700—800 m hinabreichen. Somit kann statt der früher angenommenen 700—800 Millionen Tonnen, das Doppelte der Erzvorräte, also etwa 1500 Millionen Tonnen angenommen werden. Nebenher konnte bei den Bohrungen, die zur Untersuchung niedergestoßen wurden, beobachtet werden, daß die Güte der Erzsorten erheblich besser war, als die der bisher geförderten. Ferner wurden in Nordschweden auf dem Erzfeld von Mertainen, das bisher unerschlossen war, vor kurzem Untersuchungen angestellt, die eine Eisenquantität von etwa 50 000 000 Tonnen mit einem Fe-Gehalt von 66 bis 69 Prozent ergeben haben.

Aus dem Inhalt der letzten Zeilen ist zu entnehmen, daß es bei genauer Untersuchung immer noch möglich ist, neue Erzlager auf der Welt zu entdecken.

## Die Entwicklung der neuzeitlichen Vergaser.

Von Dipl.-Ing. Wimplinger (Berlin-Südende). (Schluß zu S. 58 d. 340. Bds.)

Nachdem die bekanntesten Vergaserbauarten in ihrem Aufbau und in ihrer Wirkungsweise eingehend besprochen wurden, soll zum Schluß hier noch auf die geschichtliche Entwicklung des für die Leistungsfähigkeit des Motors überaus wichtigen Vergasers näher eingegangen werden. Diese Entwicklungszeit umfaßt etwa 30 Jahre. In der ersten Entwicklungszeit der Verbrennungskraftmaschine wurde von dieser nicht dieselbe Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und Leistung verlangt, wie bei den neuzeitlichen Leichtmotoren. Das Automobil war noch unbekannt, die ortfesten Motoren arbeiteten mit nahezu gleichbleibender minutlicher Umlaufzahl und wurden hauptsächlich mit Leuchtgas betrieben. In der ersten Zeit des Automobilbaues kamen dann Oberflächenvergaser, sogenannte Verdunster (Karburatoren) in Anwendung, und für diese war das leichtflüchtige Benzin der einzig mögliche Brennstoff. Der Verdunstvergaser beruht auf der Eigenschaft, den hier in Frage kommenden flüssigen Brennstoff auch bei gewöhnlicher Temperatur zu verdunsten. Der Vorgang besteht darin, beim Vergasen die Luft mit brennbaren Kohlenwasserstoffteilchen so zu vermischen, daß auf diese Weise ein zum Betriebe des Motors geeignetes, leicht verbrennbares Gemisch

Nach Abb. 1 drückt der äußere Luftdruck, da beim Ansaugehub des Motors im Zylinder ein Vakuum entsteht, Luft durch den Vergaser. Im Vergaser reißt der Luftstrom Brennstoffteilchen mit sich und vermischt sich mit dem verdunsteten Brennstoff auf dem Wege zum Einlaßventil zu einem brennbaren Gemisch. Die Verdunstung wird wesentlich verstärkt, wenn die Luft nicht über, sondern, wie Abb. 1 zeigt, durch den Brennstoff gesaugt wird. Zur wirksamen Verdunstung des Brennstoffes ist aber eine entsprechend große Oberfläche notwendig. Um diese auf einem entsprechend kleinen Raum unterzubringen, verwendet man sogenannte Dochtvergaser, nach Abb. 2. Der große Raum bedarf und das entsprechend große Gewicht des Verdunstungsvergasers, seine Empfindlichkeit gegen Temperaturschwankungen, und gegen die Veränderlichkeit des Brennstoffspiegels, ihre Abhängigkeit von leichtflüssigen Brennstoffsorten, machen sie für den heutigen Automobilbetrieb vollkommen ungeeignet. Man ist deshalb frühzeitig auf den in Abb. 3 dargestellten Spritzvergaser, den Maybachvergaser, übergegangen. Bei diesem, wenig Raum beanspruchenden Vergaset reißt die angesaugte Luft aus einer feinen Düsenöffnung, die mit einem Brennstoffbehälter in Verbindung steht, den Brennstoff mit sich, wobei derselbe im Luftstrom, der eine entsprechend hohe Geschwindigkeit, fein zerstäubt wird. Der in Abb. 3 dargestellte Schwimmer hat die Aufgabe, den Brennstoff in der Höhe der Düse einzustellen. Dieser Vergaser stellt somit einen wesentlichen Fortschritt gegenüber dem Verdunstungsvergaser dar. Er hat aber zwei Nachteile. Damit eine gute Zerstäubung eintritt, muß bei allen Motorgeschwindigkeiten eine entsprechend hohe Luftgeschwindigkeit am Düsenaustritt vorhanden sein, die bei Normalbelastung des Motors bei Verwendung schwerer Brennstoffe 100 m in der Sekunde nicht überschreiten soll. Um bei geringer Motorgeschwindigkeit noch eine gute Brennstoffzerstäubung zu erhalten, ist dementsprechend die Eintrittsöffnung für die Luft in den Vergaser klein auszuführen. Dies führt aber dazu, daß bei hoher Motorgeschwindigkeit Luftmangel eintritt. Durch die zunehmende Luftgeschwindigkeit wird aus der Düse immer mehr Brennstoff gerissen, so daß das Gemisch immer brennstoffreicher wird, wodurch ein unzulässig hoher Brennstoffverbrauch eintritt. Der Motor fängt dann an, unregelmäßig zu arbeiten und versagt schließlich.

Auf diese Nachteile hat bereits im Jahre 1902 der französische Forscher Krebs in einem Bericht an die Akademie der Wissenschaften in Paris hingewiesen und Berechnungen aufgestellt, um diese Nachteile zu vermeiden. Wenn auch die von Krebs angegebene Theorie nicht vollkommen richtig ist, so wurde beim Krebsvergaser durch Anordnung eines Zusatzluftventiles, wie dies Abb. 4 zeigt, eine weitere Verbesserung des Spritzvergasers erreicht. Ein Luftmangel bei größerer Motorgeschwindigkeit und Brennstoffüberfluß konnte bei dieser Bauart nicht mehr eintreten. Aber auch hier ist es nicht möglich, bei allen Motorgeschwindigkeiten ein gleichbleibendes Brennstoff-Luftgemisch zu erzeugen. Der Unterdruck im Vergaser

nimmt mit dem Quadrat der Motorgeschwindigkeit zu. Dementsprechend wird das Zusatzluftventil zu weit geöffnet, und bei großer Motorgeschwindigkeit wird zu viel Zusatzluft in den Vergaser strömen. Das Gemisch wird dementsprechend bei dieser Vergaserausführung bei großer Motorgeschwindigkeit immer brennstoffärmer, so daß eine Höchstgeschwindigkeit wegen Brennstoffmangel nicht erreichbar ist.

die Brennstoffnadel den Düsenquerschnitt vollkommen frei, so daß genügend Brennstoff auch bei großer Motorgeschwindigkeit austreten kann. Auf diese Weise ist es möglich, ein gleichbleibendes Brennstoffluttgemisch zu erreichen. Der große Nachteil dieser Vergaserbauart besteht aber darin, daß die Brennstoffnadel für jeden Motor einreguliert werden muß, um zufriedenstellend zu arbeiten, so daß sich dieses Verfahren nicht



Von zahlreichen Erfindern wurde nun versucht, die Vorteile des Maybachvergasers mit denen des Krebsvergasers zu vereinigen. Einen solchen Vergaser zeigt Abb. 5. Hier ist mit der Bewegung der Drosselklappe eine Brennstoffnadel verbunden, so daß mit Berücksichtigung der Wirkungsweise des Zusatzventiles nach Krebs auch bei zunehmender Motorgeschwindigkeit ein gleichbleibendes Brennstoffluftgemisch erzielt werden kann. Bei ganz geöffneter Drosselklappe gibt

bewährt hat. Auch die Verbindung der genannten Brennstoffnadel mit der Bewegung des Zusatzluftventiles nach Abb. 6 bringt keinen Vorteil. Die Profilierung der Nadel ist hier besonders schwierig auszuführen. Solche Vergaser nach Abb. 5 und 6 arbeiten außerdem nur bei guter Einregulierung im neuen Zustande zufriedenstellend. Nach längerem Gebrauch nutzen sich aber die Reglerteile stark ab, so daß ein großer Brennstoffverbrauch eintritt.

Uni bei allen Motorgeschwindigkeiten - und besonders bei hohen, — ein geeignetes Brennstoff-Luftgemisch zu erhalten, ist man dazu übergegangen, zwei und mehrere Brennstoffdüsen anzuordnen, wie dies Abb. 7 und 8 zeigen. Bei Abb. 7 wird entsprechend der Drosselklappenbewegung die zweite Brennstoffdüse zuund abgeschaltet. Bei Abb. 8 geschieht dies automatisch durch der im Vergaser erzeugten Unterdruck, der von der Motorgeschwindigkeit abhängig ist. Solche Vergaser fanden in verschiedenen Ausführungen Anwendung. Sie müssen aber der entsprechenden Motorbauart und Saugrohrleitung gut angepaßt werden, um zufriedenstellend zu arbeiten. Der Uebergang auf hohe Drehzahlen erfolgt dabei zu langsam. Eine in Amerika ausgebildete Bauart zeigt Abb. 9, die aber im Prinzip dem Krebsvergaser nach Abb. 4 entspricht. Hier kann durch geeignete Ausgestaltung der Einlaßöffnung für die Zusatzluft auch noch bei hohen Motorgeschwindigkeiten ein geeignetes Brennstoffluftgemisch entstehen. In Abb. 10 wird mit Hilfe von Bremsluft, die je nach der Höhe des Brennstoffspiegels durch die kleinen Bohrungen des Brennstoffansaugkanals eintreten kann, erreicht. Bei größer werdender Motorgeschwindigkeit nimmt im Brennstoffansaugebehälter der Brennstoff entsprechend ab. In ihm herrscht der äußere Luftdruck, und der Brennstoff wird hier in gleichbleibenden Mengen, die durch eine einstellbare Schraube geregelt werden können, zugeführt. Sinkt der Brennstoffspiegel, so tritt durch die kleinen Bohrungen Luft ein, die bei zunehmender Motorgeschwindigkeit den Brennstoffzufluß entsprechend abbremst, so daß auch bei großer Motor-

geschwindigkeit kein Brennstoffüberfluß eintritt. Dieses Verfahren hat noch den Vorteil, daß bereits vor der Zerstäubung der Brennstoff mit Luft gemischt wird. In Abb. 11 ist eine Vergaserbauart dargestellt, bei der zwei Brennstoffdüsen angeordnet sind. Der Kanal der ersten Düse mündet unmittelbar in die Schwimmer-kammer, während dem zweiten Brennstoffkanal der Brennstoff aus einer besonderen Kammer, die mit der Außenluft in Verbindung steht, zufließt. In diese Kammer fließt der Brennstoff durch eine besondere Bohrung gleichmäßig, während aus dem ersten Brennstoffkanal entsprechend dem mit der Motorgeschwindigkeit zunehmenden Unterdruck immer mehr Brennstoff angesaugt wird. Durch den ersten Kanal wird also entsprechend dem Maybachvergaser mit zunehmender Motorgeschwindigkeit das Brennstoffluftgemisch immer reicher, während aus dem zweiten Brennstoffkanal, dem der Brennstoff gleichmäßig zufließt, bei großer Motorgeschwindigkeit immer weniger Brennstoff sich mit der angesaugten Luft vermischt, so daß bei allen Motorgeschwindigkeiten ein zweckentsprechendes und gleichbleibendes Verhältnis von Brennstoff und Luft erreicht werden kann. Hierauf beruht das Grundprinzip des im Jahre 1906 erfundenen Zenithvergasers, bei dem die Hauptdüse ihren Einfluß besonders bei hohen Motorgeschwindigkeiten geltend macht, während die Ausgleichdüse hauptsächlich für die niedrigen Luftgeschwindigkeiten in Betracht kommt. Diese Vergaserbauart ist bereits eingehend beschrieben D.p.J. Bd. 389, S. 57—60. (Auf S. 57, Zeile 4 muß es heißen: A b b. 5 statt Abb. 1.)

## Polytechnische Schau.

Der Umbau von Generatoren zwecks Urteergewinnung. Die Gewinnung eines hochwertigen Urteers setzt voraus, daß die Entgasung der Kohle gleichmäßig und schonend durchgeführt wird und daß man die gebildeten Dämpfe möglichst schnell zur Teergewinnungsanlage führt, um nachträgliche Zersetzungen zu verhüten. Diese Bedingungen lassen sich im Gaserzeuger bei geeigneter Betriebsweise erfüllen, denn der Schwelvorgang ist bei jedem Generator vorhanden. Allerdings geht er infolge der hohen Betriebtemperaturen außerordentlich rasch vor sich und die Anwärmung der Kohle bis in die Kernsubstanz dauert meist zu lange, so daß die austretenden Teerdämpfe stets wieder in heißere Zonen gelangen und hierbei Zersetzungen unterliegen. Der gegebene Weg für die Durchführung der Verschwelung war daher, wie A. Finkemeyer näher ausführt, die Anwendung der Innenheizung, wobei die heißen Generatorgase unter Beschränkung bzw. Regelung der Temperatur durch den Schwelraum, der zweckmäßigerweise von dem eigentlichen Vergasungraum abgetrennt wird, hindurchgeleitet werden. Die Heißgasmenge, die durch den Schwelraum hindurchgeleitet werden muß, hängt in erster Linie von dem Wassergehalt des zu vergasenden Brennstoffs ab. Steinkohle mit niedrigem Feuchtigkeitgehalt erfordert für die Schwelung etwa ein Viertel der Heißgasmenge, Kohlen mit höherem Wassergehalt erfordern etwa ein Drittel der Heißgasmenge, während bei einer Kohle mit mehr als 30 bis 35 v. H. Feuchtigkeitgehalt das gesamte Generatorgas durch den aufgegebenen Brennstoff hindurchgesaugt werden muß. Somit ist eine Abänderung der Generatorbauart ur erforderlich, wenn man Steinkohle oder Braun-

kohlenbriketts vergast und hierbei den Teer gewinnen will, nicht aber bei Rohbraunkohle oder Torf.

Der Vorgang im Generator ist etwa folgender: Der entschwelte Brennstoff (Halbkoks) gelangt in die Vergasungszone und liefert hier ein Gas von 1150-1200 WE, das mit einer Temperatur von etwa 700° zur Verfügung steht. Ein bestimmter Anteil dieses heißen Gases wird durch den Schwelraum hindurchgeleitet, wobei es seine fühlbare Wärme an den frisch aufgegebenen Brennstoff abgibt und sich mit Teerdämpfen und Schwelgas anreichert. Dieses mit etwa 150° den Schwelraum verlassende Dampf-Gasgemisch wird auf möglichst kurzem Wege der Gasreinigung zugeführt, in der der Teer abgeschieden wird. Das etwa 7000 heiße Gas streicht also im Gegenstrom durch die aufgegebene Kohle hindurch und führt ohne Unterbrechung die Verschwelung durch, so daß die entschwelte Kohle mit etwa 500° in die Vergasungzone des Generators gelangt.

Zur Umstellung eines normalen Generators auf Urteergewinnung bestehen nun verschiedene Möglichkeiten, und zwar entweder der Aufbau eines Schwelschachtes oder der Einbau einer Schwelretorte. Die erste Ausführung wird bei bestehenden Generatoranlagen wohl selten in Frage kommen, da in diesem Falle eine zweite Bedienungbühne angebracht und demgemäß eine kostspielige Höherlegung der vorhandenen Bunker vorgenommen werden muß. Ferner wird durch die zwei Bühnen der Betrieb erschwert, infolge schwierigerer Regelung des Durchsatzes geht die Leistung des Generators zurück und ganz besonders läßt sich hierbei der Schwelvorgang nicht unabhängig von dem Vergasungvorgang regeln, da stets eine ununter-

brochene Kohlensäule in dem Aufbau enthalten ist. Diese Nachteile vermeidet die zweite Ausführungsform, bei der eine Schwelretorte in den Oberteil des Generators hineingehängt wird. Für die Verarbeitung von grobkörniger Kohle, Briketts usw. kommt noch eine Rührvorrichtung und eine Wärmeschutzplatte hinzu, wodurch es möglich ist, die Abmessungen der Glocke ziemlich klein zu wählen und die Schwelung abzukürzen. Das Rührwerk besorgt nämlich ein dauerndes Umwenden der Kohle während des Schwelvorganges und bewirkt so eine Erhöhung der Urteerausbeute. Ferner läßt sich durch Aenderung der Drehgeschwindigkeit des Rührwerks der Durchsatz in der Schwelglocke regeln. Es ist einleuchtend, daß die Durchsatzleistung eines Generators mit Schwelglocke größer ist als die eines gewöhnlichen Generators von gleicher Größe, weil für die Vergasungleistung der Schachtflächen hier ja nicht die Rohkohle, sondern die geringere Halbkoksmenge in Betracht kommt. Somit bietet die Schwelglocke, obwohl ihr Einbau sich teurer stellt, erhebliche Vorteile im Betrieb, abgesehen davon, daß hierbei keine Aenderung der Bedienungbühne, der Aufschüttvorrichtung sowie der Bunker erforderlich ist.

Die Abscheidung des Teers aus dem Schwelgas erfolgt zweckmäßig in nächster Nähe der Generatoren. Das mit etwa 150 bis 200° aus dem Generator austretende Gas wird am vorteilhaftesten in einem Röhrenkühler auf 5 bis 10° oberhalb des Taupunktes des Gases heruntergekühlt, hierauf wird in einem Gaswascher (Desintegrator) der Teer ausgeschieden und schließlich das Gas durch Berieselung in einem weiteren Kühler fertig gekühlt. Das kalte Reingas kann entweder unmittelbar zur Verbrauchstelle geleitet oder dem heißen Generatorgas zugesetzt werden.

Die Vorteile der Urteergewinnung in Generatoren faßt Finkemeyer wie folgt zusammen: 1. größt-mögliche Ausbeute an kochwertigem Teer, 2. zweckmäßigste Ausnutzung des Brennstoffs, 3. kleine Abmessungen der Schwelglocken und Apparate zur Gasreinigung, da nur ein Teil des Gesamtgases zu reinigen ist, 4. geringer Kraftverbrauch der Gasreinigung, da der Gaswascher nur 3 PS für je 1000 cbm Gas benötigt, 5. geringer Kühlwasserverbrauch, das evt. als Kesselspeisewasser verwendet werden kann, 6. die Bedienung der Gasreinigung kann, da sie unmittelbar bei der Gaserzeugungsanlage sich befindet, von den Generatorenwärtern mitbesorgt werden, 7. Teeranfall nur an einer Stelle, daher Sauberkeit und Lohnersparnis, 8. Fortfall weiter Leitungen mit Absperrorganen, 9. Reinigung der Gasleitungen nicht mehr nötig, daher (Feuerungstechn. 11. Jahrg., S. 187 Lohnersparnis. bis 189.)

Pausglasverfahren. Bei Lichtbildervorträgen, Unterricht in schematischen Zeichnungen, Abbildungen aus Büchern und Zeitschriften usw. bildet ein Verfahren, wenn kein Episkop zur Verfügung steht, oder die Herstellung photographischer Diapositive unmöglich ist, große Dienste, welches mit verhältnismäßig wenigen Kosten Zeichnungen und Klischeeabzüge auf Glas anzufertigen gestattet. Es ist das Pausglas, welches auf der Eigenschaft des belichteten Chromatpapieres beruht, Tinte als Druckerschwärze anzunehmen und beim Uebertragen auf Glas festzuhalten. Badet man farbloses gelatiniertes Papier oder hellfarbiges Pigmentpapier in einer Kaliumbichromatlösung (100 g Wasser, 2 g Chromat), bis es sich rückwärts zu krümmen beginnt, belichtet es dann bei Tageslicht (eine Minute lang in voller Sonne), so kann

man aut diesem Papier bei gedämpftem Tageslicht oder elektrischer Beleuchtung Zeichnungen mit schwarzer oder bunter Tusche herstellen und Klischees mit Druckerschwärze oder im Dreifarbendruck abziehen.

Sobald die Zeichnung oder der Klischeesdruck trocken ist, läßt sie sich auf Glas übertragen. Dazu wird das Papier in kaltem Wasser gebadet und gleichzeitig das Glas in Wasser gelegt, auf das die Zeichnung übertragen werden soll. Dieses Glas wird vorher mit Gelatine überzogen und in einem Alaunbade (4 g Alaun, 100 g Wasser) gehärtet, so daß auf ihm Tinte festhaftet, sich direkt zeichnen und malen läßt. Sobald nun das bereits bedruckte Papier sich im Wasser nach rückwärts zu krümmen beginnt, wird es auf das präparierte Glas gequetscht, alle Luftblasen werden entfernt und Papier wie Glas ungefähr 10 Minuten zwischen Zeitungspapier gepreßt, wobei das erstere oben liegen muß. Ist dies geschehen, bringt man beide in ein Wasserbad von 40 Grad C und zieht das Papier ab. Es haftet jetzt auf dem Glas die Zeichnung oder der Abdruck des Klischees und zwar in der Gelatineschicht, von der man alle nicht gehärtete Gelatine entfernt, bis die Abbildung klar erscheint. Nun badet man das Glas kurz in kaltem Wasser und trocknet es darauf (s. S. 22 des 10. Jahrg. des Jahrb. der Technik. Verlag Dieck & Co., Stuttgart 1924).

Das Papier hält sich mehrere Wochen, das Glas dagegen sehr lange Zeit. Fertigt man sich das Papier selbst an, so belichte man es im Format 8½: 8½ zugeschnitten hinter einer Maske im Format 8:8, lasse also einen unbelichteten Rand von ½ cm, um ein Einreißen der Schicht beim Uebertragen zu vermeiden. Man wähle farbiges Pigmentpapier zur Erzielung von Mischfarbeneffekten, aber kein zu dunkles Papier, um nicht das Hervortreten der Zeichnung usw. zu verhindern; mache bei Farbenzusammenstellungen erst kleinere Proben, um keine Fehlbilder zu erzielen oder durch einzelne farbige Pigmentpapiere etwa farbige Zeichnungen zu zerstören; farbige Pigmentpapiere wähle man dann, wenn zu befürchten ist, daß die Druckfarben mit den Pigmentfarben chemische Reaktionen eingehen könnten.

Das Papier zur "Blaupause" ist ein lichtempfindliches Papier und enthält Kaliumferrizyanid und zitronensaures Eisensalz. Dieses Papier legt man unter die Zeichnung und setzt es im Kopierrahmen diffusem Tageslicht oder kräftiger Glühlampenbestrahlung aus, bis es das gewünschte Blau erlangt hat. Das nicht reduzierte Ferrizitrat wird dann in stark verdünnter Salzsäure aufgelöst und die Kopie fixiert. Die "Blaupause" ist billig, zeigt aber eine weiße Zeichnung auf blauem Grunde; teurer sind die Weißpausen mit schwarzer Zeichnung auf weißem Grunde. Hier enthält das Papier Kaliumdichromat mit Gummi arabicum, welches nach der Belichtung unlöslich wird. Die löslichen Partien werden ausgewaschen und das Papier dann eingeschwärzt. Leider leiden die so entstandenen Pausen an Unschärfe. (S. S. 100 der Experimentalchemie von W. Mittasch, Verlag G. Baedeker, Essen.)

Ueber die Hydrierung der Kohle berichtete auf der letzten Hauptversammlung des Vereins Deutscher Chemiker Dr. Fr. Bergius, nachdem er bereits auf einer früheren Hauptversammlung über die analogen Versuche zur Hydrierung von schweren Teerölen und Erdölrückständen nähere Mitteilungen gemacht hatte. Diese Arbeiten reichen bis zum Jahre 1913 zurück, in welchem der Arbeitsweg grundsätzlich durch eine Patentanmeldung von Bergius und Billwiller



(D. R. P. 301 231) festgelegt wurde. Seitdem sind die chemischen und technischen Grundlagen des Verfahrens eingehend studiert und es ist eine Apparatur für den Großbetrieb geschaffen worden, die ein gefahrloses Arbeiten gewährleistet. Die für die Hydrierung von Oelen ausgearbeiteten Methoden finden auch bei der Hydrierung von fester Kohle Anwendung, neu war hierbei nur die Aufgabe, die zerkleinerte Kohle kontinuierlich in den unter hohem Druck stehenden Hydrierapparat einzufüllen. Zu diesem Zweck wird die Kohle fein gemahlen, jedoch nicht so fein, wie dies für die Staubfeuerung notwendig ist, und sodann mit schwerem Teeröl, das aus derselben Kohle gewonnen ist, vermengt, wodurch ein dicker Brei erhalten wird, der durch eine Pumpe in den Hochdruckapparat gefördert werden kann.

Die Hydrierung der Kohle erfolgt durch Zufuhr von Wasserstoff bei 120-130 at und bei einer Temperatur von etwa 460° in kontinuierlichem Betriebe. Die Reaktion verläuft auffallend schnell, denn es sind nur etwa 10 Minuten zur Absorption des zugeführten Wasserstoffs notwendig. Zur Hydrierung sind 3,5—4 Gewichtprozente Wasserstoff, bezogen auf die angewandte Kohlenmenge, erforderlich. Der Wasserstoff braucht nicht besonders rein zu sein, da ohne Katalysator gearbeitet wird; Koksofengas mit 60-70 v. H. Wasserstoff ist daher vollkommen ausreichend. Das bei der Hydrierung der Kohle entstehende Gas hat infolge seines Methangehaltes einen etwas höheren Heizwert als der verbrauchte Wasserstoff; das abziehende Gas kann daher ohne weiteres zu Heizzwecken Verwendung finden. Die Leistung eines kontinuierlich arbeitenden Hydrierapparates beträgt etwa 800 kg auf 1 cbm Gefäßraum in der Stunde; der in der Versuchsanlage in Mannheim-Rheinau aufgestellte Apparat setzt im Tage 300-500 kg Kohle durch. Außer sehr wasserstoffarmen anthrazitartigen Kohlen können fast alle Kohlensorten (auch Braunkohlen und Lignite) nach diesem Verfahren in Oele umgewandelt werden, und zwar kann man ohne Schwierigkeit aus 2 kg Kohle rund 1 kg Oele gewinnen, bei sehr jungen Kohlen beträgt die Oelausbeute sogar bis zu 1,4 kg. Bei der Hydrierung einer oberschlesischen Flammkohle mit 28 v. H. flüchtigen Bestandteilen, 6 v. H. Asche und 4 v. H. Wasser wurden z. B. aus 100 kg Kohle folgende Erzeugnisse gewonnen:

55 kg Oele, davon 22 kg Neutralöle (bis 230 ° siedend), 17 kg phenolhaltige Oele (über 230 °

siedend), 16 kg Pech;

15 kg Gase (vorwiegend Methan);

10 kg Wasser;

6 kg Asche;

15 kg wenig veränderte Kohle;

0,5 kg Ammoniak.

Die bis 230 ° siedenden Neutralöle sind als Motorenbetriebstoff verwendbar, die höher siedenden Oele eignen sich als Treiböl für Dieselmaschinen, sie enthalten etwa 5 v. H. Phenole, und zwar in der Hauptsache Kresole, die nicht verharzen. Nachdem die apparativen Schwierigkeiten, wie die kontinuierliche Einführung der Kohle und die Austragung der Asche aus dem Hochdruckapparat, in befriedigender Weise gelöst sind, ist man jetzt dazu übergegangen, große Apparate zu bauen, die bei 4 cbm Gefäßraum täglich etwa 80 t Kohle durchzusetzen vermögen. Sander.

Die Braunkohlenkraftwerke Mitteldeutschlands Ueber die Entwicklung der großen Ueberlandzentralen, die in den letzten 10 Jahren in Mitteldeutschland und Sachsen entstanden sind, macht Jahneke in der Zeitschrift "Braunkohle" interessante Mitteilungen. Anfang des Jahres 1914 bestanden in Deutschland 1600 öffentliche Elektrizitätwerke mit zusammen rund 1,5 Mill. kW installierter Maschinenleistung. diese Werke lagen im Mittelpunkt ihres Versorgungsbezirkes; dies gilt auch für die Wasserkraftwerke, die nur dort ausgebaut wurden, wo sich ein genügend gro-Ber Versorgungsbezirk um sie herum entwickeln ließ. Erst durch die Uebertragung der elektrischen Energie mittels 100 000 Volt-Leitungen kam man dazu, elektrischen Strom aus Braunkohle zu erzeugen und fernzuleiten. Hierdurch haben sich die Verhältnisse in der Stromversorgung von Grund auf geändert. Das rheinisch-westfälische Industriegebiet z. B., dessen Stromerzeugung im Jahre 1914 fast ausschließlich aus Steinkohle erfolgte, erhält heute etwa 40 v. H. seines Stromes aus dem rheinischen Braunkohlenrevier. Noch stärker ist diese Verschiebung in der Provinz Brandenburg, wo 1914 die öffentliche Stromversorgung ebenfalls ganz auf Steinkohle aufgebaut war, während heute schon 50 v. H. des in der Stadt Berlin und in der Provinz Brandenburg verbrauchten Stromes aus Braunkohle gewonnen werden. Die in sämtlichen öffentlichen Elektrizitätwerken Deutschlands installierte Maschinenkraft ist von 1914 bis 1922 von 1,5 auf 3 Mill. kW gestiegen, sie hat sich also verdoppelt, wogegen die mit dieser installierten Leistung erzeugte Energie im gleichen Zeitraum fast auf das Dreieinhalbfache gestiegen ist. Die Ausnutzung der vorhandenen Werke ist also heute ganz erheblich günstiger als im Jahre 1914. Wie sich die Stromerzeugung auf die einzelnen Betriebsstoffe verteilt, zeigt folgende Zahlentafel:

| Betriebsstoff | Installi       | erte kW   | in   | 11/0 | Mill.  | kWh    | in   | o/,, |
|---------------|----------------|-----------|------|------|--------|--------|------|------|
| Detriebsstorr | 1913           | 1922      | 19.3 | 1/2  | 1913   | 1922   | 1913 | 1922 |
| Steinkohle    | 896 305        | 1584 967  | 62,0 | 53.2 | 1415.9 | 3493,9 | 63.3 | 48,3 |
| Braunkohle    | 379 637        | 1071 767  | 26,  | 36.0 | 514.2  | 2978,7 | 23,1 | 41,2 |
| Oel           | <b>36 9</b> 07 | 49 129    | 2,5  | 1.6  | 47,2   | 61,3   | 2,1  | ٤,١  |
| Wasserkraft   | 131 309        | 272 726   | 9,0  | 9:   | 260.9  | 699,8  | 11,6 | 9,7  |
| Zusammen      | 1 444 158      | 2 978 589 | 100  | 100  | 2238,2 | 72°3.7 | 100  | 100  |

Wie man hieraus ersieht, ist die Verwendung von Steinkohle von 63 auf 48 v. H. gefallen, während die Verwendung von Braunkohle von 23 auf 41 v. H. gestiegen ist.

Diese Verschiebung ist auf die Erkenntnis zurückzuführen, daß die Dampfkraftwerke dort errichtet werden müssen, wo sie am billigsten erzeugen, d. h. in den Braunkohlenrevieren. Fernleitungen über 100 km und mehr werden heute nach dem Weitspannsystem gebaut, wobei die Maste in Abständen von 200-250 m aufgestellt werden. Dies bedingt große Leitungsqueischnitte und starke Mastkonstruktionen. Zwecks wirtschaftlicher Ausnutzung dieser Uebertragungsanlagen ist man dazu gekommen, die Grundbelastung aus Groß-kraftwerken mit hoher Benutzungdauer durch Fernleitungen zu beziehen, die nur an zwei Dritteln des Tages auftretende Spitzenbelastung dagegen aus den örtlichen Kraftwerken zu beziehen. Diese Betriebweise bietet den Vorteil, daß keines der bestehenden Kraftwerke durch die Neuanlage des Großkraftwerkes überflüssig wird und daß beide Werke gut ausgenutzt werden. Hierauf ist die oben bereits erwähnte Verdreifachung der erzeugten elektrischen Energie bei nur verdoppelter Kraftwerkleistung zurückzuführen.

Die Gründe, die für den Bau von Großkraftwerken auf der Braunkohle maßgebend waren, lassen sich kurz wie folgt zusammenfassen: 1. Der Bau großer Kraftwerke wird, auf die Einheit berechnet, billiger, als bei kleinen Werken. 2. Die Verkupplung neuer großer Kraftwerke mit vielen bestehenden kleineren Werken bietet allen Beteiligten durch bessere Ausnutzung der Anlagen Vorteile. 3. Ein Großkraftwerk mit großen Maschinen- und Kesseleinheiten arbeitet wirtschaftlicher als kleinere Kraftwerke. 4. Die Fernleitung des Stromes ist billiger als der Transport der Kohle, besonders wenn es sich um geringwertige Kohle mit viel totem Gewicht handelt. 5. Die Schonung unserer verringerten Steinkohlenvorräte ist notwendig. 6. Die Fernleitung des Stromes hat eine Entlastung der Eisenbahnen zur Folge.

Auch bei den Wasserkraftwerken ist eine Kuppelung mit einem Dampfkraftwerk zweckmäßig wegen der großen Schwankungen der Wasserführung je nach der Jahreszeit. In Bayern hat sich die Errichtung des Walchenseewerkes noch nicht ausgewirkt, da es erst jetzt in Betrieb gekommen ist, dagegen erzeugt Baden bereits etwa 75 v. H. der benötigten elektrischen Energie aus Wasserkraft (Murgwerk u. a. kleineWerke).

Die erste 100 000 Volt-Leitung wurde bereits im Jahre 1912 von dem Braunkohlenkraftwerk Lauchhammer aus nach Gröba-Riesa in Sachsen gelegt; sie hatte eine Länge von 50 km. Das im Dezember 1915 in Betrieb genommene Kraftwerk Zschornewitz, das von der anstoßenden Grube Golpa mit Kohle versorgt wird, hat nach Aufstellung seiner zehnten Turbine nunmehr eine Gesamtleistung von 160 000 kW. Es verfeuert täglich etwa 7000 t Rohbraunkohle unter 64 Kesseln von je 500 qm Heizfläche. Von hier aus sowie von den anderen Kraftwerken in Sachsen und in der Lausitz ziehen bereits zahlreiche Fernleitungen nach Brandenburg, Braunschweig und Mitteldeutschland. Ein Zusammenschluß der mitteldeutschen Kraftwerke mit den süddeutschen Wasserkraftwerken ist in Vorbereitung. Nachdem bereits eine 100 000 Volt-Leitung zwischen München und Stuttgart im Bau und eine ebensolche zwischen Württemberg und Baden geplant ist, bedarf es nur noch einer Verbindung des bayrischen Hochspannungnetzes mit dem mitteldeutschen Netz an der engsten Stelle bei Hof. In dem das die Länder mitteldeutschen Industriegebiete, Sachsen, Thüringen, Anhalt und Braunschweig sowie die preußischen Provinzen Brandenburg, Sachsen und Hessen-Kassel umfaßt, bestehen bereits 98 Ueberlandzentralen, die zusammen über 800 Mill. kWst abgeben. Die wichtigsten Kraftwerke des Bezirkes Sachsen-Anhalt sind Harbke, Nachterstedt, Groß-Kayna, Gröbers, Kulkwitz und Leopold (Bitterfeld). In Thüringen ist eine Verbindung aller größeren Elektrizitätswerke durch eine 50 000 - Voltleitung geplant. Besonders günstig liegen die Verhältnisse in Hessen-Kassel durch die Kombination von Wasserkraftwerken (Main, Edertalsperre) mit dem Braunkohlenkraftwerk Borken.

Das 30 000 - Volt - Kabelnetz von Groß-Berlin ist in Moabit und Rummelsburg an die 100 000 - Voltleitungen von Mitteldeutschland angeschlossen, die etwa 75 v. H. des gesamten in Groß-Berlin verbrauchten Stromes liefern, während der Rest in eigenen Kraftwerken der Berliner Elektrizitätwerke erzeugt wird. Die drei Kraftwerke des Reiches in Zschornewitz, Lauta und Trattendorf sowie das Kraftwerk Hirschfelde des sächsischen Staates haben somit heute bereits eine außerordentliche Bedeutung für die deutsche Elektrizitätwirtschaft erlangt. (Braunkohle 1924, S. 309—319.)

Die Weltkohlenwirtschaft hach dem Kriege. Die Steinkohlenförderung der Welt ist in dem Zeitraume von 1913 bis 1922 von 1216 auf 1053 Mill. t zurück-

gegangen, die Abnahme der Förderung beträgt also 163 Mill. t = 13,4 v. H. Im Jahre 1921 hatte die Weltkohlenförderung mit 968 Mill. t ihren tiefsten Stand während der letzten 10 Jahre erreicht. Von der Weltkohlenförderung entfielen im Jahre 1913 auf Europa 606,3 Mill. t. = 49,85 v. H. und auf Amerika 532,4 Mill. t = 43,78 v. H. Infolge des Weltkrieges wurde die Förderung Europas von der Amerikas überholt, im Jahre 1922 betrug indessen der Anteil Europas an der Weltförderung mit 519,5 Mill. t wieder 49,35 v. H., während Amerika mit einer Förderziffer von 433,7 Mill. t nur 41,2 v. H. der Weltförderung lieferte. Der Rest von 9,45 v. H. entfällt auf Asien, Ozeanien und Afrika.

Der Rückgang der Kohlenförderung in den wichtigsten Ländern durch den Weltkrieg ist aus folgender

Zahlentafel deutlich zu ersehen;

1913 1919 1920 1921 1922 Mill. t 517,1 503,6 597,1 459.0 417,6 VereinigteStaaten vH.1) 42,5 48,2 51,1 47,5 39,7 vH.<sup>2</sup>) 100,0 97,0 115,0 89,0 81,0 Mill. t 292,0 233,4 233,3 165,9 255,9 vH.<sup>1</sup>) 24,0 22,4 20,0 24,3 Großbritannien 17,1 vH.<sup>2</sup>) 100,0 80,0 80,0 57,0 87,0 Mill. t 172,38) 107,7 131,3 136,2 130,04 14,1 12,4 11,2 Deutschland vH.<sup>1</sup>) 14,2 10,3 vH.<sup>2</sup>) 100,0 79,0 75,0 63,0 76,0 9,4 8,9 9,6 Mill. t 13,9 11,2 vH.1) 1,1 0,9 0,8 Saar und Pfalz 1.0 1,1 vH.2) 100,0 64,5 67,8 69,0 81,1 2,5 3,2 4.2 3,5 Mill. t 4,0 0,3 0,2 0,3 0.4 0.4 vH.1) Lothringen vH.<sup>2</sup>) 100,0 62,7 80,3 87,8 100,3 Mill.t 40,1 18,7 24,0 26.9 21,1 Frankreich (ohne vH.1) 3,3 1,8 2,5 2.6 1,8 Lothringen) 47,0 67,0 vH.2) 100,0 53,0 60,0 21,3 18,5 22,4 21,8 Mill.t 22,9 2.0 Belgien vH.1) 1,9 1,9 2.2 1,8 vH.<sup>2</sup>) 100,0 80,0 98,0 95.0 93,0

Zu obigen Zahlen ist noch zu bemerken, daß der starke Rückgang der Kohlenförderung Englands im Jahre 1921 und Amerikas im Jahre 1922 auf längere

Bergarbeiterstreiks zurückzuführen ist.

Während die Steinkohlenförderung Deutschlands durch Rückgang der Förderleistung und namentlich durch Gebietverluste stark zurückgegangen ist, weist anderseits seine Braunkohlenförderung eine sehr beachtenswerte Zunahme auf, so daß Deutschland heute mehr als drei Viertel der Weltbraunkohlenförderung liefert, wie nachstehende Zahlentafel zeigt:

| Land                  | 19<br>Mill. t | 13<br> vH. <sup>1</sup> ) | 19<br>Mill. <b>t</b> | 19<br> vH.¹)   | 19<br>Mill. t | 20<br> vH.¹) | 19<br>Mill. t | 21<br> vH.¹) | 19<br>Mill. 1 | 22<br>vH.¹ |
|-----------------------|---------------|---------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| Deutschl.             | 87,2          | 71,1                      | 93,6                 | 75,7           | 111,6         | 75,9         | 123,0         | 76,9         | 137,2         | 78,6       |
| Tachecho-<br>Slowakei |               |                           |                      |                |               |              |               |              |               |            |
| Uebr.Länd.            | 13,9          | 10,4                      | 13,4                 | 10,7           | 15,8          | 10,6         | 15,7          | 10,6         | 18,3          | 9,6        |
| Gesamt-<br>förderung  | 124,1         | 100,0                     | 123,9                | 1 <b>0</b> 0,0 | 147,1         | 100,0        | 159,8         | 100,0        | 174,5         | 100,0      |

Bezüglich der Kohlenausfuhr steht Großbritannien nach wie vor an der Spitze aller Länder, obwohl ihm in den Vereinigten Staaten ein erheblicher Wettbewerb erwachsen ist. Deutschlands Kohlenausfuhr ist, wenn

<sup>1)</sup> Der Weltförderung. 2) Der Förderung des Jahres 1913 3) Ohne Saar, Pfalz und Lothringen. 4) Öhne die Förderung Ost-Oberschlesiens unter polnischer Oberhoheit von Juli bis Dezember in Höhe von 25,6 Mill. t.



man von der Reparationskohle absieht, sehr gering geworden, wogegen seine Kohleneinfuhr in den letzten Jahren stark gewachsen ist.

Der Kohlenverbrauch der wichtigsten Länder ergibt

sich aus nachstehender Zahlentafel.

1913 1919 1920 1921 Vereinigte Staaten 495,3 483,0 558,6 435,9 407,5 192,7 182,2 189,8 Großbritannien 124,4 205,5 Deutschland 179,7 119,4 135,0 139,6 152,3 62,2 43,8 56,0 50,0 59,1 Frankreich 21,5 Belgien 27,1 14,5 20,3 23,1

Somit hat nur Großbritannien eine Zunahme des Kohlenverbrauchs gegenüber dem Jahre 1913 zu verzeichnen, während in allen anderen Ländern der Kohlenverbrauch zurückgegangen ist. Das Verhältnis der Verbrauchzahlen der einzelnen Länder zueinander weist indessen nur geringe Verschiebungen auf. (Ztschr. V. Dt. Ing. 1923, S. 962—963.)

Kohlenfrachten und Volkswirtschaft. Um die mit einem Wagen guter Steinkohle herstellbare Dampfmenge mit Rohbraunkohle, die normalerweise 50—60 % Wasser enthält, zu erzeugen, sind bei gleichen Heizflächen, gleichem Luftüberschuß und gleicher Stundenleistung die vierfachen Gewichtsmengen erforderlich. Dieser Verbrauch ermäßigt sich, wenn ein Kessel von größerer Heizfläche für die Braunkohlenverfeuerung verfügbar ist.

Im ersten Falle vervierfachen sich alle Aufwendungen für die Braunkohlenbeförderung gegenüber Steinkohle für die Deckung ein und desselben Bedürfnisses. Dabei ist besonders der aus dem erhöhten Bedarf an Lokomotivkohle entstehenden Schädigung unseres Volksvermögens zu gedenken. Die Braunkohlenverwendung bedingt aber auch die Vervierfachung aller Transportmittel und damit die Festlegung eines beträchtlichen Kapitals, das bei Steinkohlenverwendung für andere Zwecke verfügbar bleibt.

Im zweiten Falle sind für die Beschaffung größerer Kessel, größerer Grundflächen, Oekonomiser und Schornsteine wiederum größere Kapitalien aufzuwenden, die bei Steinkohlen frei bleiben, während gleichzeitig der ersterwähnte Nachteil, wenn auch in vermindertem Grade, bestehen bleibt.

Es müßte also aus volkswirtschaftlichen Gründen die Verwendung hochwertiger und die Veredelung minderwertiger Brennstoffe begünstigt werden.

Eine rechnerische Ueberlegung erbringt den zahlenmäßigen Beweis, daß die einseitige Frachtermäßigung unter allen Umständen die Frachteinnahmen der Bahn verkleinert.

Das Verlangen der Braunkohlenfrachtverbilligung muß daher in ablehnendem Sinne verabschiedet werden

Die Braunkohleninteressenten können ihre Lage durch grubenseitige Trocknungs-Veredelung ihres Produktes verbessern. Im übrigen gewinnt die Braunkohle aus einer allgemeinen Frachtermäßigung, die doch kommen muß, bezogen auf die gleiche Leistung das 4fache der Steinkohle.

(Tonindustrie-Zeitung Nr. 92, 15.11.24, Hudler, Kohlenfrachten und Volkswirtschaft.)

Die Verbesserung der Wärmewirtschaft des Ausbesserungswerkes Opladen. (Boehme in der D. Maschinentechnischen Gesellschaft, Februar.) Das Eisenbahn-Ausbesserungswerk Opladen, mit einer Belegschaft von mehr als 2700 Mann, eins der größten der Reichsbahn, ist in den letzten Jahren auf eine neuzeitliche Verbindung der Kraft- und Wärmewirtschaft

umgestellt worden. Bis dahin wurde der Gleichstrom durch Sauggasmaschinen erzeugt, der Drehstrom gekauft. Die über 20 Jahre alten Sauggasmaschinen waren verschlissen und die Kesselanlage genügte auch nicht mehr den Anforderungen.

Die vorhandene Kesselanlage hatte zusammen etwa 2200 qm Heizfläche und die Spannung lag größtenteils zwischen 4 und 8 Atm. Der Rest waren Lokomotivhilfskessel mit 10-12 Atm. Es wurden 3 neue Kessel von zusammen 1150 qm Heizfläche und 20 Atm. Ueberdruck mit Ueberhitzung und Rauchgasvorwärmung aufgestellt. Ein Kessel von 8 Atm. und 250 qm Heizfläche blieb bestehen, alle anderen wurden stillgesetzt. Zur Kraftversorgung dient jetzt eine Tandemverbunddampfmaschine von 1500 PS höchster Leistung, auf deren Hauptwelle ein Drehstromerzeuger und ein Gleichstromerzeuger sitzen. Der Aufnehmer zwischen Hochund Niederdruckzylinder hat 6 Atm. Spannung und ist angezapft, so daß die Dampfhämmer und alle Prüfleitungen mit Zwischendampf gespeist werden, der im Hochdruckzylinder bereits von 19 bis 6 Atm. herab Arbeit geleistet hat. Es können bis 11 000 kg Zwischendampf entnommen werden. Der Abdampf der Hämmer dient zum Betrieb der Abkocherei. Auch ein Teil der Heizung wird mit Zwischendampf gespeist, ein anderer Teil mit dem Abdampf der Dampfmaschine, der vorher sorgfältig entölt wird. Auch der Abdampf des neu aufgestellten Dampfkompressors für Preßluft kann zu Heizzwecken verwendet werden. Im Sommer arbeiten beide Dampfmaschinen mit Kondensation. Wenn an sehr kalten Tagen die Zwischen- und Abdampfmengen nicht genügen, kann Frischdampf durch ein Reduzierventil zugegeben werden. Die Sauggasgeneratoren sind auf Druckgas und Braunkohlenbrikettvergasung umgebaut und sollen in Zukunft die Schmiedeöfen versorgen. Die Dampfkessel werden mit einem Gemisch von Rauchkammerlösche und Nußkohle betrieben, bei Beanspruchungen unter 20 kg je qm Heizfläche genügt eine Mischung von 20 bis 25 v. H. Kohlenzusatz, darüber hinaus muß 30 bis 40 v. H. zugesetzt werden.

Infolge der Ruhrbesetzung ist die Anlage reichlich ein Jahr später fertig geworden, als beabsichtigt war, eingehende Betriebsergebnisse sollen daher erst nach Ablauf eines Jahresbetriebes veröffentlicht werden. Soweit der bisherige Betrieb eine Schätzung zuläßt, werden in einem Jahre etwa 5000 t Kohle verbraucht werden, gegen 9000 t früher. Dafür werden die Kosten für den gekauften Strom (rund 1,4 Millionen KWStd.) außerdem gespart. Die Ersparnisse an Flammkohlen für die Schmiede sind dabei noch nicht berücksichtigt. Die Anlage, die durch die vielen Unterbrechungen durch die Ruhrbesetzung erheblich teurer wurde, als veranschlagt war, besonders, da sehr oft mit kostspieligen Provisorien gearbeitet werden mußte, wird in etwa 6 Jahren durch die Ersparnisse an Kohle und Bedienungspersonal abgeschrieben sein.

Internationale Ausstellung für Binnenschiffahrt und Wasserkraftnutzung Basel 1926. Der soeben erschienene Prospekt gibt jeden wünschbaren Aufschluß über Zweck, Gruppeneinteilung, Zulassungsbedingungen, Ausstellungsplätze, Mieten etc. und gewährt einen vollständigen Ueberblick über die von der Ausstellung berührten Gebiete.

Wie schon aus dem Namen ersichtlich, ist die Ausstellung in zwei Hauptgruppen eingeteilt. Die erste Abteilung Binnenschiffahrt, umfaßt vier Untergruppen, wovon die erste eine allgemeine Orientierung über die geschichtliche und geographische Entwicklung, über

Wirtschaftlichkeit, Gesetz-Statistik, Versicherung, gebung und Organisation der Binnenschiffahrt geben soll. Die zweite Untergruppe, Wasserbau, Tief- und Hochbau, gilt der Schiffbarmachung der Binnengewässer und zwar sollen vor allem ganze Anlagen vorgeführt werden. Diese Abteilung betrifft die Regulierung und Korrektion von Gewässern, die Erstellung von künstlichen Wasserstraßen und Kanälen, die Anlage besonderer Werke, wie Schleusen, Schiffsaufzüge und Traktionsvorrichtungen. Zur Vervollständigung des Bildes gehören die Hafenanlagen, Hafenindustrien, Landungsstellen und Lagerhäuser. Die dritte Untergruppe steht den Werften und Fahrzeugen offen, während in der vierten Untergruppe die einzelnen Maschinen, Ausrüstungsgegenstände und Betriebsmaterialien

zur Ausstellung kommen.

In gleicher Weise ist auch die zweite Abteilung, Wasserkraftrutzung, aufgebaut. Eine erste Untergruppe gibt wiederum den allgemeinen Ueberblick. Die zweite Untergruppe ist der Ausnützung der Binnengewässer zum Zwecke der Kraftgewinnung gewidmet. Hier sollen ganze Kraftwerkanlagen, Regulierung und Korrektion der Gewässer, Stauanlagen mit ihren Wehren, Sperren, Sammelbecken, Kanälen, Stollen und Druckleitungen, sowie die Hochbauten der Kraftwerke zur Darstellung gelangen. Die letzte Untergruppe berücksichtigt die in Betracht kommenden maschinellen Einrichtungen, Turbinen, Pumpen, Generatoren, Motoren, Ausrüstungsgegenstände und Betriebsmaterialien.

Bereits haben sich zahlreiche Interessenten mit der Ausstellungsleitung in Verbindung gesetzt. Die von in- und ausländischen Behörden, Verbänden und Firmen bekundete rege Anteilnahme läßt heute schon erkennen, daß die Ausstellung eine Veranstaltung von hervorragender, internationaler Bedeutung zu werden verspricht.

Der Prospekt kann von der Geschäftsstelle der Ausstellung in Basel kostenlos bezogen werden.

Abendliche Oeffnung der Bibliothek des Reichspatentamts. Seit langen Jahren besteht in technischen Kreisen der Wunsch, daß die größte deutsche technische Bibliothek, die Bibliothek des Reichspatentamts in Berlin, auch in den Abendstunden den Benutzern zugänglich sein möchte. Die Not der letzten Jahre verhinderte bisher die Erfüllung dieses berechtigten Wunsches.

Vom 1. April d. J. an wird nun bis auf weiteres die Auslegehalle des Reichspatentamts an allen Werktagen mit Ausnahme des Sonnabends in den Abendstunden von 6 bis 9 Uhr als Lesesaal für das Publikum geöffnet sein. Die Bücher der Bibliothek stehen während der angegebenen Zeit den Besuchern zur Verfügung. Eintrittsgeld oder Lesegeld wird nicht erhoben. Bestellungen auf bestimmte Bücher sind an die Bibliothek des Reichspatentamts zu richten und möglichst vorher einzusenden. Auf die Bereitstellung von Büchern, die nach 2 Uhr nachmittags bestellt werden, kann für denselben Abend nicht mit Sicherheit gerechnet werden.

So werden die bis in die Nachmittagsstunden hinein berufstätigen Techniker und Freunde der technischen Wissenschaften Gelegenheit zu privater wissenschaftlicher Fortbildung und wissenschaftlichen Arbeiten finden.

Hoffentlich werden die technischen Kreise, namentlich Berlins, ausgiebigen Gebrauch von der neuen Einrichtung machen, so daß die erheblichen Aufwendungen an Personal und Beleuchtung für sie gerechtfertigt erscheinen und die zunächst als Versuch gedachte Einrichtung dauernd beibehalten werden kann.

Hafenbautechnische Gesellschaft. Die diesjährige 7. ordentliche Hauptversammlung findet am 22. und 23. Mai unter Teilnahme des Oderbundes in Breslaustatt.

Vorläufige Tagesordnung: Donnerstag, den 21. Mai (Himmelfahrtstag) nachm. Rundgang durch die Stadt; Sitzung des Gesamtvorstandes; Begrüßungsabend, Freitag, den 22. Mai: Geschäftliche Sitzung und Hauptversammlung in der Technischen Hochschule. Vorträge haben übernommen: Herr Oderstrombaudirektor Fabian (Breslau) über "Die obere und mittlere Oder als Wasserstraße"; Herr Reichsminister a. D. Dr.-Ing. e. h. Gothein über "Die Notwendigkeit des Ottmachauer Staubeckens für die Oderschiffahrt"; Herr Regierungsrat Dr. Werner Teubert, Potsdam, über "Verkehrspolitische Maßnahmen zur Stärkung des Wettbewerbs der deutschen Seehäfen" und Herr Oberbaurat Wundram, Hamburg, über "Neuerungen auf dem Gebiete der mechanischen Hafenausrüstung". Gemeinschaftliches Abendessen im Savoy-Hotel. Sonnabend, den 23. Mai: Oderrundfahrt, Besichtigung des Stadthafens und der Oderwasserstraße in der Umgebung Breslaus. Sonderzug ab Oderthor-Bahnhol nach Kosel, Besichtigung des Oderumschlaghafens Kosel. Für Sonntag, den 24. Mai wird ein Ausflug nach dem Zobten vorbereitet.

Auskunft durch den Breslauer Ortsausschuß der Hafenbautechnischen Gesellschaft zu Händen des Herrn Direktor Hallama des Verkehrsamtes der Stadt Breslau, am Hauptbahnhof 1, 1; den Oderbund, Sitz Frankfurt a. d. Oder, Rathaus: zu Händen des Herrn Stadtrat Dr. Müller und die Geschäftsstelle der Hafenbautechnischen Gesellschaft, Hamburg 14, Dalmannstraße 1.

Eine Großfunkstation in München. Die deutsche Reichspostverwaltung hat sich entschlossen, auf dem Gelände der Deutschen Verkehrsausstellung München 1925 eine Großfunkstation zu errichten. Die beiden Antennen werden die Höhe von je 100 m haben. Die Stromstärke beträgt 10 Kilowatt, die Reichweite kommt der von Nauen gleich. Die Darbietungen des Rundfunksenders werden für Empfang mit Detektorapparat im Umkreis von 60—75 km, mit Röhrenapparaten weit über die Grenzen Deutschlands mit großer Deutlichkeit zu vernehmen sein. Die Besucher der Deutschen Verkehrsausstellung haben damit zum ersten Male Gelegenheit eine Großfunkstation im Betrieb zu sehen.

Neu erschienene Normblätter. DIN 135 Schlitzfräser, Richtlinie für Zähnezahlen. DIN 136 Metallkreissägen, Richtlinie für Zähnezahlen. In diesen Normen sind den Außendurchmessern, Breiten und Bohrungen gewisse Zähnezahlen zugeordnet. Ueber die Ausführung, z. B. seitlich gescheuert, hohl geschliffen usw., sind keine Angaben gemacht. DIN 226 Meßzapfen für Normallehrdorne. DIN 236 Normallehrdorne. DIN 237 Normallehrdorne. Die Normallehren sind früher vielfach im Gebrauch gewesen und auch heute noch nicht verdrängt. Sie haben den Grenzlehren (DIN 306) gegenüber den Nachteil, daß der Sitzcharakter von dem Gefühl des betreffenden Arbeiters abhängt. Man fertigt die Stücke so, daß z. B. für einen festen Sitz die Lehre fest eingepaßt werden kann. Die Meßzapfen für Normallehrdorne werden mit Einsteckgriffen nach DIN 252 zu ganzen Lehren zusammen-DIN 690 Rillenprofile für Seilrollen. gefaßt. diesem DINblatt sind die Rillenprofile der Seilrollen, die an den Unterflaschen der Hebemaschinen verwendet werden, festgelegt. Die Rillen passen zu Drahtseilen nach DIN 655. DIN 678 Briefhüllenformate.

Für gefaltete und nicht gefaltete A-Formate werden Hüllen im C-Format benutzt. Diese Hüllen sind so groß, daß auch dickere Sendungen sich gut unterbringen lassen. Sehr häufig sollen jedoch auch C-Formate, z. B. Schriftstücke in Heftern oder Aktendeckeln und Briefhüllen, in Hüllen versandt werden. Für diese Fälle sowie für sehr dicke Einlagen im A-Format sind Hüllen der B-Reihe zu verwenden. Die gebräuchlichste Hülle ist die Hülle C6 (114 + 162) für den zweimal gefalteten Geschäftsbrief im Format A 4 (210 + 297). DIN 1139 Innentüren für Kleinwohnungen, stumpf einliegend. DIN 1140 Innentüren für Kleinwohnungen, überfälzt. DIN 1141 Innentüren für Kleinwohnungen, Einzelheiten. Auf Grund vielseitiger Wünsche ist die Reichshochbaunormung an eine Ueberarbeitung der Normen für stumpf einliegende und überfälzte Innentüren DIN 285 und 286 getreten. Sie ergab eine Ergänzung der bisherigen Normen durch Aufnahme der Vierfüllungstüren und eine Ergänzung durch Angabe des Holzbedarfs und der Anstrichfläche. Im übrigen sind die Werte für die Abmessungen von Höhen und Breiten auf die Maße 1980 und 850 bzw. 650 mm zurückgesetzt. Die neuen Blätter DIN 1139-1141 sind als Ersatz für die in Fortfall kommenden Blätter DIN 285 und 286 zu betrachten. DIN 2350 bis 2366 Rohrverschraubungen. Diese Blätter wurden ausgearbeitet von der Gruppe Rohrverschraubungen des Fachnormenausschusses für Rohrleitungen. In den Blättern DIN 2350, 2351, 2352 sind zunächst die Grundnormen festgelegt, die für den Aufbau der Rohrverschraubungen erforderlich sind. Außerdem gelten die Grundnormen für alle ähnlich liegenden Fälle auf dem Gebiet der Rohrleitungen und Armaturen. Das Blatt DIN 2360 gibt eine Uebersicht über die schweren Rohrverschraubungen und soll das Aufsuchen der Einzelteile erleichtern. Außer diesen schweren Rohrverschraubungen, die für die Druckstufen D5 W6 bis D32 W40 gelten, ist auch die Normung einer leichteren Art für die Druckstufen D1 W1 bis D5 W6 sowie Rohrverschraubungen für Preßdruckleitungen für die Druckstufen D50 W60 bis D500 W640 vorgesehen. Die Arbeiten hierüber sind noch im Anfangsstadium. Bei den z. Z. vorliegenden schweren Rohrverschraubungen sind zwei Dichtungsarten zu unterscheiden. Die Dichtung findet statt einmal durch Kugelbuchse in Kegel von 37°, zum anderen durch Bundbuchse mit Flachdichtung. Der Kegel 37 o stellt den abgerundeten Wert des in DIN 254 aufgeführten Normkegels 1:1,5 dar. Der genaue Wert dieses Kegels beträgt 36° 52°. Man unterscheidet Einschraubverschraubungen Lötverschraubungen. Erstere dienen zur lösbaren Verbindung eines Rohres mit einem Maschinenteil, während letztere der lösbaren Verbindung zweier Rohre

dienen soll. Die hierzu erforderlichen Einzelteile sind auf den Blättern DIN 2361 bis 2366 dargestellt. Der Abschluß wird durch die auf DIN 2355 und 2356 dargestellten Ueberwurfmuttern erreicht. Die Normung erstreckt sich über den Nennweitenbereich von 4 bis 32 mm. LON 215 Vorreiber. Die Vorreiber dienen als Verschlußhebel für Fenster, Türen und Klappen im Führerhaus, und bei Wasser, Kohlen und Kleiderkästen an der Lokomotive. Auf LON 215 sind die normalen Ausführungen zusammengestellt, während die Sonderausführungen auf denjenigen Normblättern aufgeführt sind, für die sie im besonderen in Betracht kommen. Auch in der übrigen Industrie besteht das Bedürfnis, eine Norm über derartige Vorreiber aufzustellen. LON 2151 Bügelanker geschmiedet Zusammenstellung. LON 2152 Bügelanker genietet Zusammenstellung. LON2153 Bügelanker geschmiedet. LON 2154 Bügelanker genietet. LON 2155 Bügelanker Deckenstehbolzen, Bügelankerstehbolzen, Sattelscheiben. LON 2160 Deckenstehbolzen. LON 2163 Queranker. LON Die Bügelanker, Steh-2165 Querankeruntersätze. bolzen und Queranker gehören mit zu den wichtigsten Teilen des Lokomotivkessels; sie verbinden die Feuerkiste mit dem Hinterkessel und dienen zur Aufnahme der auf der Feuerkiste lagernden hohen Drücke. Bei den Bügelankern sind 2 Ausführungsarten zur Norm erhoben, eine geschmiedete Form und eine aus zwei Bügelankerhälften zusammengenietete Ausführung. LON 3239 Wasserstandschutz leicht. Der Wasserstandschutz, leichte Ausführung wird verwendet zum Schutze der Wasserstandgläser auf Kleinbahnlokomotiven. Er besteht aus einem Drahtglas, das oben und unten durch entsprechende Halter geführt wird und das Wasserstandglas vor Beschädigung von außen schützt. LON 262 Domdichtringe. LON 283 Whitworth-Gewinde ohne Spitzenspiel für Stiftschrauben (Einschraubende). LON 284 Whitworth-Gewinde ohne Spitzenspiel für Stehbolzen, Deckenstehbolzen und Queranker. Die Domdichtringe erscheinen auf LON 262 in 3 Ausführungsarten mit rechteckigem und rundem Querschnitt und als Wellring. Diese Dichtringe können aus Flusstahl, Kupfer, Klingerit oder ähnlichen Weichpackungen hergestellt werden. Das Whitworth-Gewinde ohne Spitzenspiel nach LON 283 findet Anwendung beim Einschraubende der im Lokomotivbau zu verwendenden Stiftschrauben. Die Gewindeform sowie Gewindedurchmesser von 1/2", 5/8" und 3/4" stimmen mit DIN 11 überein. Die Gewindedurchmesser von 3/4" an aufwärts erhalten durchweg 10 Gang auf 1". LON 284 enthält ebenfalls ein 10-Gang-Gewinde. Gewindeform nach DIN .11 für Stehbolzen und Queranker. Außerdem sind noch die Werte für Ausbesserungszwecke mit aufgenommen.

### Bücherschau.

Die Selbstkostenberechnung industrieller Betriebe. Von Friedrich Leitner, Professor an der Handelshochschule Berlin. 8. Auflage, 407 Seiten, Preis brosch. 6,20 4, gebunden 7,50 4. J. D. Sauerländers Verlag Frankfurt a. M. 1923.

Es gehört zwar heutzutage zu den alltäglichen Redensarten, daß scharf kalkuliert werden, und daß aufgeräumt werden müsse mit dem Berechnungsschlendrian, wie er aus der Inflationszeit überkommen ist. Allein, dies ist offenbar leichter gesagt, als getan. Schon zeigen sich wieder die berüchtigten "Sub-

missionsblüten". Bei einigen kürzlich veranstalteten Ausschreibungen fand sich ein Unterschied von 200 % zwischen der niedrigsten und der höchsten Forderung. Im allgemeinen pflegt man sich zwar jetzt, nicht wie in der Vorkriegszeit nach unten, sondern nach oben hin zu verrechnen, aber damit durch eigenes Verschulden konkurrenzunfähig zu machen. Dieselbe Neigung zur großen Zahl finden wir auch bei Lohnforderungen. Wo früher um die halben Pfennige gefeilscht wurde, ist es heute keine Seltenheit, daß Lohnsteigerungen von 15 bis 20 % gefordert werden, ohne der verheerenden

Folgen zu gedenken, die sich daraus ergeben müßten; es wird auch geklagt, daß Tarifschiedssprüche nicht immer dem Umstand Rechnung trügen, ob die festgesetzten Tarife denn von der betroffenen Industrie aufgebracht werden könnten. Aus solchen Gründen kann man einem Buche, wie dem hier angezeigten, im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie gar nicht genug Verbreitung wünschen. Nach einleitenden erschöpfenden Erörterungen über Begriff, Arten, Sinn, Methoden und Grundlagen der Kalkulation werden die Materialkosten, Arbeitskosten und allgemeinen Unkosten behandelt, sowie die Abschreibungen. Hieran schließen sich Normalkalkulationen, Rentabilitätsberechnungen und Gründungsvorschläge. Daß die Darstellung mit überaus zahlreichen Beispielen aus der Praxis der verschiedensten Betriebe verwoben ist, verleiht ihr einen besonderen, lebendigen Reiz und sichert ihr vielfältigste Nutzanwendung. Niemand, der sich dem Buche ernstlich widmet, wird es daher verlassen, ohne hohen Gewinn und Genuß von ihm gehabt zu haben; man wird immer wieder gern zu ihm, als einer reichen Schatzsamr lung kaufmännischer und technischer Weisheit zurückgreifen. Dr. Waltsgott.

Die Rechenmaschinen und das Maschinenrechnen. Von Dipl.-Ing. Len z. Zweite Auflage. Leipzig, Teubner 1924. Geb. 3 Mk.

Die seit dem Erscheinen der ersten Auflage im Rechenmaschinenwesen eingetretenen wichtigsten Aenderungen sind hier berücksichtigt. Das Buch wendet sich an solche Leser, die sich ohne entsprechende Fachkenntnisse einen Ueberblick über die vorhandenen Bauarten verschaffen wollen. Die Abbildungen sind Photographien und schematische Zeichnungen, die an manchen Stellen an Katalogbilder bzw. an Abbildungen in Patentschriften erinnern. Dem Verfasser ist es geglückt, in möglichster Kürze allgemein verständlich den Arbeitsvorgang bei solchen Maschinen darzustellen.

Das Umsatzsteuergesetz vom 24. 12. 1919 nebst Ausführungsbestimmungen in der am 1. Januar 1925 geltenden Fassung mit Hinweisen auf die Abänderungsgesetze und -verordnungen. 279 Seiten, Preis 4,50 Mark. Berlin 1925. Verlag von Otto Liebmann.

Das Umsatzsteuergesetz und die dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen sind im Laufe der Jahre durch die vielfältig getroffenen Aenderungen derart unübersichtlich geworden, daß ein zuverlässiges Durchfinden selbst dem Steuerfachmann kaum mehr möglich ist. Eine amtliche Neufassung ist vorläufig nicht zu erwarten. Daher entspricht die vorliegende Neuausgabe in ihrer vom Wust der Vergangenheit befreiten Form einem unabweislichen Bedürfnis der Praxis. Sie ist nicht nur als Sonderheft einzeln käuflich, sondern wird den Beziehern des Kommentars von Popitz zum Umsatzsteuergesetz, dessen erster Band als Neudruck bei Otto Liebmann eben erscheint, gratis mitgeliefert.

Die Kommutatormaschinen für einphasigen und mehrphasigen Wechselstrom. Von Dr.-Ing. e. h. M. Schenkel. Walter de Gruyter & Co., Berlin und Leipzig 1924. Geh. 10,50 Mk., geb. 12 Mk.

Vorbei ist die Zeit, da man an dem Wechselstrom-Kollektor-Motor gewissermaßen mit scheuer Ehrfurcht vorbeiging, als fiele seine Wirkungsweise außerhalb des sonst bekannten Naturgeschehens; hinter uns liegt auch die Periode, in der man den Wechselstrom-Kommutator-Motor für das Allheilmittel gegen sämtliche den bisher bekannten elektrischen Maschinen anhaften-

den Mängel hielt. Das Geheimnis ist der Kenntnis, die Ueberschätzung der Schätzung gewichen.

Die sachliche Beurteilung lehrt uns heute, daß der Kollektor-Motor durch seine unbestreitbaren Vorzüge: hohes Anfahrdrehmoment, große Ueberlastbarkeit, enorme Regelbarkeit der Drehzahl mit kleinsten Mitteln, teilweise verblüffend einfache Schaltungen, berufen ist, Aufgaben, die mit den Gleich- und Drehstrommotoren schlecht zu lösen waren, an sich zu reißen und damit fühlbare Lücken auszufüllen, daß ihm aber mit Rücksicht auf wirtschaftliche Gesichtspunkte doch viele Gebiete verschlossen bleiben.

Das vorliegende Buch vermittelt in ausgezeichneter Weise die Kenntnis der physikalischen Grundlagen, der zweckmäßigsten, in der Praxis ausgeführten Formen, der ganzen Wirkungsweise sowie der hauptsächlichsten Verwendungszwecke der Kommutatormaschinen. Besonders ist auf die Kapitel über Frequenz- und Phasenwandlung hinzuweisen, die den Schlüssel zum Verständnis der physikalischen Probleme darbieten. Das Buch ist mit reichem Anschauungsmaterial geziert, das nur deshalb nicht voll zur Geltung kommt, weil man, statt klare Unterschriften unter den Bildem zu finden, ihre Bedeutung erst mühsam aus dem Text heraussuchen muß.

Kohle, Koks, Teer, Abhandlungen zur Praxis der Gewinnung, Veredelung und Verwertung der Bremstoffe. Herausgegeben von Reg.-Rat Dr.-Ing. J. Gwosdz, Charlottenburg. Band I: Brennstaub, Aufbereitung und Verfeuerung. Von Dipl.-Ing. A. B. Helbig. Mit 130 Abbildungen. Wilhelm Knapp, Halle 1924.

Das 155 Seiten umfassende Buch gliedert sich inhaltlich in drei Abschnitte. Im ersten Abschnitt wird die geschichtliche Entwicklung der Brennstaubfeuerung bis zur Gegenwart sowie die wirtschaftlichen Bedingungen und Vorteile der Brennstaubfeuerung behandelt.

Alle Vorteile der Brennstaubfeuerung hebt der Verfasser unter anderem die Anwendbarkeit geringwertiger Brennstoffe, die restlose Verbrennung derselben, die Ersparnisse an Bedienungspersonal durch mechanische Zuführung des Brennstoffes in die Feuerung hervor.

Der zweite Abschnitt ist der Brennstoffaufbereitung, Entladung und Lagerung, Vorzerkleinerung, sowie den Beschickungsvorrichtungen, der Trocknung, Entstaubung, Vermahlung, Staublagerung, Kohlenstaubaufgabe

und Flammenführung gewidmet.

Der dritte Abschnitt behandelt die Anwendung der Brennstaubfeuerung. An Hand einer Anzahl gut ausgewählter Abbildungen wird die Anwendung der Brennstaubfeuerung bei den gebräuchlichsten Industrieöfen, wie Drehöfen, Martinöfen, Puddelöfen, Wärmeöfen, Schmiedeöfen usw. sowie bei einem Wasserrohrkessel und als Zusatzfeuerung gezeigt. Kurz wird ferner auch die Anwendung der Kohlenstaubfeuerung in England und Frankreich gestreift.

Das Buch kann vorzugsweise denjenigen empfohlen werden, welche schnell eine Einsicht in das Wesen, die Wirkung und die Anwendung der Brennstaubfeuerungsowie in die Aufbereitung des Brennstaubes erlangen wollen.

Otto Brandt.

Richtiges Denken in der Berufsarbeit und sein Geschäftswert. Von C. F. Roth-Seefrid. 91 Seiten. Preis 4,50 Mark. Berchtesgaden, Selbstverlag des Verfassers.

Als technisches Hilfsmittel zur Meisterung geschäftlicher Schwierigkeiten empfiehlt der Verfasser die



Anlegung einer "Geisteskartei". Neu ist hierbei der Gedanke karteilicher Ordnung zwar wohl nicht. Wertvoll erscheint aber die Propagierung der Erkenntnis, daß es mit der mechanischen Handhabung von Karteien und sonstigen technischen Organisationsbehelfen nichts ist, wenn nicht eine Durchgeistigung alles Wirkens dabei stattfindet.

Bearbeitung der Metalle in Maschinenfabriken. Von Dipl.-Ing. Preger, 8. Auflage, Bibliothek der ges. Technik Bd. 218, Leipzig 1925, Dr. Max Jänecke, geb. 8,10 Mark.

In allen seinen Teilen ist das bewährte Lehrbuch in seiner 8. Auflage den Fortschritten der Technik entsprechend umgearbeitet. Neu geschrieben sind die Kapitel Autogene Gasschweißung, Elektrische Lichtbogenschweißung und Elektrische Widerstandsschweißung. Die Einteilung ist die gleiche geblieben. Das große Gebiet der Metallverarbeitung wird durch 423 Abbildungen erklärt, die mit geringen Ausnahmen (z. B. Abb. 355b) den vollen Beifall des Fachmannes finden. Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis ermöglicht ein rasches Nachschlagen. Das für Studium und Praxis empfehlenswerte Buch wird sich in der neuen Gestalt neue Freunde erwerben. Wimplinger.

Die Anwendung der autogenen und der elektrischen Schweißung beim Bau und bei der Ausbesserung von Dampfkesseln. Von W. Eckermann. Herausgegeben von der Forschungsgemeinschaft für Schmelzschweißung in Hamburg. Hanseatische Verlagsanstalt. 1924. 2 M.

Es sind hier die langjährigen Erfahrungen des Verfassers bei seiner Tätigkeit im Dampfkesselrevisionsvereins Altona zusammengestellt. Für denjenigen, der sich mit Dampfkesselschweißung und ähnlichem zu befassen hat, ist die Schrift zum tieferen Eindringen in dieses Gebiet sehr wertvoll.

Wimplinger.

Die Gießerei. Zeitschrift für die Wirtschaft und Technik des Gießereiwesens. R. Oldenbourg.

Anläßlich der 54. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Eisengießereien in Breslau, August 1924, wurde ein Sonderheft herausgegeben, das sich hauptsächlich mit der Entwicklung der sächsischen und schlesischen Eisengießereien beschäftigt. Zahlreiche schöne Abbildungen über Eisenkunstguß schmücken besonders das gut ausgestattete Sonderheft, das jedem Gießereifachmann empfohlen werden kann.

Wimplinger

## Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

- Robert Weyrauch, Pädagogik an Technischen Hochschulen. Verlag von Konrad Wittwer, Stuttgart. Preis geh. 3.50.
- Din. Normalblatt-Verzeichnis. Stand der Normung Frühjahr. Beuth-Verlag, G. m. b. H., Berlin SW, 19. Preis 0.50.
- Wirtschaftliches Arbeiten. Beuth-Verlag, Berlin SW. 19.
- W. Winkelmann, Das Fernsprechwesen. I. Grundlagen und Einzelapparate der Fernsprechtechnik. (Sammlung Göschen Bd. 155.) Walter de Gruyter & Co., Berlin. Preis 1.25.
- S. Herzog, Handbuch des Beratenden Ingenieurs. Leitfaden f. d. Berufstätigkeit. Ferdinand Enke, Stuttgart. Preis 20.—
- Brown-Wilcke, Bewegungsmechanismen. Alfred Kröner Verlag, Leipzig. Preis geb. 6.—.
- Georg Padler, Grundlagen für den praktischen Eisenbetonbau. Industriebeamten-Verlag, G. m. b. H., Berlin. Preis geb.
- Zenneck-Rukop, Lehrbuch der drahtlosen Telegraphie. 5. Aufl. Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart. Preis 34.50.
- Johann Schmitz, Bestimmung der Rohrweiten von Dampfleitungen, insbesondere von Niederdruck- und UnterdruckDampfleitungen. Verlag von R. Oldenbourg, München. Preis
  4.20.
- Fritz Eisemann, Chlorkalk. Preis 1.80 RM. Kalkverlag, G. m. b. H., Berlin W. 62.
- A. Grunwald, Ueber das Wesen der Druckdifferenzmessung. Ein Beitrag zur Lösung der Frage: Staurand, Düse oder Venturrohr? Siemens & Halske, A.-G., Berlin-Siemensstadt.
- K. Laudien, Die Maschinenelemente. 4. Auflage. 1. Band. Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig. Preis geh. 7.35, geb. 8.50.
- Joseph Schmidt, Elektrizitätszähler, Zähler-Prüfung und Zähler-Eicheinrichtungen. 2. vollst. neu bearb. Auflage. Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig. Preis geh. 19.30, geb. 21.60.
- Bericht über den XI. Kongreß für Helzung und Lüftung. 17.—20. IX. 1924 in Berlin. R. Oldenbourg, München. Preis 10.—.

- Alexander Brill, Vorlesungen über ebene algebraische Funktionen. Friedr. Vieweg & Sohn, A.-G., Braunschweig. Preis geh. 17.50, geb. 20.--.
- Fritz Kuhlmann, Von der Zwangsschrift zur Eigenschrift. Preis 2.—. Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg.
- Philipp Alifeld, Gewerblicher Rechtsschutz II. Preis 4.— Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg.
- Dr. Willibald Hentschel, Ein naturphilosophisches Problem. Ueber die Umkehrbarkeit radioaktiver Vorgänge im Weltraum. Preis 80 Pf. Verlag Aufstieg, Leipzig.
- Alfred Stavenhagen, Der Wasserstoff (Sammlung Vieweg Heft 76), Preis 5,— RM.
- Joseph Woelk, Wähleramt und Wählvorgang. 2. erweit. Aufl., R. Oldenbourg, München, Preis 1,80 RM.
- Emil Maass, Korrosion und Rostschutz, Beuth-Heft 6. Preis 1,— RM.
- Einheits-ABC-Regein, Beuth-Heft 8. Preis 0,60 RM. C. & E. Fein, Stuttgart, Jubiläums-Ausgabe der Sammelliste zur
- Feier der Fertigstellung der 100 000sten Maschine.
- W. v. Langsdorff, Das Flugsport-Buch. Dieck & Co., Stuttgart. Preis 3.— RM.
- Johannes Schreier, Kontrolle und Revision. Selbstverlag Hamburg, Hohe Bleichen 15. Preis geh. 10,—, geb. 12,— RM.
- Selbstkosten-Nachrechnung und Buchhaltung in Maschinenfabriken, herausgegeben vom Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten, Charlottenburg.
- Ludwig Stelz, Der menschliche Körper. Sein Bau. Seine Verrichtung und seine Pflege. Lief. I. Braunschweig, Amthorsche Verlagsbuchhandlung. Preis 4,— RM.
- **Dr. Michalke.** Allgemeine Grundlagen der Elektrotechnik (Siemens-Handbücher 1. Band), Walter de Gruyter & Cie., Berlin, Preis geb. 5,— RM.
- L. Litinsky, Schamotte und Silika. Ihre Eigenschaften, Verwendung und Prüfung. Otto Spamer, Leipzig. Preis geh. 24.—, geb. 27.— RM.

# GEBRÜDER SIEMENS & Co.

Fabrik für künstliche Kohlen • Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 128/137

Kohlenstäbe ohne und mit Leuchtzusätzen für Bogenlampen, Kinoprojektion und Filmaufnahmen. Elektroden für Calciumcarbid, Ferrosilicium, Ferrochrom, Ferromangan, Ferromolybdän, sowie für Elektrostahl-, Eisen- und Aluminiumgewinnung. Künstlicher Graphit in Platten-, Stab- und Pulverform. Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, Chloralkalielektrolyse und Bleichereianlagen. Kohlen-, Graphit-, Kupfer-, Bronze-Bürsten für elektrische Maschinen. Kontakte für Schaltapparate. Mikrophonkohlen-, Widerstands- und Heizkörper aus Silit. Alkohol- und Kondenzwasser-Meßapparate. Teerprodukte.

Befucht die Deutsche Verkehrs-Ausstellung München 1925 Juni~Ottober



Waggonbau

Schiff-u. Baggerbau

Kraftmaschinen

Brennerei-u.Trockenanlagen

Dampfkessel

Eis-u Kühlmaschinen u Anlagen

Transmissionen

Textilveredelungsmaschinen

Hydraulische u. mechanische Pressen



WERKE IN GÖRLITZ, COTTBUS, DRESDEN-UEBIGAÜ REGENSBURG UND LANDSBERG A. W.

## Dic **Sihi-Pumpen** sind



1. Rotierende Luftpumpen, 99.6% vacuum. 2. Selhstsangende Kreiselgummen.

die bei leerem Saugrohr ohne Fußventil kaltes Wasser aus 7 m Tiefe und Kondensat bei 70°—80° aus 2-3 m Tiefe sicher ansaugen. Retriebs sicherste Pumpe für alle Zwecke. Riemenanti leb. — Die Sihi-Pumpen können mit jedem passenden Motor gekuppelt werden.

Siemen & Hinsch, St. Margarethen-Holstein 3.



# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 10 BAND 340** 

BERLIN, ENDE MAI 1925

106. JAHRGANG

. . Seite 116

Seite 116

Seite 122

#### INHALT

| Beiträge zur anschaulichen Darstellung der Kreiselgesetze                                               | waschöl. — Die Entwicklung des Motorschiffbaues. —                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| von DiplIng. Karl Scholler Seite 113                                                                    | Motortankschifte.                                                                          |
| Polytechnische Schau: Verein deutscher Maschinenbau-                                                    | Bücherschau: Camerer, Vorlosungen über Wasser-<br>kraftmaschinen — Oelschläger, Der Wärme- |
| Anstalten — Betriebstechnische Tagung des Vereins                                                       | ingenieur. — Oldenbourg, Zeitschrift für Flug-                                             |
| Deutscher Ingenieure während der Leipziger Technischen                                                  | technik und Motorluftschiffahrt. — Herbst, Der                                             |
| Messe. — Neues Verfahren zur Zerlegung von Teer<br>in Oel und Pech. — Braunkohlenparaffinöl als Benzol- | Taylorismus                                                                                |

## Beiträge zur anschaulichen Darstellung der Kreiselgesetze.

Von Dipl.-Ing. Karl Scholler.

Die vielfache Verwendung, die der Kreisel während der letzten Jahrzehnte fand, hob das Interesse für die Kenntnis seiner Bewegungsgesetze, besonders als Kreiselkompaß, Fliegerhorizont, Schiffskreisel, Ein-schienenbahn, Propeller, Schiffsturbine und als rotierendes Geschoß. Trotzdem sind gründliche Kenntnisse der Kreiselmechanik heute nur selten zu finden, weil die gebräuchlichsten Ableitungsmethoden namhafte mathematische Kenntnisse voraussetzen.

Die Verwendung des Kreisels im praktischen Maschinenbau bringt es mit sich, daß nicht nur theoretisch gebildete Kräfte mit ihm zu tun haben. Die nachstehende Abhandlung setzt sich daher zur Aufgabe, die Darstellung der wichtigsten Kreiselgesetze in anschaulicher neuer Form zu bringen.

Es ist bekannt, daß ein in gerader Richtung mit gleichförmiger Geschwindigkeit bewegter Körper nur unter dem Einfluß einer nicht in seiner Bewegungsrichtung auf ihn wirkenden Kraft von der geraden Bahn abweicht und dann solange auf einer gekrümmten Bahn verbleibt, als eine äußere Querkraft auf ihn einwirkt. Sobald der Körper sich wieder selbst überlassen wird, bewegt sich sein Schwerpunkt wieder auf gerader Bahn, sofern er nicht zum Stillstand kommt. Abb. 1

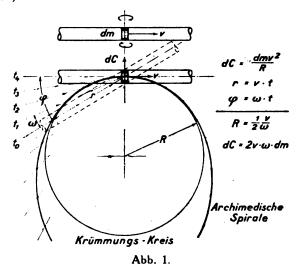

zeigt einen derartigen Körper in Gestalt eines Massenelements dm, das sich in einem Rohr mit der Geschwindigkeit v bewegt. Wenn das Rohr mit der Winkelgeschwindigkeit ω gedreht wird, verläßt das Massenelement dm während dieser Drehung seine ge-

rade Bahn und bewegt sich auf einer archimedischen Spirale, d. h. einer Kurve, die ein Punkt beschreibt, det sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit v auf einem Radiusvektor bewegt, während sich dieser mit der Winkelgeschwindigkeit ω dreht. Der Krümmungs-kreis einer archimedischen Spirale hat bei Beginn der Bewegung den Radius

$$R = \frac{1}{2} \ \frac{v}{\omega} \text{ (Glch. 1.)}$$

Am Massenelement dm wirkt also eine Centripetalkraft d C =  $\frac{dm \cdot v^2}{R}$  (Glch. 2.)

$$d C = \frac{dm \cdot v^2}{R}$$
 (Glch. 2.)

Setzt man den Wert für R ein, dann wird

$$d C = 2 \cdot v \cdot \omega \cdot dm$$
 (Glch. 3.)

In Abb. 2 und 3 sind nun zwei bzw. vier derartige Massenelemente dm dargestellt, die auf einer ebenen

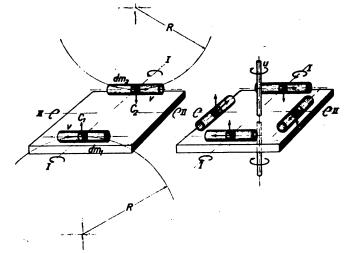

Abb. 2 und 3.

Platte liegen, die zwei Drehachsen I-I und II-II enthält. Die Massenelemente dm, und dm, bewegen sich in der durch Pfeile bezeichneten Richtung mit der Geschwindigkeit v. Erfolgt durch ein äußeres Kräftepaar eine Drehung der Platte um die Achse I-I in dem durch Drehpfeile angedeuteten Drehsinn, dann durchlaufen dm, und dm, Kreisbahnen mit dem Radius R, wie dm in Abb. 1, während sich die beiden anderen parallel zur Achse I-I bewegten Massenelemente (Abb. 3) gradlinig weiterbewegen. Die Centrifugalkraft C<sub>1</sub> ist senkrecht zur Bildebene der Figur nach oben gerichtet, die Centrifugalkraft C<sub>2</sub> senkrecht nach unten.

Beide Kräfte, C<sub>1</sub> und C<sub>2</sub>, bilden ein erstes Kräfte-paar, das die Platte um die Achse II—II zu drehen sucht. Sobald aber eine solche Drehung um die Achse II—II stattfindet, beschreiben auch die beiden parallel zur Achse I-I bewegten Massenelemente dm der Abb. 3, Kreisbahnen und üben Centrifugalkräfte aus, die ein zweites Kräftepaar bilden. Die durch dieses zweite Kräftepaar bewirkte Drehung ist aber der anfänglichen Drehung um Achse I-I direkt entgegengesetzt. Das äußere Kräftepaar findet also einen Widerstand, dessen Größe von der Drehgeschwindigkeit der Platte um Achse II-II abhängt. Diese Drehgeschwindigkeit wächst solange, als das erste Kräftepaar C<sub>1</sub> C<sub>2</sub> wirkt, also so lange, bis die Drehung um Achse I-I aufgehört hat. Das zweite Kräftepaar wird also solange zunehmen, bis es dem äußeren Kräftepaar, das die anfängliche Drehung um Achse I-I bewirkte, das Gleichgewicht hält. Sobald eine gewisse Winkelgeschwindigkeit um Achse II-II erreicht ist, wird die Drehung um Achse I-I aufhören und das äußere Kräftepaar, das die Bewegung um Achse I-I einleitete, wird scheinbar wirkungslos bleiben.

Die Abb. 3 ist in der Abb. 4 ergänzt durch Eintragung einiger weiterer Massenelemente. Zerlegt man die Geschwindigkeit v dieser zusätzlichen Massenelemente in Komponenten parallel zu der Bewegungsrichtung der vier Massenelemente in Abb. 3, so gelten



die vorstehenden Betrachtungen auch für diese zusätzlichen Massenelemente. Durch Zwischenlegung beliebig vieler derartiger Massenelemente wird ein voll-

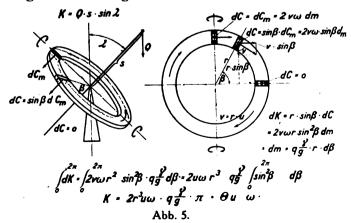

ständiger Kreisring gebildet, so daß Rohre entbehrt werden können. In Abb. 5 ist ein derartig geschlossener Massenring dargestellt, der sich in nichts mehr von einem Kreisel unterscheidet. Die vorstehenden Betrachtungen gelten zunächst nur für einen Kreisel, der in seinem Schwerpunkt gelagert ist, bzw. im Schnittpunkt der beiden Achsen I—I und II—II.

Das äußere Kräftepaar kann man sich dann einerseits durch die Auflagerreaktion, andererseits durch eine äußere Kraft Q, parallel zur Schwerkraft (Abb. 5) gebildet denken. Während sich bei einem nicht rotierenden Kreisel unter dem Einfluß der Kraft Q die Kreiselachse neigen würde, weiß man aus Erfahrung, daß dies bei einem rasch rotierenden Kreisel nicht eintritt. Die Ursache dieses eigenartigen Verhaltens wurde im vorstehenden erörtert und gezeigt, warum das äußere Kräftepaar um die Achse I—I, das hier durch Gewicht und Auflagerreaktion gebildet wird, scheinbar nicht zur Wirkung kommt und wie eine Drehung um eine Achse II—II zustandekommt, derzufolge jenes äußere Kräftepaar keine Drehung um Achse I—I hervorzubringen vermag.

Zunächst soll nun versucht werden, die Summe aller Centrifugalkräfte für den ganzen Kreisring zu bilden. In Abb. 5 sei dm ein unendlich kleiner Teil der Masse des Kreisrings; r sei sein Trägheitsradius; u die Winkelgeschwindigkeit der Rotation; Q die äußere Kraft, die gleich dem Gewicht des Kreisels sein soll; s der Abstand der äußeren Kraft Q vom Auflagerpunkt; K das Kräftepaar Q s; ferner λ der Winkel zwischen der Kreiselachse und der Lotrechten; ω die Winkelgeschwindigkeit des Kreisels um jene Achse II—II, die in de: Ebene des Kräftepaars Q s liegt und senkrecht zur Figurenachse des Kreisels steht. Schließlich seiß ein beliebiger Winkel im ersten Quadranten des Kreisrings.

Nach Gleichung 1 war:  $R = \frac{1 \cdot v}{2 \cdot \omega}$  demzufolge wird, weil  $dC = \sin \theta \cdot dC_m$ 

$$dC = dm \frac{v^2}{R} \sin \beta = 2 \cdot v \cdot \omega \sin \cdot \beta \cdot dm \text{ (Gl. 4)}.$$

Weil dC im Abstand r sinß von der horizontalen Achse I—I angreift, folgt:

$$dK = dC \cdot r \cdot sin\beta = 2. v. \omega. r. sin^2 \beta. dm nun ist:$$

$$dm = q. \frac{\gamma}{g} \cdot r \cdot d\beta \quad also:$$

$$dK=2.\ v.\ \omega.\ r^2\cdot sin^2\ \beta\cdot q \quad \frac{\gamma}{g} \quad \ d\beta;\ ferner\ ist:$$

v == r. u

Setzt man diesen Wert in die vorherige Gleichung ein und integriert, so folgt

$$\int_{0}^{2\pi} dK = \int_{0}^{2\pi} 2r^{3} + u + \omega + q \frac{\gamma}{g} \sin^{2} \beta + d\beta$$

und nach Heraussetzung der Konstanten:

$$\int\limits_{0}^{2\,\pi}\!dK = \,2\cdot r^{3}\cdot u\cdot \omega\cdot q\,\,\frac{\gamma}{g}\,\,\int\limits_{0}^{2\,\pi}\,\sin^{2}\,\beta\cdot d\beta$$

Die Lösung des Integrals auf der rechten Seite der Gleichung ist bekannt, sie lautet:

$$\int_{0}^{2\pi} \sin^{2} \beta \cdot d\beta = \pi$$

hieraus folgt:

$$K = 2 \cdot r^3 \cdot u \cdot \omega \cdot q \quad \frac{\gamma}{g} \pi$$
 (Glch. 5)



Setzt man

$$2 \cdot r \quad \pi \cdot q \cdot \frac{\gamma}{g} = \frac{Q}{g} = M,$$

wobei Q das Gewicht des Schwungringes und M seine Masse bedeutet, so vereinfacht sich der Ausdruck für K und nimmt die Form  $K = M \cdot r^2 \cdot u \cdot \omega$  an. Setzt man nun noch statt  $M \cdot r^2 = \bigoplus$  wobei  $\bigoplus$  das Trägheitsmoment des Kugelkreisels bezogen auf den festen Punkt darstellt, so erhält man die Formel:

$$K = \ominus \cdot u \cdot w$$

Die Achse eines Kugelkreisels vom Trägheitsmoment  $\ominus$ , dessen Winkelgeschwindigkeit = u ist, dreht sich also mit der Winkelgeschwindigkeit  $\omega$  um den festen Auflagerpunkt. In der Abb. 6 ist dieser Bewegungs-

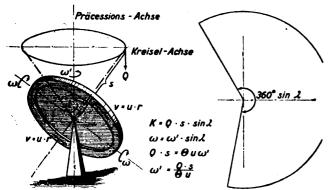

Für  $\omega' = 2\pi$  ist die Dauer einer Umdrehung T = 1sek  $T = \frac{2\pi}{\omega'} = \frac{2\pi}{0}$ .  $\Theta = 2\pi \cdot \frac{1 \cdot u}{g}$  (wobei  $\frac{\Theta}{Qs} = \frac{1}{g}$ )

Abb. 6

vorgang veranschaulicht. Die Kreiselachse beschreibt einen Kegelmantel.

Liegt die Kreiselachse horizontal, so fällt dieser Kegel in eine Ebene, die durch den festen Punkt geht. Die Winkelgeschwindigkeit ω, mit der sich dann die horizontale Kreiselachse um die Vertikale dreht, die

durch den festen Punkt geht, ist dann  $\omega = \frac{K}{\Theta \cdot u}$ 



Abb. 7.

Diese Betrachtung läßt sich nun ohne weiteres auf den Fall übertragen, bei welchem die Kreiselachse nicht mehr horizontal liegt, sondern irgend eine Schräglage einnimmt. Bezeichnet man den Winkel zwischen der Lotrechten und der Kreiselachse mit  $\lambda$ , so ist  $2\lambda$  der Spitzenwinkel des Kegels, den die Kreiselachse beschreibt und der Winkel des abgewickelten Kegelmantels beträgt  $360^{\circ}$ . sin  $\lambda$  also stets weniger als  $360^{\circ}$ . Die Winkelgeschwindigkeit  $\omega$ ', mit der ein Kreiskegel mit dem Spitzenwinkel  $2\lambda$  durchlaufen wird, muß dementsprechend größer sein und zwar

$$\omega' = \frac{\omega}{\sin \lambda}$$

Beträgt beispielsweise sin  $\lambda=0.5$ , dann wird  $\omega'=2$   $\omega$ , d. h. der Kegel mit dem Spitzenwinkel 2  $\lambda=60$   $^{\circ}$  wird doppelt so schnell als bei einem Spitzenwinkel von 180  $^{\circ}$ , bzw. bei horizontal liegender Kreiselachse umlaufen.

Ist der Spitzenwinkel 2  $\lambda$ , dann wird das äußere Kräftepaar:

 $K = Q \cdot s \cdot \sin \lambda = \Theta \cdot u \cdot \omega'$ 

Die Winkelgeschwindigkeit  $\omega$ ' nennt man die pseudoreguläre Präcession oder auch die langsame Präcession.



Man kann nun ohne Schwierigkeit auch die Zeit T angeben, während welcher der Kegelmantel durchlaufen wird.

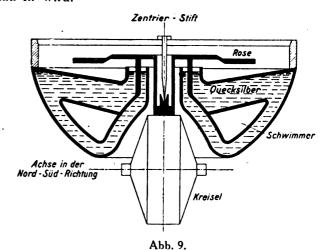

Wenn  $\omega' = 2 \pi$  wird T = 1 sec. Also  $T = \frac{2 \pi}{\omega'}$  und wenn K=Q s

 $Q \cdot s = \Theta \cdot u \cdot \frac{2 \pi}{T} \text{ oder} T = \frac{\Theta u}{Q} \cdot \frac{2 \pi}{g} = \frac{1 \cdot u}{g} \cdot \frac{1}{g} \cdot \frac{u}{g}$ worin 1

die reduzierte Pendellänge und g = 9.81 ist. Statt dieser Gleichung kann man auch schreiben:

Digitized by Google

$$T = 2 \cdot \pi \cdot \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{l}}{\mathbf{g}} \cdot$$

Die vorstehende Ableitung kann ohne Schwierigkeit auch für nicht im Schwerpunkt, aber achsial gelagerte Kreisel Anwendung finden, wenn man sich den Kreisel aus einem System zweier kongruenter gleichachsiger Kreisringe zusammengesetzt und im Systemschwerpunkt gelagert denkt. Die Betrachtung der angreifenden Kräfte in Abb. 3 läßt erkennen, daß im Systemschwerpunkt, also in der Mitte der Kreiselachse außer der

Auflagerreaktion keine weiteren Kräfte und Biegungsmomente in Erscheinung treten. Die Achse kann demnach als unendlich dünn bzw. im Auflagerpunkt spitz auslaufend gedacht werden, ohne daß dadurch die Systembewegung beeinflußt wird. Statt eines einheitlichen Systems können demnach beide Kreisringe als getrennte Systeme aufgefaßt werden, die außerhalb des Schwerpunkts gelagert werden und unabhängig voneinander ihre Präcessionsbewegungen ausführen.

Die Abb. 7, 8 und 9 zeigen einige Anwendungs-

beispiele des Kreisels.

## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Der Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten, der Spitzenverband des Deutschen Maschinenbaues, hatte am 19. März seine Mitglieder zu einer außerordentlichen, nichtöffentlichen Mitgliederversammlung nach Berlin eingeladen. Angesichts der diese Industrie stark berührenden wirtschaftlichen Tagesfragen, Handelsverträge, Zolltarif, Kreditmangel war der Zudrang außerordentlich stark, so daß der geräumige Plenarsaal des Reichswirtschaftsrates die Zuhörer kaum faßte.

Der Vorsitzende des Vereins, Herr Generaldirektor Dr. Reuter (Duisburg), eröffnete die Versammlung. Er führte folgendes aus:

Die wirtschaftliche Lage der Industrie, insbesondere der Maschinenindustrie, ist zurzeit noch durchaus unsicher und ungeklärt. Außenpolitisch werden von uns Leistungen erwartet, die von derselben Seite nicht gestattet werden bzw. unter Umständen auch nicht gestattet werden können. Industrie und Handel leiden in der ganzen Welt Not. Die Industrieländer leiden an einer Ueberproduktion, während den Abnehmerstaaten die Mittel, um unsere Waren abzunehmen, fehlen. Gerade die Industriestaaten, denen wir in erster Linie tributpflichtig sind, können ihre Waren nicht los werden, geschweige denn einen Teil unserer Produktion aufnehmen. Auf diese Weise kommen wir nicht in die Lage, unsere Verpflichtungen aus dem Dawes-Gutachten, die ja bekanntlich zum Teil aus Sachlieferungen bestehen, zu erfüllen. Die politischen Folgen, die sich aus dieser Disharmonie ergeben müssen, sind jedem klar.

Außerdem kranken wir an einer Handelsbilanz, die stark passiv ist. Eine aktive Handelsbilanz läßt sich auf zweierlei Weise erreichen, entweder durch Erhöhung der Ausfuhr oder durch Verminderung der Einfuhr. Letztere können wir neben allgemein zu beobachtender Sparsamkeit erreichen durch eine intensivere Bewirtschaftung unseres heimatlichen Bodens, um der Landwirtschaft die Möglichkeit zu geben, der Bevölkerung einen größeren Prozentsatz an Nahrungsmitteln zu liefern. Hierdurch würde die Einfuhr wesentlich ermäßigt und die Bilanz zu unseren Gunsten beeinflußt. Dies ist nur möglich durch großzügige Intensivierung und Rationalisierung des landwirtschaftlichen Betriebes unter vermehrter Anwendung künstlicher Düngemittel und landwirtschaftlicher Maschinen. Aber neben dieser Möglichkeit, die wir fördern müssen, muß die Ausfuhr unter allen Umständen gesteigert werden. Schon mit Rücksicht darauf, daß die Bevölkerung im Verhältnis zu der reduzierten Größe Deutschlands relativ gestiegen ist und weil mit dieser Reduktion auch ein großer Teil unserer Rohstoffdecke uns genommen wurde, muß in erster Linie die Fertigindustrie gepflegt

werden, die die Aufgabe hat, die Beschäftigung der großen Arbeitermassen zu übernehmen. Um nun eine größere Ausfuhr zu ermöglichen, bedürfen wir Rohstoffe, die nicht durch hohe Zölle verteuert werden. Daneben dürfen Löhne und Gehälter nur in dringenden Fällen eine Steigerung erfahren, während übertriebene soziale Forderungen abgelehnt werden müssen. Außerdem bleibt unseren Maschinenbauern die Aufgabe, die Koster der Betriebe durch einfachere Konstruktion und einfachere Betriebsweise herabzusetzen. falls muß eine Verbilligung der Produktion erreicht werden. Es genügt nicht einmal, daß wir mit plut minus Null bei unserem Export abschneiden, sondem wir müssen Gewinne erzielen, damit uns für die Weiterentwicklung unserer Wirtschaft die notwendigen Mittel wieder zur Verfügung gestellt werden.

Es muß auch erwartet werden, daß zu dem altbewährten Grundsatz wieder zurückgekehrt wird, Steuern vom Gewinn, nicht aber nur von Umsätzen zu erheben. Ich habe schon an anderer Stelle auf das Ungerechte einer Umsatzsteuererhebung auch bei der Ausfuhr hingewiesen, dient doch letztere heute in erster Linie dazu, der Regierung bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen behilflich zu sein. Aber auch die Steuersätze müssen im allgemeinen eine wesentliche Reduktion erfahren, betragen sie doch vielfach das zehn- bis dreizehnfache der Steuern des letzten Friedensjahres.

Neben der innerdeutschen Einstellung zum Zwecke einer gesteigerten Ausfuhr muß unser Verhältnis zum Auslande gepflegt werden, um den Warenaustausch zu fördern. Wie schwierig sich die Handelsvertragsverhandlungen gestalten können, zeigen uns die letzten Monate. Ich möchte von dieser Stelle aus der deutschen Delegation, die in Paris die Verhandlungen führte, den Dank der Maschinenindustrie zum Ausdruck bringen für die Ausdauer und für die Geduld, mit der unsere Delegation die Interessen der deutschen Wirtschaft verteidigt und vertreten hat, um die Verhandlungen zu einem glücklichen Ende zu führen. Voraussetzung für letzteres ist aber vor allem die Schaffung eines Zolltarifes, auf Grund dessen die Verhandlungen überhaupt nur geführt werden können. Es ist außerordentlich zu bedauern und kaum zu verstehen, daß die Regierung dieser für unser Wirtschaftsleben so wichtigen Frage nicht die genügende Bedeutung beigemessen hat.

Mit der Besserung unserer politischen Stellung und mit einer sich günstig entwickeln den Wirtschaft wird sich auch unsere finanzielle Lage allmählich den Verhältnissen, wie sie in normalen Zeiten waren, nähern. Aber für den notleidenden Uebergang müssen uns Mittel, die in der schweren Krisis der letzten Jahre verloren gegangen sind, ohne die jedoch keine Wirtschaft bestehen kann, zu erträglichen Bedingungen beschaft und zur Verfügung gestellt werden.

Wie aus schwerer Krankheit nur eine langsame Genesung einzutreten pflegt, wird auch unsere Wirtschaft, die eine der Hauptsäulen des Bestandes des deutschen Reiches ausmacht, nur allmählich wieder zu normalen und natürlichen Formen zurückkehren. Wir haben jetzt nur den einen Wunsch, daß wir Ruhe behalten und das Gefühl der Sicherheit und Stetigkeit gewinnen, ohne das eine Wirtschaft nicht gedeihen kann. Wir wollen dann gerne unsere besten Kräfte und unsere Fähigkeiten verwenden, um für unseren Teil den Aufstieg zu beschleunigen. Der deutsche Maschinenbau wird es sich immer als eine besondere Ehre anrechnen, wenn er auf diese Weise zum Wiederaufbau unseres Vaterlandes beitragen darf.

Sodann sprach Herr Reichsbankpräsident Dr. Schacht zur Frage der "Kapital- und Kreditversorgung der deutschen Wirtschaft". Er führte etwa folgendes aus:

Die deutsche Wirtschaft ist ohne liquide Mittel Sie gleicht einer gut ausgerüsteten Maschine, der das nötige Oel in Form des flüssigen Kapitals fehlt. Abhilfe wird in erster Linie von den Banken erwartet. Den Privatbanken stehen erheblich geringere Mittel zur Verfügung als in der Vorkriegszeit. Sowohl ihr eigenes Kapital hat sich verringert als auch ganz besonders diejenigen Mittel, die ihnen als Anlagegelder zur Verwertung im Kreditgeschäft zufließen. Da die Banken infolgedessen allen Ansprüchen der Kapital suchenden Wirtschaft nicht gerecht werden können, erhofft man Hilfe von der Reichsbank. Geht die Reichsbank über die ihr zur Verfügung stehenden Mittel (90 Millionen eigenes Kapital, etwa 400 Millionen als die Hälfte der Girogelder) hinaus, so würde diese Belastung nur auf Kosten der Notenpresse möglich sein. Die Reichsbank muß hier sofort zurückhalten, wenn die Aufrechterhaltung der Parität ihrer Währung gefährdet erscheint. Da als flüssiges Geld der Wirtschaft höchstens 1/5 bis 1/6 des Friedensstandes zur Verfügung stehen, muß die Reichsbank dafür sorgen, daß dieses geringere Quantum nur an Stellen Verwendung findet, wo es den größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzeffekt erzielt. Dabei wird besonders der Verwendung der öffentlichen Gelder in nächster Zeit ihre besondere Aufmerksamkeit zu schenken sein. Mit der Post sind bereits entsprechende Vereinbarungen getroffen. Es muß ferner dafür gesorgt werden, daß die Gelder zu erträglichen Sätzen an die Wirtschaft ausgeliehen werden. Die Reichsbank versucht fortgesetzt, auf die öffentlichen und privaten Geldinstitute im Sinne der Verbilligung der Zins- und Provisionssätze einzuwirken. Sie ist mit gutem Beispiel vorangegangen, war im Laufe des vorigen Jahres der billigste Geldgeber und hat bekanntlich vor kurzem auch den offiziellen Diskontsatz um 1 v. H. herabgesetzt. Sie ist jetzt in erster Linie bemüht, die Spannung zwischen den Debetund Kreditzinsen der Privatbanken, die noch als zu groß erscheint, zu verkleinern. Es hat nicht den Anschein, als ob die Banken bei ihren jetzigen Sätzen ein besonders gutes Geschäft machen; die hohen Sätze werden vielmehr durch den großen Selbstkostenapparat verursacht. Hier muß eine Aenderung eintreten.

Es ist an der Erhöhung der Spareinlagen sowie an der Steigerung der Kreditoren bei den Banken erfreulicherweise zu erkennen, daß die Kapitalneubildung etwas Fortschritte macht. In der Gewährung von Auslandkrediten scheint in letzter Zeit ein gewisser Stillstand eingetreten zu sein. Die Kredite sind jetzt in erster Linie auf das reine Warengeschäft beschränkt. Man kann einen solchen Zustand nur begrüßen und muß immer wieder von einer zu großen Verschuldung an das Ausland warnen, insbesondere vor einer sehr kurzfristigen Verschuldung. Der Reichsbank selbst würde zwar ein solcher Zustand vom währungspolitischen Standpunkt aus keine Sorgen machen, da Devisen zur Abdeckung bereit sein werden. Dagegen wird die Lage bedenklich, wenn die Wirtschaft nicht die genügenden Markbeträge zum Ankauf dieser Devisen in dem Augenblick besitzt, wo die Abrufung der Kredite seitens des Auslandes erfolgt.

Ein großer Fehler unserer jetzigen Politik liegt darin, daß sie nicht mit dem Rechenstift gemacht wird. Das trifft in erster Linie für die Behandlung der Aufwertungsfrage zu. Wenn man ohne Erwägung des sonstigen Für und Wider lediglich überlegt, welche Folgen eine Aufwertung z. B. von 25 v. H. haben wird, so ergibt sich folgendes: Nimmt man an, daß die gegenseitige inländische Verschuldung der Privatwirtschaft nicht weniger als 40 bis 60 Milliarden beträgt, dann würde sich bei einer 25prozentigen Aufwertung eine zinspflichtige Schuldenlast von 10 bis 15 Milliarden und bei einem mäßigen Prozentsatz von z.B. 5 v.H. eine Zinslast von 500 bis 750 Mill. M. ergeben. Diese letztgenannte Summe müßte jährlich mobilisiert werden, um von einer Tasche in die andere fließen zu können. An dieser Mobilisierung würde jedoch gefährlich sein, daß die Beträge aller Wahrscheinlichkeit nach der Produktion entzogen werden und zum großen Teile in die Tasche von Konsumenten hineinkommen. Nach einer sich hieraus ergebenden, vorübergehenden Belebung der Konsumindustrie wird man nur einen effektiven Verlust an Produktionsmitteln feststellen können.

Wir haben alle Veranlassung, die Ausfuhrindustrien besonders günstig bei der Kreditzuteilung zu behandeln. Bei der Bedeutung, die gerade der Maschinenbau als Ausfuhrindustrie besitzt, wird es sich die Reichsbank angelegen sein lassen, dem Maschinenbau bei seinem Ausfuhrgeschäft durch Kredite zu helfen. Es wäre zu bedauern, wenn die Tätigkeit der Golddiskontbank, deren Wirksamkeit gerade von den Ausfuhrindustrien als sehr segensreich empfunden wurde, ihre Tätigkeit ganz einstellen sollte. Es sind deshalb Erwägungen im Gange, das Geschäft der Golddiskontbank wieder aufleben zu lassen.

Es sind in letzter Zeit in industriellen Kreisen Bestrebungen im Gange, die Kreditsuchenden zu Organisationen zusammenzufassen, um auf diese Weise die Kreditvermittlung zu erleichtern und zu verbilligen. In Anbetracht dessen, daß sich die Zahl der Privatbankiers im Laufe der letzten Jahre von 2000 auf 5000 gehoben hat, täte es mehr not, die Kreditgeber zusammenzufassen, d.h. ihre Zahl zu verringern. Die Ueberorganisation im Bankwesen muß bei einem Gewerbe, das lediglich auf Vermittlertätigkeit abgestellt ist, unbedingt zu einer Ueberteuerung der Kosten führen.

Von der Betriebstechnischen Tagung des Vereins Deutscher Ingenieure während der Leipziger Technischen Messe.

I. Zahnräder.

"Kritische Betrachtung zur Verzahnungstheorie" (Prof. Cranz).

Aus der außerordentlich zahlreichen Literatur läßt sich ersehen, daß die Geometrie der Verzahnung sehr weitgehend gefördert worden ist. Allein in den letzten

Digitized by Google

drei Jahren sind in den hauptsächlichsten deutschen Zeitschriften rund 120 Aufsätze über dieses Gebiet erschienen. Insbesondere hat die Frage der Satzräder-Verzahnung eingehende Bearbeitung gefunden.

Das heute übliche Satzräder-System ist im wesentlichen dasselbe geblieben, wie es schon von Willes im Jahre 1837 aufgestellt wurde. Seine Nachteile, daß nämlich bei Unterschreitung einer gewissen Zähnezahl die ursprünglich von Willes angegebenen Abmessungen nicht mehr eingehalten werden können, lassen sich durch Wahl eines anderen Eingriffswinkels und anderer Kopf- und Fußhöhen soweit verbessern, daß solche Systeme bis herunter zu 12 Zähnen brauchbar bleiben.

Ausgegangen wird beim Willes- und den von ihm abgeleiteten Systemen von der Forderung, daß beliebig hohe Zähnezahl bis herauf zur Zahnstange regelrechten Eingriff ergeben soll und daß der Schneidestahl bestimmte Abmessungen aufweist. Untersucht wird dann bei diesem System die mögliche Anfangs-Zähnezahl.

Man kann aber auch umgekehrt vorgehen: Man geht aus von einer bestimmten Anfangszähnezahl und errechnet die Schneidestähle-Abmessung und die Endzähnezahl, welche sich von jenem gewählten Grundrade aus ergibt. So läßt sich eine außerordentliche große Mannigfaltigkeit von Satzradsystemen schaffen, die vielleicht für geringe Zähnezahl praktischer sind als das bisher ausschließlich gewählte Willes-System nebst Abarten.

Während auf dem Gebiete der Verzahnungsgeometrie so ziemlich alle Aufgaben gelöst sind, blieben aber noch eine Reihe Fragen des praktischen Betriebes bisher unbeantwortet. Ueber die geringste Eingriffdauer, bei der zwei Räder noch ruhig laufen, über die an den Zahnflanken auftretenden Abnutzungen ist noch wenig bekannt. Hier müssen systematische Versuche einsetzen, um für die Tolorierung der Flanken- und Teilungsfehler brauchbare Unterlagen zu gewinnen. Auch das Maß der Zurücksetzung der Zahnflanken, für welches verschiedentlich theoretische Beziehungen abgeleitet wurden, muß erst durch Versuche festgestellt werden. Die Frage der Zahnbeanspruchung ist heute noch durchaus nicht gelöst.

Soweit die Theorie der Verzahnung auch heute gediehen ist, so wenig sind Versuchsergebnisse geschaffen worden, welche die Richtigkeit der verschiedenen theoretischen Ansätze erweisen, und hier liegt noch ein weites Feld für künftige Forschungsarbeit.

### "Die Wärmebehandlung von Zahnrädern" Ob.-Ing. Neubert.)

Die Zahnräder mit den an sie gestellten hohen Anforderungen erfordern nicht nur eine genaue mechanische Herstellung, sondern auch eine sachgemäße Wärmebehandlung. Vor näherem Eingehen auf die einzelnen Arten der Wärmebehandlung wurden an Hand des Werdeganges des Zahnrades die zu den Verziehungen und Verwerfungen führenden Fehlerquellen erörtert, die bedingt sein können durch die Konstruktion, die Art-und Form des Materials, die Herstellungsverfahren, wie Schmieden, Bearbeiten, das Ein- und Auspacken beim Einsetzen und die Art der Erwärmung beim Härten. Außer den Glühprozessen wurden die verschiedenen Einsatzverfahren und das Zementieren mit festen, flüssigen und gasförmigen Mitteln und die Nitrierhärtung auf ihre Eignung für die Massenanfertigung kritisch betrachtet. Das zweckmäßig angewandte, für die Massenanfertigung zurzeit noch als allgemein brauchbare Verkohlungsverfahren mit festen Mitteln wurde daher bezüglich der erforderlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften des Stahles,

der Eigenschaften des Einsatzpulvers, der Art und Größe der Kisten und Oefen und der Einsetz- und Härtetemperaturen eingehend besprochen. Ebenso wurde näher eingegangen auf die Verfahren, welche durchgeführt werden müssen, um Teile eines Zahnrades vor Einsatz zu schützen.

Das zweckmäßigste Verfahren ergibt sich bei Verwendung der Gleason-Härtemaschine, wobei das Zahnrad im warmen Zustande in die richtige Lage gebracht und erst dann gehärtet wird. Wenn die bei uns verwendeten Wärmebehandlungsverfahren noch nicht so ausgebildet sind, so liegt dies lediglich an dem Fehlen einer typischen Massenanfertigung, wie sie in Amerika zum Teil durchgeführt ist. Bei Einführung derartiger Arbeitsverfahren bei uns werden zweifellos auch ähnliche Methoden herausgebildet werden.

"Neuzeitliche Herstellungsverfahren von Zahnrädern" (Direktor Dolt).

Nachdem zuerst die Forderungen erläutert wurden. welche an alle Zahnräder bezüglich Geräuschlosigkeit und der Schwingungsfreiheit zu stellen sind, wurden dann an Hand von Lichtbildern die neuzeitlichen Werkzeuge und Arbeitsmaschinen zur Anfertigung der Verzahnungen eingehend erklärt. Für die Genauigkeit der Zähne ist sorgfältiges Nachschleifen Bedingung. Da die geringsten Unstimmigkeiten bereits Stöße und unangenehme Geräusche verursachen, müssen die Prüfeinrichtungen an fertigen Zahnrädern besonders ausgebildet sein. Die Untersuchung auf die Fehlermöglichkeit erstreckt sich insbesondere auf Schlagfehler, hervorgerufen durch exzentrische Aufspannung, Teilungsfehler, entstanden durch die Teilscheibe oder das Schneckenrad, Teilungsdifferenzen von Rad und Gegenrad, Flankenfehler, durch schlechte Werkzeuge oder ihre falsche Einstellung bedingt. Eingehend wurden die verschiedenen Systeme der Abwalzfräsmaschinen behandelt, ferner die Zahnrad-Hobelmaschinen, wie sie von Maag, Reinecker, Fellow usw. ausgebildet sind Das Schleifen der Zähne erfolgt nicht nach dem Abwälzverfahren, dessen prinzipielle Unterschiede an der Arbeitsweise der einzelnen Maschinen erläutert wurden. Die Prüfgeräte zur Untersuchung der Zähne sind in den letzten Jahren zu außerordentlicher Vollkommenheit entwickelt worden. Während vor kurzer Zeit nur noch erfahrene Fachleute Fehler und ihre Ursachen an Zahnrädern feststellen konnten, ist es durch die genauen Apparate nunmehr auch jedem Nichtfachmann möglich, in kurzer Zeit eine genaue Zahnradprüfung vorzunehmen, wodurch diese Apparate unentbehrliche Hilfsmittel für den Betriebsmann geworden sind.

Die werkstattmäßige Zahnradherstellung befindet sich gegenwärtig in einem Zustande der Umwälzung, der erhoffen läßt, daß auch in Deutschland in kürzester Zeit Maschinen ausgebildet werden können, die eine so schnelle und genaue Herstellung von Zahnrädern gewährleisten, wie sie für jeden in der Praxis vorkommenden Fall unerläßlich sind.

### II. Werkzeugmaschinen.

Wirtschaftliche Gesichtspunkte beim Einkauf von Werkzeugmaschinen (Dr.-Ing. Kienzle).

Es kommt darauf an, den Werkzeugmaschinen-Park im Verhältnis zum Ausbringen möglichst klein zu halten, um dadurch nicht nur an Löhnen, sondern auch an Raum und damit an Kapital-Verzinsung und Abschreibung zu sparen. Das Abstimmen hintereinander benutzter Maschinen auf gleiche Stundenleistung läßt

Digitized by GOOGLE

die Zwischenvorräte wegfallen, vermindert dadurch das Betriebskapital und außerdem weiteren Raum. Kleines Kapital bei großem Umsatz bedeutet aber Vervielfachung des Gewinnes oder Herabsetzung der Verkaufspreise.

Es ist zu unterscheiden zwischen Neuanlage, Erweiterung oder Erneuerung eines Maschinenparkes. Bei den heutigen raschen Fortschritten wird man häufig Maschinen zu erneuern haben, die noch nicht abgeschrieben sind. Die neue Maschine muß dann so leistungsfähig sein, daß sie außer den eigenen Beschaffungskosten auch den durch die Wegnahme der alten Maschine entstandenen Verlust deckt. Um die Frage "Vielseitig verwendbare Bauart oder Sonder-bauart?" beantworten zu können, muß man feststellen, wie stark die Sonderbauart ausgenutzt werden kann. lst der Ausnutzungsgrad nicht befriedigend, so kann man ihm nachhelfen, indem man Lohnarbeiten für die Sondermaschine hereinnimmt oder andere Teile oder Vorrichtungen so festlegt, daß sie die Sondermaschinen gleichfalls beschäftigen. Die Rücksicht auf Größe und Form der Werkstücke weist auf die Notwendigkeit hin, bei Beschaffung zu überlegen, ob nicht normale Maschinen bestimmter Größe sich dadurch lohnen, daß man auf sie alle Teile gleicher Art vereinigt. Wenn die Verbraucher dies tun, dann wird es möglich sein, z.B. kurze Futterdrehbänke ohne Reitstock auf den Markt zu bringen, die in jedem Betriebe Beschäftigung finden werden. Wichtig ist, daß die Maschinen die Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe aufweisen. welche für die in Aussicht genommenen Werkzeuge (Stellit-Drehstähle, Hartmetallfräser) und Werkstoffe (z. B. Leichtmetalle) nötig sind. Maschinen mit den für diese Beispiele nötigen Geschwindigkeiten und befriedigenden Leistungen fehlen bis heute noch. An Maschinen mit mehreren Geschwindigkeiten ist die Forderung zu stellen, daß die Geschwindigkeiten in geometrischer Reihe abgestuft sind. Der gesamte Drehzahlbereich muß zum übrigen Maschinenpark passen. Die Drehzahlregelung ist besonders bei den elektrisch angetriebenen Maschinen mit Gleichstrom-Regelmotoren befriedigend. Stufenfrei können die Drehzahlen mit Flüssigkeitsgetriebe geregelt werden; je nach der Arbeit ist das eine oder andere zu fordern. Unentbehrlich sind in allen Fällen Diagramme über Wirkungsgrade und Leistung. Wirken diese Gesichtspunkte günstig auf die Maschinenzeiten ein, so ist beim Einkauf auch an die Verminderung der Handzeiten zu denken. Dies geschieht durch rascharbeitende und wenig ermüdende Spann-, Anstell- und Entspann-Vorrichtungen, wobei die Preßluft eine wichtige Rolle zu spielen berufen ist. Im gleichen Sinne wirken Schnellverstellungen; Maschinen- und Handzeiten sind häufig so abzustimmen, daß ein Arbeiter mehrere Maschinen bedienen kann.

Ueber die Genauigkeit der Maschinen verlangt der Käufer einen Prüfungsschein. Nicht zu vergessen sind Sicherungsvorrichtungen für Menschen und Maschinen. Besonders wichtig ist für den Betrieb, daß die Werkzeugmaschinen die Normen für Werkzeug- und Spannmittelanschlüsse berücksichtigen, ebenfalls eine Einheitlichkeit der Anstellbewegungen aufweisen. Es sollte keine Werkzeugmaschine gekauft werden, bei der nicht zur unabweisbaren Forderung gemacht ist, daß der Normung Rechnung getragen wird. Alles zeigt, daß der Einkauf von Werkzeugmaschinen nur durch den Fachmann vorgenommen werden darf.

Neuzeitliche Schmiedeverfahren (Dir. Schweißguth).

Die Massenanfertigung, auf die wir uns aus wirtschaftlichen Gründen mehr und mehr einstellen müssen, verlangt bei Schmiedestücken das Herausbringen von Mengen, die zu liefern die gewöhnliche Freiformschmiede nie imstande ist. Nur im Gesenke lassen sich solche hohen Stückzahlen erreichen. Um diese Art der Herstellung jedoch wirtschaftlich zu gestalten, ist vor allen Dingen eine möglichst lange Brauchbarkeit der Gesenke erforderlich. Die Mittel hierzu sind Verwendung des geeigneten Materials, vornehmlich jedoch Anwendung solcher Verfahren, die das Gesenk möglichst lange schonen, die Abnutzung also so gering halten, daß selbst bei sehr hohen Stückzahlen noch eine genaue Formgebung erreicht wird. Grundsätzlich darf nur ein Schlag auf das Gesenk getan werden, um seine Temperatur möglichst niedrig zu halten. Nach jedem Schlage soll eine neue Erwärmung des Arbeitsstückes erfolgen. Je nach der Kompliziertheit der Form ist eine mehr oder weniger große Anzahl von Gesenken notwendig. Erst das letzte Gesenk hat dann die genauen Abmessungen. Die erforderlichen durch Gas oder Elektrizität zu beheizenden Oefen müssen gerade die Temperatur haben, die für die Bearbeitung des Stückes am zweckmäßigsten ist. Möglichst genaues Verarbeiten des Materials durch Profilwalzen ist notwendig. Ueberall, wo es angängig ist, sollen Einzelteile. eines Werkstückes getrennt hergestellt werden und die einzelnen Teile durch Abschmelz-Schweißverfahren verbunden werden. Diese Schweißung bietet den anderen Verfahren gegenüber den Vorteil, daß an der Schweiß-Stelle keine Schlackenbildung auftritt, wodurch in jedem Falle die Festigkeit erheblich vermindert ist.

Wenn Methoden dieser Art in Deutschland ausgebildet werden, so erscheint es durchaus möglich, hohe Stückzahlen aus dem Gesenk zu erzielen und dadurch auch den Anforderungen der Massenanfertigung gerecht zu werden.

Die während der Tagung gehaltenen Vorträge haben allseitig großen Anklang gefunden. Es wurde der Wunsch laut, die Vorträge zu veröffentlichen. Im folgenden sollen daher zunächst die Ausführungen von Direktor Föllmer, Berlin, über "Herstellungsverfahren in der Feinmechanik" gewürdigt werden. Herr Direktor Föllmer führte aus:

Die Feinmechanik hat sich im Laufe der letzten lahrzehnte eine Reihe weiterer Arbeitsgebiete von gro-Ber volkswirtschaftlicher Bedeutung erobert. Ganz besondere Beachtung verdient die Herstellung solcher feinmechanischer Geräte, die in großen Stückzahlen benötigt werden, wie beispielsweise Schreibmaschinen, photographische Kameras, optische und elektrische Meßinstrumente, Radio-Apparate, Schalter und Sicherungen usw. Es sind infolgedessen hier die Methoden der Massenfertigung bereits verhältnismäßig gut durchgebildet. An einer Reihe von Beispielen wird gezeigt, wie auf wirtschaftliche Weise teils nach spanabhebendem, vornehmlich aber nach spanlos formendem Arbeitsverfahren die Fertigung in der feinmechanischen Technik vor sich geht. Die bereits weitgehend durchgeführte Mechanisierung der Arbeit findet u. a. ihren Ausdruck in überwiegender Verwendung von einseitig angelernten männlichen und vor allen Dingen auch weiblichen Arbeitern. Die hohe Güte der Erzeugnisse ist gewährleistet durch Anwendung von Sondermaschinen sowie sorgfältig durchdachter Messe-, Kontroll- und Ueberwachungsmethoden in Verbindung mit gründlicher Arbeitsunterweisung. Große Dienste leisten hierbei die vom Normenausschuß geschaffenen Industrie-Normen und die Passungssysteme. Teilweise ist bereits der Grundsatz der fließenden Fertigung durchgeführt worden, wobei eine weitergehende Arbeitsunterteilung und eine zwangläufige Weiterführung des Arbeitsstückes von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz charakteristisch ist. Die neuzeitlichen Anforderungen in der feinmechanischen Fertigung bedingen die Heranbildung eines Nachwuchses, der nicht nur fachlich durchgebildet sein muß, sondern vornehmlich auch in technisch-wirtschaftlicher Denkweise zu erziehen ist.

Neues Verfahren zur Zerlegung von Teer in Oel und Pech. Um die bei der üblichen Destillation des Teers stets auftretenden Verluste infolge von Zersetzungen der hochsiedenden Teerbestandteile zu verhüten, hat Lessing ein neues Versahren (brit. Pat. 130362) angegeben, nach dem die Trennung der festen von den flüssigen Teerbestandteilen durch Zusatz eines nichtaromatischen Lösungsmittels erfolgt, wodurch das Pech ausgefällt wird, während die Oele in Lösung gehen. Als Lösungsmittel sollen Petroleumbenzin oder ähnliche niedrigsiedende Leichtöle aliphatischer Beschaffenheit Verwendung finden. Die Vermischung des Teers mit diesen Leichtölen soll bei einer Temperatur vorgenommen werden, die über dem Schmelzpunkt des Peches und unter dem Siedebeginn des Lösungsmittels liegt, also bei etwa 100°, wodurch eine scharfe Trennung zwischen Pech und Oelen bewirkt werden soll.

Nach diesem Verfahren wurde im englischen Brennstoff-Forschunginstitut in East-Greenwich eine kontinuierlich arbeitende Anlage erbaut, bei der der Teer in gleichmäßigem Strome einem mit Rührwerk versehenen Apparat zufließt, in dem er mit dem Leichtöl vermischt wird. Das ausgefällte Pech wird am Boden des Apparates abgelassen, während die Teerlösung einer Fraktionierkolonne zugeführt wird, in der das Lösungsmittel restlos abgetrieben wird. Das vom Lösungsmittel befreite Teeröl fließt am Boden der Kolonne in Vorratbehälter ab, während die oben abziehenden Dämpfe des Lösungsmittels in einem Kühler kondensiert werden, worauf das Oel noch warm dem Mischapparat wieder zugeführt wird. Der Verlust an Lösungsmittel soll bei der oben erwähnten Anlage sehr gering sein. Die Abscheidung der sauren und basischen Bestandteile des Teers wird durch die Gegenwart des Lösungsmittels erleichtert und soll gründlicher erfolgen als bei der bisherigen Arbeitsweise. Durch die Ausfällung des Pechs werden bei der nachfolgenden Destillation der pechfreien Teeröle nicht nur die thermischen Zersetzungen vermieden, sondern auch die Leistung der Blasen wird wesentlich erhöht, das Durchbrennen der Böden verhindert und die Brandgefahr verringert. (Glückauf 1924, S. 908-909.)

Braunkohlenparaffinöl als Benzolwaschöl. Zur Auswaschung der Benzolkohlenwasserstoffe aus Kohlengasen verwendet man fast ausschließlich Schweröl aus Steinkohlenteer; es handelt sich hierbei um einen rein physikalischen Vorgang, denn das Benzol wird in dem Waschöl lediglich gelöst, und zwar nur auf der Oberfläche des Oeles. Man muß daher, um die Dampfspannung der Kohlenwasserstoffe zu verringern, bei möglichst niedriger Temperatur die Absorption vornehmen, ferner man dem durchströmenden Gas eine große Oberfläche darbieten und ihm genügend Zeit lassen. Aber auch die richtige Viskosität und der Siededes Oeles sind für eine vollkommene Absorption des Benzols von großer Bedeutung. Das Waschöl darf weder zu dünnflüssig noch zu dickflüssig sein und sein Siedepunkt soll möglichst weit über 2009

Diesen Anforderungen entspricht frisches liegen. Schweröl aus Steinkohlenteer recht gut, doch läßt seine Absorptionwirkung bei längerem Gebrauch bald nach, einmal durch zunehmende Dickflüssigkeit und dann durch die Aufnahme von Wasser. Aus diesem Grunde ist man gezwungen, im Laufe eines Jahres mindestens die Hälfte des umlaufenden Waschöles in kleineren, über bestimmte Zeiträume verteilten Mengen aus dem Betriebe zu ziehen und es durch frisches Waschöl zu ersetzen. Das gebrauchte Waschöl wird, sofern es nicht zusammen mit dem Teer verkauft wird, für sich destilliert, wobei das Naphthalin abgeschieden wird und die schweren Bestandteile als Pech zurückbleiben. Durch diese Regenerierung des Waschöles wird die Wirtschaftlichkeit des Benzolbetriebes recht ungünstig beeinflußt.

Die zunehmende Verdickung des Waschöles bei längerem Gebrauch ist in der Hauptsache auf eine Verharzung infolge von Polymerisation bestimmter Oelbestandteile zurückzuführen; daneben spielt jedenfalls auch die Aufnahme von Teernebeln und mechanischen Verunreinigungen aus dem Gase eine Rolle. Am meisten wird die Benzolabsorption durch einen Wassergehalt des Waschöles beeinträchtigt, weil die mitgeführten Wassertropfen eine flächenartige, gleichmäßige Ausbreitung des Oeles verhindern. Infolge des geringen Dichteunterschiedes zwischen Wasser und Waschöl ist die mechanische Abscheidung des Wassers aus dem Oel in der Regel nicht durchführbar, sondern nur, indem man das Oel über offenem Feuer destilliert, wodurch der Betrieb natürlich erschwert und verteuert wird.

Im Ausland, namentlich in Amerika und in England, verwendet man an Stelle von Schweröl vielfach gewisse Mineralölfraktionen (Solaröl) zum Auswaschen des Benzols, auch Urteeröle sind hierfür geeignet, obschon auch bei letzteren Verharzung eintritt und aufgenommenes Wasser schwer zu entfernen ist. Ein dem amerikanischen Solaröl vollkommen ebenbürtiges Waschöl ist jedoch, wie A. Thau mitteilt, das Paraffinöl aus Braunkohlenteer, das sich bei Versuchen von fast einjähriger Dauer in Großbetrieben gut bewährt hat. Das Braunkohlenparaffinöl ist die von festem Paraffin befreite, hochsiedende Fraktion des Braunkohlenteers. Die Siedegrenzen dieses Oeles liegen zwischen 230 und 400°, sein spez. Gewicht bei 20° ist etwa 0,915, sein Flammpunkt liegt bei 100°, sein Stockpunkt bei — 4" und seine Viskosität beträgt bei 20 1,89 Englergrade. Der Unterschied im spez. Gewicht des Paraffinöles gegenüber Wasser ist wesentlich größer als bei dem Schweröl, und da das Paraffinöl im Gegensatz zum Schweröl außerdem leichter als Wasser ist, so braucht man nur die Oelbehälter am Boden mit einem Hahn zu versehen, um das abgesetzte Wasser jedetzeit abziehen zu können. Ferner zeichnet sich das Paraffinöl dadurch aus, daß es nicht verharzt und infolgedessen keiner Regeneration bedarf. Die verharzenden Bestandteile des Benzols setzen sich vielmehr in gleicher Weise, wie dies bei dem amerikanischen Solaröl der Fall ist, nach einiger Zeit als Schlamm am Boden der Behälter ab; ebenso verhalten sich die vom Gase mitgeführten mechanischen Verunreinigungen, wie Teer und Staub. Dieser Schlamm, der mindestens einmal im Jahre aus den Behältern entfernt werden muß, wird in einem kleinen heizbaren Behälter aufgeschmolzen und das ablaufende Oel dem Waschöl wieder zugesetzt, während der Rückstand verbrannt wird. Keinesfalls darf der Schlamm dem Teer zugesetzt werden, da er sich in diesem nicht auflöst. Frisches

Digitized by GOGIC

Paraffinöl besitzt für Naphthalin nur ein geringes Aufnahmevermögen, sobald es aber nur geringe Mengen Benzol absorbiert hat, nimmt es das Naphthalin ebensogut auf wie Schweröl.

Bei der Destillation verhält sich das Paraffinöl genau wie das Schweröl, d. h. es wird durch Dampf nicht mehr Waschöl abgetrieben wie sonst unter gleichen Verhältnissen, dagegen sind bei der Abscheidung des Naphthalins die Waschölverluste viel geringer. Der wesentlich niedrigere Gehalt des Paraffinöls an sauren Bestandteilen bewirkt schließlich, daß die Kühler- und Erhitzerrohre viel weniger angegriffen werden. Zur Kühlung des Paraffinöles können auch unmittelbar wirkende Kühler unbedenklich verwendet werden, wobei ohne jede Schwierigkeit ein wasserfreies Waschöl und ein ölfreies Kühlwasser erhalten wird; nur müssen die Oel- und Wasseranschlüsse der Kühler ausgetauscht werden, weil im Gegensatz zum Schweröl nunmehr das Oel oben und das Wasser unten abfließt.

Die Verwendung einer aus gleichen Teilen bestehenden Mischung von Schweröl und von Paraffinöl zum Auswaschen des Benzols, wie dies in Amerika häufig geschieht, bewirkt, daß sich die harzigen Bestandteile in dem Waschöl nicht als Schlamm absetzen, sondern in dem Schweröl in Lösung gehen, ohne daß hierdurch eine wesentliche Verdickung des Oeles auftritt. Trotzdem ist die Anwendung einer solchen Mischung nicht empfehlenswert, da ein derartiges Mischöl für sich regeneriert werden muß und nicht mit Steinkohlenteer zusammen destilliert werden darf. Ueberhaupt ist beim Gebrauch von Paraffinöl streng darauf zu achten, daß weder das Oel selbst noch die Rückstände, Schlämme oder das abgeschiedene Naphthalin mit dem Teer vermischt werden, da dessen Wert durch die Gegenwart von Paraffinkohlenwasserstoffen erheblich herabgesetzt wird und Abnahmeschwierigkeiten zur Folge hat. Da aber das Paraffinöl keiner Regenerierung bedarf und der Benzolbetrieb gegenüber der Teergewinnungsanlage einen vollkommen getrennten Kreislauf bildet, so ist eine Vermischung von Paraffinöl und Teer auch nicht zu befürchten.

Die erwähnten Vorteile bei der Verwendung von Paraffinöl als Waschöl bedingen, daß sich der Betrieb der Benzolanlage, auf einen längeren Zeitabschnitt bezogen, erheblich billiger stellt als bei Verwendung von Schweröl. Durch die vollkommene Abwesenheit von Wasser werden namentlich bei der Destillation erhebliche Dampfersparnisse erzielt. (Gas- und Wasserfach 1924, S. 163—165.)

Die Entwicklung des Motorschiffbaues. Anläßlich der großen Ausstellung des britischen Weltreiches hat A. P. Chalkley auf der Welt-Kraft-Konferenz ausgeführt, daß seit dem Jahre 1912 auf dem Gebiete des Motorschiffbaues rasche Fortschritte gemacht worden sind. Im Jahre 1914 waren 297 solche Schiffe mit einer Wasserverdrängung von 234 000 t in Fahrt, im Jahre 1923 hat sich die Flotte auf 1831 Schiffe mit 1668 000 t vergrößert. Von den im Jahre 1923 im Bau befindlichen Seeschiffen waren 35,5 v. H. Motorschiffe. Das größte zur Zeit im Bau befindliche Motorschiff hat 22 000 BRT. und zwei Maschinen mit 20 000 PSi Gesamtleistung.

Der Brennstoffverbrauch eines Motorschiffes beträgt 20-25 v. H. des Kohlengewichtes eines Dampfers mit Kohlenfeuerung und 35-45 v. H. des Oelgewichtes, das ein Dampfer mit Oelfeuerung verbraucht. Bei gleichen Abmessungen und gleicher Schiffsgeschwindigkeit hat das Motorschiff eine um 5-10 v. H. grö-

ßere Tragfähigkeit. Das Maschinenpersonal des Motorschiffes ist geringer, aber hochwertiger und dementsprechend höher zu entlohnen. Es ergibt sich daher hier nur eine Ersparnis von 5 v. H. Die Anlagekosten und der Schmierölverbrauch sind hier größer als bei einem Dampfschiff. Der Brennstoffverbrauch eines 10 000-t-Motorschiffes ist nur 46 v. H. des Brennstoffverbrauches eines gleich großen Dampfschiffes mit Oelfeuerung. Ein Motorschiff von 137 m Länge und 12 km Geschwindigkeit verbraucht täglich 17 t Brennstoff, ein Dampfschiff mit Kohlenfeuerung 70 t und ein solches mit Oelfeuerung 40 t.

Als billige und betriebsichere Schiffsmaschine ist die Viertaktölmaschine zu betrachten, mit der 80 v. H. aller Motorschiffe ausgerüstet sind. Allerdings ist die Anwendung des Zweitaktes im Steigen begriffen. Erfahrungsgemäß kann man den mittleren effektiven Druck zu 6,3 at annehmen. Bei Viertaktmaschinen können größere Drehzahlen als bei Zweitaktmaschinen angewendet werden, wodurch das Maschinengewicht verkleinert wird. Bei Viertaktmaschinen kann außerdem die Kolbenschmierung wirksamer gestaltet werden, und dadurch ergibt sich geringerer Schmierölverbrauch. Die Kolbenkühlung läßt sich bei ihnen so durchführen, daß das Schmieröl nicht durch Zutritt von Kühlwasser verdorben wird. Die Zugänglichkeit ist bei Viertaktmaschinen besser und der Brennstoffverbrauch geringer als bei Zweitaktmaschinen. Man hat bei Viertaktmaschinen den Brennstoffverbrauch bereits auf 172 gr für 1 PSe verkleinert. Ein Gewichtsvergleich läßt sich zwischen dem Motorschiff "George Washington" mit Viertakt und dem Motorschiff "Handicap" mit Zweitaktmaschinen ziehen. Das erste Schiff ist 129,5 m lang, 16,7 m breit und hat 10 800 t Tragfähigkeit, bei 9500 t Belastung und 2440 PSe Maschinenleistung hat das Schiff 11,8 km Geschwindigkeit. Das Motorschiff Handicap hat 9000 t Tragfähigkeit, ist 126,5 m lang, 16,6 m breit. Die Geschwindigkeit ist hier 11 km. Die Maschine des "George Washington" wiegt 186 t, die der "Handicap" 168 t.

Durch die Ausbildung der Viertaktmaschine mit Doppelwirkung können mit jeder Maschine ohne Schwierigkeiten 10 000 PSi erreicht werden. Bei den neuesten Bauarten wird die Kolbenstange von einer gekühlten Gußeisenmuffe umgeben, die den Zutritt der Gase zur Stange verhindert. Dabei ergibt sich eine einfache Stopfbüchse.

In einem weiteren Vortrag wird darauf hingewiesen, daß unter der Annahme gleichen mittleren Druckes und bei gleichen Abmessungen in der Zweitaktmaschine die doppelte Leistung wie bei der Viertaktmaschine er-reichbar ist. Die Zweitaktmaschine ist einfacher, kleiner und leichter. Mittlere Drucke von 7 at lassen sich auch beim Zweitaktverfahren erreichen. Deshalb ist, selbst wenn man die Spülpumpen in den Vergleich einbezieht, die Viertaktmaschine um 30-40 v. H. schwerer als die Zweitaktmaschine derselben Leistung und Drehzahl. Besonders einfach wird beim Zweitaktverfahren der Zylinderdeckel, der bei Viertaktmaschinen ein schwieriges Gußstück darstellt und im Betriebe zu Rißbildungen neigt. Da die Verbrennungstemperaturen bei beiden Verfahren nahezu gleich hoch sind, ist die Auspufftemperatur wegen der Spülluftbeimengung und der guten Wasserkühlung zwischen den Auspuffschlitzen beim Zweitaktverfahren niedriger. Das Drehmoment beim Zweitaktverfahren ist gleichmäßiger, das Anfahren leichter und sicherer. Die doppeltwirkenden Zweitaktmaschinen sind noch in der Entwicklung begriffen.

Motortankschiffe. Da man immer mehr bei Dampfern zu ölgefeuerten Kesseln übergeht und da auch die Zahl der Motorschiffe immer mehr zunimmt, so ist der Verbrauch an Brennöl immer mehr gestiegen. Zur Beförderung der notwendigen Oelmengen werden Tankschiffe mit immer größeren Abmessungen gebaut. Es werden zurzeit mehrere Tankschiffe von je 13 000 t gebaut und die "Deutsch-Amerikanische Petroleum-Gesellschaft" hat zwei Schwesterschiffe "Phoebus" und "Prometheus" von je 14 000 t in Auftrag gegeben, die mit Dieselmaschinen angetrieben werden, ebensowerden für diese Gesellschaft zwei Motortankschiffe von 12 000 t nach amerikanischen Plänen in Deutschland gebaut.

Bei diesen Schiffen ist alles Holz vermieden, selbst die Möbel werden aus gestanztem Metall hergestellt. Die Schiffe werden in 10 Tanks eingeteilt. Das Motorschiff "Phoebus" wird mit Sulzer-Zweitakt-Maschinen, das Motorschiff "Prometheus" dagegen mit Krupp-Viertakt-Maschinen ausgerüstet. Die Hilfsmaschinen sollen elektrisch angetrieben werden, mit Ausnahme der Ladungspumpen, die mit Dampfmaschinen betrieben werden und die in der Lage sind, die gesamte Ladung in fünfzehn Stunden zu löschen. An Maschinenpersonal sind vorgesehen: vier Maschinisten, drei Assistenten, drei Schmierer, vier Heizer, ein Mechaniker und ein Elektrotechniker. (Schiffbau 1924, S. 263.)

### Bücherschau.

Vorlesungen über Wasserkraftmaschinen. Von Prof. Dr. R. Camerer. Zweite neubearbeitete Auflage von Dipl.-Ing. B. Esterer. 1924, Engelmann Leipzig. Geb. 28 Mark.

Der früh verstorbene Verfasser hat auf Grund seiner langjährigen Erfahrungen im Lehrberuf das umfassende Werk in erster Linie den Studierenden gewidmet. Diesem Grundsatz ist auch die zweite Auflage treu geblieben. Dem Verfasser war es aber nicht mehr vergönnt, die Arbeiten hierzu zum Abschluß zu bringen. Die neue Auflage ist im wesentlichen unverändert geblieben. Konstruktionen älterer Bauarten sind mit Vorteil durch solche neuzeitlicher Ausführungen ersetzt worden. Nicht allgemeinen Beifall wird die Tatsache finden, daß die Entwicklung des Turbinenbaues der jüngsten Zeit, bis zu den neuzeitlichen Propellerturbinen mit festen und drehbaren Laufradschaufeln, die mit den Arbeiten von Kaplan und Lawaczek eng verbunden sind, noch keine Aufnahme gefunden haben.

Die Ausarbeitung des Buches ist eine sehr gewissenhafte, sie ist vorbildlich. Druck, Papier und Abbildungen entsprechen allen Wünschen. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß im vorliegenden Werk ein Buch geschaffen ist, welches für den Studierenden ein wertvolles Hilfsmittel, für Fachmann auf dem Gebiete der Wasserturbinen ein unentbehrliches Nachschlagebuch darstellt. Es gehört zu den Standardwerken der deutschen technischen Literatur.

Der Wärmeingenieur, Führer durch die industrielle Wärmewirtschaft. Dipl.-lng. Jul. Oelschläger. Zweite verbesserte Auflage. Spamer, Leipzig, 1925, Geh. 21 Mark.

In diesem Buche hat der Verfasser alles, was für die neuzeitliche Wärmewirtschaft von Bedeutung ist, zusammengestellt. Entsprechend der fortschreitenden Technik ist in der zweiten Auflage manches geändert

worden. Neuere Forschungen wurden berücksichtigt und die Literaturnachweise vermehrt.

Für die Leiter industrieller Unternehmungen, die Neuanlagen für die Verwertung der Wärme zu Heizund Kraftanlagen planen oder den Wirkungsgrad vorhandener Anlagen verbessern wollen, ist das Werk ein guter Ratgeber. Gutes Papier, schöner Druck und einwandfreie Abbildungen sind ein Kennzeichen des bekannten Verlages.

Zeitschrift für Flugtechnik und Motorluftschiffahrt. Prandtl-Sonderheft, Einzelpreis 2,50 .#, Oldenbourg, München.

Das vorliegende Heft erscheint in erweitertem Umfang. Sein Inhalt nimmt vorzugsweise auf die aerodynamischen Versuche in der Versuchsanstalt zu Göttingen Bezug. Ebenfalls wird über das Rotorschiff von Flettner selbst eingehend berichtet. Das Heft ist für jedermann, der sich über die letzten Fortschritte der Aerodynamik unterrichten will, sehr zu empfehlen.

Der Taylorismus. Von Edgar Herbst. Dritte erweiterte Auflage. Anzengruber-Verlag, Wien.

Die kleine Schrift ist auf österreichische Verhältnisse zugeschnitten. Der Verfasser glaubt im Taylorsystem die letzte Hilfe für die österreichische Wirtschaftsnot gefunden zu haben. Es werden aber nur die allbekannten Grundsätze des Taylorsystems in einfacher Weise besprochen, wenig objektiv und ohne Berücksichtigung der europäischen, besonders der österreichischen Wirtschaftsverhältnisse, die grundverschieden sind von den amerikanischen. Auf der ersten Seite spricht der Verfasser bereits vom "verbrecherischen Irrsinn des Weltkrieges. Der Bilanz dieses ruchlosen Abenteuers entsprechen als Errungenschaften einer "großen Zeit" 10 Millionen Tote und 7 Millionen Invalide."

## Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin.

Polytechnische Gesellschaft zu Berlin. Sitzungssaal: Berlin W., Köthener Straße 38, Meistersaalgebäude. Geschäftsstelle: Berlin-Friedenau, Kaiserallee 78, Fernspr.: Amt Rheingau 9995. Am Sonnabend, dem 6. Juni, Besichtigung des Selbstanschlußamtes Zehlendorf. Nähere Mitteilung erhalten die Mitglieder durch Karte.

# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 11 BAND 340** 

BERLIN, MITTE JUNI 1925

106. JAHRGANG

#### INHALT

Die Enthärtung des Kesselspeisewassers von P. Wiegleb. Seite 123
Polytechnische Schau: Das Druckluftlot. — Ueber Vergasung und Entgasung von Torf. — Leistungserzeugung für Schiffsantrieb. — Neue Kompressoren für die Stickstoffindustrie. — Das Einsatzhärten und seine Anwendung in der Eisenbahnfahrzeugindustrie. — Das steirische Eisenrevier. — Weiß-Eisenerz, ein neuer Roh-

stoff für die Herstellung von Eisen. — Die neuen Hallen der Deutschen Verkehrsausstellung München. — Die Liliputbahn auf der Deutschen Verkehrsausstellung. — Statistik des Reichspatentamts. Seite 126 Bücherschau: Rohde, Der Werkzeugmacher. — Gentsch, Untersuchungen über die Gas- und Oel-Gleichdruckturbine. — Guant, Der Bau- und Maschinenschlosser. Seite 131

## Die Enthärtung des Kesselspeisewassers.

Von P. Wiegleb.

Das Wasser ist ein nahezu allgemeines Lösemittel. Selten findet man ein natürliches Wasser, welches von steinbildenden Unreinigkeiten genügend frei ist, um es ohne Vorreinigung zur Kesselspeisung benutzen zu können. Das Speisewasser muß aber nicht nur frei von Kesselsteinbildnern, sondern auch frei von Gasen und Oelen sein. Die Härte eines Wassers wird in sog. Graden gemessen. Mit 1 deutschen Härtegrad bezeichnen wir den Gehalt von 10 mg Calciumoxyd (Ca O) in 1 l Wasser. Unter 1 französischen Härtegrad verstehen wir 10 mg Ca CO<sub>3</sub> (kohlensaurer Kalk) auf 1 l Wasser und unter 1 englischen Härtegrad 1 Teil Ca CO3 auf 70 000 Teile Wasser. Die Magnesia ist bei der Feststellung der Härtegrade auf Ca O bzw. Ca CO, umzurechnen. Der Begriff der Härte ist daher zusammengefaßt der Gehalt an Kalk- und Magnesiasalzen, ausgedrückt durch die äquivalente Menge Kalkoxyd. Die Kalksalze sind im Wasser in größeren Mengen vorhanden als die Magnesiasalze. Wässer mit vielen Härteblidern nennt man hart und solche mit wenigen weich. Um den Härtegrad zu bestimmen, bedient man sich einer alkoholischen Auflösung von neutraler Kaliumseife, von welcher ein bestimmtes Volumen eine vorgeschriebene Menge Baryumchlorid oder Baryumnitrat genau zu fällen im Stande ist. Mit dieser Seifenlösung wird dann ein genau gemessenes Quantum des Wassers vor und nach dem Kochen geschüttelt, bis der zuerst rasch verschwindende Schaum 5 Minuten lang stehen bleibt. Die Härtegrade werden an dem Hydrotimeter direkt abgelesen und zeigen die auskochbare und die bleibende Härte an. Noch genauer findet man die Härtegrade, wenn man das Wasser erst direkt mit sehr dünner Schwefelsäure titriert (schwindende Härte), dann eine zweite Menge mit sehr dünner, auf die Schwefelsäure gestellter Natriumkarbonatlösung eindampft, den Abdampfrückstand auf das ursprüngliche Volumen wieder auflöst und nun das durch die Ca- und Mg-Salze unzersetzte Natriumkarbonat durch die obige Schwefelsäure zurücktitriert.

Will man die die Härte verursachenden Calciumund Magnesiumsalze besonders erkennen und bestimmen, so versetzt man ein bestimmtes Quantum Wasser erst mit Salzsäure bis zur sauren, dann mit Ammoniak bis zur alkalischen Reaktion, erhitzt zum Kochen und fällt die Calciumsalze durch Ammoniumoxalat, C<sub>2</sub> O<sub>4</sub> (N H<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, als Calciumoxalat C<sub>2</sub>O<sub>1</sub>Ca. Dieses kann man durch heftiges oder gelindes Glühen in Calciumoxyd, Ca O, oder Calciumkarbonat, Ca CO<sub>3</sub>, verwandeln und als Calciumoxyd berechnen. 100 Teile Ca CO<sub>3</sub> sind gleichwertig mit 56 Teilen Ca O. Versetzt man das Filtrat von dem Calciumoxalatniederschlag nach dem Erkalten unter beständigem Umrühren mit Natriumphosphat, Na<sub>2</sub> HPO<sub>4</sub>, so entsteht in der ammoniakhaltigen Lösung ein Niederschlag von Ammoniummagnesiumphosphat, Mg-NH<sub>4</sub>PO<sub>4</sub>, welches durch Waschen, Trocknen und Glühen in Magnesiumpyrophosphat, Mg<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, übergeht. Je 222 Mg<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> sind gleichwertig mit 80 MgO.

Die nachstehende Uebersicht gibt die im Rohwasser gelösten Stoffe:

Gelöste Gase:

Kohlensäure, CO<sub>2</sub>, Sauerstoff, O<sub>2</sub>, Stickstoff, N<sub>2</sub>;

schwerlösliche Stoffe (Kesselsteinbildner):

Kohlensaurer Kalk, Ca CO<sub>3</sub>, Kohlensaure Magnesia, Mg CO<sub>3</sub>, Gips, Ca SO<sub>4</sub>, Kieselsäure, Si O<sub>2</sub>,

Tonerde, Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, Kohlensaures Eisenoxydul, Fe CO<sub>3</sub>;

leichtlösliche Salze:

Chlornatrium, Na Cl, Chlorcalcium, Ca Cl<sub>2</sub>, Chlormagnesium, Mg Cl<sub>2</sub>, Schwefelsaure Magnesia, Mg SO<sub>4</sub>;

Produkte lokaler Verunreinigung:

Ammoniak, NH<sub>3</sub>,
Salpetrige Säure, N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,
Salpetersäure, N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>,
Ferrokarbonat, Fe CO<sub>3</sub>,

Organische Stoffe.

Die wichtigsten dieser Stoffe sind die gelösten Gase, die außerordentlich gefährlich werden können, zum anderen die eigentlichen Kesselsteinbildner Ca CO<sub>3</sub>, Mg CO<sub>3</sub>, Ca SO<sub>4</sub>. Die leichtlöslichen Salze und die Säuren sind im Rohwasser nicht so stark vorhanden, um dem Kesselmaterial zunächst gefährlich werden zu können. Sie können sich aber bei längerer Betriebszeit ohne Erneuerung des Kesselwassers durch

das fortgesetzte Verdampfen und Nachspeisen schwach salzhaltigen Wassers so stark anreichern, daß sie die Kesselwandungen angreifen. Eine große Gefahr bilden die Chloride. Das in jedem Wasser vorhandene Chlornatrium ist in geringen Mengen und für sich allein harmlos. Gefährlich wird es in stärkerer Konzentration, da die meisten Salzlösungen in konzentriertem Zustande Eisen angreifen. Besonders ungünstig liegt der Fall, wenn Chlornatrium neben Magnesia im Wasser vorhanden ist. Dann bildet sich, begünstigt durch die im Kessel herrschende hohe Temperatur, Chlormagnesium, welches sehr leicht schwere Anfressungen hervorzurufen vermag, namentlich, wenn es unter Kesselstein oder Schlammschichten auf hoch erhitzte Kesselwände einwirkt. Hier zersetzt sich Chlormagnesium unter Abspaltung von Salzsäure, die alsdann das Material stark angreift. Eine solche, durch Chlormagnesiumzersetzung hervorgerufene Korrosionsstelle hat noch den ganz besonderen Nachteil, daß das durch Einwirkung der Salzsäure gebildete Eisenchlorür unter Mitwirkung von etwas Sauerstoff wieder Salzsäure abspaltet, welche den Angriffsprozeß gegen das Eisen von neuem verstärkt. Solche Rohwässer, welche Chlornatrium, Chlorkalzium und vor allen Dingen Chlormagnesium in erheblichen Mengen aufweisen, sollen von der Verwendung als Kesselspeisewasser ausgeschlossen werden.

Die Gesamthärte ist die Härte des rohen, ungekochten Wassers. Sie setzt sich zusammen aus der vorübergehenden oder Karbonathärte und der bleibenden oder durch die schwefelsauren Erdalkalien bestimmenten Härte. Die vorübergehende oder temporäre Härte ist verhältnismäßig leicht zu beseitigen. Die Einfachkarbonate — d. h. die kohlensauren Verbindungen des Kalziums und Magnesiums — sind in kohlensäurearmem Wasser nur sehr wenig, in kohlensäurereichem dagegen als Bikarbonate — d. h. doppelkohlensaure Salze leicht löslich. Bei der Erwärmung des Wassers verliert der doppeltkohlensaure Kalk (Calciumbikarbonat) Ca (HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> die Hälfte seiner Kohlensäure und schlägt sich als Einfachkarbonat, kohlensaurer Kalk, Ca CO<sub>3</sub>, nieder, dem sich auf gleiche Weise kohlensaure Magnesia und kohlensaures Eisenund Manganoxydul beigesellen.

$$Ca \quad { \begin{array}{c} \begin{matrix} H \ CO_3 \ \div \ Ca \ CO_3 \ + \ CO_2 \ \div \ H_2 \ O. \end{matrix}}$$

Man nennt daher die vorübergehende oder Karbonathärte auch "auskochbare Härte". Dies ist auch der Grund, weshalb die meisten chemischen Reinigungsverfahren eine Temperaturerhöhung des Rohwassers vorsehen. Schwieriger ist die Beseitigung der bleibenden Härte, d. h. des schwefelsauren Kalkes (Gips). 400 Teile Wasser lösen 1 Teil Gips. Eine Ausscheidung durch Erwärmen tritt nicht ein, erst bei fortschreitender Verdampfung im Kessel scheidet sich der Gips durch die stärker werdende Konzentration all-mählich aus und bildet den Kesselstein, welcher von der schwindenden Härte locker und pulverig, von der bleibenden Härte dagegen dicht und fest ist und sich als harte Kruste an die Kesselwände anlegt. Letztere ist besonders gefürchtet, und alle Kesselstein-Entfernungsmethoden richten sich hauptsächlich gegen diesen Teil des Abdampfrückstandes.

Eisen- oder manganhaltiges Wasser muß durch einen besonderen Enteisungsvorgang hiervon befreit werden. Das Eisen ist in dem Wasser stets als Eisenbikarbonat, Ferrobikarbonat (Fe[HCO<sub>3</sub>]<sub>2</sub>) enthalten. Bei der Berührung mit Luft zersetzt sich dieses in

Wasser (H<sub>2</sub>O), Kohlensäure (CO<sub>2</sub>) und Eisenhydroxyd, Ferrihydrat Fe (OH)<sub>3</sub> wie folgt:

2 Fe 
$$(HCO_3)_2 = H_2 O + O = 4 CO_2 = 2 Fe (OH)_3$$
.

Man benutzt diesen Vorgang, indem man das Wasser zerstäubt oder in feiner Verteilung der atmosphärischen Luft aussetzt, wobei das vorhandene Ferribikarbonat gemäß obigem Vorgang in Ferrihydrat, d.i. Eisenrost verwandelt. Dieses scheidet sich in Form eines unlöslichen gelben Niederschlages, der durch Filter entfernt wird, aus. Der zur Oxydation verbrauchte Sauerstoff und die frei gewordene Kohlensäure bleiben in Lösung. Aus diesem Grunde ist von der Verwendung stark eisen- oder manganhaltiger Speisewasser abzuraten, denn der im Speisewasser gelöste Sauerstoff beginnt allein oder in Verbindung mit der freien Kohlensäure die Kesselwandungen zu korrodieren, was sich in immer tiefergehenden, pockenartigen Anfressungen zeigt.

Zur Herstellung eines reinen Speisewassers kommen zwei Wege in Betracht: 1. Die chemische Wasserreinigung, 2. Das thermische und Vakuumverfahren Die Reinigung auf chemischem Wege enthärtet das Rohwasser durch Zusatz von Chemikalien. Hier ist das Kalk-Soda-Verfahren das bekannteste. Hierbe setzt man dem Rohwasser im Reiniger Kalkmilch und Soda zu. Die nur halb gebundene Kohlensäure des Kalzium- und Magnesiakarbonates wird von dem Kalzium-Hydroxyd (gelöschter Kalk) aufgenommen und das Bikarbonat dadurch in schwerlösliches Karbonat verwandelt, welches sich ausscheidet. Das Kalzium-Hydroxyd, welches die frei gewordene Kohlensäure aufnimmt, wird ebenfalls in Karbonat verwandelt und setzt sich als Schlamm zu Boden. In der Praxis verläuft der Vorgang nur bei einem Ueberschuß des Kalzium-Hydroxyd quantitativ, auch sind große Reaktionsräume und Filter erforderlich, wenn nicht die letzter Abscheidungen beim Erhitzen im Kessel vorkommen sollen. Der Vorgang ist folgender:

Ca 
$$(HCO_3)_2 + Ca$$
  $(OH)_2 = 2 Ca$   $CO_3 + 2 H_2 O$ .  
Mg  $(HCO_3)_2 + 2 Ca$   $(OH)_2 = 2 Ca$   $CO_3 + Mg$   $(OH)_2 + 2 H_2 O$ .

Die freie Kohlensäure und das Chlormagnesium scheiden nach folgender Gleichung aus:

$$CO_2 + Ca (OH)_2 = Ca CO_3 + H_4O$$
.  
 $Mg Cl_2 + Ca (OH)_2 = Mg (OH)_2 + Ca Cl_2$ .

Die zugesetzte Soda beseitigt den schwefelsauren Kalkalso die bleibende Härte nach folgender Gleichung:

$$Ca SO_1 + Na_2 CO_3 = Ca CO_3 + Na_2 SO_4.$$
  
 $Mg SO_1 + Na_2 CO_3 = Mg CO_3 + Na_2 SO_4.$ 

Das Kalziumkarbonat scheidet aus, und nur das leichtlösliche Glaubersalz (schwefelsaures Natrium) gelangt in den Kessel. Für jeden Grad Nichtkarbonathärte sind 18,9 g Soda auf 1 cbm Wasser erforderlich. Die mehr zugesetzte Soda bleibt als Ueberschuß im Wasser und gelangt mit in den Kessel. Hierbei darf sich das Kesselwasser nicht zu stark mit Soda anreichern, was durch häufiges Ablassen eines Teiles des Kesselwassers zu erreichen ist. Dadurch treten Wärmeund Wasserverluste auf. Im allgemeinen ist die Reinigung mit Kalk und Soda am billigsten.

Als zweites Verfahren kommt das Regenerativverfahren in Betracht, welches nur mit Sodazusatz arbeitet. Es wird durch das "Neckar"-Verfahren verkörpert. Die Wirkung der Soda auf die Bikarbonate ist wesentlich schwächer als die des Kalkes. Sie entzieht den Bikarbonaten die Kohlensäure, wodurch die Karbonate ausgefällt werden. Nach dem Vorgang

Ca (HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + Na<sub>2</sub> CO<sub>3</sub> = Ca CO<sub>2</sub> + 2 Na HCO<sup>3</sup> entsteht Kalziumkarbonat und doppelkohlensaures Natron, das in den Kessel gelangt und dort durch Erhitzen wieder CO<sub>2</sub> abgibt. Dadurch wird dasselbe wieder zu Soda (Na<sub>2</sub> CO<sub>3</sub>) regeneriert und der Kessel reichert sich allmählich mit Soda an. Um diesen Sodagehalt wieder nutzbar zu machen, wird dem Rohwasser nur die zur Beseitigung der Nichtkarbonathärte nötige Sodamenge zugeführt und diese Lösung mit einer größeren Menge des heißen Kesselwassers gemischt, welches dann die Karbonathärte ausfällt. Durch die Wirkung des Reinigers entsteht praktisch gasfreies Wasser von 1 bis 2 ° Härte, wobei der noch vorhandene geringe Teil der Karbonate als Karbonat- und Hvdratschlamm zur Ausfällung kommt.

Da aber in der Härte des Wassers stets Schwankungen festzustellen sind, ist betr. der Zusätze Kalk und Soda eine dauernde Kontrolle erforderlich. Nach diesem Verfahren gelingt es nicht, die Härte vollständig zu entfernen, da stets eine Resthärte von etwa 3 bis 5° infolge der Löslichkeit im Wasser verbleibt.

Unter den Mineralien ist eine Gruppe bekannt, die als Zeolithe bezeichnet werden und aus Kieselsäure, Aluminium-Oxyd, Natrium-Oxyd und Wasser bestehen. Einige dieser Zeolithe haben die Fähigkeit, das in lilmen enthaltene Natrium-Oxyd rasch und leicht gegen andere Basen auszutauschen. Wenn man dieselben kurze Zeit mit Lösungen anderer Salze zusammenbringt, so entsteht z. B. aus Natrium-Zeolith beim Zusammentreffen mit kalksulfathaltigem Wasser Calcium-Zeolith und Natrium-Sulfat. Dieser Vorgang läßt sich jauch umkehren, wenn man z.B. Natrium-Chlorid auf Calcium-Zeolith einwirken läßt, wobei wieder Calcium-Chlorid und Natrium-Zeolith entstehen. Dieser Vorgang hängt ab von der Konzentration der reagierenden Stoffe. Diese Fähigkeit der Zeolithe gab Veranlassung, austauschfähige Zeolithe künstlich herzustellen und zwar durch Zusammenschmelzen von Kieselsäure, Tonerde und Alkali-Karbonaten. Bei weiterer Behandlung der Schmelze mit Wasser wird dann ein künstlicher, durch seine Porosität und Austauschfähigkeit hochwer-<sup>1</sup>tiger Zeolith erhalten. Dieses Produkt hat die Eigenschaft, in hervorragender Weise beim Filtrieren von Wasser dieses vollständig zu enthärten, d. h. bis auf Grad. Dieses Material kommt unter dem Namen "Permutit" in den Handel. Wird durch dieses Natriumpermutit Kalk und Magnesiasalze enthaltendes Rohwasser geleitet, so erfolgt ein Austausch des Natriums gegen Calcium und Magnesium. Der Vorgang ist folgender, wobei P den Permutitrest bedeutet:

P Na<sub>2</sub> + Ca (HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> = P Ca + 2 Na HCO<sub>3</sub>. P Na<sub>2</sub> + Mg (HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> = P Mg + 2 Na HCO<sub>3</sub>. P Na<sub>2</sub> + Ca SO<sub>4</sub> = P Ca + Na<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>.

Das gereinigte Wasser enthält doppelkohlensaures Natron und Natriumsulfit. Diese Wirkung kann natürlich nicht dauernd anhalten, sondern bleibt nur solange bestehen, bis das austauschbare Natrium des Permutits durch Calcium und Magnesium ersetzt ist, was daran erkennbar ist, daß im Filtrat wieder Härte mit Seifenbsung nachgewiesen werden kann. Sobald dieser Zustand eingetreten ist, muß das Filter regeneriert werden, indem eine der aufgenommenen Kalkmenge entsprechende Lösung von gewöhnlichem Salz durch das Permutit filtriert wird. Diese Umwandlung geschieht wie folgt:

 $P Ca + 2 Na Cl = P Na_2 + Ca Cl_2$ .  $P Mg + 2 Na Cl = P Na_2 + Mg Cl_2$ . Hierauf wird die Salzlösung ausgewaschen und das Filter ist wieder gebrauchsfähig. Das Wasser wird auf 0° enthärtet und eine Schlammbildung im Kessel fällt vollständig weg. Die Kosten sind gering, da nur denat. Kochsalz aufgewendet zu werden braucht. Die Härtebildner werden in leichtlösliche Salze, die im Wasser gelöst bleiben, umgewandelt, die im Kessel konzentriert werden. In Zahlen ausgedrückt entsteht aus 1° deutsch. Karbonathärte pro 1 0,018 g Soda und aus 1° deutsch. Sulfathärte 0,025 g Natrium-Sulfat. Durch Umwandlung des Natriumkarbonates in Soda wird Kohlensäure frei, die in Verbindung mit dem Sauerstoff zu Korrosionen Anlaß geben kann. Zu starke Anreicherungen müssen daher im Kessel vermieden werden.

Um den Luftsauerstoff aus dem Wasser zu entfernen, benutzt man die chemische Affinität des freiwerdenden Sauerstoffes zum Eisen. In Eisenspanfiltern wird das Wasser in fein verteiltem Zustand und gleichzeitiger Wärmezufuhr durch Dampf in möglichst innige Berührung mit der großen Eisenoberfläche gebracht, wodurch sich der Sauerstoff mit dem Eisen zu Rost umsetzt.

Die vorstehend beschriebenen Reinigungs-Verfahren erfüllen ihren Zweck, wenn ihnen die nötige Wartung und Beschickung zuteil wird und wenn täglich mehrmals eine Nachprüfung der Arbeitsweise erfolgt. Diese geschieht durch Prüfung der Härte, des richtigen Zusatzes des Fällungsmittels und der Alkalität.

Die einfachsten, der Entgasung und gleichzeitiger Beseitigung der Salze auf warmem Wege dienenden Apparate sind rinnen- oder schalenförmig ausgebildete Apparate, die im Dampfraum des Kessels eingebaut sind. Hierbei wird das Wasser auf eine möglichst hohe Stelle im Dampfraum gedrückt, von wo aus es in feiner Verteilung über Rieselflächen und der Einwirkung des Dampfes ausgesetzt dem Wasserraum zufließt. Hierbei wird das Gas ausgetrieben und die Karbonathärte beseitigt, die Sulfathärte bleibt jedoch im Wasser und führt zur Bildung von Kesselstein. Die Gase bleiben ebenfalls im Arbeitsdampf und werden vom Kondensat wieder aufgenommen.

Die am sichersten, aber auch am teuersten arbeitenden Wasserreiniger sind die Verdampfer und Destillieranlagen. Apparate dieser Art werden von Balcke (Bochum) gebaut. Der Betrieb gestaltet sich sauber und die Bedienung ist einfach, die Arbeitsweise ist die folgende:

Die Anlage besteht im wesentlichen aus der Wasser-Vorreinigung, der Verdampfanlage und der Gasschutz-Einrichtung. Die erstere setzt sich zusammen aus den Plattenkochern, die ohne Zusatz von Chemikalien das Rohwasser von den mechanischen Beimengungen, der Magnesia und den kohlensauren Härtebildnern, befreien, und dem Nachentkalker, der das vorgereinigte Wasser noch von den feinen, gelösten Beimengungen befreit. Hierauf tritt das Wasser noch mit den schwefelsauren Härtebildnern und den Chloriden behaftet in die Verdampfer, wo der größte Teil des Rohwassers verdampft und gleichzeitig zu Destillat niedergeschlagen wird. Das Destillat fließt selbsttätig mit etwa 100 °C Wärme dem mit Gasschutzeinrichtung versehenen Speisewasserbehälter zu. Die Chloride und schwefelsauren Härtebildner verbleiben in dem nicht verdampften Rest des Rohwassers, dem Schlammwasser, und werden mit diesem abgeleitet. Die Wärme des Schlammwassers sowohl wie die der überschüssigen Kochbrüden werden in einem Wärmeaustauscher an die zu reinigende Rohwassermenge abgeführt und dadurch

nutzbar gemacht. Für die Vorreinigung ist kein besonderer Aufwand an Frischdampf erforderlich, weil auch hierzu die überschüssigen Brüden vom Verdampfer Verwendung finden. Die Verdampfanlage arbeitet in der Regel als Verbundanlage. An den ersten Verdampfer ist ein Thermo-Kompressor angeschlossen, der die Aufgabe hat, den größten Teil der im zweiten Verdampfer gebildeten Kochbrüden zum Heizen des ersten Verdampfers heranzuziehen, so daß nur wenig Frischdampf erforderlich ist. Die im Kochraum des ersten Verdampfers erzeugten Brüden heizen den zweiten Verdampfer, wobei sie zu Destillat niedergeschlagen werden. Im Verdampfer II entstehen unter dem geringen Ueberdruck von 0,1 at aufs neue Kochbrüden, die von dem Thermo-Kompressor zu 3/4 ihrer Menge angesaugt und mit dem Frischdampf in den raum des Verdampfers I zurückgedrückt und dabei auf 0,5 at Ueberdruck komprimiert werden. Dieses Gemisch von Frischdampf und komprimiertem Brüdendampf verrichtet die Heizarbeit im ersten Verdampfer, in dem es zu Destillat niedergeschlagen wird. Das überschüssige Brüdenviertel aus Verdampfer II wird zur Vorwärmung des Rohwassers, sowie zur Ausscheidung der kohlensauren Härtebildner, der Magnesia und der mechanischen Beimengungen in den Plattenkochern verwendet, worin der hohe wärmetechnische Wirkungsgrad der Balcke Verdampf-Anlagen seine Begründung findet.

Das Reinigungsverfahren mit Balcke Plattenkochern gehört zu den thermischen Reinigungsverfahren, die nur mit Wärme und ohne Chemikalien arbeiten, wobei auch gasfreies Wasser erzeugt wird. Das Rohwasser tritt unmittelbar mit dem Heizdampf ein wird im vorderen Kocherteil plötzlich auf 100 °C erhitzt und zwangsläufig durch die Plattenelemente geführt, an welche sich die Steinbildner ansetzen, wahrend der Schlamm in Trichter fällt und abgelassen wird. Die Enthärtung geschieht unter atmosphärischem Druck, danach ist das Wasser vollständig gas- und alkalifrei. Enthält das zu reinigende Wasser neben: Ca CO<sub>3</sub> und Mg CO<sub>3</sub> auch noch Ca SO<sub>4</sub>, so wird Soda-1 und Natronlauge zugesetzt. Der Vorgang der Reinigung bleibt der gleiche. Das Reagenzmittel wird nur in der theoretisch zur Umsetzung erforderlichen Menge zugesetzt, so daß der Ueberschuß an Alkali nur 0,5 dtsch, entsprechend einem Sodagehalt von 9,5 g cha beträgt. Der vom Bayerischen Revisionsverein emp fohlene Grenzwert für Sodaanreicherung im Kessel beträgt 1500 g/cbm.

Die chemische Wasserreinigung ist erheblich bille ger als die Wasserreinigung durch Verdampfung, Ent gasung und Destillation und erfüllt bei regelmäßige Wartung und Aufsicht ihre Aufgabe, wenn nicht be sonders schwierige Rohwasserverhältnisse vorliegen. Sie bietet jedoch keine Gewähr gegen Korrosionen Verdampf- und Destillieranlagen mit Entgasung biete Gewähr gegen Anfressungen, erfordern keine chemi sche Aufsicht und lassen jede Reinigung der wasser berührten Kesselflächen fortfallen.

## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Das Druckluftlot. Bei der großen Bedeutung des Lotens für die Sicherheit der Schiff- und der Luftfahrt kann es nicht Wunder nehmen, daß sich zahlreiche Erfinder an diese Aufgabe herangemacht haben. Eine der interessantesten Lösungen ist ja das Echolot des Physikers Alexander Behm in Kiel, bei dem die Wassertiefe oder die Höhe eines Luftfahrzeuges über der Erde durch die Zeit gemessen wird, die der durch den Zerknall einer Knallkapsel hervorgerufene Schall bis zu seiner Rückkehr als Echo vom festen Boden braucht. Zweifellos hat dieses Lot große Vorteile vor der bisherigen Art des Lotens; dies schon deshalb, weil die Lotung damit während der Fahrt des Schiffes vorgenommen werden kann, also auch häufiger als beim alten Verfahren, bei dem ein Draht bis auf den Meeresboden heruntergelassen werden, wozu das Schiff stillstehen mußte.

Aber die Eßlust kommt bekanntlich beim Essen. und so hat man sich damit nicht begnügt: Man wollte ein Lot haben, das nicht nur in gewissen Zeitabständen, sondern fortlaufend lotet, so daß man sich jederzeit durch einen Blick von der Wassertiefe überzeugen kann, wie man ja auch z.B. den Druck in einem Dampfkessel nicht nur von Zeit zu Zeit feststellt, sondern ihn in jedem Augenblick am Manometer ablesen kann.

Ein solches Lot ist nun von dem Amerikaner Haynes erfunden worden; es wird bereits in der amerikanischen Fluß- und Binnenseeschiffahrt angewendet, z.B. auf den neuen Fordschen Erzmotorschiffen. Zur laufenden Feststellung der Wassertiefe wird bei diesem Lot von einer Trommel ein stark bewehrter Schlauch so tief in

das Wasser gelassen, daß er mit Sicherheit auf dem Grunde schleift. Diesem Schlauch wird von einem Luftverdichter durch die Trommelachse hindurch dauern so viel Luft zugeführt, daß sie am freien Ende de Schlauches austritt und in Gestalt von Blasen hoch steigt. Es ist ohne weiteres klar, daß im Schlauch ein der Wassertiefe entsprechender Druck herrschen mußeinerlei, ob er senkrecht herunterhängt und auf dem Grunde in Ringen aufgeschossen ist, oder ob er infolge der Fahrt des Schiffes schräg nach hinten verläuft; es kommt für den Druck ja nur die senkrechte Entfernung des freien Schlauchendes vom Wasserspiegel in Betracht: Liegt dieses Ende z.B. in einer Tiefe von Meter, so herrscht eben im Schlauch ein Ueberdruck von 2 Atmosphären, einerlei ob nur 20 oder die ganzen 150 Meter Schlauch abgewickelt sind.

Dieser Druck wird nun durch eine Zweigleitung in das Kartenhaus übertragen, wo ihn ein selbstschreibendes Manometer anzeigt. Man kann also nicht nur den Druck in jedem Augenblick ablesen, sondern man erhält auch einen Papierstreifen, auf dem die Tiefen, über die das Schiff gefahren ist, in Gestalt einer den Höhenverlauf des Grundes wiedergebenden Linie ganz genau aufgezeichnet sind, so daß man auch später an der Hand dieser Streifen noch Feststellungen über den Schiffskurs treffen kann. Unterschreitet der Druck im Schlauch ein einstellbares Maß, nähert sich das Schiff also einer für es vielleicht demnächst nicht ausreichenden Tiefe, so ertönt ein Warnsignal.

Selbstverständlich ist die Anwendbarkeit dieses Lotes beschränkt. Bei hohem Seegang wird es kaum brauchbar sein, wenn auch der Lotschlauch eine Reißfestigkeit von etwa 18 000 Kilogramm hat. Aber für Flüsse und nicht zu große Binnenseen ist in diesem Lot zweifellos eine eigenartige Lösung der Aufgabe des fortlaufenden, pausenlosen Lotens gefunden.

Max Fischer.

Ueber Vergasung und Entgasung von Torf macht Prof. Dr. G. Keppeler nähere Mitteilungen. Kein ander er Brennstoff, mit Ausnahme vielleicht von Holz, läßt sich so glatt vergasen wie Torf. Ein besonderer Vorzug des Torfes ist, daß er auf dem ganzen Wege durch den Gaserzeuger seine stückige Beschaffenheit beibehält, wodurch die Gase freien Durchgang durch die Brennstoffsäule haben, und daß ferner bei der Abschwelung der flüchtigen Bestandteile eine sehr reaktionsfähige Kohle hinterbleibt, die sich leicht vergasen läßt. Das Generatorgas aus Torf ist sehr schwefelarm, hat einen hohen Heizwert (1100-1300 WE/cbm) und verbrennt mit langer gleichmäßiger Flamme. Aus diesem Grunde wird Torf sowohl in Glashütten wie in einer Reihe von Eisen- und Stahlwerken für die Erzeugung von Heizgas verwendet. Auch in Sauggasanlagen wird Torf heute wieder mehr verwendet, nachdem man nicht mehr wie früher darauf ausgeht, den entstehenden Teer im Generator selbst zu verbrennen, sondern vorzieht, das Gas durch Kühlen und Waschen möglichst vollständig von Teer zu reinigen und so ein für den Betrieb von Motoren brauchbares, reines Gas zu gewinnen. Da man auf dem platten Lande vielfach Wert darauf legt, unabhängig von den Ueberlandwerken eigene Kraft- und Lichtquellen zu besitzen, so wird die Torfvergasung vermutlich für diese Zwecke weitere Fortschritte machen.

Bei der Entgasung des Torfs erhält man einen Koks, der wegen seines geringen Gehaltes an Asche, Schwefel und Phosphor für metallurgische Zwecke, Edelstahlgewinnung, Kupferbearbeilung und Zinkdestillation sehr gut geeignet und der Holzkohle überlegen ist. Die Entwicklung der Torfverkokung litt bisher daran, daß derartige Betriebe verhältnismäßig sehr viel Torf verbrauchen, da nur etwa ein Drittel des verkokten Torfs als Koks gewonnen wird. Nachdem man aber dazu übergegangen ist, die Verkokung nicht mehr in von außen beheizten Retorten, sondern in Schachtöfen mit Innenbeheizung mittels eines heißen, sauerstoffreien Gasstromes durchzuführen, haben sich die Aussichten der Torfverkokung wesentlich günstiger gestaltet, da hierbei eine wesentliche Ersparnis an Heizgas sowie ein bedeutend größerer Durchsatz erzielt wird. Dazu kommt, daß auch die Teerausbeute erheblich größer ist (6-10 v. H. gegenüber 2-3 v. H. früher). Der Torfteer enthält weniger Phenol als der Braunkohlenschwelteer, die Neutralöle haben einen niedrigen Entzündungspunkt und eignen sich gut für Dieselmaschinen, auch enthält der Teer in größerer Menge niedrigsiedende, benzinartige Kohlenwasserstoffe. Doch sind alle Bestandteile stark ungesättigt und verändern sich rasch an der Luft und im Licht, wodurch der Wert des Teers verringert wird, zumal die Torfteergewinnung nicht ausgedehnt genug ist, um eine getrennte Verarbeitung des Teers zu ermöglichen. Der Torfkoks hat neuerdings Verwendung gefunden zum Betrieb von Sauggas-Lastkraftwagen. Die Firma Julius Pintsch hat auch einen Omnibus für Sauggasbetrieb gebaut, der nur 0,4 kg/PS Torfkoks verbraucht. Probefahrten der Berliner Omnibus-Gesellschaft mit solchen Wagen hatten einen guten Erfolg. (Ztschr. Verein Dt. Ing., Bd. 68,

E .

Leistungserzeugung für Schiffsantrieb. Ueber dieses Thema sprach auf der Welt-Kraft-Konferenz der Schwede Hammar. Die Hauptvorzüge der Dampf-

turbine vor der Dampfkolbenmaschine sind kleinerer Dampfverbrauch, geringeres Gewicht und kleinerer Maschinenraum. Bei ganz großen Einheiten ergibt sich eine Dampfersparnis bis zu 25 v. H., bei 1000 PS Maschinen eine solche von 10-15 v. H. Noch kleinere Einheiten werden zweckmäßig nicht als Dampfturbinen gebaut. Die De Laval-Turbinen verwenden die mechanische Uebersetzung schon seit 30 Jahren. Eine bemerkenswerte Anlage mit De Laval-Turbinen hat der Fahrgastdampfer "Drottningholm". Das Schiff ist 158,5 m lang und hat 19000 t Wasserverdrängung. Es hatte ursprünglich unmittelbar gekuppelte Turbinen mit einer minutlichen Drehzahl von 250, die später durch Turbinen von 10000 WPS bei 200 Schraubenumdrehungen ersetzt wurden. Die Kesselheizfläche wurde dabei von 2880 m² auf 2230 m² verkleinert und an Stelle der Kohlenfeuerung die Oelfeuerung eingeführt. Vor dem Umbau verbrauchte das Schiff täglich 213 t Kohle bei 13,93 Kn. Geschwindigkeit. Nach dem Umbau erreichte das Schiff 16,16 Kn. Geschwindigkeit bei einem täglichen Heizölverbrauch von 97 t. Die Getriebeturbinen haben in zweijähriger Betriebszeit noch keinerlei Anstände ergeben. Das Maschinenpersonal konnte dabei von 96 auf 35 herabgesetzt wer-Ekonomiser oder gasbeheizte Speisewasservorwärmer haben im Schiffsbetrieb noch wenig Eingang gefunden, weil sie schwer und zu sperrig sind. Dagegen werden gasgeheizte Luftvorwärmer häufig angewandt. Dabei können bis 10 v. H. Brennstoffersparnis erreicht werden.

In Schweden sind schon lange Zeit für Fischerboote Glühkopfmotoren üblich. Für größere Leistungen eignen sie sich nicht. Mehr als 120 PSe in einem Zylinder kommen nicht in Betracht. Die Wassereinspritzung ist dabei wieder aufgegeben worden, da die Brennstoffersparnis zu klein war. Die Zeit für die Inbetriebsetzung ist von 1/2 Stunde auf 1 Minute verkleinert worden. Der Verdichtungsdruck beträgt gewöhnlich 15 at, bei neueren Ausführungen bis zu 25 at. Solche Hochdruckglühkopfmotoren werden auch als Halbdieselmotoren bezeichnet und bis 250 PSe Zylinderleistung gebaut. Für Leistungen unter 1000 PSe Gesamtleistung sind diese Maschinen gut verwendbar. Für Einheiten über 500 PSe beherrscht jetzt die Dieselmaschine das Feld. Das schwedische Motorschiff "Gripsholm" erhielt zwei doppelt wirkende Viertaktmaschinen von je 6000 PSe der Fa. Burmeister & Wain.

W.

Neue Kompressoren für die Stickstoffindustrie. Für die Herstellung von synthetischem Harnstoff, der seit vorigem Jahre als Düngemittel auf den Markt kommt und der wegen seines hohen Stickstoffgehaltes von 46 % sowie wegen seiner günstigen Wirkungen auf den Ackerboden großen Erfolg verspricht, waren neuartige stehende Kompressoren zu bauen, die in mehreren Stufen die Gase auf rund 120 at verdichten. Die zu verdichtenden Gase haben die Eigenschaft, daß sie bei Temperaturen unter 70°C. und bei atmosphärischem Druck sofort ein festes Salz bilden. Dieses Verhalten bedingte naturgemäß recht beträchtliche konstruktive Schwierigkeiten, die sonst im Maschinenbau nicht zu finden sind. Der Antrieb der Kompressoren erfolgt durch liegende, doppelt wirkende Tandem-Gasmaschinen von 1000 PS. Auch bei der Konstruktion und Ausführung der Kühler, Druckgefäße und sonstigen für die Gewinnung des Harnstoffes erforderlichen Apparate in verschiedenen Metallen wurden mancherlei Neuerungen geschaffen.

Für die Erweiterung der Anlagen zur Erzeugung von synthetischem Ammoniak nach dem Haber-Bosch-Verfahren sind, wie K. Eymann in der "Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure berichtet, fünfstufige, liegende Hochdruckkompressoren mit einer Ansaugleistung von stündlich 10 000 cbm eines Wasserstoff-Stickstoffgemisches im Bau, die hinsichtlich ihrer Abmessungen alles bisher Dagewesene übertreffen. Der Enddruck dieser Kompressoren beträgt 250 at, der Niederdruckzylinder hat einen Durchmesser von 1500 mm und zum Antrieb werden Großgasmaschinen von je 3200 PS benutzt. Es sind in der deutschen Stickstoffindustrie auch bereits Kompressoren von ansehnlichen Abmessungen in Betrieb, die Drucke bis zu 1000 at erzeugen.

Das Einsatzhärten und seine Anwendung in der Eisenbahnfahrzeugindustrie. (Dr.-Ing. Kühnel in der Deutschen Maschinentechnischen Ges. am 17. 3. 25.) Ueber Einsatzhärten besteht bereits ein ziemlich umfassendes Schrifttum. Bei genauer Durcharbeitung finden sich aber Widersprüche hinsichtlich der Anwendung von Temperatur, Zeit, Wirkung des Einsatzmittels und vor allem der Einsatztiefe. In letzterer liegt die Hauptgüteforderung, und die Widersprüche sind wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß der eine seine Erfahrungen beim Schreibmaschinenbau, der andere beim Fahrzeug- oder Autobau gewann. Sicherlich sind für den Eisenbahnfahrzeugbau die schwersten Beanspruchungen vorauszusetzen und dementsprechend die höchste Anforderung an die Einsatztiefe zu stellen. Sie sollte zwischen 1 und 1,5 mm liegen und den letzteren Betrag möglichst erreichen.

Es werden alsdann die theoretischen Voraussetzungen für das Gelingen des Einsatzvorgangs besprochen und der Begriff der festen Lösung an einigen Beispielen erklärt. Dann wird über die Ergebnisse eigener Versuche, die unter Berücksichtigung der Eisenbahnbetriebsverhältnisse in der Mechanischen Versuchsanstalt des Eisenbahn-Zentralamtes angestellt wurden, berichtet. Verwendet wurden sowohl Einstoffe wie Mischungen. Unter Einstoffen wurden gewählt: Holzkohle, Lederkohle, Knochen, Kreide, Soda und Bariumkarbonat und Kalkstickstoff. Unter Mischungen wurden verwendet: Kohle, Lederkohle und Kalkstickstoff in Mischung mit Kohle und Bariumkarbonat, Soda und Kreide in Mischung mit Kohle und zwar in verschiedenen Mischungen. Als wirtschaftlichstes wurde ein Verhältnis von 1 Teil Karbonat und 4 Teilen Holzkohle angesehen. Ferner wurden noch aus dem Handel käufliche Mittel untersucht. Ueber das Ergebnis kann kurz gesagt werden, daß die Einstoffe, soweit sie überhaupt kohlen, — die Karbonate üben keine kohlende Wirkung aus — stets ungünstiger wirken als die Mischungen. Unter den Mischungen zeigten sich im allgemeinen bei richtiger Versuchsausführung keine wesentlichen Unterschiede. Differenzen von etwa 300 in der Temperatur machten viel größere Unterschiede für den Ausfall des Versuchs aus als eine Aenderung der Mischung. Man ist daher auf käufliche Mittel nicht angewiesen, sondern kann sich auch selbst Mischungen zusammenstellen.

Es wurde dann noch auf die Schwierigkeit des Abhärtens nach dem eigentlichen Einsatzvorgang hingewiesen und erwähnt, daß hierfür besonders gute Vorrichtungen gebaut werden müssen, damit die letzten Stücke nicht zu kalt, d. h. unter ihrer Härtetemperatur, zum Abschrecken kommen und dadurch der Erfolg gefährdet wird. An Hand dieser Ausführungen werden dann noch Richtlinien mitgeteilt, die

künftig für die Einsatzhärtung für Eisenbahnfahrzeugteile in Frage kommen sollen. Es ist beabsichtigt, diese Richtlinien durch das Eisenbahn- Zentralamt im Druck herauszubringen.

Das steirische Eisenrevier. Deutsch-Oesterreich besitzt in den Eisenerzlagern der Steiermark unerschöpfliche Vorräte dieses wertvollsten Rohstoffes reichste Quelle ist der steirische Erzberg, eine der ältesten Kulturstätten der Welt, aus welcher schon, wie prähistorische Funde zeigen, die Ureinwohner dieses Gebietes zu Beginn der Eisenzeit das Material für ihre primitiven Waffen und Werkzeuge bezogen, und aus welchem später die Römer, als sie das alte Noricum besiedelten, ihre Schwerter und Schilde schmiedeten, und durch die zur Zeit der Völkerwanderung und der Kreuzzüge die damaligen Kriegsheere mit Rüstzeug versorgt wurden. Alte Reste von Schmelzöfen, Schlacken und Eisenstangen, die bei Grabungen und Bahnbauten ausgegraben wurden, geben Kunde von dieser ältesten Kulturarbeit und eine auf dem Erzberg errichtete Denksäule weist die Inschrift auf: "Als man zählte Nach Christi Geburt 712 hat man diesen edlen Erzberg zu bauen angefangen". — Also über 12 Jahrhunderte wird aus den unerschöpflichen Vorräten des Erzberges Eisenerz bezogen und verarbeitet, welcher zwischen den Städtchen Vordernberg und Eisenerz kegelförmig auf eine Höhe von 1537 m ragend, fast ganz aus Spateisenstein bestehend, unermeßliche Schätze dieses wertvollen Eisenmaterials birgt. Ein gefangener Wassermann soll der Sage nach die Urbewohner dieses Gebietes auf diese Erzschätze aufmerksam gemacht haben, welche sie dem als Lösegeld angebotenen Gold und Silber vorzogen. In primitiver Weise wurde durch viele lahrhunderte der Bergbau hier betrieben; wo das Erz verwittert zutage trat, wurde es aus Gruben und Stollen gefördert und in einfachen Schachtöfen, anfangs durch natürlichen Luftzug des Windes später mit Hilfe der von Wasserrädem betriebenen Gebläse mittels Holzkohlenfeuerung auf Eisen verarbeitet. Die Besitzer des Berggebietes hatten schon früher sich zu Radgewerkschaften vereinigt, deren "Radmeister" den primitiven technischen Betrieb leiteten. Das am oberen Teile des Berges gewonnene Eisen wurde nach den vor dem Berge (Vordemberg) gelegenen Gebieten und nach der Stadt Leoben geführt, das am Fuße abgebaute (hinter oder inner dem Berge) nach dem Innerberg (später Eisenerz) genannten Städtchen gebracht und von hier aus entlang die alte Eisenstraße in den Tälern der Enns. der Steyer und der Mürz verarbeitet und durch die Kaufleute der genannten Städte in alle Welt verfrachtet.

Reichen Segen und Wohlstand brachte das wertvolle Metall und die daraus erzeugten Produkte diesem Gebiete; Eisenindustrie und Eisenhandel gelangten zu immer größerer Blüte.

Schon seit dem 12. Jahrhunderte ist der Betrieb dieser Werke urkundlich nachgewiesen und die Landesfürsten wendeten denselben ihre volle Fürsorge zu, verliehen ihnen wertvolle Privilegien, selbstverständlich gegen entsprechende Abgaben, die ihnen wichtige Einnahmequellen boten. Im 15. Jahrhundert bestanden bereits 19 Radgewerkschaften mit eigenen Anteilen am Erzberge, welche sich 1625 zur Innerberger Hauptgewerkschaft vereinigten und später anfangs 1800, in den kaiserlichen Kammerbesitz übergingen. Von diesem übernahm die 1868 neu gegründete Aktiengesellschaft der Innerberger Hauptgewerkschaft den Besitz

und Betrieb, welcher von 1881 an die österreichische Alpine-Montangesellschaft überging, die gegenwärtig bis auf einen kleinen Anteil, den gesamten Erzabbau, sowie die zugehörigen Rost- und Hochofenanlagen besitzt und betreibt. Von dieser Zeit datiert auch der mächtige Aufschwung, welchen dieses Industriegebiet genommen hat.

Der im Erzberge gewonnene Spateisenstein ist eines der reinsten und reichsten Eisenerze, das im rohen Zustande bei 40 º/o, in geröstetem Zustande, bei welchem es ein Viertel seines Gewichtes verliert, 50 % Roheisen im Hochofenbetriebe ergibt. Die Erzgewinnung geschieht derzeit ausschließlich durch Tagbau. In Etagen, welche vom Fuße des Berges bis gegen die Spitze in der Höhe von 1522 m sich erstrecken, und deren jede 13-17 m Höhe besitzt, wird das wertvolle Erz abgebaut. Von jeder Abbau-Etage führt ein Schienenweg nach den Sammelstellen; 16 Dampf- und 10 elektrische Lokomotiven dienen zur horizontalen Beförderung der kleinen, ca. 1½ Tonnen Erz fassenden Hunde. An 150 000 Meter Schienenwege stellen die Verbindung mit den Hauptbahnen her, welche die Erze zu den beiden Endstationen Erzberg und Präbichl zu den hier angelegten riesigen Röstöfen und sodann mittels Drahtseilbahnen oder Förderbahnen zu den Hochöfen transportieren, von welchen in den Orten Eisenerz, Vordernberg, Hieflau, Donawitz und Trofoiach 11 Anlagen vorwiegend mit Koksfeuerung im Betrieb stehen. Die alten mit Holzkohlen betriebenen Hochöfen wurden 1901 außer Betrieb gesetzt.

Einen ungefähren Begriff von der Leistung dieses Bergbaues gibt die Tatsache, daß jährlich durch die Sprengungen 20 Millionen Kubikmeter Gestein vom Erzberge abgelöst werden, und daß in den letzten Jahren durchschnittlich bis 20 Millionen Meter-Zentner Erz abgefördert und der Verarbeitung zugeführt wurden. Im Jahre 1862 betrug die Produktion bloß etwa 1 Million Meter-Zentner Erz, dieselbe ist also im Laufe von 50 Jahren auf das Zwanzigfache gestiegen. Trotzdem zeigt der Erzberg bis auf die etagenförmige Abschürfung noch seine ursprüngliche Gestalt und es werden seine Erzvorräte selbst bei gleich intensivem oder auch gesteigertem Betriebe noch für viele Jahrhunderte ausreichen.

Weiß-Eisenerz, ein neuer Rohstoff für die Herstellung von Eisen. Die bisher gebräuchlichen Eisenerze zur Herstellung von Eisen und Stahl sind Rot-, Braun- und Spateisenstein, Sphärosiderit, Magnetit, Raseneisenerz, Minette und Kohleneisenstein.

Neuere Untersuchungen in Moorgebieten Norddeutschlands haben zur Feststellung eines neuen wichtigen Rohstoffes für Eisen geführt. Es handelt sich hierbei um sogen. Weißeisenerz, das aus kolloidalen, stark wasserhaltigem Eisenoxydulkarbonat besteht. Nach den Feststellungen von Dr. Huller enthält es 60-65 v. H. Wasser, 15,3-21,2 v. H. Eisenoxydul, 9,29-13,42 v. H. Kohlensäure und 0,84-1,82 v. H. Kalk. Genaue Analysen lassen sich nur in einer Stickstoffatmosphäre durchführen. Im Rösterz, d.h. in geröstetem Zustande, wurde der Fe-Gehalt zu 46-53 V. H. errechnet, getrocknet 34—38 v. H. und frisch 11-15 v. H. Der Rückstand beträgt nur 0,44 v. H. Es handelt sich demnach bei dem neuen Weißerz um ein Erz von so reiner Beschaffenheit, wie es bisher nirgends gefunden worden ist. Dieser Rohstoff kommt in bauwürdigen Mengen in unseren westlichen Mooren, In großen, unregelmäßigen Massen, vor. Er ist geologisch an den sogen. Niederungstorf als weiße, tonige

bis speckartige, wasserreiche Masse gebunden. Die Mächtigkeit beträgt etwa 2 m und die Ausdehnung der Nester, in denen es gewonnen, viele hundert Meter. Das Niederungsmoor wird vom Uebergangsmoor und dieses vom Hochmoor überdeckt. Die beiden erstgenannten Moore, die in Tallandschaften liegen, sind von der diluvialen Inlandsvereisung verschont geblieben. Das Hochmoor, das sich auf Talrandhochflächen zeigt, weist zwei Schichten auf, eine untere, amorphe ohne Pflanzenschichten und eine obere, hellgefärbte mit deutlich erkennbaren Resten abgestorbener Pflanzenleiber. Das obere Hochmoor bildete sich beim Herannahen des letzten Inlandseises. Während demnach das obere Hochmoor glazialen Bildungen seine Entstehung verdankt, sind Niederungsmoor, Uebergangsmoor und unteres Hochmoor interglazial. Wo über dem Weißeisenerz, das ein fossiler bis rezenter Kohleneisenstein ist, der Torf fehlt, ist es in schorfiges Brauneisenerz verwandelt. Unter der Einwirkung von Luft färbt sich das Eisener rotbraun. Die Umwandlung geht verhältnismäßig schnell vor sich. Nach den bisherigen Ergebnissen der angestellten Untersuchungen handelt es sich um das Vorhandensein mehrerer 100 000 Tonnen dieses kostbaren Eisenrohstoffes. Es findet Verwendung bei der Möllerung mit kieselsäurehaltigem, d. h. rückstandreichem Material. das in normalen Zeiten für die Hüttentechnik kaum verwertbar ist, dafür aber bei uns im Ueberfluß vorkommt.

Der schorfige Brauneisenstein ist von Rasenerz kaum zu unterscheiden.

Die neuen Hallen der Deutschen Verkehrs-Ausstellung München 1925. (Von Regierungs-Baumeister Harbers.) Für die Deutsche Verkehrsausstellung München 1925 sind Bauarbeiten größeren Umfangs notwendig geworden, in erster Linie infolge der unzureichend vorhandenen Ausstellungshallen. An gedecktem Ausstellungsraum waren bisher vorhanden 19 520 qm, als notwendige Mindestfläche werden jedoch 35 350 qm benötigt, so daß rund 16 000 qm Ausstellungsfläche neu überdeckt werden müssen. Hiervon entfallen auf die Abteilung für Luftfahrt rund 4200 qm, auf die Binnen- und Seeschiffahrt rund 1000 qm, auf den Ausstellungsbahnhof rund 6000 qm und auf den Kraftverkehr rund 4000 qm. Wegen der kurzen zur Verfügung stehenden Baufrist wurde als Konstruktionsmaterial für die zu errichtenden Hallen Holz gewählt.

Die Halle für Luftfahrt mißt in der Länge 82 m und in der Querrichtung 45 m. Sie teilt sich in 3 Schiffe, das mittlere, größte, hat eine Spannweite von 26 m bei einer Höhe von rund 23 m. Der Querschnitt hat die Form eines Spitzbogens. Die durch die Ausstellungsgegenstände bedingte große Entfernung von 16,40 m der Hauptbinder voneinander bot der statistischen Berechnung einige Schwierigkeiten. Der ringsum in etwa 7 m Höhe durchlaufende Kastenträger bekommt hierdurch eine kräftige Dimensionierung. Während bei den übrigen Hallen die Binder im Innenraum mächtig in Erscheinung treten, liegt die Holzdecke in der Halle für Luftfahrt direkt auf dem Untergurt der Binder auf, so daß die Linienführung der Binder durch diese Gurte innerhalb der Halle betont wird. Die Entwürfe für die Halle fertigte Herr Geheimrat Prof. Richard Riemerschmid.

Anschließend an die Halle für Luftfahrt wird ein Anbau für den theoretischen Teil der Ausstellung errichtet nach den Entwürfen des Architekten Mossner.

Die Halle für Kraftverkehr überdeckt dieselbe Fläche wie die Halle für Luftfahrt, die Spannweite des Mittel-

schiffes beträgt jedoch 30 m, die Höhe desselben rund 14 m, der Binderabstand 8 m. Während der Zugang bei der Halle für Luftfahrt in der Längsachse an der südlichen Stirnwand liegt, mußte der Haupteingang zur Halle für Kraftverkehr an der Seitenwand in der Querachse angeordnet werden. Die architektonische Bearbeitung der Halle für Kraftverkehr liegt in den Händen des Herrn Prof. O. O. Kurz.

Als Anbau an die Halle II wird ein Holzbau ebenfalls in 3 Schiffen mit etwa 1000 qm Grundfläche errichtet werden. Die Spannweite des Hauptschiffes beträgt hier nur 17 m, die Höhe etwa 12 m und die Binderentfernung rund 5 m. Es wird hier eine statisch interessante Konstruktion gezeigt werden. Die künstlerische Bearbeitung liegt in den Händen des Herrn Architekt Regierungsbaumeister Peter A. Danzer. Diese Halle wird hauptsächlich zur Aufnahme von schweren Ausstellungsstücken aus dem Gebiet der See- und Binnenschiffahrt dienen.

Im Ausstellungsbahnhof wird eine Halle einen Teil der auf Gleisen zur Ausstellung gelangenden Gegenstände überdecken. Sie wird im Gegensatz zu den bisher genannten Hallen, welche vollkommen geschlossen waren und grundsätzlich nur senkrechte Fensterflächen aufwiesen, seitlich geöffnet sein und durch ein langes Oberlicht beleuchtet werden. Die Grundfälche der Halle beträgt rund 6000 qm, die Spannweite 32 m, die Länge 200 m, der Binderabstand 40 m. Die Konstruktion wurde so gewählt, daß sie bei geringsten Kosten den an sie gestellten Anforderungen vollauf genügt und außerdem ein Versetzen der Halle an einen beliebigen anderen Ort gestattet.

In dem von Halle III, IV und V eingeschlossenen Hof wird eine wiederum statisch und räumlich sehr reizvoll wirkende Halle kleineren Umfangs zur Aufnahme von Fahrzeugen der Reichspostverwaltung gehaut werden

So viel wäre über die Errichtung von neuen Ausstellungsgebäuden zu sagen. Doch wird auch das Innere der schon bestehenden Hallen dem Besucher der Deutschen Verkehrsausstellung München 1925 ein vollkommen neues und überraschendes Bild bieten. In ausstellungstechnischer und künstlerischer Beziehung soll der Charakter einer technischen Ausstellung in würdigem und geschmackvollem Rahmen gewahrt werden. Es wird also in erster Linie auf eine gute sachgemäße Linienführung, eine passende zweckmäßige Aufstellung der einzelnen Gegenstände und vor allem auf eine einwandfreie Beleuchtung, harmonierende einfache Farbgebung der Wandflächen, eine möglichst schlichte und einheitliche Einrahmung der zur Ausstellung gelangenden Pläne und Bilder und auf eine lesbare gute Beschriftung Wert gelegt werden.

Die Liliputbahn auf der Deutschen Verkehrs-Ausstellung München 1925. In der letzten Zeit kommen in der Presse wiederholt Notizen über die Liliputbahn der Verkehrsausstellung München 1925. Trotz dieser Veröffentlichungen kann sich das Publikum keine rechte Vorstellung von der Bahn machen, da jegliche Angaben über die Bauart der Lokomotiven und des Zuges sowie über den Gang des Betriebes überhaupt fehlen.

Die Lokomotiven werden von der Lokomotivfabrik Krause & Comp. A.-G. München genau nach denselben Grundsätzen gebaut wie ihre großen Schwestern auf den Vollbahnen, jedoch stellen sie einen eigenen Entwurf einer schweren Schnellzugslokomotive dar, der in allen Einzelheiten im Einklang mit den Vorbildern auf unseren Staatsbahnen steht, ohne jedoch eine genaue Kopie irgend einer vorhandenen Type zu

sein, sie ähneln der Staatsbahnlokomotive der Gattung S 3/6 und haben wie diese ein vorderes Drehgestell, 3 gekuppelte Achsen und eine hintere kurvenbewegliche Laufachse. Der Kessel ist verhältnismäßig groß und gibt der Lokomotive ein wuchtiges Aussehen, das durch den niedrigen Schornstein noch verstärkt wird. Am meisten wird es wohl den Leser interessieren, einiges über die Größenverhältnisse der Maschine zu erfahren. Sie sind in einem Drittel der Wirklichkeit ausgeführt. Die Oberkante des Schornsteins liegt 1,40 m über dem Schienenkopf und die größte Breite beträgt rund ein Meter. Die Lokomotive ohne Tender ist 4,30 m lang und mit dem Tender 7,40 m.

Aus diesen Abmessungen geht hervor, daß die Maschinen durchaus nicht so klein sind, wie nach den bisherigen unbestimmten Angaben vermutet werden könnte. Ein Mensch wäre in diesem Maßstab 58 bis 60 cm groß und da es so kleine Leutchen nicht gibt, wenigstens keine, die sich zur Bedienung einer dem öffentlichen Verkehr dienenden Vergnügungsbahn eignen, sitzt der Führer auf dem Tender, von wo er alle Armaturen und Hebel des Führerstandes bequem erreichen kann.

Die Leistung dieser kleinen Lokomotiven beträgt ungefähr 30 PS und sie könnten auf gerader Strecke ohne weiteres eine Geschwindigkeit von über 30 km erreichen, was indessen im Ausstellungsgelände mit Rücksicht auf die vielen Kurven nicht zulässig ist. Im übrigen sind die Maschinen auf das sorgfältigste durchkonstruiert. Genau wie im Großen sind nachstellbare Lager, auswechselbare gehärtete Büchsen usw. an den arbeitenden Teilen vorgesehen. Der Kesselbesitzt einen einfachen Ueberhitzer, die Heusingersteuerung hat Kolbenschieber, und moderne Schmierpressen besorgen die Oelung der Kolben und Schieber. Da auf die äußere Formgebung große Sorgfalt verwendet wurde, wird es wohl nicht an Bewunderem fehlen.

Die Wagen konnten natürlich nicht als getreue Nachbildung großer Vorbilder ausgeführt werden, da sie ja den Bedürfnissen der Beförderung von Menschen genügen müssen. Es sind etwa 6 m lange Drehgestellwagen mit 4 Abteilen zu je 4 Sitzplätzen, so daß ein Wagen 16 Personen faßt. In einem Zug laufen 10 solcher Wagen; ein Zug kann 160 Personen aufnehmen. Die Wagen haben gerade Seiten- und Stimwände und machen mit ihren Wänden aus Hartholzrahmen mit Füllungen aus senkrecht stehenden Brettern einen einfachen, gefälligen Eindruck, der wohltuend absticht von der verschnörkelten und unfachmännischen Linienführung der Karussel- und Achterbahnwagen. Das Holzfach ist naturfarbig gelassen und nur mit Firnis überzogen. Die Achsen laufen in eigens für diesen Zweck angefertigten Rollenlagern und die Kupplung der Wagen untereinander wird mittels der automatischen Scharffenberg-Kupplung bewirkt. Eine durch den ganzen Zug laufende Luftsaugebremse ist ebenfalls vorgesehen und wird von der Lokomotive aus betätigt. Die Wagen haben keine Dächer; sie sind vielmehr als offene "Sommerwagen" ausgebildet, da es sich hier um eine Vergnügungsbahn handelt, die bei Regenwetter nicht benutzt wird. Im Bedarfsfalle können leichte Gestelle in dazu vorgesehene Halter an den Seitenwänden eingesteckt werden, über die Segeltuchdächer gezogen werden. Die Bahnlinie wird wie das rollende Material mit größter Sorgfalt ausgeführt. Man kann die Strecke mit einem nicht regelmäßigen Viereck mit abgerundeten Ecken bezeichnen, dessen eine Seite auf den Weg zwischen Wiese und dem Ausstellungs-

café nordöstlich verläuft und sich dann in einer Kurve um den Spielplatz zur südl. Einfriedung des Parkes wendet, wo sie sich dann in Windungen zwischen Bäumen hindurch hinter dem Tennisplatz und dem Biergarten des Südparks hinzieht. An der Südwestecke des Südparks läuft die Bahn in einer Kurve in den Mathias-Pschorr-Ring ein, der in das Ausstellungsgelände einbezogen wird, und führt auf diesem nordwärts, um bald in einem Einschnitt, der in einer Kurve liegt, in einem Tunnel zu verschwinden. Dieser Tunnel liegt vor dem Marionetten-Theater. Der Tunnel wurde gebaut, um einen freien, ungestörten Zugang vom Hauptrestaurant zum Südpark und zum westlichen Teil des Ausstellungsgeländes zu behalten. Alle Wege, die von der Bahn gekreuzt werden, sind durch von Kûnstlerhand entworfene Brücken überführt, so daß keine schienengleiche Wegkreuzungen vorhanden sind. Auch ist die Bahn an allen Stellen, an denen sie nahe an Verkehrswegen liegt, durch entsprechende Umzäunung abgesperrt. Eine Abzweigung führt hinter dem Künstlertheater unmittelbar zum Haupteingang des Ausstellungsparkes, wo auch eine Haltestelle vorgesehen ist. Zur Sicherheit des Betriebes ist die ganze Linie in vier Blockstellen eingeteilt mit automatischen Signalen, ausgeführt von der Abteilung Eisenbahnsicherungswesen der Lokomotivfabrik Krause, die auch den ganzen Betrieb durchführt. Es fahren gleichzeitig zwei Züge, von denen einer immer den hinter ihm liegenden Abschnitt sperrt, damit zwischen den beiden Zügen stets ein unbefahrener Abschnitt liegt.

Die Strecke schmiegt sich im allgemeinen dem Gelände an, nur die Einfahrt und Ausfahrt zum Tunnel sind mit einer Steigung von 1:40, bezw. 1:50 in den Erdboden eingeschnitten. Die Bahnhöfe sind eigentlich nur eingezäunte Plattformen, mit zierlich gebauten Kartenverkaufshäuschen. Die ganze Anlage wird in einer der Stadt München würdigen Art und Weise ausgeführt. Vor allem wurde auf eine künstlerische Ausgestaltung aller Bauteile Rücksicht genommen und jede störende Reklame grundsätzlich vermieden.

Die soeben erschienene Statistik des Reichspatentamts für das Jahr 1924 läßt erkennen, daß sich der Arbeitsumfang der Behörde in starkem Wachsen befindet. Im Jahre 1924 sind 56 831 Patentanmeldungen gegen 45 209 im Vorjahr eingegangen. Das Jahr 1924 übertrifft damit das bisherige stärkste Inflationsjahr 1921 (mit 56 721) und das stärkste Vorkriegsjahr 1913 (mit 49 532). Man kann annehmen, daß jetzt nach zehnjähriger Unterbrechung durch Krieg und Nachkriegserscheinungen (1914 bis 1923) der Anschluß an die stetige Aufwärtsentwicklung vor dem Kriege gewonnen ist, und daraus eine Prognose für die kommenden Jahre stellen. Ende 1924 waren in Kraft: 75 466 Patente. Am stärksten sind gewachsen die Patent-anmeldungen in den Klassen: Elektrotechnik (Radiotechnik), Motorwagen und Chemie. Den Löwenanteil an der Zunahme haben die deutschen Erfinder (+ 31,6 Prozent gegenüber dem Vorjahre); das Ausland hat nur 2,5 % Anmeldungen mehr eingereicht.

Noch stärker sind im Jahre 1924 die Gebrauchsmusteranmeldungen gestiegen (53 884 gegen 37 200 im Jahre 1923). Der Stand von 1913 (mit 62 678) ist hier

allerdings noch nicht erreicht.

Die Warenzeichenanmeldungen haben um 82 % gegenüber dem Vorjahre zugenommen und ebenso wie die Patentanmeldungen das letzte Friedensjahr 1913 und das Inflationsjahr 1921 übertroffen.

### Bücherschau.

Der Werkzeugmacher, Lehrhefte für Metallarbeiter. Heft 8 Meßwerkzeuge, von H. Rohde. C. Pataky, Berlin. Geh. 1 Mark.

Die wirtschaftliche Gesundung Deutschlands kann nur durch eine gesteigerte Ausfuhr erzielt werden. Um aber dem ausländischen Wettbewerb mit Erfolg begegnen zu können, muß die wirtschaftliche Fertigung alles versuchen, die Herstellungskosten zu verkleinern. Dies geschieht in erster Linie durch die nichtige Herstellung und sachgemäße Benutzung bester Werkzeuge. Im Heft 8 dieser Sammlung werden in eingehender Weise die Meßwerkzeuge, deren Bauarten, Herrichtung, Benutzung und Normung beschnieben. Die Ausführungen sind leicht verständlich gehalten, so daß sie jeder strebsame Lehrling und Werkzeugmacher begreifen kann.

Der gut ausgestatteten Sammlung ist mit Rücksicht auf die Ausbildung tüchtiger Facharbeiter eine weite Verbreitung zu wünschen.

Untersuchungen über die Gas- und Oel-Gleichdruckturbine. Nach den Berichten des Semmler-Konsortiums, herausgegeben von G. R. Wilh. Gentsch. Knapp, Halle 1924. Geh. 5,20 Mk.

Die Technik hat erkannt, daß die Brennkraftturbine wohl berufen sein wird, ein wichtiges Glied in der Reihe der Antriebsmaschinen zu werden. Mit Versuchen, eine solche betriebssichere Maschine zu schaffen, befaßt sich seit einer Anzahl von Jahren das Inund Ausland. In Deutschland haben sich mit dem Bau solcher Turbinen vor allem die Maschinenfabrik Thyssen, Ehrhardt & Sehmer und dann das Semmler-Konsortium, bestehend aus den Firmen Gasmotorenfabrik Deutz, Maschinenbauanstalt Humboldt, Berliner Maschinenbau A.-G., Maschinen A.-G. Vulcan beschäftigt. Im letzteren Falle handelte es sich darum, eine Brennkraft-Gleichdruckturbine zu schaffen. Wenn auch diese Arbeiten, die bis zum Jahre 1905 festgesetzt wurden, nicht zum erstrebten Ergebnis führten, so bietet der vorliegende Bericht über diese Arbeiten, besonders auf theoretischem Gebiete, eine Fülle wertvoller Aufschlüsse. Forschungsarbeiten auf dem Gebiete der Gleichdruckgasturbine sind bisher überhaupt noch nicht veröffentlicht worden.

Der Bau- und Maschinenschlosser. Von Reg.-Baumeister H. Guant. Dieck & Co., Stuttgart, 1925. Geb. 7 Mk.

Das vorliegende Buch will dem Meister, Gesellen, Lehrling, Praktikanten und Studierenden in leichtverständlicher Weise diejenigen Kenntnisse übermitteln, die in der Werkstätte nicht ohne weiteres zu erwerben sind. Der Verfasser hat mit großem Geschick seine langjährigen Erfahrungen in dem Buche niedergelegt. Darum ist hier ein Buch aus der Praxis für die Praxis entstanden, das sicherlich ein guter Werk- und Weggenosse für jeden Schlosser und weiterhin für jeden Metallarbeiter sein wird. Zu wünschen wäre nur, daß noch sehr viele Autotypie-Abbildungen in Schnittzeichnungen umgewandelt würden.

## GEBRÜDER SIEMENS & Co.

Fabrik für künstliche Kohlen • Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 128/137

Kohlenstäbe ohne und mit Leuchtzusätzen für Bogenlampen, Kinoprojektion und Filmaufnahmen. Elektroden für Calciumcarbid, Ferrosilicium, Ferrochrom, Ferromangan, Ferromolybdän, sowie für Elektrostahl-, Eisen- und Aluminiumgewinnung. Künstlicher Graphit in Platten-, Stab- und Pulverform. Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, Chloralkalielektrolyse und Bleichereianlagen. Kohlen-, Graphit-, Kupfer-, Bronze-Bürsten für elektrische Maschinen. Kontakte für Schaltapparate. Mikrophonkohlen-, Widerstands- und Heizkörper aus Silit. Alkohol- und Kondenzwasser-Meßapparate. Teerprodukte.

## Dic Sihi-Pumpen sind



1. Rotierende Luftpumpen, 99,6 % vacuum,

2. Selbstsaugende Kreiselpumpen,

die bei leerem Saugrohr ohne Fußventil kaltes Wasser aus 7 m Tiefe und Kondensat bei 70°—80° aus 2—3 m Tiefe sicher ansaugen. Betriebssicherste Pumpe für alle Zwecke. Riemenantrieb. — Die Sihi-Pumpen können mit jedem passenden Motor gekuppelt werden.

Siemen & Hinsch, St. Margarethen-Holstein 3.

## WAGGON-UND MASCHINENBAU AKTIENGESELISCHAFT GÖRLITZ

Waggonbau

Schiff-u. Baggerbau

Kraftmaschinen

Brennerei-u.Trockenanlagen

Dampfkessel

Eis-u Kühlmaschinen u. Anlagen

Transmissionen

Textilveredelungsmaschinen

Hydraulische u. mechanische Pressen



WERKE; IN GÖRLITZ, COTTBUS, DRESDEN-UEBIGAU REGENSBURG UND LANDSBERG A. W.

## G.Rüdenbergjun. Hannover

Phof. Apparafe und Ferngläser

Günstige Zahlungsbedingungen



# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugs preis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105 102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 12 BAND 340** 

BERLIN, ENDE JUNI 1925

106. JAHRGANG

#### INHALT

| Der Magnus-Effekt und seine technische Anwendung in<br>elementarer maschinentechnischer Betrachtung von Ober-                                                               |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| baurat Trautmann                                                                                                                                                            | Seite | 13  |
| Polytechnische Schau: Der technologische Unterricht an<br>technischen Lehranstalten. — Die Druckluft der Strahlung.<br>Die Dieselmaschine in Amerika. — Sulzer Diesel-Zwei- |       | •   |
| taktmaschinen. — Beeinflussung der Verbrennung in kompressorlosen Dieselmotoren mit Strahlzerstäubung.                                                                      |       |     |
| Naturgas und seine Bedeutung. — Die Kohlensäure des<br>Ackerbodens. — Europas Holzbestand.                                                                                  | Seite | 13: |

Bücherschau: Wieleitner, Geschichte der Mathematik. Bücherschau: Wieleitner, Geschichte der Mathematik.

Düsing, Lehr- und Aufgabenbuch der Algebra. —

Kister-Ungerer, Wissen und Wirken. — Mahncke,
Leitfaden zum graphischen Rechnen. — Weltmontanstatistik: Kohlen, Erdöl und Salze. — F. zur Nedden,
Wie spare ich Kohle? — M. v. Schwarz, Eisenhüttenkunde. — Robert Weigel, Konstruktion und Berechnung
elektr. Maschinen und Apparate. — Achenbach und
Lavroff, Elektr. u. autogenes Schweißen u. Schneiden
von Metallen. — v. Langsdorff, Das Flugsportbuch. Seite 140
Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher . . . . Seite 143

## Der Magnus-Effekt und seine technische Anwendung in elementarer maschinentechnischer Betrachtung.

Von Oberbaurat Trautmann.

Ueber das Flettner-Schiff und den Flettner-Rotor ist in der letzten Zeit viel geschrieben und gesprochen worden, wobei sich Gelehrte wie Praktiker eingehend mit den physikalischen Vorgängen, auf denen die Wirkung des Flettner-Rotors beruht, im besonderen mit dem Magnus-Effekt, beschäftigt haben. Als Ergänzung der zeitherigen Veröffentlichungen wird den Technikern eine Erörterung der Kräftewirkungen, wie sie bei der Anwendung des Magnus-Effektes auf den Flettner-Rotor auftreten, in einer ihnen geläufigen Darstellungsweise erwünscht sein.

Während Magnus sich s. Zt. mit der Aufgabe beschäftigte, einen bis dahin ungeklärten Vorgang bei der Bewegung sich drehender Körper in einem Windstrome wissenschaftlich aufzuhellen, war Flettner be-strebt, den nunmehr aufgeklärten Vorgang technisch auszunutzen.

Flettner machte bekanntlich den Magnus-Effekt in der Weise für die Fortbewegung von Schiffen nutzbar, daß er den Wind statt auf Segel auf Rotoren, d. h. aufrecht stehende, in schnelle Umdrehung versetzte Blechzylinder wirken ließ. Dieser zylindrische Rotor der Flettner-Maschine hat zwei Aufgaben zu erfüllen: 1. soll er den Winddruck aufnehmen und auf den Schiffskörper übertragen, und 2. hat er die in der Rotorantriebsmaschine erzeugte Kraft durch Reibung an die den Zylinder umgebende Luft abzugeben, diese dem Winde entgegenzutreiben und durch diesen Vorgang eine Steigerung des Luftdruckes auf die Zylinderfläche, verbunden mit einer Verminderung des Luftdruckes an der Leeseite des Zylinders, hervorzurufen. Die Göttinger Versuchsanstalt für Aerodynamik unter Professor Prandtl hat die dabei auftretenden Vorgänge eingehend untersucht. Trotzdem bleiben noch manche weitere Fragen, namentlich über die Größe und die Verteilung der Drücke auf die Zylinderfläche, zu

Wegen der Zusammendrückbarkeit der Luft finden beim Aufeinandertreffen zweier Luftströme komplizierte Vorgänge statt, die neben Wirbelbewegungen auch Dichtigkeits- und Temperaturänderungen zur Folge haben und im gegebenen Falle die erwähnte Drucksteigerung auf der Luvseite der Rotorfläche und die

Druckminderung auf deren Leeseite hervorrufen. Weitere wissenschaftliche Messungen über die Größe und den Verlauf der auftretenden Drucke sind sehr erwünscht; denn mit der derzeitigen Kenntnis der betreffenden Verhältnisse ist eine rechnerische Erfassung der Kräftezusammensetzung nicht möglich. — Eine allgemeine Ueberlegung ergibt folgendes:

Von den auf den Rotorzylinder wirkenden Kräften kommen für die Fortbewegung des Schiffes nur die in Frage, die von der senkrechten Rotorachse aufgenommen und auf den Schiffskörper übertragen werden, also die radial auf die Rotorachse gerichteten Kraftkomponenten. — Betrachten wir zunächst an Hand der nebenstehenden Skizze (eines Horizontalschnittes) die auf der Luvseite des Rotorzylinders wirkenden Kräfte!

In Punkt A des Umfanges wirkt tangential der Luftstrom, der durch die rasche Umdrehung des Zylinders in der Pfeilrichtung erzeugt wird, und der in der unmittelbaren Nähe der Zylinderoberfläche eine Geschwindigkeit von dem 3- bis 4fachen der Windgeschwindigkeit besitzt. Ihm entgegen wirkt der Wind.

In A tangential zur Zylinderfläche gerichtete Luftströme können einen radial gerichteten Druck nicht ausüben. Durch das Aufeinandertreffen der beiden heftigen Luftströme entsteht jedoch ein Stau und in dessen Folge eine beträchtliche Steigerung der Spannung der Luft, die eine Pressung auf die Zylinderoberfläche und einen radial gerichteten Druck ausübt.

In B wird der durch die Drehung des Zylinders erzeugte Luftstrom keine die Spannung erhöhende Wirkung auf den Windstrom äußern, da er senkrecht zu ihm gerichtet ist. Deshalb wird in B nur der reine Winddruck radial zur Wirkung kommen. - Auf der Strecke von A bis B wird aus den dargelegten Gründen eine zunächst rasch zunehmende, dann nach B zu allmählich sinkende Luftspannung entstehen, die radiale Drücke auf den Zylinder bewirkt. Von B bis C findet eine rasche Verminderung der Luftspannung statt, weil beide Strömungen nach und nach in die gleiche Richtung übergehen; der radiale Druck hört also in der Nähe von C vollständig auf.

Denkt man sich nun die so gefundenen radialen Einzelkräfte in einem Polardiagramm mit 0 als Nullpunkt aufgetragen, so ergiebt sich ein Kräftediagramm. das etwa die angedeutete Form haben wird. Aus der Zusammensetzung der Kräfte nach den Regeln der Graphostatik ergiebt sich die resultierende Kraft R<sub>1</sub>.

Die Ermittelung der Kräftewirkung auf der Leeseite des Rotorzylinders wird wesentlich erschwert dadurch, daß das Maß der stattfindenden Saugwirkung des Windes sehr wenig bekannt ist. Auf den stillstehenden Zylinder übt der Windstrom an der Leeseite eine saugende Wirkung aus; es entsteht ein Unterdruck, der in der beistehenden Darstellung von C nach D zu- und von D nach A hin wieder abnimmt. Durch die starke Luftströmung, hervorgerufen durch die Drehung des Zylinders, wird auf dem Wege von C bis D die Saugwirkung verstärkt, zwischen D und A dagegen vermindert. Bereits vor dem Punkt A wird sich sogar die Stauwirkung, die durch das Aufeinandertreffen der mitgerissenen Luft und des Windstromes entsteht, be-

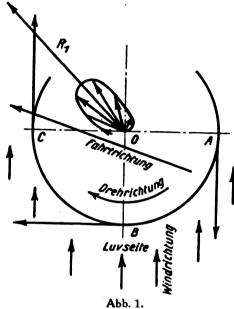

merkbar machen. — Der Unterdruck auf der Leeseite ergiebt radial zur Zylinderachse gerichtete Saugkräfte, die in polarer Darstellung ungefähr den in dem Diagramme angegebenen Verlauf haben werden. (Ihre maßstäbliche Aufzeichnung wird erst möglich, wenn durch wissenschaftliche Untersuchungen die nötigen Unterlagen beschafft sind.)

Aus der Zusammensetzung der Einzelkräfte ergibt sich die Resultante R<sub>2</sub> der Kräfte an der Leeseite und aus dem Kräfteparallelogramm von R<sub>1</sub> und R<sub>2</sub> die Gesamtresultante R, welche die zur Fortbewegung des Schiffes ausnutzbare Treibkraft darstellt.

In geschickter Weise hat nun Flettner die geschilderte Windwirkung, den Magnus-Effekt, für technische Zwecke ausgenutzt in dem Streben, die Segelfläche eines Schiffes durch eine wesentlich kleinere, aber wirkungsvollere zu ersetzen.

Durch langjährige Erfahrungen und Versuche ist ermittelt worden, welche Drücke durch den Wind von verschiedener Geschwindigkeit auf eine senkrecht zu seiner Richtung gestellte Fläche ausgeübt werden. Den Windstärken nach der internationalen Stärkenskala von Beaufort entsprechen nachstehende Drücke und Windgeschwindigkeiten:

(Zu vergl. ,,Hütte", des Ingenieurs Taschenbuch, 21. Aufl., II. Bd., 3. Abschn. I E.)

Aus dieser Zusammenstellung geht folgendes hervor: Will man eine Segelfläche verkleinern (z. B. auf den zehnten Teil), trotzdem aber die gleiche Treibkraft

| Windstärke Nr.                                                                                 | 0 1 2   |     | 2                                                     | 3   | 3 4 5 6 7 8                                   | 5    | 9    | 7    |      | 6    | 5     | 9 10 11 | 12    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|---------|-------|
| Druck in kg/m <sup>2</sup> Obis0,2 1,5 4,1 7,7 12.6 18,9 27,9 38,7 55,6 76,6 102,5 135,7 195,5 | 0bis0,2 | 1,5 | 4,1                                                   | 7,7 | 12.6                                          | 18,9 | 27,9 | 38,7 | 9'55 | 76,6 | 102,5 | 135,7   | 195,5 |
| Geschwindigkeit in m/sk. La) nsch Köppen (Archiv d.deutsch. Seewarte 1888)                     | _       | 1,7 | 1,7 3,1 4,8 6,7 8,8 10,7 12,9 15,4 18,0 21,0 24,0 >27 | 4,8 | 6,7                                           | 8,8  | 10,7 | 12,9 | 15,4 | 18,0 | 21,0  | 24,0    | >27   |
| b) nach Simpson<br>(Meteorological<br>Office 1906)                                             | _       | 6'0 | 0,9 2,2                                               | 4,5 | 4,5 6,7 9,4 12,1 15,6 18,8 22,3 26,4 30,4 >35 | 9,4  | 12,1 | 15,6 | 18,8 | 22,3 | 26,4  | 30,4    | >35   |

erreichen, so muß die Windgeschwindigkeit entsprechend größer werden, damit der erforderliche Winddruck (im angenommenen Falle der zehnfache) entsteht.

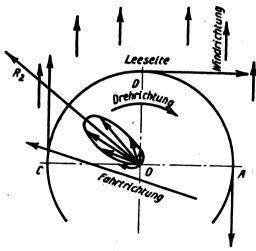

Abb. 2.

Bei einer gegebenen Windstärke 4 mußte also eine Steigerung auf etwa Windstärke 10½ stattfinden.

Trifft ein Luftstrom senkrecht auf eine feststehende ebene Fläche F, so übt er einen Druck aus:

 $P = F \cdot p$ 

worin p den Druck auf die Flächeneinheit bedeutet. Soll derselbe Druck P auf eine andere (kleinere) Fläche f erzielt werden, so muß der Luftstrom einen anderen durchschnittlichen (größeren) Druck p' auf die Flächeneinheit ausüben, so daß wiederum ist:

 $F \cdot p' = P$ .

Wirkt der Winddruck nicht auf eine ebene Fläche f, sondern auf einen feststehenden Zylinder, dessen Projektion senkrecht zur Richtung des Luftstroms f ist, so ist der ausgeübte Druck P' nur ein Bruchteil, ε, von P;

 $P' = \varepsilon \cdot P = \varepsilon \cdot f \cdot p'$ .

Um denselben Druck P auf die kleinere Fläche in Zylinderform von der Projektion f zu erreichen, muß der Luftstrom also mit einem Druck auf die Flächeneinheit p" wirken, der sich zu

$$p'' = \frac{F p}{\epsilon \cdot f}$$

berechnet. Wenn z. B.

 $f = {}^{1}_{10} F$  und  $\varepsilon = 0.67$ ,

so muß, damit dieselbe treibende Kraft P erzielt wird,

$$p'' = \frac{10}{0.67}$$
  $p = 15p$ 

d. h. der Luftdruck je m2 muß das 15fache betragen. Bei der Anwendung dieser Betrachtungen auf das Segelschiff ist zu berücksichtigen, daß als Treibkraft des Schiffes nur die in die Fahrtrichtung fallende Komponente des Winddruckes benutzt werden kann. Falls der (künstlich erzeugte) höhere Luftdruck in einer anderen Richtung wirkt als der natürliche Winddruck, muß, um dieselbe Treibkraft in der Fahrtrichtung zu erhalten, die Projektion beider Kräfte auf diese Richtung gleich sein, d. h. wenn a und a" die Winkel zwischen Kraft- und Fahrtrichtung bedeuten,  $f \cdot p'' \cdot \cos \alpha'' = F \cdot p \cdot \cos \alpha.$ 

Das Verhältnis der Einheitsdrücke muß also sein:  $\frac{p''}{p} = \frac{\cos \alpha \cdot F}{\cos \alpha'' \cdot f}.$ 

$$\frac{p''}{p} = \frac{\cos \alpha \cdot F}{\cos \alpha'' \cdot f}$$

Soll der Flettner-Rotor die gleiche Leistung ausüben, wie die frühere große Segelfläche, die er ersetzt, so muß daher die Projektion der erwähnten resultierenden Kraft R auf die Fahrtrichtung ebenso groß sein wie die Projektion des einfachen Winddruckes auf die Segel auf dieselbe Fahrtrichtung.

Die bisher vorliegenden Berichte über die Versuche mit dem zum Rotorschiffe umgebauten Dreimast-Schoner Buckau gestatten nicht, die Ergebnisse rechnerisch zu verfolgen. Nach ihnen wurden bei den Versuchsfahrten der Buckau, die früher etwa 900 m" Segelfläche trug, bei einer Windgeschwindigkeit von 10 m/sk und einer Umdrehungszahl der Rotoren von 130 in der Minute (d. h. von etwa 20,5 m/sk Umfangsgeschwindigkeit) eine Treibkraft von 5000 kg auf die beidenRotoren erzielt. Ein Wind von 10 m/sk - Geschwindigkeit übt nach der Beaufort-Skala) auf 900 m² Segelfläche bei senkrechtem Auftreffen etwa 18 000 kg Druck aus. Da nähere Angaben über Wind- und Fahrtrichtung fehlen, ist ein Vergleich nicht möglich.

Selbst die neuesten Angaben von Dr. W.S. in der Zeitschrift VDI 1925, Heft 21, bringen keine volle Klarheit. Die in der dort gegebenen Abbildung 1 zu einem Vergleich verwendeten beiden Fälle sind ungeeignet, denn es handelt sich nicht darum, die Ergebnisse beim Antriebe des Schiffes durch den Hilfsmotor mit denen beim Antriebe durch Hilfsmotor und Rotoren zu vergleichen, sondern man will wissen, wie sich die Ergebnisse beim Antriebe des Schiffes durch die frühere Segelfläche gegenüber dem Antriebe durch die Rotoren stellen, oder die beim Antriebe durch den Hilfsmotor und die frühere Segelfläche gegenüber dem Antriebe durch den Hilfsmotor und die Rotoren.

Auch über den erzielten Wirkungsgrad der gesamten Rotoreinrichtung ist ein Urteil noch nicht möglich. Es kann daher z. Z. auch nicht entschieden werden, ob und inwieweit sich durch Verwendung anderer, wirkungsvollerer maschineller Einrichtungen weitere Verbesserungen erzielen lassen. Sicherlich aber ist durch Flettner der Ausblick auf ein neues Betätigungsfeld eröffnet worden.

### Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Der technologische Unterricht an technischen Lehranstalten. (Professor Grunewald, Köln, im Ver. D. Ing. Augsburg-München.) Durch die gewaltige Entwicklung der Maschinentechnik, die besonders durch große Umwälzungen auf dem Gebiete der wirtschaftlichen Fertigung gekennzeichnet ist, erwächst den technischen Schulen die Aufgabe, ihre Lehrweise diesen Fortschritten anzupassen. Namentlich sind dem technologischen Unterricht bedeutsame neue Ziele gesetzt.

Eine Umfrage des Deutschen Ausschusses für technisches Schulwesen bei den technischen Lehranstalten Deutschlands gibt einige bemerkenswerte Aufschlüsse. Stoffwahl und Unterrichtsweise zeigen schon an vielen Stellen erfreuliche Ansätze, den neuen Forderungen gerecht zu werden. Die für einen erfolgreichen Technologieunterricht so wichtige praktische Ausbildung vor dem Schulbesuch läßt manches zu wünschen übrig. Nur wenige Schüler haben eine ausreichende praktische Ausbildung in der Gießerei und in der mechanischen Werkstatt erhalten.

An den vom Vortragenden geleiteten staatlichen vereinigten Maschinenbauschulen in Köln wird besonderer Wert gelegt auf die Wechselbeziehungen zwischen konstruktiver Formgebung, Bemessung, Werkstoffwahl und Fertigung, Vorrichtungsbau, Kalkulation und Fertigung

werden in organischer Zusammenfassung durch übungsmäßige Bearbeitung von Fertigungsaufgaben behandelt.

Die Ziele des zukünftigen Technologieunterrichtes sind die Vermittlung der zur Allgemeinbildung gehörenden technologischen Kenntnisse, die Grundlagen neuzeitlicher Fertigung mit Rücksicht auf die Bedürfnisse des Maschinenkonstrukteurs und die Grundlagen der Organisation und Fertigung mit Rücksicht auf die Bedürfnisse des Betriebsingenieurs.

Der ständig wachsende Lehrstoff auf allen Gebieten hat vielfach den Ruf nach Sonderfachschulen laut werden lassen. Hier ist jedoch Vorsicht geboten. Wenn die maschinentechnischen Lehranstalten an dem bewährten Grundsatz festhalten, grundlegende Kenntnisse in Mathematik, Mechanik, Physik, Chemie, Maschinenkonstruktion und Technologie zu vermitteln, bei der Unterrichtsstoffwahl sich dem Fortschritt der Technik anpassen und die neuen Lehrmittel benutzen, so werden die Schüler in der Lage sein, sich in der Praxis überall einzuarbeiten.

Eine Ausbildung und Fortbildung der Ingenieure und Techniker auf Sondergebieten ist aber unbedingt erforderlich. Sie muß aber nach dem Schulbesuch im technischwissenschaftlichen Vortragswesen (Technischwissenschaftliche Lehrmittelzentrale) erfolgen, wenn die

im praktischen Leben stehenden Ingenieure über eine durch eigene Erfahrung gefestigte Urteilskraft verfügen und die Vorbedingungen für die Einarbeitung in ein schwieriges Sonderfachgebiet vorliegen.

Die Druckkraft der Strahlung. (Prof. Dr. Ebner.) Während die Frage nach dem Ursprung der durchdringenden Raumstrahlung und die damit im engsten Zusammenhang stehende Frage der Entstehung unseres Weltgebäudes noch ihrer endgültigen Erklärungen harren, gibt es eine andere mit jener Strahlungsart verbundene Frage, die nicht minder interessant ist und als die Frage des Strahlungsdrucks bezeichnet wird. Bekanntlich übt jeder Körper, der gegen eine Wand oder ein anderes Hindernis anprallt, eine Kraft darauf aus; ist das Hindernis beweglich, so wird es durch den dagegenstoßenden Körper in Bewegung gesetzt, wie jedes Mühlrad, jeder Windmühlenflügel und die im Winde flatternde Wäsche zeigt. Seit Einstein wissen wir nun, daß auch jede bewegte Energie die Eigenschaft des bewegten Stoffes hat, mithin auch auf jedes ihr im Wege liegende Hindernis eine Kraftwirkung ausüben muß. Da nun nach dem Vorhergehenden jede Strahlung nichts anderes als bewegte Energie ist, so muß sie auf jede Fläche einen Druck ausüben, den man allgemein als Strahlungsdruck und beim Licht im besonderen als Lichtdruck bezeichnet. Der englische Physiker Maxwell, der zuerst die Wesensgleichheit von Licht und Elektrizität vorhergesagt hat, die dann durch die berühmten Versuche des deutschen Physikers Hertz glänzend bestätigt wurde, hat auch zuerst die Größe dieses Strahlungsdrucks berechnet und gezeigt, daß sie für alle uns zur Verfügung stehenden Strahlungsquellen der Erde ganz außerordentlich gering ist, da sie im umgekehrten Verhältnisse zur Lichtgeschwindigkeit steht, die den ungeheuer großen Wert von 300 000 Kilometer in der Sekunde hat. Maxwell fand, daß die Größe dieses Strahlungsdruckes für einen spiegelnden kleinen Hohlraum, den sogenannten absolut schwarzen Körper, den winzigen Betrag von etwa drei Hunderttausendstel Milligramm betragen müsse. Es ist nun sehr lehrreich, daß zahlreiche Versuche die Richtigkeit der Maxwellschen Theorie des Strahlungsdrucks bestätigt haben. So fand der englische Forscher Poynting, daß eine erwärmte Fläche, die selbst Strahlung aussendet, einen Rückstoß erfährt, entsprechend dem jedem Soldaten bekannten Rückstoß eines Gewehrs oder Geschützes beim Abfeuern. Der Wiener Physiker Ehrenhaft konnte weiter den Strahlungsdruck auf mikroskopische Teilchen nachweisen, und der Moskauer Professor Lebedew vermochte sogar mit Hilfe von sehr leichten an Glasfäden aufgehängten Spiegeln in einem Raum von außerster Luftverdünnung den Lichtdruck nachzuweisen und seine Größe als ziemlich übereinstimmend mit dem von der Theorie vorausgesagten Wert zu bestimmen eine Uebereinstimmung zwischen Theorie und Versuch, die bei der ganz außerordentlichen Schwierigkeit der Versuche die höchste Bewunderung verdient.

Von besonderem Interesse ist nun weiter die Frage nach den Wirkungen dieses Strahlungsdrucks im Weltenraum. Bewegt sich ein Himmelskörper um einen strahlenden Zentralkörper, wie z. B. die Planeten um die Sonne laufen, so erfährt er nicht nur eine anziehende Kraft infolge der allgemeinen Massenanziehung durch die Gravitation, sondern auch gleichzeitig eine abstoßende Kraft durch den Strahlungsdruck. Die bekannte Erscheinung, daß die Kometenschweife immer von der Sonne abgewandt sind, ist zweifellos als eine Wirkung des von der Sonne ausgehenden Strahlungs-

drucks auf den feinen gasförmigen Stoff der Schweife anzusehen. Mit Hilfe dieses Strahlungsdrucks konnte der englische Astrophysiker Eddington die merkwürdige Beobachtung erklären, daß im Weltenraum Fixsterne von größerer Masse als etwa der zehnfachen Sonnenmasse nicht vorkommen — die Masse unserer Sonne beträgt etwa 1033 Gramm, das sind also tausend Quadrillionen Tonnen -, weil nämlich mit steigender Masse auch der aus dem Innern infolge der ungeheuer hohen Temperatur der Fixsterne herausströmende Strahlungsdruck immer stärker und schließlich der Schwerkraft gleich wird, so daß die Sternmasse bei einer bestimmten Größe jeden inneren Zusammenhang verliert und auseinanderfällt. Eine andere wichtige Folgerung aus dieser Anwendung des Strahlungsdrucks auf die Weltkörper ist die, daß die Temperatur infolge der Zunahme des Strahlungsdrucks mit ihrem Zehntausendfachen im Innern des Sterns nicht beliebig hoch werden, sondern kaum jemals erheblich über eine Million Grad ansteigen kann.

Es liegt nahe, mit Hilfe des Strahlungsdrucks auch eine der merkwürdigsten Erscheinungen der neuzeitlichen Physik, die Massenanziehung oder Gravitation zwischen allen Körpern zu erklären. Schon der Vater der neuzeitlichen Gravitationstheorie, der englische Physiker Newton, hat sich niemals ausdrücklich zu der Anschauung bekannt, daß es Kräfte geben könne, die augenblicklich und unvermittelt in die Ferne wirken könnten, ohne in dem umgebenden Mittel eine von Punkt zu Punkt fortschreitende Zustandsänderung hervorzurufen; er lehnte jede Erklärung der Gravitation jedoch mit dem bekannten Worte ab, daß er keine Hypothesen fingiere und daß die Erklärung der letzten Ursachen seiner berühmten Newtonschen Gesetze der Gravitation außerhalb des Bereichs eines Naturforschers liege. Man hat natürlich versucht, auch die Gravitation mechanisch zu erklären, und dabei vor allem Aetherströmungen und Strahlungsdruck benutzt. Es würde zu weit führen, auf alle diese Theorien über die Ursache der Gravitation näher einzugehen, die vor allem mit dem Namen des französischen Physikers Laplace, des Engländers William Thomson und des Deutschen Kaspar Isenkrahe verknüpft sind, und die alle von Schwingungen ausgehen. Die einzige Theorie, die mathematisch unanfechtbar ist und auch durch Versuche gestüzt wird, ist die Pulsationstheorie des schwedischen Mathematikers Bjerknes; er denkt sich in einer nicht merklich zusammenpreßbaren Flüssigkeit zwei Kugeln, die in gleichem Rhythmus abwechselnd kleiner und größer werden und sich dann nach dem Newtonschen Gesetz anziehen oder abstoßen müssen, je nachdem sie gleich oder entgegengesetzt schwingen. Nimmt man also an, daß ein Aether die Welt erfüllt, der durch äußere Ursachen periodische Druckschwankungen im Weltenraum erleidet, und daß mit diesen Druckschwankungen kleine Größenschwankungen der wägbaren Stoffteilchen verbunden sind, so läßt sich die Gravitation dadurch mechanisch erklären. Zu einer ganz anderen Auffassung der Gravitation gelängt die Einsteinsche allgemeine Relativitätstheorie, nach der sich die Schwere vollkommen durch einen beschleunigten Bewegungszustand eines sogenannten Bezugssystems ersetzen läßt; ein in einem Kasten eingeschlossener Beobachter kann in keiner Weise unterscheiden, ob er sich ruhend in einem Schwerefeld befindet, also der Gravitationskraft unterworfen ist, oder ob sich der Kasten in einem von jeder Gravitation freien Raume befindet, wenn der Kasten durch äußere an ihm angreifende Kräfte fortgesetzt beschleunigt wird.

In allemeuster Zeit hat der Direktor der Gothaer Sternwarte Anding versucht, die Laplacesche Erklärung der Gravitation durch die Annahme umzugestalten, daß sich von der Sonne nach allen Seiten hin ein Schwingungszustand fortpflanzt, der einen Planeten, über den er hinweggeht, gegen die Sonne treibt. Die Tatsache, daß dabei die Fortpflanzungsrichtung der erregten Schwingungen zu der Richtung der durch sie erzeugten Kraft entgegengesetzt ist, ist nicht weiter auffällig, da ähnliches bei physikalischen Erscheinungen häufig vorkommt; man denke etwa an die Saugwirkung eines Luftstrahls gegen eine bewegliche Platte, die dabei gegen eine feste Platte hingezogen wird. Entscheidend für diese und alle übrigen Versuche einer anschaulichen Erklärung der Gravitation ist jedoch die Tatsache, daß es noch nicht gelungen ist, die bei allen diesen Theorien vorausgesetzte endliche Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gravitation durch den Versuch zu bestätigen. So lange dieser von so vielen Forschern heiß erstrebte Nachweis nicht erbracht ist, muß auch jeder Versuch, die Gravitation durch Strahlungsvorgänge und den dabei auftretenden Strahlungsdruck zu erklären, als erfolglos angesehen werden. Die Gravitation bleibt nach wie vor das große Welträtsel, und es muß der weiteren Entwicklung der Strahlungsphysik überlassen bleiben, auch dieses Rätsel einmal zu lösen.

**Die Dieselmaschine in Amerika.** (Prof. Dr.-Ing. Nägel (Dresden) im Ver. D. Ing. Augsburg-München.) Der Vortragende gab einen Bericht über die Besonderheiten des amerikanischen Dieselmaschinenbaues, die er während seiner Studienreise in den Vereinigten Staaten im Herbst vergangenen Jahres kennengelernt hat. Er besuchte insgesamt etwa 20 Motorenfabriken, die zum Teil größere, zum Teil kleinere Maschinen bauen, und deren Leistungen durch Massenfabrikation das in Europa übliche Maß bei weitem überschreiten. In grundsätzlicher Beziehung stellt er fest, daß in den Vereinigten Staaten ebenso wie in Deutschland und im Gegensatz zu England die Glühkopfmaschinen in den Hintergrund treten, um der eigentlichen Dieselmaschine Platz zu machen. Hierbei ist der amerikanische Dieselmaschinenbau mit wenigen Ausnahmen in höherem Maße als bei uns von der Absicht geleitet, möglichst einfache und betriebsichere Maschinen auf den Markt zu bringen, während der Brennstoffverbrauch bei weitem in zweiter Linie in die Wagschale zu fallen pflegt. Der Amerikaner wird trotz dem Reichtum des Landes durch die Anschaffungskosten einer Neuanlage maßgebend beein-Deshalb hat die einfache und daher billige Maschine — gleiche Betriebssicherheit vorausgesetzt vor der komplizierteren und brennstoffsparenden den entschiedenen Vorzug. Diese Entwicklungsrichtung des Maschinenmarktes legt den Gedanken der Zweitakt-maschine nahe, die in Verbindung mit kompressorloser Einspritzung den Steuerwellen-Mechanismus entbehr-lich machen. Bis zum heutigen Tage wird diese Maschinenart in verschiedenen Fabriken mit einfachstem Spülverfahren ausgebildet, wobei die im allgemeinen mangelhafte Spülung die erreichbare maximale Belastung erheblich herabdrückt. Die Maschinen dieser Art pflegen daher mit einer Nennleistung auf den Markt zu kommen, die einem nicht wesentlich höheren mittleren Effektivdruck als 2 at entspricht. Erst in neuester Zeit sind weitergehende Ansprüche an die erreichbare Leistung geltend gemacht worden, die zu eine: Erforschung des Spülvorganges drängen. Im Großmaschinenbau hat die doppeltwirkende Zweitaktmaschine der Worthington Company das größte Aufsehen erregt. An sie knüpfen sich im Zusammenhang mit den umfassenden Plänen zur Einführung Dieselmaschine zum Schiffsantrieb die größten Hoffnungen. Außerdem haben sich zahlreiche Lizenzbeziehungen zwischen den amerikanischen und den europäischen Dieselmaschinenfirmen entwickelt, z. B zur Folge haben, daß die MAN-Maschinen von drei Maschinenfabriken der Vereinigten Staaten gebaut werden. In bezug auf die schnellaufenden Dieselmaschinen hat es bisher infolge der Preislage des leicht flüchtigen Brennstoffes an dem erforderlichen Anreiz gefehlt. In weiten Kreisen ist man jedoch in Besorgnis, daß die gegenwärtig verschwenderische Inanspruchnahme der Petroleumvorräte nur noch für kürzeste Zeit durchgehalten werden könnte, so daß viele Firmen der europäischen Entwicklung der schnellaufenden kleinen Dieselmaschine zur Anwendung für Fahrzeuge die allergrößte Beachtung schenken. Man gewinnt bei den Besuchen der amerikanischen Firmen durchaus den Eindruck, daß durch die dort mit Zähigkeit verfolgten Forderungen billigster Herstellung und größter Betriebssicherheit auch für den deutschen Maschinenbau eine befruchtende Wirkung besitzen können.

Sulzer-Diesel-Zweitaktmaschinen. Zweitaktmaschinen werden als Schiffshauptmaschinen immer häufiger verwendet, solche nach Bauart Sulzer werden in England von sechs Schiffbaufirmen gebaut: Armstrong, Stephen, Denny, Fairfield, John Brown und Wallsend. Naturgemäß erfahren von den Lizenznehmern die Original-Sulzer-Konstruktionen entsprechende Abänderungen. Bei den Sulzermaschinen werden die Spülvorgänge durch Anordnung einer zweiten Schlitzreihe verbessert, wobei in der Spülluftleitung ein Drehschieber angeordnet ist. Da zu einer solchen Steuerung ein nicht einfacher Antrieb notwendig ist, so hat man den Drehschieber bereits durch automatische Scheibenventile ersetzt, die durch den Druckunterschied zwischen Zylinderraum und Spülleitung betätigt wer-Der Spülluftdruck schwankt mit der Motorbelastung zwischen 0,068 und 0,135 kg/cm<sup>2</sup>. Bei Sulzermaschinen, die mit gleichbleibender Drehzahl arbeiten, wird der Kolbenkühlraum nicht ganz mit Wasser gefüllt, je nach der Kolbengeschwindigkeit schlägt daher im Betriebe das Kühlwasser mehr oder weniger kräftig gegen den Kolbenboden, der dadurch wirksam gekühlt wird. Unter einer gewissen Drehzahl (n = 45 bei einer Maschine von 680 mm Bohrung und 1100 mm Kolbenhub, 400 PSe. bei n = 85) erreicht das Wasser den Kolbenboden nicht mehr, und die Folge ist dessen Ueberhitzung. Bei einer solchen Maschine, die mit 30minutlichen Umdrehungen lief, brachen die Kolben, als die Drehzahl auf 70 gesteigert wurde. Dabei wurde Frischwasser zur Kolbenkühlung verwendet. Bei Schiffsmaschinen hat man deshalb dieses Verfahren verlassen und füllt den Kolben wieder vollkommen mit Wasser, das unter einem Druck von etwa 1 kg/cm² steht. Es wird Seewasser verwendet; ob dies sich auf die Dauer empfiehlt, ist fraglich.

Bei neuzeitlichen Ausführungen wird die Spülluft durch Kreiselgebläse gefördert, die mit Drehzahlen 3000 i. d. Min. laufen. Mit einer solchen Schiffsmaschine sind bereits Versuche ausgeführt worden. Die Maschinen dieser Bauart sind besonders für Oeltankschiffe bestimmt, also für Schiffe, die nur geringen Aufenthalt im Hafen haben, sehr viel auf Fahrt sind und deshalb wenig Zeit für Ausbesserungen zur Verfügung haben. Dieser Schiffsbetrieb ergibt also be-

sonders scharfe Prüfung für die Brauchbarkeit solcher Schiffsölmaschinen. Die Einzelheiten der Versuchsmaschine ergibt die folgende Zusammenstellung:

Zylinderdurchmesser 700 mm.

Zylinderzahl · · · · 6 Kolbenhub · · · 990 , , , minutl. Drehzahl · 126,8
Bremsleistung · · 3 220 PSe Indizierte Leistung 3 915 PSi Sewicht für 1 PSe 92,6 Kg.

Die Maschine treibt zwei dreistufige Kompressoren und eine Kreuzkopf-Schmierölpumpe an. Das Gewicht umfaßt die Maschine und Drucklager sowie die unmittelbar angetriebenen Hilfsmaschinen. Die Prüfungsergebnisse der bei Fairfield gebauten Maschine, die für das Fahrgastschiff Aorangi mit 22 000 t Verdrängung bestimmt ist, enthält die folgende Zusammenstellung. Die Gesamtleistung der Maschinenanlage des noch im Bau befindlichen Schiffes beträgt 13 000 PSe. Hierzu sind 4 Maschinen notwendig, wobei in jedem Zylinder 540 PSe. erzeugt werden müssen.

|                                                                                                                                                                                                                                                           | Belastung                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Drei-<br>viertel<br>Last                                                 | Voll-<br>last                                                               | 12 v.H.<br>Ueber-<br>last                                                 | 18 v.H.<br>Ueber-<br>last                                                |
| Versuchsdauer · · · Std.  Effektivleitung · · · PSe Indizierte Leistung · · PSi Mechan. Wirkungsgrad v.H.  Mittl. etfekt. Druck · · Kg/cm² ,, indiz. ,, ,,  Lufteinspritzdruck ,, ,,  Spülluftdruck ,, ,,  Treibölverbrauch für 1 PSe gr Minutl. Drehzahl | 1<br>2360<br>2967<br>79,5<br>4,14<br>5,20<br>59,0<br>0,079<br>169<br>114 | 72<br>3220<br>3915<br>82.2<br>5,06<br>6,16<br>65,0<br>0,130<br>178<br>126,8 | 12<br>3552<br>4321<br>82,1<br>5,42<br>6,00<br>68,0<br>0,135<br>187<br>131 | 2<br>3800<br>4750<br>80,0<br>5,00<br>6,24<br>68,5<br>0,134<br>195<br>152 |
| (Schiffbau 1924, S. 632                                                                                                                                                                                                                                   | 633.)                                                                    | •                                                                           | V                                                                         | W.                                                                       |

Beeinflussung der Verbrennung in kompressorlosen Dieselmotoren mit Strahlzerstäubung. (Obering. Hintz, Essen, im Ver. D. Ing. Augsburg-München.) Unter den verschiedenen Verfahren der Treiböleinspritzung bei kompressorlosen Dieselmaschinen gewinnt das Strahlzerstäubungsverfahren immer mehr an Bedeutung. Durch richtige Wahl des Einspritzdruckes, Verwendung geeigneter Düsen und Einführung eines halbkugelförmigen Brennraumes ist es mit ihm gelungen, eine beinahe ebenso hochwertige Verbrennung wie bei der bisher allein herrschenden Lufteinspritzung des Brennstoffes zu erzielen. Dieses Verfahren ist aber an die Bedingung einer mehr oder minder ausgeprägten. Verbrennung mit Verpuffung gebunden, die das Triebwerk stark beansprucht.

Neuere, sehr eingehende Versuche der Firma Fried. Krupp A.-G., Essen, haben gezeigt, daß entgegen der bisherigen Meinung eine hochwertige Verbrennung auch bei Anwendung des Gleichdruckverfahrens erreichbar ist. Statt des halbkugelförmigen wird ein flacher Brennraum benutzt; die Oelstrahlen treffen auf den Kolbenboden unmittelbar auf. Maßgebend für den Erfolg ist die Art der Zusammenstellung von Kolben-bodenform, Lochzahl der Düsen, sowie Stärke, Rich-tung und Geschwindigkeit der Strahlen. Von weiterem Einfluß ist die Stärke der durch einen Schirm am Einlaßventit erzeugten Drehbewegung der Zylinderluft, was kaum überrascht, weil frühere Veröffentlichungen schon darauf hinwiesen. Die auf diesem Gebiet immerhin noch herrschende Unsicherheit, hervorgerufen durch zahlreiche sich widersprechende Literaturangaben, wurde dadurch beseitigt, daß durch genaue Messung festgestellt wurde, daß eine beim Saughub eingeleitete

Drehbewegung der Luft sich während des Kompressionshubs und der Verbrennung zum größten Teil aufrecht erhält. Bei der besten Vereinigung aller Elemente konnte bei einem mittleren indizierten Kolbendruck von 6,5 at., also bei Vollast, ein vollkommen rauchfreier, unsichtbarer Auspuff erzielt werden. Der auf die indizierte Leistung bezogene Verbrauch konnte auf unter 140 gr PS i/h herabgesetzt werden, Werte von 138 g PS i/h wurden mit neuen, vom Arbeitskolben aus angetriebenen Indikatoren wiederholt gemessen.

Die gleichzeitig dicht hinter dem Auslaßventil mit Thermoelementen festgestellten Auspufftemperaturen betrugen rund 400°C.; der Enddruck der Expansion, 18 v.H. Kolbenweg vom unteren Totpunkt ab gemessen, war 2,8 at. Diese Meßwerte beweisen, daß es mit dem neuen Verfahren gelungen ist, die Verbrennung bei unmittelbarer Einspritzung des Brennstoffes ebenso hochwertig auszubilden wie bei dem alten Verfahren mit Lufteinspritzung.

Naturgas und seine Bedeutung. In Niederbayern gibt es einige glückliche Orte, in denen das sonst so kostspielig gewordene Gas die Bewohner weiter nichts kostet als die Anlage eines kleinen Brunnenschachtes und eines Gasometers. Alles andere besorgen die Erdgasquellen. Stellenweise liefern diese natürlichen Gaswerke Leucht- und Heizgas in ganz erheblichen Mengen. Bisher hat man im übrigen Deutschland nur spärlich Naturgas gefunden. Die bedeutendste deutsche Naturgasquelle war bislang die von Neuengamme, die im Jahre 1910 aus 248 m Tiefe ganz unerwartet eine gewaltige Gasausströmung ergab. Das Erdgas ist Methan, das als Grubengas in Bergwerken die verhängnisvollen "schlagenden Wetter" erzeugen kann Weniger bedeutende Erdgase sind im hannoverschen Erdölgebiet allenthalben aufgetreten. Neuerdings ist auf dem Klosterberg in Granzow eine Gasquelle entdeckt. Diese dem Boden entströmenden Gase stehen im Zusammenhang mit Erdöl oder Asphalt. Als deren beständige Begleiter bilden sie ein wichtiges Anzeichen für das Vorhandensein von Oelschätzen im tieferen Untergrunde. Genau so wie Erdöllagerstätten findet sich das Naturgas in Schichten aus Sand, Kalk und Schiefer vor. Infolge seines leicht beweglichen Aggregatzustandes kann es sich viel weiter fortbewegen als das Erdöl selbst. Sande können somit wegen ihres großen Porenvolumens gewissermaßen zu regelrechten "Erdgasherden" werden und zu Gasquellen Veranlassung geben. Da der Gasgehalt des Erdöls verschieden reich ist, wird auch der Gasreichtum verschieden sein. Ja man kann unter Umständen in gasverdächtigen Gebieten lange bohren, sogar vergeblich, ehe man zum Erdöl gelangt. Riesenhafte Mengen von Naturgas sind bereits der Erdkruste entzogen. Trotzdem kann die jährliche zu gewinnende Ausbeute noch mit 50-60 cbm/km veranschlagt werden. In den Vereinigten Staaten gibt es allein 20 000 Brunnen. Die Hälfte des dort gewonnenen Gases genügt, um mehr als die Hälfte der Bewohnerzahl der Städte mit kostenlosem Gas zu versorgen.

In Kleinasien brennen bereits seit mehr als 2000 Jahren die "heiligen Feuer" von Atesch Djah, von denen schon Herodot berichtete. Er hat die Gasquelle von Chimära 500 Jahre v. Chr. gesehen. Atesch Djah liegt am Rande der Halbinsel Apscheron im Kaspisee, einige Werst von der durch die Erdölgewinnung berühmten Stadt Baku. Schon in Urzeiten war dieser Ort berühmt als heiligste Stätte der Parsen oder Chebern, die eine der ältesten Religionen der Welt bekennen.

Sie verehren das Feuer, das hier in Gestalt unzähliger Flammen aus dem Erdreich emporlodert. Um diese herum hatten die Feueranbeter ihre Wohnungen angelegt. Sie benutzten das Gas zum Wärmen, Kochen und zur Beleuchtung, lange, bevor es in Europa der Fall war.

Ebenso ergiebige Gasquellen befinden sich in Italien (Barigaza bei Modena, Pietra Mala zwischen Bologna und Florenz). Die bedeutendsten Erdgasquellen Europas dürfte bisher wohl in Siebenbürgen erschlossen sein. Bei Kissarmas stieg die Tagesleistung dieser Quelle, die anfänglich 1 Million cbm betrug, nach Vertiefung des Bohrlochs (mit dem man nach Kali suchte) auf 1,7 Millionen ebm. Diese Quelle durfte wohl die ergiebigste auf dem Kontinente sein. Nach der Entdeckung bohrte man noch weitere Gebiete erfolgreich ab und traf auf Erdgas bei Dees, Mezösamsond, Basna, Medyes, Kiskapus u.a.O.m. Man kennt dort heute mehr als 20 Gasquellen, deren Ausströmungen teilweise für Beleuchtungs- und Heizzwecke nutzbar gemacht worden sind. Ihre Leuchtkraft ist halb so groß wie die des künstlich erzeugten Steinkohlengases. Die Ergiebigkeit schwankt nach Tag und Stunde, Wetterwechsel und Barometerstand. Die tägliche Ausströmung beträgt mehr als 3 000 000 cbm. Das Mutterland jener Exhalationsprodukte, was Alter und Häufigkeit anbetrifft, dürften die Vereinigten Staaten, besonders Pennsylvanien, Ohio, Westvirginien und Kanada sein. Pennsylvanien besaß vor einem Jahrzehnt bereits 11 000 Quellen und die anderen Staaten zwischen 2000 bis 5000. Der Wert des trockenen Gases betrug vor 10 Jahren allein 400 000 000 Mk. Besondere Bedeutung dürften mehrere Naturgasvorkommen dadurch erhalten, daß sie das unbrennbare bisher kaum erfaßbare Heliumgas enthalten. Bei der zukünftigen Entwicklung der Luftschiffahrt wird dieses Edelgas als Füllstoff verwendet werden. Landgraeber.

Die Kohlensäure des Ackerbodens. Die Grüne Kohle, ein Beitrag zur deutschen Kohlenstoff-Bilanz. (Dr. Reinau im Ver. D. Ing. Augsburg-München.) An Hand der Statistik über die Steinkohlenerzeugung Deutschlands und der Erträge der deutschen Landwirtschaft weist der Redner nach, daß die letztere bezüglich des Kohlenstoff-Inhaltes ihre Erzeugnisse halb soviel wie die erstere an Kohlenstoff umsetzt, der aber natürlich um ein Vielfaches wertvoller, wie jener ist. Die Forschungen des Vortragenden in den letzten Jahren haben ergeben, daß der größte Teil des landwirtschaftlichen Kohlenstoffes — die grüne Kohle — nicht aus dem freien Luftraum stammt, sondern vom Boden her seinen Ursprung hat. Aus den Humusstoffen wird durch die Tätigkeit der Bakterien des Bodens unter Einfluß von Feuchtigkeit, Belüftung, Bearbeitung und künstlicher Düngung Kohlensäure in mehr oder minder großer Menge frei. Sie entsteigt durch reine Diffusion mit zunehmender Jahrestemperatur immer stärker dem Boden und wird von den grünen Blättern der Pflanzen weitestgehend an Ort und Stelle zu Zucker und Pflanzenstoffen assimiliert. Infolge der Erkenntnis, eine vermehrte Kunstdüngeranwendung eine raschere Zersetzung des Bodenhumus und damit eine zunehmende Verarmung der angespanntest bewirtschafteten Böden im Gefolge hat, wird die Notwendigkeit auch des Ersatzes der kohlenstoffhaltigen Bodenbestandteile gefordert. Der Vortragende gibt eine Zusammenstellung des Wertes von 1 kg Kohlenstoffinhalt in den verschiedensten Grundstoffen bzw. Erzeugnissen der Landwirtschaft und Gärtnerei, woraus z. B. hervorgeht, daß 1 kg Kohlenstoff in Ackererde 0,2, in Stroh 5,

in Torf 3, im Stallmist 10, als Roggen 75, als Milch 370, in Form von Treibhaus-Orchideen 2 Mill. und als Diamant 12 Mill. Pfennige Wert hat. Es dürfte daher woll wirtschaftlich sein, z.B. Torf durch landwirtschaftliche Maßnahmen zu Pflanzenstoffen umzuformen, selbst wenn die Ausbeute auch nicht 100 v.H. ist. Die abbaubaren Torflager Deutschlands enthalten schätzungsweise doppelt soviel Kohlenstoff, wie die bebauten Aecke

Weiterhin zur Bilanzierung des Kohlenstoffes in der Landwirtschaft wirkt eine geeignete Fruchtfolge, weil die verschiedenen Kulturpflanzen in verschiedenem Maße auch Kohlensäure aus der Luft heranziehend in die Wirtschaft einführen, bzw. durch die Art ihrer Verwertung, den Bodenkohlenstoff verschieden stark beanspruchen. Möglichst immer während des Grünhalten der Aecker verhindert das ungenutzte Entweichen von Kohlensäure in die Luft. Durch die Luft werden nachweislich jährlich Millionen Tonnen Kohlenstoff aus den Kulturländern nach den Weltmeeren zu entführt und dort verschluckt.

Der Uebergang von der Benutzung tierischer Kräfte zur Bearbeitung der Aecker und zur Bewegung der Massen in der Landwirtschaft zu Motorarbeit, kann soviel kohlenstoffhaltigen Stoff in der landwirtschaftlichen Erzeugung der unmittelbaren Ernährung des Menschen bzw. der Fütterung von Fleisch- und Milchvieh zuführen und Kohlenstoff-Inhalt der Ackerböden schonen, daß dies einer Vergrößerung Deutschlands in Höhe von 50 v. H. gleichkommt.

Europas Holzbestand. Vom Standpunkte des internationalen Holzhandels kann man die Staaten Europas in zwei Hauptkategorien einteilen: Erstens in solche Länder, welche eine Ueberproduktion an Holz haben und die großen Exporteure (Holzausfuhr) sind, zweitens in solche, welche durch ihre heimische Produktion ihren Konsum nicht decken können, die Importstaaten (Holzeinfuhr). Zu den ersteren zählen in erster Linie die nordischen Länder, Schweden, Norwegen und Finnland, dann diese Zentraleuropas, Tschechoslowakei, Oesterreich, Polen, Rumänien, Jugoslawien und endlich Osteuropa, die Randstaaten und Rußland. Alle übrigen Länder sind mehr oder weniger Importeure und konzentrieren sich hauptsächlich im Westen und Süden Europas. Folgende Zusammenstellung möge ein Bild vom Waldreichtum der einzelnen Staaten geben:

| Land:            | Wald in ha. | Bewaldete<br>Oberfläche<br>in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Wald<br>per Kopf<br>in ha. |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Schweden         | 20 700 000  | 46,2                                                      | 3,54                       |
| Norwegen         | 6 911 400   | 22,3                                                      | 2,93                       |
| Finnland         | 20 138 000  | 58,61                                                     | 4,95                       |
| Deutschland      | 12 597 000  | 27,1                                                      | 0,21                       |
| Frankreich       | 10 200 000  | 18,5                                                      | 0,26                       |
| Rumänien         | 7 195 000   | 24,4                                                      | 0,44                       |
| Ukraine          | 5 657 000   | 7,1                                                       | 0,14                       |
| Jugoslawien      | 7 500 000   | 24,2                                                      | 0,68                       |
| Italien          | 4 890 000   | 15,8                                                      | 0,13                       |
| Tschechoslowakei | 4 662 000   | 37,17                                                     | 0,34                       |
| Oesterreich      | 3 076 000   | 37,6                                                      | 0,50                       |
| Polen            | 8 943 000   | 24,0                                                      | 0,35                       |
| Bulgarien        | 2 568 000   | 26,6                                                      | 0,51                       |
| Rußland          | 152 000 000 | 29,4                                                      | 0,72                       |
| Schweiz          | 903 400     | 21,88                                                     | 0,26                       |
| Belgien          | 525 000     | 18,7                                                      | 0,07                       |
| Holland          | 246 000     | 7,0                                                       | 0,03                       |
| Dänemark         | 324 000     | 8,4                                                       | 0,11                       |

| England   | 1 242 000 | 3,95  | 0,03 |
|-----------|-----------|-------|------|
| Spanien · | 5 000 000 | 10,06 | 0,24 |
| Portugal  | 472 000   | 5,3   | 0,08 |
|           |           |       |      |

275 758 800 ha.

Die übrigen Staaten, wie die europäische Türkei, Griechenland, Albanien usw. sind in obiger Statistik nicht aufgenommen, da es nicht möglich ist, von diesen Ländern nur einigermaßen verläßliche Zahlen zu bekommen. Die bewaldete Oberfläche Europas beträgt somit rund 275 758 000 ha, was bei einer Bevölkerung von 463 515 000 ungefähr 0,50 Hektar per Kopf ergibt.

Wenn man somit über die bewaldete Oberfläche Europas ein Bild geben kann, welches - für manche Staaten vielleicht nur zum Teile — mit der Wirklichkeit übereinstimmt, so ist es ganz unmöglich, etwas ähnliches über die Produktions- und Konsumationsverhältnisse zu bieten, obwohl gerade dies einen sehr tiefen Einblick in die internationale Forstökonomie geben würde. Die einzige Ziffer, die uns in dieser Beziehung zur Verfügung steht, ist die Angabe des Dr. Karl Simon, der gelegentlich des internationalen Holzkongresses in Preßburg dieses Thema behandelte und die gesamte jährliche Rundholzproduktion Europas auf 460 Millionen Kubikmeter geschätzt hat. Diese Zahl kann leider nicht als Grundlage für eine Forstökonomie verwendet werden, da sie über die Art des Holzes, über die Verteilung von Laub- und Nadelholz, über die Sortimente usw. nichts aussagt. Auch über das Verhältnis der Produktionen, die für den Konsum in den verschiedenen Staaten selbst bestimmt sind, im Vergleich zu der, welche dem internationalen Handel zugeführt wird, sind keinerlei Zahlen zu bieten, viel weniger, daß es möglich, eine Teilung nach Art und Qualität vornehmen zu können.

Trotzdem wäre es von Interesse, der Frage, ob sich in absehbarer Zeit ein Holzmangel in Europa fühlbar machen wird — wie dies sicher in Amerika in wenigen Jahrzehnten der Fall sein wird — oder ob bei uns die

Holzwirtschaft auf eine festere Basis gestellt ist, näherzutreten. Es ist sicher, daß besonders nach dem Kriege die erhöhten Bedürfnisse an Holz zum Teile auf Kosten von Ueberschlägerungen gedeckt wurden. In den nordischen Staaten, besonders in Schweden, ist eine solche sicherlich vorgenommen worden: die hohen Exportergbenisse der Jahre 1919, 1920 und 1921 sind gar nicht auf einer anderen Basis möglich, um so mehr, da der Eigenbedarf per Kopf in diesem Lande sehr hoch ist. Auch in Finnland ist dies der Fall, wenn auch nicht auf den gesamten Waldvorrat bezogen, doch werden dort die Bringung günstigen Wälder überschlägert, während diese des Nordens nur ungenügend ausgenützt werden. Allerdings machen beide Staaten die größten Anstrengungen, in diese Verhältnisse klares Licht zu bringen, und es sind zur Erlangung von genauen Daten Reichsforsttaxierungen angeordnet. Auch in manchen Bundesländern Oesterreichs, wie z. B. Kärnten, sind in den Nachkriegsjahren Ueberschlägerungen vorgekommen. Auch der Spekulation sind sehr ausgedehnte Forste zum Opfer gefallen. Nicht zu vergessen ist, daß auch zufolge der direkten Kriegsoperationen sowohl im Westen, Süden und Osten Europas tausende von Hektaren wohlgepflegten Waldes devastiert wurden.

Wenn man auch alle diese Tatsachen anerkennt, so kann man erfreulicherweise doch feststellen, daß Europa über recht große und ergiebige Waldreichtümer verfügt und mit seinem Vermögen an Forsten viel besser haushalten hat, als z. B. Amerika, von dem man noch vor kaum 100 Jahren annahm, daß sein Holzkapital unerschöpflich sei. Besonders der Osten Europas verfügt noch über ausgedehnte Flächen fast jungfräulich erhaltenen Waldes, der von der Hacke so gut als unberührt ist. Von einem wirklichen Holzmangel kann man in Europa kaum sprechen, um so mehr, da alle Staaten dieser lebenswichtigen Frage das richtige oder zumindestens einiges Interesse entgegenbringen.

Landgraeber.

#### Bücherschau.

Geschichte der Mathematik. Neue Bearbeitung von Oberstudienrat Dr. H. Wieleitner. I. Von den ältesten Zeiten bis zur Wende des 17. Jahrhunderts. II. Von 1700 bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Bd. 226 bzw. 875 der "Sammlung Göschen", Berlin und Leipzig 1922/23, W. de Gruyter & Co., 136 bzw. 154 Seiten. Preis je 1,25 Mk.

In den beiden Bändchen liegt ein auf gründlichen Quellenstudien aufgebauter gedrängter Ueberblick über die geschichtliche Entwicklung der Mathematik vor. Es ist dem Verfasser gelungen, die einzelnen Teile straft zusammenzufassen und eine einheitliche, an keiner Stelle ermüdende Darstellung zu liefern. Das ist nur möglich gewesen durch strenge Sichtung des zu behandelnden Stoffes. Die beigefügten Literatur-Hinweise leiten den Interessierten auf ausführlichen Darstellungen des gesamten Gebietes oder einzelner Teile hin.

Lehr- und Aufgabenbuch der Algebra. Von Oberstudienrat Prof. Dr. Düsing. 187 Seiten. Leipzig 1924, M. Jänecke. Preis 3,85 Mk.

Von dem Verfasser liegt bereits in 4. Auflage eine "Einführung in die Algebra" vor, die offenbar auch die Grundlage für das jetzt erschienene Buch bildet. Der

Verfasser ist bemüht, die zum Rechnen notwendigen Regeln auf ein Mindestmaß herabzubringen. Ich würde es begrüßen, wenn schärfer auf die Umgrenzung gegebener Erklärungen hingewiesen würde, damit die Erweiterung der Definitionen über ihren ursprünglichen Bereich klar hervortritt. Ich denke etwa an die Potenzen mit negativen und gebrochenen Exponenten, die doch ganz anders definiert werden als die mit ganzen positiven Exponenten, oder an die Festsetzung a<sup>0</sup> = 1. Die den eingekleideten Aufgaben der Gleichungslehre vorangestellten Anleitungen werden dem Schüler das Lösen erleichtern und dem mit Recht beklagten Mißerfolg auf diesem Gebiete Einhalt tun. A. Barneck.

Wissen und Wirken. Einzelschriften zu den Grundlagen des Erkennens und Schaffens. Herausgeber: Prof. A. Kistner und Priv.-Doz. Prof. Dr. E. Ungerer, Karlsruhe. Verlag G. Braun. Preis je 1 Mk. 2. Band: Begriffsbildung. Von Prof. Dr. K. Boehm. 45 Seiten, 1922. 11. Band: Formalismus und Intuitionismus in der Mathematik. Von Prof. Dr. R. Baldus. 45 Seiten, 1924. 12 Band: Die Geburt der modernen Mathematik. I. Analytische Geometrie. Von Oberstudienrat Dr. H. Vieleitner. 60 Seiten, 1924.

Die Sammlung "Wissen und Wirken" will dazu beitragen, dem eingehegten Fachmenschen unserer Zeit, dem außerhalb eines Gebietes Stehenden das Erfassen der Grundfragen anderer Wissens- und Lebensgebiete zu erleichtern und damit der erzwungenen Fachbeschränktheit und geistigen Enge entgegenwirken. Die vorliegenden drei Bände lassen recht gut die Durchführung dieses Zieles erkennen. Die beiden zuerst angeführten gehen auf die letzten Grundlagen jeder exakten Wissenschaft wie überhaupt des logischen Denkens zurück. Dabei tritt bei den Entwicklungen die Mainematik stark in den Vordergrund, weil die Mathematiker de jüngsten Zeit besonders tief zu den Fundamenten ihrer Wissenschaft vorgedrungen sind. Die dabei erfolgte Spaltung in die zwei Gruppen der Formalisten und Intuitionisten ist dann besonders der Gegenstand der Betrachtung des zu zweit aufgeführten Bandes, worin der Gegensatz dieser beiden Denkweisen geschichtlich und systematisch gekennzeichnet wird. In dem zuletz+ aufgeführten Bande wird geschildert, wie zu Anfang des 17. Jahrhunderts Fermat und Descartes die analytische Geometrie aufbauten. Aus der Schilderung geht sehr anschaulich der Unterschied der antiken ven der modernen Mathematik hervor.

Leitfaden zum graphischen Rechnen. Von Professon Dr. R. Mehncke. Mit 144 Figuren im Text. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 183 Seiten. Leipzig und Wien 1924, F. Deuticke. Grdz. 5 Mk.

Bezüglich der 1917 erschienenen 1. Auflage verweise ich auf die Besprechung im 332. Bande dieses Journals, S. 182. Die graphischen Methoden haben sich in der Zwischenzeit weiter entwickelt und sich wachsender Beliebtheit erfreut. Ihnen trägt die 2. Auflage Rechnung durch Hinzufügung eines 30 Seiten umfassenden Anhanges, in dem neben neuen Methoden zur Auflösung linearer Gleichungen besonders Konstruktionen für Schwerpunkte und Momente verschiedener Ordnung, hauptsächlich als Anwendungen der gewöhnlichen Integralkurve und allgemeinerer integrierender Kurven gebracht werden.

A. Barneck.

"Weltmontanstatistik". Herausgegeben von der Preu-Bischen Geologischen Landesanstalt. Die Versorgung der Weltwirtschaft mit Bergwerkserzeugnissen. I. 1860 bis 1922. 1. Teil.

Kohlen, Erdöl und Salze. Bearbeitet von M. Meißner, Bergrat an der Geologischen Landesanstalt zu Berlin. Mit 132 Zahlentafeln und 69 Abbildungen. Stuttgart 1925. Ferdinand Enke. Geh. 12,60 Mk.

Es ist eine erfreuliche Tatsache, daß sich die Erkenntnis der Bedeutung eines zusammenfassenden Werkes über bergwirtschaftlich-weltstatistische Angaben, wie sie beispielsweise die englische Bergbehörde dijährlich veröffentlicht, auch in Deutschland immer mehr Bahn bricht und Mittel und Wege gesucht werden, der Gegenwart einen möglichst lückenlosen und einheitlichen Ueberblick über die Weltmontanstatistik zu geben.

In anschaulicher Weise werden in dem vorliegenden Buch zunächst die Fortschritte der Technik als Markstein des Entwicklungsganges der neuen Weltwirtschaft geschildert unter besonderer Betonung der engen Beziehungen des Bergbaues zur Technik und Wirtschaft. Im Anschluß hieran wird dann die Bedeutung der Bergwerkserzeugnisse für das Wirtschaftsleben besprochen und eine übersichtliche Darstellung der Weltversorgung mit Stein- und Braunkohle, mit

Erdöl, Oelschiefer, Erdgas und Erdwachs sowie mit Steinsalz, Kali und Salpeter gegeben.

Meißner hat es verstanden, den umfangreichen Stoff auf 228 Seiten in lebendiger und klarer Form zu verarbeiten. Die Uebersichtlichkeit der Gedankengänge und die flüssige Ausdrucksform des Verfassers werden durch zahlreiche, in den Text eingestreute zeichnerische Darstellungen und Zahlentafeln harmonisch ergänzt.

Fritz Schmidt.

Wie spare ich Kohle? Von Dipl.-Ing. F. zur Nedden. VDJ-Taschenbücher, Band I.

Das 131 kleine Seiten umfassende und in allgemein verständlicher Darstellung geschriebene Buch befaßt sich titelgemäß mit dem Problem: "Wie spare ich Kohle?"

Zu diesem Zwecke gibt der Verfasser eine Anzahl Winke für alle Brennstoff verbrauchenden Kreise, mit weniger und geringwertiger Kohle mehr Wärme zu erzeugen und diese Wärme besser auszunutzen. Die gegebenen praktischen Anweisungen sind knapp gefaßt und übersichtlich geordnet.

Das Buch wendet sich an Hausfrau, Hausherm, Mieterausschüsse und Hausangestellte, an die Architekten, an Handwerker und Gewerbetreibende, an Industrielle und Finanzleute, an Ofen-, Herd- und Kohlenhändler, an die Lehrer und nicht zuletzt an die Presse, die in der Verbreitung der Kenntmisse für das Haushalten mit der Energie der Kohlen eine produktive Aufgabe von größter nationaler Wichtigkeit erfüllen kann.

Es wäre zu wünschen, daß das aus den reichen Erfahrungen seines Verfassers schöpfende Buch eine allgemeine Verbreitung findet.

Otto Brandt.

Eisenhüttenkunde. Von Dr. M. v. Schwarz. I. Das Roheisen. Mit 34 Abbildungen und 1 Tafel. Sammlung Göschen. Bd. 152. 1924. 1.25 M.

In kurzer übersichtlicher Weise wird hier die Gewinnung des Roheisens dargestellt. Des Witzes Würze ist die Kürze. Dies gilt auch hier. In 128 Seiten ist das große Gebiet über Roheisen zusammengedrängt und doch fehlt kein wesentlicher Punkt. Zahlenmaterial bis zum Jahre 1923 und übersichtliche Schaubilder geben Aufschluß über die wirtschaftliche Bedeutung der Eisenindustrie. Der unheilvolle Einfluß des Versailler Diktats auf die deutsche Wirtschaft kommen in diesen Zahlen deutlich zum Ausdruck. Der kleine Band soll in keiner technischen Bibliothek fehlen.

Wimplinger.

Konstruktion und Berechnung elektrischer Maschinen und Apparate. Von Ingenieur Robert Weigel. Handbuch der Starkstromtechnik, I. Band. Teil II: Asynchron- und Wechselstrom-Kommutatormotoren; Teil III: Schalter-Regler und Anlasser. Erläutert durch Beispiele. Vollständig umgearbeitet und erweitert von Dipl.-Ing. Hugo Löwe. Vierte, verbesserte und ergänzte Auflage. Hachmeister & Thal, Leipzig 1924.

Von den vorliegenden zwei Lieferungen des bekannten Weigelschen Buches behandelt Teil II: Asynchron- und Wechselstrommotoren, Teil III: Schalter-Regler und Anlasser.

In Teil II werden in umfassender Weise die Asynchronmotoren (Induktionsmotoren), die Drehstrommotoren mit abstufbaren Umlaufzahlen, die Phasenschieber, sowie die Einphasen- und Mehrphasen-Kommutatormotoren behandelt. Nach Angabe der wichtigsten Formeln zur Berechnng von Mehrphasenmotoren

folgt die Betrachtung der Streuung, Reaktenz, Kurzschlußimpedenz, des Kurzschlußwiderstandes, des Heylandschen Diagrammes, der Schlüpfung, Phasenstromstärke und Phasenspannung des sekundären Teiles, sowie die ausführliche Berechnung und die Wicklungsschemata von Induktionsmotoren mit Schleifringläufer und mit Kurzschlußläufer. Anschließend folgt die Berechnung eines Einphasen-Induktionsmotors mit Kurzschlußläufer und Parallelschaltung eines Widerstandes, eines Einphasen-Induktionsmotors mit Kurzschlußläufer und Vorschaltung eines induktionsfreien Widerstandes, sowie eines Einphasen-Induktionsmotors mit Schleifringläufer. Weiter betrachtet der Verfasser den Induktionsmotor als Generator, den Induktionsregler, die Drehstrommotoren mit abstufbaren Umlaufzahlen und die Phasenschieber. Ein besonderer Abschnitt wird dann dem kompensierten Reihenschlußmotor in verschiedener Ausführung, den Repulsions-motoren mit doppeltem Bürstensatz System Déri und dem kompensierten Repulsionsmotor gewidmet.

Der Teil III beginnt mit Besprechung der Kontakt<sub>r</sub> arten und der Hebelschalter. Dann werden behandelt einfache Anlasser, Anlasser mit Drehzahlregelung aufund abwärts, Metallanlasser mit stufenweiser Funkenentziehung, Relais-Selbstanlasser und Fahrschalter. Hierauf werden die Flüssigkeitsanlasser, Drehstromanlasser, Anlaßtransformatoren und Bremsmagnete für Gleich- und Drehstrom besprochen, wobei das Gesagte durch einige Rechnungsbeispiele erläutert wird.

Für jeden angehenden Konstrukteur elektrischer Motoren und Schalt-, Regler- und Anlaßapparate sind die neu vorliegenden beiden Lieferungen eine empfehlenswerte Hilfsquelle. Der Druck und die Ausstattung der zahlreichen Abbildungen ist seitens des Verlages mit großer Sorgfalt durchgeführt worden.

Otto Brandt,

Elektrisches und autogenes Schweißen und Schneiden von Metallen. Von Dr.-Ing. Achenbach und Ober-Ing. S. T. Lavroff. Mit 116 Abb. und 21 Zahlentafeln, 167 Seiten. 1925, Verlag von M. Krayn, Berlin.

Bei der sehr raschen Weiterentwicklung, die die Gasschmelzschweißung und besonders die elektrische Schweißung in den letzten Jahren genommen hat und noch fortwährend nimmt, ist es zu begrüßen, wenn, wie dies im vorliegenden Buch der Fall ist, die einschlägige Literatur bis in die jüngste Zeit hinein verfolgt ist, so daß man ein ungefähres Bild vom derzeitigen Stand der Technik erhält. So wird das leicht verständlich geschriebene, hauptsächlich auf die Praxis abzielende Buch in seinem handlichen Format all den vielen nützlich sein, die unter dem Zwang der immer mehr in den Werkstätten sich einbürgernden neuen Schweißmethoden einen zweckmäßigen Ueberblick über das gesamte Schweißgebiet sich verschaffen wollen oder müssen.

Der Inhalt des Buches, der zum weitaus größeren Teil die elektrische Schweißung behandelt, gliedert sich in folgende hauptsächliche Kapitel: Lichtbogenschweißung — Widerstandsschweißung — Autogenes Schweißen — Festigkeit des Schweißens — Anwendung der Lichtbogenschweißung — Anwendung der autogenen Schweißung — Autogenes Schneiden — Unterwasserschneiden — Sauerstoff — Azetylen — Flüssige Brennstoffe — Sicherheitsvorschriften — Kalkulation des Schweißens und Schneidens.

Ein zum Schluß angefügter Literaturnachweis gibt die Möglichkeit, sich über manches noch eingehender zu informieren, als es innerhalb des Rahmens, den sich das Buch gesteckt hat, möglich ist. (Techn. Hochschule Charlottenburg.)

Prof Dr. Ing. A. Hilpert.

Das Flugsportbuch. Der Flug ist in kürzester Zeit zu einem mächtigen Faktor angewachsen im menschlichen Leben. Auch der Sport hat sich seiner bemächtigt und allerorten hören wir von Flugrekorden, von Wettflügen, Kunstflügen und jedermann ist über die bedeutenden Leistungen der Flugsportler erstaunt und begeistert. Jeder will Näheres davon wissen, daß er auch mitreden kann. Dr.-Ing. v. Langsdorff, der anerkannte Flugsportler und erste Flugsportschriftsteller ist mit einem prächtigen Buch diesem Bedürfnis entgegengekommen, "Das Flugsportbuch", erschienen bei Dieck & Co., dem bekannten Verlag der beliebten "Stuttgarter Sportbücher mit dem Hohlwein-Titelbild". Er behandelt in leicht verständlicher, immer angenehm zu lesender und fließender Schreibweise alle Arten des Segelfluges und des Fluges mit Motor, den Fessel-drachen, den Fallschirm, den Freiballon sowie alle übrigen Flugsportarten und schließlich streift er auch noch den Selbstbau. Ueber ein halbes Hundert herrliche Naturaufnahmen im Text und 16 Kunstdrucktafeln geben die nötige Erläuterung zum Wort und packen jeden Beschauer. Alle sollten das Buch lesen, denn es zeigt wieder, was wir mit Ausdauer in Sport und Technik vermögen. Das Buch, das ebenfalls wieder eine Umschlagzeichnung von Prof. Hohlwein besonders auszeichnet, kostet geheftet 3 .#, Schw. Fr. 3,75, in schönes Halbleinen gebunden 4.#, Schw. Fr. 5. Es ist durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Neuzeitliche Arbeitsvorrichtungen unter besonderer Berücksichtigung des Motorenbaues. Von H. Scheibe und W. Tuloschinski. Berlin 1925. Schmidt & Co. Geb. 20 Mk.

Die Not unseres Wirtschaftslebens verlangt, daß die wirtschaftliche Fertigung im weitgehendstem Maße berücksichtigt wird. Zweckmäßige, zeitsparendeWerkzeuge, werkstoffsparende Arbeitsverfahren, Aufbau der Werkstätten im Sinne der neuzeitlichen Betriebswissenschaft sind die Grundbedingungen zum wirtschaftlichen Wiederaufbau der deutschen Industrie. In dem vorliegenden Buche finden Betriebsleiter, Betriebsbeamte und Werkzeugmacher Hinweise, wie zweckmäßig Werkzeuge und Vorrichtungen gebaut werden. Dementsprechend ist das Buch auch für Studierende technischer Lehranstalten willkommen. Ein umfangreiches Inhaltsverzeichnis ermöglicht ein rasches Nachschlagen.

Die Verfasser waren bemüht an Hand zahlreicher Zeichnungen alle vorkommenden Arten Werkzeuge und Vorrichtungen des Maschinenbaues zu besprechen. In einer Neuausgabe könnten undeutliche Abbildungen wie z. B. Abb. 221 und solche, welche an Abbildungen in Katalogen erinnern, vermieden werden. Besonders umfangreich sind die Angaben über Bohrvorrichtungen für die verschiedenen Zwecke. Erwünscht wäre es gewesen, eine solche zum Bohren viereckiger Löcher beschrieben zu finden.

Dem gut ausgestatteten Buche ist weite Verbreitung zu wünschen, besonders im Motorenbau, für den es in erster Linie bestimmt ist.

Wimplinger.

### Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

Kantonales Gewerbemuseum, Bern. 56. Jahresbericht 1924. R. Saliger, Der Eisenbeton, 5. neu bearb. u. erweiterte Aufl. 1925, Alfred Kröner Verlag, Leipzig. Preis geh. 24, geb.

Leopold Herzka, Schwindspannungen in Trägern aus Eisenbeton. 1925. Alfred Kröner Verlag, Leipzig. Preis geh. 5.50, geb. 7.50 Mk.

Der Gußelserne Rohrbrunnen (Thiembrunnen) für Wasserwerke. 2. Aufl. Prs. 0,75. Alfred Kröner Verlag, Leipzig. Willibald Fuhrmann, Der Leistungsfaktor in Wechselstromanlagen. Preis 6.20 RM. Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig.

Krell, Entwerfen im Kranbau. Band I u. II. Preis geb. 32 RM. Oldenburg Verlag, München.

Wissenschaftliche Veröffentlichungen dem Konzern, IV. Band 1. Heft. Verlag von Julius Springer,

Hermann Großmann, Die Abschreibung vom Standpunkt der Unternehmung und ihre Bedeutung als Kostenfaktor. (Büchereif. Industrie u. Handel Bd. VI). Industrie-Verlag Spaeth & Linde, Berlin. Preis geh. 9.50, geb. 11 RM.

Kneser, Lehrbuch der Variationsrechnung. Verlag v. Friedr. Vieweg & Sohn A.-G., Braunschweig. Preis geh. 22, geb. 24 RM.

O. D. Chwolson, Lehrbuch der Physik, 2. verb, u. verm. Aufl. 4. Band 1. Abt. Das konstante elektrische Feld. Herausgeg. v. Gerhard Schmidt. Preis geh. 14, geb. 16 RM. Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn A.-G., Braunschweig.

M. Spindler, Eigner Herd ist Goldes wert. Ein Wegweiser für

M. Spindler, Eigner Herd ist Goldes wert. Ein Wegweiser für alle diejenigen, die auf dem Lande im eigenen Hause gesund und billig wohnen wollen. 12. Aufl. Preis 3, geb. 4.50 M. Heimkultur-Verlagsgesellschaft m. b. H., Biebrich-Wiesbaden. Erlch Krebs, Technisches Wörterbuch, enthaltend die wichtigsten Ausdrücke des Maschinen- und Schiffbaues. I. Deutsch-Englisch. 2. Aufl. (Sammlung Göschen 395). Walter de Gruyter & Co., Berlin.
Karl Kutzbach, Grundlagen und neuere Fortschritte der Zahnraderzeugung. VDJ-Verlag G. m. b. H., Berlin. Preis 5 RM.
Stephan-Perlin, Wegweiser durch die neue Reichsversicherungsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dez. 1924. Industrieverlag Spaeth & Linde, Berlin. Preis kart. 4.20, geb. 4.80 M.

kart. 4.20, geb. 4.80 M.

Otto Warneyer, Die Aufwertung außerhalb der Dritten Steuernotverordnung u. des Aufwertungsgesetzentwurfs. Industrieverlag Spaeth & Linde, Berlin. Preis geh. 3.20, geb.

Die Steuerkommentare der Praxis. Band 10: Der Lohnabzug 1925. v. Dr. Pißel u. Dr. Koppe, (mit Lohnabzug-Tabellen). Preis geh. 6.50, geb. 7.80 M. Industrieverlag Spaeth &

## GEBRUDER SIEMENS & Co.

Fabrik für künstliche Kohlen • Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 128/137

Kohlenstäbe ohne und mit Leuchtzusätzen für Bogenlampen, Kinoprojektion und Filmaufnahmen. Elektroden für Calciumcarbid, Ferrosilicium, Ferrochrom, Ferromangan, Ferromolybdän, sowie für Elektrostahl-, Eisen- und Aluminiumgewinnung. Künstlicher Graphit in Platten-, Stab- und Pulverform. Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, Chloralkalielektrolyse und Bleichereianlagen. Kohlen-, Graphit-, Kupfer-, Bronze-Bürsten für elektrische Maschinen. Kontakte für Schaltapparate. Mikrophonkohlen-, Widerstands- und Heizkörper aus Silit. Alkohol- und Kondenzwasser-Meßapparate. Teerprodukte.

Besucht die Deutsche Verlehrs: Ausstellung München 1925 Juni~Oftober





Gegründet 1848 Drahtanschrift: Ritterwerk

# Ritters Schmierpressen

besten und im Betriebe die billigsten W. Ritter, Maschinen-Altona (Elbe)



Das Deutsche Reichspatent Nr. 256333 "Spulenauswechselvorrichtung für Webstühle mit Oberschlag" bei welchen ein mit Lippen zur Spulenführung versehenes Spulenmagazin benutzt wird, ist zu verkaufen; ev. werden Lizenzen vergeben. Näheres durch Heinrich Neubart, Patentanwalt, Berlin SW 61, Gitschiner Str. 107.

## CARL SCHLEICHER & SCHÜLL

CHANGE PARTITION OF THE P

DÜREN. Rhid. Amanınının naturan kanamadı

empfehlen Millimeter-, Koordinaten-, Logarithmen-,



Sinus- u. Windrosenpapiere

in anerkannt feinster u. vielseit. Ausführung.

Blätter für Registrierapparate aller Art

Zeichen- und Pausepapiere Lichtpause-Papiere Durchsicht. Zeichenpapiere

Mustersammlungen auf Verlangen





### Gustav Wegener. **Beriin-Wilmersdorf**

Badenschestr. 29.

### Bau- und Kunst-Tischierei innenarchitektur

Gegründet 1894 / Fernspr.: Pfalzburg 204

Eigene Kraftanlage mit den neuesten Spezial-Maschinen . Moderne Holztrocknerei .\*

Digitized by GOOGIC

# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 13 BAND 340

BERLIN, MITTE JULI 1925

106. JAHRGANG

#### INHALT

| Ein Jahrhundert industrieller Erdölgewinnung von Berg-    |        |   |
|-----------------------------------------------------------|--------|---|
| werksdirektor Landgraeber Sei                             | te 14: | 5 |
| Polytechnische Schau: Die elektrische Bildübertragung und |        |   |
| das Fernsehen. – Ein Vierteljahrhundert amerikanischer    |        |   |
| Technik - Das Betriebsmodell auf der deutschen            |        |   |
| Verkehreausstellung München 1925 - Fine Industries        |        |   |

| bau-Ausstellung in Essen. — Persönliches So           | eite | 149 |
|-------------------------------------------------------|------|-----|
| Bücherschau: Lietzmann, Funktion und graphische Dar-  |      |     |
| stellung. — Grelling, Mengenlehre. — Schonten,        | •    |     |
| Über die Entwicklung der Begriffe usw. — A. Kirschke, |      |     |
| Gasmaschine und Oelmaschine                           | eite | 153 |

#### Ein Jahrhundert industrieller Erdölgewinnung.

Von Bergwerksdirektor W. Landgraeber.

Erdöl ist zwar nicht erst seit hundert Jahren, sondem bereits seit Urzeiten, soweit geschichtliches Wissen und Forschen zurückgeht, bekannt. Schon Herodot beschreibt Fundstätten "brennenden Wassers" bei Babylon. Lodernde Zeugen vom Vorhandensein dieses geheimnisvollen Oeles sind die "ewigen Feuer" in Atesch Djah und die Erdgåsquellen von Chinäre in Lykien, die bereits Herodot 500 v. Chr. hat brennen sehen. Diese Gasaushauchungen der Erdrinde sind die ständigen Begleiter des Erdöls, das die Poren der Erde ausschwitzen. In Urzeiten hatte man jedoch wenig Verwendung dafür und suchte nicht sonderlich danach. Aehnlich wie bei der Steinkohle, die durch ein zufällig angefachtes Hirtenfeuer der Menschheit die Brennbarkeit dieses Erdgeschenkes kundtat, erging es auch mit der Verwendungsmöglichkeit des Erdöls. Auf der Suche nach Steinsalz und zur besseren Auswertung von Salzquellen hatte man in Amerika vor etwa einem Jahrhundert ein neues Verfahren ersonnen. Man trieb zu diesem Zwecke ausgehöhlte Baumstämme in solehaltigen Schwimmsand und gelangte so auf Tiefen von 100 und mehr Fuß. Auf diese Weise stieß man bei Marietta am Muskingum erstmalig auf Petroleumhorizonte im tieferen Untergrunde. Ein mächtiger Geiser von Erdöl in Begleitung riesiger Erdgasmengen entsprang dem Bohrloch, den ganzen Bereich mit penetrant riechender Flüssigkeit überschwemmend. In einer Rinne suchte sich das Erdöl einen Weg zum nahen Flusse. Ein Arbeiter mit brennendem Span kam dem Bohrloch zu nahe, das Oel entzündete sich und eine riesige, unheimliche Feuersäule schoß auf. Schwarzer Qualm türmte zu Nebeldomen empor und verfinsterte den Himmel. Diesem brennenden Wasser stand man ratlos gegenüber. Man glaubte im Fluß würde das Wasser ersticken. Das Gegenteil war der Fall, denn auch dieser wurde zu lodernden, qualmenden Flammen, alles Lebende längs den Ufern verbrennend, versengend und vernichtend.

Anfangs wußte man nicht, was man mit dieser üblen Flüssigkeit anfangen sollte. Nachdem jedoch die Wissenschaft den Stoff auf seine Bestandteile untersucht, die Leucht- und Heizkraft erkannt hatte und neue aufsehenerregende Bohrungen bei Titusville erschürft waren, ergriff das Oelfieber nicht nur das Gebiet der Staaten, sondern die ganze Welt. Die Eingeweide der Erde wurden aufgerissen. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts gab es in Nordamerika über 50 Oelbrunnen

mit einem Gesamtertrag von etwa 1000 Hektoliter arbeitstäglich. Allenthalben wuchsen die Bohrtürme, die Wahrzeichen dieser neuen Industrie, wie Pilze aus dem Boden. Oft ist es beim Anbohren größerer Erdöllagerstätten oder ihrer Begleiter, den Naturgasen, zu fürchterlichen Verwüstungen gekommen. Stellenweise war der Oelausfluß für das umliegende Gebiet so verheerend, daß die Bohrtätigkeit eingestellt werden mußte. Inzwischen hat man überall auf der Erde dieses "brennbare Wasser" gefunden. Petroleum nahm zunächst als Leuchtmittel seinen Siegeszug durch die Welt. Die Petroleumlampe trat an die Stelle der alten Oellampen, die bis Mitte des 19. Jahrhunderts die Vorherrschaft und in der sog. Moderateurlampe bis fast in die Neuzeit ihren Höhepunkt erreichte. In jedes Dorf, in jede Hütte bis in die Prunksäle der Fürsten drang das Petroleum. Heute steht die Petroleumlampe auf dem Aussterbeetat. In Gas und in der Elektrizität sind ihr furchtbare Konkurrenten entstanden. Lediglich die Schwierigkeit, Gas und Elektrizität überall zu beschaffen, räumen ihr heute noch ein großes Absatzgebiet ein.

In neuerer Zeit ist Erdöl in Wettbewerb mit der Steinkohle als Heizmittel getreten. In Amerika ist dieser zugunsten des Heizöles bereits entschieden. Jedes Kilogramm Erdöl liefert 10 000 WE, während Steinkohle nur 7500 enthält. Rund 12 v. H. des gesamten Lokomotivparkes in Amerika wird mit Oel gefeuert. Von der Welttonnage entfallen allein 14 Millionen Bruttoregistertonnen mit 18 Millionen Maschinen PS auf Oel verfeuernde amerikanische Dampfer. In Deutschland sind Heizöllokomotiven bisher fast gar nicht zur Verwendung gekommen. Im geringen Umfange wird bei uns Oelfeuerung auf industriellem Gebiet wie z. B. bei Porzellanöfen und sonstigen Oefen Oelfeuerung verwendet. Hin und wieder ist man dazu übergegangen, in Metallschmelzwerken die Schmelzöfen für Kupfer und Kupferlegierungen mit Oel zu beheizen. Das größte deutsche Kauffahrteischiff, der Dampfer Columbus, besitzt als erstes deutsches Schiff Oelfeuerung. Die Ursache der geringen Verwendung von Heizöl dürfte hauptsächlich darauf zurückzuführen sein, daß uns dieser Brennstoff nicht in genügender Menge zur Verfügung steht.

Im Nachstehenden soll auf die Geologie der Erdölschätze eingegangen werden, um deren Beherrschung bekanntlich ein heftiger Kampf unter den einzelnen Ländern, insonderheit zwischen Amerika, England,

Frankreich, Japan und Rußland entstanden ist. Auf den Wunsch Petroleum zu erlangen, ist bekanntlich manche politische Konstellation zurückzuführen. Obgleich allenthalben das Erdöl in ölhöffigen Schichten untersucht wurde, ist man sich über die Entstehung des Stoffes nicht klar. In alten Zeiten, als Oelgewinnung nur aus Pflanzen in Betracht kam, wurde das erstmalig entdeckte Petroleum unmittelbar aus der Erde überhaupt nicht verstanden. Die Ansichten, ob es einen tierischen, pflanzlichen oder mineralischen Ursprung hat, schwankten im Verlauf der Zeiten hin und her. Dr. Spielmann hat bei der Untersuchung der Frage in einer neuen Arbeit herausgefunden, daß in den zehn Jahren, von 1912 bis 1922, nicht weniger als hundert verschiedene Arbeiten über den Ursprung des Erdöls erschienen sind. Alexander von Humboldt nahm vor einem Jahrhundert an, Petroleum sei ein Destillationsprodukt organischen Ursprungs. Es entstamme aus großen Tiefen mit urzeitlichen Formationen. Derselbe große Forscher wunderte sich derzeitig nicht wenig, als am oberen Oxus, in einem Lande, in dem sich noch nicht einmal "Oelbäume befanden", eine ölige Flüssigkeit aus dem Gestein quoll. Die bekannten Chemiker, Berthelot und Mendeleff behaupteten später, es könne sich bei der Entstehung des Petroleums nur um einen rein chemischen Vorgang in größeren Tiefen handeln. Nach dieser Theorie, die lange Zeit in Geltung stand, wurde angenommen, das Innere der Erde bestehe aus flüssigem, unreinem Eisen unter hohem Druck. Durch das in die Tiefe niedersickernde Niederschlagwasser müsse sich bei den dort herrschenden hohen Temperaturen und hohen Drucken (2000 at) Erdöl gebildet haben. Diese und andere Theorien mußten jedoch der fortschreitenden Entwicklung des menschlichen Geistes weichen, da sie viel Phantastisches an sich hatten.

Vor mehr als hundert Jahren hatte bereits Haquet darauf hingewiesen und geschrieben, das galizische Erdöl müsse von der Zersetzung von Meerestieren herrühren. In den Küstenstrichen Sardiniens und Schwedens hatte man hin und wieder beobachten können, wie Petroleum aus der Zersetzung gewisser Meerestiere entstand. Die Schichten Eocäns in Kalifornien bergen Seemuscheln und andere organische Stoffe, wie sie zur Bildung von Erdöl Voraussetzung sind. Tatsächlich hat man bei Laboratoriumsversuchen durch Destillierung von Fischölen erdölähnliche Flüssigkeiten gewinnen können. Aber auch organische Stoffe allein können zur Bildung von Erdöl führen. So z. B. haben Algen und andere Pflanzenleiber, die im Schwarzen Meer und im Golf von Mexiko zu mächtigen Schichten faulender Substanzen angehäuft sind, als Ausgangsmaterial Veranlassung zur Entstehung dieses öligen Erdgeschenkes gegeben. Früher glaubte man, daß es bezüglich seiner Entstehung mit den Steinkohlenlagern in Zusammenhang stände. Heute sieht man nach Dr. Kaempf das Ausgangsmaterial für die Bildung des Erdöls allgemein fett- und stickstoffreiches Material, vorwiegend tierischer, auch pflanzlicher Herkunft an. Durch eine Anhäufung solchen Materials hauptsächlich in den Buchten und Armen der großen Meere der Vergangenheit wurden die Oellagerstätten gebildet. Diese Oellagerstätten finden sich in porösem Gestein, dem sogen. Oelträger, der dem ganzen Gesteinsystem als regelmäßige Lagerstätte (Flöz) eingeschaltet ist. Oft werden mehrere Oelschichten, Oelhorizonte genannt, übereinander angetroffen, was auf eine Wiederholung des ölbildenden Prozesses hindeutet. Man muß sich diesen Vorgang nicht in allen Fällen in der Gestalt einer Katastrophe vorstellen. Es ist nicht immer das Einbrechen großer

Süßwassermengen in das Meer als Folge enormer Ueberschwemmungen oder eine Zufuhr mineralhaltigen Wassers oder das Hinwehen ungeheurer Sandmassen als Folge von Sandstürmen, welche einer ganzen marinen Fauna das Massengrab bereitet haben, nein, wie die Ozeane heute noch der Lebensbezirk einer ungeheuren großen Lebewelt sind, so waren die Ozeane der Vorwelt ebenfalls wahre Fluren des Lebens. Diese weltweite Fauna, die das Meer in allen seinen Teilen bevölkert, sinkt nach dem Absterben, soweit sie nicht anderen Tieren zur Nahrung dient, langsam zum Meeresboden. Jeden Augenblick fällt langsam, aber ununterbrochen, ein gewaltiger Regen toter Organismen auf den Grund des Meeres. Gleich einer Schneedecke häuft sich Schicht auf Schicht. Es entsteht ein Schlamm, der zum größten Teile aus organischer Substanz besteht. In der Küstenregion mischt sich dieser Schlamm mit den großen Massen von Festlandtrümmern, welche die Flüsse dem Meere zuführen. Der organogene Schlamm wird überdeckt und begraben. So entsteht der Schichtwechsel. Langsam wachsen auf diese Weise durch die Abtragungsprodukte des Festlandes die Deltas in das Meer hinaus. Allmählich füllen sich die Golfe, die Binnenmeere, und Festland tritt an die Stelle der Meereswogen. Das ist der Wechsel von Land und Meer im Lauf der Zeiten. Er vollzieht sich heute noch vor unseren Augen; er hat sich abgespielt von jeher, so lange rinnendes Wasser unseren Planeten belebt. So erfüllte noch in der Tertiärzeit jener geologisch sehr nahen Vergangenheit, da in Europa Palemen im heißen Windhauche spielten und der vielstimmige Chor ungeschwänzter Affen jeden Morgen durch den Urwald tönt, ein Meeresarm das Gebiet zwischen Alpenfuß und Jurarand, umspülte ein Meeresarm der Außenfuß der Karpathen. Das Kaspische Meer war noch doppelt so groß wie heute; die mesopotamische Tiefebene bildet einen Teil des persischen Meeres. Heute sind diese alten Meeresgebiete alle verlandet. Im Einklang damit liegen alle großen Oelfelder der Gegenwart in alten Flachseegebieten. So sind die galizischen und rumänischen Oellagerstätten zur Tertiärzeit im Schwarzen Meere entstanden, das damals noch den Außenrand der Karpathen bewässerte, so die Oelhorizonte von Abscheron und die übrigen Kaspischen Lagerstätten zu gleicher Zeit in dem damals noch viel ausgedehnteren kaspischen Meere.

Die in mächtige Schlammassen eingeschlossene organische Substanz kann nicht wie an der Erdoberfläche oder im offenen Meere unter Einwirkung ständig sich erneuernden Sauerstoffes verwesen und gänzlich oxidiert in Gasform unseren Blicken entschwinden. Wie die holzreichen höheren Land- und Sumpfpflanzen bei Wasserbedeckung und ungenügendem Luftzutritt in Mooren nicht verwesen, sondern verkohlen, und Torf, Braun- und Steinkohle bilden, so wandeln sich die fettreichen Reste von Tieren und niederen Pflanzen, besonders das unerschöpfliche Mikroplankton (jene im Wasser willenlos schwebende kleinste Tierwelt) des Meeres in einer langen Reihe in die Familie der Kohlenwasserstoffe. Nach ihrem Aggregatzustande unterscheidet man vier große, durch alle Uebergänge verbundene Gruppen: das Erdgas, das flüssige Erdöl, das feste Erdpech und das Erdwachs.

Unter der immer wachsenden Last der jüngeren Ablagerungen werden die tieferen Schichten mehr und mehr zusammengepreßt. Die feinen Schlamme des Meeres sind ursprünglich ein lockerer, dünnflüssiger Brei. Dagegen sind die grobkörnigen Sande infolge der bedeutenden Größe und Schwere der Körner von Anfang an fester gepackt. Gerade weil die Schlamme am

lockersten sind, werden sie später am meisten zusammensinken. Die in ihnen enthaltenen Flüssigkeiten werden wie aus einem Schwamme herausgequetscht. Sie fließen in die Gefüge der groben Sande und Kiese. Die verfestigten Schlammassen wandeln sich durch die fortschreitende Kompression in Tone und Mergel, die eine undurchlässige Hülle um die eingeschalteten Bänke von Sand und kalk schlingen. So wird im Laufe unendlich langer Zeiträume durch Zersetzung der organischen Substanz, durch chemische Umwandlung, durch langsame Kompression aus der von Salzwasser durchtränkten, von organischer Substanz durchsetzten Masse von Schlamm mit Einlagerungen von Sand und Kalk eine mächtige, einheitliche, von Salzwasser und Erdöl durchtränkte Tonmasse mit Einschaltungen von Sandsteinbänken. Die Mächtigkeit, das ist die vertikale Höhe solcher Schichtmasse, beträgt gewöhnlich mehrere 100 m, kann aber auch 1000 m und mehr erreichen.

Die Ablagerung der Schlamme und Sande am Meeresboden findet fast ausnahmslos in flacher Lagerung statt. Wurde auf diese Weise ein ganzer Meeresteil ausgefüllt, so ist an seine Stelle ein Tafelland getreten. Große Teile der heutigen Erdoberfläche liegen nun noch so jungestört, wie sie einst im Meere gebildet wurden. Das ind heute die unabsehbaren Ebenen, wie wir sie in Rußland, im Norden Amerikas antreffen, wo man ganze Tagereisen weit immer dasselbe Gestein durchwandert, las Auge nach allen Himmelsrichtungen in schwindender Ferne den Horizont erblickt. Ebensooft aber liegen die Meeresablagerungen der Vorzeit nicht mehr so juhig, flach und ungestört, wie sie sich einst abgesetzt haben. In vielen Regionen sind sie später in Falten geworfen und übereinander geschoben worden. Die Kruste der alternden Erde hat sich gerunzelt wie die Haut reines ausgedorrten Apfels. Die sich faltenden Teile erhoben sich über ihre Umgebung. So entstanden die Kettengebirge unserer Erde. Diese Faltung hat alle Teile der Erde ergriffen, auch die der einstigen Golfe und Meeresarme. So sind auch viele Oelregionen mit-gefaltet worden. Zwar gehören die reichen Oelgebiete m Innern Nordamerikas dem Tafellande an, aber die Oelgebiete Galiziens, Rumäniens wurden kräftig ge-

Die Theorien, die sich mit der Entstehung von Erdöl beschäftigen, kann man nach Somers-Kaunhoven in zwei Gruppen einteilen. Die eine Gruppe glaubt an eine anorganische Erdölbildung durch Zersetzung von Metallkarbiden im Erdinnern. Die andere, organische Theorie, führt die Entstehung von Erdöl auf organische Reste pflanzlicher oder tierischer Art zurück. Derartige Reste sammelten sich an Meeresküsten an, wo sie mit Schlick vermengt den bekannten Bauschlamm bildeten, der durch den Druck der später darüber sich ablagernden Sedimente zu Schiefer erhärtete. Unter Luftabschluß konnte in dem noch nicht verfestigten Schlamm ein bakterieller Umwandlungsprozeß einsetzen, der winzige Oel-und Gasteilchen erzeugte. Auf dieses biochemische Studium der Erdölentstehung folgte das dynamochemische Studium: Aus den übrigbleibenden organischen Resten wurden Oel- und Gasmengen durch den <sup>Druck</sup> der hangenden Sedimente und durch Faltungsdruck erzeugt. Mo Coy hat dies experimentell nachgewiesen, indem er bituminösen Schiefer in einem Stahlzylinder dem starken Druck eines Kolbens aussetzte. Nach Beendigung des Versuches ließen sich <sup>Oeltröpfchen</sup> im Schiefer nachweisen, obwohl dieser Vorher kein Oel an Extraktionsmittel abgegeben hatte.

Die Gründe, die für eine organische Entstehung des Erdöles sprechen, sind folgende:

- Oel und Gas kann durch Destillation pflanzlicher und tierischer Substanz im Laboratorium erzeugt werden.
- Oel und Gas kann aus Oelschiefer destilliert werden, dessen organische Entstehung leicht nachzuweisen ist.
- Oel kann durch Druck aus organogenem Schiefer erzeugt werden, wie die Versuche von Mo Coy beweisen.
- 4. Oel und Gas finden sich in Sedimentgesteinen, die organische Reste enthalten, dagegen nie im eruptiven oder metaorphen Gesteinen.
- 5. Die Zusammensetzung der in allen Erdölen vorkommenden Stickstoffverbindungen ist eine derartige, daß sie nur aus pflanzlichen oder tierischen Resten ihren Ursprung herleiten können.
- 6. Erdöl dreht die Ebene des polarisierten Lichtes, eine Eigenschaft, die auch künstlich hergestellten Oelen zukommt, dagegen nicht solchen anorganischer Abkunft.
- 7. Die organische Theorie vermag die Entstehung der ungeheuren Oel- und Gasvorräte begreiflich zu machen. 5 Milliarden Barells sind bisher aus dem Untergrund der Vereinigten Staaten gewonnen, 9 Milliarden sind bei dem heutigen Stande der Technik noch gewinnbar und vielleicht so groß wie diese beiden Zahlen zusammen ist die Menge der Vorräte, die unter den gegenwärtigen Methoden noch nicht gewinnbar sind. Die organischen Theorien bieten für die Entstehung solcher Mengen keine Erklärung.

Eidöle und Erdgase finden sich in porösen Gesteinen, z. B. in Sandsteinen und Kalken. Sie müssen aus den Schiefern, in denen sie entstanden sind, in die Sammelgesteine (Sand- und Kalksteine) gewandert sein und sich dort zu Lagerstätten angereichert haben.

Verschiedene Kräfte können dies Wandern von Oel und Gas aus den Ursprungsgesteinen in die Sammelgesteine bewirken. Der Hauptgrund für das Wandern liegt in der Zusammendrückbarkeit ölhaltiger Schiefer, Schlick, und in späterem Stadium Schiefer, sind viel stärker zusammendrückbar als Sand. Das meiste Oel und Gas, das in diesen Ursprungsgesteinen gebildet wird, wird zusammen mit Wasser in die benachbarten Sandschichten gepreßt.

Ein anderer Faktor, der das Wandern der Erdöle bedingt, ist die Kapillarität der Gesteine. Wasser wird im stärkeren Maße kapillar abgezogen als Erdöl. Sind Wasser und Erdöl in den feinen Poren des Schiefers enthalten, und Wasser in den gröberen Poren des Sammelgesteines, so ist die auf das Wasser wirkende größere Saugkraft der kleinsten Poren bestrebt, das Oel aus dem Schiefer in das grobporige Sammelgestein zu drängen.

Stoßen ölhaltige Schiefer unmittelbar an Gesteine größeren Porenvolumens, so vollzieht sich dieser Austausch schnell durch die Poren. Andere dagegen, wenn der Oelschiefer von dem Sammelgestein durch einen ähnlichen aber nicht ölführenden Schiefer getrennt wird. Alsdann ist eine Wanderung auf Grund verschiedener Kapillarität nicht möglich. Mo Coy hat experimentell nachgewiesen, daß in solchen Fällen Verwerfungsspalten ausreichen, um die Verbindung mit dem Sammelgestein herzustellen.

Die Ursachen für die Ansammlung von gewandertem Erdöl zu nutzbaren Lagerstätten sind lange diskutiert worden. Die Antiklinaltheorie, obwohl im

Digitized by Google

wesentlichen in der einen oder anderen Form angenommen, ist dennoch aus verschiedenen Gesichtspunkten her angegriffen worden. Damit sich, der Schwerkraft zufolge eine Ansammlung von Erdöl oder Gas in
Antiklinalen (Schichtensätteln) vollziehen kann, muß
eine Sandschicht von genügender Ausdehnung vorhanden sein. Sandige Schichten sind jedoch in der Regel
sehr unbeständig in ihrer seitlichen Ausdehnung und
entbehren einer gleichmäßigen Porosität, was entweder
auf ursprünglich linsenförmige Ablagerungen oder auf
eine teilweise Füllung der Poren mit Bindemittel zurückzuführen ist. Auch ist in Erwägung zu ziehen, ob die
Kapillarität und die Reibung nicht einem Wandern
Wandern durch die Sandsteinporen hinderlich entgegensteht.

Munn und Hich stellen eine hydraulische Theorie auf, derzufolge artesisch gespanntes Wasser Erdöl und Gas zu größeren Mengen zusammendrücken sollte.

Nach Daly erfolgt eine Ansammlung von Oel in den Sätteln wegen der dort auftretenden Dehnung der Gesteine bei Faltungsvorgängen und der Stauung in den Mulden. (Diastrophische Theorie)

Mc Coy vertritt die Ansicht, daß infolge verschiedener Kapillarität Oellagerstätten dort auftreten, wo poröse Gesteine und bituminöse Schiefer entweder unmittelbar zusammenstoßen oder durch Verwerfungen verbunden werden.

Vermutlich dürften die wirklichen Ursachen für die Erdölansammlung eher in einer Verbindung mehrerer Theorien liegen als in einer einzigen.

Die Ansammlung von Erdöl zu nutzbaren Lagerstätten beginnt bereits in dem unverfestigten Stadium der Gesteine. In diesem jugendlichen Alter besitzen die Gesteine großes Porenvolumen, und eine Konzentration entsprechend der Schwerkraft ist leicht möglich. Diese Ansammlung nach der Dichte wird unterstützt durch Strömungen. Das Erdöl, Gas und Wasser, das während dieser Zeit infolge der Zusammendrückbarkeit der Schiefer in sandige Schichten eindringt, muß eine im allgemeinen aufwärts gerichtete Strömung erzeugen.

Solange die Sandlinsen noch nicht durch Zement verfestigt sind, bestehen günstigere Zufuhrwege zwischen den einzelnen Sandkörpern als in späteren Stadien. Faltungsdruck vermag die Bewegung der eingeschlossenen Flüssigkeiten hervorzurufen. Erfolgt nun Zementation, so schließen sich die Verbindungswege zwischen den Sammelbehältern, und seitliches Wandern wird zur Unmöglichkeit. Da die Sammelbehälter bezw.-gesteine nicht notwendigerweise mit den Antiklinalen zusammenfallen müssen, in die Ansammlung in Sätteln in diesem und in allen späteren Entwicklungsstadien der Lagerstätte keinesfalls vollständig.

Die Zufuhr leichterer Kohlenwasserstoffe aus den Schiefern in den letzten Stadien des Prozesses verdünnt das zuerst gebildete schwere Oel, infolgedessen wird mit zunehmender Umwandlung und größerem Alter das spezifische Gewicht des Oeles geringer.

Wo Oelhorizonte gefaltet wurden, da hat sich in ihrem Innern ein eigentümlicher Vorgang abgespielt. Erdöl und Salzwasser bilden nicht stabile, sondern mobile Lagerstätten. Infolge ihrer Beweglichkeit ändern sie ihre Lage. Das spezifische Gewicht des Salzwassers ist höher als das des Oeles. Infolgedessen sammelt sich das Oel oben in den Faltenscheiteln, das Salzwasser dagegen füllt die Schenkel und Mulden der Falten. Wer also auf dem Scheitel oder Sattel bohrt, erhält Oel, wer die Mulde anzapft, erhält Salzwasser.

Wo Moor zum Festland geworden, wo dieses Land durch Faltung zum Gebirge sich auftürmt, da beginnt die nie rastende Tätigkeit des fließenden Wassers. Verwitterung und Regen, Bäche und Flüsse arbeiten unermüdlich an der Wiedererniedrigung des emporgestiegenen Landes und tragen die hohen Berge als Schlamm und Sand hinaus in das tiefe Meer. So nagt die Abtragung auch an jedem Oelscheitel, der durch die Faltung emporgehoben wird. Die Hüllschicht wird dünner und dünner, schließlich tritt das Oel als Quelle zutage. Diese Oelanzeichen finden sich ausnahmslos auf allen jenen Falten, bei denen Oellagerstätten in geringer Tiefe ruhen. Im Laufe sehr langer Zeiträume müßten sich dadurch alle Oelvorräte der Erde entleeren. Doch ist bei diesen Kuppellagern der vom Oel gefundene Ausweg meist zu mühsam und klein, daß diese Entleerung nur langsam vor sich geht. Oelanzeichen, d. h. Oelquellen, Salzwasserfundstellen finden sich vielerorts. In den alten Kulturländern der mesopotamischen Tiefebene wie am Toten Meere waren sie schon Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung bekannt.

Heute gehen wir diesen Oelanzeichen nach und suchen durch künstliche Bohrlöcher, die bis über 2000 m Tiefe die undurchlässigen Hüllschichten durchstechen. die Oellager des Erdinnern zu heben. Auf diese Weise sind in den verschiedensten Ländern und Erdteilen Hunderte von Oelfeldern und Hunderttausende von Oelbohrungen entstanden. Wenn ein unterirdisches Oellager, in dem Oel und Gas unter einem bis zu hunden und mehr Atmosphären steigendem Drucke hermetisch eingeschlossen sind, angebohrt wird, damit das Oel und Gas plötzlich vom Drucke befreit werden, so entweicht ein Teil des Oeles und Gases schäumend und spritzend. Eine gewaltige Säule von Oel, Gas, mitgerissenem Sand steigt unter wildem Getöse wohl hundert Meter und mehr in die Luft. Das sind die Oelspritzer, die namentlich für die Anfangsperiode großer Oelfelder bezeichnet wird. Wenn in der Folge immer neue Bohrungen auf dasselbe Lager niedergebracht werden, so daß schließlich die Hüllschicht wie ein Sieh durchlöchert ist, dann nimmt auch der in der Lagerstättende Druck ab. Der Oelvorrat wird immer kleiner. Schließlich hört das selbsttätige Ausfließen auf; die Bohrungen müssen gepumpt werden. Aber auch das hat einmal ein Ende. Es kommt die Zeit, wo man selbst durch Pumpen keine befriedigenden Resultate mehr erzielt. Das Oellager ist erschöpft. Dieser Augenblick erscheint einmal, früher oder später, unausbleiblich jedem einzelnen Brunnen, wie jedem ganzen Oelfelde. Jeder Brunnen, jedes Oelfeld hat also seine Lebensdauer. Unzählige haben nur einige Monate, einige Wochen oder auch nur einige Tage Oel geliefert. Die durchschnittliche Lebensdauer der Oelbrunnen dürfte auf Bruchteile eines bis mehrerer Jahre angegeben werden. Alle Brunnen, die einmal über 1000 t in 24 Stunden gegeben haben, können als sehr reiche, die 100 t geliefert, als gute bezeichnet werden. Man beutet aber gelegentlich noch Bohrungen aus, die nur einen Hektoliter und weniger am Tage liefern. Die totale Jahresproduktion an Erdől erreicht gegenwärtig rund 100 Millionen Tonnen. Zwei Drittel dieser Menge wird durch Nordamerika, ein Viertel durch Rußland geliefert. Alle übrigen Länder beteiligen sich nur mit einigen Prozenten oder gar nur mit Bruchteilen eines Prozentes an der Weltausbeute. Während die amerikanische Ausbeute auf weite Gebiete verteilt ist, stammt der russische Ertrag fast ausschließlich von einem kleinen Flecke Erde auf der Halbinsel Apscheron. Von dort, von einer Fläche von 25 km<sup>2</sup>, in der Umgebung von Baku, stammt ein Viertel der Weltausbeute. Das

ist der größte Bodenschatz, der je von Menschenhand gehoben, die größte Energiekonzentration, die menschlicher Verwendung zugänglich geworden ist. Weder Gold noch Diamanten können mit diesem Reichtume wetteifern.

Deutschland ist verhältnismäßig arm an Erdölvorkommen. Seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts wird in der Hannoverschen Mulde an verschiedenen Orten Erdöl gewonnen. Auch im Unterelsaß sind petrolführende Sande bekannt, die, durch zahlreiche Bohrlöcher aufgeschlossen, ansehnliche Mengen

Rohpetroleum liefern.

Deutschland drittes Vorkommen befindet sich in Bayern am Tegernsee. Dieses Oel ist seit dem 15. Jahrhundert bereits bekannt. Es soll von Mönchen des Benedektinerklosters bei Feldarbeiten entdeckt worden sein, und zwar auf einer sumpfigen Wiese des Westufers, wo es als schillerndes Häutchen auf dem Wasser schwamm. Die Mönche gingen der Entdeckung nach, bauten einer Schacht, sammelten größere Mengen und verkauften sie als Arzneimittel. In der benachbarten St. Quirinuskapelle wurde das Oel geweiht und nach dem Heiligen Quirinusöl genannt.

Im Anfange des vorigen Jahrhunderts als die moderne Chemie nachwies, daß es sich um Rohpetroleum handelte, nahm die Bayrische Bergverwaltung sich der Sache an. Das Vorkommen am Tegernsee gehört dem Alttertiär an. Es ist ehemaliger Meeresboden der bei der Alpenfaltung mitgefaltet wurde. In neuerer Zeit sind mehrfach Bohrungen von den verschiedensten Unternehmern heruntergestoßen worden, doch konnte man bisher erhebliche Quantitäten noch nicht gewinnen. Das Oel ist durch seinen hohen Gehalt an Paraffin sehr wertvoll und kann den Wettbewerb mit den besten pennsylvanischen Oelen aufnehmen. Bis 1887 wurde aus acht Bohrlöchern, deren tiefstes etwas über 200 m erreichte, cr. 200 000 kg Oel gewonnen. Im Anfang des neuen Jahrhunderts wurden von einer niederländischen Gesellschaft 11 Tiefbohrungen niedergebracht, deren eine 1142 m erreichte. Drei dieser Bohrungen wurden fündig und liefern bisher zusammen rd. 5000000 1 Erdöl. In 676 m wurde eine jod- und schwefelhaltige Quelle erbohrt, die zur Gründung des Bades Wiessee führte.

Die Erdölgewinnung hat seit der Jahrhundertwende eine gewaltige Zunahme erfahren. Im Jahre 1900 betrug die Produktion etwa 150 Millionen Fuß (1 Faß = 159,1). Zehn Jahre später hatte sie sich bereits verdoppelt und im letzten Jahre fast versiebenfacht. Diese starke Zunahme ist vorwiegend auf die Steigerung der Förderung in den Vereinigten Staaten und ganz besonders in Mexiko zurückzuführen. Der Anteil Rußlands ist ganz beträchtlich zurückgegangen. Die Vereinigten Staaten gewannen um die Jahrhundertwende etwa 60 Millionen Faß und im Jahre 1924 mehr als 700 Millionen. Rußland lieferte damals etwa das doppelte von heute, wo seine Produktion rund 45 Millionen Faß beträgt. Auch in Mexiko scheint die Gewinnung

zurückzugehen. Es lieferte um die Jahrhundertwende fast nicht, im Jahre 1921 195 Millionen Faß und heute kaum noch 140 Millionen.

Nachstehend seien die Ziffern der Petroleumproduktion in den drei letzten Jahren in 1000 Barells (1 Barell = 1591) angegeben:

|                       | 1922    | 1923        | 1924    |
|-----------------------|---------|-------------|---------|
| Vereinigten Staaten   | 557 531 | 735 000     | 714 000 |
| Mexiko                | 182 278 | 150 000     | 139 587 |
| Rußland               | 32 966  | 39 450      | 45 162  |
| Persien               | 21 909  | 27 300      | 31 845  |
| Niederländisch-Indien | 16 720  | 15 500      | 21 000  |
| Rumänien              | 9 843   | 10 750      | 13 296  |
| Indien                | 7 700   | 7 500       | 8 150   |
| Peru                  | 5 314.  | 5 508       | 7812    |
| Polen                 | 5 227   | 5 000       | 5 710   |
| Venezuela             | 2 201   | 4 000       | 9 500   |
| Sarawak               | 2 849   | 3 800       | 4 500   |
| Argentinien           | 3 018   | 3 200       | 4 284   |
| Trinidad              | 2 445   | 2 600       | 4 284   |
| Japan                 | 2 042   | 1 900       | 1 600   |
| Aegypten              | 1 188   | 1 010       | 1 107   |
| Frankreich            | 496     | <b>53</b> 0 | 436     |
| Columbia              | 323     | 400         | 500     |
| Deutschland           | 319     | 380         | 350     |
| Kanada                | 179     | 176         | 175     |
| Aecquador             | 50      | 100         |         |
| Tschechoslowakei      | 120     | 100         | 100     |
| Algerien              | 9       | 8           | 14      |
| England               | 1       | 1           |         |
| andere Länder         | 50      | 50          | 150     |

Die Zusammenrechnung dieser Zeilen gibt ungefähr 42,5 Milliarden Gallons (1 Barell = 42 amerikan. Gallons), die die Weltproduktion an Petroleum und Petroleumprodukten darstellen. Man schätzt den Weltverbrauch auf ungefähr 38 Milliarden Gallons, Amerikas Verbrauch beträgt ungefähr 26 Milliarden Gallons, das macht ungefähr 70  $^{\rm o}$  des Gesamtkonsums. Es folgen alsdann England mit etwa 400, Rußland mit 30/0 und Kanada mit 9%. Betrachtet den Verbrauch pro Kopf der Einwohnerzahl, so stellt sich heraus, daß die Vereinigten Staaten mit 225 an der Spitze stehen. In Europa folgt alsdann England mit 31, Holland mit 26 und Frankreich mit 12. Nur fünf Länder weisen eine Produktion auf, die ihre Bedürfnisse überschreitet. Hiererklären sich die Anstrengungen, die in verschiedenen Ländern gemacht werden, um einen Ersatzstoff oder wenigstens ein Hilfsmittel zu finden, das in der Verwendung des Petroleums und seiner Derivate ansehnliche Ersparnisse ermöglicht. Um so mehr als von den ursprünglich als vorhanden angenommen 15 Milliarden Barells schätzungsweise bereits die Hälfte der Weltvorräte ausgebeutet worden sind. Man rechnet damit, daß die Weltvorräte, die auf ungefähr 10 Milliarden Kubikmeter geschätzt werden, in etwa 20 Jahren erschöpft sind.

#### Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte -- auch im Auszuge -- nur mit Quellenangabe gestattet.)

Die elektrische Bildübertragung und das Fernsehen. (Professor Dr. Paul Kirchberger und Max Fischer.) In einer Zeit, wo das gesprochene Wort auf unbegrenzte Entfernungen übermittelt und die Stimme eines Menschen jedem anderen Menschen auf

der Erde deutlich vernehmbar gemacht werden kann, ist das Streben begreiflich, auch Bilder in die Ferne zu übermitteln. Insbesondere hat der Rundfunk diese Aufgabe volkstümlich gemacht; haben doch die Hörenden das selbstverständliche Verlangen, den Vortragen-



den auch zu sehen, bei der Uebertragung von Schauspielen und Opern die Handlung nicht nur mit dem Ohr, sondern auch mit dem Auge zu genießen.

Nun muß man zwischen zwei Dingen unterscheiden: Zwischen der Bildübertragung und dem wirklichen Fernsehen. Die Uebertragung von Bildern, um die sich namentlich Professor Korn verdient gemacht hat, unterscheidet sich vom Fernsehen dadurch, daß sie unabhängig sowohl von der Zeit des Geschehens als auch der Dauer der Uebertragung ist; beim Fernsehen soll aber ein Ereignis im gleichen Augenblick als bewegtes Bild in der Ferne wahrgenommen werden, in dem es sich abspielt. Bei der Bildübertragung verfährt man gewöhnlich so, daß man das zu übertragende Bild gewissermaßen in ganz schmale Streifen schneidet beispielsweise in solche von einem halben Millimeter – und diese Streifen aneinander klebt. Es ergeben sich somit bei einem Bild von 10×10 Zentimeter 200 Streifen, die aneinander gereiht, da jeder 10 Zentimeter lang ist, eine Länge von 20 Meter haben. Auf diesen langen Streifen sieht man nun kein Bild mehr, sondern nur noch eine Folge von verschieden dunkeln und hellen Stellen, deren Helligkeitsgrad auf irgend eine Art, gewöhnlich mit Hilfe einer sogenannten Selenzelle, in elektrische Ströme von der Helligkeit entsprechender Stärke umgewandelt werden und auf der Empfangstelle einen gleichen 20 Meter langen Streifen entsprechend färben müssen. Schneidet man nun diesen Empfangsstreifen in 10 Zentimeter lange Stücke und klebt diese nebeneinander, so muß man das ursprüngliche Bild wieder erhalten.

Natürlich verfährt man in der Wirklichkeit nicht so, sondern man macht es sich bequemer. Man wickelt z. B. das Bild, das man übermitteln will, auf eine Walze von 10 Zentimeter Umfang, die man bei jeder Umdrehung um ihre Achse um einen halben Millimeter seitwärts wandern läßt. Man macht diese Walze aus Glas und setzt eine bis auf einen Punkt abgeblendete Glühlampe hinein, wickelt einen das Bild tragenden Film darauf und erhält so in Gestalt des ausfallenden Lichtstrahls helleres oder dunkleres Licht, je nach dem gerade durch den Strahl wandernden Punkt des Films. Auf der Empfangsstelle läßt man einen noch unbelichteten, gleichfalls auf eine Walze gewickelten Film gleich schnell umlaufen und belichtet ihn ebenso schraubenförmig mit einem Lichtstrahl, dessen Helligkeit elektrisch von der Sendestelle gesteuert wird. Die Schraubenlinie, die abtelegraphiert werden muß, ist dabei natürlich auch 20 Meter lang; so dauert es eine ziemlich lange Zeit, bis man das Bild übermittelt hat, denn man muß bedenken, daß, wenn die Helligkeit auf dem 20 Meter langen Streifen alle halben Millimeter eine Aenderung erfährt, 40 000 Helligkeitspunkte zu übertragen sind. Der Uebertragungszeit setzt ja die Trägheit Grenzen. Zwar haben der Lichtstrahl und die elektrische Welle — bei Funkübertragung des Bildes keine Trägheit, aber schon bei der Drahtübertragung hat man gegen durch Trägheitserscheinungen bedingte Bildverzerrungen anzukämpfen. Die Hauptschwierigkeiten liegen aber in den Vorrichtungen, die das schwankende Licht in schwankenden elektrischen Strom und diesen wieder in schwankendes Licht umsetzen. Insbesondere das elektrische Auge, die Selenzelle, hat eine ganz erhebliche Trägheit, nicht minder aber das menschliche Auge, das letzte Glied in der Uebermittlung bewegter Bilder.

Nun wissen wir von der Vorführung bewegter Bilder, vom sogenannten Kinematographen her, daß wir zur Darstellung eines Bewegungsvorgangs 16 Bilder

in der Sekunde auf die Leinwand werfen müssen, um die Bilder ineinander übergehen, sie als ein einziges bewegtes Bild erscheinen zu lassen. Dabei dürfen wir aber nicht so verfahren, daß sich die Bilder unmittelbar aneinanderreihen, denn sie würden sonst infolge der Trägheit unseres Auges ineinanderfließen: Zwischen zwei Bildern muß immer eine Pause sein. Von der Trägheit des Auges können wir uns leicht durch einen einfachen Versuch überzeugen: Wenn wir im Dunkeln einen glühenden Span schnell bewegen, sehen wir statt des bewegten glühenden Punktes einen langen glühenden Strich; der Lichteindruck bleibt im Auge an Punkten noch längere Zeit bestehen, die er im Wirklichkeit längst verlassen hat.

Wenn wir nun einen wirklichen Vorgang telegraphieren, also fernsehen wollen, so müssen wir ebenfalls mindestens alle sechzehntel Sekunde die Helligkeit jedes Bildpunktes in die Ferne senden, d. h. wir müssen in jeder sechzehntel Sekunde, um eine Bildfläche von zehn mal zehn Zentimeter damit zu bedecken, 40 000 Punkte versenden, in einer Sekunde also 640 000 Punkte gleich einem Streifen von 16 mal 20 = 320 Meter Länge - wahrlich eine gewaltige Aufgabe! Da man nun wirkliche Menschen, Bäume, Häuser usw. nicht auf einen Glaszylinder wickeln kann, muß man ihr Bild gewissermaßen mit einem Lichtstrahl in Streifen abtasten, d.h. man muß die von jedem Punkt ausgehenden Lichtstrahlen schnell nacheinander auffassen, z. B. indem man sie von links unten nach oben abnimmt, dann etwas nach rechts geht und den nächsten Streifen von oben nach unten abnimmt usw. Den so gewonnenen, dauernd in seiner Helligkeit schwankenden Lichteindruck muß man in einen entsprechend schwankenden elektrischen Strom verwandeln und diesen wieder in einen gleich stark schwankenden, etwa auf eine weiße Fläche fallenden Lichtstrahl - und das alles in der angeführten Zeit von 1/640 0 00 Sekunde für jeden Punkt.

Die bekannten Selenzellen zeigten nun eine so große Trägheit, daß es infolge des Nachhinkens der elektrischen Stromschwankungen hinter den Lichtschwankungen ganz unmöglich war, eine so ungeheuer schnelle Folge von Lichteindrücken zu übermitteln. Es gelang jedoch Mihaly, die Selenzellen so zu verbessern, daß sie keine nennenswerte Trägheit mehr zeigten. Selbst bei Belichtung mit einer an sich sehr ungünstigen Bogenlampe wurde der Höchstwert des elektrischen Stromes, wie genaue Messungen ergeben haben, bekunde nach der Belichtung erreicht, eine erstaunlich kurze Zeit, die aber, wie der Vergleich mit den vorher gegebenen Zahlen zeigt, noch lange nicht ausgereicht hätte. Bei den praktisch vorkommenden Belichtungen war aber die Trägheit der Selenzelle erheblich geringer.

Eine weitere ungemein schwierige Aufgabe war die Erreichung der vollkommenen Gleichmäßigkeit in der Bewegung der Bildzerlegungs- und der Bildzusammensetzungsvorrichtung. Zwar ist die Aufgabe des sogenannten Synchronismus an sich alt; sie spielt z. B. bei unseren druckenden Telegraphenapparaten eine große Rolle; aber noch niemals wurden solche Anforderungen an die Genauigkeit der Lösung gestellt wie hier. Sie gelang Mihaly durch Benutzung zweier vollkommen gleichschwingender Stimmgabeln, deren Bewegung auf optischem Weg, nämlich durch besondere an dem zu übertragenden Bild angebrachte Marken kontrolliert und geregelt werden konnte.

Nicht weniger schwierig war auch der Bau der Bildzusammensetzungsvorrichtung, des sogenannten Oszillographen. Da man eine Lichtquelle nicht schnell



genug ändern kann, benutzt Mihaly einen bewegten Spiegel, um den Empfangslichtstrahl mehr oder weniger stark auf die zu belichtende Stelle zu werfen. Dieser Spiegel mußte einerseits schon auf sehr schwache Aenderungen des elektrischen Stromes ansprechen, andererseits mußte er den auf ihn ausgeübten Drehkräften augenblicklich folgen, um die ungemein große Zahl der von ihm verlangten Bewegungen in einer Sekunde ausführen zu können. Die vor Mihaly bekannten Vorrichtungen lösten wohl eine oder die andere dieser Aufgaben, aber nicht beide gleichzeitig. Ueber die neue Lösung macht Mihaly folgende Angaben: Der Spiegel war an zwei Silberdrähten von nur ein Vierzigstel Millimeter Dicke und 45 Zentimeter Länge mit einem Fadenabstand von 0,4 Millimeter befestigt. Die Länge des Spiegels betrug einen, die Breite einen halben Millimeter. Wird die so entstandene Drahtschleife in einem Magnetfeld aufgehängt, so ist sie tatsächlich imstande, selbst bei ungemein schwachen Strömen viele Tausende von Bewegungen in der Sekunde mit Sicherheit auszuführen. Trotz der hohen Empfindlichkeit des Oszillographen würde aber die Stärke der ankommenden Ströme nicht entfernt ausgereicht haben, wenn Mihaly nicht ausgiebig von Verstärkerröhren Gebrauch gemacht hätte.

Wer Schlagworte liebt, kann die Leistung Mihalys als einen Kampf gegen die Trägheit bezeichnen, nämlich die Ueberwindung der Trägheit der Selenzelle einerseits und der seines Oszillographen andererseits. Daß beide Vorrichtungen den wechselnden Eindrücken mit einer bisher unerhörten Schnelligkeit folgten, war eine wesentliche Voraussetzung des Erfolges. Aber alle Mühe wäre umsonst gewesen, wenn die Trägheit nicht auch wiederum ein Bundesgenosse des Erfinders gewesen wäre, nämlich die Trägheit des menschlichen Auges, das infolgedessen den in rasender Geschwindigkeit über die Bildfläche sausenden Lichtpunkt nicht als solchen wahrnimmt, sondern die ganze Bildfläche von einem Bild bedeckt sieht.

Die geschilderte Erfindung ist aus dem Stande des ersten Tastens längst herausgerückt, sie bedarf aber noch mancher Vervollkommnung, ehe sie der allgemeinen Benutzung übergeben werden kann. Ueber ihre Bedeutung ein Wort hinzuzufügen, dürfte wohl kaum nötig sein; wird sich doch jeder selbst sagen, was es zu bedeuten hat, wenn wir die Züge eines Freundes, vielleicht während wir mit ihm fernsprechen, im Fernseher verfolgen können, wenn die Polizei das Konterfei des Uebeltäters in einer Minute in alle Richtungen der Windrose hinaussenden kann, oder wenn irgendwelche Ereignisse gleichzeitig in beliebige Fernen übertragen werden und sich so nicht nur, wie es jetzt schon durch den Funk der Fall ist, das Ohr, sondern auch das Auge des Menschen über die ganze Erde erstreckt. Die Verbesserungen, die dazu noch getroffen werden müssen, scheinen in der Richtung zu liegen, daß die Zahl der Punkte, in die ein Bild zerlegt wird, möglichst erhöht wird, denn je feiner die Unterteilung ist, desto schöner und feiner wird das Bild. Das wird vermutlich nicht anders möglich sein, als daß man mit mehreren Streilen arbeitet, die gleichzeitig übermittelt werden. Man kann dazu natürlich nicht mehrere Leitungen, auch nicht mehrerer Wellen verwenden: Aber wie wir z. B. bei der Uebertragung von Musik die verschiedensten Töne gleichzeitig über eine Leitung senden oder von derselben Welle in die Ferne tragen lassen, so kann man auch Lichteindrücke in Gestalt verschiedener Töne gleichzeitig übermitteln und diese Töne am Ende durch sogenannte Siebe wieder trennen, wie dies in der Mehrfachtelegraphie bereits geschieht. Die Helligkeit wird dann durch die Stärke des Tones ausgedrückt. So wird vielleicht in nicht allzu ferner Zeit die Bildübertragung durch Musik erfolgen, durch eine wahrscheinlich außerhalb unseres Hörbereichs liegende Musik freilich; und das ist gut; gegen sie wäre nämlich die schauderhafteste Katzenmusik ein hoher musikalischer Genuß, denn für diese Art der Musik gelten wesentlich andere Gesetze als für die, die wir als wirkliche Musik empfinden.

Ein Vierteljahrhundert amerikanischer Technik. Eindrücke von Studienreisen nach Nordamerika 1898 und 1924. (G.-Rat. Buhle in der D. Maschinentechn. Ges. 19./5. 25.) In etwa 100 trefflichen Lichtbildern führte der Redner, indem er die Ergebnisse der 2 Forschungsreisen einander gegenüberstellte, den gewaltigen Fortschritt vor Augen, den das deutsche und amerikanische Ingenieurwesen während eines Zeitraumes von rd. 25 Jahren gemacht hat. In großen Zügen wurde die über Boston, Albany, Montreal und Niagarafalla nach Buffalo führende Reise behandelt. Dort war seinerzeit gerade der größte Getreidesilo der Welt (1 280 000 Zentner) errichtet. — Ueber den Eriesee ging die Reise weiter nach Cleveland (Ohio), woselbst in der Hauptsache die damals das Staunen der Welt erregenden, an 100 m

langen Erzverladebrücken studiert wurden. Bei der Weatinghouse-Bremsen-Gesellschaft in Wilmerding wurden damals die ersten Spuren der sogenannten "fließenden Fertigung" (auch "Bandarbeit" genannt) gefunden, die zur Zeit der zweiten Reise, also ein Vierteljahrhundert später zu einer zweiten Blüte der sogenannten "Dauerförderer" geführt hat. Die stetig arbeitenden Gießereieinrichtungen für die zuerst bei den W.-Bremsen zur Verwendung gelangte Massenerzeugung haben bekanntlich (ebenso wie die geistvollen Transporteinrichtungen der Großschlächtereien der Armour, Swift usw. in Chicago) zu den fabelhaften Leistungen der Fordwerke in Detroit geführt. In Pittsburg interessierten vor allem die 1898 rd. 70 cbm oder 50 000 kg fassenden Eisenbahn-Großgüterwagen, die vorwiegend als "Selbstentlader" gebaut wurden. Inzwischen sind die Amerikaner (auf ihren "Privat bahnen") bei der doppelten Menge angelangt (d. h. bei

Wagen von über 100 000 kg Nutzlast).

Auf der zweiten Reise des Vortragenden (1924) führte eine dreiwöchige Schleifenfahrt über Schenectady (American Locomotiv Co., selbsttätige Befeuerung von Lokomotiven) nach Detroit, wo in 4. Tagen die berühmten Fordwerke: Dearborn, Riverrouge, Higland Park und Lincoln eingehend studiert wurden. Den Höhepunkt der Reise bildete der Besuch bei Henry Ford und seinem Sohn Etzel, dem jetzt die eigentliche Leitung der Fabriken übertragen ist.

Henry Ford wurde am 30. Juli 1863 geboren. Sein erster Wagen ward 1892 vollendet, 1896 der zweite. 1897 zeigte der amerikanische Zirkuskönig Barnum in seinem Zelt einen der 4 Kraftwagen, die damals auf den Straßen der Neuen Welt liefen. 1903 entstanden bei Ford 195 Fahrzeuge, 1908/09: 10 660 (zu 950 Dollar je Wagen), 1923: 2090 009 (zu 295 Dollar je Wagen). Die Fordwerke stellen jetzt täglich 7500 Automobile her. 1923 waren in den U.S.A. mehr als 15 Millionen Kraftwagen in Betrieb. Während der Fordwagen rd. 2 % je kg. kostet, stellt sich der günstigste Preis für ein deutsches Fahrzeug auf 8.% je kg, und während bei uns eine Fabrik im Mittel ihr Kapital jährlich dreimal umsetzt, gibt es in den Vereinigten Staaten mehrere Autofabriken, die ihr Kapital 50 mal umsetzen. Chicago mit den benachbarten Riesen-Stahlwerken in Gary, das allein im Februar des Vorjahres 326 000 Tons

Stahl erzeugt hat, führte zu Betrachtungen über die z. Zt. größten Krane der Welt (rd. 400 000 kg Tragkraft). Das Pullmanwagen-Zentrum gab Anlaß zur Besprechung der älteren und neueren Schlafwagen. Pittsburg zeigte sich (wie Detroit) hervorragend deutschfreundlich; in dem nahe gelegenen Clairton (Carnegie-Werke) können täglich 6 000 000 kg Koks erzeugt werden. Baltimore und Philadelphia besitzen die größten Hafenanlagen für Kohlen- und Kornumschlag und letzteres besitzt auch eine überaus bemerkenswerte Anlage für Müllverwertung, d. h. für ein in Zukunft sehr wichtiges Massenförder- und Lagergebiet.

Das Betriebsmodell auf der Deutschen Verkehrsausstellung München 1925. Das große Publikum ist mit den Aufgaben des Eisenbahnbetriebes und Verkehrs im allgemeinen nur soweit vertraut, als es gelegentlich seiner Reisen oder gelegentlich der Aufgabe oder Abnahme von Gütersendungen mit der Eisenbahn in Berührung kommt. Alle die Vorgänge aber, die bei der Zugbildung, Zugabfertigung, Zugauflösung, Zugförderung usw. sich abspielen, die Grundsätze und Arbeitspläne, nach denen Züge zerlegt, neu gebildet und in Lauf gesetzt worden, die Einrichtungen, die der Zugsicherung dienen, die Wirkungsweise dieser Einrichtungen, die Rangieranlagen der Verschiebebahnhöfe u. s. f. sind dem Publikum im großen und ganzen fremd. Da aber die Kenntnis dieser Vorgänge und Einrichtungen das Verständnis für eine Reihe von Ausstellungsgegenständen vermittelt, ist in der Ausstellungsgruppe der Deutschen Reichsbahn ein Betriebsmodell aufgestellt, das verschiedene Bahnhöfe in gegenseitiger Verbindung und betriebsgetreuer Ausrüstung umfaßt und zu bestimmten Stunden erläutert und planmäßig elektrisch in Betrieb gesetzt wird.

Eine Industriebau-Ausstellung in Essen. Die Essener Bauausstellung hat eine besondere Gruppe "Industriebau" geschaffen, die das stärkste Interesse der Fachkreise findet. Maßgebende Verbände und große Firmen des Industriebaues, vor allem auch Architekten und Ingenieure dieses Sondergebietes, haben sich bereiterklärt, diese Sonderabteilung zu fördern. So wird dann das Gesamtgebiet des Industriebaues in Essen zu sehen sein. Wenn man bedenkt, wie stark gerade die Verbindungen von Industrie und Bauwesen in dieser Sondergruppe verkörpert sind, so darf man schon mit Rücksicht darauf, daß in Deutschland eine derartige Gruppe "Industriebau" noch nicht auf einer Bauausstellung stattgefunden hat, viel von dieser Darstellung erwarten. Das Gebiet des Industriebaues umfaßt ja nicht nur die Geschäfts- und Verwaltungsgebäude der Industrie, sondern vor allem auch den Werkstättenbau, den Lager- und Speicherbau, den Bau von Wasserbehältern, Kohlenbunkern, Silos aller Art, Kraftwerken (Dampf, Elektrizität und Wasserkraft), die Lagerung feuergefährlicher Flüssigkeiten, Spezialbauten für die verschiedensten Industriezweige in Eisenbeton, Eisenund Holzkonstruktion, die Verkehrseinrichtungen von Industriebauten und vor allem auch die Gesamtanlagen der heutigen Industrieunternehmungen. Es erübrigt sich zu bemerken, daß eine große Zahl von Zweigen der Technik und Industrie gerade an dieser Ausstellung interessiert ist. Auch die anderen Abteilungen für Baustoffe, Baumaschinen und Baugerät finden auf der Essener Bauausstellung ein starkes Interesse. Die Sondergruppe "Deutsches Bauwesen", die der Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine veranstaltet, findet bei dem sachlichen Charakter der Ausstellung ein lebhaftes Interesse aller Fachkreise. Die Ausstellung

wird am 18. Juli 1925 eröffnet und ist die erste große Fachausstellung, die Essen nach der Besatzung veranstaltet.

#### Persönliches.

Dr.-Ing. e. h. Fritz Neuhaus 25 Jahre bei A. Borsig, Tegel. Am 1. Juni dieses Jahres war Dr.-Ing. e. h. Fritz Neuhaus, Generaldirektor bei A. Borsig, Tegel, 25 Jahre in dieser Firma tätig. Es ist ungemein schwer, in wenigen Worten zu sagen, welche Werte Neuhaus mit seiner großen Arbeitsleistung in dieser Zeitspanne nicht allein seinem Werke, sondern der deutschen Industrie überhaupt geschenkt hat. Als Bahnbrecher wissenschaftlicher Betriebsführung ist Neuhaus jedem deut-schen Ingenieur bekannt. Seine umfassenden technischen Kenntnisse und Erfahrungen, gepaart mit seltener Organisationsgabe, führten seine schon vor dem Kriege mit Zähigkeit angestrebten Gedankengänge, die industrielle Fertigung zu vereinheitlichen, zu rascher Verwirklichung. Jedem ist klar, daß der Existenzkampf der deutschen Industrie heute schwer ist, weniger bekannt ist der Allgemeinheit, daß er überhaupt nur zu füllren ist durch die Typisierung und Normung der Erzeugnisse, wie sie durch den Normenausschuß der deutschen Industrie ausgearbeitet wird. Es gibt in Deutschland keine technisch-wissenschaftliche Gemeinschaftsarbeit, die an Umfang und Bedeutung der Arbeit des Normenausschusses der deutschen Industrie gleichzurechnen ist. Seine glänzenden Erfolge verdankt er in erster Linie seinem Vorsitzenden Neuhaus. In seinem Kopfe mußten die Ergebnisse rastlosen Fleißes auf allen eingeschlagenen Gebieten und sein Ueberblick über die Industrien des In- und Auslandes immer neue fruchtbringenden Werte schaffen. Besonders die Fortschritte der amerikanischen Industrie verfolgte er sorglich und studierte sie auf wiederholten Reisen. Der Wirkungskreis dieses Industriellen hat eine seltene Arbeitskraft zur Voraussetzung. Neuhaus ist, neben seinem umfangreichen Arbeitsgebiet als Generaldirektor bei A. Borsig, Tegel, tätig als Vorsitzender des Normenausschusses der deutschen Industrie, des Deutschen Dampfkesselausschusses, der Gesellschaft von Freunden der Danziger Hochschule und als stellvertretender Vorsitzender des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes. Als Vorstandsmitglied gehört er dem Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung, dem Ausschuß für das Schiedsgerichtswesen, dem Dampfkessel-Ueberwachungsverein Berlin, dem Mitteleuropäischen Motorwagenverein, der Deutschen Maschinentechnischen Gesellschaft und der Hauptstelle der Wärmewirtschaft an. Ferner ist Neuhaus Mitglied des Repräsentanten-Ausschusses des Automobilklubs von Deutschland, des Prüfungsausschusses der Beuthschule, des Technischen Ausschusses des Berliner Bezirksvereins deutscher Ingenieure, des Reichkuratoriums für Wirtschaftlichkeit, des Industrieausschusses des Verbandes Technisch-Wissenschaftlicher Vereine, des Deutschen Verbandes für die Materialprüfungen der Technik, des Ausschusses für Dampfkesselwesen beim V.D.I., der American Society of Mechanical Engineers und des Ehrenausschusses der Deutschen Verkehrsausstellung München 1925, dazu kommt noch eine Reihe von Aufsichtsratsstellen.

Im Jahre 1918 wurde Neuhaus anläßlich der Fertigstellung der 10 000. Lokomotive des Werkes Tegel zum Kgl. Baurat ernannt. Die Technische Hochschule in Aachen verlieh ihm auf Grund seiner Verdienste um den Maschinenbau, insbesondere die Normung, die Würde eines Dr.-Ing. e. h.

#### Bücherschau.

Funktion und graphische Darstellung. Von Oberstudiendirektor Dr. W. Lietzmann. Mit 99 Figuren im Text. 190 Seiten. Breslau 1925, F. Hirt. Geb. 6 Mk.

Für den, der sich noch nicht oder wenig mit der graphischen Darstellung funktionaler Zusammenhänge beschäftigt hat, bildet das vorliegende Buch eine ausgezeichnete, in didaktischer Beziehung mustergültige Einführung. Der erste Abschnitt handelt von empirischen Funktionen und dürfte auch Sachkennern manches Interessante bieten. Es folgen lineare Funktionen, Parabeln und die zugehörigen Funktionen, Hyperbeln, Wurzelkurven und endlich periodische Funktionen, Exponentialfunktion und logarithmische Funktion. Druck und Ausstattung des Buches sind rühmend hervorzuheben.

Mengenlehre. Von Dr. K. Grelling. Mathematischphysikalische Bibliothek, Bd. 58. Mit 6 Figuren im Text. 49 Seiten. Leipzig und Berlin 1924, B. G. Teubner. Kartoniert 0,80 Mk.

Das Bestreben, die seit beinahe 200 Jahren in Gebrauch befindlichen Methoden der Infinitesimalrechnung einwandfrei zu begründen, führte zur Ausbildung der Mengenlehre in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, einer Ausbildung, die heute noch nicht zum Abschluß gekommen ist. Das vorliegende Bändchen gibt eine erste Einführung in dieses Gebiet, das hohe Anforderungen an das Abstraktionsvermögen stellt. Der Verfasser hat sich bemüht, ohne spezielle mathematische Kenntnisse vorauszusetzen, einen Einblick in den Aufbau und den Stand dieser jüngsten mathematischen Disziplin zu geben.

A. Barneck.

Ueber die Entwicklung der Begriffe des Raumes und der Zeit und ihre Beziehungen zum Relativitätsprinzip. Von Professor Dr. J. A. Schouten. Nach der zweiten holländischen Auflage übersetzt vom Verfasser. 39 Seiten. Leipzig und Berlin 1924, B. G. Teubner. Geh. 2,40 Mk.

Dem Verfasser der vorliegenden Schrift kommt es nicht darauf an, zu den vielen schon bestehenden populären Einführungen in die Relativitätstheorie eine neue hinzuzufügen; er will vielmehr zeigen, welche Gedanken der Relativitätstheorie zugrunde liegen, und wie diese eine notwendige Konsequenz eines sich durch Jahrhunderte hindurchziehenden Entwicklungsprozesses ist. Es ist sehr zu begrüßen, daß wir jetzt eine deutsche Uebersetzung dieser wertvollen und sehr lobenswerten Veröffentlichung haben. Die Schrift richtet sich an den "allgemein gebildeten" Leser, sie enthält dementsprechend keine einzige mathematische Formel, und die vereinzelt vorkommenden Fachausdrücke sind eingehend erklärt. Druckfehlerberichtigung: S. 4, Zeile 3 und 4 v. o. vertausche "größer" mit "kleiner".

A. Barneck

Gasmaschinen und Oelmaschinen. Von A. Kirschke. 3. Auflage. II. Teil. Neu bearbeitet von Dipl.-Ing. E. Oehler. Sammlung Göschen. Bd. 651. Geb. 1,25 Mk., 1925.

Der zweite Teil beschäftigt sich mit Großgasmaschinen, Dieselmaschinen, Glühkopfmotoren und Gasturbinen. In gedrängter Kürze wird die Entstehung und die Ausnutzung der Kraftgase, die Bauarten der Großgasmaschinen, auch solche mit Leistungserhöhung und zusätzlicher Spülung besprochen. Eingehender werden die Oelmaschinen behandelt, vor allem die Schiffsdieselmaschinen und die Wirtschaftlichkeit der Motorschiffe. Der letzte Abschnitt bringt eine Beschreibung der Gas- und Oelturbinen. Band I und II geben eine lückenlose Uebersicht über das große Gebiet der Verbrennungskraftmaschinen. Die Ausführungen sind auch dem Nichtfachmanne leicht verständlich. Ein einfacherer Titel für beide Bände wäre wohl "Verbrennungskraftmaschinen?"

## GEBRÜDER SIEMENS & Co.

Fabrik für künstliche Kohlen • Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 128/137

Kohlenstäbe ohne und mit Leuchtzusätzen für Bogenlampen, Kinoprojektion und Filmaufnahmen. Elektroden für Calciumcarbid, Ferrosilicium, Ferrochrom, Ferromangan, Ferromolybdän, sowie für Elektrostahl-, Eisen- und Aluminiumgewinnung. Künstlicher Graphit in Platten-, Stab- und Pulverform. Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, Chloralkalielektrolyse und Bleichereianlagen. Kohlen-, Graphit-, Kupfer-, Bronze-Bürsten für elektrische Maschinen. Kontakte für Schaltapparate. Mikrophonkohlen-, Widerstands- und Heizkörper aus Silit. Alkohol- und Kondenzwasser-Meßapparate. Teerprodukte.

## Schmidt'sche HeiBdampf-Ges.m.b.H.

Cassel-Wilhelmshöhe

#### SCHMIDT UBERHITZER

für Lokomotiven, Schiffe und stationäre Anlagen (Neu- und Umbau)



Beratung, Entwurf und Lieferung von vollständigen Überhitzer-Anlagen, Rohrschellen, Rußbläsern, Saugzug-Ventilatoren und

#### S.H.G.Umkehrstellen

(maschinell geschmiedet ohne jede autogene Schweißung)

Patente in allen Industriestaaten

15-25°/<sub>0</sub> Kohlenersparnis

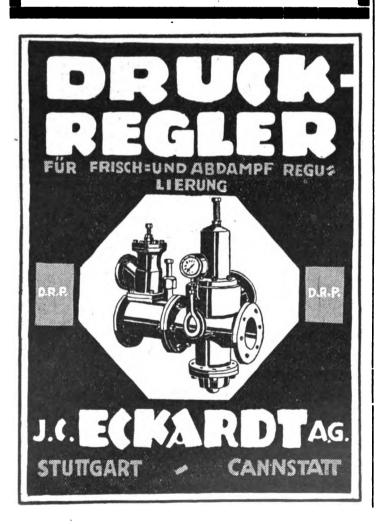



URANGAN KANTAN KANTAN KANTAN MATARAN MATAN KANTAN KANTAN KANTAN BANTAN BANTAN KANTAN BANTAN BANTAN PARTAN PART

aus Schmiedeeisen D. R. P.

Verlangen Sie den Hauptprospekt, der Kurvenblätter über die Wärmeleistung enthält, sowie eine Anleitung zur Heizflächenberechnung gibt.

Benno Idilde Maschinenbau Akt. Ges. Hersfeld H.-M.



# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 14 BAND 340** 

**BERLIN, ENDE JULI 1925** 

106. JAHRGANG

#### INHALT

| Die Ausbreitung und der Weg der Radiowellen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DiplIng. Gendrieß Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155 |
| Die Formsandaufbereitung · · · · · · · · · · Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 158 |
| Zucker, seine Geschichte und Bedeutung · · · · · · Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 159 |
| Polytechnische Schau: Hochstand des deutschen Schiffbaues. — Windkraftanlagen. — Zahl der Kraftwagen. — Rundfunkstörungen durch die Straßenbahn. — Straßenzapistellen für Kraftwagenbetriebstoffe. — Erfahrungen mit Faltenrohren in einem Großkraftwerk. — Ueber die Fortschritte der Kältetechnik i. J. 1924 — Neue Abmessungen für Schrauben und Muttern. — Die Steinblachen und Schunden und Bie Weblerkänden und |     |

| Oestereichs — Die Kohlenförderung der Saargruben. —<br>Kohlengewinnung und Kokserzeugung der Vereinigter<br>Staaten von Amerika. — Sonderausstellung Das Meß-<br>gerät. — Deutscher Verein von Gas- und Wasserfach-<br>männern. | 1     | 160 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Bücherschau: Ackert, Das Rotorschiff und seine phy-                                                                                                                                                                             |       | 100 |
| sikalischen Grundlagen, - Ahlberg, Festigkeitslehre                                                                                                                                                                             |       |     |
| - Kahle, Die Maschinenelemente in Frage und Ant-                                                                                                                                                                                |       |     |
| wort Schubert, Normschrift Bericht über der                                                                                                                                                                                     | l     |     |
| XI. Kongreß tür Heizung und Lüftung, 17./20. 9. 24. in                                                                                                                                                                          | ì     |     |
| Berlin Hofmann, Lehrbuch der anorganischer                                                                                                                                                                                      | 1     |     |
| Chemie. — Bürk, die Entropie des Wasserdampfer                                                                                                                                                                                  | 5     |     |
| in elementarer Ahteilung                                                                                                                                                                                                        | Seite | 164 |

### Die Ausbreitung und der Weg der Radiowellen.

Von Dipl.-Ing. E. Gendriess, Kiel.

Durch seine weltberühmten Versuche hat Heinrich Hertz den Nachweis erbracht, daß die elektrischen Weln den Lichtwellen wesensgleich sind. Sie lassen sich so genau wie die Lichtstrahlen beugen und reflekeren und pflanzen sich auch geradlinig in den Raum ort. Solange man in der Funkentelegraphie nur auf urzen Entfernungen arbeiten konnte, war man mit dieem Beweis zufriedengestellt. Aber als die Reichweite der Sender immer größer wurde und funkentelegraphische Zeichen sogar um die halbe Erde herumgeschickt werden konnten, tauchte auf einmal die Frage uf, wie es möglich wäre, daß die sich geradlinig ausreitenden Radiowellen um die Erdkugel herumge-rümmt werden. Es zeigte sich bei der Bearbeitung lieses Problems, daß sich die Ausbreitung der elekrischen Wellen mathematisch außerordentlich schwer terfolgen und sich vor allen Dingen so gut wie gar licht kontrollieren läßt. Man war lediglich auf Beobchtungsmaterial angewiesen, nach dem man empirisch Annäherungsformeln aufstellte, im übrigen aber gezwungen, Mutmaßungen Raum zu geben. Infolge-dessen gibt es augenblicklich noch keine begründete Erklärung. Dafür liegen aber von Seiten verschiedener Forscher und Gelehrten eine ganze Reihe von Erklärungsversuchen vor. Wenn es auch nur Annahmen sind, die sich samt und sonders auf Beobachtungen stützen, so ist doch wenigstens der Zweck erreicht, daß die Radiotechnik die notwendige Arbeitsgrundlage hat.

Die Ansicht des kürzlich verstorbenen Physikers Heaviside ist wohl diejenige, die am weitesten verbreitet und auch am leichtesten verständlich ist. Heaviside nimmt an, daß sich rings um die Erdkugel herum in einer Höhe von etwa 100 bis 200 km eine kitende elektrische Schicht befindet, die die Erde vollständig umhüllt. Sendet die Antenne einer Funkenstation elektrische Wellen aus, so pflanzen sich diese nach allen Richtungen geradlinig in die Atmosphäre hmein fort. Trifft dann ein Wellenstrahl auf jene Schicht, die "Heaviside-Schicht" genannt wird, so erfolgt an dieser eine Reflexion des Strahls, der damit semen Weg wieder zur Erde nehmen muß. Nun kann

man aber annehmen, daß auch die Erdoberfläche mehr oder weniger leitend ist. Dies bedeutet, daß die an der Erdoberfläche auftreffenden Wellen von dieser abermäls zurückgespiegelt werden, zur Schicht gelangen, dort wieder reflektiert werden und so fort (Bild 1). Auf

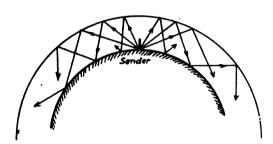

Abb. 1. Die Ausbreitung der Radiowellen nach Heaviside.

diese Weise werden alle Wellen in dem durch die Erde und die Heaviside-Schicht gebildeten Hohlraum um die Erdkugel herum geleitet. Die leitende Schicht ist nicht als feststehend anzusehen; sie liegt am Tage infolge des Einflusses der Ionisation durch die Sonnenstrahlen tiefer als in der Nacht. Auch elektrisch geladene Luftschichten sind nicht ohne Wirkung auf ihre jeweilige Lage.

Den Astrophysiker T. I. See haben zwei Beobachtungen zu einem anderen Erklärungsversuch veranlaßt. Auf Grund der einen Beobachtung, daß man nämlich funkentelegraphische Zeichen und auch Rundfunkdarbietungen in tiefen Schächten im Erdinnern abgehört hat, nimmt er an, daß sich die Radiowellen nicht allein durch die Luft, sondern auch durch die Erde, also tatsächlich nach allen Richtungen geradlinig ausbreiten. Er behauptet weiter, daß die durch die Erde gehenden Strahlen durch den Erdwiderstand verzögert werden, und beweist diese Erscheinung mit der zweiten Beobachtung: Man hat bei Messungen der Geschwindigkeit der elektrischen Wellen in zwei Versuchen, die zeitlich und örtlich voneinander getrennt waren und zwischen amerikanischen und mitteleuropäischen Stationen stattfanden, festgestellt, daß sie um 10 bis 15 v. H. kleiner als die Lichtgeschwindigkeit ist. Die durch die Erde gegangenen Strahlen nehmen nun nach der Ansicht I. See's beim Austritt aus der Erde bei B (Bild 2) ihren Weg nicht geradlinig nach C, sondern werden nach D gebrochen, wie es stets der Fall ist, wenn ein Wellenstrahl von einem Mittel in ein zweites mit anderer Dielektrizitätskonstante übergeht. Infolge der Verzögerung in der Erde ist der zu der Kugel-



Abb. 2. Die Ausbreitung der Radiowellen nach T. I. See.

welle gehörende Teil, der sich durch die Luft ausgebreitet hat, vorgeeilt, so daß die Wellenfront deformiert ist. Mit dem Punkt A ist nicht C, sondern B zeitgleich. Die Front ist so zurückgebogen, daß sie im Austrittspunkte B senkrecht zur Austrittsrichtung B—D, steht. Damit läuft jede Welle an der Erdoberfläche in der für den Empfang günstigsten Stellung entlang und folgt auf diese Weise der Erdkrümmung. Hat sie den Antipodenpunkt erreicht, dann überkräuselt sie sich und bricht zusammen, genau so wie bei Wasserwellen am flachen Strande, wo die Spitze der Welle gegenüber der Basis eine größere Geschwindigkeit hat, die Form der Welle sich dabei ändert und jene bekannte Erscheinung der Brandung mit den überstürzenden Wellen hervorgerufen wird.

Als der Rundfunkdienst der Telephoniesender, die mit ungedämpften Wellen von 200 bis 2000 m Wellenlänge arbeiten, aufgenommen und Amateuren die Erlaubnis, Sendeversuche mit kurzen Wellen anzustellen, erteilt wurde, machte man auf einmal Beobachtungen, die die bisherigen Anschauungen über die Ausbreitung der elektrischen Wellen gewaltig erschütterten. Bei-spielsweise machte man bezüglich der Reichweite die Erfahrung, daß die Empfangsintensität nicht mehr der bis dahin gültigen Formel I = 1/r folgt, also nicht mehr umgekehrt proportional der Entfernung ist, sondern daß sie bei mittleren Entfernungen schwankt, ganz und gar oder auch nur zeitweilig aussetzt und bei größeren Entfernungen wieder konstant und meistens sogar noch stärker ist, als sich nach vorstehender Formel errechnen läßt. Ferner zeigte sich beim Arbeiten mit kurzen Wellen, daß die günstigsten Sende- und Empfangsergebnisse nur dann erzielt werden können, wenn die Luftleitergebilde eine bestimmte Form und Stellung zur Erde aufweisen und anders als bisher erregt werden. Während.man schon vorher trotz der überaus klaren Anschauung über die Heaviside-Schicht Ursachen und Gründe für so manche Erscheinungen nicht angeben konnte, traten jetzt noch mehr Rätsel hinzu, so daß nunmehr das Vorhandensein einer reflektierenden Schicht angezweifelt wurde.

Ein neuerdings von A. Meißner aufgestellter Erklärungsversuch beweist, daß sich in der Tat die Ausbreitung der Radiowellen ohne die Heaviside-Schicht darstellen läßt. Die Arbeiten des Münchener Professors Sommerfeld, der sich als einer der ersten mit dem

Problem der Strahlungsausbreitung beschäftigt hat, liegen dieser Erklärung zugrunde. Nach seiner Ansicht sind die Verhältnisse beim Aussenden elektrischer Wellen die gleichen wie bei Erdbeben. Hier breiten sich vom Erdbebenzentrum nach allen Richtungen schwingungsartige Erschütterungen aus, die man Raumwellen nennt. In der Folge stellen sich Erschütterungen ein, die an der Erdoberfläche entlanglaufen und die gleichen Stoßmaxima aufweisen. Diese Erschütterungen heißen Oberflächenwellen. In den Aufzeichnungen der Seismographen sind die beiden Wellenarten gut zu unterscheiden, weil sie verschiedene Schwingungszahlen haben. Man nimmt nun an, daß bei der Ausstrahlung elektrischer Wellen ebenfalls Raum- und Oberflächenwellen vorhanden sind. Es ist Sommerfeld sogar gelungen, die Existenz von Oberflächen-Radiowellen mathematisch nachzuweisen, allerdings unter der vereinfachenden Annahme, daß die Erde eine große Ebene ist. Die Hypothese Sommerfelds hat Meißner folgendermaßen weiter ausgebaut.

Das Aussenden von Oberflächenwellen oder von Raumwellen ist durch die Art, wie die strahlende Antenne erregt ist, bestimmt. Schwingt sie in ½ Wellenlänge — das ist der Fall, wenn auf langen Wellen gearbeitet wird — dann breiten sich die elektrischen Wellen als Oberflächenwellen aus. Denn da die Hauptstrahlungsrichtung so erregter Antennen vornehmlich parallel zur Erdoberfläche ist, müssen auch die ausgesandten Wellen dieser Richtung folgen. Sie pflanzen sich längs der Trennungsfläche Erde-Luft fort und stehen, wenn man sich die eine Hälfte einer Welle durch die Luft gehend, die andere durch die Erde gehend denkt, mit ihren Füßen gewissermaßen immer auf dem Erdboden (Bild 3). Erleidet die eine Wellen-



Abb. 3. Oberflächenwellen.

hälfte Energieverluste, so sorgt die andere sofort für einen Ausgleich der Verhältnisse, mit anderen Worten, die Erdoberfläche liegt stets in der Mitte der Welle, die Oberflächenwellen folgen also der Erdkrümmung

Raumwellen werden ausgestrahlt, wenn eine Antenne in einer ganzen Wellenlänge schwingt. Bei diesen Antennen ist nämlich die Hauptstrahlungsrichtung eine andere; sie liegt in einem Winkel von etwa 30%, von der Erdoberfläche gerechnet (Bild 4). Infolgedessen sind die ausgesandten Wellen gezwungen, ihren Weg durch die Luft zu nehmen. Bei ihnen greifen keine Kraftlinien zur Erde über (Bild 5), sie sind damit den Erdeinflüssen nicht unterworfen. Die Frage ist aber noch offen, wie diese Raumwellen um die Erdkugel herum kommen. Rechnet man mit einer nur etwas höheren Dielektrizitätskonstante, wie sie die Luft hat, so ist eine Beugung der Raumstrahlen durch das Dielektrikum zu erklären. Nach anderen Berechnungen würde auch bereits der Wasserdampfgehalt der Luft zu einer Beugung ausreichen. Vielleicht wirkt beides zusammen. Ausgeschlossen sind diese Annahmen nicht, kann man doch in der Optik ganz ähnliche Erscheinungen beobachten, z. B. sind dafür die Refraktionen, Luftspiegelungen, Sehen auf große Entfernungen (über 700 km) usw. zu nennen.

Die Verteilung der beiden Strahlenarten auf die einzelnen Wellenlängen ist folgendermaßen zu denken: Reine Oberflächenstrahlung ist bei den ganz langen Wellen von 8 bis 20 km vorhanden. Reine Raumstrahlung tritt auf beim Arbeiten mit Wellenlängen, die kleiner als 50 m sind. Im Zwischenbereich von 50 bis 8000 m werden beide Wellenarten ausgestrahlt und zwar um so mehr Raumwellen, je kürzer die Wellenlänge ist. Entsprechend ist auch die Verteilung der Sende-Energie anzusehen. Auf die Oberflächenwellen wirken energieverzehrend hauptsächlich die Bodenverhältnisse ein, doch sind auch atmosphärische Einflüsse

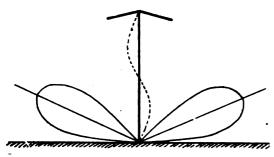

Abb. 4. Die Strahlung einer Kurzwellen-Antenne.

und am Tage die Absorptionen durch die ionisierten Luftschichten wohl zu verspüren, aber um so weniger, je länger die benutzte Welle ist. Die Empfangsintensität nimmt mit großer Gleichmäßigkeit langsam mit der Entfernung ab, so daß man leicht schon im voraus berechnen kann, welche Reichweiten sich bei einer bestimmten Sendeleistung erzielen lassen. Arbeitet man mit ganz kurzen Wellen, so ist die Reichweite am Tage äußerst gering, in der Nacht dagegen erstaunlich groß. Das ist auf Grund der Anschauung, daß hier nur Raumwellen ausgesendet werden, leicht zu erklären. Am Tage ist nämlich die Energie dieser durch die Luft gehenden elektrischen Wellen in den Ionenschichten der

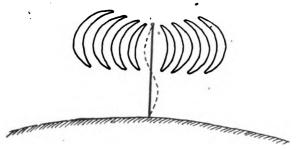

Abb. 5. Raumwellen.

Atmosphäre sehr schnell absorbiert. In der Nacht, wo alle Einflüsse durch die Sonnenstrahlen verschwunden sind, erleiden die Raumwellen auf ihrem Wege so gut wie keine Energie-Einbuße. Da auch die Erde keine Wirkung ausübt, können sie sich also fast ungehindert bis in die fernsten Gegenden ausbreiten. Ein besonderes Kapitel bilden die Ergebnisse beim Empfang auf Wellenlängen des Zwischenbereichs, namentlich auf Wellenlängen von 50 bis 2000 m. Die Reichweite ist hier am Tage nicht groß; in der Nacht sind aber in den verschiedenen Entfernungen vom Sender merkwürdige Empfangserscheinungen zu beobachten. Bei kleinen und ebenso auch bei ganz großen Entfernungen ist sehr gut abzuhören. Die Empfangsintensität ist

von gleichbleibender Stärke. Bei mittleren Entfernungen dagegen stellen sich Schwankungen in der Lautstärke ein (Fading-Effekt), die einen regelrechten Empfang wenn auch nicht ganz unmöglich machen, so doch mindestens sehr erschweren und stören. In manchen Gegenden setzt der Empfang sogar vollständig aus (stille Zonen). Auch diese Erscheinungen lassen sich alle durch die Theorie der Ausbreitung von Oberflächen- und Raumwellen erklären. Wie schon vorher auseinandergesetzt ist, werden beim Arbeiten auf 50 bis 2000-m-Wellen beide Strahlenarten gleichzeitig ausgesendet. Die Reichweite ist am Tage deshalb so gering, weil die Energie der Raumwellen in den ionisierten Luftschichten schnellstens absorbiert und der andere Teil der Sende-Energie, der in den Oberflächenwellen steckt, ebenfalls durch Ionisation und dazu noch durch die Bodeneinflüsse rasch aufgezehrt wird. In der Nacht sind die Ausbreitungsverhältnisse ganz anders. Hier pflanzen sich Oberflächen- und Raumwellen zunächst ungehindert fort. Auf kurzen Entfernungen ist denn auch ein guter Empfang zu verzeichnen. Im weiteren Verlaufe der Ausbreitung haben beide Wellen, die doch voneinander getrennte Wege nehmen - die Oberflächenwellen auf der Trennlinie Erde-Luft, die Raumwellen durch die Atmosphäre — auf ihren Wegen verschiedene lokale Hindernisse usw. zu überwinden jede Wellenart ist damit anderen Absorptionen unterworfen und kann auch an solchen Stellen unter Umständen in ihrem Vordringen aufgehalten werden. Dies bedeutet, daß sich die Phasen der beiden Wellen dann gegeneinander verschieben und dadurch Additionen und Auslöschungen der Amplituden auftreten. Es bilden sich also Interferenzen aus, die als die Ursache der Schwankungen der Empfangsintensität anzusehen sind. Da die Oberflächenwellen wegen der Absorptionen im Erdboden einer ständigen Energieverminderung ausgesetzt sind, werden auch ihre Amplituden immer kleiner und kleiner. Sind sie genau so groß wie die der Raumwellen geworden, so ist die Empfangsintensität bei Phasenverschiebungen von annähernd 180° an jenen Stellen Null, d. h. es ist dort kein Empfang möglich. Bei noch größer werdender Entfernung treten wieder die Schwankungen in der Lautstärke auf, weil nunmehr die Energie der Raumwellen überwiegt, bis schließlich bei sehr großen Entfernungen die Energie der Oberflächenwellen völlig absorbiert und nur noch die Raumstrahlung übriggeblieben ist. Die Empfangsintensität wird dabei wieder konstant. Bei reiner Strahlung sind demnach Lautstärkeschwankungen wegen der Unmöglichkeit, daß sich Interferenzen ausbilden, nicht zu erwarten. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen in der Praxis, wo man beim Empfangen auf sehr langen Wellen (reine Oberflächenstrahlung) und ebenso auf ganz kurzen Wellen (reine Raumstrahlung) gleichfalls einen Fading-Effekt nicht beobachtet hat.

Wie man sieht, lassen sich die verschiedenen Empfangserscheinungen durch die Anschauung, daß sich die elektrischen Wellen als Oberflächen- und Raumwellen ausbreiten, sehr gut erklären. Auffallend ist, daß manche Beobachtungen, die man beim Arbeiten auf den einzelnen Wellenlängen gemacht hat, geradezu für die Wahrscheinlichkeit dieser Ansicht sprechen. Da aber auch die Heaviside-Schicht noch von vielen Seiten angeführt wird, muß also die Zukunft entscheiden, welche Erklärung die richtige ist.

#### Moderne Formsand-Aufbereitungsanlagen.

Lange Zeit hindurch war die Formsand-Aufbereitung ein Stiefkind der Gießereien, nachdem man aber in den Kreisen der Gießerei-Fachleute erkannt hat, daß die Methode der Formsandaufbereitung von ausschlaggebender Bedeutung für die Qualität des Gusses ist, müssen heute auch kleinere Gießereien, die konkurrenzfähig bleiben wollen, mehr und mehr dazu übergehen, sich moderner Sandaufbereitungsmaschinen zu bedienen.

Bei der neuen Konstruktion seitens der Alpine Maschinen A.-G., Augsburg, wird der frische Formsand auf Darren getrocknet und dann in einen kleinen Behälter



Abb. 1.

geschaufelt, aus dem der Sand durch eine automatische Aufgabevorrichtung einem Becherwerk aufgegeben wird, das ihn auf einen Siebzylinder schafft. Die Uebergänge des Zylinders fallen in eine Kugelmühle, die ihr Produkt ebenfalls in das Becherwerk abgibt, worauf es nochmals den Siebzylinder passiert. Der aus der Gießerei in Kippwagen angefahrene Altsand wird in



Abb. 2.

einen zweiten Behälter abgekippt, wobei ein über diesem angebrachter grober Rost größere Eisenbrocken zurückhält. Am Auslauf des Behälters ist eine Speisewalze angeordnet, die das Material gleichmäßig einem Knollenbrecher aufgibt, dann passiert es zwecks Befreiung von Eisenteilen eine Elektromagnetmaschine und wird darauf durch ein Becherwerk in einen zweiten Siebzylinder gehoben, der seinen Platz neben demjenigen für Neusand hat. Der abgesiebte Alt- und Neu-

sand fällt nun direkt in darunter angeordnete Silos (Abb. 1) und zwar sind vier Silo-Abteilungen für verschiedene Formsandarten vorgesehen und eine fünfte Abteilung für den Kohlenstaub.

Nachdem so Alt- und Neusand für sich aufbereitet sind, werden sie und der zuzusetzende Kohlenstaub in



Abb. 3.

einem bestimmten Verhältnis den Silos entnommen. Hierzu dient der Abteilapparat (Abb. 2), der soviele Abteilungen enthält, als Sandsorten gemischt werden sollen, ferner eine weitere Abteilung für den Kohlen-



Aub. 4.

staub. Zur Regelung des Mischungsverhältnisses dienen Schieber, die von außen durch Handräder eingestellt werden können. Verglaste Schauöffnungen gestatten eine Beobachtung des Arbeitsvorganges an

diesem Apparat. Die abgeteilten Materialien werden dann durch eine unter dem Abteilungsapparat liegende Transportschnecke in einen Vormischer gescha.ft und hier mit Wasser angefeuchtet (Abb. 3). Dieser Vormischer besteht in der Hauptsache aus einem Blechtrog mit darin sich drehender, mit Mischflügeln besetzter Welle, in dem die aufgegebenen Materialien durcheinander gemischt und gleichzeitig durch eine Brause angefeuchtet werden. Der so vorbereitete Formsand wird schließlich zum Nachmischen und Auflockern durch ein

Becherwerk in eine Schleudermaschine geschafft und wird aus dieser durch verstellbare Klappen auf die einzelnen Abteilungen eines Silos (Abb. 4) verteilt, aus dem die Entnahme der verschiedenen Formsandarten erfolgt. Um ohne weiteres feststellen zu können, ob noch genügend Material in den Silos lagert, sind auch an diesen verglaste Schauöffnungen angebracht.

Die Bedienung der Anlage erfordert sehr wenig Material und es wird ein vorzüglicher Formsand gewonnen, der weitgehendsten Ansprüchen genügt.

### Zucker, seine Geschichte und Bedeutung.

Dem Prof. Dr. Barly an der Universität Liverpool soll es gelungen sein, mit Hilfe ultra-violetter Strahlen auf rein chemischem Wege Zucker herzustellen. Diese Erfindung wäre nicht nur industriell von großer Bedeutung, sondern auch für die Naturwissenschaft, da man vielleicht herausbringen könnte, wie die Pflanzen sich ihre chemischen Verbindungen aufbauen. Bei der Bedeutung des Zuckers im Wirtschaftsleben der Völker soll im Nachstehenden allerlei von ihm berichtet werden. Die Weltproduktion an Zucker betrug im Jahre 1923 18 Millionen, 1924 22 Millionen und heute wird sie auf etwa 25 Millionen Tonnen geschätzt.

Der Brauch, gewisse Speisen zu süßen, ist älter als die Kenntnis vom Vorhandensein des Zuckers. Die Alten verwendeten Bienenhonig zum Süßen, später entdeckte man einen Honig, den eine Art Rohrpflanze ausschwitzte. Nach einem Bericht des berühmten griechischen Arztes Dioskurides, der im ersten Jahrhundert n. Chr. lebte, gebrauchte man zum Süßen eine Honigsorte, welche man dem Rohr einer nur in Indien und Arabien vorkommenden Pflanze, Sachara genannt, entnahm. - Wahrscheinlich waren nach Reimerdes die Chinesen die ersten, die vor etwa 2000 Jahren aus Zuckerrohr eine dem Zucker ähnliche Masse herstellten. Die übrigen Völker des Altertums kannten den Zucker noch nicht. Nächst den Chinesen sollen die Araber die Bereitung von Zucker aus Zuckerrohr verstanden haben; durch sie gelangte er nach Alexandrien und Venedig. Während der Kreuzzüge machte die Christenheit die erste Bekanntschaft mit dem Zucker. Kreuzfahrer verpflanzten das Zuckerrohr nach Sizilien, dort baute man es bereits 1148, auf Cypern 1150 an. Kaiser Friedrich II. veranlaßte die Anlage der ersten Raffinerien. Ueber Portugal kam das Zuckerrohr nach Madeira, Porto Santo, den Kanarischen Inseln und schließlich nach Amerika. Seit 1506 finden wir es in Westindien; 1643 begannen die Engländer es in St. Christoph und Barbados zu kultivieren. Cortez legte in Mexiko die ersten Zuckerplantagen an. Der erste, 1550 unternommene Versuch der Franzosen, in Südfrankreich Zuckerrohr anzubauen, mißlang völlig, da der Boden sich nicht dafür eignete. Man benutzte deshalb zum Süßen vorläufig wilden Honig, während die Italiener, die schon 1319 mehrere 100 Zentner Zucker nach London ausführten, für ihre Konditorwaren frühzeitig Zucker verwendeten. In Schweden galt derselbe noch im 16. Jahrhundert als gesundheitsschädlich (namentlich für den Magen), und überdies als Luxusartikel. Es erregte ungeheures Aufsehen, als 1520 beim Leichenmahl eines höheren Beamten 4 Pfund Zucker verbraucht worden waren. — Noch bis zum Ende des 17. Jahrhunderts war der Zucker bei uns so teuer, daß nur

wohlhabende Leute ihn kaufen konnten. Man ging im allgemeinen sparsam damit um und selbst bei der luxuriösen Hochzeit des Herzogs von Württemberg (1511) süßte man alle Speisen und Getränke mit dem Saft von Süßholz. Als ungeheure Verschwendung wurde es zu jener Zeit ausgelegt, daß Kaiser Ferdinand 1546, während eines kurzen Aufenthalts in Mergentheim, 27 Pfund Zucker verbrauchte. Erst langsam vermochte der Zucker sich durchzusetzen; auch in Deutschland verwendete man lange Zeit hauptsächlich Honig und Sirup zum Süßen. Auf dem Lande ist bis in die Gegenwart hinein vielfach an Stelle des Zuckers Sirup gebraucht worden. Wenig bekannt dürfte es sein, daß man um die Wende des 16. Jahrhunderts Zucker als Schnupftabak verwendete. Vornehme und reiche Leute hatten stets eine Dose mit feinem Zucker bei sich, den sie ihren Bekannten anboten. - Die Kunst, den Zucker aus dem Saft des Zuckerrohrs einzukochen, kam um die Mitte des 15. Jahrhunderts auf, die Kunst, ihn zu raffinieren, wurde erst später von den Venetianern entdeckt. Die erste deutsche Zuckerraffinerie ist 1573 in Augsburg begründet worden. 1597 folgte Dresden nach. Die erste holländische Raffinerie entstand 1648. Zur Errichtung einer Zuckerraffinerie beriefen die Engländer 1659 einige Deutsche. Die starke Nachfrage nach Zucker führte zu Versuchen mit anderen zuckerstoffhaltigen Produkten. Dabei entdeckte man den Ahornzucker, der aus dem Saft des in Nordamerika heimischen Zuckerahorn gewonnen wird. Von größerer Bedeutung aber war es, daß es dem deutschen Chemiker Marggraf im Anfange des 19. Jahrhunderts gelang, aus Rüben Zucker zu gewinnen. (Die erste Rübenzuckerfabrik wurde in Freiberg errichtet.) Seit den 30er Jahren kam die Rübenzucker-Industrie in Deutschland mehr und mehr in Aufnahme. Von hier aus verbreitete sie sich nach Schweden, Holland, Belgien, Frankreich, Rußland, Jtalien, Spanien und Amerika. Uebrigens ist der Zucker nicht nur ein wichtiges Nährmittel (namentlich für den arbeitenden Menschen und für den Säugling), sondern auch, was weniger bekannt sein dürfte, ein Medikament. Schon in alter Zeit brauchten ihn die Frauen der Provence als ein die Geburt erleichterndes Mittel, und wie neuerdings festgestellt worden ist, haben die Arbeiterinnen der Pariser Zuckerfabriken außerordentlich leichte Geburten gehabt, wenn sie im letzten Stadium der Schwangerschaft stündlich viermal 10—15 Gramm Zucker gegessen hatten. — Bei Herzmuskelerkrankungen soll der Zucker als kraftspendendes "Heizmaterial" für den arbeitenden Muskel gute Dienste leisten. Gerade das Herz, das zeitlebens ständig in Funktion ist und viel Arbeit zu verrichten hat, braucht bedeutende Mengen Zucker. Deshalb verordnen die Aerzte Herzkranken vielfach

täglich reichliche Zuckerzufuhr in Gestalt süßer Mehlspeisen usw. Da die Datteln von allen Früchten den höchsten Zuckergehalt haben, kommen auch Dattelkuren für Herzkranke in Frage. Bei Bauchfellentzündungen hat man Zucker ebenfalls erfolgreich angewandt. Bringt man ihn in den Körper hinein, so gerät er in Gärung und verwandelt sich in Milchsäure. Weil nun die meisten Bakterien bekanntlich auf einem sauren Nährboden nicht gedeihen, so sterben sie allmählich ab, so daß der Organismus auf diese Weise von den Infektionserregern befreit wird. — Das Sacharin verdankt seine Entdeckung einem Zufall. Der deutsche Chemiker Fahlberg war im Sommer 1878 in dem Laboratorium der John-Hopkins-Universität zu Baltimore mit den Versuchen zur Darstellung bis dahin noch unbekannter organischer Körper beschäftigt. Eines Abends fiel ihm zu Hause beim Abendbrot der süße Geschmack des Brotes auf; er bemerkte aber bald, daß dieser von seinen Händen herrührte, obwohl er sie nach Beendigung der Labaratoriumsarbeit gewaschen hatte. Die Sache beschäftigte ihn so, daß er

noch am selben Abend in sein Laboratorium zurückeilte, wo er sämtliche auf seinem Arbeitstisch befindlichen Gläser und Schalen durchkostete. Dabei fand er, daß der Inhalt eines der Gläser auffallend schmeckte. Die chemische Analyse ergab, daß es sich um das später von ihm Sacharin genannte Benzoesäuresulfinid, also um einen Abkömmling des Benzols, handelte. Fahlberg begriff, daß hier die Möglichkeit zur Gewinnung eines künstlichen Süßstoffes gegeben war; er arbeitete in dieser Richtung weiter und im Jahre 1879 war sein Erzeugnis so weit, daß es praktisch verwendbar erschien. Nach Deutschland zurückgekehrt, bemühte Fahlberg sich um die Ausnützung seiner Erfindung im Großen, nachdem er im Jahre 1884 in Neuyork bereits eine kleine Versuchsfabrik eingerichtet hatte. Zusammen mit seinem Oheim A. List aus Leipzig wurde in Salbke-Westerhusen an der Elbe die Fabrik errichtet, die seinen Namen und den seines Teilhaber strägt und die lange Zeit das einzige Unternehmen dieser Art gewesen ist. Landgraeber.

#### Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte -- auch im Auszuge -- nur mit Quellenangabe gestattet.)

Ein erfreuliches Zeichen für den Hochstand des Deutschen Schiffbaues bildet die in der englischen Presse lebhaft besprochene Tatsache, daß die Deutsche Werft in Hamburg von der Furneß Whiky Line den Auftrag zum Bau von fünf schnellen Motorschiffen von je 10000 Tonnen erhalten hat. Im Zusammenhang hiermit sei noch das Gerücht erwähnt, daß die genannte Werft auch von Amerika den Auftrag zum Bau von Tankschiffen erhalten werde.

Auf dem zwölften deutschen Seeschiffahrtstage machte Dr. L. Kiep, Direktor der Hamburg-Amerika-Linie, folgende Mitteilungen über die Lage der deutschen Seeschiffahrt: Das größte deutsche Schiff ist heute der Lloyddampfer "Columbus" mit 32 350 Bruttoregistertonnen; es folgen die Dampfer "Albert Ballin" der Hamburg-Amerika-Linie und "Deutschland", sowie der Dampfer "Cap Polonio" der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschiffahrtsgesellschaft. Das größte unter ihnen ist nun nahezu 40 % kleiner als die Schiffe der Imperatorklasse. 5 vom Hundert der Schiffe sind Motorschiffe. Die Hälfte der deutschen Schiffe ist weniger als fünf Jahre alt.

Ueber eine neue, von der Firma Grohmann und Paulsen in Ratzeburg entworfene Windkraftanlage von bisher unbekannter Leistungsfähigkeit berichtet die Elektrotechnische Zeitschrift, daß diese Anlage gegenüber dem bisherigen insofern einen wesentlichen Fortschritt darstellt, als die Umlaufgeschwindigkeit der Flügel bis auf das Zehnfache der Windgeschwindigkeit gesteigert, und andererseits die Flügelfläche gegen die bisher notwendige auf etwa den fünften Teil vermindert ist. Die Anlage leistet mit vier Flügeln von etwa 19 Quadratmeter wirksamer Fläche bei 5,5 bis 6 Meter Windgeschwindigkeit in der Sekunde an der Schalttafel 9 bis 10 Kilowatt. Sie braucht also bei dieser. Geschwindigkeit nur etwa 1,4 Quadratmeter Flügelfläche für ein Pferd, während man bisher mindestens 6 bis 7 Quadratmeter, bei der alten vierflügeligen Windmühle sogar 9 bis 10 Quadratmeter aufwenden mußte.

Die Maschine kann noch bei einer sekundlichen Windgeschwindigkeit von 1,9 Meter Strom liefern. Bei geringerer Windgeschwindigkeit schaltet sich die Dynammaschine selbsttätig vom Stromspeicher ab, damit kein Strom in den Stromerzeuger zurückfließt. Bei 2,2 Meter Windgeschwindigkeit in der Sekunde wird der Stromerzeuger wieder hinzugeschaltet. Das Windrad hat keine Windfahne oder Windrose. Die Flügel stellen sich jederzeit richtig in den Wind ein.

Die Zahl der Kraftwagen der Erde ist im Jahre 1924 von 19 Millionen auf über 21 Millionen angewachsen. In Berlin erhöhte sich die Zahl der Kraftwagen vom 1. Juli 1923 bis zum Anfang des Jahres 1925 täglich um etwa 26 Stück. Infolgedessen wird die Frage, wie diese gewaltigen Mengen unseres neusten Verkehrsmittels untergebracht werden sollen, täglich dringlicher, und der Bau von Riesenwagenhäusern erscheint als das ein-Architekt Max zige Mittel, Abhilfe zu schaffen. Schröder in Spremberg hat für einen Finanz- und Industrieverband den Plan eines Riesenwagenhauses ausgearbeitet. Aus den vom Auftraggeber gestellten Forderungen, die die Schwierigkeiten des Baues solcher Riesenwagenhäuser kennzeichnen, geben wir die wichtigsten und eigenartigsten nachstehend wieder: Das Wagenhaus soll 1000 Kraftwagen fassen. Diese müssen sich, da man Aufzüge vermeiden will, mit eigener Kraft zu den oberen und unteren Stockwerken bewegen. Die Fahrtrichtung der Wagen muß stets dieselbe sein, einerlei, ob diese in das Haus einfahren oder es verlassen. So wird eine Begegnung aus zwei verschiedenen Richtungen kommenden Wagen vermieden. Sämtliche Wagen müssen ohne Schwierigkeit auf einmal in sämtliche Räume ein- und aus diesen ausfahren können. Das Gebäude muß außer den Räumen für die Wagen Verkaufsräume sowie umfangreiche Instandsetzungswerkstätten umfassen. Das Dachgeschoß soll eine Versuchsbahn für Probefahrten enthalten. Der von Architekt Schröder ausgearbeitete, zum Patent angemeldete Bauplan sieht 20 Stockwerke vor.



Rundfunkstörungen durch die Straßenbahn. (Wilhelm Buchmann.) Neben den beim Rundfunkempfang besonders in den Sommermonaten häufig auftretenden Luftstörungen werden in Städten mit Straßenbahnen auch noch Störungen anderer Natur beobachtet, die sich durch ein fortgesetztes Rauschen und Knattern unangenehm bemerkbar machen. Schon früh kam man auf den Gedanken, daß die Straßenbahn der Uebeltäter sei. Diese Vermutung lag wegen der starken Funkenbildung am Stromabnehmer — insbesondere am Rollenabnehmer — und an den Schienen nahe. Beobachtungen ergaben jedoch, daß der starken Funkenbildung an sich keine Schuld zugeschoben werden kann, da die Störungen nur am Abend zu bemerken waren.

Längere Zeit konnte man keine richtige Erklärung finden, bis eine günstige Beobachtung die Lösung näher brachte. Bei einer von der Straßenbahn befahrenen Steigung setzte das Knattern nur beim abwärtsfahrenden Wagen ein, der dann Bremsstrom gab. Der Beobachter glaubte daher, den Störenfried im Bremsstrom gefunden zu haben und teilte seine Wahrnehmungen Herrn Dr. W. Burstyn mit. Dieser hatte sich bereits früher eingehend mit den Vorgängen beim An- und Abschalten eines elektrischen Stromes befaßt; er stellte eine andere Theorie auf: Die Störungen werden tatsächlich durch die Funkenbildung an der Rolle des fahrenden Wagens hervorgerufen, aber nicht so lange der Motor Strom erhält, sondern nur dann, wenn der Stromverbrauch sehr gering ist, also wenn nur die Lampen im Wagen brennen. Daraus erklärt sich ohne weiteres, warum tagsüber von dem Knattern nichts zu bemerken ist.

Die zunächst seltsam erscheinende Tatsache beruht darauf, daß beim Abschalten eines Stromkreises oberhalb einer bestimmten, vom Stoff der Kontaktstellen abhängenden Stromstärke ein Lichtbogen auftritt, der bei den verhältnismäßig kleinen Sprüngen der Rolle nicht abreißen kann und dessen Schwankungen die Selbstinduktion des eingeschalteten Motors nicht zum Entstehen von Schwingungen kommen läßt. Ganz anders liegt der Fall dagegen, wenn nur die Lampen brennen. Dann genügt die Stromstärke zur Bildung eines hellen Lichtbogens nicht, sondern es bilden sich kleine Fünkchen, die gerade so wie bei den ältesten Funksendern Schwingungen erzeugen; diese Schwingungen breiten sich an der Oberleitung wie an einer Antenne aus und rufen die Empfangsstörungen hervor.

Auf Veranlassung des Vereins Deutscher Elektrotechniker und unter Mitwirkung der Großen Berliner Straßenbahn hat Herr Postrat Eppen vom Telegraphentechnischen Reichsamt in Berlin eingehende Versuche gemacht, die im wesentlichen die Theorie des Herrn Dr. Burstyn bestätigt haben. Es zeigte sich dabei, daß die Hauptschuld an der Verwendung von schadhaften Rollen liegt. Die Rollen nutzen sich eben mit der Zeit am Umfange ab, so daß sie unrund werden; bei schlechter Schmierung schlagen die Zapfenlager aus; infolge dieser beiden Ursachen liegen die Rollen nicht mehr ruhig und fest am Leitungsdraht an, sondern springen, besonders bei schneller Fahrt. Die Störungserscheinungen sind auch sehr stark von der Witterung' abhängig, so verschwinden sie bei feuchtem Wetter und besonders bei Regen fast vollständig. Man kann sich dies damit erklären, daß die Nässe die geöffnete Kontaktstelle überbrückt, so daß der Funke nicht zum Abreißen kommt. Auch Frost vermindert die Störungen erheblich.

Zur Beseitigung oder doch zur starken Einschränkung des Uebelstandes schlägt nun Eppen vor, einmal die Rollen sorgfältig zu prüfen, beschädigte auszuwechseln und für eine gute Lagerung zu sorgen, zum anderen, die Stromstärke stets so hoch zu halten, daß eine Funkenbildung ausgeschlossen ist. Dies läßt sich leicht dadurch erreichen, daß beim Ausschalten des Motors selbsttätig ein Zweigwiderstand neben die Lampen geschaltet wird. An Stelle eines solchen Widerstandes könnte man auch weitere Lampen einschalten und damit z. B. eine Lichtreklame betreiben.

Die Versuche sind noch nicht abgeschlossen. Es ist aber zu hoffen, daß sich die beteiligten Stellen der Sache tatkräftig annehmen, so daß Störungen der bezeichneten Art, die namentlich in Großstädten, besonders auch beim Hören mit dem Lautsprecher, den reinen Genuß des Rundfunks stören, bald ganz verschwinden.

Straßenzapfstellen für Kraftwagenbetriebsstoffe. Die starke Zunahme des Kraftwagenverkehrs in allen Ländern hat das Bedürfnis geschaffen, zur bequemen Versorgung der Fahrzeuge mit Betriebsstoffen in den Großstädten Zapfstellen auf Straßen und Plätzen einzurichten, die nach dem bekannten Schutzgasverfahren gegen Brand und Explosion gesichert sind. Im Ausland sind derartige Anlagen schon seit längerer Zeit in Benutzung und erfreuen sich regen Zuspruchs, weshalb man nun auch bei uns in einigen Großstädten solche Zapfstellen einzurichten beabsichtigt. Dabei wird ein unterirdisch gelagerter Behälter durch eine Rohrleitung, in die eine Meßvorrichtung sowie ein Zählwerk eingebaut sind, mit einer Zapfstelle nach Art eines Wasserpfostens verbunden. Der Lagerbehälter steht dabei dauernd unter dem Druck eines Schutzgases (Kohlensäure oder Stickstoff), ebenso ist die Steigleitung von einem mit Schutzgas gefüllten weiteren Rohre umgeben, so daß im Falle einer Undichtheit der Leitung keine Benzindämpfe ins Freie entweichen können. Das Gas wird einer Stahlflasche entnommen und steht unter einem Druck von etwa 3 m Wassersäule. Hierdurch ist es auch möglich, den Betriebsstoff ohne Anwendung einer Pumpe aus dem Lagerbehälter in die Meßvorrichtung zu heben, die aus zwei abwechselnd zur Füllung und zur Entleerung kommenden Meßbehältern besteht. Die Größe des Lagerbehälters wird zweckmäßig so bemessen, daß er höchstens einmal täglich zur Zeit des schwächsten Verkehrs gefüllt zu werden braucht. Die Abgabe von Betriebsstoff kann dann während des ganzen Tages ununterbrochen erfolgen und es ist zur Beaufsichtigung der Zapfstelle sowie zum Verkauf nur eine Person nötig.

Erfahrungen mit Faltenrohren in einem Großkraftwerk. Im "Gesundheits-Ingenieur" 1925 beschreibt Herr Baurat Karl Schmidt, Dozent an der Staatsbauschule Dresden, ein Großkraftwerk, bei welchem 20 entlastete Stahlguß-Stopfbüchsen gegen stopfbüchslose Kompensatoren ausgewechselt wurden. Diese Auswechslung erfolgte, weil die Stopfbüchsen laufend größere Betriebsunkosten dadurch verursachten, daß sie einer sorgfältigen Wartung bedurften und in kürzeren Zeitabständen eine Auswechslung der Stoffbüchsenpackung erforderlich wurde. An Stelle der Stopfbüchsen wurden dann Faltenrohrkompensatoren der Allgemeine Rohrleitung Aktiengesellschaft Düsseldorf eingebaut, die sich sehr gut bewährt haben. Infolge ungeschwächter Wandung sind diese Rohre vollkommen betriebssicher, bieten ferner den Vorteil eines geringen Druckverlustes, da einerseits die Falten nur auf der Innenseite liegen und die Außenseite ganz glatt ist, und da andererseits die Sicherheitsnietung der Flanschen von der Lieferungsfirma so ausgeführt wurde, daß das Innere der Faltenrohre nicht durch Nietköpfe verengt wird Infolge der verhältnismäßig kleinen Oberfläche ist der Wärmeverlust durch Ausstrahlung sehr gering.

Aus dem Abnahmeprotokoll ist zu ersehen, daß die Kräfte zum Zusammendrücken der Kompensatoren sehr klein sind, und daß ferner die Aufnahmefähigkeit der Faltenrohrkompensatoren vollkommen den von der Lieferungsfirma gewährleisteten Angaben entspricht.

Ueber die Fortschritte der Kältetechnik im Jahre 1924 gibt Prof. R. Plank in der Zeitschrift des VDI. einen kurzen Ueberblick, dem wir folgendes entnehmen: Die Entwicklung des Kältekompressors geht in der Richtung des einfachwirkenden stehenden Schnellläufers. In erhöhtem Maße findet zweistufige Verdichtung mit Zwischenkühlung Anwendung, wobei vorwiegend liegende Einkurbel-Verbundverdichter mit Stufenkolben gebaut werden. Bei der Vervollkommnung der Wärmeaustauschapparate wird besonders auch der regelmäßigen Entfernung nicht kondensierbarer Fremdgase Beachtung geschenkt. Infolge starker Nachfrage nach Kleinkältemaschinen mehrere neue Bauarten auf den Markt, darunter auch solche mit Drehkolbenkompressoren. Für kleinste Kälteleistungen (1000 bis 10000 kcal täglich) beginnt sich die periodisch arbeitende Ammoniak-Absorptionsmaschine gut einzuführen, und zwar für Haushaltkühlschränke, kleine Konditoreianlagen und Schlächterläden. Wenn sie auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit im Betriebe der Kompressionmaschine nachsteht, so hat sie vor dieser doch den Vorteil niedriger Anschaffungskosten, geringster Abnutzung und einfachster Bedienung voraus.

Das Schnellgefrierverfahren, wobei kalte Salzsole mit den einzufrierenden Waren in unmittelbare Berührung gebracht wird, ist für Fische allgemein eingeführt, und es werden gegenwärtig in Deutschland zwei größere Fischgefrieranlagen nach dem Verfahren von Ottesen errichtet. Aehnliche Gefrierverfahren, die aber nicht grundsätzlich Neues bieten, wurden von verschiedenen Seiten in Vorschlag gebracht. Für die praktische Durchführung der Ottesen-Verfahren sind dagegen beachtenswerte Konstruktionen angegeben worden. Das Schnellgefrierverfahren hat sich bisher für Fleisch nicht durchsetzen können, da dieses hierbei an der Oberfläche eine bräunliche Färbung annimmt.

In der chemischen Industrie findet die künstliche Kältung neuerdings ausgedehnte Anwendung bei der Herstellung von Glaubersalz; da hier Kälteleistungen von mehreren Millionen keal in der Stunde erforderlich sind, können für diesen Zweck Ammoniak-Turbokompressoren Anwendung finden. (Zeitschr. V. Dt. Ing. 1925, S. 51.)

Neue Abmessungen für Schrauben und Muttern. Der Normenausschuß der Deutschen Industrie, Berlin NW. 7, Sommerstr. 4a, hat die bisher herausgegebenen Normblätter über rohe Schrauben und Muttern einer Revision unterzogen und sämtliche Normblätter in enger Zusammenarbeit mit dem Verband zur Wahrung gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen der deutschen Schraubenindustrie neu herausgegeben. Alle an der Herstellung und am Verbrauch interessierten Kreise fördern die Vereinfachung der Fabrikation und der Lagerhaltung, wenn in Zukunft nur noch Schrauben und Muttern nach DIN hergestellt und verwendet werden. Die geänderten Normblätter nebst einem Bezugsquellennachweis von Herstellern können durch den Beuth-Verlag G. m. b. H., Berlin SW. 19, Beuthstr. 8, bezogen werden.

Die Steinkohlenförderung Schwedens hat sich der amtlichen Bergbaustatistik zufolge seit dem Jahre 1913 wie folgt entwickelt:

| 1913: 363 965 t | 1919: 429 267 t |
|-----------------|-----------------|
| 1914: 366 639 t | 1920: 439 584 t |
| 1915: 412 261 t | 1921: 376 692 t |
| 1916: 414 825 t | 1922: 378 861 t |
| 1917: 442 633 t | 1923: 419 569 t |
| 1918: 404 494 t | •               |

Die Förderung des Jahres 1923 weist gegen das Vorjahr eine Zunahme um rund 11 v. H. auf, die Höchstförderung des Jahres 1920 wurde aber bisher nicht wieder erreicht. Die eigene Kohlengewinnung reicht keineswegs zur Deckung des schwedischen Kohlenbedarfs aus, so daß im Jahre 1923 eine Einfuhr von 3 331 305 t Kohle und von 547 973 t Koks zu verzeichnen war, die vorwiegend aus England bezogen wurden.

Die Kohlenförderung Oesterreichs im Jahre 1924. Im vergangenen Jahre wurden in Oesterreich 2 948 989 t Kohle gegenüber 2 817 091 t im Vorjahre gefördert; die Zunahme beträgt also 4,7 v. H., doch bleibt die Förderung hinter der des Jahres 1922, die 3 301 629 t betrug, immer noch nicht unwesentlich zurück. Den Anteil der einzelnen Länder an der Gesamtförderung zeigt folgende Zahlentafel, aus der man zugleich die Geringfügigkeit der österreichischen Steinkohlenförderung ersieht.

| Land             | Braunkohle<br>t | Steinkohle<br>t |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Niederösterreich | 176 301         | 168 041         |
| Oberösterreich   | 456 650         | 4 002           |
| Steiermark       | 1 573 102       |                 |
| Kärnten          | 120 407         | -               |
| Tirol            | 37 243          |                 |
| Burgenland       | 413 243         | _               |
| -                | 2 776 946       | 172 043         |

Im Jahre 1913 wurden auf dem Gebiete des heutigen österreichischen Staates, jedoch ohne das Burgenland, 2708 464 t Kohle gefördert. (Montan. Rundschau 1925, S. 152.)

Die Kohlenförderung der Saargruben hat im Jahre 1924 eine starke Zunahme erfahren, so daß die Förderung des letzten Jahres sogar die des Jahres 1913 zum ersten Mal übersteigt. Wie sich die Förderung in den letzten 4 Jahren entwickelt hat, zeigt folgende Zahlentafel:

| Jahr    | Staatl.Gruben<br>1000 t | Grube Fran-<br>kenholz<br>1000 t | Zusammen<br>1000 t | Koks-<br>erzeugung<br>1000 t |
|---------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1924    | 13 648                  | 384                              | 14 032             | ?                            |
| 1923 ¹) | 8 971                   | 221                              | 9 192              | 133                          |
| 1922    | 10 943                  | 297                              | 11 240             | 253                          |
| 1921    | 9 336                   | 238                              | 9 574              | 177                          |
| 1913    | 13 072                  | 194                              | 13 266             | 1 777                        |

Hiervon wurden nach Frankreich ausgeführt (in ,Tonnen):

| <i>,</i> • |           |   |        |
|------------|-----------|---|--------|
| 1924       | 5 214 037 | • | 67 753 |
| 1923       | 3 182 273 |   | 96 421 |
| 1922       | 3 534 224 |   | 2      |

Die Bestrebungen der französischen Bergwerkdirektion, den aus Saarkohle gewonnenen lockeren Koks zu verbessern, indem man der Kokskohle Magerkohle oder Halbkoks zusetzt, zu welchem Zweck auf der Grube

<sup>1) 100</sup> Tage Streik.

Heinitz bereits seit 1921 umfangreiche Versuche unternommen werden, scheinen bisher nicht den gewünschten Erfolg gehabt zu haben.

Kohlengewinnung und Kokserzeugung der Vereinigten Staaten von Amerika. Das staatliche geologische Landesamt hat kürzlich eine Statistik über die Kohlenförderung und Kokserzeugung sowie den Außenhandel in den Jahren 1921—1923 veröffentlicht, aus der die lebhafte Entwicklung des amerikanischen Bergbaus sowie namentlich der Kokserzeugung her-

| (1000 m Tonnen)         | 1921         | 1922       | 1923             |  |
|-------------------------|--------------|------------|------------------|--|
| Kohlenförderung         | 459 300,63   | 462 594,67 | 581 245,50       |  |
|                         | 377 241,21   | 382 997,17 | 494 677,80       |  |
| davon Anthrazit         | 82 059,42    | 49 597,50  | 86 567,70        |  |
| . Ko <b>hleneinfuhr</b> | 1 148,70     | 4 801,23   | 1 978,82         |  |
| Kohlenausfuhr (ohne     |              |            |                  |  |
| Bunkerkohle)            | 25 222,34    | 13 661,73  | 24 075,15        |  |
| Durchschn. Wert vo      | on           | -          |                  |  |
| 1t geförd. Kohle        | Doll. 3,26   | 3,39       | 3,25             |  |
| Kokserzeugung           | 22 935,87    | 33 671,48  | 50 326,70        |  |
| davon in Bienenkor      | b-           |            |                  |  |
| öfen                    | 5 023,00     | 7 776,14   | 16 289,70        |  |
| In Nebenprodukten       | -            |            |                  |  |
| öfen                    | 17 912,87    | 25 895,34  | 34 037,00        |  |
| Ko <b>kseinfuhr</b>     |              | 85,46      |                  |  |
| Koksausfuhr             | 278,23       | 463,97     | 1 122,27         |  |
| Durchschn. Wert vo      |              |            |                  |  |
| 1 t Doll.               |              | 6,42       |                  |  |
| Brikettherstellung      |              |            | 632,01           |  |
| (Stal                   | nl und Eiser | ı 1924, S. | 1796.) <b>S.</b> |  |
| T .                     |              |            |                  |  |

Sonderausstellung "Das Meßgerät" auf der Kölner Herbstmesse. Außer der großen Sondergruppe "Baufach" wird auf der Kölner Herbstmesse (23. September bis 2. Oktober) eine weitere Sonderausstellung "Das Meßgerät" veranstaltet. Diese Ausstellung wird alles umschließen, was in Industrie, Handwerk und Wissenschaft an Meßgeräten benötigt wird, also nicht nur Werkzeuge und Meßmaschinen, sondern auch Instrumente für physikalische und andere Forschungslaboratorien.

Die Bedeutung dieser Veranstaltung wird man richtig ermessen, wenn man berücksichtigt, daß Meßgeräte für den Ingenieur die gleiche Bedeutung haben wie die verschiedenen Hilfsmittel der Buchhaltung für den Kaufmann: durch sie wird es ermöglicht, jederzeit ein Bild von der Rentabilität des Betriebes zu gewinnen. Das Meßgerät ist in den letzten Jahren so vervollkommnet worden, daß die Kenntnis des gesamten Gebietes kaum einem einzelnen Ingenieur noch möglich ist. Durch die Kölner Sonderausstellung sollen den Technikern und Ingenieuren in einem bisher noch nicht gezeigtem Rahmen die neuesten Errungenschaften auf dem Gebiet der gesamten Meßtechnik vermittelt wer-

Es kann schon jetzt festgestellt werden, daß ein lebhaftes Interesse für die Veranstaltung besteht. U. a. haben ihre Beteiligung zugesagt die Physikalisch-Technische Reichsanstalt, die Chemisch-Technische Reichsanstalt, das Telegraphentechnische Reichsamt sowie erste Firmen der in Frage kommenden Industriezweige.

Mit der Ausstellung wird eine wissenschaftliche Tagung verbunden sein, auf der durch hervorragende fachleute die neuesten Ergebnisse der Forschung auf dem Gebiete der Meßtechnik behandelt werden sollen.

Ebenso wie die Baufachausstellung erfreut sich auch diese Ausstellung der Mitwirkung der technisch-wissenschaftlichen Vereine Kölns.

Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern. Zu der 66. Jahresversammlung, die vom 8.—10. Juni in Köln abgehalten wurde, hatten sich über 1200 Mitglieder sowie eine Reihe von Fachgenossen aus Oesterreich, der Schweiz sowie aus Holland eingefunden. In der Eröffnungsitzung teilte der Vorsitzende des Vereins, Direktor Jokisch (Göppingen), mit, daß die Bunsen-Pettenkofer-Ehrentafel, die höchste Auszeichnung, die der Verein zu vergeben hat, den Herren Oberbaurat Hase (Lübeck), der durch Schaffung der ersten Gasfernleitung von Lübeck nach Travemunde (1903) auf dem Gebiete der Gasfernversorgung bahnbrechend gewirkt hat, sowie Oberbaudirektor Kuckuck (Heidelberg), der sich durch die Erbohrung des Heidelberger Sprudels verdient gemacht hat, verliehen worden ist.

In seinem Rückblick auf die Ereignisse des vergangenen Jahres wies der Vorsitzende sodann darauf hin, daß auch heute noch, obwohl an die Stelle der lange Jahre währenden Kohlennot heute ein Kohlenüberfluß getreten sei, den Gaswerken nicht immer die für sie erforderlichen Kohlensorten geliefert werden und daß die Beschaffenheit der Kohlen in bezug auf Aschengehalt, Gasausbeute und Backfähigkeit häufig unbefriedigend sei. Da die ausländischen Kohlenzechen im Gegensatz zu den deutschen hierfür bestimmte Garantien übernehmen, so werden auch jetzt wieder beträchtliche Mengen von Gaskohle aus England eingeführt. Die Kohleneinfuhr muß aber im Hinblick auf die derzeitige ungünstige Lage des deutschen Kohlenbergbaues nach Möglichkeit beschränkt werden. Die im Vordergrunde des Interesses stehenden Fragen der Kohleveredelung und der Kohleverflüssigung sind auch für die Gaswerke von hoher Bedeutung, die von jeher an der wichtigen Aufgabe einer sparsamen Energiewirtschaft mit Erfolg mitgearbeitet haben. Der Gasverbrauch hat im letzten Jahre allenthalben eine erfreuliche Zunahme erfahren und durch die Schaffung zahlreicher neuer Gasfernversorgungen dringt das Gas als Heiz- und Leuchtmittel in immer weitere Landesteile ein. Ebenso sind auf dem Gebiete der Wasserversorgung wichtige Fortschritte erzielt worden und die hydrologischen Methoden zur Feststellung der Grundwassermengen sowie die Forschungen über Grund- und Quellenwasservorräte konnten mit Erfolg weiter ausgebaut werden.

Die Reihe der Vorträge eröffnete Prof. Dr. Herbst (Essen), der an Hand von Lichtbildern "Die Verbesserung der Kohlenbeschaffenheit, ihre technischen Mittel und wirtschaftlichen Grenzen" eingehend erläuterte. Die Verunreinigungen der Kohle bestehen außer aus den eigentlichen Aschenbestandteilen aus Schwefelkies und Bergmitteleinlagerungen verschiedener Beschaffenheit, wie Sandstein, Ton, und Brandschiefer. Die Trennung dieser Verunreinigungen von der Kohle kann durch vorbeugende Maßnahmen schon unter Tage bei ihrer Gewinnung sowie durch nachträgliche Ausscheidung erfolgen. Für letzteren Zweck bedient man sich der Wäschen, die mit Setzmaschinen oder Schwemmringen arbeiten, ferner der Trockenaufbereitung und in jüngster Zeit der Schaumschwimmverfahren (Flotation), die im Erzbergbau schon länger in Anwendung sind. Alle diese Einrichtungen und ihre Wirkungsweise wurden an Hand ausgeführter Anlagen eingehend erörtert, wobei der Vortragende besonders auch die Kosten der Aufbereitung sowie die damit ver-

bundenen Kohleverluste besprach.

"Die Koksbeschaffenheit und ihre Verbesserung", ein nicht minder wichtiges Kapitel, behandelte ein Vortrag von Direktor Gerhard (Königsberg), der jedoch am Erscheinen verhindert war, weshalb Direktor Schumacher (Frankfurt a. M.) den Vortrag vorlas. Zur Erzielung eines besseren Kokses wird der Einbau von Misch- und Mahlanlagen, wie sie in den Kokereien schon lange gebräuchlich sind, auch in Gaswerken empfohlen. In Königsberg ist eine derartige Anlage bereits seit 1922 in Betrieb, und es wird dort der gemahlenen Gaskohle Anthrazit in einem vorher genau bestimmten Mengenverhältnis zugemischt. Dieses Verfahren hat sich recht gut bewährt, denn es wird auf diese Weise mehr Grobkoks gewonnen, der einen höheren Verkaufswert hat.

Zwei weitere Vorträge behandelten die Nebenprodukte des Gaswerkbetriebes, Ammoniak und Teer. Direktor D.-Ing. h. c. Thau (Halle a. S.) machte interessante Mitteilungen über "Ammoniumsulfat, seine Herstellung und die Verbesserung seiner Beschaffenheit, sowie andere Ammoniakerzeugnisse". Die auf Kokereien meist benutzte direkte Sulfatgewinnung hat sich in Gaswerken kaum eingeführt, man ist hier vielmehr bei der Absorption des Ammoniaks in Wasser geblieben. Bei der Herstellung von verdichtetem Ammoniakwasser muß dem Gaswasser die Kohlensäure entzogen werden, um eine Verstopfung des Kühlers durch festes kohlensaures Ammonium zu verhüten, während bei der Erzeugung von Salmiakgeist oder verflüssigtem Ammoniak eine Reinigung der Dämpfe vorangehen muß. Versuche, aus Ammoniak und Kohlensäure festes Ammoniumbikarbonat herzustellen, haben zum Bau einer solchen Anlage auf der Kokerei der Ruhrzeche "Holland" geführt, doch hat dieses Salz als Düngemittel bisher nur eine beschränkte Verwendung. gefunden. Um die aus ausländischem Schwefelkies gewonnene Schwefelsäure entbehrlich zu machen, ist eine Reihe von Kokereien dazu übergegangen, verdichtetes Ammoniakwasser herzustellen und dieses auf Ammoniaksoda verarbeiten zu lassen, wobei aus den Endlaugen Chlorammonium gewonnen wird, das sich ebenfalls zur Düngung eignet.

An der Aufgabe, den im Gas enthaltenen Schwefel für die Bindung des Ammoniaks nutzbar zu machen, wird seit langen Jahren gearbeitet, doch konnten sich weder die Verfahren von Burkheiser und Feld, noch das von Claus Eingang in die Praxis verschaffen. Neuerdings wird in England nach einem Verfahren von Cobb gearbeitet, wobei das Gas mit einer Zinksulfatlösung gewaschen wird. Dabei entstehen Ammoniumsulfat und Zinksulfid, das durch Rösten in Zinkoxyd und schweflige Säure übergeführt wird; diese wird wiederum auf Zinksulfat verarbeitet. Das von den Leunawerken benutzte Verfahren, bei dem Ammoniak und Kohlensäure unter einem Druck von etwa 50 at in eine Aufschlämmung von fein gemahlenem Gips geleitet werden, kommt nur für ganz große Betriebe in Betracht.

Bei dem in üblicher Weise mit Schwefelsäure gewonnenen Ammoniumsulfat kommt es darauf an, daß das Salz in streufähigem Zustand und mit einem möglichst geringen Gehalt an freier Säure den Landwirten geliefert wird. Um dieses Ziel zu erreichen, muß der Herstellung des Salzes mehr Aufmerksamkeit als bisher geschenkt werden. Die offenen Sättiger sollten ganz verlassen werden; in England haben sich die runden Sättiger mit Bodenauslaß gut bewährt, die bei uns bisher kaum Eingang gefunden haben. Ebenso sind in England die Vakuumsättiger sehr verbreitet. Schließlich wies der Vortragende darauf hin, daß auch der Farbe des Sulfats mehr Beachtung geschenkt werden sollte.

Dr. Lüer (Essen) berichtete über die Verwendung des Teers im Straßenbau, die in England viel weiter gediehen ist als bei uns, und besprach die Eigenschaften, die der im Straßenbau zur Verwendung kommende Teer haben muß.

Prof. Dr. Bunte (Karlsruhe i. B.) erörterte die "Gesichtspunkte für die Wahl der Gasbeschaffenheit für Versorgung von Haushalt, Gewerbe und Industrie" und betonte nachdrücklich, daß der verstärkte Wassergaszusatz zum Steinkohlengas auf Grund der im Jahre 1921 aufgestellten Richtlinien nach wie vor zu erstreben und technisch und wirtschaftlich richtig ist. Die ursprünglich gegen den erhöhten Kohlenoxydgehalt des Mischgases geltend gemachten Bedenken haben sich als nicht begründet erwiesen, da die Unfälle nur 2—3 auf 1 Million Einwohner betragen. Diese Bedenken dürfen auch nicht eine technische Entwicklung aufhalten, die auf anderem Wege dem allgemeinen Wohle wesentlich mehr Nutzen bringt.

Ueber "Technisch-wirtschaftliche Fortschritte, Wettbewerb und Weiterentwicklung in der Gasverwendung" berichtete Dir. Lempelius (Berlin). Er führte eine Reihe von Neuerungen in der Konstruktion der Gasbrenner vor, die sowohl der Gasheizung wie der Gasbeleuchtung förderlich sind. Erfreulich ist die Tatsache, daß gegenwärtig in Deutschland über 1200 km Gastemleitungen im Bau sind. Trotzdem sind wir in der gewerblichen Verwendung des Gases noch weit hinter Amerika zurück. Im Anschluß hieran machte Oberingenieur Albrecht (Berlin) beachtenswerte Mitteilungen über günstige Ergebnisse mit Schweißungen im Leuchtgasfeuer, das den mit Kohle beheizten Schmiedeofen verdrängen soll, sowie über den Nutzen der selbsttätigen Temperaturregler, die die Wirtschaftlichkeit der Gasfeuerstätten ganz erheblich verbessern.

Zum Schluß sprach Dr.-Ing. Offe (Köln) über "Tagesfragen der Ofeninstandhaltung und über die Entfernung des organisch gebundenen Schwefels aus dem Gase". Er zeigte den schädlichen Einfluß undichter Ober- und Unterluftkanäle auf die Beheizung der Gaserzeugungsöfen und führte einen Apparat vor, der jegliche Undichtheit sichtbar macht. Die Entfernung der letzten Schwefelspuren aus dem Gase, die nach einem neuen Verfahren gelungen ist, hat große Bedeutung für die Verwendung des Gases in der Glasfabrikation sowie bei der Verarbeitung von Metallwaren.

Mit der Tagung war wie in den früheren Jahren eine Ausstellung von Gaswerkeinrichtungen und Gasverbrauchapparaten verbunden, die jedoch nur mäßig beschickt war.

#### Bücherschau.

Das Rotorschiff und seine physikalischen Grundlagen. Von Dipl.-Ing. J. Ackeret. Zweite Auflage, 1925, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. Geh. 1,80 Mk. Ein unscheinbarer Versuch des Physikers Gustav Magnus im Jahre 1852 ist mit neuzeitlichen Mitteln wiederholt worden. Die Kraftwirkungen wurden gemessen und mit denjenigen eines gewöhnlichen Seglers verglichen. Auf diese Weise entstand das Rotorschiff von Flettner. In klarer, leicht verständlicher Art werden in der kurzen Druckschrift von einem Fachmanne auf



dem Gebiete der Aerodynamik, der die grundlegenden Versuche für das Rotorschiff ausgeführt hat, die Strömungsphysik, der Magnuseffekt, Versuche mit rotierenden Zylindern usw. erklärt.

Dem Verfasser ist es gelungen, die von Natur aus verwickelten Strömungsvorgänge allgemein verständlich und anschaulich zu erklären. Dem Büchlein ist deshalb eine weite Verbreiterung zu wünschen.

Wimplinger'

Fertigkeitslehre. Von Hugo Ahlberg. 6. verbesserte Auflage. Leipzig 1925, Jänecke, geh. 3,05 M.

Die neue Auflage in seiner elementaren Darstellung mit zahlreichen der Praxis entnommenen Beispielen kann als ein recht geeignetes Hilfsmittel für das Studium dieses Zweiges der angewandten Mathematik angesehen werden. Großes Gewicht ist auf Einfachheit und Anschaulichkeit gelegt. Der Fachmann und der Schulmann würden bei einer neuen Auflage eine weitgehendere Berücksichtigung der neueren Anschauungen auf dem Gebiete der Fertigkeitslehre gern sehen, so könnte z. B. der veralterte Begriff des Elastizitätsmoduls E, durch die Dehnungszahl a ersetzt werden usw. Wimplinger.

Die Maschinenelemente in Frage und Antwort. Von C. Kahle. Heft 15, Zylinder der Kraftmaschinen. Berlin 1925, Mittler & Sohn. Geh. 2,50 Mk.

In diesem Heft werden nur die Zylinderbauarten und Berechnungen für Dampfmaschinen und Verbrennungskraftmaschinen besprochen. Die in Frage und Antwort zerlegten Ausführungen des Verfassers sind für den Schüler leicht verständlich, da dieselben durch klare Skizzen ergänzt werden. Mehr Sorgfalt könnte vielleicht bei einer Neuauflage auf die Ausdrucksweise gelegt werden: für Material ist zweckmäßiger Werkstoff zu setzen und für Kompression, Verdichtung, besser ist es von Dieselmaschinen und nicht von Dieselmotoren zu sprechen.

Normschrift. Lehr- und Uebungsheft für Schul- und Selbstunterricht, herausgegeben von Prof. Dr. R. Schubert. Verlag B. G. Teubner, Leipzig und Berlin. Preis 0,40 Mk.

Das Heft enthält Bestimmungen für die Normschrift, die verschiedenen Schriftgrößen und zahlreiche Schriftproben und eignet sich gut zur Einübung.

A. Barneck

Bericht über den XI. Kongreß für Heizung und Lüftung, 17.—20. September 1924 in Berlin. Herausgegeben vom ständigen Kongreßausschuß. Mit 199 Abbildungen im Text und 2 Tafeln. R. Oldenbourg, München und Berlin. Geheftet 10 %.

Das 420 Seiten starke Buch enthält die ungekürzten Vorträge, die auf dem Kongreß gehalten wurden, nebst den Diskussionsreden, die sich daran anschlossen. Außerdem ist ein Bericht über Besichtigungen sowie ein Teilnehmerverzeichnis beigegeben.

Das auf dem Kongreß behandelte Gebiet ist äußerst umfangreich. Die Abwärmeverwertung und die Fernheizung sind eingehend behandelt, die Zentralheizung, femer elektrische und Gasheizung sind besprochen worden. Von besonderem Interesse dürfte auch der Vortrag über den heutigen wissenschaftlichen Stand der Lüftungsfrage in Amerika sein, in dem über die Einflüsse der Lufttemperatur, Feuchtigkeit und besonders des Geruches auf die Leistungsfähigkeit des Menschen berichtet wird.

Das gut und mit reichlichen Abbildungen und Tafeln ausgestattete Buch dürfte seinen Hauptwert darin besitzen, daß es nicht nur die Vorträge bester Fachleute enthält, sondern daß in den ebenfalls wiedergegebenen Diskussionsreden die einzelnen Gebiete von den verschiedensten Seiten behandelt sind. Der Ingenieur wie der Hygieniker können viel Neues und Anregendes in dem Bericht finden.

Lehrbuch der anorganischen Chemie. Von Prof. Dr. Karl A. Hofmann, Berlin. Fünfte Auflage. 761 Seiten mit 109 Abb. und 7 farbigen Tafeln. Braunschweig 1924, Friedr. Vieweg & Sohn, A.-G. Geh. 17,50 Mk., geb. 20 Mk.

Ein Werk, das wie dieses innerhalb 6 Jahren 5 Auflagen erlebt, bedarf keiner Empfehlung mehr; denn es gehört schon längst zum Rüstzeug aller Chemiestudierenden. Darüber hinaus kann es aber auch dem Ingenieur, der in seiner Praxis mit chemischen Fragen zu tur hat, zur Orientierung bestens empfohlen werden. Die schon früher hier gewürdigte klare Ausdrucksweise und übersichtliche Behandlung des umfangreichen Stoffes geben auch der neuen Auflage das Gepräge, die im übrigen alle wichtigeren Fortschritte der chemischen Wissenschaft gebührend berücksichtigt. Besonderes Lob verdienen die gute Ausstattung des Buches durch den Verlag sowie die vorzüglichen Spektraltafeln.

Dr.-Ing. A. Sander.

Die Entropie des Wasserdampfes in elementarer Abteilung. Von Fritz Bürk. Leipzig 1924. Otto Spamer. Geb. 2,60 .#.

Es besteht kaum eine Notwendigkeit, die umfangreiche Literatur über den Entropiebegriff noch zu vergrößern. Die vorliegende Abteilung desselben ist auch nicht als elementar zu bezeichnen, da höhere Mathematik zur Anwendung kommt. Auch sind die Ausführungen nicht fehlerfrei. So ist auf Seite 28 die Glei-

führungen nicht fehlerfrei. So ist auf Seite 28 die Gleichung 
$$S_8 = cp \int_{T_2}^{T_3} \frac{dT}{T}$$
 inkorrekt nicht nur vom mathematischen, sondern auch vom wärmetechnischen Stand-

matischen, sondern auch vom wärmetechnischen Standpunkt. Die linke Seite muß lauten  $\dot{S}_3$  —  $\dot{S}_2$ , und es darf cp als Temparaturfunktion nicht vor das Integralzeichen gesetzt werden. Höchstens könnte dies mit der mittleren spezifischen Wärme cpm geschehen, die in der Schrift später ziemlich unvermittelt auftaucht. Die

der Schrift später ziemlich unvermittelt auftaucht. Die Beziehung 
$$S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{c dQ}{T}$$
 sowie die sich anschließenden Erklärungen sind in ieder Hinsicht falsch. Die Dar-

den Erklärungen sind in jeder Hinsicht falsch. Die Darlegungen des Verfassers dürfen nur mit Vorsicht aufgenommen werden. Schmolke.

## GEBRÜDER SIEMENS & Co.

Fabrik für künstliche Kohlen • Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 128/137

Kohlenstäbe ohne und mit Leuchtzusätzen für Bogenlampen, Kinoprojektion und Filmaufnahmen. Elektroden für Calciumcarbid, Ferrosilicium, Ferrochrom, Ferromangan, Ferromolybdän, sowie für Elektrostahl-, Eisen- und Aluminiumgewinnung. Künstlicher Graphit in Platten-, Stab- und Pulverform. Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, Chloralkalielektrolyse und Bleichereianlagen. Kohlen-, Graphit-, Kupfer-, Bronze-Bürsten für elektrische Maschinen. Kontakte für Schaltapparate. Mikrophonkohlen-, Widerstands- und Heizkörper aus Silit. Alkohol- und Kondenzwasser-Meßapparate. Teerprodukte.







## G.Rüdenbergjun. Hannover

Phof. Apparate und Ferngläser

Günsilge Zahlungsbedingungen

Digitized by Google

# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 15 BAND 340

BERLIN, MITTE AUGUST 1925

106. JAHRGANG

#### INHALT

| Elektrische Zeitdienstanlagen bei der Eisenbahn von    |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| DiplIng. Castner Seite 16                              | 7 |
| Die Drahtseilbahn auf die Zugspitze Seite 173          | 3 |
| Polytechnische Schau: Die Eiektrotechnik auf der Leip- |   |
| ziger Technischen Herbstmesse 1925. — Einteilung der   |   |
| feuerfesten Stoffe Ueber die Umwandlung der            |   |
| Kohle in Oele. — Internationaler gewerblicher Rechts-  |   |
| schutz. — Persönliches: Carl Schwennicke †. — Robert   |   |
| M. Friese †                                            | 4 |
| Bücherschau: Wegweiser durch die Reichsversicherungs-  |   |
| ordnung usw. — Der Lohnabzug 1925 usw. — Das           |   |
| Steuerüberleitungsgesetz v. 29. Mai 1925. — Die Aut-   |   |
|                                                        |   |

### Elektrische Zeitdienstanlagen bei der Eisenbahn.

Von Dipl.-Ing. Castner.

Im Jahre 1898 wurde in Berlin eine Zeitsignalanlage durch die Firma Siemens & Halske eingerichtet, deren Zentrale sich im Schlesischen Bahnhof befindet. Diese Anlage, von deren Hauptuhr, der sog. M.E.Z. - (Mitteleuropäische Zeit) Uhr sämtliche mit Telegraphen-Einrichtungen versehenen bahnamtlichen Dienststellen der Preußischen Staatsbahnen morgens Punkt 8 Uhr das sog. "Zeitzeichen" erhielten, hat sich viele Jahre hindurch auf das Vorzüglichste bewährt. Diese Zeitsignal-Einrichtung wird jetzt für den Reichsbahn-Direktionsbezirk Berlin durch eine Zentraluhrenanlage erweitert. Diese Anlage wurde dadurch erforderlich, daß eine täglich nur einmalige Zeitregulierung, die noch dazu nicht einmal auf die Uhren selbsttätig einwirkte, sich bei der

durch den wachsenden Verkehr bedingten verdichteten Zugfolge als nicht mehr ausreichend erwiesen hatte. Um nun aber einen solchen Betrieb, wie auf der Berliner Stadt- und Ringbahn, für die nach Einführung der elektrischen Zugförderung ein Zugabstand von etwa 2 Minuten vorgesehen ist, reibungslos abwickeln zu können, ist natürlich die pünktlichste Einhaltung der Fahrzeiten die Hauptbedingung. Diese ist jedoch nur dann erfüllbar, wenn sämtliche Uhren unbedingt zuverlässig stets genau die gleiche Zeit anzeigen. Dies wiederum ist nur dadurch möglich, daß alle diese Uhren von einer einzigen Hauptuhr abhängig sind und von dieser aus vollkommen selbsttätig auf elektrischem Wege in Gang gehalten und somit auch reguliert werden.

Die elektrische Zentraluhrenanlage umfaßt, wie aus Abb. 1 hervorgeht, das gesamte Gebiet des Berliner Stadt-, Ring- und Vorortverkehrs. Hierfür sind insgesamt erforderlich: 1 Hauptzentrale, 6 Unterzentralen und 18 Relaisuhrenzentralen, so daß also für die an das Netz angeschlossenen mehr als 200 Bahnhöfe nur 25 Betriebsstellen notwendig sind. Die

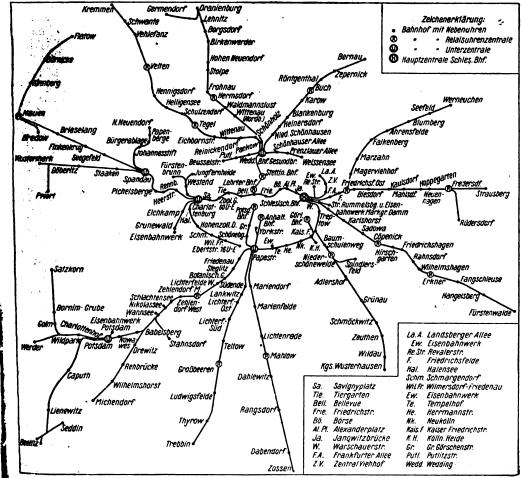

Abb. 1. Uebersichtsplan der elektrischen Zentraluhrenanlage für den Reichsbahn-Direktions-Bezirk Berlin.

Hauptzentrale wurde auf dem Schlesischen Bahnhof eingerichtet, während die Unterzentralen, abgesehen von Friedrichstraße, dorthin verlegt wurden, wo zahlreichere Schienenwege zusammenlaufen, also nach Charlottenburg, Papestraße, Gesundbrunnen, Potsdam und Spandau. Von ihnen dient Friedrichstraße dem Betriebe aller Stadtbahnuhren, wodurch eine Entlastung der Hauptzentrale erreicht wird. Die Unter-

Abb. 2. Nebenuhrwerk mit Pendelanker (Permanenter Magnet abgenommen).



Abb. 3. Nebenuhrwerk mit Pendelanker.

zentralen sind in Anpassung an die Betriebsverhältnisse für 6 oder 4 Linien eingerichtet. Für die einzelnen Linien sind, falls die Stationen viele Nebenuhren haben, einfache, aus Relaisuhren bestehende Zentralen vorge-



Abb. 4. Nebenuhrwerk für Innenräume.

sehen, die den Betrieb der Nebenuhren auf diesen bzw. der Uhren auf den nächstfolgenden Stationen übernehmen. Auch diese Relaisuhrenzentralen sind,

je nach den Betriebsverhältnissen, für eine oder mehrere Uhrenlinien ausgebildet. An die Hauptzentrale sind angeschlossen sämtliche Uhren der Stadt- und Ringbahn, diejenigen der meisten Fernbahnhöfe und die Uhren einer Reihe von Eisenbahnwerkstätten.

Der Gesamtanlage ist das sog. sympathische System zugrunde gelegt, bei dem die Nebenuhren durch Stromstöße wechselnder Richtung von den Zentralen aus

fortgeschaltet werden zwar mit Rücksicht auf die dichte Zugfolge in halbminutlichen Abständen, so daß alle an die Uhrenlinie angeschlossenen Nebenuhren in der Zeitangabe untereinander und mit den Betriebsuhren unbedingt genau übereinstimmen. Nebenuhren haben kein selbsttätiges Uhrwerk, sondern nur ein polarisiertes Magnetsystem und ein einfaches Zeigerwerk. Abb. 2 und 3 zeigen ein solches Gangwerk, wie es hauptsächlich für solche Uhren mit Zifferblättern bis zu 2 m Durchmesser bestimmt ist, die sich im Freien befinden. Die Elektromagnetkerne Uhrensystems sind mit ent-Wicklungen gegengesetzten versehen, so daß bei Stromdurchgang der Magnetismus in einem Magnetkern verstärkt, im anderen dagegen

geschwächt wird. Der um einen Punkt schwingbar angeordnete aus weichem Eisen bestehende Anker a wird stets von dem in seiner Wirkung verstärkten Magnetkern angezogen. Hier bleibt er unter Einfluß des permanenten Magneten m so lange haften, bis der Stromschluß der nächsten halben Minute den anderen Magnetkern in entgegengesetzter Richtung erregt, wodurch der Anker von



Abb. 5. Turmuhrwerk.

diesem Kern angezogen wird. Um diese Wirkung hervorzurufen ist demnach bei jeder neuen Kontaktgabe eine Umkehrung der Stromrichtung erforderlich. Die mit dem Pendalanker verbundenen Klinken k und  $k_1$  übertragen seine hin und her gehende Bewegung auf das Steigrad r so, daß die Zeiger der Uhr stets nur in ein er Richtung fortbewegt werden.

Das auf Abb. 4 wiedergegebene Nebenuhrwerk ist in seiner Wirkung schwächer und wird daher für Uhren von kleinerem Durchmesser, also vornehmlich für solche in Innenräumen, verwendet, wofür sie durch ihren geräuschlosen Gang noch besonders geeignet sind.

Für ganz große Uhren, sowie für solche, bei denen die Zeiger nicht durch eine Schutzscheibe vor den Einflüssen des Winddruckes, der Schneelast oder dergl. bewahrt werden, dient das Turmuhrwerk (Abb. 5). Dieses zeichnet sich gegenüber früheren derartigen Werken aus durch große Einfachheit und ferner dadurch,



Abb. 6. Hauptuhrenzentrale Schlesischer Bahnhof.

daß der Gewichtsantrieb durch einen kleinen Motorantrieb M ersetzt wurde. Die Steuerung einer solchen Uhr geschieht durch ein einfaches Nebenuhrwerk N, das wie eine gewöhnliche Nebenuhr an das Zentraluhrennetz angeschlossen ist und so die Zeiger halbminutlich fortschaltet. Außerdem sind diese Turmuhrwerke so eingerichtet, daß sie selbstätig auf die richtige Zeit wieder eingestellt werden, falls bei Ausbleiben des Starkstromes für den Motor die Uhr zurückgeblieben war, sobald die Störung behoben ist und der Starkstrom wieder eintrifft.

Die Verbindung der Nebenuhren mit der Hauptzentrale erfolgt durch Kabel. Die Uhren selbst sind hintereinander geschaltet. Zu ihrem Betriebe dient eine Akkumulatorenbatterie mit 60 Volt Spannung und einer Kapazität von 36 Amperestunden.

Die Seele der ganzen Anlage ist die Hauptuhrenzentrale (Abb. 6), die, um einen unbedingt zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, gewisse Sicherheitsmaßnahmen erforderlich machte. Sie besteht daher aus einer Betriebshauptuhr und zugehöriger Nebenuhr, sowie den nötigen Schalt- und Kontrollapparaten, die gemeinsam in einem Schalttafelaufbau angeordnet sind.

Die Betriebsuhr 1 besteht aus einem massiven Regulatorwerk und Nickelstahl-Kompensations-Sekundenpendel. Mit dem Gehwerk steht ein Kontaktwerk in Verbindung. Dieses wird halbminutlich vom Gehwerk ausgelöst, wodurch gleich oft eine Welle einen Umlauf vollführt und dabei einen Kontakt zum Fortschalten der Nebenuhren herstellt. Die Kontaktvorrichtung wirkt jedoch nicht unmittelbar auf die angeschlossenen Nebenuhren, sondern zunächst auf 2 sog. Stromwenderelais 3 und 4, und zwar jede halbe Minute wechselnd auf das eine und auf das andere. Diese Stromwenderelais haben

eine Reihe von Kontakten zu dem Zweck, beim Oeffnen und Schließen des Stromkreises in bestimmter Reihenfolge Widerstände einzuschalten, wodurch der Strom in 8 Stufen mit zu- und abnehmender Stärke ein- und ausgeschaltet wird. Durch ein Verzögerungsrelais 5

werden die Anker der Stromwenderelais so lange festgehalten, wie es der Länge und der Art der Leitung entsprechend erforderlich ist. Das Verzögerungsrelais kann demnach auch auf beliebige Zeit eingestellt 'werden; im vorliegenden Falle beträgt die Kontaktdauer 2 Sekunden. Die Schaltung der Stromwenderelais ist so eingerichtet, daß im Ruhezustande die Uhren kurzgeschlossen sind, so daß die Induktionsströme über einen widerstandslosen Weg verlaufen und somit auf die Nebenuhren nicht störend einwirken können. Durch die Stromwenderelais ist weiter der Vorteil gegeben, daß die Betriebsuhren vollkommen funkenlos arbeiten und bis 500 Nebenuhren gleichzeitig betrieben werden können. Für die Stromwenderelais und den

Verzögerungsmechanismus sind Reserveapparate 6 und 7 bzw. 8 vorhanden.



Abb. 7. Astronomische Präzisions-Pendeluhr.



Abb. 8. Uhren-Unterzentrale, Bahnhof Charlottenburg.

Wie oben erwähnt, sind die an die Zentrale angeschlossenen Nebenuhren in 6 Linien geschaltet. Dementsprechend sind auch 6 Kontrolluhren 9 vorhanden, um die Kontaktgabe nach den einzelnen Linien überwachen zu können. Durch die Hintereinanderschaltung ist zugleich erreicht, daß jeder etwa eintretende Drahtbruch sofort selbsttätig der Zentrale gemeldet wird. Für den Betrieb der Zentrale sind ferner einige Kippschalter vorhanden, die in Verbindung mit anderen Kippschaltern 10 zum Nachstellen der Nebenuhren in jeder Linie, zum Umschalten der Stromwenderelais und Verzögerungsmechanismen auf die gleichartigen Reserveapparate dienen.



Abb. 9. Elektrische Nebenuhr im "Wagenbau" der Eisenbahnwerkstätte Tempelhof.



Abb. 10. Die elektrischen Nebenuhren im Anhalter Bahnhof.

Sowohl die Betriebs-Hauptuhr, als auch die ihr vollkommen gleichartige Reserve-Hauptuhr 2 hat elektrischen Aufzug. Beide werden selbsttätig in übereinstimmendem Gange gehalten. Bei Störungen in der Betriebs-Hauptuhr schalten die Umschaltapparate 11 und 12 selbsttätig auf die Reserve-Hauptuhr um, die damit den vollen Betrieb der Anlage übernimmt.

Die bisher genannten Einrichtungen werden ergänzt durch eine selbstätige Erdschluß-Anzeigevorrichtung 13,

so daß etwaige Leitungsfehler sofort von selbst gemeldet werden. Ferner gehören zur Zentraleinrichtung die Apparate 14, 15 und 16 zum Aufladen der Betriebsbatterie und der gleich großen Wechselbatterie. Die Batterie wird durch den Schalter 16 ohne Stromunterbrechung umgeschaltet, so daß ein Ausbleiben des Stromstoßes von der Hauptuhr nicht vorkommen kann.

Bei einer derart wichtigen diejenige des Reichsbahn-Di-Zentraluhrenanlage, wie sie rektionsbeziikes Berlin darstellt, muß natürlich auf die höchste Ganggenauigkeit der Betriebs-Hauptuhr und aller von ihr abhängigen Nebenuhren der größte Wert gelegt werden. Von einer unmittelbaren Synchronisierung der Hauptuhr von der Sternwarte aus wurde abgesehen, da eine solche nicht die Genauigkeit im Gange der Uhren gewährleistet, wie sie durch Au stellei einer besonderen Präzisionsuhr erreichbar ist. Wichtig ist es jedoch, das Zeitzeichen der Sternwarte zum Vergleichen mit dem Gange dieser Präzisionsuhr zu erhalten.

Die astronomische Präzisions-Pendeluhr, System Dr. Richter (Abb. 7), ist in einem staubdichten Glasgehäuse mit Metallsäulen untergebracht, in einem Raume von gleichmäßiger Temperatur in erschütterungsfreier Lage aufgestellt und gegen das Eindringen von Sonnenstrahlen geschützt. Infolge der eigenartigen Bauart

der Hemmvorrichtung schwingt das Pendel vollkommen frei, da es mit dem Uhrwerk nur durch die Aufhängefeder in Verbindung steht, durch die es auch den Antrieb erhält. Durch Verwendung eines erstklassigen

Nickelstahl-Kompensations-Pendels wird eine Ganggenauigkeit von mindestens + 1 Sekunde für den Tag gewährleistet. Die Uhr hat elektrischen Aufzug, der unter Vorschaltung eines entsprechenden Widerstandes an die Akkumulatorenbatterie der Uhrenanlage angeschlossen ist. Endlich ist die Uhr mit einem

elektrischen Zweisekunden-Kontakt zum Vergleich mit der Sternwartezeit und zur Synchronisierung der Hauptuhren ausgerüstet.

Sympathische Ühren auf sehr große Entfernungen unmittelbar von einer Zentrale aus zu betreiben, ist deshalb nicht empfehlenswert, weil hierfür verhältnismäßig hochgespannte Ströme erforderlich sind und ein Leitungsnetz dieser Art zu teuer wird. Deshalb werden vom Schlesischen Bahnhof aus nur die Uhren der Bahnhöfe der nächstgelegenen Gleisstrecken unmittelbar betrieben, während auf größere Entfernungen abschnittsweise Unterzentralen bezw. Relaisuhrenzentralen eingerichtet wurden. Hierbei sind alle Unterzentralen untereinander und mit der Hauptzentrale zwangläufig so verbunden, daß unbedingte Gewähr für dauernde Uebereinstimmung im Gange aller Uhren gegeben ist.



Abb. 11. Relais-Uhrenzentrale "Anhalter Bahnhof."

Der wesentliche Unterschied zwischen einer Unterzentrale und der Hauptzentrale liegt in der anderen Einrichtung der Betriebs-Hauptuhr. Bei ersterer wird nämlich eine sog. Relais-Hauptuhr mit elektrischem Pendelantrieb und Relais-Einrichtung verwendet. Diese ist an die Neben-



ł:

II.

e:

H.C

d

b .

10.

Abb. 12. Schalttafel-Aufbau der Sternwartezeit-Registriereinrichtung.

uhrleitung der Hauptzentrale angeschlossen und erhält wie die Nebenuhr einen Stromstoß zur Einstellung der rich-tigen Zeit, und zwar schon dann, wenn im Gange dieser Relais-Hauptuhr-Unterschiede von selbst nur 1 Sekunde gegenüber der Betriebs-Hauptuhr der Hauptzentrale

eingetreten sind.

Die RelaisHauptuhr betätigt
ihrerseits gleichartige Stromwenderelais, wie in
der Hauptzentrale,
und diese bewirken
die Fortschaltung
aller an die Unterzentralen ange-

schlossenen Nebenuhren, so daß eine unbedingt genaue Zeitübereinstimmung mit den Uhren der Hauptzentrale gewährleistet ist. Abb. 8 zeigt die für 6 Linien eingerichtete Unterzentrale des Bahnhofes Charlottenburg. Links im Schalttafelumbau befindet sich die Relais-Hauptuhr, rechts die Reserveuhr mit Sekundenpendel. Die wichtigsten Apparate der Unterzentrale sind neben den beiden Uhren die Stromwenderelais und der Verzögerungsmechanismus. Da diese Apparate häufig ohne Aufsicht sind, wurde die Einrichtung getroffen, daß alle diese Apparate bei einer etwaigen Störung selbsttätig auf die zugehörigen Reserveapparate umgeschaltet werden.

Die Relais-Uhrenzentrale besteht in ihrer einfachsten und am häufigsten angewendeten Form lediglich aus einer Relais-Hauptuhr (wie auf den Unterzentralen) und der zugehörigen Batterie- und Ladeeinrichtung. Diese Relais-Hauptuhr wird in einem Wandgehäuse untergebracht und bewirkt die gleichzeitige Fortschaltung aller Nebenuhren auf dem Bahnhofe, auf dem sie sich befindet, oder auch der Nebenuhren mehrerer Bahnhöfe. Die Relais-Einrichtung wird an die zunächstliegende Nebenuhrenlinie angeschlossen, so daß wieder eine genaue Zeitübereinstimmung mit der Betriebsuhr der Hauptzentrale erreicht ist. Auch in den Eisenbahnwerkstätten befinden sich diese Relaisuhren, wobei zugleich vielfach die Pausensignalanlagen an die Uhrenzentrale angeschlossen sind. Abb. 9 zeigt die Nebenuhr im "Wagenbau" der Eisenbahnwerkstätte Tempelhof und Abb. 10 elektrische Nebenuhren im Anhalter Bahnhof. Die zu letzteren gehörige Relais-uhren-Zentrale ist auf Abb. 11 wiedergegeben. Hier ist, wie auch auf anderen wichtigen Bahnhöfen, neben der Relais-Hauptuhr eine Reserve-Hauptuhr aufgestellt worden. Beide sind in je einem Standgehäuse untergebracht, das gleichzeitig Stromwenderelais kleinerer Ausführung zum Betriebe einer größeren Anzahl von Uhreneinheiten enthält. Diese Einrichtung kommt überall dort zur Anwendung, wo eine größere Anzahl von Nebenuhren betrieben werden soll oder wo mehrere Schienenwege zusammenlaufen, so daß eine Unterteilung der Nebenuhren auf mehrere Linien erforderlich wird.

Die Sternwarte-Zeitdienstanlage gewährleistet, wie bereits erwähnt, die größte Genauigkeit in der Angabe der M.E.Z. und bildet somit einen wesentlichen Bestandteil der beschriebenen elektrischen Zeitsignal- und Zentraluhrenanlage. Maßgebend für den richtigen Gang aller Uhren ist die astronomische Präzisions-Pendeluhr, die durch eine dauernde Zeitvergleichung in Uebereinstimmung mit dem Ergebnis des Sternwarte-Zeitdienstes gehalten wird. Diese Präzisionsuhr hat einen Zweisekunden-Kontakt, der zum Vergleich mit der Sternwartezeit und zur Synchronisierung der M.E.Z.-Uhr (Zeitsignal-Uhr) und der Betriebs- bezw. Reserve-Hauptuhr der Zentraluhrenanlage dient. Um diese Genauigkeit noch weiter unter Kontrolle zu halten, ist eine Registriervorrichtung angebracht, durch die auf einem ablaufenden Papierstreifen die Sternwartezeit, die die Sternwarte Babelsberg täglich meldet, registriert und mit dem Gange dieser Uhren auf 1/10 Sekunde Genauigkeit verglichen wird. Dieser Vergleich wird dadurch vervollständigt, daß auch die M.E.Z.-Uhr und die Hauptuhr der eigentlichen Uhrenzentrale im gegebenen Augenblick ein Zeitzeichen auf denselben Papierstreifen geben. Die hierzu erforderlichen Apparate sind, wie Abb. 12 zeigt, in einem Schalttafel-Aufbau untergebracht. Im unteren Teile des Feldes befindet sich der Sternwartezeit-Registrierapparat. Durch nur wenige Apparate und eine einfache Einrichtung an der M.E.Z.-Uhr wird erreicht, daß auch alle Fernsprechteilnehmer des Reichsbahn-Direktionsbezirks Berlin stets die genaue Zeit in Minuten und Sekunden erhalten können, um so auch solche Uhren in ihrem



Abb. 13. Werk der Betriebshauptuhr.



Abb. 14. Uhrwerk der M. E. Z -Uhr.



Abb. 15. Zentralraum der Zeitdienstanlagen im Telegraphenzimmer des Schlesischen Bahnhofs.

Gange vergleichen zu können, die an die Zentraluhrenanlage noch nicht angeschlossen sind. Diese Einrichtung wirkt, nachdem am Fernsprechschrank der betr. Teilnehmer mit der zugehörigen Klinke verbunden ist, vollkommen selbsttätig. Die Minuten werden durch kurze Summerstöße und die letzten 10 Sekunden der Minute durch kräftige Kondensator-Entladungen, die im Telephon ein scharf hervorgehobenes Knacken erzeugen, dem Teilnehmer übermittelt. Mittels der Telephonstation an der Schalttafel können die Zeitzeichen gleichzeitig abgehört werden. Wenn der Fernsprechteilnehmer

seinen Hörer auflegt bezw. anhängt, erscheint in üblicher Weise im Fernsprechschrank das Schlußzeichen und die Verbindung kann getrennt werden.

Die Gangkontrolle astronomischen Uhr, der beiden Hauptuhren und der M.E.Z.-Uhr geschieht vollkommen selbsttätig alle 24 Stunden, und zwar morgens um 4 Uhr. Die Betriebs-Hauptuhr und die Reserve-Hauptuhr geben jede Sekunde, und die astronomische Präzisionsuhr gibt alle 2 Sekunden einen Einstich auf den Registrierstreifen, während von der M.E.Z.-Uhr und der Sternwarte-Uhr die 60. Sekunde, also genau der Zeit-punkt 4 Uhr 0 Minuten 0 Sekunden, registriert wird. Aus der Lage dieser Einstiche bezw. der sog. Nullpunkte der Betriebs-, Reserve- und astro-Präzisionsuhren nomischen sind Unterschiede im Gange selbst auf die kleinsten Bruchteile einer Sekunde festzustellen. Nach Bedarf können die genannten vier Uhren auch stündlich untereinander verglichen werden, wozu man nur einen Schalter umzulegen braucht. Um zu vermeiden, daß auch nachmittags 4 Uhr die Leitung von der Stern-warte, die im allgemeinen Telegraphenverkehr dient, abgeschaltet wird, ist Vorsorge getroffen, daß die betr. .Verbindung nur alle 24 Stunden geschlossen wird.

Abb. 13 zeigt das Werk Betriebs-Hauptuhr der Zentraluhrenanalge und Abb. 14 dasjenige der M. E. Z. - Uhr. Auf beiden sind auch die Anordnungen der einzelnen Kontakte deutlich zu erkennen. Sämtliche Schalttafel-Aufbauten sind, wie aus Abb. 15 hervorgeht, in einem besonderen abgegrenzten Raume im Telegraphen-Schlesischen zimmer des Bahnhofes gemeinsam untergebracht.

Die beschriebene Zentraluhren- und Zeitsignalanlage befindet sich nunmehr seit reichlich 2 Jahren in ununterbrochenem Betriebe und hat bisher zur vollsten Zufriedenheit gearbeitet. Auf alle Fälle hat sie durch die peinlich genaue Uebereinstimmung aller angeschlossenen Uhren wesentlich beigetragen zur Aufrechterhaltung des geregelten, pünktlichen Betriebes, wie auch zur Erhöhung der ganzen Betriebssicherheit. Ohne diese Zentraluhrenanlage würde die Bewältigung

eines solchen auf die Minute eingestellten Riesenverkehrs, wie ihn die Berliner Stadt-, Ring- und Vorortsbahnen zu verzeichnen haben, eine Unmöglichkeit sein.

## Die Drahtseilbahn auf die Zugspitze.

Während die Bahn nach der Jungfrau eine Bergbahn ist, ist die auf die Zugspitze Sie Personen - Seilschwebebahn. führt Deutschlands, die 2964 m höchsten Berggipfel hohe Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen bzw. Ehrwald, und wird nach dem System Bleichert-Zuegg ausgeführt. Die Trasse für diese Bahn geht von der Talstation Obermoos, wohin von Ehrwald eine 3 km lange Automobilstrecke ausgebaut wurde, in einer geraden Linie bis unterhalb des Westgipfels der Zugspitze. Die Gesamtlänge der Zugspitzbahn beträgt 3380 m schief gemessen, der Höhenunterschied 1581 m, wobei nur 6 Stützen vorhanden sind, zwei Personenwagen im Pendelverkehr verkehren (jeder Wagen faßt, außer dem Führer, 19 Personen) und die Dauer einer Fahrt 16 Minuten währt.

Die Talstation Obermoos liegt auf 1224 m Meereshöhe, ihr geräumiges Stationsgebäude wird große Maschinen-, Warte- und Diensträume enthalten, auch Wirtschaftsräume und Wohnräume für das Bahnpersonal und die Fremden. Auf seinen Bahnsteig strömt das Publikum bei Ankommen eines Schwebebahnwagens und tritt von hier aus die ungewöhnliche Reise an. Der wagerechte Abstand der Stationen beträgt rund 3000 m, die durchschnittliche Bahnsteigung etwa 53 %, an der steilsten Stelle aber über 90 %.

Infolge des starken Antriebes wird mit 3,5-m-Geschwindigkeit gefahren und in etwa 16 Minuten die Bergstation erreicht.

In 160 m Entfernung von der Talstation steht die erste der 6 Stützen, ein Turm von 30 m Höhe; bis zur Stütze 2 sind es rd. 1100 m, die auf dem Seil durchfahren werden. Stütze 2 wird 31,5 m hoch; dann nähern sich die Tragseile dem Boden und führen über die nur 10—13 m hohen Stützen 3 und 4 hinweg. Links grüßen hier die Ehrwalder Köpfe,

Etwas höher als die Wiener-Neustädter Hütte steht dann Stütze 5 mit 20 m Höhe und wieder werden beinahe 1000 m in freier Spannweite bis zu Stütze 6 durchlaufen, hier schwebt der vollbeladene Wagen 120 m über dem Erdboden und fährt dann erst in die größtenteils in Fels gesprengte Bergstation ein. Von hier aus ist ein unvergleichlich schöner Ausblick über die Gebirgswelt, und ein bequemer Pfad führt endlich zum Westgipfel der Zugspitze.

Jedes der 48 mm starken Litzenspiral-Tragseile (Herkulesbauart) wird in einem Stück von 3500 m Länge angeliefert, ein Seil allein wiegt 35000 kg, rd. 40000 kg zusammen mit dem eisernen Haspel, auf dem es von der Bergstation Ehrwald bis zur Talstation gerollt wird. Das Zugseil, das die beiden Wagen über die Bergstation hinweg verbindet, ist 28 mm stark und ebenfalls in einem Stück hergestellt, das Gegenseil 25 mm und das Hilfsseil 19 mm stark.

Die beiden Personenwagen fassen je 19 Fahrgäste und 1 Führer, sie sind sorgfältig ausgestattet, besitzen einige Sitze und große Fenster, durch die der Blick ungehindert über die herrliche Landschaft schweifen kann. Neben der Tür steht der Wagenführer und neben ihm sind alle die Apparate für die Betätigung der Wagenbremse, für die Telephon- und sonstigen Sicherheitseinrichtungen. Stets hängt die Kabine senkrecht, da sie pendelnd am Laufwerk befestigt ist. Ihr Gewicht beträgt bei voller Belastung etwa 2800 kg und verteilt sich auf 8 Räder und damit gleichmäßig auf das Tragseil.

Der Antrieb der Zugspitzbahn erfolgt in der Talstation, und zwar sind die beiden Antriebscheiben des Zugseiles durch Ausgleichgetriebe miteinander gekuppelt, wodurch Schnürspannungen im Seil beseitigt und

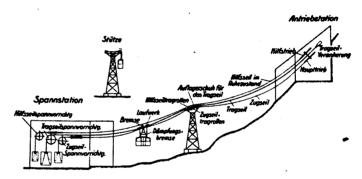

mit einer Spannvorrichtung auszukommen ist, weil dabei die Gegenscheibe diese Tätigkeit mit übernimmt. Der Antrieb erfolgt durch Gleichstrommotor, die Energie stammt aus dem Hochspannungsnetz des Elektrizitätswerkes Reutte und ist Drehstrom von 8500 Volt Spannung. Diese wird durch Transformator auf 220 Volt umgewandelt und der Strom einem Drehstrommotor zugeführt, der die Gleichstromdynamo eines Umformer-Aggregates antreibt. Von ihr werden die Antriebsmotoren getrieben und die Akkumulatorenbatterie geladen.

Bei der Zugspitzenbahn ermöglicht eine sinnreiche Schaltung die Einhaltung jeder Fahrgeschwindigkeit vom kleinsten bis zum größten Wert. Bis zu 100 PS sind vom Hauptantriebmotor vorübergehend abzugeben, wenn ein vollkommen beladener Wagen aufwärts, ein leerer abwärts fährt; im umgekehrten Fall gibt das Zugseil bis zu 50 PS Ueberschuß ab. Die freiwerdende Energie dient zum Aufladen der Batterie oder wird ins Netz zurückgefördert. Bleibt der Drehstrom einmal aus, so benutzt man an seiner statt zum Antrieb die Akkumulatorenbatterie, die sofort selbsttätig ohne Fahrunterbrechung einspringt; im äußersten Fall nimmt man den 100pferdigen Oelmotor in Betrieb, der bei Ausbleiben der Hochspannung die Gleichstromdynamo des Umformers Aggregates antreibt, so daß auch ohne Netzenergie ein elektrisches Weiterfahren möglich ist. Der Oelmotor kann auch unmittelbar auf das Antriebsvorgelege arbeiten. Von einem besonderen Motor wird der Hilfsantrieb in Bewegung gesetzt, da er durch Kupplung auch auf den Hauptantrieb wirken kann; er gibt eine weitere Reserve ab.



Zu diesen vielfachen Schaltungsmöglichkeiten, die schon eine Betriebsunterbrechung so gut wie ausschließen, kommen dann noch weitere Sicherheitsvorkehrungen, die das Benutzen der Bahn für die Fahrgäste vollkommen gefahrlos machen. So klemmt sich bei Seilbruch der Wagen mit Sicherheit am Tragseil fest, der Wagenführer steht immer mit demjenigen des anderen Wagens und mit den Stationen in Sprechverbindung, gibt Warnungssignale an die Stationen, kann durch Betätigung eines Druckknopfes vom fahrenden Wagen aus den Antriebsmotor stromlos machen und die Bahn stillsetzen.

Vom Maschinisten im Führerstande der Talstation wird die Fahrgeschwindigkeit auf die gewünschte Stufe gebracht, und es stehen ihm drei Bremsen dazu zur Verfügung, die zum Teil durch Druck auf einen Knopf zum sofortigen Einfallen zu bringen sind. Kommt der Wagen in die Nähe der Station, so ertönt im Maschinistenstand ein Klingelzeichen, ein Relais tritt in Tätigkeit und zwingt den Führer, die Fahrgeschwindigkeit zu verringern; steht er nicht ordnungsgemäß am Steuerkontroller oder hat er das Klingelzeichen überhört, so bleiben die Wagen unmittelbar vor der Einfahrt stehen, besondere Ausschalter verhindern dazu noch ein Ueberfahren der Endstellung.

Ueberfahren der Endstellung.
Herrschen orkanartige Windstöße im Bahngebiet, so geben Windmesser selbsttätig dem Maschinisten akustische Zeichen, veranlassen ihn gegebenenfalls zur Verringerung der Fahrgeschwindigkeit oder infolge besonderer Einstellung in Gefahrfällen selbsttätig den Stillstand der Bahn.

Auf diese Weise ist der Betrieb der Bahn gesichert, aber ebenso sehr auch durch die sorgfältige Prüfung aller ihrer Einzelteile in den Werken von A. Bleichert. die die Zugbahn erbaut. Mit besonderen Maschinen erfolgt hier in monatelangen Versuchen die Prüfung hinsichtlich des Verhaltens der Seile im Betrieb; erprobt wird u. a. auch das Wirken der selbsttätigen Laufwerksbremse an einem hohen Mast, von dem ein Tragseil steil geneigt zur Erde verläuft usw. Den Grund für einen sicheren Betrieb legten auch die umfangreichen und schwierigen Vorarbeiten bei Errichtung der Bahn in ihren Anfängen, der Aufstellung der Stützen im zerrissenen, steil ansteigenden Gelände; mußte eine besondere Hilfsseilbahn neben der eigentlichen Trasse errichtet werden, um die Baustoffe nach den teilweise schwer zugänglichen Stützenpunkten und der Bergstation zu schaffen. Es war ja alles Wasser, aller Sand für die riesigen Fundamente der Stützen und Betonarbeiten in der Bergstation von unten herauf zu fördern; die Spreng-, Fundament- und Hochbauarbeiten waren unter den ungünstigsten Verhältnissen an oft fast unzugänglichen Orten auszuführen. Besonders schwierig war das Hochziehen und Auflegen der Tragseile, wozu allein schon ein besonderer genau ermittelter Arbeitsplan nötig war. Kurz, das Ganze stellt eine Ingenieurleistung ersten Ranges dar, die hoffentlich nicht nur die Anerkennung im Inlande, sondern auch im Auslande in den maßgebenden Kreisen finden wird. Jedenfalls ersteht eine Verkehrsanlage, die sich den anderen Drahtseilbahnen würdig an die Stelle stellen läßt

D- RI

## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Die Elektrotechnik auf der Leipziger Technischen Herbstmesse 1925. Ueber die Bedeutung und erstaunliche Entwicklung der Leipziger Technischen Messe ist schon viel berichtet worden. Es sei hierzu erwähnt, daß das technische Meßgelände neuerlich durch Zuweisung von 130 000 qm eine Gesamtfläche von allein 360 000 qm Alle Zweige der Technik sind auf dieser einzigartigen Messeveranstaltung vertreten. Nicht zum wenigsten hat zu dieser staunenswerten Entwicklung in kurzer Zeit der Zweig der Technik beigetragen, der in den letzten Jahren zu so außerordentlicher Geltung gekommen ist, die Elektrotechnik. Und gerade die Leistungsfähigkeit deutscher Elektrotechnik ist in aller Welt bekannt, In- wie Ausland begehren die deutschen elektrotechnischen Erzeugnisse. Besonderes letzteres ist auch stets lebhaft interessiert, weil die deutschen Fabrikate anerkannt gut und preiswürdig sind und sich auch infolge ihres vielfach nicht großen Gewichtes gut für den Export bzw. Ueberseetransport eignen. Ein Bild darüber, was die deutsche elektrotechnische Industrie leistet, kann sich eigentlich nur derjenige machen, der die Leipziger Technische Messe, diesen wichtigen Weltmarktplatz, aufsucht und an Hand der systematisch und übersichtlich aufgebauten Ausstellungen studiert, was auf dem Gebiete der Elektrotechnik geschaffen worden ist. Die Leipziger Messeveranstaltung führt Einkäufer wie Aussteller zusammen und ermöglicht ihnen, an einem Ort, in kürzester Zeit, bei größter Bequemlichkeit und geringsten Kosten ihren Geschäften nachzugehen. — Ursprünglich lagen die elektrotechnischen Ausstellungen noch verstreut, bald machte sich die Notwendigkeit der einheit-

lichen geschlossenen Ausstellung geltend, so daß im Jahre 1921 die erste zusammengefaßte elektrotechnische Messe in der sogenannten Kuppelhalle, der jetzigen Halle 10, veranstaltet wurde. Der Erfolg blieb nicht aus. Die Nachfrage nach Messeständen wurde in den folgenden Jahren so groß, daß sich die im Zentralverbande der deutschen elektrotechnischen Industrie vereinigten Firmen entschlossen, sich ein eigenes Haus zu bauen, das jetzige "Haus der Elektrotechnik". Das war eine Großtat. Alle maßgebenden Firmen der elektrotechnischen Industrien sind in dieser vornehm gehaltenen prächtigen und auch innen äußerst zweckmäßig eingerichteten Halle vertreten, zurzeit an die fünfhundert, und zwar auf einer Gesamtausstellungsfläche von 9500 qm, und wetteifern miteinander in der Erzeugung und Darbietung immer vollkommnerer Fabrikate. Das Haus der Elektrotechnik läßt wohl nichts vermissen, was in das doch so riesige Gebiet dieses Faches gehört. Wir finden Maschinen wie Dynamos. Motoren, Umformer aller Art, Transformatoren, alle elektrotechnischen Apparate, Akkumulatoren, Leitungsund Installationsmaterial, Meßinstrumente, Fernsprecheinrichtungen, Signalanlagen, Rundfunkeinrichtungen. Beleuchtungskörper usw. usw., kurz alles, was in die großen Gebiete des Stark- und Schwachstroms, gehört. Alles aufzuzählen, ist unmöglich. Und was das Haus der Elektrotechnik nicht mehr aufnehmen kann, das ist in Halle 5 an der Lindenallee gegenüber der Kuppelhalle, Halle 10, untergebracht, wo sich auch noch eine sehr beachtliche elektrotechnische Ausstellung befindet. Vor allem sind hier auch noch die Erzeugnisse der Radiotechnik ausgestellt, die schon auf der letzten



Frühjahrsmesse 1925 erkennen ließen, wie fleißig in der letzten Zeit auf diesem Gebiete gearbeitet worden ist. - Aber auch in anderen Hallen sind die unentbehrlichen elektrotechnischen Erzeugnisse vorhanden. Man denke nur an die großartige Werkzeugmaschinen-halle 9, in der die Werkzeugmaschinen aller Art und Größe fast durchgehend mit elektrischem Antriebe (Einzelantrieb und Gruppenantrieb) versehen sind. Besonders muß festgestellt werden, daß die betreffende Arbeitsmaschine und der elektrische Antrieb zu einem einheitlichen organischen Ganzen gestaltet worden sind, ein Fortschritt, der viele Vorteile bietet. Weiter seien noch die beweglichen Elektrokarren genannt, die für die Beförderung der Messebesucher auf den Straßen des ausgedehnten Geländes sorgen oder aber als Lastfahrzeuge auf verschiedenen Freiflächen ausgestellt sind. — Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Ausstellungen der Elektrotechnik mit Erfolg immer großzügiger ausgebaut werden. Bei der ungeheueren Entwicklung auf elektrotechnischem Gebiete kann auch fast immer mit Neuerungen gerechnet werden. Wer eine Erfindung gemacht, ein Patent erworben hat, wird nicht verfehlen, dies auf der Technischen Messe zu zeigen. Da nun fast jeder Interessent oder Besucher erwartet, etwas Neues zu sehen, so sind natürlich die einzelnen Firmen nach Kräften bestrebt, auch Neues zu schaffen und zu bieten, ein löblicher Eifer, der auch in volkswirtschaftlichem Interesse nur zu begrüßen ist. Zweimal im Jahre finden die Ausstellungen der Elektrotechnik statt, im Frühjahr und im Herbst. Die nächste Technische Messe wird vom 30. August bis 9. September 1925 abgehalten werden. Man rechnet auch da wieder mit starkem Zuspruch aus In- und Ausland. Bei den im Verhältnis zur Güte der Erzeugnisse angemessenen ja niedrigen Preisen, den wieder günstigeren Zahlungs- und Lieferungsbedingungen wird der Einkäufer sicher auf seine Kosten kommen. Aber auch die anderen Besucher, die die Messe nicht gerade zu Geschäftszwecken aufsuchen, werden Wertvolles mit nach Hause nehmen können. Vor allem kann Fabrikherren, Ingenieuren, Technikern, Werkmeistern, Monteuren, Arbeitern — Arbeitnehmern wie Arbeitgebern —, Studierenden usw. nur empfohlen werden, sich die Messe bzw. die mustergültige elektrotechnische Ausstellung einmal anzusehen, sie will ja auch ihren Zweck als "Lehrmesse" — hingewiesen sei auch auf die wertvollen Vorträge im Hause der Elektrotechnik — erfüllen. Das Studium, der eigene Betrieb, im Grunde genommen unsere Wirtschaft, werden nur Gewinn davon haben. — Schließlich sei noch gesagt, daß auch für Reiseerleichterungen, Sonderzugverbindungen, Fahrpreisermäßigung usw. gesorgt ist, und daß sonstige Maßnahmen im Interesse des Messebesuchers von Seiten des Meßamtes, wie Wohnungsbeschaffung usw. während der Messetage, getroffen sind.

Einteilung der feuerfesten Stoffe. Auf der Tagung der Association Technique de Fonderie hielt am 14. Januar 1925 Bodin einen Vortrag über die feuerfesten Stoffe unter besonderer Berücksichtigung ihrer Verwendung in Gießereien. Abgesehen von der Bedeutung, die die feuerfesten Stoffe im Gießereiwesen einnehmen, wurde diesem Vortrag aus dem Grunde besondere Beachtung geschenkt, als der Vortragende in seiner Eigenschaft als Leiter des Verbandslaboratoriums der keramischen Industrie ein Thema behandelte, über das selbst in Fachkreisen in wissenschaftlicher Beziehung keine vollkommene Klarheit herrscht.

Bodin teilt die feuerfesten Stoffe in zwei große Gruppen, die 13 Unterabteilungen umfassen:

Gruppe A: Allgemein übliche Erzeugnisse.

- 1. Siliziumhaltige und siliko-tonerdehaltige Stoffe. Am bekanntesten von diesen ist der Ton, ein mehr oder weniger komplexes Tonerdesilikat, dessen reines Erzeugnis das Kaolinit ist, ein Tonerdesilikat mit 54% Silizium und 46% Tonerde in entwässertem Zustande. Ein anderes Erzeugnis dieser Gruppe ist das Kaolin;
- 2. Tonerde- und Ultratonerdehaltige Erzeugnisse;
- 3. Bauxit. Dieser Stoff ist um so weniger feuerfest, je mehr Eisen er enthält (roter Bauxit); demnach ist der weiße Bauxit (Schmelzpunkt 1920°) der bessere;
- 4. Magnesit. Das Ausgangserz ist das Magnesiumkarbonat (Vorkommen in Steiermark und Griechenland). Das schwarze Magnesium von Steiermark besitzt die größte Feuerfestigkeit. Ein anderes Erzeugnis der gleichen Art stellt der Dolomit dar, ein Doppelkarbonat von Magnesium und Calzium;
- 5. Silizium-Erzeugnisse. Das Silizium ist sehr verbreitet in Gestalt von Sanden und Felsen, die gebrochen werden müssen. Die betreffenden Felsen besitzen über 95% Silizium. Am üblichsten sind der Sandstein, Quarz, Quarzit und Silex;
- 6. Graphit. Der beste Graphit ist der Flinzgraphit. Gruppe B: Sondererzeugnisse.
- 7. Chromit. Dieser Stoff ist neutral und dient hauptsächlich in metallurgischen Oefen dazu. Trennungszonen zwischen basischen und sauren Stoffen zu bilden;
- 8. Geschmolzener Bauxit. Dieser Körper wird in der Regel Corintit genannt;
- 9. Corindon ist ein sehr feuerfester, von kristallisierter Tonerde gebildeter Stoff, den man u.a. in Madagaskar findet;
- 10. Karborundum wird hauptsächlich in den Vereinigten Staaten im elektrischen Ofen gewonnen und ist ein Silizium-Karbid;
- 11. Zirkonsäure findet sich in Brasilien, ist neutral und schmilzt bei 1900—1950 Grad;
- 12. Zirkon-Silikat ist sehr teuer;
- 13. Geschmolzener Quarz konnte bisher nur für Laboratoriumsgegenstände hergestellt werden.

Die Herstellung der feuerfesten Erzeugnisse umfaßt: das Brechen, die Aufbereitung der Gemische, Formgebung, Trocknung und schließlich das Brennen.

Dr.-Ing. Kalpers.

Ueber die Umwandlung der Kohle in Oele macht Prof. Dr. Fr. Fischer auf Grund eigener Untersuchungen interessante Mitteilungen. Die Gewinnung flüssiger Brennstoffe aus Kohle ist ein wichtiges Problem, das namentlich in den Ländern, die arm an Erdöl sind, mit Eifer studiert wird. Ein Weg hierzu ist die Urverkokung, doch werden hierbei nur 8-12 v. H. vom Gewicht der Kohle in Form von Benzin und Teer gewonnen (eine Ausnahme bildet die Cannelkohle, die bis zu 29 v. H. Teer liefert). Erheblich weiter als auf dem Wege der destruktiven Destillation gelangt man durch Hydrierung der Kohle, denn auf diese Weise lassen sich 50 v. H. vom Gewicht der Kohle, nach manchen Angaben sogar noch mehr ölige Produkte gewinnen. Dabei handelt es sich in der Hauptsache darum, der Kohle ihren Sauerstoffgehalt zu entziehen und durch Wasserstoft zu ersetzen bzw. so lange Wasserstoff an die

Moleküle anzulagern, bis flüssige oder leicht schmelzkohlenwasserstoffähnliche Verbindungen entstehen. Die Hydrierung der Kohle kann in der Wärme und unter Druck mit Hilfe von konz. Jodwasserstoffsäure, ferner mittels Natriumformiat oder Kohlenoxyd in Gegenwart von Wasser erfolgen, da in allen diesen Fällen naszierender Wasserstoff gebildet wird. So liefert z. B. rheinische Braunkohle bei der Behandlung mit Natriumformiat im Autoklaven bei 400 °C. ein dickflüssiges, hochsiedendes Oel in einer Ausbeute von 45 v. H., von dem die Hauptmenge oberhalb 300 o siedet. Neben flüssigen Stoffen werden bei der Hydrierung aber auch feste Verbindungen erhalten, weshalb Fischer diesen Weg nicht für praktisch gangbar hält, wenn es sich um die Gewinnung wertvoller flüssiger Betriebsstoffe handelt.

Günstigere Ergebnisse liefert ein scheinbarer Umweg, nämlich die Synthese von flüssigen Kohlenwasserstoffen aus Wassergas. Schon vor einigen Jahren hat die Badische Anilin- und Sodafabrik ein Verfahren angegeben, nach dem man durch Ueberleiten eines Gemisches von Wasserstoff mit überschüssigem Kohlenoxyd unter etwa 100 at Druck und bei 300 bis 400 ° über gewisse Kontaktsubstanzen flüssige Kohlenwasserstoffe erhält. Auf ähnlichem Wege haben später Fischer und Tropsch ölartige Erzeugnisse gewonnen, die aber frei von Kohlenwasserstoffen waren und in der Hauptsache aus höheren Alkoholen und Ketonen bestanden. Dieses synthetische Oelgemisch wurde Synthol genannt. Zu seiner Herstellung wird Wassergas mit Wasserstoffüberschuß bei einem Druck von 100-150 at über eine Kontaktmasse geleitet, die aus mit Alkali imprägnierten Eisenspänen besteht und auf eine Temperatur von 410 °C. erhitzt ist. Hierbei entsteht neben einer geringen Menge eines wässerigen Kondensats ein hellgelbes, dünnflüssiges Oel, das nach Amylalkohol und Azeton riecht und sich in jedem Verhältnis mit Alkohol, Benzin und Benzol mischen läßt. Es hat bei 20° die Dichte 0,8289 und wird erst bei 30 º fest. Die Elementaranalyse des Synthols ergab 69,3 v. H. Kohlenstoff, 12,25 v. H. Wasserstoff und 18,46 v. H. Sauerstoff; sein Heizwert beträgt 7540 WE/kg.

Trotz diesem niedrigem Heizwerte ist das Synthol, wie Fahrversuche ergeben haben, als Betriebsstoff dem Benzol anscheinend überlegen, da es einen sehr niedrigen Siedepunkt hat; fast 88 v. H. des Rohsynthols sieden nämlich unterhalb 200 °C. Beim Durchgang des Gasgemisches durch das Kontaktrohr werden nur 8—10 v. H. des Wassergases in Synthol umgewandelt. Werden die gebildeten öligen Reaktionsprodukte durch Abkühlung der austretenden Gase auf Zimmertemperatur abgeschieden, was ohne Druckentlastung geschehen kann, und wird hierauf das Gas nochmals durch das Kontaktrohr geleitet, so bildet sich der obige Gleichgewichtbetrag von neuem und es können so bis zu 30 v. H. vom Heizwert des Wassergases in Form von Synthol erhalten werden, ferner entsteht hierbei ein heizkräftiges Gas. Die Ausbeute läßt sich jedenfalls noch verbessern.

Da sich zur Herstellung des Wassergases neben Koks auch Halbkoks beliebigen Ursprungs verwenden läßt, so bietet sich die Möglichkeit, zunächst durch Urverkokung der Kohle 10—12 v. H. Urteer zu gewinnen, der vorwiegend über 200 v siedende Bestandteile enthält, und danach durch Gewinnung von Synthol aus dem Halbkoks flüssige Brennstoffe zu erzeugen, die hauptsächlich unter 200 v sieden. Bei der Syntholgewinnung hat man es jedenfalls zunächst mit der Bildung von Formaldehyd unter der Einwirkung des

Eisenkontaktes zu tun, der sich dann zu Alkoholen und Ketonen kondensiert. Wenn man das Synthol längere Zeit unter Druck auf 400° erhitzt, entsteht unter Wasserabspaltung ein benzinartiges Erzeugnis, das den Namen "Synthin" erhielt. (Zeitschr. V. Dt. Ing. 1925, S. 15—17.)

Internationaler gewerblicher Rechtsschutz.
(mitgeteilt vom Patentanwaltsbüro Dr. Oskar Arendt,
Berlin W 50.)

Deutschland: Der Beitritt des Deutschen Reiches zum Madrider Abkommen betreffend die Unterdrückung falscher Herkunftsangaben auf Waren ist am 29. April 1925 der Schweizerischen Regierung angezeigt und mit dem 12. Juni 1925 wirksam geworden.

Die Deutsche Verkehrsausstellung in München 1925, die Allgemeine Mustermesse in Leipzig vom 30. 8. 25 bis 5. 9. 25, die Technische Messe nebst Baumesse in Leipzig vom 30. 8. bis 9. 9. 25 und die Ausstellung des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, Leipzig 17. 8. bis 19. 9. 25, fallen unter das Gesetz vom 18. 3. 04 betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf einer Ausstellung.

Frankreich: Es verlautet, daß auf Vorstellungen der französischen Industrie für Patente das Vor-

prüfungssystem eingeführt werden soll.

Holland: Bisher war es nicht statthaft, eine Hauptpatentanmeldung in eine Zusatzanmeldung umzuwandeln. Nach einer Entscheidung des holländischen Patentamtes vom 30. Dezember 1924 ist dieser Standpunkt aufgegeben worden. Patentanmeldungen können nunmehr im Laufe des Prüfungsverfahrens in Zusatzanmeldungen umgewandelt werden.

Irland: Im Parlament des Irischen Freistaates liegt z. Zt. ein Gesetzentwurf betreffend gewerblichen

Rechtsschutz zur Beratung vor.

Portugal: Die Einfuhr von ausländischen Waren mit gesetzlich unzulässigen Fabrik- oder Handelsmarken ist verboten.

Spanien: Kgl. Dekret vom 17. Mai 1925. Bei Prioritätsanmeldungen werden jetzt Prioritätsbelege verlangt. Die Unterlagen für die spanische Anmeldung müssen genau dem Prioritätsbelage entsprechen. Diese Belege können noch zwei Monate nach der Anmeldung eingereicht werden.

Patente, die unter Beanspruchung einer Auslandspriorität angemeldet wurden, beginnen mit dem Prioritätstage. Für Gebührenzahlungen ist der Tag der Ausstellung der Urkunde maßgebend. Die dreijährige Frist zur Erbringung des Ausübungsnachweises endet an dem vor dem Tage der Ausfertigung der Ur-

kunde liegenden Tage.

Uruguay: Dekret vom 17. April 1925. Im Ausland ansässige Personen, die in Uruguay eine Erfindung zum Patent anmelden, für die sie in ihrem Heimatsland kein Patent erhalten haben, müssen eine Erklärung ihrer Heimatsbehörde, für Deutschland des Reichspatentamtes, beibringen, daß die Erfindung dort nicht patentiert worden ist.

#### Persönliches:

Carl Schwennicke †. Einer der letzten der verantwortlichen Mitarbeiter von Werner Siemens, Oberingenieur Carl Schwennicke, ist am 15. Juli nach kurzer Krankheit 86jährig gestorben.

Schwennicke bewegte sich bei seinen Arbeiten teils in den Gedankengängen seines genialen Chefs, teils auf eignen Bahnen. Telegraphie, Signalwesen, Meßtechnik u. a. m. wurden durch ihn um wertvolle Konstruktionen



bereichert. Er bildete den Tastenschriftlocher für die Zwecke der in den Anfängen steckenden Schnelltelegraphie aus; konstruierte 1873 den Kettenschriftgeber von Werner Siemens und den Dosenschriftgeber von Hefner-Alteneck, die beide gestatteten, wesentlich schneller als bisher Morsezeichen zu übermitteln; er schuf den Ferndrucker, der wegen seiner einfachen, selbst dem Laien möglichen Handhabung heute noch häufig angewendet wird; konstruierte Wasserstandsfernmelder, Flutkurvendrucker, Gasdruckfernmelder, Differential-Flüssigkeitsmelder, Signalgeber u. a. m.

Mit seinem 50jährigen Dienstjubiläum trat Schwennicke, im Jahre 1909, in den Ruhestand, nahm aber auch dann noch lebhaften Anteil an den neuesten Entwickelungen der Elektrotechnik. Noch bis zuletzt ließ er seine Gedanken kühn ins Zukunftsreich unverwirk-

lichter technischer Ideale schweifen.

Carl Friedrich v. Siemens, der jetzige Namensträger der Firma, und zahlreiche ehemalige Mitarbeiter erwiesen ihm die letzte Ehre.

B.

Professor Robert M. Friese †. Am 21. Juli starb im Alter von 57 Jahren Professor Robert M. Friese, früher Vorstandsmitglied der Siemens-Schuckertwerke.

Professor Friese gehörte zu den Bahnbrechern der Wechselstromtechnik. Nach Erledigung des Realgymnasiums zu Offenbach wählte er die Technik zum Lebensberufe und bereitete sich zunächst dafür gründlich vor durch eine 2jährige praktische Fabriktätigkeit. Nach dem Uebergange zur Technischen Hochschule in Darmstadt fühlte er sich besonders von der Elektrotechnik angezogen, zu deren Studium das von Prof. Kittler geleitete neue Elektrotechnische Institut die beste Gelegenheit bot. Bei fortschreitendem Studium legte er besonderen Wert darauf, sich auch gründliche Kenntnis der Physik und Chemie zu erwerben, ein Bestreben, das ihm bei seiner späteren Entwicklung von großem Nutzen wurde. Nachdem er 1891 die Diplom-Prüfung mit Auszeichnung bestanden hatte, wurde er Assistent bei seinem bisherigen Lehrer Prof. Kittler und bald danach angestellter Assistent am Elektrotechnischen Institut. Der junge Assistent machte sich schnell auf dem damals gerade am eifrigsten durchforschten Gebiete des Wechselstromes heimisch, und widmete sich besonders dem Drehstrom-Motor, der eben seine erste brauchbare Form erhalten hatte. Bei der Frankfurter Ausstellung von 1891 wurden ihm von der amtlichen Prüfungs-Kommission die Wattmeter-Messungen an der Kraftübertragung Lauffen-Frankfurt a. M. übertragen. Er hatte die beste Aussicht, bald eine Professur an einer Technischen Hochschule zu erlangen, folgte aber seiner Schaffenslust im praktischen Gestalten, indem er 1893 bei der Firma Schuckert & Co. in Nürnberg eintrat. Hier widmete er sich wieder besonders den Wechselstrom-Arbeiten, und ihm hatte die Firma Schuckert ihre Leistungen auf diesem Gebiete besonders zu verdanken. In den Fachkreisen schon zu Ansehen gekommen, erhielt er 1899 eine ordentliche Professur in München, die er aber nur 2 Jahre ausübte, um dann, erst einige 30 Jahre alt, zu Schuckert zurückzukehren. Bald danach wurde er in den Vorstand der Firma berufen. Die lebhafte schriftstellerische Tätigkeit von Prof. Friese, die sich auf Maschinen und Meßverfahren, elektrische Anlagen und auf rein physikalische Fragen bezog, war damit im wesentlichen abgeschlossen, später hat er nur noch seltener bestimmte Fragen öffentlich behandelt, für die er in Werkstatt und Laboratorien besonders gewirkt hatte. Dazu gehörte namentlich die technologische Behandlung der Isolierstoffe, so des Porzellanes und des Oeles.

Nach der Vereinigung der Starkstrom-Werke der Siemens & Halske A.-G. und der Elektrizitäts-Gesellschaft vorm. Schuckert & Co. wurde der Wirkungskreis von Prof. Friese bedeutend erweitert. Es fiel ihm besonders die Leitung der Versuchsfelder und der Konstruktions-Abteilungen des Charlottenburger Werkes zu. Dabei hat er auch durch unermüdliche Beobachtungen und sorgfältige physikalische Bestimmungen die elektrische Bühnen-Beleuchtung in hohem Grade gefördert. Nachdem er dann während der Kriegszeit die Aureollampe für Bestrahlungs-Therapie und andere medizinische Geräte ausgebildet, sich auch der Verwaltung des Lazarettes in Siemensstadt gewidmet und sich über den Nährwert und die Behandlung der Nahrungsmittel lehrend an seine weitere Umgebung gewandt hatte, wurde in ihm die Liebe zur rein wissenschaftlichen Forschung immer lebhafter. Er trat deshalb aus dem Vorstande der Siemens-Schuckertwerke aus, und wurde 1920 in der neu geschaffenen "Centralstelle für wissenschaftlich-technische Forschungsarbeiten" des Siemens-Konzernes ständiger Mitarbeiter. Leider konnte er diese Tätigkeit, die in hohem Grade seiner Neigung entsprach, nur noch wenige Jahre ausüben. Vor etwa 2 Jahren erkrankte er an der Gehirn-Grippe, die ihm namentlich peinigende Sprachstörungen verursacht? Ein sanfter Tod beendete die tückische Krankheit.

Der Verstorbene war ein anregender Freund unserer Zeitschrift. Er veröffentlichte hier (1922, Heft 11) seine Arbeit "Das Hartfeuer-Porzellan und die Hochspannungs-Isolatoren" und hatte uns auch weitere Beiträge zugesagt. Wir werden das Andenken des hervorragenden Technikers gebührend in Ehren halten. R.

### Bücherschau.

Wegweiser durch die Reichsversicherungsordnung, Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1924. Von Stephan und Perlin. Preis 4,20 M. 217 Seiten. 1925. Industrieverlag Spaeth & Linde, Berlin W. 10.

Nachdem die Reichsregierung in den Text der von allzuvielen Aenderungen unübersichtlich gewordenen Reichsversicherungsordnung Klarheit hineingebracht hat durch eine Neuveröffentlichung des gesamten Gesetzes, geben hier die Verfasser einen systematischen Lehrgang durch diese Bestimmungen und die dazu erlasse-

nen Ausführungsvorschriften, vortrefflich zum Studium wie auch als Nachschlagewerk geeignet. Dr. Waltsgott.

Der Lohnabzug 1925 unter Berücksichtigung der Vorschriften des Steuerüberleitungsgesetzes vom 29. Mai 1925, mit den neuen Lohnabzugstabellen. Für die Praxis erläutert von Dr. Pissel, Ministerialrat im Reichsfinanzministerium, und Dr. Koppe, Rechtsanwalt. Preis 6,50 M., 296 Seiten. 1925. Industrieverlag Spaeth & Linde, Berlin W. 10.

Der Lohnabzug ist in einzelnen Beziehungen durch das Steuerüberleitungsgesetz vom 29. Mai 1925 neu geregelt worden. Im übrigen bleibt dafür noch immer die Zweite Steuernotverordnung maßgebend. Diese und die dazu ergangenen Durchführungsbestimmungen werden von den Verfassern in einem wohl nahezu allen in der Praxis auftauchenden Fragen Rechenschaft tragenden Umfange erschöpfend erläutert. Die Rechtsprechung und Erlaßpraxis ist dabei in reichstem Maße mitverarbeitet.

Dr. Waltsgott.

Das Steuerüberleitungsgesetz vom 29. Mai 1925. Für die Praxis erläutert von Ministerialrat Dr. Pissel und Rechtsanwalt Dr. Koppe. Preis broschiert 6 Mark, in Leinen geb. 7,30 Mark. 246 Seiten. 1925. Industrieverlag Spaeth & Linde, Berlin W. 10.

Für den jahrelang mit Vorauszahlungen geplagten Steuerzahler bedeutet das Steuerüberleitungsgesetz einen kleinen Lichtblick. Zwar wird an dem grundsätzlichen Zustande, daß die Einkommens- und Körperschhaftssteuervorauszahlungen zu leisten waren, ohne Rücksicht darauf, ob sie wirklich aus dem Einkommen und nicht aus dem Kapitalvermögen stammten, auch jetzt noch nichts geändert. Aber es ist doch wenigstens in einigen Beziehungen die Möglichkeit gegeben, Zuvielzahlungen zurückzuverlangen, und für die Zukunft schon jetzt Zuvielzahlungen zu vermeiden. Allerdings haben andrerseits auch die Finanzämter die Möglichkeit eine Nachforderung von Steuern vorzunehmen. Mit erfreulicher Schnelligkeit, aber demungeachtet mit großer Ausführlichkeit und Klarheit entwickeln nun die Verfasser mit ihrem Handkommentar, unter Berücksichtigung aller Durchführungsbestimmungen, den durch allzuviele Gesetzesverschachtelungen unüberschaubar gewordenen Sinn des Gesetzes. Dr. Waltsgott.

Die Aufwertung außerhalb der Dritten Steuernotverordnung und des Aufwertungsgesetzentwurfs. Nach der neuesten Rechtsprechung des Reichsgerichts erörtert von Dr. Otto Warneyer, Reichsgerichtsrat. Preis geh. 3,20 Mk., in Halbleinen geb. 4,20 Mk. 112 S. 1925. Industrieverlag Spaeth & Linde, Berlin W 10.

Neben der Dritten Steuernotverordnung und dem neuen Aufwertungsgesetz entwickelt sich für das große Rechtsgebiet, auf welches diese beiden Reichsrechtskomplexe sich nicht beziehen, stetig immer weiter die Rechtsprechung des Reichsgerichts. Immer war und bleibt dabei die Grundlage des § 242 des Bürgerlichen Gesetzbuches: "Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern." Die Richtlinien, welche vom Reichsgericht aus diesem Rechtssatz hergeleitet worden sind, endlich einmal, verbunden mit den Urteilsbegründungen, zusammengestellt zu sehen, wie es in dem vorliegenden Buche geschieht, war allen denen dringendste Notwendigkeit, die in der Flut der Aufwertungsentscheidungen und -streitschriften nicht Zeit hatten, den festen Pol zu suchen und zu finden. Daher wird das Buch allen Aufwertungsinteressenten eine wertvolle Hilfe sein. Wenn freilich der Verfasser im Vorwort sagt, die Richtlinien dafür, wann und in welcher Weise Aufwertung zu erfolgen habe, gäbe allein die Rechtsprechung, letzten Endes die des Reichsgerichts, so möge dies nicht mißverstanden werden. Denn das Gericht findet seine Schranke am Gesetz. Deshalb muß man sich bei Benutzung des Buches immer vor Augen halten, ob und inwieweit etwa die vom Reichsgericht aufgestellten Grundsätze, so, wie z. B. bezüglich der Aufwertung von Darlehen, durch die Aufwertungsgesetzgebung eine besondere, von der Grundauffassung des Reichsgerichts abweichende Gestaltung erfahren haben. Dr. Waltsgott.

Grundlagen für den praktischen Eisenbetonbau. Von Dipl.-Ing. G. Padler, Zivilingenieur in Berlin. Industriebeamtenverlag G. m. b. H., Berlin NW. 40. 300 Seiten. Ganzleinen 7,20 Mk.

Der Verfasser war von dem Bestreben geleitet, die Ergebnisse wissenschaftlicher und praktischer Forschung auf dem Gebiet des Eisenbetons in einer für den entwerfenden Ingenieur möglichst bequemen, unmittelbar zu verwendenden Form zusammenzustellen. Sein Buch ist frei von jeglicher langatmiger mathematischer Entwickelung. Es bringt neben allen für das Bemessen wichtigen Formeln praktische Zahlentafeln und zahlreiche, klar durchgeführte Beispiele, die nicht nur für den erfahreneren Konstrukteur, sondern auch für den jüngeren Ingenieur und Studenten von großem Nutzen sein werden, und u. a. auch die zweckmäßige, statisch richtige Eisenverteilung in sehr guten Abbildungen erkennen lassen. Daneben finden sich wertvolle Bemerkungen und Berechnungen bezüglich der wirtschaftlich besten Wahl des Betonquerschnitts und der dazu gehörenden Bewehrung. Eine erschöpfende Uebersicht der Gewichte der im Hochbau vorkommenden Baustoffe, Füll- und Lagerstoffe sowie eine klare Zusammenstellung der wichtigsten Formeln für den einfachen und durchgehenden Balken (auch bei verschiedenen Feldweiten), ferner für den einfach statisch unbestimmten Rahmen unter Berücksichtigung lotrechter und wagerechter Belastung, u. A. m. erhöhen den Wert des Werkes.

Leider konnten die neuen amtlichen Bestimmungen für die Berechnung der Eisenbetonbauten, mit denen wir Fachleute demnächst erfreut werden, noch keine Berücksichtigung finden.

Druck, begleitende Zeichnungen und die ganze Ausstattung des Buches, dem weiteste Verbreitung gewünscht wird, sind vorzüglich.

Samter.

Die Betriebskontrolle der Kolbenpumpen. Von Prof. Dr.-Ing. Staus. München und Berlin. R. Oldenbourg. Geh. 1 Mark.

Das Büchlein zeigt die Wege, auf welchen man bei Kolbenpumpen den volumetrischen, hydraulischen, indizierten und mechanischen Wirkungsgrad sowie den gesamten Nutzeffekt feststellt. Die gebrachten Ausführungen sind in jeder Hinsicht einwandfrei und dürften dazu beitragen, die in Frage kommenden Kreise zu lehren, wie man mit einem Mindestaufwand an Arbeit die höchste Leistung erzielt. Eine weite Verbreitung ist deshalb dem Heftchen durchaus zu wünschen.

Bestimmung der Rohrweiten von Dampfleitungen, insbesondere von Niederdruck- und Unterdruck-Dampfleitungen. Von Johann Schmitz. München und Berlin 1925. R. Oldenbourg. Geh. 4,20.#.

Die vorliegende Tabellensammlung ist als eine Ergänzung der in H. Rietschels Leitfaden der Heizund Lüftungstechnik enthaltenen Tafeln für Hoch- und Niederdruck-Dampfheizungen zu betrachten. Gewisse Schwierigkeiten mußten bei der Berechnung der Zahlenreihen überwunden werden. Während man nämlich die Werte für Niederdruckleitungen in der Weise aus den entsprechenden Formeln für Hochdruckheizung ableiten kann, daß man in die Gleichungen die Zustandsgrößen des Dampfes von 0,1 at. Ueberdruck als Konstante einführt, ist ein solches Verfahren bei Unterdruckleitungen nicht zulässig, da im Gebiet der Vacuumheizung die Zustandgrößen sehr stark veränderlich sind. Es erweist sich als notwendig, in die von Rietschel angegebenen Beziehungen die Zustandsgrößen einzusetzen, die dem

jeweiligen Dampfdruck entsprechen. Hierdurch gelangt man zu Gleichungen, die vom Verfasser auf eine im Büro verwendbare Form gebracht wurden. An eine kurze Erläuterung der rechnerischen Grundlagen, soweit sie der vorliegenden Schrift eigentümlich sind, d. h. unter Voraussetzung der Kenntnis des bereits von Rietschel Gebrachten, schließt sich in 18 großen Tafeln das sehr brauchbare Tabellenmaterial, welches dem Techniker, der in einschlägigen Betrieben tätig ist, ohne Zweifel vorzügliche Dienste leisten wird. Hervorgehoben zu werden verdient auch die sehr dauerhafte Ausführung der Tafeln auf dickem Papier, die eine lange Haltbarkeit gewährleistet.

Die Maschinenelemente. Von Prof. Dr.-Ing. K. Laudien. I. Band. 4. Auflage 1925, Dr. Jänecke, geh. 7,35 Mark.

Der inhaltreiche Band I enthält neben einer kurzen Betrachtung über Elastizität und Festigkeit unserer Werkstoffe eingehende Ausführungen über Nieten, Keile, Schrauben, Zapfen, Achsen und Wellen, Kupplungen, Lager, Zahnräder und Reibungsräder. Das Buch umfaßt in erster Linie den Lehrstoff der höheren Maschimenbauschule, aber es ist auch für jeden in der Praxis stehenden Maschineningenieur ein wertvolles Handbuch. Mit Recht kann hervorgehoben werden, daß der Verfasser bestrebt war, nicht allein den Lehrstoff zu vermehren, sondern ihn auch zu vertiefen. Zahlreiche durchgerechnete Aufgaben aus der Praxis erleichtern dem Lernenden das tiefere Eindringen in den hier gebotenen umfangreichen Stoff. An dem Buche kann keinerlei Kritik geübt werden. Nur die deutsche Sprache ist, wie in vielen technischen Werken, stiefmütterlich behandelt. Fremdwörter wie Material, Variation, Exemplar, Koeffizient usw. können ohne Zwang durch gute deutsche Ausdrücke ersetzt werden. Ein Zuvielgewicht ist ein Mehrgewicht. Auch wird noch immer mit dem veralterten Begriff Elastizitätsmodul gerechnet. Diese kleinen Schönheitsfehler vermindern aber keineswegs den Wert dieses guten Buches.

Wimplinger.

DIN. Normalblatt-Verzeichnis. Stand der Normung 1925. Beuth-Verlag G. m. b. H., Berlin.

Dasselbe gibt einen ausführlichen Ueberblick über den augenblicklichen Stand der deutschen Normungsarbeiten auf den verschiedenen Gebieten. Es enthält alle bisher als Entwürfe und Vorstandsvorlagen veröffentlichten, sowie die bis zum heutigen Tage bezugsfertig vorliegenden Normblätter. Durch den harten Zwang der wirtschaftlichen Verhältnisse ist auf dem Gebiete der Normung in kurzer Zeit eine Unsumme von Arbeit geleistet worden. Mit Berücksichtigung der grundlegenden Bedeutung, welche die Normung für das deutsche Wirtschaftsleben hat, wird kein Fachmann

Wimplinger.

Wirtschaftliches Arbeiten. Beuth-Verlag G. m. b. H., Berlin, 1925.

dieses Verzeichnis unbeachtet aus der Hand legen.

ŭ À

10

ġ,

k. 16 ! 16

Ħ.

Die vorliegende Schrift enthält alle Veröffentlichungen der "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Betriebsingenieure" (ADB), der "Arbeitsgemeinschaft Technik in der Landwirtschaft" (ATL) des "Ausschusses für wirtschaftliche Fertigung" (AWF), des "Deutschen Ausschusses für technisches Schulwesen" (Datsch), des "Normenausschusses der Deutschen Industrie" (NDI), des "Reichsverbandes für Arbeitszeitermittlung" (Refa) usw. in kurzen Auszügen. Auch die bisher erschienenen Dinbücher sind darin aufgeführt. Der Wert dieser Veröffentlichungen sind bereits jedem Fachmann wohlbekannt. Für die gesamte deutsche Industrie ist wirtschaftliches Arbeiten zwingende Notwendigkeit geworden. Der Krieg und seine Folgen haben wertvolle Güter zerstört und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands aut dem Weltmarkt eingeschränkt. Die vorliegende Schrift berichtet von dem Bestreben die deutsche Industrie wieder zu neuen Erfolgen zu führen. Wimplinger.

#### AEG-Hilfsbuch für elektrische Licht- und Kraftanlagen. 2. Ausgabe, Berlin 1925.

Wer hätte nicht schon — in die Praxis der Montage für Licht- und Kraftanlagen gestellt — das lebhafte Verlangen gehabt, all die kleinen Wichtigkeiten, Kniffe und Erfahrungen, die sich im Lauf der Zeit aus dem Wechsel zwischen Erfolg und Mißerfolg auskristallisieren mußten, gesammelt in einem handlichen Werk zu finden? In dem vorliegenden "Hilfsbuch" erscheinen keine langatmigen theoretischen Erörterungen, wohl aber entdeckt man zu seiner Freude, daß man eine wirklich brauchbare Anleitung und ein praktisches Nachschlagebuch für die wichtigsten Fragen die beim Bau von Licht- und Kraftanlagen auftreten vor sich hat. Es gliedert sich in die Teile Stromerzeugungsanlagen, Hochspannungseinrichtungen, Bemessung und Verlegung von Leitungen, Messungen und Meßgeräte, Elektr. Beleuchtung und Erwärmung Motoren, die sämtliche mit guten, lehreichen Bildern und ausgezeichneten Tabellen versehen sind. Das Buch bietet für Monteure, Montageleiter und solche, die es werden wollen, eine sehr lohnende Lektüre.

Einführung in die drahtlose Telephonie und Telegraphie. Von K. Windmüller. Bibliothek der gesamten Technik, 295. Band, 2. Auflage, 112 Seiten mit 80 Abbildungen. Dr. Max Jänecke, Leipzig 1924, 2,30 Mk.

Das Buch soll den gebildeten Laien mit dem Gebiete der drahtlosen Telegraphie und Telephonie bekannt machen und ist, dem verfolgten Zweck entsprechend, in beschreibender Weise unter Vermeidung aller Formeln in seinem Hauptteil abgefaßt worden. Für den mathematisch und physikalisch weiter vorgebildeten Leser sind die Hauptformeln aus dem Gebiete der Hochfrequenztechnik in einem besonderen Anhange übersichtlich zusammengestellt und besprochen. Das Bändchen ist in klarer Weise abgefaßt und dürfte dem gebildeten Leser eine Uebersicht über die Haupttatsachen der Hochfrequenztechnik übermitteln. Druck und Ausstattung sind gut. F. Kock.

### Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

Dr. Arthur Fürth, Die Leuchtgasindustrie. (Sammlung Göschen Bd. 907.) Preis 1.25 RM. Verlag von Walter de Gruyter & Co., Berlin.

Dr. Pißel u. Dr. Koppe, Das Steuer-Ueberleitungsgesetz vom 29. Mai 1925. (Die Steuerkommentare der Praxis Bd. IX.) Industrieverlag Spaeth & Linde, Bln. Preis geh. 6.—, geb. 7.30 RM.

Dr. Karl Strecker, Jahrbuch der Elektrotechnik. 12. Jahrgang. Das Jahr 1923. Preis geb. 13.— RM. Verlag von

R. Oldenbourg, München.

G. Lachmann, Leicht-Flugzeugbau. Preis geh. 6.50 RM. Verlag von R. Oldenbourg, München.

Dr.-Ing. W. Bauersield, Das Zeißische Projektions-Planetarium. 2. Aufl. Pallas - Verlag Dr. S. v. Jezewski, Jena. Preis 0.35 RM.

Franz M. Feldhaus, Der Werdegang einer Glocke. Preis einschl. Mappe mit 10 Postkarten 1.25 RM. Pallas-Verlag Dr. S. v. Jezewski, Jena.

Der Kleine Brockhaus, Handbuch des Wissens in Bande. Lieferung 2. F. A. Brockhaus, Leipzig. Preis 1.90 RM.

Memoirs of the College of Engineering. Vol. II. Nr. 7, Vol. III.

5/6. Kyoto Imperial University.

Dr.-Ing. E. Schrenk, Versuche über Strömungsarten, Ventilwiderstand und Ventilbelastung. (Forschungsheft 272.)

Preis 10.— RM. V-D-J-Verlag, Berlin.

Schaubuch der Deutschen Verkehrsausstellung München 1925. G. Hirths Verlag A.-G. Preis 3.— RM. Dr. Rudolf Lämmel, Sozialphysik. Naturkraft, Mensch und

r. Rudolf Lämmel, Sozialphysik. Naturkraft, Mensch und Wirtschaft. 12. Aufl. Preis geh. 1.20, geb. 2.— RM. Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart.

Dr. Janert, Die Kunst, geistig vorteilhaft zu arbeiten. 6. Aufl. Pr. geh. 1.20, geb. 2.— RM. Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart.

Dr.-Ing. W. v. Langsdorff, Das Leichtflugzeug für Sport und Reise. Pr. geh. 3.—, geb. 4.— RM. H. Bechhold Verlag, Frankfurt a. M.

Dr. Wilhelm Müller, Dynamik. I. Dynamik des Einzelkörpers (Sammlung Göschen Bd. 902.) Walter de Gruyter & Cie., Berlin. Preis 1.25 RM.

Dr.-Ing. Fritz Berg, Die patentierte Erfindung in neuer Dar-

stellung und Beanspruchung. (Die rechtliche Vielgestalt der patentierten Erfindung.) Preis brosch. 5.— RM.

J. Benzheimer Verlag, Mannheim.

Dr.-Ing. M. v. Schwarz, Eisenhüttenkunde. II. Das schmiedbare Eisen. (Sammlung Göschen Bd. 153.) Walter de Gruyter & Co., Berlin. Preis 1.25 RM. Walter de

## GEBRÜDER SIEMENS & Co.

Fabrik für künstliche Kohlen • Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 128/137

Kohlenstäbe ohne und mit Leuchtzusätzen für Bogenlampen, Kinoprojektion und Filmaufnahmen. Elektroden für Calciumcarbid, Ferrosilicium, Ferrochrom, Ferromangan, Ferromolybdan, sowie für Elektrostahl-, Eisen- und Aluminiumgewinnung. Künstlicher Graphit in Platten-, Stab- und Pulverform. Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, Chloralkalielektrolyse und Bleichereianlagen. Kohlen-, Graphit-, Kupfer-, Bronze-Bürsten für elektrische Maschinen. Kontakte für Schaltapparate. Mikrophonkohlen-, Widerstands- und Heizkörper aus Silit. Alkohol- und Kondenzwasser-Meßapparate. Teerprodukte.



aus Schmiedeeisen D. R. P.

Verlangen Sie den Hauptprospekt, der Kurvenblätter über die Wärmeleistung enthält, sowie eine Anleitung zur Heizflächenberechnung gibt. 

Benno Schilde Maschinenbau Akt.-Ges. Hersfeld H.-M.

<del>тининининия до настройний и до</del>

## Schmidt'sche Heißdampf-Ges. m. b. H.

Cassel-Wilhelmshöhe

## SCHMIDT ÜBERHITZER

für Lokomotiven, Schiffa und stationäre Anlagen (Neu- und Umbau)



Beratung, Entwurf und Lieferung von vollständigen Überhitzer-Anlagen, Rohrschellen, Rußbläsem, Saugzug-Ventilatoren und

## S. M. G. Umkehrstellen

(maschinell geschmiedet ohne jede autogene Schweißung)

Patente in allen Industriestaaten

15-25°/<sub>0</sub> Kohlenersparnis



## DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 16 BAND 340

BERLIN, ENDE AUGUST 1925

106. JAHRGANG

#### INHALT

| Lur Neuautlage         | der vo  | ac | w.  | Ne  | rnst | ver  | otto | ent | lich | ten | M    | ono  | -  |           |
|------------------------|---------|----|-----|-----|------|------|------|-----|------|-----|------|------|----|-----------|
| graphie über           | den     | 3. | W۶  | irm | esat | z v  | on   | St  | udi  | en  | rat  | Ing  | ζ. |           |
| Schmolke               |         |    |     |     |      |      | •    |     |      | •   | •    | •    |    | Seite 181 |
| Das Rillenkugel        | llager  |    |     | •   |      |      |      |     |      |     |      |      |    | Seite 186 |
| Eis- und Käitet        | technik | in | ei  | nen | H    | albj | ahrl | huz | de   | rt  |      |      | :  | Seite 187 |
| Polyte <b>chnische</b> | Schau:  | !  | Dei | ·   | lärt | ewe  | chs  | ei  | vor  |     | Kuj  | ofer | -  |           |
| legierungen r          | nit de  | 7  | em  | per | atur | . –  | - B  | eri | dhti | gu  | ng - |      |    | Seite 188 |

Bücherschau: Hermann, Radiotechnik. — Fuhrmann,
Der Leistungsfaktor in Wechselstromanlagen, Ursachen,
Wirkungen und Verbesserungen. — Ott, Thenrie und
Konstantenbestimmung des hydromatr. Flügels.—
Samter, Hydromechanik. — Mollier, Neue Tabelle und
Diagramme für Wasserdampf. — Michalke, Allgemeine
Grundlagen der Elektrotechnik. — Herzog, Handbuch
des beratenden Ingenieurs . . . . . . . . . . . Seite 190

# Zur Neuauflage der von W. Nernst veröffentlichten Monographie über den 3. Wärmesatz.\*)

Von Studienrat Ing. Schmolke, Berlin.

Zu den Grundlagen der Naturwissenschaft muß seit einer Reihe von Jahren der dritte von Nernst ausgesprochene Wärmesatz gerechnet werden. Nachdem er 1905 als Hypothese aufgestellt worden war, lieferten die Forschungen der Folgezeit, vor allem die Arbeiten des physikalisch-chemischen Institutes der Universität Berlin, den Beweis für seine Richtigkeit. Man kann geradezu sagen, daß die in den letzten Jahrzehnten gewonnenen Erkenntnisse auf thermodynamischem Gebiet zwangläufig zu dem neuen Theorem geführt haben würden, sofern es nicht bereits zum wissenschaftlichen Rüstzeug des Physikers gehört hätte. Dies dürfte durch folgende Betrachtung ersichtlich werden: Der absolute Nullpunkt muß unerreichbar sein, denn anderenfalls liegt die Möglichkeit vor, Prozesse zu verwirkichen, die mit den uns bekannten Naturgesetzen im Widerspruch stehen. Man käme beispielsweise zu dem widersinnigen Schluß, daß ein Stoff, dessen Temperatur durch adiabatische Expansion bis - 273 °C gesunken ist, sich bei weiterer Ausdehnung isothermisch ver-hält. Dabei ist jeder Wärmeaustausch Q nach Errei-Ichung des absoluten Nullpunktes ausgeschlossen, weil daselbst entsprechend der für die gesamte Thermody-namik grundlegenden Gleichung von Helmholtz

$$Q = A - U = T \left( \frac{\partial}{\partial T} \frac{A}{T} \right)_V = 0$$
 wird, wobei A die Arbeits-

fähigkeit bei isothermem Vorgang, U die gesamte Energieänderung, v das Volumen und T die Temperatur bezeichnet. Der Uebergang von der Adiabaten zur Isothermen wäre somit einerseits notwendig, andererseits ungerechtfertigt. Man wird hierdurch zu der schon oben erwähnten Schlußfolgerung gedrängt, daß es unmöglich ist, bis — 273 °C zu gelangen. Diese Anschauung war auch schon längst in der Physik herrschend. Um ihre Richtigkeit zu beweisen, stützte man sich aber früher auf Voraussetzungen, die sich in neuerer Zeit als unhaltbar herausstellten. So wurde behauptet, daß die Wärmekapazität sowie der Wärmeinhalt bei beliebig tiefer Temperatur endlich bleibt und letzterer einem Körper nicht völlig entzogen werden könne, da Q = A — U nahe dem absoluten Nullpunkt

verschwindend klein wird. Der erste Teil dieser Annahme hat sich späterhin aber als unzutreffend erwiesen. Es ist experimentell festgestellt worden, daß bereits in der Nähe von — 273 ° C die spezifische Wärme der kondensierten Stoffe und wohl auch der Gase einen unmeßbar kleinen Wert annimmt. Hiermit fällt die obige Beweisführung, und man muß auf Grund anderer Voraussetzungen einen Ausweg suchen. Nachstehender Gedankengang führt zum Ziele: Aus der angegebenen Helmholtzschen Formel folgt:  $p \, dv - \frac{\partial \, U}{\partial \, v}$   $dv = T \, \frac{\partial \, p}{\partial \, T} \, dv$ , wobei p der Druck ist. Es wäre nun für einen adiabatischen Vorgang

für einen adiabatischen Vorgang
$$O = c_v d T - \frac{\partial U}{\partial v} dv + p dv = c_v d T + T \frac{\partial p}{\partial T} dv.$$

Setzt man jetzt den Temperaturkoeffizient der Spannung  $\frac{\partial}{\partial T} = a_0 + a_1 T + a_2 T^2 + \dots$  und wählt für die spezifische Wärme bei unveränderlichem Rauminhalt cygleichfalls eine nach Potenzen der Temperatur stei-

gende Reihe, so ergibt sich 
$$-\frac{dT}{T} = \frac{a_0 + a_1 T + \dots}{aT + bT^2} dv$$
.

Hieraus wird bei geringen Werten von T gefunden  $-dT = \frac{a_0}{a}dv$ . Dieser Ausdruck besagt, daß auch in

der nächsten Nähe des absoluten Nullpunktes einer endlichen Volumenzunahme ein endlicher Temperaturwechsel entspricht bzw. daß es möglich ist, durch Aenderung des Rauminhaltes — 273 °C zu erreichen. Dies Ergebnis wird verhindert, wenn der Koeffizient ao den Wert Null hat. Bei einer solchen Annahme folgt nämlich  $\Delta \mathbf{v} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{a}_1} \ln \frac{\Delta T}{T}$ , wenn  $\Delta T$  eine beliebig kleine,

\*) Anm.: Bei Wilhelm Knapp, Halle (Saale) 1924.

<sup>\*)</sup> Da die Gleichung von Helmholtz gleichbleibendes Volumen zur Voraussetzung hat, ist  $\mathbf{A} = \mathrm{pdv}$  partiell nach T zu cifferenzieren.

indessen endliche Temperatur bedeutet, und man erkennt, daß eine unendlich große Volumenveränderung notwendig ist, um zu dem Punkt zu gelangen, in dem T=0 wird. Nun deckt sich die Forderung, daß a<sub>0</sub> verschwindet, mit der Bedingung  $\lim \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial T} = 0$  (T = 0), die wiederum gleichbedeutend mit dem Wärmetheorem von Nernst ist, denn da  $\frac{d\mathbf{A}}{dT} = \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial T}$  dv gesetzt werden darf, muß  $\lim \frac{dA}{dT} = 0$  (für T = 0) sein, wenn die soeben gestellte Forderung erfüllt werden soll. Die letzt-genannte Formel aber bringt den Inhalt des 3. Wärmesatzes in vollständigster Weise zum Ausdruck. Die Untersuchungen der Wärmekapazität ergänzt durch theoretische Erwägungen haben demnach zu dem neuen Theorem geführt. Zugleich wurde ein Weg zu dessen experimenteller Prüfung gewiesen, denn wenn die Temperatur bei gleichbleibendem Rauminhalt den Druck nicht ändert, so kann bei konstanter Spannung auch das Volumen nicht wechseln, d. h. es muß die Gleichung  $\lim \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{T}} = 0$  (für  $\mathbf{T} = 0$ ) gelten. Ob sie zutrifft, ist durch Versuche feststellbar. Derartige Prüfungen haben stattgefunden und die Gültigkeit des Theorems bewiesen. Jeder Zweifel dürfte hierdurch beseitigt sein, zumal auch auf anderem Wege dasselbe Ergebnis erzielt wurde.

Die Entstehung des 3. Wärmesatzes vollzog sich allerdings durchaus nicht in der geschilderten Weise, da sie zu einem Zeitpunkt erfolgte, an welchem noch viel Unklarheit hinsichtlich des Verlaufes der spezifischen Wärme herrschte. Der Titel der zuerst von Nernst herausgegebenen Veröffentlichung lautete vielmehr: "Ueber die Berechnung chemischer Gleichgewichte aus thermischen Messungen" und schien zunächst weniger auf eine Erweiterung der Wärmetheorie als auf eine praktische Anwendung der Wärmetheorie als auf eine praktische Anwendung der Wissenschaft hinzuweisen. Gekennzeichnet wird bekanntlich bei einer Reaktion nach dem Schema  $n_1 A_1 + n_2 A_2 + \dots$   $n_1' A_1' + n_2' A_2' + \dots$  das Eintreten des Gleichgewichtes dadurch, daß die Funktion der Konzentrationen

$$\begin{array}{c} n_1 & n_2 & n_3 \\ \cdot & c_1 & c_2 & c_3 & \dots \\ \hline n_1 & n_2 & n_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 & \dots \end{array}$$

einen festen Wert annimmt. Die Kenntnis dieser von den äußeren Umständen abhängigen Konstanten ist häufig von hoher technischer Bedeutung, da ihr Wert Rückschlüsse auf die Zusammensetzung eines Gasgemisches bei bestimmter Temperatur zuläßt. Wenn es sich beispielsweise herausstellt, daß ein Stoff bei 1,033 kg cm² Druck und 2257 abs zu 1,79 Gewichtsteilen dissoziiert ist und die Gleichgewichtskonstante K bei derselben Spannung und 1700 abs auf 1/6610 ihres ersten Wertes abgenommen hat, so kann man daraus entnehmen, daß bei letzterer Temperatur die Dissoziation nur noch ganz unbedeutend sein kann. Wie bereits an anderer Stelle³) auseinandergesetzt wurde, fand Nernst mit Hilfe seines Theorems die Beziehung

$$\label{eq:ln_K} \text{ln } K = -\frac{U_0}{RT} + \frac{\alpha}{2} \frac{\ln T}{R} + \frac{\beta}{R} \frac{T}{R} + \frac{\gamma}{2} \frac{T^2}{R} + \dots \quad \Sigma_{ni}\text{'}$$

wobei R die Gaskonstante und  $U_0 + \alpha T + \beta T^2 + \gamma T^3$ .

= U ist.  $\Sigma_n$ i' besitzt folgende Bedeutung. Für die

Konzentration des gesättigten Dampfes gilt die Formel  $\ln \xi = -\frac{\lambda_0}{RT} + \left(\frac{\alpha_0}{R} - 1\right) \ln T + \frac{\beta_0}{R}T + \frac{\gamma_0}{2R}T^2 + ...i'$ , wenn die Verdampfungswärme  $\lambda = \lambda_0 + \alpha_0 T + \beta_0 T^2 + \gamma_0 T^3 + ....$  gesetzt wird und die griechischen Buchstaben Koefficienten sind Lieut nun eine Paaktion nach dem Schema

 $\lambda = \lambda_0 + \alpha_0 T + \beta_0 T^2 + \gamma_0 T^3 + \dots$  gesetzt wird und die griechischen Buchstaben Koeffizienten sind. Liegt nun eine Reaktion nach dem Schema  $n_1$   $A_1 + n_2$   $A_2 + \dots = n_1$   $A_1$   $A_1$   $A_2$   $A_3$   $A_4$   $A_4$   $A_4$   $A_5$   $A_4$   $A_5$   $A_4$   $A_5$   $A_5$ 

warmelenre gewonnen hat. Zu diesem Zweck sei mit einigen Worten an die kinetische Gastheorie erinnert.

Die in einem Würfel von der Kantenlänge a befindlichen Gasmoleküle mögen sich mit der mittleren Geschwindigkeit c bewegen. Ihre Anzahl sei in der Volumeneinheit N und somit im ganzen Na³. Gegen eine der sechs Wände fliegt in t Sekunden ½ aller Moleküle. Auch ein von der betrachteten Wand denkbar weit entrerntes Molekül kommt innerhalb der Zeit t zum Autreffen. Es wäre demnach t = a . Da das Zurückprallen ebenfalls mit der Geschwindigkeit c erfolgt, sist die gegen die Wand drückende Kraft a²p = Na³m ist die gegen die Wand drückende Kraft a²p = Na³m of the proposition o

die fortschreitende Bewegung gegeben ist, gleich  $\frac{Mc}{2T}$ =  $\frac{3}{2}$  R sein muß, wobei M statt mn gesetzt wurde, die Wärmekapazität auf ein Mol bezogen ist. Kennt man aber Cv, so läßt sich auch leicht die Größe der spezifischen Wärme bei gleichbleibender Spannung C, finden. Man gelangt nämlich zu demselben Ergebnis, wenn man einmal bei konstantem Druck einem Körper die Wärmemenge C<sub>p</sub> dT zuführt, so daß die Temperatur um den Betrag dT wächst, oder ein anderes Mal zunächst bei unveränderlichem Volumen den Wärmegrad um dT steigert und anschließend die im erstgenannten Falle auftretende Volumenvergrößerung isotherm durch führt. Diesmal ist die zugeführte Wärmemenge gleich C<sub>v</sub> dT +  $\frac{\partial U}{\partial v}$  dv + pdv, und, da man bei den beiden beschriebenen Vorgängen zu demselben Ziel gelangt.

muß C<sub>p</sub> dT = C<sub>v</sub> dT +  $\left(p + \frac{\partial U}{\partial v}\right)$  dv bzw. C<sub>p</sub> - C<sub>v</sub> =  $\left(p + \frac{\partial U}{\partial v}\right) \frac{\partial v}{\partial T}$ sein. Nun ist bei idealen Gasen  $\frac{\partial U}{\partial v}$  ver-

schwindend klein und v =  $\frac{RT}{p}$ , woraus sich ergibt  $\frac{\partial v}{\partial T} = \frac{R}{p}$ . Schließlich wird durch Einsetzen gefunden

 $C_p - C_v = R$ , so daß  $Cp = \frac{5}{2} R$  ist, wenn Cv den

Betrag  $\frac{3}{2}$  R besitzt. Auch zwischen den spezifischen Wärmen  $C_{v_1}$  und  $C_{v_2}$  bei verschiedenen Temperaturen

<sup>\*</sup> Anm.: Vergl. Dinglers Polytechnisches Journal. Heft 9. Jahrgang 1923.

läßt sich leicht ein Zusammenhang durch Betrachtung nachstehender Vorgänge finden. Es möge ein System eine Umwandlung erfahren, die mit einer Energieänderung verknüpft ist. Gleichzeitig soll die Temperatur vom Wert T bis T+t steigen. Dieser Vorgang vollziehe sich einmal derart, daß zunächst bei gleichbleibendem Wärmegrad T die Energieänderung  $U_T$  stattfindet und darauf die Endtemperatur durch Zuführung von  $C_{v2}$  t Kalorien bei konstantem Volumen erreicht wird. Bei einer zweiten Gelegenheit bewirke sofort die Aufnahme von  $C_{v1}$ t Wärmeeinheiten die Steigerung der Temperatur bis T + t, wonach die Energie eine Veränderung um den Betrag  $U_T + t$  erfährt. In beiden Fällen kommt man vom gleichen Anfangszustand zu demselben Endzustand, und es muß somit nach dem Gesetz von der Erhaltung der Energie sein  $U_T - C_{v2}t = U_{T+t} - C_{v_1t}$  bzw. $C_{v1} - C_{v2} = U_{T+t} - U_T$   $t = \frac{dU}{dT}$ 

Die drei soeben gefundenen Resultate lassen sich nun für die Bestimmung des gesuchten Wertes  $\Sigma$ ni' folgendermaßen nutzbar machen.

Im Sinne des 1. Wärmesatzes ist bei der Verdampfung eines Moles die gesamte Energieänderung gleich der geleisteten Arbeit vermindert um die molekulare Verdampfungswärme  $\lambda$ . Es wäre demnach  $U = RT - \lambda$ oder  $\frac{dU}{dT} = R - \frac{d\lambda}{dT}$ . Nach Vorstehendem kann man jetzt aber auch schreiben  $\frac{d\,U}{d\,T}=\,M_c\,-\,C_v$ , wobei  $C_v$ die Molekularwärme des Dampfes und M. diejenige der Flüssigkeit ist. Hieraus folgt  $R - \frac{d}{dT} = M_c - C_v$  sowie  $rac{d\lambda}{dT} = C_v + R - M_c = C_p - M_c$ . Bezeichnet man weiterhin mit  $\lambda_0$  die Verdampfungswärme nahe dem absoluten Nullpunkt, so wird gefunden  $\lambda=\lambda_0$ +  $(C_p - M_c)T$  bzw.  $\lambda = \lambda_0 + \frac{5}{2}RT - E$ , wobei E den Energieinhalt des Kondensates darstellt. Nun ergibt sich durch Einsetzen von A=p (V-V') und U=p (V-V')  $-\lambda$  in die Helmholtzsche Gleichung sofort  $\lambda = T \frac{d\mathbf{p}}{dT}$  (V – V'),\*) wenn V das Volumen des Sattdampfes und V' den Rauminhalt der Flüssigkeit bezeichnet. Letzterer kann meist vernachlässigt werden, und man erhält mit  $V = \frac{RT}{p}$  nunmehr  $\lambda = \frac{RT^2}{p} \frac{dp}{dT}$ , woraus wiederum nach Einführung des soeben für  $\lambda$  gefundenen Wertes folgt

$$\ln p = -\frac{\lambda_0}{RT} + 2.5 \ln T - \frac{1}{R} \int_{C}^{T} \frac{E}{T^2} dT + i.$$

Die Konstante i läßt sich bei hinreichender Kenntnis des Verlaufes der Verdampfungswärme aus dieser Formel berechnen, da E auf experimentellem Wege bestimmt werden kann. Ist aber i bekannt, so steht auch i' sowie  $\Sigma$ ni' fest, da der Dampfdruck p und die Sättigungskonzentration  $\xi$  durch die Zustandsgleichung  $p = \xi RT$  verbunden sind. Demgegenüber muß aber betont werden, daß die vorstehenden Ausführungen nur für ematomige Gase gelten. Bei mehratomigen Gasen')

läßt sich ein analoger Ausdruck für die Berechnung T von i benutzen, sofern man das Integral  $E' = \int d c p dT$ 

feststellen kann, in dem Δcp die Zunahme der Molekularwärme über den bei einatomigen Gasen geltenden Wert darstellt. Es wäre nämlich in diesem Falle

$$lnp = -\frac{\lambda_0}{RT} + 2.5 \ln T + \frac{1}{R} \int_0^T \frac{E'}{T^2} dT - \frac{1}{R} \int_0^T \frac{E}{T^2} dT + i.$$

Leider ist bisher nur für sehr wenige Stoffe das E'Integral durch Versuche gefunden worden. Meist muß
man sich mit Näherungsformeln begnügen, die indessen
sehr gute Ergebnisse liefern und durch Nernst in seiner
Monographie über den neuen Wärmesatz eingehend
entwickelt und in überzeugender Weise begründet werden. Es ist auch der Versuch gemacht worden, i auf
Grund molekulartheoretischer Betrachtungen zu ermitteln. Vor allem Sackur, Tetrode und Stern haben sich
in vielversprechender Weise in dieser Richtung betätigt.
Allerdings sind durch die im Jahre 1924 bekanntgegebenen Untersuchungen von Wohl und Simon einige
Zweifel an der strengen Richtigkeit der vorher genannten Arbeiten entstanden.

Die große Bedeutung der Dampfdruckkonstanten i liegt darin, daß sie für jede Molekülgattung ein für allemal bestimmt werden kann. Sie ist nur von der Natur des Gases, nicht von dem in Frage kommenden Gleichgewicht abhängig. Es lassen sich demnach aus thermischen Messungen die wichtigsten Schlußfolgerungen auf das chemische Verhalten eines Stoffes ziehen, und mit Recht wurde die Größe  $C = \frac{i' + \ln R}{2.3023}$  von Nernst als "chemische Konstante" bezeichnet. Sie ergibt sich, wie man leicht erkennt, durch Einführung des Wertes i' in die Dampfdruckgleichung entsprechend der Formel  $p = \xi RT$ . Es liegt die Versuchung nicht fern, dem 3. Wärmesatz geradezu die Form zu verleihen: "Es gibt eine chemische Konstante." Anschaulicher ist jedoch die nach Obigem ebenfalls verständliche Fassung: "Es ist unmöglich, den absoluten Nullpunkt zu erreichen."

Wie einfach die Berechnung eines technisch bedeutungsvollen chemischen Gleichgewichtes sich mit Hilfe der oben erwähnten Näherungsformeln von Nernst gestaltet, sei an dem Beispiel der Wassergasreaktion  $CO + H_2O \longrightarrow CO_2 + H_2$  gezeigt. Der Genannte fand, daß die Gleichung  $\log p = -\frac{\lambda_0}{4,571T} + 1,75 \log T$   $-\frac{\varepsilon}{4,571}T + C$  den Druckverlauf in recht befriedigender Weise wiedergibt. Er leitete hieraus durch einen nach dem Vorstehenden leicht zu übersehenden Rechnungsgang  $\log K' = -\frac{Q1}{4,571} + \frac{R}{1,55} \log T + \frac{R}{1,55} \log T$ 

gang log K' = 
$$-\frac{Q1}{4,571T} + \sum_{v_1, v_2} v_{1,75} \log T + \frac{\beta}{4,571}$$

 $T + \Sigma vC$  ab, wobei  $K' = \frac{p_1 \cdot p_2}{p_2 \cdot \cdots}$  und  $Q_1$  die Wärme-

tönung bei Zimmertemperatur sind. Das dritte Glied der rechten Seite läßt sich im allgemeinen nicht bestimmen, da der Koeffizient  $\beta$  infolge Mangels an expe-

") Anm.: Eigentlich muß Q<sub>1</sub> vor dem Fortfall der vernachlässigten Glieder durch Q<sub>0</sub>, d. h. die Wärmetönung bei — 273°. ersetzt werden.

<sup>\*)</sup> Dies ist die Clausius-Clapeyronsche -Gleichung, deren obige ganz kurze und trotzdem streng richtige Entwicklung von Nernst angegeben wurde.

<sup>\*)</sup> Nicht unerwähnt möge es bleiben, daß bei hinreichend tiefer Temperatur alle Gase die Atomwärme einatomiger Gase annehmen.
\*) Anm.: Eigentlich muß Q<sub>1</sub> vor dem Fortfall der vernach-

rimentellen Grundlagen unbekannt bleibt. Man gelangt somit zu einer sehr einfachen Beziehung, die sich aber für einen Vorgang, welcher ohne Aenderung der Molekülzahl der im Gaszustand befindlichen Stoffe verläuft, noch mehr abkürzen läßt. Wie man ohne Mühe erkennt, verschwindet in diesem Fall, da  $\Sigma$  v = 0 ist, auch der zweite rechts stehende Summand, und für die Berechnung des Gleichgewichtes ist nur noch die Kenntnis der Wärmetönung und der chemischen Konstanten nötig. Erstere läßt sich aus den Gleichungen CO+ 12 O2 = CO2 + 68 000 sowie H2+ 12 O2 = H12 O + 57580 als die Differenz 68 000 - 57 580 = 10 420 finden, während  $\Sigma$ v C =  $C_{C0}$ + $C_{H2}$ 0 -  $C_{C0}$ 2 -  $C_{H2}$ 2 = 3,5 + 3,6 - 3,2 - 1,6 = 2,3 ist. Die Gleichgewichtskonstante nimmt daher den Wert  $\log$  K =  $\frac{10420}{4.571\,\text{T}}$ + 2,3 =  $\frac{2270}{T}$ +

2,3 an. Natürlich darf man von einer Näherungsformel nicht verlangen, daß sie völlig exakte Ergebnisse liefert. Solange noch zahlreiche für die Rechnung benötigte Werte der experimentellen Feststellung harren, sind in vielen Fällen gewisse Unterschiede gegenüber den Beobachtungen erklärlich. Aber schon die Möglichkeit, einen Näherungswert rechnerisch feststellen zu können, ist sehr wertvoll. Starke Abweichungen von dem Resultat des Versuches mahnen zur Nachprüfung des letzteren. Auf diesem Wege wurde beispielsweise die Berichtigung des von Haber bestimmten Ammoniakgleichgewichtes herbeigeführt. Daß eine strenge Durchführung der Berechnung von K, die in nicht zu ferner Zukunft vielleicht erwartet werden darf, noch weit mehr bietet als eine Kontrolle experimenteller Arbeiten, ist selbstverständlich.

Aber noch eine andere technisch überaus wichtige

Frage läßt sich lösen, sobald man die Gleichgewichtskonstante kennt. Man kann nämlich die Arbeitsfähigkeit der Brennstoffe und den Wirkungsgrad der Wärmekraftmaschinen bestimmen. Es sei dies unten in eingehender Weise am Beispiel der Kohlenverbrennung gezeigt. Zuvor möge aber ganz kurz an einige zum Verständnis notwendige physikalische Zusammenhänge erinnert werden. Es sollen n Mole eines Gases im Raume I den Druck P und das Volumen V besitzen. Sie werden diesem Raume entzogen, isotherm auf das Volumen v gebracht und in einen anderen Raum überführt, wo die Spannung p herrscht. Dann ist die während der beschriebenen Vorgänge geleistete Arbeit  $(PV + RT \ln \frac{\mathbf{v}}{V} - pv) - n = n RT \ln \frac{\mathbf{v}}{V} = n RT \ln \frac{C}{c}$ sofern man mit C und c die Konzentrationen bezeichnet. Wird auf dem geschilderten Wege Wasserstoff und Sauerstoff isotherm und reversibel in Wasserdampf überführt, so erhält man nach Obigem die Arbeit  $A=2\,RT\,\ln\frac{C_1}{c_1}+RT\,\ln\frac{C_2}{c_2}-2\,RT\,\ln\frac{C_1}{c_1}$ . Es beziehen sich hierbei Index 1 auf Wasserstoff, Index 2 auf Sauerstoff und die gestrichenen Buchstaben auf den Dampf. An die Stelle dieser Gleichung kann die Beziehung A ==

RT  $\ln \frac{{C_1}^2 C_2}{{C_1}^{\prime 2}} = RT \ln \frac{{c_1}^2 c_2}{{c_1}^{\prime 2}}$  oder allgemein  $A = RT \ln \frac{{C_1}^2 C_2}{{C_1}^{\prime 2}} = RT \ln \frac{{c_1}^2 c_2}{{c_1}^{\prime 2}}$  oder allgemein  $A = RT \ln \frac{{C_1}^{n_1} C_2^{n_2}}{{C_1}^{\prime n_1} C_2^{n_2}} = RT \ln K$  treten. Setzt man letzteren Wert in die Helmholtzsche Formel ein, so folgt sofort  $U = RT^2 \frac{d \ln K}{d T}$ . Aus diesem Ausdruck gewann Nernst

die oben erwähnte Gleichung zur Berechnung von K, indem er für U eine nach Potenzen der Temperatur steigende Reihe einsetzte. Demgegenüber gibt die für A entwickelte Beziehung die Möglichkeit, die soeben aufgeworfene Frage nach der Arbeitsfähigkeit eines Brennstoffes zu entscheiden. Von der allergrößten technischen Bedeutung ist naturgemäß die Reaktion C + O<sub>2</sub> = CO<sub>2</sub>.

 $C + O_2 = CO_2$ . Die Bestimmung der Höchstarbeit kann bei diesem Vorgang in nachstehender Weise erfolgen: Es ist die Wärmetönung bei der Verbrennung von Kohle zu Kohlendioxyd gleich 97 650 cal.  $\Sigma_V$  wird Null und  $\Sigma_V C = 2.8 - 3.2 = -0.4$ . Man findet, wenn wiederum anstatt der Konzentration die Partialdrücke eingeführt werden,  $\log \frac{p \ 0_2}{p co} = -\frac{21350}{T} = 0,4$ , wobei daran erinnert sei, daß der feste Kohlenstoff ohne Einfluß auf die Gleichgewichtskonstante ist. Nun nimmt die soeben für A entwickelte Beziehung unter der Voraussetzung, daß der Teildruck des im Verlauf der Reaktion aufgezehrten Sauerstoffes gleich dem der entstehenden Kohlensäure ist, die Form  $A = -RT \ln K' = Q_1 + (3,2-2,8)$  4,571 T an. Das zweite Glied verschwindet gegenüber dem ersten, und man kann daher sofort sagen, daß in dem vorliegenden Falle Wärmetönung und Arbeitsfähigkeit nahezu gleich sind. Die genaue Ausrechnung ergibt A = 97650 + 1,83 T. Man würde daher für normale Temperatur A ~ 98 000 cal. erhalten. Eine Prüfung des beschriebenen Rechnungsganges läßt sich, wie folgt, bewerkstelligen. Man bestimmt die Gleichgewichtskonstante für die Reaktionen  $2 CO + 0_2$ =  $2 CO_2$  sowie $2 CO = C + CO_2$ . Dann werden  $K_1 = 0$  $\frac{po_2}{p^2co_2} \cdot \frac{p^2co}{p^2co_2}$  und  $K_2 = \frac{p^2co}{p^2co_2}$  durcheinander geteilt, wodurch man den oben gefundenen Festwert erhalten muß. Nach Dr. F. Pollitzer, dessen ausgezeichnete Schrift über das Nernsttheorem hier besondere Erwähnung verdient, ist für den an zweiter Stelle genannten Vorgang die Wärmetönung 38 350 cal.,  $\Sigma v = 1$  sowie  $\Sigma v$  C  $=2\cdot3,5-3,2=3,8$ . Ferner läßt sich in diesem Fall sogar der Koeffizient \( \beta \) in der Näherungsformel bestimmen, und man erhält  $\log \frac{p^2 co}{p \cos} = -\frac{8200}{T} + 1,75 \log T - 0,0006 T + 3.8$  Andererseits site for T - 0,0006 T + 3,8. Andererseits gilt für den Vorgang  $2 \text{ CO} + \text{O}_2 = 2 \text{ CO}_2 \text{ der Ausdruck } \log \frac{\text{p}^2 \text{co po}_2}{\text{p}^2 \text{co}_2} = \frac{135210}{4,571}$ T+1,75 log T =  $\frac{0,00267}{4,571}$  T+3,4. Bildet man jetzt unter der Annahme, daß T=1273 sei, den Quotienten  $\log \frac{K_1}{K_2} = \log \frac{po_2}{pco_2}$ , so folgt  $\log \frac{9,8 \cdot 10^{-15}}{166,5} = -16,27$ . Vergleicht man diese Zahl mit dem sich aus der früher

für log po<sub>2</sub> gefundenen Gleichung ergebenden Wert pco,

— 17, so wird ersichtlich, daß die Kontrollrechnung in jeder Hinsicht befriedigend aussiel. Selbstverständlich ist die Gleichheit von Wärmetönung und Höchstarbeit keineswegs eine Notwendigkeit. In zahlreichen Fällen, beispielsweise bei der Verbrennung von Kohle zu Kohlenoxyd, ist die Differenz zwischen beiden Größen nicht unerheblich. Es bedarf keiner weiteren Ausführungen, um die Bedeutung derartiger Berechnungen für die Technik zu kennzeichnen.

Auch auf zeichnerischem Wege läßt sich A mühelos finden, sofern man den Verlauf von U als Funktion von T kennt. Letzterer ist gegeben, sobald der Wert U' für eine bestimmte Temperatur T' sowie die

<sup>\*)</sup> Die Monographie bringt diesbezügliche, sehr beachtenswerte Feststellungen.

spezifischen Wärmen bis nahe dem absoluten Nullpunkt feststehen. Es gilt nämlich einerseits der Kirchhoffsche Satz  $\frac{dU}{dT} = c - c'$ , und überdies kann in unmittelbarer Nachbarschaft von  $-273\,^{\circ}$ C das Gesetz von Debye zur Hilfe genommen werden, demzufolge sich in jenem Bereich die Wärmekapazitäten fester Stoffe verhältnisgleich der 3. Potenz der Temperatur ändern. Hat man aber in der geschilderten Weise U ermittelt, so folgt aus der Formel  $\frac{A-U}{T} = \frac{dA}{dT}$  sofort

durch Differentiation  $-\frac{d\overline{U}}{T} = \frac{d^2A}{dT^2}$ . Aus dieser Gleichung können bereits einige wichtige Schlüsse über den Verlauf einer Kurve gezogen werden, die A als Ordinate über der Abszisse T darstellt. Trägt man nämlich zunächst U als Temperaturfunktion in das Schaubild ein, so muß an den Stellen, wo sich der gefundene Linienzug nach oben wendet, die A-Kurve eine Neigung nach unten zeigen. Die abgeleitete Beziehung läßt weiterhin erkennen, daß sich diese Erscheinung bei tiefen Temperaturen in erhöhtem Maße bemerkbar macht, da T im Nenner steht. In nächster Nachbarschaft des absoluten Nullpunktes muß entsprechend dem Theorem  $\frac{dA}{dT}$  = O (für T = O) der Linienzug

für die Arbeitsfähigkeit parallel der Abszisse verlaufen. Dasselbe gilt aber auch hinsichtlich der U-Kurve, denn setzt man in die Helmholtzsche Beziehung die bereits erwähnte, nach ganzen Potenzen von T fortschreitende Reihe für U ein, so folgt  $A = U_0 + \alpha_0 T - \alpha T \ln T - \beta T^2 - \frac{\gamma T^3}{2} - \dots$  bzw.  $\frac{dA}{dT} = \alpha_0 - \alpha \ln T - \alpha - 2\beta T - \frac{3}{2}\gamma T^2$ , während  $\frac{dU}{dT} = \alpha + 2\beta T + 3\gamma T^2 + \dots$  wäre. Es ist nun lim  $\frac{dA}{dT} = 0$  (für T = 0), wenn  $\alpha_0$  und  $\alpha$  verschwinden, in welchem Falle, wie man leicht erkennt, auch lim  $\frac{dU}{dT} = 0$  (für T = 0) wird. Sehr erleichtern läßt sich der Entwurf des Linienzuges für A durch Beachtung eines geometrischen Zusammenhanges, auf den Gans und Drägert hinwiesen. Wie die Figur 1 zeigt, ist tg  $\beta = -tg$   $\alpha = \frac{Q}{T} = \frac{dA}{dT}$ . Dieser

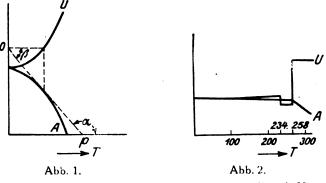

Ausdruck besagt, daß die Gerade op die A-Kurve tangiert. Letztere wird leicht gefunden, wenn man die gestrichelte Konstruktion mehrfach wiederholt. Auf Grund des angedeuteten Gedankenganges haben die Genannten in Verbindung mit Pereyra Miguez einen thermodynamischen Integrator entworfen, der es ermöglicht, die Linie für die Arbeitsfähigkeit automatisch aufzuzeichnen, sofern die U-Kurve bekannt ist.

Es wäre ein Irrtum, zu glauben, daß die Diagramme für A und U auf jeden Fall eine Gestalt aufweisen müssen, die der in Abb. 1 dargestellten ähnelt. Das Schaubild zeigt ein sehr stark wechselndes Aussehen. Es tritt beispielsweise bei der in einem Clarkelement vor sich gehenden Reaktion ein Ueberschneiden der Kurven auf, wie es die der neu erschienenen Monographie entnommene Abb. 2 erkennen läßt. Auf deren Entwicklung an dieser Stelle näher einzugehen, würde zu weit führen. Nicht unerwähnt soll aber zum Schlusse die Möglichkeit bleiben, den neuen Wärmesatz auf elektrochemischem Gebiet zu verwenden.

Es möge z. B. die Aufgabe vorliegen, die elektromotorische Kraft des Elementes Blei/Jod zu bestimmen. Zuvor sei indessen des besseren Verständnisses halber auf einige später verwendete Tatsachen bezüglich des Zusammenhanges von thermischen und elektrischen Maßen hingewiesen. Die elektrische Arbeit ist das Produkt von Strommenge und Spannung. Seine Einheit ist die Wattsekunde. Dieselbe ist im absoluten Maß 107 Einheiten. Man kann daher, da 1 cal. = 107 41 890 000 Einheiten ist, 1 Wattsekunde = 41890000 = 0,2387 cal. setzen. Ferner ist die Elektrizitätsmenge, welche ein elektrochemisches Grammäquivalent zur Abscheidung bringt, 96 540 Coulombs. Bezeichnet man jetzt-mit E die elektromotorische Kraft eines Elementes, in dem der chemische Umsatz 2 Grammäquivalente beträgt, so wäre die geleistete Arbeit 2 · 96540 · 0,2387 · E = 46092 · E cal. Es ist nun bei dem zu untersuchenden Element Blei/Jod der Vorgang, welcher den Strom liefert,  $Pb + J_2 = Pb J_2 \dots 41850$  cal. Zur Bestimmung der elektromotorischen Kraft differenziert man jetzt die Reihe  $U = U_0 + \beta T^2 + \gamma T^3 + \dots$ , in welcher entsprechend dem 3. Wärmesatz das Glied  $\alpha T$  fehlt. Es ergibt sich  $\frac{dU}{dT}=c-c'=2\,\beta\,T+3\,\gamma\,\,T^2+\ldots$  Bei Beschränkung auf den ersten Summand der rechten Seite wird durch Messungen der Molekularwärmen bei gewöhnlicher Temperatur gefunden  $\frac{dU}{dT}=6,1\cdot 10^{-4}~T$  bzw.  $U=41825+3,1\cdot 10^{-4}T^2$ . Die Arbeitsfähigkeit wäre, da im Sinne des Nernsttheorems nicht nur a, sondern auch  $\alpha_0$  verschwindet,  $A = U_0 - \beta \, T^2 - \frac{\gamma}{2} \, T^3 - \dots$ Man erhält somit bei Einführung von Zahlenwerten  $A = 41825 - 3.1 - 10^{1} T^{2}$ . Da sich die obige Reaktionsgleichung auf den Umsatz von 2 Grammäquivalenten bezieht, folgt jetzt für T = 290 °C das Ergebnis E =  $\frac{41825-25}{2000} = 0,906$  Volt. Durch Beobachtung wurde eine Spannung von 0,890 Volt festgestellt, so daß eine ausgezeichnete Uebereinstimmung vorliegt, trotzdem man sich mit einer stark vereinfachten Reihenentwick-

Die Beispiele für die Anwendung des neuen Wärmesatzes ließen sich selbstverständlich noch in vieler Hinsicht vermehren. Es muß jedoch davon abgesehen werden, da es sich hier nur darum handeln kann, dem Leser einen Begriff von der Bedeutung des Theorems sowie dem Inhalt der in der Ueberschrift genannten Monographie zu geben bzw. zu deren Studium anzuregen. Besonders wurden im Vorstehenden praktische Gesichtspunkte betont. Keinesfalls aber darf im Hinblick auf dieselben die hohe theoretische Bedeutung des dritten Wärmesatzes vergessen werden. Er bot durch die Feststellung, daß in dem mehrfach erwähnten Ausdruck für A die Integralkonstante α₀ verschwindet, die

lung begnügte.

Möglichkeit, aus der Helmholtzschen Gleichung die Arbeitsfähigkeit zu ermitteln. Letztere spielt aber eine ganz besondere Rolle in der Naturwissenschaft, da sie unabhängig von dem Wege ist, auf dem die Höchstarbeit gewonnen wurde. Bestimmt man beispielsweise  $A_2-A_1$  aus verschiedenen Größen, so kann man Beziehungen zwischen denselben feststellen, da die genannte Differenz unveränderlich ist. Eine Vereinigung des Nernsttheorems mit den beiden ersten Wärmesätzen stellt das aus dem Ausdruck  $A-U=T\frac{dA}{dT}$  folgien.

gende Integral  $A = -T \int_{-T^2}^{T} dT dar$ , bei welchem die

Konstante fortfiel. Es ist diese Beziehung als die umfassendste Gleichung der Thermodynamik zu betrachten. Daß sie zuerst durch einen deutschen Gelehrten ausgesprochen wurde, muß mit hoher Befriedigung betont werden. Um so mehr aber sollte man die Gefahr beachten, daß neuerdings die Forschung infolge der ungünstigen finanziellen Lage des Landes immer mehr dazu gedrängt wird, auf die Erzielung von Ergebnissen hinzuarbeiten, die geeignet sind, in kürzester Frist materielle Vorteile zu bringen. Ein derartiges durch die Not der Zeit allerdings verständliches Bestreben muß allmählich zu einer bedenklichen Verflachung der Wissenschaft führen.

## Das Rillenkugellager.

Von den vielen Kugellager-Konstruktionen, die vor etwa 30 Jahren auf den Markt gebracht wurden, hat sich eine Querkugellagerart fast allein durchgesetzt und behauptet: Das Rillenkugellager. Der Normenausschuß der Deutschen Industrie hat dieses Kugellager in den D. I. Norm-Blättern 612 bis 614 als einreihiges Querkugellager (Abb. 1) und in den

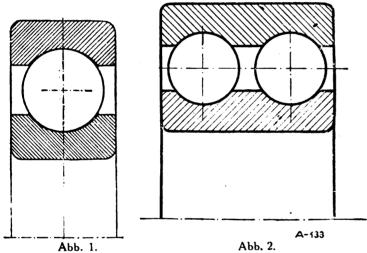

Große Kugeln, innige Schmiegung, daher hohe Tragfähigkeit.

den D. I. Norm-Blättern 622 — 624 als zweireihiges Querkugellager (Abb. 2) normalisiert. Nimmt man die Güte des Kugellagerstahles als gleichwertig bei allen Lagern an und sieht man von den Unterschieden der und Laufrillen besitzt. Eine hohe Kugelzahl kann nur von den Kugellagern aufgenommen werden, die eine Einfüllöffnung besitzen. Bei diesen Lagern kann man bis zu 94%, im Mittel etwa 90% des verfügbaren Raumes mit Kugeln ausfüllen, während bei Kugellagern ohne Einfüllöffnung nur etwa 60% des Raumes mit Kugeln ausgefüllt werden können. Die Tragfähigkeit eines Lagers ist bei sonst gleichen Verhältnissen der Kugelanzahl direkt proportional. Wird die Tragfähigkeit von Lagern ohne Einfüllöffnung gleich oder höher angegeben als von Lagern mit Einfüllöffnung, so geht dies auf Kosten der Lebensdauer.

Es wird nun von mancher Seite behauptet, daß die Kugeln bei Längsbelastung des Lagers infolge des achsialen Spiels im Lager mit der Einfüllstelle in Berührung kommen, sich an der Kante der Einfüllstelle stoßen und so mit der Zeit beschädigt würden. Dieser Einwand läßt sich durch folgende Tatsachen leicht widerlegen. Das achsiale Spiel, der sogen. Durchschlag darf, wie Abb. 3 zeigt, eine jeweils festgesetzte Größe nicht überschreiten, da das Querlager sonst zu viel Spiel bekommen würde. Abb. 3 bis 5 zeigen die für den Kugellauf tatsächlich in Betracht kommende Lauf-

bahn in den Rillen der Laufringe. Ein Ueberschreiten dieser angegebenen Laufbahn würde das Lager als Präzisionslager unbrauchbar machen, da infolge des zu

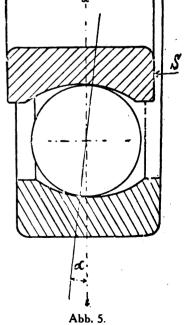





verschiedenen Käfigkonstruktionen ab, dann gebührt dem Kugellager der Vorzug, welches die höchste Kugelzahl bei möglichst inniger Schmiegung zwischen Kugeln großen seitlichen Durchschlags eine Führung des Lagers nicht mehr möglich ist. Diese Tatsache gestattet ohne weiteres die Verwendung von Einfüllnuten in den



Schultern der Querlager. Nur müssen diese Nuten auch bei Achsialbelastung der Kugeln noch außerhalb der tatsächlichen Kugellaufbahn enden, wie es Abb. 3—5 zeigen. Die Kugeln laufen auch hierbei auf der Sohle der Laufrille. Bei mittleren Lagern ist diese Laufbahn 2—4 mm breit.

Neben der hohen Tragfähigkeit des Rillenkugellagers infolge der großen Kugelzahl liegt sein zweiter Vorteil in der innigen Schmiegung zwischen Kugel und Laufrille. Es gibt auch Kugellager, die diese innige Schmiegung zwischen Kugel und Laufbahn nicht besitzen, sog. Pendellager. Die Konstruktion dieser Lagerart ist aus Abb. 6 ersichtlich. Hier ist der Krümmungsradius der Laufbahn des Außenringes gleich dem Laufbahndurchmesser, also erheblich größer als beim Rillenkugellager. Ueber die Tragfähigkeit der beiden Kugellagerarten sind in Heft 2 der Zeitschrift Maschinenbau von 1925 von Prof. O. Föppl Vergleichsrechnungen veröffentlicht worden. Der Aufsatz trägt die Ueberschrift: "Die Berechnung der im Kugellager auftretenden Größtbeanspruchung und die Prüfung von Stählen, die für den Kugellagerbau geeignet sind". Die Vergleichsrechnung zeigt, daß von zwei gleich stark belasteten Lagern von gleichen Abmessungen das Pendellager am schwächsten Punkt, nämlich am Außenring, eine 1,61fach so hohe Beanspruchung auszuhalten hat, wie das Rillenkugellager an seinem schwächsten Punkt, dem Innenring. Die Belastung des Pendellagers muß

also kleiner gewählt werden, wenn dieselbe Lebensdauer erreicht werden soll.



Abb. 6. Kleine Kugeln, Schmiegung am Außenring nur gering, daher geringe Tragfähigkeit.

Die Einstellbarkeit ist beim ' Rillenkugellager vollständig gesichtet. Infolge des Lagerspiels besitzt das einreihige Rillenkugellager eine gewisse Einstellbarkeit, die in den meisten Fällen genügt. Sind die Wellendurchbiegungen größer, dann muß man Rillenkugellager mit Einstellring verwenden. Hierbei ist der Außenring des Querlagers sphärisch geschliffen und in einen entsprechend sphärisch hohlgeschliffenen Einstellring eingepaßt. Die Durchbiegungen der Welle werden auf diese Weise ausgeglichen, ohne die Kugeln unnötig stark zu überlasten, denn im Kugeisystem selbst tritt bei der Ein-

stellung keinerlei gleitende Reibung auf. Die Firma Fichtel & Sachs A.-G., Schweinfurt, stellt bereits seit fast 30 Jahren das Rillenkugellager her. Jahr für Jahr verlassen Millionen von F&S-Rillenkugellagern die Werkstätte und geben den besten Beweis für die Güte dieses Lagers.

## Eis- und Kältetechnik in einem Halbjahrhundert.

Die veralteten Systeme der offenen und geschlossenen Kaltluftmaschinen wurden durch die Kompressionsmaschinen abgelöst, die heute unstreitig die wichtigsten Kältemaschinen sind. Diese leisten auf eine ind. PS etwa 3500 Cal, während die offenen Kaltluftmaschinen günstigenfalls nur 400 Cal und die geschlossenen 800 Cal pro PS erzielten.

Vor ungefähr 50 Jahren begann v. Linde, unser Altmeister der Kältetechnik, sich mit dem Problem der mech. Kältetechnik zu beschäftigen. Er war s. Zt. Vorstand des Konstruktionsbureaus der damals neugegründeten Lokomotivfabrik von Krauß in München. Bald darauf übernahm er eine Professur für theoretische Maschinenlehre am dortigen Polytechnikum. Ausgehend von der mechanischen Wärmetheorie führten ihn seine Studien zur Erkenntnis der mechanischen Kälteerzeugung. Diese wiederum und seine Versuche behufs Vervollkommnung der bereits vorhandenen Eismaschinen führten ihn zur Erfindung der Lindeschen Kältemaschine. Einige Zeit später wurde zur Auswertung seiner Erfindung mit Unterstützung des Besitzers der Spatenbrauerei, dem "alten Sedlmayer", und dem Chef der Krauß'schen Fabrik, Georg Krauß, die "Gesellschaft für Lindes Eismaschinen" ins Leben gerufen. Linde übernahm im Jahre 1879, nachdem er seine Professur niedergelegt hatte, selbst die Leitung dieser Gesellschaft, die in Wiesbaden ihren Sitz hatte. Gestützt auf ein hervorragendes Organisationstalent und eine erstaunliche Sicherheit in der praktischen Erkenntnis führte er das Unternehmen zu Achtung gebietender Höhe sowie zu nie geahnter Erweiterung der Anwendung künstlicher Kälte. Seine Maschinen und sein System sind heute auf der ganzen Welt ver-

Seit dem Erscheinen der ersten Ammoniak-Kompressionsmaschinen nach Linde'schem System sind bis in die Neuzeit umwälzende Aenderungen nicht eingetreten.

Das Kältegas ist entweder Ammoniak oder Kohlensäure. Als eine der größten Eisfabriken der Welt dürfte wohl die der Stadt Wien gelten, die seit etwa 25 Jahren besteht. Der tägliche Wasserverbrauch zur Eiserzeugung beträgt 1 600 000 Liter.

Die Kältetechnik spielt heute in der Weltindustrie eine hervorragende Rolle. Kältemaschinen und Kühlhäuser sind Einrichtungen im Wirtschaftsleben geworden, die nicht mehr zu missen sind. Beruht doch die Frischhaltung der wertvollsten Nahrungsmittel und die Konservierungstechnik größtenteils auf der Anwendung künstlicher Kälte. Der modernen Kältetechnik ist es gelungen, einen solchen Höhepunkt an Wirtschaftlichkeit und Sicherheit des Kühlbetriebes zu erklettern, daß frühere Bedenken gegenstandlos geworden sind. Der Kühlvorgang vermag die Ware in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit und Güte zu erhalten.

Die Kühlanlagen der Brauereien, Schlachthöfe, Markthallen, Fischlager, Molkereien, Schokoladenfabriken, Weinkeltereien usw. sind alles Erzeugnisse der Lindeschen Erfindung. Von ebenso großer Bedeutung dürfte die Versorgung mit überseeischem Gefrierfleisch sein. In den Vereinigten Staaten werden alljährlich 15 Millionen Tonnen Eis im Werte von 250 Millionen Mark für Kühltransporte verbraucht. England, das sich früher gegen das lebende argentinische Vieh ausgesprochen hat, ist der Hauptabnehmer des gefrorenen argentinischen Fleisches. Seit Jahrzehnten bildet das Gefrierfleisch nahezu die einzige Fleischnahrung der großen Massen in England. In Deutschland war es bis zum Kriege kaum bekannt. Im Jahre 1923 betrug die Einfuhr bereits 56 Millionen Kilogramm. Heuer dürfte der Gefrierfleischkonsum schätzungsweise 100 000 000 Kilogramm betragen. Die Hamburger Fleischeinfuhrgesellschaft A.-G. hat neuerdings einen eigens hierfür geeigneten Kühlleichter herstellen lassen. Mit ihm werden die zu Wasser erreichbaren Inlandslager der Städte Berlin, Dresden, Breslau mit Ueberseefleisch versorgt.

Mit dem bisher Erwähnten ist aber die Reihe der Erfolge, die v. Linde seit seiner Erfindung erzielte, noch nicht vollzählig. Erwähnenswert ist die Anwendung der Kältetechnik im Bergbau insonderheit auf dem Gebiet des Schachtbaues unter schwierigen Verhältnissen. Während man früher zum Abteufen eines Schachtes durch lockeres Tertiär von etwa 100 m zwanzig Jahre benötigte, stellt man ihn heute mittels Gefrierverfahrens in höchstens ½ Jahre fertig. Früher wagte man sich nicht über Frosttiefen von 100 m hinaus. Heute teuft man nach dieser Methode Schächte bis 600 m und mehr ab.

Von dem Umfang der Eismaschinenanlagen, die hierzu notwendig sind, bekommt man einen Begriff, wenn man bedenkt, daß für mittlere Brauereien Kühlanlagen mit etwa 10 000-20 000 neg. WE (Frigorien) benötigt werden, während für die tieferen Gefrierschächte solche von etwa 3 000 000 Frigorien stündlich in Frage kommen. Hier wird die Salzlösung in den Eisgenratoren nicht nur bis auf — 8°C sondern bis 28 ° C und beim Tiefkälteverfahren sogar bis auf — 50° und — 55° C abgekühlt. Anfänglich nahm man zur Kälteerzeugung Schwefl. Säure, während heute, wo sie alle nach dem Linde'schen Verfahren arbeiten, entweder Kohlensäure oder Ammoniak Verwendung findet. Statt des Salzwassers als Kälteträger nimmt man Chlorcalzium und auch wohl Chlormagnesiumlauge. Ein Gefrierschacht von 550 m kommt auf etwa 7 Millionen Mark und dauert bis zur Fertigstellung 4 bis 41/2 Jahre.

In der industriellen Erzeugung von sog. Tiefkälte ist man neuzeitlich so weit fortgeschritten, das selbst

gesättigte Laugen in tieferen Erdschichten ausgefroren werden können. Derartige Gefriermaschinenanlagen unterscheiden sich von den allgemein üblichen dadurch, daß der Kälteerzeuger (Kohlensäure) mittels Stufenkompression in Nieder- und Hochdruckkompressoren verdichtet wird. In den ersteren findet eine Pressung auf 25—30 at und in den letzteren eine solche bis auf 80 at statt. Außer von der ersten eingangs genannten "Gesellschaft für Lindes Eismaschinen" werden heute Kühlanlagen von einer großen Anzahl derartiger Fabriken hergestellt.

Neuerdings hat die technische Schule in Skandinavien 50 000 Kronen gestiftet zur Unterstützung zweier Studenten, die eine neue Kühlmaschine erfunden haben. Ein Holländer, van Kamerbeel, hat inzwischen eine neuartige Erfindung auf den Markt gebracht, die im wesentlichen darin besteht, Kühlvorrichtungen ohne Kompressoren und andere bewegliche Armaturen zu betreiben. Ferner soll dieser Kühlprozeß den Vorteil bieten, die drei Hauptbestandteile voneinander getrennt an verschiedenen Stellen unterzubringen. Zwei Amerikaner, Josephson und Shade haben eine neue Gefriermethode erfunden, die vornehmlich für Warentransporte infolge geringer Raumbeanspruchung in Frage kommt. Hierbei wird zu Eis gefrorene feste Kohlensäure in Blockform und mit einer Temperatur von mehr als 80 °C in Gefäße (Tuben) mit einer regulierbaren Austrittsöffnung verpackt. Derartige Tuben mit Kohlensäuren werden z.B. in Kühlwagen untergebracht. Das entweichende kalteKohlensäuregas preßt die vorhandene Luft nach Bedarf heraus, wodurch eine Bakterien tötende Atmosphäre in dem betreffenden Raum erzeugt wird. Die Temperatur kann auf jede erforder-liche Höhe bis zu — 80 °C reguliert und auf weite Strecken unverändert beibehalten werden. Dieser Kohlensäureschnee hat gegenüber dem gewöhnlicher Eis infolge der langsamen Verdunstung eine zehnmal stärkere Wirkung. Seine Herstellung erfolgt auf mechanischem Wege. Landgrae! er.

## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Der Härtewechsel von Kupferlegierungen mit der Temperatur. Die folgende Untersuchung erstreckt sich auf gewöhnliches Messing, Sondermessing, Kupfer-Nickel, Neusilber, gewöhnliche Aluminium-Bronzen und Sonderaluminium-Bronzen. Die Versuche wurden von dem bekannten Metallurgen L. Guillet vorgenommen, der sich zur Aufgabe machte, den Härtegrad der genannten Kupferlegierungen in Abhängigkeit der Temperatur festzustellen. Die Bestimmung der Härte erfolgte nach dem Kugeldruckverfahren von Brinell. Die Versuchsstücke bestanden aus Zylindern von 11 bis 25 mm Durchmesser und 25 mm Länge. Jedes Stück wurde in einem vertikalen elektrischen Widerstandsofen erhitzt und durch eine Unterlage erhöht, so daß es sich in der isothermen Ofenzone befand. Zur Messung der Temperatur diente ein elektrisches Pyrometer. Die Temperatur selbst wurde, nachdem sie in der gewünschten Höhe erreicht war, 15 Minuten lang aufrecht erhalten. Der Kugeldruckapparat bestand lediglich aus einem vertikal geführten Schaft, der an seinem unterer. Teil mit der Kugel, an seinem oberen Teil mit den die Belastung bildenden Platten versehen war. Im gegebenen Augenblick wurde der Schaft innerhalb des Ofens heruntergelassen, so daß sich die Kugel unter

der bekannten Last in die Oberfläche des Versuchstückes, das immer auf derselben Stelle im Ofen blieb, einprägte. Der einzig mögliche Fehler bestand in der Verwendung einer nicht vorgeheizten Kugel, die deshalb die Temperatur der Berührungsoberfläche erniedrigte. Einige Vorversuche zeigten, daß die Durchschnittstemperatur weniger als 5° abnahm für Temperaturen unter 400°, um etwa 10° für Temperaturen zwischen 500 und 700° und um 15° für Temperaturen zwischen 750 und 900°. Die Temperaturabnahme hängt dabei von dem Durchmesser des Kugeleindruckes ab, da die Abkühlung um so schneller vor sich geht. je größer die Berührungsoberfläche zwischen kalter Kugel und warmem Versuchsstück ist. In allen Fällen dauerte der Druck 2 Sekunden.

#### 1. Versuchsserie: Kupfer-Zink-Legierungen.

Alle Versuchsstücke dieser Gruppe waren gewalzt, mit Ausnahme der beiden letzten Legierungen, die in roh gegossenem Zustand untersucht wurden, da sie ein Walzen nicht zuließen. Ihre Zusammensetzung enthält Zahlentafel 1, die bei verschiedenen Temperaturen erzielten Härtegrade Zahlentafel 2.



Tafel 1.

|                       | Kupfer | Zink  | Blei | Eisen | Zinn     | Insge-<br>samt |
|-----------------------|--------|-------|------|-------|----------|----------------|
| Reines Kupfer A       | 99,93  |       |      | _     |          | 99,93          |
| Messing B · · · · · · | 90,30  | 8.24  | 1.42 | 0,13  | 0,22     | 100,31         |
| , c                   | 90,60  | 9.30  | _    | _     | _        | 99,90          |
| " Ď                   | 80,90  | 18.34 | 0.11 | 0.15  | 0,26     | 99,76          |
| " E                   | 70,30  | 28,30 | 0,85 | 0,25  | 0,16     | 99,86          |
| " F                   | 67,30  | 32.16 | 0,10 | 0,44  | <u> </u> | 0              |
| , G                   | 64,43  | 35,20 | 0,21 | 0,19  | _        | 100,03         |
| " н                   | 59,67  | 38,83 | 1.50 | -     | _        | 0              |
| 1                     | 57.20  | 42,30 | 0.18 | 0,26  | 0,06     | 100,00         |
| " j                   | 56.78  | 43,22 | _    | _     | <u> </u> | 0              |
| , <b>k</b>            | 53,07  | 47,00 | _    |       | -        | 100,07         |

Tafel 2.

|               |                                                                                    | Brinellhärte bei:                                                              |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                 |                                                                                  |                                                          |                                               |                   |      |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------|--|--|
|               | 209                                                                                | 250°                                                                           | 350°                                                                               | 450°                                                                                 | 550°                                                                            | 650°                                                                             | 75uº                                                     | 8000                                          | 9000              | 9500 |  |  |
| ReinesKupferA | 42,1<br>:8,6<br>38,4<br>45,2<br>43,5<br>46,4<br>43,8<br>60,5<br>67,<br>66,<br>59,8 | 34,0<br>34,6<br>52.6<br>42.2<br>41.2<br>43.2<br>42,<br>55.2<br>60,7<br>65,56,3 | 30,2<br>31,2<br>30,4<br>38,8<br>37,7<br>40,8<br>39,8<br>48,<br>39,8<br>40,<br>36,1 | 26,1<br>30,6<br>28,7<br>36,8<br>34.6<br>45,6<br>34.4<br>28,8<br>19,6<br>17,1<br>14,7 | 22,<br>26,3<br>25,4<br>30,9<br>29,1<br>23,6<br>22,7<br>14,6<br>5,<br>4,8<br>2,5 | 17,4<br>21,3<br>21,7<br>22,4<br>18,2<br>13,2<br>13,3<br>5.6<br>2,4<br>3.3<br>1,4 | 14.3<br>14,4<br>14,1<br>12,9<br>9.5<br>8,4<br>7,8<br>2,8 | 9,5<br>9,7<br>9,2<br>8.2<br>6,5<br>4,6<br>3,8 | 7,7<br>7,6<br>6,9 | 4,7  |  |  |

Wenn man diese Werte graphisch aufträgt, so ergeben sich bemerkenswerte Kurven:

- 1. Der Härtewechsel von reinem Kupfer verläuft ziemlich linear;
- 2. die Messingproben B, C, die sich in kaltem Zustand durch eine etwas niedrigere Härte als das Kupfer unterscheiden, besitzen zwischen 350 und 700° höhere Härten und oberhalb 700° gleiche Härten wie das Kupfer;
- 3. die Legierungen D, E, F und G bilden eine Gruppe mit fast gleichen Härteeigenschaften in kaltem Zustande. Die Kurven ihres Härtewechsels mit der Temperatur verlaufen fast ähnlich. Für alle diese Legierungen besteht ein nur verhältnismäßig schwacher Härteunterschied bis zu 450%, der aber von da ab schnell zunimmt. Die an Zink reicheren Legierungen F und G dieser Gruppe zeigen im übrigen einen schnelleren Härtesturz;
- 4. die Legierungen H, I, J und K stellen eine andere Gruppe mit sehr hohen Kalthärten dar, bei denen die Härte von 250 ° ab sehr schnell fällt;
- 5. im allgemeinen läßt sich die Beobachtung machen, daß die Härte bei hoher Temperatur fast umgekehrt im Verhältnis zur Härte bei gewöhnlicher Temperatur steht:
- wenn man schließlich die Härtewerte bei hoher Temperatur betrachtet, ein Umstand, der von wesentlichem Interesse für gewisse mit hohen Temperaturen arbeitende industrielle Zwecke ist, so ergibt sich, daß
  - a) die Legierungen I und K oberhalb 550° eine schwache Härte aufweisen, die man bei Legierung H erst bei 650° findet, bei den anderen Legierungen sogar erst ab 800°;
  - b) die Härte 7,5 erreicht wird bei 480 ° von Legierung K, bei 530 ° von Legierung I, bei 630 ° von Legierung G und F, bei 820 ° von Legierung E und bei rund 900 ° für Kupfer und die Legierungen B, C und D.
  - 2. Versuchsserie: Nickel-Messing.

Aus Zahlentafel 3 und 4 gehen die Zusammensetzungen und die erzielten Härtegrade dieser Legierungen hervor.

Tafel 3.

|                   | Kupfer | Zink  | Nickel | Blei | Eisen | Zinn | Insges. |
|-------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|---------|
| Nickel-Messing I  | 51.07  | 39,78 | 6,07   | 2,30 | 0,50  | 0,17 | 99,89   |
| Nickel-Messing II | 45,75  | 41,18 | 10,22  | 2.21 | 0,50  | 0,15 | 100,04  |

Tafel 4.

|                   | 1    | Brinellhärte bei: |      |      |      |      |      |              |  |  |  |  |
|-------------------|------|-------------------|------|------|------|------|------|--------------|--|--|--|--|
|                   | 200  | 2500              | 350° | 450° | 550° | 650° | 750° | 80 <b>0°</b> |  |  |  |  |
| Nickel-Messing I  | 72.8 | 64,0              | 56,8 | 39.4 | 20,3 | 8,0  | 3,0  | 2,0          |  |  |  |  |
| Nickel-Messing II | 88,0 | 79,8              | 70,5 | 52.3 | 28,8 | 14,8 | 4,8  | 2.9          |  |  |  |  |

Bemerkenswert erscheint der hohe Bleigehalt von über 2 %. Das Kennzeichnende dieser Versuchsgruppe besteht darin, daß die Härte sich um so besser bei hoher Temperatur erhält, je größer sie bereits bei gewöhnlicher Temperatur ist, je niedriger also der Gehalt an Kupfer ist.

3. Versuchsserie: Kupfer-Nickel und Neusilber.

Es wurden folgende 2 Legierungen gewalzt und geglüht und folgende Härtewerte ermittelt:

Tafel 5.

|                 | Kupfer | Nickel | Zink  | Eisen | Insgesamt |
|-----------------|--------|--------|-------|-------|-----------|
| Kupfer-Nickel I | 77,94  | 20,16  | 1,69  | _     | 99,79     |
| Neusilber II    | 54,12  | 19,74  | 25,45 | 0,36  | 99,67     |

Tafel 6.

|                                 |              | Brinellhärte bei: |              |              |      |              |            |              |      |  |  |  |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|--|--|--|
|                                 | 200          | 250°              | 350°         | 450°         | 550" | 650°         | 750°       | 850°         | 950° |  |  |  |
| Kupfer-Nickel I<br>Neusilber II | 62,8<br>73,3 | 55,5<br>71,1      | 51,7<br>65,6 | 50,6<br>59,8 |      | 40,1<br>45,9 | 31,5<br>31 | 22,1<br>17,9 | 14,7 |  |  |  |

Man kann hier die Beobachtung machen, daß die Neusilberkurve, die im Anfang über der Kupfer-Nickel-Kurve verläuft, bei 750° die letztere kreuzt und sich von ihr nach unten etwas trennt.

4. Versuchsserie: Kupfer-Zinnlegierungen (Bronzen). Zahlentafel 7 und 8 zeigen wieder die Analysen und Härtezahlen für diese Legierungsgruppe bei verschiedenen Temperaturen.

Tafel 7.

|                                               | Kupfer | Zinn | Zink |
|-----------------------------------------------|--------|------|------|
| Bronze I · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 55,91  | 3,52 | 0,48 |
| Bronze II · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 90,00  | 9 41 | 0,51 |
| Bronze III · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |        | 16   | ł    |
| Bronze IV · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 80     | 20   |      |

Tafel 8.

|                         |                       | Brinellhärte bei: |                      |                    |                    |                   |                  |      |    |      |  |  |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------|----|------|--|--|
|                         | 200                   | 2500              | 350°                 | 450°               | 550°               | 650º              | 75∪°             | 850° | 86 | 006: |  |  |
| Bronze I · ·            | 48,2                  | 42,4              | 40,2                 | 36,8               | 32,2               | 28,9              | 20               |      |    |      |  |  |
| Bronze II · Bronze IV · | 63,7<br>65,6<br>107.8 | 55,1<br>55<br>90  | 50,3<br>53,3<br>85,2 | 49,1<br>42,6<br>67 | 43,5<br>26,2<br>18 | 36<br>13,6<br>5,7 | 21<br>6,9<br>2,4 |      |    |      |  |  |

Nach diesen Ergebnissen fällt die Härte um so schwächer, je niedriger der Zinngehalt ist und weiter nehmen die Härten bei den Legierungen I und II in



fast geradlinig verlaufenden Kurven ab, während sie bei den Legierungen III und IV bei 400° ziemlich schroff fallen, nachdem sie noch vor dieser Temperatur ähnlich wie die Legierung I und II verlaufen.

5. Versuchsserie: Gewöhnliche Aluminium-Bronzen. Vier Versuchsstücke wurden geprüft, die neben Kupfer und Aluminium nur sehr schwache andere Bestandteile enthielten.

Tafel 9.

|           |         |     | Kupfer | Alu-<br>minium | Silizium | Zinn | Eisen | Ins-<br>gesamt |
|-----------|---------|-----|--------|----------------|----------|------|-------|----------------|
| Alumiaium | -Bronze | . 1 | 95,36  | 3,82           | 0,90     | _    | _     | 100.08         |
| ••        | **      | 11  | 95,90  | 4.07           | 0,08     |      | -     | 100,05         |
| .,        |         | 111 | 93,05  | 6,75           | 1 - 1    | 0,27 | -     | 100,07         |
| 19        | **      | IV  | 90,04  | 9,76           | -        | _    | 0,22  | 100,02         |

6. Versuchsserie: Sonderaluminium-Bronzen. Die Untersuchung der folgenden Legierungen erfolgte im gegossenen Zustande:

Tafel 11.

|                                      | Kupfer | Alu-<br>minium | Silizium | Eisen  | Mangan | Nickel | Insges. |
|--------------------------------------|--------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Silizium-Aluminium-                  |        |                |          |        |        |        | 1       |
| Bronze I                             | 93 25  | 5,61           | 1,31     | _      | -      |        | 100,17  |
| Silizium-Aluminium-<br>Bronze II     | 95,02  | 2,54           | 2.59     | -      | _      | _      | 100,15  |
| Eisen-Aluminium-<br>Bronze I · · · · | 89,78  | 7,64           | _        | 2,12   | 0,49   | _      | 100.03  |
| Eisen-Aluminium-<br>Bronze II        | 84.57  | 10.55          | -        | 4,22   | 0,74   | _      | 100,08  |
| Nickel-Aluminium-<br>Bronze III      | 88,79  | 7,22           | -        | Spuren |        | 4,01   | 100,02  |

Die 3 letzten Legierungen wurden dem Druck von 500 kg einer 10-mm-Kugel unterzogen.

Tafel 12.

|                                  |      | Brinellhärte bei . |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                  | 200  | 250°               | 350°  | 450° | 5500 | 600° | 650° | 700° | 750° | 800° | 850° | 9000 | 950° |
| Silizium-Aluminium-<br>Bronze 1  | 34,4 | 27,8               | 23,6  | ٤9,4 | 26,1 |      | 28.  |      | 17.2 |      | 14,5 | 6,3  |      |
| Silizium-Aluminium-<br>Bronze II | 59,4 | 51                 | 48,4  | 4,2  | 32,4 |      | 20,  | i    | 15   |      | 10,6 | -    |      |
| Lisen-Aluminium-<br>Bronze l     | 125  | 84 5               | 82,5  | 80,  | 69,8 | 54   |      | 34,5 |      | 20   |      | 11,5 | 10,  |
| Bisen Aluminium-<br>Bronze II    | 131  | 25,2               | 117,5 | 96,6 | 79,6 |      | 14,5 | 9,8  |      |      |      |      |      |
| lickel-Alumin um-<br>Bronze III  | 89   | 83,8               | 81,9  | 79   | 76,5 | 65   |      | 39   |      | 21,5 |      | 12.5 | 9    |

Tafel 10.

|                    |          | Brinellhäute bei:                     |              |              |             |              |              |      |      |
|--------------------|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------|------|
|                    |          | 200   2500                            | 3500         | 4500         | 550°        | 6500         | 750°         | 850° | 9560 |
| Aluminium-Bronze I |          | 39.4 <sup>1</sup> 53,8<br>38,1 + 19,6 | 31,4<br>28,4 | 31,4<br>19,2 | 31,4<br>29, | 22,4<br>27,4 | 17,6<br>17,2 | 13,2 |      |
| , , , m            |          | 34,9 34.4<br>39,4 32,4                | 31,4<br>30,4 | 31,4<br>31,6 | 31,8        | 29,7         | 16,5         | 8,2  |      |
| , " , <b>I</b> V   | <i>'</i> | 76,7 , 71,1                           | 65,1         | 61           | 40,5        | 25,4         | 14,2         | 7    | 2,9  |

Zu beachten ist der Silizium-Gehalt der beiden ersten Legierungen, der davon herrührt, daß diese Bronzen einen Zusatz von Kupfer-Silizium erhielten. Die Ergebnisse dieser Versuche lassen sich dahin kurz zusammenfassen, daß die von einem Bestandteil gebildeten Aluminium-Bronzen bis 550° keine schnelle, diejenigen oberhalb 550° eine sehr schnelle Härteabnahme erfahren, ferner, daß die Aluminium-Bronzen mit 2 Bestandteilen (Kupfer = 90°/0) von 450° ab sehr schnell die Härte wechseln.

Die Silizium-Aluminium-Bronzen zeigen deutlich den Einfluß der Zusammensetzung. Die Härte der ersten Legierung erhält sich bis 650%, abgesehen von einigen Ungleichmäßigkeiten, die von der Verwendung des gegossenen Metalles herrühren. Bei der zweiten Legierung ist eine sehr schnelle und gleichmäßige Härteabnahme festzustellen.

Die beiden Eisen-Aluminium-Bronzen, die etwas Mangan enthalten, besitzen bei gewöhnlicher Temperatur fast die gleiche Härte, jedoch erfolgt der Härtesturz bei der zweiten Legierung bedeutend schneller als bei der ersten, indem die zweite Legierung bei 700 ° eine niedrigere Härte aufweist, als die erste bei 950 °. Dasselbe gilt für die Nickel-Aluminium-Bronze, die ihre Härte bis etwa 550 ° behält. (Revue de Métallurgie.)

Berichtigung:

In Heft 12, Ste. 138, 14. Zeile von unten lies: cbm/qkm.

### Bücherschau.

Radiotechnik I. Von Professor I. Herrmann, Sammlung Göschen, 124 Seiten, 7! Pfg., 16 Tafeln. W. de Gruyter & Co., Berlin und Leipzig 1924.

Das vorliegende Bändchen behandelt in leicht verständlicher Weise die Grundtatsachen des Gebietes der Radiotelegraphie. Ausgehend von den elektrischen Schwingungen und elektromagnetischen Wellen, sowie den Erzeugungsmethoden derselben, sind kurz die Vorgänge im Sender und Empfänger behandelt worden. In weiteren Kapiteln werden die Glühkathodenröhren in ihren verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten sowie die in Frage kommenden physikalischen Gesetze besprochen.

Ein Schlußkapitel behandelt die drahtlose Telegraphie bezüglich der Betriebsvorgänge und ebenso die Vorgänge, die bei der drahtlosen Telephonie in Frage kommen. Das Buch kann denen, die sich über die Grundtatsachen des Gebietes der Radiotelegraphie und Telephonie unterrichten wollen, empfohlen werden. Die Ausstattung des Buches ist eine gute und eine größere Zahl von Abbildungen bringt das besprochene Gebiet dem Verständnis des Lesers näher.

Der Leistungsfaktor in Wechselstromanlagen, Ursachen. Wirkungen und Verbesserungen. Von Ing. Willibald Fuhrmann, Leipzig 1925, Dr. Max Jänecke, 6,20 Mark.

Die heutige Zeit, technisch und wirtschaftlich hoch organisiert und dabei zu äußerster Kraftanstrengung und Sparsamkeit gezwungen, mußte Mittel und Wege



finden, ihre Blutadern, die großen elektrischen Kraftübertragungen, restlos auszunutzen und jegliche vermeidbare Belastung von ihnen abzuwälzen. Dazu gehört vor allem die Belastung mit Blindstrom, der für die Magnetisierung der Drehstrommotoren und Transformatoren in großer Menge gebraucht wird und der infolgedessen den Leistungsfaktor einer Uebertragungs-

anlage erheblich verschlechtert.

Dieses hochaktuelle Thema vom Leistungsfaktor bearbeitet der Verfasser in klarer, übersichtlicher Darstellung. Ausgehend von den physikalischen Grundlagen behandelt er die Blindstrom-Meßmethoden, die technischen Ursachen des Blindstrombedarfs, die Nachteile der Phasenverschiebung sowie endlich die Mittel zu ihrer Verbesserung: 1. günstigste Belastung der vorhandenen Asynchronmotoren und Transformatoren; 2. Verbesserung des  $\cos \varphi$  beim Einzelmotor durch mannigfaltige Sonderkonstruktionen; 3. Verbesserung des cos \( \phi \) einer Verbrauchergruppe durch Anwendung von Blindstromgeneratoren; 4. Verbesserung durch tarifliche Maßnahmen. Infolge seiner einfachen mit vielen Abbildungen geschmückten Darlegungen eignet sich das Buch vorzüglich für die Praxis.

Theorie und Konstantenbestimmung des hydrometrischen Flügels. Von L. A. Ott. Berlin 1925, Julius

Springer. 4,50 Mark.

Das nur 49 Seiten umfassende Heftchen gibt eine vollständige Theorie des Woltmanschen Meßgerätes und schließt daran die Feststellung der einzelnen Zahlenbeiwerte der Grundgleichung aus den in Schleppversuchen gewonnenen Eichungskurven. Es werden darauf die bisher aufgestellten Formeln mit der vollständigen verglichen und die Abweichungen eingehend erörtert. Schließlich wird das Robinsonsche Schalenkreuz-Anemometer, für das dieselbe Theorie gilt, besprochen.

Die mathematischen Erörterungen des Buches sind einfach und leicht verständlich. Man kann dem Verfasser darin beipflichten, daß sie für manche mathematisch-technische Ueberlegungen vorbildlich sein können. Wertvoll ist das Buch außerdem durch die Zusammenstellung einer Reihe von Eichkurven und die Besprechung einzelner daran auftretender Unregelmäßigkeiten. Die Kurven gehören zu Instrumenten aus der Fabrik des Verfassers.

Hydromechanik. Von M. Samter. Eine Einführung mit durchgerechneten Aufgaben und Beispielen. Char-

lottenburg 1925, Robert Kiepert.

Das 92 Textseiten umfassende Buch ist für Studierende dadurch besonders wertvoll, daß es micht nur die üblichen idealisierten Rechnungen beibringt, sondem auch eine Anzahl praktischer Aufgaben völlig durchrechnet und dabei die Nebeneinflüsse ausreichend berücksichtigt. Es kann demnach als gute und ziemlich weitgehende Einführung in die allgemeinen Gesetze der Hydromechanik gelten. Allerdings muß gesagt werden, daß in den Beispielen vermieden wurde, auf die Berechnung von Wasserkraftmaschinen oder Schleuderpumpen näher einzugehen. Freilich wird das auch von anderen Werken desselben Umfanges den Spezialhandbüchern überlassen.

Ein paar nebensächliche Mängel sind, daß in der Fragestellung des Beispiels 3 auf Seite 7 kein Unterschied zwischen dem Wasserdruck und der Kolbendruckkraft gemacht worden ist, daß der Schlußsatz

des Abschnittes 6 Seite 19 unrichtig ist, wie die darunterstehende Abbildung 29 sofort zeigt. Sie kehren übrigens auch in anderen Büchern wieder.

Stephan.

Neue Tabellen und Diagramme für Wasserdampf. Von Dr. Richard Mollier. Berlin 1925, Julius Springer. Geh. 2,70 .k.

Infolge der in letzter Zeit immer häufigeren Verwendung hoher Drucke im Dampfmaschinenbetrieb mußten die jedem Ingenieur seit langem vertrauten Mollier-Diagramme eine Erweiterung erfahren. Letztere konnte allerdings infolge des Mangels an experimentellen Unterlagen im Gebiet über 30 at nur durch Extrapolation erfolgen. Das zu diesem Zweck eingeschlagene Verfahren ist im Vorwort dargestellt und begründet. Der Leser gewinnt die Ueberzeugung, daß Unstimmigkeiten, soweit dies nach Lage der Dinge möglich ist, vermieden wurden. Die von Mollier berechneten Zahlentafeln enthalten alle für den gesättigten und überhitzten Zustand wichtigen Größen. Die beigegebenen IS--Diagramme umfassen das Gebiet bis zum kritischen Druck und sind infolge der teilweise benutzten farbigen Darstellung recht übersichtlich. Die Schrift ist daher als ein ausgezeichnetes Hilfsmittel für die rechnerische Behandlung der Kraftmaschinen zu betrachten.

Allgemeine Grundlagen der Elektrotechnik. Bearbeitet von Dr. C. Michalke, Oberingenieur der Siemens-Schuckertwerke. Mit 153 Abbildungen. Walter de Gruyter & Co., Berlin und Leipzig 1925. 5 Mark gebunden.

In 69 Einzelabhandlungen, die sich zu den Gruppen: Allgemeine Elektrophysik, Gleichstrommaschinen, Wechselstrommaschinen, Umformer, Transformatoren, elektr. Beleuchtung, Schaltanlagen, Leitungen zusammenfassen lassen, berührt der Verfasser in denkbar kürzester Form, alle für den Laien sowie für den technischen Autodidakten wichtigen Fragen der Elektrotechnik. Er versteht durch seine klare, selbstverständliche Darstellung, in die er unvermerkt in kleinen Hinweisen eine reiche praktische Erfahrung einfließen läßt, die Lektüre des Buches auch für Fortgeschrittene zu einem Genuß zu machen. Durch seine vornehme Ausstattung, insbesondere das vorzügliche Bildermaterial, wird sich das kleine Werk viele Freunde erwerben.

Handbuch des beratenden Ingenieurs. Ingenieur S. Herzog. 1925. F. Enke, Stuttgart. Geh. 20 Mk.

Jahrzehntelange Tätigkeit auf dem Gebiete der industriellen Beratung haben dem Verfasser den Stoff zu dem vorliegenden umfassenden Werk geliefert. Ein ungeheuer großes Gebiet, das das ganze technische Schaffen umfaßt, wird hier besprochen. Wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen. Ohne Gewinn wird kein Fachmann dieses Buch aus der Hand legen, wenn er für schwierige Fragen Beantwortung sucht. Darum ist dasselbe das geeignete Hilfsmittel für den vielgestaltigen Beruf des beratenden Ingenieurs.

Die vorliegende Arbeit zeigt die Vorgänge einer auf genauester Fachkenntnis beruhenden sehr klaren Darstellung. Das Werk kommt zweifellos dem praktischen Bedürfnis nach. Es bleibt nur zu wünschen, daß die vielen Sonderfragen, die der Verfasser beantwortet, den schnellen Fortschritten der Technik in späteren Auflagen angepaßt werden. Wimplinger.

## GEBRÜDER SIEMENS & Co.

Fabrik für künstliche Kohlen • Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 128/137

Kohlenstäbe ohne und mit Leuchtzusätzen für Bogenlampen, Kinoprojektion und Filmaufnahmen. Elektroden für Calciumcarbid, Ferrosilicium, Ferrochrom, Ferromangan, Ferromolybdän, sowie für Elektrostahl-, Eisen- und Aluminiumgewinnung. Künstlicher Graphit in Platten-, Stab- und Pulverform. Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, Chloralkalielektrolyse und Bleichereianlagen. Kohlen-, Graphit-, Kupfer-, Bronze-Bürsten für elektrische Maschinen. Kontakte für Schaltapparate. Mikrophonkohlen-, Widerstands- und Heizkörper aus Silit. Alkohol- und Kondenzwasser-Meßapparate. Teerprodukte.







G.Rüdenbergjun.

Hannover

Phof. Apparate und Ferngläser

Günstige Zahlungsbedingungen

Digitized by GOGLE

# **DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL**

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 17 BAND 340** 

BERLIN, MITTE SEPTEMBER 1925

106. JAHRGANG

#### INHALT

| Ueber die Grundwasserversorgung der Städte, von        |         |     |
|--------------------------------------------------------|---------|-----|
| Regierungsbaumeister Samter                            |         | 193 |
| Polytechnische Schau: Gewinnung von Leuchtgas aus      |         |     |
| städtischem Abwasser-Klärschlamm Eröffnung der         |         |     |
| Luftschiffahrtausstellung. — Die obere und mittlere    |         |     |
| Oder als Wasserstraße. — Weltkraftkonferenz. —         |         |     |
| Patentamtsaufbau. — Anwendungsmöglichkeiten von        |         |     |
| Eisenlegierungen mit hohem Chromgehalt Durch-          |         |     |
| sichtige Metallblätter Leistungserzeugung für Schiffs- |         |     |
| antrieb                                                | Seite 1 | 197 |

Bücherschau: J. Wiesent, Die Elektrizität auf Grund der jüngsten Forschungsergebnisse. - Karl Kutzbach, Grundlagen und neuere Fortschritte der Zahnrad-Erzeugung. — G. Franke, Elektrische Brasenentstaubung.
— Wie konstruire ich ein Gußstück? — Hermann Fischer, Mischen, Rühren, Kneten und die dazu verwendeten Maschinen. — Schreier, Kontrolle und Revision. — Selbstkosten-Nachrechnung und Buch-

Seite 204

## Ueber die Grundwasserversorgung der Städte.

Von Regierungsbaumeister a. D. Samter, Zivilingenieur in Berlin.

Durch die große Hitze und die damit verbundene Trockenheit dieses Sommers, die uns zur Sparsamkeit im Gebrauch des Trink- und Badewassers mahnte, ist die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf die Einrichtung der zentralen Wasserversorgungsanlagen einschließlich ihrer Bezugsquellen gelenkt worden. Von letzteren ist es eine, die für städtische Wasserversorgungseinrichtungen vorherrschend geworden ist, das Grund-wasser. Dieses gewährt vor anderen Bezugsquellen den Vorteil völliger Keimfreiheit, wenn es in ent-sprechender Tiefe und vor allen Dingen an solchen Stellen gefaßt wird, wo es unter dem Schutz undurchlässiger Schichten gegen schädigende Einflüsse gesichert ist.

Wie die Erfahrung und Beobachtung lehrt, dringt der nicht unmittelbar oberirdisch abgeleitete Teil des atmosphärischen Niederschlagwassers unter dem Einfluß der Massenbeschleunigung in den Erdboden ein minimit und fließt innerhalb desselben weiter. Er erhält noch Zuschüsse durch Wassermengen, die durch Verdich-tung des Wasserdampfs der im Erdinnern befindlichen Luft entstehen. Eine derartige sogenannte Grundwasserbewegung kann nur eintreten, wenn die betreffenden Schichten poröse Beschaffenheit besitzen, sich also aus Sand oder Kies zusammensetzen, während Tonboden als fast undurchlässig angesehen werden kann. Diese undurchlässigen Tonschichten (Bild 1) bil-



den die Sohle, mitunter auch die Decke eines Grundwasserstroms, auf dessen Anzapfung, wie bereits er-wähnt, in überwiegendem Maße die städtische Wasserversorgung beruht.

Als geeignetster Fassungskörper, um Grundwasser aus wasserführenden Sanden und Kiesen zu gewinnen, dient heutzutage der Rohrbrunnen. Seine Leistungsfähigkeit vollzieht sich in guter Annäherung an gewisse mathematische Gesetze, die im folgenden eine eingehende Würdigung erfahren sollen.



Abb. 2.

Abbild.2 stellt einen kreisförmigen Brunnen dar, der mit durchlässigen Wänden bis zur undurchlässigen Schicht heruntergeführt ist, somit nur durch seinen Mante' Wasser aufnehmen kann. In der Entfernung x von der Zylinderachse ist diese Mantelfläche  $F=2\,\pi\,$  x z; in der Zeiteinheit wird daher, wenn mit v die Geschwindigkeit bezeichnet wird, eine gewisse Menge  $Q=2\pi \ x\cdot z\cdot v$  hindurchtreten. Bezeichnet weiter k einen sogenannten Durchlässigkeitsbeiwert, der in der Hauptsache von der Korngröße des Bodenmaterials abhängt und durch Versuche an Ort und Stelle ermittelt werden muß, so kann man die Geschwindigkeit

proportional dem Gefälle, d. h.  $v = k \cdot \frac{dz}{dx}$  setzen und erhält:

$$Q = \pi k x \cdot \frac{d(z^2)}{dx}$$
, wofür man auch

 $\frac{Q}{dx} = d(z^2)$  schreiben kann. Unter Berücksichti-

gung der aus der Abbildung ersichtlichen Integrationsgrenzen ist

$$\frac{Q}{\pi k} \int_{r}^{R} \frac{dx}{x} = \int_{h}^{H} d(z^{2}), \text{ woraus sich}$$

$$\frac{Q}{\pi k} \log n \cdot \frac{R}{r} = H^{2} - h^{2} \text{ ergibt oder auch}$$

$$Q = \frac{\pi k (H + h) (H - h)}{\log n \cdot R - \log n \cdot r}$$
In dieser Gleichung gibt H die Mächtigkeit der

wasserführenden Schichten im unbeeinflußten Grundwasserstrom an und h den Wasserstand im Brunnen während seiner Beanspruchung. R ist derjenige Abstand vom Brunnen, in welchem sich der gesenkte Wasserspiegel wieder an den natürlichen anschmiegt. Denkt man sich jetzt an die Stelle des Brunnens vom Durchmesser 2r einen solchen vom Durchmesser 2r, gesetzt, und erzeugt man in diesem die gleiche Spiegelsenkung, so verhalten sich die Ergiebigkeiten

$$\frac{Q_1}{Q} = \frac{\log n \cdot R - \log n \cdot r}{\log n \cdot R - \log n \cdot r_1},$$

 $\frac{Q_1}{Q} = \frac{\log n \cdot R - \log n \cdot r}{\log n \cdot R - \log n \cdot r},$ da k, H und h unverändert bleiben. Setzt man z. B.  $R = 1000 \text{ m}; \ r = 0.05 \text{ m}; \ r_1 = 0.5 \text{ m} \text{ (d. h. zehnmal so}$ groß), so ist

$$\frac{Q_1}{Q} = \frac{\log n \cdot 1000 - \log n \cdot 0.05}{\log n \cdot 1000 - \log n \cdot 0.5} = \sim 1.3$$

Das Ergebnis besagt, daß ein gemauerter Brunnen von 1 m lichtem Durchmesser bei gleicher Absenkung des Grundwasserspiegels nur 30% mehr Wasser liefert als ein Rohrbrunnen von 10 cm Durchmesser. Um die doppelte Wassermenge bei sonst gleichen Umständen zu erhalten, müßte man, wie die Rechnung leicht ergibt, einen Brunnen von rd. 14,2 m Durchmesser konstruieren. Man gelangt daher zu dem überraschenden Schluß, daß bei ununterbrochener Beanspruchung die Leistungsfähigkeit von zwei Rohrbrunnen mit je 0,1 m lichtem Durchmesser dieselbe ist wie die eines gemauerten Brunnens von 14,2 Durchmesser. Daß letzterer indessen bei nicht ständiger Wasserentnahme einen Wasserspeicher darstellt, der in Zeiten stärkerer Inanspruchnahme der Leitung sich als sehr nützlich erweist, soll nicht verschwiegen werden. Man hat jedoch, wie die weiteren Ausführungen zeigen werden, andere, vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt betrachtet, zweckmäßigere Einrichtungen getroffen, die eine sichere Lieferung der erforderlichen Wassermengen zu Zeiten stärkster Rohrnetzbelastung gewährleisten. Das oben entwickelte Ergiebigkeitsgesetz für die Wasserfassung kann noch in anderer Form zum Ausdruck gebracht

werden. Faßt man den Wert 
$$\frac{\pi k}{\log n}$$
 zu einer kon-

stanten Größe ko zusammen, setzt man ferner (siehe Abb. 2) die Größe H = h + s, also h = H - s, so vereinfacht sich der Ausdruck für die Wasserfassung zu  $Q = k_0$  (2H – s). s. Wenn sich z. B. in einem besonderen Falle die Mächtigkeit der wasserführenden Schicht zu H = 6 m und der Beiwert ko zu 2,5 ergeben hat, so wird bei einer Absenkung um 1 m

$$Q = 2.5 (2 \cdot 6 - 1) \cdot 1 = 27.5 \text{ Liter/sec.}$$

bei einer Absenkung um 4 m

$$Q = 2.5 (2 \cdot 6 - 4) \cdot 4 = 80$$
 Liter/sec. sein.

Mit der Stärke der Absenkung wächst naturgemäß die Ergiebigkeit der Anlage. Richtiger ist es aber, das hydraulische Gleichgewicht so wenig wie möglich zu stören und die Absenkung des natürlichen Grundwasserspiegels auf ein Maß von ungefähr 1½ bis 2 m zu beschränken. Denn große Absenkungen verursachen

die Trockenlegung des wasserführenden Untergrunds bis in erhebliche Tiefen, so daß Zerstörungen des Naturbilds die unausbleibliche Folge sind. Ein diesbezügliches Beispiel liefert u. A. der Berliner Grunewald, wo in der Gegend des Schlachtensees und der Krummen Lanke die noch vor 30 Jahren recht erfreuliche Vegetation hauptsächlich infolge zu starker Absenkung des natürlichen Grundwasserspiegels, und nur zum geringeren Teil durch den sonntäglichen Millionentritt der Großstadtbewohner, fast ganz verschwunden ist.

Senkt man in einem gleichmäßigen Grundwasserstrom von größerer Ausdehnung zwei Brunnen in solchem Abstande ab, daß in der Mitte zwischen ihnen keine oder nur eine unwesentliche Veränderung des Grundwasserspiegels erfolgt (Abb. 3), so wird bei einer

Entnahme von  $\frac{Q}{2}$  auch die Spiegelsenkung in ihnen nur halb so groß sein, als wenn man aus einem einzigen derartigen Brunnen die Wassermenge Q absaugen würde. Aus diesen Erwägungen ist man dazu über-



Abb. 3.

gegangen, eine Reihe von Brunnen zu schlagen und so die zusammenhängende Sicker- oder Siebfläche eines Brunnens in eine Reihe von Einzelbrunnen aufzulösen. Diese Einzelbrunnen beansprucht man so wenig wie möglich, damit nicht infolge zu großer Strömungsgeschwindigkeit des Wassers durch die Sand- oder Kiesfilter die feinen in der Schwebe gehaltenen Körner fortgerissen • werden und ein Versanden und somit Versagen des Brunnens mit der Zeit eintritt. Nach Mitteilungen der Hydrologen Thiem und Prinz rechnet man mit einer mittleren Ergiebigkeit eines Rohrbrunnens von 3 und 5 Sek-Liter bei einem Durchmesser von 150 bis 200 mm. Der Abstand der Brunnen wird bei neueren Ausführungen zwischen 10 und 25 m gewählt. Ueber dieses Maß wird seltener gegangen, weil dann die Möglichkeit besteht, daß Grundwassermengen zwischen zwei Brunnen ungefaßt hindurchströmen und für die Anlage verloren gehen. Genauere Zahlen lassen sich naturgemäß nur von Fall zu Fall auf Grund eingehender Untersuchung der Bodenverhältnisse ermitteln.

Legt man die genannten Zahlen zugrunde, so würde für eine mittlere Stadt von 50 000 Einwohnern die Größe der Wasserversorgungsanlage folgendermaßen errechnet werden:

Der Bedarf an Trink- und Brauchwasser beträgt pro Einwohner und Tag im Mittel rd. 100 Liter. Daher ist der mittlere Tagesverbrauch

 $Q_{mi} = 50\,000 \cdot 100$  Liter oder = 5000 cbm. Aus Gründen besonderer Sicherheit ist jedoch nicht mit diesem Betrage zu rechnen, sondern mit der Zahl des stärksten Tagesbedarfs, die sich auf

 $Q_{max} = 1,5 Q_{mi} = 7500 \text{ cbm beläuft.}$ Wenn angenommen wird, daß die Pumpenanlage diesen Höchstbedarf in 16 Arbeitsstunden fördern soll, so ist die sekundliche Wassermenge

**7500** - 0,130 cbm oder 130 Sek-Liter. 3600 · 16

Paher sind bei einer Rohrbrunnenergiebigkeit von Sek-Liter:  $\frac{130}{5} = 26$  Rohrbrunnen zu schlagen. Da las Pumpwerk allein den jeweiligen Schwankungen Verbrauch nicht zu folgen vermag, werden Sammelbehälter an höchster Stelle des Versorgungsgebiets

Dehälter an höchster Stelle des Versorgungsgebiets ingelegt werden müssen, deren Wasserinhalt für die Zeit der Außerbetriebsetzung in der Nacht ausreicht, Dder aus denen Wasser auch am Tage zu den ZeitDunkten höchster Inanspruchnahme entnommen wird. Für die vorliegenden Verhältnisse wird man die Größe des Behälters so bemessen, daß 25 Prozent des mittleren Tagesbedarfs, d.h. 1250 cbm, von ihm aufgenommen werden können.

Was die Arbeitsleistung der Förderanlage anbelangt, so ist zu deren Ermittelung noch die Kenntnis der Förderhöhe sowie der in den Hauptrohrleitungen

auftretenden Widerstände notwendig.

Bezeichnet  $H_s$  die Saughöhe,  $H_d$  die Druckhöhe, also  $H = H_s + H_d$  die gesamte hydrostatische Förderhöhe, sind ferner  $h_s$  bezw.  $h_d$  die den Widerständen in der Saug- und Druckleitung entsprechenden Flüssigkeitshöhen in Meter Wassersäule, so ist die manometrische Förderhöhe

 $H_{man} = H + h_s + h_d$ 

Bezeichnet ferner y das spezifische Gewicht des Wassers (1000 kg/cbm), Q die sekundlich zu fördernde Menge in cbm, n den Gesamtwirkungsgrad des aus Antriebsmotor und Pumpe bestehenden Aggregats, der bei neuzeitlichen Konstruktionen von Hochdruckkreiselpumpen zu 0,75 ,bei Kolbenpumpen noch höher angenommen werden kann, so ist die Antriebsleistung in Pferdestärken:

$$N = \frac{\gamma \cdot Q \cdot H_{man}}{75 \cdot \eta}$$

Beträgt die manometrische Förderhöhe bei unserem Beispiel 80 m, so wird

$$N^{PS} = \frac{0,130 \cdot 1000 \cdot 80}{75 \cdot 0.75} = \sim 185 \text{ PS}$$

Man wird zwei Pumpen mit einer Antriebsleistung von je rd. 100 PS. wählen, um im Falle des Versagens der einen immer noch mit der anderen arbeiten zu können. Noch besser ist natürlich die Aufstellung eines dritten

Aggregats als Reserve.

Die Ausführung der Grundwasserfassungen erfolgt vielfach so, daß man die einzelnen Brunnen unmittelbar durch Saugleitungen mit den Pumpen verbindet. Zweckmäßiger ist die Einschaltung eines Sammelbrunnens, aus welchem die Pumpen durch die Saugleitung das Wasser heben, während die Verbindung der Rohrbrunnen mit dem Sammelbrunnen durch Heberleitungen erfolgt. Dadurch wird erreicht, daß die Wassergeschwindigkeit in den Heberleitungen konstant erhalten wird. Außerdem läßt die Heberleitung eine größere Saugwirkung als die Saugleitung der Pumpen



zu und kann daher höher gelegt werden, als dies bei den Saugleitungen sich ermöglichen läßt. Im übrigen werden die Rohrbrunnen so angeordnet, daß die Verbindungslinie ihrer Mitten ungefähr senkrecht zur Strömungsrichtung des Grundwassers liegt. Die Abbildung 4 bringt schematisch die Anordnung der Rohr-

brunnenanlage für eine kleinere Stadt zur Darstellung. Die Wasserfassung besteht hier aus 5 Rohrbrunnen, die zu zwei Gruppen von je 2 bezw. 3 Brunnen vereinigt sind, so daß die Anlage in zwei voneinander getrennte Flügel zerfällt, die durch Vermittelung einer Heberleitung in einen gemeinsamen Sammelbrunnen



münden. Von diesem aus wird dann die Förderung des Wassers in das Versorgungsgebiet durch das Pumpensaugrohr vorgenommen.

Abbildung 5 zeigt die Konstruktionseinzelheiten eines Thiem'schen Rohrbrunnens älterer Bauart, der

beim Bau des ersten Leipziger Grundwasserwerks Verwendung gefunden hat. Die lichte Weite des Brunnens beträgt 150 mm. Er besteht aus einem gußeisernen Filterkorb von etwa 3 m Länge, der mit seinem Boden ein einziges Gußstück bildet und von einem verzinnten Kupferdrahtgewebe umgeben ist, welches den Eintritt von Sand in das Innere verhindern soll. An den Filterkorb schließt sich nach oben hin ein ebenfalls gußeisernes Futterrohr an, in dessen Innerem sich das Saugrohr befindet, welches mit der Heberleitung in Verbindung steht. Um ein Abreißen der Saugwassersäule während des Betriebes mit Sicherheit zu verhüten, ist ein Rückfallventil mit Schieber eingebaut. Für die Beobachtung des Grundwasserspiegels dient ein besonderes Peilrohr aus Messing, welches das Saugrohrkniestück des Brunnens durchdringt. An denjenigen Stellen, wo das Eindringen von Leckluft in den Rohrbrunnen zu befürchten ist, sind Dichtungen aus Gummischnurringen aus bestem Paragummi vorgesehen, die im Betriebe einwandfreies Verhalten gezeigt haben.

Diese erste Leipziger Grundwasserfassung ist, wie nebenbei bemerkt wird, eine der größten ihrer Art zur Zeit der Herstellung gewesen. 225 Rohrbrunnen sind an eine zweiflüglige Heberleitung von 2½ Kilometer Länge angeschlossen. Die Ergiebigkeit der Wasserfassung beträgt 30 000 cbm pro Tag bei sehr geringer Beanspruchung des Einzelbrunnens.

Aus besonderen Gründen erfolgt bei den neueren Ausführungen der Anschluß des Brunnens an die Heberleitung vielfach gemäß Abb. 6 derart, daß die Rohr-



brunnenachse in mehr als drei Meter Abstand von derjenigen der Heberleitung angeordnet ist. Veranlassung dazu gibt der Umstand, daß bei den erforderlichen Entsandungen des Rohrbrunnens vor der Betriebsübergabe sich in der unmittelbaren Umgebung des Brunnens trichterförmige Einsenkungen ausbilden, die eine allzunahe liegende Heberleitung gefährden können.

Langjährige Erfahrungen haben schließlich zu derjenigen Ausbildung des Thiemschen Rohrbrunnens geführt, die durch Abbildung 7 zur Darstellung gelangt ist. Abgesehen von denjenigen Verbesserungen der Konstruktion, die durch die Beschriftung der Zeichnung schon hervorgehoben sind, ist zu erwähnen, daß am untern Ende des Brunnens ein kurzes Futterrohr angeordnet ist, worin sich der mitgerissene Sand während des Betriebes ablagern kann, um bei der Reinigung durch eine Ventilbüchse entfernt zu werden. Das Saugrohr kann ohne Betriebsstörung und ohne Erdaushub herausgenommen werden, um das Brunneninnere sofort reinigen zu können. Es ist jetzt aus Kupfer hergestellt, weil dieses sich gegenüber den Angriffen des kohlensäurehaltigen Wassers als widerstandsfähiger erwiesen hat.

Der Einbau derartiger Brunnen geschieht in der Weise, daß zunächst der Boden durch Ventilbohrer



ausgehoben und ein Futterrohr abgesenkt wird, welches bei Brunnen von 150 mm lichter Weite nur einen Durchmesser von 250 mm zu haben braucht. In das jetzt hergestellte Bohrloch wird der Rohrbrunnen so tief hinabgesenkt, daß der Filterkorb sich in der erforderlichen Tiefe befindet. Nunmehr wird das Futterrohr so weit hochgezogen, daß die Maschen des Filterkorbs frei werden.

Von Interesse dürften noch einige Mitteilungen über die Einrichtungen der Förderanlage selbst sein,

welche für neuzeitliche Wasserversorgung in Frage kommen. Als Beispiel ist ein in Süddeutschland erbautes Werk herausgegriffen, das vor einigen Jahren dem Betrieb übergeben wurde und aus mannigfachen Gesichtspunkten zu den bedeutendsten Anlagen auf dem vorliegenden Gebiet in Deutschland zu rechnen ist. Es handelt sich um die Förderanlage der Württembergischen Landesversorgung, welche ein Gebiet von 4400 Quadratkilometern mit einer Bewohnerzahl von rund einer halben Million einschließlich der Stadt Stuttgart vollständig bzw. zuschußweise mit Wasser be-liefert. Hierbei wurde der Ort Niederstotzingen als zweckmäßig für die Errichtung der Zentrale angesehen, da in seiner Nähe Grundwasserströme nachgewiesen wurden, die für die geforderte Leistung von mindestens 1000 Liter/Sek. zur Anzapfung geeignet schienen. Aus 127 Rohrbrunnen, die bis auf eine Tiefe von 17 m reichen, in Abständen von je 50 m angeordnet sind und eine Filterweite von 300 bis 500 mm



Abb. 8

besitzen, wird die erforderliche Wassermenge gewonnen. Fünf Hochdruckkreiselpumpen mit zwei Stufen, die insgesamt eine Antriebsleistung von ca. 5000 PS erfordern und durch Drehstrommotoren angetrieben sind (Abb. 8), können im Höchstfalle bei gleichzeitigem Arbeiten eine Wassermenge von 8450 cbm in der Stunde in die Rohrleitungen werfen, wobei sich die manometrischen Förderhöhen zwischen 106 und 148 m bewegen. Die Pumpen sind von der Firma Klein, Schanzlin & Becker Akt.-Ges. in Frankenthal gebaut, während die elektrische Ausrüstung von den Siemens-Schuckert-Werken in Berlin geliefert wurde. Die größte Pumpe drückt 2300 cbm/St. auf eine manometrische Förderhöhe von 137 m mit einem Energiebedarf von 1500 PS. Der Wirkungsgrad dieser Pumpe errechnet sich daher zu:

$$\eta = \frac{2300 \cdot 1000 \cdot 137}{3600 \cdot 75 \cdot 1500} = \sim 0.80$$

Er ist bei den andern Pumpen ungefähr ebenso hoch. Wiewohl Kolbenpumpen gegenüber Kreiselpumpen einen größeren Wirkungsgrad ergeben und das Ansaugen bei ihnen keine Schwierigkeiten bereitet, sind letztere gewählt worden wegen ihres geringen Raumbedarfs, der wesentlich kleineren Anschaffungskosten, der einfacheren Bedienung und nicht zum wenigsten aus der Erwägung, daß die Strömung des Wassers durch die an und für sich schon stark beanspruchten Hauptdruckleitungen im Gegensatz zu den mit wechselnder Kolbengeschwindigkeit arbeitenden Kolbenpumpen fast völlig gleichmäßig und stoßfrei erfolgt.

Angesichts des großen Umfangs der Anlage — die am weitesten abgelegene Anschlußgemeinde ist von Niederstotzingen in der Luftlinie 105 km entfernt — ergeben sich naturgemäß recht beträchtliche Widerstände in den Rohrleitungen. In der 36 km langen Druckrohrleitung von 900 mm Durchmesser, die von Niederstotzingen quer durch die schwäbische Alp bis zu dem ersten Hochbehälter von 12 000 cbm Fassungsvermögen führt, beträgt dieser Widerstand, in m Wassersäule ausgedrückt, bei einer Wassergeschwindigkeit von 0,7 m in der Sekunde überschläglich

$$0.03 \cdot \frac{36\,000 \cdot 0.7^2}{0.9 \cdot 2g} = 30 \text{ m. Man hat bei dieser Anlage}$$

den Wert der hydraulischen Widerstände zuerst sogar überschätzt und erst nach einem gründlichen Umbau der Pumpenanlage die guten Ergebnisse erhalten, die bereits hervorgehoben wurden.

## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Gewinnung von Leuchtgas aus städtischem Abwasser-Klärschlamm. Seit langem weiß man, daß bei de Gärung von Zellulose und organischen Abfallstoffen aller Art, so z. B. in Sümpfen, Teichen und Klärbecken brennbare Gase entstehen, und man hat auch schon früher, namentlich im Ausland, versucht, diese Gase zur Heizung oder zu motorischen Zwecken nutzbar zu machen. In den letzten Jahren wurden in der Abwasser-Kläranlage der Stadt Erfurt eingehende Untersuchungen über die Menge der auf diese Weise zu gewinnenden Gase und über die Bedingungen, unter denen die Gasentwicklung am besten vor sich geht, ausgeführt, worüber G. Straßburger in der Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure 1925, Seite 109-110, nähere Mitteilungen macht. Danach ist die Fäulnis des in Abwasser-Kläranlagen abgeschiedenen Schlammes auf die Tätigkeit von Bakterien zurückzuführen, deren Entwicklung von der chemischen Zu-

sammensetzung des Abwassers, seiner Temperatur und seinem Sauerstoffgehalt abhängig ist. Neutrale Abwässer und ihr Schlamm sind bei angenehmer Wärme und genügender Frische der beste Nährboden für die Fäulnisbakterien. Bei der normalen Abwassertemperatur von 5° im Winter und bis zu 14° im Sommer sowie bei der üblichen Größe der Faulräume können die Bakterien aber nicht in ausreichender Menge zur Entwicklung kommen, der Schlamm fault daher unter diesen Bedingungen nicht vollständig aus und es werden dabei im Durchschnitt nur 3 cbm Gas jährlich auf den Kopf der Bevölkerung gewonnen.

Die in Erfurt vorgenommenen Versuche haben gezeigt, daß es möglich ist, diese Gasmenge auf 6 bis 10 cbm zu erhöhen, wenn man den Schlamm bei einer Temperatur von etwa 30° faulen läßt, für eine Bewegung der Schlammassen sorgt und dem Faulraum hinreichende Mengen Luft zuführt. Zugleich wird durch

diese Maßnahmen eine Verringerung der angefallenen Schlammengen auf ½10 erzielt, so daß auch noch eine beträchtliche Verminderung der Lohnausgaben sowie eine geringere Ausdehnung der Trockenbeete erreicht wird. Die Trocknung des ausgefaulten Schlammes braucht bei Anwendung des obigen Verfahrens nur im Sommer zu erfolgen, während im Winter der Schlamm ohne jeden Nachteil im Faulraum lagern kann; auf diese Weise wird erreicht, daß eine Stadt von 100 000 Einwohnern Trockenbeete im Ausmaß von nur 500 qm braucht, während heute weit größere Flächen hierfür erforderlich sind.

Die wirtschaftliche Bedeutung, die die Gasgewinnung aus dem Klärschlamm für die Großstädte hat, kann man aus folgender Berechnung erkennen: In den städtischen Gaswerken werden zur Herstellung von 1 cbm Leuchtgas von 4000-5000 WE etwa 3,3 kg Steinkohle benötigt. Da aus einer Abwasserkläranlage auf jeden Einwohner im Jahre durchschnittlich 8 cbm Gas von dem doppelten Heizwert des Steinkohlengases gewonnen werden können, so entspricht diese Gasmenge etwa 52 kg Steinkohle, bei 100 000 Einwohnern also rund 5200 t Kohle. Unter der Annahme, daß 1 cbm Sumpfgas einen Wert von 18 Pfg. hat, berechnet Straßburger für eine Stadt von 100 000 Einwohnern aus der Gasgewinnung in der Abwasserkläranlage eine Einnahme von 144 000 Mk. und einen Reingewinn von 34 000 Mk. bzw. von 42 000 Mk. unter besonders ungünstigen Verhältnissen.

Die in Erfurt ausprobierte Bauart für die Faulräume mit Sumpfgasgewinnung hat den Namen "Erfurter Trichter" erhalten. Eine derartige Anlage für eine Stadt von 100 000 Einwohnern erfordert eine Faulraumgröße von rund 2500 qm, wogegen eine Kläranlage bisheriger Bauart mit natürlich betriebenen Faulräumen für dieselbe Leistung einen Faulraum von 8000 qm benötigt. Es werden also bei künstlicher Unterstützung des Faulvorganges 5500 qm Faulraum weniger gebraucht, während anderseits für die Erwärmung der Faulräume auf 30° jährlich 15000 cbm Gas aufzuwenden sowie eine Hebeanlage mit 2 PS Antriebkraft zu erstellen sind, deren Betriebkosten jejedoch nur 5700 Mk. jährlich betragen. Die Erfurter Trichter bestehen aus vier Kammern, die nacheinander von dem Schlamm durchlaufen werden, wobei er allmählich zur Reife gelangt. Die Kammern sind mit einem sinnreich angeordneten Rohrnetz verbunden, so daß die Bewegung des Schlammes, die Umwälzung, Spülung und Entleerung jeder Kammer durch entsprechende Schieberstellung sehr einfach vor sich geht. Die ständig mit einer Kreiselpumpe umgewälzten Faulraumwasser werden mittels Flammrohren durch das eigene Gas im Belüftungraum geheizt, während gleichzeitig durch einen Kompressor dem Wasser Luft zugeführt wird. Das entwickelte Gas strömt aus reichreichlich bemessenen Standrohren (Domen) aus jeder kammer unter eigenem Gefälle durch den Zähler ab und kann dem Gaswerk oder sonstigen Verwendungsstellen zugeführt werden.

Eröffnung der Luftschiffahrtausstellung. Die Luftschiffahrtausstellung der Deutschen Verkehrsausstellung, die am 15. Juli eröffnet wurde, bietet nach einer 12jährigen Pause der breiten Oeffentlichkeit zum ersten Male wieder einen Ueberblick über den heutigen Stand der Flugzeugindustrie. Die praktischen Erfolge der Kriegsjahre und die intensive Konstruktionsarbeit in den Nachkriegsjahren haben zu umwälzenden Neuerungen in der Entwicklung des Flugzeugbaues geführt. Dominierend ist jetzt die freitragende Fläche und die

Ganzmetallausführung, beides Erfindungen deutschen Ursprungs, die um so höher zu bewerten sind, als sie unter fast unüberwindlichen Schwierigkeiten, mit denen die Entente durch die Begriffsbestimmungen die Schwächen eines übertriebenen Machthungers dokumentierte, entstanden. Es wäre ein großer Erfolg der Deutschen Verkehrsausstellung, wenn es gelänge, die Ententestaaten von jenen Anschauungen freizumachen, und sich ein gegenseitiges Einverständnis anbahnen würde, um ein internationales Zusammenwirken im Dienste des Luftverkehrs zu erreichen.

Die vom Verbande Deutscher Luftfahrzeuge-Industrieller getroffene wohlgelungene Auswahl bietet wohl den wesentlichsten Bestandteil der in dieser Art einzig dastehenden Ausstellung.

Oleich beim Eintritt fällt rechts auf einem erhöhten Sockel stehend der größte Vertreter unter unseren heutigen Verkehrsflugzeugen, das dreimotorige Junkers Großflugzeug G23 ins Auge. Die Maschine is nach den Begriffsbestimmungen in Deutschland nur mit beschränkter Motorenstärke zugelassen. Sie enthält daher nur in den Tragflächen 2 je 100-PS-Mercedes Motoren und im Rumpf einen 185-PS-BMW-Motor Das Flugzeug hat sich aus dem ebenfalls ausgestellte kleineren einmotorigen Typ F13, der im In -und Auslande den Ruf der Junkers-Flugzeuge begründet hat, entwickelt. Ein weiterer Beweis der Tätigkeit der Junkers-Werke ist die Spaltflügel-Maschine T29, die sich durch ihre jüngsten Erfolge beim Deutschen Rundflug gut einführte. Die Maschine ist mit einem neuen luftgekühlten Junkers-Motor ausgestattet.

Des weiteren stellen die Junkers-Werke ein Kurierflugzeug Typ A 20 mit 160-PS-Mercedes-Motor aus, welches im Nachtflugverkehr Warnemünde-Stockholm Verwendung findet. Außerdem ist eine kleine Zubringermaschine für zwei Passagiere mit einem 77-PS-Siemens-Motor ausgestattet, ausgestellt

Die sämtlichen Junkersmaschinen besitzen freitragende Flächen und sind in Ganzmetall ausgeführt. Sie sind mit Schwimmern versehen auch auf dem Wasser verwendbar. Außer einzelnen Schwimmern ist auch ein Junkers Ganzmetallpropeller zu sehen, dessen Steigungswinkel beliebig verändert werden kann.

Eine fast so hohe Zahl von Flugzeugen haben die Udet-Flugzeugwerke München-Ramers. dorf zur Schau gestellt. Vor allem ist die glücklichste Konstruktion der Udet-Werke, der Typ U 10 mit 35 PS Siemens-Motor, der sich in der Sportfliegerei großer Beliebtheit erfreut zu sehen; beim Deutschen Rundflug errang dieser Typ in seiner Klasse den 1. Preis. Der ebenfalls ausgestellte, durch Udets Schauflüge bekannte kleine Doppeldecker "Flamingo" mit 80 PS Siemens-Motor ist besonders geeignet für Kunst- und Schauflüge. Als ein neuer Versuch repräsentiert sich eine für den Zubringerdienst gebaute Limousine mit 100 PS Siemens-Motor mit einer Spaltflügelkonstruktion. Der durch den Rhön-Segelflug-Wettbewerb bekanntgewordene Sporteinsitzer Udet "Colibri" mit Douglas-Motor vervollständigt die Reihe. Die Firma Udet hat im Rahmen des Deutschen Aero-Lloyd ausgestellt, in welchem vor allem der Dornier, Komet" ins Auge fällt. Die Maschine hat schon vet schiedentlich Beweise ihrer hohen Leistungen gegeben. Sie ist mit einem 400 PS Rolls-Royce-Motor ausgestattet und wird im Streckenverkehr des Aero Lloyd verwendet. Daneben findet das Sport- und Schulflugboot Dornie "Libelle" mit einem SiemensMotor seinen Platz. Im gleichen Rahmen haben die Albatros - Flugzeugwerke Johannisthal ausgestellt. Es ist wohl die älteste Flugzeugfabrik, die bis heute ihrem Fach treu geblieben ist. Die alterprobte Bauweise in Fournierholz ist bis zum heutigen Tage beibehalten worden. Die Fabrik stellt ein Verkehrsflugzeug Typ L 58 und ein Schulflugzeug Typ L 68 aus.

Die LuftfahrzeuggesellschaftStralsund hat die Ausstellung mit einem freitragenden Ganzmetallhochdecker beschickt, welcher sowohl mit einem 100-PS-Mercedes als einem 75-PS-Siemens-Motor ausgestattet werden kann. Außer diesen beiden Maschinen ist ein kleineres Sportflugzeug LFG V 52 zu sehen.

Nicht zuletzt verdient die Rohrbach Metallflugzeug G.m.b.H. Erwähnung. Leider ist die bekannte Verkehrsmaschine nur im Modell sichtbar. Man bekommt einen Eindruck von der gewaltigen Größe dieser Maschine durch die zur Schau gestellte Fläche. Diese Fabrik ist leider durch die Begriffsbestimmungen genötigt ihre Patente im Ausland auszuwerten.

Die Fokke-Wulff Flugzeugbau A.-G. Bremen stellt die dem Luftverkehr durch ihre vorzüglichen Leistungen bekannten Maschineneindecker für 4 Personen aus. Der eine Apparat ist mit einem 100-PS-Mercedes-Motor ausgestattet, der andere mit einem 75-PS-Siemens-Motor.

Der bekannte Sport- und Schuldoppeldecker der Dietreich-Flugzeugwerke A.-G. Kassel ist mit einem 75-PS-Doppeldecker vertreten.

Das Stahlwerk Mark, Breslau, hat die Ausstellung mit einem neuen Typ, einem Doppeldecker mit einem Fünfzylinder-Mark-Motor beschickt. Die Fabrik beschäftigt sich auch neuerdings mit der Herstellung von luftgekühlten Sternmotoren.

Der bewährte Konstrukteur Heinkel hat speziell auf die Herstellung von Schulflugzeugen sein Augenmerk gerichtet. Die beiden in Fournierholz ausgeführten Doppeldecker sind mit 100-PS-Mercedes und einem 80-PS-Siemens-Motor ausgestattet. Die genannten Maschinen werden von der Arado-Handels G.m.b.H. verwendet.

Besondere Beachtung verdienen noch die Erzeugnisse der Kasparwerke Travemünde. Der ausgestellte Doppeldecker C 26 mit 100 PS Bristol Lucifer hat seine enorme Leistungsfähigkeit beim Deutschen Rundflug bewiesen.

Die Klasse der Leichtflugzeuge ist mit 3 Exemplarer. vertreten. Das durch seine jüngsten Erfolge bekannte Flugzeug der Daimler-Motoren-Gesesellschaft Typ L 20 mit einem 19-PS-Zweizylinder-Daimler-Motor ausgestattet.

Die Bahnbedarfs-A.-G. Darmstadt stellt den durch den Erfolg beim Zugspitzflug bekannten kleinen Eindecker mit einem Blackburn-Motor aus.

Die Messerschmidt-Flugzeug werke bringen ebenfalls ein Leichtflugzeug, welches mit einem Douglas-Motor ausgestattet ist.

Eine besondere Abteilung bildet die Ausstellung der Flugzeugmotoren. Hier sind die Bayrischen Motorenwerke A.-G. mit ihrem neuesten Typ, einem BMW. IV wassergekühlten 6-Zylinderstandmotor, der ungefähr 300 PS leistet, vertreten. Die Junkers-Motoren werke stellen einen luftgekühlten 6-Zylinderstandmotor mit einer Leistung von 75 PS und einen 6-Zylinderwassergekühlten-Standmotor mit 195 PS Leistung aus. Die Siemens & Halske A.-G. Berlin bringt drei Typen ihrer luftgekühlten Sternmotoren und zwar einen 5 Zylinder mit 55 PS Leistung,

einen 7 Zylinder mit 77 PS Leistung und einen 9 Zylinder mit 99 PS Leistung. Die Daimler-Motorengesellschaft begnügt sich mit der Ausstellung eines kleinen 19 PS luftgekühlten 2-Zylindermotors für Leichtflugzeuge.

Unter den sonstigen Ausstellern ist der von der Firma Schröder ausgestellte Heinike-Fallschirm, der mit einer lebensgroßen Figur in sehr demonstrativer Weise von der Decke der Ausstellung hängt, erwähnenswert.

Sehr interessante optische Artikel, die im Luftverkehr benutzt werden, werden von den Firmen Görz und Steffen & Haymann gezeigt.

Von den Flugzeugfirmen stellen die Haw-Propellerwerke einen Ganzmetallpropeller aus. Die Firma Kalbskopf führt eine Auswahl von Gummikabeln, die für die Fahrgestellfederung benutzt werden, vor.

Die obere und mittlere Oder als Wasserstraße. (Strombaudirektor Fabian-Breslau, Tagung der Hafenbautechnischen Gesellschaft Oderbund, Mai 1825.) Die Oder übertrifft an Länge alle natürlichen Wasserstraßen Deutschlands und ist der einzige Strom, der auf seiner ganzen schiffbaren Länge ausschließlich in Preußen liegt. Aber nur von Küstrin abwärts kann die Oder sich mit der unteren Elbe messen, oberhalb entfällt die Hälfte des Niederschlagsgebietes auf die Warthe, der Oder verbleiben nur 54 000 qkm Niederschlagsgebiet wie sie etwa die Elbe bei Dresden besitzt. In Breslau ist das Niederschlagsgebiet nicht größer als in der Warthe bei Pogorzdlice an der früheren russischen Grenze.

Dabei hat die Oder zwar größere Wassermengen als die Warthe, aber viel größere Unbeständigkeit in der Wasserführung. Die Hochwassermengen bringen in Ratibor das 30fache, in Hohensaathen nur noch das 7fache der mittleren Wassermengen, während das Niedrigwasser in Ratibor auf den 11ten, in Hohensaathen auf den 4. Teil der Mittelwassermengen herabgeht. Bei kleinstem Wasser halten sich Oder und Warthe an Wassermengen die Wage, die Warthe ist wegen des geringeren Gefälles sogar leistungsfähiger für die Schiffahrt.

Die Niedrigwasserführung der Oder hat besonders in den letzten Jahren so nachgelassen, daß das Wort geprägt wurde, die Oder bilde sich zu einem Steppenfluß aus. Dann würde ihr auf die Dauer auch mit Zuschußwasser nicht zu helfen sein. Die Landesanstalt für Gewässerkunde hat für den Pegel Crossen an der Oder den Nachweis erbracht, daß die kleinsten Niedrigwassermengen von 1811 bis 1920 keine dauernde Abnahme, sondern ein Schwanken um einen bestimmten Mittelwert zeigen, die letzten 4 trockenen Jahre sind dabei allerdings nicht berücksichtigt und bringen neue Zweifel in diese Beweisführung. Sicher hat sich die Erfahrung alter erfahrener Schiffahrtstreibenden bestätigt, daß sich die Wasserführung bei Breslau gegenüber derjenigen von Ratibor bei Niedrigwasser wesentlich verschlechtert hat. Wenn auch vielleicht in Ratibor eine Besserung eingetreten sein könnte durch tieferes Einschneiden des Stromes oberhalb Ratibor, so muß doch im wesentlichen die Anhebung des Wasserspiegels auf der 150 km langen kanalisierten Strecke Cosel-Breslau als Ursache der verminderten Niedrigwasserführung betrachtet werden. Die Bodenverhältnisse der durchschnittlich etwa 5 km breiten Oderniederung ermöglichen der Pflanzenwelt auf ausgedehnten Strecken, in dürren Zeiten ihren Wasserbedarf aus der Oder zu entnehmen. Die Verluste sind um so größer je höher

der Wasserspiegel der Oder steht. Ebenso wie oberhalb Breslau durch künstliche Anhebung die Verluste stärker geworden sein müßten, kann unterhalb Breslau, wo sich der Fluß infolge der Geradestreckung und weitgehenden Eindeichung seit hundert Jahren immer tiefer einfrißt, eine Verminderung der Verluste herausgestellt haben. In Steinau sind 1841 bereits ebenso niedrige Wassermengen festgestellt worden, wie in den schlimmsten Dürrejahren 1904 und 1921.

Daß die Wasserführung der Oder für eine neuzeitliche Schiffahrtstraße ohne Zuschußwasser nicht ausreicht, ist sicher. Nach eingehender Untersuchung von 150 verschiedenen möglichen Staubecken ist schließlich in Ottmachau eine Stelle gefunden, in welcher 135 Millionen Kubikmeter aufgespeichert werden können, von denen 40 Millionen als Hochwasserschutzraum und 90 Millionen als Zuschußwasser dienen sollen. Diese Menge genügt, um die jetzt nur 20 cbm/Sek. betragende kleinste Wassermenge bei Breslau 50 Tage lang zu verdoppeln.

Grundrißgestaltung und Gefälleverhältnisse der Oder lassen wenig zu wünschen übrig, nachdem Friedrich der Große mit der Geradestreckung des Flußlaufes ganze Arbeit gemacht hat. Das Flußbett kann aber, weil es in feinen Sand eingeschnitten ist, nicht beliebig eingeschnürt werden. Es muß auch vermieden werden, daß eine Hebung des Mittelwassers eintritt.

Bei der gemittelten kleinsten Abflußmenge der sechs wasserärmsten Jahre von 1900—1909, die für Breslau 46 cbm beträgt, ist die erstrebte Wassertiefe von 1,40 m fast ohne Zuschußwasser zu erreichen, bis Fürstenberg wird die Tiefe sogar auf 1,70 m zunehmen. Mit Hilfe von Ottmachau wird erreicht, daß auch bei kleineren Wassermengen diese Tiefe zu erwarten ist.

Die kanalisierte Oder oberhalb Breslau ist eine durchaus leistungsfähige Wasserstraße für Schiffe von 1,50 m Tiefgang. Von Längenabmessungen der Schiffe ist infolge der Erbauung der Schleppzugschleußen praktisch keine Grenze gesetzt, die Breite wird durch die Torweiten der Schleußen von 9,6 m begrenzt, so daß das übliche 1000-Tonnenschiff hier nicht ganz Platz hat. Immerhin haben die größten Kähne auf der Oder schon 780 Tonnen Tragfähigkeit.

Der Betrieb der kanalisierten Strecke ist reichlich dreimal so teuer als der der freien Stromstrecke. Die Neubaukosten einer Kanalisierung sind mindestens doppelt so teuer. Für die Oder kann eine weitere Kanalisierung wegen der Wasserentziehung bei Dürre kaum in Frage kommen.

Oberhalb Cosel gilt die Oder zwar noch bis Ratibor als schiffbar, wird aber nur noch von Baggerkähnen zur Kiesgewinnung befahren. Das Wehr bei Cosel ist weder zu Schiffahrtszwecken noch zur Kraftgewinnung, sondern lediglich zu fortifikatorischen Zwecken erbaut.

Der Klodnitzkanal, früher ein Hauptzubringer, hat durch den Wettkampf mit der Eisenbahn seine Bedeutung eingebüßt. Der jetzige Umschlag in Cosel ist für das oberschlesische Gebiet aber sehr kostspielig und wegen der großen Wasserstandsschwankungen und Unterbrechungen durch Hochwasser nachteilig. Die Anstoßfrachten betragen die Hälfte der Schiffsfracht Cosel—Berlin. Die arg bedrängte Oberschlesische Industrie wünscht unmittelbare Verbindung mit dem Wasser, wie sie im Zusammenhang mit dem Donau-Oder-Kanal beabsichtigt war. Leider wird der Kanal, der früher in Kandrzin abzweigen sollte, nun am das Stück Kandrzin-Cosel länger und es fällt die Wasserversorgung aus der oberen Oder fort. Jedenfalls stößt das Projekt jetzt auf größere Schwierig-

keiten, die vielleicht vermindert werden, wenn es gelingt, die Sandentnahme für den Bergwerksversatz so einzurichten, daß ein Staubecken zur Kanalspeisung gewonnen wird. Alle übrigen Kanalpläne zur Oder haben keinen Sinn, solange die Oder nicht genügend Zuschußwasser erhält. Soweit die Kanäle selbst der Oder Wasser zuführen, verdienen sie besondere Förderung.

Der Verkehr auf der Oder hat bis 1913 einen über Erwarten großen Aufschwung genommen, durch Krieg und Polenwirren sinkt er dann jäh ab. Jedes Jahr mit geringer Wasserführung bringt eine einschneidende Verringerung des Verkehrs. Es ist mit Sicherheit zu erwarten, daß eine Steigerung der Leistungsfähigkeit der Oder den Verkehr nicht nur auf die Höhe des Jahres 1913, sondern weit darüber hinaus steigern wird.

Weltkraftkonferenz. Die Summe von Arbeit, die allein in den Vorträgen für die erste Weltkraftkonferenz 1924 geleistet wurde, liegt heute in vier dicken Bänden vor. Glücklicherweise hat man sich entschlossen, als fünften Band ein ausführliches Sachregister herauszugeben, das allein es ermöglicht, in dieser Menge von Stoff sich zurechtzufinden. Es sind so viele Exemplare des Gesamtwerkes bereits verkauft, daß heute schon die sehr erheblichen Geldmittel, die für die Drucklegung aufgewendet werden mußten, als gedeckt anzusehen sind.

Die Organisation der Weltkraftkonferenz besteht heute aus nationalen Komitees, die in den einzelnen Ländern gebildet worden sind. Die Vertreter dieser nationalen Komitees bilden den Zentralarbeitsausschuß in London, an dessen Spitze der erfolgreiche Organisator der ersten Weltkraftkonferenz, Herr Dunlop, steht. Die Geschäftsführung des Zentralarbeitsausschusses hatte die Vertreter der Länder zu einer Sitzung nach London eingeladen. Dieser große Arbeitsausschuß sollte über wichtige Fragen der weiteren Organisation Vorschläge ausarbeiten, die den nationalen Komitees der einzelnen Länder unterbreitet werden sollen. Die Sitzungen fanden vom 27. bsi 30. Juli in London statt. Es waren durch 23 Abgeordnete 20 Länder vertreten und zwar Australien, China, Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Holland, Indien, Irischer Freistaat, Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Luxemburg, Niederländisch-Indien, Norwegen, Peru, Rußland, Schweden, die Schweiz und die Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Deutschland war durch den Geschäftsführer des deutschen nationalen Komitees, Prof. C. Matschoß, vertreten. Die Ergebnisse dieser eingehenden Beratungen in London waren getragen von demselben Wunsch einheitlichen Zusammenarbeitens zwischen allen Völkern, wie er bereits bei der ersten Weltkraftkonferenz so stark zum Ausdruck kam. Auf Einzelheiten wird später, wenn die Vorschläge schriftlich vorliegen und von den einzelnen nationalen Komitees bearbeitet sein werden, zurückzukommen sein. Interessieren wird aber heute bereits, daß der Zentralarbeitsausschuß der Ansicht war, man könne eine große Vollsitzung der Weltkraftkonferenz nicht vor 1930 wieder zusammenberufen. Den Ort der nächsten Weltkraftkonferenz schon heute zu bestimmen, wurde als verfrüht angesehen.

Um die Vollsitzung planmäßig vorzubereiten und um das Interesse an den Fragen der Konferenz in den einzelnen Ländern wach zu erhalten, wurde es als zulässig und als wünschenswert bezeichnet, in der Zwischenzeit Teilsitzungen mit beschränktem Programm abzuhalten. In dieser Beschränkung wurde auch die

Einladung der Schweiz, bereits 1926 in Basel in Verbindung mit der Ausstellung für Wasserkraft und Binnenschiffahrt die Weltkraftkonferenz tagen zu lassen, angenommen. Es wird also in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres in Basel diese erste Teilsitzung der Kraftkonferenz stattfinden. Zugleich sollen die Delegierten aller Länder zu einer Sitzung in Basel zusammentreten. Man plant, in Basel in erster Linie die Fragen der Elektrizitätsgewinnung durch Wasserkraft, den elektrischen Ausbau und Betrieb der Eisenbahnen und die Anwendung der Elektrizität in der Landwirtschaft zu behandeln, und zwar sollen nicht nur die technischen Osichtspunkte, sondern vor allem auch die durch die gesetzlichen Bestimmungen der Länder geschaffene Lage und die rein wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkte eingehend berücksichtigt werden.

Ferner hat man sich grundsätzlich dafür ausgesprochen, daß in großen geographischen Einheiten wie Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, ferner Osten und Austral-Asien zwischen den Vollkonferenzen solche Konferenzen mit beschränktem Programm stattfinden könnten, zu denen aber jedesmal alle Länder einzuladen wären. Die Programme würden durch den Zentralausschuß zu billigen sein. Weiterhin ist die Notwendigkeit klar erkannt worden, die weiteren Arbeiten der Konferenz auch durch das gedruckte Wort planmäßig vorzubereiten. Es wird darüber verhandelt, ob nicht in längeren Zeiträumen eine internationale Zeitschrift besonderer Art, die in mehreren Sprachen abzufassen wäre, herausgegeben werden könnte. Diese Fragen wie manche andere, werden aber erst in den einzelnen Ländern eingehend zu behandeln sein, ehe hierüber Endgültiges gesagt werden kann. Wenn der Geist einheitlichen Zusammenarbeitens, wie er auch bei dieser Sitzung in London zum Ausdruck kam, erhalten bleibt, kann mit die Technik wesentlich fördernden Ergebnissen dieser internationalen Zusammenarbeit gerechnet. werden. (VDI., Nachrichten 5. 8. 1925.)

Patentamtsaufbau nennt Patentanwalt Dr. Oskar Arendt, Berlin W 50, eine Zusammenfassung von Organisations- und Personalmängeln im deutschen Reichspatentamt mit Vorschlägen zur Beseitigung dieser Ursachen für die Wertminderung des früher in Fachkreisen höchstgeschätzten deutschen Patentes. Es häufen sich die Fälle, wo vom deutschen Patentamt übersehene Veröffentlichungen im Auslande entgegengehalten werden, auf Grund derer die Versagung oder erhebliche Beschränkung des Auslandspatentes erfolgt und das deutsche Patent hinfällig, mindestens aber stark entwertet wird. Auch hat Doppelpatentierung gleicher Erfindungen durch verschiedene Prüfungsstellen Rechtsverwirrung und Vermögensschäden zur Folge gehabt.

Grundbedingungen für eine einwandfreie Vorprüfung sind richtige Verteilung der neuen Anmeldungen an die zuständigen Prüfungsstellen, unverzögerte Beschaffung, Vollständigkeit und richtige Verteilung der ausländischen Patentschriften und der technischen inund ausländischen Literatur und Sachverständigkeit der Prüfer und ihrer Mitarbeiter.

Diese Bedingungen werden heute nicht immer voll erfüllt. Die Verteilung der neuen Eingänge erfolgt häufig mehr nach äußerlichen Merkmalen und Schlagworten als nach dem wirklichen Inhalt der Anmeldungen. Außer sachverständiger Besetzung bzw. Beratung der Verteilungsstelle könnte eine Verordnung zur genaueren Kennzeichnung der Erfindungen im Titel hier Abhilfe schaffen. In Zweifelsfällen könnten die Zuweisungsmerkmale durch Rückfragen beim An-

melder oder dessen Vertreter genauer festgelegt werden.

Die Beschaffung und Verteilung des Prüfungsmaterials sollte zweckmäßig von einer literarisch-technischen Zentralstelle aus erfolgen, die gleichzeitig eine auszugsweise Bearbeitung des Stoffes zur Entlastung der Prüfer vornehmen könnte. Veröffentlichungen in anderen Sprachen als deutsch, englisch und französisch müßten in einwandfreien Uebersetzungen vorliegen. Eine technologisch richtigere Eingruppierung der Patentschriften, gegebenenfalls mit Angabe weiterer in Frage kommender Klassen und Gruppen auf der Druckschrift würde auch dem Publikum Nachforschungen im Patentamt erleichtern und erfolgreicher gestalten.

Bei der jetzt außerordentlichen Arbeitsüberlastung und Bedrängung der Prüfungsstellen, bei ungenügender Anzahl von Hilfskräften ist eine mehrmonatliche Verzögerung der jetzt oft flüchtigen Prüfungsbescheide nicht verwunderlich. Das Reichspatentamt braucht deshalb eine größere Anzahl hervorragend befähigter, gründlich ausgebildeter und erfahrener Ingenieure und Chemiker zur Unterstützung und als Nachwuchs für die Prüfer. Die heutigen Anstellungsbedingungen und Beförderungsaussichten sind bezüglich Bezahlung und Anrechnung der Praxis auf das Dienstalter kein genügender Anreiz, um vollwertige Kräfte zu gewinnen. Deshalb müßte die Personalfrage durchgehend und weitherzig zugunsten der bereits angestellten und noch anzustellenden Prüfungsbeamten geregelt werden. Fortbildungskurse, Besichtigungen, Dienstreisen und Beurlaubungen in die Praxis in weitgehenderer Weise als bisher wären geeignet, die Prüfer in enger Fühlung mit der Entwicklung der Technik zu halten. Zur Entlastung der Prüfungsstellen von Schreib- und anderen mechanischen Arbeiten ist eine stärkere Heranziehung moderner Hilfsmittel und eine zeitgemäßere Organisation des Bureaubetriebes geboten.

Für die deutsche Warenzeichenprüfung muß ein rascheres Tempo, falls erforderlich durch Vermehrung der Prüfungsbeamten, verlangt werden, da bis zur Entscheidung über die Eintragung häufig alle geschäftlichen Maßnahmen des Anmelders gehemmt werden. Zur Vermeidung zweckloser Anmeldungen und von Geld- wie Zeitverlusten dafür sollten auch die schwebenden Warenzeichenanmeldungen dem Publikum, mindestens den Patentanwälten, für Recherchen zugänglich gemacht werden, da es keine triftigen Gründe gibt für die im Prüfungsverfahren doch aufgegebene Geheimhaltung der bereits vorliegenden Warenzeichenanmeldungen.

Ein Teil der jetzt anderen Reichsbehörden zufließenden jährlichen Millionenüberschüsse des Reichspatentamtes würde bei richtiger Verwendung eine durchgreifende Beseitigung der Mängel ermöglichen. Eine der deutschen Gesamtwirtschaft dienstbare Kulturbehörde, wie das Reichspatentamt, braucht keine Ueberschüsse abzuwerfen und darf durch Entziehung seiner Einnahmen zugunsten anderer Stellen nicht in seinen Leistungen herabgedrückt werden. Die jetzt geltenden hohen Gebühren könnten auch bei erheblicher Leistungssteigerung der Prüfungsstellen beträchtlich ermäßigt werden.

Industrie und Erfinder sind in hohem Grade an einer einwandfreien deutschen Patentprüfung interessiert, wie auch diese Kreise auf Erhaltung, Verbesserung und Fortentwicklung des deutschen Patentanwaltsstandes Wert legen, weil dadurch die Gewähr für einwandfreie deutsche Schutzrechte gegeben ist.

Die Hinzuziehung unzulänglicher und ungenügend ausgebildeter Techniker ist ebenso wenig im Patentamt, wie bei der Vertretung der Anmelder vor dem Patentamt angebracht.

Anwendungsmöglichkeiten von Eisenlegierungen mit hohem Chromgehalt. Zu denjenigen Eigenschaften, die hohen Temperaturen oder der Korrosion ausgesetzte Legierungen besitzen sollen, gehören: leichte Formgebung, Bearbeitbarkeit und Schmiedbarkeit, Festigkeit und Widerstand gegen den Angriff der höchstmöglichen Zahl von Stoffen. Es gibt wohl kaum eine Legierung, die vollkommen diese Bedingungen zu erfüllen in der Lage ist. Demnach bewahrheitet sich die oft gehörte Behauptung, daß man seine Wahl auf die Legierungen treffen soll, deren bestimmter Verwendungszweck in Aussicht genommen ist, wobei etwaige entbehrliche Bedingungen außer Acht gelassen werden

Die Eisen-Chromlegierungen vereinigen bei verhältnismäßig billigem Preis mehrere dieser Bedingungen. Im folgenden sollen die Eigenschaften einer Legierung mit 25-30 % Chrom, fast 1 % Silizium und Mangan, Rest Eisen behandelt werden. Der Kohlenstoff schwankt zwischen 0,1 bis 3 %, entsprechend den gewünschten Eigenschaften.

Leichtigkeit des Formens. Es gibt verschiedene Legierungen, die sich leicht formen lassen. Wird dazu eine bequeme Bearbeitbarkeit verlangt, so darf der Kohlenstoff 1,5% nicht übersteigen; doch richtet sich dies nach den Abmessungen der Gußstücke, ihren Querschnitten und der Abkühlungsgeschwindigkeit. Diese Legierung läßt sich eher wie Stahl als wie Gußeisen formen und gibt gesunde und dichte Gußstücke. Die Schwindung beträgt 20 mm/m; die Korndicke hängt, wie beim Stahl, vom Kohlenstoffgehalt ab, doch übt hier die Abkühlungsgeschwindigkeit einen größeren Einfluß aus als der Stahl. Für die üblichen Verwendungsgebiete hat sich die Widerstandsfähigkeit als vollkommen ausreichend erwiesen. Enthält die Legierung weniger Chrom als 20% mit wenig Kohlenstoff, so erhält man eine teigige Legierung, die aber durch hohen Kohlenstoffgehalt verbessert werden kann. In schwach gekohlten und an Chrom reichen Legierungen wird oft die Bildung eines grünlichen Oxyds beobachtet, wenn das Metall kalt gegossen wurde. Dieses Oxyd steigt an die Oberfläche der Gußstücke und verleiht ihnen ein faltiges Aussehen. Da aber dieser Fehler nur ein oberflächlicher und ein Schönheitsfehler ist, der mit steigendem Kohlenstoffgehalt wieder verschwindet, wird die Güte des Gusses durch ihn nicht beeinträchtigt. Unentbehrlich ist die Erzielung eines gesunden Gusses für solche Stücke, die Flüssigkeiten bei hohen Temperaturen aufnehmen sollen.

Leichte Bearbeitbarkeit. Obwohl diese Forderung nicht unbedingt unentbehrlich ist, so ist sie doch in vielen Fällen nützlich. Oft entschließt man sich, die Stücke mit der Schleifscheibe zu behandeln. Die Härte der an Chrom reichen Legierungen hängt hauptsächlich von dem Kohlenstoffanteil ab. In Sand gegossene Stücke sind in der Regel bis zu 1,5% Kohlenstoff leicht zu bearbeiten und können es auch nach thermischer Behandlung bei bis zu 3 % Kohlenstoff werden. Diese Chromlegierungen verhalten sich bei der Weichgrenze im Vergleich zu Eisenkohlenstofflegierungen härter als binäre Legierungen, während sie sich bei der Hartgrenze durch größere Zähigkeit auszeichnen, indem sie aber auch ebenso hart sind wie weißes Eisen.

Leichte Schmiedbarkeit. Es sind Legierungen mit 20 bis 30 % Chrom hergestellt worden, die sich schmieden, bördeln, walzen, zu Blechen und zu geschweißten oder nichtgeschweißten Röhren verarbeiten und zu Draht ziehen lassen.

Widerstand gegen verschiedene chemische Stoffe: Oxydation. Die Eisen-, Kohlenstoff-Chromlegierungen mit über 20-22 % Chrom widerstehen der Oxydation gut; unterhalb 20% ist der Widerstand weniger stark, aber immerhin noch höher als derjenige der gewöhnlichen Stähle. Legierungen mit 26 bis 28 % Chrom leisten selbst oxydierenden Atmosphären bis 1150 1 und darüber unendlich langen Widerstand. Auf der Oberfläche entsteht eine dünne, feste und anhaftende Oxydschicht, die sich ähnlich wie ein Email verhält und das Stück vor jeder Beschädigung schützt. Trotz der Temperaturschwankungen schält sieh diese Schicht nicht ab.

Kohlenoxyd. Das Kohlenoxyd und die anderen reduzierenden Gase sind bis zu sehr hohen Temperaturen ohne Einfluß; aber von 1150 bis 1200 o ab wirken sie schädlich. Bei diesen Temperaturen geht die Oxydation schnell von statten. Diese Erscheinung erklärt Charpy als einen Einfluß des Kohlenoxyds auf das Chrom, indem sich Chromoxyd und Kohlenstoff ergibt, von dem sich ein Teil mit dem Eisen verbindet. Solange die Atmosphäre reduzierend ist, bleiben diese Legierungen fast bis zum Schmelzpunkt unversehrt. Der Schmelzpunkt selbst hängt ab vom Kohlenstoff und schwankt zwischen 1150 ° für stark gekohlte und 1430 ° für wenig gekohlte Legierungen. Der Kohlenstoffgehalt übt keinen Einfluß auf den der Oxydation gegenüber geleisteten Widerstand aus; mit anderen Worten: die Anwesenheit von Chrom vermehrt nicht allein die der Wirkung des heißen Sauerstoffs ausgesetzte Widerstandsfähigkeit der festen Lösung, sondem scheint die Doppelkarbide noch widerstandsfähiger zu gestalten.

Einfluß des Schwefels. Der Schwefel und die schwefelhaltigen Gase sind bis zu 1000 ohne Einfluß auf die Legierungen mit hohem Chromgehalt ohne andere Elemente. Bei 1100° greift der reine Schwefel langsam die Fugen des Metallkornes an.

Korrosion. An einem wenig gekohlten Blech mit 27 % Chrom ausgeführte Versuche ergaben die fast wirkungslose Beeinflussung von Salpetersäure, ebenso der bekannten Frucht- und Gemüsesäuren. Der Widerstand gegen Grubenwasser ist ausgezeichnet und stärker als derjenige der meisten übrigen Legierungen. Bei Seewasser sind zwei Einflüsse zu unterscheiden: nämlich der Widerstand gegen die Korrosion und gegen die Verunreinigung durch sich absetzende Seepflanzen. Während die erste Aufgabe eine stark chromhaltige Legierung löst, hat bisher keine Legierung, die nicht mit einem Anstrich versehen war, der Vegetation, namentlich in den tropischen Gewässern, widerstehen können.

Zerreißfestigkeit. Diese ist eine Funktion des Kohlenstoffgehaltes. Wenig gekohlte Legierungen sind weich und geschmeidig. In diesem Falle bewegt sich die Elastizitätsgrenze zwischen 31,5 und 50 kg/mm² und die Zerreißfestigkeit zwischen 50 und 65 kg/mm<sup>2</sup>. Abgesehen von der Zusammensetzung hängen diese Eigenschaften von der Wärmebehandlung ab. Steigt der Kohlenstoff von 0,25 auf 1% und darüber, so wächst ebenfalls die Festigkeit und übersteigt 90 kg/mm². Die Zerreißfestigkeit von Formgußstücken schwankt von 45 bis 65 kg/mm² bei schwachen Dehnungen. Die Härte nimmt mit dem Kohlenstoffgehalt zu. Bei 2,75% Kohlenstoff kann die Brinell-Härte von



in Sand gegossenen Legierungen 550—600 erreichen ohne die Sprödigkeit von weißem Eisen zu teilen. Die Härte ist auf die besondere Härte der Karbide und ihre Verteilung zurückzuführen; sie sind innig in der festen, harten aber zähen Lösung verflochten. Die langen Nadeln bilden ein palmenblattartiges Gefüge. Wenig gekohlte, geschmiedete Legierungen wurden bei erhöhter Temperatur untersucht und ergaben:

| Temperatur in Grad | Zerreißfestigkeit<br>in kg/mm² |
|--------------------|--------------------------------|
| 100                | 81,5                           |
| 400                | 77,0                           |
| 500                | 67 <b>,</b> 0                  |
|                    |                                |
| 600                | 36,6                           |
| 700                | 12,7                           |
| 800                | 6,0                            |
| 900                | 3.5                            |

Zusammenfassung: Es ergibt sich, daß die Eisenchromlegierungen viele Anwendungsmöglichkeiten bieten, namentlich in chemischen und ähnlichen Industrien, für Vergasungs- und Wärmeapparate u. a. m.
Der Gehalt an Chrom muß stets sehr hoch sein, falls
die Eigenschaften der Legierungen beibehalten werden
sollen. (La Technique Moderne.) Dr.-Ing Kalpers.

Durchsichtige Metaliblätter. Unsere neuen Anschauungen über den Aufbau des Stoffs gehen bekanntlich dahin, daß seine Baustoffe, die Atome, aus einem Kern bestehen, um den Elektronen kreisen. Es handelt sich bei den Atomen also um kleine Planetenwelten, in denen der leere Raum die Hauptrolle spielt, und die von einander durch noch weit größere leere Räume getrennt sind, wie dies ja auch im Weltall mit den Planetenwelten der Fall ist. Wenn trotzdem die meisten Körper undurchsichtig sind, so hat dies seinen Grund in der ungeheuer großen Zahl der Atome, aus denen der Körper besteht, so daß die Lichtstrahlen, die hindurchtreten wollen, doch irgendwo auf ein Hindernis stoßen.

Nun ist es Herrn Regierungsrat Karl Müller von der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin-Charlottenburg gelungen, Metallblätter von nur etwa einem Hunderttausendstel eines Millimeters herzustellen, die vollkommen durchsichtig sind, so daß man sogar Augenblickslichtbilder durch sie hindurch herstellen kann. Das wird begreiflich, wenn man erfährt, daß z. B. bei solchen Nickelblättchen, bei denen die Atome einen Abstand von einem Fünfunddreißigstel eines Hunderttausendstel Millimeters von einander haben, nur noch durchschnittlich etwa fünfunddreißig Atomschichten übereinander liegen, in denen sich aber die Atome natürlich nicht decken.

Nun sollte man denken, daß solche hauchdünnen Metallblätter kaum noch einen mechanischen Zusammenhang haben könnten; man sollte meinen, selbst der leiseste Luftzug müsse sie zerstören. Das ist aber keineswegs der Fall. Trotz ihrer geringen Stärke sind die Metallhäutchen so widerstandfähig, daß man sie z.B. zu Membranen verarbeiten kann. Das bedeutet einen großen Vorteil namentlich dort, wo es — wie beispielsweise bei statischen Mikrophonen und Fernhöfern, bei der Bildtelegraphie und zur Wiedergabe schneller Schwingungen überhaupt — auf möglichst große Annäherung an die Masselosigkeit der Membran ankommt, denn das neue Verfahren gestattet das Gewicht solcher Membranen auf ein Hundertstel der leichtesten bis jetzt hergestellten Membran herabzusetzen

Was alles aus diesem gewaltigen technischen Fortschritt noch entstehen wird, ist kaum auszudenken, denn solche Blätter werden, als Versuchsgegenstände benutzt, selbstverständlich unsere Kenntnis des Stoffaufbaues ungemein weiterfördern; bringen sie doch den Forscher dem Ziel nahe, mit einzelnen Atomen arbeiten zu können. Auch für die praktische Verwertung zeigen sich schon allerlei vielleicht ausbaufähige Ansätze. So kann man beispielsweise diese fabelhaft dünnen Metallblattstreifen als elektrische Leiter für in anbetracht ihres geringen Querschnitts geradezu ungeheuerliche elektrische Ströme benutzen. Wir müssen uns, um dies zu verstehen, klar machen, daß die Grenzen für die Belastung eines Leiters mit elektrischem Strom in den meisten Fällen durch seine Erwärmung gegeben sind. Bei einem so dünnen Metallblättchen ist nun aber die Oberfläche im Verhältnis zum Querschnitt so groß, daß die beim Stromdurchgang entstehende Wärme ausstrahlt und im Leiter nicht auf einen gefährlichen Betrag anwachsen kann. So konnte Herr Regierungsrat Müller über einen Blattstreifen vom Querschnitt eines 'Drahtes von einem Hundertstel Millimeter mehrere Glühlampen speisen, während natürlich ein solcher Draht selbst beim Einschalten des Stromes augenblicklich zu Dampf verpufft wäre.

Erst kürzlich hat uns die Physikalisch-Technische Reichsanstalt zwei neue Elemente beschert. Nun kommt diese Nachricht, deren Tragweite noch gar nicht abzusehen ist. Weitere Dinge sind im Werden. Es darf uns Deutsche mit Stolz erfüllen, daß solche Leistungen trotz unserer Verarmung, die natürlich auch wissenschaftlichen Arbeiten Beschränkungen auferlegt, erzielt worden sind!

Leistungserzeugung für Schiffsantrieb. Ueber dieses Thema sprach auf der Welt-Kraft-Konferenz der Schwede Hammar. Die Hauptvorzüge der Dampfturbine vor der Dampfkolbenmaschine sind kleinerer Dampfverbrauch, geringeres Gewicht und kleinerer Maschinenraum. Bei ganz großen Einheiten ergibt sich eine Dampfersparnis bis zu 25 v. H., bei 1000 PS Maschinen eine solche von 10-15 v. H. Noch kleinere Einheiten werden zweckmäßig nicht als Dampfturbinen gebaut. Die De Laval-Turbinen verwenden die mechanische Uebersetzung schon seit 30 Jahren. Eine bemerkenswerte Anlage mit De Laval-Turbinen hat der Fahrgastdampfer "Drottningholm". Das Schiff ist 158,5 m lang und hat 19000 t Wasserverdrängung. Es hatte ursprünglich unmittelbar gekuppelte Turbinen mit einer minutlichen Drehzahl von 250, die später durch Turbinen von 10000 WPS bei 200 Schraubenumdrehungen ersetzt wurden. Die Kesselheizfläche wurde dabei von 2880 m² auf 2230 m² verkleinert und an Stelle der Kohlenfeuerung die Oelfeuerung eingeführt. Vor dem Umbau verbrauchte das Schiff täglich 213 t Kohle bei 13,93 Kn. Geschwindigkeit. Nach dem Umbau erreichte das Schiff 16,16 Kn. Geschwindigkeit bei einem täglichen Heizölverbrauch von 97 t. Die Getriebeturbinen haben in zweijähriger Betriebszeit noch keinerlei Anstände ergeben. Das Maschinenpersonal konnte dabei von 96 auf 35 herabgesetzt werden. Ekonomiser oder gasbeheizte Speisewasservor-wärmer haben im Schiffsbetrieb noch wenig Eingang gefunden, weil sie schwer und zu sperrig sind. Dagegen werden gasgeheizte Luftvorwärmer häufig angewandt. Dabei können bis 10 v. H. Brennstoffersparnis erreicht werden.

In Schweden sind schon lange Zeit für Fischerboote Glühkopfmotoren üblich. Für größere Leistungen eignen sie sich nicht. Mehr als 120 PSe in einem Zylinder kommen nicht in Betracht. Die Wassereinspritzung ist dabei wieder aufgegeben worden, da

die Brennstoffersparnis zu klein war. Die Zeit für die Inbetriebsetzung ist von ½ Stunde auf 1 Minute verkleinert worden. Der Verdichtungsdruck beträgt gewöhnlich 15 at, bei neueren Ausführungen bis zu 25 at. Solche Hochdruckglühkopfmotoren werden auch als Halbdieselmotoren bezeichnet und bis 250 PSe Zylinderleistung gebaut. Für Leistungen unter 1000

PSe Gesamtleistung sind diese Maschinen gut verwendbar. Für Einheiten über 500 PSe beherrscht jetzt die Dieselmaschine das Feld. Das schwedische Motorschiff "Gripsholm" erhielt zwei doppelt wirkende Viertaktmaschinen von je 6000 PSe der Fa. Burmeister & Wain.

\V/

### Bücherschau.

Die Elektrizität auf Grund der jüngsten Forschungsergebnisse. Von J. Wiesent. 194 Seiten mit 167 Textabbildungen und 3 Tabellen. 1924, Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart, Geh. 4 Mark.

Im bewußten Gegensatz zu den Verfassern, die in bekannter, herkömmlicher Weise die Elektrizitätslehre behandeln und erst sozusagen im Anhang über die neuesten Forschungsergebnisse berichten, versucht Wiesent, die Frage nach dem Wesen der Elektrizität, die Frage, die fast jeder Laie als erste an den Fachmann richtet: "Was ist denn eigentlich Elektrizität?", vorweg zu beantworten. Er behandelt deshalb zuerst die physikalischen Vorgänge, die zu der modernen Elektronen-Theorie geführt haben, und entwickelt hieran anschließend in einer klaren und auch dem mathematisch vorgebildeten Laien verständlichen Weise alle weiteren Gesetzmäßigkeiten des gesamten Gebietes der Elektrizitätslehre.

In einer Einführung, "Die Grundlagen zur Erkenntnis des Wesens der Elektrizität", beschreibt er die Erscheinungen in stromleitenden Flüssigkeiten (Elektrolyse), die Erscheinungen in stark verdünnten Gasen, das Elektron als Atom der Elektrizität, die Rolle des Elektrons im Atombau und den Stromdurchgang durch metallische Leiter. Im zweiten Teil, dem "System einer Elektrizitätslehre auf Grund der neueren Forschungsergebnisse", behandelt er die Elektrostatik, die Entstehung und das Wesen des elektrischen Stromes, die Gleichstromgesetze, die Wirkungen des Gleichstroms innerhalb und außerhalb seiner Bahn, Gasentladungen, Radioaktivität, Röntgenmikroskopie, Atombau und Quantentheorie, Elektro- und Magneto-Optik sowie die Photoelektrizität.

In einem Anhang bringt er schließlich die wichtigsten Methoden magnetischer und elektrischer Messungen sowie Tabellen.

Wenn auch einige wichtige Abschnitte recht kurz gehalten, teilweise sogar lückenhaft sind, so kann man das vorliegende Buch mit Rücksicht auf den neuen Weg, den der Verfasser bei seiner äußerst klaren Darstellung eingeschlagen hat, den Studierenden der Physik doch sehr wohl empfehlen.

F. Güldenpfennig.

Grundlagen und neuere Fortschritte der Zahnraderzeugung. Nebst 2 Anhängen: Begriffe und Bezeichnungen für Stirn- und Kegelräder. Die Benutzung der Evolventenverzahnung für kleine Zähnezahlen (Zahnkorrektur). Mit 106 Abbildungen. 1925, Din-B 5, IV, 70 Seiten. Preis geheftet 5 Mk., Vorzugspreis für VDI-Mitglieder 4,50 Mk. Von Karl Kutzbach, Professor an der Technischen Hochschule Dresden.

Die Ausbildung der Zahnräder für Kraft- und Arbeitsgetriebe hat nicht immer die Beachtung gefunden, die ihr zukommt, und jahrelang sind Herstellungsverfahren benutzt, bei welchen eine Vollkommenheit des Zusammenarbeitens nicht erreicht wurde. Es ist daher

sehr zu begrüßen, daß der Verfasser seine eingehenden Darlegungen, die bereits in Einzelaufsätzen erschienen waren, nun erweitert in Buchform herausgegeben hat.

An die Spitze der Betrachtung sind die Hauptaufgaben der Verzahnungstechnik gestellt, nämlich Herstellung einer durch Flanken formschlüssigen Paarung zweier nach Lage und Uebersetzungsverhältnis gegebenen Wellen. Verbesserung der Passung der Flanken mit den zunehmenden Anforderungen des Betriebes und Verminderung des Preises der Flankenausbildung. Nach kurzer Gegenüberstellung der 2 Gruppen von Herstellungsverfahren von Zahnrädern, nämlich der zeichnerischen Verzahnungsverfahren oder Formverfahren und der besseren mechanischen Verzahnungsverfahren oder Wälzverfahren werden dann die verschiedenen Ausführungsformen der letzteren unter Beigabe zahlreicher Abbildungen beschrieben. Durch kritische Beleuchtung der einzelnen Arbeitsmethoden erhält die Zusammenstellung besonderen Wert.

Anhangweise, aber doch ausführlich, sind behandelt: Begriffe und Bezeichnungen für Stirn- und Kegelräder unter Beifügung der entsprechenden englischen Fachausdrücke und die Benutzung der Evolventenverzahnung für kleine Zähnezahlen sowie die dabei erforderliche Zahnkorrektur. Die letztgenannten Betrachtungen sind durch zahlreiche Beispiele erläutert.

Das Büchlein enthält soviel wertvolle Angaben, daß es all denen, die mit der Herstellung und der Verwendung von Zahnrädern zu tun haben, sowie den Studierenden bestens empfohlen werden kann.

Dipl.-Ing. Ritter.

Elektrische Brasenentstaubung. Von Geh. Bergrat Prof. G. Franke. Elektrofilter in Braunkohlenbrikettfabriken. Von der Eintracht Braunkohlenwerke und Brikettfabriken A.-G. und Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H. Sonderdruck aus der Zeitschrift "Braunkohle" 1925, Heft 40.

Im ersten Aufsatz behandelt Prof. Franke eingehend die elektrostatische Gasreinigung in Braunkohlenwerken zur Brüdenentstaubung. Nach kurzer Einleitung geht Verfasser darauf ein, wie bei dieser Art von Filterung das elektrische Feld erzeugt wird, welche Wirkungen darin eintreten und welche verschiedenen Ausführungsformen bis jetzt für die Brüdenentstaubung von Brikettfabriken Anwendung fanden. Nach von verschiedenen Seiten gesammelten Betriebsergebnissen hat sich gezeigt, daß die elektrische Brüdenentstaubung in richtiger Ausführung bei einer Gasgeschwindigkeit von nur 0,5 bis 0,8 bezw. 1 m/sec. Reinigungsgrade bis zu 95 º/o erzielen lassen und hiermit alle sonstigen Trockenentstaubungsverfahren erheblich übertrifft. Dabei ist der Energiebedarf bei weitem geringer, in einem Falle nur ein Zehntel des Energieverbrauches der dort bisher betriebenen Zentrifugalentstaubung.

Der zweite Aufsatz des vorliegenden Sonderdruckes behandelt die Elektrofilter der Siemens-Schuckertwerke G.m.b. H. sowie die gemeinsamen Versuche dieser Firma mit den Eintracht-Braunkohlenwerken und -Brikettfabriken A.-G. mit Elektrofiltern auf der Grube Klara der Eintracht.

Der erste im Jahre 1920 angestellte Versuch galt der Feststellung, ob die befürchtete Explosionsgefahr wirklich bestand, was der Versuch wiederlegte. Weiter brachte der Versuch das Ergebnis, daß der Wasserdampf in den Brüden die elektrische Isolation in keiner Weise störte.

Nachdem der erste Elektrofilter auf Grube Klara ungefähr ein halbes Jahr einwandfrei gearbeitet hatte und von der Bergbehörde abgenommen war, wurde der erste Ausbau der neuen Brikettfabrik II in Werminghoff mit 5 Elektrofiltern ausgerüstet, die seit Herbst 1923 einwandfrei im Dauerbetrieb arbeiten. Die 5 Elektrofilter im zweiten Ausbau der Brikettfabrik II sind seit einigen Monaten in Betrieb.

Wie konstruiere ich ein Gußstück? Von Oberingenieur Saladin und Prof. Dr.-Ing. K. Laudien. (Betriebstaschenbuch, Herausgegeben von Oberschulrat Prof. Dipl.-Ing. R. Horstmann und Prof. Dr.-Ing. K. Laudien.) Bibliothek der ges. Technik, Bd. 329, 1,60 Mk., Leipzig, Dr. Max Jänecke.

Die Verfasser dieses kleinen gut ausgestatteten Buches suchen die Schwierigkeiten und Fehler abzustellen, die durch mangelhafte Kenntnis des Gießereiwesens seitens der Konstruktion entstehen. Zwar läßt sich nahezu jedes Stück gießen, mag es auch noch so ungünstig für die Gießerei konstruiert sein. Aber in vielen Fällen genügt eine geringfügige Aenderung der Konstruktion, um leichteres und vor allem wirtschaftliches Gießen zu ermöglichen. In welcher Weise sich die Konstruktion den Erfordernissen der Gießerei anpassen soll, wird an Hand von 133 Abbildungen dargestellt. Vielleicht wäre es wünschenswert, daß in Zukunft schon bei den Abbildungen selbst schärfer und deutlicher darauf hingewiesen wird, ob die Ausführung falsch oder richtig bzw. schlecht oder gut ist. Das Aufsuchen dieses Werturteiles im Text erfordert bei raschem Nachschlagen doch zuviel Zeit. Die gewählten Beispiele sind gut und übersichtlich, man kann nur wünschen, daß sich recht viele Konstrukteure die Lehren dieses preiswerten Buches zu eigen machen.

Parey.

Mischen, Rühren, Kneten und die dazu verwendeten Maschinen. Von Geh. Rat Prof. Dr.-Ing. h. c. Hermann Fischer †. Zweite ergänzte Auflage von Geh. Rat Prof. Dr.-Ing. Alwin Nachtweh, Hannover. 95 Seiten mit 125 Abbildungen. Leipzig, Otto Spamer. Preis geh. 4.4. geh. 6.4.

Otto Spamer. Preis geh. 4.4, geb. 6.4.

Diese in der von Professor Dr. A. Binz herausgegebenen Sammlung "Chemische Technologie in Einzeldarstellungen" erschienene Arbeit behandelt ein für die Herstellung chemischer Erzeugnisse recht wichtiges Sondergebiet, denn in vielen Fällen ist die innige Vermischung zweier Stoffe eine wesentliche Voraussetzung für den vollständigen und gewollten Verlauf einer chemischen Reaktion, es sei hier nur an die Herstellung von Sprengstoffen, Seife, Kautschukwaren und anderen wertvollen Erzeugnissen erinnert.

Das Buch gliedert sich in vier Abschnitte, von denen der erste die allgemeinen Grundlagen, sowie den Zweck und das Wesen des Mischvorgangs recht anschaulich darlegt. Im zweiten und dritten Abschnitt werden sodann an Hand zahlreicher klarer Abbildungen das postenweise Mischen dünnflüssiger, breiartiger, steifer sowie trockner Stoffe und im Anschluß hieran das

stetige Mischen sowie die hierzu erforderlichen Zuteilvorrichtungen näher besprochen. Der letzte Abschnitt gibt kurz über einige besondere Mischeinrichtungen Auskunft. Die seit dem Erscheinen der ersten Auflage im Jahre 1911 bekanntgewordenen Neuerungen sind gebührend berücksichtigt worden, so daß das Buch allen auf diesem Gebiete tätigen Ingenieuren bestens empfohler verden kann.

Dr.-Ing. A. Sander.

Schreier, Kontrolle und Revision. Grundriß. Revisionsgeschäft. Leit- und Erfahrungssätze. Instruktions, Dienst- und Arbeitsanweisung. Kontrollrecht. Bücherrevisorren-Ausbildung. Prüfung. Beeidigung. Vertragsverhältnis. Haftung. Honorar. Verbandswesen. Bibliographisches. — VIII und 344 Seiten. Selbstverlag Schreier, Hamburg, Hohe Bleichen 15. Preisbroschiert 10 Mk., gebunden 12 Mk.

broschiert 10 Mk., gebunden 12 Mk. Das Buch eines Praktikers für die Praxis, vorzugsweise den Bücherrevisoren und solchen, die es werden wollen, gewidmet. Das große Wissensgebiet, welches ein Bücherrevisor beherrschen muß, ist in äußerst knapper und übersichtlich gegliederter Form, zum Teil in kurzen Leitsätzen, zum Teil in Stichworten zusammengedrängt, so daß eine Art Lehrplan für die Ausbildung des Bücherrevisors entstanden ist. Aber aus der Enge des Lehrplans strebt die Darstellung wieder ins Weite, indem sie in zahlreichen Fußnoten und in rund hundert Seiten Anhang einen sehr ausführlichen Nachweis des einschlägigen Schrifttums gibt. Dadurch, und durch die Entschleierung der vielfach als Geschäftsgeheimnis gehüteten Technik der Betriebs- und Buchrevision wird das Buch auch dem Nichtrevisor interessant und für die Ueberprüfung des eigenen Betriebes wertvoll. Dr. Waltsgott.

Selbstkosten-Nachrechnung und Buchhaltung in Maschinenfabriken. Bearbeitet von dem Vorstandsausschuß im Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten. Herausgegeben vom Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten, Charlottenburg.

Die vorliegende Anleitung zur Selbstkostennachrechnung und Buchhaltung in kleinen und mittleren Maschinenfabriken baut sich auf der im Jahre 1921 vom VDMA erschienenen Schrift "Selbstkostenrechnung im Maschinenbau" und auf dem "Grundplan der Selbstkostenrechnung des Ausschusses für wirtschaftliche Fertigung" auf.

Die Anleitung behandelt in erster Linie die Nachrechnung bei der Einzel- und Reihenherstellung, weil diese im Maschinenbau vorwiegt. Für Massenherstellung bleibt das Verfahren grundsätzlich dasselbe, kann

aber an vielen Stellen vereinfacht werden.

Die Gruppierung des Stoffes zerfällt in 2 Abschnitte: 1. Die Selbstkostennachrechnung und 2. der Zusammenhang zwischen Nachrechnung und Buchhaltung. Im Abschnitt "Selbstkostennachrechnung" wird ein Schema für ein einfaches und ein vervollkommnetes Nachrechnungsverfahren angegeben. Anschließend wird die Ermittlung und Verrechnung der Aufwendungen im einzelnen behandelt.

Der zweite Abschnitt gibt eine ausführliche Darstellung des unmittelbaren Zusammenhanges von Nachrechnung und Buchhaltung. Dann wird die Gliederung der Fabrikbuchhaltung in Geschäftsbuchhaltung und Betriebsbuchhaltung besprochen und Winke für die Vereinfachung und die Auswertung der Nachrechnung und Buchhaltung gegeben.

Als Wegweiser zur Einführung neuzeitlicher Selbstkosten-Nachrechnung auf bewährten Grundsätzen verdient die vorliegende Schrift weiteste Verbreitung.

Otto Brandt.



## Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

Dr.-Ing. Paul Schimpke, Technologie der Maschinenbaustoffe.
5. Aufl. Preis geh. 13.—, geb. 15.— RM. S. Hirzel, Leipzig.
Dr. R. Wotruba, Kurzes Lehrbuch der Elektrotechnik. Preis geh. 6.—, geb. 7.20 RM. Verlag R. Oldenbourg, München.
Anton Dormus, Der basische Martin-Schienenstahl und die Legende von der Ueberlegenheit des Bessemer-Schienenstahls. Selbsverlag Wien III, Hintzerstr. 5.
Dipl.-Ing. Fritz Elsemann, Baukalk. Kalkverlag G. m. b. H., Berlin W. 62. 50 Pf.
C. & E. Fein, Stuttgart. Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens der Firma, herausgegeben bei Gelegenheit der Fertigstellung der 100 000. Maschine in ihren Werkstätten Juni 1925.

Juni 1925.

Dr. Richard v. Mises, Die Differential- und Integralgleichungen d. Mechanik und Physik. Erster (mathematischer) Teil. Preis geh. 40.—, geb. 44.— RM. Verlagsb Friedr. Vieweg & Sohn, A.-G., Braunschweig. Verlagsbuchhandlung

Dr. Heinrich Wigge, Rundfunktechnisches Handbuch. I. Teil. Preis geb. 15.— RM. M. Krayn, Verlagsbuchhandlung,

Berlin.

Alfred Wildner, Der Werkzeug-Schnitt- und Stanzenbau und die Massenfabrikation. Preis brosch. 5.80, geb. 7.30. Verlag

von Oskar Leiner, Leipzig.

Ernst Kipnase, Die Hamburger Hochbahn-Aktiengesellschaft in verkehrspolitischer und sozialpolitischer Beziehung.

Preis brosch. 13.—, geb. 15.— RM, Georg Stilke, Verlag, Berlin.

A. Kleinlogel, Rahmenformeln, 5. neubearb. u. erweit. Auflage.
 Preis geh. 18.—, geb. 19.50 RM. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin.

Otto Warneyer und Fritz Koppe, Die neuen Aufwertungsgesetze (Hypothekenaufwertungsgesetz und Anleihe-ablösungsgesetz) vom 16. Juli 1925. Für die Praxis er-läutert usw. Preis br. 5.30, geb. 6.80 RM. Industrieverlag Spaeth & Linde, Berlin.

Ernst Reichel. Ueber Wasserkraftmaschinen. Ein Vortrag für Bauingenieure. 2. Aufl. Preis geh. 3.20 RM. Verlag von R. Oldenbourg, München.

Karl Meller, Elektrische Lichtbogenschweißung. in industriellen Betrieben III. Bd.) Preis geh. 16.—, geb. 18.— RM. Verlag von S. Hirzel, Leipzig.

Heinrich Loos, Fabrik-Organisation (Bibl. d. ges. Technik Bd. 315). Preis 4.65 RM. Dr. Max Jaenecke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig.

Dr. Max Buchner, Achema-Jahrbuch, Jahrg. 1925. Chemie G. m. b. H., Leipzig-Berlin.

I. M. Witte, F. B. Gilbreth, Das Leben eines amerikanischen Organisators. (Band V der Bücher: Organisation.) C. E. Poeschel Verlag, Stuttgart. Preis 4.50 RM.

## GEBRÜDER SIEMENS & Co

## Fabrik für künstliche Kohlen • Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 128/137

Kohlenstäbe ohne und mit Leuchtzusätzen für Bogenlampen, Kinoprojektion und Filmaufnahmen. Elektroden für Calciumcarbid, Ferrosilicium, Ferrochrom, Ferromangan, Ferromolybdän, sowie für Elektrostahl-, Eisen- und Aluminiumgewinnung. Künstlicher Graphit in Platten-, Stab- und Pulverform. Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, Chloralkalielektrolyse und Bleichereianlagen. Kohlen-, Graphit-, Kupfer-, Bronze-Bürsten für elektrische Maschinen. Kontakte für Schaltapparate. Mikrophonkohlen-, Widerstands- und Heizkörper aus Silit. Alkohol- und Kondenzwasser-Meßapparate. Teerprodukte.



# Gustav Wegener.

## Bau- und Kunst-Tischierei innenarchitektur

Gegründet 1894 / Fernspr.: Pfalzburg 204

Eigene Kraftanlage mit den neuesten Spezial-Maschinen . Moderne Holztrocknerei .

# INGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Best Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105 102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 18 BAND 340

BERLIN, ENDE SEPTEMBER 1925

106. JAHRGANG

### INHALT

| Die Bohrtechnik, ihre Entwicklung und Bedeutung. Von<br>Bergwerksdirektor Landgraeber                                                                          |       | 207         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Städteheizung                                                                                                                                                  | Seite |             |
| Polytechnische Schau: Das neue Gaswerk der Stadt Gera.  - Ueber verkehrspolitische Maßnahmen zur Stärkung des Wettbewerbs der deutschen Seehäfen. — 75jähriger |       |             |
| Bestand der deutschen Kali-Industrie. — Kolonnen-<br>explosionen bei der Sauerstotfgewinnung. — Die Be-                                                        |       |             |
| rechnung der wirksamen Kupolofenhöhe. — Motor-<br>betriebsstoff aus hydrierten Phenolen. — Die Kohlen-                                                         |       |             |
| förderung der Welt. — Die Kohlenförderung der<br>Tschechoslowakei u die Kohlenausfuhr nach Deutschland.                                                        |       | 21 <b>2</b> |

Bücherschau: Warneyer und Koppe, Die neuen Aufwertungsgesetze. - Weyrauch, Pädagogik an technischen Hochschulen. — Chwolson, Lehrbuch der Physik. — Auerbach, Physik in graphischen Darstellungen. - Hentschel, Ein naturphilosophisches Problem. — AWF, Selbstantertigung von Rechentafeln. Zanneck und Rukop, Lehrbuch der drahtlosen Telegraphie. - Fischer, Statik und Festigkeitslehre. - Müller, Die graphische Statik der Baukonstruktionen. - Saliger, Der Eisenbeton, seine Berechnung und Gestaltung . . . . . . . . . . . . . . . Seite 216

# Die Bohrtechnik, ihre Entwicklung und Bedeutung.

Von Bergwerksdirektor W. Landgraeber.

Die Kunst des Tiefbohrens dürfte mehr als 2000 Jahre alt sein. Vermutlich ist sie nicht viel jünger als die Verwendung des Eisens. Die Aufsuchung von Wasser war sicherlich damals ebensowichtig, wie die Anwendung von Metallen. Die ersten Nachrichten über tiefere Bohrungen stammen aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. Es sollen in der Wüste Afrikas mit Hilfe von Bohrern Wasserbrunnen von etwa 200 Meter hergestellt worden sein. Aus Berichten von Olympiodorus (Anfang des 5. Jahrhunderts) wissen wir, daß in' der Oase seines Heimatlandes Brunnen von 230 m gegraben wurden. Die europäischen Völker des Altertums haben keinerlei diesbezügliche Aufzeichnungen hinterlassen. Die Chinesen müssen die Bohrkunst schon frühzeitig gekannt haben. Die Russen haben sie von ihnen erlernt. In der Wüste Mazedoniens soll um 168 v. Chr. zur Versorgung der Truppen von Paulus Almilius ein tieferer Brunnen angelegt worden sein. Um 24 v. Chr. berichtet Vitruvius von Brunnengrabungen. Für Berieselungszwecke kannte man bereits im 5. Jahrhundert die noch heute gebräuchlichen Abessinierbrunnen, auch "artesische" Brunnen genannt. Diese bis zu 100 und sogar bis 200 m gebohrten Brunnen, die auch in Arabien um das Jahr 1000 Verwendung fanden, sind in Deutschland ziemlich verbreitet. Ueber die früher verwendeten Bohrwerkzeuge sind nur wenig Belege erhalten geblieben. Derjenige, der der Nachwelt ausführlich über die Bohrgeräte der damaligen Zeit berichtet, ist kein anderer als Leonardo da Vinzi (1452-1519).

Vor etwa 100 Jahren begann man in England, Frankreich und Deutschland die Bohrmethoden zu verbessern. Sie dienten nicht nur zur Anlage von Bohrbrunnen, sondern auch zur Untersuchung der geologischen und physikalischen Verhältnisse des tieferen Untergrundes sowie auch zum Anbohren von Erdöllagern. In gewissem Sinne verdanken wir die hohe Entuicklung der technischen Erdölgewinnung den damaligen Versuchen, die Bohrkunst zu vervollkommnen. Von dieser Zeit an fanden die Rohrbrunnen große Verbreitung. Der erste rund 550 m tiefe Brunnen wurde von 1831-1844 in Grenelle erbohrt. 20 Jahre später bohrte der Ingenieur Kind in Passy bis 586 m Tiefe. Diese beiden Bohrungen waren gewissermaßen <sup>hur</sup> vorübergehende Einzelleistungen.

Erst in neuerer Zeit erfuhr die Tiefbohrtechnik infolge des ungeahnten Aufschwunges des Bergbaues und vor allem der Erdölindustrie eine bedeutsame Vervollkommnung. Sie hat einen Fortschritt erfahren, der sie weit über den früheren handwerksmäßigen Betrieb erhebt. Sowohl für den Bergbau als für die Geologie, Bau- und Wassertechnik bedeutet sie ein wichtiges Hilfsmittel.

Noch vor wenigen Jahrzehnten wurde der Bohrbetrieb im allgemeinen mit primitiven vom Grobschmied hergestellten Werkzeugen ausgeführt. Der Betrieb wurde lediglich von Hand bewerkstelligt. Der Fabiansche Freifallapparat galt als das vollkommenste Gezähestück. Der Freifallbohrkran soll um die Mitte des vorigen Jahrhunderts von Kind zum ersten Male angewandt worden sein. Beim Bohrbetrieb mußte ehevor bei jeder Weitervertiefung des Bohrlochs um 60 bis 100 cm das gesamte Bohrgestänge gezogen werden, um den Bohrschmand von der Sohle heraufzuholen. Eine Unmenge von Zeit ging auf diese Weise verloren. Es ist gar nicht auszudenken, wie lange ein Bohrloch von 500-600 m - heute ein Werk von einigen Wochen - zur Fertigstellung benötigte. Infolge der unvermeidlichen Fehlgriffe kamen früher soviel Bohrunfälle und Gestängebrüche vor, daß die Bohrungen nur verhältnismäßig geringe Tiefen erreichen konnten. Es ist ganz selbstverständlich, daß diese meist hinter denen, in die der Bergbau bzw. Schachtbau vordrang, zurückbleiben mußten. Der eigentliche Bergbau konnte daher auch der Bohrtechnik eine besondere Bedeutung nicht zuerkennen. Erst die Allmutter Natur, die im allgemeinen mit der Preisgabe von Geheimnissen recht sparsam ist, gab einen Fingerzeig, der für die weitere Entwicklung recht fruchtbar wurde.

Bei Erbohrung einer Springquelle war die Beobachtung gemacht worden, daß das aufsteigende Wasser den Bohrschlamm mit heraufbrachte. Durch diese Art der Freimachung der Bohrlochsohle konnte für den Meißel eine etwa zehnfach größere Wirkung erzielt werden. Man machte sich diese Beobachtung zunutze. Im Jahre 1846 soll Fauvell die Wasserspülmethode erfunden haben. Man ersetzte das bisher verwandte massive Bohrgestänge durch ein Hohlgestänge. Durch das Innere preßte man Wasser auf die Sohle. Der Bohrschmand wurde zwischen Bohrlochwand und Gestänge mit den aufsteigenden Wassermengen an die Oberfläche gebracht. Die diesbezüglichen Versuche erregten allgemein lebhaftes Aufsehen. Fast gleichzeitig mit dieser Spülvorrichtung für Meißelbohrung, auch "stoßendes Bohren" genannt, kam die Diamantkernbohrung, auch als "drehendes Bohren" bezeichnet, in Gebrauch. Letztere bedient sich ebenfalls des Druckwassers zum Ausspülen und Reinigen der Sohle. Beide Bohrmethoden sind von dieser Zeit an entweder einzeln oder kombiniert allgemein in Anwendung gekommen. Gleichzeitig trat hiermit der große Wendepunkt in der bisher so stiefmütterlich behandelten Tiefbohrtechnik ein. An Stelle des Handbetriebes trat Maschinenbetrieb als Antriebskraft und an die Stelle des Grobschmieds die Maschinenfabrik.

Letztere hatte nunmehr die Bohrwerkzeuge zu beschaffen. Immer größere Anforderungen wurden hinsichtlich einer soliden und präzisen Fabrikation gestellt. Die große Zahl der auf diesem Gebiete nachgesuchten Patente zeugt von dem Eifer und Wettbewerb, der sich nunmehr auf diesem Betätigungsfeld geltend machten. Die so gewonnenen Vervollkommnungen förderten Leistungen hervor, wie man sie früher nicht für möglich gehalten haben würde. Ein einzelner Bohrtag gab bisweilen Fortschritte, für die früher ein ganzes Jahr angestrengter Arbeit notwendig gewesen wäre.



Abb. 1. Freifall-Bohrkran mit seitlich liegender Fördereinrichtung, Patent Alfred Wirth u. Co., Erkelenz.

Als Bohrapparate für größere Teufen verwendet man heute bei stoßendem Bohren den "Spülschnell-

schlag" in verschiedener Form.

Die Wirkung derartiger Apparate ist infolge der kurzen scharfen Schläge des Meißels, die 60—80 in der Minute betragen können, ganz hervorragend. Arbeitstäglich können in losem Gebirge 60—89 m und in festem 10—20 m gebohrt werden. Ein Herausziehen des Bohrers ist nur zum Schärfen notwendig. Der Gestängenachlaß geschieht mittels Sprungschlüssel, wodurch ein Abbohren ganzer Gestänge ermöglicht wird. Meist werden die Bohreinrichtungen so ausgebildet, daß ohne weiteres von der drehenden zur stoßenden Bohrmethode, auch "Rotationsbohren" genannt, übergegangen werden kann.

Der Bohrbetrieb erwies sich nunmehr als wirkliche Bohrkunst, die nicht nur zu einem selbständigen Zweige der betreffenden Industrien, sondern auch zu einer Führerin, z. B. des Bergbaues, wurde. Nach und nach gelang es Teufen zu erreichen, die diejenigen des Bergbaues bei weitem überschreiten. Schächte von mehr als 1000 m Teufe gibt es nur wenige. Hingegen

existieren eine große Anzahl von Bohrlöchern, die mehr als 1000 m tief sind. Im Jahre 1871 erreichte das Bohrloch von Spremberg eine Tiefe von 1276 m und etwas später die beiden Löcher von Schladebach und Faruschowitz eine solche von 1748 bzw. 2003 m. Das tiefste Bohrloch der Welt war lange Zeit dasjenige von Czucho in Deutschland mit 2240 m. Kürzlich ist eine neue Spitzenleistung in Amerika erzielt worden. Von zwei Bohrungen für Erdöl bei Clarksburg und bei Fairmont weist die eine 2251 m und die andere 2310 m auf.

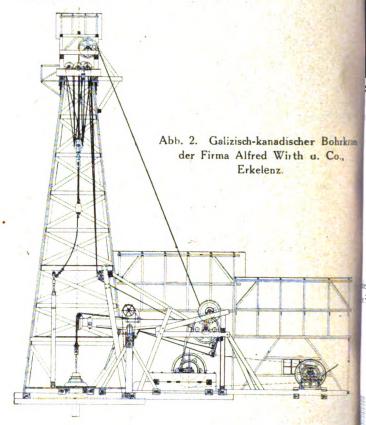

Bei tieferen Bohrungen über 900 m hat sich herausgestellt, daß der Verlauf fast nie senkrecht, d. h. nach dem Erdmittelpunkt gerichtet ist. Bis in die jüngste Zeit konnte man für diese merkwürdige Erscheinung eine Erklärung nicht finden. Nunmehr glaubt der Ingenieur Curtis die Ursache in der Einwirkung des Erd-magnetismus gefunden zu haben. Dieser soll auf den Bohrer, der gewissermaßen allmählich zu einem Magneten wird, einwirken und ihn in die Nordsüdrichtung einzuzwängen versuchen. Um nun diese unerwünschte Abweichung aus der Lotrechten hintanzuhalten, ist von Curtis der Vorschlag gemacht, durch das Bohrgestänge einen elektrischen Strom zu leiten, der in ihm einen dem Erdmagnetismus entgegenwirkenden Magnetismus erzeugen soll. Hierdurch soll dem Bohrer die Möglichkeit gegeben werden, senkrecht ins Erdreich vorzudringen.

Es werden folgende verschiedene Arten von Bohtverfahren unterschieden. Erstens: Drehbohrung, trocken oder spülend, mit Stahl- oder Diamantbohrkernen, maschinell oder von Hand bewerkstelligt. Zweitens: Stoßbohrung an Seil oder Gestänge, maschinell oder von Hand. Die Stoßbohrung am Seil, die sogenannte pennsylvanische, geschieht nur maschinell. Beim Gestängebohren unterscheidet man mehrere verschiedene Verfahren, von denen die Schnellschlagbohrung mit Kraftbetrieb wohl die am meisten verbreitete ist. Neuerdings ist in Rußland ein hydraulisch angetriebener Rotationsbohrapparat konstruiert. Bei ihm

wird der Bohrer durch einen hydraulischen Motor, der durch eine besondere Einrichtung bis auf die Sohle gesenkt werden kann, angetrieben. Die Vorteile dieser Einrichtung bestehen in dem Fortfall von Dampf-maschinen, Rotationseinrichtungen, spezieller Bohrrohre und anderen mehr. Anschaffungskosten und Energieaufwand werden dadurch bedeutend ermäßigt. Femer wird die Betriebssicherheit sowie der Bohrfortschritt erhöht. Das Ergebnis der Leistungen soll sogar drei- bis viermal größer sein als bei den bisherigen Bohrverfahren. Außer sonstigen kleineren praktischen Vorteilen läßt sich mit dem neuen Rotationsapparat bis in beliebige Teufen bohren. Versuche in den Erdölgebieten von Baku haben dargetan, daß sich dieser Apparat für die Praxis bewährt hat. Von den Schwierigkeiten, die zum Beispiel ein 2000 m langes Bohrgestänge durch Heben und Senken verursacht, macht sich nur derjenige einen Begriff, der sich selbst mit derartigen Arbeiten befaßt hat. Derartige Erschwernisse fallen bei der neuen Bohrmethode fort.



Ganz besondere Bedeutung hat die Bohrtechnik zur Gewinnung von Flüssigkeiten (Erdöl) und Gasen (Naturgas) bekommen mit ihren stellenweise geradezu katastrophalen Ausbrüchen in neuaufzuschließenden Gebieten.

Die großartigen Fortschritte in der Entwicklung der Bohrtechnik veranlaßten die Bohrtechniker ihr bisheriges Betätigungsgebiet zu erweitern und sich dem Schachtbau als solchem zuzuwenden. Auf der Grube Anna" wurde ein Bohrschacht (befahrbares Bohrloch) von 800 mm Durchmesser auf 40 m Tiefe mittels zusammengesetzten hydraulischen Preß- und Bohrverlahrens bereits vor längerer Zeit niedergebracht. Als Spezialverfahren, als sog. "Schachtabbohren" hat diese Schachtbaumethode bereits beachtenswerte Erfolge erzielt. Aber noch viel größere Hoffnungen werden zukümtig auf sie gesetzt. Vor etwa 75 Jahren gelang es dem genannten deutschen Ingenieur Gotthelf Kind als erstem, Schächte mit 5 m Durchmesser nach dem Bohrverfahren abzuteufen. Diese Methode kommt vor-

stark Wasser führende Schichten zu durchsinken. Mit kleinem Bohrer begann Kind den Schacht vorzubohren.

Wenn er hiermit eine gewisse Tiefe erreicht hatte, wandte er sog. Erweiterungsbohrer an und bohrte damit den gewünschten Schachtdurchmesser nach. Diese Bohrmethode ist später durch Haniel und Lueg, Pattberg, Honigmann, Stockfisch und neuerdings durch die Schachtbau Thyssen G. m. b. H. verbessert worden. Man ist heute im Stande, auf diese Weise Schächte bis in 500 m und mehr mit einem Durchmesser von 3-4 m abzubohren. Es wird hierbei sowohl drehend wie stoßend gebohrt. Der Schachtstoß wird erforderlichenfalls während der Bohrarbeiten durch eine ständig in Umlauf gehaltene, dicke Tonspülung von spez. Gewicht = 1,4 zurückgehalten. Der Bohrschmand steigt, durch Spülpumpen von riesigen Dimensionen in Bewegung gesetzt, mit der Spülung ununterbrochen zutage und wird in Kläranlagen abgesetzt. Bei stoßendem Bohren



Abb. 4. Rohöl-Ausbruch einer Sonde in Campina (Rumänien)

verwendet man besonders konstruierte dreiflügelige Meißel, die ein Gewicht von 30 t und mehr erreichen können. Nach Beendigung der Bohrarbeiten werden durch Einsenken von Tübbingssäulen aus ganzen Tübbingsringen oder Segmenttübbings die Schächte gesichert. In losem Gebirge werden die Schachtstöße, wenn nötig, während der Bohrarbeiten verrohrt. Die Kosten des Schachtabbohrens sind gegenüber allen anderen Kunstverfahren beim Schachtbau die niedrigsten.

In dem Bestreben, unserer teilweise sehr verarmten Welt, alle nur möglichen Hilfsmittel nutzbar zu machen, ist man neuzeitlich auf den Gedanken gekommen, die riesigen Energiequellen der Erdwärme zu verwerten. Man hat versucht, eine Bohrmaschine zu konstruieren, vermittels derer die Erdwärme als Kraftquelle in den Dienst der Energiewirtschaft gestellt werden kann.

Mit ihr soll es möglich sein, bis in Teufen von mehr als der doppelten der bisher erreichten Tiefen ins Erdreich, ja bis zu 5000 m und mehr zu bohren. Zweifellos ist die Möglichkeit vorhanden, bis in Schichten mit sehr hohen Temperaturen vorzudringen und das Erdinnere als Motor auszunutzen.

Es gibt auch bereits manche Orte auf der Erde, wo diese bisher brachliegenden Kräfte sogar ohne Bohrungen lohnend in hierfür konstruierten Maschinenanlagen ausgenützt werden. So z. B. werden südwestlich von Florenz die dort seit unvordenklichen Zeiten aufsteigenden heißen Quellen und Dampfmassen durch elektrische Generatoren von besonderer Art nutzbringend verwendet. Die Vesuv- und Aetnagegend wird neuerdings einer eingehenden Untersuchung unterzogen. Auch die ungebändigten Kräfte des Vulkan Kilauea auf Hawai sollen als Ofen- und Wärmequellen in den Bereich der Kraftausnutzung gezogen werden. In Frankreich sind verschiedene Bohrungen gestoßen worden, bei denen die Temperaturen in gro-Ben Tiefen gemessen wurden. Bei Mollièrers sur Ceze wurde in etwa 1870 m eine Temperatur von 82,5 ° C festgestellt. In den vulkanischen Maremmen von Toscana sind die Italiener bereits bahnbrechend vorge-Dort werden die entweichenden heißen Dampfströme durch mehrere Bohrlöcher bis zu 150 m Tiefe z. B. bei Larderello, die stündlich 150 000 kg betragen, für Maschinenbetrieb ausgewertet. Bei Castellnuovo, dem uns allen aus der Geschichte bekannten verhängnisvollen Ort, werden stündlich 60 000 kg Dampf von 180 °C aus einem einzigen Bohrloch gewonnen.

Die Dampfmassen betreiben Turbinen und Generatoren für elektrischen Strom, der bis Rom und Prescia geleitet wird. Wenn sich auch hier die technischen Schwierigkeiten ohne weiteres überwinden lassen, 🦠 dürfte es doch vorläufig fraglich sein, die Verwirklichung dieser genialen Tat auch in anderen weniger günstigen Gebieten durchzuführen. Bei richtiger Auswahl der betreffenden Ansatzpunkte, seien es nun Schächte oder Bohrungen an Orten der Erdhaut, an denen die Tiefenwärme ziemlich nahe an die Oberfläche kommt, dürfte jedoch das Problem der praktischen Auswertung ein wirtschaftliches Ausmaß erreichen. In Deutschland käme hierfür z.B. das Vulkangebiet der Schwäbischen Alp mit ihren mehr als hundert verschiedenen sog. Vulkanembryonen in Frage. Um den Gedanken in die Tat umzusetzen, ist es notwendig, die zu erwartenden Gesteinstemperaturen im Berginnern, die bekanntlich von einer Anzahl unbekannter Faktoren abhängen, ungefähr zu kennen. Neuerdings sind auf diesem Gebiete durch eine Methode von Prof. Dr. Pressel Fortschritte von bislang unerreichter Sicherheit zu verzeichnen. Sie gestattet eine Abschätzung der zu erwartenden Maximaltemperaturen, an deren Möglichkeit bisher niemand gedach hat. Bei Tunnelbauten hat sich diese Methode der Vorherbestimmung von Temperaturen bereits befriedigend bewährt. Auf die Einzelheiten soll hier nich näher eingegangen werden. Es handelt sich, kurz gesagt, um die Darstellung des gleichen mathematischen Ausdrucks wie bei den Beziehungen zwischen entsprechenden Größen in einem elektrostatischen Felde.

# Städteheizung.

Das Bestreben unserer heutigen Wärmewirtschaft läuft darauf hinaus, möglichst viele unwirtschaftlich Klein-Anlagen zur Wärme-Erzeugung arbeitende zusammenzufassen. Am unwirtschaftlichsten arbeiten nun bekanntlich die Wärme-Erzeugungsanlagen in Haushaltungen, also unsere Oefen, und es liegt daher der Gedanke nahe, die Städte wie mit Gas, Wasser und Elektrizität so auch mit Wärme von einer Zentrale aus zu versorgen. Die Vorzüge einer solchen zentralen Wärmeversorgung, einer Städteheizung, liegen offen: Bei dem einzelnen Wärmeverbraucher kommen in Wegfall die Kosten für die Bedienung, für Kohlenzufuhr und Aschenabfuhr. Die Fernheizung bedeutet größte Bequemlichkeit, denn es kann jederzeit ohne Vorbereitungen geheizt werden. Die Staub- und Rußplage in den Städten wird vermindert durch den Fortfall vieler einzelner Heizstellen und durch die Verringerung der Kohlen- und Aschetransporte innerhalb der Stadt. Anschlußfähig sind ohne allzu größe Umänderungen alle Häuser mit Zentralheizung; Häuser mit Ofenheizung bedürfen selbstverständlich des Einbaus von Rohrleitungen und Heizkörpern, wie sie von den Zentralheizungen her bekannt

Die ältesten Erfahrungen über Städtehe zung liegen in Amerika vor, wo bereits im Jahre 1878 eine Heizanlage für 14 Abnehmer mit gutem Erfolg gebaut wurde. Merkwürdigerweise weichen die Betriebsarten der amerikanischen Städte-Heizwerke wesentlich von einander ab. So haben z. B. von 57 in einer Statistik aufgeführten Zentralen 40 Dampf und Wasser, 17 nur Wasser als Wärmeträger. Die Dampfdrücke liegen zwischen 0,15 und 7 at. Das erste deutsche Städteheizwerk dürfte das 1900 in Dresden erbaute sein; es wurde

zwar mit deutscher Gründlichkeit, infolgedessen aber auch mit sehr teuren Mitteln gebaut und erwies sich dadurch als nicht sehr wirtschaftlich. Das mag einer der Gründe dafür sein, daß es über 20 Jahre gedauert hat, bis man in Deutschland den Bau von Städteheizwerken in größeren Ausmaßen aufnahm.

Es sei hier darauf hingewiesen, daß sich die Städteheizung in ihrer Betriebsform wesentlich unterscheidet von den bekannten Zentralheizwerken für Krankenhäuser, Industrieanlagen usw. Während man es im letzteren Fall mit Abnehmern zu tun hat, deren Wärmeverbrauch ziemlich konstant ist, zumal sehr häufig das Heizwerk auf die Menge oder zeitliche Verteilung der Wärmeabnahme Einfluß ausüben kann, fallen diese Faktoren bei den Städteheizungen fort. Genau wie bei anderen Zentralversorgungen — Wasser, Elektrizität – treten Belastungsspitzen auf, denen das Werk gewachsen sein muß. Die erforderliche Wärmemenge läßt sich nicht in dem Maße voraussehen wie in einem abgeschlossenen Betrieb, dessen Bedarf aus der Erfahrung mit ziemlicher Genauigkeit vorausgesagt werden kann. Hinzukommt, daß die Leitungslängen bei Städteheizungen viel größer zu sein pflegen als bei Betriebs-Fernheizwerken. Infolgedessen machen sich Druck- und Wärmeverluste viel stärker bemerkbar. Schließlich sei noch hingewiesen auf die bei Städteheizungen sich ergebende Notwendigkeit, den Wärmeverbrauch der Abnehmer auf einfache und zuverlässige Weise zu messen, eine Aufgabe, die nicht ganz leicht zu lösen war.

Es ist zu begrüßen, daß in der V.d.I.-Zeitschrift (Heft 27/1925) in einer Arbeit von H. Schilling, Barmen, die Bau- und Betriebserfahrungen mitgeteilt werden, die mit dem Barmer Städteheizwerk gemacht sind.

Die nachstehenden Angaben beziehen sich im wesentlichen auf diese Arbeit.

Für den wärmewirtschaftlich geschulten Ingenieur liegt der Gedanke am nächsten, daß man den Abdampf elektrischer Zentralen oder ähnlicher Kraftwerke zur Städteheizung verwendet. Allerdings besteht dann die nicht leichte Aufgabe, die Verteilung von Strom- und Wärmebedarf möglichst in Einklang zu bringen. Dies erweist sich aber oft als so schwierig, daß z. B. der Direktor des Kraft- und Heizwerkes in St. Louis ausgesprochen hat, die amerikanischen Sachverständigen waren sich darüber einig, daß zur Städteheizung am zweckmäßigsten Hochdruckdampf zu verwenden sei, und zwar getrennt von der Erzeugung elektrischer Energie. Das Barmer Heizwerk ist ein Frischdampfheizwerk; es beweist, daß auch unter deutschen Verhältnissen ein Heizwerk wirtschaftlich arbeiten kann, ohne daß es vorher seinen Dampf in Kraftmaschinen arbeiten läßt. Aber trotzdem braucht m. E. das Urteil des amerikanischen Fachmannes nicht als unbedingt maßgebend für deutsche Verhältnisse angesehen zu werden. Denn die wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen man in Amerika arbeitet, sind doch ganz andere als die unsrigen, besonders jetzt nach dem Kriege. Das beweist schon die Tatsache, daß wir in Deutschland viel mehr Gewicht auf die Wärmewirtschaft legen als die Amerikaner. Außerdem ist uns die Aufgabe, Belastungsspitzen herabzusetzen, nicht unbekannt, bildet sie doch eine der Hauptgrundlagen unserer Groß-Elektrizitätsversorgung. Auch bei der Fernheizung ließe sich durch ähnliche Mittel - Anschluß von Verbrauchern mit zeitlich günstig liegendem Bedarf, Sondertarife für bestimmte Tageszeiten usw. — eine gewisse Angleichung des Wärmebedarfes an den Strombedarf erzielen, so daß durch Abdampfheizung die höchste Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Der Höchstdruckdampf-Technik steht also hier wohl eine große Aufgabe bevor, denn sie ermöglicht ja erst, mit hohem Abdampfdruck in das Rohrnetz der Stadt zu gehen.

Die Rohrleitung stellt dem Ingenieur besondere Aufgaben, denn sie soll bei höchstem Schutz gegen Wärmetverluste möglichst geringe Anlagekosten erfordern. Es haben sich hierfür Sonder-Bauarten ergeben, die im Nachstehenden beschrieben werden sollen.

Die Verbindungsstellen der einzelnen Rohrstücke werden am zweckmäßigsten geschweißt. In bestimmten Abständen sind Ausgleichsstücke anzuordnen, die die Wärmedehnungen aufnehmen; am meisten bewährt haben sich Ausgleichbogen, zwischen denen die Rohrleitung verschiebbar gelagert ist. Da die Ausgleichhigen aber viel Platz erfordern, hat man in Barmen für unterirdisch verlegte Leitungen eine andere Lösung gewählt, indem man in Abständen von etwa 6 m linsenörmige Ausgleichstücke aus gewelltem Stahlblech anordnet. Die ganze Rohrleitung liegt in einem in Rohrmitte horizontal geteilten Isolierkanal, der aus einzelnen Stücken zusammengesetzt wird. Die Linsen-Ausgleichstücke dienen zugleich als Auflager des Rohres. Eine weitere verschiebbare Lagerung zwischen den Ausgleichstücken ist nicht erforderlich, da die Abstände nur gering sind, das Rohr also frei liegen kann. Als weiterer Vorteil der kurzen Abstände zwischen den Ausgleichstücken ergibt sich, daß jedes Ausgleichstück nur einen geringen Schub aufzunehmen braucht. Ausgleichstopfbüchsen, die großen Schub aufnehmen können, haben sich nicht bewährt, da sie leicht undicht Werden.

Wird Dampf als Wärmeträger benutzt, so lassen sich sowohl Dampf- wie Warmwasserheizungen leicht

anschließen. Bei ersterem wird der Dampf durch ein Druckminderventil auf etwa 0,1 at entspannt; bei Warmwasserheizungen erfolgt die Wärmeübertragung vom Dampf an das Wasser meist in einem Gegenstrom-Apparat, den der Dampf mit etwa 0,5 at Spannung durchströmt.

Zur Abscheidung des Kondenswassers aus dem Dampf vor Eintritt in die Gebäude ist in Barmen eine besondere Schaltung ausgebildet worden, indem das Hochdruckkondensat in die Niederdruck-Dampfleitung eingeführt wird, wo es verdampft und seinen Wärmeinhalt nutzbar abgibt.

Die Messung des Wärmeverbrauchs der einzelnen Abnehmer erfolgt meistens durch Messen des Kondenswassers. Dies Verfahren hat den Vorzug, daß es eine fortlaufende Zählung der Wärmemengen ermöglicht, ähnlich wie die Zähler für Elektrizität, Gas usw. Die bisher bekannten registrierenden Dampfmesser sind für diesen Zweck nicht brauchbar, da ihre Diagramme planimetriert werden müssen. Das ist aber in einem Zentralbetrieb mit vielen Abnehmern natürlich undurchführbar. In Barmen sind jetzt Dampfzähler in Betrieb, die direkt die Dampfmenge in Tonnen oder sogar die Wärmemenge direkt in Wärmeeinheiten auch bei überhitztem Dampf zählen. Leider sind diese Apparate in der oben genannten Arbeit nicht beschrieben.

Das aus den einzelnen Verbrauchstellen zurückfließende Kondenswasser wird nach Möglichkeit zum Heizwerk zurückgeleitet. Die günstige Lage, daß es durch natürliches Gefälle zurückfließt, dürfte jedoch nur selten eintreten. Man ordnet deshalb in den tiefsten Punkten einzelner Verbrauchsgeblete Sammelgefäße an, aus denen das Kondensat durch selbsttätig sich einschaltende elektrisch betriebene Pumpen in das Heizwerk gefördert wird.

Eine recht interessante Heizanlage ist in Schwerin in Betrieb, wo das Kühlwasser von Dieselmotoren als Wärmeträger verwendet wird. Zum Ausgleich von Belastungsspitzen dienen Wärmespeicher. Bei sehr niedriger Außentemperatur wird das den Zylindermänteln entströmende Kühlwasser durch die Auspuffgase weiter erhitzt; bei hoher Außentemperatur würde das rücklaufende Wasser noch eine zu hohe Temperatur haben; es durchläuft deshalb noch eine besondere Kühlvorrichtung, bevor es wieder in die Kühlmäntel der Zylinder eintritt.

Der Vorzug der Warmwasserheizung vor der Dampfheizung liegt vor allem in der größeren Einfachheit der Anschlüsse bei den einzelnen Verbrauchern. Man wird sie deshalb überall da vorziehen, wo nur Gebäude mit Warmwasserheizung vorhanden sind. Kommen jedoch Verbraucher mit Dampf- und mit Wasserheizung nebeneinander vor, so muß Dampf als Wärmeträger verwendet werden, da dieser allein für beide Heizsysteme brauchbar ist.

Aus den in Barmen gemachten Erfahrungen erscheinen vor allem noch folgende Einzelheiten erwähnenswert:

Die Abnehmer werden in 3 Gruppen eingeteilt, gute, mittelmäßige und schlechte. Erstere haben von morgens bis abends, an Werk- und Feiertagen einen gleichmäßigen Verbrauch. Mittelmäßige Abnehmer sind z. B. Geschäftshäuser, die abends und an Feiertagen nicht geheizt werden. Schlechte Abnehmer sind Schulen, die nur an Werktagen morgens geheizt werden. Als Ausgleich hierfür wählt man Theater und ähnliche Gebäude, die abends geheizt werden müssen. In die Belastungsberechnung des Heizwerkes werden schlechte

Verbraucher mit etwa <sup>2</sup>/<sub>3</sub> ihres Größtverbrauches eingesetzt.

Für verschiedene Außentemperaturen haben sich in Barmen folgende Betriebszeiten als günstig bezw. als erforderlich herausgestellt: Bei einer Lufttemperatur von über  $10^{\circ}$ C (morgens 6 Uhr gemessen), reicht es aus, wenn das Netz von 7 Uhr morgens bis 9 Uhr abends unter Dampf steht. Mittags kann unter Umständen der Dampf einige Zeit abgeschaltet werden, doch dürfen die Niederschlagsverluste die Vorteile der Abschaltung nicht übersteigen. Bei  $0^{\circ}$  bis  $+10^{\circ}$  Außentemperatur muß der Dampf von 6 Uhr morgens bis 11 Uhr abends ununterbrochen im Netz stehen; bei Temperaturen von 0 bis  $-10^{\circ}$  von 5 Uhr morgens bis 11 Uhr nachts. Bei noch größerer Kälte muß das Netz dauernd unter Dampf stehen.

Für eine Abnehmergruppe, etwa einen Häuserblock, mit 1 Million kcal stündlichem Wärmeverbrauch rechnet man rund 2500 t Dampf im Jahr. Für Rohrleitungsverluste sind je nach der Ausdehnung des Netzes 5 bs 10 v. H., für den. Betrieb der Kesselspeisepumpen etwa 4 v. H. einzusetzen. Mit diesen Unterlagen läßt sich eine überschlägige Wirtschaftlichkeitsberechnung des Heizwerkes durchführen.

Der Preis für die Wärme wird so bemessen, daß er nicht höher ist als der Wärmepreis einer privaten Zentralheizungsanlage. Die Ersparnisse an Löhnen, Kohleund Aschefuhrkosten machen die Fernheizung vorteilhaft. Die Verringerung von Staub und Ruß bietet einen weiteren Anreiz zur Fernversorgung. In Barmen koster bei einem Kohlenpreis von 22,78 .#/t und einem Heizerlohn von 78 5/std. die Tonne Dampf 7,40 .#. Parey

# Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Das neue Gaswerk der Stadt Gera ist das erste nach dem Kriege von Grund auf neu errichtete Gaswerk, bei dem alle Fortschritte und Erfahrungen der letzten Jahre Anwendung finden konnten. Bei der von der Firma Aug. Klönne in Dortmund gebauten Anlage waren Uebersichtlichkeit und Ausdehnungsfähigkeit die Leitgedanken; so war die spätere Erweiterungsmöglichkeit der sämtlichen Anlagen von 50 000 auf 100 000 cbm Tagesleistung vorgeschrieben, weil die Fernversorgung einer Reihe von Nachbarorten geplant ist. Dank der günstigen Lage des 350 m langen Bauplatzes unmittelbar an der Staatsbahn war die Schaffung einer weitläufigen und planmäßig gegliederten Anlage möglich, die G. Nonnenmacher in der "Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure" an Hand guter Abbildungen eingehend beschreibt. Die einzelnen Gebäude liegen zu beiden Seiten einer 10 m breiten und 315 m langen Werkstraße; parallel zu ihr laufen an der Außenseite des Grundstücks die Anschlußgleise, in deren unmittelbarer Nähe das Kohlen- und Kokslager, das Ofenund Kesselhaus sowie die Kokssieberei errichtet sind, während jenseits der Straße die Gebäude für die Gasreinigung und die Nebenproduktengewinnung, die Magazine, Werkstätten und Wohlfahrtgebäude liegen.

Zur Gaserzeugung dienen 6 freistehende Vertikal-Kammeröfen, Bauart Klönne, denen jederzeit noch zwei weitere Kammeröfen angereiht werden können. Jeder Ofen besteht aus 6 Kammern von je 3 t Fassung, die aus feuerfestem Beton an Ort und Stelle gestampft und während des Trocken- und Hochfeuerns der Oefen von selbst gebrannt worden sind, auch die Decken und Wände der Heizkanäle sind auf diese Weise hergestellt. Dieses neue Verfahren arbeitet wesentlich rascher und billiger, es ist unabhängig von der Schamottefabrik, schließt die Bruchverluste bei der Beförderung der bisher benutzten Formsteine aus und liefert vor allem glatte, fugenlose Kammern, die ein schnelleres Entgasen der Kohle und leichteres Ausstoßen des Kokses gewährleisten. Die Kammern werden mit Hilfe eines an einer Hängebahn laufenden Füllwagens, der 3 t Kohle faßt, von oben gefüllt. Die Ausstehzeit beträgt 24 Stunden, der glühende Koks wird in einen von einer Benzollokomotive gezogenen Wagen gestürzt, unter einen Löschturm gefahren und dort abgelöscht. Die Beheizung der Oefen erfolgt nach dem Rekuperativsystem, jeder Ofen hat seinen eigenen Generator mit Treppenrost.

Das Löschen des Kokses dauert nur 2 Minuten, de der glühende Kokskuchen unter dem Löschturm nicht nur von oben gebraust, sondern auch von unten mittels einer besonderen Vorrichtung gelöscht wird. Darauf wird der Kokswagen unter die Hängebahn gefahren. wo der Kokskorb aus dem Wagen herausgehoben und zur Sieberei gefördert wird. Auf diese Weise wird der Koks ohne jegliche Umladung aus der Ofenkammer ir die Sieberei oder auf den Lagerplatz geschafft; dani dieser schonenden Behandlung bleibt seine Stückigke erhalten. In der Sieberei wird der Koks in fünf verschiedene Korngrößen getrennt, die gesondert gelager werden, während der beim Brechen und Sieben an fallende Koksgrus direkt in den Bunker des benachbarten Kesselhauses gefördert wird. Zum Antrieb der sämtlichen Maschinen sowie zur Heizung der Gebäude und des 30 000 cbm fassenden Gasbehälters sind zwei Flammrohrkessel von 75 und 100 qm Heizfläche mit Unterwindgebläse, Bauart Deutsche Evaporator-A.-0.. aufgestellt. Der Koksgrus wird mittels der Hartmannschen Wurfvorrichtung auf den Rost gebracht.

Zur Kühlung des Rohgases dient ein Raumkühler von 30 m Höhe und 3,5 m Durchmesser, der dicht neben den Kammeröfen steht. Das heiße Rohgas wird durch eine besondere Abteilhorde auf den ganzen Querschnitt des Kühlers verteilt und steigt langsam in einem Strom aufwärts. Der mit fortschreitender Abkühlung sich ausscheidende Teer fällt regenartig dem aufsteigenden Gas entgegen und wäscht aus diesem hierbei das Naphthalin so vollständig aus, daß ein besonderer Naphthalinwäscher entbehrlich wird. Der Teer läuft unten dünnflüssig aus dem Kühler ab. Das vorgekühlte Gas strömt sodann durch 2 Wasserkühler und wird hierauf von 3 Flügelsaugern mit parallel geschalteten Umlaufreglern und direktem Dampfmaschinen-Antrieb durch einen Teerscheider, einen umlaufenden Ammoniakwascher und die 4 Reinigungskästen für die Schwefelreinigung gedrückt. An diese schließt sich ein Schleuderwäscher mit senkrechter Welle an. in dem mittels Oeles das Benzol (20 g je cbm) ausgewaschen wird. Das Gaswasser wird in bekannter Weise auf schwefelsaures Ammonium verarbeitet. Das fertig gereinigte Gas strömt durch die Stationsgasmesser in den Behälter. Für die später geplante Fernversorgung wurden 2 umlaufende Gebläse für 1 m WS Gegendruck aufgestellt, von denen das eine durch einen Elektromotor, das andere als Reserve dienende Gebläse durch



einen Gasmotor angetrieben wird. Für die spätere Aufstellung eines dritten Gebläses ist noch Platz vorhanden. (Zeitschr. V. Dt. Ing. 1925, S. 57-61.)

Ueber verkehrspolitische Maßnahmen zur Stärkung des Wettbewerbs der deutschen Seehäfen. (Reg.-Rat Dr. Werner Teubert-Potsdam, Tagung der Hafenbautechnischen Gesellschaft Oderbund, Mai 1925.) Die Betrachtungen über die Verkehrslage und die Entwicklungsmöglichkeiten unserer Seehäfen sind etwa dahin zusammenzufassen, daß wohl die erfolgreichsten Maßnahmen zu ihrer Förderung durch die Tarifpolitik der Reichsbahn möglich sind. Es sollen nicht die Schwierigkeiten verkannt werden, in der sich die Reichsbahn durch die ihr auferlegten Lasten befindet und die noch durch den Wettbewerb der jüngsten Verkehrszweige, des Luftverkehrs und besonders der Kraftfahrzeuge, vermehrt werden — auch nicht die neuesten Bemühungen der Reichsbahn, durch Ausnahmetarife die deutschen Seehäfen zu fördern. Jedoch ersieht man aus dem Dargelegten, daß die Reichsbahn vielfach noch andere Wege einschlagen muß, um den deutschen Außenhandel, sowie die Durchfuhr durch Deutschland in erhöhtem Maße den deutschen Seehäfen zuzuführen und besonders die seewärtsgehenden Frachtmengen zu vermehren. Ueberall dort, wo die für den Wettbewerb erforderlichen Frachtsätze durch gewinnbringende Tarife nicht erzielt werden können und wo Binnenschiffahrtswege zu und von den Seehäfen vorhanden sind, die geringere Selbstkosten ermöglichen, sollten ermäßigte Umschlagtarife eingeführt werden, die die Gesamtfracht herabsetzen, der Eisenbahn dennoch Gewinn bringen und zugleich die Binnenschiffahrt fördern, deren Gedeihen trotz aller Eisenbahnpolitik für die deutsche Wirtschaft unbedingt erforderlich ist. Wo Binnenwasserstraßen den Seehäfen fehlen, müßte eine weitere Tarifermäßigung einsetzen, die, wie die niedrigen Frachten des Auslandes zeigen, in Ausnahmefällen möglich sind. Dies würde der Auffassung des Dawes-Gutachtens nicht widersprechen, denn nach ihm sollen die Eisenbahntarife der deutschen Industrie nur keinen unangemessenen Vorteil am Weltmarkt verschaffen. Wie wir sahen, sind aber die deutschen Tarife weit davon entfernt, die Ausfuhr über die Seehäfen auch nur annähernd so zu fördern, wie es das Ausland tut. Neben den Eisenbahnen werden die Binnenwasserstraßen sehr erheblich zur Förderung unserer Seehäfen beitragen können, und dies am ehesten, wenn der Gesamtverkehr wieder den früheren Umfang erreicht hat. Sollte die Reichsbahn bei ihrem System der scharfen Staffelung nach Entfernungen und Güterarten bleiben, so wird die Binnenschiffahrt, wie schon in den letzten Jahren, sich dem Verkehr höherwertiger Güter zuwenden müssen und vielleicht vielfach in Verbindung mit Lastkraftwagen grade in den Großstädten viel Verkehr zum Nachteil der Eisenbahn an sich ziehen. Bedenkt man dazu, wie infolge des Staffelsystems der Eisenbahn nicht nur der Binnenschiffahrt Massengüter entzogen werden, sondern andererseits auch der Eisenbahn bedeutender Verkehr durch die Kraftwagen genommen wurde, so kommt man dazu, daß doch eine Prüfung nötig wäre, ob nicht das frühere Tarifsystem der Eisenbahn vielfach richtiger war. Würde die allgemein geitende Staffelung abgeschwächt, so würden manche Wirtschaftszweige nicht aus ihren gewohnten Absatzgebieten verdrängt werden, die Eisenbahnen würden einen Teil gewinnbringender Transporte wiedererhalten und könnten vor allem, ihrer Hauptaufgabe nachkommend, neuen Güteraustausch anregen und für sich verkehrswerbend mehr wirken und so der Entfaltung der Gesamtwirtschaft mehr nützen als durch Tarifpolitik, die meist darauf hinausläuft, daß anderen Verkehrsmitteln, besonders der Binnenschiffahrt, Verkehr entzogen wird. Die Binnenschiffahrt aber wird zugleich ihren Betrieb weiter vervollkommnen müssen und hierbei gerade zur Stärkung unserer Seehäfen, durch Verbesserung und Vermehrung unserer Wasserstraßen unterstützt werden müssen.

75jähriger Bestand der deutschen Kaliindustrie. Von Bergwerksdirektor W. Landgraeber. Die Kalischätze, die der deutsche Boden in überreicher Menge birgt, haben Jahrhunderte lang der Nutzbarmachung für die deutsche Volkswirtschaft geharrt. Hervorgegangen ist die Kaligewinnung aus der bergmännischen Ausbeutung der Steinsalzlager. Da die frühere Gewinnungsart des Salzes lediglich ein verlustreicher Raubbau war, und den Salzbedarf nicht deckte, begann man die Salzlager regelrecht bergmännisch auszubeuten. Um das Jahr 1850 entschloß man sich dazu, die ersten Schächte, mit denen Stein- und Kalisalze angefahren wurden, abzuteufen.

In gewissem Sinne verdankt die Kaliindustrie lediglich einem Zufall ihre Entstehung, insofern, als man mit den geplanten Schächten nicht Kalisalze, sondern Steinsalze erschließen wollte. Als man mit ihnen das Salzgebirge erreichte, stieß man zunächst auf mächtige Schichten, die aus buntgefärbten Kali- und Magnesiumverbindungen bestanden, für die man keinerlei Verwendung hatte. Man nannte sie, da sie erst abgeräumt werden mußten, um zu den gesuchten Steinsalzen zu gelangen, "Abraumsalze". Damals warf man sie als wertlos auf die Halde. Niemand kümmerte sich darum, und es hatte fast den Anschein, als ob das darin enthaltene wertvolle Naturgeschenk keinerlei Bedeutung erhalten sollte. Erst als die Haldenbestände infolge der sich ansammelnden Mengen recht lästig wurden, . besann man sich auf ihre Verwertung. Es war der damalige Oberberghauptmann Krug von Nidda, der diese wichtige Kaliquelle richtig erkannte und Chemiker an die Front rief, um Arbeitsmethoden zur Nutzbarmachung zu ersinnen. Viele Jahre hat es trotzdem gedauert, bis die Kaliindustrie einen nennenswerten Aufschwung nahm. Grundlegend hierfür waren die für die gesamte Menschheit so bedeutungsvollen Versuche des populärsten deutschen Chemikers Justus von Liebig, der bereits lange vorher auf die hohe wirtschaftliche Bedeutung der Kalisalze für die Volksernährung hingewiesen hatte. Mit bewundernswerter Schnelligkeit wurden alsdann die Methoden für die fabrikatorische Gewinnung gefunden. Die erste Chlorkaliumfabrik wurde im Jahre 1861 gebaut. Alle Fabriken arbeiten heute noch nach dem damals erfundenen Löseverfahren. In dem kleinen Staßfurt entstanden in rascher Reihenfolge eine ganze Anzahl Werke, die neben Chlorkalium noch schwefelsaure Magnesia, Pottasche, Glaubersalz, Bittersalz, Brom, Bromsalze, Chaliumchromat, Cyankalium, Salzsäure, Chlormagnesium und Borsäure herstellten. Nicht nur die Chemische Industrie war die Hauptabnehmerin, sondern auch in der Landwirtschaft wurde die Bedeutung der Kalisalze zur Erzielung von Höchsterträgnissen immer mehr erkannt. Bald wurden die Kaliwerke ihre Rohprodukte ohne weitere Verarbeitung mit glänzendem Erfolge los. Der steigende Bedarf ließ weitere Kaliwerke entstehen. Aus den eigentlich beabsichtigten Steinsalzbetrieben wurde ein blühender Kalisalzbergbau. Steinsalz wurde Nebensache. Im Laufe weniger Jahre wurden in Thüringen, Hannover, Braunschweig, Hessen, Mecklenburg und Elsaß mächtige Lagerstätten

entdeckt. Neuzeitlich sind Baden und der Niederrhein noch hinzugekommen. In dem gewaltigen Kristalli-sationsbecken des "Deutschen Zechsteinmeeres" sind bis jetzt 25 verschiedene, technisch wichtige Salzmineralien als Chloride und Sulfate der Elemente Kalium, Natrium, Magnesium und Calzium festgestellt. Hierzu kommen noch hunderte von Salzgesteinen. Das Kalifieber, das auf Grund reichlicher Funde und der guten Geschäftslage um die Jahrhundertwende einsetzte, machte die Kali-Industrie mehr und mehr zum Gegenstand kapitalistischer Spekulation. Unter dem Einfluß der Kaligesetznovelle im Jahre 1909 stampften die folgenden sogenannten "Uebergründungsjahre" die Kaliwerke geradezu aus dem Boden. Die Folge war, daß in einigen Jahren nicht weniger als 239 Kaliwerke und 87 Fabriken gebaut wurden. Der Gesamtabsatz des im Jahre 1879 gegründeten Kalisyndikats G. m. b. H., in dem alle Werke vereinigt sind, betrug im Jahre 1880 2,5 Millionen dz. Bis zum Jahre 1900 stieg er auf 15,4 Millionen und auf 51,8 Millionen im Jahre 1913. Heuer dürften diese Zahlen noch übertroffen werden. Insgesamt ist ein Kapital von ungefähr 2000 Millionen Goldmark in dieser Industrie investiert. Hinzu kommen neuerdings noch die Badischen Kaliwerke, die kürzlich mit dem ersten Schacht das Salz angefahren haben. Starke und schwache Werke haben sich zu Betriebsund Verwaltungseinheiten, Gruppen, Konzernen und Großkonzernen zusammengeschlossen. Der Wintershall-Großkonzern umfaßt 4 Konzerne und zwar den Ronnenbergkonzern mit 10 Kaliwerken, den Glückauf-Konzern mit 13, die Deutschen Kaliwerke mit 31 und den Wintershall-Konzern mit 29 Werken. Hinzu kommen der Anhaltische und Preußische Fiskus mit 6 bzw. 11 Werken, Neustaßfurt-Friedrichshall mit 10, Gumpelgruppe mit 43 Werken. Neuzeitlich werden nicht nur gewaltige Fabrikneubauten errichtet, die mit den alten Fabrikationsmethoden aufräumen, sondern es werden gleichzeitig Verfahren ausgearbeitet, um hochwertige Kaliprodukte und andere chemische Edelfabrikate nach ganz neuartigen Gesichtspunkten auf breiter chemischer Grundlage herzustellen. In dem salzigen Reich des deutschen Bodens dürften etwa 1/2 Billion Tonnen nutzbarer Salzmineralien vorhanden sein.

In keinem Lande der Welt kommen derartige Lagerstätten in ähnlicher Beschaffenheit und Menge vor, wie in Deutschland. In aller Herren Länder, besonders in Amerika, suchten Privatunternehmer und Unternehmungen mit staatlicher Unterstützung nach dem geschätzten Mineral. Der Erfolg, bauwürdige Lager aufzuspüren, war bisher nur ein geringer.

Kolonnenexplosionen bei der Sauersloffgewinnung. Verschiedentlich sind in letzter Zeit Anlagen zur Sauerstoffgewinnung aus flüssiger Luft durch Explosionen zerstört worden, ohne daß sich die Veranlassung einwandfrei feststellen ließ. Bekanntlich ist eine Mischung von festem Azetylen und verflüssigtem Sauerstoff ein starkes Sprengmittel; ebenso bilden Methan, Äthylen und andere Kohlenwasserstoffe mit Luft oder Sauerstoff explosive Gemenge. Da nun in Industriegegenden solche Gase stets in größerer oder geringerer Menge in der Luft enthalten sind, namentlich dann, wenn Azetylenapparate oder Gaserzeuger sich in der Nähe einer Sauerstoffanlage befinden, so darf man wohl, worauf H. Kinder hinweist, annehmen, daß die vorgekommenen Explosionen auf den Gehalt der Luft an den oben erwähnten Gasen zurückzuführen sind. Wenn auch der Gehalt der zur Verdichtung gelangenden Luft an Kohlenwasserstoffen in der Regel kaum analytisch nachweisbar sein dürfte, so ist doch zu beachten, daß

sich diese Bestandteile der Luft in den Kolonnenapparaten anreichern, zumal diese Gase leicht in festem Zustand abgeschieden werden können. Zur Verhütung von hieraus entstehenden Explosionen sind also geeignete Maßnahmen zu treffen, um diese Gase vor dem Eintritt der Luft in den Kompressor zu entfernen. Die bereits früher versuchte Ansaugung der zu verdichtenden Luft aus größerer Entfernung ist kein sehr wirksames Schutzmittel, da je nach der Windrichtung und der Lage die Luft wechselnde Mengen von Kohlenwasserstoffen enthalten wird, v.elmehr müßten andere Maßnahmen ergriffen werden, weshalb H. Kinder einen Meinungsaustausch über diese Frage anregt. (Stahl und Eisen, 44. Jahrgang, S. 1251.)

Die Berechnung der wirksamen Kupolofenhöhe. Der Russe Karnaoukhoff liefert einen bemerkenswerten Beitrag zur Berechnung der wirksamen Höhe eines Gießereischachtofens und versteht dabei unter wirksamer Höhe den Abstand zwischen der Ebene der Düsenachsen und der Unterkante der Gichtöffnung. Nach ihm läßt sich diese Höhe für mit Koks betriebene Kupolöfen nach folgender Formel mit genügender Sicherheit berechnen:

$$H = \frac{0,270 D - \sqrt{0,0729 D^2 - \frac{49 D^2}{R}}}{0,0245}$$
 (1)

wobei bedeutet:

H die wirksame Höhe in Metern,

D den Osendurchmesser in Metern,

R das Gewicht der Gicht in Kilogramm.

Diese Formel hat Karnabukhoff aus einer Wärmebilanz von Hueser abgeleitet, wobei der thermische Wirkungsgrad des betreffenden Ofens 38,4% betrug. Er beabsichtigt weiter die Nachprüfung bzw. die Berichtigung dieser Formel zwecks Anwendung auf die besten Kupolöfen, sobald er im Besitze eingehender Wärmebilanzen ist, die für Oefen mit erprobter zweckdienlicher Höhe und schwachem Koksverbrauch arbeiten

Im Folgenden werden einige Beispiele aufgeführt welche die Gültigkeit der genannten Formel darlegen:

1. Beispiel: Der Durchmesser eines Kupolofens betrug D=1,205 m, die Saundenleistung 6,55 t, der Querschnitt des Ofens 1725 dcm² je t/St., R (Gewicht der Gicht) = 1300 kg, die wirksame Höhe H = 3,140 m, der Koksverbrauch (Koks zu 7030 WE) etwa 12,82% einschließlich Füllkoks.

Die Höhe H läßt sich nun nach Formel (1) berechnen, nämlich:

nen, nämlich: 
$$H = \frac{0,270 \times 1,\ 05 - \sqrt{0,0729 \times 1,205^2 - \frac{49 \times 1,205^2}{1300}}}{0,0245}$$
 
$$\frac{0,326 - 0,2265}{0,0245} = 4,06\ m$$

d. h. die Höhe muß um 4,06 - 3,14 = 0,92 m vergrößert werden.

2. Beispiel: Bei einem großen Kupolofen (20 t Stundenleistung) sei D=2 m, R=1500 kg, also:

$$H = \frac{0.270 \times 2}{-0.0729 \times 0.75^{2} - \frac{49 \times 0.75^{2}}{1300}} = 5,67 \, \text{m}$$

3. Beispiel: Ein kleiner Kupolofen (3 t Stundenleistung) habe  $D=0.75\,\text{m},\ R=1300\,\text{kg}$ ; daraus ergibt sich:

$$H = \frac{0,270 \times 0,75 - \sqrt{0,0729 \times 0,75^2 - \frac{49 \times 0,75^2}{1300}}}{0.0245} = 2,52 \text{ m}$$

Es ist selbstverständlich, daß bei großen Kupolöfen mit Dauerbetrieb, wie sie z. B. zur Bedienung von Bessemer-Birnen dienen, und mit schwachem Koksverbrauch arbeiten (6-7%), die Wärmeverteilung eine ganz andere ist als beim Hueser-Ofen; infolgedessen werden auch die von Karnaoukhoff in der Formel zugelassenen Koeffizienten andere sein, so daß die Formel sich ändern muß.

Demnächst sollen die notwendigen Richtlinien angegeben werden zwecks Berechnung der Koeffizienten für Kupolöfen, die mit einem möglichst geringen Koksverbrauch arbeiten.

Die Formel (1) ist nach allgemeineren Formeln aufgestellt worden, nämlich nach:

sufgestellt worden, nämlich nach:
$$H = \frac{I - K_1 - C}{2 K_3} \frac{D \pm \sqrt{(I - K_1 - C)^2 D^2 - \frac{4 K_3 K_2 D^2}{R}}}{2 K_3}$$
(2)
wo bedeuten:

wo bedeuten:

$$K_1 = \frac{A_1}{A} = \frac{\text{Chemische Oichtgaswärme}}{\text{Heizvermögen des Kokses,}}$$

 $B_1HR$  Physikalische Gichtgaswärme  $\times$  Höhe  $\times$  R K<sub>2</sub>= AD Heizvermögen des Kokses × Durchmesser,

$$K_3 = \frac{z_2}{A} \frac{D}{H} = \frac{Strahlungsverluste \times Durchmesser}{Heizvermögen \times wirksamer} H \ddot{o}he.$$

Die Feststellung der Koeffizienten K1, K2 und K3 soll später bestimmt werden für die verschiedenen im praktischen Betrieb sich bietenden Fälle. (Revue de Métallurgie.) Dr. Ing. Kalpers.

Motorbetriebstoff aus hydrierten Phenolen. Nutzbarmachung der im Urteer enthaltenen Phenole ist eine Frage von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Nach dem DRP. 402 617 von Dr. W. Schrauth lassen sich aus den Urteerphenolen sehr brauchbare Betriebstoffe für Motoren gewinnen, wenn man die Phenole der Hydrierung unterwirft und die dabei erhaltenen Erzeugnisse danach mit wasserabspaltenden Mitteln behandelt. Man erhält so aus den Phenolen vorwiegend Zyklohexane, denen bis zu 25 v. H. höher siedende Polymerisationsprodukte beigemischt sein können; diese lassen sich aber ebenfalls in Explosionsmotoren restlos verbrennen. Wenn man z. B. Phenol in bekannter Weise durch katalytische Hydrierung in Zyklohexanol verwandelt und dieses dann über Phosphorpentoxyd, Kaliumbisulfat oder geglühte Magnesiumsulfat destilliert, so erhält man ein Erzeugnis, das zu etwa 75 v. H. aus Zyklohexen und zu etwa 25 v. H. aus polymerisierten Verbindungen besteht, die zwischen 100 und 200 sieden. Vom Rohkresol ausgehend, gelangte Schrauth durch Wasserstoffanlagerung zu einem Methylzyklohexanolgemisch, das nach der Behandlung mit wasserabspaltenden Mitteln einen Betriebstoff liefert, der zu etwa 80 v. H. zwischen 90 und 120° siedet, während der Rest bis 210° überdestilliert.

Die Kohlenförderung der Welt. Nach den Feststellungen des amerikanischen Geologischen Landesamtes hat die Kohlenförderung der Welt im Jahre 1924 einen Rückgang von 9 Mill. t gegenüber dem Vorjahre erfahren und gegenüber der Förderung im Jahre 1913 bleibt sie sogar um 16 Mill. t zurück. Im einzelnen erreichte die Weltförderung in den letzten drei Jahren folgende Mengen (in metrischen Tonnen):

1924: 135) Mill. t 1923: 1359 Mill. t 1922: 1226 Mill. t 1913: 1366 Mill. t

Der Anteil der Vereinigten Staaten an der Weltförderung ist von 44 v. H. im Jahre 1923 auf 39 v. H. im vergangenen Jahre zurückgegangen. Die Förderung der wichtigsten Länder in den letzten 3 Jahren stellte sich wie folgt:

| Land                                                                                                                                       | 1000 Mtr. Tonnen                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Land                                                                                                                                       | 1924                                                                                                 | 1923                                                                                                | 1922                                                                                                 |  |  |  |
| Vereinigte Staaten, Weichkohle Anthrazit Großbritannien Deutschland, Steinkohle Braunkohle Frankreich Tschechoslowakei Polen Belgien Japan | 438 420<br>82 000<br>273 453<br>118 829<br>124 360<br>44 955<br>34 866<br>32 000<br>23 360<br>30 000 | 511 792<br>84 675<br>280 430<br>62 225<br>118 249<br>38 544<br>28 613<br>36 296<br>22 922<br>30 751 | 383 072<br>49 607<br>253 613<br>129 965<br>137 207<br>32 582<br>29 639<br>24 195<br>21 209<br>29 330 |  |  |  |
| BritIndien · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                           | 20 524<br>11 900                                                                                     | 19 973<br>15 413                                                                                    | 19 316<br>13 751                                                                                     |  |  |  |
| (Stahl und Eisen 1925, S. 562). S.                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                      |  |  |  |

Die Kohlenförderung der Tschechoslowakei und die Kohlenausfuhr nach Deutschland. Auch in dem Bergbau der Tschechoslowakei macht sich gegenwärtig eine starke Absatzkrise bemerkbar und namentlich die Kohlenausfuhr weist einen erheblichen Rückgang auf. Dies ist abgesehen von den gegenwärtig in allen Ländern bestehenden Absatzschwierigkeiten in erster Linie auf die starke Belastung der böhmischen Kohle durch die Kohlen- und Umsatzsteuer und ferner auf die hohen Frachten zurückzuführen, die beide den Kohlenpreis sehr verteuern. Welche große Bedeutung besonders die Ausfuhr nach Deutschland für den böhmischen Bergbau vor dem Kriege hatte und wie sehr sich diese Ausfuhr seitdem verringert hat, ersieht man deutlich aus der folgenden Zahlentafel, die der "Montanisti-schen Rundschau" 1925, S. 371, entnommen ist.

|      | Förderung |       |         |       | Ausfu  | hr nach | Deutso | hland |
|------|-----------|-------|---------|-------|--------|---------|--------|-------|
| Jahr | Stein     | kohle | Braun   | kohle | Stein  | kohle   | Braun  | kohle |
|      | Mill, t   | 0/6   | Mill. t | 0/0   | 10(n t | 0/0     | 1000 t | 0/6   |
| 1913 | 14,23     | 100   | 23,01   | 100   | 480    | 100     | 7200   | 100   |
| 1919 | 10,38     | 72,9  | 17.11   | 74,3  | 0.5    | 0,1     | 1936   | 26,9  |
| 1920 | 11,13     | 78,2  | 19,69   | 85,6  | 28     | 6,0     | 2411   | 33,5  |
| 1921 | 11,64     | 81.8  | 21,05   | 91,5  | 70     | 14.7    | 2745   | 38,1  |
| 1922 | 9.90      | 69,6  | 18,94   | 82,3  | 96     | 20.1    | 2052   | 28,5  |
| 1923 | 11,62     | 81.7  | 16.20   | 70.4  | 816    | 170,1   | 1343   | 18,7  |
| 1924 | 14.35     | 100.9 | 20.50   | 89.1  | 233    | 48.6    | 2114   | 29.4  |

Danach hat die Steinkohlenförderung im letzten Jahre zum ersten Male wieder die Fördermenge des Jahres 1913 erreicht, während die Braunkohlenförderung nur 89 % der im Jahre 1913 geförderten Menge betrug. Wesentlich anders hat sich jedoch die Ausfuhr nach Deutschland entwickelt. So ist die nach Deutschland ausgeführte Menge im Jahre 1924 bei der Steinkohle auf weniger als die Hälfte und bei der Braunkohle gar auf nur 29,4 % der im Jahre 1913 abgesetzten Menge gesunken. Vor dem Kriege hat Böhmen mehr als 30 % seiner gesamten Braunkohlenerzeugung nach Deutschland ausgeführt, und in der Glas-, Porzellan- und Papierindustrie Bayerns und Sachsens wurde vorwiegend böhmische Braunkohle verfeuert, die die Elbe abwärts sogar bis Hamburg verfrachtet wurde. Die starke Ausdehnung der deutschen Braunkohlengewinnung hat diese Verhältnisse aber von Grund auf geändert und im böhmischen Braunkohlenbergbau eine recht schwierige Lage geschaffen, die um so fühlbarer ist, als zugleich auch die Ausfuhr von Braunkohle nach Oesterreich stark zurückgegangen ist. Insgesamt wurden im Jahre 1924 nur 1738 761 t Steinkohle und 2856549 t Braunkohle aus der Tschechoslowakei ausgeführt.

# Bücherschau.

Die neuen Aufwertungsgesetze (Hypothekenaufwertungsgesetz und Anleiheablösungsgesetz) vom 16. Juli 1925. Für die Praxis erläutert mit Ausführungsbestimmungen, Aufwertungskalender, Goldmarktabellen und eingehender Behandlung sämtlicher, also auch der in den neuen Gesetzen nicht ausführlich geregelten Aufwertungsfragen von Dr. Otto Warneyer, Reichsgerichtsrat, und Dr. Fritz Koppe, Rechtsanwalt. Preis brosch. 5,30 Mk., in Leinen gebunden 6,80 Mk. 236 Seiten. 1925. Industrieverlag Spaeth & Linde, Berlin W 10.

Nachdem die Aufwertungsgesetzgebung auf absehbare Zeit zu einem Abschluß gebracht ist, heißt es für Gläubiger wie für Schuldner jetzt, sich schnell mit den neuen Bestimmungen vertraut machen, damit nicht durch Verabsäumung vorgeschriebener Formen oder Fristen uneinbringlicher Schaden ihnen entsteht. Es handelt sich dabei nicht nur für den Juristen, sondern in noch höherem Maße für den Laien um eine Arbeit, welche die Vorarbeit eines Kommentators durchaus erwünscht erscheinen läßt. Diese Vorarbeit ist hier geleistet. Die Verfasser ziehen in ausgiebigem Maße die Entstehungsgeschichte der Aufwertungsgesetze zu ihrer Erläuterung heran. Die Rechtsprechung, soweit sie aus früherer Zeit noch verwertbar ist, haben sie ausführlich berücksichtigt, was besonders bezüglich der Abschnitte der Darstellung bedeutsam ist, die von den weiten Gebieten handeln, welche von den Aufwertungsgesetzen nicht berührt werden, in denen daher eine höhere Aufwertung als in den jetzigen Aufwertungsgesetzen zugelassen ist.

Dr. Waltsgott.

Pädagogik an Technischen Hochschulen. Von Professor Robert Weyrauch. Stuttgart 1925. K. Wittwer. Geheftet 3,50 Mk.

Die vorliegende Arbeit führt den Untertitel "Zur Praxis des Technischen Hochschulunterrichts"; sie ist nach den Worten des Verfassers entstanden in Erinnerung an die vielfachen Schwierigkeiten, die er selbst im Anfang seiner akademischen Lehrtätigkeit zu überwinden hatte, und als Ausfluß seiner Ueberlegungen und Versuche auf dem Gebiet der Hochschulpädagogik. Goldene Worte sind es, die der leider in der Blüte des Lebens verstorbene Verfasser gewissermaßen als Vermächtnis hinterlassen hat. Es werden behandelt: Der akademische Lehrer; die Hörer; Unterrichtsgestaltung an Technischen Hochschulen; der Vortragsunterricht; der Uebungsunterricht; das Prüfungswesen. Jeden, der für die behandelten Fragen Interesse hat, wird die Lektüre dieses Buches äußerst befriedigen.

Lehrbuch der Physik. Von O. D. Chwolson. Zweite Auflage. Vierter Band, erste Abteilung. Herausgegeben von Professor Gerhard Schmidt. Braunschweig 1925. Friedr. Vieweg & Sohn. Geheftet 14 Mk., geb. 16 Mm.

Die vorliegende erste Abteilung des vierten Bandes des rühmlichst bekannten Werkes behandelt das konstante elektrische Feld. Sie ist nach der neuesten russischen Auflage bearbeitet, die Literatur bis 1924 berücksichtigt worden. In einer Einleitung wird eine gedrängte Charakteristik des gegenwärtigen Standes der Wissenschaft von den elektrischen und magnetischen Erscheinungen gegeben. Dann folgt die Darstellung des Stoffes in fünf Kapiteln: Eigenschaften des konstanten elektrischen Feldes; die Quellen des elektri-

schen Feldes; Wirkung des elektrischen Feldes auf die in demselben befindlichen Körper; elektrostatische Messungen; Elektrizität der Atmosphäre. Jedem Kapitel sind eingehende Literaturangaben angefügt, ausführliche Namen- und Sachregister erleichtern die Benutzung des groß angelegten, gewissenhaft bearbeiteten Buches.

A. Barneck.

Physik in graphischen Darstellungen. Von Felix Auerbach. Zweite Auflage. Leipzig und Berlin 1925. B. G. Teubner. Gebunden 14 Mk.

Gegenüber der ersten Auflage hat eine starke Vermehrung der Figuren stattgefunden; ihre Zahl beträgt jetzt 1557 auf 257 Tafeln! Die Fortschritte der Forschung in den letzten 12 Jahren sind berücksichtigt worden, nichts Wesentliches fehlt in diesem einzigartigem Buch, das demjenigen, der graphische Darstellungen zu lesen versteht, hohen Genuß und Belehrung verschafft. Der erläuternde Text ist auf das Notwendigste beschränkt, die bildliche Wiedergabe einwandfrei.

Ein naturphilosophisches Problem. Von Dr. Willibald Hentschel. Zweite Auflage. Leipzig 1925. Verlag Aufstieg. 80 Pf.

Die Schrift stellt die Umarbeitung einer 1889 unter demselben Titel veröffentlichten Broschüre dar, die versucht, auf Grund moderner Forschungen ein Bild vom Werden ides Weltalls zu geben. A. Barneck.

Selbstanfertigung von Rechentafeln. Beuth-Hefte 2 3, 4. Herausgegeben vom Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung (AWF) beim Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit. Berlin 1925. Beuth-Verlag. Stückpreis 1 Mk.

Das erste Heft behandelt das Rechnen mit Teilungen, sowohl linearen als logarithmischen; im zweiten Heft wird die Anwendung des logarithmischen Liniennetzes zur Berechnung der Schnittzeiten von Maschinen mit drehender und hin- und hergehender Bewegung gezeigt, und das dritte Heft ist dem Aufbau der Leitertafeln gewidmet. Die Hefte bieten eine Einführung in die Nomographie und sind wohl geeignet, als Unterlage im Unterricht in der praktischen Mathematik an Fachschulen zu dienen.

Lehrbuch der drahtlosen Telegraphie. Von Prof. Dr. J. Zenneck und Dr. H. Rukop. V. Auflage. 902 S. mit 775 Textabbildungen und zahlreichen Tabellen. Druck und Verlag F. Enke, Stuttgart, 1925. Preis 34,50 Mk.

In der vorliegenden neuen Auflage des Lehrbuches werden in den ersten vierzehn Abschnitten, abgesehen von einigen Ergänzungen, die Grundlagen der drahtlosen Telegraphie, wie in der früheren Auflage gegeben. An diesen Teil des Buches schließt sich ein neuer fünfzehnter Abschnitt großen Umfanges, der ca. die Hälfte des Buchinhaltes ausmacht, welcher von Dr. Rukop bearbeitet, das gesamte Gebiet der Glühkathodenhochvakuumröhren behandelt. Die Unterabteilungen dieses Abschnittes gliedern sich in die Theorie der Hochvakuumröhren und deren prinzipiellen Schaltungen, Schaltungen und Apparate für Röhrensender und Empfänger und Anwendung der übrigen Röhrentypen in der Praxis, welche als Magnetron, Dynatron usw. in der Literatur bekannt sind.

An den rein textlichen Teil des Buches schließt sich ein ausführliches Namen- und Sachregister und dann,



wie in früheren Auflagen, eine Zusammenstellung von zahlreichen Randnoten mit wertvollen Hinweisen auf

die in Frage kommende Fachliteratur.

Der neue Teil des Buches enthält trotz dem gro-Ben Umfange des Gebietes der Röhrenliteratur alles wesentliche über die Glühkathodenröhren und deren Anwendung. Das Erscheinen der neuen Auflage des Buches entspricht bei den schnellen Fortschritten auf dem Gebiete der Hochvakuumröhren einem längst vorhandenen Bedürfnis, da es vor allem dem in der Praxis stehenden Hochfrequenztechniker eine schnelle Orientierung über dies bisher in Zeitschriften usw. zerstreute Sondergebiet gestattet.

Entsprechend den früheren Auflagen des Lehrbuches sind größere mathematische Ableitungen und Rech-

nungen vermieden.

Etwas zum Lobe des Buches hinzuzufügen dürfte sich bei der Bedeutung desselben erübrigen. Kock.

Statik und Festigkeitslehre, vollständiger Lehrgang zum Selbststudium für Ingenieure, Techniker und Studierende von Max Fischer. Vierter Band: Berechnung der statisch unbestimmten Konstruktionen. Erster Teil. Berlin, Hermann Meusser, 1925. Geb. 6 Mk.

Der Verfasser war von dem Bestreben geleitet, nicht nur beim vorliegenden, sondern auch bei den bisher erschienenen Büchern höhere Mathematik zu vermeiden, um auch den mit elementaren Kenntnissen ausgerüsteten Techniker in das zum großen Teil schwierige Gebiet der Statik der Baukonstruktionen einzuführen. Bei aller Anerkennung der unendlichen Mühewaltung und der immerhin originellen Darstellungsweise, von welcher das genannte Buch Zeugnis ablegt, muß doch gesagt werden, daß Fischers Methode auf die Dauer ermüdend wirken muß.

Wer sich frei machen will von sogenannter Rechenknechttätigkeit und so viel Energie aufbringt, um ohne höhere Schulbildung und Hochschulstudium sich mit den Rechnungsgängen statisch unbestimmter Systeme wirklich umfassend vertraut zu machen, wird, um mit Fischers eigener Sprache zu reden (S. 204), nicht nur den hierzu erforderlichen "Grundgedanken erfassen", sondern auch denjenigen der höheren Mathematik, die zweifellos seine Arbeit wesentlich erleichtern und übersichtlicher gestalten wird, als es der mit pädagogischem Geschick zweifellos begabte Verfasser im vorliegenden Falle vermochte.

Die graphische Statik der Baukonstruktionen. Von Heinrich Müller-Breslau, Dr.-Ing., Geh. Regierungsrat, Professor an der Technischen Hochschule in Berlin. — Zweiter Band, II. Abteilung. — Zweite, vermehrte Auflage mit 553 Abbildungen und zwei Tafeln, 720 Seiten. Verlag Alfred Kröner in Leipzig, 1925. Preis: Geheftet 18.4, in Ganzleinen geb. 20.4.

Das vorliegende Werk zeichnet sich vor der ersten, längst vergriffenen Auflage durch eine andere Reihenfolge der in den Vorlesungen über Statik der Baukonstruktionen vorgetragenen Untersuchungen und durch zahlreiche, neue Anwendungsbeispiele aus, die sowohl dem zur Verfügung gestellten Material namhafter deutscher Brückenbauwerke, wie der eigenen, überragenden Tätigkeit des Verfassers auf dem genannten Gebiet entlehnt sind. Im besonderen seien erwähnt:

Im vierten Abschnitt die kritische Würdigung der von der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg über den Rhein in Köln erbauten Straßenbrücke, deren Versteifungsbalken und Kette aus hochwertigem Nickelstahl von 5500 bis 6500 kg/qcm Zerreißfestigkeit bestehen und daher eine Beanspruchung bis zu rd.

1730 kg/qcm aufweisen. Im achten Abschnitt die Berechnung eines aus Eisenbeton bestehenden Rahmens, der in der Querbahnsteighalle des Leipziger Hauptbahnhofs zur Ausführung gelangt ist, ferner / die Untersuchung eines neunfach statisch unbestimmten, unsymmetrischen Tragwerks, bei welchem auch die Beeinflussungen durch Temperaturänderung eingehende Berücksichtigung erfahren haben, und schließlich die umfangreichen Berechnungen mehrgeschossiger Stockwerksrahmen, die auch in wirtschaftlicher Hinsicht von großer Bedeutung sind. Im neunten Abschnitt sind u. a. Arbeiten des Verfassers über Knickfestigkeit und einseitig gedrückte Stäbe eingefügt, die schon an anderer Stelle von ihm veröffentlicht wurden. Ein weites Feld nehmen hier auch die Untersuchungen über die auf Biegung und Knicken beanspruchten Tragflächenholme der Flugzeuge ein, die der Verfasser als Berater der Abteilung für Luftfahrt des Kriegsministeriums und der Inspektion der Fliegertruppen während des Krieges anstellte. Neben ihrer wissenschaftlichen und praktischen Bedeutung zeugen sie von dem modernen Geist, welcher den an der Schwelle des Greisenalters stehenden Ingenieur und Forscher be-

Die junge Generation wird in Müller-Breslau's hinterlassenen Schriften wohl die bedeutsamste Anregung für die Betätigung auf dem Gebiet der Statik der Baukonstruktionen finden. Den ganzen Wert dieses Mannes kann nur derjenige schätzen, der ihn vor einem Menschenalter in der Vollkraft der Jahre auf dem Katheder sah und seinem ebenso geist- wie temperamentvollen Vortrage als aufmerksamer Zuhörer folgen durfte.

Samter.

Der Eisenbeton, seine Berechnung und Gestaltung. Von Rudolf Saliger, Dr.-Ing., ord. Professor an der Technischen Hochschule Wien. Fünfte neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Mit 480 Abbildungen und 137 Zahlentafeln. 1925. Alfred Kröner-Verlag in Leipzig. Broschiert 24 Mk., geb. 26 Mk.

Saligers "Eisenbeton", der in erster Auflage im Jahre 1905 in bescheidenem Umfange erschien, hat besondere Bedeutung dadurch, daß der Verfasser sich nicht nur als ausgezeichneter Lehrer, sondern auch als Forscher auf dem vorliegenden Gebiet des Verbund-

baus seit langem betätigt.

Die fünfte Auflage lehnt sich im großen und ganzen hinsichtlich Einteilung und Aufbau an die vorangegangene an. Sie hat überall dort Erweiterungen und Veränderungen erfahren, wo die gegenwärtigen Bedürfnisse der Praxis es notwendig machten oder neuere Forschungen über den Baustoff, über Balken und Platten vorlagen, die von wissenschaftlichem wie wirtschaftlichem Gesichtspunkt nicht unberücksichtigt bleiben konnten. So sind u. a. die als Hilfsmittel für die Bemessung der Querschnitte und der Bewehrung der Rippenbalken dienenden Tafeln derart umgestaltet worden, daß jedes Probieren entbehrlich und die verbleibende Rechenarbeit außerordentlich erleichtert wird. Die Abschnitte über umfangs- und punktgelagerte Platten (Pilzdecken), über durchlaufende Balken und Rahmen, sind eingehender als bisher behandelt, teilweise auch von neuen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der letzten bedeutenderen Forscherarbeiten auf dem genannten Gebiet. Das Buch, in welchem, ganz abgesehen von den eigenen Arbeiten des Verfassers, mit außerordentlichem Geschick alles wirklich Wesentliche der Eisenbetonfachliteratur in klarer, fesselnder Sprache zusammengestellt ist, wird auch in seiner neuen Gestaltung ein unentbehrlicher Ratgeber für den Fachmann sein.



# Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin.

Polytechnische Gesellschaft zu Berlin.

Sitzungssaal: Berlin W, Köthener Straße 38, Meistersaalgebäude Geschäftsstelle: Berlin-Friedenau, Kaiserallee 78, Fernsprecher: Amt Rheingau 9995.

Am Donnerstag, dem 8. Oktober, abends 8 Uhr, hält für die verehrlichen Mitglieder, deren Damen und eingeführte Gäste Herr Geh. Regierungsrat Dr.-Ing. Theobald, Mitglied des Reichspatentamts, einen Vortrag über "Orgelbau und Glockenguß im 12. Jahr-

Um zahlreiches Erscheinen wird besonders gebeten, zumal nach dem Vortrag von seiten des Vorstandes Mitteilungen gemacht werden, die eine weitere, den Interessen der Gesellschaft förderliche Ausgestal-

tung der Vortragsabende zum Gegenstand haben. Die Mitglieder, die die Beiträge für das laufende Jahr noch nicht gezahlt haben, werden dringend gebeten, den Mitgliedbeitrag in Höhe von 15 RM. entweder unmittelbar an den Schatzmeister der Polyt. Gesellschaft, Herrn Carl Rabofsky, Gneisenaustraße 113, zu senden oder auf das Postscheckkonto der Gesellschaft Berlin, Nr. 54661, zu überweisen.

Der Vorstand.

A. Nichterlein, 1. Ordner.

# Gebrüder Siemens & Co.

Berlin-Lichtenberg, Herzbergstr, 127/138.

# Elektroden

Elektroden für die Gewinnung von Calciumcarbid. Aluminium, Elektrostahi. Eisen und Ferroverbindungen.

Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, für Chloralkali-Elektrolyse, Elektrob eichanlagen.

Künstlicher Graphit in Platten-, Stabuna Pulverform

# Kohlenstäbe

mit und ohne Leuchtzusätzen für Bogenlampen, Spezialkohle für Projektionsapparate.

# Dynamobürsten

Kohlen-,Graphit-,Kupfer-,Bronzebürsten für elektrische Maschinen.



als Widerstands- und Heizmaterial. Teerprodukte, Alkohol- und Kondenswasser-Meßapparate.

Verlangen Sie unsere Druckschriften.

# 

Inhalt der Festschrift zum 100jähr. Bestehen von Dinglers p. Journal

Aus der Geschichte des Journals.

Hundert Jahre Fabrikbau. Von Geh. Reg.-Rat Prof. W. Franz. Der Holzbeton. Von Oberbaurat Dr.-Ing. Fritz Emperger. Neuzeitliche Verwertung u. Bewertung d. Wärme. Von Geh. Reg-Rat Prof. W. Josse.

Ausblick auf d. Fördertechnik. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.-Ing.

Kammerer

Einige Probleme der Porzellanindustrie im Wechsel der Zeiten. Von Dr.-Ing. Felix Singer.

Forschungsarbeiten z. Studium d. Metalihüttenwesens auf

deutschen technischen Hochschulen. Von Geh. Reg -Rat Prof. Dr.Ing. Dr. W. Borchers.

Ueber die Verwendung d. Lichtempfindlichkeit d. Selens f. d.
Photometrie u. die Bildtelegraphie. Von Prof. Dr. Artur Korn.

Aufgaben der Technik der Landwirtschaftsmaschinen. Von Geh.

Reg. Rat Prof. Dr. Gustav Fischer.
Zur Messung der Beschleunigung auf Förderanlagen. Von Geh.

Bergrat Prof. Dr. Jahnke u. Oberingenieur Dr.-Ing. Keinath.

Einige Stücke sind noch vorhanden u. versendet z. Preise von je 2 GM. portofrei der Verlag v. Richard Dietze, Berlin W 50.

)**------**



Das Patent 337 546

# "Dunamometrische Winde"

ist zu verkaufen bezw. in Lizenz zu vergeben. Gefl. Anfragen

J.D.8307 an Rudolf Mosse, Berlin SW. 19.

D.R.P 280195, "Verfahren zum Kühlen von Gelatine und ähnlichen Stoffen." Der Patentinha er erbittet Angeb. zwecks Kaufs oder Lizenznahme unter B. N. G. 9316 an Ala-Haasenstein & Vogler, Berlin N.W. 6.

Gegründet 1848 Drahtanschrift: Ritterwerk

# <u>Ritters</u> Schmlerpressen

DESTEN und im Betriebe die DIIIGSTEN W. Ritter, Maschinen-Altona (Elbe)



# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 19 BAND 340

BERLIN, MITTE OKTOBER 1925

106. JAHRGANG

### INHALT

| Fortschritte auf dem Gebiete der Raumheizung, ins-                                                               | Polytechnische Schau: Die Dampfkesselexplosionen in                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| besondere der Großraumheizung. Von Dr. Albert                                                                    | Deutschland im Jahre 1925. — Neuzeitliche Verfahren                     |
| Neuburger Seite 219                                                                                              | zur Herstellung von Wassergas Seite 220                                 |
| Vierte Gießereifach-Ausstellung Seite 222                                                                        | Bücherschau: W. v. Langsdorff, Taschenbuch der                          |
| Vierte Gießereifach-Ausstellung Seite 222 Die Technik auf der 2. Großen Deutschen Funkausstellung in Berlin 1925 | Luftflotten. — Stegemann, Handbuch der Ingenieurwissenschaften Seite 22 |

# Fortschritte auf dem Gebiete der Raumheizung, insbesondere der Großraumheizung.

Von Dr. Albert Neuburger.

Nachdem das Gebiet der Dampfheizung bis zu einem gewissen Grade der Vollkommenheit durchgebildet war, hat man sich im allgemeinen mit dem erreichten begnügt. Ziemlich lange Zeit hindurch — es dürfte wohl zwei Jahrzehnte gewesen sein — waren wesentliche Fortschritte nicht mehr zu verzeichnen. Erst die jetzt einsetzende Umstellung unserer Kohlenwirtschaft lenkte die Aufmerksamkeit der Technik von neuem auf das Gebiet der Zentralheizungen. Es handelte sich darum, zu ermitteln, ob nicht auch hier noch eine bessere Ausnützung der in den Brennstoffen enthaltenen Wärmewerte erzielt werden konnte und ob die Einzelteile der Anlagen den heute zu stellenden Anforderungen entsprechen.

Da hat sich nun vor allem ergeben, daß die Rippenheizkörper mancherlei Mängel aufwiesen. Vor allem wurden sie noch meist aus Gußeisen hergestellt. Damit waren verschiedene Nachteile verbunden. Bei verhältnismäßig großem Gewicht konnte der Druck nicht über ein gewisses Maß hinaus gesteigert werden. Dann aber läßt die Wärmeleistung gußeiserner

Rippenrohre zu wünschen übrig.

So ging man denn zu schmiedeeisernen Rippenrohren über. Die Vorteile, die man durch sie erzielt, liegen vor allem darin, daß die Bruchsicherheit eine erheblich größere ist. Dabei sind sie trotz ihrer größeren Bruchsicherheit erheblich leichter als die gußeisernen Rohre. Der Druck kann beträchtlich ge-steigert werden, ehe die Grenze der Zulässigkeit er-reicht wird. Die Rohre lassen sich auch ohne besondere Schwierigkeit in größerer Länge herstellen. Schweißt man sie dann zu Heizregistern und Heizbatterien zusammen, so erspart man Flanschen, Schrauben und Dichtungsringe. Damit werden aber zugleich Undichtigkeiten und Leckstellen vermieden. Die Installation solcher Rohre gestaltet sich schon deshalb billiger, weil ja das Gewicht bei gleicher Größe ein geringeres ist als das gußeiserner Rohre. Damit verbilligt sich auch der Preis des Transports und die Verlegung. Dann werden aber auch infolge des Fehlens von Flanschen usw. an den Registern und Battenen und der dadurch herbeigeführten größeren Betriebssicherheit, die ein Wegfallen von Reparaturen im Gefolge hat, die Betriebskosten herabgesetzt.

Um eine gegenüber den gußeisernen Rohren größere Wärmeleistung herbeizuführen, muß jedoch eine Anzahl von Bedingungen erfüllt sein. Zunächst einmal muß der Sitz der Rippen auf dem ganzen Umfang der Kernrohre ein unbedingt fester sein. Dann aber

muß das günstigste Verhältnis zwischen der sekundären und der primären Heizfläche ermittelt und bei der Ausführung der Rohre inne gehalten werden. Unter "primärer Heizfläche" ist dabei die Heizfläche des Kernrohrs zu verstehen, unter "sekundärer Heizfläche" die Heizfläche der Rippen und ihr Abstand. Es genügt aber nicht, dieses Verhältnis generell festzustellen. Es ist vielmehr unbedingt nötig, bei seiner Feststellung die besonderen Bedingungen zu berücksichtigen, unter denen die Uebertragung der Wärme erfolgen soll. Die Technik hat gerade diese Punkte bisher sehr vernachlässigt. Es fehlen positive Zahlen zur Berechnung von Heizflächen. Bei der Ermittlung Wärmedurchgangszahlen der verschiedensten Rippenrohre ergaben sich sehr niedrige Werte. Es war nun die Benno Schilde Maschinenbau A.-G. in Hersfeld, die sich infolge ihres großen Verbrauchs an Rippenrohren für eigene Zwecke veranlaßt sah, das günstigste Verhältnis zwischen sekundärer und primärer Heizfläche unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Bedingungen durch besondere Versuche zu ermitteln. Es wurden insgesamt 1225 Versuche mit 14 700 Reihenablesungen und 323 400 Einzelablesungen durchgeführt, eine Arbeit, an der 21/2 Jahre lang ein Ingenieur mit drei bis fünf Hilfskräften beschäftigt war.

So wurden ganz genaue Zahlen für den Wärmedurchgang erhalten, und wir geben beistehend ein Kurvenblatt wieder, das zeigen soll, wie die erhaltenen Werte für den Zweck ihrer praktischen Ausnützung aufgezeichnet werden können. Es handelt sich um die bei einem Rippenrohr (Nr. 1) erzielten Temperaturerhöhungen, wobei bemerkt sei, daß die griechischen Buchstaben  $\beta$  und  $\delta$  Korrekturkoeffizienten darstellen, die für bestimmte Zwecke einzusetzen sind.

Die auf Grund dieser sorgfältigen Voruntersuchungen konstruierten Rippenrohre werden nun in fol-

gender Weise hergestellt:

Zur Verwendung kommen kalt gezogene autogen geschweißte kalibrierte Rohre, die vor der Berippung mit 25 Atmosphären Kaltdruck geprüft werden. Aut diese werden die schmiedeeisernen Rippen aufgewalzt. Dies geschieht nach einem besonderen Verfahren mit Hilfe von Spezialmaschinen. Das Verfahren ist so durchgebildet, daß die Rippen bei jeder der in Betracht kommenden Temperaturen auf dem ganzen Fernrohrumfang zuverlässig festsitzen.

Man muß sich nun daran gewöhnen, bei der Kalkulation einer Heizungsanlage den Rohrpreis auf die Wärmeleitung zu beziehen. Diese muß die Einheit darstellen, die die Vergleichung ermöglicht. Es kommt nicht darauf an, wie hoch der Preis pro laufenden Meter oder pro ein Quadratmeter Heizfläche ist. Es ist vielmehr zu ermitteln, welcher Preis für eine Wärmeeinheit Wärmedurchgang aufgewendet werden muß.

Außerdem muß der Durchmesser der Rippenrohre dem Verwendungszweck angepaßt werden. Es ist ein Unterschied, ob zwangsläufig geführte Luft mit größerer mechanisch erzeugter Strömungsgeschwindigkeit die Beheizung kleinerer Räume. Der kleine Raum wird leicht durch die von den Heizkörpern abstrahlende Hitze durchwärmt. Beim großen Raum hingegen kommt die seitliche Strahlung überhaupt nicht wesentlich zur Wirkung, da ihre Reichweite durch den Auftrieb beschränkt wird. Die warme Luft steigt infolge dieses Auftriebs nach oben und sammelt sich in den höheren Teilen des Raumes an. Die Erwärmung erstreckt sich in der Hauptsache auf die Decken. Der

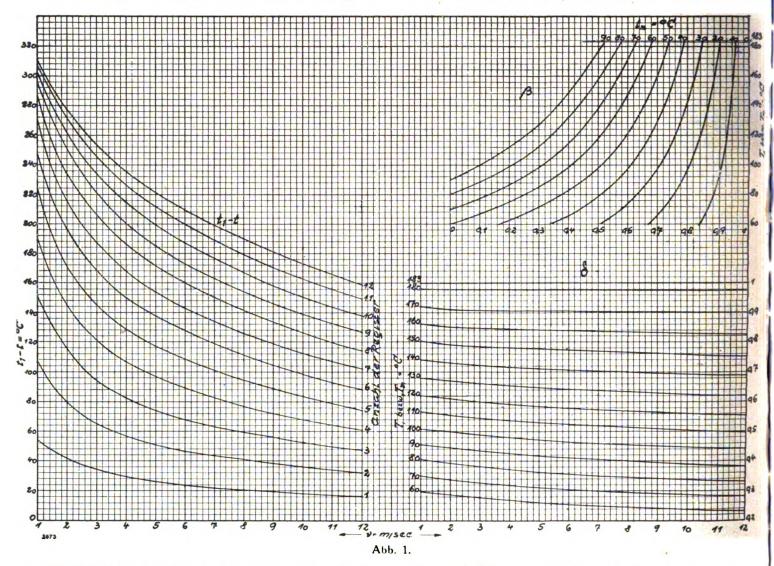

erwärmt werden soll, wie sie also in Trocken- oder in Heizapparaten zur Verwendung kommt, oder ob es sich um Luft mit natürlicher Auftriebsgeschwindigkeit handelt. Ganz abgesehen, daß man für den letzteren Zweck andere Durchmesser und sonstige Abmessungen verwenden wird, empfiehlt es sich, die Heizbatterien in Form eines trapezartigen Heizkörpers (Schilde-Heizkörper "Trapez") zu verwenden (Abb. 2). Es wird dadurch erreicht, daß auf kleinstem Raum eine große Heizfläche x von guter Wärmeleistung untergebracht wird. Als Rippenrohre kommen solche kleiner Abmessungen zur Verwendung. Ein solcher Heizkörper ermöglicht einen raschen Wärmeaustausch mit der Luft, außerdem ist er der Reinigung überall leicht zugänglich.

Einen weiteren Fortschritt auf dem Gebiete der Raumheizung bedeutet die Erkenntnis, daß sich die örtlich verlegten Heizkörper, daß sich also Rippenrohre, Radiatoren usw. usw. zur Beheizung großer Räume, also von Hallen, von Lagerräumen, von Fabriksälen usw. usw. nicht eignen. Für die Großraumheizung kommen andere Gesichtspunkte in Betracht, als für

Raum seitlich vom Heizkörper hingegen bleibt schon von verhältnismäßig geringer Entfernung an kalt. Es finden hier also infolge ungenügender Ausnützung der Wärme beträchtliche Verluste statt.

In vielen der eben erwähnten großen Räume sind aber teils aus hygienischen Gründen, teils infolge gewerbepolizeilicher Vorschriften Einrichtungen aufgestellt, die die Erneuerung der Luft bewirken. Durch sie wird die Beheizung bei gleichzeitiger Verwendung von örtlich verlegten Heizkörpern noch ungleichmäßiger, da durch Undichtigkeiten in den Wänden sowie durch Tür- und Fensteröffnungen kalte Luft nachströmt, die als Zug empfunden wird. Am Heizkörper selbst können sich mancherlei Mißstände zeigen, die deshalb nicht immer rechtzeitig bemerkt werden, weil er nicht selten hinter Werkzeugmaschinen, lagernden Gütern usw. usw. verborgen ist. Es können also an den Flanschen Undichtigkeiten entstehen, Tropfwasser kann herabsickern, Staub lagert sich an, dessen Entfernung schwierig ist usw. usw. Es muß rechtzeitig, und zwar oft schon stundenlang vor Beginn der Arbeitszeit angeheizt werden, wodurch eine Verteuerung des Betriebs entsteht. Ebenso bedeutet die Abkühlperiode nach Abstellung der Heizung eine Verteuerung. Dies ist besonders dann der Fall, wenn anstatt mit Abdampf mit Frischdampf geheizt wird.



Abb. 2. Schilde-Heizkörper "Trapez".

Man hat diese Uebelstände durch Einführung der Dampf-Luftheizung zu verhüten gesucht, bei der durch Dampf oder auf sonstigem Wege erwärmte Luft über Kopfhöhe in den Großraum eingeblasen wird. Hierdurch erreicht man nun tatsächlich bei kurzer Anheizdauer eine wirkungsvolle und zugfreie Lüftung sowie eine gleichmäßige Temperaturverteilung. Dagegen sind



Abb. 3. Luftheizer "Thermon" in einer Maschinenfabrik.

häufig sehr lange und verzweigte Kanäle für die warme Luft nötig. Sie bedingen Wärmeverluste und einen erhöhten Bedarf an Kraft zur Bewegung der Luft. Auch läßt sich die Regelung der Temperatur oft nur allzu mangelhaft durchführen. Bedeutet die Luftheizung eine Verbesserung gegenüber der Heizung mit örtlich verlegten Heizkörpern, so wird sie selbst durch die Einzelheizung übertroffen. Im Schilde-Luftheizer "Thermon" (Abb. 3) wurde ein Einzelheizapparat geschaffen, der nach Bedarf in den zu erwärmenden Räumen verteilt werden kann. Von den Apparaten kann jeder einzelne für sich in Betrieb genommen werden. Eine aus mehreren Thermon-Apparaten bestehende Heizanlage ergibt also alle Vorteile der Luftheizung unter Wegfall ihrer Nachteile. Sie läßt sich dem jeweiligen Wärmebedürfnis der Räume vollkommen anpassen. Dies geschieht in einfachster Weise dadurch, daß man nur soviel Apparate in Betrieb nimmt, wie bei, der herrschenden Außentemperatur nötig sind.



Abb. 4. Kleinlüfter "Patent Boleg".

Der Heizapparat selbst besteht aus zwei Teilen, dem oberen, in den eine Heizfläche eingebaut ist, und dem unteren, der als Ventilator wirkt. Der Apparat läßt sich leicht an jeder Außen- oder Trennwand oder auch an einer Säule befestigen. Man kann ihn jedoch auch freistehend benutzen. Die Seitenwände sind abzunehmen, so daß eine leichte Reinigung der Innenteile möglich ist.

Bei diesem Apparat setzt sich die Heizfläche aus den oben beschriebenen Rippenrohren zusammen, die flanschenlos autogen miteinander verschweißt sind. Da die Heizfläche für jeden Betriebsdruck geeignet ist, kann sie sowohl mit Hochdruckdampf wie mit Niederdruckdampf, mit Abdampf, Vakuumdampf oder Warmwasser gespeist werden. Die Wärmeleistung ist durch Einbauen von Ventilen in die Heizmittelleitungen in weiten Grenzen regelbar. Der Ventilator, der für Riemenantrieb oder Motorantrieb benutzt werden kann, erzeugt die nötige Luftbewegung. In den meisten Fällen wird man ihn für den sogenannten "Umluftbetrieb" benutzen, d. h. derart arbeiten lassen, daß die Luft bewegt und daß sie nach der Abkühlung wieder erwärmt wird. Er kann jedoch auch dazu Verwendung finden, Frischluft herbeizuführen und endlich läßt sich damit Mischluft erzeugen, d.h. Luft, die teils aus Raumluft, teils aus Frischluft besteht. Regulierklappen ermöglichen es, die Ausblasrichtung des Luftstroms zu verändern.

Der Luftheizer "Thermon" vereinigt also Heizung und Lüftung zu einem einheitlichen Ganzen. Schon Pettenkofer hat ja den Satz aufgestellt, daß jede Heizung mit einer gleichzeitigen Lüftung verbunden sein sollte. Hierauf wird bei der Ausgestaltung der Heizungsanlage nicht immer genügend Rücksicht genommen. Um nun auch bei Anlagen ohne Heizung eine Lüftung bewirken zu können, hat man besonders Kleinlüfter konstruiert, die sowohl zur Lufterneuerung, wie zur Kühlung, zur Entnebelung und noch zu mancherlei anderen Zwecken Verwendung finden können. Es sei hier insbesondere der Kleinlüfter "Patent Boleg" (Abb. 4) erwähnt, eine Konstruktion mit einer besonderen Hohlachsenlagerung. Bei dieser Hohlachsenlagerung ist in einem kräftigen, nach Art der Ringschmierlager, aber bedeutend größer ausgebildeten Lagerkörper 4 eine Hohlstahlachse 6 fest eingespannt, auf deren einem Ende das Flügelrad 1, auf deren anderm Ende die Antriebscheibe 8 läuft. In der Hohlstahlachse 6 dreht sich eine frei bewegliche, massive Stahlwelle 7, deren Durchmesser um mehrere Millimeter kleiner ist als der Innendurchmesser der Hohlachse. Die Hohlachse ist in ihrer Mitte etwas ausgespart, um den Lauf eines Schmierrings 5 auf der

Welle 7 zu ermöglichen. In diesem Hohlachsenlager sind die Beanspruchungen zerlegt: Alle radial auf die Welle gerichteten, also die Biegungsbeanspruchungen, werden von der starren Hohlstehachse aufgenommen, wähernd die massive Welle durch die Kraftübertragung von der Riemenscheibe auf das Flügelrad nur auf Drehung beansprucht wird.

Bei dieser Hohlachsenlagerung wird der Bock überflüssig, der bisher bei Verwendung von zwei Lagem zur Befestigung dieser Lager untereinander und am Gehäuse verwendet wurde. Auf Mauersockeln wird Lagerkörper der Hohlachsenlagerung Ankerschrauben befestigt. Fundamente werden dabei einfach durch einen solchen Sockel erhöht. Auch hier fällt also der Lagerbock weg. Der Lüfter läßt sich auch an der Decke mittels eines besonderen Hängebocks befestigen, wie er überhaupt in bezug auf Befestigung mancherlei Vorteile darbietet. Der Fortfall des Lagerbocks ergibt eine stabilere Anordnung und einen vibrationsfreien Gang des Lüfters. Im übrigen können diese Lüfter auch zur Bewegung bzw. Entfernung von Rauchgasen, Säuredämpfen usw. Verwendung finden. Man hat hierfür besondere Spezialkonstruktionen durchgebildet.

# Vierte Gießereifach-Ausstellung.

Am 23. August d. J. wurde in Düsseldorf die vom Verein Deutscher Eisengießereien im Anschluß an seine Hauptversammlung veranstaltete Gießereifach-Ausstel-

lung eröffnet.

Bei einem Rundgang durch die Ausstellung fällt sofort die Tatsache in die Erscheinung, daß man auch im Gießereiwesen mit sichtlichem Erfolge bemüht ist, wissenschaftliche Arbeitsverfahren in gesteigertem Maße zur Anwendung zu bringen zwecks planmäßiger Steigerung der Güte der Erzeugnisse und der Leistungsfähigkeit der Werke. Man wird daher bei der Ausstellung selbst die Fortschritte der ausstellenden Firmen einerseits und die systematische Veranschaulichung der Gießereiwissenschaft seitens der Ausstellungsleitung, d.h. vom Verein Deutscher Eisengießereien andererseits unterscheiden.

Da zahlreiche Gießereimaschinen, namentlich Formmaschinen, praktisch vorgeführt wurden, so ist es klar, daß gerade die diesem Zweig gewidmeten Hallen das lebhafte Interesse der Besucher in Anspruch nahmen. Zunächst ist die stoßfreie Rüttelformmaschine der Badischen Maschinenfabrik, Durlach von 800 kg Hub-Vermögen mit selbsttätiger Wende- und Abhebevorrichtung und ein Kleinrüttler von 200 kg Hubgewicht mit angebauter Wendeformmaschine und Preßvorrichtung zu nennen. Beide Formmaschinen sind mit selbsttätiger Kastenfüllvorrichtung ausgestattet, bei welcher der gebrauchte Formsand unterirdisch der Aufbereitsanlage zugeführt und mittels geeigneter Fördereinrichtungen in die über den Formmaschinen befindlichen, ausschwenkbaren und mit Ablaßvorrichtungen versehenen Sandbunker befördert wird. Der Vorgang des Rüttelns dauert nur einige Sekunden, und die Abhebevorrichtung ist an den Rüttler angebaut. Diese, der Wenderahmen und die Vibratoren zeichnen sich durch eine besondere Ausführung aus. Außerdem zeigte die genannte Firma Druckluftanlagen zum Betrieb der Rüttelmaschine, Sandstrahlputzanlagen nebst Druckluft-anlagen, Eingußabschneidemaschine, Tiegelschmelz-öfen, Modellplatten usw. — Die Maschinenfabrik Gustav Zimmermann, Düsseldorf, stellte u.a. eine ver-

einigte Preß- und Rüttelformmaschine mit eingebautem Kleinrüttler aus, dann einen Großrüttler und eine kastenlose Formmaschine zum Massenformen von Kleinguß, die Vereinigte Schmirgel- und Maschinenfabrik Hannover-Heinholz eine Umroll-Rüttelformmaschine mit zwei Wendeplatten für abwechselndes Formen von Ober- und Unterkasten auf einer Maschine, eine Rüttel- und Preßformmaschine mit Wendeplatte, dazu gehörig eine Sandaufbereitungs- und Sandzuführungsanlage, das Rheinisch - Westfälische Gußwerk Eberhard, Sangerhausen, eine fahrbare Handpreßmaschine für kastenlose Formen, die Graue A.-G., Langenhagen, u. a. die Sandslinger Schleuderformmaschine, die in den letzten Jahren viel von sich hat reden machen und zu einem ernsthaften Konkurrenten der Rüttelformmaschine zu werden droht. Da diese von Amerika herübergekommene Maschine in Deutschland nur vereinzelt läuft, war es vielen Gießereifachleuten möglich, diese Maschine zum ersten Male zu besichtigen. Eine weitere, ebenfalls amerikanische Erneuerung zeigte die Firma Graue mit der zentralen Begichtungsvorrichtung, einer Art Begichtungsrings dessen Boden über der Ofengicht nach unten fächerartig zusammengeklappt werden kann, so daß sein Inhalt gleichmäßig nach allen Seiten hin in den Ofen hinunterstürzt; außerdem fielen auf diesem Stande neuartige Sandaufbereitungsanlagen auf. Dasselbe gilt von den neuen Formmaschinen und Sandaufbereitungsmaschinen der Maschinenbauanstalt Axmann, Köln. Mit Hilfe einer derartigen Maschine ist es möglich, den Sand zu zerkleinern, zu sieben und daraufhin in den untergestellten Formkasten zu schleudern. Es wird abzuwarten sein, ob die Ausführung dieser Maschine gegenüber den Patenten der Firma Graue sich rechtlich wird halten können. Von der Maschinen- und Werkzeugfabrik Vogel & Schemann, Kabel, sind namentlich die Drehtisch-Sandstrahlgebläse, das Drehtrommel-Sandstrahlgebläse, Kompressoren, dann ein Formtrockenofen erwähnenswert, von den Voß-Werken, Sarstedt, eine kastenlose Handformmaschine, von Hammelrath, Köln, eine neue Kupolofenausführung zur

Digitized by Google

Entschwefelung und Entgasung des Gußeisens, von den Debuswerken, Höchst, ein Kleinkupolofen mit abdrehbarem Oberteil und türartig zu öffnender Schmelzzone, von der Demag, Duisburg, und der Frankfurter Maschinenbau A.-G. Preßluftwerkzeuge, von Hammers, Karlsruhe, neue Sandaufbereitungsanlagen; ferner waren ausgestellt Gießpfannen, Bohrmaschinen, Elektroden, Formerwerkzeuge, Formkästen, Formplatten-Kernbindemittel, masse, Formsande, Steinmodellplatten, Hebezeuge, Heizölbrenner, Ueberwachungsapparate u. a. m. Nicht allein für die Gießereien, sondem in vielleicht noch stärkerem Maße für Hüttenwerke dürfte das neue schwedische Carbometer Alpha sein, ein Schnellkohlenstoffbestimmungsapparat für den Betrieb. Chemische Reaktionen finden hierbei nicht statt, vielmehr wird ein trichterförmiger Probeguß in den kastenartigen Apparat hineinggebracht, wobei ein magnetisches Feld in sehr sinnreicher Weise einen Ausschlag an einem Galvanometer erzeugt, der abgelesen werden kann und dem ein bestimmter Kohlenstoffgehalt entspricht. Es wird also hier der Kohlenstoffgehalt als Funktion des Magnetismus nutzbar gemacht.

Wir betreten nun den Stand für gießereitechnische Fachausbildung, auf dem der Deutsche Ausschuß für technisches Schulwesen (Datsch) mit seinen bekannten auf verschiedenen Ausstellungen und Tagungen bereits gezeigten Lehrgängen für Former- und Modelltischlerlehrlinge vertreten war, ebenso die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg mit einer Sammlung von Modellen richtiger und falscher Ausführung aus dem Gebiete der Modelltischlerei, Kernmacherei, Formerei und Gießerei. Dem Umstande, daß der Konstrukteur sich beim Entwerfen von Gußstücken nach den an das Stück gestellten Anforderungen richten muß, trug die Abteilung zweckmäßige Konstruktion von Gußstücken Rechnung. Hier waren Richtlinien ausgestellt für stoffgerechten, formgerechten, gießgerechten und putzgerechten Entwurf, dann Gegenüberstellungen von falsch und richtig konstruierten Gußstücken, während in der Abteilung Herstellung der Modelle die verschiedenen Holzarten für die Modellverwendung gezeigt wurden, ferner Dübel von Modellen und Kernkästen, Zusammenschrauben von Kernkästen, Leimproben, Anstecken von Scheiben und Modellteilen, Verleimen eines Handradmodelles, Lackproben und Lehrlings- und Gesellenprüfungsarbeiten. Die Abteilung Betriebswissenschaft in der Gießerei umfaßte die Gruppen: Arbeitszeiterimttlung und Akkordfestsetzung (Stoppuhr, Arbeitsschauuhr), Ausstellung von Arbeitsplänen und Systematik der Arbeitsgänge im stehenden und fließenden Zusammenbau, Selbstkostenberechnung und Betriebsstatistik, Arbeitsstudien. Von großer Bedeutung ist die Anlage von Gießereien, die an Hand von über 150 Tafeln dargestellt wurde; es handelt sich dabei um Kleingießereien, Ein- und Mehrhallenbauten, mehrgeschossige Gießereien, Sondergießereien für Autoguß, Tempergießereien, Stahlgießereien, gemischte Gießereien für Stahl- und Grauguß, als deren Muster die hervorragendsten deutschen, österreichischen schweizerischen Eisen-, Stahl- und Tempergießereien dienten. — In der Abteilung Transportwesen in der Gießerei wurde die Bedeutung von Hebezeugen und von Förderanlagen für die Wirtschaftlichkeit des Gießereibetriebes durch eine Anzahl von Modellen, Zeichnungen und Tafeln veranschaulicht, von denen zu nennen sind: Untersuchung der Transportkosten in der Gießerei, Lageplan und Laufwege der Güter, Fahrplan-Zeitstudie, Ermüdungsbekämpfung bei Transportarbeitem in der Gießerei, Rechnungsbeispiele zur Fließarbeit, Vergleich zwischen Hand- und Maschinenformen, Anordnung von Krahen, Krananlagen, Hängebahnen, Preßlufthebezeuge, Band- und Becherförderwerke, Sandförderanalgen, Kleinkraftkarren usw.

Die Formsande nehmen eine besondere Abteilung ein. Hier war zunächst die Enstehung des Formsandes an einem Stammbaum erläutert, dann die wichtigsten Formsandvorkommen Deutschlands nach Provinzen geordnet gezeigt, ferner die Formsande nach Körnungsstufen geordnet (grob-, mittel- und feinkörnig). Eine Bedeutung hat auch die mikroskopische und mechanische Prüfung des Formsandes erlangt, nämlich die Bestimmung der Bindefestigkeit des Formsandes nach Doty und die Bestimmung der Gasdurchlässigkeit nach Reitmeister, welche Versuche in der Ausstellung auch vorgeführt wurden. Neben der vollständigen Einrichtung einer chemischen Prüfanstalt für Gießereien (Wägezimmer, Arbeitsraum zur Bestimmung von Kohlenstoff, Silizium, Mangan, Schwefel, Phosphor im Eisen, zur Untersuchung von Kalksteinen, Koks usw.) gab es einen kleinen Versuchsstand, in welchem ständig Gußeisen-, Sand-, Kalkstein- und Koksanalysen vorgenommen wurden, ferner mikroskopische Prüfungen des Sandes und schließlich Gasanalysen.

Die Abteilung Formerei gab einen Ueberblick über die Entwicklung des Formmaschinenbaues in den letzten Jahren und zwar umfaßte sie eine Abhebe- und Abstreifmaschine für Handpressung, eine Wendeplattenformmaschine für Handstampfung, eine Wendeformmaschine, bei der die Maschine nach Fertigstellung der Form zum Abheben um 180º gedreht wird, eine Rüttelformmaschine verbunden mit hydraulischer Preßeinrichtung, eine Formmaschine zur Herstellung kastenloser Formen usw. Eine besondere Abteilung bildete die Trocknung der Formen und Kerne, welche Zeichnungen und Modelle von Trockenöfen hochgebauter Bauart aufwies (Trockenkammern älterer und neuerer Bauart mit natürlichem Zug, Oefen mit Planrost und Unterwind für minderwertige Brennstoffe, Oefen mit Generatorfeuerung, Oefen mit Unterwind, Planrost und darüber liegendem Gittermauerwerk, in die Erde eingebaute Oefen, Sonderöfen für gußeiserne Muffen), tragbare Trockenschränke und Formtrockenvorrichtungen für Gas- und Koksfeuerung. Das Putzen war durch Sandstrahlgebläse mit Drehtischen, Freistahlgebläse, Putztrommeln, Druckluftwerkzeuge, Werkzeuge zum Entkernen, ferner durch Angaben über zweckmäßige Einteilung der Putzerei, Vorbereitung für rationelles Gußputzen in der Kernmacherei und Putzerei vertreten u.a.m. Wie weit die Schweißtechnik für das Ausbessern von zu Bruch gegangenem Guß vorgeschritten ist, zeigte die Abteilung Schweißen von Gußstücken, die wertvolle Angaben über das Schweißen durch Aufgießen, Gasschmelzschweißung und die Lichtbogen-Warm- und Kaltschweißung machen konnte, dann über den Einfluß der Schweißstromstärke, den elektrischen Lichtbogen, Ausführungsarten von Graugußkaltschwei-Bungen, Einfluß verschiedener Zusätze zur Schweiße, Härte und Festigkeitseigenschaften der Schweiße, Zersetzungserscheinungen bei geschweißtem Gußeisen, Schweißproben von Rundstäben usw.

Die Abteilung Metallurgie der Gießerei zeigte das Schema einer Hochofengicht (Koks, Kalkstein und Erz), die Raum- und Gewichtsverhältnisse der einzelnen Schmelzstoffe, des erschmolzenen Eisens und der Schlacke, dann die wichtigsten Roheisensorten nebst Zusammensetzung, Gußschrot nach Güteklassen, Untersuchung und Probenahme von Roh- und Gußeisen, dann Modelle von Koksofenkammern. Auch die Kupolofenschlacke war durch Proben, Analysen und Verwertungsangaben vertreten. In der angrenzenden Ab-

teilung Zuschläge und feuerfeste Stoffe waren reichhaltige Muster der verschiedensten Kalksteinarten und von Flußspat zu sehen, dann von Schamotte und Quarz, ferner Baustoffe, Ausstampfmassen, Klebsande, Prüfen der feuerfesten Baustoffe (Färbeverfahren nach Steinhoff und Hartmann). Der Schmelzofen der Eisengießerei, der Kupolofen, wurde in bezug auf seine geschichtliche Entwicklung durch eine größere Anzahl von Zeichnungen und durch mehrere Modelle erläutert, ebenso die Begichtung von Kupolöfen von der ursprünglichen Begichtung von Hand bis zur selbsttätigen Begichtung mit Schrägaufzuges und bis zur neuesten zentralen, zuerst in Amerika ausgeführten Begichtung. An zwei Modellen war die Ofenausmauerung mit Silika- und Schamottesteinen zu sehen, an einem anderen Modell die Ausstampfung von Stampfmasse durch Preßring. Verschiedene Gattierungen für Kupolöfen waren schematisch dargestellt und ferner zu dieser Abteilung gehörig Vorrichtungen zur Erzeugung und Verteilung des Gebläsewindes, wie Gebläse, Wind-leitungen, Windmengen- und Druckmesser, Sicherheitsventile am Windkasten usw. Neben den Kupolöfen wurden auch die anderen in Gießereien üblichen Oefen vorgeführt, nämlich Flammöfen (Stoff- und Wärmebilanzen, Oefen mit Gas-, Oel- und Kohlenstaubfeuerung, Modell eines neuen kombinierten Kupol-Flammofens nach Patent Wüst), Tiegelöfen für ein und mehrere Tiegel und elektrische Oefen; von dieser letzten Schmelzart konnten verschiedene Oefensysteme teils durch Tafeln, teils durch Modelle eingesehen werden. Ferner wurden Angaben gemacht über die Wirtschaftlichkeit des elektrischen Ofens in der Gießerei und zwar bei der Schmelzung von kaltem Gußbruch, bei der Herstellung vom synthetischen Gußeisen und beim Nachraffinieren von im Kupolofen geschmolzenem Gußeisen. In der Abteilung Verwertung von Gießereiabfällen war zu erkennen, welche Möglichkeiten heute im Interesse eines wirtschaftlichen Betriebes bestehen, wertvolle Stoffe aus Gießereischutt und Asche wieder zu gewinnen; hierzu dienen Magnettrommelscheider zur Wiedergewinnung von Eisen aus Altsand und Gießereischutt, das Naßverfahren nach Graue und Einfeldmagnettrommelscheider nach Ullrich zur Wiedergewinnung von Kohle und Koks aus Brennstoffrückständen, ferner die Herstellung von Schlackensteinen aus Kupolofenschlacke.

Die zur Prüfung des Gußeisens erforderlichen neuzeitlichen Einrichtungen zeigten die Härteprüfer (Kugeldruckpresse, Bohrmaschine), Pendelhammer, Biegemaschinen, Zerreißmaschinen, Kraftprüfer zum Untersuchen der Maschinen auf Richtigkeit des Kraftanzeigers, Mikroskope für metallographische Untersuchungen, ferner Zeichnungen und Schaubilder über Erstarrungsverlauf, Einfluß der Abkühlunggsgeschwindigkeit

usw. In welchem Umfange bereits Arbeiten auf dem Gebiete der Herstellung von Qualitätsguß vorliegen, zeigte die Abteilung hochwertiges Gußeisen, wo man sah, daß die Veredelung von Gußeisen nur planmäßig und auf wissenschaftlicher Grundlage möglich ist. Erwähnung verdienen hier die Arbeiten des Eisenhüttenmännischen Institutes der technischen Hochschule Aachen, die sich auf die Untersuchung des Einflusses des Graphitgehaltes, des Mangan-, Silizium-, Phosphor-, Schwefelgehaltes wie auf die verschiedenen Eigenschaften von Gußeisen erstreckten, ferner Gefügebilder, Diagramme, verschiedene Gußstücke wie Gaszylinder, Dampfsammelkasten für Lokomotiven, Economiserquerkasten, Winkelstücke, Probestäbe, stücke aus derselben Pfanne, die die Veränderung des Gefüges bei verschiedenen Querstücken und gleicher Gattierung zeigen sollten. Einen besonderen Stand nahm auch der unter dem Namen Perlitguß bekannte Edelguß ein, der die Fortschritte auf diesem Gebiete durch eine Reihe von Gußstücken mit besonders hohen Festigkeitsziffern bewies.

Schließlich nahm die im Praktischen Betriebe vorgeführte Gießerei das Interesse vieler Besucher schon aus dem Grunde in Anspruch, als sich wohl für viele zum ersten Male die Gelegenheit bot, einen nach dem Prinzip des von Amerika übernommenen Förderbandes arbeitenden Betrieb zu sehen. Bei dieser sogenannten Fließarbeit werden die Gußformen auf dem Förderband am Kupolofen vorbeigeführt hier abgegossen. dann weitergeleitet, die Formkästen geleert und diese schließlich durch ein geneigtes Rollenband wieder zu den Formmaschinen zurückgeführt. Die Transport-Formerei- und Schmelzeinrichtungen dieser Gießerei waren von verschiedenen namhaften Firmen zur Verfügung gestellt worden. Neben den Ausstellungsständen selbst erfreuten sich auch die Ausstellungslichtspiele eines regen Besuches, in denen die neuesten Filme über die verschiedenen Gebiete der Gießerei-

praxis vorgeführt wurden. Alles in allem kann der Verein Deutscher Eisengießerei mit seiner diesjährigen Gießereifachausstellung in jeder Beziehung zufrieden sein. Es gebührt ihm daher ein voller Dank seitens der Gießereifachleute, denen es vergönnt war, die Ausstellung zu besuchen, die aber nunmehr sich dafür einsetzen müssen, das, was sie in Düsseldorf gesehen haben, auch auf ihre Betriebsverhältnisse zu übertragen, damit es ihnen möglich ist, sowohl die Erzeugungsmenge als auch die Erzeugungsgüte im Interesse unserer deutschen Gesamtwirtschaft zu steigern. Den Weltmarkt können wir nur durch hochwertige Erzeugnisse wiedergewinnen. Die Gießereifachausstellung in Düsseldorf hat uns einen deutlichen Fingerzeig gegeben, welche Mittel uns zur Erreichung dieses Zieles zur Verfügung stehen.

# Die Technik auf der 2. Großen Deutschen Funkausstellung in Berlin 1925.

Genau vor neun Monaten wurde die erste Deutsche Funkausstellung eröffnet. Sie war ein großer Erfolg für die Aussteller, für die Ausstellungsleitung und für die ganze Funkbewegung überhaupt. Dies zeigte sich am deutlichsten darin, daß im darauffolgenden Monat, im Januar 1925, die höchste Zunahme an Rundfunkteilnehmern stattgefunden hat: Nicht weniger als 100 000 neue Funkgäste sind damals dazugekommen.

Die zweite Große Deutsche Funkausstellung ist jetzt am 4. September 1925 vom Reichspostminister Stingl feierlich eröffnet worden. Mögen die bei der Eröffnungsfeier ausgesprochenen guten Wünsche für die Weiterentwicklung des Rundfunks und der deutschen Funkindustrie, die bereits jetzt ein wesentliches Glied deutschen Wirtschaftsleben geworden ist, in Erfüllung gehen!

Schon ein flüchtiger Ueberblick zeigt, daß sich gegenüber dem Dezember des vorigen Jahres eine Wandlung vollzogen hat. Gerade auf dem Funkgebiet ist die Technik mehr als auf anderen Gebieten mit Siebenmeilenstiefeln fortgeschritten. Für den Laien ist dieser Fortschritt zwar nicht immer ohne weiteres erkennbar, da er sich oft hinter den schön polierten Gerätegehäusen verbirgt. In stiller Laboratoriums- und

Forscherarbeit sind Neuerungen entstanden — besonders in den Schaltungen —, die auf Erhöhung der Reichweite, Verbesserung der Lautstärke und Verfeinerung der Wiedergabe abzielen. Gerade in der künstlerisch hochwertigen Uebertragung sind bedeutende Fortschritte zu verzeichnen.

Wie im vergangenen Jahr bringt auch diesmal die Reichspost- und Telegraphenverwaltung eine gute Uebersicht über den technischen Werdegang des Rundfunks, der sich besonders auf die Sendeeinrichtungen zur Erzeugung kurzer und mittlerer Wellen erstreckt, im Hinblick auf die bedingte Freigabe des Sendens mit kurzen Wellen seit dem 1. September. Unsere Funkvereine und technisch geschulten Funkliebhaber dürften diese Neuerung besonders begrüßen, und ein erneuter Aufschwung des Funkwesens wird die Folge sein.

Das regste Interesse wird zweifellos die naturgetreue Wiedergabe der Sendespielbühne und des Orchesterraumes der Berliner Funkstunde bei allen Ausstellungsbesuchern erwecken. Das Besprechungszimmer und der neue große Telefunkensender des immer noch nicht fertigen Funkturms in Witzleben sind hinter Glasscheiben sichtbar.

Zahlreiche der weit über 200 Aussteller sind den Wünschen der Funkliebhaber nach Sendeeinrichtungen entgegengekommen und haben Uebungsgeräte für kurze Wellen gebaut. Durchweg fällt bei allen Geräten die saubere Ausführung auf, die das fachmännische Können zeigt; sind doch in dem scharfen Wettbewerb der letzten Jahre nur die Firmen auf die Dauer erfolgreich geblieben, die tatsächlich Höchstleistungen erzielen konnten. An Empfängern sah man solche mit bis zu neun Röhren, während ihre Mehrzahl nicht über fünf Röhren hinausging. Eine zweckmäßige Lösung der Frage nach der Musik im Heim stellt die Vereinigung eines Empfängers mit einem Grammophon dar, wobei der eingebaute Grammophontrichter gleichzeitig als Die Wiedergabe Lautsprechertrichter dient. Grammophonplatten kann sowohl wie gewöhnlich durch die Schalldose mit Nadel unmittelbar, als auch elektrisch durch eine besondere Magnethörerdose erfolgen, die lüber den Verstärker des Empfängers die Musikstücke usw. fast ohne jedes Nebengeräusch in vollendeter Weise wiedergibt. Man kann also Plattenmusik hören, wenn der Sender nicht sendet, oder wenn man sie ihm vorzieht.

Für die Reise oder für Ausflüge ins Freie, Bootsoder Kraftwagenfahrten kann man seinen Empfänger im vornehmen Lederkoffer oder in ein Fahrzeug wohlgesedert eingebaut mitführen. Für den kleinen Mann, dessen Geldbeutel nicht für einen Kraftwagen oder einen Mehrröhrenapparat mit einem hochtönenden lateinischen oder griechischen Namen reicht, tut es auch ein kleiner Detektorempfänger in Form und Größe einer Taschenuhr, der im Bereich des Detektorempfangs selbst mit Behelfsantennen einen großen Detektorempfänger ersetzt. Der Genehmigung zum Empfang weiterer Wellenbereiche tragen verschiedene Geräte Rechnung, von denen besonders ein Dreiröhrenempfänger angenehm auffällt, der durch einfaches Einschieben einer bestimmten von drei Schubladen kürzere oder längere Wellen zwischen 250 und 3000 Meter zu empfangen gestattet. Für den Funkbastler, der sich mit wenigen Einzelteilen als Bausteinen seine Schaltungen selber herstellen will, ist ein neuartiger Empfänger hergestellt worden, bei dem die Einzelteile, wie Kondensator, Spulen usw., in den Schiebedeckelfalz eines Kastens eingeschoben werden können. Jede Tragplatte ist auf der Vorderseite mit Klemmen versehen, über

die mitgelieferte Schaltungsskizzen mit Löchern passen, nach denen die Verbindungen mit Drähten hergestellt werden.

Für die Anpassung vorhandener älterer Geräte an neuzeitliche Forderungen sind Zusatzgeräte geschaffen worden, so z. B. zur Erhöhung des Wellenbereichs in Form von vorgeschalteten Spulenkasten. Der Erhöhung der Empfindlichkeit dienen besondere Rückkoppelungsgeräte, die nach geringen Aenderungen der vorhandenen Empfänger an diese angesetzt oder auf sie aufgesteckt werden können.

Je empfindlicher der Empfänger wird, um so feiner müssen auch die Einstellmöglichkeiten werden. Das zeigt sich besonders bei den Abstimmungsmitteln: den Spulen und Drehkondensatoren. Vielfach ist die hergebrachte Spulenform — auf einem walzenförmigen Körper nebeneinanderliegende oder sich kreuzende Drahtwindungen — verlassen worden; dafür sind völlig freitragende Spulen geschaffen worden, die meist etwa folgendermaßen aussehen: Zwischen zwei aus Windungen isolierten Drahtes gebildeten Scheiben, die etwa einen Zentimeter Abstand von einander haben, liegen die übrigen Windungen zickzackförmig, sich überschneidend, so daß sie von der Seite gesehen zwischen den Scheiben liegende, sich mit ihren Längsachsen aneinander reihende Rhomben bilden. Diese Spulen haben den Vorzug äußerst geringer Eigenkapazität bei hoher Selbstinduktion; sie verbürgen höchste Empfindlichkeit und gewähren leichte Einstellung für Rückkopplung. Neu ist auch eine Spule, in der sechs Einzelspulen mit verschiedenen Windungszahlen für Wellenlängen von 100 bis 4300 Metern vereinigt sind, die wahlweise durch einen Hebel eingeschaltet werden können und sich zum Primär- wie zum Sekundärempfang eignen. Die Spulenhalter zur Einstellung der Kopplung und der Rückkopplung sind ebenfalls wesentlich verbessert worden und mit Kegelrad- und Schneckentriebübersetzungen ausgerüstet. Die Griffe sind zu langen Stielen geworden, da bei den empfindlichen Geräten schon die Annäherung der Hand dazu genügt, die Abstimmung zu stören.

Auch für Drehkondensatoren sind solche Stielgriffe auf den Markt gekommen. Daneben haben die Feineinstellungsknöpfe, die mit hoher Uebersetzung auf die Knopfskale arbeiten, neue zweckmäßige Ausbildungsformen gewonnen. Oft findet man auch zur Feineinstellung besondere einzelne Kondensatorplatten, die mit einem mitten durch die Achse des Hauptkondensators hindurchgehenden Griff oder mit neben dem Kondensator liegender Achse für sich eingestellt werden können und bei ihrer Drehung die Kapazität nur wenig verändern. Die bisherigen Kondensatoren hatten eine gewisse Mindestkapazität, da die Platten, selbst wenn sie ganz herausgedreht waren, nahe beieinander blieben; dem hilft ein Drehkondensator ab, bei dem die Plattensätze voneinander abgerückt werden können.

Zu den zahlreichen Detektoren bisheriger Art, bei denen eine Feder einen Kristall berührt oder zwei Kristalle auf einander ruhen, sind wiederum viele neue Ausführungsformen getreten. Eine ganz neue und eigenartige Lösung der Detektorfrage bildet eine Anordnung, bei der weder Kristalle noch Federn vorhanden sind; das Geheimnis besteht aus einem glatten Rädchen aus einer Kupferlegierung, auf dessen Umfang für Nahempfang ein ähnliches Zinnrädchen und für Fernempfang ein Kohlerädchen ruht. Durch einfaches Drehen des Kupferrädchens wird der Detektor eingestellt. Es wird behauptet, daß man damit schon reinen Detektorempfang auf 400 Kilometer gehabt habe.

Die Zahl der Lautsprecher ist natürlich außerordentlich groß. Bevorzugt wird — wie beim neuzeitlichen Grammophon — Holz als Baustoff. Neue Versuche, ohne Trichter auszukommen, haben zu Lautsprechern in Trommel-, Kasten-, Leier- und Glockenform geführt. Eine besondere Lösung besteht in einem Schalltrichter mit drei Füßen, von denen zwei seitwärts durchbohrt sind, und auf die ein Doppelkopffernhörer aufgesetzt wird. Auf der Suche nach geeigneten Baustoffen für Schalltrichter hat man sogar große Schneckenhäuser, sogenannte Tritonshörner, verwendet. Die Fernhörer werden immer kleiner und leichter.

Zu den bekannten Ladeeinrichtungen für Heizbatterien aus Gleich- oder Wechselstromnetzen, wie Widerständen, Pendel- und Glimmlichtgleichrichtern sowie kleinen Ladeumformern, sind noch Ladeeinrichtungen für Anodenbatterien und solche wiederaufladbaren Batterien selbst auf den Markt gekommen.

Eine Weckeruhr mit von 5 zu 5 Minuten einstellbaren Weckzeiten weckt mit einem Aufzug etwa 50 mal, und zwar zwei Minuten vor und drei Minuten nach den eingestellten Zeiten; sie soll dazu dienen, rechtzeitig an den Beginn der Funkvorführungen zu erinnern, deren Zeiten man nach dem Programm einstellen kann.

Das Funkschrifttum hat selbstverständlich ebenfalls ungeheuer zugenommen, wie die Ausstellungsstände vieler Verleger zeigen. Auch sonst zeigt die Ausstellung noch viel Belangreiches, und der Fachmann wird tagelang darin verweilen müssen, um alles für ihn Wissenswerte zu erfahren.

Wilhelm Buchmann.

# Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Die Dampfkesselexplosionen in Deutschland im Jahre 1924. Im vorigen Jahre haben sich in Deutschland acht Dampfkesselexplosionen ereignet, eine Explosion mehr als im Jahre 1923. Während jedoch aus dem Jahre 1923 nur von einem Todesfall und zwei Leichtverletzungen zu berichten war, sind 1924 drei Todesfälle, drei schwere und vier leichte Verletzungen vorgekommen.

1. Am 12. März 1924 explodierte in der Bautischlerei Lenke in Liegnitz ein stehender Feuerbüchsenkessel mit Heizrohren. Der Kessel war im Jahre 1894 für 7 at. Betriebsdruck gebaut, hatte 26 m² Heizfläche und 0,77 m² Rostfläche. Die Feuerbüchse wurde bei der Explosion 25 cm tief eingebeult und 50 cm lang aufgerissen. Die blaue Anlauffarbe des Bleches und der abgesprungene Kesselstein lassen Wassermangel als Ursache erkennen. Die Bruchfläche des gerissenen

Bleches zeigte schieferartiges Aussehen.

2. Ein Zweiflammrohr-Schiffskessel mit rückkehrenden Heizrohren explodierte am 10. Mai 1924 auf dem Schlepper Magda im Hafen von Emden. Der Kessel stammte ebenfalls aus dem Jahre 1894, hatte 109 m² Heizfläche, 3,6 m² Rostfläche bei einem Betriebsdruck von 12 at. Ein Schuß des linken Flammrohres wurde in der Krempe an der Adamsonschen Versteifung abgerissen. Durch einen weiteren Schrägriß hatte sich ein Lappen gebildet, der durchgebeult wurde. Die Ränder des Bruches waren scharf zackig und zeigten teilweise Doppelungen des Bleches. Mangelhafte Beschaffenheit des Werkstoffes dürfte die Explosion verursacht haben, denn das Blech zeigte bei den Zerreißversuchen 28,3 bis 36,9 kg/mm<sup>2</sup> Bruchfestigkeit bei nur 4,5 bis 8,3 v. H. Dehnung. Der ganze Kessel wurde aus dem Schiff heraus 50 m weit geschleudert. Eine Person wurde dabei getötet, zwei schwer, zwei leicht verletzt.

3. Einem liegenden Feuerbüchsenkessel für 12 at. Betriebsdruck, 53 m² Heizfläche, 3,6 m² Rostfläche wurde infolge Wassermangels die Feuerbüchse eingedrückt, wobei eine Rißöffnung von 400 × 100 mm² entstand. Der Kessel stammte aus dem Jahr 1921; das Flußeisenblech hatte 34 bis 41 kg mm² Bruchfestigkeit bei 32,5 v. H. Dehnung. Die Explosion am 19. Mai 1924 in dem Dampfsägewerk von Barnewitz in Hohenlychen, Kreis Templin, forderte ein Menschenleben.

4. Ebenfalls infolge Wassermangels explodierte ein Zweiflammrohrkessel, erbaut 1903, am 3. August 1924

in der Braunkohlenanlage der Gewerkschaft Leipzig-Dölitzer Kohlenwerke in Leipzig-Dölitz. Die Heizfläche betrug 100 m², die Rostfläche 4 m², der Betriebsdruck 10 at. Beide Flammrohre wurden tief eingebeult, das eine Flammrohr dabei aufgerissen. Der Wassermangel, der die Explosion verursachte, trat infolge Täuschung des Kesselwärters ein. Bei den Wasserstandszeigem Klingerscher Bauart waren die Zuführungsleitungen fast vollkommen verstopft, auch in den Wasserstandgläsern hatte sich viel Schmutz abgesetzt. Die für die Reinigung des Kesselspeisewassers in Aussicht genommene Anlage war noch nicht in Betrieb.

- 5. Der Kessel einer Lokomotive aus dem Jahre 1912, die bei den Erdbewegungsarbeiten für eine Eindeichung im Kreise Labiau in Betrieb war, explodierte am 8. September 1924. Die Kesselheizfläche betrug 18,3 m², die Rostfläche 0,35 m², der Betriebsdruck 12 at Infolge unreinen Speisewassers hatten sich aus Schlamm und Kesselsteinsplittern Nester zwischen den Stehbolzen gebildet, die zur örtlichen Ueberhitzung der kupfernen Feuerbuchswand führten. Die weich gewordene Wand wurde ausgebeult, die Feuerbuchsdecke teilweise herabgezogen. Eine Person erlitt schwere zwei Personen leichte Verletzungen.
- 6. Zweiflammrohrkessel mit 96,42 m<sup>2</sup> Heizfläche, 5,28 m<sup>2</sup> Rostfläche, Betriebsdruck 11 at., Baujahr 1902. Der Kessel explodierte am 15. September 1924 in der Papierfabrik Bernsbach in Aue i. E. Dabei wurde der Wellrohrschuß des linken Flammrohres auf 1200 mm Länge aufgerissen; das ursprünglich 12 mm starke Blech wurde bis auf 2 mm Stärke gedehnt. Die gut erkennbare Anlauffarbe des Bleches ließ zuerst auf Wassermangel als Explosionsursache schließen. Mehrfache Untersuchungen ergaben jedoch folgendes: Das Kesselspeisewasser war stark verunreinigt durch Holzschlamm aus den Holzschleifereien. Infolgedessen hatte sich eine bis zu 12 mm starke wärmeundurchlässige Schicht gebildet, die Beulenbildungen des Kesselbleches zur Folge hatte. Diese wurden noch dadurch begünstigt, daß das Schutzmauerwerk des linken Flammrohres eingestürzt war. Die eingebaute Vorfeuerung verhinderte, daß der Heizer die Beulenbildung bemerkte. Bei der Explosion wurde der Kesselkörper um 5 o nach links gedreht und 250 mm rückwärts geschoben. Eine Person wurde tödlich verletzt.



7. Ein Zweiflammrohrkessel aus dem Jahre 1883, Heizfläche 58 m², Rostfläche 2 m², Betriebsdruck 5 at. explodierte am 10. November 1924 in der Weberei F. A. Martin A.-G. in Sorau infolge Wassermangels. Durch Schlammablagerung hatte sich die Verbindung des unteren Wasserstandshahnes mit dem Kessel vollkommen verstopft, so daß sich der gefürchtete "scheinbare Wasserstand" bilden konnte. Das linke Flammrohr wurde im Scheitel aufgerissen; dabei entstand eine Oeffnung von 200 × 405 mm².

8. Wassermangel war auch die Ursache der Kesselexplosion im Städtischen Elektrizitätswerk in Reichenbach i. Schles. Der liegende Feuerbüchsenkessel mit ausziehbaren Rohren, erbaut 1900, hatte 56 m² Heizfläche, 1 m² Rostfläche, 9,5 at Betriebsdruck. Der Kesselwärter hatte vor dem Anheizen das Speiseventil geöffnet, um aus der unter 2,5 at. Druck stehenden Orts-Wasserleitung den Kessel nachzufüllen. In dem noch halbwarmen Kessel war jedoch der Druck noch höher als 2,5 at. Hierdurch trat Wassermangel ein, der die Explosion zur Folge hatte. Die Wellrohrfeuerbuchse wurde über die ganze Länge eingebeult und etwa 0,5 m quer aufgerissen.

Unserem Bericht in Heft 1 Band 340 ist noch eine Explosion vom 25. Mai 1923 nachzutragen. Einem Zweiflammrohrkessel, erbaut 1901, Heizfläche 95 m², Rostfläche 5,6 m², Betriebsdruck 9 at., wurde die Längsnaht eines Mantelschusses aufgerissen. Ferner wurden Risse in den Nietstegen sowie Strahlenrisse an den Nietlöchern festgestellt. Als Ursache kann nur Mangelhaftigkeit des Werkstoffes und der Bearbeitung angenommen werden. Bei der Explosion in der Brikettlabrik der Ilse-Bergbau-A.-G. in Sedlitz, Kreis Calau,

wurde eine Person leicht verletzt.

(Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reiches 1925 Heft 2.)

Parey.

Neuzeitliche Verfahren zur Herstellung von Wassergas. Nach Blüchers Auskunftsbuch für die chemische Industrie (12. Auflage erschienen 1923 bei Walter de Gruyter, Berlin), hat der rationelle Betrieb bei Herstellung von Wassergas dafür zu sorgen, daß sich in ihm CO<sub>2</sub> (durchschnittlich 3–5 %), Stickstoff und Schwefelwasserstoff gegenüber den beiden Hauptbestandteilen nur in verschwindender Menge bilden, vor allem darf Kohlensäure nicht überhandnehmen und so muß die Temperatur bei der Darstellung sehr hoch sein.

Nach dem D. R. P. 153 840 verbessert man die Wassergasherstellung wesentlich dadurch, daß man beim Warmblasen im Gaserzeuger mehrere Kohlenschichten mit hoher Temperatur und zwischen diesen Schichten liegend Schichten mit niedriger Temperatur herstellt, so daß nun der Wasserdampf wie das erzeugte Gas abwechselnd durch Schichten höherer und niederer Temperatur streichen und schließlich vor dem Austritt des Gases aus dem Gaserzeuger immer eine Schicht höherer Temperatur zu durchstreichen hat. Die Folge dieser Anordnung soll ein sehr kohlensäurearmes und an CO reiches Gas sein.

Zur Reinigung des Wassergases dient gewöhnlich Eisenoxyd, wodurch das Gas aber bis zu einem gewissen Grade mit Eisenkohlenoxydverbindungen beladen wird, die nachteilig seine Verwendung zu Leuchtzwecken beeinflussen. Daher ist es nach D.R.P. 159 136 vorteilhaft, das von seinem CO<sub>2</sub> Gehalt befreite Wassergas zur Entfernung des S und CN in heißem Zustande durch heiße oder glühende Oxyde, Hydroxyde, Karbonate oder Silikate der Alkalien, alkalischen Erden und Erden oder durch die Oxyde und Hydro-

xyde von Eisen und Zink zu leiten. Bei Temperaturen bis zu 500 Grad erfolgt die Reaktion in beschleunigter Weise. Zwecks Entfernung von CO<sub>2</sub> leite man das Gas zunächst durch mit Koks gefüllte und von außen erhitzte Retorten, um die CO<sub>2</sub> möglichst zu CO zu reduzieren.

Außer von der sorgfältigen Reinigung hängt die Güte des Wassergases natürlich ab von der Qualität des Herstellungsmaterials, d. h. von der Kohle. Früher verwendete man nur sehr reine Kohle, Anthrazit und Koks, neuerdings vermag man aber auch minderwertiges Brennmaterial mit Vorteil zur Wassergasherstellung zu verwenden.

Der Wert des Wassergases liegt in seiner Bedeutung als Heiz- und Beleuchtungsmaterial, entwickelt es doch bei seiner Verbrennung eine außerordentlich hohe Temperatur, auch läßt es sich direkt nur zu Heizzwecken verwenden, weil es zwar mit einer sehr heißen, aber vollständig nichtleuchtenden (blauen) Flamme verbrennt, indirekt jedoch auch für künstliche Beleuchtung dienstbar machen.

Dazu kann man entweder in der Wassergasflamme die Auerschen Gasglühkörper erhitzen oder das Wassergas karburieren. Die Karburierung besteht darin, daß man das Wassergas mit den Dämpfen von Benzol oder Petroleumrückständen belädt, die von Lewes vorgeschlagene Autokarburation aber darin, daß man das Wassergas durch die mit Kohle beschickten glühenden Gasretorten leitet und ihm so Steinkohlengas beimengt. Der Cedford-Gasprozeß sucht wieder das CO im Wassergas in CH, zu verwandeln und so die Qualität des Gases zu verbessern. Dieses Verfahren ist eine neue Anwendung des Sabatierschen Reduktionsprozesses mittels H. Dabei wird das Wassergas in der üblichen Weise gewonnen und die CO<sub>2</sub> völlig entfernt (die Hauptmenge bei 10 Atm. Druck durch H<sub>2</sub>O, der letzte Rest durch Kalk, oder aber durch Druckverflüssigung unter Zuhilfenahme von kaltem Alkohol nach D.R.P. 226 942). Dann kommt das Gas in eine Lindesche Kältemaschine und hier wird bei der Temperatur flüssiger Luft ein Teil des CO, gemischt mit etwas N abgeschieden, doch wird die Maschine so eingestellt, daß 13-14% CO im Gase verbleiben (durch Zusatz eines kleinen Teiles des abgeschiedenen CO hat es schließlich einen gleichmäßigen Gehalt von 17%). Bei der Abkühlung des Gases scheiden sich dann gleichzeitig sämtliche Schwefelverbindungen in festem Zustande ab. Das so gereinigte Gas wird nun bei 280 bis 300 Grad durch Quarzrohr geleitet mit Nickelbimstein als Katalysator; hier erfolgt schließlich die Reduktion des CO zu CH 4.

Nach D.R.P. 288 843 wäscht man das Wassergas zwecks Befreiung von CO mit alkalischer Kupferchlorürlösung, die auf 30—60 Grad erwärmt ist; zuvor setzt man dem Gase größere Mengen O zu, als zur Vermeidung der Kupferabscheidung nötig sind. Das Verfahren dient zur Erzeugung von technischem Wasserstoff.

Stache erzeugt nach D.R.P. 290 545 unmittelbar ein Gemisch von Steinkohlengas mit Wassergas, das sog. Doppelgas, benutzt auch zur Herstellung desselben außer Steinkohle, die Braunkohle und Torf und erhält ein teerfreies Wassergas, das bei Steinkohle drei Viertel, bei Braunkohle zwei Drittel des Heizwertes enthält, der dem Schachtofen in der Beschickung zugeführt wurde (s. C. Forch "Das Leuchtgas" Bd. 76 der Sammlung Kösel, J. Kösel Verlag, Kempten).

Reines Wassergas ist geruchlos, aber auch wegen seines hohen Gehaltes an Kohlenoxyd giftig; um etwa

ausströmendes Wassergas wahrnehmbar zu machen, mengt man ihm stark riechende Substanzen (z. B. Athylmerkaptar) bei, oder mischt es Steinkohlengas bei, um den Betrieb der Steinkohlengasanstalten zu

verbilligen und Ungleichmäßigkeiten des Retortenofenbetriebes auszugleichen. Verwendung findet das Wassergas als Heiz- und Beleuchtungsmaterial.

# Bücherschau.

Taschenbuch der Luftflotten. IV. Jahrgang 1924/25. Dr.-Ing. W. von Langsdorff. J. F. Lehmanns Verlag, München; geb. 6 Mark.

Das vorliegende Taschenbuch gibt einen gedrängten Ueberblick über die militärischen und zivilen Luftflotten aller Länder. Es sind besonders jene Luftfahrzeuge besprochen, die seit 1923 gebaut wurden. Ergänzt ist der Band durch die Abschnitte: Schraubenflieger, Luftfahrzeugmotoren, Militär- und Zivil-Luftfahrt, Weltluftverkehr usw. Neben den großen Verkehrsflugzeugen, sind die kleinen Sportflugzeuge und die zahllosen Kriegsflugzeuge beschrieben. Nur Deutschland und seine ehemaligen Verbündeten sind jeder Luftwaffe beraubt.

Der ungeheure Stoff ist in dem handlichen Taschenbuch in übersichtlicher Weise dargestellt. Es ist somit auf diesem Gebiete ein gut brauchbares Nachschlagewerk entstanden, das jedermann gut empfohlen werden kann.

Handbuch der Ingenieurwissenschaften. Vierter Teil, die Baumaschinen. Zweiter Band, II. Kapitel: Der Schachtbau. Neu bearbeitet von O. Stegemann, Bergschuldirektor und Honorarprofessor an der Technischen Hochschule Aachen. Dritte Auflage Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1924. Geh. 6 M, geh 9 Mark.

Das Kapitel "Abbohren von Schächten" des Handbuchs hat durch den genannten Verfasser eine vollständige Neubearbeitung erfahren. Im ersten Teil: "Abteufen auf der Schachtsohle" ist dem Gefrierverfahren mit Rücksicht auf seine heutige Bedeutung ein besonderer Abschnitt eingeräumt worden. Der zweite Teil: "Abteufen von der Tagesoberfläche" umfaßt das Kind -Chaudron- sowie das Senkverfahren. Bei allen Arbeitsmethoden sind die wirtschaftlichen Gesichtspunkte beleuchtet und die Kosten angegeben worden. Sehr gute zeichnerische Darstellungen der besprochenen Verfahren und eine sorgfältig zusammengestellte Literaturangabe machen das Buch besonders wertvoll.

Samter.

# Gcbrüder Siemens & Co.

Berlin-Lichtenberg, Herzbergstr, 127/138.

# Elektroden

Elek roden für die Gewinnung von Calclumcarbid, Aluminium, Elektrostahi, Elsen und Ferroverbindungen.

Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, für Chloralkall-Elektrolyse, Elektrob elchanlagen.

Künstlicher Graphit in Platten-, Stabund Pulverform

# Kohlenstäbe

mit und ohne Leuchtzusätzen für Bogenlampen, Spezialkohie für Projektionsapparate.

# Dynamobürs!en

Kohlen-,Graphit-,Kupfer-,Bronzebürsten für elektrische Maschinen.

als Widerstands- und Heizmaterial. Teerprodukte, Alkohol- und Kondensvasser-Meßapparate.

Verlangen Sie unsere Druckschriften.



Gegründet 1848 Drahtanschrift: Ritterwerk <u>Rimers Scomierdressen</u>

DESTEN and im Betriebe die DN W. Ritter, Maschinen-Altona





# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 20 BAND 340

BERLIN, ENDE OKTOBER 1925

106. JAHRGANG

### INHALT

Magnesit, sein Vorkommen und seine Bedeutung. Von Bergwerksdirektor W. Landgraeber . . . . . . Seite 229 Ein Halbjahrhundert Alpengeologie. Von W. Landgraeber Seite 230 Bemerkungen zu dem Schriftsatz in Heft 7: Die Ursachen der Grubenexplosionen und ihre Bekämpfung . . . . Seite 232 Polytechnische Schau: Erzeugung von Roheisen mit Torf. – Die Aussichten der Braunkohlenschwelerei in Frankreich. – Der Spritzbeton und seine Anwendung im Bergbau. – Ueber das Arbeiten mit tiefen Temperaturen im Kältelaboratorium. – Einfluß der Trocknung auf die Teerausbeute. – Ueber die Erzeugung von Gas

Organisators . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 238

# Magnesit, sein Vorkommen und seine Bedeutung.

Von Bergwerksdirektor W. Landgraeber.

Magnesit — kohlensaure Magnesia — auch Talkspat oder Bitterspat genannt, ist ein in der Natur nur wenig verbreitetes Material. Sein hoher Wert für die Stahlfabrikation ist dem Koblenzer Industriellen Karl Später zu verdanken, der seine Verwendung in den achtziger Jahren ins Leben gerufen hat. Magnesitsteine sind im Eisenhüttenbetrieb ebenso notwendig wie Kalk und Dolomit. Ohne sie ist jener nicht denkbar. Magnesit wird als Futter für Hochöfen, Konverter, Martinöfen und dergl. verwandt. Er ist das widerständigste Baumaterial. Seine Festigkeit ist außerordentlich groß. Er findet ferner Verwendung in der Metallhüttenindustrie sowie für Kesselfeuerungen und bei einer Reihe von chemischen Industrien.

Nicht alle Rohmagnesitlager sind bauwürdig. Viele Vorkommen, die für gut und mächtig angesprochen wurden, haben sich beim Vorschreiten der Abbauarbeiten als nicht ergiebig oder verwendbar erwiesen. Um ein richtiges Bild von einer Lagerstätte zu bekommen, ist es notwendig, umfangreiche Untersuchungsarbeiten vorzunehmen. Ferner müssen von den gewornenen Rohsteinen Durchschnittsmuster gezogen und Brennproben ausgeführt werden. Dann muß der gebrannte und gemahlene Magnesit einer mechanischen Prüfung auf Raumbeständigkeit, Abbindefähigkeit und Zugfestigkeit unterzogen werden. Die praktische Verwendbarkeit läßt sich aus der chemischen Analyse allein nicht beurteilen. Magnesite mit hohem Magnesiagehalt haben mehrerenorts den an sie gestellten Erfordernissen nicht entsprochen, während wiederum solche Rohsteine mit weniger guter Analyse sich praktisch bewährt haben.

Der Magnesit wird vornehmlich in Schachtöfen gebrannt. In Steiermark, dem bedeutendsten Magnesitgebiet der Welt, haben diese früher und auch jetzt noch Abmessungen von 5 Meter Höhe und 1,2 Meter Durchmesser. Der erste Ofen wurde im Jahre 1886 ertichtet. Zum Kaustischbrennen werden Temperaturen von 606 bis 900 Grad, zur Sinterung bei eisenfreiem Material 1800 Grad und bei einem Fe-Gehalt von über 2 Prozent 1300 bis 1400 Grad angewandt. Die Brennhitze ist von großer Wichtigkeit, weil verschieden gebrannter Magnesit bei der Verarbeitung recht verschiedene Eigenschaften zeigt. Es ist deshalb nötig, durch Brennversuche festzustellen, bei welchem Seegerkegel ein Magnesit am vorzüglichsten ist. Die Tagesleistung eines Ofens obengenannter Abmessungen be-

trägt 4 bis 5 Tonnen gebrannter Ware. Der kaustisch gebrannte Magnesit wird in Kugelmühlen mit Windsichtung verarbeitet. Die Magnesitsteine für Hochöfen, Martinöfen, Konverter und dergl. werden aus mit kaustisch gebranntem Magnesit gemischtem Sintermagnesit unter hohem Druck geformt und mit Temperaturen von 1500 bis 1600 Grad abermals gebrannt.

In Deutschland ist Magnesit bei Frankenstein, Schweidnitz u. a. O. in Schlesien bekanntgeworden. Andere Fundorte liegen in Mazedonien, Piemont, Neukaledonien, Kalifornien, Indien, Afrika und Australien. Sie haben jedoch für die Weltversorgung nur untergeordnete Bedeutung bezw. lassen für die technische Verwendbarkeit in der Eisenindustrie viel zu wünschen übrig. Ausgiebiger sind die Lager auf der Insel Euböa in Griechenland, sowie in den Talk- und Chloritschiefern der Alpenländer. Die bedeutendsten Fundstätten kristallinischen Magnesits besitzt Oesterreich in den Grauwackenzonen der Alpen. Sie sind so reichhaltig, daß sie dieses Land zu einem der ersten Magnesitproduzenten der Welt emporgehoben haben. Es lassen sich deutlich zwei Lagerstättenzüge unterscheiden. Einer, der nördliche, beginnt am Semmering vor den Toren Wiens, wendet sich nach Westen gegen die Veitsch zu, weiter nach Südwesten bis Bruck und wieder nach Westen in der Richtung Leoben und Trieben. Er durchquert Steiermark und führt über Salzburg nach Tirol. Der südliche Zug verläuft im rechten Winkel hierzu und führt über Steiermark und Kärnten nach Südtirol. Er befindet sich zumeist in großen Höhenlagen (1600 bis 1800 Meter) in der Umgebung von Misnitz, Graz und Turrach. Das Nebenprodukt ist Kalk, der ebenfalls in großen Mengen gewonnen wird. Außerdem kommen noch Magnesite in der Gegend von Mittelstadt vor. Weitere Schätze wurden bei Maierhofen in Tirol entdeckt. In geringeren Mengen findet sich amorpher Magnesit in Kraubath in Steiermark.

Die größte Leistung an diesem wichtigen Material dürften wohl die Veit'schen Magnesitwerke A.-G. — eine Gründung der Firma Karl Später in Koblenz im Jahre 1881 — aufzuweisen haben. Die gesellschaftlichen Werke liegen bei Veitsch, Trieben, Breitenau, Eichberg und Benkenburg. Sie gewinnen den Rohmagnesit im Tage- und Tiefbau und brennen ihn in Oefen modernster Konstruktion zu einem unübertreffbaren Montanprodukt zur Verwendung in der metallurgischen, speziell in der Stahlindustrie. Die Veitscher

Magnesitwerke haben mit zwei Drittel der Weltproduktion gewissermaßen ein Magnesitmonopol. Die Ausfuhr von Veitscher Magnesit ist von 37 000 Tonnen im Jahre 1898 auf 102 000 Tonnen im Jahre 1910 gestiegen. Im letzten Geschäftsjahre vor dem Kriege gingen etwa 80 000 Tonnen nach überseeischen Ländern, vorwiegend Amerika. 40 000 Tonnen fanden in Europa Verwendung. Von Veitsch aus nahm die österreichische

Magnesitindustrie ihren Ausgang. Die Steierische Magnesitindustrie A.-G., gegründet im Jahre 1920, ist nicht weniger bedeutsam. In ihr sind verschiedene Magnesitbetriebe vereinigt bezw. angeschlossen. Mit den Veitscher Werken besteht eine Art Preiskonvention und mit der Firma Krupp ein mehrjähriger Lieferungsvertrag. Ferner hat diese A.-G. eine Interessengemeinschaft mit der Firma Dr. Otto Dahlhausen angebahnt. Die Radentheimer Vorkommen werden von der Austro-American-Magnesite-Company ausgebeutet. Diese Werke haben sich inzwischen ebenfalls zu einer Weltfirma emporgeschwungen. Hier wird zur Reinigung von Bohrmagnesit das Flotationsverfahren mit Erfolg angewandt und eine vorzügliche Qualität erzielt. Zu erwähnen wären schließlich noch die Magnesite bei Dienten in Salzburg auf der Stangenalpe (2000 Tonnen) im Bezirk Murau, Arzbach bei Nauburg und St. Martin bei Oeblarn (schätzungsweise Vorräte 3000 Tonnen).

Die Vorzüglichkeit des österreichischen Materials, die sorgfältige auf reicher Erfahrung fußende Bearbeitung und die quantitative Leistungsfähigkeit haben diesem Montanprodukt dazu verholfen, die während des

Krieges verloren gegangenen Absatzgebiete wieder zu erobern. In Amerika ist der schärfste Konkurrent österreichischer Produkte der Magnesit im Staate Washington. Die Produktion in den Vereinigten Staaten betrug 1918 231 000 Tonnen und im Jahre 1920 sogar 303 000 Tonnen. Um diese Zeit belief sich der Import der Vereinigten Staaten auf 43 000 Tonnen bezw. 63 000 Tonnen. Im Jahre 1923 stellte sich die amerikanische Erzeugung nur auf 55 800 Tonnen und der Import auf 218 000 Tonnen. Im Jahre 1923 hielten sich Import und eigene Erzeugung mit 147 000 Tonnen bezw. 150 000 Tonnen die Wage. Im Jahre 1913 hat Amerika aus Oesterreich und Griechenland ungefähr 150 000 Tonnen eingeführt. Neuerdings führt England aus Oesterreich große Mengen ein. Im Jahre 1924 betrug der Export Oesterreichs an rohem Magnesit rund 16 300 Tonnen.

In Italien sind während des Krieges verschiedene Magnesitlager untersucht, so in der Provinz Pisa, auf der Insel Elba und im Val d'Elsa. Kristallinischer Magnesit wurde jedoch nicht entdeckt. Der letztgenannte Fundort bei Quercett (Toskana) dürfte mit 96 v. H. Magnesiumkarbonat nach der Scheidung die beste Qualität sein. Im Jahre 1923 hat Italien 7000 Tonnen produziert.

In Südserbien bei Mrosevac an der Eisenbahnline Skoplje-Kos-Mitovica wurden neuerdings außer Mangan-Eisen auch noch Magnesitlager mit mehr als 10 Lagen entdeckt, mit einer schwankenden Mächtigkeit von zwei bis dreißig Metern. Die anstehenden Mengen werden auf 10 000 000 Tonnen geschätzt.

# Ein Halbjahrhundert Alpengeologie.

Von W. Landgraeber.

Seit der Aufrichtung der Alpen dürften schätzungsweise mehrere Millionen Jahre verflossen sein. Es ist nicht ausgeschlossen, daß der Mensch am Ende des känozoïschen Zeitalters, in das man sein erstes Auftreten auf der Erde verlegt, den Schlußakt des imposanten Schauspieles der Hebung noch miterlebt hat. Trotzdem im Menschen heute wie vor vielen tausend Jahren der ewige Drang lebt, in die Höhe, die Tiefe und Weite zu dringen, und trotzdem sich die Menschen seit den Anfängen geistigen Lebens mit dem Problem des Werdens der Erde mühen, ist das Problem der Alpengeologie kaum mehr als ein Halbjahrhundert alt. Geologische Untersuchungen gehören zu den schwierigsten Arbeiten der Naturwissenschaft. Religion und Philosophie haben zwar schon seit Jahrhunderten das engere Problem der Entstehung und Gestaltung der Erde zu lösen versucht. Es entstanden hierüber allenthalben überraschende Vorstellungen und Werke. Sie haben jedoch der fortschreitenden Entwicklung des menschlichen Geistes weichen müssen. Die ersten Theorien über den Bau der Erde hatten viel Phantastisches an sich. Ueber die geologischen Verhältnisse der Alpen gab es bis zum Jahre 1875 überhaupt nur Einzeldarstellungen. Die erste zusammenfassende Beschreibung stammt von dem Großmeister geologischer Wissenschaften, Eduard Suess, bekannt durch das später er-schienene monumentale Werk "Das Antlitz der Erde". In dem kleinen Buch "Die Entstehung der Alpen" (1875) legt dieser Genius die Grundlinien für die Entstehung des kompliziert gebauten, stolzen Hochgebirges nach den damaligen Ansichten erstmalig zusammenfassend nieder.

Schon frühzeitig war erkannt worden, daß die Alpen ein Faltengebirge sind. Aber erst in entsagungsvoller Kleinarbeit gelang es, tiefer in das Geheimnis dieses Welträtsels einigermaßen einzudringen. Eine Unzahl Einzelprobleme mußten erst gelöst werden und zahllose Unter- und Zwischenfragen begleiten heute noch das geologische Alpenproblem.

Anfänglich sah man dieses stolze Gebirge als ein einheitliches, durch unterirdische Gewalten aufgetürmtes, geotektonisches Gebilde an. Vulkanische Kräfte sollten die Zentralzone und die Kalkalpen im Norden und Süden herausgehoben haben. Der bekannte Geologe v. Gümbel schrieb unter diesen Gesichtspunkten ein Werk über den oberbayerischen Teil der Ostalpen.

Eduard Sueß erkannte bereits den einseitigen Bau des Alpenkörpers und vertrat die Ansicht, daß dieser von Süd nach Nord gegen das nördliche Vorland hingedrängt, an den alten Massiven des Schwarzwaldes und Böhmerwaldes gestaut und in Falten gelegt worden sei. Dagegen verfocht Rothpletz die extreme Anschauung, daß große Ueberschiebungen in ostwestlicher Richtung vorliegen und ein erheblicher Teil der Alpen als wurzellose Schubmasse um 30 bis 40 Kilometer von Ost nach West auf ihre jetzige Unterlage als ortsfremde Klötze verfrachtet worden sein müsse. Obwohl diese Ansicht, wie überhaupt alle bisherigen, anfechtbar war, hatte sie doch einen bestimmten Erfolg, nämlich den, daß sie unter den alpinen Geologen die Ueberzeugung vertiefte, daß die Faltensysteme und die Schubmassen nicht nur von einseitig wirkenden Druckkräften herrühren konnten. Vielmehr seien mehrfache und mehrseitige Schübe und Ueberfaltungen anzuneh-



men. Zwischen Rothpletz und dem Züricher Altmeister Albert Heim kam es alsbald zu einem jahrelangen erbitterten wissenschaftlichen Kampf über den Bewegungsmechanismus der Alpen. Abgebrochen wurde er durch das Aufsuchen der geradezu revolutionierend wirkenden Deckentheorie, die nunmehr das Problem der Alpengeologie wurde. Ihr zufolge sollten die gesamten nördlichen Gesteinsmassen gleich kommenden Wogen weit aus Süden über die Zentralalpen hinweg herübergedrungen sein. Die Breite der Ueberschiebungsdecken sollten nach Heim zwischen 5 bis 180 Kilometer schwanken. Ihre Breite soll ein 30- bis 40faches Ausmaß erreichen. Fünf derartiger bodenfremder Ueberschiebungsdecken werden nach Heim außer dem Zentralmassiv und für den Aufbau der Alpen angenommen. Das Zentralmassiv und das Liegende der Decken ist autochthonen Ursprungs. Die einzelnen Decken werden mit dem Namen Helvetiden, Penniden, Grisoniden, Tiroliden und Dinariden belegt. Die Deckfalten sollen bis 100 km unter den Meeresspiegel hinabreichen und Höhen bis zu 30 km über dem Meeres spiegel erklommen haben. Diese geniale Deckenlehre, die nach Heim heute nicht mehr eine Theorie bildet, sondern als eine Zusammenfassung von Beobachtungstatsachen anzusehen sei, hat viele Anhänger, aber auch ebensoviele Gegner gefunden. Sueß und Steinmann sowie die Schweizer Geologen wandten sich ihr mit Eifer zu, während andere wissenschaftliche Richtungen der Alpenforschung entweder nur zögernd oder skeptisch an sie herantreten.

Nach und nach zeigte sich, daß sie wohl für die Westalpen, aber nicht für die Ostalpen eine unbedingte Erklärung bot. Zweifellos war sie aber für die Ostalpenforschung insofern von erheblicher Bedeutung, als sie den Anstoß für eine neue Art des Forschens bedingte, wobei sich Ergebnisse zeigten, die man ohne sie kaum erkannt haben würde. Spätere Spezialarbeiten von Ampferer und Hammer und eine großzügig darstellende Zusammenfassung von F. Hahn ergaben, daß im Ostalpenkörper selbst zweifellos größere deckenartige, überschobene Massen vorhanden sind. Früher hatte man sie als Ueberschiebungen angesehen und nicht als Ueberlagerungen erkannt. Ost- und Westalpen gehören demnach auf das engste zusammen. In tektonischem Sinne stellen sie eine Einheit dar.

Nun noch einige Worte über den zeitlichen Ablauf der Entstehung der Alpen. Auch sie hat erhebliche Fortschritte erfahren. Nach einer neueren Ansicht sind die Alpen am Ende des Känozoikums, dem jüngsten der fünf Abschnitte der Erdgeschichte aufgefaltet worden. Es ist ungefähr die Zeit, in der der Mensch auf der Erde erscheint. Eine frühere Meinung verlegt ihre Aufrichtung in die letzte Hälfte des Känozoikums und nimmt einen einheitlichen Bewegungsprozeß und in verhältnismäßig kurzer Zeit an. Noch vor wenigen Jahren glaubte man, daß die Alpenbildung schon im Erdmittelalter ihren Anfang nahm, und in mehreren, nicht nur zeitlich, sondern teilweise auch örtlich verschiedenartigen Phasen verlief. Durch Abtragung und Versinken unter dem Meeresspiegel sind die Uralpen wieder verschwunden. Man folgert dieses daraus, daß andere Faltengebirge jener urfernen Zeit und deren Wurzeln in Spanien, Frankreich, Belgien und Thüringen gefunden wurden. Im wesentlichen stellt sich der Alpenkörper nach den vorbeschriebenen Ansichten als ein durch einen von Süden nach Norden wirkenden Druck bewegtes Stück Erdkruste dar, die im einzelnen eine kaum übersehbare und noch nicht entwirrte Mannigfaltigkeit an Auspressungen, Durchbiegungen, Durchpressungen, Deckenschübe und Ueberfaltungen in sich bergen.

Schließlich sei noch der Herausarbeitung des heutigen Reliefs gedacht, das doch offenbar von der inneren Gesteinsstruktur abhängig ist. Ueber diese Fragen haben sich in letzter Zeit wichtige Wandlungen vollzogen, nachdem man auch hierüber früher viel zu einfache Vorstellungen hatte. Allgemein fällt die weitgehende Abtragung und Zerstörung durch Verwitterung u. a. m. auf. Nach Heim beläuft sich die Abtragung der Alpendecken im Norden auf einige tausend Meter. Im Mittel beträgt sie 5- bis 20 000 Meter und im Maximum sogar 50 000 m. Manchenorts ist nichts mehr von der vermutlichen ehemaligen hochaufragenden Form zu sehen. Viele Hochgebirgspartien erweisen sich nur noch als Bergruinen, stehengebliebene Klötze ehemals weithin zusammenhängender und jetzt verschwundener Erdkrustenteile, in die die Täler hineingeschnitten sind. Alte Talböden in den Höhen, plötzlich an einem Steilrand abgeschnitten, oft ohne ersichtlichen Anfang, breite tragförmige Wannen mit flachem, bogenförmig zu den Seitenwänden ansteigendem Grund, V-förmige Täler, mächtige Schutthalden und Schuttkegel aus dem zerstörten und herabgerollten Steinmaterial sind alles Produkte der Verwitterung und der von den Bergen abrinnenden Wässer oder Ablagerungen der Eiszeit, Gletschermoränen und Schotterdecken.

Nach den neueren Problemen der Alpenforschung haben auch sie das Relief des Alpenkörpers selbst so weitgehend verändert, daß dieses jetzt von den Eiszeitwirkungen mindestens ebensosehr bestimmt erscheint, wie von dem tektonischen Aufbau selbst.

Kurz zusammenfassend sei erwähnt: Wahrscheinlich bestand in den Zentralalpen und den Südostalpen im Paläozoikum ein Land, von alpinem, gestörtem und gefaltetem Charakter. Der alpine Sammeltrog, aus dem die Alpen geworden sind, war wahrscheinlich eine Meereswanne, die im Norden etwa in der Gegend des heutigen Alpenrandes ihre Begrenzung hatte. Eine aus Böhmen herüberziehende alte Landeszunge aus Urgebirgsgestein erstreckte sich vermutlich durch die Bodenseegegend mit Unterbrechungen bis nach Korsika hinunter und griff vielleicht auch mit einzelnen Ausläufern oder überhaupt mit ihrem Südstreifen in die Region des heutigen Alpenkörpers ein. Reste derselben sind noch allenthalben aufzufinden. Im Erdmittelalter sank der allergrößte Teil der alten Alpenregion unter den Meeresspiegel. Es bildeten sich die Gesteine der heutigen Süd- und Nordalpen. In der Zentralzone ragten manchenorts Inseln heraus. Hebung des Meeres-boden und erneute Meeresbedeckung in Wechselwirkung fanden bereits gegen Ende des Erdmittelalters statt. Es kam dabei zur Entwicklung der geotektonischen Hauptlinien der Ostalpen. Noch heute sind diese für das Gesicht des Alpenkörpers von ausschlaggebender Bedeutung.

In der zweiten Hälfte des Känozoikums setzte eine grandiose Faltung ein, deren Ergebnis die Großfalten, Decken, Ueberfaltungen, Ueberschiebungen und Hauptbruchlinien waren, wie wir sie heute wahrnehmen. Das vindelezinische Vorland wurde dabei von, den Kalkalpen überschoben. Mit dem Zeitpunkt der Heraushebung setzte gleichzeitig eine neue weitausgreifende Abtragung durch die Atmosphärilien, wahrscheinlich bis zur Einebnung des hohen Alpenrumpfes, sogar bis zum Mittelgebirgscharakter ein. Weitgehende Absenkungen des Vorlandes haben später zu einer neuen Zerstückelung unter gleichzeitiger Hebung des Alpenrumpfes geführt. Das Eiszeitalter vollendete im Anschluß

hieran das Antlitz zu dem, wie sich dieses Gebirge im wesentlichen heute zeigt.

Im Gegensatz zu den Vertretern der Deckentheorie vertritt Geheimrat Seidl neuerdings den Standpunkt, daß hinsichtlich des Emportauchens, Reifens und der Struktur bei dem Alpenkörper ähnliche Phänomen in analoger Weise in Frage kommen, wie solche an den Durchspießungszonen der Salzhorste in Norddeutschland zu beobachten sind. Als Grundlage für diese Anschauung führt er Beobachtungen an dem gemischtplastischen Schichtenverband der alpinen Salzlagerstätten von Hallstadt, Ischl, Aussee, Hall, Berchtesgaden u. a. m. an und behauptet, die Alpen sind ein Durchspießungsphänomen.

Geradezu eine wissenschaftliche Sensation war die Mitteilung von Professor Penk auf dem Naturforschertag in Innsbruck 1924 in seinem Vortrag über das Antlitz der Alpen, in dem er die Behauptung aufstellte, daß die Alpen noch immer in Bildung und aufsteigender Entwicklung begriffen wären und ein Gebirge seien, in dem der Schöpfungsprozeß in vollem Gange sei. Anhaltspunkte für eine nacheiszeitliche Hebung hat Penk ringsum die Alpen herum entdeckt. Somit sind nach der neuesten Anschauung im Gegensatz zu der bisher herrschenden Ansicht über die Geologie der Alpen diese weder ein intaktes, durch Krustenbewegungen und Zusammenfaltungen geschaffenes emporgehobenes Gebäude, noch eine Ruine, die unrettbar der Zerstörung anheimgefallen ist, sondern ein erst in der jüngsten geologischen Zeit senkrecht gehobenes Gebirge, das in aufsteigender Entwicklung mit steigender Intensität frühere Bewegungen fortsetzt. Penk faßt seine Forschungen folgendermaßen zusammen: Die Erdkruste ist auch heute noch ein unruhiger, wenig fester und schwankender Boden. Ein größerer auf sie

ausgeübter Druck preßt sie zusammen. Die Eisdecke, die während der Eiszeit auf Nordeuropa lag, war etwa 1000 Meter stark, entsprechend einem Druck von rund 700 bis 800 Tonnen auf dem Quadratmeter Boden. Nach dem Verschwinden der Eismassen mußte naturgemäß wieder die Gegenwirkung, d.h. Hebung, eintreten. Penk nimmt nun an, daß diese Hebung der Alpen noch nicht abgeschlossen ist.

Einschneidendere Bedeutung wird neuerdings dem Erdbeben und seinen Folgen, dessen Ausdehnung geradezu ungeheuer ist, zugeschrieben. Jede Erschütterung ist ein Anzeichen einer Aenderung. Versenkungen, Spaltungen der Felswände, Bergstürze, ferner Emporsteigen ganzer Berge, bieten im steten Gegeneinanderwirken von Hebung und Abtragung ein Mienenspiel, das dem Studium des Antlitzes der Alpen hohe Reize verleiht. Durch neuere Messungen am bekannten Wendelstein ist festgestellt, daß dieser seit 30 Jahren um einige Meter höher geworden ist und sich obendrein in der Richtung nach München verschoben hat

Nach Penk sollen die Alpen einst eine Hochebene gewesen sein. Die Täler sind bereits vor der Eiszeit von Wasser ausgefressen worden. Stehengeblieben sind nur die Schrofen und Schneiden. Letztere sind geomorphologisch nur vorübergehende junge Erscheinungen im Alpenrelief und außerdem an den Stellen entstanden, wo sich das Gebirge rasch gehoben hat und sich noch in Hebung befindet.

Was nun das zukünftige Schicksal der Alpen betrifft, so hat sich auch hiermit die Wissenschaft beschäftigt und berechnet, daß infolge der nivellierenden, unterwühlenden und abtragenden Kräfte der Atmosphärilien und des Wassers der letzte Felsblock der stolzen Alpen in etwa 10 Millionen Jahren zu Sand und Staub zermalmt und im Meere versunken sein wird.

# Bemerkungen zu dem Schriftsatz in Heft 7: Die Ursachen der Grubenexplosionen und ihre Bekämpfung.

Auf den oben erwähnten Schriftsatz von Herrn Dipl.-Ing. Wimplinger gingen bald nach dem Erscheinen von zwei hervorragenden Stellen der bergbaulichen Kreise Entgegnungen ein, die wir unseren Lesern natürlich mitzuteilen haben. Die Umstände haben die Erledigung der Angelegenheit verzögert.

Wie sich nach Zusendung der beiden Entgegnungen an den Verfasser des Schriftsatzes ergab, hatte er die Absicht gehabt, seine Arbeit, die wir gleichzeitig mit anderen aus seiner Feder erhielten, noch nicht zu veröffentlichen, um vorher Aenderungen daran vorzunehmen. Auf die nicht zweifelfreie statistische Angabe über die Gefährdung der Bergleute hatten wir selbst den Verfasser hingewiesen. Ersichtlich haben mehrfache Mißverständnisse zu der Veröffentlichung der Arbeit in dem ursprünglichen Zustande geführt, was wir bedauern.

Nachfolgend geben wir die wesentlichsten sachlichen Bemerkungen aus den Zuschriften wieder. In der ersten heißt es:

Nicht nur England und Frankreich, sondern gerade Deutschland besitzt schon seit alter Zeit Versuchsstrecken: vor 1885 wurde die Versuchsstrecke der Grube König bei Neunkirchen an der Saar ins Leben gerufen, 1896 die Versuchsstrecke auf der Grube Consolidation III/IV in Gelsenkirchen. Seit 1911 werden außer in der erstgenannten Strecke alle einschlägigen Untersuchungen in den Versuchs-

strecken Derne (Dortmund) und Beuthen (O/S) vorgenommen.

,Namhafte französische Physiker sich" . . . Im Zusammenhang damit dürfte allein die bloße Erwähnung der deutschen Namen wie Winkhaus, Heise, Beyling, Woltersdorf u. a. für sich sprechen. Festzustellen ist weiter, daß die Erwähnung der Möglichkeit, mit Gesteinstaub auf Explosionsflammen löschend einzuwirken, 1886 zum ersten Male durch die preußische Schlagwetterkommission auf Grund der 1885 in der Versuchsstrecke auf Grube König bei Neunkirchen angestellten Beobachtungen erfolgt ist. Der erste Versuch der praktischen Durchführung des Ve fahrens wurde von Gautsch in München gemacht; 1896 ließ er sich sein Verfahren patentieren.

Nicht nur in England, sondern auch in Deutschland wird speziell fein gemahlener Tonschieferstaub für das Gesteinstaubverfahren benutzt, das bereits seit mehreren Jahren auf verschiedenen Gruben ein-

geführt ist.

Der Gedanke, Flugasche beim Streuverfahren zu verwenden, wird nicht allein in Frankreich, sondern auch in Deutschland eingehend geprüft. Bis jetzt haben die Untersuchungen ergeben, daß Flugasche nur verwendet werden darf, wenn sie nicht zur Feuchtigkeitsaufnahme neigt, da sonst ihre Wirksamkeit erheblich beeinträchtigt wird. Weiter



ist gegen die Verwendung der Flugasche geltend zu machen, daß die vielfach scharfkantige Form der Körnchen Schädigungen der Augen und der Atmungsorgane im Gefolge hat.

Hinsichtlich der Gefahren des bergmännischen Berufes wird bemerkt, daß nach der Statistik die Fuhrleute und die Elbschiffer ungünstiger als die Bergleute stehen.

"In reiner Kohle darf"..... Beim Schießen in der Kohle — ganz gleich, ob sie von Gesteinsbänken durchsetzt ist oder nicht — dürfen nurWettersprengstoffe verwendet werden. (Die Bezeichnung Sicherheitssprengstoff ist durch die pr. Polizeiverordnung vom 25. 1. 23 durch das Wort Wettersprengstoff ersetzt.)

Betr. Höchstlademenge in Frankreich: Auch in Deutschland ist die Höchstlademenge für Schlagwettergruben je nach dem betr. Sprengstoff amtlich vorgeschrieben.

Die Benzinsicherheitslampe (besser "Unsicherheitslampe", weil ihr Gebrauch It. Statistik die Ursache der meisten Schlagwetterexplosionen gewesen

ist) muß mit Ablauf des Jahres 1925 auf allen deutschen Schlagwettergruben durch die elektrische Lampe ersetzt werden, soweit es nicht bereits geschehen ist. . . .

Die zweite Zuschrift behandelt in kürzerer Form, aber in demselben Sinne wie die erste die Explosionserforschung, die Versuchsstrecken, das Gesteinstaubverfahren und die Statistik.

Nach längerem Briefwechsel mit dem Verfasser der Arbeit hatten wir diese Form der Mitteilung gewählt, um zum Besten der Sache jeder persönlichen Schärfe vorzubeugen. Der Verfasser ersuchte uns darauf, folgende Entgegnung aufzunehmen:

Es liegt für mich keine Veranlassung vor, auf die beiden genannten Zuschriften, von denen die Verfasser nicht genannt werden, an dieser Stelle einzugehen.

Wimplinger.

Die Namen der Urheber der Einsendungen wurden natürlich seinerzeit Herrn W. bekanntgegeben. — Im übrigen sind im Vorstehenden alle wesentlichen sachlichen Punkte zur Sprache gekommen.

Die Schriftleitung.

# Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Die Aussichten der Braunkohlenschwelerei in Frankreich. Im Zusammenhang mit der Frage der Versorgung Frankreichs mit flüssigen Brennstoffen wird die Möglichkeit der Gewinnung von Heiz- und Treibölen aus einheimischen Rohstoffen in letzter Zeit eifrig erörtert. So wurden denn die verschiedenen Braunkohlenvorkommen, deren Gesamtvorrat auf 2 Milliarden t geschätzt wird, in amtlichem Auftrag eingehend untersucht. Die Braunkohlenförderung, die im Kriege bis auf 1,36 Mill. t gesteigert worden ist, beträgt gegenwärtig nur etwa 900 000 t; hiervon werden über 2/3 im Bezirk Fuveau gewonnen. Schwelversuche wurden bisher in der Hauptsache mit den im Departement Aude vorkommenden Braunkohlen vorgenommen, und zwar unter Verwendung eines von Salerni gebauten Schwelofens, der aus einer liegenden, drehbaren Retorte mit Rührwerk besteht. Die Retorte ist 6 m lang, hat 50 cm Durchmesser und macht 20 Umdrehungen in der Minute. Mit diesem Ofen sollen 130 bis 140 kg Teer je Tonne Rohkohle und 500 kg Grudekoks von 6900 WE Heizwert erzielt worden sein. (Braunkohle, Bd. 22, S. 250—252.)

Der Spritzbeton und seine Anwendung im Bergbau. Seit langer Zeit ist man im Bergbau bemüht, die teuren Holzzimmerungen, die zur Stützung des Gebirges oder der Kohle dienen, durch einen billigeren Baustoff zu ersetzen. Man hat daher versucht, Betonmörtel von Hand aut die losen Gesteinmassen oder die Kohlen aufzutragen, um durch diese "Berappung" eine luftdichte Isolierung gegen die Atmosphäre zu erreichen. Wenn sich dieses Verfahren auch als geeigneter Ersatz für die Holzzimmerung erwies, so war es doch nicht billiger als diese, da das sorgfältige Verputzen aller Unebenheiten und Risse von Hand recht mühevoll und zeitraubend war. Durch die Einführung der mit Preßluft betriebenen Betonspritzmaschinen wurde jedoch eine erhebliche Verbilligung des Verfahrens erzielt, da die Maschine in wesentlich kürzerer Zeit, dabei aber ebenso gründlich wie von Hand alle Spalten und Vertiefungen miteiner gleichmäßigen und widerstandsfähigen Mörtelschicht überzieht. Namentlich die nach dem Naßverfahren arbeitende Moser-Kraftbau-Spritzmaschine zeichnet sich, wie "Kohle und Erz" berichtet, durch einfachen und billigen Betrieb aus, da sie fertig gemischten und angefeuchteten Beton verspritzt und so die beim Trockenverfahren durch Staubentwicklung und Rückprall entstehenden Materialverluste auf ein Mindestmaß beschränkt.

Das Naßverfahren gibt eine Gewähr dafür, daß der Verputz völlig gleichmäßig ist und keine Sandnester oder zementarmen Stellen aufweist. Die mit den Moser-Kraftbau-Maschinen berappten Strecken benötigen keinerlei Zimmerung und stehen seit Jahren fest, ohne einer Nacharbeit zu bedürfen. Diese Maschinen sind auf einer Reihe von oberschlesischen Gruben sowohl auf deutschem wie auf polnischem Gebiete in Betrieb. Während die ältere Bauart 560 kg wog und einen Kraftbedarf von 5 PS hatte, ist es neuerdings gelungen, eine Maschine zu bauen, die nur noch 28 kg wiegt und keinerlei bewegte Teile mehr aufweist. Da die Abmessungen dieser neuen Maschine nur  $100 \times 60 \times 50$  cm betragen, läßt sie sich auch in den engsten Stollen und auf den schwierigsten Arbeitsstellen anwenden. Montage und Bedienung der Spritzmaschine sind äußerst einfach, zu ihrem Betrieb ist lediglich Preßluft notwendig, die in den Gruben überall zur Verfügung steht. Die Kosten für Ausbau und Unterhaltung der Strecken werden durch das Spritzverfahren erheblich erniedrigt, auch bei der Bekämpfung von Grubenbränden leistet es vorzügliche Dienste.

Ueber das Arbeiten mit tiefen Temperaturen im Kältelaboratorium. Bisher stellte man nur in dem Laboratorium von Kammerlingh-Onnes in Leiden flüssiges Helium mittels der niedrigsten Temperaturen her, seit einiger Zeit besitzt aber auch die Physikalischtechnische Reichsanstalt in Charlottenburg ein Kältelaboratorium, das sich u.a. mit der Verflüssigung des Heliums beschäftigt. Dazu sind sehr niedrige Temperaturen nötig, befindet sich das Gas aber in flüssigem Zustande, so läßt es sich als Kältequelle für andere Zwecke verwenden und gibt zugleich der Wissenschaft die Möglichkeit, dem absoluten Nullpunkt, also

— 273 Grad, recht nahezukommen, ebenso aber auch die Veränderungen verschiedener anderer Stoffe bei sehr niedrigen Temperaturen zu studieren. Sind doch bis jetzt die Erscheinungen der Materie bei ungewöhnlichen Kältegraden teilweise noch unbekannt und alles, was man bisher ermitteln konnte, deutet nur auf mög-

licherweise praktisch verwertbare Daten hin.

Jedenfalls erfordert das Arbeiten mit den betreffenden Temperaturen große Erfahrung und bedeutende experimentelle Hilfsmittel und wird schon deshalb nur einzelnen Laboratorien möglich sein. Im Leidener Kältelaboratorium erreichte man schließlich Temperaturen, die dem sogen. absoluten Nullpunkt sehr nahe liegen, man war nur noch 0,9 Grad von den - 273 Grad entfernt (in der Physikalischen Reichsanstalt fehlten noch 214 Grad). Bei diesen ungeheuer tiefen Temperaturen ist die Wärmebewegung bereits so schwach (bei dem absoluten Nullstand soll jede Bewegung aufhören), daß der Stoff ganz fremdartige Eigenschaften aufweist und darunter ist die merkwürdigste das fast völlige Verschwinden des elektrischen Widerstandes. Sonst ändert sich doch der Widerstand eines elektrischen Leiters gegenüber dem Strom nur sehr wenig mit der Temperatur, er sinkt aber in der Nähe des absoluten Nullpunktes bei einigen Metallen bis auf mindestens ein Millionstel seines Wertes; man nennt die Erscheinung die "Ueberleitfähigkeit" eines Metalles. Diese tritt bei Blei schon bei 7 Grad, bei Quecksilber bei 4,7 Grad, bei Indium bei 3,4 Grad, bei Zinn bei 3,7 Grad und bei Thallium bei 2,5 Grad über dem absoluten Nullpunkt ein. Unbekannt ist, woher diese Verschiedenheit kommen mag und ob etwa in dem noch unerforschten Gebiet von 0.9 - 0 Grad noch andere Metalle diese Ueberleitfähigkeit besitzen. Jedenfalls konnte man einen elektrischen Strom tagelang ohne Zufuhr von neuer Energie aufrecht erhalten und somit hat man wenig Aussicht, Elektrizität durch Kälte zu konservieren, denn die Ueberleitfähigkeit verschwindet bei hohen Stromstärken, wofür man ebensowenig eine Erklärung finden konnte.

In dem Kältelaboratorium der Reichsanstalt sieht der Besucher zunächst ein großes Gewirr von allerlei Röhrenleitungen mit Hähnen, Ventilen usw., in denen schrittweise sehr tiefe Temperaturen erzielt werden, die von derjenigen flüssiger Luft ihren Ausgang nehmen, liegt doch ihre Temperatur etwa 90 Grad über dem Nullpunkt. Mit ihr kühlt man Wasserstoff vor und kühlt ihn dann durch Ausdehnung weiter ab; der abgekühlte Wasserstoff dient zur weiteren Vorkühlung des nachströmenden, bis der Verflüssigungspunkt des Wasserstoffs endlich erreicht, der etwa 20 Grad über

dem absoluten Nullpunkt liegt.

Nun beginnt die Verflüssigung des Heliums, dessen Beschaffung schwierig ist. Die Amerikaner gewinnen es aus Gasen, die dem Erdboden entströmen, und schenkten einst 30 000 1 dem Leidener Laboratorium, das deutsche besitzt nur 700 1, des seltenen Gases, das es sich selbst herstellen muß.

Das Arbeiten bei tiefen Temperaturen ist nicht ungefährlich, kann es dabei doch vorkommen, daß durch an irgend einer undichten Stelle ausströmender Wasserstoff sich selbst entzündet und dann die mit Sauerstoff in konzentrierter Form erfüllte flüssige Luft erreicht, in der nun statt der gewünschten Kälte eine Knallgasflamme von ungeheurer Hitze und Gefährlichkeit entsteht. Nach der Mitteilung von K. Ruegg auf Seite 187 des Jahrbuchs der Technik 10. Jahrg. (erschienen 1924 im Verlag von Dieck & Co., Stuttgart) wurde in der amerikanischen Physikalisch-Technischen Reichsanstalt eine Wasserstoff-Verflüssigungsmaschine gebaut, die in

regelmäßigem Betriebe und ohne besondere Schwierigkeiten stündlich etwa 21 verflüssigten Wasserstoffes liefert und so die Möglichkeit läßt, leicht und praktisch zu Temperaturen zu gelangen, die nur wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt von — 273 Grad liegen. Das in solchen verflüssigten Wasserstoff eingetauchte Thermometer zeigt — 252 Grad C. und der durch rasche Verdunstung erzielte feste Wasserstoff eine solche von - 262 Grad. Das Verfahren zur Umwandlung des gasförmigen in flüssigen Wasserstoff ähnelt der Luftverflüssigung und beruht auf dem sogen. Gegenstrom-Prinzip, unterscheidet sich davon aber darin, daß zu Beginn des Arbeitsverfahrens das Wasserstoffgas zunächst auf - 200 Grad abgekühlt wird und zwar durch beschleunigte Verdampfung flüssiger Luft unter verringertem Druck. Nötig ist zur Erzeugung flüssigen Wasserstoffes unbedingt reines Gas, denn ganz geringe Beimengungen von Luft frieren aus und verstopfen als feste Luft sehr schnell das Drosselventil der Verflüssigungsmaschine. Sobald der Wasserstoff einmal in den flüssigen Zustand übergeführt ist, läßt er sich sehr einfach in einen festen Körper verwandeln, indem die Flüssigkeit einfach durch rasches Verdampfenlassen in einem Vakuum unterkühlt wird und gefriert; in festem Zustand sieht der Wasserstoff ähnlich wie Flocken aus, ist der leichteste aller bekannten festen Körper und läßt sich nur kurze Zeit aufbewahren.

Auf Grund der eingehenden Untersuchungen der physikalischen Eigenschaften der flüssigen Gase, besonders der Edelgase im Kryogenlaboratorium in Leyden und der Fortschritte in der technischen Anwendung der Gasverflüssigung vermag man heute in großem Umfange Sauerstoff wie Stickstoff aus verflüssigter Luft zu gewinnen und zwar in den größten dafür erbauten Rektifikationsanlagen stündlich 600 cbm Sauerstoff bzw. 2500 cbm Stickstoff und verarbeitet dabei mehr als 1 Sekundenliter flüssiger Luft. In erheblichem Maße verwendet man Sauerstoff zur Herstellung von Aceton aus Azetylen, flüssige Luft für Gewinnung von Argon, durch mehrfach wiederholte fraktionierte Kondensation der Luft mit Rückfluß des Kondensats in höheren Konzentrationen die Edelgase Neon und Helium, deren Siedepunkte weit unterhalb demjenigen des Stickstoffes liegen. Nach einer Mitteilung im 9. Jahrgang des Jahrbuches der Technik unterscheiden sich diese beiden Gase in physikalischer Beziehung sehr stark von den übrigen Bestandteilen der Atmosphäre, sind viel schwerer zu verflüssigen als diese, und dieser Umstand läßt sich technisch für die Gewinnung ausnutzen, sind doch beide Edelgase heute Nebenprodukte der Luftverflüssigungsindustrie.

Der Erdgasquelle in Petrolia, Texas, mit 0,9 Volumenprozent Helium entnimmt man täglich 560 000 cbm Gas und gewinnt daraus eine große Menge Helium, die nach den Grundsätzen der Lindeschen Luftverflüssigung abgeschieden wird. Dadurch wird das Erdgas unter hohem Druck zusammengepreßt unter gleichzeitiger Wärmeentziehung, durchströmt einen Wärmeaustauscher, in dem ihm von dem entgegenströmenden expandierten Gas weitere Wärme entzogen wird. So wird das Gas weiter abgekühlt und dann verflüssigt, das wieder verdampfende Gas wird durch fraktionierte Destillation in seine Bestandteile zerlegt; die ursprüngliche Reinheit des Heliums betrug 67%, jetzt 92% Nach Blüchers Auskunftsbuch für die chemische Industrie (12. Aufl. erschienen in 2 Bd. 1923 bei Walter de Gruyter, Berlin) geschieht die Verarbeitung jenes Erdgases so, daß man es zunächst verbrennt (unter Gewinnung der zum Betriebe der Kompressoren und Kältemaschinen erforderlichen Energie) und nach der Ver-



brennung ein Gasgemisch aus C 02 N, Argon, Neon und Helium erhält. Daraus wird dann durch Verflüssigung ein heliumreiches Rohgas gewonnen, das durch fraktionierte Destillation auf reines Helium verarbeitet wird. Von den verschiedenen Fraktionierverfahren seien genannt dasjenige nach Linde, nach Claude und die besondere Methode von Norton.

Das Arbeiten mit den tiefsten Temperaturen bis in die Nähe des absoluten Nullpunktes gibt die Aussichten auf manche wichtigen Aufschlüsse über das Wesen der Materie, ihre Eigenschaften und Veränderungen unter dem Einfluß so tiefer Temperaturen, vielleicht auch solche über das Wesen der Elektrizität, der Atome, der Spektroskopie u. a. m., benutzte doch Vegaard zu seinen Versuchen über die Natur des Polarlichtes die mit festem Stickstoff erreichbaren höchsten Kältegrade.

Für Kälteerzeugungsmaschinen, die Temperaturen unter — 50 Grad C herstellen sollen, nimmt man neuerdings flüssiges Aethan und erreicht mit einer Aethanmaschine leicht — 100 Grad C. Dr. Bl.

Einfluß der Trocknung auf die Teerausbeute. Ueber diese für die Praxis der Braunkohlenverschwelung recht wichtige Frage hat Dr.-Ing. O. Hubmann jüngst nähere Untersuchungen angestellt, durch die die in früheren Arbeiten über diesen Gegenstand aufgetretenen Widersprüche eine erwünschte Klärung erfahren haben. Die bekannte Erscheinung, daß eine vorgetrocknete Kohle bei der Verschwelung eine geringere Teerausbeute liefert als eine grubenfeuchte Kohle, kann verschiedene Ursachen haben: 1. kann infolge der Trocknung die teerbildende Substanz eine Aenderung erfahren und 2. können durch die Wegnahme der Feuchtigkeit die Bedingungen der Teerbikdung verändert werden. Zu 1 bemerkt Verfasser, daß eine Verflüchtigung von Teerbildnern bei der Trocknung der Kohle kaum in Frage kommt, wohl aber kann die chemische Zusammensetzung der Teerbildner durch die Einwirkung sowohl des Luftsauerstoffs als auch der erhöhten Temperatur eine Veränderung in der Richtung erfahren, daß bei der Verschwelung weniger Teer entsteht, dafür aber eine Steigerung der übrigen Erzeugnisse eintritt. Diese Aenderung der chemischen Zusammensetzung wird nicht so sehr bei dem Bitumen, als bei der übrigen Kohlesubstanz auftreten. Zu 2 ist zu bemerken, daß die Schwelung, auch wenn man keine Aenderung der, Kohlesubstanz bei der Trocknung annimmt, nach Wegnahme des Wassers unter wesentlich ungünstigeren Bedingungen verläuft als bei der Erhitzung von gruben-<sup>feuchter</sup> Kohle. Hier kommt einmal die Spülwirkung des Wasserdampfes in Frage und ferner die Beeinflussung der Temperaturverhältnisse innerhalb des Schwelraumes.

Die Ergebnisse vergleichender Schwelanalysen, die im Mülheimer Kohlenforschung-Institut unter wechselnden Bedingungen ausgeführt worden sind, lassen erkennen, daß die Verminderung der Teerausbeute aus getrockneter Kohle hauptsächlich auf die Einwirkung des Luftsauerstoffs während der Trocknung zurückusuhren ist; diese Wirkung ist von der Zeitdauer, von der Oberfläche der Kohle sowie von der Höhe der Temperatur abhängig. Hierzu kommt noch der Einfluß der Temperatur allein, die auch ohne Zutritt von Luftsauerstoff eine innere Oxydation der Kohlesubstanz bewirkt; diese Wirkung ist gleichfalls von der Zeitdauer und der Höhe der Temperatur abhängig. Die höchste Teerausbeute wird man somit erzielen, wenn man einmal die Einwirkung des Luftsauerstoffs auf die Kohlesubstanz sowohl bei gewöhnlicher als auch bei erhöhter Temperatur ausschließt und die Kohlesubstanz möglichst schnell auf die zur Verflüchtigung des Teeres notwendige Temperatur bringt. Die Abweichungen der bisherigen Versuchergebnisse glaubt Verfasser in erster Linie auf die Verschiedenheit der Anheizzeiten zurückführen, zu sollen.

Weiter bespricht Verfasser die Verhältnisse bei den technischen Schwelapparaten (Rolle-Ofen, Drehofen, Oefen mit Innenheizung), sowie die Bedingungen, unter denen der Trocken- und Schwelvorgang hier vor sich geht. In allen drei Fällen ist die Trocknung von der Schwelung zeitlich getrennt; wenn trotzdem die Teerausbeute im Rolle-Öfen hinter der im Drehofen sowie bei Innenheizung erzielten Teerausbeute wesentlich zurückbleibt, so ist dies nach Ansicht von Hubmann einmal in dem Fehlen jeglicher Spülwirkung des zentral abziehenden Wasserdampfes, vor allem aber in der langen Erhitzungsdauer der Kohle in den einzelnen Stadien begründet, die im Drehrohrofen sowie bei Innenheizung wesentlich abgekürzt ist. Daß bei Innenheizung Teerausbeuten von 110-115 v. H. gegenüber der Schwelanalyse im Aluminium-Schwelapparat erhalten werden, erklärt Verfasser mit der durch das Spülgas bewirkten Erniedrigung des Teildruckes, wodurch die Schwelung bei niedrigeren Temperaturen als sonst vor sich geht.

Versuche an einem Schachttrockner, durch den ein Gemisch von Verbrennungsgasen mit etwa 60 v. H. Wasserdampf bei verschiedenen Temperaturen hindurchgeleitet wurde, während die Kohle kontinuierlich mit einem Wassergehalt von 2-3 v. H. abgezogen wurde, zeigten, daß die Kohleschicht bei Temperaturen von 230° aufwärts den in den Rauchgasen enthaltenen Sauerstoff bindet und geringe Mengen von Kohlensäure abgibt. Bei weiteren Dauerversuchen an einem 15-t-Trockner, der direkt durch Verbrennungsgase beheizt wurde, konnte festgestellt werden, daß bei Ausschluß von Sauerstoff selbst bei Temperaturen, die schon deutliche Verluste an Kohlensäure ergeben, keine merkliche Einbuße an Teer eintritt. Somit ist bewiesen, daß eine Trocknung von Braunkohle ohne Beeinträchtigung der Teerausbeute möglich ist. Man muß hierbei nur möglichst den Sauerstoff ausschalten, bei Temperaturen unterhalb 250° arbeiten, die Erhitzungsdauer möglichst abkürzen und bei der nachfolgenden Schwelung die fehlende Spülwirkung des aus der Brennstoffeuchtigkeit stammenden Wasserdampfes durch die eines Spülgases ersetzen. Die geringen Verluste, die bei 2500 durch innere Oxydation oder Zersetzung des extrahierbaren Bitumens entstehen, sind praktisch ohne Bedeutung. (Braunkohle, Bd. 23, S. 885-889.)

Ueber die Erzeugung von Gas aus Oelschiefer in Rußland. Rußland besitzt mehrere Lagerstätten bituminöser Schiefer, mit deren Ausbeutung erst kürzlich zwecks Befriedigung des Brennstoffmangels begonnen wurde. Es handelt sich dabei um riesige Schiefermengen im Wolgabezirk, in Kachpursky, Pugatckorsky und Buculuksky. Das Gebiet von Kachpursky eignet sich dabei wegen der günstigen Gewinnungsbedingungen am besten für die Ausbeutung, so daß hier mit einer schnellen Entwicklung der Schieferindustrie zu rechnen ist. Außerdem sind die vor dem Kriege bereits bekannten und zum Teil ungenutzten Schiefervorkommen des Baltikums jetzt ebenfalls Gegenstand des Interesses geworden und werden ebenfalls zur Vergasung herangezogen. Für jene Länder, die über keine bedeutenden Petroleumquellen verfügen — und dies dürften die meisten sein — stellen die bituminösen Schiefer ein sehr geschätztes Ersatzmittel für Petroleum dar. Trotzdem Rußland keinen Mangel an Petroleum leidet,

ist der Schiefer dort sehr begehrt und man betrachtet ihn als den Brennstoff, der in der Lage ist, die Kohle zum Teil zu ersetzen. Wissenschaftliche Untersuchungen über die Eigenschaften und die Verwendungsmöglichkeiten der Schiefer von Kachpursky und des Baltikums in ihrer Eigenschaft als Brennstoff hat Grigorowitch angestellt in der Absicht festzustellen, ob diese sich in Gaserzeugern für Martinstahlwerksöfen zur Gewinnung von Gas verwenden lassen. Da diese Ergebnisse, die in den Annalen der Bergakademie Moskau bekanntgegeben werden, auch für deutsche Verhältnisse mit Rücksicht auf die deutschen Vorkommen an bituminösen Schiefern und auf die Notwendigkeit der Verfeuerung minderwertig erscheinender Brennstoffe von Interesse sind, sollen sie im folgenden in ihren wichtigsten Punkten kurz aufgeführt werden.

Die Schiefer von Kachpursky haben die Zusammensetzung:

| Flüchtige<br>Bestandteile | Feuchtig-<br>keit   | Schwefel | Kohlenstoff | Kohlen-<br>dioxyd   | Asche |
|---------------------------|---------------------|----------|-------------|---------------------|-------|
| <b>23,4</b> °/.,          | $12.2^{0}/_{\odot}$ | 2.17%    | 10.6%       | 5.03 <sup>0</sup> % | 46,6% |

Unter der Voraussetzung, daß der Schwefel in Form von Gips vorhanden ist, kann man annehmen, daß er gänzlich in der Asche bleibt und an der Verbrennung nicht teilnimmt. Weiter ist festgestellt worden, daß von dem Anteil an festem Kohlenstoff von 10,6 % 5,6 % auf dem Roste verbrannt werden, 1,23 % in Reaktion zu der Kohlensäure des Kalksteins treten und schließlich daß 3,77 % in die Asche verloren gehen. Von diesen Voraussetzungen ausgegangen, war es möglich die Stoffbilanz eines mit Kachpursky-Schiefern beschickten Gaserzeugers aufzustellen, die in Zahlentafel I wiedergegeben ist.

Die Angaben in gr beziehen sich auf 100 gr Ausgangsschiefermaterial.

### Zahlentafel I.

|              | Es e                                                     |        |          |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|
|              | das durch Destillation<br>des Schiefers<br>gewonnene Gas |        | der Koks | Gesamt-<br>menge |
|              | gr                                                       | gr     | gr       | gr               |
| Kohlenstoff  | 3,473                                                    | 8 737  | 10.6     | 22.81            |
| Wasserstoff  | 0,958                                                    | 1,622  | _        | 2,58             |
| Stickstoff   | l —                                                      | 0,77   |          | 0,77             |
| Sauerstoff   | 4,54                                                     | 3,30   |          | 7,84             |
| Schwefel     |                                                          | , —    | 2,17     | 2,17             |
| Kohlendioxyd |                                                          |        | 5,03     | 5,03             |
| Wasser       |                                                          | 12,2   |          | 12,2             |
| Asche        |                                                          | -      | 46,6     | 46,6             |
| Insgess      | mt 8,971                                                 | 26,629 | 64,40    | 100,00           |

Hinsichtlich der Wärmebilanz eines Gaserzeugers werden folgende Zonen unterschieden:

- Zone des Rostes; die Temperatur beträgt etwa 900° (Zersetzung des Kalksteins, Verbrennung des festen Kohlenstoffes zu einem Gemisch von Kohlendioxyd und Kohlenoxyd, dessen Zusammensetzung Funktion der Temperatur der teilweisen Zersetzung von Kohlendioxyd ist entsprechend der Reaktion CO<sub>2</sub> + C + 2 CO; Erwärmung der Luft durch die Asche bis zu 800°);
- 2. Zone der Schieferdestillation (Erwärmung der höher gelegenen Schiefer; Destil ation der Schiefer, Erwärmung der Destillationsprodukte); die berechnete Temperatur dieser Zone beträgt 360°;
- Zone der Feuchtigkeitsverdampfung (Verdampfung der Feuchtigkeit der Schiefer, Erwärmung der Schiefer bis zu dieser Temperatur, Erwärmung der Gase und des Dampfes ebenfalls bis zur Temperatur dieser Zone).

Wenn aber, wie oben ausgeführt, von 10,6 % Kohlenstoff nur 5,6 % auf dem Roste verbrannt werden, der Rest unbenutzt bleibt, so kann die zur Verfügung stehende Wärme in der 1. Zone nicht einmal zur Verdampfung der Feuchtigkeit genügen. Es wird daher der Grundsatz aufgestellt, daß die bituminösen Schiefer nur dann für die Erzeugung von Gas verwendet werden können, wenn der durch die Asche mitgerissene Teil an festem Kohlenstoff vermindert wird.

Grigorowitch hat daher neue Berechnungen durchgeführt und zwar für den idealen Fall, daß von den 10,6% Kohlenstoff 9,35% auf dem Rost verbrannt werden und nur 1,25% in Beziehungen zu der Asche treten. Unter diesen Umständen wird die Rosttemperatur 1000% betragen und die Zusammensetzung der Gase aus dem Gaserzeuger (auf 100 gr Schiefer bezogen) folgende sein:

### Zahlentafel II.

| Kohlendioxyd | 0,2312   | Molekularvolumen | 7,34  | 0.0 |
|--------------|----------|------------------|-------|-----|
| Kohlenoxyd   | 0,9233   |                  | 29,35 |     |
| Wasserstoff  | 0,225    | "                | 7,15  | "   |
| Methan       | 0,121    | "                | 3,84  | ,,  |
| Aethylen     | 0,0057   | ,,<br>,,         | 0,18  | "   |
| Stickstoff   | 1,6422   |                  | 52,15 | ,,  |
| Gesamtmenge  | : 3,1482 | 1                | 00,00 |     |

100 gr Schiefer ergeben 0,0875 m³ Gas mit einem Gewicht von 1,129 kg auf den m³ Gas und einem Heizvermögen von 1178 Wärmeeinheiten/m³. Als Vergleich seien die in Deutschland angenommenen üblichen Heizwerte für Generatorgas aus Kohle von 1050, für Generatorgas aus Koks 845, für Mischgas aus Koks von 1110 und von Sauggas aus Anthrazit von 1230 WE. herangezogen. Die notwendige Menge von Primärluft beträgt 0,0466 m³, von Sekundärluft 0,09 m³ und schließlich das Volumen der Verbrennungserzeugnisse 0,2075 m³.

Wenn man nun zu dem interessanten Vergleich der Schiefer von Kachpursky mit Kohle übergeht unter der Annahme, daß die letztere besteht aus 72,5 % Kohlenstoff, 6,35 % Wasserstoff, 8,72 % Sauerstoff, 6 Wasser, 1,69 % Stickstoff, 1,15 % Schwefel und 6,16 Asche, so wurde gefunden, daß zur Erzeugung ein und derselben Menge Gas in einem Generator 4,18 × mehr Schiefer als Kohle verbrannt werden muß und femer. daß das Heizvermögen eines Schiefergases 1,12 weniger beträgt als das Kohlengas. Die auf eine Vergleichsgasmenge bezogenen Aschenmengen werden bei der Schiefervergasung 31,5 × so viel ausmachen als die Asche aus Kohle.

Hinsichtlich des Betriebes und der Ausführung von Generatoren zur Behandlung bituminöser Schiefer ist nun von folgenden Richtlinien auszugehen:

- 1. Es sind alle Maßnahmen zu treffen für die Sicherung einer vollkommenen Verbrennung des festen Kohlenstoffes. Zu diesem Zwecke
  - a) müssen die Schieferstücke bis auf Nußgröße zerkleinert werden;
  - b) ist der Winddruck zu erhöhen oder auch Dampf

Die vollkommene Verbrennung des festen Kohlenstoffes ist das wichtigste Problem, von dessen Lösung Sein oder Nichtsein der Schiefergaserzeuger abhängt.

 Da die durchgeführten Berechnungen einen Wärmeverlust bei der Vergasung von Schiefern bewiesen haben, muß man mit allen Mitteln nach einer Ersparnis an Wärme trachten. Hierzu ist erforderlich, daß



- a) der Generator mit einer starken Aschenlage zwecks Verbrennung der Luft auf 800° betrieben und die Aschen mit einer niedrigen Temperatur von 35-40° entfernt werden, mit anderen Worten, daß keine wertvollen Wärmemengen mit den Aschen und durch die Aschen entweichen;
- b) der Verlust durch Strahlung vermindert wird durch Erwärmung der in den Generator eingeführten Luft;
- c) die Schiefer getrocknet und in nicht oder wenig feuchten Plätzen gelagert sind.
- 3. Die Konstruktion eines Schiefergenerators soll sich von derjenigen eines Kohlengenerators unterscheiden.
  - a) durch eine größere Höhe, die den Kohlengenerator um die Höhe der Aschenschicht übertrifft;
  - b) durch ein größeres Volumen, das für eine gleiche Leistung 4,5 × so groß sein soll als das Volumen des Kohlengenerators (das Volumen der Kohlenlage nicht einberechnet);
  - c) durch besondere Maßnahmen zur regelmäßigen Entfernung der gewaltigen Aschenmengen, deren Menge 30 — 35×so groß ist, als die der Kohlengeneratoren.

Neben diesen Untersuchungen über die bituminösen Schiefer von Kachpursky hat sich Grigorowitch auch mit den Schiefern des Baltikums befaßt, die sich zusammensetzen aus:

Die Zusammensetzung der baltischen Schiefer ist also wesentlich günstiger, als die der Schiefer von Kachpursky, da der Kohlenstoffgehalt 2,4% höher und der Aschengehalt 12,1% niedriger ist. Zur Erzeugung der gleichen Gasmenge aus baltischem Schiefer und aus Kohle der oben aufgeführten Zusammensetzung, muß ein 3,53fach höheres Schiefergewicht als das Kohlengewicht verbrannt werden, während die Aschenmengen des baltischen Schiefers 19,7× mehr betragen als diejenigen der Kohlenasche. Die Ergebnisse mit den baltischen Schiefern sind also erheblich besser ausgefallen als diejenigen mit den Kachpursky Schiefern. Sehr belastend auf den Betrieb wirken die gewaltigen Aschenmengen. Die Wirtschaftlichkeit bei der Vergasung bituminöser Schiefer kann nur dann begünstigt werden, wenn bei Vermeidung von Handarbeit mechanische Fördermittel für gleichmäßigere und dauernde Entfernung der Aschen Sorge tragen. (Revue de Metall-Dr.-ing. Kalpers.

Naphthalin-Motoren. In dem Bestreben, die ge-Treibmittel für Verbrennungsmotoren bräuchlichen durch billigere Stoffe zu ersetzen, hat man schon vor längerer Zeit auch Versuche mit Naphthalin angestellt, dessen Heizwert 9700 WE je kg beträgt, also nicht viel hinter dem des Benzols zurückbleibt. Da jedoch das Naphthalin bei gewöhnlicher Temperatur fest ist und erst bei 80°C. schmilzt, so war man gezwungen, es vor der Verbrennung in den flüssigen Zustand zu überführen. Dies kann auf zweierlei Weise geschehen, entweder indem man das Naphthalin in Alkohol, Benzin oder Benzol auflöst und diese Lösung in gewöhnlicher Weise im Motor verbrennt, oder indem man das Naphthalin zunächst schmilzt und in geschmolzenem Zustande vergast und danach verbrennt. Das erstgenannte Verfahren hat jedoch im Betriebe mancherlei Schwierigkeiten gezeitigt, weshalb es sich nicht in die Praxis einführen konnte, wogegen man mit der Verbrennung von geschmolzenem Naphthalin im Motorenbetriebe recht gute Erfahrungen gemacht hat.

Zum Schmelzen des Naphthalins benutzt man einen Teil der heißen Auspuffgase des Motors oder auch das ablaufende warme Kühlwasser, indem man den mit Naphthalin gefüllten Brennstoffbehälter mit einem Mantel umgibt. Das geschmolzene Naphthalin gelangt durch eine ebenfalls geheizte Rohrleitung in einen Vergaser von besonderer Bauart, dem die Mischluft gleichfalls in vorgewärmtem Zustande zugeführt wird. Das Anlassen des Motors erfolgt mit Hilfe einer kleinen Menge Benzin oder Benzol, dessen Zufuhr sofort abgestellt wird, wenn der Motor mit Naphthalin zu laufen beginnt. Derartige Motoren werden, wie das "Archiv für Wärmewirtschaft" 1925, S. 54, berichtet, sowohl bei uns als auch in Frankreich gebaut, und zwar mit 1 und 2 Zylindern für Leistungen von 4 bis 24 PS; sie finden in der Landwirtschaft und im Gewerbe, ferner zur Erzeugung von elektrischem Strom Anwendung, da ihr Betrieb sehr billig ist. Der Naphthalinverbrauch beträgt nämlich nur etwa 325 g für 1 PSst, so daß sich der Betrieb drei- bis viermal billiger als bei Anwendung von Benzin stellt.

Internationaler gewerblicher Rechtsschutz. Argentinien: Das Patentamt wird in Zukunft auf Patentzeichnungen eine maßstäbliche Skala verlangen, die der Zeichnung entspricht.

Chile: Am 17. März 1925 ist ein Gesetz zum Schutz des Urheberrechtes mit Rechtskraft vom 17. Juni 1925 erlassen worden. Zur Eintagung ist ein Exemplar oder eine Kopie, Abschrift, Photographie o. dgl. des Werkes zu hinterlegen und eine Gebühr zu zahlen. Der Schutz erstreckt sich auf Lebensdauer des Urhebers und kann übertragen werden. Den Erben steht der Schutz noch 20 Jahre nach dem Ableben des Urhebers zu.

Mexiko: Firmen, Aktiengesellschaften o. dgl. hatten bei Patentanmeldungen bisher durch zwei Zeugen auf der Vollmacht den Nachweis zu führen, daß sie rechtsgültig eingetragen und daß die Unterzeichner tatsächlich zeichnungsberechtigt waren. Die Zeugenunterschriften fallen jetzt fort; das Patentamt verlangt statt dessen einen besonderen Nachweis über die Rechtsgültigkeit der anmeldenden Firma, z. B. Handelsregisterauszug.

Oesterreich: Durch Gesetz vom 16. Juli 1925 sind folgende Aenderungen des Patentgesetzes vorgenommen worden. Die Patentdauer wird auf 18 Jahre verlängert. Am 16. Juli rechtsgültig bestehende Patente mit Ausnahme der bereits um die Kriegsdauer verlängerten genießen die verlängerte Schutzfrist. Für Lizenznehmer und zugunsten von Personen, die bereits Vorbereitungen zur Benutzung eines ablaufenden Patentes getroffen hatten, sind die Rechte des Patentinhabers einschränkende Sonderbestimmungen vorgesehen. Der tatsächliche Erfinder hat ein unbeschränktes Recht auf Nennung seines Namens in der Patentrolle, der Urkunde und auf den Patentschriften. Entsprechende Anträge können vom Erfinder während des Erteilungsverfahrens und in den meisten Fällen innerhalb eines Jahres vom Tage der Bekanntmachung der Erteilung gestellt werden. Ueber Angestelltenerfindungen liegt eine umfassende Neuregelung vor. So hat der Arbeitgeber ein Anrecht auf die Erfindungen seines Angestellten nur dann, wenn ein Vertrag darüber vorliegt und wenn es sich um "Diensterfindungen" handelt, die im neuen Gesetz genau definiert sind. Der Arbeitnehmer hat in allen Fällen Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Die Gebühren sind z. T. neu geregelt worden. Die Anmeldegebühr beträgt bei Beanspruchung mehrerer Prioritäten das entsprechende Vielfache derselben. Eine Aussetzung der Bekanntmachung über die im Gesetz vorgesehene Frist von drei Monaten für je drei weitere Monate und Fristverlängerungsgesuche zur Aeußerung auf Prüfungsbescheide sind gebührenpflichtig. Die neuen Bestimmungen treten mit Ausnahme der vom Tage der Gesetzesnovelle gültigen über verlängerte Schutzdauer am 1. September 1925 in Kraft.

Rußland: Auf Grund einer neuen Verfügung erhalten Firmen aus solchen Ländern, in denen auch russische Firmen Warenzeichen eintragen lassen können, ihre Zeichen eingetragen, ohne daß die Bestimmung des Warenzeichengesetzes, nach der nur juristische Personen im Sinne der russischen Gesetzgebung zur Eintragung ihrer Schutzmarken berechtigt sind, gegen sie geltend gemacht wird. Da in Deutschland russische Anmelder gleichberechtigt sind — Gegenseitigkeitsvertrag vom 22.9.94 — dürfte diese Vergünstigung deutschen Anmeldern in Rußland zuteil werden.

Schweden: Nach einer Verfügung vom 25. Juli 1925 sollen zur Vereinfachung der Vorprüfung von Patentanmeldungen nur zwei Verfügungen vom Prüfer erlassen und die Anmeldungen dann an die Anmeldeabteilung verwiesen werden. Es empfihelt sich daher auf die Wünsche und Vorschläge der Prüfer einzugehen, da die Anmeldungen von der jeweiligen Abteilung gewöhnlich ohne weitere Zwischenverfügungen zur Entscheidung gebracht werden. Die z. Zt. des Erlasses schwebenden Anmeldungen werden unter Berücksichtigung der neuen Bestimmungen weiter bearbeitet.

U. S. Amerika: Ein großer Teil der auf Grund des Markengesetzes vom Jahre 1905 angemeldeten Schutzmarken, die infolge Ablaufs der zwanzigjährigen Schutzdauer in diesem Jahre erneuert werden müssen, ist bisher noch nicht erneuert worden. Das amerikanische Patentamt weist besonders darauf hin, das Markeninhaber, die die Erneuerung nicht vornehmen, bei einer späteren Neueintragung große Schwierigkeiten in der Geltendmachung ihrer Rechte haben werden, wenn diese Marken nach Ablauf der Schutzdauer durch Dritte neu eingetragen worden sind.

Dr. O. Arendt.

# Bücherschau.

Leichtflugzeugbau. Von Dr.-Ing. G. Lachmann. VI. und 141 S. mit 107 Abb. 1925. Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin. Preis geheftet 6,50 Mk.

Das Bestreben, das Luftfahrzeug als wichtiges Glied unserer Verkehrswirtschaft, als edles Sportgerät, als Erziehungs- und Unterrichtsmittel weitesten Kreisen nahezubringen, hat zum Bau möglichst leichter Flugzeuge geführt. Wie weit darin der erfahrene Flieger und Konstrukteur gehen darf, wird hier auf Grund konstruktiver Arbeiten des In- und Auslandes in ge-

drängter Uebersicht gezeigt.

Nach Festlegung des Begriffs Leichtflugzeug und seiner technischen Aufgaben werden die Entwicklung in Deutschland, Frankreich, England und dem übrigen Ausland, sodann die strömungstechnischen Grundlagen, endlich Richtlinien für den Bau und Technologie des Leichtflugzeuges klar und knapp dargestellt. Neben den üblichen Berechnungsverfahren mit Beispielen sind auch zahlreiche Modellmessungen, darunter eigene, bisher unveröffentlichte Versuchsarbeiten des Verfassers mitgeteilt. Da das "Leichtflugzeug" verhältnismäßig schwerer gebaut ist als das mittlere und große Flugzeug, ist der Anhang mit zahlenmäßigen Unterlagen für den Leichtbau nach Forschungen des Luftschiffbaues Schütte-Lanz als zweckmäßige Abrundung des wertvollen kleinen Werkes zu begrüßen.

Das Leichtflugzeug für Sport und Reise. Von Dr.-Ing. W. v. Langsdorff. Zweite, vermehrte Auflage. 236 S. mit fast 200 Bildern und 10 Zahlentafeln (Bücher der Umschau über die Fortschritte in Wissenschaft und Technik). 1925. H. Bechhold, Frankfurt am Main. Brosch. 3 Mk., geb. 4 Mk. Das Büchlein, das hier in zweiter Auflage vorliest.

Das Büchlein, das hier in zweiter Auflage vorliegt, gibt einen kurzen, allgemeinverständlichen Ueberblick über das Leichtflugwesen. Neben Segelflugzeugen mit Hilfsmotor und Leichtflugzeugen enthält es auch die von diesen noch nicht scharf abgegrenzten Kleinflugzeuge unter 45 PS Motorleistung und unter 250 kg Leergewicht. Entwicklung, Bau-

bedingungen und Aufbau des Leichtflugzeuges, Tragwerk, Leitwerk, Rumpf, Fahrwerk und Triebwerk werden mit teilweise recht klaren Skizzen und Lichtbildern, sowie ausführlichen Zahlenangaben allgemeinbesprochen und dann durch "Konstruktionsbeispiele" zahlreicher ausgeführter Leichtflugzeuge erläutert. Ein Schlagwort- und Namenverzeichnis bildet den Schlußdes Werkchens, das zur Einführung wie zum Nachschlagen recht wohl geeignet ist.

Wärmeübergang von Oel an Wasser in einfachen Rohrleitungen und Kühlapparaten. Druckabfall in Kühlapparaten. Heft 271 der Forschungsarbeiten auch dem Gebiete des Ingenieurwesens. Von E. Heinrich † und R. Stückle. Berlin 1925. V.d.J. Verlag, G. m. b. H. Preis geh. 13 Mk. Vorzugspreis für V.d. J.-Mitglieder 11,70 Mk.

Die vorliegende Arbeit bringt die Ergebnisse von Untersuchungen, die im Auftrag von C. v. Bach durch die Verfasser im Ingenieurlaboratorium der Technischen Hochschule Stuttgart vorgenommen wurden Ein tragisches Geschick wollte es, daß E. Heinrich als ein Opfer des Weltkrieges fiel, und so erklärt es sich wohl, daß der Bericht über die bereits vor 11 Jahren abgeschlossenen Prüfungen erst jetzt zur Veröffentlichung kommt. Trotzdem ist der Inhalt der Arbeit keineswegs veraltet. Die Bedeutung der Oelrückkühlung für den Maschinenbetrieb hat vielmehr in der letzten Zeit noch eine Steigerung erfahren. In fünf verschiedenen Anlagen wurde der Einfluß von Temperatur, Durchflußgeschwindigkeit, Zähigkeit des Oeles und Bauart auf die Wärmedurchgangszahl bestimmt. Die Auswertung der Versuche ergab verhältnismäßig einfache, für den praktischen Gebrauch durchaus geeignete Formeln. Im zweiten Teile der Schrift wird der Druckabfall des Wassers und Oeles im Kühler einer Prüfung unterzogen. Auch die diesbezüglichen Untersuchungen führten zu recht brauchbaren Ergebnissen. In dankeswerter Weise haben die Verfasser in umfangreichen, dem Hefte beigelegten Zahlentafeln die Versuchsdaten zusammengestellt, so daß dem Leser



Gelegenheit gegeben ist, auch selbständig Schlüsse zu ziehen. Für die Leiter von Maschinenanlagen, bei denen eine Rückkühlung des in den Lagern erwärmten Oeles erfolgt, ist die Veröffentlichung fraglos von einer nicht zu unterschätzenden Bedeutung.

Versuche über Strömungsarten, Ventilwiderstand und Ventilbelastung. Von Prof. Dr.-Ing. E. Schrenk. V. d. J.-Verlag, G. m. b. H., Berlin 1925. Geh. 10 M.

Das 62 Textseiten und 8 Tafeln mit typischen photographischen Bildern umfassende Heft 272 der "Forschungsarbeiten" gibt Nachricht über die im Maschinenbau-Laboratorium der Technischen Hochschule Darmstadt angestellten Versuche. Mit dünnen, am Rande des Ventils und seines Sitzes befestigten Seidenfäden wurde die Form der sich ausbildenden Strömung sichtbar gemacht und es ergab sich die überraschende Tatsache, daß diese Form bei demselben Ventil je nach der Größe des Hubes ganz verschieden ist. Mit Hilfe besonderer, aus dem Sitz heraustretender Meßringe, die bis an die den Strahl begrenzenden Seidenfäden herangeschoben wurden, gelang dann die Messung der Strahldicke. Hieraus konnte schließlich der Beiwert zur Berechnung des Ventilwiderstandes be-stimmt werden, ferner der Einfluß des Ventil- und Gehäusedurchmessers, der Länge des Ventilgehäuses, der Form des Ventilsitzes usw. Weiter wurden noch die Mittel zur Verringerung des Ventilwiderstandes untersucht und besonders düsenförmige Ventilsitze geprüft. Zum Schluß wird eine neue Ventilform mit Diffusorwirkung als günstigste Bauart festgestellt.

Das Heft enthält also verhältnismäßig wenig Theone, sondern gibt praktische Unterlagen zur vorteil-hafteren Ausgestaltung der Pumpenventile. Die Arbeit wird sicher überall, wo selbsttätige Ventile gebaut und gebraucht werden, großes Interesse finden, auch ohne den ihren Inhalt aufdringlich hervorhebenden Waschzettel des Verlages, dessen Abdruck einem Teil unserer Fachpresse gerade kein gutes Zeugnis ausstellt.

Stephan.

Herausgegeben vom Verklungene Meisterpatente. Berlin 1925, Carl Heymann. Reichspatentamt. 7 Handschriftendrucke mit 54 Seiten und 8 Tafeln. Ganzpergament geb. 200 RM., Leinwand geb. 120 RM.

Die Geschichte der Technik ist durch diese Zusammenstellung, die, von den berufenen Stellen im Reichspatentamt sorglichst ausgewählt, dem Deutschen Museum bei der jüngst erfolgten Eröffnung durch den Präsidenten des Patentamts dargebracht wurde, in 50 Pergament- und 150 Leinwandexemplaren den Bibliotheken und Sammlern, auf Grund urschriftlich nachgeahmter Unterlagen bereichert, in wertvoller Fassung nahe gebracht worden. Aus den reichhaltigen, einem Juwel vergleichbaren, Aktenschätzen der Prüfstelle schöpferisch-geistiger Erfindertätigkeit, hat die Wahl trefflich Meisternamen wie Borsig, Siemens, Krupp, Eugen Langen und Otto getroffen. August Borsig erhielt am 14. 1. 1841 eine selbsttätige Speise-Vorrichtung für Dampfkessel, am 19. 10. 1843 eine Expansionssteuerung für Lokomotiven, Werner Siemens im März 1842 ein Verfahren zum Auflösen von Gold zum Vergolden auf nassem Wege, am 7. 10. 1847 eine Art elektr. Telegraphen und eine damit verbundene Vorrichtung zum Druck der Depeschen, Alfred Krupp im September 1849 die Verbindung eines Geschützrohres mit einer metallnen Enveloppe, im März 1843 ein Verfahren zur schweißlosen Herstellung von Radkränzen aus Gußstahl, am 21. 4. 1866

Eugen Langen und N. H. Otto ihre atmosphärische Maschine, die Grundlagen der nachmaligen Verbrennungskraftmaschinen, patentiert. Die einzelnen Patentschriften werden in der ursprünglichen Form, Fassung und Faksimileschrift mit den dazu gehörigen, z. T. bunten Zeichnungen, naturgetreu wiedergegeben, und bedeuten somit ein unschätzbares Kleinod für die Nachwelt. Dem Kostrukteur und Theoretiker, wie besonders denen, die mit Erfindungen und deren Schutz beschäftigt sind, bietet diese bisher unzugängliche Quelle viel Interessantes und Wissenswertes.

Das Leben eines amerikanischen Organisators. Von Dr. L. M. Gilbreth. 100 Seiten mit 3 Bildnissen, 8°. Geb. 4.50 Mk. C. F. Poeschel, Stuttgart.

Die wirtschaftlichsten Arbeitsverfahren nicht allein für unsere Industrie, sondern auch für die ihr verwandten Gebiete des öffentlichen Lebens kennen zu lernen, ist heute Pflicht und Aufgabe jedes vorwärtsstrebenden Menschen. Als ganz besonderer Vorzug der vorliegenden Schrift darf es bezeichnet werden, daß die Biographie F. B. Gilbreths aus der Feder seiner Lebensgefährtin und treuesten Mitarbeiterin Dr. Lillian Moller Gilbreth in kurzen Zügen ein sehr anschauliches, lebendiges Bild von der Bewegung "Scientific Management" in den Vereinigten Staaten gibt. Wenn die vielumstrittene Frage wissenschaftlicher Betriebsführung in erster Linie vom Standpunkt amerikanischer Verhältnisse behandelt wird und auch so beurteilt werden muß, so ist es doch für uns interessant und lehrreich zu erfahren, wie die moderne Arbeitswissenschaft ihre Grundlage erhielt, welche Schwierigkeiten zu überwinden waren, und wie sie sich schließlich allenthalben durchzusetzen wußte.

Man kann dieser vorzüglichen Schrift nur vielseitige Einführung wünschen, damit weitesten Kreisen Anregung und Interesse für die hier behandelten Lebensfragen vermittelt wird.

# Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

Dr. Rudolf Debar, Die Aluminium-Industrie. In 2. Auflage neu bearbeitet. Preis geh. 20.—, geb. 22.50 RM. Verlagsbuchhandlung Friedr. Vieweg & Sohn A.-G., Braunschweig.

Ausstellungs-Katalog für die 4. Gießerei-Fachausstellung in Düsseldorf. 28. 8. bis 13. 9. 1925. Verlag R. Oldenbourg,

E. Heinrich u. E. Stückle, Wärmeübergang von Oel an Wasser (Forschungsarbeiten aus dem Gebiete des Ingenieurwesens). Heft 271. V.D.J.-Verlag G. m. b. H., Berlin Preis 13 — RM.

Taggart, Wm. Scott: Betriebsleitung der Baumwollspinnerei-Uebersetzt und bearbeitet von Wilh Bauer. Verlag von R. Oldenbourg, München. Preis 11.50 RM. geb.

J. M. Bernhard, Die Statistik der Brückenkrane. Oldenbourg, München. Preis geh. 3.80 RM.

Oldenbourg, Munchen. 1100 gen.

W. Friedel, Elektrisches Fernsehen. Fernkinemathograpnie
und Bildfernübertragung. Verlag Hermann Meußer, Berlin-Preis geb. 8.-

Dr.-Ing. Ludwig Springer, Die Fortschritte der Glastechnik in den letzten Jahrzehnten- Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., Braunschweig. Preis 12.— RM.

Dr. F. Niethammer, Die Elektromotoren. Ihre Arbeitsweise und Verwendungsmöglichkeit. I. Gleichstrommotoren. und Verwendungsmöglichkeit. I. Gleichstrommotoren. Mehrphasige Synchron- und Asynchronmotoren. (Sammlung Göschen Bd. 798.) Preis 1-25 RM.

Dr. F. Niethammer, Schaltanlagen in elektrischen Betrieben.

I. Allgemeines. Schaltpläne. Einfache Schalttafeln. (Sammlung Göschen Bd. 796.) Preis 1.25 RM.

Hanns Günther, Der Weg des Eisens. Vom Erz zum Stahl.

2. Aufl. Dieck & Co. (Franckh's Techn. Verlag), Stuttgart. Preis kart. 5.50, geb. 7.— RM.

Dr.-Ing. L. A. Ott, Wassermessungen bei Wasserkraftanlagen.

Sonderdruck aus Wasserkraft-Jahrbuch 1924.) Pflaum Druckerei und Verlag A.-G., München.

# Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin.

### Polytechnische Gesellschaft zu Berlin.

Sitzungssaal: Berlin W, Köthener Straße 38, Meistersaalgebäude. Geschäftsstelle: Berlin-Friedenau, Kaiserallee 78, Fernsprecher: Amt Rheingau 9995.

Am Donnerstag, dem 12. November, abends 8 Uhr, findet ein Vortrag des Herrn Direktor Karl Lange, Geschäftsführer des Vereins deutscher Maschinenbauanstalten, über die "Internationale Eisenfrage" statt. Nach Schluß des Vortrags folgen kurze Mitteilungen

unseres Vorstandsmitgliedes Herrn Regierungsbaumeister a. D. Max Samter über "Bemerkenswerte neuzeitliche Baukonstruktionen" (mit Lichtbildern).

Herr Elektro-Ingenieur Benno Stabernack, der lange Jahre zu unseren Mitgliedern zählte, ist am 2. August verschieden. Als Mitglied hat sich dessen Sohn, Herr Architekt Benno Stabernack, Berlin W 57, Bülowstraße 102, angemeldet.

**Der Vorstand.**A. Nichterlein, 1. Ordner.

# GebrüderSiemens&Co.

Berlin-Lichtenberg. Herzbergstr, 128/137.

# Elektroden

Elektroden für die Gewinnung von Calclumcarbid. Aluminium, Elektrostahl, Elsen und Ferroverbindungen.

Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, für Chloralkall-Elektrolyse, Elektrob elchanlagen.

Künstlicher Graphit in Platten-, Stabund Pulverform.

# Kohlenstäbe

mit und ohne Leuchtzusätzen, für Bogenlampen; Spezialkohle für Projektionsapparate.

# **Dynamobürsten**

Kohlen-,Graphit-,Kupfer-,Bronzebürsten für elektrische Maschinen.



### Silit

als Widerstands- und Heizmaterial.

Teerprodukte, Alkohol- und Kondenswasser-Meßapparate.

Verlangen Sie unsere Druckschriften.

# Berge von Kohlen und Geld können Sie sparen, wenn Sie Ihre Dampfkessel mit unserer modernen Heißwasser-Speiseanlage D.R.P. versehen Kostenlos Auskünfte, Ingenieurbesuch, Probelleferung Schiff & Stern Leipzig-Eu., Wien II./Iu.Brünn

# Gustav Wegener, Berlin-Wilmersdorf

Badenschestr. 29.

# Bau- und Kunst-Tischlerei Innenarchitektur

Gegründet 1894 / Fernspr.: Pfalzburg 204

Eigene Kraftanlage mit den neuesten Spezial-Maschinen .: Moderne Holztrocknerei .:





# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105 102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 21 BAND 340** 

BERLIN, MITTE NOVEMBER 1925

106. JAHRGANG

245

| I | N | Н | Α | I. | T |
|---|---|---|---|----|---|
|   |   |   |   |    |   |

Seite 241 Seite 243

| Lichtboge         |           |        |          |           |        |      |
|-------------------|-----------|--------|----------|-----------|--------|------|
| ingenieu          | ır Meller |        |          |           |        |      |
| Der Wäri          | meüberga  | ng bei | kondensi | ierendem  | Heißda | mpf. |
| <b>Polytechni</b> |           |        |          |           |        |      |
|                   |           |        |          | tschritte |        |      |
|                   |           |        |          | tischen D |        |      |

| Stauchung auf die Festigkeitseigenschaften Verluste |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| durch undichte Ventile oder sonstige Absperrorgane. |       |
| - Hochofenschlacke als Baustoft Deutsches Institut  | •     |
| für technische Arbeitsschulung                      | Seite |
| Bücherschau: Strecker, Jahrbuch der Elektrotechnik. |       |
| (a a d S a k m i d d Fila Februari de Republica     | Saita |

# Lichtbogenschweißung von Eisenkonstruktionen.

Von Oberingenieur Karl Meller, Berlin.

Die Anwendung der elektrischen Lichtbogenschweißung bei Eisenkonstruktionen befindet sich gegenwärtig noch im Versuchsstadium. Es sind bis jetzt verhältnismäßig wenige Ausführungen bekanntgeworden, die meist als Propaganda-Ausführungen zu betrachten sind, die aber immerhin schon den Beweis erbracht haben, daß die Einführung der elektrischen Lichtbogenschweißung wirtschaftlich von Vorteil sein dürfte. Schwierigkeiten in der Einführung sind im wesentlichen darin zu suchen, daß bis jetzt in den meisten Ländern die bestehenden behördlichen Bestimmungen noch keine Berücksichtigung der Lichtbogenschweißung enthalten. Für die Anwendung kommen Betracht alle Eisenkonstruktionen, insbesondere das Schweißen folgender Teile:

Gittermaste, Seilbahn-Gerüste,

Fördertürme, Krangerüste, Kranbahnen, Gerüste für Aufzüge, Drehscheiben,

Gasometer-Stützen, Eiserne Fensterrahmen und Türen, Dachgerüste, Träger-Konstruktionen, Hallen-Konstruktionen, Brücken.

Außer für die Neuanfertigung dieser Teile kommt die Lichtbogenschweißung noch für die Instandsetzung insbesondere für die Verstärkung vorhandener Eisenkonstruktionen in Betracht. Besonders für letzteres Anwendungsgebiet dürfte die Lichtbogenschweißung ganz bedeutende wirtschaftliche Vorteile bieten.

Für alle diese Arbeiten wird augenblicklich das Schweißverfahren nach Slavianoff angewendet. diesem wird der eine Pol einer elektrischen Energiequelle an das Werkstück, der andere Pol an eine Elektrode angeschlossen. Durch Berühren der Elektroden mit dem Werkstück wird zwischen diesen beiden Teilen ein elektrischer Lichtbogen gezogen und gehalten. Durch die Wärme dieses Lichtbogens erfolgt ein Schmelzen des Werkstückes und des Schweißstabes, der in einen besonderen Halter eingespannt ist. Die Länge des Lichtbogens beträgt 2-5 mm. Die Lichtbogenspannung 15-30 Volt, die Stromstärke 50 bis 200 Amp. Man kann unmittelbar vom Netze schweißen. Da aber dabei die Netzspannung auf die Lichtbogenspannung durch Vorschaltwiderstände abgedrosselt werden muß, so ist diese Arbeitsweise unwirtschaftlich. Vorzuziehen sind sogenannte Schweißmaschinen mit stark abfallender Charakteristik, so daß die infolge der unvermeidlichen Kurzschlüsse auftretenden Stromstärken in noch zulässigen Grenzen gehalten werden. Am gebräuchlichsten ist die Verwendung von Gleichstrom, da sich bei ihm der Lichtbogen leichter ziehen und aufrechterhalten läßt. In Abb. 1 ist die Methode

schematisch dargestellt. Die einfachste Form der Schweißung ist die Kehlschweißung. Hierbei werden die zu verschweißenden Teile, z.B. zwei Bleche, übereinandergelegt und die auf diese Weise gebildete Hohl-kehle durch Einschweißen von Elektrodenmaterial ver-



Abb. 1.

bunden. In Abb. 2 ist schematisch die Kehlschwei-Bung dargestellt, wobei, je nachdem die Schweißung

nur an einer oder an beiden Healkehlen vorgenommen wird, von einfacher oder doppelter Kehlschweißung sprochen wird.



Bei der Stumpfschweißung (Abb. 3) werden die Bleche an ihren Schmalkanten verschweißt, wobei meist ein Abschrägen der Kanten erforder-

lich wird, um mit der Elektrode auch an die tiefste Stelle gelangen zu können.



Ferner kann als grundsätzliche Schweißform die Winkelschweißung (Abb. 4) genannt werden. Durch gleichzeitige Anwendung dieser drei grundsätzlichen

Schweißarten können d:e mannigfaltigsten Schweißverbindungen erreicht werden. So ist bei der in Abb. 5 wiedergegebenenSchweißung sowohl eineWinke!- als auch eine Kehlund Stumpfschweißung vorhanden. Auf diese Weise lassen sich z.B. eiserne Säulen I schweißen. Bei den



Abb. 4.

einfachen Säulen aus H-Eisen können mit der Lichtbogenschweißung, wie Abb. 6 zeigt, die Kopf- und

Fußplatten angeschweißt werden. Sollen die Säulen etwas stabiler sein, so wird die Grundplatte verhältnismäßig groß gewählt und durch einfache, anzuschweißende Winkelbleche eine Versteifung hergestellt. Oft ist es erforderlich, die Säulen in Betonklötzen zu verankern. Zu diesem



Zweck werden an die 4 Ecken der Grundplatte 4 Winkeleisen angeschweißt, die in die Fundamentsockel mit einbetoniert werden (Abb. 7).

Zur Befestigung der Dachbinder genügt es bei schwachen Konstruktionen, auf die Säulen eine Kopfplatte aufzuschweißen. Bei stärkeren Drücken ist es



empfehlenswert, die einzelnen Säulen mit einem durchgehenden Doppel-T-Träger zu verbinden, der auch zwischen den einzelnen Säulen noch Dachbinder aufnehmen kann. Eine solche Verbindung ist in Abb.8 wiedergegeben, die gleicheine einfache zeitig auch Dachkonstruktion | darstellt. Die Knotenbleche haben den

Zweck, die Profileisen miteinander besser verschweißen zu können, bzw. den Binder an dem durchlaufenden T-Träger zu befestigen.



Eine andere Dachkonstruktion, insbesondere der Obergurte und Füllstäbe, zeigt Abb. 9. Hier ist für den Obergurt eines Binders ein durchlaufender Träger verwendet, der im First ausgeschnitten, alsdann gebogen und zusammengeschweißt wurde. Als Füllstäbe sind hier Winkeleisen verwendet. ZurAufnahme der eigentlichen Dachhaut dienen gewöhnlich Band-oder U-Eisen, die in einfacher Weise

durch Schweißen befestigt werden. Abb. 10 zeigt, wie am zweckmäßigsten eine Lüftung an dem Dachfirst durch Schweißen ausgeführt werden kann. Auch hier



Winkeleisen sind nutzt worden, für die entsprechend der ringen Last kleine Profile gewählt werden.

Zweckmäß g lassen Konsole sich auch durch Schweißen herstellen und zwar am besten aus Profileisen

Blechen, wie dies beispielsweise bei Abb. 11 gezeigt ist. Die Winkeleisen werden zu beiden Seiten des Bleches angeschweißt, und die oben entstehende Lücke wird mit Schweißmaterial ausgefüllt.



Abb 9.

Eine andere Art von Konsol-Herstellung zeigt die Abb. 12. Entsprechend der schwereren Ausführung ist ein solches Konsol für größere Lasten geeignet. An die Säule werden zu beiden Seiten größere Dreieck-Bleche angeschweißt. an diese wiederum 2 Winkel-

eisen. Die Verbindung der beiden rechts und links liegenden Konsolhälften wird durch ein entsprechend starkes Blech, welches auf die Winkeleisen aufgeschweißt wird, hergestellt.



Durchgehende Träger über Toreinfahrten, über größere Türen oder Fensteröffnungen, die schwere Lasten zu tragen haben, werden zweckmäßig durch zwei T-Eisen, die durch diagonalgeführte Winkeleisen verbunden sind, aufgebaut (Abb. 13). In Amerika sind

bereits größere Hallen in dieser Weise gebaut worden. So steht in Neuyork eine 18 m lange und 12 m breite Halle.1) Bei ihrer Errichtung konnten, da die Nietlöcher das Profileisen nicht mehr schwächten, geringer dimensionierte Profile für den Aufbau gewählt

werden, was eine erhebliche Materialersparnis darstellt. Auch wurden durch die gesparten Nieten und dadurch, daß keine Löcher mehr gebohrt werden mußten, Ausgaben für Material und Lohn vermindert. Die einzelnen Konstruktionsteile konnten bereits der Werkstatt zurecht-



Abb. 11

geschnitten und dann an Ort und Stelle transportiert werden. Dort werden sie dann zweckmäßig unter Verwendung hölzerner Lehren in ganz kurzer Zeit zusammengeschweißt und aufgerichtet.

Ene größere Gießhalle wurde in England geschweißt2); sie hat eine Grundfläche von ca.  $30 \times 15$  m und enthält einen Laufkran für 20 t Last. Das eben beschriebene einfache Konsol dient dazu, die Laufbahn des Kranes zu tragen.



Abb. 12.

Eine große Halle, die 60 m lang war und 16 Hauptträger und 32 Seitenhallenträger besitzt, wurde gleichfalls in England geschweißt.

Eine weitere bemerkenswerte Schweißarbeit in der Zusammenfügung von Eisenkonstruktionen zeigt die Herstellung eines Gasometergerüstes.3) Es wurden 16 Giftermaste errichtet; sie bestehen aus je 2 H-Eisen, die diagonal durch Winkeleisen verstrebt sind (Abb. 14). Die Verstrebung der



Abb. 13.

einzelnen Gittermaste wurde durch Winkeleisen erreicht. Außerdem wurden weitere Querträger eingebaut nach demselben Querschnitte wie Abb. 14, die



durch 4 Winkeleisen von kleineren diagonalen Winkelprofilen zu Kastenträgern zusammengefügt wurden.

1) Vergl. Z. d. V. D. I. 1920 Seite 486 ff.
2) Vergl. "Engineering" März 1921, Seite 323 ff.
3) Vergl. "The Welding Engineer" Sept. 1923.

Ein aussichtsreiches Gebiet für die Lichtbogenschweißung ist ferner der Aufbau von größeren Masten für Ueberlandleitungen usw. Ein solcher Mast wird am zweckmäßigsten aus 4 Winkeleisen, die durch ein-



Abb. 15.

fache Diagonalflacheisen verstrebt sind, als Kastenmast ausgeführt.1) Die 4 Winkeleisen stehen auf einer Grundplatte und sind mit dieser noch besonders durch

1) Vergl. "Schmelzschweißung" N. 7 1924, S. 7.

einfache Winkelbleche verbunden. Die Maste werden zweckmäßig in Längen, wie sie am günstigsten für den Eisenbahntransport sind, hergestellt. Die einzelnen Teile werden dann an Ort und Stelle miteinander ver-

Auch im Brückenbau dürfte die Lichtbogenschwei-Bung in größerem Umfange anwendbar sein. Einen beachtenswerten Versuch zeigt die Schweißung des in Abb. 15 dargestellten Brückenträgers von 10 m Länge. Ober- und Untergurt waren aus zwei durch Schwei-Bung verbundenen Teilen hergestellt. Diagonalen und Querverbände waren durch einfache Kehlschweißungen mit den Gurten verbunden unter Verwendung von Distanzplättchen zwischen je 2 Stäben einer Diagonale. Die Brücke war für eine Normallast von 18 t mit dreifacher Ueberlast, also 54 t, entworfen. Die Probelast wurde bis 54 t gesteigert. Im Bilde ist der Augenblick der Höchstbelastung kurz vor dem Zusammenbrechen der Brücke festgehalten. Die Höchstlast wurde etwa 2 Minuten lang ausgehalten, worauf die äußeren Diagonalen durchknickten und die Brücke in sich zusammensackte. Die folgende Untersuchung zeigte, daß die Obergurte im vollen Werkstoff durchgebrochen waren. Die Untergurte waren an mehreren Stellen angerissen, die Diagonalen vielfach verbogen. Die Schweißverbindungen hatten im allgemeinen gehalten und waren nur an wenigen Stellen beschädigt.

#### Der Wärmeübergang bei kondensierendem Heißdampf.

In der Frage, wie sich überhitzter Dampf in bezug auf seine Wärmeabgabe verhält, bestand in technischen Kreisen bisher durchaus keine eindeutige Meinung. Im allgemeinen wurde und wird z. T. noch heute die Ansicht vertreten, daß Heißdampf eine weit schlechtere Wärmeabgabe habe als Sattdampf, Man wählte deshalb für Rohrleitungen, deren Verluste man gering halten wollte, Heißdampf, während für Heizzwecke Sattdampf verwendet wurde. Hervorgerufen wurde diese Ansicht dadurch, daß die Wärmeübergangszahl des Sattdampfes viel größer ist als die von überhitztem Dampf.

In einer eingehenden Arbeit in Nr. 27/1925 der V. d. J.-Zeitschrift führt nun Dr.-Ing. W. Stender (Berlin) den Beweis, daß es irrig ist, anzunehmen, die Wärmeabgabe des Heißdampfes sei geringer als die von Sattdampf. Die wichtigsten Gedankengänge aus dieser Arbeit sollen im nachstehenden zusammengefaßt werden.

Es sei zunächst vorausgesetzt, daß die Wärmeübergangszahl von Sattdampf bzw. Naßdampf an Wand 250mal so groß ist als die von Heißdampf an Wand und 5mal so groß als die von Wand an Wasser. Es verhalten sich also:

| remarten sien also.                     |         |                 |                         |                                |
|-----------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                         |         | Wand-<br>Wasser | Satt-<br>dampf-<br>Wand | Heiß-<br>dampf-<br>Wand        |
| die Wärmeübergangszahlen                | wie     | 1               | 5                       | <sup>1</sup> / <sub>50</sub> , |
| die Temperaturunterschiede              | wie     | 10              | 2                       | <b>50</b> 0.                   |
| Wenn z. B. 20 000 kcal/m <sup>2</sup> h | übertra | igen w          | erden                   | sollen,                        |
| müssen bei 1 at. abs. die               | Temper  | raturen         | , in °                  | C ge-                          |
| messen, betragen bei                    |         |                 |                         |                                |
|                                         |         |                 |                         |                                |

| Wasser | Wand  | Sattdampf | Heißdampf |
|--------|-------|-----------|-----------|
| 88 º   | 98 •  | 100 •     |           |
| 90 o   | 100 ° |           | 600°      |

Die Wärmeübergangszahl a ist also (in kcal/m²h°C) für Wasser = 2000, Sattdampf = 10 000, Heißdampf = 40.

Der vorstehende Vergleich ist jedoch noch nicht einwandfrei, da die Wassertemperaturen bei Sattdampf und Heißdampf verschieden eingesetzt sind. Setzen wir auch bei Heißdampf die Wassertemperatur mit 88 ° C ein bei gleichem Dampfdruck, so erhalten wir die Temperaturen bei

Wasser Wand Heißdampf 88 0 100 ° 700°

Dabei werden unter der Voraussetzung, daß awasser = 2000 und  $\alpha_{\text{Heißdampf}}$  = 40 ist, 24 000 kcal/m<sup>2</sup> h übertragen. Es zeigt sich hier, daß bei gleicher Kühlwassertemperatur und gleichem Dampfdruck vom überhitztem Dampf 20 v. H. mehr Wärme übertragen werden als vom Sattdampf, aber nicht weniger, wie allgemein angenommen wird. Dabei ist hier vorausgesetzt worden, daß der Dampf nur Ueberhitzungswärme abgibt, denn die Temperatur der Innenseite der Wand ist gleich der Sättigungstemperatur. Das wurde aber doch gerade aus der niedrigen Wärmeübergangszahl des Heißdampfes geschlossen, daß die Wärmeabgabe dann besonders schlecht sei, wenn nur Ueberhitzungswärme zu übertragen war. Diese Ansicht ist'im vorstehenden also schon als irrig bewiesen.

Auch auf anderem Wege kommt man zum gleichen Ergebnis.

Es bedeute in den nachstehenden Formeln

Q<sub>H</sub> die vom Heißdampf an das Kühlmittel stündlich abgegebene Wärmemenge, je m² Wandfläche,

Q, die vom Sattdampf an das Kühlmittel stündlich abgegebene Wärmemenge, je m² Wandfläche,

die Temperatur des zugeführten Heißdampfes,

die Sättigungstemperatur des zugeführten Heißdampfes,

die Wandungstemperatur auf der Dampfseite,

 $\mathbf{t_0}$  die Temperatur des Kühlmittels,  $\mathbf{z_1^H}$  die Wärmeübergangszahl von Heißdampf an Wand,

a; die Wärmeübergangszahl von Sattdampf an Wand,

k<sub>H</sub>.die Wärmeübergangszahl von Heißdampf an das Kühlmittel,

- ks die Wärmeübergangszahl von Sattdampf an das Kühlmittel,
- ko die Wärmeübergangszahl von der Wand auf der Dampfseite an das Kühlmittel.

Dann ergibt sich

$$Q_{H} = k_{H} (\Theta - t_{0}) \tag{1}$$

 $Q_H = k_H (\Theta - t_0)$  (1) Die Abgabe dieser Wärmemenge vom Heißdampf an das Kühlmittel geht so vor sich, daß die Wärme zunächst vom Dampf an die Wand abgegeben, durch die Wand hindurchgeleitet und weiter von der Wand an das Kühlmittel abgegeben wird. Die letzten beiden Vorgänge haben wir dadurch in einen zusammengefaßt, daß wir k<sub>0</sub>, die Wärmeübergangszahl von der Wand auf der Dampfseite an das Kühlwasser, ein-geführt haben. Es ist nun klar, daß im Beharrungs-zustand die Wärmeabgabe vom Dampf an die Wand und weiter von der Wand an das Kühlmittel identisch ist der Wärmeabgabe vom Dampf an das Kühlmittel, denn Verluste treten ja nicht auf. Also ist

$$Q_{H} = \alpha_{I}^{H} (\Theta - t) \qquad (2)$$

und

$$\mathbf{Q}_{\mathsf{H}} = \mathbf{k}_0 \ (\mathbf{t} - \mathbf{t}_0) \tag{3}$$

 $Q_{H} = k_{0} \ (t-t_{0}) \eqno(3)$  Für Sattdampf gilt die gleiche Betrachtung, nur mit dem Unterschied, daß die Sättigungstemperatur t und die für Sattdampf geltenden Wärmeübergangszahlen eingesetzt werden müssen. Es ist also

$$Q_{s} = k_{s} (t - t_{0})$$

$$Q_{s} = \alpha_{1}^{s} (t - t)$$

$$Q_{s} = k_{0} (t - t_{0})$$
(4)
(5)
(6)

$$Q_{s} = \alpha_{t}^{s} (t - t) \qquad (5)$$

$$Q_s = k_0 (t - t_0) \tag{6}$$

Hierbei zeigt sich, daß Gleichung 3 identisch ist mit Gleichung 6. Die übertragene Wärmemenge ist also bei gegebener Wärmeübergangszahl von Wand auf Dampfseite an das Kühlmittel und bei gegebener Kühlmitteltemperatur lediglich abhängig von der Wand-temperatur auf der Dampfseite; die Wärmeübergangszahl vom Dampf an die Wand ist ohne Einfluß. Die übertragene Wärmemenge ist also um so größer, je höher die Temperatur der Wand auf der Dampfseite ist. Man kann zwar von vornherein annehmen, daß diese Wandtemperatur bei Heißdampf höher sein wird als bei Sattdampf gleichen Druckes, doch soll das auch noch bewiesen werden. Zu diesem Zweck wählen wir als Beispiel die Wärmeverteilung in einem mit Dampf gefüllten Rohr, das außen von einem Kühlmittel umgeben ist.

Die höchste Temperatur herrscht in der Rohrachse; sie nimmt nach der Wandung zu anfangs nahezu linear, in der Nähe der Wandung wesentlich schneller ab; der Verlauf der Temperaturabnahme ist von der Dampfmenge und der Strömungsgeschwindigkeit abhängig. Es ist nun klar, daß bei tiefer Temperatur der Wand der Dampf kondensiert, so daß sich eine Kondenswasserschicht von der Dicke & an der Wand bildet. Diese Schicht hat auf der Dampfseite die Sättigungstemperatur t des Dampfes, während auf der Wandseite die Temperatur geringer sein muß; denn sonst könnte keine Wärme durch die Kondensatschicht hindurchgeleitet werden. Die Temperatur auf der Wandseite ist aber um so niedriger, je dicker die Kondensatschicht ist. Wird nun bei gleichbleibender Temperatur des Kühlmittels ein Rohr einmal mit Heißdampf, das andere Mal mit Sattdampf gleichen Druckes beschickt, so

muß die Kondensatschicht bei Heißdampf dünner sein als bei Sattdampf, da Heißdampf einen größeren Wärmeinhalt hat als Sattdampf gleichen Druckes. Infolge der dünneren Kondensatschicht ist auch die Temperatur auf der Wandseite der Schicht höher, also auch die Wandtemperatur t, die sich aus der durchgeleiteten Wärmemenge Q erreichnen läßt nach der Formel:

$$Q = \frac{\lambda_k}{\delta_k} \ (t - t).$$

Darin ist  $\lambda_k$  die Wärmeleitfähigkeit des Kondensats,  $\delta_k$  die Dicke der Kondensatschicht, und t die Temperatur des Kondensats auf der Dampfseite gleich der Sättigungstemperatur des Dampfes. Da also die Wandtemperatur t bei Heißdampf höher ist als bei Sattdampf gleichen Druckes ist nach Gleichung (3) auch die abgegebene Wärmemenge Q größer. Die Kondensatschicht wird um so dünner, je höher die Temperatur des Heißdampfes ist; sie verschwindet ganz, wenn der Dampf aus seiner Ueberhitzungswärme gerade die Wärmemenge abgibt, die die Wand an das Kühlwasser ableiten kann. Wird der Dampf noch höher überhitzt, so steigt auch die Temperatur der Wand auf der Dampfseite, also auch die abgegebene Wärmemenge.

Es würde zu weit führen, auch die ausführliche mathematische Beweisführung für obige Ableitungen hier wiederzugeben; dieselbe ist in der oben angeführten Arbeit in Heft 27/1925 der V. d. I. - Zeitschrift zu finden. Das sei jedoch daraus hervorgehoben, daß bei kondensierendem Heißdampf die Wärmeübergangszahl keine konstante Größe ist, sondern mit der Dampfmenge, die je m² Bodenfläche stündlich kondensiert und mit der spez. Wärme bei konstantem Druck (c,) zunimmt. Hervorgerufen wird diese Veränderlichkeit der Wärmeübergangszahl dadurch, daß der Wärme-transport von der Rohrachse zur Wand nicht allein durch Leitung im Dampf erfolgt, sondern daß die an der Wand kondensierende Dampfmenge ersetzt werden muß. Infolgedessen tritt eine Bewegung des Dampfes von der Rohrachse zur Wand ein, wobei direkt Wärme transportiert wird. Die gleiche Erscheinung tritt bei turbulanter Strömung ein; es ist also hiermit gleichzeitig die Erklärung gegeben für die Erscheinung, daß Wärmeübergangszahl bei hoher Strömungsgeschwindigkeit mit turbulanter Strömung zunimmt.

Zusammenfassend ist zu sagen: Die Wärmeabgabe von Heißdampf ist größer als die von Sattdampf gleichen Druckes; und zwar ist sie um so größer, je höher die Ueberhitzungstemperatur ist. Es ist also falsch, dem Heißdampf vor dem Eintritt in Heizanlagen seine 'Ueberhitzungswärme künstlich zu entziehen. Die Heizfläche wird mit Heißdampf besser ausgenutzt als mit Sattdampf. Es ist ein Irrtum, anzunehmen, daß Heißdampfleitungen geringere Wärmeverluste aufweisen als Leitungen mit Sattdampf gleichen Druckes. Die Wärmeverluste sind bei Heißdampf größer; der Vorteil der Ueberhitzung liegt darin, daß die Kondensation vermindert, also die Schwierigkeit der Kondensatableitung verringert oder gar vermieden wird. Um die Konden; sation ganz zu vermeiden, genügt es nicht, den Dampt soweit zu überhitzen, daß die Differenz zwischen den Wärmeinhalten des Heiß- und des Sattdampfes gerade die Wärmeverluste decken. Vielmehr muß in diesem Fall die Ueberhitzung am Anfang der Leitung so groß sein, daß auch am Leitungsende die Wärmeverluste noch durch Ueberhitzungswärme ausgeglichen werden.

Parey.

#### Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Die Londoner Kraftwagenausstellung. Da in diesem Jahre der Pariser Kraftwagensalon ausfällt, lenkt die Londoner Olympiaschau mehr als je aller Augen auf sich. 800 Wagenarten findet man ausgestellt, vom Einzylinderwagen bis zum zwölfzylindrigen; neueVierradbremsen, ventillose Motoren usw. sind zu sehen. Auch hier gibt es — wie auf den meisten technischen Ausstellungen der letzten Zeit - wenig Neues, aber das Alte und Bekannte ist verbessert und ausgebaut. Interessant ist, daß in England mehr und mehr das übliche Dreiganggetriebe durch das bei uns schon lange eingebürgerte Vierganggetriebe verdrängt wird. Einige Firmen zeigen die für England deshalb zweckmäßige Rechtssteuerung, weil dort bekanntlich links ausgewichen und rechts überholt wird. Eine besondere Neuheit sind Halbballonreifen, die die Vorteile von Hochdruck- und Ballonreifen vereinigen. Dann gibt es sechs neue Federungsarten und als Besonderheit Vorderradantrieb. Eine Vorrichtung reinigt die Luft von Staub, ehe sie in den Vergaser kommt. Die Preise der Wagen sind niedriger als letztes Jahr; sie bewegen sich für Wagen von 7 bis 100 Pferdestärken zwischen 100 und 3000 Lstr. (Nachdruck verboten.) P. Waßmann.

110 und 220 Volt. (Nachdruck verboten!) In einer Zeit, wo man alles normt, fällt es auf, daß zwei Span-nungen für elektrisches Licht und kleine Motoren nebeneinander bestehen; kommt es doch z. B. in Berlin vor, daß die Bewohner der einen Straßenseite 110, die der andern aber 220 Volt haben, so daß man oft bei Umzügen seine Lampen nicht mehr brauchen kann. Gebrauchte Glühlampen kauft einem aber kein Mensch ab, weil man nie weiß, wie lang, oder vielmehr wie kurz ihre Lebensdauer noch ist. Im Allgemeinen kann man sagen, daß die älteren Anlagen 110, die neueren aber 220 Volt haben: Man ist mit der Spannung höher gegangen, um an Leitungsquerschnitt zu sparen, denn für dieselbe Leistung braucht man bei 220 Volt nur den halben Leitungsquerschnitt wie bei 110 Volt. Da nun die Leitungen aus dem teuren Kupfer bestehen, fällt das sehr ins Gewicht, allerdings nur für die Zuleitungen zu den Wohnungen, denn in den Wohnungen muß man den Leitungen aus Gründen der Festigkeit ohnedies einen größeren Querschnitt geben, als er für die von ihnen zu leitenden Stromstärken erforderlich wäre.

Den Vorteilen der höheren Spannung stehen aber auch Nachteile gegenüber. Für 220 Volt kann man beispielsweise keine schwächer leuchtenden Glühlampen machen, als zehn Kerzen, weil dünnere Glühdrähte nicht haltbar genug wären. Mit demselben Draht kann mån aber bei 110 Volt eine fünfkerzige Lampe herstellen, indem man ihn halb so lang nimmt. Die Gefährlichkeit elektrischer Anlagen nimmt natürlich mit der Spannung zu. 110 Volt sind im allgemeinen ungefährlich, 220 Volt Gleichstrom auch noch annähernd, dagegen haben sich die Unfälle bei 220 Volt Wechselstrom etwas erhöht. In Wohnungen ist die Gefahr allerdings gering, weil man auf dem Fuß-boden isoliert steht. Die Gefährdung durch elektrischen Strom tritt nämlich in der Regel nicht dadurch ein, daß man beide Zuleitungen berührt und sich so zwischen den vollen Spannungsunterschied von 110 oder 220 Volt einschaltet, sondern schon dann, wenn man nur mit einem der beiden Drähte in Berührung kommt; der Strom fließt dann durch den Körper zur Erde, wobei gewöhnlich nur die halbe Spannung wirksam wird. Freilich genügt das auch schon dazu, einen Menschen zu töten, wenn die "Erde" sehr gut ist, wenn man also beispielsweise mit der einen Hand eine Lampe mit Körperschluß — bei der eine der Zuleitungen in der Lampe den "Körper" der Lampe berührt und ihn so unter Spannung setzt —, mit der anderen aber beispielsweise einen Wasserhahn anfaßt. Ich selbst habe einmal auf eine ähnliche Weise einen heftigen Schlag bekommen, als ich mit der einen Hand den Fernsprecher anfaßte und mit der anderen das elektrische Licht andrehte. Es ist außerordentlich gefährlich, mit guter "Erde" in Berührung zu kommen, wenn man gleichzeitig eine spannungsführende Leitung oder einen unter Spannung stehenden Gegenstand berührt.

Die "Erde" ist nun im allgemeinen in feuchten Räumen, namentlich wenn sie noch gewisse Chemi-kalien enthalten, besonders gut, z.B. also in chemischen Fabriken und in Ställen, Waschküchen und dergleichen. Man führt die Leitungen deshalb möglichst außerhalb solcher Räume, z. B. im Freien - aber man muß sie eben doch schließlich irgendwo einführen, wenn man Elektrizität in den Räumen braucht. Entsteht dann beispielsweise an irgend einer Vorrichtung, die man in der Hand hat, Körperschluß, oder treten andere Mängel an der Isolation auf, so ist das unter allen Umständen lebensgefährlich. Nun sind solche Schäden namentlich in rauhen Betrieben kaum zu vermeiden. Man geht daher neuerdings dazu über, die Spannung für solche Räume bei Wechselstrom durch Vorschaltung von Spannungswandlern herabzusetzen, und zwar auf die ungefährlichen Spannungen von 32 oder sogar nur 24 Volt, die niemals Schädigungen oder den Tod herbeiführen können. In vielen Fällen begnügt man sich auch damit, an die Steckdosen zum Anschluß beweglicher Geräte solche Wandler anzuschließen und erst von ihnen aus die Leitung zum Gerät weiterzuführen.

So findet die Technik immer wieder Mittel und Wege, Vorteile auszunutzen — im vorliegenden Falle also den Vorteil der Spannungserhöhung —, dabei aber die Klippen, die als Folge solcher Fortschritte oft auftauchen und manchmal erst später erkannt werden, unter Wahrung der Vorteile zu umschiffen.

Franz Neumann.

Fortschritte in der Seekabeltelegraphie. Am Anfang konnte man auf Seekabeln nicht einmal mit dem langsam arbeitenden Morseapparat arbeiten, weil die Stromstöße, die man mit der Taste gibt, das Kabel aufladen und zuerst gar nicht, nach einiger Zeit aber in gleichmäßigem Fluß aus dem Kabel herauskommen. Man konnte daher keine Zeichen empfangen und mußte zu verwickelten Einrichtungen greifen, um überhaupt auf langen Kabeln telegraphieren zu können. Neuerdings hat man jedoch Kabel bauen gelernt, auf denen man auf große Entfernungen mit Telegraphen arbeiten kann, die gleich Druckschrift liefern. Es handelt sich dabei um die sogenannten Krarupkabel, bei denen der Kupferleiter mit Eisen bewickelt ist. Die Amerikaner verwenden dazu eine Eisenlegierung mit 78,5 vom Hundert Nickel, die sie Permalloy nennen, und wollen darauf gleichzeitig 5 Telegramme zwischen Amerika und England mit zusammen 1500 Wörtern in der Minute geben. Der Gegensprechbetrieb - das gleichzeitige Geben von zwei Telegrammen in verschiedenen Richtungen — ist ihnen dagegen nicht gelungen. Wie Herr Karl Willi Wagner in der Elektrotechnischen

Zeitschrift berichtet, hat jetzt das Telegraphentechnische Reichsamt diese Frage durch Verwendung einer Invariant genannten Eisenlegierung mit 40 bis 50 vom Hundert Nickelgehalt gelöst, und es konnten auf einem Probekabel in der Ostsee, das in seinen elektrischen Eigenschaften dem oben erwähnten Kabel entspricht, 800 Buchstaben in der Minute in jeder Richtung, im ganzen also 1600 Buchstaben, mit dem Siemens-Schnelltelegraphen einwandfrei übermittelt werden. Das ist eine ganz gewaltige Leistung, die nahe an die Höchstleistung des Siemens-Schnelltelegraphen heranreicht, so daß man durch die Eigenschaften des Kabels in der Telegraphiergeschwindigkeit und in der Ausnutzungsfähigkeit der Leitung kaum noch beschränkt ist. Man kann das Telegraphentechnische Reichsamt zu diesem Erfolg aufs Wärmste beglückwünschen.

(Nachdruck verboten.) K. Ammo

Einfluß der plastischen Dehnung und Stauchung auf die Festigkeitseigenschaften. Veränderungen an Eisen unter dem Einfluß einer einmaligen oder wiederholten Zug- oder Druckbeanspruchung untersuchten Bauschinger, Muir, Rudeloff und Körber; unter diesen Veränderungen beanspruchen wieder besonders großes Interesse die unsymmetrischen Effekte, d. h. solche, bei denen das Material sich dem Zug und Druck gegenüber verschieden verhält. Erhöht sich doch nach Bauschinger durch überelastische Zugbeanspruchung die Grenze des elastischen Widerstandes gegen Zug, erniedrigt sich aber gegen Druck. Auf Grund seiner Untersuchungen macht dann Bauschinger den scharfen Unterschied zwischen der Proportionalitätsgrenze und der Streckgrenze beim Eisen, der aber für andere Materialien nicht zutrifft, weshalb G. Masing und W. Mauksch der Proportionalitäts-, der Streck- und Elastizitätsgrenze bei ihren Untersuchungen über den Einfluß der plastischen Dehnung und Stauchung auf die Festigkeitseigenschaften und inneren Spannungen des Messings (s. S. 74-90 des 4. Bd. 1. Heft der Wissenschaftl. Veröffentlichungen aus dem Siemens-Konzern, Berlin 1925) dieselbe Bedeutung beilegen, da so auf Grund verschiedener Anzeichen und mit verschiedener Genauigkeit der Beginn des plastischen Fließens angedeutet wird. In diesem Sinne benutzen sie die Ausdrücke Streckgrenze beim. Zugversuch und Stauchgrenze beim Druckversuch, sie geben ja Lasten an mit nachweisbarer plastischer Formänderung und sind so ein Maß für die Elastizitätsgrenze, haben aber mit der Streckgrenze beim Eisen nichts zu tun. Bei diesem wie anderen Metallen sind im Normalfall die Streck- wie die Stauchgrenze einander gleich, differieren aber erheblich nach vorhergegangener Zug- oder Druckbeanspruchung. Heyn erkannte die besondere Bedeutung des Bauschinger-Effektes und machte ihn zur Grundlage seiner Theorie der verborgen elastischen Spannungen zur Erklärung der Verfestigung durch Kaltreckung, zeigte, daß verborgen elastische Spannungen unter bestimmten Voraussetzungen sowohl eine Erhöhung der Streckgrenze wie eine Erniedrigung der Stauchgrenze nach einer vorangegangenen plastischen Dehnung erkennen lassen. Im normalen Fall wird die Festigkeitsgrenze eines Metalles durch innere Spannungen herabgesetzt, starke Spannungen sind aber auch an einer sehr dünnen Außenschicht sehr gefährlich. Verfasser denken sich nun ein Metall aus einer Reihe von Teilen mit verschiedenen Elastizitätsgrenzen bestehend und nach einer plastischen Zugbeanspruchung einen solchen Zustand der inneren Spannungen, daß die festeren Teile unter Zug, die weniger festen

aber unter Druck stehen, wobei eine Verfestigung gegen Zug wie eine Schwächung gegen Druck verständlich erscheint, also der Bauschinger-Effekt vorläge. Auf diesem Wege hat denn auch bereits in Bd. 3, H. 1, S. 231 der Wissenschaftlichen Veröffentlichungen a. d. Siemens-Konzern G. Masing in Abanderung der HeynschenBetrachtungen denBauschinger-Effekt erklärt. nur nimmt Heyn zur Erklärung des Effektes und allgemeiner der Verfestigung "verborgen elastische" Spannungen an und stellt sie den Eigenspannungen prinzipiell gegenüber, Masing aber benutzt die letzteren zur Deutung derselben Erscheinungen wie Heyn seine "verborgen elastischen" Spannungen. Die Verf. verwenden nun ihre Untersuchungen zur Prüfung, welche der Auffassungen vorzuziehen sei, indem sie die Verhältnisse beim Messing ausproben und verwenden dazu eine Stange technisches Messing von 58 % Cu, deren Brinell-Härte war: nicht erhitzt 109, 7 Stunden auf 200 Grad erhitzt 114, 7 Stunden auf 225 Grad erhitzt 107, 7 Stunden auf 250 Grad erhitzt 108. Demnach beginnt die Entfestigung sich bei 225 Grad leicht bemerkbar zu machen und es war zu prüfen, ob bei einer Erhitzung auf 200-250 Grad der Bauschinger-Effekt beseitigt wird oder nicht, und ob derselbe mit den Eigenspannungen oder mit der Verfestigung als solcher verbunden ist. Die Versuche wurden auf einer Universal-Prüfmaschine von Mohr und Federhaff ausgeführt, deren Höchstbelastung 50 t betrug und die zuvor mit Kontrollstab geeicht war. Ihr Antrieb erfolgt hydraulisch und die Lastanzeige durch Meßdose und Manometer. Zur Messung der elastischen und bleibenden Verformung diente das Martenssche Spiegelgerät mit 50 mm Meßlänge. Der Durchmesser der Probe betrug 40 mm.

Beim Stauchversuch wurden auf den Stab zweischwere Eisenscheiben von 195 mm aufgeschraubt und damit der Belastungsfall eines beiderseitig gespannten Balkens geschaffen, der auf Knickung beanspruch wird; beim Zugversuch dienten die Gewindemuffen, die bei Eichung durch den Kontrollstab verwendet werden, als Einspannköpfe. Vor jeder Versuchsreihe wurde der Durchmesser der Probe mit einer Mikmeterschraube neu festgestellt. Die Dehnungsmessung erfolgte mit dem Martensschen Siegelgerät, wobei als Proportionalitätsgrenze diejenige Spannung bezeichnet wurde, bei welcher bei gleichbleibendem Belastungszuwachs die Dehnung vom Mittelwert der vorhergehenden Teildehnungen nur um einen gewissen Betrag abweicht, nämlich um 0,0005% der Meßlänge für

1 kg/qmm Lastzuwachs.

Verf. geben in den Tab. 2-6 die Resultate ihrer Versuche an und weisen auf diese Weise nach, daß der Bauschinger-Effekt nicht nur beim Eisen, sondern auch beim Messing charakteristisch auftritt, verfolgen ihn systematisch und untersuchen den Eiafluß der Erhitzung auf 200-250 Grad zur Beseitigung von Eigenspannungen. Mit dem einen Stab führen sie verschiedene Operationen aus, dehnen ihn um 4% plastisch in der Zerreismaschine und ermitteln hierauf die erreichte Streck- wie Stauchgrenze, erstere betrug 28,5 kg pro qmm, letztere 8,4 kg/qmm; auch war der Bauschinger-Effekt in der ausgeprägtesten Weise zu bemerken. Bei allen ihren Versuchen ergab sich, daß sich Dehnung und Stauchung genau gleich verhalten und wie durch eine vorhergegangene plastische Dehnung die Stauchgrenze erniedrigt wird, auch die Streckgrenze nach einer vorherigen Stauchung sinkt. Die Versuche bzw. die Ergebnisse mit Stab 1-5 haben sie in Kurven wiedergegeben und konnten drei Tatsachen herleiten:

1. der Bauschinger-Effekt tritt beim Messing unter ähnlichen Bedingungen ein wie beim Eisen,

2. seine Beseitigung ist möglich durch eine Er-

hitzung auf 200-250 Grad,

3. die durch das Kaltrecken in der Zerreißmaschine bewirkte Erhöhung der Streckgrenze läßt sich größtenteils durch eine Erhitzung auf 200-250 Grad be-

Die Mittelwerte der Streck- und Stauchgrenzen sind nach den verschiedenen Behandlungsarten (+ bzw. -

| Stab im                               | Vor Erhitzung<br>Streckgrenze Stauchgrenze |               | Nach E<br>Streckgrenze | Grad          |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|-----|
| im Anlieferungs-<br>zustand           | + 20,6                                     | <b>— 17,6</b> | + 9.0                  | - 8,0         | 625 |
| in plastisch gedehntem<br>Zustand     | + 32,2                                     | <b>– 8,5</b>  |                        | - 19,5        | 200 |
| in plastisch gestauch-<br>tem Zustand | + 8,7                                      | - 30,1        | + 18.7                 | <b>— 22,6</b> | 225 |

In einer Tab. werden dann noch die Abstände der zugehörigen Streck- und Stauchgrenzen angegeben und weiteres über die Differenzen dieser ausgeführt, ebenso darüber, wieso die oft nicht unerheblichen plastischen Formänderungen, die das Messing im Laufe der Versuche erlitt, keine wirklich bleibende Verfestigung hervorgerufen haben. Verf. machen dabei den Unterschied zwischen einer wahren und einer scheinbaren Verfestigung. Eine scheinbare kann durch Verschiebung der inneren Spannungen vorgetäuscht werden und ist dadurch gekennzeichnet, daß sie sich durch Erhitzung auf mäßige Temperaturen ohne Rekristallisation beseitigen läßt, während die tiefer liegende wahre Verfestigung unabhängig von den makroskopischen Spannungsverteilungen im Metall ist und erst durch Rekristallisation beseitigt werden kann.

Aus den Versuchen selbst ergibt sich: der experimentelle Nachweis des Bauschinger-Effektes beim kaltgereckten Messing und seine Beseitigung durch Erhitzung des Messings auf 200-250 Grad, bei dieser Erhitzung wird auch die bei der plastischen Dehnung auftretende Erhöhung der Streckgrenze größtenteils beseitigt; der Bauschinger-Effekt wie die Erhöhung der Streckgrenze ist auf Eigenspannungen zurückzuführen; doch steht der Bauschinger-Effekt in keiner unmittelbaren Beziehung zu einer tiefer liegenden wahren Verfestigung, die von den makroskopischen Spannungsverteilungen im Metall unabhängig ist.

Verluste durch undichte Ventile oder sonstige Absperrorgane. Alle Absperrorgane unterliegen einem Angriff durch den Leitungsinhalt und zwar sowohl in chemischer als auch in mechanischer Hinsicht. Handelt es sich dann um Wasser, so werden die Dichtungsflächen infolge der chemischen Verunreinigung des Strömungsmittels je nach dem verwendeten Material mehr oder weniger schnell angegriffen. Sobald aber erst die geringste Undichtigkeit entstanden ist, genügt der auf dem Verschluß lastende Druck, einen Strahl entstehen zu lassen, der den feinen Haarriß bald infolge seiner schmirgelnden Wirkung erweitert, sodaß der Verschluß seine Aufgabe nicht mehr erfüllt. Vielfach werden die Verluste durch diese Art Undichtigkeiten unterschätzt, Versuche ergaben aber, daß eine Oeffnung von 1 qmm bei einem Druck von 10 Atm. stündlich 180 kg Kaltwasser und etwa 160 kg Heißwasser durchläßt. Diese Verluste bleiben vielfach unbemerkt, da die Leitungen schließlich in Abwasser-Kanäle ausmunden, die meistens mehr oder weniger entlegen oder auch sonst unzugängig sind. Dies trifft insbesondere auf die Schlammablaß-Leitungen von

Kesselanlagen zu. Die Verluste infolge der undichten Ablaß-Ventile waren vielfach so erheblich, daß man auf das Ausblasen verzichtete. Das ist aber im Hinblick auf die Verdampfung zu bedauern, da der Kesselinhalt wegen seiner laugigen Anreicherung, welche zudem eine höhere Siedetemperatur erfordert, einer Verdünnung bedarf und zum anderen sollte auch der Schlamm zur Verhütung von Kesselsteinansätzen so oft wie möglich entfernt werden. In geordnetem Betriebe wird täglich bei jedem Schichtwechsel das Ablaß-Ventil 10 Sekunden geöffnet, weil diese Zeit genügt, den in der Nähe des Ablaß-Stutzens abgelagerten Schlamm hinaus zu blasen. Das ausblasende Schlammwasser bläst nun bald die Dichtungsflächen unrund, selbst bei dem hochwertigsten Material, sodaß man schon dazu übergegangen ist, eine doppelte Absperrung anzubringen.

Ď:e zu solchen führenden Verlusten Mängel der bekannten Ventile sind durch eine neue Form unter dem Namen "Schlammex" (Alleiniger Hersteller Chr.Hülsmeyer, Maschinenfabrik, Düsseldorf) behoben, in der überhaupt die bisherigen Kegeldichverlassen tungen und die an sich bekannte Stopfbüchsenpackung wieder zur Anwendung gebracht wurde, jedoch in einer solchen Anordnung, daß ein Verschle: B derselben durch ausblasende Schlammwasser vermieden wird. (Abbildung.) Um einen Kolben mit



achsialradialen Kanälen sind Spezialpackungen angeordnet, die von einer Bronzebüchse umfaßt und mittelsDruckschrauben angezogen werden können. Die Abbildung zeigt das Ventil in geöffnetem Zustande. Durch Drehen des Handrades gleitet der Kolben nach unten, wo die radiale Oeffnung unterhalb der unteren Packung sich befindet. Die Druckseite des Ventils wird dann durch den zylinderischen Teil des Kolbens mit dem ober- und unterhalb derselben befindlichen Packungen dicht gehalten, sodaß selbst bei 40-50 Atm. nicht die geringste Undichtigkeit eintritt. Wenn man bedenkt, wie oft sich eine Kolbenstange an der Dampfmaschine in der Dichtung hin- und herschiebt so wird man verstehen, daß die Packungen bei dem obigen Schlammex-Ventil jahrelang benutzt werden können, bevor eine Auswechselung erforderlich ist, die aber so schnell vor sich geht und so geringe Kosten verursacht, wie das bei den üblichen Stopfbüchsen der Fall ist.

Hochofenschlacke als Baustoff. Die Roheisenerzeugung beläuft sich in den Vereinigten Staaten nach dem American Iron and Steel Institut auf etwa 40 Millionen Tonnen, denen eine Schlackenmenge von annähernd 20 Millionen Tonnen entspricht. Unter Berücksichtigung eines Preises von rund 1 Dollar für die endgültige Abscheidung und Entfernung einer Tonne Schlacke würde dies im Falle der Unmöglichkeit, die

Schlacke anderweitig auszunutzen, einem Verluste von 20 Millionen Dollar im Jahre gleich sein. Nun besitzt aber die Hochofenschlacke glücklicherweise wertvolle Eigenschaften, die ihre vielseitige Verwendung im Bauwesen gestatten.

Die Betriebe in Amerika, in denen die steinige, an der Luft gekühlte Schlacke behandelt wird, besitzen alle eine magnetische Scheidungsanlage, welche bis zu 2% vom Eisen wiedergewinnen, in der Regel aber nicht unter ½% Mengen also, die bei dem heutigen Eisenpreis einem Werte von ½ Millionen Dollar im Jahr entsprechen. Die Tonnenmenge an steiniger Schlacke, die im Handel umgesetzt wird, beträgt jährlich 7 Millionen Tonnen und ist auf folgende Gebiete verteilt:

Die National Slag Association hat nachgewiesen, daß Hochofenschlacke bei zahlreichen Arbeiten mit Erfolg verwendet worden ist. So wurden für 506 Gebäude aus Eisenbeton 900 000 Tonnen steinige Schlacke benötigt; unter diesen Gebäuden werden aufgeführt Kirchen, Banken, Fabriken, Lagerhäuser, Landgüter, Rathäuser, Krankenhäuser, Museen, Bahnhofsgebäude, Wohnhäuser, Hotels, Schulen usw., die 1-20 Stockwerk hoch sind. Bei keiner von diesen Bauten ist ein Unglücksfall vorgekommen. Aus besonderen örtlichen Gründen mußten einige 15 Jahre nach ihrer Errichtung abgerissen werden. Die bei dieser Gelegenheit vorgenommene gründliche Untersuchung der Baustoffe ergab weder beim Beton noch bei den Armaturen irgendwelche Fehler. Außer den genannten Gebäuden sind auch 56 Brücken in den Vereinigten Staaten aus Hochofenschlacke errichtet worden und zwar von der kleinsten Straßenbrücke bis zur großen Eisenbahnüberführung, die 150 000 m3 Schlackenbeton aufgenommen haben. Im Jahre 1920 benutzten 40 Eisenbahngesellschaften mehr oder weniger steinige Schlacke als Baustoff in einer Menge von 13/4 Millionen Tonnen. Schließlich nimmt die luftgekühlte Schlacke eine beträchtliche Entwicklung für Straßenbauten, deren Verbrauch für diesen Zweck sich heute in Amerika auf über 3 Millionen Tonnen beläuft. So wurden z. B. unte: Zusatz eines bituminösen Gemisches 400 Meilen staatliche Landstraßen errichtet.

Wenn auch die körnige oder granulierte, d. h. die in Wasser gekühlte Schlacke nicht so wertvoll ist wie die luftgekühlte, so bestehen doch auch für sie bemerkenswerte Verwendungsgebiete, die nur an Ausdehnung gewinnen können. Die Portland-Zementwerke verbrauchen in Amerika rund 1 Million Tonnen im Jahre; jedoch scheint der Schlackenzement trotz seines Erfolges in seiner Verbreitung durch die beträchtliche. Entwicklung der Zahl und der Leistungsfähigkeit der Zementwerke beeinträchtigt worden zu sein.

Die Neben- und Kleinbahnen, für die die Erniedrigung der Selbstkosten eine vorherrschende Rolle spielt, verbrauchen eine weitere Million granulierte Schlacke. Ferner lassen die Versuche mit aus granulierter Schlacke hergestellten Steinen für Häuserbauten bei geringem Zusatz von anderen Bestandteilen ebenfalls die Verwendung von fast 1 Million Tonnen Schlacke wahrscheinlich erscheinen, die in 10 bis 15 Jahren auf 2 Millionen Tonnen erhöht werden können.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß heute oder wenigstens in naher Zukunft der Handelsverbrauch an Hochofenschlacke in den Vereinigten Staaten die Hälfte ihrer Gesamterzeugung umfassen wird. Zweifelsohne ließe sich diese Tonnenmenge noch ver-

mehren, wenn man sich mit Fleiß auf dieses Gebiet verlegt. Die Schlackenhersteller sind dabei in der Lage, einen merklichen Einfluß auf die Verbreitung dieses Nebenerzeugnisses durch seine Verbesserung auszuüben. Zu diesem Zweck müßte zunächst vermieden werden, mit der Schlacke alle Abfälle in Berührung zu bringen, die sich in der Nähe der Hochöfen anzuhäufen pflegen und deren man sich durch Werfen in die Schlackenpfanne entledigt, wie z.B. Koksasche, Gichtstaub, verbrannter Sand und Ton usw. Weiter könnte Unannehmlichkeiten vorgebeugt werden, die durch ausschließliche Verwendung eines rein kalkigen Flußmittels beim Hochofen entstehen. Die auf die Weise gewonnenen Schlacken neigen dazu, zu ein Drittel und sogar zur Hälfte zu zerfallen. Praktisch ist infolgedessen eine Verwendung dieser Schlacke im steinigen Zustande unmöglich; wenn sie auch im granulierten Zustand für gewisse Zwecke besser sind, so darf man nicht vergessen, daß der Wert der granulierten Schlacke an sich immer unbedeutend ist. Die Wiedergewinnung von Eisen aus ihr ist im übrigen nicht möglich. Die Hochofenwerke müssen also überlegen, welche Einkünfte ihnen der Verkauf steiniger Schlacke bringen kann und sich dem Zusatz von reinem Kalkstein ohne Dolomit oder einem dolomitischen Kalkstein widersetzen. Wenn auch die Roheisenerzeugung die Hauptaufgabe des Hochofens ist, so erscheint es doch von Bedeutung, sich mit dem Wert seiner Nebenerzeugnisse zu beschäftigen und es ist wohl der Mühe wert, zu untersuchen, ob die Verwendung dieser Sonderflußmittel die Selbstkosten erhöht oder nicht. Hier scheinen die Meinungen auseinanderzugehen, doch haben verschiedene Hochofenleiter, die dolomitischen Kalk benutzt haben, in der Absicht, eine verwendbare Schlacke zu erhalten, erklärt, einen besseren Ofengang und günstigere Selbstkosten erzielt zu haben. Die Bedeutung der Schlacken und ihre Verwendungsgebiete überhaupt können noch dadurch gefördert werden, daß die Hochofenleiter sich darüber klar sind, welche Eigenschaften die Hochofenschlacke besitzt, und welche sie gegebenenfalls durch besondere Maßnahmen und Zusätze besitzen könnte, ferner über die Eigenschaften, die sie besitzen müßte, um bestimmten Zwecken gerecht zu werden. (Revue de Métallurgie.)

Dr.-Ing. Kalpers.

Am Dienstag, dem 6. Oktober, fand zu Düsseldorf die erste Verwaltungsratssitzung des Deutschen Instituts für technische Arbeitsschulung unter dem Vorsitz von Generaldirektor Dr. Vögler statt. Damit ist ein Zeitabschnitt stiller, vorbereitender Arbeit zu Ende gekommen, der mit der Gemeinschaftssitzung der Fachausschüsse des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute in Bonn am 24. Mai 1925 begann. Diese Sitzung war der menschlichen Arbeitskraft im Produktionsvorgang gewidmet und in seiner Einführungsrede wies Generaldirektor Dr. Vögler damals danauf hin, daß die deutsche Industrie in der Arbeiterfrage, der Frage, wie der Arbeiter dem Werk und Werkprozeß innerlich zu nähern sei, sich festgelaufen habe. Das Deutsche Institut für technische Arbeitsschulung hat nun die Aufgabe, auf neuen Wegen diese für die Befriedigung der Arbeitsverhältnisse in unserer Industrie so wichtige Frage zu lösen. Ueber die Gesichtspunkte, unter denen die Institutsarbeit betrieben werden soll, und über die Mittel, die dabei in Anwendung kommen werden, sprach Oberingenieur Arnhold, der Institutsleiter, ausführlich und verwies dabei auf die in diesen Tagen erscheinende Programmschrift des Institutes: "Der Kampf um die Seele unseres Arbeiters",

die als Ausgangspunkt das bekannte Manifest des Reichskanzlers Luther an die Stockholmer Kirchenkonferenz hat. Die Berufsausbildung der Jugendlichen, ihre pflegliche Erziehung außerhalb der Arbeitszeit, ihre psychotechnische Auswahl wie die der erwachsenen Arbeiter, die methodisch verkürzte und im Wirkungsgrad gesteigerte Anlernung der ungelernten Arbeitskräfte, die Erziehung der Arbeiterinnen und weiblichen Mitglieder der zur Werksgemeinschaft gehörigen Arbeiterfamilien, die produktive Fürsorge für die Werksveteranen und -Invaliden, die organische Verknüpfung dieser Einrichtungen durch die Werkszeitung, all diese Mittel haben zum Zweck, die Werkspersönlichkeit für den Arbeiter fühlbarer in Erscheinung treten zu lassen und beide einander zu nähern. Des weiteren teilte Herr Oberingenieur Arnhold mit,

daß das Institut in einer besonderen Schrift dem Herm Reichspräsidenten und den einschlägigen Ministerien Mitteilung von seiner Gründung und seinem Arbeitsziel zu machen gedenke, und erbat zu diesem Plane

die Zustimmung der anwesenden Herren.

Organisatorisch wird das Institut in der Hauptsache mit den einzelnen Industriewerken arbeiten und sich auf die Fachverbände stützen. Dabei wird seine Tätigkeit sich durchaus nicht nur auf dem Gebiete der Eisenproduktion abspielen, sondern auf alle durch ihre Größe genügend wichtigen Erzeugungsgebiete gerichtet sein. Neben der Eisenindustrie und dem Bergbau wird es auch die einschlägigen Probleme in den anderen Industrien umfassen. Sein Grundgedanke ist technische Schulung auf produktiver Grundlage. Wir werden demnächst weiteres berichten.

#### Bücherschau.

Strecker. Jahrbuch der Elektrotechnik. 12. Jahrgang. Das Jahr 1923. München 1925. Preis geb. 13 Mark.

Keine Ruhe gönnt sich der Verfasser auf seinem Ruhesitz, der keine Mühe scheute, um für schnelles Fertigstellen des neuen Jahrgangs zu sorgen und so den Elektrotechnikern Gelegenheit zu geben, sich ein Bild von der gesamten elektrotechnischen Weltliteratur des Jahres 1923 zu machen und den wesentlichen Inhalt kennenzulernen. Tausende von Aufsätzen mußten an die Bearbeiter verteilt und von diesen bearbeitet werden. Der Inhalt von fast 200 Zeitschriften wurde verarbeitet, unter denen sich mehr als hundert Deutsche befinden. Der Inhalt zeigt, daß trotz der scharfen Knebelung in Deutschland weiter gründlichst wissenschaftlich-technisch gearbeitet wurde. Mit Selbstlosigkeit arbeiteten die erfahrensten Spezialisten, nur solche sind imstande, in kürzester Fassung das wesentliche zu bringen und das Werk in der gelieferten Voll-kommenheit zu schaffen. Der Inhalt ist ausreichend für den, der sich allgemein über die Neuerungen unterrichten und Anregungen für das eigene Schaffen gewinnen will. Wer tiefer in den Stoff eindringen will, kann die angegebene Literatur weiter verfolgen. Auf 240 Seiten ist der gesamte Inhalt der Stark- und Schwachstromtechnik behandelt und zwar Elektromechanik, Elektrochemie, Elektrisches Nachrichten-und Signalwesen, ferner Messungen und wissenschaftliche Untersuchungen. Den reichhaltigen Inhalt zu bringen war nur dadurch möglich, daß das Unternehmen von außen, vor allen von den deutschen Großfirmen insbesondere auch durch Ueberlassen von Zeitschriften unterstützt wurde. Dr. Michalke.

Elektrizitätszähler. Von Josef Schmidt, Betriebsoberingenieur des städtischen Elektrizitätswerks Nürnberg. I. Teil, II. Auflage. Leipzig 1925.

Elektrizitätszähler braucht fast jeder Stromverbraucher. Pauschaltarife werden verhältnismäßig immer weniger angewandt. Der Bedarf an Zählern steigt sehr stark an. Trotzdem ist die Anzahl der Elektrotechniker, die sich mit den Zählern eingehend beschäftigen, verhältnismäßig gering. Für die Behandlung der verschiedenen Tariffragen ist die Kenntnis der verschiedenartigen Zählerformen aber von Wert, von der Güte und Zuverlässigkeit der Zähler hängt das Vertrauen zwischen Elektrizitätslieferer und Abnehmer ab. Es ist daher nicht blos Sache der Zählerspezialisten, sich etwas eingehender mit den Zähler-formen zu beschäftigen. Das vorliegende Buch gibt Gelegenheit, sich mit fast allen gängigen Zählerarten vertraut zu machen. Daß die Erforschung des Sondergebiets der Elektrizitätszähler ein Bedürfnis ist, zeigt sich daran, daß das Buch schon nach kurzer Zeit in zweiter Auflage erscheinen konnte, was auch für den Inhalt des Buches spricht.

Theoretische Erörterungen geben zwar Belehrung, Beispiele dringen aber tiefer ein. Das erkannten schon die Alten. Auf Grund von Beispielen eingeführter Zähler baut der Verfasser den Inhalt des Buches auf, der wesentlich beschreibend ist. In den Betrieben hatte der Verfasser reichlich Gelegenheit, Zähler verschiedenster Ausführung kennenzulernen und an deren Bewährung Erfahrungsstoff zu sammeln. Es ist löblich, daß all dieser Stoff, der im Laufe der Jahre zusammengetragen wurde, der Allgemeinheit zugänglich gemacht wurde. Die unendlich vielen Beschreibungen, die die Zählerfabrikanten über ihre verschiedenen Zählerarten verfaßt haben, und die meist auch auf den inneren Bau und die Schaltungart eingehen, konnten vorteilhaft benutzt werden.

Ganz erwünscht wird vielen die historische Entwicklung sein, bei der die ältesten Zählerarten, vor allen der in erster Zeit weit verbreitete Aronzähler, beschrieben sind. Sind doch aus der Kenntnis der ältesten Formen und den Erörterungen der Aenderungsgründe die an Zähler zu stellenden Forderungen zu ersehen, wenn deren Marktgängigkeit berücksichtigt wird. Auch für den Forscher ist es von Wert, sich in den Gedankenreichtum der ersten Zählerkonstrukteure zu vertiefen. Bei den Siemensschen Säbelzählern hätte noch erwähnt werden können, daß schon damals durch Astasierung das Meßsystem unbeeinflußbar durch äußere Ströme gemacht wurde. Die Namen aller derer, die sich um die Entwicklung des Zählerbaus verdient gemacht haben, wurde nicht vergessen zu erwähnen. Von den neuzeitlichen Zählern werden zuerst die Amperestundenzähler beschrieben, von deren Vervollkommnung sich der Verfasser Zähler von geringstem Eigenverbrauch verspricht. Motorzähler mit Glocken-, Trommel- und Scheibenanker werden behandelt, Quecksilbermotorzähler mit verminderter Reibung und elektrochemische Zähler. Es folgt die Beschreibung ·der verschiedenen Arten von Gleichstrom - Wattstundenzähler und der Wechselstromzähler für Ein- und Mehrphasenstrom, ferner der Hochstrom- und Hochspannungzähler in Verbindung mit Wandlern. Den letzten Abschnitt bildet die Beschreibung der Sonderherstellungen entsprechend den verschiedenen Tarifen, wie

Doppeltarifzähler in verschiedenen Schaltungen, Dreifachtarifzähler, Maximumzähler, Spitzen-, Vergütungs-, Akkumulatoren-, Straßenbahnwagen-, Preis-, Münzzähler u. dergl. mehr. Eingehende Beachtung wird auch den Sinus- oder Blindverbrauchzählern mit den verschiedenen Verrechnungsarten geschenkt. sieht aus diesen Proben schon, wie vielgestaltig das Gebiet der behandelten Zähler ist. Der Verfasser beschränkt sich nicht darauf, die Zähler zu beschreiben und abzubilden, entsprechend den persönlichen Erfahrungen werden kritische Bemerkungen über die Bewährung, die Vor- und Nachteile angeknüpft. Vor allem wird der Fehlerkurve besondere Beachtung geschenkt, von derem Verlauf abhängt, ob etwa das Werk oder der Abnehmer benachteiligt wird, ferner dem Eigenverbrauch, der insbesondere bei den kleinen Zählern in Betracht kommen kann, weiter der Zuverlässigkeit im Betriebe, der Lagerreibung, Abnutzung und Konstruktionseinzelheiten. Wer sorgfältig den Inhalt durchgeht, kann sich in die Kenntnis des Zählerbaus mit Gewinn vertiefen. Dr. Michalke.

#### Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

Dr. Fritz Löwe, Optische Messungen des Chemikers und des Mediziners (Technische Fortschrittsberichte Band VI), Ver-Theodor Steinkopif, Dresden. Preis geh. 6.—, geb. 7.20 RM.

Alfred Uhlmann. Der Spritzguß. Handbuch zur Herstellung von Fertigguß in Spritz-, Preß-, Vakuum- und Schleuderguß. 2. erw. Auil., Verlag v. M. Krayn, Berlin. Preis geh. 16.—, 2. erw. Auil., V geb. 18.— RM.

Joseph Würschmidt, Theorien des Magnetismus. Amerikanischen übersetzt (Die Wissenschaft Aus dem Bd. 74). Friedr. Vieweg & Sohn A.-G., Braunschweig. Preis geh. 16.-., geb. 18.- RM.

Joseph Würschmidt, Theorie des Entmagnetisierungsfaktors und der Scherung von Magnetisierungskurven. (Sammlung Vieweg Heft 78.) Preis geh. 6.— RM.

Friedrich Franz Martens, Hochfrequenztechnik. Friedr. Vieweg & Sohn A.-G.. Braunschweig. Preis kart. 6.— RM.

Gustav W. Meyer, Wie bewerbe ich mich erfolgreich um eine Angelung? Tochnischer Vollen Bedomben Ellen Bei

Anstellung? Technischer Verlag Bodenbach a. Elbe. Preis 1.20 RM.

Wasserkraft-Jahrbuch 1924. Richard Pflaum Druckerei und Verlags-A.-G., München. Preis 24.— RM.

C. Blacher, Das Wasser in der Dampf- und Wärme-Technik (Monographien zur Feuerungstechnik Heft 7). Otto Spamer, Leinzig Brais 201, 1650 geb 18 PM

Leipzig. Preis geh. 16.50, geb. 18.— RM.

Dr. Wilhelm Müller, Dynamik II. Dynamik von Körpersystemen. (Sammlung Göschen Bd. 903.) Berlin. Preis 1.25 RM. Walter de Gruyter & Co.,

Berlin. Preis 1.25 RM.

Albert Schreiber, Das Kraitwerk Fortuna II. Monographic eines Dampfkraftwerks in systematischer Darstellung (Siemens-Handbücher V. Band.) Walter de Gruyter & Co., Berlin. Preis geb. 6.50 RM.

Fritz Henzel, Die Arbeitsleistung vor und nach dem Kriege (Betriebswirtschaftliche Abhandlungen Band I). C. E. Poeschel Verlag, Stuttgart. Preis 8.— RM.

Max Galka, Technische Mechanik. Dritter Teil. Verlag von S. Hirzel, Leipzig. Preis geb. 8.— RM.

"Feldhaus, Tage der Technik", Technisch-histor. Abreißkalender 1926. Preis 5 RM. Verlag R. Oldenbourg, Münchem Hermann Mayer, Das Wasserglas, seine Eigenschaften, Fabrikation und Verwendung. (Sammlung Vieweg Bd. 79.) Preis geh. 2.50 RM. Friedr. Vieweg & Sohn A.-G., Braunschweig. Franz Wolf, Die Schnellbewegten Elektronen. (Sammlung

Franz Wolf, Die Schnellbewegten Elektronen. (Sammlung Vieweg Bd. 81.) Preis 7.50 RM. Friedr. Vieweg & Sohn A.-G., Braunschweig.

Dr. Paul Osthold, Der Mensch im Betrieb. Das Alters- und

Invalidenwerk der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft Abt. Schalke. Industrie-Verlag und Druckerei A.-G.. Düsseldorf.

Dr. Paul Osthold, Der Kampf um die Seele unseres Arbeiters. Gedanken zu dem Manifest des Reichskanzlers Dr. Luther an die Stockholmer Kirchenkonferenz und Wege ihrer praktischen Durchführung.

A. Schubert, Einführung in die Fräserei. (Bibl. d. ges. Te Bd. 318.) Dr. Max Jaenecke, Leipzig. Preis 1.55 RM. Technik

### Gebrüder Siemens & Co. Berlin-Lichtenberg, Herzbergstr, 128/137.

#### Elektroden

Elektroden für die Gewinnung von Calciumcarbid. Aluminium, Elektrostahi, Eisen und Ferroverbindungen.

Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, für Chioraikali-Elektrolyse, Elektrobleichanlegen.

Künstlicher Graphit in Platten-, Stabuna Pulverform.

#### Kohlenstäbe

mit und ohne Leuchtzusätzen, für Bogenlampen; Spezialkohle für Projektionsapparate.

#### Dynamobürsten

Kohlen-, Graphit-, Kupfer-, Bronzebürsten für elektrische Maschinen.



als Widerstands- und Heizmaterial.

Teerprodukte, Alkohol- und Kondenswasser-Meßapparate.

erlangen Sie unsere Druckschriften.



Gegründet 1848 Drahtanschrift: Ritterwerk Ritters Schmierpressen DESTEN und im Betriebe die DILLIGSTEN W. Ritter, Maschinen-Altona (Elbe)

## DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105 102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 22 BAND 340** 

BERLIN, ENDE NOVEMBER 1925

106. JAHRGANG

#### INHALT

| tomtheorien. Von Dipl-Ing. Franz, Berlin-Pankow. Seite 251 as amerikanische Tempergußverfahren Seite 253 r. Karl Michalke † Seite 255 olytechnische Schau: Lokomotiv-Verladungen im Hamburger Hafen. — Keine Rundfunkstörungen durch die Straßenbahn. — Blitzschutz durch Antennen. — Lichtzeitzeichen. — Die Verwendung der Steinkohlenschmier- öle. — Die Brennstoff-, Wärme- und Energiewirtschaft der Eisenbahn. — Der Verein Deutscher Ingenieure auf der Automobilausstellung Seite 256 | Bücherschau: Würschmidt, Theorien des Magnetismus.  — Schmitt, Aufgaben aus der technischen Mechanik.  — Habich, Die Technische Hochschule und die Wirtschaft. — Lang, Internationale technische Arbeitsgemeinschaft für wissenschaftliche Wirtschaftsordnung.  — Brill, Vorlesungen über ebene algebraische Kurven und algebraische Funktionen Seite 259  Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher Seite 260  Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin. Seite 260 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Atomtheorien.

Von Dipl.-Ing. Franz, Charlottenburg.

Es wird versucht, in großen Zügen einen Ueberblick über die Entwicklungsgeschichte neuzeitlicher

Atomvorstellung zu geben. Vor wenigen Jahren horchte die gebildete Welt auf, die Presse brachte Mitteilungen über die Versuche Rutherfords, dem es gelungen war, Atome zu zertrümmern und so eines der sogenannten Elemente in ein anderes zu verwandeln. Einige Zeit später drang aus dem Dunkel wissenschaftlicher Laboratoriumsarbeit Kunde von dem Erfolg Prof. Miethes, dem praktisch die Lösung des uralten Problems der Alchemie, Gold aus unedlem Metall herzustellen, geglückt war. Die Beschäftigung weiter Kreise mit Fragen der drahtlosen Telephonie brachte ein erhöhtes Interesse für die mikrokosmischen Vorgänge in der Elektronenröhre mit sich. Besonders die elektrotechnische Welt aber hatte sich mit den Erscheinungen der elektrischen Ventilund Gleichrichterwirkungen zu befassen; lauter Gebiete, zu deren Beherrschung eine gründliche Kenntnis der Atomvorgänge unerläßlich ist.

So mag es gerechtfertigt erscheinen, kurz einen Ueberblick über die Entwicklung der Atomtheorien

bis in die jüngste Zeit hinein zu geben.

Die Anfänge von Atomvorstellungen gehen, wenn man von Spekulationen antiker Philosophen absieht, auf den Beginn des vorigen Jahrhunderts zurück, als man sich in Verfolgung chemischer Untersuchungen zu der Frage verstand, ob denn wirklich die Materie, wie man bis dahin angenommen hatte, ein kontinuier-liches Etwas sei. War sie dies, so lag für sie kein Grund vor, chemische Bindungen nur in bestimmter Gewichtsverteilung der Einzelstöffe einzugehen. Beobachtungen und Messungen sagten dagegen aus, daß die untersuchten chemischen Verbindungen feste Gewichtsverhältnisse einfacher und ganzer Zahlen aufwiesen. Aus diesen Tatsachen, die Dalton in seinem Gesetz von den "konstanten und multiplen Proportionen" beschreibt, ist logisch der Schluß auf atomistische Zusammensetzung der Materie zu ziehen. In mühevoller, langjähriger Arbeit wurden nun zunächst die relativen Atomgewichte bestimmt, d.h. die Gewichte der einzelnen Elemente im Verhältnis zum Gewicht des Wasserstoffes. Mendelejeff fand, daß man die Elemente, wenn man sie in der Reihenfolge steigender Atomgewichte anschrieb, zu gewissen Gruppen von Stoffen mit ähnlichen Eigenschaften zusammenfassen könnte. Die Materie bildete damit für die Wissenschaft nicht mehr eine willkürlich geartete Masse: sie ließ sich in ein "periodisches System" einzwängen und ließ damit einen gewissen Zusammenhang der Elemente ahnen, dessen Fäden allerdings damals noch nicht entwirrt werden konnten. Der Gedanke, den fraglichen Zusammenhang in der Gemeinsamkeit eines Grundstoffes zu suchen - eine Idee, die seltsamerweise den alten Goldmachern als Leitstern vorschwebte lag der rationalistisch eingestellten Zeit um 1850

Nachdém die Tatsache des Vorhandenseins von Atomen und somit der körnige Aufbau der Materie klargestellt war, konnte der Frage nach der absoluten Größe des einzelnen Atoms nähergetreten werden. Zu ihrer Beantwortung standen der Satz von Avogadro sowie die Hypothesen der kinetischen Gastheorie (Clausius, Maxwell) zur Verfügung. Der Avogadro sagt aus: gleiche Volumen aller Gase enthalten bei gleichem Druck und gleicher Temperatur die gleiche Anzahl von Molekülen. Die kinetische Gastheorie befaßt sich mit der Abhängigkeit der Bewegungsenergie der Gasmoleküle von Druck, Geschwindigkeit und Temperatur, sowie im Anschluß daran mit den Erscheinungen der inneren Reibung, der Wärmeableitung und der Diffusion von Gasen. An Hand dieses umfangreichen Rüstzeuges gelang die Berechnung der Masse und der in einem bestimmten Volumen enthaltenen Anzahl von Molekülen und Atomen. So wurde zum Beispiel das Gewicht des Wasserstoffatoms zu

 $1,64 \times 10^{-24}$  g bestimmt.

Einen großen Schritt weiter in die Welt des Atoms tat man bei der Auswertung der Faradayschen Gesetze über die Elektrolyse. War es bisher gelungen, die "Materie" zu quanteln, so stellten diese Gesetze den Versuch dar, auch die Elektrizität genauer zu analysieren und in Verbindung mit den Eigenschaften der Materie zu bringen. Um das Resultat vorweg zu nehmen: die Faradaysche Theorie erkannte, daß auch der Aufbau der Elektrizität ein molekularer ist. Bei den Untersuchungen der Vorgänge in Elektrolyten (z. B. Kupfervitriollösung) beim Durchgang des elektrischen Stromes wurden die bekannten Gesetze gefunden, daß sich die Metall- und Wasserstoff-Atome nach der Kathode, dem negativen Pol, bewegen, während der Rest des Elektrolyten nach der Anode, dem positiven Pol, wandert. Der Durchgang des Stromes durch einen Elektrolyten ist also an eine Bewegung von

körperlichen Atomen geknüpft, eine Erfahrung, die den Gedanken nahe legt, daß der "elektrische Strom" wesentlich eben aus der Wanderung von Atomen, die mit positiver oder negativer Ladung behaftet sind (Jonen),\*) bestehe. Nach dieser Theorie würden die positiven Jonen (die Metallionen des Elektrolyten) entsprechend dem Coulombschen Anziehungsgesetz zur negativen Elektrode, der Kathode, strömen, während die negativen Jonen des Säurerestes zur positiv aufgeladenen Anode gezogen würden. Die quantitative Analyse hat nun ergeben, daß bei dem Durchgang der gleichen Stromstärke durch verschiedene Elektrolyten die einzelnen Elemente im Verhältnis ihrer Aequivalentgewichte, d. h. in den Gewichtsverhältnissen, in denen sie sich unter vollständiger Sättigung miteinander chemisch verbinden können, abgeschieden werden.

Darin offenbart sich ein Zusammenhang zwischen dem körperlichen Atom und der Ladungseinheit derart, daß man jedes Atom mit einer bestimmten, für das Element charakteristischen, positiven oder negativen Elektrizitätsmenge fest verbunden findet.

Die chemisch-physikalische Anschauung zu Ende des 19. Jahrhunderts erkennt demnach — um dieses vorläufige Ergebnis zusammenzufassen —, daß die Materie sich aus einzelnen Atomen zusammensetzt, die mit elektrischen Ladungen beider Polaritäten untrennbar verknüpft sind.

Noch auf anderem Weg gelangte man zu der Vorstellung von Elketrizitätsatomen. Man fand bei der Untersucuhng des durchgangs hochgespannter Ströme durch evakuierte Gefäße (Crookessche Röhren) eine besondere Art von Strahlung, die Kathodenstrahlen, deren wichtigste Eigenschaften erstens in ihrer Ablenkbarkeit durch Magnete und zweitens in der Ausübung von Massenwirkungen bestehen. Durch die Annahme von rasch bewegten, negativ geladenen Masseteilchen, die von der Kathode ausgeschleudert werden, ließen sich sämtliche Erscheinungen der Kathodenstrahlung ausreichend erklären. Quantitative Untersuchungen zeitigten das überraschende Ergebnis, daß diese Teilchen im Verhältnis zu ihrer Masse eine etwa tausendmal größere negative Ladung führen, als die bei der Elektrolyse gemessenen negativen Jonen. Andererseits ergaben Messungen der Massen, daß man es hier mit Teilchen der Kathode zu tun hatte, die wesentlich kleiner waren als die Massen der Atome. Zwischen jenen Kathodenstrahlen und den Atomen konnte also keine Identität bestehen.

Mit dieser Erkenntnis war ein Schritt getan, der die Brücke zu neuesten Atomvorstellungen schlug. Das Atom ist kein "Unteilbares" mehr, es muß sich selbst wieder aus Teilen verschiedener Größe zusammensetzen. Das elementare Quantum negativer Elektrizität, verkörpert in eben jenen, in den Kathodenstrahlen in freiem Zustand aufgefundenen kleinsten Teilen, nannte man "Elektron".

Um diese Zeit war auch das Phänomen des Zeemann-Effektes bekannt, der darin besteht, daß man mittels Beeinflussung des Wasserstoff-Spektrums durch ein magnetisches Feld die zunächst einheitlich scheinenden Spektrallinien in je eine Gruppe von nahe beieinanderliegenden Linien aufspalten kann. Die Deutung dieses Effektes dahin, daß in jedem Atom freie Elektronen vorhanden sind, deren Bewegungen das Leuchten eines Körpers verursachen, bleibt einer der wichtigsten Uebergänge zu den neueren physikalischen Vorstellungen; auf seiner Anwendung beruht das

Thomsonsche Atommodell, das eine positiv geladent Kugel (sozusagen eine masselose Hülle) annimmt innerhalb deren sich die negativen Elektronen bewegen Die Unrichtigkeit cie: Anna me bewiesen Ruther-

fords Versuche, Materie durch Heliumatome, die man als a-Strahlen in den Röntgenstrahlen zur Verfügung hatte, zu bombardieren. Die Bahnen solcher a-Teilchen, praktisch sichtbar gemacht und photographien beim Durchgang durch feine Nebeltröpfchen, wieser auf zwei verschieden große Widerstände hin: dei größte Teil der a-Teile wurde ganz schwach abgelenkt während vereinzelte Bahnen scharfe Knicks zeigten Rutherfords Theorie sah den Grund für die geringt Ablenkung im Zusammenstoß von a-Teilen mit den viel kleineren Elektronen der bombardierten Materie, während die Knicks durch den Aufprall von a-Teilchen auf gleichgroße Massen, die sogenannten Atomkerne, entstanden sein mußten. Das Rutherfordsche Atommodell zeigt uns demnach eine Art von Planetensystem. Eine Sonne, der Atomkern mit positiver Ladung, wird von Planeten, den negativ geladenen Elektronen, umkreist; das Massenverhältnis zwischen Kem und Elektron, sowie das Verhältnis der Bahndurch messer zur Größe dieser Körper ist ungefähr das gleiche wie im makrokosmischen Planetensystem Doch besteht ein wesentlicher Unterschied insofem, als die astronomischen Systeme nach unsern bisherigen Kenntnissen durch einmalige Störungen dauernd aus ihrer Gleichgewichtslage gebracht werden können, wogegen das Atom ein so stabiles Gebilde darstellt, daß es nach dem Aufhören einer störenden Kraft im allgemeinen wieder seine vorherige Gleich gewichtslage einnimmt. Gerade Rutherfords Versucht zeitigten noch ein Resultat von ungeheurer Tragweite. daß besonders starke Elektronenstöße imstande sind gebundene Elektronen eines Atomes aus ihrem Ver band herauszuschießen (sogenannte Atomzertrümmerung), wobei sich eine Veränderung des chemischen Grundcharakters des bombardierten Elementes ergab Diese Versuche bilden die Grundlage für die heult gültige Anschauung, daß die Elemente schon abge-leitete Formen eines Grundstoffes — des positiv ge-ladenen Wasserstoffkernes — sind, deren Eigenart nur durch die Zahl der Kernladungen und der den Kem umgebenden Elektronen bestimmt werden.

Die klassische Dynamik nimmt an, daß die Bewegungs-, d. h. Energievorgänge, schwingungsfähiger Gebilde sich durch stetige Funktionen mathematisch darstellen lassen. Ein schwingungsfähiges Gebilde in diesem Sinne besteht aus zwei (oder mehr) Körpern, die durch die ihnen innewohnenden Kräfte (z. B. Massenanziehung und Zentrifugalkraft) gezwungen werden, periodische Bewegungen gegen einander auszuführen. Nach den klassischen Theorien nun könnte ein solches Gleichgewichtssystem jedes beliebige Energiequantum besitzen; z. B. könnte bei gegebenen Massen ein Körper um einen andern mit beliebigem Bahndurchmesser rotieren — es würde sich nur seine Umlaufgeschwindigkeit so regeln, daß der Zustand des Gleichgewichts wieder hergestellt würde.

Demgegenüber stellte Planck um die Jahrhundertwende den Satz auf, daß Schwingungsgebilde nur solche Energiestufen annehmen können, die ein ganzes Vielfache eines elementaren Energiequantums, einer neuen Naturkonstante (von Planck mit  $h=6.54\times10^{-27}$  erg sec bezeichnet), darstellen.

Vielleicht wären Plancks Arbeiten infolge ihrer Auflehnung gegen die traditionelle Anschauung unbeachtet geblieben, hätte nicht Einstein einige Jahre später die gleiche Naturkonstante bei der Untersuchung

<sup>\*)</sup> Von dem griechischen Wort ion = wandernd.

über Abhängigkeit der spezifischen Wärme von der Temperatur gefunden, und an Plancksche Forderungen anknüpfend die Behauptung aufgestellt, daß die Materie bei jeder Energieänderung, die eine monochromatische Strahlung von der Schwingungszahl v hervorruft, nur eine Energiemenge E=h v aufnehmen oder abgeben kann.

In Planck wie in Einstein sahen wir Pioniere der Atomistik, die einem dritten den Weg zur heute gültigen Fassung der Atomtheorie bereitet haben. Niels Bohr tat 1913 den entscheidenden Schritt, die Theorien über das Wirkungsquantum und seine Bedeutung für die Strahlung auf das Atom selbst zu übertragen. Bevor wir nun auf die Entwicklungsgeschichte dieser neuesten Theorien eingehen, möge erst eine kurze Beschreibung der Bohrschen Atommechanik gegeben werden. Nach Bohr setzt sich das Atom zusammen aus positiv geladenen Atomkernen, die von (negativen) Elektronen in kreisähnlichen Bahnen verschiedener Durchmesser umkreist werden. Die Bahnen, auf denen sich die Elektronen bewegen können, sind dabei nicht von beliebiger Größe, sondern zeigen eine Auswahl derart, daß der Drehimpuls der Bewegung ein ganzes Vielfaches von dem elementaren Wirkungsquantum (h) bilden muß. Die Elektronenbahnen entsprechen also beispielsweise dem Energiequantum  $E_1 = 1 \times h$ ,  $E_2 =$ 2×h ect. Man spricht hierbei von ein- bzw. mehrquantigen Kreisen. Die Elektronen sind in der Lage, bei Zufuhr von Energie (Wärme, elektrische Spannung) an das Atom, von einem Kreis auf den nächsten überzugehen, wobei die Gesamtenergie des Atoms sich natürlich ändert. Die entstehende Energiedifferenz tritt in der einzig hierfür bekannten Art als "Strahlung" (Licht, Wärme etc.) von bestimmter Wellenlänge auf. Die Wellenlänge dieser beim Uebergang von Elektronen eines Kreises in den nächsthöheren emittierten Strahlen ergibt sich aus der vorher erwähnten Einsteinschen Energiegleichung E = h v, ist demnach nicht abhängig von der Umdrehungszahl der Elektronen selbst, sondern stellt die Funktion einer Energiedifferenz dar. Diese Theorie war physikalisch außerordentlich gut brauchbar, da sie eine Erklärung für Beobachtungen der Spektralanalyse abgab, die sich bis dahin nur sehr zwangvoll oder gar nicht deuten ließen. Es war längst bekannt, daß sich die Schwingungszahlen der einzelnen Spektrallinien z. B. des Wasserstoffes durch eine Gleichung  $v = R\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right)$  darstellen lassen (sogenannte Balmerreihe), wenn n = 2 und m der Reihe nach = 3,

Balmerreihe), wenn n=2 und m der Reihe nach = 3, 4, 5 etc. gesetzt wird. Diese Berechnung deckt sich nach Bohrs Auswertung genau mit den aus seiner Theorie abgeleiteten Formeln. Für die Spektren anderer Elemente gelten natürlich andere Beziehungen, doch stößt man auch da auf die charakteristische Eigenschaft, daß die Schwingungszahlen Reihen bilden. Insgesamt hat man sich den Vorgang im Atom hiernach vorzustellen, wie folgt: Wird ein Atom vom Energielnhalt  $E_1$  durch Zufuhr einer bestimmten Energie in den Zustand der "Angeregtheit" ( $E_2$ ) versetzt, so sendet es zunächst das Einlinienspektrum von der Fre-

quenz  $v_1 = \frac{1}{h} (E_2 - E_1)$  aus. Bei weiterer Energiesteige-

rung auf das Niveau  $E_3$  tauchen außer der Hauptschwingung  $v_2 = \frac{1}{h}$  ( $E_3 - E_1$ ) auch  $v_1$ , sowie sämtliche

Schwingungskombinationen aus  $v_1$ ,  $v_2$  und ihre Differenzen auf (Mehrlinienspektrum). Die Erscheinung entspricht dem Vorgang bei der Entstehung der klanglichen "Oberschwingungen".

Waren es auf der einen Seite Probleme, der Spektralanalyse, die zu den fruchtbaren Gedanken der Bohrschen Theorie führten, so wurde andererseits durch die Rätsel der Chemie die Entwicklung der Atomtheorie mächtig angeregt und gefördert. Das "periodische System der Elemente" harrte noch einer plausiblen Deutung. Sie wurde gefunden durch die oben erwähnte Annahme, — gestützt durch Forschungen Rutherfords und anderer Gelehrten -, daß alle Atome aus einem Kern von Wasserstoffatomen bestehen, der von einer für das Element charakteristischen Anzahl von Elektronen umkreist wird. Die Wasserstoffatome tragen die der Ordnungszahl der Elektronen entsprechende Anzahl von positiven Ladungseinheiten. Die Elektronen bewegen sich aber nicht alle in einer Bahnebene um den Kern, sondern aus Gründen, die wir nicht kennen, auf verschledenen, zum Kern konzentrischen. ideellen Kugeln (sogenannte Elektronen-Schalen). Die Theorie besagt nun, daß die Periode der nach Kernladungszahlen geordneten Elemente den Abschnitt im System darstellt, bei dem eine Schale vollkommen stabil mit Elektronen besetzt ist. Diese Tatsache tritt jeweilig bei einem Edelgas (z. B. Argon) in Erscheinung. Dem Element unterhalb des Edelgases fehlt ein Elektron zur Vervollständigung der äußersten Schale (z. B. Chlor), während das Element nach dem Edelgas (z. B. Kalime) eine neue Elektronenschale mit 1 Elektron beginnt. Damit ist die besondere Stabilität (chemische Trägheit) des Edelgases ebenso erklärt wie die Neigung der unstabilen Atomgruppen, sich durch Abgabe oder Aufnahme von verfügbaren Elektronen (vergl. die Verbindung von Cl mit K!) zu stabilisieren. An dieser Stelle können natürlich nur ganz gedrängte Ausführungen über eines der geistvollsten wissenschaftlichen Systeme, wie es sich vor allem aus den Arbeiten Kossels darstellt, gegeben werden. Das periodische System trägt seine Beweiskraft in sich selbst: war es doch Bohr mit seiner Hilfe möglich, die Eigenschaften eines im System fehlenden Elementes so genau vorauszubestimmen, daß es gelang, dieses Element, das "Hafnium", aufzufinden.

So hat die moderne Atomtheorie ihren Triumph gefeiert. Er darf uns aber nicht darüber täuschen, daß auch die letzten und größten Fortschritte erst ein Anfangsstadium auf dem Weg zur wissenschaftlichen Beherrschung des Atoms bilden.

Literatur: 1. ETZ, 45 Jahrgang, Heft 34 vom 21.8.24. Ueber Atomtheorie von M Born, Göttingen.

- ETZ, 45. Jahrgang, Heft 37 vom : 1. 9. 24. Das Dielektrikum im Lichte der neuen Atomvorstellung.
- Z. d. V. D. I., Bd. 68 Nr. 30 vom 25 7. 24. Atomaufbau und Atomzertrümmerung von Prof. Dr. M. v. Laue, Berlin.
- 4. Die Elektrizität von Prof. Dr. L. Graetz.

### Das amerikanische Tempergußverfahren.

Während bei dem europäischen Tempergußverfahren der Kohlenstoffabnahme des E.sens
eine besondere Bedeutung beigemessen wird,
legen die Amerikaner auf diesen Punkt weniger
Wert und halten ihn sogar für unwesentlich.

Diese Stellungnahme glauben sie damit begründen zu können, daß das Gußstück ja doch nicht in seinem ganzen Querschnitt, sondern nur in seiner äußeren Haut eine Entkohlung verzeichnet. Ungeachtet der Frage, ob diese oder jene Ansicht, theoretisch betrachtet, irgend-

welchen Einfluß auf die Güte des Gußstückes ausüben könnte, ist in Europa, vorzugsweise in Frankreich, die Meinung vertreten, der amerikanische sei dem europäischen (oder Reaumurschen) Temperguß in bezug auf seine Eigenschaften überlegen. Der französische Tempergießereifachmann Gailly<sup>1</sup>) machte es sich daher zur Aufgabe, die Ursachen zu ergründen, weshalb der amerikanische Temperguß besser ist, und hat sich vor einiger Zeit zu diesem Zwecke nach Amerika begeben, wo es ihm dank des Entgegenkommens des amerikanischen Professors Touceda, des Vorsitzenden des Vereins amerikanischer Tempergießer, vergönnt war, einen tieferen Einblick in die wichtigsten amerikanischen Tempergießereien und in die dortigen Verhältnisse zu gewinnen. Der Erfolg der Untersuchungen Gaillys war der, daß er bereits nach kurzer Zeit von der Ueberlegenheit des amerikanischen Tempergusses überzeugt war, und daß man sich auf Grund seines Berichtes und seiner gewonnenen Kenntnisse nunmehr in Frankreich umzustellen und nach amerikanischer Art zu tempern beginnt.

Wenn auch in manchen deutschen Lehrbüchern der grundsätzliche Unterschied zwischen deutschem und amerikanischem Temperguß erwähnt wird, so erscheint doch der Bericht Gaillys über die während seines Aufenthaltes in Amerika gewonnenen Eindrücke beachtenswert.

Demnach soll der amerikanische Temperguß es gestatten, Querschnitte von allen Abmessungen, ferner, einen sowohl nach innen als nach außen vollständig gleichmäßig geglühten Guß zu erzielen, der ebenso leicht bearbeitbar sein soll wie weiches Eisen. Es wurden Gußstücke von 100 mm Durchmesser gegossen, die sich ohne Mühe bearbeiten ließen, während bei dem europäischen Verfahren die Schwierigkeiten, zu glühen, schon bei Stücken von über 10 mm Stärke zutage traten. Der Grund zu dieser Erscheinung liegt in dem wesentlichen Unterschied zwischen beiden Verfahren. Der amerikanische Temperguß erfährt, wie bereits oben erwähnt, durch den Glühvorgang keine Entkohlung, sondern lediglich eine Umwandlung des gebundenen Kohlenstoffes in graphitischen Kohlenstoff. Beim europäischen Verfahren dagegen ist man gezwungen, das Eisen zu entkohlen, da das sonst an Kohlenstoff zu reiche Metall keine genügende Widerstandsfähigkeit aufweisen würde. Die äußere Haut wird dabei in einer Tiefe von 1 bis 2 mm vollkommen entkohlt, und unter dieser Schicht befindet sich eine weitere 1 bis 2 mm dicke Zone, innerhalb deren der Kohlenstoff unter 1,7 v. H. fällt. Von da ab ist eine stetige Abnahme der Entkohlung nach dem Kern des Gußstückes zu zu verzeichnen. Man hat bei uns die praktische Unmöglichkeit erkannt, den gebundenen Kohlenstoff in graphitischen Kohlenstoff unterhalb dieses Gehaltes von 1,7 v. H. umzuwandeln. Demnach bildet sich unter der entkohlten Schicht eine perlitische Zone, die nicht zu vermeiden ist. Bei dickwandigen Gußstücken müßte die Entkohlung Hunderte von Stunden fortgesetzt werden, bis sie zum Inneren des Gußstückes durchgedrungen wäre, und auch dies könnte nur durch eine beträchtliche Oxydation der Oberfläche möglich sein.

Der lediglich aus Ferrit und Graphit zusammengesetzte amerikanische Temperguß ist naturgemäß gut schmiedbar, während die Anwesenheit von Perlit im europäischen Guß die Schmiedbarkeit wesentlich heruntersetzt.

Zur Untersuchung der Gußgüte wählte Gailly das Versuchsverfahren nach Walker, wobei ein Gewicht von

10 kg in freiem Fall aus 1 m Höhe auf den dünneren Teil des Versuchsstabes fällt. Die Abmessungen dieses Versuchsstabes waren: Länge 150 mm, Breite 25 mm, Dicke an dem einen Ende 12 mm, am anderen 15 mm. Die Wirkung des Schlagversuches liegt in der Feststellung der Anzahl der Schläge, nach denen der Stab bricht. Bei Kupolofeneisen wurde im Durchschnitt eine Schlagzahl von 4 bis 5 erreicht. Nur einige Stäbe hielten 7 bis 6 Schläge aus. Bei Flammofeneisen dagegen konnten in der Regel 15 bis 20, mitunter sogar 30 Schläge verzeichnet werden. Während der Guß aus dem Kupolofen nur gegen 3 v. H. Dehnung ergibt, stellte Gailly bei Flammofeneisen eine Dehnung von mindestens 10,8 v. H. und von höchstens 16,6 v. H., im Durchschnitt von 13 v. H. fest, während die Zerreißfestigkeiten sich zwischen 36,5 und 40 kg/mm<sup>2</sup> bewegen. Der amerikanische Versuchsstab wird in Frankreich voraussichtlich beibehalten werden, da eine große Anzahl von Teilen für Kraftfahrzeuge und landwirtschaftliche Maschinen an gewissen Stellen 15 bis 20 mm dick sind und demnach dem Versuchsstab entsprechen würden.

Von Bedeutung sind auch die von Gailly vorgenommenen Bearbeitungsversuche für amerikanische Temperguß, nämlich: Schnittbreite 5 mm, Werkzeuggeschwindigkeit 40 m/min; Bohrung: Bohrer von 8 cm bei 650 Umdr./min und 50 mm Vorschub/min.

Nach Feststellung der Eigenschaften des amerikanischen Tempergusses sind nunmehr die verschiedenen dort angewendeten Herstellungsverfahren zu nennen.

Vorwiegend vertreten ist der Flammofen mit 90 v.H. aller Oefen, während zwei sehr große Werke das Triplex - Verfahren (Verbindung Kupolofen - Kleinkonverter - Elektrischer Ofen) und zwei bis drei Gießereich den Martinofen anwenden. Der Kupolofen ist allmählich aus der amerikanischen Tempergießerei verschwunden und dient nur in einigen wenigen Betrieben zur Herstellung von Stücken mit kleinen Abmessungen Im übrigen ist seine Anwendung für die Erzeugung von Teilen für Kraftfahrzeuge und landwirtschaftliche Maschinen sogar untersagt. Das Eisen aus dem Kupolofen gilt mit 3 v. H. Kohlenstoff in Amerika als stark gekohlt und gestattet nicht die Gewinnung eines genügend widerstandsfähigen Gusses. Bei dickwandigen Querschnitten ist ein Niederschlag von primärem Kohlenstoff unvermeidlich. Infolge der Berührung des Eisens mit den Brennstoffen nimmt es Verunreinigungen auf, so daß die Erzielung eines Eisens mit während des Schmelzens gleichbleibender Zusammensetzung praktisch unmöglich erscheint.

Der Martinofen hat zweifellos manches für sich; vor allem wird die erzeugte Wärme besser ausgenützt als im gewöhnlichen Flammofen. Aber er setzt einen Dauerbetrieb voraus und eignet sich also nur für besonders große Werke, so daß er wohl in den allermeisten Fällen von vornherein ausscheidet. Dasselbe gilt vom Triplex-Verfahren, während der elektrische Ofen nur in an Wasserkräften reichen Gegenden seinen Platz finden dürfte. Aber auch hier ist sein wirtschaftlicher Betrieb insofern in Frage gestellt, als der Abbrand der Elektroden und der feuerfesten Auskleidung besonders stark die Schmelzkosten beeinträchtigt. Das Schmelzen im Kupolofen mit nachfolgender Behandlung des Eisens im Kleinkonverter ist in Amerika unbekannt.

Demnach hat es den Anschein, als ob bei Uebertragung des amerikanischen Verfahrens auf europäische Verhältnisse nur der Flammofen in Frage kommen kann. Zwei Werke in Frankreich sind bereits zum amerikanischen Verfahren und gleichzeitig auch zum Flammofen übergegangen. Der theoretische Wirkungs-

<sup>1)</sup> La fonderie moderne, November 1923, S. 193 bis 195.

grad dieses Ofens ist jedoch besonders ungünstig, da nur 1/10 der entwickelten Wärmeeinheiten ausgenützt wird. Auch bietet er den Nachteil eines beträchtlichen Verbrauches von feuerfesten Steinen. Die Selbstkosten des Eisens aus dem Flammofen überwiegen daher diejenigen des Kupolofens um vieles. Dieser Frage der Wirtschaftlichkeit hat Gailly besondere Aufmerksamkeit geschenkt und dabei festgestellt, daß erträgliche Selbstkosten nur bei zwei Abstichen am Tage zu erzielen sind. Da die Amerikaner von dem früher üblichen 5-t-Ofen allmählich zum 10-t-Ofen übergegangen sind, würde es sich demnach um eine Tageserzeugung von 20 t handeln. Der Vorteil des Flammofens, die Gewinnung eines vollkommen gleichmäßigen Gusses und die Möglichkeit der Verbesserung des Einsatzes durch Zusätze ist zwar einleuchtend, doch läßt Gailly in seinem Bericht unerwähnt, daß sich auf dem europäischen Festland eine besonders große Zahl, für manche Industriebezirke zum Teil sogar die weitaus größte Mchrheit von Betrieben befindet, für die ein Ofen von 10 t, geschweige denn eine zweimalige Beschickung am Tage von vornherein ausscheidet. Angaben für diese kleineren Betriebe werden bedauerlicherweise nicht gemacht.

Voraussetzung für die Erzielung einer vollkommenen Gleichmäßigkeit in der Gußerzeugung ist ein Laboratorium zwecks steter Feststellung der wichtigsten Elemente.

Die Gußanalysen vor dem Glühfrischen bewegen sich in amerikanischen Tempergießereien in folgenden Grenzen:

2,10 bis 2,50 Kohlenstoff, 0,70 bis 0,95 Silizium, 0,25 bis 0,30 Mangan, 0,07 bis 0,10 Schwefel und 0,15 bis 0,20 Phosphor.

Diese Werte sind jedoch nicht allgemein gültig, da es beispielsweise auch Eisen mit 0,60 bis 0,65 Si und 0,20 bis 0,25 Mn gibt.

Als Brennstoff findet das Oel in den Vereinigten Staaten eine nur geringe Verwendung, trotzdem es verhältnismäßig billig ist. Hinsichtlich des Kohlenstaubes ist zwar die Wirtschaftlichkeit dieses Brennstoffes festgestellt worden, aber nur für besonders große Werke mit über 100 t Gußerzeugung im Tage. Am üblichsten ist die mit Hand beschickte Kohlenfeuerung, und zwar verwendet man eine Kohle mit starkem Gehalt an flüchtigen Bestandteilen, nämlich 35 bis 40 v. H., ferner mit 5 bis 6 v. H. Asche und 1 bis 2 v. H. Feuchtigkeit. Die feuerfesten Steine des Ofens sind sauer und haben einen Tonerdegehalt von 35 bis 40 v. H.; sie müssen eine Temperatur von 1600 ° aushalten können.

Zum Glühen des amerikanischen Tempergusses braucht man keine Oxydationsmittel. Nichtsdestoweniger werden die Gußstücke zwecks Vermeidung einer Formveränderung eingepackt, zu welchem Zweck man teils gemahlene Kupolofenschlacke, teils altes Erz verwendet. Die Zusammensetzung dieser Packungsstoffe ist in den einzelnen Werken verschieden und hat keine große Bedeutung.

Die im Inneren der Tempergefäße gemessenen Temperaturen liegen zwischen 815 bis 900 °. Angesichts des verhältnismäßig hohen Schwefelgehaltes stellte Gailly bei seinen Versuchen die Zweckmäßigkeit einer höheren Glühtemperatur entsprechend der Zusammensetzung des Eisens fest, nämlich bis zu 950 °. In der Regel wird diese Temperatur 60 bis 70 h lang aufrechterhalten, ausgenommen bei einigen Werken, die eine kürzere Glühdauer vorziehen. Dr.-Ing. Kalpers.

#### Dr. Karl Michalke †

Am 8. November starb im Alter von 65 Jahren unser lieber Mitarbeiter Dr. Karl Michalke, Oberingenieur der SSW und Leiter des Technologischen Bureaus im Charlottenburger Werke.

Der Verstorbene war ursprünglich Physiker und als solcher längere Zeit Assistent von Leonhard Weber in Bei ausgesprochen technischer Neigung trat er 1890 in das Charlottenburger Werk von Siemens & Halske ein, wo er zunächst längere Zeit im physikalischen Laboratorium arbeitete. Er trat aber bald in das Versuchsfeld über und entfaltete hier, wo alle Neuerungen des Starkstromes untersucht wurden und alle Aufgaben des praktischen Betriebes zu lösen waren, seine glänzenden Gaben für die Aufhellung verwickelter elektrischer Vorgänge und für die Schaffung von Mitteln zum Herbeiführen bestimmter Wirkungen. Beispiele davon bildeten schon in der Mitte der 90er Jahre Michalkes Phasenvergleicher zum Pa-Wechselstromrallelschalten von maschinen und seine Einrichtung zum synchronen Uebertragen von Drehbewegungen. Beide Erfindungen haben

sich in dauernder Verwendung gehalten, namentlich ist die zweite für Signalanlagen von großer Bedeutung geworden. Ein besonderes Verdienst erwarb sich Dr. Michalke um die Aufhellung der störenden Erscheinungen, die sich s. Z. bei der Entwicklung der elektrischen Bahnen als elektrolytische Anfressungen der Gas- und Wasserrohre zeigten. Seine Anschauungen darüber haben sich als zutreffend bewährt und mit

ihrer Hilfe konnten zuverlässige Schutzmaßnahmen geschaffen werden. Michalke hat diesem Gebiete dauernd seine Aufmerksamkeit geschenkt, während der letzten zehn Jahre war er auch Vorsitzender der Erdstromkommission, und ist so einer der besten Kenner dieser und verwandter Fragen geworden. Seine Veröffentlichungen, deren er etwa 60 in verschiedenen Zeitschriften bekanntgab, beschäftigen sich zum großen Teile mit den Erdströmen, zeigen aber im weiteren auch seine Arbeiten nach anderen Richtungen. Die Ergebnisse der Studien auf seinem Sondergebiete faßte er in dem Buche "Die vagabundierenden Ströme elektrischer Bahnen" zusammen, er war langjähriger Mitarbeiter des bekannten Taschenbuches von Frh. v. Gaisberg. Seine letzte schriftstellerische Léistung war eine Darstellung der Grundzüge der Elektrotechnik in eigenartiger Form als

Einleitung zu den Siemens-Handbüchern.

Von ausgebreitetem Wissen, nie rastendem Fleiße und lebhafter Erfindungsgabe war Dr. Michalke ein hervorragender Förderer der Elektrotechnik. Un-



serer Zeitschrift war er ein treuer Freund. Seit 1914 erfreute er uns mit 33 Beiträgen, die ein lebendiges Bild seines vielverzweigten Schaffenskreises geben. Sie werden uns und unsere Leser immer an den schaffensfreudigen Mann erinnern, der seinen uneigennützigen Lehrtrieb auch außerhalb des engeren Fachkreises zu betätigen suchte. Sein Andenken wird von dem alten Dinglers Polyt.-Journal in Ehren gehalten werden!

Die Schriftleitung.

#### Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Lokomotiv-Verladungen im Hamburger Hafen. Soeben wurden die von der Hanomag, Hannover-Linden, fertiggestellten Riesen-Lokomotiven der Spanischen der eine Gesamtlänge von je 25½ m aufweisen, den Hafen verlassen konnte. Die ganze Beförderung von Hannover bis Madrid währt etwa 12 Tage.



Nordbahn, die zu den leistungsfähigsten Schnellzug-Lokomotiven Europas, zählen, in Hamburg verladen. Die betriebsfertigen Lokomotiven werden in 2 Kollis von riesenhaften Ausmaßen zerlegt und zwar in Kessel mit fertiger Armatur und Untergestell mit seinen 7 Achsen und dem großen Vierzylinder-Gußstück, das auf einem schweren Holzrahmen ruht, der zugleich als Aussteifung für die Decksladung dient. Dadurch ist es ermöglicht, die Maschine nach der Ausladung in Spanien sofort auf die Schienen zu stellen und nach Aufmontierung der Kessel nach ihrem Bestimmungsort Madrid rollen zu lassen. Früher mußten die einzeln verladenen Maschinenteile erst im Ankunftsort zusammengesetzt werden, was eine zeitraubende Arbeit bedeutete. Der Riesenkran hob mit spielender Leichtigkeit die 98-Tons-'Last vom Eisenbahn-Waggon auf den Dampfer, wo das Verstauen sehr schnell erfolgte, so daß noch am selben Tage der Dampfer, beladen mit 2 betriebsfertigen Riesen-Schnellzug-Lokomotiven, die mit TenKeine Rundfunkstörungen durch die Straßenbahn (Nachdruck verboten!) "Rundfunkstörungen durch die Straßenbahn" sind in fast allen Tages- und Funkzeitungen zu einer ständig wiederkehrenden Klage geworden. Um so erfreulicher ist es, wenn man einmal das Umgekehrte feststellen kann: In Rostock waren die Störungen besonders unerträglich, weil der nächste Sender 200 Kilometer entfernt ist; es muß dort deshalb stark verstärkt werden, wobei natürlich die Störungen mit verstärkt werden. Die Straßenbahn ist anscheinend dort besonders entgegenkommend und hat zur Beseitigung der Störungen ihre Aluminiumbügel durchweg durch Kohlebügel ersetzt, wodurch in der Tat, wie die Zeitschrift "Funk" berichtet, alle Störungen vollkommen beseitigt worden sind.

Dieser Fall zeigt deutlich, daß es der Aufbau des Kontaktstoffs ist, der die Störungen hervorruft. Metall ist eben faserig oder wird durch die Abnutzung faserig, und die Fäserchen ergeben einen schlechten Kontakt.



Drückt man den Kontakt fest zusammen, oder wird er naß, so bleiben die Störungen aus. Ich neige deshalb der Ansicht zu, daß die Störungen auch durch eine Schmierung des Oberleitungsdrahtes mit einem breiartigen Fett, die z.B. mit einem die Strecke befahrenden Hilfswagen vorgenommen werden kann, beseitigt werden können. In dieser Auffassung werde ich durch Erfahrungen bestärkt, die den Ausspruch von Werner Siemens immer wieder bestätigt haben, daß es ohne Petroleum überhaupt keinen guten Kontakt gebe. Das Mittel würde nebenbei — wenn es auch zuerst Kosten verursacht — wahrscheinlich eine bedeutende Ersparnis an Fahrdraht-, Rollen- und Bügelabnutzung zur Folge haben und so die Kosten wieder einbringen. Vielleicht versucht einmal eine Straßen-bahn diesen Weg, der ohne erhebliche Kosten sofort beschritten werden kann.

Blitzschutz durch Antennen. (Nachdruck verboten!) Wie die Elektrotechnische Zeitschrift berichtet, schlug der Blitz vor kurzem in den 43 Meter hohen blitzableiterlosen Grauturm in Ebern in Unterfranken. Der größte Teil der Entladung ging über drei am Turm angebrachte, zur Zeit des Blitzschlages geerdete Antennen zur Erde, ein kleiner Teil in das Turmuhrwerk. Während das Uhrwerk nur wenig beschädigt wurde, verschwanden die drei Antennen vollkommen. Die Funkgeräte blieben unbeschädigt. Oberhalb des etwa 35 Meter hoch liegenden Befestigungspunktes der Antennen beschädigte der Blitz das Schieferdach und teilweise die darunter liegenden Bretter. An der Einführungsstelle einer der Antennen zeigten sich Brandspuren am Fensterkreuz. Wo die Erdleitung bei einem der Funkgäste an einem Wasserhahn angeschlossen war, waren Schmelzstellen zu sehen. Weitere Schäden sind nicht entstanden.

Der Vorfall ist in vielen Beziehungen lehrreich. Ganz zweifellos ist durch die geerdeten Antennen ein großer Schaden am Turm verhütet worden. Sicher wäre auch bei den Funkgästen erheblicher Schaden entstanden, wenn sie die Mahnung "Vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden!" nicht befolgt hätten. Andererseits aber hätte der Blitz vielleicht gar nicht in den Turm eingeschlagen, wenn nicht die "Erde" an ihm gewissermaßen von seinem Fußpunkt um 35 Meter nach oben gerückt worden wäre — früher hatte jedenfalls der Blitz trotz der Höhe des mit einer Metallspitze versehenen Turmes noch nie in diesen eingeschlagen.

Der Grauturm wird übrigens nun mit einem Blitzableiter versehen werden. M. F.

Lichtzeitzeichen. (Nachdruck verboten.) In jeder größeren Hafenstadt befindet sich am Hafen ein sogenannter Zeitball, eine große Kugel, die mit einer Durchbohrung auf einen Mast gesteckt ist und an ihm auf- und abbewegt werden kann. Dieser Ball wird vor 12 Uhr bis an die Mastspitze hochgezogen und ganz genau um 12 Uhr losgelassen, so daß er auf der Stange abwärts rutscht. Danach richten dann die Schiffe ihre Uhren; denn richtige Zeit ist für sie unbedingt notwendig, da sie sie zur Bestimmung des Meridians, also ihres Schifforts, während der Fahrt brauchen. Ein solcher Zeitball ist eine schon sehr alte Einrichtung.

In der Stadt Oslo, die früher Christiania hieß, hat nun die Firma Siemens & Halske eine demselben Zweck dienende Einrichtung mit neuzeitlichen Mitteln geschaffen. Dort schaltet nämlich eine ganz genau gehende Uhr, deren richtiger Gang außerdem noch täglich nach den drahtlosen Zeitzeichen überwacht wird, immer ganz genau 5 Minuten vor 4 Uhr, 8 Uhr und 12 Uhr vor- und nachmittags eine auch bei hellem Sonnenschein weithin sichtbare Glühlampe von 4000 Kerzen ein, die durch dieselbe Uhr zu den genannten vollen Stunden auf die Sekunde gelöscht wird.

Eine ähnliche Anlage hat dieselbe Firma für Riga geliefert. Die Lichtzeitzeichen werden dort stündlich gegeben; die Schaltuhr wird von der Sternwarte aus geregelt. Än Stelle einer einzelnen Lampe sind dort zwölf 1000-Watt-Lampen rings herum an einem in fast 40 Meter Höhe um einen Schornstein herumlaufenden Umgang angebracht. Sie sind sehr weit sichtbar.

Beide Anlagen sind seit Monaten in Betrieb und haben sich bewährt. Elektrische Lichtzeichen haben eben vor mechanisch bewegten Zeichen den Vorzug der Einfachheit und damit der Betriebssicherheit, meist auch den größerer Billigkeit und einfacherer Instandhaltung voraus.

K. Ammon.

Die Verwendung der Steinkohlenschmieröle im Bergbau. Die im Kriege unter dem Namen Teerfettöl, Meideröl usw. eingeführten Schmieröle aus Steinkohlenteer haben, obwohl ihre Verwendung der Industrie während des Krieges recht wesentlich das Durchhalten erleichtert hat, nur wenig Anklang gefunden, und zwar hauptsächlich wegen ihres unangenehmen Teergeruches, ihrer Reizwirkung auf die Haut, ihrer geringen Kältebeständigkeit und ungenügenden Schmierfähigkeit und schließlich auch deshalb, weil sie beim Vermischen mit Erdölen zähe, pechartige Ausscheidungen liefern. G. Baum vertritt in einer ausführlichen Abhandlung die Ansicht, daß sich keine der eben genannten Erscheinungen unmittelbar aus dem Rohstoff ergibt. Denn der Teergeruch der Schmieröle läßt sich mildern und vielleicht in absehbarer Zeit auch ganz beseitigen. Hautentzündungen sind vorwiegend auf mangelnde Reinlichkeit der Arbeiter und wahrscheinlich auch auf die Verwendung stark phenolhaltiger Oele während des Krieges zurückzuführen. Die mangelnde Kältebeständigkeit vieler Oele ist eben-falls kein ernstliches Hindernis für ihre Verwendung, da die bei niedriger Temperatur auftretenden Ausscheidungen aus leicht zerreiblichen Kristallen bestehen, die nur dann Betriebsstörungen hervorrufen können, wenn zur Schmierung Tropföler benutzt werden. Bei sorgfältiger Herstellung lassen sich jedoch Oele erzeugen, die auch bei 00 keine Ausscheidungen ergeben, wi edies in den vom Verein Deutscher Eisenhüttenleute aufgestellten Richtlinien verlangt wird. So verwenden die Rheinischen Stahlwerke mit Erfolg in großem Umfang Steinkohlenteerschmieröle, die im eigenen Betrieb hergestellt werden und an deren Verbesserung ständig gearbeitet wird. Somit bleiben nur die pechartigen Ausscheidungen, die beim Vermischen der Steinkohlenöle mit Erdölen auftreten, als wirklich schädliche Erscheinung bestehen, die aber bei ausreichender Ueberwachung der Schmierstellen und bei entsprechender Belehrung der Arbeiter ebenfalls vermieden werden kann.

Die Verwendungsmöglichkeit der Steinkohlenschmieröle ist sehr groß, wenn sie auch für Dampfzylinder, Luftzylinder von Kompressoren sowie für die Zentralschmierung der Turbinen nicht in Frage kommen. Im Bergbau haben sie sich in Form von Förderwagenspritzfett sowie sonstigen Starrfetten, die bisher mit Erdöl hergestellt wurden, sehr gut bewährt. Auch die schnellaufenden Turbosauger der Kokereien können, wie Versuche des Verfassers ergeben haben, mit Teeröl geschmiert werden, doch ist hier im Hinblick auf die hohen Lagertemperaturen die Verwendung von aus Erdöl gewonnenen Schmiermitteln immerhin vorzuziehen, da bekanntlich beim Steinkohlenschmieröl der Abfall der Viskosität wesentlich steiler ist als bei den Erdölschmiermitteln.

Wenn man unter Tage von den Steinkohlenschmierölen noch wenig Gebrauch macht, so liegt dies namentlich daran, daß hier die Möglichkeit einer Vermischung mit Erdöl und einer hierdurch verursachten Betriebsstörung wesentlich größer ist als sonst. Dagegen lassen sich für alle anderen einfachen Schmierstellen, wie Transmissionen, Weichen, Aufzüge, Becherwerke, Kettenbahnen usw. Teeröle ohne weiteres verwenden, zweckmäßig unter Benutzung von Ringschmierlagern. Ebenso hat man Steinkohlenschmieröle mit Erfolg zur Schmierung der Lager von Fördermaschinen, Kompressoren, Ausdrückmaschinen, Pumpen und Elektromotoren herangezogen. Ein Dauerversuch von drei Monaten an einem Elektromotor von 165 PS ergab, daß bei Verwendung von Steinkohlenschmieröl die Lagertemperaturen nicht unwesentlich niedriger waren als bei Schmierung mit Erdölraffinat.

Der Oel- und Fettbedarf der Zechen wird heute bereits zu 60-80 v. H. durch Teererzeugnisse gedeckt. Die Rheinischen Stahlwerke z. B. haben auf ihren sämtlichen Werken (Zechen, Hütten- und Walzwerke usw.) allein einen monatlichen Verbrauch von 50 t Steinkohlenschmieröl und von 70 t Starrfett, das aus Teeröl hergestellt wird. Welche großen Summen auf diese Weise erspart werden können, ergibt sich ohne weiteres aus der Tatsache, daß z. B. 100 kg Dynamoöl 40-45 Mk. kosten, während der Preis eines als Ersatz geeigneten Steinkohlenschmieröles nur 15 bis 16 Mk. je 100 kg beträgt. Für den oben angegebenen Verbrauch der Rheinischen Stahlwerke berechnet sich somit eine Ersparnis von 300 000 Mk. im Jahre. (Glückauf 1925, B. 305 — 309.)

Die Brennstoff-, Wärme- und Energiewirtschaft der Eisenbahn. In der Versammlung der Deutschen Maschinentechnischen Gesellschaft am 20. Oktober 1925 hielt der Regierungs- und Baurat Sußmann einen Vortrag über obiges Thema. Er eröffnete einen Einblick in dieses bisher allgemein weniger bekannte Gebiet des Eisenbahnwesens und wies die Notwendigkeit für das Vorgehen der Deutschen Reichsbahn, die zu einer einheitlichen Bewirtschaftung der Energien und Energieträger durch besonders dazu ausgesuchte und bestellte Kräfte übergegangen ist, überzeugend nach. Für die gewaltigen Mengen von Dienstkohlen, die auf den Dampflokomotiven der Reichsbahn verfeuert werden, ist jetzt eine Reihe von Untersuchungsstellen mit gut ausgestatteten Laboratorien eingerichtet, die nach einheitlichem Programm und gemäß den Regeln wissenschaftlicher Betriebsführung arbeiten und die täglich den Verbrauchsstellen zurollenden Kohlen prüfen. Dadurch wird verhütet, daß ungeeignete Kohlen - denn für Lokomotiven sind nur bestimmte Kohlensorten verwendbar - auf die Tender kommen, und Fahrunregelmäß gkeiten verursachen; damit wird zugleich auch vielen Gefahren vorgebeugt, die durch die Auswirkungen schlechter Kohlen auf die Dampferzeugung der Lokomotiven, auf die Innehaltung der Fahrzeiten überhaupt auf die Unregelmäßigkeiten des Zugbetriebes entstehen könnten. Die finanziellen Ergebnisse dieser Nachprüfung, die sich also in Er-

sparnissen durch Verringerung der Ausgaben für minderwertige Kohlen äußern, sind schon jetzt bedeutend. Die Laboratoriumsprüfung wird durch Prüfung in Probefeuerungen und Probefahrten im praktischen Betriebe ergänzt, die durch geschulte Fachingenieure und Beobachter ausgeführt werden. Näher eingegangen wurde auf die Wärmewirtschaft der Eisenbahnwerkstätten, bei denen durch einheitliches Bauprogramm sowie durch Wärme- und Energieflußpläne für ein einheitliches und den erzielbaren Ersparnissen angepaßtes Vorgehen gesorgt ist. Durch Abdampfverwertung, Abwärmeausnutzung und rationelle Ausführung der wärmetechnischen Anlagen werden Ersparnisse an Kohlen erzielt. Der wahllosen Durchführung des Schlagwortes "Anschluß an Ueberlandzentralen" wurde die Wirtschaftlichkeit eigener Heizkraftwerke mit Ausnutzung des Abdampfs zu Heiz- und Kochzwecken gegenübergestellt. Auch für die Privatbetriebe ist der Hinweis wichtig, daß jetzt in den grö-Beren Eisenbahnwerken Prämienverfahren eingeführt werden, bei denen durch Prämiengewährung an die Heizer für bessere Verbrennung an Hand von Gasanalysen und selbsttätigen Apparaten zu deren Aufnahme und Registrierung gesorgt wird. Nach den Darlegungen des Vortrages wird die Reichsbahn, um den schweren ihr auferlegten finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können und ihre Ausgaben weiter herabzusetzen, die Bewirtschaftung ihres wichtigsten Betriebsfaktors, der Kohle, also ihre Wärmewirtschaft, weiter ausbauen. Die Reichsbahn wird zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit für den Ausbau ihrer Wärmewirtschaft auch fernerhin alles tun, was sich durch Ersparnisse wirtschaftlich rechtfertigen läßt.

Der Verein deutscher Ingenieure auf der Automobil-Die diesjährige Automobilausstellung ausstellung. (26. 11, bis 6. 12.) hat eine beachtenswerte Erweiterung nach der technisch-wissenschaftlichen Seite durch eine Beteiligung der Arbeitsgemeinschaft deutscher Betriebsingenieure und des Vereins deutscher Ingenieure erfahren. Die in den technisch-wissenschaftlichen Verbänden geleistete Gemeinschaftsarbeit hat in der letzten Zeit so reiche Früchte getragen, daß es im gegen-wärtigen Zeitpunkt als eine besonders wichtige Aufgabe erscheint, die Ergebnisse dieser Arbeiten möglichst weiten Kreisen zum Besten unseres ganzen Wirtschaftslebens nahezubringen. Aus diesem Grunde ist die Betriebstechnische Wanderausstellung der Arbeitsgemeinschaft deutscher Betriebsingenieure im Verein deutscher Ingenieure auf der Galerie der Funkhalle untergebracht, die neben einer streng wissenschaftlichwirtschaftlichen Belehrung auf dem Gebiete der Fertigung und der Organisation beachtenswerte Sondergruppen enthalten wird, wie Deutsche Reichsbahn, Reichspost, Arbeitswirtschaft-Arbeitseignung, ferner eine Jubiläumsausstellung der Linke-Hofmann-Lauchhammerwerke (1725-1925). Die Ausstellung kann gegen einen geringen Eintrittspreis besichtigt werden. Karten hierzu werden im Vorverkauf zum Preise von 0,25.# durch die ADB-Ausstellung, Charlottenburg, Fraunhoferstraße 11, ausgegeben. Des weiteren sind von den im Verein deutscher Ingenieure angeschlossenen Verbänden der Normenausschuß der deutschen Industrie und der Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung vertreten, die insbesondere auf die Normung und die wirtschaftliche Fertigung in der deutschen Automobilindustrie hinweisen.

#### Bücherschau.

Theorien des Magnetismus. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Joseph Würschmidt. Braun-

schweig 1925, geb. 18 . k.

Das Werk besteht aus einer Anzahl von Einzelabhandlungen, die als Berichte des Komitees über Theorien des Magnetismus des National Research Council in Washington veröffentlicht wurden. Das schwierige Gebiet der elektromagnetischen Vorgänge, insbesondere in Beziehung auf die Atomtheorie, ist von einer großen Zahl von Gelehrten bearbeitet worden, es ist daher wertvoll, die einzelnen Arbeiten in Verbindung zu bringen und kritisch durchzugehen. In die Bearbeitung, wie sie in deutscher Uebersetzung vorliegt, haben sich verschiedene amerikanische Gelehrte geteilt.

In der ersten Abhandlung von Quimby ist die Entwicklung der Theorien historisch durchgeführt, da es Gewinn bringt, sich in den Gedankengang der ersten Forscher hineinzuarbeiten. Von den ersten Ansätzen Gilberts, aus dem Ende des 16. Jahrhunderts beginnend, wird zu den klareren Vorstellungen von Poisson und den grundlegenden Arbeiten von Oersted und Ampere übergegangen, Webers Theorie besprochen, die durch Maxwell vervollkommnet wurde. Zum Schluß werden noch die Formeln für Ewings Theorie der permanenten

Magnete und der Hysteresis gegeben.

Tiefer in die neueren Theorien dringen die folgenden Arbeiten ein, so die von Wills über die Fortschritte in der Entwicklung der Theorien des Paraund Diamagnetismus von 1900-1920. Unter Hinweis auf die Elektronentheorie wird von einer Art submolekularen Baus der Molekel mit Kern und Elektronen ausgegangen, deren Struktur als Magneton bezeichnet wird. Vektoriell wird das durch ein bewegtes Elektron hervorgerufene elektrische und magnetische Feld berechnet. Nach Erörterung der älteren weniger erfolgreichen Elektronentheorien des Magnetismus werden die von Langerin und den verschiedenen neueren Forschern gebracht und die auf den Quantentheorien beruhenden Theorien des Paramagnetismus und der durch die Bewegung freier Elektronen verursachte Diamagnetismus in Metallen behandelt.

Die nächste Arbeit von Terry behandelt die Theorien des Ferromagnetismus und die inneren Felder. Unter Berücksichtigung der molekularen Felder werden die Theorien der verschiedenen Forscher theoretisch und kritisch und rechnerisch verfolgt. Die theoretisch ermittelten Werte, z. B. der Hysteresiskurve, werden mit den durch Versuche gefundenen verglichen.

In der Ausarbeitung von Kunz werden die Theorien der magnetischen Kristalle, wie Pyrrhotit, Magnetit, Haematit und die Eisenkristalle, Heuslerische Legierungen, Lösungen usw., behandelt und es wird näher auf das Magneton eingegangen.

Das Verhalten der Kristalle in verschiedenen Richtungen wird nach den Theorien begründet und der

Einfluß der Temperatur festgestellt.

Die Arbeit von Williams beschäftigt sich mit der Magnetostriktion und ihrer Bedeutung für die magnetischen Theorien. Unter Magnetostriktion werden die gegenseitigen Beziehungen zwischen den magnetischen und mechanischen Beanspruchungen ferromagnetischer Körper verstanden. Es ergeben sich hierbei unter dem Einfluß magnetischer Kräfte zum Teil auffallende Erscheinungen, die unter Berücksichtigung der neuesten Untersuchungen besprochen werden.

In einer zweiten Arbeit von Quimby werden die Theorien der Magnetostriktion unter Hinweis auf die Theorien von Maxwell, Helmholtz und Kirchhoff weiter verfolgt.

Barmett behandelt das Impulsmoment des Elementarmagnets ausgehend von der Ansicht von Ampère, wonach der Elementarmagnet (Magneton) einen permanenten Wirbel von Elektrizität darstellt, was zu ähnlichen Erscheinungen wie bei der gyroskopischen Scheibe führt. Die einzelnen Vorgänge werden rechnerisch verfolgt.

Den Schluß bildet eine Arbeit von Ingersoll über Magneto-Optik. Der Zusammenhang zwischen optischen und magnetischen Erscheinungen war zwar schon von Faraday erkannt worden, die maßgebenden Aufklärungen kamen aber erst in der Neuzeit nach Entwickelung der Atomtheorie. Der Faraday-, der Zeemann- und der Kerr-Effekt werden eingehend durchgesprochen.

Wer durch tieferes Eindringen in die Theorie des Magnetismus sein Wissen vertiefen will, kann sich über das ganze wissenschaftlich bearbeitete Gebiet unterrichten, da sich die einzelnen Arbeiten ergänzen und in ihrer Gesamtheit ein recht vollkommenes Bild über die gesamte wissenschaftliche Entwicklung der Magnetismus-Theorien geben. In großen Umrissen wird die Entstehung und Entwicklung der magnetischen Theorien vom Beginn der ersten Erkenntnis bis in die neueste Zeit verfolgt.

Aus Natur und Geisteswelt. 559. Band. Aufgaben aus der technischen Mechanik für den Schul- und Selbst- unterricht. Von Prof. N. Schmitt. II. Dynamik und Hydraulik. Zweite Auflage. B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 1925. Geb. 1,80 RM.

Das Bändchen enthält 198 Aufgaben mit beigefügten Lösungen, welche mit großer Sorgfalt ausgewählt. sind und ein Einarbeiten in das Gebiet der Dynamik und Hydraulik mit elementaren Mitteln ermöglichen. Es wäre zweckmäßig gewesen, bei den der Hydraulik angehörenden Aufgaben kurz auf die mannigfachen Widerstände aufmerksam zu machen, welche die Ergebnisse der Rechnung stark beeinflussen, und dies an Hand eines Beispiels zu zeigen. Ferner wird darauf aufmerksam gemacht, in der nächsten Auflage das Produkt M-v nicht mit dem verwirrenden Ausdruck "Bewegungsmoment" zu benennen, sondern als Bewegungsgröße zu bezeichnen, wie überall in der Literatur. Moment der Bewegungsgröße (auch Drall nach Föppl) ist das Produkt M · v · r. Schließlich lautet der Satz vom Antrieb in elementarer Fassung:  $P \cdot t = M(v - v_0)$ , während die ihm im Buch gegebene Form zu Irrtümern führen kann.

Die Technische Hochschule und die Wirtschaft. Von Wilhelm Habich, o. Professor für Fabrikorganisation. 16 Seiten. Stuttgart 1925, K. Wittwer. 0,80 Mk.

Der anläßlich der Einweihung des Neubaues der Technischen Hochschule Stuttgart gehaltene Vortrag behandelt in geistvoller Weise die modernen Aufgaben der Technischen Hochschulen, besonders der Wirtschaft gegenüber. "In der Anwendung der Mathematik, der Naturwissenschaften, der Physik, der Ethik, der Wirtschaftsgeschichte, der Wirtschaftspolitik seitens des Ingenieurs als Führer im Organismus der Einzel- und Gesamtwirtschaft liegt die Wissenschaft und die Kunst des Ingenieurs." Die Lektüre des Vortrags sei allen in der Technik Stehenden warm empfohlen. A. Barneck.

Internationale technische Arbeitsgemeinschaft für wissenschaftliche Wirtschaftsordnung. Lang. 63 Seiten. Leipzig und Wien 1925, Anzengruber-Verlag.

Leitmotiv für die aus einem im Verein deutschösterreichischer Ingenieure gehaltenen Vortrag hervorgegangene Schrift ist der Satz: "Wirtschaft heißt: Gütergebarung, die dem Wohle der Menschen entspricht; jede andere Gebarung ist Mißwirtschaft". Daraus ergibt sich für den Verfasser die zwangsläufige Forderung nach einem Zusammenschluß aller Völker zu einer Arbeitsgemeinschaft, in der in erster Linie die Techniker die Führung haben müßten. Für das Arbeitsgebiet ergäbe sich folgende Grundeinteilung: Lebenskunde, Güterkunde, Arbeitskunde, Gebarungskunde, ferner Ordnungskunde. Für die nähere Ausführung dieses Gedankens sei auf die Lektüre der Schrift verwiesen. A. Barneck.

Vorlesungen über ebene algebraische Kurven und algebraische Funktionen. Von Alexander Brill. Mit 126 Abbildungen und 340 Seiten. Braunschweig 1925, Friedr. Vieweg & Sohn. Geh. 17,50 M, geb

Der erste Teil handelt von den gestaltlichen Eigenschaften einer algebraischen Kurve und richtet sein Augenmerk auf die für die Gestalt der Kurve wichtigen Näherungskurven an singulären Stellen und die ins Unendliche sich erstreckenden Zweige. Im zweiten Teil wird zur Wahrung der erforderlichen Strenge ein Abriß der Theorie der algebraischen Funktionen, in dem benötigten Umfang, geboten. Der dritte Teil beschäftigt sich mit den projektiven Eigenschaften der Kurven, und im vierten endlich werden die mit birationaler Transformation zusammenhängenden Eigenschaften entwickelt. Dem Buch kommt eine langjährige Unterrichtserfahrung des Verfassers sehr zu statten; wer es gründlich studiert, kann sich den zur Behandlung stehenden Stoff lückenlos aneignen, ohne dabei noch auf fremde Hilfsmittel angewiesen zu sein. A. Barneck

#### Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

Lothar Heffter, Was ist Mathematik? Unterhaltungen während einer Seereise. 2. verb. Aufl. Preis kart. 3.50, geb. 4.50 RM. Theodor Fisher Verlag, Berlin.

Pumpen. Druckschrift Nr. 1531 der Carlshütte A.-G. f. Eisengießerei und Maschinenbau, Waldenburg-Altwasser. 40 S.

Für Interessenten kostenfrei.

Memoirs of the College of Engineering, Kyoto Imperial University. Vol. III. Nr. 9 (Juni). Merkbuch für den Schmelzschweißer 1926. Herausgegeben vom Verband für autogene Metallbearbeitung e. V. Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 36. Preis geb. 2.50 RM.

Düsing-Wilde, Differential- und Integralrechnung. 8. Aufl. Dr. Max Jaenecke, Leipzig. Preis 3.45 RM.

A. Winckler, Eignungsprüfung im Kleinbauwerk der Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H.

Schuckertwerke G. m. b. H. Otto Brandt, Künstliche Holztrocknung mit Abdampf- und Abgas-Ausnutzung in der Elektro-Industrie. Verlag v. Hachmeister & Thal, Leipzig.

Karl Muttersbach, Berechnung der Gleich- und Wechsel-Stromnetze. Verlag v. R. Oldenbourg, München. Preis 6.50 RM. O. D. Chwolson, Das Problem Wissenschaft und Religion. Versuch einer Lösung in neuer Richtung. Preis 1.80 RM. (Kommissionsverlag Friedr. Vieweg & Sohn A.-G., Braunschweig.)

Braunkohlen-Generatorgas, seine Herstellung und Verwendung unter besonderer Berücksichtigung der keramischen Groß-Gasgenerator und Braunkohlenverwertung G. m gewerbe. b. H., Leipzig.

b. H., Leipzig.

Joseph Neuwirth, Die Technische Hochschule in Wien 1815 bis 1925. (Oesterreichische Bücherei Bd. 10.) Verlag A. Hartleben, Wien. Preis 2,50 RM.

Georg Dreyer, Elemente der Graphostatik, 8. Aufl. Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig. Preis 5,— RM.

P. Gruhn, Mathematische Formelsammlung. 6. Aufl. Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig. Preis 1,20 RM.

Dr. L. Lucas, Die Akkumulatoren und galvanischen Elemente.
3. Aufl. Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig. Preis 5,80 RM.

Engberding. Luitschiff und Luftschiffahrt in Vergangenheit.

Engberding, Luftschiff und Luftschiffahrt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin SW. 19. Preis geb. 9,— RM.

Dr. Emil Müller, Der Patentanspruch. Walter de Gruyter & Co., Berlin. Preis 4,— RM.

Paul Beyersdorfer, Staub-Explosionen. Preis geh. 5,50, geb. 7,— RM. Verlag von Theodor Steinkopff, Dresden.

Friedrich Bolte und Heinrich Meldau, Elektrizität und Funkentelegraphie. Preis geh. 6,— RM. Verlagsbuchhandlung Friedr. Vieweg & Sohn A.-G., Braunschweig.

Kalk-Taschenbuch 1926, 4 Jahrgang. Preis einschl. Porto 1,— RM. Kalkverlag G. m. b. H., Berlin W. 62.

Brung Schulz. Die Oelfeuerung unter besonderer Berück-

Bruno Schulz, Die Oelfeuerung unter besonderer Berück-sichtigung der Erfahrungen in den in- und ausländischen Kriegs- und Handelsmarinen. Verlag von Wilhelm Knapp, sichtigung der Erfahrungen in den in- und ausländischen Kriegs- und Handelsmarinen. Verlag von Wilhelm Knapp, Halle. Preis 9,80, geb. 12,— RM.

"Hütte", Des Ingenieurs Taschenbuch, 25. neubearbeitete Auflage, 1. Band. Preis in Leinen geb. 13,20, in Leder geb. 15,90 RM. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin.

A. Pohlhausen, Die Kolbendampfmaschinen. 5. verm. u. verb. Auflage. Preis geh. 25,—, geb. 28,— RM. Verlag von Otto Spamer Leinzig

Spamer, Leipzig.

Deutscher Werkkalender 1926. Preis 2,50 RM. Werbeverlag Carl Gerber, München.

Robert Edler, Fernsteuerung eines Drehstrommotors mit Kurz-Mit Ueberwachung der Endstellungen und des lotors. Preis 0,75 RM. Verlag Hachmeister schlußanker. Laufs des Motors. & Thal, Leipzig.

B. Jacobi, Leitungsinstallation. 2. Aufl. Preis 4,50 RM. Verlag Hachmeister & Thal, Leipzig.

H. Loewe, Theorie des Wechselstromes in Einzeldarstellungen.
Band I: Die Grundgesetze bei Wechselstrom, ihre graphische und rechnerische Behandlung. Preis 2,80 RM. Verlag Hachmeister & Thal.

Paul Ludewig. Auskunftsbuch für Kabeltechnik. Teil I: Kabel und Leitungen für Starkstrom. Preis 6,50 RM. Verlag Hach-

meister & Thal.

J. Feldmann, Technisches Rechnen. Einführung in das technische Rechnen für alle Berufszweige. Anzengruber-Verlag, Wien. Preis 2,50 RM.

J. Feldmann, Die Schule der Maschinisten, Heizer, Elektriker und deren verwandter Berufe. Preis 0,80 RM. Anzengruber-Verlag, Wien.

### Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin.

Polytechnische Gesellschaft zu Berlin.

Sitzungssaal: Berlin W, Köthener Straße 38,

Meistersaalgebäude. Geschäftsstelle: Berlin-Friedenau,

Kaiserallee 78, Fernsprecher: Amt Rheingau 9995.

Am Donnerstag, dem 10. Dezember, abends 8 Uhr, findet ein Vortrag des Herrn Chefredakteur Architekt Paulsen über Eindrücke aus der amerikanischen Baukunst statt.

> Der Vorstand. A. Nichterlein, 1. Ordner.



# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 23 BAND 340** 

BERLIN, MITTE DEZEMBER 1925

106. JAHRGANG

#### INHALT

Bemerkenswertes aus dem neuzeitlichen Fabrikbau von Reg.-Bmstr. Samter (Schluß fo gt) . . . . . . Seite 261 Polytechnische Schau: Erdbrände und ihre Ursachen Gewinnung von Gasolin aus Naturgas in Amerika — Einfluß der Korngröße auf die Korrosion von Messing.— Das Crackverfahren von Blümner. — Herstellung von Wagenfedern. — Bestimmung des Zündpunktes von

#### Bemerkenswertes aus dem neuzeitlichen Fabrikbau.

Von Reg.-Baumeister a. D. M. Samter, Zivilingenieur und beeidigter Sachverständiger.

Wer mit aufmerksamem Auge diejenigen Industriegelände durchstreift, welche in den letzten Jahrzehnten des verflossenen Jahrhunderts entstanden sind, wird — von geringen Ausnahmen abgesehen — von dem sich darbietenden Anblick wenig Freude in sich aufFabrikationszweig benötigten Maschinen zu sorgen hatte. Nachdem für diese und den hiermit zusammenhängenden Arbeitsgang der notwendige Raum berechnet war, wurde derselbe mit einer vor den Unbilden des Wetters schützenden Hülle in Gestalt von



Abb. 1.

nehmen. Diese nicht wegzuleugnende Tatsache findet ihre natürliche Erklärung in dem Umstande, daß zur angegebenen Zeit industrielle Bauten lediglich aus der gemeinsamen Arbeit zweier Faktoren entstanden, des Bauherrn und seines Ingenieurs, der für die Auswahl und zweckmäßige Aufstellung der für den betreffenden

vier außerordentlich nüchtern wirkenden Wänden umzogen, die oben zumeist durch ein Teerpappdach überbrückt wurden.

Man wird keinerlei Uebertreibung in diesen Worten finden können, wenn man beispielsweise einen Spaziergang durch die märkischen oder schlesischen Tuch-

Digitized by Google

industriestädte, oder gar durch das Bitterfelder Industrie- und Wohngebiet unternimmt und seine Beobachtung auf diejenigen Bauten einschränkt, die nicht in allerneuester Zeit entstanden sind.

Erst die letzten Jahrzehnte haben in dieser Hinsicht einen erfreulichen Wandel gebracht. Durch das Zusammenwirken des Bauherrn, seines Ingenieurs und eines Baufachmanns, der eingehendes Verständnis auch für die sich im Fabrikbau ergebenden Baukonstruktionen haben muß, sind Baulichkeiten entstanden, die nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch ästhetischen Forderungen in weitgehendem Maße entsprechen.

Daß letztere mit einfachsten architektonischen Mitteln erzielt werden können, zeigt u. a. die Abbildung eines Mühlenwerks (Abb. 1), welches von der Firma Wayß & Freytag A.-G. nach Plänen des Architekten Fricke in Leipzig ausgeführt und im vergangenen Jahre fertiggestellt wurde. Im Vordergrund sieht man links die eigentliche Roggenmühle, in der Mitte das 65 m hohe Reinigungsgebäude und rechts den Roggensilo, der ein Fassungsvermögen von 5300 Tonnen besitzt. Die Gesamtlänge der Roggenmühlenanlage beträgt 110 m. Im Hintergrunde befindet sich die Weizenmühle mit entsprechender Gliederung in drei Einzelanlagen.

Bei dem von der gleichen Firma ausgeführten Kokskohlenturm von 33 m Höhe für das Waldenburger Steinkohlengebiet (Abb. 2) ist die gefällige Wirkung zu erkennen, welche notwendige konstruktive Einzelheiten, wie z. B. die Konsole unterhalb der Silozelle auf das Auge ausüben, ohne daß es notwendig gewesen wäre, das Bauwerk mit besonderem dekorativem Beiwerk auszustatten.



Abb. 2.



Bauten, wie die vorer wähnten, sind in ihra Hauptteilen aus Eisenbeton hergestellt, dessen Ueber legenheit der Eisenkon struktion gegenüber in set ner absoluten Feuerbestär digkeit begründet ist. Dab mag erwähnt werden, da Flußeisen bei rd. 500 Gra C bereits die Hälfte seine Festigkeit verliert und be 1000 Grad weich wird. Di bei leichten Bränden Tem peraturen bis etwa 600 Grad, bei schweren bis 1200 Grad entstehen, so ist el sichtlich, daß die Tragfähig des ungeschützter Eisens sehr geringfügig und im Feuer bald erschöpft ist Man erhöht die Feuer sicherheit in beträchtlichen Maße durch Ummantelung der eisernen Träger und Stützen mit feuerwider. standsfähigen Stoffen, di bei Bespritzen mit kalten



Schnitt durch einen Feldstreisen.

Schnitt durch einen Gurtstreifen.

Abb. 4. Kabelwerk Wilhelmineshof.

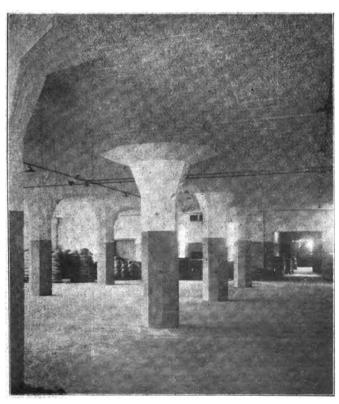

Abb 5.

Wasser nicht abspringen dürfen. Da auch bei Eisenbeton im Feuer häufig ein Abspringen von Betonstücken beobachtet wird, werden vielfach in sehr feuergefährlichen Gebäuden die Balken und Stützen mit dünnen Drahtgeweben versehen, die von einer mehrere Zentimeter starken Betonschicht überdeckt werden müssen, um die im Beton eingebetteten Bewehrungseisen gegenüber hohen Temperaturen zu schützen.

Wo Feuersgefahr vorliegt und gleichzeitig die Konstruktionen großen Belastungen unterworfen sind, wie z. B. bei Papierfabriken, Getreide-Silos und sonstigen Speichern ist der Eisenbeton unbedingt am Platze. Die Last wird hierbei im allgemeinen von der Decke auf Balken übertragen (Abb. 3), welche ihrerseits auf Unterzügen aufruhen. Letztere leiten die Belastung in die Stützen und somit in die Fundamente. Je größer die Belastung, um so höher werden naturgemäß Balken und Unterzüge sein müssen, d. h. um so mehr werden sie aus der Decke herausragen. Es erwächst hierdurch der Uebelstand einer mangelhaften Licht- und Luftverteilung und der Ansammlung von Staub. Außerdem wird eine glatte Durchführung des Leitungsnetzes und der Transmissionen in jeder Richtung verhindert. Schließlich wird auch die Raumhöhe, besonders der Kellerräume, schlecht ausgenutzt werden können.

Aus dieser Erwägung sind in letzter Zeit Deckenkonstruktionen zur Ausführung gelangt, bei welchen Träger und Unterzüge in Fortfall kommen, die soge-

Digitized by GOOGIC

nannten Pilzdecken. Sie bestehen aus mehrfach bewehrten Eisenbetonplatten, die ohne Unterstützung durch Balken und Unterzüge unmittelbar auf Eisen-



Abb. 6. Ringdübel Patent Tuchscherer D. R. P. und Auslandspatente

betonstützen aufruhen. Abbildung 4 bringt derartige Konstruktion zur Darstellung, den Querschnitt durch einen Erweiterungsbau des Kabelwerks Wilhelminenhof A.-G. in Oberschöneweide, der von der Hoch- und Tiefbau-Akt.-Ges. Huta ausgeführt wurde. Die Stützweite der einzelnen Felder beträgt 5,0 bzw. 5,76 m. Die drei unteren Geschoßdecken sind bei einer Stärke von nur 25 cm für eine Nutzlast von 1000 kg/qm bemessen. Eine weitere Ausführung

der vorgenannten Firma ist durch Abbildung 5 (Speicher in Spandau) wiedergegeben. Bei einer größten Spannweite von 6,5 m und der recht metall-Akt.-Ges., den Impuls zur Einführung eines besonderen Eisens gegeben zu haben, des hochwertigen Baustahls, der sich von dem jetzt als Flußstahl bezeichneten Flußeisen durch erheblich größere Festigkeit auszeichnet und berufen scheint, bei zukünftigen Industriebauten größten Ausmaßes eine hervorragende Rolle zu spielen. Dabei wird neben der Gewichtsersparnis auch der Umstand zur Geltung kommen, daß man durch Verwendung von Baustahl unter Zugrundelegung der für Flußstahl geltenden Beanspruchungen größere Sicherheit gewinnt und einen Spielraum für spätere, möglicherweise sich erhöhende Beanspruchungen infolge des Einbaus schwererer Krane, größerer Arbeitsmaschinen und dergleichen erreicht.

Infolge des Mangels an Eisen und Zement während des Weltkrieges wie auch in den darauf folgenden Jahren hat der Holzbau einen außerordentlichen Aufschwung genommen. Manche Bedenken, die früher der Verwendung dieses Baustoffs für Industriebauten entgegenstanden, sind gegenstandslos geworden, nachdem die Holzfachleute den Nachweis erbrachten, daß auch Eisenkonstruktionen bei Bränden keine wesentlich größere Sicherheit boten als solche aus Holz. Dabei muß erwähnt werden, daß die Lebensdauer des



Abb. 7. Lagerhalle für die Waggonfabrik Gebr. Ermert G. m. b. H., Betzdorf a. d. Sieg. Dachkonstruktion freitragend in "Holz statt Eisen". D. R. P. und Auslandspatente.

Ausführung: Carl Tuchscherer, Aktiengesellschaft, Breslau.

bedeutenden Nutzlast von 2000 kg/qm sind hier die Decken nur in einer Stärke von 32 cm zur Ausführung gelangt. Da die Stützen sowohl auf Biegung wie Achsialdruck stark beansprucht werden, haben sie tief ansetzende und weit ausladende kelchartige Verstärkungen erhalten.

Der gefährliche Wettbewerb, der dem Eisenbau durch die Einführung des Eisenbetons bereitet wurde, hat auf die Forscherarbeit der Eisenfachleute nachhaltigen Einfluß ausgeübt und zu Fortschritten geführt, die nicht unerwähnt bleiben dürfen. Im benderen ist es das Verdienst der Lauchhammer-RheinHolzes wesentlich größer ist als die des Eisens, das der ständigen Gefahr des Durchrostens ausgesetzt und in vielen chemischen Betrieben wegen der auf das Eisen ungünstig einwirkenden Gase und Dünste gar nicht geeignet ist. Aus diesem Grunde erbauen die Eisenbahnbehörden neuerdings auch Lokomotivschuppen vielfach aus Holz, da die sich aus der Verbrennung der Kohle entwickelnden schwefelsauren Dämpfe zerstörende Wirkungen auf das Eisen ausüben.

Um einen ernsten Wettbewerb mit der freitragenden eisernen Dachkonstruktion von großer Spannweite aufnehmen zu können, war-eine Hauptschwierigkeit zu

Digitized by GOGIC

überwinden, die darin besteht, die Zugstäbe der Fachwerkkonstruktion an den Knotenpunkten in einwandfreier Weise zusammenzuschließen. Die alte Zimmermannskonstruktion, die sich durch den Lauf der Jahrhunderte hindurch bis auf den heutigen Tag erhalten hat, vermeidet zugfeste Verbindungen zur Uebertragung großer Kräfte. Bei ihr werden die einzelnen Stäbe vorwiegend auf Druck und Biegung sowie

festgelegt wird, werden durch eine für den besonderen Zweck gebaute Fräsmaschine die Ringnuten, welche zur Aufnahme der Holzkerne und Dübel dienen, in wenigen Sekunden hergestellt. Die folgenden Abbildungen zeigen noch zwei mittels Ringdübel hergestellte Bauwerke. In Abb. 7 ist eine Lagerhalle für eine Waggonfabrik dargestellt, während Abb. 8 einen Bau aus der chemischen Industrie wiedergibt, die, wie



Abb 8. Superphosphathalle für die Chemische Düngerfabrik in Rendsburg.

Dachkonstruktion freitragend in "Holz statt Eisen". D. R. P. und Auslandspatente.

Ausführung: Carl Tuchscherer Aktiengesellschaft, Breslau.

Knicken beansprucht, während die Zugstäbe oder Zangen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Daraus erklärt sich auch der große Materialverbrauch bei derselben. Von den verschiedenen neuzeitlichen Holzkonstruktionen, welche weite Räume überbrücken, ist die von der Carl Tuchscherer Akt.-Ges, in Breslau eingeführte Bauweise, bei welcher die Holzverbindungen neuerdings durch geschlitzte Ringdübel hergestellt werden, herausgegriffen. Werden die beiden auf einander gelegten Stäbe (Abb. 6) durch Zugkräfte beansprucht, so kann der mit einem Schlitz versehene, federnd wirkende Eisenring seine Umfangslänge vergrößern. sind daher auch bei zu weiter Nutung, die sich nicht immer vermeiden läßt, sogenannte Leibungsdrucke sowohl oben wie unten im rechten und linken Holzteil vorhanden. Vorholz wie Holzkern übertragen daher gemeinsam die am Knoten angreifenden Kräfte. Die Herstellung derartiger Anschlüsse ist außerordentlich einfach. Nachdem der Systempunkt auf dem Reißboden durch ein Bohrloch in den einzelnen Hölzern

bereits betont, den Holzbau wegen der großen Widerstandsfähigkeit gegenüber Gasen und Dünsten bevorzugt.

Während eiserne Träger und Unterzüge, ebenso Holzbalken, in leichter Weise die Anbringung von Transmissionen gestatten, ist man bei Eisenbetonkonstruktionen in dieser Hinsicht vielfach auf Schwierigkeiten gestoßen, und besonders dann, wenn nicht von vornherein bei der Verlegung der Eisenbewehrung und vor dem Stampfen der Betonmasse durch Anordnen geeigneter Befestigungsstücke für einen sicheren Halt der Wellenlager Sorge getragen würde. Nachträgliches Anbohren der Eisenbetonbalken zu genanntem Zweck verursacht erstens einmal erhöhte Baukosten und bringt, wenn nicht in sorgfältigster Weise vorgegangen wird, den Uebelstand mit sich, daß gerade die wichtigsten Konstruktionseinzelheiten, wie Zugeisen und Bügel, durch die Stemmarbeit verletzt und somit die Sicherheit der Deckenkonstruktion gefährdet wird.

(Schluß folgt.)

#### Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Erdbrände und ihre Ursachen. Erdbrände gehören glücklicherweise zu den selteneren Naturerscheinungen. Wo sie aber auftreten, sind sie recht unangenehm,

wenn nicht gar gefährlich. So befindet sich die englische Stadt Tiptom mit 30 000 Einwohnern auf einem kohlenreichen Gelände, das ihr geradezu zum Ver-

Digitized by Google

hängnis zu werden scheint. Die Kohlenflöze im tieferen Untergrunde sind vor Jahren in Brand geraten und glimmen langsam fort. Die Stadt wird dadurch geradezu ausgeröstet. Denn der Boden ist inzwischen so heiß geworden, daß die gesamte Vegetation vernichtet ist. Infolge der großen Hitze zeigen auch einige Häuser schon Spuren des Verfalls. Dichte Rauchwolken hüllen hin und wieder die ganze Gegend ein. Mehrere Häuser mußten bereits geräumt werden. Die Versuche, den Erdbrand zu löschen, waren bisher erfolglos.

Eine Erklärung dieser merkwürdigen Erscheinung zu geben, ist schwierig. Die Mehrzahl der Brände wird wohl durch Menschen verursacht sein. Aber auch andere Umstände spielen hierbei mit. Die Selbstentzündung der Mineralien ist nur dann als Ursache anzusehen, wenn historisches Alter des Feuers nachzuweisen ist. Von den bekanntesten Erdbränden ist der brennende Berg bei Dudweiler trotz seinem hohen Alter doch auf Bergbau zurückzuführen. Auch dürfte der Erdbrand von Planitz bei Zwickau, der schon im 15. Jahrhundert urkundlich erwähnt wird, auf künstliche Entstehung zurückzuführen sein. Dagegen sind Erdbrände, die auf eine natürliche Ursache zurückzuführen sind, anzunehmen bei dem Porzellanjaspis von Großalmerode und im miozänen Braunkohlenton bei Zittau, die infolge eines Erdbrandes der Alluvialzeit gebildet worden sind. Die Erdbrände von Hindenburg und Kattowitz werden in vorgeschichtliche Zeit verlegt, sodaß das Einwirken des Bergbaues wohl ausgeschieden werden kann. Der Diluvialzeit rechnet man die ausgedehnten Erdbrände in dem nordwestlichen Braunkohlengebiet zu. Zahlreiche Vorkommen von Erdbrandspuren sind auf den serbischen Braunkohlengruben beobachtet. Sie finden sich auf Kohlenvorkommen der Kreide und des Tertiärs und sind auf Selbstentzündung zurückzuführen. Die Gründe für die Selbstentzündung sind, wie bei allen natürlichen Erdbränden, bei Stein- und Braunkohlen oder auch bei bituminösen Schiefern rein geologisch bedingt. Es kann der hohe Schwefelkiesgehalt die gestörte Lagerung und vielleicht auch das Klima, in dem starke Regenfälle mit erheblicher Erwärmung abwechseln, in Frage kommen. Im Bezirk Hocking Valley in Ohio brennt bereits seit 40 Jahren ein Kohlenflöz. Das Feuer ist seinerzeit von Aufständigen in boshafter Weise angelegt. Es hat sich mittlerweile auf eine Fläche von 40 Quadratkilometer ausgebreitet. Drei Jahre lang ist bereits Wasser in die Schächte gepumpt, aber ohne Erfolg. Wo die Kohle ausgebrannt ist, bricht das Deckgebirge zusammen. Es bilden sich Spalten, in denen man das rotglühende Erdreich sehen kann. Die Quellen in der Nähe geben heißes Wasser.

Landgräber.

Gewinnung von Gasolin aus Naturgas in Amerika. Aus einer amtlichen Statistik über die Gasolinerzeugung der Vereinigten Staaten ergibt sich, daß im Jahre 1922 aus den Naturgasquellen 505,8 Mill. Gall. Gasolin gewonnen wurden, d. s. etwa 11 % mehr als im vorhergehenden Jahre. Der Wert dieses Erzeugnisses erreichte fast 73 Mill. Doll. Die für die Abscheidung des Gasolins benutzte Naturgasmenge betrug 545 Bill. cbf, d. s. etwa 72 % der gesamten Gaserzeugung. Hieraus berechnet sich eine Gasolinausbeute von 0,9 Gall. aus je 1000 cbf Gas, einzelne Quellen lieferten indessen 3—5 Gall. aus 1000 cbf. Insgesamt waren 917 Anlagen zur Gasolingewinnung in Betrieb, von denen 648 nach dem Kompressionverfahren und 238 nach dem Absorptionverfahren arbeiteten, während bei 31 Anlagen

beide Verfahren kombiniert in Anwendung sind. Die Erzeugung nach dem Absorptionverfahren weist eine starke Zunahme auf, wogegen die Anwendung des Kompressionverfahrens einen leichten Rückgang erfuhr. Im Rahmen der gesamten Gasolingewinnung der Vereinigten Staaten beträgt der Anteil der aus Naturgas abgeschiedenen Menge rund 8 %. Die meisten derartigen Anlagen befinden sich in den Staaten Oklahoma und Pennsylvanien, wo vorwiegend nach dem Kompressionverfahren gearbeitet wird. (Petroleum, Bd. 20, S. 1047—1048).

Einfluß der Korngröße auf die Korrosion von Messing. Im American Institut of Mines and Metallurgical Engineers sind vor kurzem Aetzversuche mit Messing (70% Kupfer, 29% Zink und 1% Zinn) vorgenommen worden, die sich darauf erstreckten, die Wirkung zu beobachten, die die 2 Faktoren, nämlich die Größe des Metallkorns und die die Korrosion hervorrufende Art der Elektrolytlösung erregten. Als Untersuchungsstoffe dienten Messingbleche und -röhren, deren verschiedene Korngrößen durch verschiedene Anlaßtemperaturen nach dem Strecken erzielt wurden. Die Abmessungen der Körner betrugen z.B. nach einem Anlassen während 30 Min. auf 400 0 0,015 m/m. nach einem Anlassen auf 800° 0,250 m/m. Die Korrosion wurde so ausgeführt, daß das Versuchsstück die Anode des Elektrolysiergefäßes bildete, dessen Kathode aus einem Platindraht und dessen Elektrolyt aus der hinsichtlich ihrer Wirkung zu untersuchenden Lösung bestand. Als Elektrolyt wurden benutzt:

- 1. saures Grubenwasser,
- 2. verdünnte Schwefelsäure.
- 3. Seewasser mit 4 º/o Kochsalz,
- 4. die Lösung mit 8 % Kochsalz,
- 5. Soda mit 1 % Natronlauge,
- 6. gewöhnliches Kalkwasser.

Die Anoden wurden durch eine Drehvorrichtung (140 Umdrehungen/min) bewegt bei einer Temperatur des Elektrolyts von etwa 20%, während die mittlere Stromstärke 0,11—0,12 Amp/dcm² betrug. Jeder Versuch dauerte 6 Stunden. Vorher erfolgte ein genaues Wägen der Versuchstücke. Nach der Herausnahme aus dem Bad wurden diese gereinigt, gebürstet, getrocknet und aufs Neue gewogen. Diese durch die mikrographische Prüfung ergänzten Untersuchungen führten zu folgenden Ergebnissen:

1. Der Einfluß der Korngröße auf die Korrosion des Messings in den 6 Versuchslösungen ist sehr schwach und kann in der Praxis unberücksichtigt bleiben. Diese Folgerung bezieht sich auf ein Metall, dessen Korn innerhalb der Grenzen von 0,01 bis 0,10 m/m schwankt;

2. allgemein betrachtet korrodiert das Messing mit feinem Korn weniger als mit grobem Korn;

3. in mikrographischer Hinsicht ist das Bild der korrodierten Legierung dasselbe, wenn die Art der Korrosionsmittel ähnlich ist; z. B. wären alle Bilder der verschiedenen sauren Lösungen einander gleich, während sie sich auf der anderen Seite von den basischen und neutralen Lösungen unterscheiden;

 einzelne Risse im Korn, die man beobachten kann, sind das Ergebnis des Einflusses der verschiedenen Korrosionsmittel.

(Revue de Métallurgie.)

Dr.-Ing. Kalpers.

Das Crackverfahren von Blümner. Das Blümner-Verfahren, das nach langjährigen Versuchen nunmehr für die industrielle Verwertung reif ist, unterscheidet sich von den bisher bekannt gewordenen Crackverfahren durch seine neuartige Heizmethode. Die Er-

Digitized by GOOSIC

hitzung und Zersetzung der Oele erfolgt hier nämlich weder in einem Druckkessel noch in Heizrohren, sondem, wie R. Wischin berichtet, in einem Bleischmelzfluß, der sich in einem nahtlos gepreßten Autoklaven befindet und durch hydraulischen Oeldruck selbsttätig auf etwa 40 at gehalten ist. Ein solcher Autoklav hält kalt abgedrückt ohne jede Formveränderung mehrere hundert at aus, während er im Betriebe nur auf 40 at beansprucht wird. Eine Anlage von kleinstem Ausmaß für eine tägliche Erzeugung von etwa 8 t Benzin besteht aus 2 solchen Autoklaven; dabei kann das Rohöl je nach seiner Güte zu 60, 70 oder mehr Prozenten in Benzin übergeführt werden. Bei größeren Anlagen werden 4 oder 6 solcher Autoklaven zu Batterien eingemauert, ihre Leistung beträgt bei 70% Benzinausbeute etwa 22 bzw. 33 t Oel im Tage. Bei Verarbeitung minderwertiger Oele oder bei gewünschter Gewinnung von Gas- und Schmierölen, wobei die Benzinausbeute nur etwa 50% beträgt, erhöht sich die Leistung der Anlage entsprechend auf etwa 32 bzw. 48 t Oel im Tage.

Der Arbeitsvorgang ist folgender: Das vorgewärmte, evt. von Benzin befreite Rohöl wird aus einem Mischbehälter in den unteren Teil der Autoklaven gepumpt, die eine Bleischmelze und darin eingetaucht einen mit Füllkörpern versehenen Einsatz von besonderer Konstruktion enthalten. Die Temperatur beträgt etwas über 450°, der Druck etwa 40 at. Durch den großen Unterschied im spez. Gewicht muß das eingepumpte Oel innerhalb des Einsatzes nach oben sprudeln, wobei es durch die Füllkörper und einen unten am Einsatz angebrachten Verteilerkranz gleichmäßig verteilt wird, ohne daß es die Wandungen des Autoklaven berühren kann; hierdurch wird eine schädliche Ueberhitzung, die Koksbildung verursachen würde, vermieden. Durch das Sprudeln des Oeles gerät auch die Bleischmelze in rasche Bewegung, und zwar strömt sie im Einsatz nach oben und dann an der Wandung des Autoklaven wieder abwärts. Beim Aufsteigen gibt die Schmelze Wärme an das Oel ab, während sie beim Abwärtsfließen in Berührung mit den beheizten Wandungen wieder Wärme aufnimmt; hierdurch wird eine sehr konstante Temperatur im Autoklaven erreicht, zumal die große Bleimasse als Wärmeakkumulator wirkt und so die Ungleichmäßigkeiten der Heizung ausgleicht. Das Gemisch von Benzin und Oel sammmelt sich oberhalb der Schmelze und wird durch ein Steigrohr der Spritzblase zugeführt, die mit den Abgasen der Autoklavenheizung beheizt wird; auf dem Wege zu dieser Blase wird mittels eines selbsttätigen Expansionventils der Druck aufgehoben. In der Blase wird der beim Spaltprozeß gebildete Asphalt abgeschieden, der zeitweilig durch ein Bodenventil in den Asphaltkühler und von da in die Formen abgelassen wird. Die nicht kondensierten Oel- und Benzindämpfe sowie die gebildeten Gase gelangen durch den Dom der Blase in den Rücklaufkühler, der durch die Eigenwärme des Oeles auf 210-2200 gehalten wird. Alle über 210° siedenden Anteile werden hier kondensiert und fließen durch einen Wärmeaustauscher wieder m den Mischbehälter, während die Benzindämpfe in eine Destillierkolonne gelangen, aus der das Benzin über eine Wechselvorlage dem Benzinbehälter zufließt. Das so gewonnene Benzin gibt bei der Destillation im Englerkolben bis 50° etwa 10 vH., bis 175° etwa 70 vH. und bis 220 o etwa 90-96 vH. Die nichtkondensierbaren Gase werden unmittelbar unter dem Autoklaven verbrannt.

Als besondere Vorzüge des Blümner-Verfahrens nennt Wischin die ideale, bisher in der Petroleumindustrie nicht erreichte Wärmeübertragung, die fast unbegrenzte Haltbarkeit der Autoklaven, den geringen Aufwand an Heizmaterial und die Gefahrlosigkeit, da selbst nach jahrelangem Gebrauch die Heizwandung angeblich vollkommen frei von Koksansatz ist. Infolge des erhöhten Druckes und der gleichmäßigen Erwärmung soll ein Benzin erhalten werden, das nur wenig ungesättigte Bestandteile enthält und mit weniger als 1 vH. Schwefelsäure einwandfrei raffiniert werden kann. Das so gewonnene Benzin ist wasserhell, lichtbeständig und weist nur schwachen Crackgeruch auf. Der Asphalt wird auch direkt in handelsüblicher Form gewonnen, er ist hochglänzend und hat muscheligen Bruch. Zur Bedienung sind selbst bei größten Anlagen nur 2 Mann je Schicht erforderlich. Den Bau von Blümner-Anlagen haben die Francke-Werke, A.-G. in Bremen, übernommen. (Petroleum, 20. Jahrg., S. 1949-1951.)

Herstellung von Wagenfedern. Die Federherstellung erfolgt bei Krupp in enger Zusammenarbeit mit den Stahlwerken, nach genauester Ueberwachung und Auswahl des Werkstoffes entsprechend dem Verwendungszweck, noch ehe die Herstellung der Federblätter selbst beginnt. Gilt es doch, die rechnerische Höchstbeanspruchung und weitgehenden Forderungen hinsichtlich Rostsicherheit, Hitzebeständigkeit usw. zu erfüllen. Daher steht auch die physikalische Versuchanstalt wie das chemische Laboratorium der Federwerkstatt mit Rat und Tat zur Seite, liefert Chargenanalysen usw. Von jeder Charge stellt man einige Probefedern her und härtet sie, ehe mit der Reihenherstellung begonnen wird. Es werden die nötigen Härte- und Anlaßtemperaturen genau festgestellt und zwecks genauer Einhaltung derselben sind sämtliche Oefen mit elektrischen Pyrometern ausgestattet, deren richtige Anzeigen in kurzen Zwischenräumen geprüft werden.

Die Eisenbahnfedern werden als ganzes Paket gebogen, einen etwaigen Bund erhalten sie erst nach dem Härten, dazwischen werden sie besonderen Probebelastungen unterworfen und darauf geprüft, ob bei der vorgeschriebenen Probebiegung keine bleibende Durchbiegung auftritt. Infolge der steten Ueberprüfung zwischen den einzelnen Arbeitsgängen werden Stücke mit kleinen Fehlstellen gleich zu Anfang ausgeschieden und durchlaufen nicht erst die ganze Fertigstellung.

Aufgezogen werden die Federbunde in der Bundaufziehpresse, in der die zuerst rotwarmen Bunde unter starkem hydraulischem Druck zusammengepreßt werden, dann erfolgt die Probebelastung der ganzen Feder, Abnahmeprüfung auf Maßhaltigkeit und Einfetten jedes einzelnen Blattes vor der Zusammensetzung der Feder.

Aehnlich erfolgt die Herstellung der Kraftwagenfedern, nur kommt noch eine feinere Ueberarbeitung der einzelnen Federblätter durch Ueberschleifen hinzu, ferner die sogen. "Dauerschwingprobe" hinsichtlich Beanspruchungen durch Straßenunebenheiten bei schneller Fahrt.

Die Pufferfedern werden auf selbsttätigen Wickelmaschinen gefertigt und nach dem Härten und Anlassen zwecks Prüfung ihrer Federung unter einer schnelllaufenden hydraulischen Presse stoßweise zusammengedrückt.

Unter den Schraubenfedern gibt es Federn aus gehärtetem Stahl, und solche aus naturhartem Stahl. Die letztere Art kann bis zu einer Drahtstärke von 12 mm geliefert werden, sie werden auf selbsttätigen Wickelmaschinen hergestellt und zwar im kalten Zustand. Ist aber ihre Betriebsbeanspruchung höher als gewöhn-

lich, so werden sie selbst bei geringerer Drahtstärke als 12 mm warm gewickelt und dann gehärtet. Federn aus Werkstoft von mehr als 12 mm Stärke können bis jetzt nur warm gewickelt und dann gehärtet und angelassen werden. Durch Probebelastungen erfolgt ihre Prüfung auf Geeignetheit für den beabsichtigten Zweck.

Aus Bruchproben erkennt man die hervorragende Zähigkeit des Kruppschen Federstahls trotz seiner hohen Festigkeit. In "Krupp Eisenbahnwesen" sind einige Marken von Federstahlen hinsichtlich Härtung (Zustand nach Oelbzw. Wasserhärtung), Streckgrenze, Festigkeit und Dehnung wiedergegeben, auch hinsichtlich ihrer Querschnittsform. Bei allen Marken ist der Elastizitätsmodul praktisch ungefähr gleich, er schwankt zwischen 18000 und 22000 kg/qmm, der Gleitmodul liegt im Mittel für Rechteckquerschnitte bei 9000 kg/qmm, für Rund- und Querschnitte bei 8600 kg/qmm.

In "Krupp Eisenbahnwesen" ist folgende Tabelle der Federstahle angegeben, aus denen die gebräuchlichsten Federstahlsorten hergestellt werden, während für rostsichere oder hitzebeständige Federn wieder besondere Stahlsorten in Frage kommen:

| Art            | Härtung    | Zustand   | kg/qmm<br>Streckgrenze | kg/qmm<br>Festigkeit | Dehnung in 0/0<br>1=10 d 1=5 d |  |
|----------------|------------|-----------|------------------------|----------------------|--------------------------------|--|
|                | für Oel-   | ungehärt. | 45-55                  | 75 85                | 15-10 18-12                    |  |
| Feder-         | härtung    | gehärtet  | 85-90                  | 110-120              | 6-5 7-6                        |  |
| stable         | t. Wasser- | ungehärt. | 40-50                  | 65-75                | 15-10 8-12                     |  |
| härtung        | gehärtet   | ×5 90     | 110-120                | 6-5 7-6              |                                |  |
| Sonder-        | für Oel-   | ungehärt. | 5060                   | 85 - 95              | 14-10 16-12                    |  |
| feder-         | härtung    | gehärtet  | 120-135                | 130-150              | 6-5 7-6                        |  |
| stable         | f. Wasser- | ungehärt. | 45-55                  | 70-80                | 14-10 16-12                    |  |
| stanie härtung |            | gehärtet  | 120-135                | 130-150              | 6-5 7-6                        |  |

Für die Herstellung von Stangenmaterial zum Selbstanfertigen von Federn ist die Angabe wichtig, ob das Härten der Federn in Oel oder Wasser erfolgen soll. Dr. Bl.

Bestimmung des Zündpunktes von Oelen unter Druck. Zur Beurteilung von Treibölen für Dieselmaschinen hat die Bestimmung des Zündpunktes in letzter Zeit eine weite Verbreitung gefunden, doch gibt diese Bestimmung, sofern sie bei gewöhnlichem Druck, d.h. im offenen Tiegel ausgeführt wird, kein eindeutiges Bild darüber, wie sich der betreffende Brennstoff unter dem höheren Druck in der Maschine verhält. Während nämlich im allgemeinen mit zunehmendem Druck der Zündpunkt niedriger wird, ist bei manchen Brennstoffen, besonders bei Mischungen verschiedener Oele, mitunter das Gegenteil der Fall. Abweichungen in den Meßergebnissen verschiedener Forscher sind zum Teil auch darauf zurückzuführen, daß geringe Verunreinigungen der untersuchten Stoffe unberücksichtigt bleiben, so hat z. B. chemisch reines Benzol den Zündpunkt 662°, während thiophenhaltiges Benzol, das gewöhnlich auch noch als rein bezeichnet wird, schon bei 577° zündet. Schließlich können auch Mängel in der Anordnung des Zündpunktprüfers erhebliche Abweichungen der Ergebnisse zur Folge haben. So erhält man z. B. genauere Werte, wenn man den Zündpunkt nicht wie bisher bei steigender, sondern bei sinkender Temperatur ermittelt.

Um die Zündpunktbestimmung möglichst unter denselben Verhältnissen auszuführen, wie sie in der Dieselmaschine gegeben sind, haben Tausz und Schulte einen einfachen Apparat konstruiert, mit dem die Bestimmungen unter wechselnden Drucken vorgenommen werden können, und zwar wird das zu prüfende Oel (1—2 ccm) ebenso wie in der Maschine mit Druckluft eingespritzt und auf diese Weise fein zerstäubt. Das Oel wird auf

eine Drahtnetzrolle geträufelt, die in einem engen, mit Wasser gekühlten Rohr steckt, und dann mittels vorgewärmter Druckluft durch eine Düse in die auf eine bestimmte Temperatur oberhalb des Zündpunktes erhitzte Kammer gespritzt, wo die Verbrennung erfolgt. die an dem Ausschlag eines Manometers sichtbar wird. Die Versuche werden mit gleichen Oelmengen bei fallender Temperatur in der Kammer (30 je Minute) so lange wiederholt, bis keine Zündung mehr eintritt, wobei jedesmal die Verbrennungsgase vorher durch einen kräftigen Luftstrom ins Freie geblasen werden. Auf diese Weise wurde der Zündpunkt von Steinkohlenteeröl bei 20 at zu 418°C. ermittelt. Weiter wurden Paraffin, Petroleum, Gasöl, Maschinen- und Zylinderöl. ferner Benzol, Benzin, Braunkohlenteeröl, Schieferöl sowie Mischungen einzelner Oele auf diese Weise unter sucht. Bei der Untersuchung einer Mischung von Steinkohlenteeröl mit Schieferöl wurde die interessante Beobachtung gemacht, daß das an sich schwer entzündbare Teeröl durch Zusatz von 10 oder 20 v. H. Schieferöl noch schwerer entzündbar wird, und daß erst bei Zusätzen von mehr als 30 v. H. Schieferöl der Zündpunkt unter den des reinen Steinkohlenteeröles sinkt Aehnliche Ergebnisse lieferten Mischungen von Steinkohlenteeröl mit Braunkohlenteeröl; auch hier tritt erst bei einem Zusatz von mehr als 30 v. H. Braunkohlenteeröl eine Senkung des Zündpunktes ein. Bestimmt man dagegen den Zündpunkt solcher Mischungen im offenen Tiegel bei gewöhnlichem Druck, so findet man schon bei einem Zusatz von 10 v. H. Schieferöl oder Braunkohlenteeröl eine wesentliche Erniedrigung des Zündpunktes gegenüber reinem Steinkohlenteeröl. Praktische Versuche am Motor ergaben dagegen eine gute Uebereinstimmung mit den unter Druck ausgeführten Zündpunktbestimmungen, so daß es also mit Hilfe der neuen Methode möglich ist, die Brauchbarkeit von Oelen oder Gemischen für den Betrieb von Dieselmaschinen durch einen einfachen Versuch im Laboratorium festzustellen. (Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, Bd. 68, S. 574-578.)

22. Jahresversammlung des Vereins Beratender Ingenieure, e. V. (V. B. I.). Der Verein, welchem nur selbständige Ingenieure angehören, die rein technische und wirtschaftliche Beratung für Behörden und Industrie unter Ausschaltung von Vertretungen und Lieferungen übernehmen, hielt am 20. und 21. September seine 22. Jahresversammlung in Hagen i. W. ab. An die geschäftlichen Verhandlungen am 20. September schloß sich ein Ausflug nach der Hohensyburg an. An der öffentlichen Versammlung am 21. September beteiligte sich eine große Anzahl von Vertretern der Behörden und industriellen Verbände. Nach Begrüßung der Erschienenen durch den Vorsitzenden Beratenden Ingenieur V.B.I., Direktor a.D. Plümecke, Berlin-Steglitz und Begrüßungsworten der Vertreter der Behörden und Verbände, in welchen auf die Notwendigkeit unabhängiger technischer und wirtschaftlicher Beratung namentlich in der jetzigen Zeit des wirtschaftlichen Wiederaufbaues hingewiesen wurde, hielt Beratender Ingenieur V.B.I. Seubert, Düsseldorf, einen außerordentlich lehrreichen Vortrag über "Produktionserhöhung und Produktionsverbilligung", in welchem an den Beispielen der erstaunlichen amerikanischen Fortschritte die Hauptwege erläutert wurden, die bei uns auf diesem Gebiete einzuschlagen notwendig sind. In einem weiteren Lichtbildvortrag sprach Beratender Ingenieur V.B.I. Vigener, Halle a. Saale, über "Die Bedeutung der Braunkohle für die Wirtschaft". Der Vortragende erläuterte die Fortschritte, die die An-

wendung der Braunkohle in der gesamten Wärmewirtschaft der deutschen Industrie in dem letzten Jahrzehnt gemacht hat, die Verteilung der Braunkohle, die Rentabilität und die Aussichten für die Zukunft. Beratender Ingenieur V.B.I. Dr. Lux, Berlin, sprach hieraut 'über "Straßenbeleuchtung". Die Grundlinien für eine zweckmäßige ausreichende Straßenbeleuchtung unter Berücksichtigung der Stärken für die Haupt- und Nebenstraßen sowie des Einflusses richtiger und falscher Beleuchtung auf das menschliche Auge und den Verkehr wurden einer eingehenden Betrachtung unterzogen. Zum Schlusse hielt Beratender Ingenieur V.B.I. Neustädter, Hagen i. W., einen Vortrag über "Kchlenstaubfeuerung". Ausgehend von den Erfahrungen, die in den amerikanischen Groß-Kesselanlagen gemacht wurden, erläuterte er die Grundsätze, nach welchen Kohlenstaubfeuerungen auszubilden sind, und zeigte in Lichtbildern Ausführungsformen von derartigen Kohlenstaubfeuerungen.

Die mit großem Beifall aufgenommenen Vorträge bewiesen in einem kleinen Ausschnitt die Mannigfaltigkeit der Tätigkeit der Beratenden Ingenieure und den Nutzen, welcher sich aus wissenschaftlich-praktischer Durcharbeitung von technischen Projekten ergibt. Eine Besichtigung der Henrichshütte und des Elektrizitätswerkes Mark beschloß die als außerordentlich gelungen zu bezeichnende Tagung. Die Geschäftsstelle des Vereins Beratender Ingenieure e. V. (V.B.I.) befindet

sich in Berlin-Lichterfelde, Roonstraße 35, I.

Persönliches. Dr. Adolf Franke, 60 Jahre. Am 7. Dezember beging Dr. Adolf Franke, der Vorsitzende des Vorstandes der Siemens & Halske A.-G. seinen 60. Geburtstag. Dr. Franke war von Haus aus Physiker, ebenso wie sein 1920 verstorbener Kollege Professor Dr. Raps. Er war ebenfalls von Wilhelm

v. Siemens an das damalige Berliner Werk berufen, um in den Schwachstrom-Betrieben von S. & H., die der Gefahr des Stillstandes ausgesetzt waren, neues Leben anzuregen. Dr. Franke hatte sich vorher schon mit der Ergründung der Erscheinungen befaßt, die in den Telephonleitungen auftreten, und hatte mehrere Jahre im Telegraphen-Ingenieur-Bureau des Reichspost-Amtes mit an der wissenschaftlichen Förderung des Telegraphenwesens gearbeitet. Nach seinem Eintritte bei S. & H. 1896 nahm er sich deshalb auch besonders und mit großem Erfolge der Schnelltelegraphie und der drahtlosen Telegraphie an. Außer der Entwicklung einzelner Zweige durch eingehende eigene Mitarbeit suchte er aber in Gemeinschaft mit seinem Kollegen Raps den Betrieb des Werkes den neuzeitlichen technischen und wirtschaftlichen Bedingungen anzupassen. Dazu bedurfte das Werk einer allmählichen Umgestaltung, deren Erfolg sich an dem Steigen der Belegschaft gezeigt hat. Sie betrug 1896 rd. 5000 Angestellte und Arbeiter, jetzt etwa 24 000. - Seit einigen Jahren hat Dr. Franke sich mit Nachdruck der Frage gewidmet, wie der Nachwuchs der Techniker und Arbeiter in der Feinmechanik zweckdienlich auszubilden sei. Bei der steigenden Ausdehnung der feinmechanischen Technik in Deutschland und bei den reichen Erfahrungen auf diesem Gebiete ist ein regelrechter Unterricht in den Formen und Erfahrungen nötig, wenn der Fortschritt gesichert sein soll. Unter Dr. Frankes Vorgehen ist deshalb der Verein "Fachschule für feinmechanische Technik" entstanden, der schon seit 3 Jahren Ausbildungskurse an der Gauß-Schule in Berlin unterhält. Die Bestrebungen des Vereines gehen viel weiter, hoffentlich wird Dr. Franke auch auf diesem, für unser gewerbliches Leben überhaupt so wichtigen Gebiete. ähnliche Erfolge erzielen wie in der Ausgestaltung des Wernerwerkes.

#### Bücherschau.

Rahmenformeln. Von Prof. Dr.-Ing. Kleinlogel, Privatdozent an der Techn. Hochschule Darmstadt. 689 Rahmenfälle mit 1350 Abbildungen, 412 Seiten Text. Fünfte neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin 1925. Wilhelm Ernst & Sohn. Geh. 18, geb. 19,50 R.M.

Das Buch, welches 1914 in erster Auflage erschien, enthält gebrauchsfertige Formeln für einhüftige, zweistielige, dreieckförmige und geschlossene Rahmen aus Eisen- oder Eisenbetonkonstruktion nebst einem Anhang mit Sonderfällen teilweise und ganz eingespannter sowie durchlaufender Träger. Zur Erleichterung des Einarbeitens ist jetzt jedem Abschnitt ein Zahlenbeispiel angegliedert worden. Als weiterer Vorteil gegenüber der vorangegangenen Auflage erweist sich die Einführung der Einflußlinie für Rahmenformen mit wagerechten Riegeln und solche mit Kragarmen. Wo notwendig, sind neue Belastungsfälle hinzugefügt worden, auch haben die vom Verfasser entwickelten Formeln an zahlreichen Stellen eine kürzere, klarere, für den praktischen Bedarf zweckmäßigere Fassung erhalten.

tischen Bedarf zweckmäßigere Fassung erhalten.
Kleinlogel hat mit der Herausgabe dieses Werks, das sich seit seinem ersten Erscheinen steigender Behebtheit erfreut, nicht nur dem ausführenden Ingenieur für die Aufstellung der statischen Berechnungen, sondern auch der überwachenden Baubehörde hinsichtlich der Kontrolle einen sehr wertvollen Ratgeber in die Hand gegeben.

Entwerfen im Kranbau. Ein Handbuch für den Zeichentisch, bearbeitet von Rudolf Krell, o. Professor der Technischen Hochschule München. Jn 2 Bänden. Mit 1052 Abbildungen, 99 Tafeln und einer Beilage: Elektrische Kranausrüstungen. Oldenbourg, München und Berlin 1925. Geb. 32 R.M.

Das Buch soll in erster Linie, wie auch aus dem begleitenden Vorwort zu entnehmen ist, den Studierenden der Münchener Hochschule als Hilfswerk beim Entwerfen von Hebezeugen dienen und die oft recht umfangreiche Rechenarbeit einschränken, die beim Anfänger infolge Mangel an Erfahrung einen erheblichen Zeitaufwand erfordert, der besser für das Ueben im eigentlichen Entwerfen verwendet werden soll. Aus dieser Erwägung sind vom Verfasser zahlreiche Schaubilder ausgearbeitet worden, welche dem Studierenden ermöglichen, für die im Hebezeugbau am häufigsten vorkommenden Einzelteile die Hauptabmessungen entsprechend dem jeweilig angenommenen Belastungsfall rasch ablesen zu können. Von diesen seien u. a. genannt: Diejenigen für Nietverbindungen, Seile, Seiltrommeldurchmesser, Lasthaken, Halszapfen, Kugelund Walzen-Spurlager sowie Halslager, Wellendurchmesser (bei Berücksichtigung von Biegungs- und Drehmomenten), und ganz besonders die ausgezeichneten Zusammenstellungen, die der Größenbestimmung der verschiedenen Bremsen sowie der Stirn-Kegel- und Schneckenräder dienen. Digitized by Google

Zahlreiche Konstruktionszeichnungen und Skizzen, die sämtlich neuzeitlichen Ausführungen entlehnt sind, erleichtern die Entwurfsarbeit und befreien im Verein mit dem knappen, dabei klaren Text, welchem noch gut ausgewählte Rechenbeispiele angegliedert sind, den Studierenden von der lästigen Schreibarbeit im Hörsaal, die leider auch heutzutage noch von vielen Hochschullehrern als Beweis hervorragenden Fleißes angesehen wird, jedoch nur ermüdend wirkt und die Aufmerksamkeit gegenüber dem gesprochenen Wort stark beeinträchtigt.

Abgesehen von dem bereits hervorgehobenen Zweck ist das großzügig angelegte Werk dazu berufen, auch am Arbeitstisch des ausführenden Ingenieurs eine hervorragende Rolle zu spielen. Es würde noch wertvoller - allerdings auch teurer - sein, wenn auch den Eisenkonstruktionen, soweit sie im Hebezeugbau Verwendung finden, insbesondere ihrer Berechnung und baulichen Gestaltung, ein größerer Abschnitt zugebilligt worden wäre.

Rundkunktechnisches Handbuch. Von Professor Dr. Wigge. 1. Teil: Die Konstruktiven und theoretischen Grundlagen für den Selbstbau von Rundfunkempfängern, 339 S. mit 563 Abb. M. Krayn. Berlin W. 10, 1925. Geb. 15 M.

Der vorliegende 1. Teil des Handbuches wendet sich an den Kreis von Radioamateuren, welcher experimiert und seine Empfangsapparate selbst baut.

Ausgehend von den einfachsten praktischen und theoretischen Grundlagen wird dem Leser alles Wissenswerte in leicht verständlicher Form vorgetragen. Weitergehend sind für den etwas technisch vorgebildeten Leser Abschnitte eingefügt, welche auch theoretische Betrachtungen enthalten und die neuern Arbeiten über Verstärker und Empfänger in abgekürzter leicht verständlicher Form bringen. Ein reiches Abbildungsmaterial und viele Tabellen, sowie ein Literaturverzeichnis unterstützen den Leser bei seinem Bestreben, sich an der Hand des Buches durch Selbststudium weiter fortzubilden. Die ausländische Literatur wird in dem Buche weitgehend berücksichtigt.

Das Buch gliedert sich in die wesentlichen Hauptabschnitte: Schwingungskreis, Antennenanlagen, Detektorempfang und Detektorapparate, Wirkungsweise der Elektronenröhren für Empfang und Verstärkerschaltungen und Lautsprecher. Es sind überall bei der Behandlung der einzelnen Kapitel praktische Winke gegeben, so daß der Selbstbau und die Beseitigung von Fehlern, bei bereits vorhandenen Konstruktionen, dem Leser nicht schwerfallen dürften. Die Ausstattung des Buches ist gut. Im Text noch vorhandene Druckfehler dürften sich bei einer Neuauflage des Buches leicht beseitigen lassen.

Kurzes Lehrbuch der organischen Chemie. Von Geh. Rat Prof. Dr. A. Bernthsen, Heidelberg. 16. Auflage. 700 Seiten. Braunschweig 1924, Vieweg & Sohn, A.-G. Geh. 10 M., geb. 12 M.

Das bekannte Lehrbuch, das sich seit langen Jahren allseitiger Beliebtheit erfreut, liegt nunmehr in sechzehnter, vollkommen revidierter Auflage vor. Die neuen Erkenntnisse auf wissenschaftlichem Gebiete machten die Erweiterung und Umgestaltung mancher Abschnitte notwendig, anderseits haben mehrere für die Technik wichtige Stoffe eine etwas eingehendere Behandlung. auch in wirtschaftlicher Richtung erfahren. Erfreulicherweise sind Format und Umfang des Buches hierdurch nicht beeinflußt worden. Eine zweckmäßige Neuerung ist auch die fortlaufende Nummerierung der einzelnen Abschnitte am Rande, wodurch das Auffinden von Verweisungen sehr erleichtert wird. Es ist zu begrüßen, daß sich der Verfasser, der kürzlich 70 Jahre alt wurde, jeder neuen Auflage seines Buches mit solcher Liebe annimmt, und es ist daher sicher, daß sich der Leserkreis dieses Buches wie bisher fortdauernd erweiten Dr.-Ing. A. Sander.

Aus der Technik des Rundfunks. Von F. Ambrosius. Mit 88 Abbildungen. Verlag Hachmeister & Thal, Leipzig 1925. 3 Mark.

Dieses anschaulich geschriebene Buch ist aus eine Reihe Aufsätze entstanden, die der Verfasser in der Exportzeitschrift "Helios" im vorigen Jahr veröffentlicht hat und ist daher in erster Linie für technisch vorgebildete Leser bestimmt.

In knapper Weise werden die Einzelapparate der Rundfunktechnik, Hörer und Lautsprecher, Detektorenund Elektronenröhren besprochen. Dann wird die Anlegung von Außen- und Innenantennen und der Erdleitungen, sowie die gebräuchlichsten Stromquellen besprechen. Weiter werden an Hand klarer Strichzeichnungen die wichtigsten Antennen- und Empfangsschaltungen erläutert. Anschließend werden eine Reihe Verstärkungsanordnungen und die gebräuchlichsten Sendeeinrichtungen betrachtet. Der Schlußabschnitt ist einer Besprechung der Schwingungen gewidmet.

Zur Einführung von Stark- und Schwachstromtechnikern in die Rundfunktechnik kann das Buch bestens empfohlen werden. Otto Brandt

#### Gustav Wegener, Berlin-Wilmersdori Badenschestr. 29.

Bau- und Kunst-Tischlerei innenarchitektur

Gegründet 1894 / Fernspr.: Pfalzburg 204

Eigene Kraftanlage mit den neuesten Spezial-Maschinen . Moderne Holztrocknerei .



# INGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite. Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr).

**HEFT 24 BAND 340** 

BERLIN, ENDE DEZEMBER 1925

106. JAHRGANG

INHALT

Bemerkenswertes aus dem neuzeitlichen Fabrikbau von Reg.-Bmstr. Samter (Schluß).

Polytechnische Schau: Die Aufgaben des Lichthauses der Osram G. m. b. H. — Einfluß der Drehofenbauart auf die Zusammensetzung der Urteere und Gasbenzine. — Abhängigkeit der Leitfähigkeit des Aluminiums von seinem Reinheitsgrad. — Erzeugung von Roheisen mit Torf . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 275

Seite 271

Bücherschau: Großmann, Die Abschreibung vom Standpunkt der Unternehmung und ihre Bedeutung als Kostenfaktor. — Müller, Die medizinische Hoch-frequenztechnik. — Schulze und Germershausen, Uebersicht über den heutigen Stand der Gleichrichter. — Blacher Des Wesser in der Denne un Wärmetschnik Blacher, Das Wasser in der Dampf- u. Wärmetechnik. Polatzek, Die physikalisch-technischen Grundlagen des Funkwesens — Heffter, Was ist Mathematik?

. . Seite 279

#### Bemerkenswertes aus dem neuzeitlichen Fabrikbau.

Von Reg.-Baumeister a. D. M. Samter, Zivilingenieur und beeidigter Sachverständiger. (Schluß.)

Es sind aus diesem Grunde zur Befestigung von Transmissionen und sonstiger, besonders schwerer, an der Decke aufzuhängender Gegenstände Vorkehrungen getroffen worden, von welchen einige von der Deutschen Kahneisengesellschaft eingeführte in den folgenden Abbildungen zur Darstellung gebracht werden. Abb. 9 zeigt die Aufhängung eines normalen Hängelagers, welches durch zwei Befestigungsbolzen mit einer sogenannten Ankerschiene fest verbunden ist.

Abb. 9.

Einwandfreie Belastungsversuche, die bei Verwendung derartiger Sonderprofile angestellt wurden, sind zu großer Zufriedenheit verlaufen und haben dazu geführt, daß der Nettoquerschnitt der Ankerschienen als Bewehrungseisen ausgenutzt werden darf. In Fabriken und Industriebauten, die auf moderne Konstruktion und Einrichtung Anspruch erheben, werden solche oder ähnliche Ankerschienen bei Vorhandensein von Eisenbetonbalken unbedingt vorgesehen werden müssen, weil sie, wie schon erwähnt, eine unbeschränkte Bewegungsfreiheit in bezug auf die Befestigung von Transmissionen und sonstiger Gegenstände gestatten und deren nachträgliche Verschie-bung und Adjustierung nach Fertigstellung des Baus gewährleisten. Eine andere Konstruktion der vorgenannten Firma, die sogenannte L-Schiene, ist durch die folgenden Bilder wiedergegeben, von welchen Abb. 10 einen Eckschnitt durch einen Eisenbetonbalken, Abb. 11 die Befestigung eines Decken-vorgeleges zur Darstellung bringt. Die Bewehrung eines Balkens ist, wie auch die Abbildungen deutlich erkennen lassen, in jedem einzelnen Falle so vorzunehmen, daß außer den beiden, symmetrisch angeordneten L-Schienen stets noch genügend grade und aufgebogene Rundeisen vorhanden sind, so daß die Eisenkonstruktion die erforderlichen Bedingungen in statischer Hinsicht einwandfrei erfüllt. Die Wema-

> Ankerschiene der Firma J. Eberspächer, Glasdachwerk, Eßlingen (Abb. 11 a), besitzt einen schwalbenschwanzförmigen, nach innen erweiterten Querschnitt; die von den belasteten Bolzen ausgeübte Zugkraft wird infolge der eigenartigen Form der Schiene durch Druckkomponenten auf den sogenannten Reiter c und den umgebenden Beton übertragen, der daher statisch

zur Mitwirkung herangezogen wird. Es liegt auf der Hand, daß die Deckenkonstruktionen der Fabrikanlagen durch die Bewegungen der auf ihnen lastenden Maschinen, durch das Arbeiten mit schweren Werkzeugen, Verschieben und Niedersetzen großer Lasten usw. starken Erschütterungen ausgesetzt werden. Im allgemeinen schützt eine mehrere Zentimeter starke Zementschicht die eigent-

liche tragende Deckenkonstruktion vor Beschädigungen und verhütet auch, wenn sachgemäß ausgeführt, ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Betonkörper, die sonst zur Rostbildung der Bewehrungseisen Veran-lassung gibt und daher die Sicherheit des Tragwerks allmählich vermindert. In Fällen, wo stärkste Beanspruchung der Fabrikdecken in die Erscheinung tritt, empfiehlt sich als Schutzschicht der nach dem Verfahren von Professor Kleinlogel hergestellte Stahlbeton, der aus Zement und einem ausgesprochen zackigen, granitsplitterartigen, aus bestimmten hochwertigen Rohstoffen hergestellten metallischen Härtematerial besteht, welches einer besonderen mechanischen Aufbereitung unter gleichzeitiger chemischer Einwirkung unterliegt. Durch Versuche an den Technischen Hochschulen in Darmstadt und Stuttgart ist festgestellt worden, daß der Abnutzungswiderstand des Stahlbetons achtfach demjenigen bester gepreßter

Kunststeine überlegen und dreizehnmal so groß ist wie derjenige härtesten Zementmörtels. Gegenüber Granit ergibt sich durch Vergleiche der Zahlen der Abschleifverluste eine 2,2fache Ueberlegenheit. Daher erweist er sich auch als sehr zweckmäßig für den

Maschinen. Stahlbeton nutzt sich infolge seiner vorerwähnten Eigenschaften kaum ab, ist praktisch staubfrei und infolge seines dichten Gefüges auch vollständig widerstandsfähig gegenüber dem Eindringen von Flüssigkeiten. Die Masse des Stahlbetons ist der-

art homogen, daß bei einem Wasserdruck von 250 at. eine nur 10 mm starke Stahlbetonschicht sich als vollkommen , wasserundurchlässig erwiesen hat. Infolge dieser Eigenschaft bildet er auch ein geeignetes Abdichtungsmittel gegen Grundwasser (Abb. 13).

Die schwersten Maschinen einer Fabrikanlage wird man im allgemeinen nicht auf den Deckenkonstruktionen aufstellen, sondem auf dem Erdreich, und zwar, aus noch weiter unten angeführten Gründen, auf besonderem Fundament. Die Eigenart der Maschine bringt es häufig mit sich, daß die durch dieselbe hervorgerufene Beanspruchung des Erdreichs nicht oder nur in unzureichendem Maße festgestelli zahlenmäßig werden kann. Da in der Literatur diesbezüglich nur spärliche Veröffentlichungen vorliegen, so dürfte & angebracht sein, an einem besonderen Beispiel die Einwirkung der Arbeit der Maschine auf den Erdboden in Annäherung an die wirklichenVorgänge klarzulegen. Abb. 14 zeigt das Fundament eines Dampfhammers, der nach Angaben der Firma G. Brinkmann & Co. ein Fallgewicht von 6000 kg und einen Arbeitshub von 2 m besitzt. Der Zylinder-Durchmesser des Hammers beträgt 680 mm, der mittlere Dampfdruck 2 at. Der Druck auf den Kolben errechnet sich daher zu

 $P = p \cdot F = 2 \text{ kg/cm}^2$  $\cdot 3621 \text{ cm}^2 = 7262 \text{ kg}.$ 

Die durch Erdschwere und Dampfkraft hervorgerufene Beschleunigung des Bären beläuft sich auf

 $p = \frac{G + P}{M} = \frac{6000 + 7262}{6000} \cdot 9,81 = 21,7 \text{ m/sec}^2$ und seine Endgeschwindigkeit auf

 $v = \sqrt{2 p \cdot h} = \sqrt{2 \cdot 21,7 \cdot 2} = 9,3 \text{ m/sec.}$ Somit ist die Energie des Schlages  $E = \frac{m v^2}{2} = \frac{G}{g} \cdot \frac{v^2}{2} = \frac{6000 \cdot 86,8}{9,81 \cdot 2} = 26540 \text{ mkg.}$ 



Abb. 10.

Belag von Betonstufen stark beanspruchter Treppenanlagen (Abb. 12). In Räumlichkeiten, wo Staubentwicklung zu vermeiden ist, versagt der gewöhnliche Zementmörtel in den meisten Fällen, da er durch den fortdauernden Verschleiß beim Begehen und Befahren mit Lasten an der Oberfläche abgenutzt wird. Der sich bildende Zementstaub ist schädlich für die Atmungsorgane und führt außerdem zu einem raschen Verbrauch der in dem betreffenden Raum aufgestellten

ca 30

Die auf das Zusammendrücken des Schmiedestücks entfallende Energie ermittelt sich aus den Gesetzen vom Stoß unelastischer Körper zu

$$E_1 = \frac{G}{g} \cdot \frac{v^2}{2} \cdot \frac{M_1}{M + M_1},$$



Abb. 11

worm M<sub>1</sub> die gestoßene Masse, d. h. diejenige der Schabotte ist, welche im vorliegenden Falle ein Gewicht von 90 000 kg besitzt. Daher ergibt sich

$$E_1 = 26540 \quad \frac{90000}{6000 + 90000} = 24948 \text{ mkg.}$$

Die Differenz E - E1 stellt diejenige Arbeit dar, welche von der Stoßwiderstandskraft beim Eindrücken der



Abb. 11 a.

unter der Schabotte befindlichen Holzunterlage geleistet wird. Da das Holz erfahrungsgemäß bei normalem Arbeiten um f = 2 mm eingedrückt wird, so folgt die Stoßwirkung aus der Arbeitsgleichung

Der Boden unter der Schabotte wird somit belastet durch:

| Fallmannicht                                        |      | 6.000 1.~    |
|-----------------------------------------------------|------|--------------|
| Fallgewicht                                         |      | 6 000 kg     |
| Schabotte                                           |      | 90 000 kg    |
| Mauersockel $8 \cdot 3$ , $5 \cdot 2$ , $5 \cdot 3$ | 2100 | = 14700  kg  |
| Stoßwiderstandskraft                                | _    | 796 000 kg   |
|                                                     | Sa.  | 1 039 000 kg |

Die Belastung des Erdreichs beträgt daher  $k = \frac{1039000}{800 \cdot 250} = \sim 5 \text{ kg/cm}^2.$ 

$$k = \frac{1039000}{200 - 250} = \sim 5 \text{ kg/cm}^2$$
.

Da normaler Baugrund mit 3 bis 4 kg/cm<sup>2</sup>, im Höchstfalle mit 5 kg/cm² beansprucht werden darf, so ist bester Boden aus scharfem Sand oder Kies Voraussetzung für die oben berechnete, erhebliche Inanspruchnahme. Bei schlechtem Baugrund müßte naturgemäß

eine künstliche Fundierung der Schabotte und ihres Unterteils auf Pfählen vorgenommen wer-

Wie oben schon gesagt wurde, wird schweren Maschinen, um die Gebäudeteile vor Erschütterungen zu bewahren, der Platz im untersten Stockwerk zugewiesen. Sehr häufig werden aber auch durch leichtere auf den Deckenkonstruktionen aufgestellte Maschinen erhebliche Störungen hervorgerufen, die auf schwingende Bewegungen der zur Aufnahme der Maschinen dienenden Träger zurückzuführen sind. Als Beispiel sei ein Elektromotor angeführt, der ein Gewicht von 1020 kg besitzt und ungefähr

in der Mitte auf 2 je 4,4 m langen Trägern aufliegt. Auf jeden Träger entfällt einschließlich Unterbau und Berücksichtigung des Trägereigengewichts eine Last von 600 kg. Daher ist das Biegungsmoment

$$M = 600 \cdot \frac{4,4}{4} = 660 \text{ mkg}.$$

Mit Rücksicht darauf, daß möglichst geringfügige Durchbiegungen der Träger erfolgen sollen, sind zwei I-Träger N. P. 18 gewählt worden. Die sogenannte statische Durchbiegung errechnet sich zu

$$z_0 = \frac{\text{Pl}^3}{48 \text{ I}} \cdot \alpha = \frac{600 \cdot 85184 \cdot 10^3}{48 \cdot 1446 \cdot 2,1 \cdot 10^6} = 0,352 \text{ cm.}$$

Betrachtet man den Träger als eine Feder, die nach einer durch irgend welchen äußeren Einfluß hervorgerufenen Formänderung harmonische Schwingungen ausführt, so folgt aus den Entwickelungen der Dynamik

die Eigenschwingungszahl  $n_e = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{c}{m}}$ ; hierin ist c die sogenannte Direktionskraft im Abstande z = 1, d. h.  $P = c \cdot z_0$ , wenn  $z_0$  die durch P hervorgerufene

Durchbiegung ist. Daher 
$$c = \frac{P}{z_0} = \frac{m g}{z_0}$$
 und somit  $n_e = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{m g}{z_0 \cdot m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{981}{0,352}} = 8,4$ . Die minutliche

Schwingungszahl ist daher  $60 \cdot 8.4 = 504$ . Hat der Motor zufällig dieselbe Umdrehungszahl und läuft die Welle, vielleicht infolge eines Fehlers bei der Montage, etwas exzentrisch, so können Resonanzerscheinungen auftreten, die mitunter zur Zerstörung des umgebenden Mauerwerks führen. Läßt sich die Umlaufszahl des Motors nicht ändern, so kann man durch Verschieben desselben nach dem Auflager hin die Durchbiegung vermindern, d.h. z<sub>0</sub> wird kleiner und die Eigenschwingungszahl n. größer.

Die vorstehende Rechnung erhebt keinen Anspruch auf Genauigkeit, den wirklichen Verhältnissen wird

dabei nur in Annäherung entsprochen.

Eine sehr wichtige, überdies nicht leichte Aufgabe bildet für den Bauherrn bezw. seinen Ingenieur die Bekämpfung der durch die Maschinen verursachten Geräusche, die oft nicht nur in den Verwaltungsräumen des eigenen Unternehmens unliebsam empfunden werden, sondern sich auch über die benachbarten Grundstücke erstrecken und in zahlreichen Fällen zu langwierigen Prozessen führen.

Das durch die Maschine hervorgerufene Geräusch kann auf zwei Wegen übertragen werden, entweder



Abb. 12.

unmittelbar durch die Luft oder durch den Unterbau der Maschine. Im letzteren Falle leitet der in Schwingungen versetzte Körper, u. U. auch der Erdboden, diese an die umgebende Luft weiter. Die Bekämpfung der Geräusche erster Art, die auch als Luftschall bezeichnet werden, gelingt, wenn man den betreffenden Raum durch Zwischenwände abtrennt, die von keiner, noch so kleinen Oeffnung durchbrochen werden. Es erweist sich daher auch als notwendig, die

Abdichtung von Oeffnungen, die z. B. für die Durchführung von Rohrleitungen für Heiz-, Gas-, Wasser- oder von elektrischen Leitungen erforderlich sind, in sorgfältigster Weise vorzunehmen.

Schwieriger ist die Unschädlichmachung der durch den Unterbau übertragenen Geräusche, die man auch als Bodenschall kennzeichnet. Wenn einwandfrei feststeht, daß es sich um einen solchen handelt, so erfolgt die Beseitigung desselben am zweckmäßigsten durch Aufnahme der Schwingungen am Entstehungsort, indem man dafür sorgt, daß die das Geräusch hervorrufenden freien Kräfte dauernd elastisch aufgenommen werden, ohne daß indessen die Standfestigkeit der Maschine gefährdet wird. Es scheiden demnach Stoffe für den angegebenen Zweck von vornherein aus, deren Elastizität gering ist, wie Pappe oder Korkstein, bei welchem das Bindemittel die Elastizität des Korks stark beeinträchtigt. Auch Gummiplatten, deren Flächenausdehnung im Verhältnis zu ihrer Stärke groß ist und Filzplatten bewähren sich nur in unvollkommener Weise. Sehr zufriedenstellende Ergebnisse

haben u. A. Isolierplatten aus eisenarmiertem Naturkork erbracht, der in Stärken von 4 bis 6 cm zur Verwendung gelangt und von der Gesellschaft für Isolierung gegen Erschütterungen und Geräusche empfohlen wird. Das Fundament der Maschine wird von dem umgebenden Mauerwerk (Abb. 15) durch einen rings herum gehenden Luftspalt getrennt. Der vorerwähnte eisenbewehrte Naturkork besteht aus Eisenrahmen, in die mosaikartig Naturkorkstücke unter Druck eingesetzt sind. Durch eine besondere Imprägnierung erhalten die Naturkork-

platten eine große Haltbarkeit und sind in den letzten Jahren bei Dieselmotoren, Turbodynamos usw. mit gutem Erfolge zur Anwendung gelangt. Sie werden im allgemeinen bis zu einer Belastungsgrenze von 2 kg/cm² verwendet. Für hohe Belastungen bis zu 30 kg/cm², wie sie bei den Schabottunterlagen mechanischer Hämmer vorkommen können, eignen sich besser sogenannte Gewebebauplatten, die aus übereinander geschichteten und mit einander verbundenen imprägnierten Geweben bestehen. Sie behalten nach Angabe der vorgenannten Firma ihre Elastizität dauernd, während Filzplatten unelastisch werden, wenn die in ihnen vorhandenen Hohlräume im Betriebe durch Staub und Oel allmählich ausgefüllt werden

Bewährt haben sich zur Verhinderung der Uebertragung des Bodenschalls auch sogenannte Schwingungsdämpfer (Abb. 16 und 17). Dieselben bestehen aus einem Gehäuse a, das mit dem Fundament oder der Decke, auf welcher die Maschine steht, fest durch Schrauben verbunden wird. In dem Gehäuse befindet sich die Schwing-

platte b, die ihrerseits mit der zu isolierenden Maschine verschraubt wird. Diese Schwingplatte ist gegenüber dem Gehäuse allseitig elastisch gelagert, wobei durch Verbindungen von Spiralfedern mit elastischen Stoffen von hoher innerer Reibung jede auftretende Schwingung infolge nach oben wirkender Kräfte oder seitlicher Komponenten aperiodisch gedämpft wird.

Ganz besondere Beachtung verdienen auch diejenigen Vorrichtungen, welche den Zweck verfolgen,



Abb. 13.

den Aufenthalt des Arbeiters in der Werkstatt oder Fabrik so erträglich wie möglich zu gestalten. Räume, in denen sich viel Rauch bildet, wie z.B. Schmieden, oder in denen sich schädliche Dämpfe entwickeln, wie in der chemischen Industrie, müssen Lüftungsaufsätze

in der Dachkonstruktion erhalten, deren Gestaltung einen raschen Abzug der vorerwähnten Dämpfe und Gase gestattet. Die von der Firma Jucho, Dortmund, gewählte Bauart läßt erkennen (Abb. 18), wie durch geeignete Formgebung der Blechhauben das Ein-



dringen von Regen und Schnee verhindert und daher eine Lüftung ohne besondere Wartung, vor allem auch während der Nacht, gewährleistet wird. Die Bildung von schädlichen Luftwirbeln ist unmöglich, da der Luft-



Abb. 15.

strom stets freien Durchgang hat. Auch ist die Windrichtung ohne Einfluß auf die Abluft, da letztere am ganzen Umfang ungehindert aufsteigen kann. Die Bedienung des Lüftungsschlots erfolgt durch einen einfachen Seilzug ohne ein festes Gestänge und ohne Scharniere, so daß ein Einrosten und Versagen der Oeffnungsvorrichso gut wie schlossen ist.

Für die Oberlichter von Fabriken und Werkstätten wird heute im allgemeinen Drahtglas angewendet, d. h. eine durch ein dünnes eisernes Drahtnetz verstärkte Glasplatte, welches die Festigkeit erhöht und bei ein-



Abb. 16.

tretenden Beschädigungen ein Herabfallen von Bruchstücken und die hiermit verbundene Gefährdung der Arverhindert. beiter Die Auflagerung der Glasscheiben den eisernen Sprossen muß mit besonderer Sorgfalt

vorgenommen werden. Sie muß dicht und dabei elastisch sein, sowie ein leichtes Auswechseln schadhafter Glastafeln ermöglichen. Die Sprossen haben, wie Abb. 19, ebenfalls eine Ausführung der Firma Jucho zeigt, einen solchen Querschnitt, daß zugleich die Ableitung des Niederschlagwassers in ihnen erfolgen kann und sind

"kittlos" unter Vermittelung bleiumhüllter Jutestricke mit den Glastafeln verbunden.

Wie gute Luft und genügendes Licht, so gehört die Gelegenheit zur körperlichen Säuberung an der Arbeitsstätte mit zu den Erfolgbedingungen eines werktätig schaffenden Menschen. Es

ist daher Pflicht eines modern denkenden Fabrikherrn, bezüglich der Arbeiterwaschgelegenheiten nicht nur die nüchternen Vorschriften der Gewerbeordnung zu befolgen, son-dern darüber hinaus Einrichtungen vorzusehen, die auch Badegelegenheit bieten, räumlich nicht zu sehr beengt sind, und somit vom Arbeiter mit Lust und Liebe benutzt werden können. Eine mustergültige, von der



Abb. 17.

Linke-Hofmann-Lauchkammer A.-G. ausgeführte

Reihenwaschanlage ist durch Abb. 20 wiedergegeben. Sie zeigt zugleich deutlich, daß der Platz zwischen den Waschbecken und Kleiderschränken, die mit Lüftungstüren versehen sein müssen, geräumig genug ist, um die Abwickelung der Reinigungsbetätigung nach beendetem Dienst so reibungslos als möglich zu bewerkstelligen.



Аьь. 18.

Schließlich möge über die Beheizung von Fabrikanlagen, soweit Räume von großer Grundfläche, wie Montagehallen usw. in Frage kommen, noch das Wesentlichste gesagt werden. Hier hat sich in neuester Zeit die sogenannte Luftheizung mit Erfolg durchgesetzt, welche sich von der bisher üblichen Heizungsart dadurch unterscheidet, daß die erforderlichen Heizflächen zu einzelnen Heizstellen zusammengeballt sind. Bei den von den Gebr. Körting A.-G. und anderen führenden Firmen der Heizungstechnik getroffenen Einrichtungen wird zur Erzielung einer möglichst gleichmäßigen Verteilung der Luft auf den großen Raum ein Ventilator in Anwendung gebracht. Infolge der Zusammenlegung der Raumheizflächen auf verhältnismäßig wenige Stellen wird die Rohrführung zu und von den Heizapparaten einfach und übersichtlich. Ein weiterer Vorzug der Luftheizapparate ist die schnelle Verteilung der Wärme im Raum durch die

kräftige, luftverteilende Wirkung des in jedem Apparat befindlichen Ventilators. Bei der Luftheizung bleibt die warme Luft zunächst im unteren Teil des zu heizenden Raums, weil sie entsprechend der Konstruktion der Luftheizapparate keine aufwärts gerichtete, sondern



Abb. 19.

eine wagerecht gerichtete Luftströmung besitzt. Hierdurch wird die völlig zwecklose Ueberwärmung der oberen Raumteile unter dem Dach vermieden. Außer der Beheizung der Räume durch Einzellufterhitzer erfolgt dieselbe in neuzeitlichen Fabrikanlagen auch mittels zentraler Luftheizkammern. Zur Verteilung der warmen Luft ist in diesem Falle die Anlage besonderer Luftverteilungsleitungen erforderlich. Solche Einrichtungen kommen dann zur Anwendung, wenn neben dem Heizbedürfnis auch die Zuführung von Frischluft geboten ist, wie z.B. in Eisen- und Metallgießereien, chemischen Fabriken und ähnlichen Betrieben. Bei diesen Zentral-Luftheizungen wird auch die Einrichtung getroffen, daß die Frischluft abgestellt bezw. gedrosselt werden kann und dafür die Raumluft ganz oder zum Teil im Heizapparat aufs



Abb. 20.

neue erwärmt wird. Dieser sogenannte Umluftbetrieb, der auch bei den vorerwähnten Einzelluftheizapparaten die Regel bildet, stellt die sparsamste Heizmethode dar, weil die bei Frischluftheizung erforderliche Erwärmung der kalten Außenluft auf die Raumtemperatur hier in Fortfall kommt. Als Heizmittel kommt für die Versorgung der Luftheizapparate, wie bei jeder anderen älteren Heizungsanlage, Dampf der verschiedensten Spannungen oder warmes Wasser in Frage

Druckfehler-Berichtigung: In Heft 22, S. 253, rechte Spalte, 33. Zeile von oben lies: Kalium (statt Kalime).

#### Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Die Aufgaben des Lichthauses der Osram G. m. b. H. Nach Erfindung der Glühlampe entwickelte sich die elektrische Beleuchtung allmählich auf ihren heutigen Stand, hat aber noch keineswegs die Bedeutung, die ihr tatsächlich zukommt, denn noch wird trotz der hoch entwickelten Technik in der Herstellung moderner Glühlampen in der elektrischen Beleuchtung der richtige Ersatz für das Tageslicht nicht voll gewürdigt. Die Ausgaben für elektrisches Licht gelten noch vielfach als Luxusausgaben und nicht als ein allen Werkzeugen und Rohmaterialien gleichwertiger Produktionsfaktor. Nun ist aber das Licht ein solcher und alle Kreise der Verbraucher sind an ihm im höchsten Grade interessiert und sollten sich seiner Erkenntnis zuneigen.

Diesem Zweck dient das von der Osram G. m. b. H. erbaute Lichthaus, es hat die Bestimmung, das Verständnis für die Lichtwirtschaft, für die produktive Bedeutung des Lichtes im Wirtschaftsleben zu heben und die Wege für eine zweckmäßige, wirtschaftliche Beleuchtung für die verschiedensten Arbeits- und Lebensgebiete zu weisen. Richtige Beleuchtung erhöht nun einmal die Produktivität der industriellen Arbeit, vermindert Ausschuß und Unfallsgefahr, erhöht auch die Lust zu jeder Arbeit usw. Die angenehme, nicht blendende Lichtfülle im Schaufenster wieder zwingt die Vorübergehenden zum Verweilen vor der Auslage und läßt die ausgestellten Waren im besten Lichte erschei-

nen, verteilt das Licht richtig auf dem Ladentisch, die Regale und den Gesamtraum. Von großem Einfluß ist eine reiche und angemessene Beleuchtung der Wohnung, der Straße usw. und daher gilt es immer durch sorgfältig angelegte Beleuchtung die produktiven Kräfte des Lichtes richtig auszunutzen.

Das Lichthaus soll nun die Aufklärungsarbeit in dieser Hinsicht systematisch betreiben, soll die Erfordernisse einer guten Beleuchtung, die richtige Lichtstärke, die Blendungsfreiheit, die Gleichmäßigkeit des Lichtes, die richtige Verwendung der Schatten, die Berücksichtigung der Lichtfarben usw. an Beispiel und Gegenbeispiel vorführen, die gute wünschenswerte Beleuchtung neben der unzureichenden zeigen und zwar an fein ausgedachten psychologischen Beleuchtungsvorführungen, die geschickt und gefällig durchgeführt schlagend überzeugen sollen.

Aus allen diesen Gründen ist das Lichthaus sehr interessant und stellt eine neuartige konstruktive Lösung dieser Aufgaben dar, es ist einstöckig und fensterlos und fast von einem 300 Personen fassenden Vortragssaal ausgefüllt, wo die Demonstrationsvorträge stattfinden sollen. Der Saal läßt sich auf die mannigfachste Weise beleuchten, mit vielen kleinen oder wenigen großen Lichtquellen, direkt, indirekt, oder halbindirekt, mit Soffitenlampen usw., im Zuschauerraum lassen sich Demonstrationsversuche am Sehver-

mögen der Besucher ausführen etc. Im Erdgeschoß des Lichtsaales befindet sich ein Rahmen zum Zeigen verschiedener Beleuchtungsarten, so der Heimbeleuchtung im Empfangsraum und im Herrenzimmer etc. In drei Kammern werden die verschiedenen Möglichkeiten und Erfordernisse der Industriebeleuchtung dargetan, in einer die Voraussetzungen für indirekte oder halbindirekte Beleuchtung, in einer andern die für direkte Tiefstrahlerbeleuchtung und in der dritten diejenige für Räume mit Sheddächern; in allen drei Räumen befinden sich Werkzeugmaschinen, um an ihnen die richtige Werkstattbeleuchtung demonstrieren zu können.

Zur Darstellung der richtigen Laden- und Schaufensterbeleuchtung ist ein vollständig eingerichteter Laden mit Schaufenster vorhanden zur Vorführung aller Möglichkeiten der Laden- und Schaufensterbeleuchtung, der richtigen Beleuchtung des Ladentisches und der Regale bei horizontaler wie vertikaler Beleuchtung, auch der Beleuchtungsnotwendigkeiten für die verschiedenen Branchen. Für Demonstrationen der Straßenbeleuchtung sollen Versuche auf der zum Osramwerk gehörenden Straße stattfinden, kurz das Lichthaus soll durch Vorträge und Vorführungen in jeder Richtung die heute noch nötige Aufklärungsarbeit über den wichtigen Produktionsfaktor Licht leisten und wird damit bei richtiger Leitung eine der wichtigsten technisch-wirtschaftlichen Aufgaben allmählich der Lösung näher bringen.

Dr. Blaschke.

Den Einfluß der Drehofenbauart auf die Zusammensetzung der Urteere und Gasbenzine unterzieht F. G. Hoffmann einer näheren Betrachtung. Die Untersuchungen von Fischer haben ergeben, daß die in seinem kleinen Drehtrommelofen gewonnenen Urteere eine wesentlich andere Zusammensetzung haben als die in den Großdrehöfen von Thyssen und von Fellner & Ziegler erhaltenen Teere. Ohne Zweifel ist diese Erscheinung auf die Verschiedenheit der thermischen Verhältnisse zurückzuführen, denn bei der periodisch betriebenen Drehtrommel von Fischer werden die flüchtigen Schwelerzeugnisse jeweils sofort nach ihrer Austreibung abgeführt, ohne den höheren Temperaturen der darauf folgenden Weitererhitzung ausgesetzt zu sein, wogegen bei den kontinuierlich betriebenen Drehöfen der Industrie immer neue Kohleteilchen in einem gemeinsamen Schwelraume nacheinander alle Stufen der Erhitzung durchlaufen, wobei natürlich ständig die Schwelerzeugnisse aller Fraktionen miteinander vermischt abgeführt werden. Dazu kommt, daß im letzteren Falle jedes einzelne Kohleteilchen etwa doppelt so lange als in dem kleinen Drehtrommelofen bis zu seiner völligen Entschwelung erhitzt wird, so daß also auch die ausgetriebenen Schwelerzeugnisse im Großbetriebe doppelt so lange der Einwirkung der Wärme ausgesetzt sind.

In beiden Fällen erfolgt die Wärmezufuhr von außen durch eine Blechwand hindurch; wenn auch das Massenverhältnis von Eisen zu Kohle in beiden Fällen nicht wesentlich verschieden ist, so ist doch zu bedenken, daß bei den großen Drehöfen diese Blechwand eine Dicke von 18 mm, bei der kleinen Drehtrommel aber nur eine Dicke von 3 mm hat und daß im letzteren Falle, wo die Beheizung vorwiegend auf der Unterseite erfolgt, die Strahlungsverluste am Trommelumfang ganz wesentlich größer sind als bei dem in eine gut isolierte Heizkammer eingebauten Großdrehofen. Hier sind infolgedessen die Vorbedingungen für eine gewisse Zersetzung der Teerdämpfe und Gase an der unbedeckten Trommelwand mit ihrer großen Fläche weit mehr gegeben als im ersten Falle.

Bei den großen Drehöfen muß die Außenwand der Trommel auf. 600 ° erhitzt werden, damit die Innentemperatur 500 ° beträgt; dazu müssen die Heizgase selbst natürlich noch eine wesentlich höhere Temperatur als 600 ° haben, da ohne Wärmegefälle keine Wärmeübertragung möglich ist. Die genaue Ermittlung der Temperatur der Trommelwand eines Drehofens und zumal der darin befindlichen Kohle ist mit Schwierigkeiten verbunden, so daß die Schweltemperatur eines Drehofens mit einer bestimmten Zahl nur annähernd gekennzeichnet ist, so lange man nicht die näheren Umstände der Temperaturmessung kennt.

Fischer hat empfohlen, zur Vermeidung der Teerzersetzung im Drehofen die Schwelgase im Gegenstrom zur Kohle abzuführen. Verfasser ist jedoch der Ansicht, daß diese Arbeitsweise keinen Vorteil bietet, weil die Trommelwandungen über ihre ganze Länge und ihren ganzen Umfang auf einer Temperatur von 500-600 gehalten werden, so daß die Gase auch beim Arbeiten im Gegenstrom einer teilweisen Zersetzung nicht entgehen können. Eine Erniedrigung der Trommeltemperatur zum Zwecke der Schonung der Teerdämpfe verbietet sich jedoch aus wirtschaftlichen Gründen. Außerdem steht es heute noch nicht fest, ob wirklich der Teer um so wertvoller ist, je weniger er zersetzt ist. Denn der Rohgewinn einer Schwelanlage bzw. die Summe der Einzelerlöse aus Teer, Benzin, Gas und evt. noch anderen gewinnbaren Stoffen, wie Aethylen und Azeton, braucht keineswegs am höchsten zu sein, wenn die Schwelerzeugnisse in der am wenigsten zersetzten Form gewonnen werden.

Zu diesen Ausführungen bemerkt F. Müller, daß bei dem neuen Doppeldrehofen auf der Zeche Mathias Stinnes I/II in Karnap die flüchtigen Schwelerzeugnisse im Gegenstrom zur Kohle abgeführt werden, so daß hier die Teerdämpfe mit dem heißen Halbkoks kaum bzw. gar nicht in Berührung kommen. Außerdem wird bei diesem Ofen noch überhitzter Wasserdampf eingeleitet, wodurch die gebildeten Teerdämpfe ganz besonders vor Zersetzung bewahrt werden. Durch Anwendung einer geräumigen Vorverbrennungs-kammer, in der das Heizgas mit geringstem Luftüberschuß verbrannt wird, sowie durch Zumischen von Abgasen nach dem sogen. Umpumpverfahren läßt sich hier eine durchaus gleichmäßige Beheizung der Schweltrommel und eine weitgehende Temperaturregelung erreichen. (Brennstoffchemie, Bd. 5, S. 287 - 288 und 388-389.) Sander.

Abhängigkeit der Leitfähigkeit des Aluminiums von seinem Reinheitsgrad. Technisch reines Aluminium mit einem Al-Gehalt von 96,0—99,8 % hat bei 350 Grad, der besten Glühtemperatur, eine:

Festigkeit von 9,5—11,5 kg/qmm,

Dehnung von  $41-32 \, ^{\circ}/_{\circ}$ , Brinellhärte von  $26-31 \, \text{kg/qmm}$ ,

in stark kaltgewalztem Zustande eine:

 Zugfestigkeit von
 23—26 kg/qmm,

 Dehnung von
 6—5 %,

 Brinellhärte von
 65—68 kg/qmm,

Sein elektrischer Widerstand nimmt von 0,0294 Ohm. qmm/m bei reinem Aluminium auf 0,0570 bei legiertem zu, der für elektrische Leitungen erforderliche Querschnitt ist bei gleicher Leitfähigkeit rd. 1,7mal größer

als bei Kupferdraht, doch macht das Gewicht nur 50 % aus.
Ueber die Zustandsdiagramme und Abhängigkeit

der Festigkeitseigenschaften vom Al-Gehalt bei den

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Al-Legierungen gibt W. Müller Aufschluß in den betreffenden Diagrammen von "Materialprüfung und Baustoffkunde usw." (R. Oldenbourg Verlag, München) und kommt dabei auch auf den Einfluß des Kaltreckens zu sprechen (belegt diesen durch Diagramme etc.), daß die Festigkeit des Al um so geringer ist, je stärker es warm vorgewalzt wurde, daß die Verfestigungsgrenze für Aluminiumblech bei einem Kaltreckgrad von 98 bis 99% erreicht wird und dann bei weiterem Kaltrecken die Festigkeit infolge Erschöpfung des Formänderungsvermögens abnimmt (dann beginnt die Gefahr der Rißbildung). Die Festigkeitszunahme verläuft bei Al mit wachsendem Kaltreckgrad ungefähr geradlinig, steigt nach 80 % Reckgrad stärker an unter entsprechender Abnahme der Dehnbarkeit. Gumlich und Vollhardt fanden für Dynamobleche senkrecht zur Walzrichtung eine größere Härte als parallel zu ihr, konnten aber für die elektrische Leitfähigkeit ein solches Verhalten kaum bemerken. Bei Al-Blechen wurde für die Querproben eine um 5-6% größere Festigkeit ermittelt als für die Längsproben.

Untersucht man Al auf seinen Leit- und Widerstandswert wie Temperaturkoeffizienten, so ergibt sich nach H. Berg "Aluminium und Aluminiumlegierungen":

| Metall                        | Leitwert<br>1/c in Ohm<br>für 1 qmm | Widerstandswert c<br>in Ohm für 1 qmm | Temperatur-<br>koeffizient |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|
| Aluminium 99 º/₀ { hart weich | 33,9<br>34,42—34,48<br>35,03—35,14  | 0,03                                  | 0,0037                     |  |

Bestätigung finden diese Leitwerte in folgenden Versuchen an 3 Sorten von Al-Drähten verschiedener Reinheitsgrade und zwar erfolgten die Versuche durch Messungen an den Drähten im Vakuum; einmal in ihrem durch das Ziehen erreichten Zustande, dann nach ihrer Erwärmung von 500 Grad C; einmal um den Einfluß zu ermitteln der Bearbeitung des Materials beim Ziehen, dann die Veränderung seiner physikalischen Konstante durch Erwärmung desselben über den Rekristallisationspunkt hinaus. Dabei ergab sich folgendes:

| Al-Gehalt | 98,4 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>                           | 98,8 0/0 | 99,6 %                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
|           | 0,03109<br>0,03049<br>32,16<br>32,79<br>0,00372<br>0,00374 |          | 0,02920<br>0,02897<br>34,25<br>34,54<br>0,00385<br>0,00389 |

Nach diesen Zahlen nehmen also die spez. Widerstände mit dem Reinheitsgrade des Metalls ab und infolgedessen die Leitfähigkeitswerte zu. Der Verlauf der Temperaturkoeffizienten führt zur Frage, bei welchem Erwärmungsgrad des Materials das günstigste Resultat für den Leitwert zu erwarten ist und da ergibt sich aus weiteren Versuchen, daß bei allen Sorten der größte Leitwert eines Al-Drahtes nach Anlassen auf 250 Grad C. zu erwarten ist; zu bemerken ist noch dazu, daß der Kohlenstoffgehalt eines Al-Drahtes den Leitwert ungünstig beeinflussen soll, nicht aber ein schwacher Eisen- und Siliziumgehalt.

Diesen Resultaten seien noch die Ergebnisse von G. Masung und G. Hohorst gegenübergestellt, welche sie auf Grund ihrer Versuche hinsichtlich der Aenderungen des elektrischen Leitvermögens in Abhängigkeit von der thermischen Behandlung an völlig rekristallisierten Aluminiumdrähten untersuchten (s. 4. Bd. der Wissenschaftlichen Veröffentlichungen aus dem Siemens-Konzern, 1. H. S. 91—108). Sie untersuchten den Ein-

fluß der Erhitzung auf verschiedene Temperaturen auf das elektrische Leitvermögen des technischen, bei 600° rekristallisierten Aluminiums mit 99,3 °/0 Reingehalt und fanden es nach einer Erhitzung und Abschreckung auf 600° um ca. 1,5 Einheiten geringer als nach einer Erhitzung auf 350° und zwar infolge Aenderungen der Sättigungsmengen der aluminiumreichen Mischkristalle mit Si und Fe.

Nach ihren Untersuchungen der Leitfähigkeitsänderungen des kaltgereckten Aluminiums von demselben Reinheitsgrade in Abhängigkeit von der Rekristallisationstemperatur und des Einflusses der reinen Rekristallisation von dem der Verunreinigungen steigt die Leitfähigkeit durch Rekristallisation allein um etwa 1,7 Einheiten, durch Rekristallisation und Ausscheidung der Verunreinigungen zusammen bis um 3 Einheiten

Nach einstündiger Erhitzung auf 300—350° erreichten sie die optimale Leitfähigkeit von 35,5—36,0 und stellten fest, daß diese Werte bei nachträglicher wei-

terer Kaltreckung erhalten bleiben.

Aus den Untersuchungen der Leitfähigkeit von 99,3prozentigem Al mit 1% Fe und 1% Si ergab sich,
daß bei diesen Legierungen die Leitfähigkeit durch
grobe Rekristallisation nicht erniedrigt wird, der Einfluß des Fe und Si auf die Leitfähigkeit des völlig rekristallisierten Materials daran liegen dürfte, daß die
Grenze der Mischkristallbildung im 99,3% igen Al für
Fe bei ca. 0,4% erreicht ist, beim Si dagegen bedeutend höher liegt ;die Leitfähigkeitsänderungen hängen also vermutlich vor allem mit dem Fe zusammen.

Erzeugung von Roheisen mit Torf. Die Versuche, den üblichen Hochofenbrennstoff, den Koks, einzusparen, und ihn möglicherweise durch einen anderen zu ersetzen, sind nicht neu. Schon im Jahre 1907 konnte man in englischen Fachzeitschriften lesen, daß ein Eisenhüttenwerk in Irland Roheisen unter Verwendung von Torfbriketts erblasen habe. Wenn dieses Verfahren keine Verbreitung fand, so liegt das daran, daß trotz der guten Eigenschaften des gewonnenen Roheisens zu hohe Ausgaben entstanden, die in wirtschaftlicher Beziehung nicht in ein tragbares Verhältnis zur Ausbeute zu bringen waren. Nun sind vor einiger Zeit von anderer Seite, nämlich auf einem Hochofenwerk zu Kulebak in Rußland neue Versuche mit Torf gemacht worden, die nach den bisher vorliegenden Berichten bessere Ergebnisse zeitigten.

Es handelte sich dabei um einen Torf, der an der Luft getrocknet war, 25 % Feuchtigkeit und 2-3% Asche besaß; das Gewicht eines Kubikmeters betrug 300-335 kg, der Verbrauch im Hochofen, auf die Einheit Roheisens bezogen, 2,4 im Monat April, 2,44 im Monat Mai, 1,59 im Monat Juni und 1,73 im Monat Juli. Erzeugt wurde ein graues Eisen. Die Gichtgase setzten sich zusammen aus 8 % Kohlendioxyd, 21 % Kohlenoxyd und 14% Wasserstoff, während Methan (CH<sub>4</sub>) nicht bestimmt wurde. Das Heizvermögen dieses Gases war bei 1464 Wärmeeinheiten höher als das übliche von 950-1000 Wärmeeinheiten beim Kokshochofen, ebenso übertraf die Gasmenge je erzeugtes Eisen beim Torfbetrieb diejenige des Koksofens. Auskunft über den wirtschaftlichen Wert der neuen Arbeitsweise geben die über den Koks- und dem Torfhochofen aufgestellten Wärmebilanzen. Bei Berücksichtigung des Kokshochofens wird man allerdings auch die Vorgänge zu beachten haben, die sich von der Umwandlung der Kohle in Koks, also die Vorgänge in der Kökerei, abspielen, da hier Kohle und Torf einander gegenüberzustellen sind. Die vorgenommenen Berechnungen

haben erkennen lassen, daß die verbrauchte Wärmemenge für die Erzeugung der Eiseneinheit für beide Brennstoffe die gleiche ist, nämlich 10 400 Wärme-Einheiten je kg Eisen im Kokshochofen und 10 500 Wärmeeinheiten im Torfhochofen. Dagegen beträgt der thermische Leistungsgrad der Anlage vom Standpunkte der Wärmeausnutzung aus beim Torfbetrieb 50,8 % und beim Koksbetrieb 35,2 %. Diese Zahlen ergeben sich aus folgenden Betrachtungen:

### Kokshochofen (Kohle):

Heizvermögen des Brennstoffes 8000 WE, Kohlenverbrauch . . . . . 1,3 kg je kg

erzeugten Roheisens, so daß man als Wärmeverbrauch erhält:  $8000 \times 1.3 = 10\,400$  Wärmeeinheiten je kg Eisen. Demnach gewinnt man mit 1300 kg Kohle:

1000 kg Roheisen, 600 KW elektrische Energie, 35 kg Teer, 12 kg Ammoniak, 7 kg Benzol.

### Wärmebilanz:

| Ausgenutzte<br>Wärmemengen | verlorene<br>in Prozent | Art der auftretenden Wärme      |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| +                          | _                       |                                 |
| ·                          | 12                      | Verlust in der Kokerei          |
| 6                          |                         | Gas der Kokereiöfen             |
| 4,2                        |                         | Teer                            |
| •                          | 3,8                     | Abkühlung des Gases             |
|                            | 4,0                     | Verlust in der Esse, Rauch usw. |
| 1,8                        | •                       | Geschmolzenes Eisen             |
| 23,2                       |                         | Gichtgas                        |
| ,                          | 5                       | Abkühlung des Gichtgases        |
|                            | 40                      | Für geschmolzene Schlake,       |
|                            |                         | indothermische Reaktion usw.    |
| 35.2                       | 64.8                    |                                 |

Torfhochofen: Heizvermögen des Brennstoffes: 3500 Wärmeeinheiten,

Torfverbrauch 3 kg je kg erzeugten Roheisens,

woraus sich ein Wärmeverbrauch ergibt von 3500×3 = 10 500 Wärmeeinheiten je kg Eisen. Mit 3000 kg Torf erzeugt man

1000 kg Eisen, 890 kW elektrische Energie, 110 kg Teer, 24 kg Ammoniak.

#### Wärmebilanz:

| Ausgenutzte<br>Wärmemengen | verlorene<br>in Prozent | Art der auftretenden Wärme                                   |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| + .                        | 7                       | Verluste in der Esse, Rauch usw.                             |
| 1,8<br>41                  |                         | Geschmolzenes Eisen<br>Gichtgas                              |
| 8                          | 2.2                     | Teer                                                         |
|                            | 2,2                     | Abkühlung des Gichtgases                                     |
|                            | 40,0                    | Für die geschmolzene Schlake, indothermische Reaktionen usw. |
| 50.8                       | 49.2                    | •                                                            |

Es ist angenommen worden, daß die Koksofen- und Hochofengase in Motoren mit innerer Verbrennung oder für die Beheizung von Martinöfen ausgenützt werden. Die Erscheinung, daß die Gesamtsumme der verlorenen Wärmemengen bei der Verwendung von Kohle (also im Kokshochofen) größer ist, erklärt sich daraus, daß die in der Kokerei auftretenden Verluste beim Torfofen wegfallen, da die Verkokung des Torfes sich im oberen Teil des Hochofens selbst vollzieht. Das Gas des mit Torf betriebenen Ofens zu Kulebak findet Verwendung zum Heizen der Dampfkessel, die den nötigen Dampf zum Antrieb der verschiedenen Maschinen liefern. Wenn man sich nun die Erzeugungsziffern an Eisen näher betrachtet, die in 24 Stunden zwischen 34 und 46 Tonnen betragen, so kommt man zu der Ueberlegung, daß bei diesen geringen Erzeugungsziffern der Torfhochofen in erster Linie ein gro-Ber Gaserzeuger ist, der gleichzeitig aber auch Eisen liefert, der ferner die Eigentümlichkeit besitzt, die Aschen zu schmelzen, wie dies bei mehreren üblichen Gaserzeugern der Fall ist. In bezug auf die Menge an erzeugtem Eisen wird er daher, wenn er auch wärmetechnisch wirtschaftlicher arbeitet, dem Koksofen den Rang nicht streitig machen können, dagegen gestattet er die Vergasung von Torf in großem Maße und könnte infolgedessen in torfreichen Gegenden möglicherweise wertvolle Dienste bei der Krafterzeugung leisten. Die Gewinnung der Nebenerzeugnisse (Teer, Ammoniak) ist zwar beim Torfhochofen größer, doch bleibt zu berücksichtigen, daß der Teer als chemisches Erzeugnis bei der Kohlenverkokung bessere Eigenschaften aufweist. Der Erfinder des neuen Verfahrens, Vavilov, dem sein Verfahren in Rußland gesetzlich geschützt worden ist, verspricht sich von diesem sehr viel für die Zukunft, doch ist abzuwarten, ob es ihm in erster Linie gelingt, die Erzeugungsmenge an Eisen in vierundzwanzig Stunden erheblich zu steigern. (Revue de Metallurgie.) Dr.-Ing. Kalpers.

## Bücherschau.

Die Abschreibung vom Standpunkt der Unternehmung und ihre Bedeutung als Kostenfaktor. Von Dr. Hermann Großmann, Professor an der Handelshochschule Leipzig. Bücherei für Industrie und Handel Band VI. Preis: geheftet 9,50, in Halbleinen gebunden 11 R.M. 345 Seiten. 1925. Industrieverlag Spaeth & Linde, Berlin W. 10, Wien I.

Die Bedeutung der Abschreibung für die Bilanzierung ist im Schrifttum seit langer Zeit gründlich durchdacht. Dagegen war die Bedeutung der Abschreibung für die Kostenrechnung (Kalkulation) bis in die neuere Zeit nicht erkannt, und es ist daher in dieser Beziehung vielleicht noch mancherlei nicht bis in die

letzten Feinheiten hinein erforscht worden. Die vorliegende Untersuchung bringt einen tüchtigen Schritt vorwärts zur Vertiefung der Frage nach der kostenbestimmenden Funktion der Abschreibung. Sie beschränkt sich dabei nicht auf den Anteil, welchen die Abschreibungen an den Produktions-(Betriebs-)Kosten haben, sondern erörtert auch ihren sonst wenigbeachteten Anteil an den Vertriebskosten. Indem der Verfasser, wie er allzu bescheiden sagt, "bemüht blieb, einiges aus der Praxis für die Wissenschaft zu erobern und in Theorie zu bringen", hat er der Praxis jeder Unternehmung Ziel und Weg zu richtiger Erfolgsrechnung und Abschreibungspolitik gewiesen.

Dr. Waltsgott.

Die medizinische Hochfrequenz-Technik. Zweite Auflage. Von Professor Dr. phil. Otto Müller. Mit 25 Abbildungen, 31 Seiten. Hachmeister & Thal, Leipzig 1925.

Die vorliegende kleine Schrift ist für jeden lesenswert, der sich einen kurzen Ueberblick über die medizinische Hochfrequenz-Technik verschaffen will.

Einleitend weist der Verfasser darauf hin, daß die medizinische Hochfrequenztechnik an die bekannten Hochfrequenzversuche von Nicola Tesla anknüpft. Es folgt dann ein kurzer Ueberblick über die geschichtliche Entwicklung der medizinischen Hochfrequenztechnik.

Anschließend wird die Erzeugung elektrischer Schwingungen und das Arsonvalinstrumentarium er-läutert. Dann geht der Verfasser auf die Praxis der Arsonvalisation ein. Hierauf folgt die Besprechung des Kondensatorbettes und der Autokonduktion und der charakteristischen Eigenschaften der Arsonvalströme. Ferner wird die Diathermiewärme im Vergleich zu anderen Wärmeapplikationen besprochen. Nacheinander werden weiter die Löschfunkenstrecke, die gebräuchlichsten Diathermieapparate, die Elektronenröhre, die Röhrensender und der Diathermieapparat mit Elektronenröhren erläutert. Dann geht der Verfasser kurz auf die Praxis der Diathermie, die Elektrodenfrage und die intermittierende und die Kreuzfeuerdiathermie ein.

Der Schluß ist einer Betrachtung der biologischen und physikalischen Wirkungen der Diathermie ge-

Uebersicht über den heutigen Stand der Gleichrichter. Zweite völlig umgearbeitete und vermehrte Auflage. Von Prof. Dr.-Ing. A. Günther Schulze und Dr. Werner Germershausen. Mit 79 Abbildungen, 111 Seiten. Hachmeister & Thal, Leipzig

Das vorliegende Buch bespricht die gebräuchlichsten Gleichrichter und ihre verschiedenen Verwendungszwecke.

Nach kurzer Einleitung, welche sich mit der Wirkungsweise der Gleichrichter befaßt, werden nacheinander vom Verfasser die mechanischen Gleichrichter und die Gleichrichter mit elektrischer Ventilwirkung betrachtet. Es werden hierbei die elektrolytischen Glimmlichtgleichrichter, Gleichrichter, Lichtbogengleichrichter und Glühelektrischen-Gleichrichter an Hand klarer Abbildungen behandelt.

Am Schluß kommt der Verfasser zu dem Ergebnis, daß infolge der verschiedenen Grenzen der Anwendung die meisten Gleichrichter-Typen nebeneinander bestehen können, ohne sich gegenseitig in ihrer Existenz zu bedrohen.

Zur besseren Uebersicht fügt der Verfasser hierüber eine Tabelle bei, in die alle besprochenen Gleichrichter Aufnahme fanden.

Als kurze Zusammenstellung der gebräuchlichsten Gleichrichter kann das Buch vor allem denjenigen empfohlen werden, die Gleichstrom verwenden möchten und nur über Wechselstrom verfügen.

Otto Brandt.

Das Wasser in der Dampf- und Wärmetechnik. Monographien zur Feuerungstechnik. Heft 7. Von C. Blacher. Leipzig 1925. Otto Spamer. Geb. 18 M.

Die Entstehungsgeschichte der vorliegenden Schrift ist nicht ohne Interesse. Schon im November 1913 hielt der Verfasser aus Veranlassung einer Aufforderung der Petersburger Technologen eine Reihe von Vorträgen, die auch dem Nichtchemiker das Verständnis des behandelten Kapitels der Wärmetechnik vermitteln sollten.

Während des Krieges begann die Veröffentlichung dieser Vorträge in erweiterter Form. Die russische Revolution unterbrach das Erscheinen der Aufsätze im Journal der Petersburger Ingenieure. Es gelang nur, einige Druckbogen und Teile von Korrekturen zu retten. Gestützt auf dieselben behandelte Blacher, der gegenwärtig als Professor an der Universität Riga tätig ist. den Stoff von neuem und gab die recht umfangreich gewordene Arbeit jetzt als 7. Monographie zur Feuerungstechnik heraus. Das Werk ist als in jeder Hinsicht vorzüglich zu bezeichnen. Das Thema wird erschöpfend und wissenschaftlich durchaus einwandfrei in einer Form behandelt, die auch dem gebildeten Praktiker verständlich ist. Die Schrift zerfällt in drei Hauptteile. Im ersten werden die im Wasser auftretenden Verunreinigungen sowie vor allem die Analyse der Flüssigkeit besprochen. Der zweite Abschnitt ist der umfangreichste. Er behandelt die Rolle, welche das Wasser im Dampfkesselbetriebe spielt. In sehr geschick ter Weise werden die wissenschaftlichen Grundlagen de Wasserreinigungsverfahrens sowie die für die Praxis wichtigen Methoden besprochen, durch welche man Kesselsteinbildner usw. zu beseitigen sucht. Auch die Art der eintretenden Schädigungen unterzieht Blacher einer eingehenden Untersuchung. Dem Dampfkesseltechniker muß daher das Studium des Werkes wärmstens empfohlen werden. Der letzte Teil der Schrift beschäftigt sich mit der Verwendung des Wassers in Heizanlagen und Kühlvorrichtungen. Zahlreiche Zahlentafeln und Schaubilder tragen zum besseren Verständnis des Gebrachten viel bei. Auf den umfangreichen Literaturnachweis sei gleichfalls an dieser Stelle hingewiesen. Schmolke.

Die physikalisch-technischen Grundlagen des Funkwesens. Ein Leitfaden für Funkfreunde und Wiederholungsbuch für Funktechniker. Von M. Polatzek Fur.koffizier. Mit 69 Textabbildungen, 8 Bogen Normaloktav. Hachmeister & Thal, Leipzig 1925.

In durchaus verständlicher Weise führt der Verfasser den Leser zunächst in die allgemeine Elektrotechnik auf Grund der Elektronentheorie ein, wobei die magnetischen und elektrostatischen Erscheinungen und ihre Anwendungen in den Vordergrund gestellt sind.

Der anschließende Teil des Buches ist der Hochfrequenztechnik gewidmet unter besonderer Betonung der für den Unterhaltungsrundfunk wesentlichen Appa-

rate und Schaltanordnungen.

Behandelt werden die Erzeugungsgrundlagen für Hochfrequenzströme, die Grundlagen des Senders und Empfängers. In einem besonderen Abschnitt wird die Hochvakuum-Elektronenröhre und ihre Verwendung in der Funktechnik besprochen. Dann erläutert der Verfasser die Rahmenantenne und kurz den Wellenmesser.

Anschließend wird Wissenswertes aus der Organisation des Unterhaltungs-Rundfunks mitgeteilt.

Das Buch stellt durch seinen reichhaltigen Text mit seinen zahlreichen klaren Abbildungen für jeden Funkteilnehmer ein nützliches Nachschlagebuch dar.

Otto Brandt

Was ist Mathematik? Unterhaltungen während einer Seereise. Von Lothar Heffter. Zweite, verbesserte Auflage. Berlin 1925, Th. Fisher. 3,50.\*

Das ausgezeichnete kleine Buch, dem ich in D.P.J. Bd. 338, S. 51, eine ausführliche Besprechung gewidmet habe, liegt nunmehr in zweiter, verbesserter Auflage vor. Es genügt festzustellen, daß es von seiner Frische nichts eingebüßt hat und weiter berufen ist, im besten Sinne aufklärend und verständnisweckend zu wirken.

A. Barneck

# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 1 BAND 341

### BERLIN, MITTE JANUAR 1926

107. JAHRGANG

| •                                                            | INHA | LT '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Pruckluftbremse für Personen-Kraftwagen. Von Dipling Castner |      | Bergakademie. — Termine der Leipziger Messe Bücherschau: Schwandt, Die Empfangstechnik mit besonderer Berücksichtigung des Rundfunkempfangs. — Stier, Die Feuerbearbeitung der Metalle. — Feldhaus, Tage der Technik. — Großtaten der Technik. — Deutscher Werkkalender 1926 Seit Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher Seit | te 9 |
|                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |

# Druckluftbremse für Personen-Kraftwagen.

Von Dipl.-Ing. Castner.

Eines der Glanzstücke der vorjährigen Automobil-Ausstellung war die von der Knorr-Bremse A.-G. in Berlin-Lichtenberg hergestellte und im Betriebe vorgeführte Druckluftbremse für Lastkraftwagen und Lastautozüge, die in allen Fachkreisen das größte Aufsehen erregte und ungeteilte Anerkennung erfuhr. Gleichzeitig wurde auf dem Stande derselben Firma ein Modell einer ähnlichen, aber in entsprechend kleineren Abmessungen gehaltenen Druckluftbremsanlage für Personenkraftwagen gezeigt. Letztere wurde nun in der Zwischenzeit nach jeder Richtung hin konstruktiv sorgfältig durchgearbeitet und schließlich in einen 16/45 PS Mercedeswagen eingebaut, mit dem dann in den Frühjahrs- und Sommermonaten 1925 eine große Reihe von Versuchsfahrten unternommen wurde, bis der Wagen in den ersten Septembertagen nach München fahren konnte, um dort zusammen mit mehreren ebenfalls mit Druckluftbremse ausgerüsteten Lastkraftzügen auf der Verkehrsausstellung gezeigt und vorgeführt zu werden.

Handelt es sich bei der Bremsung von Lastkraftwagen in erster Linie um die Bewältigung großer Massen, so tritt an deren Stelle bei Personenkraftfahrzeugen vor allem die Ueberwindung hoher Geschwindigkeiten. Deshalb bestehen zwischen den beiden Bremsausführungen, wenn sie auch im Grunde genommen von dem gleichen Gedanken ausgehen und mit dem gleichen Mittel die Erreichung des gleichen Zieles erstreben, doch verschiedene wesentliche Unterschiede, die nachfolgend näher besprochen werden sollen

Bei jeder Bremsung in Fahrt befindlicher Wagen muß das Hauptbestreben darauf gerichtet sein, den denkbar kürzesten Bremsweg zu erzielen, ohne daß zugleich eine Blockierung der Räder mit all ihren nachteiligen und gefährlichen Folgen eintritt. Die Erreichung dieses Zieles wurde nun im Laufe der Jahre auf die verschiedenste Weise angestrebt. Eines der letzten hierher gehörenden Erzeugnisse ist die Vierradbremse, die ihrer unstreitig vorhandenen Vorteile wegen sich in verhältnismäßig kurzer Zeit einen gro-Ben, immer noch wachsenden Anhängerkreis gewonnen hat, ein Beweis dafür, daß sie trotz der ihr ebenso unzweifelhaft anhaftenden zahlreichen Mängel das zurzeit beste Mittel darstellt, um einem dringenden Bedürfnis abzuhelfen. Eine Vierradbremse erfüllt aber nur dann ihren Zweck, wenn der Fahrer imstande ist, mit ihr das angegebene Ziel — möglichst kurzer Bremsweg ohne Blockierung der Räder - zu erreichen. Nun hält sich aber die Körperkraft des Fahrers immer

in beschränkten Grenzen, während auf der anderen Seite der Pedalhub im Interesse einer bequemen und sicheren Bedienung der Bremse über ein bestimmtes Maß nicht hinaus gehen darf.

Bei dieser Ausführung der Vierradbremse verteilt sich die vom Fahrer zu leistende Bremsarbeit auf die Bremsen aller vier Räder. Um die dabei auf das einzelne Rad entfallende Bremskraft noch wirkungsvoll zu gestalten, ist man gezwungen, dem Bremsgestänge eine verhältnismäßig hohe Uebersetzung zu geben. Dies hat aber wiederum den Nachteil eines kleinen, kaum der geringsten Abnützung Rechnung tragenden Pedalhubes zur Folge, ein Uebelstand, der sich bei Fahrten auf langen Gefällen unter Umständen durch allmähliches Nachlassen der Bremswirkung im Laufe der Talfahrt recht unliebsam bemerkbar machen und gegebenenfalls sogar zu schweren Unfällen führen kann.

Bei einer anderen Bremskonstruktion, die dann freilich keine Vierradbremse darstellt, verzichtete man auf
die unmittelbare Abbremsung der Hinterräder, um an
deren Stelle die bedeutend rascher laufende Getriebewelle abzubremsen; man ließ also die Fußbetätigung
auf die Vorderradbremse und die Getriebewelle wirken. Diese Anordnung hat nun aber wieder den Nachteil, daß das Differential das gesamte nicht unbeträchtliche Bremsmoment aufnehmen muß, und daß ferner
die Wirkung des Differentials auf die Hinterräder, die
bekanntlich das Schleudern des Wagens beim Bremsen begünstigt, nicht aufgehoben wird, wie dies bei
unmittelbarer Hinterradbremsung der Fall ist.

Aus diesen Erwägungen heraus begann die AutoTechnik mechanisch wirkende Bremsen zu schaffen, die von der Körperkraft des Fahrers unabhängig und demnach imstande sind, alle Räder bei genügend groß bemessenem Reservehub der Bremsbacken in hinreichender Stärke abzubremsen. So schuf die KnorrBremse A.-G., ausgehend von den ihr zur Verfügung stehenden reichen Erfahrungen mit ihren Luftbremsen für Schienenfahrzeuge, ähnliche Druckluftbremsen für Automobile, von denen diejenigen für Lastkraftwagen und Lastkraftzüge sich seit mehr als Jahresfrist vorzüglich bewährt hat und in der allgemeinen Einführung begriffen ist.

Das Schema einer Druckluftbremsanlage für Personenkraftwagen ist auf Abb. 1 wiedergegeben. Die zur Betätigung der Bremse erforderliche Druckluft wird von dem kleinen zweistufigen Luftpresser K erzeugt, nachdem sie zuvor im Sauger R von Staub und Feuchtigkeit befreit wurde, und gelangt von hier über den Druckregler D in den in der Regel symmetrisch

zum Auspufftopf unter dem Rahmen des Fahrgestells aufgehängten Luftbehälter B, aus dem sie mittels des Bremsventils F entnommen und den vier Bremszylindern Z h bzw. Z v zugeführt wird. Abb. 2 zeigt die Anbringung des Luftbehälters im Fahrgestell.



Abb. 1. Schema einer Druckluttbremsanlage für Personen-Kraftwagen.

Der Luftpresser Abb. 3 ist, wie auch alle übrigen Apparate der Bremsanlage aus Silumin gegossen. Durch Verwendung von Plattenventilen und Aluminiumkolben ist es möglich geworden, ihn mit 1000 Umdrehungen je Minute laufen zu lassen. Der Antrieb erfolgt zweckmäßig von der Steuerwelle aus oder von der für den Antrieb des Reglers, der Kühlwasserpumpe und anderer Nebenapparate dienenden Hilfswelle. Besitzt die Nebenwelle des Getriebes ein genügend großes Schwungmoment, so daß sie beim Schalten durch den verhältnismäßig hohen Antriebswiderstand des Luftpressers nicht gar zu schnell zum



Abb. 2. Anbringung des Luftbehälters im Fahrgestell.

Stillstand kommt, so kann er auch von dieser Welle aus angetrieben werden. Durch eine solche Anordnung wird der Vorteil erreicht, daß der Luftpresser bei Fahrten im Gefälle, die gegebenenfalls mit ausgekuppeltem Motor ausgeführt werden, noch mitläuft und somit auch weiter Luft pumpen kann.

Die zum Bremsen eines Wagens erforderliche Bremskraft steht nicht nur in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Fahrzeuges, sondern sie wird sehr wesentlich beeinflußt von der jeweils vorliegenden Beschaffenheit des befahrenen Weges und der Bodenverhältnisse. Diesen verschiedenen Umständen muß natürlich die Höhe des zur Verfügung stehenden Luftdruckes weitgehend angepaßt werden, um selbst bei schärfster Bremsung eine Blockierung der Räder zu verhüten. Dem wird dadurch entsprochen, daß durch Drehung der Kappe des Druckreglers (Abb. 4) zwischen

1 und 6 Atmosphären jeder beliebige Druck im Luftbehälter eingestellt werden kann. Dabei ist ferner die Einrichtung getroffen, daß bei Erreichen des eingestellten Höchstdruckes ein in den Regler eingebautes Leerlaufventil sich öffnet, durch das der Luftpresser ohne Gegendruck zu finden und somit auch ohne Kraftverbrauch ins Freie pumpt, während gleichzeitig durch ein ebenfalls im Regler vorhandenes Rückschlagventil ein Zurück strömen der Luft aus dem Behälter verhindert wird. Sinkt der Druck im Luftbehälter auch nur geringfügig unter die eingestellte Höhe, so schließt sich das Leerlaufventil wiederum selbsttätig, daß der Luftpresser SO wieder in den Behälter arbeiten kann.

Der Fahrer ist auf diese Weise der Sorge um die Auffüllung und das Vorhandensein des notwendigen Luftvorrates vollständig enthoben. Außerdem zeigt ihm ein am Spritzbrett angebrachtes Doppelmanometer M (Abb. 1) jederzeit den im Luftbehälter herrschenden Druck an. Es ist dies ein gewaltiger Vorteil gegenüber allen anderen Bremssystemen, da der Fahrer sich in jedem Augenblick durch einen Blick auf dieses Manometer davon überzeugen kann, ob seine Bremse in Ordnung ist oder nicht. Sobald und solange der eingestellte Druck angezeigt wird, kann er sich auch un-



Abb. 3. Luftpresser mit Luftreiniger.

bedingt darauf verlassen, daß die Bremse erforderlichenfalls zur Wirkung kommt. Um die im Laufe der Zeit im Luftbehälter sich ansammelnden geringen Mengen von Oel und Wasser entfernen zu können, ist an seiner tiefsten Stelle ein Ablaßhahn L angebracht. Ferner ist in die vom Luftbehälter zum Bremsventil F führende Leitung ein Sicherheitsventil S eingebaut, sowie ein Hahn H, an welch letzteren bei stehendem Wagen zum Zwecke der Reifenfüllung ein Schlauch angeschlossen werden kann. Von der gleichen Leitung zweigt noch eine nach dem Druckregler führende

Jebenleitung ab, durch die dessen Regelmembran unter len Einfluß des Behälterdruckes gestellt wird.

Wie aus Abb. 5 hervorgeht, sind die Bremsen der inzelnen Räder als Innenbackenbremsen gewöhnlicher Bauart ausgebildet, und zwar derart, daß die Bremse edes Rades durch einen besonderen Bremszylinder betätigt wird, dessen Kolbenstange mittels eines Bremshebels unmittelbar an der Bremsnockenwelle angreift. Da der Druck in den beiden zu einer Achse genörigen Bremszylindern vollkommen gleichmäßig steigt

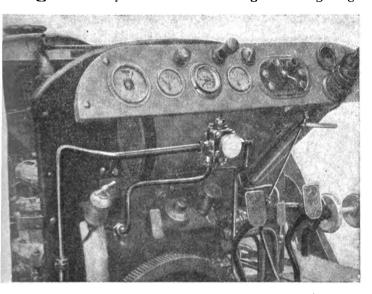

Abb. 4. Druckregler

oder fällt, sind die Bremskräfte bei Vermeidung jeglichen Bremsgestänges vollständig ausgeglichen. Da die Bremszylinder ebenfalls auf der mit den Rädern gemeinsam federnden Achse befestigt sind, so kommt das sonst beim Fahren über holprige Wege unangenehm in die Erscheinung tretende Zucken der Bremse gänzlich in Fortfall.

Die Vorderradbremszylinder sitzen auf entsprechend geformten Laschen des Bremsbackenhalters, der gleichzeitig Bremsbackenlager und Bremsschlüssellager trägt, so daß die Bremszylinder mit den Achs-



Abb. 5. Anordnung des Bremszylinders.

schenkeln als starres Ganzes mit ausschwingen. Die Luftzuführung von der im Fahrgestellrahmen fest verlegten Rohrleitung zu den auf den schwenkbaren und schwingenden Achsschenkeln befestigten Bremszylindern geschieht durch biegsame, drahtumflochtene Gummischläuche, die jeder Bewegung des Rades leicht folgen können. Alle die komplizierten und niemals vollkommenen Mechanismen, die bis jetzt zur Uebertragung des Bremsmomentes zur Anwendung kommen müssen, kommen auf diese Weise in Fortfall. Der Bremsausgleich ist vielmehr auf unebener Straße genau so sicher und zuverlässig, wie auf geradem, ebenem Wege.

Die Bremszylinder der Hinterräder (Abb. 6) sind auf Konsolen des Achsrohres aufgeschraubt oder mit diesen durch Schellen verbunden und sitzen gerade über den Bremshebeln, an deren Augen die Kolbenstangen eingreifen. Letztere sind mit den Kolben nicht fest verbunden, sondern nur lose in deren Führungsrohre eingeschoben, so daß die Bremshebel auch auf



Abb. 6. Hinterachse mit Bremszylindern.

andere Weise — unabhängig von den Druckluftbremszylindern — bedient werden können. Wirken 2 Paare von Bremshebeln nebeneinander auf die Hinterräder, so greifen an einem von diesen die Bremszylinder der Druckluftbremse, am anderen die Zugstangen der Handbremsen an. Ist jedoch bei Verwendung einer Getriebsbremse nur ein Paar Bremsbacken an den Hinterrädern vorhanden, so greifen sowohl Druckluftbremse, als auch Handbremse an denselben Bremshebeln an. In diesem Falle bewegt das Bremspedal zunächst das die Druckluftbremse steuernde Bremsventil, um erst



Abb. 7. Bremsventil.

dann, im Notfalle, bei vollem Durchtreten und nach Ueberwindung eines stark federnden Anschlages auf das Gestänge der Getriebebremse zu wirken.

Das Bremsventil (Abb. 7) wird in gewohnter Weise durch das übliche Bremspedal P (Abb. 1) betätigt und dient zur Verteilung der aus dem Luftbehälter B entnommenen Druckluft auf die einzelnen Bremszylinder. Im Ruhezustande wird das Pedal unter Einwirkung

eines Federzuges in der Lösestellung festgehalten. Wie bei der Druckluftbremse für Lastkraftwagen sind auch bei der Personenwagenbremse vier Ventilstellungen vorgesehen. Die Ruhelage entspricht dabei der Ventilstellung 1. In dieser Stellung ist die vom Luftbehälter nach dem Bremsventil führende Leitung abgeschlossen, während die nach den Leitungen der einzelnen Bremszylinder führenden Kanäle durch den Ventilschieber mit der Außenluft verbunden und somit entlüftet sind. Soll gebremst werden, so wird das Pedal so weit niedergedrückt, daß der Ventilhebel in Stellung 3 zu liegen kommt, wobei der Weg nach den die Bremsen der einzelnen Räder betätigenden Zylindern durch enge Oeffnungen für den Eintritt der Druckluft aus dem Behälter freigegeben wird. Dabei ist auch hier wieder die Einrichtung getroffen, daß zunächst die Bremszylinder der Hinterräder mit Druckluft beschickt werden und erst einen Augenblick später diejenigen der Vorderräder. Dadurch, daß die Bremsung der Hinterräder derjenigen der Vorderräder um eine Kleinigkeit voraneilt, wird vor allen Dingen erreicht, daß der Wagen während der Bremsung fester auf der Straße liegt und daß das unangenehme und gefährliche Vorwärtsdrängen des Fahrzeuges während des Bremsvorganges unterble:bt. Solange das Pedal in Stellung 3 gehalten wird, strömt immer mehr Luft in die Bremszylinder, die Bremswirkung damit allmählich steigernd. Ist die gewünschte Bremswirkung erreicht, so nimmt man das Pedal so weit zurück, bis der Ventilhebel in Stellung 2 zu liegen kommt. In dieser Stellung schließt der Ventilschieber alle Leitungen ab. Der in den Bremszylindern herrschende Druck und infolgedessen auch die hierdurch erzielte Bremswirkung wird so lange in unveränderter Höhe aufrecht erhalten, als das Pedal in

dieser Stellung verble:bt. Durch nochmaliges kurzes Niedertreten des Pedals in Stellung 3 kann die Bremswirkung entsprechend verstärkt durch vorübergehendes Zurücknehmen in Stellung 1 durch te lweise Entlüftung der Bremszylinder entsprechend abgeschwächt werden. Für den Fahrer ergibt sich hieraus die Möglichkeit. durch ein derartiges Spiel mit dem Bremspedal in feinen Abstufungen die Bremswirkung je nach Bedari zu erhöhen oder zu vermindern. Ist Gefahr im Verzuge, so wird das Pedal sofort in Stellung 4 ganz niedergetreten, wobei der Ventilschieber durch weite Kanäle der Druckluft den Zutritt zu den Bremszylindern freigibt. Infolgedessen werden sämtliche Bremsen des Wagens nahezu augenblicklich mit voller Kraft angezogen — und zwar wiederum zuerst die der Hinterräder, dann die der Vorderräder -, wodurch da Fahrzeug auf kürzestem Wege zum Stillstand gebracht wird. G.bt der Fuß jetzt das Pedal wieder frei, so schnellt dieses unter Einwirkung der Rückholfeder sofort in die Ruhestellung zurück. Eine augenblickliche Entlüftung aller Bremszylinder und Lösung sämtlicher Bremsen ist die Folge davon.

Bei den bisher mit dem Wagen unternommenen Versuchsfahrten, wie auch bei der Ueberführungsfahrt nach München, sowie bei einer vierzehntägigen Reischeines anderen mit Druckluftbremse ausgerüsteten Personenkraftwagens, die durch den größten Teil der Schweiz führte, und bei der die meisten ihrer Gebirgspässe berührt wurden, hat sich herausgestellt, daß der Fahrer das Fahrzeug in jeder Lage vollständig in der Gewalt hat, und daß die Druckluftbremse unter allen Wege- und Bodenverhältnissen und bei jeder Geschwindigkeit vollkommen einwandfrei ge-

arbeitet hat.

# Die Wiederherstellung ausgebrannter Glühlampen.

Von Oberregierungs-Baurat a. D. Kummer (Ludwigshafen a. Rh.)

Trotz der hochentwickelten Technik in der Herstellung moderner Glühlampen wird die elektrische Beleuchtung als Ersatz für das Tageslicht noch bei weitem nicht in der notwendigen Weise gewürdigt. Noch weniger hat man es in unserer geldarmen Zeit verstanden, der Wiederherstellung ausgebrannter Glühlampen die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Die Vorurteile gegen die erneuerten Glühlampen, die früher vielleicht eine teilweise Berechtigung hatten, sind bei dem heutigen Stand der Technik völlig unberechtigt und wären nur dann zu verstehen, wenn wirtschaftliche Interessen der Entwicklung dieser Sparmaßnahmen entgegenstehen würden.

Das Bestreben, die noch unversehrten Teile von ausgebrannten Glühlampen weiter zu verwenden, ist schon sehr alt. Bald nach Beginn der Herstellung der ersten Kohlefadenlampen wurden dahingehende Versuche mit glücklichem Erfolg unternommen. Dem Nichteingeweihten kommt es zwar beim Betrachten des zarten Gebildes im Inneren, namentlich einer Metalldrahtlampe geradezu als eine Unmöglichkeit vor, den ausgebrannten oder abgerissenen Metalladen wieder gebrauchsfähig zu machen und die Lampe in einen Zustand zu versetzen, daß sie hinsichtlich Lebensdauer und Stromverbrauch einer neuen Lampe absolut ebenbürtig ist. Die nachfolgenden Ausführungen sollen dazu dienen, eine derartige Fabrikation und ihre wirtschaftliche Bedeutung kurz zu beschreiben.

Eine wirklich brauchbare Erneuerung ausgebrannter Glühlampen läßt sich nur dann erzielen, wenn

der unversehrte Glasballon derart geöffnet wird, daß alle Ueberreste und Unreinigkeiten vom erstmaligen Verbrennen entfernt werden können. Es soll bei dem hier zur Verfügung stehenden Raum davon abgesehen werden, die in früheren Jahren angestellten Versucht durch Teilen des Glasballons und Wiederzusammenschmelzen usw. zu beschreiben. Diese Methoden sind in verschiedenen Fachzeitschriften ausführlich behandelt worden wie z. B. in "Licht und Lampe" Nr. 18 vom 7. 9. 22 usw. Alle diese Verfahren boten so viele Schwierigkeiten technischer und wirtschaftlicher Art. daß sie bald als unhaltbar aufgegeben werden mußten. Das heutige wirtschaftliche Verfahren beruht auf der Oeffnung des Glasballons an der Spitze (erstmals schon 1890 patentiert). Dieses Verfahren hat sich in der Praxis immer weiter vervollkommnet und sich technisch und wirtschaftlich sehr gut bewährt.

Durch das Entgegenkommen einer Spezialfirma.\*) welche sich seit Jahren mit der fabrikationsmäßigen Erneuerung ausgebrannter Glühlampen befaßt, war es dem Verfasser vor einiger Zeit möglich, den Betrieb in seinen Einzelheiten zu besichtigen und es wird die Leser dieser Zeitschrift sicherlich interessieren, die Arbeiten zur Erneuerung ausgebrannter Glühlampen kennen zu lernen und aus den weiteren Ausführungen zu sehen, daß die erneuerten Glühlampen in keiner Hinsicht den Vergleich mit einer neuen erstklassigen Lampe zu scheuen brauchen.

<sup>\*)</sup> Hauser Giühlampen Kommanditgesellschaft Augsburg.



#### A. Fabrikation.

#### 1. Sortierung.

Die ausgebrannten Glühlampen gelangen in Postpaketen oder in Kisten und Fässern je nach dem in Frage kommenden Quantum einfach mit Papier verpackt oder in der alten Hülle der Neulampe in die Fabrik. Sie werden dort nach dem Auspacken einer kurzen Prüfung auf ihre Brauchbarkeit zur Erneuerung unterzogen und nach Sorten und Spannungen aussortiert, um dann serienweise in die Fabrikation zu gehen, woselbst sie folgenden Operationen unterworfen werden:

### 2. Oeffnen der Lampe.

Man ist erstaunt, mit welcher Einfachheit unter Zuhilfenahme besonders dafür konstruierter Maschinen



wände nach außen drückt und sanft WiederHerstellung konisch aufhebt. Die so erzielte Oeffgeöffnete Giünlampe. nung hat einen Durchmesser von 7 bis 10 mm je nach Größe und Art der Lampe. (Abb. 1.) Lampen ohne Spitze weiten uapei durch eine ebenso sinnreiche wie einfache Vorrichtung auf die gleiche Weise ohne jede Schwierigkeit geöffnet.

#### Reinigung der Lampe.

Durch langjährige Tätigkeit geübte Hände entfernen mittels besonders konstruierter Werkzeuge die restlichen Teile des verbrauchten oder abgerissenen Drahtes aus der Lampe, so daß bei der nunmehr folgenden Waschung nur die Unreinigkeiten von den Fadenträgern und der Glaswand entfernt zu werden brauchen. Die Reinigung der einmal gebrauchten Glühlampen vor der Erneuerung ist mit ein wesentlicher Faktor der ganzen Fabrikation. Alle Lampen, ganz gleich, ob an den Glaswänden von dem verbrauchten Draht Niederschläge vorhanden sind oder nicht, werden dem Reinigungsprozeß unterworfen. In maschinellen Wasch- und Brausevorrichtungen wird durch eine gründliche Bearbeitung mit kaltem, leicht angesäuertem Wasser, die Lampe von allen Unreinigkeiten befreit und nachher auf maschinellen Vorrichtungen mit kalter Luft ebenso rasch wieder getrocknet. Selbst Lampen mit den größten Niederschlägen werden in wenigen Minuten absolut kristallklar.

## 4. Einführung des Leuchtdrahtes.

Durch den erstmaligen Gebrauch der Lampen sind besonders bei den starkströmigen Lampen die Fadenträger, welche aus dem sehr widerstandsfähigen Molybdänmetall bestehen, das sich durch Härte und Elastizität auszeichnet, teilweise für die Erneuerung unverwendbar, teilweise sind diese Fadenträger auch bei der vorhergehenden Bearbeitung abgerissen oder ab-Diese schadhaften Fadenträger werden mit Hilfe einer besonders weichen und besonders konstruierten Stichflamme von der Stärke einer Nähnadel durch neue ersetzt. Die oberen und unteren Fadenträger werden dann für die bestimmte Lampensorte in die vorgeschriebene Entfernung von einander georacht, so daß beim Bespannen der Lampe keinerlei Rücksicht mehr auf Halter und deren Distanz zu nehmen ist. Die Lampen selbst werden durch die winzige Oeffnung hindurch mittels besonderer "Nadeln" mit dem für ihre Spannung und Kerzenstärke vorgeschriebenen Draht gewickelt. Bei der Einführung wird der Anfang des Drahtes auf die denkbar einfachste Art in die Stromzuführungsdrähte eingeklemmt, mit der vorerwähnten Nadel auf die oberen und unteren Halter aufgehängt und mit dem Ende wiederum in den zweiten Stromzuführungsdraht geklemmt. Die innige Verbindung von Anfang und Ende mit den Stromzuführungsdrähten geschieht durch eine Quetschvorrichtung besonderer Konstruktion.

#### 5. Wolframdraht.

Die Bespannung der Lampe wird mit einem erstklassigen, den besten Lampen absolut ebenbürtigem Wolfram-Thoriumdraht vorgenommen. Der Durchmesser des Drahtes richtet sich nach Kerzenstärke und Spannung der ursprünglichen Lampe. Von erheblicher Bedeutung für die richtige Bauart der Lampe hinsichtlich Lichtstärke, Spannung und Wattverbrauch ist die gleichbleibende Stärke des Drahtes auf seiner ganzen Länge. Die Kontrolle des verwendeten Drahtes erfolgt besonders daraufhin durch Gewichtsmessung mit den feinsten Apparaten und durch Messung des elektrischen Widerstandes. Erst dann wird der Draht auf besondere Formen über Stifte gewickelt, elektrischen Widerstandes. deren Abstand ebenso groß ist, wie die Entfernung zwischen den beiden Haltersternen an dem Lampengestell. Nach dieser Aufarbeitung wird der Draht in einer Atmosphäre indifferenten Gases auf höhere Temperatur erhitzt, so daß er nach dem Abwickeln dauernd die gewundene Form beibehält.

Aehnlich, jedoch bedeutend einfacner ist die Herstellung der Spiralen für die gasgefüllten Lampen. Auch für diese wird Wolfram-Thoriumdraht, das beste Erzeugnis, verwendet. Die Spirale selbst wird auf einer besonders konstruierten Maschine hergestellt. Die Maschine ist derart konstruiert, daß die Windungsschläge selbst der kleinsten Spiralendurchmesser absolut genau und haarscharf nebeneinander liegen, so daß die Spiralen auf ihrer ganzen Ausdehnung weder ausgezogen noch zusammengedrängt sind.

### 6. Lampen fertig zum Pumpen.

Während in der Neufabrikation nach dem Bespannen der Gestelle bzw. nach dem Einführen der Spiralen die Rohkolben und Glocken zuerst gelocht und dann durch besondere Maschinen mit dem Fuß verschmolzen werden müssen, wird bei der Erneuerung die mit Draht versehene Lampe direkt in einer Maschine oder von Hand hergerichtet zum Pumpen. Der Lochrand bereitete Glühlampe. des Kolbens, der beim Oeffnen der



Abb. 2. Fertiggestellte und

Lampe entstanden ist, wird erhitzt und nach Erreichung der Schmelztemperatur mit dem Auspumprohr, welches mittlerweile durch eine andere Gasflamme ebenfalls zur Schmelztemperatur gebracht wurde, zusammengeschoben. Durch einen geringen Zug in dem Röhrchen wird die noch weiche Schmelzstelle etwas verengt und die Lampe wandert weiter zum Pumpengestell. (Abb. 2).

### 7. Pumpen der Lampe.

Das Auspumpen der Luft aus dem Lampenkörper ist ein für die Güte des Fabrikats sehr wichtiger Vorgang. Auf der Pumpapparatur wird die Lampe luftdicht auf die übrige Glasarmatur aufgeschmolzen und mittels bekannter Glashähne einmal mit der Saugleitung des Vorvakuums und dann mit der Saugleitung des Feinvakuums je nach Bedarf verbunden. Bei dem Auspumpen wird die Lampe auf mehrere 100 ° erwärmt, um den Entlüftungsprozeß günstig zu beeinflussen. Zur Entlüftung bedient man sich der Quecksilber - Strahl - Hochvakuumpumpen, bekannten welche in sehr kurzer Zeit das gewünschte Vakuum erzeugen. Nach dem Auspumpen wird die Lampe an der an der Einmündung des Pumprohrs in den Kolben verengten Stelle durch eine Gebläseflamme erhitzt, das Glas fließt zusammen und das Rohr schließt sich. Durch Abheben der Lampe von dem Röhrchen, wird diese von der Pumpapparatur getrennt und nur die kleine Glasspitze ist noch Zeuge von dem Rohransatz.

### 8. Lampenprüfung.

Zur Feststellung des Vakuums nach dem Pumpen werden die Lampen durch die bekannten Teslaapparate geprüft. An dem Leuchten der Farben wird die Brauchbarkeit der Lampe selbst festgestellt. Die Glühlampen zeigen nach dem Abschmelzen von der Pumpe im Durchschnitt einen Druck von 0,001 mm Quecksilber. Zum Entfernen der letzten Gas- oder Luftreste aus der Lampe bedient man sich noch chemischer Mittel, die an geeigneter Stelle in der Lampe untergebracht sind und bei der ersten Prüfung mit elektrischem Strom die Luftreste unschädlich machen, welche sich vorher auf mechanischem Wege nicht beseitigen ließen. Wird die Lampe nach dem Pumpen erstmalig eingeschaltet, tritt, sobald die Glühtemperatur gewisse Werte erreicht, ein blaues, die ganze Glocke erfüllendes Leuchten auf, welches eine elektrische Gasentladung anzeigt. Ist in diesem Moment genügend Widerstand vor die Lampe geschaltet, dann verschwindet dieses sonst gefährliche Leuchten nach kurzer Zeit und es läßt sich nachweisen, daß durch diese Entladung das Vakuum der Lampe außerordentlich verbessert wird. Diese Prüfung geschieht bei den erneuerten Lampen sorgfältig bei jedem einzelnen Stück. Durch die Abmessungen des Leuchtdrahtes und den sonstigen Aufbau ist die Beschaffenheit der Lampe genau bestimmt, trotzdem werden die Lampen nach der vorerwähnten Prüfung nochmals am Photometer auf ihre Richtigkeit kontrolliert. Durch Vergleich mit sogenannten Normallampen der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, die ihrerseits wieder täglich nachkontrolliert werden, wird Lichtstärke und Spannung noch festgestellt. Die Prüfung geschieht am Bankphotometer der bekannten Konstruktion. Die beim Messen gefundenen Werte werden nachher nach dem äußeren Reinigen der Glocken auf die Lampen selbst aufgestempelt. Nach der Stempelung sind die Lampen versandfertig. Sie werden aber vorher nochmals einer durchgreifenden Prüfung unterworfen, damit die Lampen alle guten Eigenschaften besitzen, welche die Merkmale einer sorgfältigen Fabrikation voraussetzen.

Die sämtlichen Arbeiten werden durch weibliche Arbeitskräfte und größtenteils von ungeschulten Arbeiterinnen vorgenommen. Daß bei dem anfänglichen Verfahren manche Kinderkrankheiten überwunden werden mußten ist selbstverständlich. Es geht dies schoff aus der Mitteilung der Firma hervor, daß sie in der Zeit ihres sechsjährigen Bestehens nicht weniger als 5 Umstellungen des Betriebes infolge Verbesserungen technischer und wirtschaftlicher Art vorgenommen hat daß aber das Verfahren heute zu derartiger Volkommenheit ausgebaut ist, daß Anlässe zu weiteren Verbesserungen erst dann eintreten werden, wenn in der Neuherstellung der Lampen oder in deren Bauart Aenderungen grundlegender Art eintreten.

# B. Wirtschaftlichkeit und volkswirtschaftliche Bedeutung.

Wenn die vorstehende Schilderung der Wiederherstellung ausgebrannter Glühlampen auch die Besichtigung an Ort und Stelle nicht zu ersetzen vermig und wenn aus Raumrücksichten einzelne nebensächliche Arbeiten nicht besonders angeführt werden konnten, so erhellt doch aus der Darstellung des Verfahrens zur Genüge, daß die Lampen in ihrem Hauptteil einen Arbeitsprozeß unterworfen werden, der sich von demjenigen der Neulampen in seinen wesentlichsten Teilen nicht unterscheidet. Um jedes Bedenken, als ob die erneuerten Lampen den Neulampen hinsichtlich Lebensdauer und Stromverbrauch nicht vollständig ebenbürtig seien, gründlich zu beseitigen, hat die betreffende Firma eine Reihe von wiederhergestellten Lampen der letzten Zeit an die Physikalisch-Technische Reichsanstalt in Charlottenburg zur Prüfung eingeschickt Ueber die mit den Lampen vorgenommenen Brenn-dauerversuche gibt nachstehende Tabelle getreulic

| Aufschluß.     | 6-    |                 |          |      |        | 6               |
|----------------|-------|-----------------|----------|------|--------|-----------------|
| Amt. Bez.      |       | Lampen-<br>type | Amp.     | HK   | W/HK   | M<br>Brennstund |
| P.T.R. 4388/25 | a     | 220/16          | 0.088    | 16,1 | 1,20   | bei             |
| ,<br>,,        |       | ,,              | 0.087    | 15,4 | 1,24   | 1000            |
| ,,             | b     | ,,              | 0.088    | 16,0 |        | 1               |
| ,,             |       | ٠,              | 0.086    | 15,3 | 1,24   | 1000            |
| ,,             | c     | ,,              | 0.088    | 16,0 |        | 1               |
| ,,             |       | ,,              | 0.087    | 15,3 | 1,25   | <b>100</b> 0    |
| ,,             | d     | ,,              | 0.088    | 16,2 |        | 1               |
| . ,,           |       | ,,              | 0.087    | 15,3 |        | 1000            |
| ,,             | e     | ,,              | 0.087    | 15,9 |        | 1               |
| "              |       | ,,              | 0.086    | 15,0 |        | 1000            |
| ,,             | f     | 220/25          | 0.123    | 23,5 | 1,15   | 1               |
| ,,             |       | ,,              | 0.120    | 21,9 |        | 1000            |
| ,,             | g     | ,,              | 0.123    | 23,3 |        | 1               |
| ,,             |       | ••              | 0.120    | 22,2 | 1,19   | 1000            |
| ,, l           | h     | ,,              | 0.123    | 23,6 |        | 1               |
| ,,             |       | ,,              | 0.120    | 22,5 |        | 1000            |
| **             | i     | ,,              | 0.123    | 23,4 |        | 1               |
| ,,             |       | ,,              | 0.120    | 22,4 |        | 1000            |
| · }            | ĸ     | ,,              | 0.123    | 23,5 | 1,15   | 1               |
| ,,             |       | ,,              | 0.120    | 22,1 | 1,19   | 1000            |
| ***            | 1     | 220/50          | 0.229    | 49,4 | 1,02   | 1               |
| **             |       | ,,              | 0.218    | 39,4 | 1,22   | 1000            |
| ,, n           | n     | ,,              | 0.230    | 51,4 |        | 1               |
| **             |       | ,,              | 0.220    | 41,5 | 1,17   | 1000            |
| ,, r           | 1     | ,,              | 0.230    | 49,9 | 1,01   | 1               |
| **             |       | ,,              | 0.220    | 39,2 | 1,23   | 1000            |
| ,,             | )     | ,,              | 0.230    | 49,5 | 1,02   | 1               |
| ,,             |       | ,,              | 0.220    | 40,1 | 1,21   | 1000            |
|                | r ~ 1 | alla ara        | iht sich | dor  | aiahan | ta Nach-        |

Aus dieser Tabelle ergibt sich der sicherste Nachweis dafür, daß die erneuerten Lampen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit unbedingt den Anforderungen genügen, welche die moderne Lichttechnik heute an die Lampen stellen kann.

Vergleicht man aber den Werdegang einer Neulampe mit demjenigen einer erneuerten Lampe, so ergibt sich, daß eine ganze Reihe von sehr schwierigen Spezialarbeiten bei der erneuerten Lampe erspart bleiben. Solche Arbeiten sind:

Das Anfertigen des Fadenträgers mit Tellerrohr, Stab und Linsen,

das Einquetschen der Stromzuführungsdrähte,

das Einsetzen der Halter,

das Einschmelzen der Kolben und

das Sockeln.

Dabei sind nur die wesentlichsten Arbeitsvorgänge berücksichtigt. Was die Erneuerung der Lampen ganz besonders in der heutigen Zeit als eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit erweisen läßt, ist die Ersparnis an Rohmaterialien. Bei der Erneuerung bleiben die wesentlichsten Teile der Lampe wie die Fadenträger, die Glocke und der Sockel völlig erhalten und dadurch werden dem Volksvermögen ganz ungeahnte Mengen von Werten, die noch heute vielfach achtlos beiseite geworfen werden, erspart.

Die erneuerten Lampen werden heute durchschnittlich zu dem halben Preis der jeweiligen Neulampen geliefert. Für den Verbraucher handelt es sich nur um die kleine Mühe, die ausgebrannten Lampen zu sammeln und mit geringen Frachtkosten an die einzelnen Fabriken zurückzuschicken. Eine Ersparnis von 40 bis 50% auf die bisherigen Ausgaben für Leuchtmittel ist so wesentlich, daß wohl kein Betrieb in der heutigen Zeit darauf Verzicht leisten kann. Damit ist eigentlich alles gesagt, denn in der heutigen Zeit und in der heutigen Lage unseres Vaterlandes bedeutet jede Ersparnis einen Gewinn am Volksvermögen und alle Leiter staatlicher, städtischer und privater Betriebe erfüllen eine nationale Aufgabe, wenn sie - jeder in seinem Bereich - mithelfen, dem deutschen Volksvermögen Werte zu erhalten und ihre Untergebenen anleiten und zurückführen zur Sparsamkeit auch im Kleinen.

# Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Bilux-Lampen für Kraftfahrzeuge. Eine gute Beleuchtung der vor ihm liegenden Strecke ist für jeden Kraftfahrer von der allergrößten Bedeutung. Nun kann aber der Begriff "gut" recht verschieden ausgelegt werden. So kann sehr wohl der Fall eintreten, daß durch die an sich gute Beleuchtungsanlage die Strecke gut erhellt wird, daß aber trotzdem, oder richtiger gesagt gerade deshalb, die Gefahren nicht nur nicht verringert, sondern im Gegenteil vergrößert werden, wenn nämlich durch das von den Scheinwerfern ausgestrahlte Licht eine Blendung entgegenkommender Fußgänger oder Fahrzeuggführer hervorgerufen wird. Ein wirklich sicheres Fahren ist daher nur möglich, wenn die Beleuchtungsanlage des Kraftfahrzeuges folgende drei Bedingungen erfüllt:

1. Das Licht muß weitreichend sein, um auf gerader, ebener Straße auch nachts mi hoher Ge-

schwindigkeit fahren zu können.

2. Beim Fahren durch Krümmungen, sowie beim Begegnen mit anderen Fahrzeugen müssen beide Seiten der Fahrstraße gut beleuchtet sein.

3. Eine Blendung der Führer entgegenkommender Fahrzeuge oder Fußgänger muß unter allen Umständen vermieden werden.



Abb. 1. Osram-Bilux-Lampe in richtiger Brennlage.

Um diese Bedingungen erfüllen zu können, mußten bisher an jeder Wagenseite zwei Scheinwerfer mit verschiedenen Lampen angebracht oder auf ähnliche Weise die Erreichung des gleichen Zieles erstrebt werden. Durch die Osram-Bilux-Lampe wird aber auf die einfachste Weise eine Vereinigung aller drei Forderungen in einem Scheinwerfer ermöglicht.

Die Bilux-Lampe enthält in einem Kolben zwei Leuchtkörper, von denen der eine so angeordnet ist,

daß er im Brennpunkte des Scheinwerferspiegels liegt und somit das Fernlicht liefert, während der andere weiter vorn, etwas oberhalb der Scheinwerferachse angebracht und mit einer Abblendkappe versehen ist (Abb. 1). Wie Abb. 2 zeigt, schirmt diese Kappe den nach unten gerichteten Teil der Strahlung des zweiten Leuchtsystems derart ab, daß das Licht nur den oberen Teil des Spiegels erreicht, von dem es nach unten vor den Wagen reflektiert wird. Durch einen Schalter wird je nach Bedarf das eine oder das andere



Abb. 2.

Strahlengang des Hauptlichtes. Strahlengang des abgeblendeten Lichtes.

Leuchtsystem eingeschaltet. Das Hauptsystem gestattet bei Vorhandensein eines guten Scheinwerfers das Erkennen eines Fahrhindernisses auf 200-250 m Entfernung. Durch das abgeblendete Leuchtsystem dagegen wird die Fahrstraße in ihrer ganzen Breite vollkommen ausreichend erhellt, ohne daß eine Blendung entgegenkommender Personen eintreten kann. Die Sicherheit des Fahrens, zumal in Krümmungen, wird hierdurch naturgemäß sehr beträchtlich erhöht. Die Leuchtstärke des abgeblendeten Lichtes ist einerseits um ein Mehrfaches höher, als bei den bisherigen Abblendvorrichtungen, andererseits aber schwächer, als beim Hauptsystem, da eine plötzlich vor dem Wagen auftrretende größere Helligkeit die Fahrsicherheit stark beeinträchtigen würde. Das abgeblendete Licht kommt daher in erster Linie als Stadtlicht zur Anwendung. Aber auch bei Fahrten in hügeligem oder bergigem Gelände bewährt es sich vorzüglich, weil der Fahrer nach Erreichen des Gipfelpunktes durch Einschalten des abgeblendeten Lichtes sofort die Strecke auf der anderen Bergseite beleuchten kann, während bei den bisherigen Scheinwerfern in solchem Falle das Lichtbündel noch in der Richtung des ansteigenden Weges liegt und die abfallende Strecke im Dunkeln läßt.

Ein säurefester Beton. [Nachdruck verboten!] (Von Reinhold Krüger.) Beton ist in unverarbeitetem Zustande bekanntlich ein Gemisch aus Zement, Sand und Kies. Er kann zur Herstellung kleinster Ziergegenstände wie der mächtigsten Bauwerke verwendet werden. Seine vorzüglichen Eigenschaften sind hinlänglich bekannt. Wenn wir darauf verweisen, daß mächtige Talsperren, wie z.B. die Vöhrenbachsperre im Schwarzwald, aus etwa nur 50 Zentimeter starken Gewölben, Hallenbauten, wie die Jahrhunderthalle in Breslau, und Kuppelbauwerke, wie die Kuppeln der Zeißschen Planetarien, aus Beton hergestellt werden, so spricht diese Tatsache hinlänglich für die Bedeutung des Betons. Aber ein Nachteil ist diesem Stoff doch zu eigen, und das ist sein Mangel an Widerstandsfähigkeit gegen Einflüsse von Säuren, wie sie in unserem Zeitalter der Chemie in den verschiedensten Herstellungszweigen, ja teilweise sogar schon im Grundwasser auftreten. Man hat deshalb schon versucht, den Beton durch Anstriche oder Beimengungen säurefest zu machen, hat aber damit keinen Erfolg gehabt. Es besteht aber zweifellos das Bedürfnis nach einem solchen Beton; wenn es daher gelänge, wenigstens für Sonderausführungen einen Beton herzustellen, der auch den Angriffen von Säuren und Laugen völligen Widerstand bietet, so wäre das ein großer Fortschritt.

Es schien lange Zeit, als ob es unmöglich sei, einen solchen Baustoff mit allen guten Eigenschaften des Betons zu schaffen. Neuerdings ist es jedoch dank dem Zusammenwirken von Chemie und Technik gelungen; auf zwei Ausstellungen der letzten Zeit, der "Achema" in Nürnberg und der Baumesse in Köln, wurde ein säurefester Beton, Prodorit genannt, in Form von Platten, Rohren, Behältern, Schalen usw. gezeigt, die teilweise Eisenanlagen hatten. Auffallend ist außer der großen Widerstandsfähigkeit gegen Druck, Zugund Säureeinfluß, die tiefschwarze Farbe des Prodorits. Sie rührt daher, daß als Bindemittel ein unter gesetzlichem Schutze stehender, in seiner Zusammensetzung geheim gehaltener Stoff verwendet wird, der von Natur schwarz ist.

Prodorit kann zu den verschiedensten Zwecken verwendet werden, zumal seine Festigkeit der des gewöhnlichen Betons nicht nachsteht. Bei einer Druckprobe mit einem Rohr, für das der Betonverein 3000 Kilogramm Bruchfestigkeit vorschreibt, trat der Bruch erst bei 3900 Kilogramm ein. Seine Beständigkeit gegen 40% ige Salpeter- und Essigsäure, 60% ige Schwefelsäure, 50% jige Natronlauge, 25% jee Phosphorsäure, ist auf der Achema vorgeführt worden. Er eignet sich daher zu Bauten in säurehaltigem Grundwasser, zu Kanalleitungen in moorigem Gelände, zur Abführung säurehaltiger Abwässer, zur Auskleidung von Räumen, in denen mit Säuren gearbeitet wird, also be spielsweise für chemische Betriebe, für Molkereien und viele andere Alleinige Hersteller und Verarbeiter des Prodorits sind die Continentale Prodorit-Aktiengesellschaft in Mannheim-Rheinau und die Dyckerhoff & Widmann Aktiengesellschaft in Biebrich am Rhein.

Unfallverhütungsbilder. [Nachdruck verboten.] (Von Max Fischer.) 600 000 Unfälle werden den Berufsgenossenschaften im Deutschen Reich jährlich gemeldet! Es ist daher ein Verdienst der Unfallverhütungsbild G.m.b.H. in Berlin W.9, Köthener Straße 37, daß sie auf gemeinnütziger Grundlage Bilder verbreitet, die mehr als alle doch nicht allgemein verständlichen Betriebs- und Unfallverhütungs-

vorschriften jedermann Gefahren nachdrücklich wor Augen führen und Mittel zu ihrer Vermeidung angeben, soweit diese nicht selbstverständlich sind. Ein Bild zeigt z. B. wie ein Schemel oder Tritt gebaut sein muß, damit er beim Auftreten auf seine Kante nicht kippt, und wie er nicht gebaut sein darf. So wird wird durch die Unfallbilder nicht nur der Gefährdete gewarnt, sondern auch der Hersteller von allerlei Geräten auf den richtigen Weg geführt.

Die Bilder helfen mehr als alle Vorschriften und Ermahnungen: In Amerika und England haben solche Bilder die Unfälle auf die Hälfte bis ein Viertel vermindert! Das läßt sich auch bei uns erreichen. Man bedenke, wie viele bittere Tränen, wie viel schwere Sorge, wie viele Schmerzen erspart, welche ungeheuren wirtschaftlichen Werte erhalten werden können, wem es gelingt, die 600 000 jährlichen Unfälle auf 300 000 oder gar auf 150 000 herabzudrücken! Jeder der 600 000 Unfälle schädigt das Volksvermögen um 3000 Mark

Die Bilder sind im Dinformat A 3 — 29,7 mal 42 Zentimeter — erschienen und kosten nur 25 Pfenn:g das Stück, bei Bezug von mehr als zehn Stück sogar noch weniger. Ihre Verbreitung kann nicht warm genug empfohlen werden.

Hundertfünfzigjähriges Jubiläum der Clausthaler Bergakademie. Unter den grünen Tannen des Oberharzes befindet sich ein kleines Städtchen, Clausthal geheißen. In ihrem Bereich liegen im tieferen Unter grunde zahlreiche Erzgänge verborgen, die in wede selnder Menge Blei, Siber, Kupfer und Zink enthaltes Die Anfänge des Bergbaues verschwinden im Nebel der Zeiten. Zeitweilig sind diese Naturschätze für die Versorgung Deutschlands mit Rohstoffen von erheblicher Bedeutung gewesen. Wechselvoile Geschicke weist die Bergbaugeschichte des Oberharzes auf. Jm Jahre 1775 wurde in Clausthal eine Bergschule gegründet, um strebsamen Bergleuten Gelegenheit zur Weiterbildung zu geben. Die Besucher derartiger Lehranstalten waren meist mit irdischen Gütern weniger reich gesegnet. Sie mußten daher ihren Unterhalt selbst beschaffen. Um ihnen den Besuch derartiger Schulen zu ermöglichen, verfuhren die angehenden Bergbeamten täglich oder an mehreren Tagen in der Woche eine Schicht. Nach Bendigung ihrer Arbeitszeit besuchten sie den bergtechnischen Unterricht, um die Kenntnisse, die sie in der Volksschule erworben haben, zu erweitern. Die Lehrfächer bestanden vornehmlich aus Deutsch, Mathematik, Physik, Chemie. Geologie, Mineralogie, Bergbau- und Maschinenkunde Aus dieser vor etwa 150 Jahren gegründeten Bergschule ist die Bergakademie entstanden und entwickelt worden. Im Jahre 1852 wurde sie von der Bergschule. die den Namen "Steigerschule" bekam, abgezweigt. Im Jahre 1864 erhielt diese Anstalt den Namen Bergakademie. Die Bergakademie bekam eine entsprechende Verfassung, die immer mehr erweitert wurde und sich der Hochschulverfassung näherte. Während die beiden anderen deutschen Bergakademien in Aachen und Berlin den technischen Hochschulen mit Hochschulverfassung angegliedert wurden, blieb die Bergakademie in Clausthal als einzig selbständige Bergakademie bis in die jüngste Zeit bestehen. Sie unterstand nicht dem Kultusminister, sondern dem Handelsminister. Der Leiter führte die Bezeichnung Direktor. während die beiden anderen Rektoratsverfassung bekamen. Zur Aufnahme auf die Clausthaler Bergakademie genügte bis fast um die Jahrhundertwende das Zeugnis zum Einjährig-Freiwilligen-Dienst. Später

wurden die Anforderungen dahin erhöht, daß das Zeugnis für Primareife einer höheren Lehranstalt genügte, um das Diplom-Examen für Berg und Hütteningenieure zu machen. Der Besuch der Bergakademie war im Verhältnis zu anderen Hochschulen meist ein geringer. Auch der Umbau des Akademiegebäudes an Stelle des "finsteren Hauses" am Marktplatz in Clausthal vermochte den Anreiz zum Besuch nicht sonderlich zu fördern. Zu Anfang dieses Jahrhunderts bis zum Kriege betrug die Zahl der Studierenden samt Hospitanten kaum mehr als rund 100. Die meisten Bergstudenten gingen nach Aachen oder Berlin, wo ihnen Lehrmittel in weit größerem Umfange zur Verfügung standen als in dem kleinen Harzstädtchen Clausthal. Lediglich der Umstand, daß dort Erzbergwerke in unmittelbarer Nähe waren, sowie daß die Anforderungen, die die Akademie an die Vorbildung stellte, weniger scharf durchgeführt wurden, veranlaßte manche junge Leute nach Clausthal zu gehen. Die Frequenz änderte sich jedoch nach Ausgang des verlorenen Krieges, da sich viele Angehörige anderer Berufe dem Bergbau zuwandten. Zeitweilig stieg in den letzten Semestern die Zahl der Bergbaustudierenden auf 700 und mehr. Seit dieser Zeit hat die Clausthaler Bergakademie als einzige selbständige preußische Hochschule des Bergund Hüttenfachs eine Rektoratsverfassung sowie das Promotionsrecht bekommen.

Landgräber.

Termine der Leipziger Messe, Frühjahr 1926. Im Frühjahr 1926 wird die Allgemeine Mustermesse vom 28. Februar bis 6. März stattfinden, die Technische Messe dauert vier Tage länger, also vom 28. Februar bis 10. März.

Die im Rahmen der Allgemeinen Mustermesse abgehaltene Tabakmesse, ferner die Schuh- und Ledermesse und die Textilmesse halten ihre Ausstellungen vom 28. Februar bis 4. März geöffnet. Im Zusammenhang mit der Textilmesse findet zum ersten Male die Deutsche Kunstseide-Ausstellung vom 28. Februar bis 10. März 1926 statt. Sie wird vom 28. Februar bis 4. März für die eigentlichen Messe:nteressenten offen gehalten, vom 5. bis 10. März wird sie den breitesten Kreisen der Bevölkerung zugänglich sein.

Die Baumesse stellt vom 28. Februar bis 6. März aus, die "Esti"-Messe (Eisen- und Stahlwaren-Industriebund Elberfeld), ebenso die Elektrotechnische Messe vom 28. Februar bis 7. März 1926 und die Gruppe der Werkzeugmaschinen (Maschinenbau - G. m. b. H.) vom 28. Februar bis 20. März 1926.

## Bücherschau.

Die Empfangstechnik mit besonderer Berücksichtigung des Rundfunkempfangs. Von Erich Schwandt. Mit 182 Abb. Hachmeister & Thal, Leipzig 1925, Kart. 4 Mark.

In knapper Weise wird an Hand reichhaltiger Abbildungen eine Darstellung der gesamten Empfangstechnik gegeben.

Der erste Abschnitt behandelt kurz die Grundlagen der Funktechnik, wie elektrische Wellen, die Eigenschaften des Weltäthers, die Sender und Empfänger.

Der folgende Abschnitt ist den Konstruktionsorganen der Empfangstechnik gewidmet. Es werden hier zunächst die Antennen besprochen. Anschließend wird auf die Selbstinduktion, Kapazitäten, Empfangsschwingungskreise, Kopplung und Kopplungsvorrichtungen, Detektoren, Elektronenröhren, Energiequellen. Niederfrequenz- und Hochfrequenz-Transformatoren, Gitter- und Anoden-Widerstände, Potentiometer, Schalter, Klemmen, Telephone und Lautsprecher kurz eingegangen.

Der dritte und Hauptabschn tt behandelt die Emp-

fangsschaltungen und den Empfängerbau.

In anschaulicher Weise werden an Hand klarer Schaltungsbilder der Detektorenempfang, die Audion-Empfänger, der Rückkopplungs- und Ueberlagerungsempfang, die Niederfrequenz- und Hochfrequenzverstärkung, der Neutrodyne-Empfänger, die Zwischenfrequenzverstärkung, die Ueberrückkopplung, die Reflexschaltungen, der Kurzwellenempfang und verschiedene Spezialschaltungen erläutert.

Zur Orientierung über die gesamte Empfangstechnik

kann das Buch bestens empfohlen werden.

Otto Brandt.

Die Feuerbearbeitung der Metal'e. Von Gg. Th. Stier sen. (Die heutige Metal.technik, Band IV.) 3. Aufl. Dr. M. Jänecke, Leipzig, geh. 3.85 G.-Mk.

Entsprechend den Fortschritten auf dem Gebiete der Metalltechnik ist der bereits in weiten Fachkreisen bekannte Band vollständig umgearbeitet worden. Aus seinem reichen Erfahrungsschatz hat der Verfasser hier dem vorwärts strebenden Metallarbeiter eine reiche Fülle an Fachwissen vermittelt. Es werden zunächst die Heizstoffe besprochen, dann folgt der umfangreiche Teil der Gießarbeiten, eingehend werden ansch.ießend die Schweiß- und Lötarbeiten besprochen und den letzten Teil des Werkes nimmt das Schmieden ein. Zahlreiche Abbildungen erleichtern das Verständnis des Textes und ein ausführliches Sachregister ermöglicht ein rasches Nachschlagen. Der billige Preis wird außerdem dem für Praktiker wertvollen Buche eine weite Verbreitung verschaffen. Wimp inger.

Deutscher Werkka'ender 1926, herausgegeben von der Reichszentrale für Deutsche Verkehiswerbung unter Mitwirkung des Reichsverbandes der Deutschen Industrie, ist soeben im 2. Jahrgang im Deutschen Werbeverlag Carl Gerber - München erschienen.

Dieser Abreißkalender, der bei seinem erstmaligen Erscheinen im vorigen Jahre eine gute Aufnahme gefunden hat, zeigt auf 122 Blättern auf gutem Kunstdruckpapier in sorgfältig ausgewählten, glänzenden Bildern das schaffende Deutschland. Es ersteht die Welt des deutschen Fleißes und der deutschen Arbeit mit ihren stolzen Leistungen in Industrie und Technik vom gigantischen Hochofen bis zum edelsten kunstgewerblichen Erzeugnis in bunter Reche und überraschender Vielseitigkeit. Der Deutsche Werkkalender, dessen hervorragende Ausstattung hervorzuheben ist, ist nicht nur ein beredtes Zeugn's für die Leistungsfähigkeit und den schöpferischen Ge st deutscher Arbeit, sondern er bietet auch soviel Belehrung, daß man ihm weiteste Verbreitung in Büros und Geschäftsräumen, in Werkstatt und Fabrik, in Schule und Haus wünschen muß. Der Kalender, dessen Preis 2,50 Mk. beträgt, ist durch alle Buchhandlungen und durch den Verlag zu beziehen.

Großtaten der Technik. Der Kalender ist im bekannten . Verlag Dieck & Co., Stuttgart, erschienen und kostet 22,40, Schw. Fr. 3.—.

Einen Blick in das eherne Antlitz unserer Zeit kann jeder machen, der sich den soeben erschienenen Abreiß-

kalender für Alle "Großtaten der Technik 1926" in seiner Buchhandlung anschafft. Das ist wirklich ein Kalender des Fortschrittes mit erstklassigen Kunstdruckbildern und einprägsamem Text. Dadurch erklärt sich auch seine Beliebtheit in Stadt und Land. Der Kalender ist mit einem übersichtlichen Kalendarium nebst reichlich Schreibraum für jeden Tag des Jahres versehen und mit einem farbigem Offset-Umschlag nach einem Entwurf von Prof. Hohlwein geschmückt. In verschiedenen Doppeltonfarben gedruckt, ziehen 64 prächtige Bildtafeln an dem Auge des Beschauers vorüber. Alle Gebiete der Technik werden berührt. Packend sind diese Wunderwerke menschlicher Arbeit und Erfindungskraft, packend für jedermann. Hier wird kein technisches Wissen vorausgesetzt. Jeder erkennt auf den ersten Blick den Kern des Fortschritts und sieht künftig die Zeugen der Technik, die ihn täglich mit offenen Augen umgeben. Wahrlich ein kleines Kunstwerk, dessen Blätter man nicht, wenn die Woche verstrichen ist, achtlos bei Seite wirft, sondern die man sammelt.

"Tage der Technik", Technisch-historischer Abreißkalender. Von Dr.-Ing. h. c. F. M. Feldhaus. Verlag R. Oldenbourg, 365 Blatt, 365 Abbildungen. Preis 5 Mark.

In neuem, verbessertem Gewande erscheint auch für 1926 der Feldhaus-Kalender. Tausenden ist er schon in den letzten Jahren ein liebgewordener Begleiter durch den Wandel des Jahres geworden. Neue dankbare Freunde wird der Kalender in seiner verbesserten Ausstattung gewinnen. Das ist weiter nicht erstaunlich bei seiner reichhaltigen Vielseitigkeit und universalen Vertiefung. Bringt doch jedes Blatt eine Abbildung. Technisch-historische Bilder aus allen Zeiten und Völkern wechseln mit solchen phantastischer und kurioser Art ab. Es ist geradezu bewundernswert, mit welcher Geschicklichkeit der Verfasser es verstanden hat, die geeigneten Abbildungen, insbesondere von alten Stichen und die passenden Aussprüche von Dichtern und Denkern zusammenzustellen. Infolge der Verbreiterung des Formats konnten dieses Mal noch viel schönere Bilder als bisher aufgenommen werden. Dazu bringt jedes Blatt eine Menge auf den betreffenden Tag entfallende Gedenkdaten aus dem weiten Reich der Technik.

## Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

Paul Rieppel, Ford-Betriebe und Ford-Methoden. Preis geh. 6.— RM. R. Oldenbourg, Verlag, München.
Richard Hamburger, Rationalisierung der Selbstkostenermitt-

lung in Fabrikbetrieben. Preis geh. 3.— RM. R. Oldenbourg. Verlag, München,

Verlag, München.

I. M. Witte, Amerikanische Büro-Organisation. Preis geh. 2.50 RM. R. Oldenbourg, Verlag, München.

Wallace Clark, übertr. v. I. M. Witte, Leistungs- und Material-Kontrolle nach dem Gantt-Verfahren. Preis geh. 3.50 RM. R. Oldenbourg, Verlag, München.

Pound, übertr. v. I. M. Witte, Der Eiserne Mann in der Industrial Die Segials. Balantung der entematischen Macchine.

strie. Die soziale Bedeutung der automatischen Maschine. Preis 3,60 RM. R. Oldenbourg, Verlag, München.
Vierte Technische Tagung des Deutschen Braunkohlen-Industrie-Vereins Halle (S.). April 1925. Preis 5.50 RM. Verlag v. Wilhelm Knapp, Halle (S.).
K. Vigener, Die Braunkohlenbriketterzeugung Mitteldeutsch-

lands und die öffentliche Elektrizitätswirtschaft. Preis 2.-RM. Verlag v. Wilhelm Knapp, Halle (S.).

Friedrich Regelsberger, Chemische Technologie der Leichtmetalle und ihrer Legierungen. Preis geh. 26.—, geb. 29.—RM. Verlag v. Otto Spamer, Leipzig
Großtaten der Technik 1926. Abreißkalender für Alle. Preis

2.50 RM

Werner Bloch, Vom Kienspan bis zum künstlichen Tageslicht. Preis geh. 1.80, geb. 2.50 RM. Verlag Dieck & Co., Stuttgart.

Erich Ruhrmann, Bördeln und Ziehen in der Blechbearbeitungs-Technik. (Forschungsheft 277.) Preis brosch. 6.- RM.

VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin. Feuerschutzblätter. Beuth-Verlag G. m. b. H., Berlin SW. 19.

Feuerschutzblätter. Beuth-Verlag G. m. b. H., Berlin SW. 19.
Funk-Büchlein. Ein Jahrbuch der Radiotechnik. 2. Jahrean.
Franck'sche Verlagshandlung, Stuttgart. Preis 1.50 RM.
Hanns Günther und C. Culatti, Wer gibt? Verzeichnis aller Funkstationen der Welt, ihrer Rufzeichen, Reichweite, Wellenlänge und Sendesysteme. Preis geb. 15.— RM. Franckh'sche Verlagsh., Stuttgart.

Grundzüge der Trinkwasserhygiene. Kurzer Abriß für der Praktiker Hernusg v. d. Preuß Landesanstalt für Wasser.

Praktiker. Herausg. v. d. Preuß. Landesanstalt für Wasser-Boden- und Lufthvgiene, Berlin-Dahlem. Preis 6.50 RM. Verlag Laubsch & Everth, Berlin.

W. Hutschenreuter. Preisverzeichnis f. Brunnenbau. 2. Auflage. Preis kart. 7.— RM. Verlag Laubsch & Everth, Berlin.

W. Pengel, Der praktische Brunnenbauer. 3. Aufl. Preis kart

4.— RM. Verlag Laubsch & Everth, Berlin.

E. Bieske, Hilfstabellen für Brunnenbau, Pumpen u. Wasseleitung.

2. Aufl. Preis kart. 2.— RM. Verlag v. Laubsch § Everth, Berlin.

U. Lohse. Amerikas Gießereiwesen. Preis 4.50 RM. VIII. Verlag G. m. b. H., Berlin SW. 19.

Paul Goerens, Einführung in die Metallographie. 5. Aufl. Preis brosch, 16.50, geb. 18.50 RM. Verlag v. Wilhelm Knapp Halle (S.).

Leitner, Bankbetrieb und Bankgeschäfte. 7. Auflage. Pres 18.— RM. geb. J. D. Sauerländers Verlag. Frankfurt a. M. Dr. Damme - R. Lutter, Das Deutsche Patentrecht. Ein Handbuch für Praxis und Studium. Preis 26.— RM., geb. 28.

Otto Liebmann, Berlin.

Dr. Aug. Geltz. Metallurgie (mit Ausnahme der Eisenhütter-kunde). I. u. II. zweite neubearb. Aufl. Sammlung Göschei Bd. 313/314. Preis je 1.25 RM. Walter de Gruyter & Co. Berlin.

Friedrich Kuckuck, Der Gasrohrleger und Gaseinrichter. 3 erw. Aufl. Preis brosch. 11.50, geb. 13.— RM. R. Olderbourg, München.

W. Olszewski, Chemische Technologie des Wassers. lung Göschen Nr. 909. Preis 1.25 RM. Walter de Gruyte & Co., Berlin.

Dr. Ing. Paul Paap, Das selbsttätige Kuppeln von Eiserbahnwagen. Preis geb. 10.— RM. Bruno Volger, Verlagsbuchhandlung, Leipzig.

Hausen, Der Thomson-Joule-Effekt und die Zustandsgrößer der Luft. (Forschungsheft 274.) VDI-Verlag, Berlin SW. 19
Rabovsky. Holzdaubenrohre. Preis 8.— RM. VDI-Verlag Berlin SW. 19.

IV. Tagung des Allgemeinen Verbandes der Deutschen Damnikessel-Ueberwachungsvereine am 23. u. 24. 4. 25 zu Karlsrühe. Preis 16.— RM. VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin Preis 16.— RM. SW. 19.

J. Geckeler, Ueber die Festigkeit achsersymmetrischer Schalen (Forschungsheft 276.) Preis 6.50 RM. VDI-Verlag G. m b. H., Berlin.

Hans von Jüptner, Gas, Dampf und Flüssigkeit. (Monographien zur Feuerungstechnik, Heft 8.) Preis 5.— RM. Verlag y. Otto Spamer, Leipzig.

Jahrbuch der Brennkrafttechnischen Gesellschaft. Ban (1924). Preis 7.80 RM. Verlag Wilhelm Knapp, Halle.

Fr. Sallinger, Aufgabensammlung über die Gleichstrommaschine mit Lösungen. (Sammlung Göschen 912.) Preis 1.25 RM.

Walter de Gruyter & Co., Berlin.

F. W. von Viebahn, Praktische Gesichtspunkte für die Auswahl und den Einbau von Bootsmotoren. Preis brosch. 3.75 geb. 4.50 RM. Deutsche Verlagswerke Strauß, Vetter & Co. Berlin C

Friedrich Münzinger, Dampfkesselwesen in den Vereinigter Staaten von Amerika. Preis 4.50 RM. VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin.

K. Uhrmann u. F. Schuth, Fachkunde für Maschinenbauerklassen an gewerblichen Berufsschulen, I. Teil: Rohstoffkunde. Verlag von B. G. Teubner. 5. Aufl. Preis kart. 1.20 RM. Leipzig.

Otto Stolzenberg, Fachkunde für Maschinenbauerklassen ar gewerblichen Berufsschulen. II. Teil: Arbeitskunde. 4. Aufl. Preis kart. 2.40 RM. Verlag von B. G. Teubner, Leipzig.

Jakobi-Schlie, Buchstabenrechnen für Maschinenbauerklassen an gewerblichen Berufsschulen. 2. Aufl. Preis kart. 1.20

RM. Verlag von B. G. Teubner, Leipzig.

Rudolf Drenkhahn, Die hydrographischen Grundlagen für die Planung von Wasserkraftwerken in Südwestdeutschland (Forschungsheft 278.) Preis 10.— RM. VDI-Verlag G. m.

b. H., Berlin.

E. von Seydlitz'sche Geographie. Hunderjahrausgabe. I. Bd.: Deutschland. Preis geb. 16.— RM. Ferdinand Hirt, Breslau.

A. B. Helbig, Die Verbrennungsrechnung. Preis ungeb. 6.— geb. 7.50 RM. Verlag Georg Siemens, Berlin.

Digitized by GOGIC

# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 2 BAND 341

BERLIN, ENDE JANUAR 1926

107. JAHRGANG

#### INHALT

Seite 11

Seite 14 Seite 15

| Der Satz vom selbsttätig wachsenden Widerstreben un  | d  |
|------------------------------------------------------|----|
| der Intensitätssatz. Von Prof. Dr. Schreber, Aacher  | n. |
| Zylindrische Druckfedern mit gebogener Achse. Vo     | n  |
| Richard Seemann, Charlottenburg                      |    |
| Jahresversammlung des Normenausschusses der Deutsche | a  |
| Industrie                                            |    |
| Polytechnische Schau: Ausdehnung und Formveränderun  | ıg |
| durch Temperguß. — Dickteer und Vorlagenpech         | _  |
| Was ist Technik? — Leitsätze für TWL-Lichtbilder     |    |

| Von der Massenanfertigung in amerikanischen Fabriken |    |
|------------------------------------------------------|----|
| — Oelschiefer und ihre Verwertung                    |    |
| Bücherschau: Esselborn, Lehrbuch der Elektrotechnik  |    |
| - Danneel, Elektrochemie und ihre physikalisch       | ١- |
| chemischen Grundlagen von Ihering, Maschinen         |    |
| kunde für Chemiker Koppe, Die sämtlicher             |    |
| Durchführungsbestimmungen zu d. Aufwertungsgesetze   |    |
| nach dem Stande von Ende Dez. 1925 mit systematische |    |

Einführung und neuem ergänzten Aufwertungskalender. Seite 21

Seite 17

# Der Satz vom selbsttätig wachsenden Widerstreben und der Intensitätssatz.

Von Professor Dr. K. Schreber, Aachen.

1) Einleitung. In der ersten Auflage seines Lehrbuches der Physik beginnt Chwolson<sup>1</sup>) die Darstellung des vom sogenannten zweiten Hauptsatz der Wärmelehre handelnden Abschnittes mit einigen Sätzen, welche leider in der zweiten Auflage weggelassen sind und welche ich deshalb hier wiederholen möchte:

"Derjenige Teil der Wärmelehre, welcher von dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik handelt, unterscheidet sich in hohem Grade von allen anderen Teilen der Physik sowohl bezüglich des allgemeinen Charakters, als auch der Art und Methode der Herleitung des wissenschaftlichen Materials. Hierim liegt eine Quelle ganz außerordentlicher Schwierigkeiten für den Anfänger, welcher selbstverständlich erwartet, auch in diesem Kapitel der Physik mehr oder weniger dieselben Methoden der Forschung zu finden, mit denen er sich durch das Studium der anderen Teile der Physik vertraut gemacht hat. Statt dessen findet er dogmatisch hingestellte, in Worten oder analytisch durch Formeln ausgedrückte Sätze und vielfach Verallgemeinerungen, deren logische Begründung durchaus nicht einwandfrei ist, oder sehr allgemein gehaltene Behauptungen, die nicht streng bewiesen, sondern nur durch die Betrachtung einzelner spezieller Beispiele mehr oder weniger plausibel gemacht werden.

Besonders schwierig wird aber die Lage des Lernenden, wenn er, unbefriedigt durch das eine Lehrbuch, zu einem oder gar zu mehreren anderen greift. Er findet die allerverschiedenartigste Behandlungsweise des wissenschaftlichen Stoffes und nur in den endgültig abgeleiteten Gleichungen eine gewisse Uebereinstimmung. Vor allem findet er aber, daß die als Ausgangspunkt dienenden dogmatisch hingestellten Sätze in den verschiedenen Lehrbüchern in so hohem Maße verschieden lauten, daß es ihm kaum möglich ist, auch nur eine entfernte Verwandtschaft zwischen diesen Sätzen aufzufinden. Zugleich mit den Ausgangspunkten ändert sich dann auch der ganze Aufbau des wissenschaftlichen Gebäudes."

Im weiteren entwickelt Chwolson nun, daß ein ganz allgemeiner Satz A bestehen muß, den wir nicht kennen. Wir kennen im Grunde nur die verschiedenen Folgerungen C aus den verschiedenen Folgerungen B aus

1) Chwolson: Wärmelehre, deutsch von Berg, 1905. 480.

dem Satz A und müssen uns mit diesen C behelfen. Diese Folgerungen C werden von den verschiedenen Lehrern verschieden aufgestellt: daher die verschiedenen Ausgangspunkte der Darstellung. Aufgabe der forschenden Physik ist es, diesen allgemeinen Satz zu suchen.

Dieser Satz A muß in einem gewissen Gegensatz zu dem hier als bekannt betrachteten Energiesatz stehen, denn er soll solche Bedingungen für Naturvorgänge behandeln, mit denen der Energiesatz nichts zu tun hat. Er kann also nicht aus ihm abgeleitet sein; er muß vielmehr selbständig neben ihm stehen und wie dieser ein selbständiger Satz sein, der aus keinem anderen noch allgemeineren abgeleitet werden kann; sonst wäre eben dieser der Satz A.

Nun ist der Energiesatz ein Erhaltungsgesetz. Erhaltungsgesetze werden, wenn einmal erkannt, leicht und gern aufgenommen, denn sie geben die Sicherheit, daß das, was man besitzt, auch erhalten bleibt. Es kann vielleicht seine Erscheinungsart ändern, aber erhalten bleibt es insgesamt doch. Das ist für den Geist des Menschen eine Beruhigung und daher die Willigkeit, Erhaltungsgesetze aufzunehmen. denke an die Geschichte der verschiedenen Erhaltungsgesetze, von denen ich hier nur hinweise auf den Satz von der Erhaltung der Bewegungsmenge, sogenanntes Trägheitsgesetz, Erhaltung der Stoffmenge, Erhaltung der Energie. Wie man zum jüngsten dieser Sätze, dem Energiesatz, gelangt, habe ich kurz in meinem kleinen Buch: Hervorragende Leistungen der Technik (Leipzig 1913, S. 99) angedeutet. Ich werde hier ein ähnliches Verfahren einschlagen.

Wegen seines Gegensatzes zum Energiesatz darf der Satz A kein Erhaltungsgesetz sein. Seine Schaffung aus Beobachtungen, denn nur aus Beobachtungen kann er erschlossen werden, ist also schwieriger. Hier müßten wir streng genommen, alle Versuche aufzählen, in welchen der Satz A Gültigkeit hat und aus diesen dann den Satz als das Gemeinsame herausschälen. Wenn man nun auch diese Aufgabe aus Mangel an Raum und Zeit nicht ausführen kann, so muß man doch nach einer gewissen Ordnung eine große Zahl von Beispielen aufzählen. Infolge dessen wird die Schaffung dieses Satzes langweilig, aber die Sicherheit

verlangt diese Umständlichkeit.



Einfache Energieübertragung. a) Druckenergie (Druck p). Es sei in einem gegen alle Beeinflussungen geschützten, also namentlich druck- und temperaturfesten Zylinder mit beweglichem Kolben, welcher festgestellt werden kann, eine Gasmenge abgeschlossen. Die andere Seite des Kolbens stehe mit einem Dampfkessel in Verbindung, in welchem ein bestimmter Druck dauernd erhalten bleibt. Sobald der Kolben frei gegeben wird, setzt er sich in Bewegung und verschiebt sich so lange, bis der Druck des Gases dem des Dampfes gleich geworden ist.

Es hat sich im Gas eine Größe, der Druck, so lange geändert, bis der Bewegung der Energie von der einen Seite des Kolbens nach der anderen durch diese Aenderung ein Ende gemacht ist. Dieses Ende ist erreicht, wenn der Druck auf beiden Seiten gleich geworden ist, ganz unabhängig von der Menge des Gases und

dem Wert des Druckes.

Werden beide Seiten des Kolbens von Gas berührt, so bleibt das Endergebnis dennoch dasselbe: Sobald der Kolben freigegeben ist, bewegt er sich auch hier so weit, bis der Druck auf beiden Seiten gleich geworden ist; wiederum unabhängig von den Mengen der Gase und dem Wert des Druckes. Blieb aber in dem ersten Beispiel der Druck auf der Dampfseite ungeändert, so ändert sich der Druck hier auf beiden Seiten, und zwar wird er auf der Seite, auf welcher er anfangs stärker war, schwächer und auf der anderen, auf der er anfänglich schwächer war, stärker. Nur so kann er schließlich zum gleichen Wert auf beiden Seiten gelangen.

2b) Bewegungsenergie (Geschwindigkeit v). Es werde hinter eine große Kanonenkugel eine kleine Flintenkugel in genau derselben Flugbahn hergeschossen. Die Flintenkugel soll schneller fliegen als die Kanonenkugel, so daß sie sie einholt. Wie der Artillerist das fertig bringt, überlassen wir ihm; wir nehmen an, es sei möglich. Sobald die kleine Bleikugel die große Kanonenkugel erreicht hat, wird ein Teil ihrer Bewegungsenergie an diese übergehen und ihre Geschwindigkeit wird langsamer, die der Kanonenkugel schneller werden, bis beide Kugeln gleiche Geschwindigkeit haben. Dann hört, vorausgesetzt, daß wir wirklich weiches Blei zur Flintenkugel genommen haben, eine weitere Uebertragung der Energie und damit eine weitere Aenderung der Geschwindigkeit auf. Mag die ursprünglich langsamere Kugel noch so groß, d. h. mag ihre Bewegungsenergie noch so viel größer gewesen sein, als die der kleineren schnelleren Kugel, es bewegt sich die Bewegungsenergie von der schnelleren auf die langsamere.1)

Auch hier ist der Endzustand unabhängig sowohl von den Abmessungen der Kugeln wie auch vom Betrag der Anfangsgeschwindigkeiten; bedingt ist er nur durch die Gleichheit der Geschwindigkeiten beider Kugeln, die allein dadurch erreicht werden kann, daß die langsamere schneller und die schnellere lang-

samer wird.

2c) Elektrische Energie (Elektrial P). Wir verbinden einen elektrischen Kondensator mit einer Elektrisiermaschine und drehen diese mit einer unveränderlich gehaltenen Geschwindigkeit. wird der Kondensator so lange elektrische Energie aufnehmen, bis sein Elektrial dem gleich geworden ist, welches die Elektrisiermaschine bei der gegebenen Drehgeschwindigkeit erzeugen kann. Ist dieses erreicht, so hört die Bewegung der Elektrizität auf. Die Größe des Kondensators und der Elektrisiermaschine sind vollständig ohne Einfluß auf dieses Aufhören; nur das Elektrial bestimmt die Bewegung der Elektrizität. Die mit unveränderter Geschwindigkeit gedrehte Elektrisiermaschine entspricht dem Dampfkessel im ersten Teil des ersten Beispiels. Dort mußte der Druck, hier das Elektrial gleich geworden sein, damit die Energiebewegung aufhört. Beider Beträge werden durch die Energiebewegung gleich, welche sich also selbst ein Ende bereitet.

Verbinden wir zwei Kondensatoren mit verschiedenem Elektrial miteinander, so bewegt sich elektrische Energie von dem mit stärkerem nach dem mit schwächerem Elektrial, bis dieses in beiden Kondensatoren gleich geworden ist. Dann hört wiederum die Energiebewegung auf, unabhängig von der Größe der

Kondensatoren.

2d) Wärmeenergie (Temperatur T). Fübren wir einem Gegenstand, am vorteilhaftesten einer von ihrem Siedepunkt sehr entfernten Flüssigkeit, z.B. Quecksilber mit Hilfe einer in ihr liegenden Heizschlange, durch welche z. B. Wasserdampf von atmosphärischem Druck strömt, Wärme zu, so wird durch die Wandung der Heizschlange so lange Wärmeenergie hindurchströmen, bis die Temperatur der Flüssigken so warm geworden ist, wie die der Heizflüssigkeit alse im Beispiel 100°. Dann hört die Bewegung der Wärmeenergie von selbst auf, nachdem sie vorhei schon immer langsamer und langsamer geworden ist

Hängen wir in das Wasser eines Kalorimeters eine erhitzte Kugel, so wird sich die Wärmeenergie auder Kugel in das Wasser bewegen. Dadurch wird d Temperatur des Wassers heißer und die der Kuge kälter und die Bewegung der Energie wird ein Ende finden, wenn Wasser und Kugel gleiche Temperatu

haben.

Im ersten dieser beiden Beispiele ändert sich die Temperatur nur des einen Gegenstandes, im zweiten die beider, aber jedesmal dauert die Energiebewegung so lange, bis durch sie die Temperaturen beider Gegenstände einander gleich geworden sind.

2e) Osmotische Energie (Osmotischer Druck II). Bringt man einen Tropfen einer osmotisch reicheren Lösung von gelbem Blutlaugensalz in eine osmotisch ärmere Lösung eines Kupfersalzes, so bildet sich unmittelbar bei der Berührung die bekannte auswählend durchlässige Haut aus Ferrozyankupfer und es beginnt, wie man aus der Schlierenbewegung leicht feststellen kann, Wasser aus der Kupferlösung in die Blutlaugensalzlösung einzuströmen. Daran, daß die Haut sich dehnt, erkennt man, daß im Tropfen eine druckartige Größe besteht, der osmotische Druck, der vom Reichtum der Lösung bedingt ist. Einen entsprechenden, vom Reichtum der Kupfersalzlösung abhängigen osmotischen Druck haben wir außerhalb der Haut. Dadurch, daß Wasser in den Tropfen eindringt. wird die Blutlaugensalzlösung ärmer, ihr osmotischer Druck schwächer; außen wird der osmotische Druck da die Kupfersalzlösung Wasser verliert, stärker und die Bewegung der osmotischen Energie aus der einen Lösung in die andere hört auf, wie man an dem Verschwinden der Schlieren erkennen kann, wenn <sup>die</sup> osmotischen Drucke beider Lösungen einander gleich geworden sind.

Ist die Kupfersalzlösung urspr**ünglich die** osmot<sup>isch</sup> reichere, die mit stärkerem osmotischen Druck, so bildet man einen Tropfen Kupfersalzlösung in der Blutlaugensalzlösung. Das Endergebnis ist wieder dasselbe: Bewegung der osmotischen Energie von der

Schreber: Die Energie als zusammenfassendes Prinzip in der Physik. Naturw. Rundschau 1894. 430 ff.

einen Lösung zur anderen hört auf, wenn die osmotischen Drucke gleich geworden sind.

- 3) Energieübertragung bei gleichzeitiger Um wandlung. Bei den bisher besprochenen Beispielen bewegte sich die Energiemenge
  wohl von dem einen der am Vorgang beteiligten Teile
  zum anderen, behielt aber ihre Art ungeändert. Jetzt
  müssen wir auch eine Reihe von Beispielen besprechen,
  bei welchen außer der reinen Energiebewegung auch
  Energieumwandlung vorkommt.
- 3a) Muskel- und Druckenergie (KraftK und Druck p). Man pumpe mit Hilfe einer geeigneten Luftpumpe durch die Kraft des Armes Luft in einen Zylinder, wobei man durch passend eingelegte Pausen dafür sorgt, daß der Arm durch die Arbeit nicht ermüdet, sondern stets frisch bleibt. So lange der Druck im Zylinder noch schwach ist, geht das Pumpen leicht; je stärker aber durch die schon hineingepumpte Luft der Druck geworden ist, um so schwerer wird das weitere Pumpen und schließlich ist innen der Druck so stark geworden, daß selbst der vollständig ausgeruhte Arm nicht mehr zu pumpen imstande ist. Nimmt man Zylinder von verschiedenem Inhalt und arbeitet bei allen mit derselben Pumpe, so erkennt man bei Beachtung der oben gestellten Bedingung, daß der Arm stets frisch bleibt, daß nicht die geförderte Luftmenge für das Ende maßgebend ist, sondern nur der innen erreichte Druck. Sobald zwischen der Muskelkraft des Armes und dem Druck innen eine bestimmte von der Einrichtung der Pumpe abhängige Gleichung erreicht ist, ist der Arm nicht mehr imstande zu

Der durch die Umwandlung der Muskelenergie in Druckenergie erreichte Druck begrenzt die weitere

Umwandlung.

3b) Druck-und Wärmeenergie (Druck pund Temperatur T). Aendern wir im Beispiel 2a die Eigenschaften des Zylinders, indem wir die Temperaturfestigkeit durch ∞ schnelle Temperaturleitfähigkeit ersetzen, so wird der Vorgang wohl etwas anders verlaufen, aber für die hier zur Verhandlung stehende Frage doch wieder dasselbe Endergebnis bringen.

Würden wir in 2a die Temperatur des Gases beobachtet haben, so hätten wir gesehen, daß sie um so wärmer wird, je mehr das Gas zusammengepreßt wird. Jetzt wo die Zylinderwandung temperaturdurchlässig ist, wird die Temperatur nach außen abgegeben: es fließt Wärme durch die Wandung hindurch, das Gas behält seine Anfangstemperatur ungeändert bei und der Druck wird langsamer stärker als in 2a. Es muß eine größere Aenderung des Raumumfanges eintreten, ehe der Druck so stark geworden ist, daß er dem des Dampfes gleich ist; aber erreicht wird dieser Druck auf jeden Fall und dann ist das Ende der Energiebewegung auch wieder da.

Ist der Gasdruck stärker als der Dampfdruck, so dehnt sich das Gas aus und sein Druck wird schwächer. Da jetzt Temperatur durch die Zylinderwandung hindurch kann, so kühlt sich das Gas während seiner Dehnung nicht ab und wegen des Zusammenhanges zwischen Temperatur und Druck eines Gases wird jetzt der Druck langsamer schwächer als im Beispiel unter 2a. Aber schwächer wird er doch und schließlich wird auch er gleich dem Dampfdruck und dann hört die Energiebewegung wieder von selbst auf.

Die Möglichkeit der Energieumwandlung und der Abwanderung der entstandenen Energie kann wohl die Aenderung des Druckes verlangsamen aber nicht verhindern. Schließlich sind doch die Drucke auf beiden Seiten des Kolbens wieder gleich geworden und dann ist das Ende des Vorganges erreicht.

3c) Wärme- und Druckenergie (Druck p und Temperatur T). Nehmen wir in 2d als Flüssigkeit nicht Quecksilber, sondern z. B. Aether und schließen den Raum, nachdem wir ihn luftfrei gemacht haben, so daß er noch Aether in tropfbarem und gasigem Zustande enthält, druckfest ab, so verläuft der Vorgang äußerlich zwar anders, kommt aber für unsere Frage doch wieder auf dasselbe hinaus. Sobald wir durch die Heizschlange Wärme zuführen wird ein Teil des flüssigen Aethers verdampfen. Dadurch wird der Druck im Gefäß stärker und wegen des Zusammenhanges zwischen Siedetemperatur und Dampfdruck wird auch die Temperatur des Aethers wärmer und bekommt schließlich einen Wert, welcher gleich dem der Temperatur der Heizflüssigkeit ist und dann hört die weitere Energiebewegung auf.

Im Endergebnis ist also dieser Versuch dem in 2d gleich, aber wie im Beispiel 3b die Druckverstärkung, so ist hier die Temperaturerwärmung langsamer als unter 2. Es hat sich ein Teil der zugeführten Energie in, wie man früher sagte und wie ich auch jetzt wieder sagen werde, latente Wärme verwandelt, d. h. in eine Energieart, welche wohl leicht durch Wärme gemessen werden kann, aber doch keine Wärme ist. Clausius

nannte sie Disgregationsenergie.

3d) Wärme- und osmotische Energie (Temperatur Tundosmotischer Druck II). Im eben behandelten Beispiel 3c verwandelt sich ein Teil der zugeführten Wärmeenergie durch die latente Wärme hindurch in Druckenergie und erst dadurch, daß der Dampfdruck stärker wird, wird auch die Temperatur heißer. Ohne druckfesten Raum erhalten wir dasselbe, wenn wir eine Lösung eindampfen. Ein Teil der zugeführten Energie verwandelt sich in osmotische Energie, so daß der osmotische Druck stärker wird. Mit ihm wird gleichzeitig der Siedepunkt der Lösung heißer und das Ende des Vorganges ist erreicht, wenn wieder die Temperaturen von Lösung und Heizflüssigkeit gleich geworden sind.

Bei der Durchführung des Versuches muß man beachten, daß der osmotische Druck nicht beliebige Werte annehmen kann, sondern durch die Löslichkeit in seinem Größtwert begrenzt ist. Es wird darüber

weiter unten noch gesprochen werden.

3e) Elektrische und chemische Energie (Elektrial P und Chemial  $\chi$ ). Führen wir den in 2c benutzten Kondensator als Akkumulator aus und legen an dessen Enden ein bestimmtes unveränderliches Elektrial an, vielleicht das einer gleichmäßig gedrehten Elektrisiermaschine wie vorhin, obgleich das jetzt für die Durchführung des Versuches nicht gerade bequem ist, so wird sich die zugeführte elektrische Energie zum größten Teil in chemische Energie verwandeln und das Chemial der den Akkumulator bildenden Stoffe wird immer stärker werden. Mit diesem ist der Elektrialunterschied des Akkumulators eng verbunden, so daß gleichzeitig das Gegenelektrial immer stärker und stärker wird, bis es gleich dem von außen angelegten Elektrialunterschied geworden ist. Dann ist auch dieser Vorgang zu Ende.

Wegen der geringen Veränderlichkeit des Chemials, von der ebenfalls weiter unten noch gesprochen werden wird, darf man die Stärke des von außen angelegten Elektrialunterschiedes nicht beliebig nehmen, sondern muß sie innerhalb gewisser Grenzen wählen. Beachtet man diese Grenzen, so bestätigt auch dieses

Beispiel, was wir an den anderen schon gesehen haben: Würde keine Energieumsetzung eintreten, so würde die Ladung sehr schnell zu Ende sein, d. h. das Elektrial des Akkumulators als Kondensator betrachtet, hätte sehr schnell den Wert des angelegten

Elektrials erreicht; lassen wir aber Energieumwandlung zu, indem wir die Grenzen beachten, so läßt sich viel mehr Energie zuführen, ehe das Elektrial des Akkumulators dem von außen angelegten Elektrialunterschied gleich geworden ist. (Fortsetzung folgt)

# Zylindrische Druckfedern mit gebogener Achse.

Aus dem Schriftsatz "Berechnung zylindrischer Druckfedern auf Sicherheit gegen seitliches Ausknicken.'

Von Dipl.-Ing. E. Hurlbrink in Kiel, Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure 1910, Seite 133 und 181 wird ein Auszug für Federn mit rundem Drahtquerschnitt gegeben, dazu zwei Beispiele, die zur Bestimmung der Federlänge dienen, bei der ein Krummwerden der Federachse nicht eintritt. Ueber den von Robert Ziegler, Genf, in der E. T. Z. Heft 23 vom 4. 6. 1925 veröffentlichten "Beitrag zur Bestimmung der elastischen Formänderung und der Momente von zylindrischen Schraubenfedern mit gebogener Achse"

wird auszugsweise berichtet.

Eine zylindrische Druckfeder, Bild 1, wird selbst bei achsialer Belastung sich ausbiegen, wenn sie eine bestimmte Länge "l" überschreitet, wobei der äußere Durchmesser "D" und die Größe der Zusammen-drückung "f" mitbestimmend ist. Die grundlegenden Werte und praktischen Resultate aus dem Aufsatz von Hurlbrink sollen hier auszugsweise wiedergegeben werden, soweit sie allgemeines Interesse haben. Hurlbrink stützt seine Theorie auf die Eulerschen Formeln für Knickfestigkeit der an den Enden fest bezw. beweglich eingespannten Stäbe, Bild 2 und 3, und bestimmt die zulässige Belastung bezw. den Sicherheitsgrad "S" gegen seitliches Ausbiegen des Stabes, d. h. die Grenzbelastung "Pk", bei der ein seitliches Ausbiegen der Feder noch nicht eintreten kann, während bei zunehmender Belastung eine immer größer werdende seitliche Ausbiegung der Feder eintreten würde, wobei vorausgesetzt ist, daß anfangs die Federachse gerade und die einzelnen Federgänge gleichmäßig ausgeführt sind. In Betracht kommen hauptsächlich die zwei Fälle, beide Federenden fest oder beide Enden beweglich, angeordnet, Bild 4 und 5. Für diese beiden Fälle gilt als Sicherheitsgrad gegen Krummwerden die von H. angegebene Formel:

1) 
$$S_k \ge \frac{\lambda r^2}{4 \eta^2 l (l_1 - l)}$$

Für runden Drahtquerschnitt ist hier einzusetzen

 $\lambda = 45$ , r = mittlerer Windungshalbmesser, $l_1 =$  Federhöhe ungespannt, Federung  $f = l_1 - 1$ .

1 - Federhöhe gespannt.

Federenden fest eingespannt, Bild 4,  $\eta = 0.5 \text{ S} \ge 6$ , Federenden beweglich angeordnet, Bild 5,  $\eta = 1$ ,

Nach diesen Daten soll an 2 Beispielen die größte Federlänge der Druckfeder bestimmt werden.

1. Beispiel, Federenden fest, der praktisch meist vorkommende Fall, Bild 4.  $P=63\,kg,\ k_d=40\,kg/mm^2,\ d=6$  mm, D=60 mm, r=27 mm,  $\eta=0.5,\ S=6,\ \lambda=45,\ f/1=1,35,\ f=l_1-1$  und  $l=n\cdot d$ . Aus Gleithers chung 1 folgt

$$\begin{split} l~(l_1-l) = & \frac{\lambda~r^2}{4~\eta^2~S}~r^2 = 1{,}35~l^2 = l\,f,\\ woraus~l = & \sqrt{\frac{\lambda~r^2}{4~\eta^2~S} \frac{\lambda^2}{1{,}35}} = \sqrt{\frac{45}{4~1{,}4} \frac{729}{6~1{,}35}} = 64~mm \end{split}$$

 $f = 1 \cdot 1,35 = 64 \cdot 1,35 = 86 \text{ mm}$ . Da Druckfedern an den Enden je eine, nicht an der Federung teilnehmende. Windung als Auflage erhalten, sind der Feder  $\frac{64+12}{2}$  = 12,7 Windungen zu geben, wenn die Fede-

rung 86 mm betragen soll. 2. Beispiel, Federenden beweglich, Bild 5. Die

gleichen Unterlagen wie im 1. Beispiel gewählt, also P = 63 kg,  $k_d = 40 \text{ kg/mm}^2$ , d = 6 mm, D = 60 mm, r = 27 mm, f/1 = 1,35, S = 3,  $\eta = 1$ ,  $\lambda = 45$ .  $1 = \sqrt{\frac{\lambda r^2}{4 \cdot \eta^2 S \cdot 1,35}} = \sqrt{\frac{45 \cdot 729}{4 \cdot 3 \cdot 1,35}} = 45 \text{ mm}$   $f = 1,35 \cdot 1 = 61 \text{ mm}$ . Die Windungszahl für 61 mm Federung ist in diesem Falle  $\frac{45+12}{6}$  = 9,5.



Aus den beiden Beispielen ist zu ersehen, daß, wenn feste Federsteller, Bild 4, Verwendung finden, die Druckfeder mit größerer Federung, daher länger gewählt werden kann, als bei beweglich angeordneten Federstellern. Durch Wahl eines größeren Außendurchmessers kann die Sicherheit der Druckfeder gegen seitliches Ausbiegen erhöht werden.

Während nun Hurlbrink die Federhöhe nach der Grenzbelastung Pk bezw. nach dem Sicherheitsgrade "S" unter Zuhilfenahme der Eulerschen Formeln für Knickfestigkeit bestimmt, gibt Ziegler einen theoretischen Beitrag zur Bestimmung der Momente, die an den eingespannten Federenden der zylindrischen Schraubenfeder mit gebogener Achse auftreten. Z untersucht das Krummwerden der Schraubenfeder nach zwei getrennten Vorgängen, erstens in bezug auf Biegung nach der bekannten Biegungsformel

 $\frac{1}{3}$  f, wobei er die Feder durch einen zylindrischen Körper von gleicher Länge und gleichen Elastizitätsverhältnissen wie bei der Feder ersetzt. Und zweitens wird die bekannte Formel für Zug  $P = \frac{FE^{\lambda}}{1}$ 

verwendet, woraus der Durchmesser des Ersatzstabes  $= \frac{\lambda 16 \text{ Mm l}}{2.00} \text{ sich findet. Dann ist die Fläche F,}$ das Trägheitsmoment J und der Elastizitätsmodul E bestimmt;

$$F = \frac{\pi}{4} d^2$$
  $J = \frac{\pi}{64} d^4$   $E = \frac{Mm l^2}{8 f J}$ 

Das Moment Mm und die Größe der Durchbiegung ist durch einen Versuch zu bestimmen, oder, wenn eine Versuchsfeder nicht vorliegt, kann die Federung f nach der von Hurlbrink gegebenen Abhandlung für eine einseitig eingespannte, zylindrische Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt nach folgender Formel bestimmt werden:

$$f_b = \frac{Mm}{l} \cdot \frac{4 r n b}{\pi \cos \alpha} \left[ \frac{\cos^2 \alpha}{2 G} + \frac{l}{E} + \frac{\sin^2 \alpha}{E} \right]$$

 $f_b = \frac{Mm}{J} \cdot \frac{4 \ r \ n \ b}{\pi \cos \alpha} \left[ \frac{\cos^2 \alpha}{2 \ G} + \frac{l}{E} + \frac{\sin^2 \alpha}{E} \right]$ Hierin beudeutet J = Trägheitsmoment, Mm = Drehmoment in der Federmitte, <math>r = Mittlerer Windungshalbmesser, n = Gangzahl, G = Drehungsmodul, E = Elastizitätsmodul, a == Steigungswinkel der

Federgänge, b = halbe Länge der Feder.

Das von Ziegler in der E.T.T. gegebene erste Beispiel dient dazu, die Durchbiegung f einer einseitig eingespannten Schraubenfeder von 2 cm Drahtdurchmesser und 10 cm mittlerem Windungsdurchmesser, die am freien Ende mit 10 kg belastet ist, zu berechnen.

Gefunden wird für 12 Windungen eine Durch-

biegung am Ende f = 3 cm.

Des weiteren werden von Ziegler die Gleichungen für die elastischen Formänderungen der Feder entwickelt. Im zweiten Beispiel werden die Drehmomente der Federenden einer mit 100 kg, schief unter 45° belasteten, ursprünglich geraden Feder, deren Drahtdurchmesser = 2 cm, deren Windungsdurchmesser = 10 cm und deren Steigungswinkel a der Federgänge gegeben ist, zahlenmäßig berechnet. Gefunden wird das resultierende Drehmoment an der oberen Einspannstelle zu + 940 kgcm, an der unteren Einspannstelle zu - 650 kgcm und ~ in der Federmitte zu 1580 kgcm.

Ergebnis: Im allgemeinen werden in der Praxis keine Federn verwendet, deren Achse von vornherein gekrümmt ist und bei denen die Momente an den fest eingespannten Federenden, so wie die seitliche Ausbiegung f bestimmt werden müssen, sondern es wird die Druckfeder von solcher Höhe gewählt, daß ein seitliches Ausbiegen der ursprünglich geraden Feder nicht eintreten kann. Es genügt, aus dem von Hurl-brink bestimmten Sicherheitsgrad "S" die Anzahl der Federgänge zu berechnen, bei der ein Krummwerden der Federachse nicht eintreten kann.

Fast ohne Ausnahme findet die im ersten Beispiel, Bild 4, gewählte Ausführung, Federenden auf zentrierten Federstellern, also fest eingespannt, praktische Verwendung.

Ganz vereinzelt kommen Fälle vor, bei denen die Druckfedern durch einen um einen Drehpunkt schwingenden Hebel zusammengedrückt werden, also eine schiefe Federbelastung erfahren, wobei die Zusammendrückung meist sehr klein ist, daher eine geringe Ausbiegung entstehen würde.

Die Federhöhe muß dann klein gewählt werden, damit eine merkliche Ausbiegung nicht eintreten kann. Das ist insbesondere bei 2 ineinander gesteckten Druckfedern zu beachten, da die im Jnnern befindliche Feder den kleineren Windungsdurchmesser, also größere

Neigung hat, krumm zu werden.

Im übrigen gibt man längeren Druckfedern innen oder außen Führung, um das Ausbiegen derselben zu verhindern. Richard Seemann.

# Jahresversammlung des Normenausschusses der Deutschen Industrie 1925.

Am 5. Dezember 1925 hielt der Normenausschuß der Deutschen Industrie im Ingenieurhaus zu Berlin seine diesjährige Jahresversammlung ab. Der Vorsitzende des Normenausschusses, Herr Generaldirektor Dr.-Ing. e. h. Neuhaus, begrüßte in seinem einleitenden Vortrag die erschienenen Vertreter der Behörden, des Reiches, der Länder, der kommunalen Körperschaften, des Handels und der technischen Wissenschaften und betonte, daß der trotz wirtschaftlicher Notlage zahlreiche Besuch der beste Beweis dafür ist, daß die Normungsbewegung als eine unbedingte Notwendigkeit für unser Wirtschaftsleben angesehen wird. Die Anwesenheit der Vertreter ausländischer Normenausschüsse veranlaßte ihn, darauf hinzuweisen, daß die Normung auch viel dazu beigetragen hat, die Beziehungen der Völker untereinander wieder anzuknüpfen.

Die Folgen des gewaltsamen Eingriffes des Weltkrieges in das Wirtschaftsleben hat nicht nur Deutschland, sondern auch das Ausland noch längst nicht überwunden. In allen Industrieländern sucht man durch eine intensive Rationalisierung der Wirtschaft ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und in Erkenntnis dieser Notwendigkeit hat der Normenausschuß schon vor vielen Jahren seine Arbeiten für die Vereinheitlichung der grundlegenden Konstruktionsteile begonnen. Man war damals zu sehr geneigt, vor allem anderen die Nachteile zu betonen, wenn man sich kritiklos und uferlos von den Grundsätzen der Normung und Spezialisierung leiten ließe. Nur wenige der führenden

Männer haben von Anfang an die Vorteile der Vereinheitlichung klar erkannt und die notwendige Folgerung daraus gezogen. Trotz vieler anfänglicher Anfeindungen hat der Normenausschuß acht Jahre hindurch unbeirrt seine Tätigkeit fortgesetzt, so daß heute die grundlegenden Fragen für den allgemeinen Maschinenbau zum Abschluß gebracht sind. Was fänden wohl heute diejenigen Betriebe vor, die jetzt mit wehenden Fahnen zur Rationalisierung übergehen, wenn nicht der Normenausschuß in unermüdlicher Tätigkeit seine Arbeit geleistet hätte, über deren Umfang das nahezu 1100 Blätter umfassende Normblattverzeichnis Auskunft gibt.

Nach Schilderung dessen, was bis heute getan ist, zeigt der Vorsitzende den Weg, der nunmehr mit Entschlossenheit beschritten werden muß: "Jetzt dreht es sich darum, führte er wörtlich aus, daß wir handeln und ich wage es auszusprechen, daß spätere Geschlechter diejenigen, denen die Verantwortung für die Wirtschaftsführung obliegt, nicht verstehen werden, wenn sie Jahre verstreichen ließen, ohne das ihnen in die Hand gegebene Instrument der Normung nunmehr auch wirklich anzuwenden. Die Verantwortung für die ersten Anfänge der so sehr herbeigesehnten Rationalisierung ruht nicht mehr bei der Technik und den Ingenieuren, sondern den verantwortlichen Wirtschaftsführern."

Herr Baurat Neuhaus tadelte auch das Vorgehen einiger Firmen, die versuchen, aus der Herstellung von Normteilen dadurch einen Gewinn zu ziehen, daß sie Normteile in der Preispolitik als Sondererzeugnisse behandeln und teurer zu verkaufen suchen als die anderen Teile. Eine solche Politik hat kurze Beine.

Als unerläßliche Notwendigkeit für die Erkenntnis der Vorteile, die die Verwendung von Normteilen bietet, ist eine gute Selbstkostenberechnung, die in vielen unserer Betriebe noch schärfer durchgeführt werden müssen.

Ueber das Thema "Einführung der Dinormen, Reiseeindrücke" sprach Herr Oberingenieur Gramenz von der Geschäftsstelle des NDI und führte

etwa das Folgende aus:

Nachdem die Dinormen auf einer Reihe von Gebieten seit längerer Zeit abgeschlossen vorliegen, sah der Normenausschuß es als eine seiner wichtigsten und dringendsten Aufgaben an, die Einführung der Normen in die Praxis zu fördern. Der Vortragende hat im letzten Jahr etwa 180 deutsche Firmen besucht und bei diesen Besuchen gefunden, daß die Einführung der Dinormen bereits bei zahlreichen Firmen erfreuliche Fortschritte gemacht hat. Bei einer Reihe von Firmen allerdings stehen der Einführung der Dinormen noch gewisse Hemmungen entgegen. Sachliche Schwierigkeiten ernsterer Natur konnte der Vortragende bei seinen Besuchen nicht feststellen. Ueberall da, wo ein entschlossener Wille zur Einführung der Dinormen vorhanden war, sind die sich der Einführung entgegenstellenden Hemmungen auch stets in der einen oder anderen Weise überwunden worden. Ein Mangel ist vielfach der, daß die mit der Aufgabe der Einführung der Normen in die Betriebe beauftragten Personen den vielseitigen Anforderungen dieser Aufgabe nicht gewachsen sind. Der Normeningenieur muß neben großen Erfahrungen in Konstruktion und Betrieb über ein hohes Maß von Festigkeit und Takt in Verhandlungen verfügen. Leider wird den mit der Durchführung der Normung betrauten Personen häufig nicht diejenige Stelle innerhalb der Betriebe eingeräumt, die ihnen den nötigen Einfluß gibt, der für die erfolgreiche Durchführung der Arbeiten notwendig ist. Der Vortragende bezeichnet als eine der Hauptaufgaben, daß sich die deutsche Industrie die für die Einführung der Normen notwendigen Kräfte heranzieht. Die Normung ist in einem Zeitraum von wenigen Jahren zu einem ausgedehnten Wissensgebiet geworden, so daß man nicht mehr erwarten kann, daß ein jeder Ingenieur neben seinen Tagesaufgaben sich noch mit allen Fragen dieses Gebietes vertraut macht. Wo also in kleineren Betrieben die Verhältnisse nicht ermöglichen, einen besonderen Ingenieur ausschließlich mit den Fragen der Einführung der Normen in die Praxis zu betreuen, hat sich wiederholt als zweckmäßig erwiesen, diese Aufgaben einem der Zivilingenieure zu übertragen, die sich neuerdings dieser Sonderaufgabe zugewandt haben.

Am Schluß seines Vortrages wies der Vortragende darauf hin, welche Fortschritte die Anwendung der Dinormen bei einigen von ihm besuchten Firmen des Auslandes gemacht hat und daß die Gefahr besteht, daß die auf dem Gebiet der Normung geleistete gründliche deutsche Arbeit wie in so vielen anderen Fällen dem Auslande eher zum Nutzen gereicht als der deutschen Industrie, wenn diese nicht ziebewußt die Wege beschreitet, die zur Einführung der Normen notwendig

Herr Dr. Scholz sprach über die "Normung im Kraftfahrbau" und führte folgendes aus: Der Fachnormenausschuß der Kraftfahrindustrie (Fakra) gliedert sich dem Normenausschuß der Deutschen Industrie als Fachverband an. Er unterteilt sich in die Ausschüsse für allgemeine Normung, Werkstoffe, Räder, Reifen, Zubehör, Karosserieteile und Kraftradteile. Die Veröffentlichung der Normen erfolgt in der RdA-Zeitschrift: "Mitteilungen des Fakra". Nebenden bereits seit längerer Zeit vorliegenden Kraftfahrbaunormen sind in letzter Zeit eine große Reihe Normen neu hinzugekommen, die insgesamt bis 1. 1. 1927 von der Automobil-Industrie eingeführt werden. In letzter Zeit hat der Fakra die Einrichtung der Vornormen geschaffen, um für Teile, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, Richtlinien zu schaffen, damit der Konstrukteur weiß, in welcher Richtung sich die späteren endgültigen Normen voraussichtlich bewegen. Für den Kraftfahrbau kommen neben den reinen Dinormen die Werkstoffe und Maschinenteile, erweiterte Dinormen, z. B. Schrauben aus hochwertigem Werkstoff und besondere Fachnormen in Frage. Die weiteren Aufgaben des Fakra erstrecken sich schon mehr nach der Seite der Typisierung hin, indem z.B. Kolben, Pleuelstangen, Anschlußmasse für Getriebe, Vorderachsaggregate usw. ebenfalls in das Bereich der Normung aufgenommen werden sollen. Die Einführung der Normen soll von Seiten der Zentralstelle des Fakra weiterhin gefördert werden durch Bestellkarten, die den Bezug von Normteilen nachweisen sollen. Ferner ist eine Zusammenlegung des Bedarfs an Normteilen auf einzelne lieferungsfähige Firmen geplant, um neben einer Verbilligung gleichzeitig eine

Qualitätssteigerung zu erzielen.

Herr Oberbaurat Voß sprach über "Die Arbeiten des Reichsverdingungsausschusses" und führte folgendes aus: Für die Beschaffungen bei öffentlichen & beiten bestanden früher keine einheitlichen Richtlinen vielmehr wurden Aufträge vorwiegend auf dem Wege des Wettbewerbs vergeben. Hierdurch ergaben sich Mißstände, deren Beseitigung sich im Laufe der Zeit als dringend notwendig erwies. Die Arbeiten des Reichsverdingungsausschusses, die soeben ihren Abschluß erreicht haben, sollen hier Wandlung schaffen Mit dieser Arbeit wurde bereits vor dem Kriege eine Fünfzehner-Kommission des Reichtages beauftragt. doch wurde die Bearbeitung durch den Kriegsausbruch unterbrochen. Die geschäftsführende Leitung des nach dem Kriege eingesetzten Ausschusses, der sonst selbständig und ehrenamtlich tätig war, liegt bei der Reichsbauverwaltung (Abt. IV des Reichs-Finanzministerium). Der Ausschuß ist zusammengesetzt aus den Vertretern der in Frage kommenden Reichsressorts der Länderregierungen, des Deutschen Städtetages, des Reichsverbandes der Deutschen Industrie (Fachgruppe Bauindustrie), des Reichsverbandes des Deutschen Handwerks, der Arbeitnehmer-Gewerkschaften, des Verbandes der Deutschen Architekten- und Ingenieur-Vereine und des Bundes Deutscher Architekten. Die von diesem Ausschuß behandelten technischen Vorschriften für Bauleistungen wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Normenausschuß der Deutschen Industrie aufgestellt. Die Arbeiten des Reichsverdingungsausschusses, die sämtliche Zweige des Bauwesens und Bauhandwerks, der Klempner-, Tischler-, Schlosser-, Maler-, Töpfer-, Installations-, Brunnenbau-, Steinsetzer- bis zu den Gärtnerarbeiten umfassen, sind auf 23 Normblättern niedergelegt.

Durch die allgemeine Zustimmung, die die technischen Vorschriften für Bauleistungen finden, ist anzunehmen, daß sie bald Allgemeingut aller behördlichen und privaten Kreise werden. Da sie von maßgebenden Sachverständigen aller Kreise als Jemeinschaftsarbeit durchgeführt wurden, ist zu erwarten, daß hierdurch eine Norm auf dem Gebiete des Verdin-

gungswesens geschaffen ist.



# Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Ausdehnung und Formveränderung von Temperguß. Die Ausdehnung von Temperguß während des Glühfrischens ist unvermeidlich, während die Formveränderung eingeschränkt, wenn nicht gar vollständig vermieden werden kann.

Die Formveränderung wird durch eine Reihe von Umständen hervorgerufen, von denen die wichtigsten eind

1. Fließrichtung des Metalls innerhalb der Form,

2. zu ausgeprägte Ungleichmäßigkeit der Querschnitte,

3. zu schnelle Erhitzung,

4. zu hohe Glühtemperatur,

5. zu lange Glühzeit,

6. zu hoher Phosphorgehalt.

Eine besondere Würdigung verdient die erste der aufgeführten Ursachen, während alle anderen Umstände sich doch immer wiederholen und einen nur verhältnismäßig geringen Einfluß auf die Formveränderung ausüben. Bevor praktische Schlüsse hinsichtlich der Fließrichtung gezogen werden, empfiehlt es sich, den Vorgang von der theoretischen Seite aus zu betrachten.

Bekanntlich enthält das weiße Roheisen gebundenen Kohlenstoff und keinen Graphit. Der Kohlenstoff befindet sich also in Verbindung mit dem Eisen, um ein Eisenkarbid zu bilden. Dieses Eisenkarbid zeigt sich bei der mikroskopischen Untersuchung in Form von ziemlich breiten Feldern, die parallel zu der dem Metall gegebenen Richtung verlaufen oder vielmehr zu der Richtung, die sich durch die Abkühlungsgeschwindigkeit ergibt. Nachdem wir nun diese parallelen Streifen von Eisenkarbid erkannt haben, bemerken wir weiter zwischen diesen Streifen noch einen andern Bestandteil, nämlich Perlit, ein Gemenge von Eisenkarbid und reinem Eisen. Das Eisenkarbid ist sehr hart im Gegensatz zum Perlit, der eine bedeutend geringere Härte aufweist und sich feilen läßt.

Nachdem nun die Struktur des weißen Eisens bekannt ist, wird die Erklärung nicht schwierig sein, wie sich seine Bestandteile unter der Einwirkung des Glühvorganges in oxydierender Atmosphäre verhalten. Das

Eisenkarbid wird übergeführt in:

1. Perlit und ausgeschiedenen Kohlenstoff und Graphit,

2. Graphit, Perlit und reines Eisen nahe und auf der Oberfläche des Gußstückes.

Der zwischen den parallelen Streifen von Eisenkarbid vorhandene Perlit wird in Graphit und reines Eisen zersetzt. All diese Umwandlungen werden von Volumenveränderungen begleitet, die unabhängig von der spezifischen Ausdehnung der einzelnen Bestandteile sind. Bei einer gleichen Temperatur und innechalb einer gleichen Zeit wird also das Eisenkarbid infolge seiner Zersetzung in Perlit eine geringere Volumenänderung hervorrufen als der Perlit bei seiner Zersetzung in Graphit und reines Eisen.

Dies sind physikalisch-chemische Erscheinungen,

die man als "Ausdehnung" bezeichnet.

Was die Formveränderung anbetrifft, so ist sie auf diese Ausdehnung zurückzuführen, die auf unregelmäßige Art entstanden ist; und gerade diese Unregelmäßigkeit rührt von der Lage eines jeden Bestandteiles im Gußtück her. Haben wir beispielsweise eine Anhäufung von Perlit, umgeben von Eisenkarbid, so erzeugt dieser Perlit eine bestimmte Menge Graphit, während das Eisenkarbid die Bildung von Perlit, Graphit und reinem Eisen begünstigt. Dieser Graphit übt dann einen Druck auf den in Entstehung befindlichen

Perlit aus, und da jeder Druck mit einer Versetzung verbunden ist tritt notwendigerweise als Folge Veränderung oder Bruch ein. Diese Perlitanhäufungen sind also zu vermeiden. Man muß sich daher darüber klar sein, wo sie entstehen und wie sie entstehen. In der Regel treten sie bei Querschnittsveränderungen des Formstückes auf oder vielmehr bei Aenderungen der Fließrichtung, die eine Folge der schlechten Anordnung der Eingußtrichter und Steiger ist.

Ein geeignetes Beispiel bietet das Gießen eines Stückes mit T-förmigem Querschnitt. Erfolgt der Guß in der Richtung der beiden gestreckt zueinander liegenden Schenkel, so tritt, nachdem der zweite dieser Schenkel mit Metall gefüllt ist, von diesem aus ein Gegenströmen nach dem dritten zu diesem senkrechten Schenkel ein. Dieser Umstand hat eine Anhäufung von Perlit zur Folge, die dann nicht etwa genau in der Mitte des Querschnittüberganges, sondern mehr nach außen zu stattfindet und einen Druck auf den Uebergangswinkel ausübt.

Wird dagegen vom dritten senkrechten Schenkel aus nach den beiden gestreckt zueinander liegenden Schenkeln gegossen, so findet eine gleichmäßige Verteilung des Metalls nach beiden Richtungen statt; weiter befindet sich dann der Mittelpunkt der Gegenströmung genau in der Mitte, so daß eine etwaige Ausdehnung in regelmäßiger Weise nach allen Rich-

tungen hin vonstatten gehen wird.

Es ist leicht, sich von der Richtigkeit dieser Angaben dadurch zu überzeugen, daß man auf die beiden genannten Arten gießt, die Gußstücke bricht und die Querschnitte vor dem Glühen miteinander vergleicht. Die lamellenartige Natur des weißen Eisens zeigt dann die Erstarrung und die Richtung, die das Metall eingeschlagen hat, zur Genüge.

Um einen weiteren Beweis zu erhalten, genügt es, das Verbindungsstück des T-Stückes mit einer ziemlich feinen Schleifscheibe zu schleifen, und es dann mit 10-prozentiger Salpetersäure zu behandeln. Die Wasserstoffentwicklung erfolgt dabei in stärkerem Maße bei den Perlitnestern, die eine braunere Farbe annehmen werden.

Als letzter Beweis genügt schließlich eine mikroskopische Untersuchung. Um nun von der Theorie auf die Praxis zu schließen, empfiehlt es sich also, die Eingußtrichter, Steiger usw. so anzuordnen, daß das Metall in die Form gelangt und sich verteilt, ohne unregelmäßige Gegenströmungen bei den Richtungsänderungen hervorzurufen, die Veranlassung zu außerordentlichen Ausdehnungen geben und Formveränderungen, ja sogar Brüche zur Folge haben würden. (La fonderie moderne.)

Dickteer und Vorlagenpech. Die Entstehung, Behandlung und Verwertung von Dickteer und Vorlagenpech, die bisher als lästige Abfallstoffe des Gaswerkbetriebes angesehen werden, unterzieht Ing. L. Rodde einer näheren Betrachtung, wobei er auch Mittel und Wege angibt, um die Bildung dieser beiden unerwünschten Stoffe nach Möglichkeit zu verhüten. Dickteer und Vorlagenpech sind Zersetzungprodukte des Teers und des Gases auf dem Wege zwischen dem Gaserzeugungsofen und der Gasabkühlung in der Vorlage. Dabei findet auch noch eine Verunreinigung durch Kohlenstaub, Asche, Pech und Pechkoks statt. Außer der Beschaffenheit der Kohle und der Stärke der Saugung spielen bei der Abscheidung von Dickteer noch

die Ofen-, Steigrohr- und Vorlagetemperaturen eine Hauptrolle, wie schon die koksartigen Beimengungen beweisen. Daß sich bei hoher Vorlagetemperatur aus den Teernebeln nur die festen und zähflüssigen Teerbestandteile in der Vorlage verdichten, est bekannt. Wenn man in einzelne Steigrohre Thermometer einsetzt, so wird man beobachten können, daß an dieser Stelle je nach der Ofenbauart ein oder mehrere Male am Tage die Temperatur von 400° überschritten wird. Bei dieser Temperatur zersetzen sich aber nicht nur wertvolle Gasbestandteile, sondern es trennt sich bereits das Pech aus dem Teer ab, das bei noch höherer Temperatur schon zu verkoken beginnt. Aus diesem Grunde ist man in Teerdestillationen, wo Inkrustierungen von Destillierblasen und Erhitzerschlangen sehr gefürchtet werden, bemüht, die Temperatur des Teers stets unterhalb 400° zu halten, und auch bei neueren Gaserzeugungsöfen sucht man nach Möglichkeit das heiße Gas unter Vermeidung langer Steigund Liegerohre auf dem kürzesten Wege durch die abkühlende Vorlage zu führen, wodurch Menge und Güte des Teers erhöht werden.

Zur Bekämpfung der Bildung von Dickteer und Vorlagenpech muß man also einmal zu starke Saugung vermeiden, ferner die Temperatur des Gases möglichst niedrig halten. Hierfür hat sich die Berieselung der Steig- und Liegerohre durch Gaswasser bewährt, und zwar wird das Gaswasser am vorteilhaftesten unter Druck zerstäubt derart, daß der ganze Rohrquerschnitt durch einen Wassernebelschleier abgeschlossen erscheint, den alle Gasteilchen durchdringen müssen. Es ist dafür zu sorgen, daß das überschüssige, sich wieder verdichtende Gaswasser in die Vorlage abläuft und jedenfalls nicht in den Entgasungraum gelangen kann. Die Einspritzdüsen werden zweckmäßig in die Klappdeckel eingebaut und müssen sorgfältig überwacht werden. Falls bei sehr hoch liegenden Vorlagen der Wasserdruck nicht ausreicht, um mit Sicherheit den Zerstäuberdruck an der Düse aufrechtzuerhalten, ist die Aufstellung einer Zwischenreserve mit Zerstäuberdruckpumpe erforderlich. Einfaches Berieseln hat eine weit geringere Wirkung als die Zerstäubung des Gaswassers. Auch das Durchspülen der Vorlage mit heißem Teer vermag nicht die oben erwähnten Zersetzungen von Gas und Teer zu verhindern, obschon durch dieses Schwemmverfahren die Vorlage relativ rein gehalten wird. Die mitgeführten Sinkstoffe werden zweckmäßig durch Einlegsiebe zurückgehalten; das Festbrennen dieser Verunreinigungen am Boden der Vorlage ist unbedingt zu vermeiden.

Der meist mittels Kratzern oder Rechen aus der unter Tauchung stehenden Vorlagenarmatur herausgeholte und in untergestellten Gefäßen oder Kippkübeln aufgefangene Dickteer kann im Ofenhaus selbst beseitigt werden, indem man ihn heiß auf die zur Entgasung bestimmte Kohle ausschüttet. Man erhält dadurch eine erhöhte Gasausbeute, doch wird zugleich die Verbrennlichkeit des Kokses durch den Zusatz des Dickteers zur Kohle ungünstig beeinflußt. Eine andere Möglichkeit der Verwertung des Dickteers ist seine Beimischung zum Koksgrus im Kesselhaus; er erfordert hier jedoch dauernde Schürarbeit, da er zum Verkrusten neigt, und beeinträchtigt ferner die Sauberkeit des Betriebes

Durch längeres Lagern im Freien wird der Dickteer trocken und hart. Soll er verkauft werden, so muß er durch Sieben von beigemengten Koksbrocken, Steinen usw. befreit und in Fässer abgefüllt werden, wobei eine nochmalige Erwärmung notwendig ist. Der Versand der Fässer bedingt weitere Kosten, so daß es vorteilhafter ist, den Dickteer am Orte selbst abzusetzen. Als Vergußmasse für Straßenpflaster läßt sich der Dickteer nur schlecht verwenden, da er nur geringe Bindekraft besitzt, austrocknet und abbröckelt. Die Gesamtmenge an erzeugtem Dickteer schätzt Verfasser auf 0,5 v. H. der insgesamt in Gaswerken verarbeiteten Kohlenmenge. (Wasser und Gas, 15. Jahrg., Sp. 53-57.)

Was ist Technik? (Nachdruck verboten.) (Vom Geheimen Regierungsrat Max Geitel.) Bei der Beantwortung der Frage "Was ist Technik?" müssen wir unterscheiden zwischen dem, was die Vorzeit unter Technik verstand, und dem, wozu sich der Begriff entwickelt hat, seitdem, um mit Max Maria von Weber zu reden, die Symphonie der in der Technik verkörperten induktiven Wissenschaften anhob.

Das Altertum verstand unter téxvn die schönen oder freien Künste und Wissenschaften, das Handwerk, die Kunstfertigkeit, die mechanische Geschicklichkeit, den Kunstgriff, die kunstgemäße Herstellung also die gesamte Kunst- oder Gewerbetätigkeit, den Inbegriff der Erfahrungen, Regeln, Grundsätze und Handgriffe, nach denen bei der Ausführung einer Kunst oder eines Gewerbes verfahren wird.

Als sich um die Wende des achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert das Gewerbe wissenschaftlich vertiefte, sich von den aus der Väter Zeit überkommenen handwerksmäßigen Gepflogenheiten, von der Anwendung der reinen Erfahrung losmachte, vollzog sich eine wesentliche Einschränkung des Begriffs Technik Zugleich trat in Gestalt des neuzeitlichen Technikes ein neues Mitglied der menschlichen Gesellschaft auf. das berufen war, gemeinsam mit den Angehörigen der geheiligten alten vier Fakultäten, als Vertreter der technischen Wissenschaften dem Fortschritt der Menschheit zu dienen. Die Eigenart des Vertreters der fünften Fakultät wirkt sich darin aus, daß dieser nicht nur im Getriebe der Werkstatt, der Baustelle, sondem nicht minder in den mathematischen, naturwissenschaftlichen, nationalökonomischen und Rechtswissenschaften heimisch sein muß. Bei zahlreichen hervorragenden Technikern ist schwer zu entscheiden, ob in ihnen der Gelehrte oder der Kenner gewerblicher Arbeit überwiegt.

Unter der Einwirkung dieser Wandlung der gewerblichen Tätigkeit änderte sich bereits im Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, im Zeitalter des Dampfes, die sprachübliche Bedeutung des Wortes Technik dahin, daß man hierunter hinfort in erster Linie nicht die künstlerische, sondern die gewerbliche, nicht auf die Erzielung des Schönen, sondern auf die des Nützlichen gerichtete Tätigkeit verstand, die darauf abzielt, die Naturkräfte und die von der Natur dargebotenen Stoffe in den Dienst der Menschheit zu stellen. Zwar spricht man auch heute noch von einer Technik des Schauspielers, des Sängers, des Musikers, des Malers; nach dem allgemeinen Sprachgebrauch gehören diese Glieder der menschlichen Gesellschaft aber nicht zu den Technikern.

Die vorstehend wiedergegebene Antwort auf die Frage "Was ist Technik?" habe ich bereits in meinem im Jahre 1911 erschienenen Buche "Entlegene Spuren Goethes" dargelegt. Sie deckt sich im wesentlichen mit Weyrauchs Auffassung: "Technik im heutigen industriellen Sinn ist der Inbegriff alles Könnens, aller Leistungen, Vorrichtungen und Verfahren, mit denen auf mathematisch-naturwissenschaftlicher Grundlage nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten Naturkräfte und Rohstoffe in den Dienst des Menschen gestellt werden." M. Schneider erklärt den Begriff Technik wie

# Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Ausdehnung und Formveränderung von Temperguß. Die Ausdehnung von Temperguß während des Glühfrischens ist unvermeidlich, während die Formveränderung eingeschränkt, wenn nicht gar vollständig vermieden werden kann.

Die Formveränderung wird durch eine Reihe von Umständen hervorgerufen, von denen die wichtigsten

1. Fließrichtung des Metalls innerhalb der Form,

2 zu ausgeprägte Ungleichmäßigkeit der Querschnitte,

3. zu schnelle Erhitzung,

4. zu hohe Glühtemperatur,

5. zu lange Glühzeit,

6. zu hoher Phosphorgehalt.

Eine besondere Würdigung verdient die erste der aufgeführten Ursachen, während alle anderen Umstände sich doch immer wiederholen und einen nur verhältnismäßig geringen Einfluß auf die Formveränderung ausüben. Bevor praktische Schlüsse hinsichtlich der Fließnichtung gezogen werden, empfiehlt es sich, den Vorgang von der theoretischen Seite aus zu betrachten.

Bekanntlich enthält das weiße Roheisen gebundenen Kohlenstoff und keinen Graphit. Der Kohlenstoff befindet sich also in Verbindung mit dem Eisen, um ein Eisenkarbid zu bilden. Dieses Eisenkarbid zeigt sich bei der mikroskopischen Untersuchung in Form von ziemlich breiten Feldern, die parallel zu der dem Metall gegebenen Richtung verlaufen oder vielmehr zu der Richtung, die sich durch die Abkühlungsgeschwindigkeit ergibt. Nachdem wir nun diese parallelen Streifen von Eisenkarbid erkannt haben, bemerken wir weiter zwischen diesen Streifen noch einen andern Bestandteil, nämlich Perlit, ein Gemenge von Eisenkarbid und reinem Eisen. Das Eisenkarbid ist sehr hart im Gegensatz zum Perlit, der eine bedeutend geringere Härte aufweist und sich feilen läßt.

Nachdem nun die Struktur des weißen Eisens bekannt ist, wird die Erklärung nicht schwierig sein, wie sich seine Bestandteile unter der Einwirkung des Glühvorganges in oxydierender Atmosphäre verhalten. Das

Eisenkarbid wird übergeführt in:

1. Perlit und ausgeschiedenen Kohlenstoff und Graphit,

2. Graphit, Perlit und reines Eisen nahe und auf der Oberfläche des Gußstückes.

Der zwischen den parallelen Streifen von Eisenkarbid vorhandene Perlit wird in Graphit und reines Eisen zersetzt. All diese Umwandlungen werden von Volumenveränderungen begleitet, die unabhängig von der spezifischen Ausdehnung der einzelnen Bestandteile sind. Bei einer gleichen Temperatur und innerhalb einer gleichen Zeit wird also das Eisenkarbid infolge seiner Zersetzung in Perlit eine geringere Volumenänderung hervorrufen als der Perlit bei seiner Zersetzung in Graphit und reines Eisen.

Dies sind physikalisch-chemische Erscheinungen,

<sup>die</sup> man als "Ausdehnung" bezeichnet.

Was die Formveränderung anbetrifft, so ist sie auf diese Ausdehnung zurückzuführen, die auf unregelmäßige Art entstanden ist; und gerade diese Unregelmäßigkeit rührt von der Lage eines jeden Bestandteiles im Gußstück her. Haben wir beispielsweise eine Anhäufung von Perlit, umgeben von Eisenkarbid, so erzeugt dieser Perlit eine bestimmte Menge Graphit, während das Eisenkarbid die Bildung von Perlit, Graphit und reinem Eisen begünstigt. Dieser Graphit übt dann einen Druck auf den in Entstehung befindlichen

Perlit aus, und da jeder Druck mit einer Versetzung verbunden ist tritt notwendigerweise als Folge Veränderung oder Bruch ein. Diese Perlitanhäufungen sind also zu vermeiden. Man muß sich daher darüber klar sein, wo sie entstehen und wie sie entstehen. In der Regel treten sie bei Querschnittsveränderungen des Formstückes auf oder vielmehr bei Aenderungen der Fließrichtung, die eine Folge der schlechten Anordnung der Eingußtrichter und Steiger ist.

Ein geeignetes Beispiel bietet das Gießen eines Stückes mit T-förmigem Querschnitt. Erfolgt der Guß in der Richtung der beiden gestreckt zueinander liegenden Schenkel, so tritt, nachdem der zweite dieser Schenkel mit Metall gefüllt ist, von diesem aus ein Gegenströmen nach dem dritten zu diesem senkrechten Schenkel ein. Dieser Umstand hat eine Anhäufung von Perlit zur Folge, die dann nicht etwa genau in der Mitte des Querschnittüberganges, sondern mehr nach außen zu stattfindet und einen Druck auf den Uebergangswinkel ausübt.

Wird dagegen vom dritten senkrechten Schenkel aus nach den beiden gestreckt zueinander liegenden Schenkeln gegossen, so findet eine gleichmäßige Verteilung des Metalls nach beiden Richtungen statt; weiter befindet sich dann der Mittelpunkt der Gegenströmung genau in der Mitte, so daß eine etwaige Ausdehnung in regelmäßiger Weise nach allen Rich-

tungen hin vonstatten gehen wird.

Es ist leicht, sich von der Richtigkeit dieser Angaben dadurch zu überzeugen, daß man auf die beiden genannten Arten gießt, die Gußstücke bricht und die Querschnitte vor dem Glühen miteinander vergleicht. Die lamellenartige Natur des weißen Eisens zeigt dann die Erstarrung und die Richtung, die das Metall eingeschlagen hat, zur Genüge.

Um einen weiteren Beweis zu erhalten, genügt es, das Verbindungsstück des T-Stückes mit einer ziemlich feinen Schleifscheibe zu schleifen, und es dann mit 10-prozentiger Salpetersäure zu behandeln. Die Wasserstoffentwicklung erfolgt dabei in stärkerem Maße bei den Perlitnestern, die eine braunere Farbe annehmen werden.

Als letzter Beweis genügt schließlich eine mikroskopische Untersuchung. Um nun von der Theorie auf die Praxis zu schließen, empfiehlt es sich also, die Eingußtrichter, Steiger usw. so anzuordnen, daß das Metall in die Form gelangt und sich verteilt, ohne unregelmäßige Gegenströmungen bei den Richtungsänderungen hervorzurufen, die Veranlassung zu außerordentlichen Ausdehnungen geben und Formveränderungen, ja sogar Brüche zur Folge haben würden. (La fonderie moderne.)

Dickteer und Vorlagenpech. Die Entstehung, Behandlung und Verwertung von Dickteer und Vorlagenpech, die bisher als lästige Abfallstoffe des Gaswerkbetriebes angesehen werden, unterzieht Ing. L. Rodde einer näheren Betrachtung, wobei er auch Mittel und Wege angibt, um die Bildung dieser beiden unerwünschten Stoffe nach Möglichkeit zu verhüten. Dickteer und Vorlagenpech sind Zersetzungprodukte des Teers und des Gases auf dem Wege zwischen dem Gaserzeugungsofen und der Gasabkühlung in der Vorlage. Dabei findet auch noch eine Verunreinigung durch Kohlenstaub, Asche, Pech und Pechkoks statt. Außer der Beschaffenheit der Kohle und der Stärke der Saugung spielen bei der Abscheidung von Dickteer noch

die Ofen-, Steigrohr- und Vorlagetemperaturen eine Hauptrolle, wie schon die koksartigen Beimengungen beweisen. Daß sich bei hoher Vorlagetemperatur aus den Teernebeln nur die festen und zähflüssigen Teerbestandteile in der Vorlage verdichten, ist bekannt. Wenn man in einzelne Steigrohre Thermometer einsetzt, so wird man beobachten können, daß an dieser Stelle je nach der Ofenbauart ein oder mehrere Male am Tage die Temperatur von 400° überschritten wird. Bei dieser Temperatur zersetzen sich aber nicht nur wertvolle Gasbestandteile, sondern es trennt sich bereits das Pech aus dem Teer ab, das bei noch höherer Temperatur schon zu verkoken beginnt. Aus diesem Grunde ist man in Teerdestillationen, wo Inkrustierungen von Destillierblasen und Erhitzerschlangen sehr gefürchtet werden, bemüht, die Temperatur des Teers stets unterhalb 400° zu halten, und auch bei neueren Gaserzeugungsöfen sucht man nach Möglichkeit das heiße Gas unter Vermeidung langer Steigund Liegerohre auf dem kürzesten Wege durch die abkühlende Vorlage zu führen, wodurch Menge und Güte des Teers erhöht werden.

Zur Bekämpfung der Bildung von Dickteer und Vorlagenpech muß man also einmal zu starke Saugung vermeiden, ferner die Temperatur des Gases möglichst niedrig halten. Hierfür hat sich die Berieselung der Steig- und Liegerohre durch Gaswasser bewährt, und zwar wird das Gaswasser am vorteilhaftesten unter Druck zerstäubt derart, daß der ganze Rohrquerschnitt durch einen Wassernebelschleier abgeschlossen erscheint, den alle Gasteilchen durchdringen müssen. Es ist dafür zu sorgen, daß das überschüssige, sich wieder verdichtende Gaswasser in die Vorlage abläuft und jedenfalls nicht in den Entgasungraum gelangen kann. Die Einspritzdüsen werden zweckmäßig in die Klappdeckel eingebaut und müssen sorgfältig überwacht werden. Falls bei sehr hoch liegenden Vorlagen der Wasserdruck nicht ausreicht, um mit Sicherheit den Zerstäuberdruck an der Düse aufrechtzuerhalten, ist die Aufstellung einer Zwischenreserve mit Zerstäuberdruckpumpe erforderlich. Einfaches Berieseln hat eine weit geringere Wirkung als die Zerstäubung des Gaswassers. Auch das Durchspülen der Vorlage mit heißem Teer vermag nicht die oben erwähnten Zersetzungen von Gas und Teer zu verhindern, obschon durch dieses Schwemmverfahren die Vorlage relativ rein gehalten wird. Die mitgeführten Sinkstoffe werden zweckmäßig durch Einlegsiebe zurückgehalten; das Festbrennen dieser Verunreinigungen am Boden der Vorlage ist unbedingt zu vermeiden.

Der meist mittels Kratzern oder Rechen aus der unter Tauchung stehenden Vorlagenarmatur herausgeholte und in untergestellten Gefäßen oder Kippkübeln aufgefangene Dickteer kann im Ofenhaus selbst beseitigt werden, indem man ihn heiß auf die zur Entgasung bestimmte Kohle ausschüttet. Man erhält dadurch eine erhöhte Gasausbeute, doch wird zugleich die Verbrennlichkeit des Kokses durch den Zusatz des Dickteers zur Kohle ungünstig beeinflußt. Eine andere Möglichkeit der Verwertung des Dickteers ist seine Beimischung zum Koksgrus im Kesselhaus; er erfordert hier jedoch dauernde Schürarbeit, da er zum Verkrusten neigt, und beeinträchtigt ferner die Sauberkeit des Betriebes

Durch längeres Lagern im Freien wird der Dickteer trocken und hart. Soll er verkauft werden, so muß er durch Sieben von beigemengten Koksbrocken, Steinen usw. befreit und in Fässer abgefüllt werden, wobei eine nochmalige Erwärmung notwendig ist. Der Versand der Fässer bedingt weitere Kosten, so daß es vorteilhafter ist, den Dickteer am Orte selbst abzusetzen. Als Vergußmasse für Straßenpflaster läßt sich der Dickteer nur schlecht verwenden, da er nur geringe Bindekraft besitzt, austrocknet und abbröckelt. Die Gesamtmenge an erzeugtem Dickteer schätzt Verfasser auf 0,5 v. H. der insgesamt in Gaswerken verarbeiteten Kohlenmenge. (Wasser und Gas, 15. Jahrg., Sp. 53-57.)

Was ist Technik? (Nachdruck verboten.) (Vom Geheimen Regierungsrat Max Geitel.) Bei der Beantwortung der Frage "Was ist Technik?" müssen wir unterscheiden zwischen dem, was die Vorzeit unter Technik verstand, und dem, wozu sich der Begriff entwickelt hat, seitdem, um mit Max Maria von Weber zu reden, die Symphonie der in der Technik verkörperten induktiven Wissenschaften anhob.

Das Altertum verstand unter τέχνη die schöne oder freien Künste und Wissenschaften, das Handwerk, die Kunstfertigkeit, die mechanische Geschicklichkeit, den Kunstgriff, die kunstgemäße Herstellung also die gesamte Kunst- oder Gewerbetätigkeit, den Inbegriff der Erfahrungen, Regeln, Grundsätze und Handgriffe, nach denen bei der Ausführung einer Kunst oder eines Gewerbes verfahren wird.

Als sich um die Wende des achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert das Gewerbe wissenschaftlich vertiefte, sich von den aus der Väter Zeit überkommenen handwerksmäßigen Gepflogenheiten, von der Anwendung der reinen Erfahrung losmachte, vollzog sich eine wesentliche Einschränkung des Begriffs Technik Zugleich trat in Gestalt des neuzeitlichen Techniken ein neues Mitglied der menschlichen Gesellschaft ad das berufen war, gemeinsam mit den Angehörigen de geheiligten alten vier Fakultäten, als Vertreter der technischen Wissenschaften dem Fortschritt der Menschheit zu dienen. Die Eigenart des Vertreters der fünten Fakultät wirkt sich darin aus, daß dieser nicht nur im Getriebe der Werkstatt, der Baustelle, sonden nicht minder in den mathematischen, naturwissenschaftlichen, nationalökonomischen und Rechtswissenschaften heimisch sein muß. Bei zahlreichen hervorragenden Technikern ist schwer zu entscheiden, ob in ihnen der Gelehrte oder der Kenner gewerblicher Arbeit überwiegt.

Unter der Einwirkung dieser Wandlung der gewerblichen Tätigkeit änderte sich bereits im Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, im Zeitalter des Dampfes die sprachübliche Bedeutung des Wortes Technik dahin, daß man hierunter hinfort in erster Linie nicht die künstlerische, sondern die gewerbliche, nicht auf die Erzielung des Schönen, sondern auf die des Nützlichen gerichtete Tätigkeit verstand, die darauf abzielt, die Naturkräfte und die von der Natur dargebotenen Stoffe in den Dienst der Menschheit zu stellen. Zwar spricht man auch heute noch von einer Technik des Schauspielers, des Sängers, des Musikers, des Malers; nach dem allgemeinen Sprachgebrauch gehören diese Glieder der menschlichen Gesellschaft aber nicht zu den Technikern.

Die vorstehend wiedergegebene Antwort auf die Frage "Was ist Technik?" habe ich bereits in meinem im Jahre 1911 erschienenen Buche "Entlegene Spuren Goethes" dargelegt. Sie deckt sich im wesentlichen mit Weyrauchs Auffassung: "Technik im heutigen industriellen Sinn ist der Inbegriff alles Könnens, aller Leistungen, Vorrichtungen und Verfahren, mit denen auf mathematisch-naturwissenschaftlicher Grundlage nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten Naturkräfte und Rohstoffe in den Dienst des Menschen gestellt werden." M. Schneider erklärt den Begriff Technik wie

folgt: "Technik ist Gestaltung durch kunstmäßiges Handeln an den natürlichen Formen und Stoffen zu menschlichen Zwecken." Der Verein Deutschösterreichischer Ingenieure beantwortet die Frage "Was ist Technik?" durch die Begriffsbestimmung:: "Die Technik ist die planmäßige Fortführung des Schöpfungswerkes." "Techniker aber", so führt Weyrauch im Anschluß an seine vorstehend wiedergegebene Erklärung des Begriffs Technik aus, "sind geistige Arbeiter mit der Aufgabe, die der Erzeugung und Nutzung von Kräften und Stoffen dienenden Arbeitsvorgänge zu planen, anzuordnen oder leitend zusammenzufassen." Goethe, der durch seine amtliche Tätigkeit in engste Beziehungen zu der damals im Zeichen der vervollkommneten Dampfmaschine stehenden Technik trat, hat das Wort Technik bereits wiederholt in dem neuzeitlichen, engeren Sinne verwendet und mit der Gabe des Sehers die Gefahren vorausgeahnt, die sich aus dem Gegensatz von Technik und Kunst ergeben können. So äußerte er im November 1810 zu Riemer: "Die Vollkommenheit der Technik könnte man beinahe sagen, schließt die Kunst aus in allem, was zum Lebensgenuß, zum Komfort usw. gehört, weil sie auf das Mathematische, d. h. auf das Notwendige geht." Noch schärfer bringt er diese Befürchtung an anderer Stelle zum 'Ausdruck: "Es ist eine Tradition, Dädalus, der erste Plastiker" — nach der Sage des Altertums war Dädalus der Vertreter der mannigfachsten Kunstfertigkeit, der Erbauer des Labyrinths und des ersten Flugzeugs -, "habe die Erfindung der Drehscheibe des Töpfers beneidet; von Neid möchte hier wohl nichts vorgekommen sein, aber der große Mann hat wahrscheinlich vorempfunden, daß die Technik zuletzt in der Kunst verderblich werden müsse." Dagegen begegnen wir in den "Tag- und Jahresheften" von 1818 folgendem Lob der Technik: "Eine jede Technik ist merkwürdig, wenn sie sich an vorzügliche Gegenstände, ja wohl gar an solche heranwagt, die über ihr Vermögen hinausreichen." Für die technische Tätigkeit schuf Goethe das in den deutschen Sprachgebrauchnicht übergegangene Wort "technizieren". Im März 1807 äußerte er zu Riemer: "In dem, was der Mensch techniziert, nicht bloß in den mechanischen, auch in den plastischen Kunstproduktionen, ist die Form nicht mit dem Inhalt verbunden, die Form ist dem Stoff nur auf- oder abgerungen."

Auch eine Personifikation der Technik rührt von Goethe her, und zwar in einem kleinen Festspiel, mit dem er am 30. Januar 1828 die von dem Salinendirektor Glenk in Stotternheim mit Erfolg ausgeführten Bohrversuche auf Steinsalz begrüßte. Nachdem ein Gnom und die Geognosie gesprochen haben, bringt die Technik den "Götterschwestern" Physik und Geometrie ihren Dank für die ihr zuteil gewordene Belehrung dar. Von der "Allbeherrscherin Geometrie" rühmt sie:

Sie schaut das All durch ein Gesetz belebt, Sie mißt den Raum und was im Raume schwebt; Sie regelt streng die Kreise der Natur, Hiernach die Pulse Deiner Taschenuhr.

Aus Füll' und Leere bildet sie Bewegung, Bis mannigfaltigst endlich unbezirkt Nun Kraft zu Kräften überschwenglich wirkt.

Dieses Gedicht übersandte Goethe an Zelter mit den Worten "Die Kunstgriffe der Mechanik, die auch immer gescheidter und pfiffiger werden, erreichen das Wundersame in diesen liberalen Tagen, daß man das Salz sowie die Luft allgemein genießbar machen will, da es den guten Menschen fast ebenso unentbehrlich ist."

Leitsätze für TWL-Lichtbilder (TWL-Blatt 1143). Herausgegeben von der Technisch-Wissenschaftlichen Lehrmittelzentrale, Berlin NW. 7, Dorotheenstraße 40. 4. Ausgabe, September 1925. Preis 0,40 Mk.

Die neue Ausgabe der "Leitsätze", die in den früheren Ausgaben bereits weite Verbreitung gefunden und einen sehr günstigen Einfluß auf das Vortragswesen ausgeübt haben, enthält als Neuerung besonders Hinweise auf verschiedene häufig begangene Fehler. Es wird davor gewarnt, negative Bilder (weiße Linien auf schwarzem Grund) anzuwenden, wenn bezüglich der Strichstärke, Buchstabengröße usw. die Vorschriften nach TWL-Blatt 1143 nicht genau befolgt sind, oder wenn es sich um verwickelte Darstellungen handelt. Ferner wird empfohlen, die Farben nicht zu dunkel zu wählen und in erster Linie Kreß (Orange), Rot und Grün zu nehmen.

Auf einem besonderen von der TWL herausgegebenen Blatt sind eine Anzahl wichtige neue TWL-Diapositivreihen, darunter solche, die der Deutsche Ausschuß für Technisches Schulwesen ausgearbeitet hat, angekündigt.

Von der Massenfertigung in amerikanischen Fabriken. In amerikanischen Automobilfabriken mit Massenerzeugung sieht man u. a., wie die Nr. 42 der VDI-Nachrichten berichtet, eine Reihe großer Ziehpressen, die Schmutzflügel für Kraftwagen aus großen Blechscheiben zurechtschneiden und in mehreren Stufen in die endgültige Form bringen, sieht, wie fertig zusammengestellte Untergestelle von Kraftwagen mittels einer endlosen Kette nacheinander unter einer Deckenöffnung weggezogen werden, durch die aus dem oberen Stockwerk eine fertig lackierte und fertig ausgerüstete Karosserie nach der anderen heruntergelassen wird, sie sind in wenigen Minuten auf dem Untergestell befestigt und der Wagen kann zum Probe-fahren das Werk verlassen. In einer anderen Abteilung, dem Prüfraum einer großen Automobilfabrik, haben die Motoren längere Zeit zu laufen und dazu sind mehrere Prüfstände nötig; alle zwei oder drei Minuten ist ein Motor fertig geprüft und wird auf das in der Mitte des Raumes angeordnete Transportband abgesetzt und dann zum Einbau in den Rahmen fortgeschafft. Auf den Prüfständen laufen die Motoren nicht aus eigener Kraft, sondern durch Antrieb von Elektromotoren und an deren Stromverbrauch erkennt der die Aufsicht Führende sofort, ob die inneren Widerstände im Motor ungewöhnlich hoch sind und daher die Lager noch einmal nachgesehen werden müssen.

Das amerikanische Arbeitsverfahren erfordert nur einen verhältnismäßig geringen Aufwand an menschlichen Kräften, wird doch in einem solchen Prüfsaal für Motoren die Bedienung von etwa sechs Motoren nur von einem Mann ausgeführt. Ferner ist der Hauptgedanke bei der amerikanischen Massenfertigung die ständige Inbewegunghaltung von Menschen und Materialien und dadurch ist es denn möglich, den auf einen Kraftwagen entfallenden Anteil an Ausgaben und Lohn so zu verringern, die Verluste an Zinsen zu vermeiden, die durch überflüssiges Lagern von den nötigen Teilen entstehen, daß trotz der niedrigen Preise für die Fertigfabrikate noch die Wirtschaftlichkeit der ganzen Fabrik bestehen bleibt.

Interessant sind in dieser Richtung die Ausführungen in Heft 11 der Schriften der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, welches über "Sozialpolitische Reiseeindrücke in den Vereinigten Staaten" handelt und die Kennzeichen der für unsere Verhältnisse noch unerreichten Massenfertigung kurz und

übersichtlich skizziert. Die sogen, große Massenanfertigung, heißt es dort, ist vor allem auf dem Gebiete des Automobilbaues zu finden, ferner im landwirtschaftlichen Maschinenbau und in den großen Stahlgießereien, die Drehgestellrahmen für Waggons usw. in ungeheuren Massen herstellen. Zur Ausführung dieser Arbeitsverfahren sind die Arbeitsvorgänge in weitgehendstem Maße aufgeteilt, zur Verwendung kommen Spezialmaschinen und -werkzeuge, besondere Transporteinrichtungen (Rollbahnen, endlose Transportbänder und Ketten usw.), besondere Einrichtekolonnen richten getrennt von den Arbeitskolonnen die Maschinen her und der Arbeitsmann hat dann nur noch rein mechanische, von jedem ungelernten Menschen ausführbare Arbeiten und Handbewegungen zu verrichten; der Arbeitsmann an der Maschine besorgt sich gar nichts, er hilft nicht einmal der Einrichtekolonne und wartet, wenn eine Betriebsstörung eingetreten ist. Der relativ große Werkzeug- und Maschinenpark sichert zudem die pro Tag zu leistende Zahl an Arbeitsstücken.

Auf diese Weise läßt sich in solchem Werke jegliche Arbeitskraft verwenden und stark ausnützen und so ungelernte und untergeordnete Arbeitskräfte verwerten, die in ihrer ungeheuren Menge immer noch hohe Verdienste erzielen (bis 7 Dollar pro Tag bei Ford) und bei ihrer fortlaufenden rein mechanischen und einförmigen Arbeit eine zu ihrem Verdienst noch nützliche Arbeit verrichten, sind sie doch durch den Weiterlauf der Arbeitsstücke, durch die Abhängigkeit jedes einzelnen vom nachfolgenden und vorhergehenden Mann, durch den Zwang einer genau vorgeschriebenen Arbeit gezwungen, das Mehrfache von dem zu leisten, was ein mancher sonst ohne den Zwang des Transportbandes bzw. ohne Aufsicht bei Einzel-Lohnarbeit leisten würde. In dem Mehrfachen an Arbeitsmenge, die der einzelne Arbeitnehmer leistet, liegt ein großer Teil der Leistungsfähigkeit der Fordschen

Wenig grundsächlich Verschiedenes und Neuartiges bietet dagegen die "kleine Massenanfertigung", die Reihen- und Einzelanfertigung, hier dürfte nur die Arbeitsvorbereitung an allen Stellen besser sein als bei uns; doch ist auch hier der amerikanische Arbeiter leichter an seinem Arbeitsplatz zu halten als bei uns, hat er doch bei uns immer die Neigung, sich irgendwo etwas zu schaffen zu machen, das mit einer Entfernung vom Arbeitsplatz verbunden ist.

Oelschiefer und ihre Verwertung. Hierüber hielt Dr.-Ing. A. Sander (Bad Nauheim) auf der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Chemiker in Nürnberg einen Vortrag, dem wir folgendes entnehmen: Der Ruf nach Oel und nach der Nutzbarmachung aller Oel liefernden Rohstoffe ertönt heute nicht nur bei uns, sondern in fast allen Ländern der Welt. Hierbei spielen die Oelschiefer eine wichtige Rolle, und selbst in Amerika, dem bedeutendsten Erdölland der Welt, setzt man auf die Oelgewinnung aus bituminösen Schiefern für die Zukunft große Hoffnung. Oelschiefervorkommen finden sich nahezu in allen Ländern der Welt, doch sind ihre Ausdehnung und ihr Bitumengehalt oft zu gering, um eine wirtschaftliche Verwertung zu ermöglichen.

Vortragender zeigte vier verschiedene Schieferproben, die aus drei Erdteilen stammten und die sich ebenso sehr durch ihr Aeußeres, wie durch ihren Bitumengehalt unterscheiden:

1. Württembergischen Oelschiefer mit 5 % Oelausbeute,

- 2. Oelschiefer aus der Mandschurei mit 12 ° , Oelausbeute,
- 3. Südafrikanischen Oelschiefer mit über 18 0 Oelausbeute und schließlich
- 4. Estnischen Oelschiefer mit rund 24 % Oelausbeute. Der estnische Oelschiefer ist auf Grund seines hohen Bitumengehaltes zweifellos zu den wertvollsten Oelschiefern der ganzen Welt zu zählen. Sein Bitumen ist pflanzlichen Ursprungs, und zwar offenbar aus Meeresalgen entstanden, in denen aber auch, wie die eingebetteten Muscheln beweisen, zahlreiche kleine Seetiere enthalten waren. Ueber die geologischen Verhältnisse der estnischen Oelschieferlager hat Ende 1922 Prof. von Antropoff ausführlich in der Zeitschrift für angewandte Chemie berichtet. Danach unterscheidet man acht übereinandergelagerte Schieferflöze von verschiedener Mächtigkeit, die durch Kalksteinschichten getrennt sind; stellen weise tritt der Kalkstein in schönen Kristallen auf. Das estnische Oelschiefervorkommen umfaßt nach neuesten Schätzungen 2500-3000 qkm und birgt etwa 5,5 Milliarden t Oelschiefer. Nimmt man, gering gerechnet, nur eine Oelausbeute von 20 % an, so ergeben sich über eine Milliarde t Oel: man hat es hier also mit einem Naturschatz zu tun. dessen Hebung sich zweifellos verlohnt. Die ersten Versuche zur Nutzbarmachung der estnischen Schiefer wurden 1916 von den Russen gemacht und dann von deutscher Seite nach der Besetzung dieses Gebietes fortgesetzt. Aber erst, als der Krieg zu Ende und der neue Staat Estland geschaffen war, begann eine planmäßige Arbeit. Die estnische Regierung selbst eröffnete zwei Schiefergruben und vergab in der Folge an ausländische Interessenten eine Reihe von Konzessionen, so daß die Schiefergewinnung von 1919 bis 1924 von 10 000 auf über 230 000 t gestiegen ist. Die Gewinnung erfolgt vorwiegend im Tagebau. Verwertet wird der Oelschiefer bisher in der Hauptsache als Brennstoff, was bei dem völligen Fehlen von Kohle in Estland begreiflich ist. Der Schiefer hat einen unteren Heizwert von 2600-2900 WE/kg. Er brennt leicht an und liefert eine lange Flamme. Sein Wassergehalt beträgt 12-18%, sein Aschegehalt 40-45% so daß man mit großen Mengen von Feuerungsrückständen zu rechnen hat. Trotzdem wird der Oelschiefer in Estland nicht nur von der Industrie, sonden auch auf Lokomotiven in ziemlich großem Umfang verfeuert. Besonders findet er aber in den dortigen Zementfabriken Anwendung, weil die ausgebrannten Rückstände selbst nach Zusatz von Kalk sich gut als Rohstoff für die Zementfabrikation eignen.

Man hat auch in den Gaswerken Reval und Dorpat versucht, den Oelschiefer in Retorten zu entgasen. wobei zwar ein brauchbares Gas erhalten wurde, die Hauptmenge des Oeles aber verloren ging, denn & fielen hierbei nur 3-5% Teer an. Da auch der Entgasungsrückstand nahezu wertlos ist, kann hierbei keine Wirtschaftlichkeit herauskommen. Will man das Schieferöl in möglichst guter Ausbeute gewinnen, so muß man den Oelschiefer sehr schonend behandeln, da das Bitumen sehr empfindlich ist. Hieraus erklärt es sich auch, daß der Versuch des estnischen Staates. den Schiefer in Schwelgeneratoren zu vergasen, nicht den gewünschten Erfolg hatte. Dagegen wurden bei der Verschwelung des estnischen Oelschiefers im ste-henden Drehofen, Bauart Meguin, recht günstige Ergebnîsse erzielt. Ein Schiefer mit 14% Wassergehalt. der bei der Schwelanalyse 20,9 % Oel ergab, lieferte bei der Verschwelung im Großen 18% Oel neben 1 % Gasbenzin, so daß sich die Oelausbeute auf 91 % der Schwelanalyse stellt. Das gewonnene Oel war



praktisch wasserfrei und enthielt unter 0,3 % Staub. Bemerkenswert ist der hohe Gehalt des Oeles an niedrigsiedenden, benzinartigen Bestandteilen, so daß sich einschließlich des Gasbenzins 4,4 % auf das Gewicht des verschwelten Schiefers bezogen, an Leichtöl ergeben. Die Versuche über die zweckmäßigste Aufarbeitung sowie über die Brauchbarkeit der Oele sind noch nicht abgeschlossen. Das Schwelgas fiel in einer Menge von etwa 90 cbm je t Schiefer an und hatte

einen oberen Heizwert von 5800 WE/cbm. Der Schwelrückstand schließlich enthielt nur noch sehr wenig brennbare Bestandteile und hatte dementsprechend den sehr niedrigen Heizwert von 900WE/kg, so daß er als Brennstoff kaum mehr in Frage kommen kann. Alles in Allem kann man sagen, daß die Verschwelung des estnischen Schiefers im stehenden Drehofen recht günstige Aussichten für die Nutzbarmachung dieses hochwertigen Materials bietet. S.

## Bücherschau.

Lehrbuch der Elektrotechnik. Herausgegeben von Esselborn. Wilhelm Engelmann, Leipzig, 1922 bis 1924. 1. Bd. bearbeitet von K. Fischer, K. Hohage, G. W. Meyer. 2. Bd. bearbeitet von K. Fink, F. Heintzenberg, K. Meller, G. W. Meyer, K. Mühlbrett, G. Schmidt.

Das Werk umfaßt die gesamte Elektrotechnik. Wie die entsprechenden Werke des Herausgebers über Bauwesen und Maschinenwesen, soll es in erster Linie ein Lehrbuch für Studierende und jüngere Techniker sein. Dabei wird aber, wie immer solchen umfangreichen Werken gegenüber, dem vollständigen Neulinge zu raten sein, erst an das Studium zu gehen, nachdem er sich auf anderem Wege mit den einfachsten Grundlagen der Elektrotechnik vertraut gemacht und einige Gewandtheit in der Anwendung erlangt hat, damit er das Gebiet einigermaßen überblickt und nicht bald vor der Unmenge des Stoffes ermattet. Andrerseits ist das Werk sehr wohl auch als Handund Nachschlagebuch zu bezeichnen. Denn es gibt keinen Menschen mehr, der in allen Zweigen der Elektrotechnik wirklich arbeitet, jeder wird also mehr oder minder oft Neigung und Anlaß haben, sich über ihm fremdere Punkte zu unterrichten. Bei seiner Ausführlichkeit und Vollständigkeit ist das Werk dazu sehr geeignet.

Bei dem Aufbau des Stoffes hat sich der Herausgeber nicht an den Entwicklungsgang gehalten, sondern von äußeren Zweckmäßigkeitsgründen leiten lassen. So enthält der erste Band zunächst die physikalischen Grundlagen (allgemeine Elektrotechnik ist dafür wohl kaum passend), die elektrische Meßkunde und die Maschinen und Schaltgeräte. Der zweite Band behandelt die Anwendung der Stromerzeuger in Zentralen und Einzelanlagen, die elektrische Beleuchtung, die Stromwärmetechnik, sodann aber die Schwachstromtechnik, nämlich das Signalwesen, die Telegraphie, Telephonie und die drahtlose Telegraphie.

Die eingehende Behandlung der physikalischen Grundlagen im 1. Band wird eingeleitet durch eine anschauliche Darstellung der Vektorentheorie, von deren einfacheren Formen weiterhin vielfach Gebrauch gemacht wird. Das ganze Kapitel (K. Fischer) ist überhaupt anschaulich und in physikalischer Denkweise dargestellt, wenn auch gelegentlich eine überflüssige Häufung von Formelzeichen auftritt. Der etwas vorbereitete Leser kann darüber unschwer fortkommen. Auf ähnlicher Grundlage ist das Kapitel "Elektrische Meßkunde" (K. Hohage) bearbeitet. Daß hier und auch sonst in dem Werke stellenweise eine gewisse Ungleichartigkeit in der Behandlung zu bemerken ist, konnte bei der Verschiedenheit der Urheber der einzelnen Teile nicht ausbleiben, ernstliche Schwierigkeiten werden dadurch aber kaum entstehen. Das längste Kapitel dieses Bandes (G. W. Meyer) ist im wesentlichen nach der üblichen Art aufgebaut.

Es behandelt die Gleichstrommaschine als Generator und als Motor, dann die Sammler und ihre Schaltgeräte, die Schmelzsicherungen, die Regulier- und Anlaßwiderstände usw. Da für diese nicht gut eine Trennung zwischen Gleich- und Wechselstrom durchgehalten werden konnte, so ist der Ueberblick manchmal erschwert, andererseits durch das sorgfältige Inhaltsverzeichnis wieder erleichtert. Die Betrachtung der Maschine wird durch die Unipolarmaschine eingeleitet, was aber kaum als ein Gewinn für die Einsicht in die allein wichtige Kommutatormaschine erscheinen kann. Unbefriedigend erscheint der Mangel an Mit-teilungen über die Kühlung von Gleichstrommaschinen, während sich bei den Wechselstrommaschinen und Transformatoren in dieser Hinsicht ein besserer Zustand findet. Die Kühlung, die in so hohem Grade die ganze Durchbildung der Maschine beeinflußt, darf doch nicht nur beiläufig auch mal erwähnt werden, sondern muß gleich unter den bestimmenden Größen mitsprechen. Am faßlichsten tritt das hervor, wenn der Entstehungsgang einer Maschine durch alle Stufen verfolgt wird, eine Lehrweise, die leider selten anzutreffen ist. - Es sei erwähnt, daß sich im Anschlusse an die Wechselstrommaschinen auch ein Abschnitt über die Quecksilber-Gleichrichter befindet.

Der 2 Band beginnt mit dem Ausbau vollständiger Zentralen (G. W. Meyer). Nach der Entwicklung der allgemeinen Gesichtspunkte werden die Antriebsmaschinen besprochen, zum Schlusse ausführlich die Leitungsnetze. Recht geeignet zur Unterrichtung über den Stand der Kraftübertragung erscheint das folgende Kapitel (K. Meller und G. W. Meyer). Hier tritt namentlich die Vorstellung lebhaft vor Augen von der Schmiegsamkeit des Elektromotors, der infolgedessen immer mehr mit der Arbeitsmaschine organisch verwächst. Freilich wären hier und da etwas mehr Angaben über die mechanischen Leistungen der elektrisch angetriebenen Arbeitsmaschinen erwünscht gewesen. Die elektrischen Bahnen bilden den Schluß des Kapitels. — Verhältnismäßig knapp und auch nicht mit genügend vielen Zahlen zur wirtschaftlichen Beurteilung der Vorgänge versehen ist das Kapitel "Stromwärmetechnik" (G. W. Meyer).

Das Kapitel über elektrische Beleuchtung (Fr. Heintzenberg) ist übersichtlich eingeteilt und in allen wesentlichen Punkten vollständig. Auch Lichtquellen von nur geringer praktischer Bedeutung, wie das Moore-Licht, sind hier aufgenommen. Sonderbar genug sind auch in dieser Darstellung die Nebenschlußbogenlampen und die Differentiallampen mißverstanden. Die schematischen Skizzen zeigen wohl den für die Regelung der Nebenschlußspule unerläßlichen Vorschaltwiderstand, aber die Erläuterung nimmt davon keine Notiz. Die fragliche Spule würde also an konstanter Spannung bleiben. Das kleine Versehen ist hier nur deshalb hervorgehoben, weil es fast in allen Veröffentlichungen über Bogenlampen wiederkehrt.

Die Bearbeitung des Signalwesens, der Telegraphie und Telephonie (G. Schmidt und K. Fink) hatten Herren übernommen, die mitten in der Ausgestaltung ihres Faches stehen und durch die faßliche Vortragsweise in Wort und Bild schon bekannt sind. Die betreffenden Kapitel entsprechen auch ganz der Erwartung. — Ebenso dürfte das Schlußkapitel über drahtlose Telegraphie (K. Mühlbrett) wohl geeignet sein, den Anfänger in das Gebiet einzuführen und ihm von vornherein gleich zutreffende größenmäßige Vorstellungen über die Erscheinungen zu geben.

physikalisch - chemischen Elektrochemie und ihre Grundlagen. Von Dr. Heinrich Danneel. (Sammlung Göschen, Bd. 252 und 253.) I. Allge-Grundlagen. meine Elektrochemie, 4. völlig umgearbeitete Auflage, 173 S. mit 19 Fig.; II. Experimentelle Elektrochemie, 3. völlig umgearbeitete Auflage, 131 S. mit 26 Fig. Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1924 und 1925. Geb. je 1,25 .₩.

Unter den vielen, durch billigen Preis und gute Ausstattung ausgezeichneten Bändchen der Sammlung Göschen nehmen diese beiden durch ihre streng wissenschaftliche und dabei leichtverständliche Darstellung einen hervorragenden Platz ein. Im ersten Bändchen werden die verschiedenen Arten der Arbeitsleistung bei physikalisch-chemischen Vorgängen, die Gesetze des Gleichgewichtes, der Stromerzeugung in galvanischen Elementen, der Elektrolyse und der Elektronenstrahlung behandelt. Das zweite Bändchen umfaßt die elektrochemischen Meßverfahren und ihre Anwendung auf Lösungen. Auf knappem Raum wird sehr viel Gutes gebracht.

Maschinenkunde für Chemiker. Ein Lehr- und Handbuch für Studierende und Praktiker. Von Albrecht von Ihering. (Handbuch der angewandten physikalischen Chemie in Einzeldarstellungen, Bd. 3.) 3. umgearbeitete Auflage. 340 S. mit 280 Abb. und 7 Tafeln. Leipzig, J. A. Barth, 1925. Geh. 18.4, geb. 20,40 ....

Zunächst werden die Grundgesetze der Thermodynamik dargelegt und auf die Dampfmaschine, sowie die Explosionsmotoren angewendet. Im 2. Teil werden die Kraftmaschinen, im 3. die Arbeitsmaschinen und im 4. die Apparate zur Wärme- und Kälteerzeugung an Hand vieler, meist Katalogen entnommener Abbildungen beschrieben. Ich vermisse leider vieles, z.B. sind den Dampfturbinen und den Wasserturbinen nur wenige Zeilen gegönnt. Freilich ist das Buch gegen früher um 50 Seiten gekürzt. Auch sonst ist die Darstellung vielfach zu knapp und obenhin. Nach meiner Meinung müßte ein rechtes Lehrbuch, das dem vorhandenen Bedürfnis entspricht, ganz anders aufgebaut werden. Z. B. sollte es einen besonderen Abschnitt über Ventile bringen.

Die sämtlichen Durchführungsbestimmungen zu den Aufwertungsgesetzen nach dem Stande von Ende Dezember 1925 mit systematischer Einführung und neuem ergänzten Aufwertungskalender. Fritz Koppe. Preis 4,20 RN, 134 Seiten. 1925. Industrieverlag Spaeth & Linde, Berlin W 10, Wien I.

Die vorliegende Zusammenstellung der bisher erschienenen Ausführungsbestimmungen des Reiches und Preußens zum Aufwertungsgesetz und Anleiheablösunggsgesetz ist als willkommene Ergänzung der Kommentare zu den Aufwertungsgesetzen zu erachten und besonders deshalb von Wert, weil in nächster Zeit eine Anzahl neuer Ausschlußfristen zu wahren ist.

Dr. Waltsgott.

# Gebrüder Siemens & Co.

Berlin-Lichtenberg, Herzbergstr, 128/137.

## Elektroden

Elektroden für die Gewinnung von Calciumcarbid. Aluminium, Elektrostahl, Elsen und Ferroverbindungen.

Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, für Chloraikail-Elektrolyse, Elektrobleich-

Künstlicher Graphit in Platten-, Stabund Pulverform

## Kohlenstäbe

mit und ohne Leuchtzusätzen, für Bogenlampen; Spezialkohle für Projektionsapparate.

## Dynamobürsten

Kohlen-,Graphit-,Kupfer-,Bronzebürsten für elektrische Maschinen.



### Silit

als Widerstands- und Helzmaterial.

Teerprodukte, Alkohol- und Kondenswasser-Meßapparate.

Verlangen Sie unsere Druckschriften.

Gegründet 1848 Drahtanschrift: Ritterwerk

# <u>Ritters</u> Schmierpressen

DESCEII und im Betriehe die DIIIIGSTEN W. Ritter, Maschinen-Altona (Elbe)







# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 3 BAND 341

BERLIN, MITTE FEBRUAR 1926

107. JAHRGANG

#### INHALT

| Der Satz vom selbsttätig wachsenden Widerstreben und bauanstalten auf der Leipziger Messe. – Installations- |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| der Intensitätssatz. Von Prot. Dr. Schreber, Aachen. (fortsetzung)                                          | e 33 |

# Der Satz vom selbsttätig wachsenden Widerstreben und der Intensitätssatz.

Von Professor Dr. K. Schreber, Aachen.

(Fortsetzung von Seite 14 d. Bds.)

4) Der Satz vom selbsttätig wachsenlen Widerstreben. Aus den angeführten Beipielen, welche sich noch beliebig vermehren lassen, ikennt man, daß alle zweiseitigen Vorgänge 1) sich ilbst ein Ende bereiten. Dieses Ende wird in den eiden Gruppen von Beispielen verschieden herbeiführt. Es ist deshalb vorteilhaft, beide Gruppen gerennt zu behandeln.

In den unter 2 angeführten Beispielen beobachten ir. daß in dem Energie aufnehmenden Teil eine estimmte Größe durch die Energieaufnahme selbst nmer größer und größer wird und dadurch, in demelben Maße wie sie größer wird, der Energiebewegung einen größer werdenden Widerstand entregensetzt, der schließlich diese zum Stillstand bringt.

Ebenso wird im Energie abgebenden Teil, wenn lieser nicht ein Energievorrat ist, welcher für die im Beispiel stattfindende Energiebewegung als  $\infty$  groß angesehen werden darf, eine bestimmte Größe immer kleiner und kleiner und setzt durch diese Minderung ihres Betrages der weiteren Energiebewegung einen mer größer werdenden Widerstand entgegen, der schließlich das Ende der Energiebewegung herbeiführt.

Beachtet man beide am Vorgang beteiligten Teile, den Energie abgebenden und den Energie aufnehmenden, gleichzeitig, so erkennt man, daß diese der Energiebewegung Widerstand entgegensetzenden Größen in beiden Teilen von gleicher, der bewegten Energie eigentümlicher Art, sind. Das Ende der Energiebewegung ist erreicht, wenn diese Größen in beiden Teilen den gleichen Betrag erreicht haben.

Im Beispiel 2b wird die Geschwindigkeit der Flintenkugel als des Energie abgebenden Teiles langsamer, die der Kanonenkugel als des Energie aufnehmenden Teiles schneller, bis beide ursprünglich verschiedenen Geschwindigkeiten einander gleich geworden sind; dann hört eine weitere Energiebewegung auf.

Diese Folgerung aus den angeführten Beispielen ist eine Tatsache, welche wir als einen allgemeinen Ertahrungssatz aussprechen dürfen. Um diesem Satz

1) Zweiseitig sind alle Vorgänge mit Ausnahme der Lebensund Verwesungsvorgänge und der als Atomzerfall bezeichneten. Vergl. Schreber: Das Leben, Natur 1925. 377. einen bequem zu behaltenden Namen zu geben, vermerschlichen wir uns die beiden Seiten des Vorganges. Wir denken sie uns mit menschlichen Gefühlen versehen. Wie nun jeder erwachsene Mensch, soweit er nicht durch Gefühle des Neides und ähnliche, welche die unbelebte Natur nicht kennt, daran gehindert wird, jeder Aenderung seiner augenblicklichen Lage widerstrebt, so dürfen wir auch den beiden einander gegenüberstehenden Teilen der den Vorgang durchmachenden Gegenstände ein Widerstreben gegen die Aenderung ihres Besitzstandes an Energie zuschreiben: der eine will keine Energie abgeben, der andere will keine autnehmen, und dieses Widerstreben wird ganz von selbst immer stärker, je mehr die Energiebewegung fortschreitet. Deshalb bezeichnen wir den Satz als den Satz vom selbsttätig wachsenden Widerstreben. Aus den unter 2 angeführten Beispielen erhalten wir für ihn den Ausdruck: Bei jedem zweiseitigen Vorgang wird durch die Energiebewegung selbst im Energie abgebenden Teil eine Minderung, im Energie aufnehmenden Teil eine Mehrung des Betrages einer bestimmten, der bewegten Energie eigentümlichen Größe veranlaßt, welche durch diese ihre Aenderung der weiteren Energiebewegung mehr und mehr widerstrebt und ihr schließlich ein Ende bereitet, welches eintritt, sobald diese Größe in beiden Teilen des Vorganges den gleichen Betrag erreicht hat.

In der unter 3 aufgeführten Gruppe von Beispielen bleibt dieser Satz zunächst bestätigt: Auch hier finden wir, daß bei jeder Energiebewegung eine der bewegten Energieart eigentümliche Größe sich so ändert, daß durch diese Aenderung ein wachsendes Widerstreben die Energiebewegung eintritt, bis schließlich deren Ende überhaupt herbeigeführt ist. Aber wir können hier noch weiter gehen: Die Beispiele unter 3 zeigen, daß diese, die Energie kennzeichnende Größe nicht allein der weiteren Energiebewegung widerstrebt, sondern daß sie vielmehr ihrer eigenen Aenderung Widerstand entgegen zu setzen versucht, und erst, soweit ihr das nicht gelingt, die Energiebewegung selbst zum Ende bringt. Ist es ihr möglich, die bewegte Energie zu einer Umwandlung in eine andere Art zu veranlassen, wodurch sie ihre eigene Aenderung ver-

meiden oder wenigstens verlangsamen kann, so tritt Umwandlung der Energie ein. Hierdurch tritt nun für die dieser durch Umwandlung entstandenen Energieart eigentümliche Größe der Zwang ein, sich zu ändern. Auch sie widerstrebt dieser Aenderung und wirkt dadurch auf die der ersten Energieart eigentümliche Größe zurück, welche sich nun doch zur Aenderung bequemen muß. So erreichen wir wieder dasselbe Ende wie in der ersten Gruppe von Beispielen, aber langsamer.

In 3c würde durch die Wärmezuführung die Temperatur des Aethers wärmer werden wie in 2e die des Quecksilbers; sie sträubt sich dagegen, indem sie einen Teil des flüssigen Aethers zum Verdampfen zwingt. Dadurch wird die zugeführte Wärme als Verdampfungswärme verbraucht und der Aether unmittelbar nicht wärmer. Die Dampfentwicklung im geschlossenen Raum bedingt aber eine Druckverstärkung; dieser wicderum widerstrebt der Druck und er wehrt sich dagegen, indem er die Siedetemperatur zwingt, wärmer zu werden. Sie wird auf diese Weise schließlich so warm, daß sie der weiteren Wärmebewegung überhaupt ein Ende bereitet, weil sie gleich der der Heizleitung geworden ist.

Unter Berücksichtigung dieser aus den Beispielen unter 3 gewonnenen Erfahrung müssen wir den Satz vom selbsttätig wachsenden Widerstreben umändern und erweitern: Bei jedem zweiseitigen Vorgang wird durch die Energiebewegung selbst im Energie abgebenden Teil eine Minderung, im Energie aufnehmenden Teil eine Mehrung des Betrages einer bestimmten, der bewegten Energie eigentümlichen Größe veranlaßt, welche ihrer Aenderung so viel wie möglich widerstrebt, indem sie, wenn möglich, eine Umwandlung der bewegten Energieart in eine andere veranlaßt, wodurch eine dieser entstandenen Energieart eigentümliche Größe zur Aenderung ihres Betrages gezwungen wird, gegen welche wiederum sie sich sträubt, so daß auch die der ursprünglichen Energieart eigentümliche Größe gezwungen wird, sich zu ändern, bis ihr Betrag so geworden ist, daß sie der weiteren Energiebewegung ein Ende macht.

Wir dürfen diesen allgemeinen Ausdruck des Satzes vom selbstätig wachsenden Widerstreben als den von Chwolson gesuchten Satz A betrachten. Er ist aus keinem allgemeineren Satz abzuleiten; er ist nur aus Beobachtungen an der Natur, wofür wir eine hinreichende Zahl von Beispielen gegeben haben, erschlossen worden. Die Zahl der angeführten Beispiele ist aus Rücksicht auf Raum und Zeit beschränkt; es liegt aber nirgends ein Hindernis vor, die Zahl der Beispiele beliebig zu vermehren. Man erkennt jedoch aus den angeführten, daß eine weitere Vermehrung nicht nötig ist: der aus ihnen erschlossene Satz hat allgemeine Gültigkeit.

5) Begriff der Intensität und der Intensitätssatz in vorläufiger Fassung. Ich bezeichne diese der bewegten Energieart eigentümliche Größe, welche sowohl ihrer eigenen Aenderung wie auch der weiteren Energiebewegung widerstrebt und durch ihre infolge der Energiebewegung erlittene Aenderung der Energiebewegung ein Ende bereitet, als die Intensität der bewegten Energie.

Mit diesem neu eingeführten Begriff der Intensität kann man dem Satz vom selbsttätig wachsenden Widerstreben einen anderen Ausdruck geben: Die Intensität der aus dem Energie abgebenden Teil abströmenden Energie wird schwächer und die Intensität der dem Energie aufnehmenden Teil zuströmenden Energie wird stärker, bis beide gleich geworden sind und dadurch die weitere Energiebewegung ein Ende findet. Ist in einem der beiden den Vorgang umfassenden Teile eine Energieumwandlung möglich, so tritt sie ein und verlangsamt die Aenderung der Intensität der bewegten Energie, die aber durch die Aenderung der umgewandelten Energie schließlich doch zur Aenderung gezwungen wird, bis sie in beiden Teilen gleich geworden ist und damit das Ende der Energiebewegung eintritt.

Dieser aus dem Satz vom selbsttätig wachsenden Widerstreben gefundene Begriff der Intensität ermög-licht uns, aus den angeführten Beispielen noch einen

anderen Satz abzuleiten:

Es bewegt sich die Energie stets von den Tellen fort, in welchen sie die stärkere Intensität hat, und nach den Teilen hin, wo sie die schwächere Intensität muß stärker mit die stärkere muß schwächer werden, damit bed schließlich einander gleich werden können.

Diese aus den angeführten Beispielen erschlossent Tatsache findet man überall bestätigt und man kann

also kurz sagen:

Energie bewegt sich freiwillig nur von stärkere nach schwächerer Intensität.

Ich nenne diesen Satz den Intensitätssatz. Er win weiter unten noch einen umfassenderen Ausdruck et halten.

6) Zur Geschichte des Satzes vom selbst tätig wachsenden Widerstreben und de Intensitätssatzes. Der Satz vom selbstät wachsenden Widerstreben hat in den Beispielen, au welchen er erschlossen worden ist, eine sehr graße Aehnlichkeit mit dem Prinzip von le Chatelier-Braus Aber auch nur in den Beispielen.

Dieses Prinzip wird von den verschiedenen Lehren welche es mitteilen, verschieden dargestellt. Häuf wird es von Chemikern herangezogen, bei denen meist eine Fassung erhält ähnlich der folgenden "Wird auf ein im Gleichgewicht befindliches System ein Zwang ausgeübt, so tritt von den möglichen Am derungen diejenige ein, welche den Zwang verringert. Vergleicht man diesen Satz mit dem von mir aufgestellten, so erkennt man, daß aus den Beispielen nu die Hälfte der Folgerungen gezogen worden ist, welch man ziehen kann. In 2a übt das Gas mit stärkeren Druck einen Zwang auf das andere Gas aus; infolge dieses Zwanges dehnt es sich aus und dadurch wird sein Druck schwächer. Daß aber gleichzeitig im 116sammengedrückten Gas der Druck stärker wird, bis die Drucke in beiden Gasen gleich geworden sind und damit der Zwang überhaupt verschwunden ist, davor ist im Prinzip von le Chatelier-Braun weder in dieser noch in anderen Fassungen die Rede.

Andere Forscher, ich erwähne da namentlich Ehrenfest<sup>2</sup>), haben sich bemüht, für dieses Prinzip einen mathematischen Ausdruck zu finden und haben garnicht daran gedacht, zu untersuchen, welche Begriffe eigentlich die wichtigsten für diesen Satz sind. Sie sind mehr Mathematiker als Naturwissenschaftler und haben die naturwissenschaftliche Seite der Beispiele nich, ausgenutzt.

Dadurch, daß ich mit ungefähr denselben Berspielen, welche auch alle diese Forscher verwendeten den Begriff der Intensität schaffen konnte, haben diese Beispiele eine viel umfassendere Bedeutung gewonnen.

<sup>2)</sup> Ehrentest: Das Prinzip von le Chatelier-Braun usw. Z. f. Physik, Chemie 77, 1911, 227.



Uebrigens hat mein Satz noch einen Vorfahren, welcher viel älter ist als das le Chatelier-Braunsche Prinzip, ja, viel älter als die Physik als Wissenschaft, denn er findet sich in dem Sprüchwort: Druck erzeugt Gegendruck. Man darf sogar sagen, daß dieses Sprüchwort die Sache viel besser erfaßt, als das le Chatelier-Braunsche Prinzip. Dieses kümmert sich nur um den einen Teil des Vorganges, während das Sprüchwort beide Teile beachtet. Es steht meinem Satz viel näher als jenes so viel behandelte Prinzip, welches man geradezu als einen Rückschritt gegen die im Sprüchwort niedergelegte Erfahrung bezeichnen muß.

Die erste Anwendung des Intensitätssatzes findet man bei Carnot, obgleich dieser dem Satz noch keinen bestimmten Ausdruck gegeben hat. Er beschränkt sich auf die Angabe: Ueberall, wo ein Temperaturunterschied besteht, kann Erzeugung von bewegender Kraft

stattfinden.3)

In seiner ersten Arbeit zur Wärmelehre kommt Clausius auch nicht viel weiter. Erst in der Arbeit, welche hauptsächlich diesem Satz gewidmet ist: "Ueber eine veränderte Form des zweiten Hauptsatzes der mechanischen Wärmetheorie") findet man den Aus-druck: "Es kann nie Wärme aus einem kälteren in einen wärmeren Körper übergehen, wenn nicht gleichzeitig eine andere damit zusammenhängende Aenderung eintritt." In der ersten Ausgabe der gesammelten Abhandlungen (aaO 50) kürzt er in einer Anmerkung diesen Satz noch ab zu: "Die Wärme kann nicht von selbst aus einem kälteren in einen wärmeren Körper übergehen."

Beim Helm<sup>5</sup>) findet man den Satz mit ungefähr denselben Worten, welche ich gebraucht habe: "Jede Energieform hat das Bestreben von Stellen, in welchen sie in höherer Intensität vorhanden ist, zu Stellen von niederer Intensität überzugehen." Helm hat aber keine Regeln gegeben, wie man die Intensität einer Energieart erkennt; infolge dessen ist die Anwendung dieses Satzes sehr unsicher. Erst dadurch, daß mit Hülfe des Satzes vom selbsttätig wachsenden Widerstreben der Begriff der Intensität eindeutig festgelegt ist, kann man den Intensitätssatz fehlerfrei anwenden. Ehrenfest schreibt (aaO 237): "Eine mich völlig befriedigende Definition des Begriffes Intensitätsparameter habe ich weder in der Literatur finden können, noch auch selber zustande gebracht." Dieser Satz zeigt besser als alles andere die Bedeutung des Satzes vom selbsttätig wachsenden Widerstreben.

7) Sich selbst verstärkende Vorgänge. Dem Satz vom selbsttätig wachsenden Widerstreben scheinen die Vorgänge zu widersprechen, welche sich selbst verstärken.

Der bekannteste dieser Vorgänge ist die Anlauf-

erscheinung einer Dynamomaschine.

Selbstverständlich ist dieser Widerspruch nur scheinbar. Die Selbstverstärkung geht auch nur bis zu eine gewissen Grenze und hört dann auf, weil die in Frage kommende Intensität inzwischen so stark geworden ist, daß sie sich einer weiteren Verstärkung erfolgreich widersetzen kann.

Der Querschnitt eines Magnetes kann bei gegebener Stromstärke eine bestimmte Anzahl von Kraftlinien aufnehmen. Bei Beginn des Anlaufens sind nur wenige vorhanden, welche aber genügen, in dem durch äußere Arbeit am Pol vorbeigedrehten Anken einen elektrischen Strom zu erzeugen. Dieser Strom bewirkt das

Entstehen neuer Kraftlinien, welche zu den vorhandenen hinzukommen und so den Strom verstärken, aber auch gleichzeitig den für die Aufnahme weiterer Kraftlinien noch vorhandenen Querschnitt des Ankers mindern. Die vorhandenen Kraftlinien setzen dem Entstehen neuer einen immer stärkeren Widerstand entgegen, bis schließlich der Querschnitt des Eisens bei der vorhandenen Umdrehungsgeschwindigkeit mit Kraftlinien gesättigt ist und eine weitere Verstärkung

Die Kraftlinienzahl widerstrebt von Anfang an ihrer Vermehrung. Sie ist also die Intensität der elektromagnetischen Energie.

8) Scheinbare Widersprüche mit dem Intensitätssatz. In vielen Fällen gelingt es, mit Hülfe besonderer Vorrichtungen, Maschinen, Energie einer bestimmten Art auf eine viel stärkere Intensität zu bringen, als sie von Natur aus hat: Sie ist scheinbar von schwächerer zu stärkerer Intensität übergegangen.

8a. Mit Hülfe der hydraulischen Presse kann man Kräfte erzeugen, welche viel stärker sind als alle von der Natur zur Verfügung stehenden: Es ist also Energie von schwacher nach starker Intensität übergegangen; aber nicht von selbst, sondern mit Hülfe der hydraulischen Presse.

Wir haben bei diesem Uebergang eine zweimalige Umwandlung der Energie. Zuerst wird die mechanische Arbeit, deren Intensität wie 3a gezeigt hatte, die Kraft ist, in Druckenergie des Wassers verwandelt; nachher wird die Druckenergie wieder in Arbeit zurückverwandelt. Beide Male wird die Umwandlung verschieden geleitet. Zuerst haben wir einen kleinen Zylinder mit einem Kolben von der Fläche f, welcher mit Hilfe der Kraft k den Druck p = k/f erzeugt. Nachher haben wir einen großen Zylinder mit einem Kolben von der Fläche F, welcher mit Hülfe des Druckes p die Kraft K = Fp erzeugt. Vereinigen wir beide Gleichungen, indem wir aus beiden den uns gleichgültigen Druck p herausschaffen, so erhalten wir  $\bar{K} = k F/f$ ; d. h. die neue Intensität ist F/f mal stärker als die alte.

Dieser Uebergang zur stärkeren Intensität ist nur durch die Brahmasche-Presse ermöglicht und steht deshalb in keinem Gegensatz zum Intensitätssatz.

Alle Hebel- und verwandten Einrichtungen, welche die Mechanik der Römer und Griechen schon kannte und als Maschinen bezeichnete, gehören hierher. Die neuzeitliche Technik hat eine große Zahl derartiger Einrichtungen geschaffen. Ich erinnere nur an die Induktorien und Transformatoren der Elektrotechnik. Bei allen besteht zwischen den beiden Intensitäten eine durch die zweimalige Umwandlung bedingte Gleichung von grundsätzlich gleicher Art, wenn sie auch in diesen wie in vielen anderen Fällen nicht eine mathematisch so einfache Gestalt erhält.

Ich nenne diese Gleichung, indem ich die alte Bezeichnung für Hebel und ähnliche Vorrichtungen benutze, Maschinengleichung.

8b) In den genannten Beispielen wird dieselbe Energiemenge durch die Maschine von schwächerer auf stärkere Intensität gebracht. Es ist aber zum Begriff der Maschinengleichung durchaus nicht nötig, daß eine bestimmte Energiemenge durch die ganze Maschine läuft. Es gibt viele Fälle, in denen eine Energiemenge durch die Minderung ihres Intensitätsunterschiedes den Intensitätsunterschied einer anderen Energiemenge, welche gleicher oder anderer Art sein kann, vergrößert.

<sup>3)</sup> Carnot: Bewegende Kraft des Feuers. Ostwalds Klassiker, 37, 11.
4) Pogg Ann. 93 1854, 481; Ges. Abhandl. I 1864, 134.

Alle Kältemaschinen und verwandte Maschinenarten arbeiten in dieser Weise. Wir können uns durch eine Abdampfturbine, welche zwischen 80° und 40° arbeitet, eine Kältemaschine betrieben denken, welche z. B. beim Eindampfen von Lösungen Wärme von 800 auf 100 ° erwärmt. Zwischen beiden Intensitätsunterschieden besteht eine ganz bestimmte durch die Maschinenanordnung gegebene Gleichung, welche grundsätzlich wieder von genau derselben Art ist wie die Hebelgleichung der Brahmaschen Presse. Während aber dort dieselbe Energiemenge durch die ganzen Maschine läuft, und dabei eine Vergrößerung ihres Intensitätsunterschiedes erfährt, haben wir hier zwei verschiedene Energiemengen. Die eine geht durch die Kraftmaschine in der Richtung ihres Intensitätsunterschiedes, die andere geht durch die angekuppelte Arbeitsmaschine entgegen ihrem Intensitätsunterschied.

Die elektrischen Kraftanlagen sind große Beispiele für diesen Fall: Die Lagenenergie des Wassers bewegt sich in der Richtung ihres Intensitätsunterschiedes und zwingt dadurch die elektrische Energie, ihrem Inten-

sitätsunterschied entgegen zu fließen.

8c. Schließlich brauchen wir die Maschinengleichung nicht immer so weit zu verfolgen, wie es in den bisher angeführten Beispielen geschehen ist. Wir dürfen die Maschinengleichung schon auf einer früheren Stelle der Energiebewegung abbrechen.

Denken wir uns z. B. den Stempel eines mit einem Gas gefüllten aufrecht stehenden Zylinders mit einem Gewicht G belastet, so ist der Druck im Zylinder um  $\Delta p = G/F$  stärker als draußen; d.h. wir haben  $p_i =$ 

 $p_a + \Delta p = p_a + G/F$ . Stellen wir über das Ganze eine druckfeste Glocke und ändern unter dieser den Druck, so ändert sich der Druck pi um genau denselben Betrag, wie der Druck pa unter der Glocke geändert wird. Mit Hülfe des sich senkenden Gewichtes G ist also Druckenergie von der schwächeren Intensität p auf die stärkere pi übergegangen. Die Bewegung der Druckenergie in den Zylinder hinein und aus ihm heraus geschieht so, als ob der Druckunterschied  $\Delta p$ G/F gar nicht vorhanden wäre.

Solcher Maschinengleichungen gibt es so viele, wie

Energieumwandlungen möglich sind.

In einer Seifenblase haben wir den Druckunterschied  $\Delta p = 2\alpha \rho$ , wo  $\alpha$  die Oberflächenspannung und p der Krümmungsradius ist. Rein mathematisch betrachtet sind die beiden Gleichungen für den Druckunterschied vollkommen gleich und doch sind sie in ihre Ausrwirkung verschieden! Aendert sich unter der Glocke der Druck  $p_a$  so verschiebt sich einfach der Kolben und es bleibt  $\Delta p = G_i F$  ungeändert. Bei der Seifenblase ändert sich aber mit der Aenderung des Druckes pa auch der Krümmungsradius, so dah sich auch  $\Delta p$  ändert.

An der Oberfläche eines in seinem Dampf schweben-

den Tropfen einer Flüssigkeit haben wir den Temperatursprung  $\Delta t = \frac{2\alpha}{\rho} \frac{AT}{rs}$  wo  $\alpha$  die Oberflächenspannung,  $\rho$  der Krümmungsradius, T die Temperatur, A die Mayersche Umrechnungszahl, r die Verdampfungswärme und s das Eigengewicht der Flüssigkeit ist.

(Schluß folgt.)

# Neue Wege im Dieselmaschinenbau.

In dem Streben nach größerer Einfachheit und Wirtschaftlichkeit der Dieselmaschinen ist in den letzten Jahren eine Anzahl neuer Arten von Maschinen geschaffen worden, deren gemeinsames Kennzeichen es ist, daß die Einführung des Brennstoffes in den Zylinder ohne Druckluft erfolgt. Fast die gesamte Literatur über Dieselmaschinen ist beherrscht von der luftlosen Brennstoff-Einspritzung, ein Zeichen dafür, wieviel man von dieser Ausführung erhofft. Die bisherigen Erfolge lassen allerdings dieses Verfahren als sehr günstig und zweckmäßig erscheinen.

Fs ist interessant, daß bereits Diesel selbst bei seinen ersten Versuchen die luftlose Einspritzung anwenden wollte, daß er aber davon abkam, als ihm die Brennstoffzerstäubung mittels Druckluft gelang. Die Versuche allerdings, die Luftpumpe zu vermeiden, haben nie aufgehört. Von wie verschiedenen Seiten man die Aufgabe angepackt hat, zeigen die mannigfachen Bauarten, die wir heute für die Brennstoffeinspritzung ohne Druckluft haben.

Als Dieselmaschine soll im nachstehenden entsprechend der Begriffsbestimmung von Prof. Nägel eine Verbrennungsmaschine bezeichnet werden, deren Zylinderluft ohne Brennstoff so hoch verdichtet wird, daß die hierbei auftretende Erwärmung genügt, den erst kurz vor dem Totpunkt eingeführten Brennstoff zu entzünden, gleichviel auf welche Weise er in den eigentlichen Brennraum gelangt.

Diesels Arbeiten fußten bekanntlich auf der Erkenntnis, daß der Wirkungsgrad einer Verbrennungsmaschine mit steigendem Verdichtungs-Enddruck zunimmt. Bei den Verbrennungsmaschinen, die ein Gemisch aus Luft und Brennstoff im Zylinder verdichten, ist diesem Druck eine ziemlich enge Grenze gesetzt. Denn die bei der Verdichtung auftretende Temperatursteigerung, unterstützt durch die Wärmestrahlung der Zylinderwand, muß unterhalb der Grenzen bleiben, die zur Selbstzündung des Gemisches führen. Diesel ging nun folgerichtig einen neuen Weg, indem er im Zylinder nur Luft verdichtete und den Brennstoff erst kurz vor dem Totpunkt des Verdichtungshubes einführte. Er konnte bei dieser Arbeitsweise gleichzeitig ein besonderes Zündorgan für den Brennstoff er-sparen, da die Temperatur der hochgespannten Zylinderluft ausreicht, den Brennstoff zu entzünden.

Die ersten Versuche, die Diesel mit gasförmigem Brennstoff machte, waren nicht befriedigend. Die kinetische Energie des Gasstrahles war zu gering, die Diffusionsgeschwindigkeit zwischen Luft und Gas viel zu klein, als daß die für eine gute Verbrennung erforderliche innige Mischung von Luft und Gas in der kurzen Zeit am Hubende hätte erfolgen können. Die Verbrennung verteilte sich über einen großen Teil des Hubes, fand also nicht bei höchstem Druck statt. Infolgedessen war der Wirkungsgrad der Maschine schlecht.

Im Gegensatz zu der schleichenden Verbrennung bei gasförmigen Brennstoffen ergaben die Versuche mit Benzin und anderen leichtflüchtigen Betriebsstoffen zu heftige Verbrennungen mit ungleichmäßigen Zündungen, so daß man auch von der Verwendung dieser Stoffe absah. Die Entwicklung führte so allmählich zum Gebrauch schwer entzündlicher, billiger Oele, die noch heute den Betriebsstoff der Dieselmaschinen bilden.

Allerdings verlangen diese Brennstoffe eine besonders innige Mischung mit Luft, um eine gründliche und gleichmäßige Verbrennung zu erzielen. Den Weg hierzu fand Diesel in der Einspritzung mittels hochgespannter Druckluft, wobei der Brennstoff fein zer-



stäubt und gleichzeitig mit der Einblaseluft innig gemischt wurde: So kam es, daß die Luftpumpe bis vor kurzem einen unbedingt erforderlichen Bestandteil der Dieselmaschinen bildete.

Für viele Betriebsverhältnisse, bei denen weniger Wert auf geringen Brennstoffverbrauch als auf Einfachheit und Billigkeit des Motors gelegt wurde, erwies sich die Dieselmaschine als zu verwickelt und zu teuer. Hier trat in Wettbewerb der Glühkopfmotor, bei welchem der Brennstoff durch Aufspritzen auf die heiße Wandung des Glühkopfes zur Entzündung gebracht wird. Dies Verfahren ist zwar unwirtschaftlich; es konnte sich jedoch überall da leicht einführen, wo die Bedienung der Maschine wenig geschulten Kräften oblag. Daß die Dieselmaschinen-Industrie daran ging, nicht nur die Wirtschaftlichkeit der Motoren zu erhöhen, sondern auch die Bauart einfacher und übersichtlicher zu gestalten, entsprang also nicht allein technischen Erwägungen. Vielmehr war das wirtschaftliche Bedürfnis nach gleichzeitig möglichst einfachen und möglichst sparsamen Motoren bestimmend.

Den Weg hierzu fand man in der luftlosen Brennstoffeinspritzung, für die es heute eine Anzahl verschiedener Arbeitsverfahren gibt. Die Aufgaben, die gelöst werden mußten, bis brauchbare Ergebnisse erzielt wurden, waren nicht leicht. Wie wir oben bereits ausführten, ist Vorbedingung für eine gute Verbrennung, also für sparsames Arbeiten der Maschine, daß der Brennstoff mit der im Zylinder vorhandenen Verbrennungsluft innig gemischt und möglichst gleichmäßig im Verbrennungsraum verteilt wird. Die hierfür zur Verfügung stehende Zeit am Hubende ist aber außerordentlich kurz, so daß die Brennstoff-Einspritzung und -Verteilung sehr rasch vor sich gehen muß. Die Brennstoffmengen andererseits sind außerordentlich klein; sie betragen z.B. bei Maschinen von etwa 300 PS, 200 Umdr./Min., nur wenige Gramm in der einzelnen Verbrennung, und natürlich um so weniger, je größer bei gleicher Leistung und gleichem spezifischen Brennstoffverbrauch die Zahl der Zylinder ist. Bei raschlaufenden, mehrzylindigen Klein-Dieselmaschinen ergeben sich Brennstoffmengen bis herunter zu 0,07 g je Zündung oder teilweise noch weniger. Man kann daraus die Schwierigkeiten ersehen, die sich bei der Brennstoffzuführung und namentlich bei der Regelung ergeben.

Besonderer Aufmerksamkeit bedarf die Form des Brennstoffstrahles, der in den Zylinder eintritt. Sind die einzelnen Tropfen groß, so dringen sie infolge ihrer lebendigen Kraft zwar tief in die hochgespannte Zylinderluft ein, ja sie fliegen sogar bis auf den Kolbenboden, wenn sie nicht vorher schon verbrennen. Dies ist aber gerade bei großen Tropfen unwahrscheinlich. Denn während des Fluges ziehen sie hinter sich einer Abgaskegel, so daß ihnen nicht auf allen Seiten die zur Verbrennung erforderliche Luft zur Verfügung steht. Außerdem bedarf natürlich die größere Brennstoffmenge eines großen Tropfens längerer Zeit zur Verbrennung als die eines kleinen, so daß bei grober Zerstäubung meistens ein Teil der Tropfen auf den Kolbenboden aufstößt. Hier ist die Verbrennung aber besonders schlecht, denn der Brennstoff ist auf der einen Seite von Eisen, auf der anderen von seinem eigenem Abgas umgeben. Die Verbrennung kann also nur langsam vor sich gehen; sie erfolgt nicht in der Nähe des Totpunktes, sondern erstreckt sich über einen größeren Kolbenweg; der Wirkungsgrad der Maschine nimmt ab. Es könnte hiernach nun zweckmäßig erscheinen, die Zerstäubung des Brennstoffes sehr weit zu treiben; doch auch dem sind enge Grenzen gesetzt. Denn wenn die Tropfen zu klein sind, ist selbst bei hohen Geschwindigkeiten ihre lebendige Kraft zu gering, als daß sie die Bewegungswiderstände in der hoch verdichteten Luft überwinden könnten. Es bildet sich vor der Oeffnung der Brennstoffzuführung eine Art Brennstoffnebel, der nur langsam verbrennt, da er nicht genügend mit Sauerstoff gemischt ist. Die Verbrennung erfolgt also auch hier schleichend, wodurch der Wirkungsgrad verschlechtert wird.

Es bedurfte eingehender Versuche, bis die erforderlichen Maßnahmen für die Brennstoff-Einspritzung untersucht waren und bis die kompressorlosen Dieselmaschinen einwandfrei arbeiteten. Bei der Schwierigkeit der Aufgabe ist es nur zu verständlich, daß die Lösung von ganz verschiedenen Seiten angepackt wurde.

Drei Hauptarten der Brennstoffeinführung kann man bei den verschiedenen Konstruktionen kompressorloser Dieselmaschinen unterscheiden:

Das Vorkammerverfahren, wobei der Brennstoff infolge des bei einer Vorkammerzündung entstehenden Druckes meistens durch Düsen zerstäubt in den eigentlichen Brennraum gelangt;

das Wirbelverfahren, wobei der Brennstoff durch mehrere aufeinander treffende Brennstoffstrahlen oder durch Wirbelung der Zylinderluft zerstäubt und in der Luft verteilt wird; schließlich

das Druckverfahren, bei dem die Zerstäubung unter hohem Druck durch Düsen erfolgt.

Das Vorkammerverfahren lehnt sich in seinen Grundzügen etwas an die Glühkopfmaschine an, ist jedoch von deren Arbeitsverfahren wohl verschieden. Während bei der Glühkopfmaschine die überhitzten Wandungen die Zündung des ganzen Brennstoffes bewirken, wird bei der Vorkammer-Dieselmaschine nur ein kleiner Teil des Brennstoffes in der Vorkammer verbrannt. Der größere Teil wird durch den Druck, der bei der Vorkammerzündung entsteht, in den Arbeitszylinder geschleudert. Zur Zerstäubung des Brennstoffes dienen in den meisten Fällen Düsen, die vor der Mündung der Vorkammer in den Arbeitszylinder angeordnet sind. Die Zündung des Brennstoffs in der Vorkammer erfolgt bei mehreren Ausführungen nach dem reinen Dieselverfahren, also durch die hohe Temperatur der verdichteten Zylinderluft. Verschiedene Firmen unterstützen jedoch die Zündung dadurch, daß sie in der Vorkammer eine Glühfläche vorsehen. Derartige Maschinen bilden also eigentlich eine Zwischenstufe zwischen Glühkopf- und Dieselmotor; ihr Arbeitsverfahren steht jedoch dem Dieselverfahren wesentlich näher als dem der Glühkopfmaschine, so daß sie mit Recht zu den Dieselmaschinen gezählt werden.

Bei der Betrachtung des Wirbelverfahrens muß man unterscheiden zwischen der Wirbelwirkung der Brennstoffstrahlen und der Wirbelwirkung der Zylinderluft. Beide Verfahren kommen getrennt, aber auch mit einander vereinigt vor.

Beim reinen Brennstoffwirbelverfahren, dem sogenannten Price-Verfahren 'treffen zwei unter mäßigem Druck eingespitzte Brennstoffstrahlen aufeinander und zerstäuben sich. Das setzt allerdings voraus, daß die Brennstoffstrahlen gut aufeinander abgestimmt sind, da sonst die Zerstäubung schlecht, die Verbrennung also unvollkommen und unwirtschaftlich ist.

Beim Luftwirbelverfahren wird ein Luftkegel, der vom Kolben durch Abschnürung erzeugt wird, gegen den unter mäßigem Druck in eine Art Vorkammer eingespritzten Brennstoff getrieben. Die Ausbildung der Kolbenböden zur Erzielung der Wirbelung ist mannigfaltig. Dem vorstehend geschilderten Verfahren, sowohl dem Vorkammer- wie dem Wirbelverfahren, ist eigentümlich, daß der Brennstoff unter geringem Druck, etwa 50 at, eingespritzt wird. Der Brennstoffstrahl braucht nur den im Zylinder herrschenden Verdichtungsdruck von etwa 35 bis 40 at zu überwinden, bedarf aber weiter keiner größeren lebendigen Kraft zur Zerstäubung, da diese durch die Vorkammerzündung bzw. durch die Wirbelung erfolgt. Infolgedessen braucht der Brennstoffpumpendruck nicht wesentlich höher zu sein als der Verdichtungsdruck.

Im Druckverfahren wird der Brennstoff direkt in den Verbrennungsraum eingespritzt. Die Zerstäubung erfolgt durch eine Einspritzdüse, die Verteilung des Brennstoffes in der Zylinderluft geschieht durch die kinetische Energie des Brennstoffstrahles. Aus diesem Grunde sind Drücke von etwa 200 at und mehr an der Brennstoffpumpe erforderlich. Die Düsen müssen so eingerichtet sein, daß sie gestatten, den Brennstoff in einer bestimmten, eng beschränkten Zeit in den Zylinder einzuführen, ihn in der gewünschten Feinheit zu zerstäuben und möglichst gleichmäßig im Verbrennungsraum zu verteilen. Sie erhalten Bohrungen von etwa 0,5 mm Durchmesser.

Man unterscheidet offene und geschlossene Düsen. Die offenen Düsen haben kein Abschlußglied zwischen Brennstoffleitung und Zylinder. Man rühmt dieser Anordnung nach, daß sie bei allen Motordrehzahlen sehr sanfte Zündungen erreichen lasse, da nur die Düsenbohrungen dem Brennstoffstrahl Widerstand entgegensetzen, so daß der Strahl gleichmäßig und stoßfrei in den Zylinder eintritt. Die Gefahr des Nachtropfens und des dadurch hervorgerufenen Verkokens des Brennstoffes scheint im Betrieb nicht so groß zu sein, wie man erwartet hatte. In dem Bericht über die Abnahme einer MAN-Schiffsdieselmaschine mit offenen Düsen (Z. d. V. d. J. Nr. 40/1925) durch Min.-Rat Laudahn wird beispielsweise besonders hervorgehoben, daß keinerlei Verstopfungen der Düsenbohrungen aufgetreten sind.

Immerhin scheint ein großer Teil, man kann wohl fast sagen der größere Teil der Firmen, die ihre Maschinen nach dem Druckverfahren bauen, das Verkrusten, der Düsenbohrungen durch Verkoken des nachtropfenden Brennstoffs zu befürchten. Man findet infolgedessen die geschlossene Düse sehr zahlreich vertreten.

Bei dieser Bauart schließt eine durch Federkraft angepreßte Nadel die Brennstoffleitung kurz hinter der Düse gegen den Zylinder ab. Diese Einspritznadel wird in fast allen Fällen — nur Vickers macht eine Ausnahme — durch den Brennstoffdruck geöffnet. Die Brennstoffpumpe bestimmt also den Zeitpunkt und die Dauer der Einspritzung. Der Regler braucht infolgedessen nur auf die Brennstoffpumpe einzuwirken und den Druckverlauf entsprechend zu beeinflussen. Das erfolgt teilweise durch Aenderung des Pumpenhubes mittels Schrägnocken, teilweise durch Veränderung einer Ueberlauföffnung, die mehr oder weniger geschlossen wird, oder durch plötzliches Abschneiden des Druckes bei Oeffnung eines Ueberströmventils mittels eines Schleppgliedes.

Welche Art der Regelung und welche Ausführung der Düsen die zweckmäßigste ist, läßt sich heute noch nicht übersehen, da jede Ausführung besondere Vorzüge und besondere Nachteile hat, deren Einfluß sich erst nach längerer Betriebsdauer abwägen läßt.

Das eine läßt sich jedoch über alle kompressorlosen Dieselmaschinen heute schon sagen, daß sie in bezug auf den Brennstoffverbrauch sparsamer sind als die Maschinen mit Luftpumpe. Das tritt besonders dann in Erscheinung, wenn die Maschine häufig nicht voll belastet wird, denn die Kurve des spezifischen Brennstoffverbrauchs (g/PS h) verläuft in sehr weiten Grenzen fast unabhängig von der Belastung, im Gegensatz zur Dieselmaschine mit Lufteinspritzung, bei der Einfluß der Luftpumpen-Arbeit mit sinkender Belastung zunimmt. Ferner sind die kompressorlosen Dieselmaschinen höher überlastbar als die Luft-Dieselmaschinen; sie ertragen z. T. Ueberlastungen bis  $\pi$  50 v. H. Außerdem zeigen sie auch bei starker Drehzahlminderung, sogar im Leerlauf, sichere Zündungen und ruhigen Gang. Dazu tritt der Vorteil, daß die Luftpumpe wegfällt, die ganze Anlage also vereinfacht wird.

Ob die verschiedenen Arten der luftlosen Brennstoffeinführung dauernd gleichwertig nebeneinander bestehen werden oder ob eine davon sich als die technisch und wirtschaftlich beste erweisen wird, kann man heute noch nicht sagen. Jedenfalls aber bedeutet die Schaffung der kompressorlosen Dieselmaschine einen großen Schritt vorwärts in der Entwicklung deren Ziel es ist, eine einfache Dieselmaschine zu bauen, die nicht nur im Laboratorium, sondern vor allem unter den wechselvollen Verhältnissen des praktischen Betriebes zuverlässig und wirtschaftlich arbeitet.

arey.

# Betriebserfahrungen der Fernwarmwasserheizungs- und Lüftungsanlagen im neuen Rathause zu Dresden.

Von Oberwerkmeister Bernsdorf, Dresden.

Nachdem sich die Fernwarmwasserheizungs- und Lüftungsanlagen des neuen Rathauses in 15jähriger Tätigkeit bewährt haben, gebe ich in folgendem einen Ueberblick über die in dieser Zeit gewonnenen Betriebserfahrungen. Zwecks besserer Uebersicht möchte ich einen kurzen Abriß über den Umfang des Baues, sowie der technischen Anlagen vorausschicken.

Das in den Jahren 1905 bis 1910 erbaute Rathaus nimmt einen Flächenraum von 14 000 m² ein. Der gesamte stündliche Wärmebedarf der über 700 zu beheizenden Räume mit einem Inhalte von 176 000 m³ beträgt rd. 2 800 000 W.E. je m³, also rd. 16 W.E. Als Wärmeerzeuger dienen 10 Flammrohr-Heizröhren-

kessel von je 41 m² Heizfläche. Untergebracht sind 1070 Stück Radiatoren mit zusammen 5700 m² Heizfläche, sowie 400 m² Luftröhrenkessel und Radiatoren zur Lufterwärmung für Säle usw. Zur Verbrennung gelangt Dresdner Gaskoks.

Der Brennmaterialverbrauch, der in den ersten Betriebsjahren 22 bis 24 000 hl betrug, sank in den folgenden Jahren infolge größerer Trockenheit des Gebäudes, sowie durch wirtschaftlicheren Betrieb auf 18 bis 20 000 hl herab. Hierbei hat sich der Einbau von Verengungsplatten in die Füllschächte der Heizkessel außerordentlich gut bewährt. Besonders aber hat folgende Maßnahme zur Verbesserung geführt:

Bisher mußte wegen einer Anzahl ungenügend beheizter Räume die Vorlauftemperatur übermäßig hoch gehalten werden. Nachdem die Heizflächen dieser Zimmer entsprechend vergrößert wurden, konnte ein Zurücknehmen der Vorlauftemperatur stattfinden. Gleichzeitig wurden die Zimmerinsassen verpflichtet, die Stellung eines jeden Heizkörpergriffes, sowie die Zimmertemperatur in einem ihnen zugestellten Vordruck einzutragen. Dies ermöglichte, nachdem hierauf in einer weiteren Anzahl von Zimmern die Heizflächen vergrößert wurden, eine feine Abstimmung der ganzen Anlage. Die Verbrauchseinheit, welche in den ersten Betriebsjahren die Höhe von 8,5 hl für 1 °C Wärmeunterschied erreichte, fiel infolge vorgenannter Maßnahmen nach Verlauf der ersten drei Betriebsjahre

Hinsichtlich der generellen Regelung der Heizungsanlage haben sich die von de Grahl in seinem Buche: "Wirtschaftlichkeit der Zentralheizungen" niedergelegten wissenschaftlichen Beobachtungen als sehr be-achtenswert erwiesen. De Grahl gibt an, daß die 9-Uhr-Abend-Außentemperatur diejenige Temperatur ist, welche das Tagesmittel des kommenden Tages darstellt. Eine vorhandene Tabelle (s. die Zahlentafel "Dauerbetrieb") ermöglicht eine einfache Handhabung und Einstellung des Heizbetriebes.

#### Dauerbetrieb.

| Außen-<br>temp.<br>nach<br>9 Uhr<br>abends | Vorlauf-<br>temp. | Zuhl<br>der<br>Kessel           | Koks-<br>ver-<br>brauch<br>hi | Außen-<br>temp.<br>nach<br>9 Uhr<br>abends | Vorlauf-<br>temp. | Zahi<br>der<br>Kessel | Koks-<br>ver-<br>brauch<br>h! |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| + 15                                       | 37                | 2                               | 36                            | <u> </u>                                   | 59                | 6                     | 153                           |
| 14                                         | 38                | 2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3 | 43                            | 2                                          | 61                | 6                     | 161                           |
| 13                                         | 40                | 2                               | 50                            | $\frac{2}{3}$                              | 62                | 6                     | 168                           |
| 12                                         | 42                | 2 '                             | 58                            | 4                                          | 63                | 6<br>7                | 175                           |
| 11                                         | 43                | 3                               | 66                            | 5                                          | 64                | 7                     | 182                           |
| 10                                         | 41                | 3                               | 73                            | 4<br>5<br>6                                | 65                | 7                     | 190                           |
| 9                                          | 45                | 3                               | 80                            | 7                                          | 66                | 7<br>7<br>7           | 197                           |
| 9<br>8                                     | 47                | 3                               | 88                            | -8                                         | 67                | 7                     | 204                           |
| 7                                          | 48                | 4                               | 95                            | 9                                          | 68                | 8                     | 211                           |
| 6                                          | 49                | 4                               | 102                           | 10                                         | 69                | -8                    | 218                           |
| 6<br>5                                     | 51                | 4                               | 109                           | 11                                         | 71                | 8                     | 225                           |
| 4                                          | 53                |                                 | 116                           | 12                                         | 72                | 8                     | 233                           |
| 4<br>3                                     | 54                | 4<br>5                          | 124                           | 13                                         | 73                | 9                     | 240                           |
| 2                                          | 55                | 5                               | 131                           | 14                                         | 74                | 8<br>8<br>9<br>9      | 247                           |
| ī                                          | 57                | 5                               | 138                           | 15                                         | 75                | 9                     | 254                           |
| + ō                                        | 58                | 5                               | 146                           | -                                          |                   |                       |                               |

Die Regelung des Heizbetriebes geschieht in folgender Weise: Der diensthabende Heizer hat nach Feststellung der 9-Uhr-Außentemperatur die betreffende Vorlauftemperatur laut Zahlentafel einzustellen und 24 h hindurch zu halten. Infolge des großen Aufspeicherungsvermögens des Gebäudes sind auftretende Wetterstürze von keinem Einfluß auf die Raumtemperaturen. Als vorteilhaft hat es sich gezeigt, vom Oktober his Anfang April Dauerbetrieb anzuwenden.

Der Dauerbetrieb ermöglicht:

- 1. Stets gleichmäßige Raumtemperaturen zu allen Zeiten.
- 2. Wegfall des unangenehmen Hochheizens und der hiermit im Zusammenhange stehenden starken Beanspruchung der Kessel und besonders Roststäbe.
- 3. Herabsetzung der Schornsteinverluste auf ein Minimum.

Der durchschnittliche Wirkungsgrad der Kesselanlage beträgt 83 vH bei einer spezifischen Leistung der Heizflächen von 12500 W.E. Sämtliche Kessel sind mit Schrägrost-Innenfeuerung ausgerüstet. Mänteln und Flammrohren haben sich bisher noch keine Schäden gezeigt. Die Heizrohre erreichten eine durchschnittliche Lebensdauer von 7 Jahren.

Dauernde, mittels der Kohlensäureapparate "Ados" und "Unograph" ausgeführte Messungen ergeben durchschnittlich 13 vH CO2. Zu bemerken ist, daß dieVorlauftemperatur ebenfalls dauernd registriert wird.

Das Hochheizen besonderer Gruppen, wie Sitzungsund Festsäle, kann durch einen oder mehrere von der Anlage abgetrennten Kessel erfolgen. Hierzu dient eine besondere Pumpe. Jeder Kessel ist mit einer 50 mm l. D. betragenden Sicherheits- und Ueberlaufleitung versehen. Der Ueberwurfprozeß tritt bei 1350 ein und vollzieht sich in ruhigster Weise.

Hinsichtlich der Entlüftung der Anlage ist folgendes zu berichten: Die Anlage, welche eine der ersten größten Pumpenheizungen mit oberer Verteilung darstellt, weist teilweise die Rohrverlegungen auf, wie sie für Schwerkraftheizungen angewandt werden, das heißt, die Hauptverteilungsleitungen auf den Dachböden laufen mit Gefälle nach den Endsträngen zu. Hierbei ergab sich aber, daß Luftansammlungen an den tiefsten Stellen, also am äußersten Strang, einsetzten und damit diese Stränge abschnitten. Angebrachte Entlüftungsvorrichtungen verschiedenster Art hatten nur teilweise Erfolg. Von Hand aus betätigte Entlüftungshähne erforderten eine ständige Bedienung. Hierbei war das Entlüften mit erheblichem Wasserverlust verbunden. Es machte sich die Verlegung einer besonderen Luftleitung zum Ausdehnungsgefäß nötig. Die hierdurch auftretende Druckverschiebung innerhalb des Systemes blieb ohne nachteiligen Einfluß auf die Zirkulation.

Ueber die Erfahrungen hinsichtlich der Rohrleitun-

gen kann folgendes berichtet werden:

Durchrostungen sind bis jetzt noch nicht aufgetreten, dagegen haben sich im Verlaufe der letzten Jahre Verstopfungen mannigfachster Art gezeigt. Sie wurden hauptsächlich durch Rostschalengebilde hervorgerufen. Diese lagern sich besonders an den Verbindungsstücken ab und verursachen dann vielfach bei schwächeren Leitungen (3/8 und 1/2") Verengungen. Mit Strang- und Absperrschiebern sind durchweg, wie ja überall, nicht die besten Erfahrungen gemacht worden. Die Schieber bilden besonders geeignete Stellen für Ablagerungen und ein vollständig dichtes Schlie-Ben wird dann nicht mehr erreicht. Die von Schmidt konstruierten, widerstandslosen "Koswa"-Ventile dürften einen nicht zu unterschätzenden Fortschritt auf diesem Gebiete bedeuten.

Eine vorhandene elektrische Widerstands-Fernthermometeranlage System "Schulze" Berlin mit 49 Meßstellen ermöglicht weitgehende Kontrolle der Temperaturen.

In folgendem wäre nur noch auf die Erfahrungen mit den vorhandenen Lüftungseinrichtungen einzugehen. Vier besondere Luftkammern mit 7 Ventilatoren mit einer Stundenleistung von zus. 98 000 m³ vermögen den Sitzungs- und Festsälen, sowie dem Ratsweinkeller die erforderliche Luft zuzuführen. Die Reinigung der Luft für Sitzungs- und Festsäle erfolgt durch Möllersche Stoffilter.

Bisher war die Aufstellung von Luftfiltern für die Lüftungsanlage des Ratsweinkellers infolge schränkten Raumes unmöglich.

Ein von obiger Firma hergestelltes "Phönix-Metall-Umlauffilter", dessen geringer Platzbedarf eine Aufstellung ohne weiteres gestattete, ist unlängst in Betrieb genommen worden.

Die bisherigen Beobachtungen zeigten sehr be-

friedigende Ergebnisse.

Die Vorwärmung der Luft erfolgt durch Luftröhrenkessel und Radiatoren. Mangels Raum sei hier nur die



Lüftung des Ratsweinkellers erwähnt. Es werden diesem stündlich 30 000 m³ ozonisierte Luft zugeführt. Dies entspricht einem fünffachen Luftwechsel. Die Luftzufuhr in die Räume des Ratsweinkellers erfolgt in weitgehendster Verteilung an etwa 35 Stellen, meist hinter Heizkörpern. Durch besonders feinmaschige Gitter wird eine gute Druckverteilung erzielt. Die Regelung der Lüftungsanlagen geschieht durch übersichtliche Schalttafeln in jeder Luftkammer, in denen sich außerdem Mikromanometer, elektrische, als auch von Hand betätigte Fernstellklappenanlagen, sowie Fernthermometeranlagen befinden. Für den Ratsweinkeller ist die Lüftungsanlage ein unbedingtes Erfordernis. Sie war infolge baulicher Veränderungen während der 15jährigen Betriebstätigkeit nur an fünf Tagen außer Betrieb. Es zeigte sich hier sofort, wie dringend die Lüftung benötigt wird, da die schlechten Lüftungsverhältnisse einen längeren Aufenthalt in den Lokalen unmöglich machte. An besonders starken Betriebstagen, an denen der Ratsweinkeller bisweilen von über 1000 Personen besucht wurde, ist festgestellt worden, daß der Feuchtigkeitsgehalt der Luft trotz fünffachen Luftwechsels innerhalb 6 h von 42 auf 73 vH stieg. Zu derartig starken Betriebsstunden wird noch ein vorhandener, 30 000 m³ leistender Abluftventilator in Tätigkeit gesetzt. Ein so zahlreicher Besuch und der Umstand, daß am letzten Silvester über 1000 Abendessen verabreicht und weit über 2000 Flaschen Wein getrunken wurden, gibt Zeugnis davon, daß sich Dresdens Bürger im Ratsweinkeller wohl fühlen. Meist jedoch wohl unbewußt dessen, weil ihnen der Aufenthalt durch die vorzüglich arbeitende Ventilationsanlage zu einem angenehmen gemacht wird. ("Gesundheits-Ingenieur" Nr. 43.)

# Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Weiteres Anwachsen der Leipziger Technischen Messe. In wirtschaftlich ungünstigen Zeiten sind Einrichtungen besonders wertvoll, die dazu bestimmt sind, am allgemeinen wirtschaftlichen Wiederaufbau nach Kräften mitzuarbeiten und mitzuhelfen. Zu diesen Einrichtungen gehören vor allem auch die Messen. Da nun die Technik heutzutage, wohl gerade infolge der Nöte der Zeit, in unserem Wirtschaftsleben zu besonderer Bedeutung gelangt ist, ja die Grundlage aller wirtschaftlichen Produktion bildet, ist es ver-ständlich, daß man gerade der bekannten Technischen Messe in Leipzig von Seiten der beteiligten Kreise heute schon das lebhafteste Interesse entgegenbringt. Wie wird die nächste Technische Frühjahrsmesse aussehen? Schon jetzt kann gesagt werden, daß sie abermals an Ausdehnung gewinnen wird. Da diese ständige Weiterentwicklung der Messe aus einer inneren Notwendigkeit heraus geschieht, ist zu hoffen, daß die vorgesehenen Neuerungen auch unsere Wirtschaft günstig beeinflussen und ihr Vorteile bringen werden.

Von den Neuerscheinungen ist in erster Linie die Sondergruppe im Rahmen der Technischen Messe "Auslands- und Kolonialbedarf" zu nennen. Sie wird unter Mithilfe der Arbeitsgemeinschaft für Auslandsund Kolonialtechnik (Akotech), Berlin, aufgebaut und eingerichtet und soll besonders dazu beitragen, den für Deutschland so notwendigen Export und das Auslandsgeschäft zu heben. Sie ist eingestellt auch auf die Bedürfnisse des weiteren Auslandes. Die neue Fachausstellung wird in übersichtlicher Anordnung alles das zeigen, was für die besonders gearteten Verhältnisse des betreffenden Landes namentlich auch in Bezug auf Klima, Bodenbeschaffenheit, Naturschätze usw., überhaupt für das gesamte kulturelle Leben in Frage kommt. Jeder im Auslande ansässige oder dahin auswandernde Deutsche, der Ausländer selbst, findet also, was ihn interessiert, und kann sich gut orientieren. Eine besondere Auskunftsstelle ist der Veranstaltung angeschlossen. Die deutsche Industrie, besonders die Hersteller von Auslands- und Kolonialartikeln, wie auch das deutsche Unternehmertum, das besonders mit dem fernen Ausland ins Geschäft kommen möchte, werden über die Neuerung erfreut sein. Auf der Ausstellung können übrigens auch Firmen, die nicht mit Ausstellungsobjekten in der Halle oder überhaupt vertreten sind, durch Aushang von Prospekten, Katalogen, Plänen, Photos, Zeichnungen, usw. auf ihre Stände oder ihr Unternehmen hinweisen. Die Beschickung dieser Sondergruppe wird daher ohne Zweifel auch eine recht gute werden. Von besonderer Wichtigkeit im Wirtschaftsleben war stets die Wärmewirtschaft. Man wird sich der Erfolge erinnern, die die vom Mitteldeutschen Braunkohlensyndikat im Frühjahr 1924 veranstaltete Braunkohlenfachmesse zu verzeichnen hatte. Auf Grund dieser Erfolge wurde das Unternehmen weiter ausgebaut, im Frühjahr 1925 wiederholt und durch eine "Wärmemesse" ergänzt. Zur Frühjahrsmesse 1926 wird man diese Veranstaltungen zu einer großen einheitlichen Abteilung "Brennstoff, Kraft und Wärme" zusammenschließen, und in einer neuen 155 m langen und 44 m breiten massiven Halle unterbringen. Die Inneneinrichtung der Stände in dieser Halle wird nach dem Muster der imponierenden Hallen 8 für die Schwerindustrie und 9 für die Werkzeugmaschinenindustrie ausgestaltet werden. Auch die Messe für "Brennstoff, Kraft und Wärme" wird im Brennpunkte des Interesses stehen. — Eine weitere wichtige Industrie ist die Textilmaschinenindustrie. Besonders die Frühjahrsmesse 1925 mit ihrer guten Beschickung verfehlte ihre Wirkung auf die Besucher der Messe und vor allem die Fachinteressenten nicht. Die große Nachfrage nach Textilmaschinen zur Herbstmesse war ohne Zweifel auf die gelungene Messeveranstaltung des Frühjahrs zurückzuführen. Leider entsprach aber die Beteiligung der Aussteller im Herbst nicht den Erwartungen. Die Wünsche, die laut geworden sind, jetzt zur kommenden Frühjahrsmesse 1926 wieder eine recht reichhaltige beschickte Textilmaschinenmesse vorzufinden, sind daher verständlich und sehr berechtigt. Sie sollen Erfüllung finden. Ein gut passender Ausstellungsraum, worauf von den in Frage kommenden Textilmaschinenfirmen besonders Wert gelegt wurde. wird zur Verfügung stehen. Infolge des Neubaues der Halle 21 für die Messe "Brennstoff, Kraft und Wärme", in der die früher in Halle 11 untergebrachten Antriebmaschinen mit Aufnahme finden werden, ist der betreffende Teil in Halle 11 frei geworden und für die Textilmaschinen vorgesehen. Da die Ausstellungshalle an der stark besuchten Emil-Rathenau-Straße, zwischen dem "Haus der Elektrotechnik" und der Betonhalle, außerordentlich günstig gelegen ist, wird sie, wenn erst auch noch die Textilmaschinen in ihren einheitlichen und geschmackvollen Ständen ausgestellt sind, bestimmt wieder eine große Anziehungs-

kraft ausüben. — In Halle 11 und auf den vor ihr liegenden beträchtlichen Freiflächen in Größe von ca. 2000 qm soll noch die bereits vorhandene, jetzt aber erweiterte Fachausstellung "Förderwesen" kommen finden. Unter den Maßnahmen zur Hebung der Wirtschaftlichkeit der Industrie steht die zweckmäßige Ausgestaltung des Förderwesens mit im Vordergrund des Interesses. Bei dem Aufbau der Ausstellung wird wieder der "Ausschuß für wirtschaftliches Förderwesen beim Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung", Berlin, mitwirken. Aller Voraussicht nach wird sich an die Ausstellung auch wieder eine "Fördertechnische Tagung" anschließen, die schon zur Frühjahrsmesse 1925 großen Anklang fand. Die bisherigen Zusagen für die Beteiligung an der Ausstellung usw. sind so zahlreich, daß auch hier ein großer Erfolg sicher erscheint. Die jährliche Wieder-holung der Fachausstellung und der Fördertechnischen Tagung wird die Verbraucher von Förderanlagen usw. immer mehr anziehen.

Die eben genannten Veranstaltungen auf der Leipziger Technischen Messe sind nicht die einzigen Neuerscheinungen, die im Frühjahr 1926 zu erwarten sind. Es wird noch manche andere Neuerung auf den Plan treten. Die Leipziger Technische Messe beginnt wie die Allgemeine Mustermesse am 28. Februar, sie dauert jedoch 4 Tage länger als diese, nämlich bis 10. März, während die ebenfalls auf dem Ausstellungsgelände der Technischen Messe untergebrachte Baumesse am 6. März endigt.

Der Verein Deutscher Maschinenbauanstalten auf der Leipziger Messe. Der Verein Deutscher Maschinenbauanstalten, Charlottenburg, der bisher noch an keiner Messe teilgenommen hat, hat sich neuerdings für eine Beteiligung an der Leipziger Technischen Messe entschlossen und bereits für die Frühjahrsmesse, die vom 28. Februar bis 10. März 1926 stattfindet, eine größere Fläche belegt, auf der er u. a. eine großzügige Auskunfts- und Beratungsstelle für die Maschinen- und Apparate-Industrie und die sonstigen im Verbande zusammengeschlossenen Fachgebiete errichten wird.

Installationsmaterial und Schaltzeug der SSW auf der Leipziger Frühjahrsmesse. Auf einer Schalttafel werden die Sockelautomaten (Installations-Selbstschalter) vorgeführt, die in bestimmten Fällen als Ersatz für Sicherungen verwendet werden können. Diese Schalter sind gemäß den Leitsätzen und Prüfbedingungen des V. D. E. durchgebildet. Es wird das Verhalten des Automaten beim Einschalten von Stromverbrauchern mit hohem Anlaufstrom gezeigt und seine Unempfindlichkeit gegen Erschütterungen. Eine Freiauslösung verhindert das Wiedereinschalten bei noch bestehendem Kurzschluß.

Ar gußeisengekapselten Schaltapparaten, wie sie allgemein in modernen Industrieanlagen Verwendung finden, sind ausgestellt:

1 gekapselte Verteilungsanlage mit aufgebauten gußgekapselten Schaltkästen, enthältend Stern-Dreieck-Schalter für 20 und 60 Amp. sowie Selbstschalter. Letztere haben eine besondere Einrichtung, Auslöseerschwerung genannt, durch die der höhere Anlaufstrom, namentlich bei Kurzschlußmotoren, abgefangen wird.

1 gekapselte Verteilungsanlage in leichterer Ausführung, für Lichtverteilungen bestimmt, mit Schaltkästen und Lichtverteilungskästen, in denen an Stelle von Sicherungen die oben erwähnten Sockelautomaten Verwendung finden.

Für Hochspannungsmotoren werden hauptsächlich in der Schwerindustrie und in der chemischen Industrie die ausgestellten Oelschaltkästen verwendet. Sie werden bis 6000 V Betriebsspannung und 200 Amp. entweder als Einzelapparate oder zu Hochspannungsverteilungen zusammengebaut ausgeführt.

Aut bequeme Montage ist bei den Kleinanlassern Wert gelegt. Sie werden für Gleich- und Drehstrom, für Luft- und Oelkühlung ausgeführt und passer sich dem jeweiligen Installationssystem in einfachster Weise an. Besonders die Drehstromanlasser mit vereinigtem Ständerschalter und Sicherungen sind denkbar einfach für die Montage.

Ein einfacher und billiger Schutzapparat gegen Ueberstrom ist der Röhren-Oelschalter für 15 und 24 kV und Stromstärken bis zu 60 Amp. Er ist bestimmt für kleinere und mittlere Transformatorenstationen von Ueberlandnetzen, sogenannten Ausläuferstationen, bei denen man mit verhältnismäßig geringen Abschaltleistungen rechnen kann.

Der elektrische Betrieb von Bahnen verlangt eine erhöhte Sicherheit gegen Kurzschlüsse und deren nachteilige Wirkungen auf die Energie-Erzeuger. Bei Gleichstrom-Bahnen, die vielfach durch Einankerumformer und Gleichrichter betrieben werden, ist es erforderlich, die Stromerzeuger durch schnelles Abschalten vor Schäden zu schützen. Der Kurzschlußstrom beeinflußt die Kommutierungsverhältnisse besonders durch Aenderung des magnetischen Feldes in ungünstigem Sinne. Der Lichtbogen, der sich unter Bürsten zwischen benachbarten Kommutator-Stegen bildet, erlischt bei der Umdrehung des Kommutators nicht, und es entsteht so das gefürchtete "Rundfeuer" zwischen benachbarten Bürstengruppen. Je größer die Kurzschluß-Energie, um so größer ist auch die Gefährdung des Umformers und damit des Betriebes. Bei Kurzschlüssen steigt der Strom rasch zu außergewöhnlicher Höhe an, wenn man nicht durch geeignete Apparate dafür sorgt, daß ein Anwachsen bis zum Maximum verhindert wird. Aus den Betriebserfahrungen heraus entwickelte sich nun der Ueberstrom-Schnell-Ausschalter. Stromunterbrecher der gberäuchlichen Bauart genügen den geschilderten außergewöhnlichen Bedingungen nicht, da sich bei ihnen eine zwar zeitlich scheinbar kurze, aber für die vorliegenden Verhältnisse noch viel zu große Verzögerung nicht vermeiden läßt. Es mußten daher für die Konstruktion von schnellwirkenden Ueberstrom-Schaltern besondere Richtlinien zu Grunde gelegt werden, die bei dem ausgestellten Schalter angewendet worden sind. Er wird für 500 bis 1000 Amp. und Spannungen bis 1200 V einpolig gebaut. Auch in Großgleichrichter-Anlagen verwendet man in neuerer Zeit mit Vorliebe schnell wirkende Ueberstrom-Schalter in der Kathodenleitung, und zwar dort, wo es sich um Parallelbetrieb von Großgleichrichtern mit Maschinen oder Akkumulatorenbatterien großer Kurzschlußenergien handelt.

Für die Güte von Hörnerschutzvorrichtungen und verwandten Funkenableitern ist nach den neuesten Forschungen der Ohmbetrag ihrer Dämpfungswiderstände maßgebend. Die neuen Leitsätze des V.D.E. empfehlen mit Rücksicht auf Wanderwellen eine Anpassung des Ohmwertes an den Wellenwiderstand der Fernleitung und verlangen mit Rücksicht auf Dauerüberspannungen, daß eine Beanspruchungsdauer von 2 Minuten vom Widerstand vertragen wird. In wirtschaftlicher und z. Zt. wohl vollkommenster Weise werden beide Bedingungen von den "Oelwiderständen mit Widerstandszuschaltung",

wie sie die Siemens-Schuckertwerke ausführen, miteinander in Einklang gebracht. Bei ihnen wird durch Benutzung von selbsttätigen Schaltern dafür gesorgt, daß bei den stets vereinzelt auftretenden, durch Blitzschläge ausgelösten Wanderwellen ein niedriger Ohmbetrag wirkt, wie es nach der Theorie erstrebenswert ist und daß bei Dauerüberspannungen (aussetzenden Erdschlüssen) wesentlich höhere Ohmbeträge wirksam sind, die ebenfalls den theoretisch günstigen Werten für diese Ueberspannungsart entsprechen. Die Lichtbogen an den Hörnern werden durch die höheren Ohmwerte begrenzt und dadurch kleingehalten. Ein Widerstands-5-Hörnerschutz mit zuschaltung für 24 000 V wird auf dem Stande in Betrieb vorgeführt.

Von Installationsmaterialien erwähnen wir ferner: Porzellanfassungen und Porzellan-Leuchten, die ein vollständiges, für alle Zwecke durchgebildetes System darstellen, das sich durch solide und bequeme Montage auszeichnet.

Handlampen, nach den erschwerten Prüfvorschriften des V.D.E. gebaut. Sie sind sehr handlich und leicht. Berühren spannungführender Teile ist vermieden, der Griff besteht aus bruchsicherem, wärmeund feuerfestem Isolierstoff.

Handlampen-Transformatoren sind sehr zweckmäßig für Ställe, feuchte Kellereien, säurehaltige Räume, Bergwerke, Reparatur-Werkstätten und für Arbeiten an Dampfkesseln und Tankanlagen, da sie die Verbrauchs-Spannung auf 24 V herabsetzen.

Von den Schaltern fallen die Hebelschalter durch ihre solide, kräftige Ausführung auf. Sie lassen sich nur nach Aufsetzen der Schutzkappe einschalten, und die Kappe kann nur in der Ausschaltestelle abgenommen werden.

Die bekannten Zeta-Schalter sind jetzt bis zu 6 Amp. verwendbar. Besondere Schalter für Rohrverlegung auf und unter Putz sowie im Mauerwerk passen sich dieser beliebten Installationsart gut an. Einer der Schalter ist wasserdicht ausgeführt.

Eine neue Steckdose gestattet vorderseitige, gefahrlose Auswechselung der Sicherungspatrone in stromlosem Zustande und ist ebenso wie der ausgestellte Stecker von solider und kräftiger Bauart. Die metallgekapselte Steckdose ist für rauhe Betriebe in Industrie und Landwirtschaft bestimmt.

Bei den Hochstrom-Sicherungspatronen ist feingängiges Gewinde verwendet, ein größerer Kontaktdruck, geringerer innerer Widerstand und geringerer Uebergangswiderstand durch Fortfall der Passchrauben gegenüber den Patronen für kleinere Stromstärken erzielt.

Eine ganze Reihe von Beleuchtungskörpern ist nebeneinander ausgestellt, aber durch Zwischenräume von einander getrennt, so daß sich jede Lampe in einer Koje befindet. Der Beschauer kann auf diese Weise jede einzelne Lampe eingehend studieren und die für seine besonderen Zwecke geeignetste aussuchen.

Werkzeugmaschinen der SSW auf der Leipziger Frühjahrsmesse. Von kleinen Werkzeugen erwähnen wir besonders die Handbohrmaschinen, Tischbohrmaschinen und Hochleistungsbohrmaschinen, sowie die Handschleifmaschinen, Support - Schleifmaschinen, Werkzeug-Schleifmaschinen und Poliermotoren. Diese Elektrowerkzeuge werden mit Vorteil zum Bearbeiten von großen und schwer beweglichen Werkstücken verwendet. Sie zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht bei großer Leistung sowie ihre Handlichkeit aus. Gute mechanische und elektrische Aus-

führung gewährleisten eine hohe Lebensdauer. Femer sind ausgestellt: der elektrische Nietwärmer und eine Serie Punktschweißmaschinen, die sich ebenfalls durch einfachen Aufbau und leichte Bedienung auszeichnen. Der wesentliche Vorteil der elektrischen Nietwärmer besteht darin, daß sich der Betrieb mit diesen sehr wirtschaftlich stellt und daß sie ohne Leerlaufverluste arbeiten, da elektrische Energie nur verbraucht wird, solange die Wärmestellen im Betrieb sind. Auch die Punktschweißmaschine gewährt eine bedeutende Zeit- und Materialersparnis gegenüber dem Niet-, Löt- oder irgend einem anderen Schweißverfahren.

Daß die SSW auf die weitere Durchbildung des elektrischen Einzelantriebes von Werkzeugmaschinen ein erhöhtes Augenmerk gerichtet haben, wobei das Streben nach möglichster Vereinfachung und organischem Zusammenbau aller elektrischen Teile mit der Werkzeugmaschine zur Geltung kommt, ist deutlich zu erkennen an den in Halle 9 seitens des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinen-Fabriken ausgestellten Maschinen, von denen ein sehr großer Teil mit dem technisch richtig durchgebildeten elektrischen Einzelantrieb der SSW ausgerüstet ist. Die sich dadurch ergebenden Vorteile, wie guter Wirkungsgrad, geringer Platzbedarf, gefälliges Aussehen, sehr einfache und schnelle Bedienung, kurze Greifzeiten, hohe Betriebssicherheit usw. sind ganz be-Werkzeug-Technische Auskünfte über maschinenantriebe werden auf dem Stand der SSW in dieser Halle erteilt.

Um die Einzelantriebe näher zu demonstrieren, haber die SSW im Haus der Elektrotechnik verschiedene Zubehörteile ausgestellt, wie z. B. einen Spindelstockmotor für Gleichstrom, Anlaßregel-Verteilungstafeln, Druckknopfsteuerungen u.a.m. Die Verwendung des Spindelstockmotors erstreckt sich auf Spitzen- und Plan-Drehbänke (Präzisions-, Schnell- und Revolver-Drehbänke, halbautomatische Drehbänke usw.). Bei den ausgestellten Schaltapparaten, die in hohem Maße den Bedürfnissen der Werkzeugmaschinenindustrie angepaßt sind, fallen besonders die äußerst geringen Abmessungen auf. Es sei erwähnt, daß die gewünschte Drehzahl je nach Bedarf vor dem Anlassen oder auch nach erfolgtem Anlauf während des Betriebes eingestellt werden kann. Geger irgend welche Betriebsstörungen wird der Motor durch einen Spannungsrückgangs-Ausschalter geschützt. Außerdem kann der Motor schnell und sicher von jeder beliebigen Stelle der Arbeitsmaschine aus durch Druckknopf stillgesetzt oder es kann seine Drehzahl und Drehrichtung geändert werden.

Die autogene Metallbearbeitung hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, sie hat sich zu einem modernen Arbeitsverfahren entwickelt, das mit Vorteil auf allen Gebieten von den größten Werken bis zur kleinsten Werkstatt Anwendung findet.

Parallel mit der Entwicklung des Anwendungsgebietes lief die der Zubehörteile, sodaß jetzt erprobte Mittel zur Verfügung stehen, Schweiß- und Schneidearbeiten mit höchster Wirtschaftlichkeit durchzuführen, wie wir dies z. B. bei der mechanischen Metallbearbeitung schon seit Jahrzehnten zur Voraussetzung machen.

Anders mit der Nachkalkulation für autogene Metallbearbeitungen. Sie war bisher in wünschenswerter Genauigkeit nicht immer durchführbar. Für Acetylenund Entwicklungs-Apparate können ja die bekannten Gasuhrenkonstruktionen nach wie vor verwendet werden. Doch bei hochgespannten Gasen war man darauf angewiesen, nach den Angaben des kleinen Inhalts-



messers im Reduzier-Ventil den Verbrauch an Gas zu errechnen. Hier ist also eine Lücke, die auf dem Gebiet

der mechanischen Metallbearbeitung nicht mehr vorhanden ist, denn hier wurde das verwendete Material bis auf den letzten Pfennig erfaßt.

Die Firma J. C. Eckardt A.-G., Stuttgart-Cannstatt, bringt nunmehr einen Flaschenverbrauchsanzeiger für hochgespannte Gase unter dem Namen "JCE-Manoskop" auf den Markt, der in einfacher und sicherer Weise diesem Mangel abhilft. Dieser Messer ist ein konzentrischer Inhaltsmesser, mit besonders großem, deutlichem Zifferblatt (s. Abb.). Die eigens für diesen Zweck ausgebildete Röhrenfeder erübrigt die über den Betriebsdruck hinausgehende Sicherheitseinteilung bis 200 oder auch 250 kg/qcm, sodaß für den praktisch auftretenden Meßbereich von 0—150 kg/qcm die ganze Skala zur Verfügung steht. Neben diesem Vorteil hat nun aber das JCE-Manoskop folgende, wesentliche Vorzüge:

1. Die verbrauchten Liter Gase können ohne weiteres

zahlenmäßig abgelesen werden.

2. Vor jeder Schweißarbeit kann man den Zähler wieder auf Null einstellen. Die Einstellung erfolgt mittels Knopf auf der Rückseite des Instrumentes.

Mit dem Manoskop bekommt die autogene Industrie ein Mittel in die Hand, schärfste Selbstkostenberechnung durchzuführen.

## Bücherschau.

Die Aluminium-Industrie. In 2. Auflage neu bearbeitet von Dr. Rudolf Debar. 8° 338 S. mit 61 Abb., Braunschweig 1925, Vieweg. 20.4, geb. 22,50.4.

In den vielen Jahren, die seit der 1. von Winteler besorgten Ausgabe verflossen sind, ist die Aluminium-Industrie zu Riesengröße erwachsen. Dementsprechend nimmt in der neuen Auflage die Verwendung des Aluminiums und seiner Legierungen zu Geräten und zu Flugzeugen, im Bilddruck, in der Elektrotechnik usw. einen großen Raum ein. In dem Kapitel über die deutsche Aluminiumgewinnung wird die Verarbeitung des Bauxits zu reiner Tonerde an Hand der Patentliteratur geschildert, Anleitung zur Analyse der Rohstoffe und des Erzeugnisses gegeben, die Elektrodenfabrikation beschrieben und die Elektrolyse auf Grund der Veröffentlichungen dargestellt. Dieser Abschnitt über die Elektrolyse ist leider nicht auf der Höhe; die mitgeteilten Zahlen sind zum Teil nicht richtig, die Abbildungen veraltet. Im übrigen bringt das Buch sehr viel schätzenswertes Material. Mit seiner Klage, daß gegenüber dem großartigen Ausbau wissenschaftlichlechnischer Betätigung in Amerika und England das deutsche Volk arg zurückbleibt, spricht mir der Verlasser aus der Seele.

Einführung in die Phasenlehre und ihre Anwendungen. Von Prof. Dr. Alexander Findlay, deutsch von M. A. Bredig. (Handbuch der angewandten physikalischen Chemie in Einzeldarstellungen, Bd. 6.) 2. Aufl. 8° 248 S. mit 158 Fig. und 3 Tafeln. Leipzig, J. A. Barth, 1925.

Die Phasenlehre stellt ein ausgezeichnetes Mittel dar, um sehr zahlreiche wissenschaftlich und technisch wichtige Tatsachen übersichtlich zu ordnen, und gibt des weiteren eine gute Handhabe, um verwickelte Vorgänge, z.B. beim Auskristallieren, aufzuklären. Weil der Verfasser sein Gebiet beherrscht, ist seine Darstellung klar und kritisch. Das treffliche Buch sei bestens empfohlen. K Arndt.

## Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

Paul Eversheim, Wellenlängenmessungen des Lichtes im sichtbaren und unsichtbaren Spektralbereich. (Sammlung Vieweg, Heft 82. Preis geh. 7.— RM. Friedr. Vieweg & Sohn A.G., Braunschweig.

Richard Berger, Die Schalltechnik (Sammlung Vieweg Heft 83).

Preis geh. 8.— RM. Friedr. Vieweg & Sohn A.G., Braun-

schweig.

Teubners Handbuch der Staats- und Wirtschaftskunde. Abt. II Bd. I Heft 1: Wirtschaftskunde, Theoretische Grundlegung. Preis 1.60 RM. Abt. II Bd. I Heft 5: Preis 3.20 RM. Liefmann, Kartelle und Trusts. Amonn, Planwirtschaft und Sozialisierung. Müller, Genossenschaftswesen. Dersch. Arbeitsrecht. Bräuer, Lohnformen und Löhnungsmethoden. Abt. II Bd. II Heft 2: (3.60 RM.). Arlt, Bergbau. Koehne, Industrie und Industriepolitik. O. Schulz-Mehrin, Organisation der technischen Arbeit. Abt. II Bd. II Heft 3 (1.80 RM.). Pauer, Energiewirtschaft. Abt. II Bd. II Heft 4: (—.75 RM.). Geldmacher, Betriebswirtschaftslehre. Abt. II Bd. II Heft 5: (6.— RM.). Blum, Verkehrswesen und Verkehrspolitik. Sieveking, Handel und Handelspolitik. Dreyfus, Bankwesen und Bankpolitik, Bräuer, Geldwesen.

und Handelspolitik. Dieyrus, Band Politik. Bräuer, Geldwesen.

Deutscher Ingenleur-Kalender 1926. Band I—IV. Uhlands
Technische Bibliothek G. m. b. H., Leipzig. Preis 8.50 RM.

Technische Mechanik. Ergänzungsheft d. Z. d. VDI. Band 69
1925. Preis 10.— RM. VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin.

1925. Preis 10.— RM. VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin.

Albert Betz, Wind-Energie und ihre Ausnutzung durch Windmühlen. Preis geh. 3.80 RM. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

Gerhard Fuchs, Die Bildtelegraphie. Preis 6.-- RM. Verlag von Georg Siemens, Berlin.

Preisliste über technische Gummiwaren der Asbest- und Gummiwerke Alfred Calmon A.G., Hamburg 39. (Für Interessenten kostenios.)

Arthur Korn, Die Konstitution der chemischen Atome. Mechanische Theorien in Physik und Chemie. Preis geh. 7.50, geb. 9.— RM. Verlag Georg Siemens, Berlin.

Fritz Koppe, Die sämtlichen Durchführungsbestimmungen zu den Aufwertungsgesetzen nach dem Stande von Ende Dezember 1925. Preis 4.20 RM. Industrieverlag Spaeth & Linde, Berlin.

Jahrbuch der deutschen Braunkohlen-, Steinkohlen-, Kali- und Erzindustrie 1926. XVII. Jahrgang. Preis geb. 16.— RM. Wilhelm Knapp, Halle.

Dr. Walter Hoffmann, 725 Jahre Mansfeld. Ecksteins Bibliograph. Verlag, Berlin W. 62.

Deutscher Baukalender 1926. 54. Jahrgang. In 3 Teilen. Preis 4.— RM. Verlag Deutsche Bauzeitung G. m. b. H., Berlin.

## Der Inhaber der Deutschen Reichspatente

Nr. 257339 Anlaßsteuerung für Verbrennungsmotoren, Nr. 290002 Anlaßsteuerung für Verbrennungsmotoren mit zwei Zylindergruppen,
Nr. 372339 Zylinder für Gleichstromdampfmaschinen

ist bereit, Lizenzen zu erteilen. Anfragen an die Unterzeichneten Patentanwälte Dipl.-Ing. T. R. Koehnborn und Dipl.-Ing. E. Noll, Berlin SW. 11, Großbeerenstraße 96.

## Der Inhaber des Deutschen Reichspatents

Nr. 321 620 Verfahren und Vorrichtung zur Verarbeitung bituminösen Brennstoffs hauptsächlich auf Gasöle und Ammoniak

ist bereit, Lizenzen zu erteilen. Anfragen an die Unterzeichneten Patentanwälte Dipl -Ing. T. R. Koehnhorn und Dipl.-Ing. E. Noll, Berlin SW. 11, Großbeerenstraße 96.

## Das Deutsche Reichspatent

Nr. 366415 Schraubensicherung

ist zu verkaufen; evtl. werden Lizenzen vergeben. Nähere Auskunft erteilt

Heinrich Neubart, Patentanwalt. Berlin SW. 61, Gitschiner Straße 107.



## Das Deutsche Reichspatent Nr. 354459.

behandelnd eine "Bügelmaschine" ist zu verkaufen; ev. werden Lizenzen vergeben. Nähere Auskunft erteilt

> Heinrich Neubart, Patentanwalt, Berlin SW. 61, Gitschiner Straße 107.

## 

Inhalt der Festschrift zum 100jähr. Bestehen von Dinglers p. Journ

Aus der Geschichte des Journals.

Hundert Jahre Fabrikbau. Von Geh. Reg.-Rat Prof. W. Franz. Der Holzbeton. Von Oberbaurat Dr.-Ing. Fritz Emperger. Neuzeitliche Verwertung u. Bewertung d. Wärme. Reg-Rat Prof. W. Josse.

Ausblick auf d. Fördertechnik. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.-Ing. Kammerer.

Einige Probleme der Porzellanindustrie im Wechsel der Zeiten. Von Dr.-Ing. Felix Singer.

Forschungsarbeiten z. Studium d. Metallhüttenwesens auf deutschen technischen Hochschulen. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.

Ing. Dr. W. Borchers.

Ueber die Verwendung d. Lichtempfindlichkeit d. Selens f. d.

Photometrie u. die Bildtelegraphie. Von Prof. Dr. Artur Kom. Aufgaben der Technik der Landwirtschaftsmaschinen. Von Geb.

Reg.-Rat Prof. Dr. Gustav Fischer.

Zur Messung der Beschleunigung auf Förderanlagen, Von Geb
Bergrat Prof. Dr. Jahnke u. Oberingenieur Dr.-Ing. Keinath.

Einige Stücke sind noch vorhanden u. versendet z. Preise von je 2 GM. portofrei der Verlag v. Richard Dietze, Berlin W 50.

Gegründet 1848 Drahtanschrift: Ritterwerk

# <u>Ritters</u> Schmlerpressen

DESTEN und im Betriebe die DILLIQSTEN W. Ritter, Maschinen-Altona (Elbe)



Spezialitäten-Adressen-Verzeichnis für Firmen aller Zweige der Industrie.

Der Preis für Aufnahme unter einer Rubrik in gewöhnlicher Schrift beträgt jährlich 5 Goldmark bei Vorausbezahlung. (Es sind nur Jahresaufträge zulässig.)

Abdampfentöler Arne Unger, Grimmitschau. Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchnerstraße 80. chäffer & Budenberg G. m. b. H.,

Schäffer Magdeburg-Buckau.

Abgase-Reinigung. Eduard Theisen, München O 27.

Abwärmeverwertungs-Anlagen.
Abwärme-Ausnutzung u. Saugzug G. m. b. H.
"Abas", Berlin W 67, Bülowstr. 27.
Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchner
straße 80.

Abziehsteine.

Fassbinder & Co., G. m. b. H., (alle Art und Facons), Solingen.

Agglomerieraniagen.

Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg. Aluminium-Let.
Metallwerke Wwe. Louis Ebbinghaus,

Hohenlimburg.

Aufzüge, Elektroflaschenzüge, Krane. R. Stahl, A.G., Maschinenfabrik, Stuttgart.

Ausdehnungsstücke aus Schmiedeeisen geschweißt, mit einer oder mehrere Expansionswellen, für Rohrleitungen, bis zu 2500 mm lichte Weite und größer. Wehrle-Werk A.-G., Maschinenfabrik und

selschmiede, Emmendingen (Baden).

Blankgezegenes Material.
C. A. Fesca & Sohn. Berlin-Lichtenberg.

Bleche gelochte. Stahl- u. Draht-Werk Röslau. G.m.b.H.

Blech-Richtmaschinen Schnutz, P. W., Maschinenfabrik, Weidenau,

Sieg. Behr-Qei. Neußer Oei-Raffinerie Jos. Alfons van Endert, Neuß a. Rh. (Nor-Marke.)

Bürsten und Bürstenwalzen Arno Unger. Crimmitschau (Sa.)

Dampfdruckreduzierventile.

Hans Reisert & Co., K. G. auf Aktien, Köln-Braunsfeld. Schäffer & Budenberg, G. m. b. H., Magdeburg-Buckau.

Dam pfhäm mer.

Banning, A.-G., Maschinen-Fabrik, Hamni i. W.

Dampfkesseleinmauerung. Herrmann & Volgtmann (a. Schorn-steinbau), Chemnitz. Gegründet 1898.

Dampfkessel-Schlammablaßventile. Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchner-straße 30.

### Dampfluft-Heizapparate

### Dampfwasserableiter.

Intle Apparate-Bau-Anstalt G.m.b. H. Hamburg 23 D.

Dichtungen für Jenkinsventile. Engel, Prosper, Darmstadt, Inselstr. 27.

Draht. Stahl- u. Draht-Werk Röslau. G.m.b.H.

Drahtgewebe und Geflechte. J. G. Dettinger, Plochingen a. N.

Oralsinen. Gesellschaft für Eisenbahn - Draisinen m. b. H., Hamburg, Wendenstr. 151.

Drehbänke für alle Branchen. "Druldenau"Drehbanklab. Aue i. Erzgeb. Drehrehröfen für Gement, Kalk und

Qios. Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg.

Dynamemeter Jeder Art. Paul Polikeit, Halle a. S.

Dynamometer nach Fischinger. Max Kohl, A.-G., Chemnitz. Bz.

### Dynamoriemen.

Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchner-straße 30.

Economiser. Abwärme-Ausnutzung u. Saugzug G. m. b. H. "Abas". Berlin W 57, Bülowstr. 27.

### Eindam of aniagen Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchner-straße 30.

Elektromagnete. Magnet-Werk G. m. b. H., Risenach.

Elektrische Temperatur - Meßinstrumen Heraeus, W. C., G.m.b.H., Hanau a. M.

Entőlungsanlagen. Mattick, P., Dresden-A. k 24, Münchner-straße 30.

Erzaufbereitungsmaschinen.

Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg. Faßorüfmaschinen.

Wehrle-Werk A.-G., Maschinenfabrik und Kesselschmiede, Emmendingen (Baden)

Fadern. Stahl u. Draht-Werk Röslau. G.m.b.H.

Federatabidraht. Stahl- u. Draht -Werk, Röslau. G.mb.H.

Fenster. Gewerkschaft Eisenhütte Westfalis bei

Lünen a. d. Lippe.

# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

JEFT 4 BAND 341

BERLIN, ENDE FEBRUAR 1926

107. JAHRGANG

### INHALT

)er Satz vom selbsttätig wachsenden Widerstrehen und der Intensitätssatz. Von Prot. Dr. Schreber, Aachen. (Schluß.) Jeber das Rätselelement Radium. Von Bergwerksdirektor Landgraeber'

Landgraeber'
Polytednische Schau: Kraftomnibus-Anhänger-Fahrgestell
mit Vierradlenkung. — Ueber ein neues Verfahren zur
Prüfung feuerfester Stoffe durch Anfärben. — Das

Seite 35 Seite 39 Maschinenteile

Seite 41

Seite 44

## Der Satz vom selbsttätig wachsenden Widerstreben und der Intensitätssatz.

Von Professor Dr. K. Schreber, Aachen.

(Schluß von Seite 26 d. Bds.)

9) Endgültiger Ausdruck für den Intenitätssatz. Der hier entwickelte Begriff der Mathinengleichung führt uns nun auf einen allgemeineren Ausdruck für den Intensitätssatz:

Da wir erkannt haben, daß sich mit Hilfe gewisser forrichtungen, sogenannter Maschinen, Energie von hwächerer nach stärkerer Intensität bewegen kann, ne mit dem Intensitätssatz in Widerspruch zu getten, so müssen wir diese Möglichkeit von Anfang n in den Intensitätssatz aufnehmen und diesem den fusdruck geben: Energie bewegt sich unter Berückichtigung etwaiger bei der Energiebewegung in das piel tretender Maschinengleichungen von stärkerer ach schwächerer Intensität.

Die Wörter "freiwillig" oder "von selbst", welche lausius nötig hatte und welche auch oben noch nötig waren, sind durch den Begriff der Maschinengleichung, lien Clausius noch nicht erkannt hatte, überflüssig ge-

Denkt man wesentlich an Vorgänge wie in den Beispielen in 8b und 8c, so kann man das Wort Maschinengleichung auch noch weglassen und man darf sagen: Nur unter dem Einfluß eines hinreichend starkt.1 Intensitätsunterschiedes, einer zweiten Energiemenge, die gleicher oder anderer Art sein darf, bewegt sich eine Energiemenge einer bestimmten Art ihrem Intensitätsunterschiede entgegen, d. h. von schwächerer nach stärkerer Intensität.

Selbstverständlich ist zur Anwendung dieses Ausdruckes die Kenntnis des Begriffes der Maschinengleichung nötig, selbst wenn er nicht ausdrücklich darin Vorkommt; er ist in dem Wort "hinreichend stark"

10) Energiearten, deren Intensität mit Hilfe des Satzes vom selbsttätig wachsenden Widerstreben nur schwierig erkannt werden. Die in den Beispielen zur Auffindung des Satzes vom selbsttätig wachsenden Widerstreben auftretenden Intensitäten habe ich jedesmal in der Ueberschrift genannt. Es waren wesentlich die Intensitäten: Gasdruck p, Geschwindigkeit v, Elektrial P. Temperatur T.

Das soeben als Intensität bezeichnete Gewicht kommt nicht unter diesen vor; auch nicht eine Größe,

welche so mit ihm verwandt wäre, daß man es aus ihr ableiten könnte. Es zeigt sich, daß man mit Hilfe des Satzes vom selbsttätig wachsenden Widerstreben nicht die Intensitäten aller Energiearten leicht und ohne Innehaltung gewisser Bedingungen, wie sie schon oben in 3d beim osmotischen Druck und 3e beim Chemial angedeutet wurden, erkennt. Es ist vielfach bequemer, nachdem man mit Hilfe dieses Satzes den Begriff der Intensität erkannt hat, unter Benutzung des Intensitätssatzes die anderen Energiearten zu untersuchen.

10a) Energie der Lage. Die wichtigste der Energiearten, deren Intensität nur schwierig durch den Satz vom selbsttätig wachsenden Widerstreben zu erkennen ist, ist die Energie der Lage, welche man vielfach auch als Entfernungsenergie in bezug auf den Mittelpunkt der Erde bezeichnet. Wir wollen jetzt deren Intensität aufsuchen, indem wir den eben aufgestellten Intensitätssatz anwenden.

Zu diesem Zweck stellen wir einen Versuch zusammen, bei welchem sich Energie der Lage in andere Energie umwandelt, und zwar, weil diese Umwandlung erfahrungsgemäß am bequemsten vor sich geht, in Bewegungsenergie, und untersuchen, unter welchen Bedingungen diese Umwandlung stattfindet.

Wir teilen die Leuchtgasleitung durch ein T-Stück in zwei Teile, an deren Enden wir je einen Brenner mit enger Oeffnung anbringen. Beide Brenner stellen wir so nebeneinander, daß die Ränder ihrer Oeffnungen genau gleiche Höhe haben. Oeffnen wir die Gasleitung, und entzünden das Gas auf beiden Brennern, so werden wir, vorausgesetzt, daß in beiden Leitungen genau gleiche Drosselung stattfindet, gleich lange Flammen erhalten. Ungleich lange Flammen lassen daraut schließen, daß in der Leitung zur kürzeren Flamme eine stärkere Drosselung stattfindet als in der anderen. Durch geeignete Maßnahmen gleichen wir die Drosselung in beiden Leitungen aus, bis beide Flammen genau gleich lang sind.

Jetzt heben wir den einen Brenner hoch nach oben und senken den anderen tief nach unten. Wir beobachten, daß die Flamme auf dem hohen Brenner länger ist als vorher, während die auf dem tiefen kürzer ist. Daß diese Verschiedenheit der Flammenlänge nicht durch Drosselung in der Leitung bedingt ist, erkennt

man, indem man beide Brenner vertauscht; den eben tief unten befindlichen nach oben hebt und den oben gewesenen nach unten bringt. Das Ergebnis wird dadurch nicht geändert; die Flamme auf dem tiefen Brenner ist kurz und die auf dem hohen lang. Es strömt also vom T-Stück aus mehr Gas nach oben als nach unten; d. h. die Intensität der im Inneren des Schlauches entstehenden Bewegungsenergie ist nach oben stärker als nach unten.

Nun ändern wir den Versuch um, indem wir das brennbare Gas durch ein anderes ersetzen.

Man stelle eine mit doppelt durchbohrtem Kork versehene Flasche, welche zum Teil mit Aether gefüllt ist, hoch auf. In die eine Durchbohrung setze man ein Rohr, welches bis nahe an die Oberfläche des Aethers reicht. Das zweite Rohr, welches nach innen nur durch den Kork hindurch reicht, ist außen zu einem Halbkreis gebogen, so daß ein auf ihn gesteckter Schlauch ohne Knick nach unten hängt. An diesen setzen wir das T-Stück mit den beiden Brennern. Saugen wir etwas an den beiden Brennern, so wird die durch das freie Rohr in die Flasche tretende Luft sich mit Aetherdampt anreichern und in den nach unten führenden Schlauch gelangen. Aetherdampf ist schwerer als Luft; also haben wir jetzt einen Heber in Tätigkeit versetzt, welcher fortdauernd fließen wird, so lange noch flüssiger Aether in der Flasche ist, und wir können das aus den Brennern austretende Gemisch anzünden.

Sclange beide Brenner in gleicher Höhe stehen, werden auch jetzt die Flammen gleich lang sein. Heben wir aber den einen Brenner nach oben und senken den anderen nach unten, so wird jetzt die hohe Flamme kurz und die tiefe Flamme lang sein, entgegengesetzt wie vorhin. Das Gas strömt schneller nach unten und es ist die Intensität der im Inneren des Schlauches entstehenden Bewegungsenergie nach unten stärker als nach oben.

Vergleichen wir beide Versuche miteinander: Die Vorrichtung bis zum T-Stück dürfen wir als Gasbereitungsanstalt bezeichnen, welche für den maßgebenden Teil des Versuches gleichgültig ist. Dieser beginnt erst mit dem T-Stück und reicht bis zu den Brennern. Auf diesem Teil haben wir Verschiedenheit in den beiden Versuchen nur dadurch, daß das Gas innen in der Leitung beim ersten Versuch leichter, beim zweiten dagegen schwerer ist als die Luft außen.

Wir erkennen daraus, daß für die Umwandlung der Lagenenergie in Bewegungsenergie das Eigengewicht des Stoffes maßgebend ist, denn nur der Unterschied des Eigengewichtes des Gases innen gegen die Luft außen ändert beim Uebergang von einem Versuch zum anderen sein Vorzeichen; er allein kann also die Aenderung der Strömungsrichtung bedingen. D. h das Eigengewicht veranlaßt die Umwandlung der Lagenenergie in Bewegungsenergie, oder allgemeiner gesprochen die Bewegung der Lagenenergie und muß deshalb als die Intensität der Lagenenergie anerkannt werden.

Ferner ergibt der Versuch, daß das schwerere Gas nach unten sinkt, wenn sich Lagenenergie in Bewegungsenergie umwandelt. Beim ersten Versuch ist das schwerere Gas, die Luft, außen, so daß man deren Bewegungsrichtung nicht erkennen kann. Beim zweiten ist das schwerere Gas, der Aetherdampf, innen; seine Bewegungsrichtung nach unten sehen wir an der längeren Flamme unten.

Der Versuch hat aber den Nachteil, daß er nicht deutlich zeigt, daß sich die nichtverwandelbare Lagenenergie von stärkerer nach schwächerer Intensität bewegt. Um das zu sehen, müssen wir einen zweiten Versuch anstellen.

Wir denken uns ein oben geschlossenes Gefäß gam voll Wasser und in halber Höhe eine Anzahl von Kugeln aus Stoffen verschiedenen Eigengewichtes feste gehalten. Einige der Kugeln sollen schwerer, andere leichter sein als Wasser. Wir geben sie in einem bes liebigen Augenblick frei und beobachten, daß sich die leichteren nach oben, die schwereren nach unten bewegen. Genau wie wir im vorigen Versuch das Gass welches schwerer war als die Luft, nach unten und das, welches leichter war, nach oben strömen sahen Insofern haben wir also noch nicht Neues gefunden

Sind alle Kugeln zur Ruhe gekommen, d. h. am Deckel oder auf dem Boden angelangt, so ist fur diejenigen, deren Eigengewicht schwerer als das des Wassers ist und die nach unten gefallen sind, Wasser an die Stelle getreten, welche sie bei Beginn des Versuches einnahmen: ein Teil ihrer Lagenenergie ist also an das leichtere Wasser übergegangen. Für die welche leichter sind als Wasser und welche nach oben gestiegen sind, hat das Wasser, welches ursprünglich oben am Deckel, an ihrer Stelle war, einer Teil seiner Lagenenergie an sie abgetreten und is arbeitleistend nach unten gesunken.

Es ist also das Eigengewicht als die Intensitä der Energie der Lage einwandfrei erkannt.

Für die meisten nicht gasigen Stoffe ist das Eigengewicht der Luft so klein neben dem ihren, daß man ohne einen merklichen Fehler zu begehen, es nebe dem ihren vernachlässigen darf. Will man aber, wim vorliegenden Fall, die Begriffe erst festlegen, sim muß das Eigengewicht der Luft auch mit aufgeschnicht V(s<sub>1</sub>—s<sub>2</sub>)

werden. Wir hätten also oben  $\Delta p = \frac{V(s_1 - s_2)}{f}$  sette

müssen.

Bedenkt man, daß für die meisten festen Natur gegenstände, z.B. die Gewichtsteine, der Raumumfan unveränderlich ist, so wird verständlich, daß man nich nur das Eigengewicht der Luft vernachlässigt, sonden auch Raumumfang und Eigengewicht zum Gewich zusammenfaßt, welches dann unrichtiger Weise als di Intensität der Lage angesehen wird.

Bei Luftbällen erkennt man den dadurch gemachte Fehler: trotz ihres vielfach sehr großen Gewichte fallen sie nicht nach unten, sondern steigen nach oben weil sie leichter sind als die nach unten sinkende Luit

10b) Oberflächenenergie. Sehr ähnlich ist der Weg, auf welchem man zur Kenntnis der Intensität der Oberflächenenergie gelangt.

Aus dem bekannten Steighöhenversuch erkennt mandaß die Lagenenergie, in welche sich Oberslächenenergie beim Hochsteigen von Flüssigkeiten in Haar röhren verwandelt, durch die Oberslächenspannung bedingt ist. Also schließen wir daraus vorläufig, dah die Oberslächenspannung die Intensität der Oberschaften

flächenenergie ist.

Wiederholen wir den ebenfalls bekannten Versuch, aun eine Oberfläche einen in sich zurücklaufenden Faden zu legen und dann die Oberflächenspannung innerhalb des Fadens zu mindern, z.B. indem man bei einer ursprünglichen Wasseroberfläche Aetherdampf darauf fallen läßt, so spannt sich der Faden zu einem Kreis, und die Teile der Oberfläche, welche vorher die Spannung des reinen Wassers hatten, und jetzt durch die Streckung des Fadens in die von diesem umschlossene Fläche gelangt sind, haben nun die schwächere Oberflächenspannung des Wasser-Aether-Gemisches. Es ist die bei der Umwandlung der Ober-

flächenenergie in Bewegungs- und Federungsenergie nicht verwandelbare Oberflächenenergie von stärkerer nach schwächerer Oberflächenspannung übergegangen. Damit ist endgültig bewiesen, daß die Oberflächenspannung die Intensität der Oberflächenenergie ist.

10c) Chemische Energie. Schwieriger ist das Aufsuchen der Intensität der chemischen Energie, welche ich Chemial nenne.<sup>1</sup>)

Unsere Sinne sind in bezug auf die chemische Energie recht schlecht ausgebildet. Wir besitzen eine Reihe von Eigenschaftswörtern, welche uns ermöglichen, mit Hilfe des Geschmackes eine Zahl von Steffarten festzustellen: z. B. süß, sauer, herbe, bitter usw. Die hiermit feststellbaren Stoffe haben eine große Bedeutung für den Menschen, weil sie seiner Ernährung dienen. Es läßt sich leicht die Erfahrung machen, daß die Befriedigung des Magens von der Menge dieser erkannten Stoffe abhängt, daß aber die genannten Eigenschaften von der Menge nicht beeinflußt werden.

Mit der Entwicklung der Wissenschaft hat man gelernt, daß man zur Kennzeichnung von Stoffen auch Eigenschaften benutzen kann, welche auf andere Sinne einwirken, z. B. die Farbänderung, welche der Chemiker jetzt meist anwendet. Dadurch ist die Feststellbarkeit der Stoffe auf alle Stoffarten ausgedehnt, welche es gibt und welche man noch herstellen kann.

Aber eine Möglichkeit, eine Größe zu erkennen, welche die Eigenschaft der Intensität hat, haben wir auf diese Weise nicht. Diese können wir nur durch Anwendung des Intensitätssatzes selbst erst finden. Bei den eben besprochenen Intensitäten, Eigengewicht und Oberflächenspannung, waren diese Begriffe schon vorhanden und es war nur nötig, nachzuweisen, daß sie die Eigenschaft der Intensität hatten. Hier müssen wir aber sogar den Begriff selbst noch schaffen.

Im Anschluß an die bisher festgestellten Eigenschaften der Intensität gehen wir von der Annahme aus, daß 2 Stoffe, welche sich mit einander verbinden, stärkere Chemiale haben, als die entstehende Verbindung. Sind die Chemiale der Bestandteile schwächer als die der Verbindung, so würden sie sich nicht vereinigen, sondern die Verbindung würde zerfallen. Ebenso wie nun bei jeder Energieart, z. B. der Druckenergie die bei Umwandlung in eine andere Energie z. B. mechanische Arbeit, zu gewinnende Arbeit uns ein Maß für den die Verwandlung bedingenden Intensitätsunterschied gibt, so können wir auch hier die bei einer chemischen Umsetzung zu gewinnende Arbeit als ein Maß für den Chemialunterschied betrachten.

Diesen Weg zu einer Festlegung des Maßes einer Intensität zu gelangen, hat zuerst W. Thomson eingeschlagen, als er 1847 ein thermodynamisches Temperaturmaß festzulegen versuchte.

Um einen Chemialunterschied zahlenmäßig zu berechnen, nehme ich als Beispiel die chemische Umsetzung N₂O₁ ← 2NO₂, welche so verläuft, daß bei Uebergang zu heißerer Temperatur oder schwächerem Druck Stoff von der linken Seite nach der rechten übergeht.

Die Abhängigkeit des Gleichgewichtes, d. h. des Zustandes, in welchem keine Umsetzung stattfindet,

Ich habe in derselben Weise das Wort Elektrial gebildet.

von Temperatur und Druck ist durch die Gleichung gegeben:

$$K = a \cdot e^{-b/T} \cdot \frac{T}{p} .$$

K ist die sogenannte Gleichgewichtszahl, welche von der Verteilung des Stoffes auf die beiden Seiten der Gleichung abhängt; T und p sind Temperatur und Druck; a und b sind von den besonderen Eigenschaften des vorliegenden Stoffes, hier also von N<sub>2</sub>O<sub>1</sub>, abhängige Festwerte.

Bezeichnen wir die Zerfallzahl, d. h. den Bruchteil der N<sub>2</sub> O<sub>4</sub>-Molen, welche in NO<sub>2</sub>-Molen zerfallen sind, mit γ, so ist

$$K = \frac{4 \gamma^2}{1 - \gamma^2}$$

Ueber den Zerfall von N<sub>2</sub>O<sub>4</sub> liegen sehr ausführliche Beobachtungen von Gebr. Natanson vor, welche ich unter Ausscheidung der durch Beobachtungsfehler zu sehr entstellten Zerfallzahlen einer Auswertung unterzogen habe²). Die hierbei gefundenen Werte für a und b geben die Beobachtungen von Berthelot und Ogier über die Molekelwärme des zerfallenden N<sub>2</sub>O<sub>4</sub> und die der Gebr. Natanson über das Verhältnis der beiden Molekelwärmen sehr gut wieder. Bei der Durchführung dieser Rechnung habe ich gefunden, daß man wenn man vom Zerfall selbst absieht, sowohl für N<sub>2</sub>O<sub>4</sub> wie auch für NO<sub>2</sub> die Zustandesgleichung der einfachen Gase anwenden darf.

Wir denken uns nebeneinander 2 hinreichend große Räume mit N<sub>2</sub>O<sub>4</sub> gefüllt, welche wohl gleiche Temperatur aber verschiedenen Druck haben. In dem Raum mit dem schwächeren Druck wird der Zerfall weiter vorgeschritten sein, als in dem mit dem stärkeren. Man erkennt das sofort, wenn man die beiden Gleichungen für K zusammenfaßt: dem stärkeren p entspricht das kleinere γ.

Ich bezeichne das Chemial von  $N_2\,O_4$  mit  $\chi_d$  (Doppelmolekel) und das von  $NO_2$  mit  $\chi_e$  (Einfache Mclekel); dann haben wir also:

$$\chi_{\text{d}} \; \rangle \; 2 \; \chi_{\text{e}}$$

Arbeitsleistend steht uns aber nur der Unterschied beider  $\Delta\,\chi = \chi_d - 2\,\chi_e$  zur Verfügung.

Zwischen beiden Räumen befinde sich ein Zylinder mit Kolben. Dieser sauge aus dem Raume mit stärkerem Druck die einer Mole N<sub>2</sub>O<sub>4</sub> entsprechende Menge an, dehne sie bis auf den schwächeren Druck des anderen Raumes und schiebe sie in diesen hinein. Die Räume seien so groß, daß durch diese Mengenänderung der Druck in ihnen nicht merklich geändert werde. Dann ist:

$$\Delta \chi = -\int_{\mathbf{d}}^{\mathbf{e}} \mathbf{V} d\mathbf{p}$$

wo V der Raumumfang einer Mole im gerade vorliegenden Zustand ist. Bezeichnen wir den Raumumfang einer Mole eines einfachen Gases mit v und führen die Abkürzung  $D=ae^{-b/\Gamma}\cdot T$  ein, so ist

$$V = v (1 + \gamma) = \frac{RT}{p} \left( 1 + \sqrt{\frac{D/4}{D/4 + p}} \right)$$

Setzen wir das in das Integral ein, so zerfällt es sofort in zwei, von denen das erste sehr einfach zu lösen ist und den Logarithmus ergibt. Im zweiten setzen wir:  $D/4 + p = x^2$  oder

$$p - (x + \sqrt{D/4}) \cdot (x = \sqrt{D/4}),$$

<sup>1)</sup> Das Wort Chemial ist entstanden aus *chemis*ches Potential und ist zuerst, soweit ich teststellen kann, von Jaumann, Wien, Ber. math-nat Klasse 101 2a 1892 487 benutzt worden. Die Bezeichnung Chemisches Potential hat wohl Gibbs gebildet, dessen Arbeiten aber erst durch Ostwalds Übersetzung 1892 bekannt geworden sind. Ob sie Jaumann schon gekannt hat, weiß ich nicht; er sagt nicht, wie er zu dem Wort kommt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Schreber: Zur Dissoziation des Stickstoffhyperoxydes. Z. physik. Chemie 24 1897, 651.

wodurch wir auf Zerlegung in Teilbrüche geführt werden, und wir erhalten schließlich

$$\begin{split} \Delta\chi = - & RT \bigg[ lg \frac{p_e}{p_d} + lg \frac{\sqrt{D/4 + p_e} - \sqrt{D/4}}{\sqrt{D/4 + p_e} + \sqrt{D/4}} \cdot \\ & \frac{\sqrt{D/4 + p_d} + \sqrt{D/4}}{\sqrt{D/4 + p_d} - \sqrt{D/4}} \bigg] \end{split}$$

Setzt man hier die von mir aaO gefundenen Zahlen

ein, so erhält man Zahlenwerte für  $\Delta \chi$ .

Ich habe die Zahlenrechnung für die drei Temperaturen 27°; 57° und 97° durchgeführt. Unter Atmosphärendruck sind bei der ersten rund 0,2 Molen zerfallen, bei der zweiten rund 0,5 und bei der dritten 0,89. Das Druckverhältnis  $p_e/p_d$  habe ich zu 1/2 angesetzt und die stärkeren Drucke zu 1 at, 2 at und 4 at genommen. Dann bekomme ich für Δχ die folgenden Werte in cal/Mole:

Der Chemialunterschied wird also bei gleichem Druckverhältnis zwischen beiden Räumen mit stärkerem Druck schwächer und mit heißerer Temperatur stärker, ganz entsprechend der oben gegebenen Bedingung für das Fortschreiten des Zerfalles. Da nun die Zerfall-zahl in derselben Weise sich ändert, so kann man beide Abhängigkeiten zusammenfassen und sagen, daß der Chemialunterschied um so stärker wird, je weiter der Zerfall vorgeschritten ist.

Wie man das Atomgewicht nur verhältnismäßig anzugeben in der Lage ist, wenn man nicht willkürliche Voraussetzungen machen will, so kann man auch nur den Unterschied  $\Delta \chi = \chi_d - 2\chi_e$  berechnen; über die Werte von  $\chi_d$  und  $\chi_e$  selbst erfährt man nichts. Ob es gelingen wird, ein bestimmtes Chemial als Ausgangspunkt zu wählen, wie man das Atomgewicht des Sauerstoffes als Ausgangspunkt gewählt hat, läßt sich zur Zeit noch nicht übersehen; dazu ist die zahlenmäßige Berechnung der Chemiale noch zu wenig ausgebildet. Soweit mir das Schrifttum bekannt ist, ist die vorstehende Zusammenstellung überhaupt die erste, in welcher Zahlenwerte von Chemialunterschieden veröffentlicht sind. Sie gibt zum ersten Mal Zahlen für einen bestimmten, wissenschaftlich festgelegten Begriff, das Chemial, welcher die unbestimmten, und undeutlich, mehr gefühlsmäßig beschriebenen Begriffe wie Affinität, Verwandtschaft und ähnliche zu ersetzen bestimmt ist.

Es ist in dieser Arbeit nicht der Ort, Chemialunterschiede auch für andere Umsetzungen zu berechnen und dann einen Vergleich über das Ergebnis dieser Rechnungen anzustellen, um etwas allgemeines über das Chemial zu erfahren. Hier war nur zu zeigen, daß man den Begriff des Chemials in Uebereinstimmung mit dem Intensitätssatz festlegen kann. Daß das durchführbar ist, zeigt die Rechnung. Ein Teil der chemischen Energie verwandelt sich in Arbeit und der nichtverwandelbare geht vom stärkeren Chemial χ<sub>d</sub> auf das schwächere χ<sub>e</sub> über.

11) Arten der Intensität. Die Intensitäten, von denen wir gesprochen haben, scheiden sich ganz von selbst in zwei Gruppen, denen sich auch die nicht besprochenen einfügen. Die einen kann man ohne weiteres mit dem Satz vom selbsttätig wachsenden Widerstreben erkennen, die anderen nur sehr schwierig und unter Einhaltung gewisser Bedingungen. Dadurch entsteht die Frage, ob man diese Verschiedenheit auch noch an anderen Eigenschaften der Intensitäten wiederfindet. Diese Frage ist leicht mit ja zu beantworten. Man findet in jeder Gruppe gemeinschaftliche Eigenschaften, welche von denen der anderen Gruppe abweichen.

Die zuletzt gefundenen Intensitäten sind durchgängig Eigenschaften der Stoffe; sie dienen sogar dazu, die Stoffe selbst kenntlich zu machen. Das Eigengewicht 19,3 ist ein Kennzeichen, daß der Stoff, an welchem es gefunden worden ist, Gold ist. Oberflächenspannung und Chemial sind ebenso eindertige Kennzeichen von Stoffen.

Die mit dem Satz vom selbsttätig wachsenden Widerstreben leicht gefundenen Intensitäten dagegen sind vollständig unabhängig vom Stoff, an welchem sie beobachtet wurden: es kann jeder Stoff die Temperatur 19,30 haben. Man nennt sie zusammenfassend Zustandseigenschaften der Stoffe, denn sie beschreiben in welchem Zustand sich ein Stoff befindet.

Die Zustandseigenschaften können ihre Beträge in sehr weiten Grenzen ändern, während die Stoffeigenschaften zum Teil fast unveränderlich sind. Ihre Veränderlichkeit reicht nur so weit, wie der Stoff durch die Zustandseigenschaften beeinflußt wird. Eigengewicht und Oberflächenspannung sind namentlich von der Temperatur abhängig, letzteres auch noch wom Elektrial. Aber diese Abhängigkeit bedingt doch nur eine geringe Veränderlichkeit. Vom Chemial kennen wir bisher überhaupt nur diese Abhängigkeit von Zustandseigenschaften. Im Beispiel 3e war die Abhängigkeit des Chemials vom Elektrial benutzt, um den Begriff des Chemials zu finden. Die Veränderlichkeit des osmotischen Druckes ist durch die Löslich keitsgrenzen begrenzt.

Intensitäten, welche Zustandseigenschaften sind. können sich innerhalb weiter Grenzen ändern; solche, welche Stoffeigenschaften sind, sind wenig veränderlich

Da der Satz vom selbsttätig wachsenden Wider streben leicht solche Intensitäten erkennen läßt, derm Veränderlichkeit keine Grenzen hat, so ist es einleuch tend, daß wir zuerst diejenigen gefunden haben, welche Zustandseigenschaften sind. Daß aber auch die anderen mit ihm zu finden sind, haben wir im Chemial und am osmotischen Druck gesehen.

12) Die Bedeutung der Intensität. Nachdem wir durch den Satz vom selbsttätig wachsenden Widerstreben zum Begriff der Intensität geführt worden sind und nachdem wir nach Aufstellung des Intensitätssatzes die beiden Gruppen von Intensitäten erkannt haben, ist zum Schluß noch zu untersuchen, welche Bedeutung die Intensitäten für das Naturerkennen haben.

Zu diesem Zweck wollen wir den Begriff der Maschinengleichung, wie er im Intensitätssatz enthalten ist, etwas anders fassen. Durch die Maschinengleichung werden zwei Intensitäten mit einander verbunden. Nennen wir die so verbundenen Intensitäten ausgedichen, so können wir den Intensitätssatz in die Worte kleiden: Beim Vorhandensein unausgeglichener Intensitäten bewegt sich Energie von stärkerer nach schwächerer Intensität. Bewegung oder Umwandlung von Energie ist nach dem Energiesatz das Kennzeichen eines Vorganges. Das können wir für die letzte Hälfte des Intensitätssatzes in der eben gefundenen Fassung einsetzen und wenn wir dann noch den Satz umdrehen, erhalten wir schließlich: Es geht etwas vor, es geschicht etwas, wenn unausgeglichene Intensitätsunterschiede vorhanden sind.

Hiermit ist eine der wichtigsten Aufgaben der Physik gelöst. Wir haben die Antwort auf die Frage gefunden, wann geschieht etwas? Sie lautet: Es geschieht etwas, wenn unausgeglichene Intensitätsunterschiede vorhanden sind.

Die zweite Frage, welche die Physik beantworten nuß: Wie geschieht etwas?, harrt noch der Antwort. Nachdem aber jetzt die erste Frage eine voll befriedigende Antwort gefunden hat, wird auch die zweite nicht mehr lange unbeantwortet bleiben.

Die dritte Frage dagegen: Was ist geschehen?, ist durch den Energiesatz schon seit langer Zeit beantwertet: Es hat sich wohl die Verteilung der Energie geändert, aber die Gesamtmenge ist ungeändert geblieben.

Im Anschluß an die Bezeichnungen in der ersten Albeit von Clausius zur allgemeinen Wärmelehre ist

man gewöhnt, den Energiesatz als den ersten und den Intensitätensatz, wenigstens in seiner Beschränkung auf die Wärmelehre, als den zweiten Hauptsatz zu bezeichnen. Richtet man sich aber nach den oben aufgeführten Fragen, welche die Physik beantworten muß, so muß man die Bezifferung anders einrichten. Die naturgemäße Reihenfolge der Fragen ist: Wann geschieht etwas? Wie geschieht etwas? und Was ist geschehen? Danach ist der Intensitätssatz als der erste und der Energiesatz als der dritte Hauptsatz zu bezeichnen. Für den zweiten Hauptsatz, welchen man, wenn man an die von ihm zu beantwortende Frage denkt, als den Satz des Geschehens bezeichnen könnte, hat man bis jetzt, wie schon gesagt, noch keinen Ausdruck gefunden.

## Ueber das Rätselelement Radium.

Von Bergwerksdirektor Landgräber.

Radiumerze werden allgemein in Verbindung mit Granitstein gefunden. Während die meisten der ursprünglichen Radiumerze Uraninit, Samarskit, Brannerit, die jedoch nicht in technisch verwertbaren Mengen gewonnen werden, schwarz gefärbt sind, einen glänzenden Bruch und ein hohes spez. Gewicht haben, hat Pechblende, das in Gängen vorkommt, dieselbe Zusammensetzung wie Uraninit und bis auf das Fehlen der Kristallform dasselbe Aussehen. Uran ist das schwerste bisher bekannte irdische Element. Es findet sich nur an wenigen Stellen in Böhmen, Südsachsen, Cornwall und Gilpin County in Kolorado. Bei der Verwitterung der ursprünglichen Erze bilden sich andere Radiummineralien wie Autunit, Torberuit, Karnotit, Tyuyamunit. Karnotit und Tyuyamunit kommen von den hier genannten Erzen am häufigsten vor und liefern die Hauptmengen des Weltradiums. Beide sind von leuchtend kanariengelber Farbe, pulverig und feinkristallinisch oder seltener tonähnlich im innern Aufbau. Karnotit ist wasserhaltiges Kalium-Uranvanadiat. Tyuyamunit ist von ähnlicher Zusammensetzung und enthält an Stelle des Kaliums Kalcium. Die größten bekannten Vorkommen dieser beiden Erze liegen im südwestlichen Kolorado und im südöstlichen Utah, wo beide mit fossilem Holz und anderen Vegetationsüberresten in leicht zerreiblichem, porösem, feinkörnigem Sandstein zusammen auftreten. Kleine Mengen von Karnotit werden auch in der Nähe von Craly-Südaustralien gewonnen. Die einzigen anderen Lager, die Tyuyamunit in bemerkenswerter Menge liefern, sind diejenigen von Tyua-Maja im Bezirk Andiyan im Gouvernement Ferghana im russischen Zentralasien, wo Tyuyamunit mit kupferreichen Erzen in einer Einbettung in Kalkstein vorkommt.

Der Physiker Burton hat an einer Probe von Petroleum, die aus einer Oelquelle der nach diesem Produkt benamten Ortschaft Petrolia in dem amerikanischem Staate Catario stammte, Radium festgestellt. Es war bereits bekannt, daß der Erdboden unter Umständen eine strahlende Beschaffenheit besitzt. Man hätte annehmen können, daß das Petroleum daher die Strahlungsfähigkeit angenommen hätte. Das Erdöl kommt aber an der genannten Stelle aus ziemlich tiefen Schichten der Erde heraus. Nach früheren ähnlichen Untersuchungen mußte angenommen werden, daß die Luft aus dem Petroleum einen strahlenden Stoff angenommen hatte, der den Radiumsstrahlen entsprach und jetzt gewöhnlich mit dem allgemeinen Namen Emmanation bezeichnet wird. Daß eine den Radiumstrahlen entsprechende Erscheinung vorlag, wurde

im besonderen dadurch erwiesen, daß sich die Wirksamkeit durch Induktion oder gleichsam durch Ansteckung auf andere Körper übertragen ließ, wie es auch bei den Radiumstrahlen der Fall ist. Burton glaubt daher, daß das strahlende Gas des rohen Petroleums mit jenem identisch ist.

Der deutsche Physiker Himstedt fand ehevor, daß Petroleum aus Quellen im Elsaß ein radioaktives Gas (Emmanation) enthält, so daß die betreffende Radioaktivität keineswegs eine Eigentümlichkeit des amekanischen Petroleums ist. Uebrigens befinden sich in vielen Wasserquellen ebenfalls radioaktive Stoffe, wie z. B. in denjenigen von Wildbad, Fachingen, Baden-Baden, Kreuznach und vielen anderen Orten. Man vermutet, daß die Heilkraft dieser Sprudel durch den Gehalt an radioaktiver Substanz bedingt ist.

Da das Radium zusammen mit Uran vorkommt, hat man auch schwedische Uranvorkommen dahin untersucht. Ein pegmatitähnliches Mineral mit etwas Uranocker, allerdings auch nur in ganz geringen Mengen wurde in der Grube Skiekerum in Smäland gefunden. E. Nordenskiöld hat Uran in der Asche des "Kolm" sowie in einigen anthrazit- oder asphaltähnlichen Mineralien aus schwedischen Gruben nachgewiesen. Ein von ihm Huminit benanntes bituminöses Mineral von Nullaberg in Värmland enthält Uran. Außerdem befindet sich Uran im Gehalt von einigen Prozenten in Mineralien, welche bei Ytterby und teils in alten Brüchen bei Falun gefunden werden. Unter allen diesen Mineralien ist der "Kolm", dessen eigentliche Fundstätte die Alaunschiefer von Mittel-Billige bilden, hinsichtlich der Menge das weitaus wichtigste. Kolm ist in seiner chemischen Zusammensetzung und feuertechnisch mit der Steinkohle gleichgestellt. Die Größe des in ihm und den Alaunschiefern sich befindlichen Radiumgehaltes beträgt ungefähr ein Centigramm Radium pro t und einige Milligramm pro Tonne Alaunschiefer. Der Radiumgehalt ist demnach gering. Immerhin aber sieht man, daß im Hinblick auf die bedeutendsten Schieferablagerungen die auf der Erde vorhandenen Radiummengen nicht unerheblich sind. Aus einem Stück Zinkstein aus den Alaun-schiefern von Carlsro wurden einige Zehntel Milligramm ausgefällt. Einige Kristallkörner des uranhaltigen Minerals Hjelmit ergaben nach einmonatlicher Exponierung so starke Schwärzung, daß aller Wahrscheinlichkeit nach Radium in demselben sich befindet. Alaunschiefer finden sich außer im Kambrium von Vestergötland und Oeland in Schonen (Andrarum), Nerike, Jemtland und anderen Teilen von Norrland

in sehr großen Mengen. In der schwedischen Provinz Halland ist kürzlich in der Nähe von Koltsljunga ein umfangreiches radiumhaltiges Feldspatlager aufgefunden.

Ein außerordentliches Radiumgebiet wurde kürzlich westlich von Marienbad an den Osthängen des Baverischen Waldes entdeckt. Diese Fundstätten sind Linsen, die sich innerhalb von Kupferlagerstätten finden. Wie an anderen Stellen, so haben auch hier die Alten nur das seinerzeit verwendbare Erz, das Kupfer gebaut, und die Pechblende und Uranerze stehen gelassen. Der Prozentgehalt der Erze beträgt im Durchschnitt 5,5 % Uran, oder 0,0177 Gramm Radium je Tonne Haufwerk. Das Erz ist daher um ein vielfaches reiner als die bisher allein mit Erfolg in Europa gewonnenen Joachimstaler Erze und fast so reich wie die belgischen Katangaerze. Auffallend ist die Größe der einzelnen Erzlinsen; eine einzige Linse hat ca. 800 Tonnen Erz oder umgerechnet ca. 1,5 g Radium. Da die Aufbereitung der Erze auf chemischem Wege denkbar einfach und billig ist, so handelt es sich zweifellos um ein für Europa sehr wichtiges Vorkommen.

Auf bayerischen Gebieten, die denen in Böhmen und Sachsen in geologischer Hinsicht nahe verwandt sind, bislang aber nirgends Radium bekannt geworden war, hat man neuerdings in den Flußspatgängen am Wölsenberg (im Barbarastollen) Uranpecherz als auch Uranotyl entdeckt. Die dortigen Kupfer- und Kalkuranglimmer sind sogar relativ reich an Radium. Die Pegmatiete des bayerischen und pfälzischen Waldes und des Fichtelgebirges sind zwar als Träger der Radioaktivität sog. Uranmineralien bekannt, treten aber nur in untergeordneten Mengen auf. Die Quellen der Granitgebirge des fränkischen Jura, dem Fichtelgebirge und der Oberpfalz haben nach neueren Untersuchungen meist eine Aktivität von 10 Mache-Einheiten. Eine Quelle im sog. Fuchssteinbruch weist sogar 294 Einheiten auf. Sie verdankt ihre starke Aktivität dem dort vorkommenden Kupfer-Uranglimmer. Die bedeutendste Fundstätte von Kupferuranglimmer befindet sich in Bayern am Ostgang der sog. Platte im Fichtelgebirge. Die Bodenluft in geringer Höhe über dem Erdboden zeigt einen hohen Gehalt von Emmanation. In Oberschlema-Schneeberger Gruben hat man jüngst ebenfalls hohe Emmanationsmengen nachweisen können. In den Diadochithöhlen bei Salfeld zeigte sich bei Messung der Radioaktivität der Grottenluft während der letzten Sonnenfinsternis, daß diese etwa um 11 º/o ihrer gewöhnlichen Stärke sprungartig anstieg, gegen Ende rasch auf 14 % unter normal fiel und erst nach mehreren Stunden den Status quo ante wieder erreichte. Auf den Fluren von Stolpen in Sachsen sind in letzter Zeit neue radiumhaltige Quellen entdeckt worden. Den Kongovorkommen ebenbürtige Radiumlager hat man in der Gegend von Ferghana (Turkestan) aufgefunden. In Nordrodesien ist man ebenfalls auf bisher unbekannte Uranerze gestoßen. Radioaktive Eigenschaften weisen die bisher für Eisenerz gehaltenen Mineralien von der Westküste Sumatras auf. Umfangreiche radiumhaltige Monaziterze wurden auf Westborneo festgestellt. Auch aus Madagaskar kommt neuerdings Radiumerz in den Handel. Aus Südaustralien wird berichtet, daß man dort an dem mächtigen erzdurchsetzten Kamme des Mount Panjuter aufsehenerregende Radiumfunde gemacht hat. Die betreffende Schicht ist mehrere Meter breit und setzt in die Tiefe. Der Gehalt an Uran beträgt 1 %. Die Karnotitlager in Utah enthalten

 $2^{0}/_{0}$  Uraniumoxyd gleich 5 Milligramm Radium pro Tonne Erz.

Die neueren Forschungen über Radioaktivität haben bereits 40 neue Elemente erschlossen. Sie lassen sich als Abkömmlinge, Strahlungsprodukte der drei Grundelemente Uran Actin und Thor ansprechen. Der Ursprung des Aktin ist noch in Dunkel gehüllt. Nach neueren Ansichten ist die Bedeutung des Radon, auch Ueberradium genannt, das 160 000mal mehr Radioaktivität als Radium selbst besitzen soll, bei weitem als übertrieben zu betrachten. Es verliert die Hälfte seiner Kraft schon nach 4 Tagen, während Radium die Hälfte seines Gewichtes 1700 Jahre behält. Es sei noch erwähnt, daß der dreißigste Teil einer Unze an Radium in einer Sekunde 150 000 Atome abstößt. Die längste Lebensdauer unter den radioaktiven Elementen benutzt das Jon. Es ist in verschiedenen Mintralien 50mal reicher aufzufinden als Radium selbst.

Auch Pflanzen sind radioaktiv. Kürzlich ermittelten amerikanische Forscher, daß reife Tomaten dreimal so hohe radioaktive Strahlung zeigten als das dort vorkommende Leitungswasser. Man nimmt an, daß das Grundwasser radioaktive Substanzen enthält.

Es hat sich gezeigt, daß in der Luft überall eine Strahlung radioaktiven Charakters mit erheblicher Durchdringlichkeit vorhanden ist. Schirmt man durch Bleiwände einen Meßraum ab, so zeigt sich, daß die elektrische Leitfähigkeit der Luft um 30-50 % zurückgeht. Auch in Salzbergwerken, in denen die Strahlung durch die dichte Salzschicht abgeschirmt wird, hat man ähnliche Feststellungen machen können. Das gleiche gilt bei Bestimmung der Leitfähigkeit unter Wasser Bekanntlich sind radioaktive Substanzen in geringen Mengen überall vorhanden. Die Strahlung rührt demnach von geringen radioaktiven Beimengungen des Bodens her. Der mittlere Radiumgehalt der Gesteine unserer Erdhaut wird auf etwa ein Millionstel Gramm in der Tonne geschätzt. Wasser und Luft sind noch um mehr als tausendfach geringhaltiger.

Man glaubte bislang, daß der Weltenraum zwischen den Himmelskörpern völlig leer sei. Da aber Kraftübertragungen von der Sonne zur Erde stattfinden, so muß nach unseren Begriffen irgend ein Stoff vorhanden sein, der der Träger dieser Fortpflanzungen ist. Es entstand daraus die Ansicht vom Weltäther, obwohl hierfür nie ein Beweis erbracht ist. Eine andere Ansicht geht dahin, der Weltenraum sei ganz mit einem feinen leichten Gas angefüllt. Nach neueren Untersuchungen soll das Weltall mit unendlich feinem Staub, der unaufhörlich als Eisen-Nickelstaub auf die Irdischen niederfällt, durchdrungen sein. Der Ursprung dieses kosmischen Staubes ist Geheimnis, seine Bedeutung ein Rätsel, für das bereits viele Theorien erdacht sind. Vorhanden ist jedoch dieser Staub. Man hat ihn auf den Häuptern der Alpiden und dem jungfräulichem Gletschereis der höchsten Gebirge gefunden und gemessen. Schätzungsweise sollen täglich 10000 Tonnen dieser metallischen tiefschwarzen Körper auf die Erde niederregnen. Man hat eine Zeitlang angenommen, daß dieser Staub der Träger der Radioaktivität im Weltenraume ist.

Beobachtungen in großen Höhen bis zu 9000 m haben ergeben, daß die vorerwähnte durchdringende Strahlung mit zunehmender Entfernung von der Erde abnimmt und zwar während der ersten 1000 m. Beim Anstieg mit wachsender Höhe nimmt die Strahlung zuerst langsam, dann aber immer stärker zu. Es muß demnach außer der Bodenstrahlung noch eine Strahlung von oben her, die sog. Luftstrahlung, auf die Erde

einfallen. Diese Luftstrahlenart hat ein so bedeutendes Durchdringungsvermögen, daß sie eine 15mal stärkere Eisenplatte, wie sie allerhöchstens von unseren Röntgenstrahlen durchleuchtet wird, durchdringt. Die härtesten Gammastrahlen vermögen eine Platte von nur 30 cm Dicke zu durchsetzen. Der Energiegehalt ist demnach bedeutend größer als alle bisher bekannten Strahlungsfähigkeiten irdischen Ursprungs. Selbst die Sonne müßte, wenn sie als Spenderin in Frage käme, eine Strahlungsfähigkeit besitzen, die die des Urans um das 170fache übertrifft. Nach unseren bisherigen

Meßmethoden sind derartig hochaktive Elemente auf der Sonne nicht aufzufinden. Als Quelle dieser eindringenden Strahlung vermutet man bestimmte Teile des Fixsternhimmels, vornehmlich die Milchstraße, die aus stark radioaktiven Elementen besteht. Dort ist der Ursprung aller Weltenergie. Dort ist der Erneuerer aller Urmaterie und der Sitz der radioaktiven Prozesse zu suchen. Hier wird alle Materie, alle Masse der Welt geboren. Nach dort kehrt sie schließlich im ewigen Kreislauf des Werdens und Vergehens zurück.

## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Kraftomnibus - Anhänger - Fahrgestell mit Vierradlenkung. Das Fahren von Kraftwagen mit Anhängern bisheriger Bauart in engen, gewundenen Straßen oder um Straßenecken stellt an die Geschicklichkeit des Kraftfahrers sehr hohe Anforderungen, da es fast unmöglich ist, mit dem Anhänger die vom Vorderwagen einfach an der anderen Seite des Wagens befestigt, wodurch ein Wenden des Anhängers von Hand sich erübrigt. Die Bremsung des Wagens erfolgt durch eine an allen vier Rädern angreifende Zweikammer-Druckluftbremse Bauart Knorr. Eingehende Fahrversuche mit diesem sich selbst lenkenden und somit



Abb. 1. Daag-Krastomnibus-Anhänger-Fahrgestell mit Vierradlenkung, Seitenansicht.



Abb. 2. Das gleiche Fahrgestell, Ansicht von oben

angegebene Spur einzuhalten. Anders ist es bei Verwendung des obenstehend abgebildeten Daag-Fahrgestelles, das auf geteilten Achsen (Fausachsen) mit Lenkschenkeln läuft, wodurch die Standsicherheit des Wagens bedeutend erhöht wird. Die Uebertragung der Lenkbewegung erfolgt mittels Hebel und Stahlrohren, die durch stehende Kugelgelenke miteinander verbunden sind, so daß die Reibung auf ein Mindestmaß herabgesetzt, die Beweglichkeit dagegen auf ein Höchstmaß heraufgebracht werden kann. Infolge der Vierradlenkung läßt sich das Fahrzeug vor- und rückwärts fahren. Das Zugdreieck wird zu diesem Zweck

selbstspurenden Fahrgestell haben gezeigt, daß der Anhänger unbedingt und genau der Spur des Motorwagens folgt. Hierdurch wird also ein überaus sicheres Fahren in Krümmungen und vor allen Dingen selbst in den engsten Straßen gewährleistet.

Ueber ein neues Verfahren zur Prüfung feuerfester Stoffe durch Anfärben berichten E. Steinhoff und Fr. Hartmann. Da die feuerfesten Stoffe keine homogene Zusammensetzung haben, ist die Feststellung ihres Strukturaufbaues besonders wichtig. Durch Anwendung des Polarisationmikroskops hat man bei Silikasteinen

wichtige Einblicke in ihre Struktur gewonnen, wogegen der Aufbau der Schamottesteine auf diesem Wege nicht erforscht werden konnte. Hier lassen sich jedoch durch Aetzung und nachfolgendes Anfärben der Steine wertvolle Aufschlüsse über die Feinstruktur erzielen. Das neue Verfahren beruht auf der Aetzung der Steine mit konzentrierter Salzsäure, die Aluminiumchlorid gelöst enthält, bei einer Temperatur von 50 – 60°. Die Dauer der Einwirkung beträgt im allgemeinen 24 st., in einzelnen Fällen genügt auch schon eine kürzere Zeit. Hierbei werden einzelne Steinbestandteile oberflächlich angegriffen und es entsteht eine gallertartige Haut, die sich vorzüglich färben Von einer Reihe verschiedener Farbstoffe, die auf ihre Brauchbarkeit geprüft wurden, haben sich Methylenblau und Anthrapurpurin am besten bewährt, letzteres namentlich zum Nachweis kalkhaltiger Strukturteile. Für die Färbung mit Methylenblau geben die Verfasser mehrere Vorschriften an, je nachdem es sich um die Untersuchung ganzer Steine, geschliffener Flächen von Steinbrocken, Gesteinpulver oder um Dünnschliffe für die mikroskopische Prüfung handelt.

Das neue Färbeverfahren wurde zunächst an verschiedenen bekannten Ausgangsstoffen, wie Ton, Quarz und deren Gemischen mit Magnesia, Kalk und Eisenoxyd systematisch erprobt, wobei sich charakteristische Färbungen ergaben. So konnte z.B. aus der Intensität der Färbung eines Tones in einfachster Weise dessen Brenntemperatur festgestellt werden; ebenso konnte die Umwandlung von Quarz, die beim Glühen auf 1200 - 1500° eintritt, durch die zunehmende Färbung der Körner deutlich verfolgt werden. Zur Erklärung der Anfärbung von umgewandeltem Quarz muß man annehmen, daß bei der Umwandlung äußerst feine Risse und Sprünge entstehen, und daß durch diese beträchtliche Vergrößerung der Oberfläche Adsorptionserscheinungen hervorgerufen werden. Daß hier die Färbung nur durch Oberflächenkräfte bedingt wird, beweist auch die Tatsache, daß umgewandelter Quarz sich ohne vorheriges Aetzen färben läßt.

Wesentlich anders erklärt sich dagegen die Färbbarkeit von Ton. Hier findet beim Aetzen mit konzentrierter Salzsäure eine chemische Einwirkung statt, und die durch die Säure angegriffenen Bestandteile gehen unter Bildung von Aluminosilikaten in den Gelzustand über. Da dünne Gelschichten bekanntlich Farbstoffe leicht adsorbieren, entstehen auf den angreifbaren Stellen stärkere oder schwächere Farbtöne, je nach den Eigenschaften der gebildeten Gelschicht.

Das neue Färbeverfahren ist von großer praktischer Bedeutung für die Beurteilung von Rohstoffen und Fertigerzeugnissen der feuerfesten Industrie. So konnte mit Hilfe der neuen Methode die bisher noch nicht völlig geklärte Umwandlung des Tones bei Temperaturen von oberhalb 900° deutlich nachgewiesen werden. Es konnte gezeigt werden, daß bereits nach zweistündigem Glühen von Ton eine Umwandlung stattfindet, wobei zwei Modifikationen entstehen, die durch ihr verschiedenes Verhalten gegenüber Salzsäure gekennzeichnet sind. Ferner konnte bei einer als schlecht bezeichneten Schamotteprobe durch Anfärben festgestellt werden, daß sie nicht genügend hoch gebrannt war und infolgedessen zu geringe Festigkeit aufwies. Bei zwei weiteren minderwertigen Schamotteproben wurde nachgewiesen, daß sie zwar hoch genug gebrannt waren, aber stark mit Quarz durchsetzt waren und außerdem schädliche Einschlüsse von Kalk enthielten. Bei der Untersuchung von Silikasteinen konnte der im Brennprozeß erreichte Grad der Quarzumwandlung genau festgestellt und der Prozentgehalt an umgewandeltem Quarz leicht abgeschätzt werden.

Die Erfolge, die mit diesem neuen Anfärbeverfahren erzielt wurden, führten dazu, daß es bei den laufenden Untersuchungen von feuerfesten Steinen im Betriebe der Dortmunder Union bereits seit einiger Zeit zur Einführung gelangt ist. Durch weitere Verfeinerung der Methode werden sich jedenfalls noch bessere Einblicke in die verwickelte Zusammensetzung der feuerfesten Stoffe gewinnen lassen. (Berichte Nr. 49 des Werkstoffausschusses des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute, S. 1—7, und Stahl und Eisen 1925, Seite 337—343).

Das Emaillieren von Eisen. Das Anbringen der Emaillemasse richtet sich nach der äußeren Form und den Abmessungen der betr. Gegenstände; wenn möglich geschieht dies durch Eintauchen, sonst durch Aufpudern. Die auf die Weise mit der Emaillemasse versehenen Stücke werden sodann getrocknet und in Muffeln gebrannt. Die Emaillieröfen befeuert man mit Kohle, Koks, Gas, Oel und mitunter auch mit Elektrizität. Die Oefen selbst sind in letzter Zeit Gegenstand zahlreicher Vervollkommnungen geworden. So werden Oefen mit Wärmespeichern entsprechend den in der Hütten-Technik verwendeten gebaut, wodurch eine beträchtliche Brennstoffersparnis erzielt wird. Im allgemeinen sind sie mit Muffeln aus feuerfesten Stoffen ausgerüstet, nur in vereinzelten Fällen bedient man sich der Eisenkästen.

Das Emaillieren selbst erfolgt meistens in zwei Arbeitsvorgängen, wenn es sich um eine sorgfältige Arbeit handeln soll und wenn die Farbemaille Metalloxyde enthält. Die erste Lage, die Grundemaille, ist gewöhnlich farblos und bezweckt lediglich, das Metallmit einem glasigen Ueberzug zu bedecken, der die etwa noch auf dem Eisen anhaftenden Oxydspuren auflösen und weiterhin das Eisen beim Brennen vor Oxydation schützen soll. Gleichzeitig verhindert sie den chemischen Einfluß des Eisens auf die Metalloxyde der eigentlichen Emaille. Sind in dieser Metalloxyde nicht vorhanden, so kann man von einem Auftragen der Grundemaille absehen.

Der Emaillierer hat eine Reihe von Klippen zu umgehen. So kann zunächst das Email schlecht anhaften und sich beim geringsten Stoß abtrennen, weiter kann es unter dem Einfluß der Hitze springen oder auch rissig werden; enthält es weiter giftige Stoffe, wie z. B. Blei, so ist es für Gegenstände, die mit Eßwaren in Berührung kommen, ungeeignet. Sodann muß es in besonderen Fällen hohen Temperaturen, Temperaturschwankungen und chemischen Einflüssen widerstehen. Deshalb ist es eine Notwendigkeit, daß das Email den Verwendungszwecken, für die es vorgesehen ist, genau angepaßt wird.

Die wichtigsten Elemente der Emaillemasse für Eisen sind: Bleioxyd, gekennzeichnet durch leichte Schmelzbarkeit, Kieselsäure, die chemischen Stoffen widersteht, Borsäure, die ebenfalls den chemischen Einflüssen widersteht, aber leichter schmelzbar ist als Kieselsäure. Alkalien, wie Aetznatron erhöhen die Schmelzbarkeit, während erdige Oxyde, wie Tonerde. Magnesia diese erniedrigen und gleichzeitig den Härtegrad steigern.

Folgende Zusammensetzungen haben im praktischen Betriebe gute Ergebnisse gezeitigt:

Aetznatron 18 %
Bleioxyd 31 %
Borsäure 4 %
- Kieselsäure 47 %

Diese durchsichtige Glasart läßt sich durch Zusatz von Metalloxyden nach Belieben färben und von Kalk, Magnesia und Tonerde härter gestalten.

Eine zu empfehlende Grundemaille besitzt
Kieselsäure 58 %
Borsäure 4 %
Bleioxyd 33 %
Aetznatron 5 %
auf welcher sich als weiße Deckemaille eignet

Kieselsäure 47 %
Borsäure 4 %
Aetznatron 19 %
Bleioxyd 15 %
Zinnoxyd 15 %

Für Gegenstände, deren Deckschicht kein Blei enthalten darf, kommt in Frage

Kieselsäure  $37 \, {}^{\circ}/_{o}$ Borsäure  $14 \, {}^{\circ}/_{o}$ Zinnoxyd  $31 \, {}^{\circ}/_{o}$ Aetznatron  $18 \, {}^{\circ}/_{o}$ und hierzu als Grundemaille

Aetznatron 18  $^{0}/_{0}$  Kalk 11  $^{0}/_{0}$  Kieselsäure 63  $^{0}/_{0}$  Borsäure 8  $^{0}/_{0}$ .

Die Hälfte des Kalkes kann durch Tonerde ersetzt werden. Zwecks Erniedrigung der Kosten könnte der Zungehalt erniedrigt werden, so daß die Emaille enthalten würde:

Kieselsäure $52 \, {}^{0}/_{0}$ Borsäure $14 \, {}^{0}/_{0}$ Aetznatron $18 \, {}^{0}/_{0}$ Zinnoxyd $16 \, {}^{0}/_{0}$ 

Falls die Zusammensetzung noch zu teuer sein sollte, läßt sich der Zinngehalt weiter noch ganz oder teilweise durch Knochenmehl ersetzen. (La machine moderne.)

Dr. Ka.

Der deutsche Normenausschuß auf der Leipziger Mesre. Der deutsche Normenausschuß ist auf der Leipziger technischen Messe eine gewohnte Erscheinung geworden. Der Zweck seiner Meßausstellung ist bekannt: allen an Normungsfragen Interessierten soll Gelegenheit geboten werden, sich über den Stand der Normungsarbeiten durch Einsicht der Veröffentlichungen zu unterrichten und schwebende Fragen durch persönliche Aussprache mit den Vertretern des Normenausschusses zu klären. Die Zahl derjenigen Firmen, die sich die Vorteile der deutschen Normen für Fertigung und Betrieb zunutze machen, wächst ständig. Ein reger Besuch aus diesen Kreisen dürfte der Meßausstellung des Normenausschusses gewiß sein. Andererseits zwingt die kritische Wirtschaftslage auch Industriezweige, die bisher ohne Normung auszukommen glaubten oder bei denen die Einführung der Normen besondere Schwierigkeiten bereitet, wie z.B. im Textilmaschinenbau, nach Mitteln zur Verringerung des Kreditbedarfes und zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit ihrer Arbeiten zu suchen. Eins von den Mitteln, die auf diesem Wege vorwärts helfen können, ist unzweifelhaft die Normung. Die diesjährige Meßausstellung des Normenausschusses in Halle 9, Stand 667, bietet jedem die Möglichkeit, sich von den Vorteilen zu überzeugen, die wichtige Zweige des Maschinenbaues in den letzten Jahren durch die Normung erreicht haben. Gleichzeitig wird den Besuchern Gelegenheit gegeben, sich auch über die Arbeiten aller übrigen Körperschaften zu unterrichten, die ebenfalls auf Förderung des wirtschaftlichen Arbeitens in der Industrie hinzielen und dies teils durch mustergültige Lehrmittel, teils durch Anleitungen und Hilfsmittel für den Betrieb erreichen wollen.

Der Messestand der Felten & Guilleaume Carlswerk Actien-Gesellschaft Köln-Mülheim im "Haus der Elektrotechnik", Obergeschoß, Gruppe VII, Stand Nr. 137 bringt eine umfassende Schau auf allen Gebieten der Schwach- und Starkstromkabelindustrie und deren Zubehör. Nachstehend erwähnen wir einige der wichtigsten Erzeugnisse auf diesen Gebieten: Die Schwachstromkabelindustrie ist durch eine Zusammenstellung aller unserer Seefernsprechkabel nach dem Krarupsystem vertreten, darunter die bekannten 2 Ostpreußenund das Bodenseekabel. Ferner zeigen wir verschiedene Muster von Telephonkabeln nach dem Pupinsystem, die gerade jetzt bei dem Ausbau der unterirdischen Kabelnetze im In- und Auslande große Bedeutung gewonnen haben. Starkstromkabel bringen wir für die mannigfachsten Verwendungszwecke, wie Schachtkabel, Kabel für Schiffsinstallationen, Gummischlauchleitungen von großer Haltbarkeit und Biegsamkeit, speziell für landwirtschaftliche Verwendungszwecke u.a.m. Das große Gebiet der Hochspannungskabel ist durch Muster aller Querschnitte bis zu den höchsten Spannungen vertreten. Besonderer Erwähnung verdienen die Hochspannungskabel mit Strahlungsschutz bis 110 000 Volt, die Kabel mit Lypro- und Pfannkuchschutz und vor allem das im vorigen Jahre verlegte bekannte Sundkabel für 50 000 Volt. Eine Neuerung für die Uebertragung höchster Spannungen sind unsere Kupferhohlseile für 220 000 Volt, die gegenüber den Freileitungen mit vollem Querschnitt wesentliche Vorteile bieten, vor allem verringert die weit größere Oberfläche bedeutend die Koronaverluste. An Kabelgarnituren für Schwachund Starkstrom seien nachstehend genannt: Ein Endverschluß für 50 000 Volt, ein Straßenverteilungskasten für eine Betriebsspannung von 10 000 Volt, ferner Verbindungs- und Abzweigmuffen, Endverschlüsse und Hausanschlußkasten verschiedenster Bauart. Installationsmaterial, Rohrdrähte aller Art, Leitungsdrähte, umsponnen und umflochten, flammsicher und wasserdicht, säure- und wetterfeste Freileitungsdrähte (sogenannte Pluviusleitungen) sind in allen vorkommenden Ausführungen nach den Verbandsvorschriften vertreten. Die Aluminiumabteilung bringt mannigfache Erzeugnisse, die in ihrer Ausführung die Güte des Materials und die Sorgfalt ihrer Herstellung erkennen lassen. Eine Reihe von Mustern zeigt die Erzeugnisse unserer Drahtwarenfabriken. Schon die große Zahl der Drahtmuster, vom weichen Bindedraht bis zum Gußstahldraht von 300 kg Festigkeit lassen die vielseitige Verarbeitungsmöglichkeit erkennen. Eine Anzahl Muster von Drahtseilen zeigen, daß dar Carlswerk auch auf diesem Gebiete seine altbekannte Leistungsfähigkeit bewahrt hat. Als weitere Erzeugnisse der Drahtwarenfabriken nennen wir Drahtgeflechte, Stacheldraht, Zug- und Druck-federn, Drahtstifte, Webelitzen und Webgeschirre u. a. m.

## Bücherschau.

Wasserkraftjahrbuch 1924. Herausgeber: Oberbaudirektor H. Dantscher, ord. Professor, München. Ingenieur Carl Reindl, München. Mit 279 Abbildungen im Text und 13 Tafeln, 612 Seiten Text. Richard Pflaum Druckerei- und Verlags-A.-G. München. In Ganzl. geb. 24 RH

Im vorliegenden Buch, das außer den vorgenannten Herausgebern zahlreiche bekannte Fachleute zu Mitarbeitern hat, wird zum ersten Mal eine zusammenfassende Uebersicht über das Gebiet der Wasserkraftnutzung geboten, die angesichts der stetig wachsenden Bedeutung desselben in volkswirtschaftlicher Hinsicht als dringende Notwendigkeit empfunden wurde. Sämtliche Abhandlungen sind trotz der naturgemäß knapp bemessenen Darstellungsweise außerordentlich klar geschrieben, so daß auch für Ingenieure, die sich nicht unmittelbar auf dem genannten Gebiet betätigen, ein ausgezeichnetes Nachschlagewerk bezüglich der Entwicklung der Wasserkraftnutzung und Verwertung der Wasserkräfte, des Ausbaus der letzteren und der verwendeten Wasserkraftmaschinen geschaffen ist.

Bei der Beschreibung der Wasserkraftanlagen und deren kritischer Würdigung, die durch gut ausgewählte Lichtbilder und deutliche Zeichnungen ergänzt wird, beschränkten sich die Verfasser auf die europäischen Staaten. Das mag für den ersten Augenblick befremdlich erscheinen, findet aber seine natürliche Erklärung wohl in dem Umstande, daß durch das Hineinziehen der großartigen amerikanischen Wasserkraftanlagen in den Text die Gründlichkeit desselben Ein-

buße erlitten hätte. Aus dem reichha

Aus dem reichhaltigen Inhalt seien noch besonders erwähnt: Die Abschnitte über den Ausbau der deutschen Wasserkräfte, über die Grundsätze für die Bestimmung von Ausbauwassermengen, über Wassermessungen bei Wasserkraftanlagen, über Wasserkraftausbau und Geschiebeführung, über die Betonauskleidung der Werkkanäle, die hydraulische Pumpenspeicherung und Entlastungsvorrichtungen bei Wasserkraftanlagen.

Wie die Verfasser im Vorwort betonen, und wie auch aus dem Buchtitel hervorgeht, ist beabsichtigt, von Jahr zu Jahr eine Uebersicht über das in Wirtschaft, Praxis und Theorie Erzielte zu geben. Das bisher Dargebotene läßt erhoffen, daß auch die folgenden Jahrgänge einen ausgezeichneten Ratgeber für den im Wirtschaftsleben stehenden Bau- und Maschineningenieur bilden werden.

Merkbuch für den Schmelzschweißer 1926. Herausgegeben vom Verband für autogene Metallverarbeitung e. V., Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg 36, 2.50 2M.

Zu den zahllosen bestehenden Taschenbüchern hat sich ein neues gesellt: das "Merkbuch für den Schmelzschweißer", das für das kommende Jahr 1926 erstmalig zur Ausgabe gelangt. Im handlichen bekannten Format hergestellt, enthält das Büchlein auf etwa 200 Seiten all das, was der Schmelzschweißer — endlich hat sich das rein deutsche Wort "Schmelzschweißung" gegen das schreckliche gemischt-sprachige Wort "Autogen-Schweißung" durchgesetzt — bei Ausübung seines Berufes wissen muß.

Der erste Teil beschäftigt sich mit dem "Verband für autogene Metallverarbeitung" und bringt dessen Satzungen und ein vollständiges Mitgliederverzeichnis, an das sich als 2. Teil der Kalender für 1926 anschließt. Der dritte Teil umfaßt drei Fachberichte über Gasschmelzschweißung, elektrische Schmelzschweißung und über das Schmelzen und Erstarren der Metalle, sowie ein Merkblatt für Gasschmelzschweißung. Der vierte Teil wird vollständig ausgefüllt von den einschlägigen Vorschriften und Verordnungen nebst zugehörigen Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen. Den Schluß bilden die Unfallverhütungsvorschriften.

Eingestreut sind 8 Kunstdrucktafeln mit Bildem. Ansichten aus Versuchs- und Lehrwerkstätten, sowie große und komplizierte Teile vor und nach der

Schweißung darstellend.

Das Merkbuch wird von jedem Fachmann als Nachschlagebuch gern benutzt werden. Cr.

Kalk-Taschenbuch 1926. 4. Jahrgang. Herausgegeben vom Verein Deutscher Kalkwerke, e. V. Berlin, Kalk-

verlag, G. m. b. H. Geb. 1 RN.

Außer einem Notizkalender, in den zahlreiche interessante Abbildungen über die Wirkung des Kalks auf den Boden sowie auf das Wachstum von Pflanzen und Tieren eingestreut sind, enthält das Taschenbuch aut 76 Seiten eine Reihe von Aufsätzen, so über die Bedeutung des Kalkes für die chemische und Zuckerindustrie, für die tierische Ernährung, für das Baugewerbe sowie für die Drahtherstellung, ferner Angaben über Lieferung und Prüfung von Baukalk, über die Organisation der deutschen Kalkwerke und Kalkverbraucher und anderes mehr. Das Büchlein wird aller denen, die in ihrem Berufe mit Kalk zu tun haben recht willkommen sein.

Betriebstaschenbuch, herausgegeben vom Oberschulrat Prof. Dipl.-Ing. R. Horstmann, Berlin, und

Prof. Dr.-Ing. R. Laudien, Breslau.

Maschinenteile, Berechnung und Konstruktion, Anordnung und Wartung, bearbeitet von Prof. Dr.-Ing. R. Laudien. Leipzig, Dr. Max Jänecke, 1925.

Laudien liefert mit seinem Buch eine kurze, klare Uebersicht über die Maschinenelemente und zeigt an Hand zahlreicher in den Text eingeflochtener Beispiele die der Bemessung derselben zugrunde liegenden Berechnungsarten, wie sie namentlich durch Bachstklassisches Buch weite Verbreitung am Konstruktionstisch gefunden haben. Die beigefügten Zeichnungen sind durchweg gut und entsprechen neuzeit

lichen Gesichtspunkten.

Leider sind in der diesbezüglich vorhandenen Litedatur die dynamischen Vorgänge noch viel zu wenig berücksichtigt, z. B. bei den beweglichen Kuppelungen, wo die Sätze vom Drall (Flächensatz) und der lebendigen Kraft der Drehbewegung zu interessanten Ergebnissen hinsichtlich des Energieverlusts und des Schlupfs führen, ferner bei gekrümmten Rohrleitungen und Absperrvorrichtungen, wo der Satz von der Aenderung der Bewegungsgröße bei fortschreitender Bewegung Aufschluß über die durch Beschleunigungsrückdruck und Verzögerungsdruck erfolgenden Beanspruchungen und Zertrümmerungen der Rohrwand gibt.

Vielleicht entschließt sich der Verfasser in einer weiteren Auflage dazu, vorstehend gestreifte und andere wichtige dynamische Vorgänge in gemeinver-

ständlicher Weise aufzunehmen.

Das Buch, das schon in seiner jetzigen Form ein brauchbares Kompendium für den Studierenden des Maschinenbaus und den werktätigen Ingenieur bildet, würde durch die angeregte Erweiterung an Wen wesentlich gewinnen.



# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 5 BAND 341

BERLIN, MITTE MÄRZ 1926

107. JAHRGANG

### INHALT

| Die  | Verede   | lung   | von (  | Gußeisen.   | Von     | DrIng.   | Kalpe  | rs. |
|------|----------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|-----|
| Die  | Entwi    | cklung | smögli | ichkeiten   | der     | feinmed  | anisch | en  |
| ما   | dustrie  | und    | die A  | usbildung   | ihrer   | Technik  | er. V  | on  |
| ln   | g. C. S  | tein . |        | _ • • • • • |         |          |        |     |
| Poly | technisc | he Sd  | hau: 2 | Zur Gesch   | ichte ( | des Dies | elmoto | rs. |
|      |          |        |        | Oel- u      |         |          |        |     |
|      |          |        |        | Durchfluf   |         |          |        |     |
|      |          |        |        | agenbetrie  |         |          |        |     |

Seite 45 Bücherschau: Buchner, Achema-Jahrbuch 1925. Seite 49

Hüttig, Sammlung elektrochemischer Rechenaufgaben mit einer kurzen Uebersicht über die wichtigsten Lehrsätze und Konstanten — Paap, Das selbst-tätige Kuppeln von Eisenbahnwagen. — Martens, Hochfrequenztechnik - Engberding, Luttschiffe und Luftschiffahrt in Vergangenheit, Gegenwart und 

Seite 54

## Die Veredelung von Gußeisen.

Seite 50

Von Dr.-Ing. H. Kalpers.

Vergleicht man die Erzeugnisse der Eisengießerei mit denjenigen der Stahlgießerei, so ist es auffallend, daß die letztere sich viel früher wissenschaftlicher Arbeitsverfahren bedient hat, die es ihr infolgedessen ermöglichten, hochwertige Gußstücke auf den Mark zu bringen. Der Grund liegt darin, daß man den Eisenguß lange Zeit für nicht verbesserungsfähig hielt, ihn genau wie vor Jahrzehnten noch im Kupolofen schmolz und noch schmilzt und dabei übersah, wie die Stahlgießerei in engem Zusammenhang mit den großen Stahlwerken sich deren Erfahrungen zu eigen machte und sich hierdurch den Weg zu höheren Erfolgen bahnte. Die Eisengießerei ist meistens ein auf sich angewiesener Betrieb, der vielleicht an eine Maschinenfabrik angegliedert ist, die Stahlformgießerei dagegen nur eine Abteilung eines großen Eisenhüttenwerkes, das über eine mit allen neuzeitlichen Forschungsmitteln ausgerüstete Untersuchungsanstalt verfügt. Es ist klar, daß unter solchen Verhältnissen wertvollere Arbeit geleistet wurde als in dem Laboratorium der Eisengießerei, die sich mit der Analyse von Eisen und Brennstoff begnügt. Erst der Drang nach Sonderarbeit, dann die Eroberung neuer Absatzgebiete durch den Stahlformguß, weiter der Wettbewerb von Nichteisenmetallen und -legierungen zwangen dazu, die Geheimnisse der im Eisen schlummernden Kräfte zu ergründen und zu versuchen, diese durch künstliche Beeinflussung so zu gestalten und in solche Beziehungen zu einander zu bringen, daß man ein Eisen von gänzlich verschiedenen Eigenschaften erhielt.

Der erste Schritt in dieser Richtung galt der Erzielung eines Eisens mit einem höheren Reinheitsgrad, also zunächst der Verbesserung des Gusses, die noch nicht als Veredelung aufgefaßt werden kann. Dazu gehören die Bestrebungen zu entschwefeln, zu entgasen und zu desoxydieren. Die Erfolge müssen anerkannt werden, namentlich darf das Entschweflungsverfahren nach Walter Dürkopp - Luyken - Rein nicht ungenannt bleiben, ebenso der Eisenreiniger nach Scharlibbe, ferner verschiedene Schlackenabschäumer an Gießpfannen und Gießtrommeln.

Der Veredelung von Gußeisen sind höhere Ziele gesteckt. Kennzeichnend ist, daß die chemische Analyse allein, sonst die Wurzel jeglicher Stoffuntersuchung, uns nicht die nötigen Aufklärungen über das, was wir wissen wollen und was wir zu tun haben, zu geben vermag, daß wir vielmehr in das Herz des Eisenkörpers nur mit Hilfe der Gefügeuntersuchung eindringen können, die uns restlos in die Fragen einweiht, warum ein Gußstück sich gegen Stoß, Schlag, Druck, Abnützung usw. besser verhält als ein anderes, trotzdem die Ausgangsstoffe unter die chemischen Analysen dieser beiden Gußstücke nur unwesentlich von einander abweichen. Dieser Hinweis genügt, um zu zeigen, daß die planmäßige Gußveredlung nicht von jeder beliebigen Eisengießerei betrieben werden kann, sondern nur dann einen Erfolg verspricht, wenn dem Betrieb eine nach neuzeitlichen wissenschaftlichen Grundsätzen arbeitende Forschungsstätte erklärend, helfend und anregend zur Seite steht.

Für die Gußveredelung kommen heute folgende

Möglichkeiten in Frage:

1. Veredelung auf dem Schmelzwege, 2. Veredelung auf dem Legierungswege,

3. Veredelung auf physikalisch-chemischem Wege.

Zu 1. Veredelung auf dem Schmelzwege. Der überlieferte Schmelzapparat der Eisengießerei, der Kupolofen, in seiner bisherigen beibehaltenen Form allein — der Schürmann-Ofen bezweckt ja nur eine bessere Wärmeausnutzung und die Verminderung der Schwefelaufnahme — ist wohl nicht geeignet, eine Veredelung durch gewöhnliches Schmelzen herbeizuführen. Durch Gattierung sorgfältig gewählter Eisensorten ist es zwar möglich, einen höherwertigen Guß zu erhalten, aber hochwertiger Guß ist ja noch nicht Edelguß. Dagegen bringt uns der Halbstahl dem Problem schon näher. Es ist dies ein aus Roheisen, Gußbruch und Stahl im Kupolofen hergestellter Guß, der seine aus dem Englischen übernommene Bezeichnung (semi-steel) zu Unrecht führt und infolgedessen leicht zu Mißverständnissen Anlaß geben kann. Gegenüber dem gewöhnlichen Grauguß zeichnet sich der Halbstahl dadurch aus, daß seine Grundmasse vollständig aus Perlit besteht und der Graphit fein verteilt ist, welche günstigen Erscheinungen durch den zugesetzten Stahl erreicht werden. Ein Zusatz von weniger als 10% Stahl ist ohne Einfluß. In der Analyse macht sich der Stahlzusatz insofern bemerkbar, als mit steigendem Stahlanteil der Kohlenstoffgehalt trotz ständiger Berührung mit dem Schmelzkoks sinkt. So ergaben Versuche mit verschiedenen Stahlanteilen folgende Kohlenstoffgehalte:

50 (Rest Roheisen und Gußbruch) Stahl 20 35 gebundener Kohlenstoff 0,33 0,35 0,37 0,57 2,92 2,72 Graphit 2,53 2,13 3,25 3,07 2,90 2,70 Gesamtkohlenstoff

Digitized by Google

Gleichzeitig steigen die Zerreißfestigkeiten von 18,7 kg/mm² auf 23,6, 25,2 und 28,2 kg/mm². Es sind auch Zerreißfestigkeiten von 32 kg/mm² erreicht worden. In der Regel richtet sich der Stahlzusatz nach der Dicke des zu gießenden Stückes und kann betragen bei dünnwandigen Stücken 15 bis 19 %, bei mittleren Stücken 20 bis 29 % und bei dickwandigen Stücken 30 bis 46 %. Außer der Zerreißfestigkeit sind noch die Biege-, Druck- und Schlagfestigkeit, ferner die Elastizität, Zähigkeit, Widerstand gegen Abnutzung und Bearbeitbarkeit günstiger als beim gewöhnlichen Eisenguß. Da der Schmelzpunkt mit 1450 Grad höher liegt, muß auch die Gießtemperatur höher gehalten werden.

Dei ideale Schmelzapparat für die Gußveredelung ist der elektrische Ofen, und zwar werden für unsere Verhältnisse hauptsächlich der Heroult-Ofen ein Lichtbogenofen — und der Nathusius-Ofen -Verbindung von Lichtbogen- und Widerstandsofen in Frage kommen. Wenn man bei uns sich mit der Verwendung der elektrischen Oefen in der Eisengießerei nicht so stark beschäftigt zu haben scheint wie z. B. in den Vereinigten Staaten, die bereits in zahlreichen Betrieben zu dieser Arbeitsweise übergegangen sind, so liegt dies nur daran, daß vor dem Kriege die nötigen Erfahrungen noch fehlten und in der Nachkriegszeit die allgemeine ungünstige Geldlage zu Einschränkungen in Neuanschaffungen zwang. Bei der Verwendung der elektrischen Oefen in der Eisengießerei kann man drei Arbeitsverfahren unterscheiden:

- 1. Die Behandlung des aus dem Hochofen kommenden, flüssigen Roheisens,
- 2. die Behandlung des in Kupolofen umgeschmolzenen flüssigen Eisens,
- 3. die Behandlung von im festen Zustand eingeführten Roheisen und Gußbruch.

Am billigsten ist das erste Verfahren, indem die Roheisenpfanne direkt vom Hochofen zur Gießerei fährt und ihren Inhalt in den elektrischen Ofen eingießt. Beim zweiten, dem sogenannten Duplexverfahren, und ebenso beim dritten werden die Kosten sich nach der Ausnutzung der Ofenhitze richten. Werden am Tage nur einige Chargen gegossen, so gehen wertvolle Strom- und Wärmemengen für Anheizen und auch beim Abkühlen verloren. So wurde z.B. bei der Vogtländischen Maschinenfabrik, Plauen, die Nattusius-Oefen arbeitet, gefunden, daß bei der ersten Charge 340 kw st, bei der zweiten 240, bei der dritten 190, bei der vierten 150 und bei der fünften 140 kw st an Strom verbraucht wurde je Tonne flüssigen, aus dem Kupolofen kommenden Eisens. Je nach dem Schwefelgehalt dauert die Entschwefelung 45 bis 60 Minuten und der Schwefelgehalt, der vor der Behandlung im elektrischen Ofen 0,23 % betrug, geht auf 0,05 % zurück. Die Zwickauer Maschinenfabrik beschickt ihren 6-t-Heroult-Ofen (von Siemens & Halske) auch mit flüssigem Einsatz, den der Kupolofen mit einer Temperatur von 1100 bis 1300 Grad liefert. Das Schmelzen mit kaltem Einsatz ist wegen der hohen Stromkosten aufgegeben worden. Die Nachbehandlung des flüssigen Kupolofeneisens im elektrischen Ofen, die hier eine bis 11/2 Stunden dauert und ein Eisen mit einer Temperatur von 1500 bis 1650 Grad ergibt, bezweckt hauptsächlich eine Entschwefelung, Entschlackung und Entgasung der Gußstücke. Der hier übliche, hohe Energieverbrauch von 250 kw/st erklärt sich dadurch, daß der Ofen nur einige Stunden am Tage im Betrieb ist. Während des Stillstandes kühlen die Seitenwände auf etwa 700 Grad ab, so daß der Ofen vor Beginn der ersten Charge angeheizt werden

muß. Anfangs wurde der Ofen mit Koks warm gehalten und vor der ersten Charge etwa eine Stunde lang elektrisch geheizt. Gegenwärtig wird er nach der letzten Charge gut verschmiert und am nächsten Tag mit Oel angeheizt. Dieses Verfahren stellt sich wesentlich billiger, als das Anheizen mit Strom, wie überhaupt beim elektrischen Ofen, so werden auch hier die Stromkosten dadurch ausgeglichen, daß man das teuere Roheisen fast vollkommen entbehren kann und nur Bruch einschmilzt.

Der Haupterfolg liegt nun in der Erhaltung eines

feinperlitischen Gefüges, das dem Guß wertvolle Eigenschaften verleiht. Der Vergleich zwischen dem Gefüge von Elektro-Ofen-Eisen und demjenigen von Kupolofen-Eisen bei fast der gleichen Zusammensetzung zeigt den veredelnden Erfolg des elektrischen Ofens Es besteht sogar die Möglichkeit, bis auf 0,02 Schwefel herunterzukommen. Die erreichten Festigkeitsziffern betragen 30 kg/mm² Zerreißfestigkeit. 100 kg/mm² Druckfestigkeit, 42 bis 50 kg/mm² Biegefestigkeit, 210 Brinellhärte und 26 Schläge bei der Wechselschlagprobe. Diese hohen Festigkeitsziffen gestatten eine Verringerung der beanspruchten Querschnitte und mithin eine Verbilligung am Werkstoft Eine Neuerung an einer 6-t-Nathusius - Doppelofen-Anlage in einer Eisengießerei besteht darin, die zwei Oefen mit nur einem Satz Elektrodenhalter und Reguliervorrichtungen und nur mit einer elektrischen Ausrüstung umschichtlich zu betreiben, wodurch sich eine Ersparnis an Anlagekapital, Zeit und Löhnen ergibt Es handelt sich dabei um zwei um 180 Grad versetzte auf einer Drehscheibe angeordnete Oefen. Währen der eine Ofen eine Charge einschmilzt, oder fertigmacht, wird der andere abgestochen, ausgeflickt und neu beschickt. Nach Beendigung der Feinungsperiode wird der unter Strom gestandene Ofen um 180 Grad gedreht, wodurch der ausgeflickte und bereits char-gierte Ofen unter die fest angeordneten Elektrodenhalter zu stehen kommt. Die elektrische Anlage kann somit dauernd ausgenutzt werden. Wenn die Oefen nur mit flüssigem Kupolofeneisen beschickt werden, so fängt der abgestochene und ausgeflickte Ofen die einzelnen Kupolofenabstiche auf und sammelt sie. Während derselben Zeit macht der andere unter Strom stehende Ofen die Charge fertig.

Die bisherigen Erfolge schließen wohl jeden Zweife über die Brauchbarkeit des elektrischen Ofens für die Herstellung von veredeltem Gußeisen aus; insbesonder werden in Frage kommen Maschinenzylinder, Zylinderkolben, Lokomotivzylinder, kleinere Ventile für Verbrennungsmotoren, Kraftfahrzeugteile usw., als Stücke, die einen höheren Preis vertragen können. Die Herstellung von gewöhnlichem Grauguß aus dem elektrischen Ofen scheidet wegen der Kosten aus. Am wirtschaftlichsten ist die Verfeinerung des flüssigen Hochofeneisens, am teuersten das Einschmelzen von kaltem Einsatz, während besser als dieses das Kupolofen elektrische Ofenverfahren arbeitet. Unsere Hüttenwerke besitzen zwar alle Eisengießereien, die aber meistens nur für den Eigenbedarf arbeiten. Die Herstellung von veredeltem Guß auf diesen Hochofen werken im elektrischen Ofen kann daher nur dann verwirklicht werden, wenn sie Wert auf den Verkaut hochwertigster Gußstücke an Maschinenfabriken legen. Im großen und ganzen ergibt sich, daß das Duplexverfahren eine große Verbreitung zu finden verspricht. Wenn billiger Nachtstrom zur Verfügung stehen sollte (zu 6 bis 8 Pfg. die kw/st) darf es wohl angebracht erscheinen, dieser Frage der Verfeinerung im elek-

trischen Ofen näher zu treten.

Zu 2. Veredelung auf dem Legierungswege.

Schon die üblichen Bestandteile des Gußeisens — im engeren Sinne stellt ja das Gußeisen an sich bereits eine Legierung dar — vermögen seine Eigenschaften merklich zu beeinflussen, insbesondere gilt dies vom Kohlenstoff bezw. der Kohlenstoffart und vom Silizium. Von diesem hängt namentlich der Graphitanteil ab, dessen Wirkung stärker hervortritt als die des Eisenkarbids; der Graphit kann vor allem ungünstig wirken, wenn er unregelmäßig und in groben Lamellen vorhanden ist. Wie weit die Festigkeitseigenschaften durch das Verhältnis von Kohlenstoff zu Silizium, mithin durch die Graphitmenge beeinflußt werden, zeigt folgende Zahlentafel von Wüst & Goerens (Mitt. Eisenhüttenm. Inst. Aachen 1 (1906) S. 9 u. ff.)

## Zugfestigkeit von grauem Gußeisen in Abhängigkeit vom Si- und C-Gehalt.

|                     |            |             |      |      | - (  | $V_0$ Si |      |          |       |     |                       |
|---------------------|------------|-------------|------|------|------|----------|------|----------|-------|-----|-----------------------|
| 5                   | 0,6<br>3,8 | <b>5</b> 0, | 8 1  | ,0 1 | ,2 1 | ,4 1     | ,6 1 | ,8 2     | ,0 2, | 2 2 | 2,4<br>3,8            |
|                     | 3,6        | 22          | _    | 22   | 22   | 23       | 14   | 14       | 11    | -   | 3,6                   |
|                     | 3,4        | 25          | 22   | 22   | 21   | 20       | 21   | 21       | 17    | 15  | 4,4                   |
| °/ <sub>0</sub> C 8 | 3,2        | 23          | 23   | 24   | 25   | 25       | 25   | 20       | 20    | _   | 3,2                   |
|                     | 3,0        |             | 24   | 25   | _    |          | 22   | _        | -     | _   | 3,0 º/ <sub>0</sub> C |
| -                   | 2,8        |             |      | 26   | _    | _        |      |          | _     | _   | 2,8                   |
|                     | 2,6        | _           | 29   | _    |      |          | _    |          | _     | _   | 2,6                   |
|                     | 2,4        | =           | 31   | _    | _    | _        | _    | <u> </u> |       |     | 2,4                   |
|                     | 2,2        | _           |      |      | _    | _        |      |          | _     |     | 2,2                   |
|                     | 2,0        | _           |      | (29) | (38) | _        |      |          | _     | -   | 2,0                   |
|                     | 0,6        | 3 0,        | 8 1, | 0 1, |      | 4 l,     | 6 1  | ,8 2,    | 0 2,  | 2 2 | 2,4                   |

Vom Schwefel ist die ungünstige Wirkung als Schwefeleisen bekannt, dessen Auftreten als dünne Fäden und Blättchen bedeutend nachteiliger ist als in Bindung mit Mangan, nämlich als Schwefelmangan in Form von kleinen Tröpfchen. Auch der Phosphor als Phosphideudektikum stellt mit seinen kleinen Inseln, die das Gefüge durchbrechen, eine unangenehme Erscheinung dar, die aber durch geeignete Vorsichtsmaßregeln beim Gießen beseitigt werden können.

Von fremden Metallen, die mit dem Eisen legiert werden, verdienen zunächst Nickel und Chrom Erwägung. Es sei aber gleich vorausgeschickt, daß der Zusatz von Legierungsmetallen in gewissem Sinne enttäuscht, wenigstens im Vergleich mit den anderen Veredelungsmöglichkeiten. Aber immerhin sind die bisherigen Arbeiten beachtenswert und berechtigen zu weiteren Entwicklungsmöglichkeiten.

Das Nickel macht das Eisen äußerst feinkörnig und führt den Perlit in die sorbitische Form über, es wirkt also härtend. Diese Erhöhung der Härte und mithin der Lebensdauer ist namentlich für Motoren, Zylinder und Kolben bemerkenswert. In einer Kraftwagenfabrik wurden folgende Härtegrade erzielt:

|                                         | B. E. |
|-----------------------------------------|-------|
| gewöhnliches Eisen mit 1,75 bis 1,90 Si | 141   |
| Eisen mit 0,89 Ni                       | 157   |
| Eisen mit 1,36 Ni                       | 170   |
| Eisen mit 1,89 Ni                       | 195   |

Nickelzylinder mit 200 Brinellhärte sollen ebensogut bearbeitbar sein wie nickelfreie Zylinder von 150 B.E. Infolge ihrer Zähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen reibende Beanspruchung sind auch Walzwerkswalzen mit Nickel- und Chromzusatz (Ni 0,50 bis 1,50 %, Cr 0,75 bis 1,50 %) namentlich für Vor- und Zwischenwalzen geeignet. Biegefestigkeit, Druckfestigkeit und Härte von Gußeisen mit Nickelzusatz steigen mit zunehmendem Siliziumgehalt.

Da Chrom allein — abgesehen von sehr starken Anteilen — wenig zur Geltung kommt, setzt man es gewöhnlich mit Nickel zusammen zu. Piwowarsky konnte Gütesteigerungen von 60 bis 80% entsprechend dem Silizium- und dem Nickel-Chromgehalt feststellen. Bei sehr starken Verhältnismengen, nämlich von 25% Chrom bei 2,75% Kohlenstoff stieg die Härte auf 550 bis 600 B.E., ohne die Sprödigkeit von weißem Eisen zu teilen. Die Härte ist auf die besondere Härte der Karbide und ihre Verteilung zurückzuführen, die innig in der festen, harten, aber zähen Lösung verflochten sind. Die langen Nadeln bilden dabei ein palmenblattartiges Gefüge.

Von sonstigen Elementen ist sodann das Vanadin zu nennen, das ebenfalls die Härte wesentlich zu steigern vermag, gleichzeitig aber auch die Zähigkeit begünstigt. Die Versuche des vorgenannten Forschers ergaben z. B., daß ein Eisen mit 1,50 Silizium und 3,90 % Kohlenstoff (davon 70 % Graphit) ohne Vanadin eine Biegefestigkeit von 31 kg/mm² und einer Härte von 1,70 B.E. zeigte, bei Zusatz von 0,95 % Vanadin dagegen bei 1,70 % Silizium und 3,95 % Kohlenstoff (davon 56,7 % Graphit) 52,0 kg/mm² Biegefestigkeit und 277 B.E.

Der veredelnde Einfluß des Wolframs auf alle mechanischen Eigenschaften von Gußeisen ist unverkennbar; so ist es z. B. möglich, die Zerreißfestigkeitsziffern durch Anteile von  $0.5_{\,0}/^{\,0}$  Wolfram zu verdeppeln. In ähnlichem Sinne wirkt das Molybdän. Diese beiden Elemente in Verbindung mit Vanadin dürften bei den nächsten Forschungsarbeiten auf dem Gebiete der Eisenlegierungskunst voraussichtlich noch günstigere Güteziffern ergeben. Die Schwierigkeit bei diesen Versuchen liegt darin, daß diese Metalle hohe Schmelzpunkte besitzen und sie im Eisen gleichhmäßig verteilt werden müssen. Hochprozentige Ferrolegierungen, wie z. B. Ferro-Wolfram eignen sich für diese Zwecke infolgedessen nicht, vielmehr darf diese Zusatzlegierung nur niedrigprozentig sein, damit sie vom Eisen gleichmäßig aufgenommen wird.

Zu 3. Veredelung auf physikalisch-chemischem Wege. Die einfache Warmbehandlung, das Glühen von Gußeisen ist noch nicht als Veredelung aufzufassen. Dieses Glühen wird nur dann in Frage kommen, wenn kein besonderer Wert auf hohe Festigkeitseigenschaften gelegt wird. Sein Zweck ist die Beseitigung der fast in jedem Gußstück auftretenden, inneren Spannungen. Mit der Dauer der Erhitzung nimmt die Härte merklich ab und kann bei ein und demselben Eisen mit 3,16 % Gesamtkohlenstoff nach 80stündiger Glühdauer bei 550 Grad von 223 auf 129 Brinelleinheiten sinken. Infolge Berührung mit schädlich wirkenden Gasen kann aber leicht die Gußwiderstandsfähigkeit vermindert werden. Besser ist das Glühen nach dem Verfahren von Schaap, das in dem Erhitzen der Gußstücke etwas oberhalb des kritischen Punktes von 870 Grad besteht, indem die Gußstücke durch eine Muffel geschützt werden, die im oberen Teil offen ist und von den Gasen umflossen wird. Nach Erreichung der angegebenen Temperatur wird die Muffel mit Inhalt aus dem Ofen herausgezogen und an der Luft abgekühlt. Der ganze Vorgang, ausgegangen von der gewöhnlichen Temperatur dauert etwa 45 Minuten, bei dicken Querschnitten entsprechend mehr. Diese Arbeitsweise vermindert die Härte von Gußstücken, die bearbeitet werden müssen

(z B.) Kolbenringe für Automobile) und verleiht dem Eisen große Weichheit. Der bemerkenswerteste Punkt ist eine Verbindung von Dehnbarkeit, Geschmeidigkeit und Formänderungsmöglichkeit. Das Gefüge, das ursprünglich aus groben Graphitkörnern mit länglich getrennten Metallstreifen bestand, hat ein gleichmäßigeres Bild erhalten. Die groben Graphitfelder sind offenbar von der festen Lösung bei 870 Grad absorbiert worden, indem auch weiter die nachfolgende Abkühlung die Zersetzung in Ferrit und Perlit vornimmt.

Das Verfahren für Gußveredelung, das in den letzter Jahren wohl am meisten von sich reden ließ, ist das Verfahren der Firma Heinrich Lanz und deren Lizenznehmer nach den Patenten von Diefenthäler-Sipp für die Herstellung des unter dem Namen Perlitguß bekannten Edelgusses. Eingehende Untersuchungen über Perlitgußeisen, seine Herstellung, Festigkeitseigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten wurden von Prof. Bauer durchgeführt (siehe Stahl und Eisen 1923, S. 553 u. ff), auf die hinsichtlich der theoretischen Erklärungen über das Wesen des Perlitgusses hingewiesen sei. Seitdem galt es nun zu beweisen, daß der Perlitguß tatsächlich dazu berufen ist, auf dem Gebiete der Edelgußerzeugung eine vorherrschende Rolle zu spielen. Die Eigenschaften, die ihm nachgerühmt werden, sind bekanntlich: große Festigkeit und Dehnung, große Zähigkeit, die sich besonders gegen Stoßbeanspruchung geltend macht, große Verschleißfestigkeit, gleichmäßig dichtes Gefüge, leichte Bearbeitbarkeit, Beständigkeit des Gefüges bei hohen Betriebstemperaturen, geringste Neigung zur Lunkerbildung und zu Eigenspannungen.

Um diese Eigenschaften an Gebrauchsstücken nachzuprüfen, wurden neuerdings folgende Körper her-

1. 1 Hohlprisma, aus dem Probestäbe für die verschiedenen Beanspruchungsarten herausgeschnitten wurden;

2. ein Rohr mit Flanschen, allseitig bearbeitet und

dann auf Flüssigkeitsdruck geprüft;

3. ein Gitterstück zur Feststellung der Eigenspan-

4. ein K-Stück zur Nachprüfung der Lunkerbildung. Die Ergebnisse sind folgende:

1 Hohlprisma

Zusammensetzung Eigenschaften  $C = 3.21 \, ^{0}/_{0}$ Zugfestigkeit  $Kz = 30.8 \text{ km/mm}^2$ ,  $Si = 0.93 \, ^{\circ}/_{\circ}$ Biegefestigkeit Kb = 52,6 km/mm<sup>2</sup>, Durchbiegung y = 17.8 mm bei 30 mm  $\varnothing$  Stab und 600 mm Auflage,  $Mn = 0.75 \, ^{\circ}/_{\circ}$ Brinellhärte H = 190 B.E.,  $\cdot P = 0.20$ Dauerschlag n = 148,

S = 0.174 %

Die hohe Schlagzahl allein, die diejenige von gewöhnlichen Guß um etwa das 25fache übertrifft, stellt dem Perlitguß ein hervorragendes Zeugnis aus.

2. Flanschenrohr. Wandstärke = 3 mm

a) Perlitguß: Das Rohrstück behielt volle Dichtigkeit bei einem Druck von etwa 200 at, (hierbei versagten die Dichtungen),

b) Maschineneisen: bei 60 at drückte sich das Wasser

durch (das Rohr schweißte).

3. Gitterstück, Vergleichsversuche.

a) Perlitguß: Klaffung nach dem Bohren; 3,1 mm,

b) Maschineneisen: Beim Ausleeren des Gitterstückes wurde infolge der großen Eigenspannung ein Stück abgesprengt.

4. Lunkerversuch mit K-Modell.

Bei Perlitguß war in dem gefährlichen Mittelstück kein Lunker vorhanden, während sich in dem K-Stück aus Maschineneisen der typische Innenlunker zeigte.

Es geht daraus hervor, daß die von der deutschen Reichsbahn aufgestellten Bestimmungen für hochwertigen Guß in bezug auf Biege- und Zugfestigkeit bedeutend übertroffen werden, ohne daß die Härte. wie es sonst die Regel ist, dabei zunimmt, vielmehr gewährleistet der Härtegrad von etwa 190 Brinelleinheiten eine recht gute Bearbeitbarkeit. Die Rohrstücke wurden auf 3 mm Wanddicke bearbeitet und dann Kaltwasserdruckproben ausgesetzt. Während der sonst übliche Maschinenguß guter Qualität bei 60 at wie ein Sieb das Wasser durchgehen lie, hielt Perlitguß bei 200 at noch vollständig dicht, so daß hierdurch die große Gleichmäßigkeit und Dichtigkeit des Perlitgusses bestätigt ist.

Ebenso beweist das Gitterstück die Ueberlegenheit des Perlitgusses in bezug auf die Eigenspannungen gegenüber anderem Material. Hierüber geben auch die Untersuchungen von Bardenheuer-Ebbefeld: "Beitrag zur Analyse des Schwindungsvorganges von weißem und grauem Gußeisen" (Stahl u. Eisen 1925 S. 834 u. ff) eine bemerkenswertige Bestätigung. Es wird in dieser Arbeit auch an Gitterstücken nachgewiesen, daß die nachperlitische Schwindung bei einer Formbehandlung, wie sie der Perlitguß gewöhnlich erfährt, auf einen kleinsten Bruchteil von derjenigen zurückgeführt werden kann, die sonst beim gewöhnlichen Gusse auf-

Die geringe Lunkerbildung des Perlitgusses ergibt sich aus den ausgeführten Versuchen an K-Stücken während normaler Maschinenguß erhebliche Lunker brachte, ist dieser beim Perlitguß vollständig verschwunden und das Gefüge ist über den ganzen Querschnitt von großer Gleichmäßigkeit und Dichte.

Eine interessante Vergleichsdarstellung über die Wirkung des eigentlichen Perlitverfahrens ergaber Stäbe verschiedener Durchmesser, die, je in einem Kasten vereinigt, in gewöhnlicher Trockenform und in Perlitgußform vergossen wurden. Während der Guß in der gewöhnlichen Trockenform weiß erstarrt ist (der dicke Stab zeigte schon etwas meliertes Gefüge), ist in der Perlitgußform ein vollständig graues Gefüge erzielt worden. Ein weiteres Beispiel in welch sicherer Weise das Perlitgußverfahren die Gefügebildung beherrscht, geht daraus hervor, daß ein Stab von 600 mm Länge und etwa 20 mm Durchmesser in drei Abschnitten Gefügeunterschiede von weiß zu grau zeigt. In gleicher Richtung liegt noch der Versuch eines Keilstückes, das einmal in gewöhnlicher Trockenform vergossen am dünnen Ende vollständig weißes Gefüge aufweist, wogegen das nach dem Perlitgußverfahren gegossene zweite Keilstück sowohl im dicken, als auch im dünnen Teil übereinstimmend gutes Perlitgefüge erkennen läßt.

Eine hübsche Kennzeichnung des Umfanges, dem das Perlitverfahren in bezug auf Gußstückarten einnimmt, stellt ein Zahnrad von einer großen Exzenterziehpresse dar (Durchmesser des Zahnrades etwa 2,5 m)

Welche Eignung der Perlitguß auch gerade für hoch beanspruchte Teile der Dieselmotoren besitzt, geht aus

folgendem Beispiel hervor:

Von einer Einsatzbüchse etwa 1200 lang, 350 Bollrung, 600 kg Rohgewicht wurden 36 Stück gegossne. Vereinbart war, daß vier Probestäbe ihrer ganzen Länge nach angegossen waren, dabei folgende Mindestwerte ergeben mußten: Zugfestigkeit 25 kg/mm², Biegefestigkeit 50 kg/mm<sup>2</sup>, Durchbiegung 14 mm. Der erste Abguß ergab im Durchschnitt 32 kg/mm<sup>2</sup>, Zugfestig-



keit, 53 kg/mm² Biegefestigkeit, 18 mm Durchbiegung und 190 Brinellhärte. Das Mikrogefüge war ein einwandfreier lamellarer Perlit. Aehnlich günstige Ergebnisse brachten die übrigen Abgüsse. Die Abnahme erfolgte durch einen Beauftragten der englischen Firma, für die diese Abgüsse bestimmt waren.

Es ist anzunehmen, daß nach Vereinigung des Patentinhabers der Firma Lanz, und der Lizenznehmer zu der "Studiengesellschaft zur Veredelung des Gußeisens" die Anwendung der Wissenschaft in der Gießerei noch mehr zu ihrem Rechte kommt und namentlich mit Hilfe der Metallographie uns Erfolge bescheren wird, die der Eisengießereikunst neue, wichtige Absatzgebiete infolge Gütesteigerung ihrer Er-

zeugnisse bringen werden. Welche Bedeutung dem Perlitguß auch im Ausland beigemessen wird, geht daraus hervor, daß bereits in England einige Werke und neuerdings auch in Frankreich ein großes Werk nach dem Patent von Lanz arbeiten.

### Zusammenfassung:

Es wird ein Ueberblick über die Möglichkeiten der Herstellung von veredeltem Gußeisen gegeben. Die wichtigsten Verfahren sind heute der elektrische Ofen und der Lanz-Perlitguß, während das Veredeln durch Legieren noch nicht so entwickelt ist, daß die bisherigen Ergebnisse mit den anderen Verfahren einen Vergleich aufnehmen können.

# Die Entwicklungsmöglichkeiten der feinmechanischen Industrie und die Ausbildung ihrer Techniker.

Von Ingenieur C. Stein, Spandau.

Es ist nach dem Kriege von berufener und unberufener Seite schon viel geredet und geschrieben worden über die "Aktivierung" unserer Handelsbilanz, aber nur in wenigen dieser Aeußerungen findet man nicht allein die Ansicht verfochten, daß es anders werden müsse, sondern auch Wege gewiesen; wie es anders werden könne. Sehr beachtenswerte Anregungen in dieser Hinsicht gibt ein Vortrag, den vor kurzem der Vorsitzende des Vorstandes der Siemens & Halske A.-G., Dr. Franke, auf der Tagung des V.D.I. in Danzig gehalten hat. Die in diesem Vortrag entwickelten Gedankengänge sind nicht nur bedeutsam für die Gestaltung unserer Handelsbilanz, sondern auch für die künftige Entwicklung unserer metallverarbeitenden Industrie. Es soll deshalb versucht werden, sie wenigstens in den Umrissen hier wiederzugeben.

Deutschland ist seiner geographischen Lage nach nie reich an Bodenschätzen gewesen und ist dadurch, daß ihm bei Friedensschluß wertvolle Gebiete verloren gingen, daran noch ärmer geworden. Es muß mehr an Rohstoffen einführen als es ausführt und kann also mit dem Ausland nur dann erfolgreich in Wettbewerb treten, wenn es Gegenstände ausführt, deren Wert nicht hauptsächlich in dem verwendeten Material, das Deutschland selbst teuer kaufen muß, sondern in der Veredlungsarbeit liegt; es muß danach streben, möglichst wenig "Stoff", dafür aber möglichst viel "Arbeit" auszuführen.

Von den Erzeugnissen der beiden großen Gruppen der Metallindustrie, des Maschinenbaues und der Feinmechanik, haben die der zweiten ein im Verhältnis zum Stoffwert höheren Arbeitswert. Von ihrer Ausfuhr kann also Deutschland einen günstigen Einfluß auf die Handelsbilanz erwarten. Außerdem haben sie bei dem hohen Wert geringes Gewicht, so daß die Frachtspesen verhältnismäßig niedrig sind.

Damit die günstigen Wirkungen, die die Ausfuhr feinmechanischer Erzeugnisse nach dem eben gesagten auf die Handelsbilanz haben kann, auch wirklich voll zur Geltung kommen, ist danach zu streben, die Fertigung selbst möglichst wirtschaftlich zu gestalten. Ein Anfang dazu ist insofern in den letzten Jahren gemacht worden, als man bei vielen feinmechanischen Geräten von der früher im handwerksmäßigen Betriebe üblichen Einzelfertigung zur Massenfertigung und fließenden Fertigung in fabrikmäßiger Betriebsform übergegangen ist. Um auf diesem Wege aber weiter schreiten zu können — und zwar so, daß die Erzeugnisse sowohl dem Preis als der Güte nach der

Konkurrenz des Auslandes die Stirn bieten können fehlt es in Deutschland bisher noch an einer sehr wichtigen Voraussetzung: an der richtigen Ausbildung der Konstrukteure und Fabrikations-Techniker. Daß hier der Hebel angesetzt werden müsse, darauf hat unter anderem auch Direktor O. Richter nachdrücklich hingewiesen (z. B. im Aufsatz "Feinmechanik und Maschinenbau", Zeitschrift des V. D. 1. 1924, Nr. 42). Denn sowohl die Werkstoffe wie die Konstruktionselemente und die Herstellungsverfahren der Feinmechanik sind entweder ganz verschieden von denen des Maschinenbaus oder sie werden, wenn es die gleichen sind, hier doch nach ganz anderen Gesichtspunkten beurteilt als dort. Nun gibt es außer unseren technischen Hochschulen noch eine große Anzahl von Lehranstalten für Maschinenbau, dazu noch 30 Fachschulen, zusammen mit rund 12 000 Schülern. Dort findet aber der angehende Ingenieur oder Techniker, der sich der Feinmechanik zuwenden will, nirgends eingehende Belehrung über das ihn interessierende Gebiet. Viele werden dadurch überhaupt abgeschreckt, die Feinmechanik als Beruf zu wählen, andere, die zwar in einem feinmechanischen Werk praktisch gearbeitet haben, werden dann, wenn sie auf der Hochoder Mittelschule nur von ganz anderen Dingen hören, eben schließlich beim Maschinenbau bleiben, wo sie das Gehörte verwerten können. Und die wenigen, die der Feinmechanik treu bleiben, müssen sich erst jahrelang einarbeiten, bis sie sich mühselig die Erfahrungen gesammelt haben, die zu einer nutzbringenden Tätigkeit in der feinmechanischen Industrie nötig sind. So kommt es, daß der aufstrebenden feinmechanischen Industrie der Nachwuchs fehlt. Zwar haben sich jüngst maßgebende Kreise dieser Industrie zu einem Verein zusammengeschlossen und mit der Stadt Berlin die "Gauß"-Schule gegründet. Hier werden in einem Tageskurs etwa 100 Schüler, in einem Abendkurs etwa 900 Schüler in verschiedenen Fächern der Feinmechanik ausgebildet. Wenn man aber bedenkt, daß die Ausfuhr des Maschinenbaus, an den Zahlen von 1913 gemessen im Jahre 1924 auf 60% herabgesunken, die der Feinmechanik dagegen auf 114 % gestiegen war, daß die Feinmechanik heute über 300 000 Menschen beschäftigt, der Maschinenbau etwa 600 000, so wird man zugeben müssen, daß die Ausbildungsmöglichkeit nicht im Verhältnis steht zu der wirtschaftlichen Bedeutung dieses Industriezweiges. Es ist unbedingt notwendig, daß auf den Schulen auch den Wissensfächern der Feinmechanik der ihnen gebührende Platz

eingeräumt wird und Stätten geschaffen werden, wo der Techniker nicht nur konstruieren, sondern auch so konstruieren lernt, daß eine wirtschaftlich günstige Massenfertigung möglich ist. Heute sind die Erfahrungen über feinmechanische Fertigungen in den verschiedenen Betrieben zerstreut, jede Konstruktion muß sozusagen neu erfunden werden. Auch heute noch werden häufig Werkstoffe verwendet, die sich nachträglich als für den vorliegenden Zweck ungeeignet erweisen. Hinsichtlich des Preises sind die Werkstoffe nach ganz anderen Grundsätzen auszuwählen als im Maschinenbau. Oft ist der teurere Rohstoff wirtschaftlicher zu verwenden, weil er sich leichter und billiger verarbeiten läßt. Seine Festigkeit spielt für feinmechanische Geräte eine ganz andere Rolle als im Maschinenbau. Meist sind durch die Apparate nur Bewegungen und nicht nennenswerte Kräfte zu übertragen. Dafür sollen sie möglichst unempfindlich sein gegen Stöße beim Transport usw. Während über die Konstruktionselemente des Maschinenbaus eine Reihe von Werken Aufschluß geben, liegt über die der Feinmechanik erst ein Teil eines Atlasses vor, der von dem schon vorher erwähnten Verein herausgegeben wird. Die Normung und Typisierung der heute in regelloser Fülle vorhandenen Formen erfordert überhaupt noch eine angestrengte Tätigkeit fachkundiger Leute. Von den Herstellungsverfahren sind eine ganze Reihe, wie Löten, Kitten usw. dem Maschinenbauer ganz unzu-

reichend bekannt, andere wie Stanzen, Ziehen, Drücken von Feinblechen werden von ihm nur selten angewandt - dem Feinmechaniker sind sie alle unentbehrlich, sie gehören ihm "zum täglichen Brot". Schließlich ist noch zu bedenken, daß bei feinmechanischen Geräten — man denke an die Wählereinrichtungen einer Selbstanschluß-Zentrale — oft viele gleichartige Elemente verwendet sind, die mit größter Genauigkeit zusammenarbeiten und gegen andere austauschbar sein müssen. Die Herstellung solcher Teile erfordert auch besondere Werkzeuge. Der Techniker, der von der Hochschule kommt, wo er Maschinenbau studiert hat, steht den Anforderungen, die die feinmechanische Technik stellt, ganz ratlos gegenüber — er muß nach Beendigung seines Studiums ganz von vorn zu lernen anfangen, ehe er produktiv arbeiten kann. Im Betrieb aber kann er nur das lernen, was gerade ausgeführt wird, umfassende Kenntnisse, einen Ueberblick über das ganze Gebiet kann er sich auch hier nicht oder doch erst nach vielen Jahren erwerben.

DINGL. POL. JOURNAL

Es ist also unabweisbar, daß an den technischen Schulen Lehrfächer für Feinmechanik geschaffen werden, dort der Ausbildung des Feinmechanik-Ingenieum mehr Aufmerksamkeit als bisher geschenkt und daß die Feinmechanik, die berufen erscheint, das wirtschaftliche Gedeihen Deutschlands weitgehend zu fördern, nicht in der Ausbildung ihrer Hilfskräfte als Stiefkind behandelt wird.

## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Zur Geschichte des Dieselmotors. (Nachdruck verboten.) (Von Karl Laabs.) Im Jahre 1893 veröffentlichte Rudolf Diesel eine Schrift über die "Theorie und Konstruktion eines rationellen (wirtschaftlichen) Wärmemotors zum Ersatz der Dampfmaschinen und der heute bekannten Verbrennungsmotoren". Er erläuterte darin eine Wärmekraftmaschine, deren Arbeitsweise sich zur Erzielung eines sehr hohen Wirkungsgrades dem Carnotschen Kreisvorgang nähern und zur Verwertung fester, flüssiger und gasförmiger Brennstoffe geeignet sein sollte.

Am 25. April 1893, kurz nachdem Diesel das Hauptpatent erhalten hatte, trat Krupp gemeinsam mit einigen anderen Firmen in ein enges Vertragsverhältnis zu dem Erfinder. Nach mehrmaliger Wandlung des anfänglichen Grundgedankens und nach mühevollen, oft entmutigenden Versuchsarbeiten gelang es endlich im Jahre 1897, den ersten betriebsfähigen Dieselmotor fertigzustellen. Seitdem hat die Maschine — besonders im letzten Jahrzehnt — gewaltige Fortschritte in ihrer Entwicklung gemacht. Aus den bescheidenen Anfangsleistungen von 20 bis 50 Pferdestärken sind Dieselmotoren mit 10000 und mehr Pferdestärken Dauerleistung in einem Maschinensatz entstanden.

Ein beträchtlicher Anteil an der Entwicklung des Dieselmotors gebührt der Firma Krupp, da sie von Anbeginn an mit dem Gewicht ihres Namens für die neue Erfindung eingetreten ist und sich neben technischer Mitarbeit sehr wesentlich an der Aufbringung der Geldmittel beteiligt hat, die erforderlich waren, um den Dieselmotor aus dem Zustande eines geistvollen Gedankens zu einer praktisch brauchbaren Maschine auszugestalten. Anfangs konnte der Dieselmotor wegen seines sehr hohen Gewichtes nur als ortfeste Maschine verwendet werden. Erst die fortschreitenden Bau- und Werkstoffverbesserungen ermöglichten es, den Diesel-

motor auch den an Schiffsmaschinen gestellten Anforderungen anzupassen.

Bei Krupp wurde der Bau von Dieselmotoren dementsprechend zuerst auf der Gußstahlfabrik in Essen und auf dem Grusonwerk in Magdeburg, und dann von 1904 bis 1918 ausschließlich in Kiel auf der Germaniawerft betrieben, die besonders zur Entwicklung des neuzeitlichen Dieselmotors sowohl für Schiffszwecke als auch für seine ortfeste Verwendung beigetragen hat. Von Ende 1918 ab ist die fabrikmäßige Herstellung von ortfesten Dieselmotoren unter Verwertung der im Laufe der Jahre gesammelten reichen Erfahrungen in großem Maßstabe in Essen wieder aufgenommen worden.

Die Kruppsche Germaniawerft war übrigens auch das erste Werk, das sich mit der Frage der Schiffs-Großölmaschine befaßte. Als Abschluß der bis in das Jahr 1908 zurückreichenden Verhandlungen wurde ihr von der deutschen Marine im Mai 1911 der Auftrag erteilt, einen für Linienschiffsantrieb geeigneten doppeltwirkenden Zweitakt-Sechszylinder-Schiffsdieselmotor von 12 000 Pferdestärken herzustellen. Zunächst sollte ein Dreizylindermotor entwickelt und nach erfolgreicher Erprobung zum Sechszylinder-Schiffsdieselmotor ausgebaut werden.

Die Dreizylindermaschine, die bereits im Juli 1912 betriebsfähig war, kam im Januar 1914 mit neuen, nach den bisher gewonnenen Erfahrungen hergestellten Zylindern in Betrieb und unternahm im Mai 1914 eine fünftägige Dauerfahrt, die eine mittlere Bremsleistung von 4818 Pferdestärken bei 142 Umdrehungen in der Minute erreichte. Bei einem am 23. November 1914 beginnenden Dauerversuch wurde diese Leistung auf 5000 Pferdestärken bei 143 Umdrehungen gesteigert. Ein im Januar 1915 durchgeführter vierundzwanzigstündiger Vollastlauf ergab eine Dauerleistung



on 5100 Pferdestärken bei 143 Umdrehungen und vährend der letzten 3 Stunden eine solche von 5500 Pferdestärken bei 145 Umdrehungen in der Minute.

allgemeine Aufbau des doppeltwirkenden Zweitakt-Sechszylinder-Schiffsdieselmotors blieb unverindert, ebenfalls blieben Zylinder, Kolben und Oel-Irucksteuerung in allen wesentlichen Teilen so, wie bei den letzten Erprobungen der Dreizylinder-Versuchsmaschine. Die vertraglich vorgeschriebene zwölf-stündige Vorprobe wurde im Februar 1917 mit einer Höchstleistung von 10 600 Pferdestärken bei 140 Umdrehungen einwandfrei erledigt. Die fünftägige Volllastprobe wurde im April 1917 mit ganz geringfügigen Störungen durchgeführt. Hierbei wurden als Höchstleistung während einer Stunde 12060 Pferdestärken bei 150 Umdrehungen erreicht. Die mittlere Nutz-leistung betrug 10 600 Pferdestärken bei 140 Um-drehungen, der Brennstoffverbrauch ausschließlich Verdichter 211,5 Gramm für jede Pferdestärke und Stunde Leider mußte die Maschine, nachdem schon der Krieg seiner Zeit ein Weiterarbeiten daran unmöglich gemacht hatte, nach Friedensschluß auf Grund des Versailler Vertrages zerstört werden. Dieser doppeltwirkende Zweitakt-Sechszylinder-Schiffsdieselmotor ist die erste Groß-Schiffsdieselmaschine mit reiner Schlitzspülung und Oeldrucksteuerung der Brennstoff- und Anlaßventile gewesen. Die gesammelten Erfahrungen sind bei einem jetzt im Bau befindlichen doppeltwirkenden Zweitakt-Dreizylinder-Schiffsdieselmotor von 3600 Pferdestärken bei 80 Umdrehungen in der Minute verwertet, der Schlitzspülung, verdichterlose Brennstoffeinspritzung und öldruckgesteuerte Anlaßventile hat.

Anfänglich arbeiteten alle Dieselmotoren mit Verdichter, doch sind die Bestrebungen, den Dieselmotor zu vereinfachen und ihn auch ohne Luftverdichter betriebssicher zu gestalten, so alt wie der Motor selbst. Die Friedrich Krupp Aktiengesellschaft wandte dem' Gedanken, den Brennstoff unmittelbar, d. h. ohne Zuhilfenahme von Druckluft in den Arbeitszylinder einzuführen, von Anfang an größte Aufmerksamkeit zu. Sie baut jetzt verdichterlose Dieselmotoren von 7 Pferdestärken bis zu den größten Leistungen und zwar durchweg in stehender Anordnung. Eine besonders einfache Ausführungsform ist der als stehende Ein- und Mehrzylindermaschine in Reihenfertigung verdichterlose Krupp-Zweitakt-Dieselmotor (Krupp R-Motor). Er wird für ortfeste Verwendung mit Zylinderleistungen von 7 bis 35 Pferdestärken in Ein- und Zweizylinderausführung hergestellt. Die R-Bootsmotoren — mit 1 bis 4 Zylindern und Leistungen bis zu 140 Pferdestärken — unterscheiden sich von den ortfesten Maschinen nur durch die Grundplatte und durch das Hinzutreten der Kupplung, der Umsteuervorrichtung, des Drucklagers und, wo erforderlich, der

Möglichkeiten der Oel- und Koksgewinnung aus Torf. Ueber praktische Erfahrungen bei der Trocknung, Brikettierung und Verkokung von Torf macht W. Domnick interessante Mitteilungen. Obwohl der Torf im Gegensatz zur Kohle ausschließlich im Tagebau gewonnen werden kann, so wird dieser Vorteil durch den hohen Wassergehalt des Rohtorfes von etwa 90 % wieder völlig aufgehoben. 1 t Rohtorf mit 90 % Wasser enthält nur etwa 400 000 WE, während 1 t Rohbraunkohle mit 50 % Wasser etwa 2 Mill. WE enthält. Zur Herstellung von 1 t Brennstoff mit 15 % Wassergehalt ist beim Torf mehr als die zehnfache Wärmemenge aufzuwenden wie bei der Rohbraun-

kohle. Aus diesem Grunde ist die Trocknung von Rohtorf durch künstliche Wärme nicht wirtschaftlich, vielmehr liegt die wirtschaftliche Grenze erst bei einem Torf, dessen Wassergehalt bereits auf 50% herabgedrückt ist. Dies kann außer durch Freilufttrocknung mit ihren bekannten Nachteilen durch mechanische Entwässerung erreicht werden. Versuche des Verfassers mit den verschiedensten Pressenkonstruktionen hatten jedoch keinen Erfolg. Für die künstliche Torftrocknung von 50 auf 15% kommen die in der Braunkohlenindustrie gebräuchlichen Teller- und Röhrentrockner nicht in Frage, sondern nur große Kanaltrockner, da der Torf infolge seines niedrigeren spezif. Gewichtes und der während der Trocknung eintretenden Verdichtung ein ganz anderes Verhalten zeigt als Braunkohle. Für die Brikettierung des getrockneten Torfes sind sogen. Niederdruckpressen nicht geeignet, dagegen läßt sich Torf von gleichmäßiger Komgröße und gleichbleibendem Wassergehalt mit Hilfe einer Strangpresse, deren Stempelhub auf 250—300 mm vergrößert ist, recht gut zu festen, haltbaren Briketts

Bei der trockenen Destillation des Torfes bei 600 bis 700° erhält man als Rückstand den Torfkoks, während sich Oele, Methylalkohol, Essigsäure, Wasser sowie nicht kondensierbare Gase verflüchtigen. Der Torfkoks aus Hochmoortorf ist in seiner chemischen Zusammensetzung der Holzkohle recht ähnlich; er enthält 80–84 % Kohlenstoff, 2–3 % Wasserstoff, 4–10 % Sauerstoff, 1–2 % Stickstoff, 0,1–0,3 % Schwefel sowie 2–4 % Asche. Sein Heizwert ist 7200-7500 WE/kg. Die Koksausbeute beträgt je nach dem Verkokungsverfahren und dem Wassergehalt des zu verkokenden Materials 20-40%. Faseriger, unzersetzter Torf liefert keinen sehr festen Koks, der daher für hüttenmännische und feuerungstechnische Zwecke nur wenig geeignet ist. Ein hoher Aschegehalt des Rohtorfes verringert nicht nur den Heizwert des Kokses, sondern auch seine Bruchfestigkeit. Guter Torfkoks klingt wie Glas, hat schwarzblau glänzende Bruchflächen, färbt nicht ab und ist geschmack- und geruchlos. Er kann ebenso wie Holzkohle zur Kupferund Zinkverhüttung Verwendung finden, ferner für Schmiedefeuer, wobei er vor Holzkohle den Vorzug hat, daß er ruhig brennt, ohne zu sprühen. 'nfolge seiner leichten Entzündlichkeit und schlackenfreien Verbrennung eignet er sich gut für Glasfabriken und Gießereien, durch seinen geringen Schwefelgehalt wird er gern zur Eisen- und Stahlveredlung verwendet, so daß er den Hüttenkoks vielfach auch bei höherem Preise aus dem Felde schlägt. Seine Porosität schließlich eröffnet ihm auch die Verwendung in der chemischen Industrie zum Entfärben und Geruchlosmachen.

Die bei der Torfverkokung gewonnenen Oele sind durch ihren Gehalt an Paraffin und schwefelfreien Phenolen wertvoll. Das Rohöl wird in leicht- und hochsiedendes Neutralöl, Kreosotöl, Paraffinbrei und Pech zerlegt. Die Oelausbeute beträgt 2—12% je nach der Art, wie die Verkokung erfolgt, und nach der Temperatur, der die Oele im Ofen ausgesetzt sind. Das Schwelwasser, das in einer Menge von 40—50% des Torfgewichts anfällt, enthält Methylalkohol, Essigsäure und Ammoniak, jedoch in so großer Verdünnung, daß seine Aufarbeitung nicht lohnend ist.

Die Versuche des Verfassers führten zum Bau einer Verkokungsanlage in Holm bei Sülfeld (Holstein), die der Hanseatischen Brenntorf- und Torfkoks-A.-G. in Hamburg gehört. Abweichend von den bisher angewandten Ofenbauarten schuf Verfasser einen kontinuierlich arbeitenden Vielzellenofen, der nach dem

Ringofenprinzip arbeitet, und zwar erfolgt die Verkokung des Torfs durch indirekte Beheizung, die Austreibung des Wassers jedoch auch durch direkte Einführung der auf 175° abgekühlten Rauchgase in die mit frischem Torf beschickten Zellen. Die Beheizung des Ofens erfolgt durch das aus dem Torf beim Verkoken gewonnene Gas, das in einem Ausgleichbehälter gesammelt und unter Druck um die heißen, mit fertig verkoktem Torf gefüllten Zellen geleitet wird, wobei es sich auf 5000 erhitzt. Auch die Verbrennungsluft wird auf 5000 vorgewärmt, ehe sie dem Heizgas zugesetzt wird. Die Destillationsprodukte werden durch Rohrleitungen jeweils in die nächste, kühlere Zelle geleitet und treten mit etwa 350° in die Kühler ein. Die Zellen werden von oben gefüllt, der Torfkoks wird unten abgezogen; zur Bedienung des ganzen Ofens ist nur ein Mann erforderlich. (Petroleum, 20. Jahrg., S. 1891—1895.) Sander.

Etwas über Durchflußmesser. In vielen Industrien spielt die Feststellung der durch Rohrleitungen hindurchfließenden Flüssigkeitsmengen eine bedeutende Rolle. Besonders kommen hierfür in Betracht die Papier- und Textilfabriken, Brauereien, Zuckerfabriken sowie viele chemische Werke. Die Verwendung der verhältnismäßig teuren und oft auch viel Bedienung erfordernden Flüssigkeitsmesser nach Art der Wassermesser verbietet sich vielfach, da man nicht immer Messer für hohe Genauigkeit benötigt und es in sehr vielen Fällen genügt, die augenblickliche Durchflußmenge einer Flüssigkeit festzustellen bezw. zu registrieren. Es ist leider viel zu wenig bekannt, daß es hierfür heute Apparate gibt, die für die verschiedensten Sonderfälle besonders hergestellt eine für allgemeine Meßzwecke der Praxis vollkommen genügende Meßgenauigkeit besitzen und auch für hohe Durchflußleistungen sowie für unter Druck stehende Rohrleitungen gebaut werden. Diese nach dem System Grefe in Lüdenscheid hergestellten Apparate eignen sich ferner auch, um periodisch oder dauernd den Wasserdurchlauf einzelner Wasserleitungsstränge eines Netzes festzustellen, besonders dann, wenn sich Unregelmäßigkeiten im Verbrauch ergeben haben und die betreffende Verluststelle festgestellt werden soll.

Der Durchflußmesser, System Grefe, besteht im wesentlichen aus einem Ventilkörper mit Haube und Glasrohr. Im Innern des Messers befindet sich ein Konus und eine Führungsstange. Auf der letzteren ruht ein beweglicher Teller mit einer Hohlspindel. Durch die größere oder kleinere Wassermenge wird der Kegel mehr oder weniger hoch schwebend gehalten, was in einem Glasrohr (Skala) angezeigt wird. Die Wirkungsweise ist folgende: Tritt von unten in das Konusstück eine Flüssigkeit ein, so wird der Teller mit der Hohlspindel gehoben und zwar bis zu dem Punkte, in dem der freigegebene Querschnitt der Menge der durchfließenden Flüssigkeit entspricht. Bedingung für das zuverlässige Arbeiten der Durchflußmesser ist, daß der Flüssigkeitsstrom stetig, ohne große Schwankungen in Bezug auf Druck, also möglichst stoßfrei die Rohrleitung durchfließt, wie dies in den meisten Betriebsfällen gegeben ist, wo Flüssigkeiten entweder aus Hochbehältern entnommen werden oder mittels umlaufenden (Zentrifugal-) Pumpen gefördert werden. Unterliegt dagegen der Flüssigkeitsstrom sehr großen Druckschwankungen, wie beispielsweise beim Fördern mittels einfachwirkender Kolbenpumpen, so sind die Durchflußmesser nicht zu verwenden, da in diesem Falle diese Stöße ein fortwährendes Auf- und Niedergehen des Anzeigefadens auf der Skala des Messers bewirken würde.

Charakteristisch für den Durchflußmesser ist seine vielseitige Anwendungsmöglichkeit als Kontroll- und Anzeigeinstrument. Die Skala wird in der Regel für die unmittelbare Anzeige der Durchflußmenge ausgeführt. Man kann dieselbe aber auch für indirekte Anzeige, d. h. für Anzeige bestimmter Beziehungen der Durchflußmenge zur Fabrikation verwenden. Beispielsweise läßt sich die Skala ohne weiteres für die Anzeige der jeweiligen Belastung eines Dampfkessels, bezogen auf die Heizfläche oder Stundenleistung, im letzteren Fall also als Belastungsmesser, verwenden. Man hat es in solchem Falle bei Einbau mehrerer Apparate für verschiedene Dampfkessel leicht in der Hand, die einzelnen Kesseleinheiten gleichmäßig zu betreiben, eine Forderung, die sowohl aus betriebssicheren, wie auch wirtschaftlichen Gründen durchaus berechtigt ist. Im gleichen Sinne ist in sehr vielen Fabrikationsbetrieben eine gleichmäßige Belastung einzelner Apparategruppen erwünscht bezw. oft notwendig, beispielsweise, um bestimmte Reaktionen sicher zu erhalten usw.

Infolge der sehr einfachen Bauart, insbesondere, da keine Stopfbüchsenreibung auftreten kann, sondern nur eine geringe Führungsstangenreibung im Kegelinhi den Schwimmer beeinflußt, Sigt letzterer der kleinstellerung im Durchfluß und ist sehr empfindlich Eine Dämpfung wird erzielt durch die pumpenartige Wirkung der Kegelführungsstange im Kegelrohr. Der Apparat wird je nach dem vorliegenden Betriebsbedürfnis für alle nur denkbaren, im praktischen Betriebe vorkommenden Drücken, sowie für die meisten Flüssigkeiten, wie beispielsweise außer Wasser, für Säuren, Laugen, Benzin, Benzol, Spiritus, Petroleum usw. geliefert, ist aber auch für die Messungen von Gas und Luft zu gebrauchen. Für Preßluftmessunger wird der Messer mit einer vierteiligen Skala geliefert. um bei jedem vorkommenden Druck die durchströmende Luftmenge sofort ablesen zu können. Je nach dem Verwendungszweck ist die Herstellung in Eisen, Rotgub oder Hartblei, Aluminium und Glas sowie Steinzeugmasse möglich, ebenso wird der Apparat ganz den Betriebsverhältnissen entsprechend in stehender oder liegender Ausführung mit Skala nach oben oder unten oder als Winkelapparat hergestellt. So haben sich im Laufe der Zeit verschiedene Sonderausführungen für die Kontrolle bezw. Messung von Essigsäure (Apparat aus Aluminium), Schwefelsäure (Hartbleiausführung mit Skala nach unten), der Preßluftmesser, sowie ein Flugzeugmodell entwickelt.

Das Farbentachometer. In den Kreisen der Autofahrer wird es mißlich empfunden, daß für die gerichtliche Verurteilung wegen Geschwindigkeitsüberschreitung zumeist die eidlich erhärtete Aussage des Verkehrsbeamten genügt. Es fehlt eben an einem objektiven Anhaltspunkt für die Geschwindigkeitsüberschreitung. Weder Tachometer noch Stoppuhr sind in dieser Beziehung einwandfrei. Es erhebt sich die Frage, ob dieser Mangel nicht beseitigt werden kann durch Ausnutzung eines bekannten physikalischen Phaenomens.

Wenn ein Farbenband, das aus den Farben des Sonnenspektrums oder aus komplementären Farben besteht, mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegt wird, so werden die Farben als eine weißgraue Mischfarbe vom Auge empfunden. Bringt man ein solches Farbenband an der Flanke des Autos an, so entsteht bei Erreichung einer gewissen Geschwindigkeit eben diese Mischfarbe.

Was hindert daran, die Farbenstreifen dieses Farbenbandes so zu bemessen, daß das Erscheinen dieser Mischfarbe bei der Bewegung das Signal dafür ist, daß die behördlich festgesetzte Maximalgeschwindigkeit überschritten ist? Dieses Signal hat den Vorzug, nicht nur von dem überwachenden Verkehrsbeamten, sondern von jedem Passanten beobachtet werden zu können. Ein der Geschwindigkeitsüberschreitung Beschuldigter kann also auch Entlastungszeugen zitieren.

Um die Objektivität noch zu erhöhen, kann die Einrichtung getroffen werden, daß der Verkehrsbeamte, den anscheinend zu schnell fahrenden Wagen zu photographieren, oder — wie bei der Zielphotographie des Turfs — zu kinematographieren hat. Das im Falle der Geschwindigkeitsüberschreitung erzielte Bild muß nämlich das Farbenband als einheitliche Farbe zeigen.

Man könnte sich also vorstellen, daß an beiden Seiten des Autos je 1 Farbenband anzubringen wäre, sei es durch Auflackierung, sei es durch Befestigung. Bei den über Land verkehrenden Autos wäre ein zweites Farbenband anzubringen, welches auf die Geschwindigkeit abzustellen wäre, die bei Ueberlandfahrten zu gelten hat. (Bekanntlich wird jetzt eine Ueberland-Höchstgeschwindigkeit von 50 km einheitlich für das ganze Reich angestrebt.)

Das hier aufgestellte Prinzip wird durch die besonderen Umstände des Autoverkehrs bei Nacht nicht beeinflußt. Denn die Farben können phosphoreszierende sein; oder sie können transparent sein.

Als Einheitsfarbe erscheint alsdann "gelb".

Das Farbenband kann auch rotierend gedacht werden. Eine besondere Antriebskraft wird erspart, wenn auf den Sektoren der Scheibenwagenräder die Farben-

bemalung vorgenommen wird.

Eine große Bedeutung hätte die Erkennbarkeit der Geschwindigkeitsüberschreitung von der Rückseite des Autos her. Auch dies wird ermöglicht durch ein Farbenband. Man läßt eine Scheibe in den Spektralfarben rotieren, deren Rotation unmittelbar durch die Umdrehung der Wagenräder, etwa durch eine biegsame Welle, herbeigeführt wird.

Es sei bemerkt, daß alle in Frage kommenden erfinderischen Ansprüche zum Patent angemeldet sind. Dr. jur. L. Oppenheimer, Berlin.

Kraftwagen-Betriebstoffe. Für den gewöhnlichen Kraftwagenbetrieb kommen im wesentlichen nur verhältnismäßig leichtsiedende Betriebstoffe in Betracht, unter denen die beiden Gruppen der Benzole (aus Steinkohlen gewonnen) und der Benzine (aus Erdöl gewonnen) zu unterscheiden sind. Die Destillationsverfahren für Steinkohlenteeröle sind heute so weit fortgeschritten, daß man Benzole, die für Kraftwagenbetrieb geeignet sind, in gleichmäßiger und geeigneter Zusammensetzung herstellt und bei geeigneter Ueberwachung durch zuverlässige Hersteller-, Handels- und Verbraucherfirmen in dieser Betriebstoffgruppe den höchstwertigen Kraftwagenbetriebstoff in der Hand hat. Indessen wird Benzol heute immer knapper, weil die Gewinnung von Benzol als Nebenerzeugnis der Kohlenverkokung von der Möglichkeit des Koksabsatzes abhängt und weil der Verbrauch an Benzol in Deutschland dauernd zunimmt.

Benzin hat dagegen für den Kraftwagenbetrieb gewisse Nachteile. So hat es vor allem die Eigenschaft, Schmieröle aufzulösen und ihnen die Schmierfähigkeit zu rauben; die Folge davon ist eine starke Abnutzung der Zylinder und der Lager. Außerdem enthält Benzin im allgemeinen höher siedende Bestandteile, die leicht ein Klopfen des Motors hervorrufen.

Infolgedessen hat man versucht, durch Mischungen von Benzin und Benzol sogenannte Mischkraftstoffe herzustellen, die durch die Vorzüge des Benzols die Nachteile des Benzins ausgleichen sollen. Derartige Mischkraftstoffe sind unter mannigfachen Namen im Handel. Da jedoch eine Gewähr für eine wirklich geeignete Zusammensetzung selten gegeben ist, besteht bei den Verbrauchern häufig gegen solche Gemische ein berechtigtes Bedenken. Tatsächlich gewährt nur eine theoretisch begründete und durch Versuche belegte Zusammensetzung, deren Stetigkeit überdies durch den Namen des Herstellers verbürgt wird, die Sicherheit eines wirklich geeigneten Betriebsstoffes. In dieser Erwägung hat z. B. der Benzol-Verband in Bochum neben seinem bekannten "B.-V.-Motorenbenzol" einen Mischkraftstoff herausgebracht, der ganz bewußt einen Ersatz für das höherwertige und teurere Benzol darstellen, aber überall da ausreichen soll, wo besondere Spitzenleistungen, wie Rennen, Bremsstandversuche usw. nicht in Betracht kommen. Auf Grund ausgedehnter wissenschaftlicher Untersuchungen und zahlreicher Versuchsreihen ist aus den "aromatischen" Kohlenwasserstoffen der Benzolreihe und aus richtig ausgesuchten Benzinen von geeignetem Siedeverhalten ("aliphatische" Verbindungen) ein Mischkraftstoff hergestellt worden, dessen Handelsnamen "Aral" aus den beiden ersten Silben der Verbindungsbezeichnungen gebildet ist. Man kann also von einem veredelten Benzin sprechen. Der Betriebstoff ist wesentlich billiger als Benzol, gleichwohl genügt er für die Zwecke des täglichen Gebrauchs, zumal eine besondere Umstellung der Vergaser und besondere Betriebsanweisungen nicht dafür erforderlich sind. Dipl.-Ing. W. Speiser.

Frage: Betr. Behälterbau mittels Betonspritzverfahren. Liegen in der chemischen Industrie oder verwandten Industrien bereits Erfahrungen darüber vor, ob sich auch größere Behälter u. dergl. (z. B. Kristallisatoren, Absitzsilos) nach dem Betonspritzverfahren sachgemäß, d. h. vor allem rissefrei und dicht, herstellen lassen, oder kommt dieses Verfahren für vollwandige Konstruktionen nicht in Frage? Ist die Vornahme solcher Arbeiten auch in Fabriken möglich, welche keine Preßluftanlage besitzen? Besteht die Gefahr eines schichtweisen Abblätterns? Welche Zementsorten haben sich bewährt? Dr. H., München.

Antwort: Auch in der chemischen Industrie und verwandten Gewerben liegen hinlänglich praktische Erfahrungen bezüglich des Betonspritzverfahrens vor. Bei dieser Baumethode wird der reinen Feinbeton liefernde Mörtel in eine sogenannte Zementkanone gebracht und aus dieser durch Preßluft mittels eines Schlauches an die Verwendungsstelle geschleudert, wo er auf eine Antragsfläche (Holzschalung) auftrifft und so den Bauteil in beliebiger Schichtstärke bildet. Die bisher in der chemischen Industrie gemachten Erfahrungen berechtigen zu dem Urteil, daß das genannte Bauverfahren unter der Voraussetzung fachmännischer Beratung und Behandlung als rationell und wirtschaftlich bezeichnet werden kann. Risse haben sich bei strenger Beachtung der technisch-wissenschaftlichen Grundsätze hinsichtlich der Eisenbewehrung nicht gezeigt; auch ist hervorzuheben, daß gerade in der chemischen Industrie der Hauptvorteil der Torkretmasse, nämlich die Dichtigkeit, von besonderer Bedeutung ist. Das Betonspritzverfahren ist in dieser Hinsicht dem Stampfbeton weit überlegen, da jedes Betonteilchen gewissermaßen auf seinen Platz geschossen wird. Daneben sind die Vorzüge der geringeren Wandstärken und der Ersparnis an Schalung besonders beachtenswert.

Die Torkretierung darf nicht etwa nur als ein Verfahren zum pneumatischen Auftragen eines Vorputzes gelten, sondern es lassen sich ohne Bedenken massive, vollwandige, freitragende Baukonstruktionen, z. B. weit gespannte Kuppeln, hiermit ausführen. In chemischen Fabriken sind Eisenbetonbehälter von 5 m Durchmesser bei rund 2 m Höhe und 10 cm Wandstärke wiederholt nach dem Spritzverfahren ausgeführt worden, ohne daß Beanstandungen erfolgten.

Die Arbeitsaggregate bestehen in der Hauptsache aus dem Kompressor und der Zementkanone, so daß auch in Fabriken ohne Preßluftanlage das vorerwähnte

Verfahren zur Anwendung kommen kann.

Die Gefahr eines schichtweisen Abblätterns besteht nicht, da die Masse ein homogenes Feinbetongefüge ist. Ob unter Umständen eine Auskachelung des Betongehälters notwendig ist, richtet sich naturgemäß nach der chemischen Natur des Behälterinhalts. Danach richtet sich auch die Auswahl einer geeigneten Zementart, über welche nähere Angaben nur erfolgen können wenn die Anfrage durch Bezeichnung des Behälterinhalts ergänzt wird.

Die überlegene Haftfestigkeit des pneumatisch aufgeschleuderten Betons läßt eine Torkretierung auch dageeignet erscheinen, wo es sich um Wiederherstellung alter, beschädigter Behälter aus Eisenbeton oder aus Eisen handelt, jedoch ist sachverständige Beratung vor Vornahme genannter Arbeiten dringend zu empfehlen

S.

## Bücherschau.

Achema-Jahrbuch, Jahrgang 1925. Berichte über Stand und Entwicklung des chemischen Apparatewesens. Herausgegeben von Dr. Max Buchner. 8º 182 S. mit vielen Abbildungen. Leipzig, Verlag Chemie, 1925.

Das hübsch ausgestattete Buch, welches der hervorragenden Ausstellung chemischer Apparate zu Nürnberg im September 1925 das Geleit gab, bringt in seinem wissenschaftlichen Teil Aufsätze über optische Messungen, Steinzeug, Platinersatz, Fehler beim Apparatebau usw., im technisch-industriellen Teil viele kurze Berichte über neue Konstruktionen von Firmen. Besonders lesenswert ist der Aufsatz von Block über "nebensächliche Kleinigkeiten an chemischen Apparaten" (S. 90—122), welcher an Hand von 32 Abbildungen auf allerlei Mängel hinweist und Abhilfen angibt.

Sammlung elektrochemischer Rechenaufgaben mit einer kurzen Uebersicht über die wichtigsten Lehrsätze und Konstanten. Von Prof. Dr.-Ing. Gustav F. Hüttig (Sammlung Göschen, Bd. 892) Klein 8°, 102 S. Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1924. Geb. 1,25 Mark.

Das Büchlein bringt zunächst kurze die Grundlager der physikalischen Chemie (osmotische Gesetze, elektrolytische Dissoziation, Theorie der galvanischen Ketten usw.), dann 96 Rechenaufgaben und schließlich ihre Lösungen. Wer sich einige Gewandtheit in physikalisch-chemischem Rechnen aneignen will, findet hier eine gute Anleitung, ohne dabei des eignen Nachdenkens ganz enthoben zu sein.

Das selbsttätige Kuppeln von Eisenbahnwagen. Von Dr.-Ing. Paul Paap, Regierungsbaumeister a. D., Berlin, Verkehrstechnische Bücherei Band 2, Bruno Volger, Leipzig 1925, 10 RM.

Die Kupplungsfrage ist unzweifelhaft eine der schwierigsten, zugleich aber auch wichtigsten Fragen, die die Eisenbahnfachleute aller Zeiten und aller Länder beschäftigen. Spielen doch bei ihrer Lösung die verschiedensten Umstände und Verhältnisse eine mehr oder minder große Rolle. In klarer, sachlicher und leichtverständlicher Schreibweise — dies ist ein besonderer Vorteil des vorliegenden Werkes, das deshalb auch von nicht ausgesprochenen Spezial-Fachleuten gern gelesen und, was die Hauptsache ist, auch verstanden wird — läßt der Verfasser die ganze Entwicklungsgeschichte der Kupplungsfrage gleichsam filmartig vor unserem geistigen Auge abrollen.

Aus der Einleitung erfahren wir, daß der Gedanke zur Schaffung selbsttätiger Kupplungen schon so alt sein dürfte, wie die Eisenbahn überhaupt, daß er eine mächtige Förderung erfahren hat durch die vor reichlich 25 Jahren in Amerika erfolgte gesetzliche Einführung der selbsttätigen Janney-Kupplung, und daß in absehbarer Zeit sämtliche Eisenbahnländer der Erde. besonders diejenigen Europas, aus sozialen und winschaftlichen Gründen gezwungen sein werden, an die endgültige Regelung dieses Problems heranzugehen. Aus sozialen Gründen, um Leben und Gesundheit der im Rangierdienst beschäftigten Leute zu schonen, aus wirtschaftlichen, um durch Vereinfachung und Beschleunigung des Rangierdienstes den Betrieb technisch zu verbessern und andererseits durch Herabminderung der Ausgaben für Instandsetzungsarbeiten und Unfallenten beträchtliche Ersparnisse zu erzielen.

Im geschichtlichen Teile werden die bekannteren Bauarten von Kupplungen kurz beschrieben, und zwar zunächst die nichtselbsttätigen und danach die selbsttätigen. Bei letzteren wird mit den amerikanischen Ausführungen begonnen, um im Anschluß daran die europäischen französischer, deutscher und nordischer

Herkunft zu besprechen.

Der nächste Teil "Kritische Betrachtung der bisher eingeschlagenen Wege zur Lösung der Aufgabe" beschäftigt sich mit den zahlreichen Preisausschreiben und Versuchen, sowie mit der Behandlung der Aufgabe seitens der Erfinder. Hierbei erfahren wir, daß die eigentlichen Fachleute, also die Betriebsbeamten und Maschinentechniker der Eisenbahnverwaltungen, auf erfinderischem Gebiete recht wenig Glück gehabt haben, daß dagegen die wenigen praktisch wirklich in Frage kommenden Lösungen in Europa wohl von fachmännisch ausgebildeten Ingenieuren, aber nicht von solchen aus dem eigentlichen Eisenbahnbetriebe, sondern aus der Eisenbahnindustrie stammen. Sehr behindert wurde die Erfindertätigkeit durch die Art der Abfassung der Preisausschreiben. So wurde durchweg verlangt, daß in wagenbaulicher Beziehung konstruktive Aenderungen vermieden werden sollen.

Der wichtigste, auf den Kernpunkt der ganzen Frage gehende Teil des Buches ist der vierte, in dem die technischen Einzelheiten ausführlich besprochen werden unter Gegenüberstellung der Mängel der Schraubenkupplung und der Vorzüge der selbsttätigen Kupplungen. Diese Betrachtungen werden geführt sowohl vom betriebstechnischen, als auch vom theoretischen Standpunkte aus. Es werden die Hilfsmittel für die Uebergangszeit aufgeführt, in der Schraubenund selbsttätige Kupplungen nebeneinander zur Verwendung kommen, und anschließend unfallstatistische Hinweise gegeben.

Im Abschnitt "Wagenbautechnische Eigentümlichkeiten" werden die verschiedenen bei der Einführung selbsttätiger Kupplungen vom Wagenbauer zu berücksichtigenden Bedingungen beleuchtet, so die Fortleitung der Zug- und Stoßkräfte durch den Wagenzug, der Ueberhang an den Wagenenden und die Durchführung der Kuppelstangen durch die Kopfschwellen. Der Verfasser geht dabei von der Natur aus, in der selbst Gebilde, die für freie, ganz führungslose Fortbewegung geschaffen sind, nur ein "Rückgrat" haben, das durch den ganzen Körper in der Längsrichtung hindurchgeht, ihm somit den nötigen Halt verleiht, dabei zugleich durch eine gelenkige, aber nicht haltlos lockere, Verbindung der einzelnen "Wirbel" auch die erforderliche Schmiegsamkeit schafft. Einem solchen Gebilde ist der Eisenbahnzug vergleichbar, der aber in bisheriger Ausführung, d. h. mit mittlerer Schraubenkupplung und Seitenpuffern drei Rückgrate besitzt, also ein Unding ist. Aus diesem Grunde ist der Schluß zu ziehen, daß als brauchbare selbsttätige Kupplung nur eine starre Mittelpufferkupplung in Frage kommen kann, zumal die Kupplung im Betriebe sowohl auf Zug, als auch auf Stoß beansprucht wird.

Der Abschnitt "Kinematische Verhältnisse" bringt genaue Einzelheiten über den Eingriff der Kupplungen, über die Form der Kuppelglieder und ihr Verhalten gegen Verschleiß, sowie über die Wirkungsweise der Kuppelgetriebe. Im Anschluß daran werden verschiedene sonstige Besonderheiten besprochen, z. B. Sicherheitsverbindung bei Brüchen, Lenkfähigkeit, Schutz gegen Aufklettern, selbsttätige Kupplung von Brems-, Heiz- und elektrischen Leitungen. Bemerkenswert ist auch, was über die Herstellungs- und Einführungskosten gesagt wird, sowie die Gewichtsvergleiche.

Daß sich selbsttätige Kupplungen nicht etwa nur für Eisenbahnwagen eignen, sondern für alle Schienenfahrzeuge, ganz besonders auch in Berg- und Hüttenbetrieben, sowie im Straßenbahnverkehr, ja sogar zum Kuppeln der Lastautozüge, wird ebenfalls nachgewiesen.

Der 5. Abschnitt umfaßt als Ueberblick eine Zusammenstellung der für die Lösung der Aufgabe charakteristischen Eigenschaften der selbsttätigen Kupplungen und schließlich eine Kritik der aus der großen Zahl übrigbleibenden wenigen wirklich betriebsbrauchbaren derartigen Ausführungen.

Das Ergebnis der "Schlußbetrachtung über den Weg zur endgültigen Lösung des Problems" führt dazu, daß man sich von den Seitenpuffern loszusagen, also eine Mittelpufferkupplung zu wählen hat. Hier ist wieder zu unterscheiden zwischen den Mittelpufferklauen - und den Mittelpufferstarrkupplungen. Aber auch hier ist unter Berücksichtigung alles vorher Gesagten die Wahl nicht schwer, sie kann nur auf letztere fallen, und zwar auf die Scharfenbergkupplung als einzige, die auf Grund der Durchbildung ihres Kuppelkopfes kräftig genug erscheint, um ohne Seitenpuffer einwandfrei arbeiten zu können.

Im Anhang sind schließlich Versuchsergebnisse über Kupplungsversuche wiedergegeben, die in den Jahren 1923 und 1924 von der deutschen Reichsbahn mit der Willison- und der Scharfenbergkupplung angestellt wurden, und bei denen die Ueberlegenheit der letztgenannten unzweifelhaft erwiesen wurde.

Die ganze Abhandlung, welche als Doktordissertation von der Technischen Hochschule Hannover genehmigt ist, atmet den Geist der Unparteilichkeit, der nur gewonnen werden kann auf Grund eingehendsten Studiums. Gerade deshalb wird das Werk allen, die sich mit der nicht nur Fachkreise, sondern auch zahl-

lose Außenstehende interessierenden Kupplungsfrage beschäftigen, von unschätzbarem Werte und eine Fundgrube zahlloser Erklärungen und Anregungen sein. Cr. Hochfrequenztechnik. Von Dr. Friedrich Franz Martens, Professor der Physik an der Handelshochschule Berlin. Friedr. Vieweg & Sohn, Akt.-Ges., Braunschweig 1925.

Dei Rundfunk — die Sensation von 1923 — hat heute seinen Charakter als spielerisch-leidenschaftlich betriebener Sport verloren. Langsam bricht sich die Erkenntnis Bahn, daß es nicht allein mit dem selbstverständlichen Hinnehmen wunderbarer Vorgänge getan ist, sondern daß man sozusagen die Pflicht hat, sich auch mit den Ursachen dieser Erscheinungen eingehend zu befassen.

Für solche ernsthafte Leute, die bereit sind, die Vorgänge der drahtlosen Telegraphie und Telephonie in klaren einprägsamen-nüchternen Bildern, Worten und Zahlen entgegenzunehmen, bietet sich in der "Hochfrequenztechnik" des Verfassers ein gutes Buch zur Einführung.

In zwei Hauptabschnitten, überschrieben "Elektromagnetische Schwingungen" und "Elektromagnetische Strahlung" wird eine Uebersicht über das Gebiet der drahtlosen Wellen, ihrer Erzeugung, ihrer Aussendung und ihres Empfanges sowie eine Zusammenstellung der hierzu benötigten Apparate gegeben. Vor allem das Kapitel über Störbefreiung dürfte manchen Radio-Freund interessieren.

In einem Anhang finden sich nützliche Winke über die Mathematik der Wechselstromgrößen.

Das Buch ist mit 153 recht klaren Abbildungen ausgestattet. Franz.

Luftschiffe und Luftschiffahrt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Eine allgemein verständliche Einführung in das moderne Luftschiffwesen und seine großen Probleme, Bau und Verwendung der Luftschiffe. Von Marine-Baurat Engberding. 1926. Berlin SW. 19. VDI-Verlag G. m. b. H. 8°. XXIV und 272 S. mit 119 Textabb., 7 Vollbildern, einer Tafel und einem Bildnis des Grafen Zeppelin.

Von der Luftfahrt pflegt die Tagespresse vor allem die Luftschiffahrt im Gegensatz zum Flugwesen, das sie trotz seiner großen, ständig wachsenden Verkehrsleistungen, des stetig sich ausbreitenden Sports und der erfolgreichen Wettbewerbe im Verhältnis weniger stark berücksichtigt. In Luftfahrerkreisen ist man im Gegensatz dazu geneigt, das Luftschiff als überlebt anzusehen und dem Flugzeug schwerer als Luft in seiner jetzigen oder einer noch nicht bestimmten weiterentwickelten Form die Zukunft zuzusprechen.

Da ist das Buch eines Mannes, der im Kriege und darüber hinaus die gesamte Luftschiffentwicklung an führender Stelle mitgemacht hat, so recht geeignet, uns zu zeigen, was seit mehr als 25 Jahren mit dem Gas-Luftschifr geleistet wurde, und wie wir jetzt durch außenpolitische Hemmungen an der Weiterentwicklung behindert sind.

Seine klare, zwanglose Zusammenstellung des Wesentlichen über mechanische Grundsätze und Bauweise, Herstellung, Betrieb, Typenentwicklung und Verwendung der Luftschiffe wird gekrönt durch den Hinweis auf die größte bisherige Luftschiffleistung, die Kriegsfernfahrt des L59 nach Afrika.

Das mit Bildern reich ausgestattete Buch wirbt über sein eigentliches Thema, die Luftschiffahrt, hinaus für die gesamte, heute so schwer bedrängte Luftfahrt und verdient daher auch von denen, die das Flugzeug bevorzugen möchten, freundlich beachtet und verbreitet zu werden.

## GebrüderSiemens&Co.

Berlin-Lichtenberg. Herzbergstr. 128/137.

## Elektroden

Elektroden für die Gewinnung von Calciumcarbid. Aluminium, Elektrostahi. Elsen und Ferroverbindungen.

Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, für Chioraikail-Elektrolyse, Elektrobielchaniagen.

Künstlicher Graphit in Platten-, Stabund Pulverform

## Kohlenstäbe

mit und ohne Leuchtzusätzen, für Bogenlampen; Spezialkohle für Projektions-

## Dynamobürsten

Kohlen-,Graphit-,Kupfer-,Bronzebürsten für elektrische Maschinen.



als Widerstands- und Heizmaterial.

Teerprodukte, Alkohol- und Kondenswasser-Meßapparate.

Verlangen Sie unsere Druckschriften.

## Techn. Hochschule Danzig.

Die Einschreibungen für das Sommersemester 1926 finden vom 1. April bis 30. April 1926 statt. Angehörige fremder Staaten (außer Deutschland und Polen) haben Aufnahmegesuche 4 Wochen vor Beginn der Einschreibefrist einzureichen. Beginn der Vorlesungen gegen den 25. April 1926. Programmversendung gegen Einsendung von 1 Reichsmark einschließlich Porto. Anrechnung von Semestern und Prüfungen an deutschen Hochschulen unverändert wie bisher.

# Jahrgang 1917 u. Heft 16/1918

dieser Zeitschrift werden zurückzukaufen gesucht.

Angebote vermittelt Richard Dietze, Berlin W. 50.





Spezialitäten-Adressen-Verzeichnis für Firmen aller Zweige der Industrie.

Der Preis für Aufnahme unter einer Rubrik in gewöhnlicher Schrift beträgt jährlich 5 Goldmark bei Vorausbezahlung. (Es sind nur Jahresaufträge zulässig.)

Abdampfentöler
Arne Unger, Orimmitschau.
Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchnerstraße 80.
Schäffer & Budenberg G. m. b. H.,

Magdeburg-Buckau

Abgase-Reinigung. Eduard Theisen, München O 27.

Abwärmeverwerlunge-Anlagen.
Abwärme-Ausnutzung u. Saugzug G. m. b. H.
"Abas", Berlin W 57, Bülowstr. 27.
Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchnerstraße 80.

Abziehsteine.

Passbinder & Co., G. m. b. H., (alle Art und Facons), Solingen.

Agglomerleranlagen Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg.

Aluminium-Lot.
Metallwerke Wwe. Louis Ebbinghaus, Hohenlimburg.

Aufzüge, Elektroflaschenzüge, Krane. R. Stahl, A.G., Maschinenfabrik, Stuttgart.

Ausdehnungsstücke
aus Schmiedeelsen geschweißt, mit einer
oder mehrere Expansionswellen, für
Robrieitungen, bis zu 2500 mm lichte
Weite und größer.
Wehrle-Werk A.-G., Maschinenfabrik und

selschmiede, Emmendingen (Baden).

Blankgezogenes Material. C. A. Fesca & Sohn. Berlin-Lichtenberg.

Bleche gelechte. Stahl- u. Draht-Werk Röslau. G.m.b.H.

\* Blech-Richtmaschinen. Schnutz, F. W., Maschinenfabrik, Weidenau

Bohr-Oel. Neußer Oel-Ruffinerie

eußer Oel-Ruffinerie Jos. Alfons van Endert, Neuß a. Rh. (Nor-Marke.)

Bürsten und Bürstenweizen. Arno Unger. Crimmitschau (Sa.)

Dam pfdruckred uzierventile. Hans Reisert & Co., K. G. auf Aktien Köln-Braunsfeld.

Schäffer & Budenberg, G. m. b. H., Magdeburg-Buckau.

Dampfhämmer.

Banning, A.-G., Maschinen-Fabrik, Hamnı i. W.

Dampikesseleinmauerung. Herrmann & Voigtmann (a. Schornsteinbau), Chemnitz. Gegründet 1898.

Dampfkessel-SchlammablaSventile. Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchner-straße 30.

Dampfluft-Heizapparate. Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchner-straße 30.

Dampfwasserableiter.

Intle Apparate-Bau-Anstalt G. m.b. H. Hamburg 28 D.

Dichtungen für Jenkinsventile. Engel, Prosper, Darmstadt, Inselstr. 27.

Draht. Stahl- u. Draht-Werk Röslau. G.m.b H.

Drahtgewebe und Geffechte. J. G. Dettinger, Plochingen a. N.

Draisinen. Gesellschaft für Eisenbahn - Draisinen m. b. H., Hamburg, Wendenstr. 151.

Drehbänke für alle Branchen. "Druidenau"Drehbankfab. Aue i. Erzgeb.

Drehrehröfen für Coment, Kalk und Gins.

Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg.

Dynamometer Jeder Art. Paul Polikeit, Halle a. S.

Dynamometer nach Fischinger. Max Kohl, A.-G., Chemnitz. Bz.

Dynamoriemen.
Reuschel, Aug., & Co., (endlose Kamel-haarriemen), Schlotheim in Thür.

Economiser.

Abwärme-Ausnutzung u. Saugzug G. m. b. H. "Abas". Berlin W 57, Bülowstr. 27. Max & Ernst Hartmann, Freital-Deuben i. Sa

Eindamptantagen. Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchner-straße 30.

Elektromagnete.

Magnet-Werk G. m. b. H., Risenach. Elektrische Temperatur - Meßinstruments Heraeus, W. C., G.m.b.H., Hanau a. M.

Entőiungsaniagen.
Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchnerstraße 30.

Erzaufbereitungsmaschines Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg.

Faspretmaschinen. Wehrle-Werk A.-G., Maschinenfabrik und Kesselschmiede, Emmendingen (Baden)

Federa. Stahl u. Draht-Werk Röslau. G.m.b.H.

Federstahldrabt. Stahl- u. Draht -Werk, Röslau. G.mb.H.

Fenster. Gewerkschaft Elsenhütte Westfalia bei Lünen a. d. Lippé.

# INGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 6 BAND 341

BERLIN, ENDE MÄRZ 1926

107. JAHRGANG

### INHALT

| eue Feuerwehrfahrzeuge   |    |    |      |    |   |     |      |    |     |   |       |    |
|--------------------------|----|----|------|----|---|-----|------|----|-----|---|-------|----|
| DiplIng Castner          |    |    |      |    |   |     |      |    |     |   | Seite | 57 |
| Nähriges Dienstjubiläum  |    |    |      |    |   |     |      |    |     |   | Seite | 66 |
| ücherschau: "Hütte", des | ĺr | ge | epic | ur | 8 | Tas | iche | da | uch | _ |       |    |

Hermanns, Gasgeneratoren und Gasfeuerungen. Rühl, Zeikleinerung von Brennstoffen. — Spindler, Eigener Herd ist Goldes Wert. — Thiem, Der guß-eiserne Rohrbrunnen. — Reichel, Wasserkraftmaschinen. Seite 67

## Neue Feuerwehrfahrzeuge für Stadt und Land.

Von Dipl.-Ing. Castner.

Wie überall, so hat die Einführung des Automobiletriebes auch im gesamten Feuerwehrwesen eine volltändige Umwälzung mit sich gebracht. Von Fahreugen für gewisse Sonderzwecke abgesehen, finden nit Pferden bespannte Löschfahrzeuge in Großstädten ur noch vereinzelt Verwendung; die Mittel- und Kleintädte sind in der Umstellung begriffen, und selbst auf dem Lande finden motorisch angetriebene Fahrzeuge ine immer weitere Verbreitung, namentlich, seitdem es gelungen ist, solche Löschgeräte zu bauen, die den ländlichen Verhältnissen in besonderem Maße angepaßt sind, wie wir weiter unten sehen werden.

Aber nicht nur im Fahrantriebe der Feuerwehrahrzeuge ist eine solche durchgreifende Aenderung zu erzeichnen, sondern auch im Antriebe der eigentlichen löschgeräte selbst. So sind die alten Handdruckpritzen, die trotz beschränkter Leistungsfähigkeit eine große Zahl von Bedienungsmannschaften benötigten, deren Beschaffung zumal bei großen Bränden, an deren Ablöschung sich zahlreiche Spritzen beteiligen mußten, häufig auf die größten Schwierigkeiten stieß, selbst auf dem Lande immer mehr durch Motorspritzen verdrängt worden. Das Gleiche ist von den Dampfspritzen zu sagen, die ebenfalls in absehbarer Zeit aus

idem Bestande großstädtischer Feuerwehren verschwunden sein dürften, um Motorspritzen Platz zu machen. So besteht denn ein neuzeitlicher Automobil - Löschzug, wie Abb. 1 und 2 zeigen, nur noch aus 2 Fahrzeugen: einer Motorspritze und einer Drehleiter. Diese können natürlich nach Lage des Falles durch geeignete Sonderfahrzeuge, wie Geräte-, Mannschafts-Schlauchwagen und dergl. ergänzt werden.

Nachstehend sollen nun die wichtigsten Löschgeräte, wie sie von der bedeutendsten deutschen

Feuerwehrgerätefabrik, den Magiruswerken in Ulm und Berlin, hergestellt werden und in hunderten von Exemplaren an alle bedeutenden Feuerwehren und Behörden des In- und Auslandes, neuerdings selbst in größerer Anzahi an unsere früheren Feinde, geliefert wurden, besprochen werden. Dabei sei bereits an dieser Stelle daranf hingewiesen, daß in der Fabrik Magirus das vollständige Fahrzeug, also Fahrgestell mit Antriebsmotor, Leiter bzw. Motorpumpe, und sämtliches sonstige Zubehör, ausnahmslos in eigenen Werkstätten und nach eigenen Konstruktionen angefertigt wird.

Bekannt sind insbesondere die Magirus - Patent-Drehleitern. Auf Abb. 3 ist der neueste Typ einer solchen Auto-Drehleiter auf 31/2-t-Fahrgestell dargestellt. Ihre wichtigsten Teile sind: der Motor mit dem Fahrgestell, die Leiter mit ihrem Antrieb und der Aufbau. Zunächst die wichtigsten Angaben über Motor und Fahrgestell:

| nu i anigesten.                           |        |       |
|-------------------------------------------|--------|-------|
| Steuerleistung                            | 39,4   | PS    |
| Bremsleistung                             | 70     | PS    |
| Umdrehungszahl des Motors i. d. Min. etw  | a 1100 |       |
| Bohrung                                   |        | mm    |
| Hub                                       | 180    | mm    |
| Inhalt des Brennstoffbehälters etwa       | 150    | Liter |
| Brennstoffverbrauch für 100-km-Fahrt et   | wa 50  | Liter |
| Oelverbrauch für 100-km-Fahrt etwa        | 2,     | 6 kg  |
| Höchstgeschwindigkeit                     | 40     | km    |
| Steigungsvermögen bis zu                  | 20     | 0/o   |
| Reifenprofil (vorn einfach, hinten doppel | t);    |       |
| Vollreifen 9                              | 30/140 | mm    |
| Radstand                                  | 4380   | mm    |
| Wenderadius der Hinterräder, innen ge-    |        |       |
| messen, etwa                              | 6100   | mm    |
|                                           |        |       |

Die vier Zylinder sind in zwei Blöcken gegossen; die von unten durch die Nockenwelle gesteuerten Ven-



Abb. 1. Magirus-Autolöschzug.

tile befinden sich auf einer Seite, die Zündung geschieht durch einen Hochspannungsmagnet (Fabrikat Bosch). Das Anwerfen des Motors erfolgt entweder von Hand oder durch einen Bosch-Anlaßmotor. Als Vergaser ist ein Pallas-Vergaser zur Verwendung gekommen, und die Brennstoffzuführung erfolgt durch einen Pallas-Unterdruckförderer. Die Schmierung des Motors ist vollkommen selbsttätig. Die Zahnradpumpe befindet sich an der tiefsten Stelle des Kurbelgehäuses und hat 2 Drahtfilter. Außerdem ist eine Tauchstange zum Ablesen des Oelstandes vorhanden. Zur Kühlung dient

ein Lamellenkühler und eine eingebaute Kreiselpumpe. Unterstützt wird die Kühlung durch den vor dem Motor befindlichen Ventilator. Als Kupplung ist eine ein



Abb. 2. Magirus-Autolöschzug in Tätigkeit am Ulmer Münster.

sanftes Anfahren gewährleistende Lamellenkupplung verwendet worden, deren Ein- und Ausbau als Ganzes leicht möglich ist. Das Getriebe ist vollständig ölund staubdicht gekapselt, mit selbsttätiger Schmierung versehen und hat 4 Geschwindigkeiten vorwärts und



Ahb 3. Magirus-Auto-Drehleiter.

1 rückwärts. Die Kraftübertragung auf die Hinterachse erfolgt durch einen öl- und staubfreien Kardanantrieb. Das Fahrgetriebe ist gegen das Leitergetriebe und umgekehrt blockiert. Das Spezial-Feuerwehr-Fahrgestell mit einer Tragkraft von 4500 kg hat einen Rahmen aus gepreßtem Flußstahlblech. Die Räder laufen auf Kugellagern und haben Vollgummireifen. An Bremsvorrichtungen ist eine Handbremse auf die Hinterräder und eine Fußbremse auf das Getriebe wirkend vorhanden. Außerdem ist eine Bergstütze vorgesehen. Geschwindigkeitsmesser und Kilometerzähler sind am Spritzbrett eingebaut. Der Brennstoffbehälter ruht unter dem

Führersitz und hat einen feuersicheren Einfüllstutzen. Die Beleuchtung erfolgt normalerweise elektrisch durch eine Dynamo und bei Stillstand des Motors für etwa dreistündige Dauer durch eine Batterie.

Für den Leiterantrieb gelten folgende Angaben:

Umdrehungszahl der Antriebswelle in der

| Minute etwa                              | 800 |      |
|------------------------------------------|-----|------|
| Aufrichten in langsamem Gange in etwa    | 2   | Min. |
| Aufrichten in schnellem Gange in etwa    | 25  | Sek. |
| Ausziehen in etwa                        | 25  | Sek. |
| Aufrichten und Ausziehen in etwa         | 35  | Sek. |
| Drehen in schnellem Gange vollständig im |     |      |

Kreise in etwa 60 Sek. Auf dem rückwärtigen Ende des Fahrgestelles befindet sich der Leiterantrieb, der mit dem Motor unmittelbar gekuppelt und durch ein Zusatzgetriebe an das Getriebe des Fahrmotors angeschlossen ist. Die Anschlußwelle zum Leitergetriebe hat eine doppelte Gelenkkupplung, so daß Verschränkungen im Fahrgestell ausgeglichen werden. Das Ein- und Ausschalten des Getriebes erfolgt vom Fahrersitze aus. Der Antrieb der verschiedenen Leiterbewegungen geschieht durch ein fünfstufiges Wechselgetriebe. Dieses ist vollständig in ein Spezialgußgehäuse eingeschlossen und läuft ganz im Oelbade. Zum Einschalten der einzelnen Getriebe wird Oeldruck verwendet, der durch eine kleine Zahnradpumpe erzeugt wird. Der Behälter für das Betniebsöl ist gleichzeitig das Gehäuse für das untere Winkelgetriebe, an dem die Antriebswelle vom Motor angreift. Die Kupplungsscheiben des Wechselgetriebes sind einfache aus Stahl hergestellte Rotationskörper. Die Mitnehmerscheiben bestehen aus bestgeeigneter Stahlbronze. Die Einschaltung der zum Betriebe jeweils erforderlichen Kupplung geschieht durch Umstellen zweier Hähne (je einer für das Aufrichteund das Auszuggetriebe) entweder von Hand oder durch die selbsttätigen Sicherheitsvorrichtungen. Sämtliche Getriebe laufen in Kugellagern und sind gegen Staub und Schmutz abgeschlossen. Der maschinelle Antrieb für Aufrichten und Ablegen, Ausziehen und Einlassen, sowie Drehen der Leiter ist auf dem Dreh-

rahmen aufgebaut. Die Bedienung dieser verschiedenen Bewegungen erfolgt durch nur einen Mann. Die Handgriffe hierfür sind auf einem Steuerbock vereinigt, der am Drehgeste. I in leicht erreichbarer Höhe angeordnet ist. Die Bewegungsrichtung der Handgriffe ist gleichlaufend mit den Leiterbewegungen. A.le drei Bewegungen können be.iebig zusammen oder einzeln betätigt werden. Das Aufrichte- bzw. Ablegegetriebe hat je 2 Geschwindigkeiten, damit die zusammengeschobenen Leitern schnell bewegt werden können, während zum Anleitern der ausgezogenen Leitern ein langsamer Gang zur Verfügung steht. Der Antrieb wird von dem Wechselgetriebe durch eine Schnecke ab-

**经由日本本本省五百五日日** 

geleitet, die einen Teleskopzylinder zum Aufrichten antreibt. Die Spindel besteht aus hochwertigem Stahl, die zugehörige Mutter aus bester Bronze. Das Auszuggetriebe läuft mit nur einer Geschwindigkeit. Das Einlassen erfolgt durch das Eigengewicht der Leiterteile, wobei eine eingebaute Oelbremse eine zu schnelle Rückwärtsbewegung verhindert. Der Antrieb wird mittels Rollenketten vom Wechselgetriebe zuerst auf den Drehzapfen der Leiter übertragen und von hier aus nach dem Leiterfuße, in dem ein Stirnradgetriebe mit Seiltrommel und selbsttätiger Seilführung eingesetzt ist. Das Drehgetriebe nach bei-

en Richtungen besitzt verschiedene Geschwindigkeiten. Eer Antrieb wird gleichfalls vom Getriebekasten abeleitet durch eine auf einem Planetenrade verschiebare Friktionsscheibe. Diese nachstellbare Scheibe wird

on Hand mittels Hebel nach der einen der der anderen Seite des Planetenrades erschoben, wodurch sich der Links- bzw. echtslauf ergibt; in der Mittelstellung it das Getriebe ausgeschaltet. Die ganz us Stahlguß bestehende Drehscheibe auft vollständig auf Kugellagern. Von llergrößter Bedeutung sind die vorandenen Sicherheitseinrichtungen. Das Aufrichte- und Ablegegetriebe wird durch eine Spindel mit Selbsthemmung beätigt, so daß eine besondere Bremse sich rübrigt. Der Spindelantrieb ist derart cräftig und stabil konstruiert, daß eine besondere Abstützung des Aufrichterahmens in Wegfall kommen kann. Am Auszuggetriebe ist für das Einlassen von Hand eine Lamellenbremse angebracht, deren Betätigung durch die Last der Leiter erfolgt. Aufrichte- und Auszuggetriebe haben selbsttätige Endabstellung, sowohl nach oben, als auch nach unten.

getriebe das Aufrichtegetriebe kontrolliert bzw. selbsttätig beherrscht, während umgekehrt ersteres durch letzteres reguliert wird. Diese selbsttätige Abstellung vor Erreichen der Kippgrenze des Wagens tritt auch



Abb. 4. Spritzenprobe einer Magirus-Autospritze.



Abb. 5. Magirus-Autospritze "Modell Freiburg".

Als weitere wertvolle Sicherheit ist eine zweite selbsttätige Abstellung angeordnet, die die Geschwindigkeit des Aufrichtens und Neigens vom schnellen.

Gang auf den langsamen umschaltet, sohald die Leiter gegen ihre Endabstellung gelangt. Das Drehgetniebe wird durch eine Friktionsscheibe angetrieben, damit beim Auftreten von Widerstand an der Leiterspitze ein Gleiten des Getriebes erfolgt. Die in den Antrieb der Drehvornichtung eingebaute Schnecke hat Selbsthemmung, wodurch ein ungewolltes Abdrehen der Leiterspitze während des Einsteigens von ihr ausgeschlossen ist. Bremsen an den Drehscheiben sind deshalb nicht erforderlich. Das Aufrichtebzw. Ablegegetriebe wird selbsttätig abgestellt, sobald die Leiter ausgezogen eine gewisse Neigung erreicht hat. Die Leiter kann also maschinell beim Neigen nie an die Kippgrenze des Wagens kommen. Ferner wird durch die gleiche Ein-

nichtung der Auszug selbsttätig abgestellt, bevor die Leiter bis zur Kippgrenze des Wagens ausgezogen wird. Diese beiden Sicherheitsvorrichtungen lassen sich dabei so zusammenfassen, daß das Auszug-

ein, wenn der Wagen auf unebenem Boden steht, und zwar wirkt die Einrichtung bis zu einer Bodenunebenheit von 10%. Hierfür ist eine Einstellvorrichtung mit Libelle vorhanden. Aufrichtegetriebe, Auszuggetriebe und Drehgetriebe sind zur Reserve für Handbetrieb eingerichtet, der sofort nach Aufstecken der Kurbeln in Tätigkeit gesetzt werden kann. Die Leiterteile werden durch verzinkte Stahl-drahtseile ausgezogen. Die Leitern laufen in Bügeln und auf Bronzerollen ineinander. Die Oberleitern sind mit blanken Stahlschienen beschlagen und mit seitlichen Versteifungsleisten gegen Winddruck versehen. Die Tragfähigkeit wird durch eine Stahlband-

verspannung erhöht. Die Zugbeanspruchung bei Belastung wird durch die Verspannung aufgenommen, die Druckbeanspruchung durch die Holzteile. Am Unter-



Abb. 6. Magirus-Autospritze mit Aufprotzpatentleiter.

teile der sich ausziehenden Leiterteile sind selbsttätige Einfallhaken angeordnet, wodurch eine Entlastung der Drahtseile beim Befestigen der Leiter erreicht wird. Die Oberleitern haben Anschläge gegen zu weiten Auszug, außerdem eine Glocke zum Anzeigen des beendeten Auszugs. Seitlich an der Unterleiter ist eine Bogenteilung mit Pendel angebracht für die jeweiligen Höhen, Neigungen und Ausladungen, bis zu denen die Leiter benutzt werden darf. In Fahrstellung werden die Oberleitern gegen Ausschießen beim Talfahren oder Bremsen durch einen selbsttätigen Rückhaltehaken zusammengehalten. Die Unterleiter ist auf dem Aufrichterahmen beweglich aufgehängt und mittels Spindel und



Abb. 7. Abprotzen der Leiter durch 1 Mann.

2 Handrädern verstellbar zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten bis zu 10 %. Die Leiterholme sind von ausgesuchtem Fichtenholz, die Sprossen aus bestem Eschenholz gefertigt. Die am Drehgestell angebrachten Zeigerscheiben gestatten, die jeweilige Länge und Neigung der Leiter vom Bedienungsstande aus abzulesen. Für den Fahrzeugaufbau gelten folgende Angaben:

2 bis 3 Mann Fahrersitz für Rücksitz für Fahrzeughöhe bei hoher Leiterauflage etwa 3150 mm Fahrzeughöhe bei niederer Leiteraufl. etwa 2870 mm 260 mm Kleinster Bodenabstand etwa 3000 kg Gewicht des Fahrgestells etwa Gewicht des vollständigen Fahrzeuges etwa 6200 kg Dazu gehört ein fahrbarer Schlauchwagen für etwa 250 m Normalschlauch.

Der Fahrersitz ist vollständig geschlossen und schließt sich in Torpedoform an die Motorhaube an. An der linken Seite ist eine Einsteigtür. Sitzpolster und Rückenlehnen, die mit Kunst- oder Naturleder überzogen sind, können abgenommen werden, um zu dem unter dem Fahrersitz befindlichen Brennstoffbehälter zu gelangen. Rund um das Leitergetriebe ist eine Plattform gebildet, in deren mittlerem Teile für die Unterbringung der Reserveteile und derWerkzeuge Kasten eingebaut sind. Die Platt-

form ist hier aufklappbar. Zwischen den Kotflügeln ist auf jeder Seite zur Aufnahme von Zubehör ein Kasten mit nach außen klappbarer. Türen angeordnet; diese Kasten dienen zugleich als unterste Trittstufen und werden, wie auch die Plattform, mit Aluminium belegt und mit Einfaßleisten versehen. Die Türen erhalten zweckmäßige Verschlüsse, Feststellvorrichtungen, durchgehende Gelenkbänder und Anschlagleisten aus Messing. Am Ende des Wagenrahmens ist ein Schlauchwagen aufgeprotzt, der mittels besonderer Vorrichtung aufgehängt wird. Die für die Leiter erforderliche Federabstellung erfolgt durch das Auf- und Abprotzen des Schlauchwagens selbsttätig, kann aber auch von Hand vorgenommen werden.

Die gleiche Beliebtheit, wie die Magirus-Drehleitern haben inzwischen auch die Magirus-Automobil-Motor-

spritzen erlangt. Abb. 4 zeigt die Spritzenprobe eine solchen auf dem Weinhofe zu Ulm a./D. Für Gro stadtfeuerwehren kommt in erster Linie die auf Abbi wiedergegebene Autospritze Modell "Freiburg' Frage. Fahrgestell und Motor entsprechen den gleich Teilen der vorbeschriebenen Drehleiter (Abb. 3). Ergänzung mögen folgende Angaben dienen:

Brennstoffverbrauch für 1 Spritzenstunde etwa 25 Lit Oelverbrauch für 1 Spritzenstunde etwa 0.751

Radstand 4130 🛚 1530 **g** Spurweite vorn Spurweite hinten 1520 m Wenderadius der Hinterräder innen gemessen etwa 5750 m Für die zugehörige Hochdnig Kreiselpumpe gelten nachstehende gaben: Wasserlieferung in der Minute 2000 Li etwa Wasserlieferung bei freiem 2400 L Auslauf etwa Gesamtmanometrische Förder-

höhe etwa 1800 Umdrehungszahl in der Minute etwa 8 m Größte Saughöhe 5 bis 30 Se Ansaugdauer je nach Saughöhe etwa Strahlwurfweite bei einem 28 mm Mundstück 65 m

1 Saugstutzen; Anschluß l. W.

125 m 4 Druckstutzen; Anschluß für Schläuche von 75 mm L Die Pumpe ist im rückwärtigen Teile des Fa gestells eingebaut. Sie erhält ihren Antrieb vom Fa motor über ein Zusatzgetriebe. Die Antriebswelle ausgerüstet mit 2 Gelenkkupplungen zum Ausgle von Verschränkungen im Fahrgestell. Das Ein-Ausschalten der Pumpe, sowie die Betätigung der G regulierung des Motors erfolgt während des Pump betriebes von dem rückwärts an der Pumpe gelegen Stande aus. Bei Einschaltung des Pumpengetriebes



Abb. 8. Aufprotzen der Leiter durch 2 Mann.

das Fahrgetriebe blockiert. Das Pumpengehäuse sam Saug- und Druckdeckel ist aus Spezialguß gefertigt. D stählerne Pumpenantriebswelle läuft in Tragkug lagern und ist gegen Axialdrücke mit einem Drud kugellager ausgestattet. Die Welle ist an den Durd gangsstellen der Stopfbüchsen mit Bronze überzoge Auf der Welle sitzen die 3 Laufräder, die da<sup>zu</sup> gehörigen Leitschaufeln und Zwischenkammem au Bronze. Der Mantel des Pumpengehäuses ist doppet wandig und für spiralförmigen Durchfluß des Motor kühlwassers eingerichtet, dadurch einerseits die weiter abkühlend, andererseits die Pumpe erwärmend Unten am Gehäuse befindet sich der nach ruckwärts gehende Saugstutzen mit Anschlußgewinde und Ver schlußkappe. Oben auf der Pumpe sind zum Schlauch anschluß rechts und links je 2 mit übersetztem Schnek Absperrschieber versehene Druckstutzen mit Anschlußkupplung angebracht. Die Pumpe ist selbstverständlich mit allen erforderlichen Armaturen ausgestattet, einem Manometer, Vakuum-Manometer, Absperr-, Ablaß- und Entlüftungshähnen, Umdrehungszähler und selbsttätig wirkendem Rückschlagventil im Druckstutzen. An die Kreiselpumpe ist ohne Uebersetzungsgetriebe die Entlüftungspumpe konzentrisch angebaut. Sie ist eine Rotationspumpe mit Bronzeschiebern. Die Schmierung



Abb. 9. Magirus-Autospritze Modell "Bayern".

erfolgt durch Staufferbuchsen, während der Antrieb der Enthüftungspumpe in Oel läuft. Die Pumpe wird mit allem Zubehör und allen Armaturen durch die Schlußlampe elektrisch beleuchtet.

Die hauptsächlichsten Angaben für den Aufbau sind: Fahrersitz für 2 bis 3 Mann Längssitze für 8 bis 10 Mann

Wasserkasten (Kesselspritze) für einen

325 Liter Inhalt von etwa Fahrzeuglänge ohne Schlauchwagen etwa 6500 mm Fahrzeuglänge mit Schlauchwagen etwa 7200 mm Fahrzeugbreite etwa 2000 mm Fahrzeughöhe etwa 2640 mm 260 mm Kleinster Bodenabstand etwa Gewicht des Fahrgestells etwa 3000 kg Gewicht des vollständigen Fahrzeuges

7500 kg (zulässig) etwa 2 Schlauchhaspel für je etwa 120 m Normalschlauch 1 zweirädiger Schlauchwagen für etwa 250 m Normalschlauch.

Die Einrichtung und Anordnung des Fahrersitzes entspricht der bei der Drehleiter beschriebenen. In der Fahrzeuglängsachse befindet sich Kastenaufbau mit den Längssitzen für die Mannschaften. Für diese sind an den Sitzen Halteriemen angebracht. Zwischen den Längssitzen ist ein zweiteiliger Kasten angeordnet, beiderseitig mit je 2 nach oben zu öffnenden feststellbaren Türen. Darunter befinden sich 2 größere durchgehende Gerätekasten mit der gleichen Türanord-nung. Ueber der Pumpe ist ein an ihrem Saugraume durch Rohrleitung mit Umstellhahn angeschlossener

Wasserbehälter angebracht. Der Hahn dient zum Füllen, Entleeren und Absperren des Behälters, zum Auffüllen der Pumpe und der Saugleitung, sowie ge-

gebenenfalls zum Verspritzen des Behälterinhaltes durch die Pumpe beim ersten Angriff. Der Behälter ist mit Ueberlaufrohr und auf der Rückseite mit Schauglas zur Beobachtung des Wasserstandes versehen. Behälter und Pumpe sind allseitig mit Holz verkleidet; letztere ist seitlich durch herausnehmbare Stecktüren und auf der Rückseite durch eine Schiebetür zugänglich. Ueber dem zweiteiligen Kasten und dem Wasserbehälter befindet sich eine durch Rohr gebildete kleine

Galerie zur Unterbringung von sperrigen Geräten, wie Schaufeln, Pickel, Schlauchrollen und Aexte, Schläuche. Auf jeder Seite des Wasserbehälters ist ein abnehmbarer, mit Traggriffen versehener und gegen Drehen während der Fahrt gesicherter Schlauchhaspel untergebracht, während sich jederseits zwischen den Kotflügeln zur Aufnahme von je 2 Saugeschläuchen Längskasten mit nach außen zu öffnenden, feststellbaren Türen befinden. Die Kastendeckel dienen zugleich als Trittbretter und sind aus diesem Grunde, wie auch die Fußauflagen vor den Fahrer- und Längssitzen, mit Aluminium belegt und mit Einfaßleisten versehen. Zur Aufnahme von tragbaren Leitern, Einreißhaken und dergl. ist ein über der

Gerätegalerie liegendes zweiteiliges Gerüst bestimmt. Am rückwärtigen Teile des Fahr-gestells ist ein auf Holzrädern mit Eisennaben fahrbarer Schlauchwagen aufgeprotzt.

In gewissem Sinne ein Universalfahrzeug ist die auf Abb. 6 wiedergegebene Autospritze mit Aufprotzpatentleiter Modell "Smyrna", die in erster Linie für solche Feuerwehren bestimmt ist, die aus finanziellen Gründen oder wegen Raummangels bei der Unter-bringung nicht in der Lage sind, einen Zweifahrzeug-Löschzug zu beschaffen. Das Fahrgestell mit Motor, sowie die Hochdruck-Kreiselpumpe entsprechen in jeder Beziehung den bei der Drehleiter (Abb. 3) und der Autespritze Modell "Freiburg" gemachten Angaben. Im Aufbau ist nur insofern ein Unterschied zu verzeichnen, als im rückwärtigen Anschluß an den Fahrersitz Längssitze für zusammen 6 Mann angeordnet sind. Leiter ist während der Fahrt auf dem automobilen Untergestell gelagert und kann nach Lösen der Festhaltevorrichtung abgeprotzt werden. Das Abgleiten



Abb. 10. 1,5-t-Magirus-Fahrgestell mit eingebauter Magirus-Hochdruck-Kreiselpumpe 1000 Liter Minutenleistung.

ist durch besondere Bremse leicht regulierbar. Während des Ab- und Aufprotzens wird die Leiter in Schienen geführt. Das Aufholen erfolgt mit besonderem Kurbelgetriebe. Zum Abprotzen der Leiter (Abb. 7) genügt ein Mann, während zum Aufprotzen (Abb. 8) 2 Mann erforderlich sind. Das Wagengestell hat 2 große Räder mit Kugel- und Rollenlagern, ferner ein kleineres Laufrad zum Fahren mit der aufgerichteten Leiter. Das zugleich als Neigevorrichtung dienende Aufrichtegetriebe ist mit 2 verzinkten Stahldrahtgurten und Sicherheitsbremse versehen. Schnellspindeln dienen zur Vergrößerung der Standfestigkeit und eine doppelte Spindel - Terrainreguliervorrichtung zum Geradestellen auf unebenem Boden. Die Leiterteile sind in Bügeln und auf Rollen geführt, mit Stahlbandverspannung, Anschlägen und Signalglocke für die Begrenzung des Auszuges versehen. Die oberen Leitern sind zur Herbeiführung einer besseren Versteifung mit Stahlschienen und Holzleisten ausgerüstet und außer-



Abb. 11. 'Magirus-Autospritze Modell "Remscheid".

dem mit Einfallhaken und Trittbrett an der obersten Leiter. Das Auszuggetriebe besitzt gleichfalls verzinkte Stahldrahtseile und Sicherheitsbremse. Auszug- wie Aufrichtegetriebe werden durch Klappkurbeln betätigt. Zwei Zeiger erleichtern die richtige Einstellung der Leiter bei Bodenunebenheiten nach vorwärts und nach der Seite. Die dreiteilige Leiter wird für 18 und 20 m Steighöhe geliefert. Die hauptsächlichsten Vorzüge dieses Gerätes sind folgende: Spritze und Leiter können völlig unabhängig voneinander in Benutzung genommen werden. Zur Bedienung beider Geräte sind nur wenige

Mann erforderlich. Die Leiter ist nach dem Abprotzen sofort verwendungsbereit, sie kann bis zur Wagerechten geneigt werden. Die Leiter selbst ist durch keinerlei Getriebe kompliziert, da die Aufund Abprotzvorrichtung von ihr völlig getrennt angebracht ist. Die Bedienungsmöglichkeit der Pumpe ist durch die Aufprotzeinrichtung der Leiter in keiner Weise behindert. Auch bei aufgeprotzter Leiter kann die Pumpe ohne weiteres in Betrieb genommen werden.

Eine ähnliche Spritze, aber in erheblich leichterer Ausführung, die deshalb vor allem für kleinere Feuerwehren geeignet ist, ist die Autospritze Modell "Bayern" (Abb. 9). Für das für eine

Tragfähigkeit von 2300 kg berechnete 1,5-t-Fahrgestell mit Motor sind folgende Angaben maßgebend:

| Steuer PS                        | G  | 16,2 |                        |
|----------------------------------|----|------|------------------------|
| Leistung auf dem Bremsstande     |    | 34   | PS                     |
| Umdrehungszahl in der Minute etw | 'a | 1200 |                        |
| Zylinderbohrung                  |    | 95   | mm                     |
| Kolbenhub                        |    | 150  | $\mathbf{m}\mathbf{m}$ |
|                                  |    |      |                        |

80 Liter Inhalt des Brennstoffbehälters etwa Brennstoffverbrauch für 100 km Fahrt etwa 22 Liter Brennstoffverbrauch für 1 Spritzenst. etwa 10 Liter 1.5 kg Oelverbrauch für 100 km Fahrt etwa Oelverbrauch für 1 Spritzenstunde etwa 0.4 kg45 km Höchstgeschwindigkeit 20 % Steigungsvermögen bis zu Reifenprofil bei Riesenluftreifen (vorn einfach, hinten doppelt) 875/175 mm Reifenprofil bei Vollreifen (vorn einfach, hinten doppelt) 870/100 mm 3400 mm Radstand 1520 mm Spurweite vorn Spurweite hinten 1450 mm Wenderadius der Hinterräder, innen

gemessen, etwa 5300 mm

Neuerdings wird dieses Fahrzen auch mit einem Motor von 50 bis ! PS bei 1500 Umdrehungen in der M nute hergestellt. Demgemäß erhöhe sich natürlich auch entsprechend di übrigen Abmessungen, sowie die Lei stungen der Pumpe.

Im übrigen entsprechen Einich tung, Anordnung und Zubehörte den bei der Drehleiter (Abb. 3) ge machten Angaben.

Die wesentlichen Merkmale der zu gehörigen Hochdruck - Kreiselpum sind:

Wasserlieferung in der Mi-1000 Lit nute etwa Wasserlieferung bei freiem

1200 Lite Auslauf etwa Gesamtmanometrische Förderhöhe etwa 60 m

8 m Größte Saughöhe Ansaugdauer je nach Saughöhe etwa 5 bis 25 8d Strahlwurfweite bei einem 24-mm-Mundstück

50 m etwa 80 mm

1 Saugstutzen; Anschluß l. W. 2 Druckstutzen; Anschluß für 75 mm Schlauchwei

Im übrigen ist auch für die Pumpe die berei oben gegebene Beschreibung gültig, nur den kleinerten Abmessungen entsprechend geändert.



Abb. 12. Magirus-Autospritze auf 21/2-t-Magirus-Fahrgestell mit ca. 1200 Liter Minutenleistung.

Erhebliche Unterschiede stellen sich dagegen beim Aufbau heraus:

| Fahrersitz für                                | 2 Mam<br>4 Mam |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Längssitze für zusammen<br>Fahrzeuglänge etwa | 5500 mm        |
| Fahrzeugbreite etwa                           | 1900 mm        |
| Fahrzeughöhe etwa                             | 1700 mm        |

| Kleinster Bodenabstand etwa             | 240  | mr |
|-----------------------------------------|------|----|
| Gewicht des Fahrgestells etwa           | 1700 | kg |
| Gewicht des vollständ. Fahrzeuges etwa  |      |    |
| 2 Schlauchhaspel für Normalhanfschlauch | 1    | Ū  |
| in einer Gesamtlänge von etwa           | 160  | m  |

in einer Gesamtlänge von etwa 160 m.

An die Motorhaube schließt sich der 2 Mann Platz bietende, offene, beiderseits zugängliche Fahrersitz an mit darunter liegendem Brennstoffbehälter. Hinter dem Fahrersitz liegen auf den Seiten Längssitze für je 2 Mann. Fahrersitz und Längssitze, wie auch die Rückenlehnen sind aus Holz, die Armlehnen und Rückenlehnstützen aus Messingrohr gefertigt. Unter den Längssitzen liegt ein beiderseits zu-

den Längssitzen liegt ein beiderseits zugänglicher, durchgehender Gerätekasten mit nach oben klappbaren und feststellbaren Türen. Rückwärts an die Längssitze anschließend befindet sich eine Galerie zur Aufnahme von sperrigen Geräten, Schlauchrollen und nassen Schläuchen. Seitlich dieser Galerie über den Hinterrädern hängt auf jeder Seite ein abnehmbarer Schlauchhaspel für je etwa 80 m Normalhanfschlauch. Die Pumpe wird seitlich rechts und links durch unschwer abzunehmende Verschalungen aus Holz geschützt. Die sonstigen Einrichtungen des Aufbaues entsprechen den bereits bekannten Ausführungen.

Das zu diesem Fahrzeug benutzte Fahrgestell kann, wie Abb. 10 zeigt, auch mit einer Pumpe ausgestattet und mit

einem beliebigen Aufbau versehen werden, so daß das Fahrzeug z. B. als Mannschafts-, Geräte-, Schlauchwagen und dergl. Verwendung finden kann und außerdem ein wertvolles Löschgerät ist.

Ein Mittelding zwischen den Autospritzen "Freiburg" und "Bayern" bildet die Autospritze Modell "Remscheid" (Abb. 11). Die wichtigsten Angaben über das 2½-t-Fahrgestell mit Motor und die Hoch-



Abb. 14. Zweirädrige Magirus-Motorspritze Modell "Engers".

druck-Kreiselpumpe, die sich in Bauart und Ausführung, abgesehen von den veränderten Größenverhältnissen, von den vorbeschriebenen Spritzen kaum unterscheiden, sind folgende:

| Steuer PS                                | 23,2 |       |
|------------------------------------------|------|-------|
| Bremsleistung                            |      | PS    |
| Umdrehungszahl d. Motors i. d. Min. etwa | 1100 |       |
| Zylinderbohrung                          | 110  | mm    |
| Kolbenhub                                | 160  | mm    |
| Brennstoffbehälter für einen Inhalt      |      |       |
| . von etwa                               | 150  | Liter |

Brennstoffverbrauch für 100 km Fahrt etwa 32 Liter Brennstoffverbrauch für 1 Spritzenst. etwa 15 Liter Oelverbrauch für 100 km Fahrt etwa 2 kg Oelverbrauch für 1 Spritzenstunde etwa 0,6 kg Höchstgeschwindigkeit 40 km 20 % Steigungsvermögen bis zu Reifenprofil (vorn einf., hinten dopp.), 930/120 mm Radstand 3550 mm Spurweite vorn 1532 mm Spurweite hinten 1520 mm Wenderadius der Hinterräder, innen gemessen, etwa 4500 mm Wasserlieferung in der Minute etwa 1150 Liter Wasserlieferung bei freiem Auslauf etwa 1600 Liter Gesamtmanometrische Förderhöhe etwa 75 m 1800 Umdrehungszahl der Pumpe etwa



Abb. 13. Magirus-Ueberland-Autospritze auf 1½-t-Magirus-Fahrgestell mit ca. 1000 Liter Minutenleistung.

Größte Saughöhe

Ansaugdauer je nach Saughöhe

Strahlwurfweite bei einem 24-mm-Mundstück

etwa 55 m

1 Saugstutzen: Anschluß l. W.

1 Saugstutzen; Anschluß l. W. 4 Druckstutzen; Anschluß für 75 mm Schlauchweite 2 Mann Fahrersitz für Längssitze für zusammen 8 Mann Fahrzeuglänge mit Schlauchwagen etwa 6650 mm Fahrzeuglänge ohne Schlauchwagen etwa 5950 mm Fahrzeugbreite etwa 1900 mm Fahrzeughöhe etwa 2750 mm Kleinster Bodenabstand etwa 260 mm Gewicht des Fahrgestells etwa 2300 kg Gewicht des vollständ. Fahrzeuges etwa 6000 kg 2 Schlauchhaspel für zus. etwa 200 m Normalschlauch 1 fahrb. Schlauchwagen für etwa 250 m Normalschl.

Ueber dem Fahrzeug ist zur Lagerung von tragbaren Leitern, Einreißhaken und anderen größeren Geräten ein starkes Gerüst aufgebaut, an dessen Enden Rollen zur Schonung und zum leichteren Aufund Abnehmen der Gegenstände angebracht sind. Dieses Gerüst kann, wie Abb. 12 zeigt, auch fortgelassen werden, so daß das Fahrzeug in diesem Falle lediglich als Spritze verwendbar ist.

Auf Abb. 13 ist eine Ueberland-Autospritze, Modell "Brandenburg", auf 1½-t-Fahrgestell wiedergegeben, die im wesentlichen der besprochenen Autospritze, Modell "Bayern", entspricht. Nur der Aufbau ist für Ueberlandzwecke besonders durchgebildet. Der vollständig geschlossene Fahrersitz, der Platz für 2 bis 3 Mann bietet, schließt sich in Torpedoform an die Motorhaube an. Hinter ihm ist ein ebenfalls ganz geschlossener Mannschaftssitz für gleichfalls 3 Mann angeordnet. Säintliche Sitze sind in Fahrtrichtung vorgesehen und erhalten auf der linken Seite je eine Einsteigtür. Sitz-, Rücken- und Seitenlehnen erhalten Lederpolsterung. Ueber den Sitzplätzen wird ein ab-

klappbares amerikanisches Verdeck vorgesehen. Anschließend an die Mannschaftssitze befindet sich auf dem Fahrgestell ein kastenartiger Aufbau zwischen den Hinterrädern, in dessen vorderem Teil Geräte untergebracht werden können, und in dessen hinterem Teile die Pumpe angeordnet ist. Der Laderaum ist nach oben offen, der Pumpenraum dagegen durch einem aufgeschraubten Deckel verschlossen. Die Bedienung der Pumpe erfolgt von der hinteren Wagenseite aus,



Abb. 15. Vergaserseite des Motors der zweirädrigen Anhängespritze.

an der alle Hebel für Kupplung, Steuerung, Entlüftung usw. angebracht sind. Um die Meßapparate besser beobachten zu können, ist die hintere Kastenöffnung schräg gelegt; die Oeffnung selbst ist durch eine rasch nach oben aufklappbare Tür oder einen Rolladen verschlossen. Ueber dem erwähnten Laderaum befinden sich 4 Schlauchhaspel, deren Achse in der Wagenquerrichtung liegt. Neben der Pumpe ist beiderseits noch je ein weiterer Schlauchhaspel angebracht, so daß also insgesamt 6 Schlauchhaspel mitgeführt wer-



Abb. 16. Hochdruck-Kreiselpumpe der zweirädrigen Anhängespritze.

den, deren Größe ausreichend ist zur Unterbringung von je 80, zusammen also 480 m Normaldruckschlauch. Ueber den Schlauchhaspeln ist eine Galerie zur Lagerung nasser Schläuche aufgebaut. Diese, wie auch die 4 hintereinander gelagerten Schlauchhaspel werden durch ein Segeltuchverdeck abgedeckt, während die beiden seitlichen Haspel Segeltuchschutz über den Schläuchen erhalten. Die Unterbringung von weiteren 100 m Schlauch ist unter dem Mannschaftssitze mög-

lich, der zu diesem Zwecke nach oben aufklappbar ausgeführt ist. 35 cm breite Trittbretter, deren Unterkanten 400 mm über dem Boden liegen, verbinden die Vorderrad- und Hinterradkotflügel. Die Kotflügel und die sonstigen Teile des Aufbaues sind so bemessen, daß sie nicht über die Achsmuttern hinausstehen. Teils auf den Trittbrettern, teils zwischen diesen und dem Wagenrahmen sind die Saugeschläuche offen, also nicht in Kasten, befestigt. An die Hinterradkotflügel schließt sich jederseits nach rückwärts eine Ladefläche in Form von Trittbrettern an, die zur Aufnahme von Zubehör dienen. Die Saugeschläuche werden an ihren Anschlußstücken durch Schutzklappen vor dem Verstauben und Verschmutzen bewahrt.

Ein besonders für ländliche Verhältnisse (Gutsfeuerwehren) geeignetes Löschgerät ist die auf Abb. 14 dargestellte zweirädrige Anhängespritze, Modell "Engers", die entweder von Hand gezogen oder an eine Kraftwagen oder eine mit Pferden bespannte Protangehängt werden kann. Für den im vorderen Teile des Fahrgestelles untergebrachten Motor (Abb. 15);



Abb. 17. 11/2-t-Pritschenwagen als Mannschaftswagen.

der nach Abnahme der Wagendeichsel von der vorderen Seite angeworfen wird, gelten nachstehende Angaben:

| aben.                                 |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Steuerleistung                        | 11,3 PS      |
| Bremsleistung                         | 25 PS        |
| Umdrehungszahl in der Minute etwa     | 1500         |
| Bohrung                               | 85 mm        |
| Kolbenhub                             | 130 mm       |
| Inhalt des Brennstoffbehälters etwa   | 40 Liter     |
| Brennstoffverbrauch für 1 Spritzenst. | etwa 8 Liter |
| Oelverbrauch für 1 Spritzenstunde etw | wa 0,3 kg    |
| Inhalt des Kühlwasserbehälters etwa   |              |
|                                       |              |

Der Motor entspricht in seinen Teilen, Bauart und Zubehör im wesentlichen den bereits besprochenen Ausführungen.

Die wichtigsten Angaben über die mit ihm fest aber elastisch verbundene Hochdruck - Kreiselpumpe (Abb. 16) sind folgende:

Wasserlieferung in der Minute etwa
Wasserlieferung bei freiem Auslauf etwa
Gesamtmanometrische Förderhöhe etwa
Umdrehungszahl in der Minute etwa
Umdrehungszahl in der Minute etwa
Größte Saughöhe
Ansaugdauer je nach Saughöhe etwa
Strahlwurfweite bei einem 22-mm-Mundstück
etwa
45 m

etwa 45 m 1 Saugstutzen; Anschluß I. W. 80 mm 2 Druckstutzen; Anschluß f. Schläuche von 75 mm l.W. Sehr wesentliche Unterschiede gegenüber allen bisher beschriebenen Spritzen finden sich, wie Abb. 14 auf den ersten Blick lehrt, im Fahrgestell und im Aufbau:

Raddurchmesser bei Vollgummireifen  $860 \times 90$ 

Fahrzeuglänge ohne Deichsel etwa 2450 mm
Fahrzeuglänge mit Deichsel etwa 3650 mm
Fahrzeugbreite bei 1130 mm Spurw. etwa 1530 mm
Fahrzeughöhe etwa 1500 mm
Kleinster Bodenabstand etwa 200 mm
Dewicht des Fahrzeugs etwa 1300 kg
Schlauchhaspel für je 120 m Normalschlauch.

Das zweirädrige Fahrstell ist mit Rahmen aus rofileisen und kräftigen, Stahldruckfedern ingen Stahldruckfedern isgestattet. Die Räder mit ebogenen Felgen laufen uf Kugel- bzw. Rollengern. Die Deichsel aus tahlblech ist für Handzug ingerichtet und mit einer ese zum Anhängen an faftwagen versehen; sie ist chts und links am Wagenhmen in Taschen geführt, t Steckern gesichert und kht abnehmbar. Das im /agenrahmen hängende laschinenaggregat ist so intergebracht, daß der Moledienungsstand dagegen inten befinden. Die ganze

Wilage ist von allen Seiten bequem zugänglich und gegen Witterungseinflüsse durch ein Dach geschützt. Außerdem ist der Motor vorn und an den Seiten mit Blech abgedeckt; die seitlicheVerkleidung des Motors ist hochklappbar. An der Unterseite des Daches sind die mit Füllstutzen versehenen Behälter für Brennstoff und Kühlwasser aufgehängt. Ueber der Pumpe seitlich sein und linke befindet eich is ein abrehaberer

rechts und links befindet sich je ein abnehmbarer, gerät für ländlich

Abb. 19. Vierrädrige Motorspritze für Pferdezug Modell "Trossingen"

gegen Drehen während der Fahrt gesicherter und mit Traggriffen ausgestatteter Schlauchhaspel. An den Längsseiten des Rahmengestells sind beiderseits Lagerungsvorrichtungen für zusammen 4 Saugschläuche angebracht. Unter dem Wagen befinden sich 2 Blechkasten für Werkzeuge und Zubehör. Vorn am Wagenrahmen ist ein mit Spindel verstellbarer Stahlfuß angeordnet und rückwärts eine Stütze zur Erzielung guter

Standfestigkeit während des Spritzens. Das Fahrzeug ist mit einer auf die Radnaben wirkenden Bandbremse versehen, die von der rechten rückwärtigen Fahrzeugseite aus bedient werden kann.

Als Vorspann verwendet man zweckmäßig einen 1½-t-Pritschenwagen, wie ihn Abb. 17 zeigt. Dieser Wagen, der für eine größere Anzahl Mannschaften Platz bietet, ist mit einem Gerüst zur Aufnahme von Leitern, Einreißhaken und ähnlichen Geräten versehen. Besonders empfehlenswert ist es, am rückwärtigen Ende des Wagens eine Motorpumpe einzubauen, so daß man ein schnell bewegliches, gut ausgerüstetes, ausgezeichnetes Löschgerät mit zahlreichen Bedie-



Abb. 18. Zweirädrige Motor-Anhängespritze an Pferdezugprotze.

nungsmannschaften erhält. Andererseits kann man aber auch als Vorspann eine mit Pferden bespannte zweirädrige Protze benutzen (Abb. 18), die auf dem Bock außer für den Kutscher noch für 1 bis 2 Mann Platz bietet und jederseits einen abnehmbaren Schlauchhaspel trägt.

Zum Schluß sei noch ein an sich vorzügliches Löschgerät für ländliche Feuerwehren kurz besprochen, das

aber, weil nicht motorisch, sondern durch Pferde, fortbewegt, an Wert natürlich an ein Automobil-Fahrzeug nicht heranreicht. Es ist das die vierrädrige Motorspritze für Pferdezug, Modell "Trossingen" (Abb. 19), deren Pumpe und Antriebsmotor den gleichen Teilen der Anhängespritze vollkommen entsprechen, während Fahrgestell und Aufbau naturgemäß ganz anders ausgeführt sind, wie nachstehende Zahlen beweisen:

| Fahrersitz für                       | 2 Mann         |
|--------------------------------------|----------------|
| Längssitze beiderseits f. j          | e 2 bis 3 Mann |
| Vorderraddurchmesser                 | 750 mm         |
| Hinterraddurchmesser                 | 1000 mm        |
| ingen". Radstand                     | 2400 mm        |
| Fahrzeuglänge ohne Deichsel etwa     | 3800 mm        |
| Fahrzeuglänge mit Deichsel etwa      | 6800 mm        |
| Fahrzeugbreite etwa                  | 1460 mm        |
| Fahrzeughöhe etwa                    | 1900 mm        |
| Spurweite                            | 1130 mm        |
| Kleinster Bodenabstand etwa          | 340 mm         |
| Gewicht des Fahrzeuges ohne Schlau   | ch-            |
| wagen etwa                           | 1650 kg        |
| 2 Schlauchhaspel für je 100 m Normal | lschlauch.     |

Das vierrädrige Fahrgestell ist mit gebogenen Profileisenrahmen ausgerüstet, die ein vollständiges Durchlenken des Vorderwagens gestatten. Der Wagen ist mit kräftigen, langen Stahldruckfedern abgefedert. Die mit gebogenen Felgen versehenen Räder laufen auf Kugel- bezw. Rollenlagern. Der Vorderwagen hat ein

Abb. 20. Kirchliche Weihe einer Magirus- Autospritze in San Sebastian.

Drehgestell aus Eisen, Pferdezugdeichsel mit eisernem Deichselkopf und Federspielwage mit Ortscheiten oder Auto-Anhängedeichsel. Der zweisitzige Kutscherbock ist mit Seiten- und Rückenlehnen versehen. Unter den Sitzen befindet sich ein geräumiger, beiderseits mit

Türen versehener Zubehör- und Gerätekasten. Anschließend an den Kutscherbock liegen rechts und links mit Seiten- und Rücklehnen versehene Längssitze für je 2 bis 3 Mann. Als Bremse ist eine auf die Hinterräder wirkende Hebelklotzbremse vorgesehen, die von der linken Seite des Bocksitzes aus bedient wird. Zwi-

schen den Kotflügeln des Vorderund Hinterrades befinden sich auf jeder Fahrzeugseite Seitenstandbretter. Rechts und links über dem Motor ist je ein abnehmbarer Schlauchhaspel angebracht. An den Längsseiten des Fahrzeugrahmens sind Lage. rungsvorrichtungen für zusammen 4 Saugeschläuche befestigt. Am Fahrzeugende kann auch noch ein zur Aufnahme von etwa 200 m Normalschlauch dienender zweirädriger Schlauchwagen aufgeprotzt werden. Das Maschinenaggregat ist im Wagenrahmen hängend angeordnet, und zwardie Pumpe vorn, der Motor rudwärts, ebenso der Bedienungstand. Die Anlage ist von allen Seiten bequem zugänglich. Der Motor ist durch eine an der Rückseite und den beiden Längsseiten hochklappbare Blechverkleidung geschützt. Brennstoffund Kühlwasserbehälter befinden sich zwischen Motor und Pumpe innerhalb der Blechhaube.

Welches Ansehen und insbesondere welches Verstrauen deutsche Feuerwehrgeräte im Auslande genießen, das beweist das Schlußbild (Abb. 20). Es zeigt die kirchliche Weihe einer Magirus-Autospritze mit Aufprotzleiter (s. Abb. 6) in San Sebastian.

## 40 jähriges Dienstjubiläum.

Georg Schmidt, Direktor der Abteilung für Telegraphie und Fernsprechwesen bei der Siemens

& Halske A.-G., kann dieser Tage auf eine vierzigjährige Tätigkeit zurückblicken. Am 16. März 1886 trat er in die Dienste der Firma und schuf dort eine große Zahl wertvoller Einrichtungen auf dem Gebiete des Nachrichten- und Sicherungswesens: Elektrische Zugabrufer und Zugfolgenanzeiger, dann Einrichtungen für die Abgabe und Uebermittlung des Zeitzeichens, die bei den preußischen Bahnen und in der bayrischen Telegraphenverwaltung eingeführt wurden, verschiedene Fernsprechsysteme, namentlich für den Eisenbahnbetrieb, Kontrollanzeiger für Grubenanlagen und vieles mehr.

Georg Schmidt war lange Jahre hindurch Dozent für Telegraphie und Fernsprechwesen an der Militärtechnischen Akademie. Auch als Fachschriftsteller hat er sich einen Namen erworben. Außer zahlreichen Veröffentlichungen in verschiedenen Fach-

öffentlichungen in verschiedenen Fachzeitschriften der Fernmeldetechnik hat er ein Handbuch über "Elektrische Telegraphie" sowie umfangreiche Beiträge über sein Fachgebiet für Esselborns "Lehrbuch der Elektrotechnik" und für das "Handbuch der Ingenieurwissenschaften" geschrieben. Den Lesern von D. P. J. ist er durch seine Beiträge wohlbekannt.

Auch für wirtschaftliche Fragen und für die Entwicklung der Fachvereine hatte er stets lebhaftes Interesse. Er ist Mitglied des Vorstandsrates im Zentralverband der deutschen elektrotechnischen Industrie sowie Vorsitzender der Fachgruppe "Telegraphie und Fernsprechwesen" dieses Verbandes.



## Bücherschau.

"Hütte", des Ingenieurs Taschenbuch. Herausgegeben vom Akademischen Verein Hütte E. V. in Berlin. 25. neubearbeitete Auflage. I. Band. Berlin 1925. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. In Leinen geb. 13,20 2%.

Die "Hütte", die in erster Auflage im Jahre 1857 an die Oeffentlichkeit trat, erscheint in ihrer Jubiläumsausgabe in vollständig neuer Bearbeitung. Der vorliegende erste Band, der die für den Bau- und Maschineningenieur notwendigen theoretischen Unterlagen enthält, hat in seinen einzelnen Abschnitten zum großen Teil neue Bearbeiter gefunden, die schon an anderer Stelle durch ihre schriftstellerische und lehrende Tätigkeit den Beweis ihres hohen Verständnisses für die Bedürfnisse des forschenden und werktätigen Technikers geliefert haben. Im Abschnitt "Mathematik" fällt die ausgezeichnete Bearbeitung der Vektorrechnung, ferner die Zusammenstellung der rechnerischen, zeichnerischen und instrumentellen Verfahren besonders angenehm auf, während Differentialgleichungen eine zu dürftige Behandlung erfahren haben. Die Mechanik, die noch in der vorangegangenen Auflage die klare Anordnung des Stoffes vermissen ließ, hat durch Prof. Ludwig Föppl, im besonderen durch Heranziehen vektorieller Darstellungsweisen, eine scharfe, systematische Gliederung erhalten, die schon allein den Wert des Buches in wesentlichem Maße erhöht. Im Abschnitt "Festigkeitslehre", der alle wichtigen Beanspruchungsfälle restlos enthält, hat die Knickfestigkeit entsprechend den neuen Vorschriften über die bei Hochbauten anzunehmenden Belastungen und über die zulässigen Beanspruchungen der Baustoffe eine ihrer großen Bedeutung entsprechende, umgestaltende Bearbeitung erfahren. Von den weiter im ersten Band enthaltenen Abhandlungen, die sich würdig den vorgenannten anschließen, seien noch diejenigen über die Wärme, Stoffkunde, Meßund Vermessungskunde besonders hervorgehoben.

Möge die "Hütte", die seit mehr als einem halben Jahrhundert ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Ingenieur bildet, in ihrem neuen Gewande dazu beitragen, das Ansehen deutscher Geistesarbeit auf dem Gebiet der Technik weit über die Grenzen unseres Vaterlandes hinaus zu erhalten und zu vermehren.

Samter.

Gasgeneratoren und Gasfeuerungen. Ein Hilfsbuch für den Bau und Betrieb von Gaserzeugern und gasgeheizten industriellen Oefen. Von Hubert Hermanns, beratendem Ingenieur. 2. verbesserte Auflage. 8° 352 S. mit 370 Abb. Halle, Wilhelm Knapp,

1924. 13,50 M; geb. 15,20 M.

Das sehr viele Anordnungen beschreibende Buch ist in drei Hauptabschnitte gegliedert: Bau der Gaserzeuger, Gaserzeugungsanlagen, mit Generatorgas beheizte Einrichtungen. Voraus gehen zwei kurze Abschnitte über die Vergasungsstoffe und über die chemischen Grundlagen der Vergasung, von denen der zweite recht mangelhaft ist. Abgesehen davon, daß z. B für das Wassergasgleichgewicht nur die veralteten Zahlen von Harries angeführt werden, fehlt jeder Hinweis darauf, daß wir es hier und beim Gleichgewicht zwischen Kohle, Kohlenoxyd und Kohlendioxyd mit umkehrbaren Vorgängen zu tun haben; auch der Begriff "Reaktionsgeschwindigkeit" ist für die Deutung der Erscheinungen nicht zu entbehren.

Bei der Beschreibung von Anlagen vermisse ich

die Ringöfen von Meiser.

Der Anhang bringt Zahlentafeln für Berechnung des Heizwertes, für Feuchtigkeit, spez. Wärme usw., sowie ein großes Literaturverzeichnis. K. Arndt. Zerkleinerung von Brennstoffen. Von Oberregierungsrat Rühl, Berlin-Steglitz. Groß 8°. 33 S. mit 23 Abbildungen. Halle 1923, Verlag von W. Knapp. 1,70 %.

Der Verfasser gibt nach Art eines Vortrages eine gut gegliederte Uebersicht über die verschiedenen Brecher, Mahlgänge, Walzen-, Kugel- und Schleudermühlen, welche den Brennstoff für Kohlenstaubfeuerung zerkleinern. Er unterstützt seine klare Darstellung durch zahlreiche schematische Abbildungen und wägt, so gut es der knappe Raum gestattet, die Vorzüge und Nachteile der verschiedenen Bauarten ab. Ich halte das Schriftchen auch über sein nächstes Ziel hinaus für nützlich, weil Zerkleinerungsmaschinen für viele Betriebe wichtig sind, aber ihr innerer Bau wegen des staubdichten Verschlusses gar manchem Beschauer ziemlich unklar ist.

Eigener Herd ist Goldes Wert. Mit 225 Abbildungen. Herausgegeben von Max Spindler, Amtsbaumeister a. D. 12. Auflage. Heimkulturverlag, G. m.

b. H., Wiesbaden. Geb. 4,50 RM.

Wer in der Lage ist, sich ein Eigenheim errichten zu können, wird in dem Buch, das die geschickte Hand des Architekten verrät, manch wertvolle Anregung finden. Wer praktische Erfahrungen im Baubesitzt, wird der Begeisterung des Verfassers für Leichtbauweisen, die schon nach wenigen Jahren kostspielige Instandsetzungsarbeiten notwendig machen, und seinem Optimismus bezüglich der Baukosten der im Buch dargestellten Entwürfe nicht unbedingt beipflichten können.

Der gußeiserne Rohrbrunnen (Thiembrunnen) für Wasserwerke. Von Dr.-Ing. G. Thiem, Leipzig. 2. Auflage 1925. Alfred Kröner Verlag, Leipzig.

Das 32 Seiten umfassende und mit 9 Abbildungen ausgestattete Bändchen bringt die Entwicklung der Rohrbrunnenkonstruktion Thiemscher Bauart bis zu seiner gegenwärtigen Verwendungsform. An Hand einer einleitenden, auf wissenschaftlicher Grundlage fußenden Erörterung führt der Verfasser den Beweis für die hohe Bedeutung, die der Rohrbrunnen im allgemeinen hinsichtlich der Lieferung keimfreien Wassers für die städtische Wasserversorgung besitzt.

Samte

Ueber Wasserkraftmaschinen. Ein Vortrag für Bauingenieure. Von Professor Dr.-Ing. eh. Ernst Reichel, Charlottenburg. Mit 58 Abbildungen im Text. 2. Auflage. Druck und Verlag von R. Oldenbourg. München und Berün 1925. Preis geh. 3,20 RM.

Das Buch ist aus Vorträgen entstanden, die der Verfasser vor einigen Jahren vor Baubeamten über das vorgenannte Thema gehalten hat. Nach einleitenden Bemerkungen über Leistung und Wirkungsgrad bespricht der Verfasser die Wassermenge, das Gefälle, die Wirkungsweise des Wassers in den Turbinen mit den notwendigsten rechnerischen Grundlagen, die Turbinenarten und deren Aufstellung, das Verhalten der Turbinen unter wechselndem Gefälle, ferner die Untersuchung und Regulierung einer Turbine, u.a.m. Infolge der knapp gehaltenen, dabei ungemein klaren Darstellungsweise, die durch Einflechtung deutlicher Bilder und neuzeitlicher Konstruktionen unterstützt wird, eignet sich die Abhandlung auch besonders für diejenigen Ingenieure, die nicht unmittelbar das vorgenannte Gebiet zu ihrem Betätigungsfeld gewählt haben.

## Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

Fachadreßbuch der gesamten Wärme- und Feuerungstechnik 1925. Preis geb. 15.— RM. Industrie-Verlag Carl Haenchen, Halle-S.

Franz Sallinger, Aufgaben über die Grundgesetze der Starkstromtechnik. Preis geh. 7.—, geb. 8.20 RM. Ferdinand Enke. Stuttgart.

G. D. Sandel, Festigkeits-Bedingungen. Preis 4,65 RM. Dr.

Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig.

H. Pohl, Die Montage elektrischer Licht- und Kraftanlagen. 13. Aufl. Preis 3.85 RM. Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig.

Theodor Meyer, Die Wasserkraft. (Technische Fachbücher 1)
C. W. Kreidels Verlag, München. Preis 2,25 RM.

Paul Wolfram, Die Wirkungsweise der Verbrennungsmotoren. (2) C. W. Kreidels Verlag, München.

Arnold Meyer, Der elektrische Strom (Gleichstrom) (3) C. W. Kreidels Verlag, München.

Friedrich Weickert, Berechnung elektrischer Leitungsquer-

riedrich weickert, Berechnung elektrischer Leitungsquerschnitte (Bibl. der ges. Technik Bd. 161). 10. Aufl. Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchh., Leipzig. Preis 1,20 RM.

R. Edler, Elektrotechnische Fachausdrücke (Bibl. der ges. Technik, 169). Preis 1,20 RM.

Theodor Vaillant, Tafeln und Tabellen zum schnellen Bestimmen von Qurschnitt, Spannungs- resp. Leistungsverlust, Gewicht, Abmessungen, Widerstand und zulässiger Belastung elektrischer Leitungen Ausg B. 4. verb. Aufl (Bibl. d. elektrischer Leitungen, Ausg. B. 4. verb. Aufl. (Bibl. d. ges. Technik 167). Dr. Max Jänecke, Verlägsbuchhandlung. Leipzig. Preis 1,20 RM.

V. Pollack, Die Beweglichkeit bindiger und nicht bindiger Materialien. 9,80 RM. Verlag von Wilhelm Knapp, Halle.

Richter, Die mechanische Aufbereitung der Braunkohle. 2. Aufl. Preis brosch, 17,50, geb. 21,— RM. Verlag von Wilhelm Knapp, Halle.

Rudolf Krahmann, Die Anwendbarkeit der geophysikalischen Lagerstättenuntersuchungsversahren, insbesondere der elektrischen und magnetischen Methoden, Preis 2,50 RM. Ver-

lag von Wilhelm Knapp, Halle.

Festschrift anläßlich des 100jährigen Bestehens der Technischen Hochschule Karlsruhe. V-D-I-Verlag, G. m. b. H. Berlin SW. 19.

"Hütte"-Taschenbuch der Stoffkunde, Preis in Leinen 22,80, in Leder 25,80 RM. Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W. 66. K. Arndt, Elektrometallurgie. (Sammlung Göschen Bd. 110.)

Preis 1,50 RM. Walter de Gruyter & Co., Berlin W. 10., Hans August Horn, Das Trennen der Metalle vermittels Sauer

stoff (Autogenes Schneiden). Technische Fachbücher Heft 1. Preis 2,20 RM. Wilhelm Knapp, Halle S. Hubert Hermanns, Taschenbuch für Brennstoffwirtschaft und Wärmetechnik 1926. Preis geb. 6,50. Wilhelm Knapp, Halle S. H. Meyer u. Rinno, Das Schmieden. (Horstmann-Laudien, Betriebstaschenbuch.) Bibl. d. ges. Technik Bd. 326. Preis 3,45 RM. Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchh., Leipzig.

Ernst Preger, Metall-Bearbeitung. I. Die Werkstoffe. Formere und Gießerei. Bibl. d. ges. Technik Bd. 339. 8. Aufl. Preis

2,70 RM. Dr. Max Jänecke, Leipzig

Aufwertungskartothek (I. Teil Aufwertungsarchiv).

Aufwertungsarchiv. II. Teil: Aufwertungspraxis. Bezugspreis vierteljährl. 6,40 RM. Industrieverlag Späth & Linde, Berlin W. 10.

Wissenschaftliche Veröffentlichungen aus dem Siemens-Konzern. IV. Band, Zweites Heft. Verlag von Julius Springer. Berlin.

## **Heft 1 Jahrgang 19**1

dieser Zeitschrift wird zurückzukaufen gesucht. Angebote erbittet

Richard Dietze, Verlagsbuchhandlung, Berlin W. 50.

Gegründet 1848 Drahtanschrift: Ritterwerk

# Ritters Schmierpressen

# DESTEN and im Betriebe die DILLIGSTEN W. Ritter, Maschinen-Altona (Elbe)





Spezialitäten-Adressen-Verzeichnis für Firmen aller Zweige der Industrie.

Der Preis für Aufnahme unter einer Rubrik in gewöhnlicher Schrift beträgt jährlich 5 Goldmark bei Vorausbezahlung. (Es sind nur Jahresaufträge zulässig.)

Abdampfentöler Arno Unger, Grimmitschau.

Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchner-straße 30. Schäffer & Budenberg G. m. b. H.,

Magdeburg-Buckau

Abgase-Reinigung Eduard Theisen, München O 27.

Abwärmeverwertungs-Anlagen.
Abwärme-Ausnutzung u. Saugzug G. m. b. H.
"Abas", Berlin W 57, Bülowstr. 27.
Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchnerlattick, F., Dresden-A. k 24, Münchner-straße 80.

Abziehsteina.

Passbinder & Co., G. m. b. H., (alle Art und Facons), Solingen.

Agglomerleranlagen Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg.
Aluminium-Let.

Metallwerke Wwe. Louis Ebbinghaus, Hohenlimburg.

Aufzüge, Elektrofinschenzüge, Krane. R. Stahl, A.G., Maschinenfabrik, Stuttgart. Ausdehnungsstücke

aus Schmiedeelsen geschweißt, mit einer oder mehrere Expansionswellen, für Rohrleitungen, bis zu 2500 mm lichte Weite und größer. Wehrle-Werk A.-G., Maschinenfabrik und Kesselschmiede, Emmendingen (Baden).

Biankgezegenes Material. C. A. Fesca & Sohn. Berlin-Lichtenberg.

Bieche gelechte. Stahl- u. Draht-Werk Röslau. G.m.b.H.

Riceh-Richtmaschinen.

Schnuts.F.W., Maschinenfabrik, Weidenau,

Behr-Oel. eußer Oel-Raffinerie Jos. Alfons van Endert, Neuß a. Rh. (Nor-Marke.) Neußer Gel-Ruffinerie

Bürsten und Bürstenwalzen. Arno Unger. Crimmitschau (Sa.)

Dampfdruckreduzierventile. Hans Reisert & Co., K. G. auf Aktien, Köln-Braunsfeld. Schäffer & Budenberg, G. m. b. H., Magdeburg-Buckau.

Damothämmer.

Banning, A.-G., Maschinen-Pabrik, Hamni i. W.

Dampikesseleinmauerung. Herrmann & Voigtmann (a. Schorn-steinbau), Chemnitz. Gegründet 1898.

Dampfkessel-Schlammablaßventile. Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchner straße 30. Dampfluft-Heizapparate. Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchner-straße 80.

Dampfwasserableiter.

Intle Apparate-Bau-Anstalt G. m.b. H. Hamburg 23 D. Dichtungen für Jenkinsventile.

Engel, Prosper, Darmstadt, Inselstr. 27.

Stahl- u. Draht-Werk Röslau. G.m.b H. Drahtgewebe und Geflechte. J. G. Dettinger, Plochingen a. N.

Draisinen. Gesellschaft für Eisenbahn - Draisinen

m. b. H., Hamburg, Wendenstr. 151. Drehbänke für alle Branchen. "Druidenau"Drehbankiab. Auc i. Erzgeb.

Drehrehröfen für Gement, Kalk und Gins.

Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg.

Dynamometer Jeder Art. Paul Polikeit, Halle a. S.

Dynamometer nach Fischinger. Max Kohl, A.-G., Chemnitz. Bz.

Dynamoriemen.

Reuschel, Aug.. & Co., (endlose Kamelhaarriemen), Schlotheim in Thür.

Economiser.

Abwärme-Ausnutzung u. Saugzug G. m. b. H. "Abas". Berlin W 57, Bülowstr. 27. Max & Ernst Hartmann, Freital-Deuben i. Sa

Eindampfanlage Mattick, P., Dresden-A. k 24, Münchnet straße 30.

Eichtremagnete. Magnet-Werk G. m. b. H., Risensch. Elektrische Temperatur - Melinstrumente

Heraeus, W. C., G.m.b.H., Hanau a. M. Entőiungsaniagen. Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchoer-straße 30.

Erzaufbereitungsmät Krupp Grusonwerk A.G., Magdebarg.

Faß pr iff maschinen.
Wehrle-Werk A.-G., Maschinenfabrik und
Kesselschmiede, Emmendingen (Baden)

Federa. Stahl u. Draht-Werk Röslau. G.m.b.H.

Federstahldrahl. Stahl- u. Draht -Werk, Röslau. G.mb.H.

Fenster.
Gewerkschaft Eisenhütte Westfalis bei Lünen a. d. Lippe.

Digitized by Google

# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105 102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 7 BAND 341

#### BERLIN, MITTE APRIL 1926

107. JAHRGANG

|                                                                                                                     |       | INH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| August Thyssen †                                                                                                    | Seite | 69  |
| Die Entwicklung der chemischen Großindustrie seit<br>hundert Jahren. Von Bergwerksdirektor Landgraeber.             | Seite | 70  |
| Vor und Nachteile der Treibkettenantriebe. Von Oberingenieur Winkelmann                                             | Seite | 72  |
| Portechnische Schau: Die Schweißung gebrauchter eiserner<br>Versand- und Lagerbehälter für brennbare Flüssigkeiten. |       |     |
| - Elektrischer Antrieb von Schüttelrutschen und<br>Schrämmaschinen unter Tage Die Verwendung von                    |       |     |
| Sauerstoff und sauerstoffreicher Luft bei der Roheisen-                                                             |       |     |
| erzeugung. — Bakelit — Hartpapier — Novotext                                                                        | Seite | 74  |

| Bücherschau: Heilfron, Koppe und Warneyer, Aufwertungsarchiv. — Müller, Dynamik von Körpersystemen. — Drenkhahn, Die hydrographischen Grundlagen für die Planung von Wasserkraftwerken in Südwestdeutschland. — Geckeler, Ueber die Festigkeit achsensymmetrischer Schalen. — Schulz, Die Oelfeuerung unter besonderer Berücksichtigung der |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erfahrungen in den in- und ausländischen Kriegs- und Handelsmarinen. — Münzinger, Dampfkesselwesen in den Vereinigten Staaten von Amerika. — Müller Dynamik                                                                                                                                                                                 |

Seite 78

## August Thyssen

† 4. April 1926.

Neben Alfred Krupp dürfte August Thyssen an überragendster Stelle im Wirtschaftsleben des rheinisch-westfälischen Industriebezirkes stehen. Beider Lebenswerk hat viel Aehnlichkeit miteinander. Beide fingen aus kleinen Verhältnissen an, waren unermüdliche Arbeiter, die sich trotz häufiger Fehlschläge und großer Kreditsorgen niemals unterkriegen ließen. Beide spielten lange Zeit ihren eigenen Geschäftsreisenden, machten am liebsten alle Arbeiten selbst, fingen beide mit etwa 60 Arbeitern an, vergrößerten ihre Werke in früher nie geahnter Weise und hinterließen am Lebensende Werte, die in die Hundert Millionen Mark gehen.

Thyssen ist am 17. Mai 1842 in Eschweiler bei Aachen geboren. Sein Vater führte dort ein kleines Bankgeschäft. Nach dem Besuch der Volks- und Rektoratsschule in Eschweiler kam er auf die Realschule in Aachen. Mit Ernst studierte er an der Technischen Hochschule in Karlsruhe (1859-61). Von 1861-62 hörte er Vorlesungen an der Handelshochschule in Antwerpen. Fünfundzwanzigjährig verließ er am 1. April 1867 das Geschäft seines Vaters und wurde Teilhaber der Firma Thyssen, Fossoul & Co. Damit begann der spätere Bergherr und Stahlkönig seine industrielle Laufbahn. Nachdem diese Firma in eine andere überging, löste er das Vertragsverhältnis und machte sich selbständig. Er gründete mit seinem Vater zusammen die Firma Thyssen & Co. in Styrum bei Mülheim an der Ruhr. Das Gründungskapital seines kleinen am 2. Oktober 1872 in Betrieb genommenen Bandeisenwalzwerks mit 5 Puddelöfen, einer Luppenstraße und einer Bandeisenstraße, der Keimzelle seiner heutigen Riesenwerke betrug 70 000 Mark. Die erste Jahresproduktion belief sich auf 3000 Tonnen. Sparsamkeit und umsichtige Wirtschaftsführung verhalfen ihm zu Gewinnen, die eine verhältnismäßig schnelle Vergrößerung gestatteten. Bald wurde ein Röhren-walzwerk, ein Blechwalzwerk, eine Verzinkerei, ein Siemens-Martin-Walzwerk, eine Eisengießerei und eine Maschinenfabrik angegliedert. 20 Jahre nach dem bescheidenen Anfang war die Belegschaft auf 2500 Beamte und Arbeiter angewachsen, für die eine jährliche Lohnsumme von 2,7 Millionen Mark verausgabt wurde.

Thyssen war der erste, der die Erfindung des Flußeisenverfahrens auszunutzen versuchte. Mit geschäftlicher Klugheit und Voraussicht erkannte er als erster die Zukunft der "gemischten Betriebsform" mit eigener

Rohstoffbasis. Um sich von dem Rohstoffbezug von anderen unabhängig zu machen, ging er dazu über, sein Werk unter solchen Gesichtspunkten auf eine breitere Grundlage zu stellen. Bei günstiger Gelegenheit wurden in den 80er Jahren Anteile der Kohlenbergbaugewerkschaft "Deutscher Kaiser" in Hamborn erworben. Aus ihr machte er nach Ueberwindung unsäglicher Schwierigkeiten beim Schachtabteufen das jetzige Unternehmen, das als "Gewerkschaft Deutscher Kaiser" eine der größten Bergwerksanlagen der Welt ist. Sie war seine zweite industrielle Gründung. Auf dieser Grundlage und zwar direkt am Rhein entstand ein Hochofenwerk, ein Siemens-Stahlwerk und Walzwerkanlagen. Gleichzeitig mit der Verlegung eines großen Teiles seiner Produktion an den Rhein bezweckte er eine Verbilligung der Versorgung mit Eisenerzen. Ferner beschaffte er sich hierdurch eine bequeme Abfuhrmöglichkeit seiner alle Produktionsstufen umfassenden Werkserzeugnisse sowie von Kohlen. Später kam dann noch ein Walzwerk in Dinslaken, ein Hochofenwerk in Duisburg-Meiderich und ein Thomasstahlwerk in Bruckhausen hinzu. Gleichzeitig entstanden eigene Gas- und Wasserwerke, von denen Städte und Gemeinden in ihrem Bereich mitversorgt wurden. Um die Jahrhundertwende begann Thyssen mit dem Erwerb von Eisenerzkonzessionen in Lothringen, Südrußland und Nordfrankreich. Ferner baute er eigene Hafenanlagen in Brasilien, Indien und am Schwarzen Meer. In Gemeinschaft mit Stinnes gründete er das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk. Dem damaligen Zug der Zeit mit dem Motiv "Kohle geht nach Erz" folgend, entstand 1910 auf der phosphorreichen lothringischen Minette das Riesenstahlwerk Thyssen-Hagendingen mit 6 Hochöfen, 5 Bessemerbirnen im Thomaswerk, 1 Martinswerk mit 2 Oefen und 1 Elektrostahlwerk mit 3 Oefen. Durch den unglücklichen Ausgang des Krieges ist dieses 500 000 t Rohstahl erzeugende Werk verloren gegangen.

In dem von ihm errichteten Königreich der Schlote, Fördertürme und Hochöfen herrscht Thyssen über sämtliche Produkte der Montanindustrie, Handel und Schiffahrt. Vor dem Kriege waren in seinem Wirtschaftsgebilde weit über 40 000 Personen mit einer jährlichen Lohn- und Gehaltssumme von über 70 000 000 Mark beschäftigt. Thyssen betrachtete den Trust nach amerikanischem System als das allein selig-

machende Mittel zum Zweck, die Gesamtindustrie einheitlich zu leiten, sie zu höchster Wirtschaftlichkeit zu organisieren, um dadurch eine feste Preispolitik durchzuführen. Er war der erste in Deutschland, der diesen Gedanken zu verwirklichen suchte. In diesem Bestreben konnte sich jedoch der allgewaltige Schloßherr von Landsberg, seinem trutzigem Bergschloß, nicht durchsetzen. Er mußte sich mit einem Zwischending, gewaltigen trustähnlichen Industriezusammenballungen, aus Fusionen geschmiedet, begnügen. Nachdem er in die Verwaltungen der bedeutsamsten Konzerne der rheinisch-westfälischen Montanindustrie eingedrungen war, versuchte er als geborener Autokrat botmäßig die eigene Persönlichkeit durchzusetzen. Da aber Hemmungen für diesen harten und selbständigen Kopf nicht bestanden, andererseits aber die Großbanken in vielen Fällen die eigentlichen Herren der Industrie waren, war ein Nebeneinanderarbeiten zwischen diesen beiden Machtfaktoren unmöglich. Thyssen kehrte daher den großen Konzernen wie z. B. der Gelsenkirchner-Bergwerks A.-G. und Phönix, die unter seiner Mitwirkung zu nicht minder gewaltigen Unternehmen herangeblüht waren, den Rücken. Wer sich ihm in den Weg stellte, wurde erbarmungslos über den Haufen gerannt. Von seinen Arbeitern und Be-

amten verlangte er unbedingten, stummen Gehorsam Organisationen, Arbeitervertretungen, Wohlfahrtseinrichtungen, Herzensgüte und sogar Familiensinn haben bei ihm nur wenig Interesse gefunden. Auf irgendwelche Anerkennung hat dieser Fanatiker der Arbeit nie Wert gelegt. Auszeichnungen und Orden verschmähte er als unsinnigen Behang. Ebenso wenig kannte er Schonung seiner eigenen, wenig robusten Person. Jahrelang fuhr er, unscheinbar als Persönlichkeit, anstatt mit der Kutsche oder mit dem Auto auf der elektrischen Straßenbahn durch Mülheim, schweigend aber scharf beobachtend wie immer, in seine Betriebe, trotzdem sein jährliches Einkommen vordem Kriege auf etwa 12 Millionen Mark geschätzt wurde. "Rast ich, so rost ich", seinen Wahlspruch, hat er bis an sein Lebensende befolgt. Er, der trotz seines hohen Alters die Fäden seines riesigen Unternehmens fest in der Hand hielt und sich kaum einen Lebensgemuß gönnte, stand auf dem Standpunkt, daß ebenso wie die Arbeit den einzelnen Menschen gesund erhält, auch für ein krankes Volk das beste und einfachste Gesundheitsmittel die Arbeit ist und bleibt. In seinem Werk wird August Thyssen weiterleben. Der Mensch vergeht, das Werk besteht.

F. W. L.

## Die Entwicklung der chemischen Großindustrie seit hundert Jahren.

Von Bergwerksdirektor Landgraeber.

Es sind nunmehr etwa 100 Jahre verflossen, seitdem die erste Fabrik errichtet wurde, aus der sich gewissermaßen die chemische Großindustrie entwickelte. In dieser Fabrik wurde künstliche Soda hergestellt. Diese Tatsache ist nach dem Urteil erfahrener Fachleute als die Grundlage aller Chemischen Fabriktätigkeit anzusehen. Seine Durchführung wird als die der mächtig emporgeblühten Chemischen Großindustrie bezeichnet, aus der schließlich alles andere herausgewachsen ist. Eine Skizzierung der Grundzüge dürfte deshalb angebracht sein.

Die gesamte Industrie bis in den kleinsten Haushalt benötigt Soda. In großen Mengen findet sie Verwendung in der Seifensiederei. (Liebig hat einmal gesagt, an dem Verbrauch der Seife lasse sich die Kulturhöhe eines Volkes beurteilen.) Zur Herstellung von Glas, Papier, Textilfasern, Farbstoffen, pharmazeutischen Erzeugnissen, in der Metallurgie und zu unendlich vielen chemischen Präparaten ist sie unentbehrlich. Sie ist demnach ein Salz von allgemeinster Verwertbarkeit.

Ursprünglich wurde die Soda durch Auslaugen von Strandgewächsen gewonnen. Natürliche Sodalager kommen in mehreren Erdteilen allenthalben vor. Neuerdings sind riesige Lagerstätten am Unterlauf des Tadusflusses in Indien aufgefunden worden. Hier entsteht das geschätzte Material durch Verdunsten von sodahaltigen Bergwässern in Salzseen mit undurchlässigen Bodenschichten. Die Maghadi-Soda-A.-G. insonderheit ihre Nachfolgenin die Brunner, Mand & Co. Soda-A.G. sind an die Ausbeutung in großzügiger Weise herangetreten. Diese Gesellschaft besitzt außerdem noch das größte natürliche Sodalager der Welt. Es befindet sich in Ostafrika am Maghadi-Salzsee zwischen Kilimandscharo und Viktoria-See. Seine Höffigkeit wird auf mehr als 100 Milliarden Kilogramm geschätzt. Der Flächenraum der Lagerstätte hat eine Ausdehnung von etwa 50 000 000 qkm. Auch in Mexiko befinden sich Seen, in denen Soda in natürlichem Zustande kristallisiert. Ferner kommt es in der Ebene von Debreczin in Ungarn vor, wo sich während der heißen Jahreszeit

das ganze Gebiet mit blendend weißen Kristallen bedeckt. In anderen Gebieten wird sie direkt aus de Erde gegraben. Mit zunehmender Industriealisierung reichte jedoch die Ausbeutung aus den damals bekannter Vorkommen nicht mehr aus, um den Bedarf zu decken

Vorkommen nicht mehr aus, um den Bedarf zu decken. Vor 100 Jahren war die Zeit gekommen, wo man an die Herstellung im Großbetriebe denken mußte. Nikolaus Leblanc, ein französischer Arzt, faßte zuerst den Entschluß, dieses unentbehrliche Produkt aus Kochsalz, das in der Natur und in jedem Lande in unerschöpflichen Mengen vorkommt, herzustellen. Damals erschien diese Aufgabe wegen der starken im Kochsalz enthaltenen Salzsäure fast unlösbar. Die französische Akademie setzte sogar ein Preisausschreiben deswegen aus. Leblanc gelang die geistvolle Erfindung. Er behandelte festes Kochsalz mit Schwefelsäure und erhielt Salzsäure und Glaubersalz. Letzteres mit Kohle oder Kreide oder Kalk vermischt und geglüht, setzt sich zu Soda und Natriumsulfid um. Beide werden in Wasser gelöst. Das Sulfid ist unlöslich. Die gelöste Soda wird ausgelaugt. Aus der wässerigen Lauge kn stallisiert durch Abdampfen reine Soda aus. Die erste größere Sodafabrik nach den Leblancverfahren wurde in England in Betrieb genommen. Leblanc selbst hatte nur eine kleine Versuchsanstalt.

Dieses geniale Verfahren breitete sich über die ganze Erde aus, wo nur Industrie vorhanden war. Die erste Leblanc-Sodafabrik in Deutschland wurde im Jahre 1828 in Schönebeck errichtet. Nach einem Vierteljahrhundert betrug die nach dem Leblanc-Prozeß erzeugte Sodamenge mehr als 300 000 000 kg.

Große Sorgen bereitete die Verwertung der Abfallprodukte. Vor allem waren es die großen Mengen Salzsäure und Kalciumsulfid, für die damals wegen der schwierigen Transportverhältnisse nur sehr geringer Absatz vorhanden war. Gerade dieser Umstand veranlaßte die chemische Großindustrie, gewissermaßen zwangläufig immer neue Erfahren zu ersinnen, um die damals recht lästigen Nebenprodukte zu verwerten. Es wurde zunächst der Chlorkalk als Umwandlungsprodukt der Salzsäure und mit ihm das Chlor mit seinen wertvollen Eigenschaften als Bleichmittel in der Papier- und Textilindustrie entdeckt. Es folgen alsdann immer neue Verbesserungen, auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann. Somit ist aus dem Leblanc-Verfahren heraus die chemische Großindustrie bzw. sind die damit engverbundenen Arbeitsverfahren entstanden.

Leider erntete der geniale Erfinder und Begründer dieser Industrie nicht den Erfolg seines unermüdlichen Schaffens. Die Mitwelt versuchte ihm nach besten Kräften Schwierigkeiten in den Weg zu legen. Ihm erging es wie vielen anderen Erfindern. Die Franzosen bestreiten auch heute noch entschieden die Verdienste Leblancs und behaupten, Leblanc habe einen gewissen Dizé um die Erfindung der Sodaherstellung gebracht. Dem großen Begründer der Chemischen Industrie wurde damals die Zuerkennung des von der Akademie ausgesetzten Preises verweigert. Niemand interessierte sich für seine Erfindung. Er starb im Jahre 1806 an Leib und Seele gebrochen im Armenhause.

Eine glücklichere Hand in der Ausnützung seiner Erfindungen hatte der Belgier Ernst Solvay, der Begründer des jetzigen Sodamonopols. Er setzte an die Stelle des Leblanc-Verfahrens das nach ihm benannte

Ammoniakverfahren.

Die eigentlichen Erfinder des Ammoniaksodaprozesses sind Dynar und Wennering (1838). Praktischen Wert erhielt er aber erst durch Solvay. Er mußte mit der Durchsetzung seines Verfahrens einen unerbittlichen Karnpf gegen die Leblanc-Soda führen, deren Fabrikation sich in England, nachdem die französische Industrie, wie gesagt, das Verfahren hatte unbeachtet liegen lassen, zur vollen Blüte entwickelt hatte. Er setzte sich mit außerordentlicher Energie durch und verschaffte sich einen unbestrittenen Sieg. Mit diesem Erfolg trat die chemische Industrie wiederum in eine

neue Art des Aufstieges. Es war in Deutschland, wo das Ringen am heftigsten tobte, dafür entfaltete sich aber die junge Industrie zur höchsten Vollendung. Solvay gründete nach und nach in jedem zivilisiertem Lande eine oder mehrere wunderbar eingerichtete und mustergültige Sodafabriken. Ueber 90 v. H. des Gesamtweltbedarfs an diesem unentbehrlichen Produkte werden durch sie gedeckt. Die erste Fabrik wurde im Jahre 1863 gegründet. Damals erzeugte Solvay kaum 300 000 kg, während nach dem Leblanc-Verfahren mehr als das 10fache hergestellt wurde. Heute liegen die Verhältnisse umgekehrt. Nach dem Solvayverfahren werden in der Jetztzeit ungefähr 2 000 000 000 kg fabriziert. Trotz des niedrigen Preises bleibt ein erstaunlich großer Gewinn übrig. Selbst in England verschaffte sich das Solvay-Verfahren Anerkennung und trat erfolgreich gegen die scharfe Konkurrenz auf. Solvay besitzt in England bereits fünf Fabriken. Ebensoviele sind in Deutschland vorhanden, wo die Deutschen Solvay-Werke im Jahre 1880 gegründet wurden.

Was nun die technische Seite des Verfahrens anbelangt, so benutzte Solvay — ein Mann von seltener Begabung, selfmademan, ohne systematische wissenschaftliche Ausbildung, damals noch nicht einmal Fachmann aus der Soda-Industrie, sondern Gehilfe in einer Gasanstalt — zur Sodagewinnung ebenfalls Kochsalz, aber in gesättigter Lösung. Diese wird mit Ammoniumbikarbonat zusammengebracht. In der wässerigen Lösung scheidet sich in Wechselzersetzung Natriumbikarbonat als weißer Kristallbrei aus. Durch Erhitzen gibt dieses Salz Kohlensäure ab und verwandelt sich in Soda. Das teure Ammoniak kehrt immer wieder in den Fabrikationskreislauf zurück. Als

Abfall bildet sich Chlorcalzium, das in die Abwässer fließt und mit dem Chlorgehalt des Kochsalzes verloren geht. Das ist ein Mangel, der diesem genialen Verfahren anhaftet. Er spielt aber nach der bisherigen Ansicht keine große Rolle bei der Rentabilitätsberechnung. Viel wichtiger war die Wiedergewinnung des kostspieligen Ammoniaks. Solvay war der erste, dem dieses durch sinnreich konstruierte Formen chemischer Apparate gelungen ist. Solvay war ständig bemüht, sich alle Errungenschaften der Technik nutzbar zu machen. Er kaufte fast alle Patente auf dem Gebiete der Sodagewinnung. In seiner Hand wurde die chemische Großindustrie in immer neue Bahnen gebracht. Dadurch, daß es Solvay ebenfalls verstanden hat, die Wärmeverluste, die bei der Vereinigung von Ammoniak und Kohlensäure zu Ammoniumbikarbonat entbunden wurden, erheblich herabzumindern, hat er die Wirtschaftlichkeit seines Verfahrens wie keiner seiner Vorgänger auf die ihm vorschwebende Höhe gebracht und seine vielen Unternehmungen zu solch ungeheurem Erfolge geführt. Geringe Mengen des Ammoniaks gehen infolge der großen Flüssigkeit trotzdem bei der Verdampfung in der Luft verloren. Um nun dieses recht teure Material zu verbilligen, befaßte sich Solvay als einer der ersten mit dem Problem der Gewinnung von Nebenprodukten aus der Verkohlung der Kohle. Der Semet-Solvay-Koksofen verdankt ihm und seinem Schwager Semet die technische Durchführung. Auch dieser Erfolg war wiederum ein bedeutsames Glied in der Entwicklung der Chemischen Großindustrie.

Die oben genannten Nachteile der bisherigen Sodagewinnung sollen nunmehr nach einem neueren Verfahren, das dem bekannten Großindustriellen Dr. Caro patentiert ist, beseitigt werden. Der Vorgang bei diesem Sodagewinnungsverfahren, das mit der Ammoniakfabrikation der Kalkstickstoffwerke und den nach dem Haberschen Verfahren arbeitenden Ammoniakfabriken in Verbindung steht, ist ganz kurz folgender: Zunächst werden Aetzkalk und Kohlensäure erzeugt. Im elektrischen Ofen wird Aetzkalk mit Koks gemischt, auf Kalciumkarbid verarbeitet. Aus Kalciumkarbid entsteht Kalkstickstoff und durch Einwirkung von Wasserdampf auf diesen Ammoniak. Mittels Kohlensäure und Kochsalz wird das Ammoniak in Soda und Chlorammoniumlösung umgesetzt. Durch Eindampfen entsteht aus dieser fester Salmiak.

Diese Vereinigung von Sodagewinnung in Verbindung von Chlorammonium als Hauptprodukt bedeutet gegenüber den bisherigen Verfahren erhebliche Vorteile. Einmal wird der Ammoniakverlust vermieden, zweitens wird die Verschleuderung von Chlornatrium, das immerhin einen gewissen Wert darstellt, ganz bedeutend eingeschränkt, drittens fallen keinerlei Abfallstoffe an, wodurch die Schwierigkeiten durch Beseitigung der Chlorkalziumlauge behoben sind. Das Chlorammonium wird als Düngemittel verwandt und ist dem schwefelsauren Ammoniak gleichwertig. Eine andere Art der Sodagewinnung ist das elektrolytische Verfahren, das ebenfalls als Ausgangsprodukt Kochsalz verwendet. Bei der Zersetzung des Chlornatriums setzt sich an der Anode Chlor und an der Kathode metallisches Natrium ab. In dem Wasser der Kochsalzlösung bildet sich alsbald Aetznatron, das sich, mit Kohlendioxyd behandelt, zu Soda entwickelt. Das Verfahren befindet sich noch im Anfangstadium und liefert neben Soda noch Wasserstoff und Chlor als Nebenprodukte. Ueber die Wirtschaftlichkeit können nähere Angaben noch nicht gemacht werden; es müßte mindestens mit einem Gewinn von 30 — 40 % arbeiten, um der Solvay-Soda ebenbürtig zu sein.

## Vor- und Nachteile der Treibkettenantriebe.

Für die Kraftabgabe von schnellaufenden Kraftmaschinen aller Art, Elektromotoren usw. auf Werkzeug- und Arbeitsmaschinen, insbesondere solchen, die unter hoher Wärmeausstrahlung arbeiten, wie Rostund Ekonomiserantriebe, aber auch für Antriebe von Kältemaschinen sowie für feuchte Antriebe der Textilund Papierindustrie, werden in neuerer Zeit vielfach Treibketten statt Riemen oder Seile verwendet. Die mit Treibketten gemachten Erfahrungen sind indessen trotz Verwendung präzis gearbeiteter Fabrikate nicht überall gut gewesen, so daß es angebracht erscheint, auf die Vor- und Nachteile etwas näher einzugehen und insbesondere hierbei auf die Betriebsvoraussetzungen derartiger Treibketten-Antriebe hinzuweisen, die unbedingt beachtet werden müssen, wenn man keine Fehlschläge erleiden will.

Der Grundgedanke, der zur Herstellung der Treibkette als Kraftübertragungsmittel geführt hat, ist in dem Bestreben zu suchen, die bei den bisherigen Kraftübertragungsmitteln vorhandenen mehr oder weniger großen Kraftverluste niedriger zu halten, bzw. den Wirkungsgrad zu erhöhen. So arbeiten bekanntlich richtig berechnete und gut ausgeführte Riemen- und Seiltriebe mit einem Verlust von etwa 4-6%, Zahnradtriebe ebenfalls bei guter Ausführung mit mindestens 4-6% Verlust, ohne Berücksichtigung, daß die Verluste, je nach Zustand und Wartung der betreffenden Anlage oft größer ausfallen werden. Es lag somit nahe, auch aus diesen Erwägungen heraus nach einem Kraftübertragungsmittel zu suchen, welches bei hohem Wirkungsgrad trotzdem die wohl in jedem Betriebe geforderte hohe Betriebssicherheit verbürgt.

Die ersten Treibkettentriebe für Kraftübertragungszwecke wurden in Nordamerika und England hergestellt. Die teilweise patentierten Konstruktionen werden jedoch bereits seit vielen Jahren auch in Deutschland hergestellt und einige Firmen besitzen inzwischen auch eigene Ausführungsformen, wie überhaupt der Treibkettenbetrieb in jüngster Zeit ganz wesentlich verbessert werden konnte.

Die Vorteile der Treibkettentriebe vor anderen Kraftübertragungsmitteln sind im wesentlichen:

- 1. Hoher Wirkungsgrad. Dieser beträgt, sorgfältige Schmierung mit einwandfreiem Oel vorausgesetzt, etwa 98%.
- 2. Die hierdurch gegebene, um etwa 2-6% größere Arbeitsleistung gegenüber Riemen- und Seiltrieben, der zugleich einer Lohnersparnis für die mit Treibkette angetriebene Maschine usw. entspricht.
- 3. Die gleichmäßigere Durchzugskraft, auch bei stark beanspruchtem Antriebe. Treibkettentriebe liefern Werkzeugmaschinenantrieben eine saubere Arbeit, da bei plötzlich auftretenden Widerstandsänderungen, z. B. beim Vorschub der Werkzeuge, kein Gleiten, wie bei Riemen usw., und mithin auch kein Zurückfedern der Werkzeuge stattfinden kann. Es werden somit auch die letzteren durch den Treibkettenantrieb unmittelbar geschont. Die Erzielung einer gleichmäßigeren Durchzugskraft ist oft auch bei anderen Antrieben, vielfach bei solchen, die von einem Elektromotor nicht unmittelbar angetrieben werden dürfen, erwünscht. Der Treibkettenantrieb hat sich auch besonders in der elektrotechnischen Industrie viele Freunde erworben.
- 4. Die Möglichkeit, kurze Achsenabstände zu verwenden, was zur Raumersparnis führt. Dieser Vorteil ist nicht nur wesentlich für den Antrieb von Werkzeugmaschinen und anderen Arbeitsmaschinen, Wellen-

strängen usw., die beispielsweise von einem Elektromotor angetrieben werden, sondern auch dort, wo
dadurch Zahnradgetriebe mit ihren meistens großen
Kraftverlusten und der Notwendigkeit, bestimmte
Mittenabstände unbedingt einzuhalten, in Fortfall
kommen können. Im Gegensatz zum Riementrieb
kann der Treibkettenantrieb selbst bei einem Uebersetzungsverhältnis von 1:6 noch hängend, also
weniger gespannt, angeordnet werden, während Riemen bei normalen Breiten in diesem Falle sehr
stramm gespannt sein müßten, wodurch aber bekanntlich der Lagerdruck sehr ungünstig beeinflußt
wird.

5. Die geringe Abnutzung der Maschinenlager, was sich aus dem unter 4 Gesagten ergibt.

- 6. Der stets gleichmäßig verteilten Belastung auf die ganze Zahnreihe, die zwischen Eingriffs- und Austrittspunkt der Kette liegt, im Gegensatz zu Zahnradantrieben, bei welchen theoretisch die ganze Belastung nur von einem Zahn aufgenommen werden muß.
- 7. Der geräuschlose Gang im Gegensatz zu vielen Zahrradtrieben. Im allgemeinen ist bei Treibkettentrieben das Geräusch nicht größer, wie bei den mit gleicher Geschwindigkeit laufenden Lederriemen.

8. Die Verwendbarkeit der Treibkettenantriebe an feuchten, warmen, schmierigen und staubigen Stellen, welche die Verwendung anderer Kraftübertragungsmittel nicht zulassen.

9. Treibkettenantriebe unterliegen weit weniger der Entwendung, als besonders Lederriemen, die leider immanoch mit Vorliebe gestohlen werden.

Als Nachteile der Treibkettenantriebe müssen den oben Gesagten aber auch gegenübergestellt werden:

- 1. Die immer noch zu hohen Anschaffungskosten, die zwar im Verhältnis zum Lederriemenantrieb um so günstiger werden, je ungünstiger die Antriebsverhältnisse liegen.
- 2. Die von vielen Lieferanten gewünschte Verstellbarkeit der Achsenentfernung, welche beispielsweise beim Elektromotorenantrieb mit Riementrieb leichter durchführbar ist.
- 3. Die nur bis zu 7 m/sek zulässige Geschwindigkeit der Treibkette, da anderseits der Verschleiß sehr stark ins Gewicht fällt. Eine höhere Geschwindigkeit ist nur bei kleinen Teilungen der Treibkette zulässig und wenn diese hierbei dauernd im Oelbad läuft. Im übrigen aber sind Treibkettenantriebe bereits für Umlaufzahlen bis zu 3000 ausgeführt worden.
- 4. Höhere Unfallgefahr der kleinen Treibkettenantriebe, im Gegensatz zu schmalen Riemen gleicher Geschwindigkeit. Bei größeren Treibkettenantrieben kommt dieses Moment für die Gegenüberstellung mit anderen Kraftübertragungsmitteln weniger in Betracht.
- 5. Größerer Zeitaufwand für die Reparatur nach dem Reißen der Treibkette gegenüber Riemen. Im allgemeinen reißen indessen die Treibkettenantriebe, immer vorausgesetzt, daß sie sachgemäß entworfen und eingebaut sind, weniger leicht und es können deren Enden, je nach der Konstruktion des Verbindungsschlosses und der Art der Kettenführung ebenfalls schnell wieder verbunden werden.
- falls schnell wieder verbunden werden.

  6. Die Unmöglichkeit, Treibkettenantriebe im gleichen Sinne, wie Stufenriemenscheiben, verschiebbar einzurichten, oder ähnlich wie bei den festen und losen Scheiben. Zur Erzielung des gleichen Endzweckes müssen Kettentriebe vielmehr als Reibungskupplung

für das eine Kettenrad ausgebildet werden, wodurch aber die Herstellungskosten ungünstiger werden, als beim Riementrieb.

7. Abhängigkgeit vom gleichen Lieferanten, was besonders beim Auftreten einer plötzlichen Störung unangenehm sein kann. Riemen und Riemenscheiben sind im allgemeinen, besonders aber im Notfall, wenn auch nicht neu, so doch aber meistens in gebrauchtem Zustande schneller zu erhalten, als eine Ersatzkette bezw. Ersatzkettenrad.

Wie beim Riemen- und Seiltrieb sind auch beim Treibkettenantrieb die miteinander arbeitenden Wellen genau parallel zueinander und mit möglichst wenig seitlichem Spiel einzubauen. Ferner müssen die Kettenräder ebenfalls genau einander gegenüberliegen. Die beim Riemen- und Seiltrieb durch die Kraftübertragungsorgane gegebene Federung, ein Vorteil von nicht zu unterschätzender Bedeutung, wird bei den Treibkettenantrieben durch federnde Kettenräder erzielt. Diese werden hauptsächlich für Kraftübertragungen mit häufig auftretenden Stößen oder plötzlich starken Ueberlastungen verwendet, um die Kette zu schonen. Eine derartig federnde Kettenradkonstruktion (Patent Morse der Westinghouse - Eisenbahnbremsen - Gesellschaft) besteht aus einer auf die Welle gekeilten Stahlscheibe, auf deren Umfang der eigentliche Zahnkranz des Kettenrades lose aufgepaßt ist. Letzterer hat am Umfang je nach Größe 6-8 gleichmäßig versetzte, längliche Aussparungen, in welchen Spiralfedern lose eingepaßt liegen. Die Verbindung der beiden Kettenradteile geschieht durch zwei seitlich angeordnete Flanschen, welche einmal mit genau eingepaßten Schrauben mit dem Scheibenteil des Rades verbunden sind, und außerdem der Größe der Feder entsprechende Taschen besitzen, die ebenfalls von beiden Seiten des Scheibenkörpers eine federnde Verbindung mit dem Zahnkranz herstellen.

Für die Anordnung und Wartung von Treibkettenantrieben gelten folgende, allgemeine Hinweise:

- 1. Treibkettenantriebe sind, wie beim Riemen- und Seiltrieb möglichst in schräger Lage oder wagerecht liegend anzuordnen, damit das obere Trum das ziehende ist. Senkrechte Triebe sind nach Möglichkeit zu vermeiden und überhaupt nur zuverlässig, wenn zugleich eine verzahnte Spannrolle von mindestens 300 m/m Durchmesser an der Innenseite der Treibkette vorgesehen wird. Ferner sind zu vermeiden wagerecht laufende Treibketten auf senkrecht stehenden Wellen, da hierfür komplizierte Trag- und Spannrollen erforderlich werden, welche überdies die Anschaffungskosten sehr erhöhen.
- 2. Die Achsenentfernung soll möglichst nachstellbar eingerichtet werden. Zu diesem Zweck muß entweder die Antriebswelle mittels Spannschienen, wie beim Elektromotorenantrieb, verschiebbar gelagert sein, oder die Achsenentfernung der Lager durch Unterlagen sich verändern lassen. Am besten wird die Nachstellbarkeit durch Anordnung einer verzahnten Spannrolle erreicht, womit derselbe Endzweck das Nachspannen der Treibkette ebenfalls erzielt wird. Hierdurch geht indessen etwas Kraft verloren.
- 3. Das Uebersetzungsverhältnis der beiden Kettenräder kann bei kleinen Leistungen bis 1:10 und bei größeren Kraftübertragungen bis 1:6 betragen, wobei, wie beim Riemen- und Seiltrieb der Wirkungsgrad des kleineren Uebersetzungsverhältnisses günstiger ausfällt, als beim großen. Man verwende so weit als irgend möglich kleine Räder mit weniger als 13—15 Zähnen und für die kleinen Räder ungerade Zähne-

- zahlen, um die Abnutzung von Rad und Kette auszugleichen.
- 4. Die Kettengeschwindigkeit soll im allgemeinen höchstens bis zu 7 m/sek betragen. Bei kleineren Teilungen bis zu ½ Zoll kann bis zu 9 m/sek gegangen werden, wenn die Ketten in einem Oelbade laufen und vor allem eine sehr genaue, parallele Lage der Wellen und zentrale Lage der Kettenräder gesichert ist.
- 5. Bezüglich der Uebertragungsfähigkeit sind bereits Treibkettenantriebe für Leistungen bis zu 700 PS ausgeführt worden, die in jeder Hinsicht einwandfrei laufen.
- 6. Die höchste zulässige Umlaufzahl beträgt 3000 in der Minute, kommt also in der Praxis nur selten in Betracht und muß bei den höheren Leistungen entsprechend herabgesetzt werden.
- 7. Die Spannung der Treibkettenantriebe richtet sich in der Hauptsache nach der Länge des betreffenden Antriebes. Im allgemeinen können die Treibketten etwas weniger gespannt laufen, als Riemen bei kurzen Achsenabständen. Ein etwas zu reichliches Durchhängen der Treibkette, auch nach erfolgter Dehnung, hat keinen Einfluß auf den Lauf derselben. Bei senkrechten Antrieben muß die Kettenspannung öfters kontrolliert werden. Das Kettenschloß soll als schwächster Teil der Kette ausgebildet sein, damit ein Reißen derselben nur an dieser Stelle stattfinden und der beschädigte Teil leicht und schnell ausgewechselt werden kann. Obgleich die Ketten der Treibkettenantriebe keine unmittelbar vorspringenden Teile besitzen, welche ein Mitnehmen besonders leicht befürchten lassen, ist es dennoch sehr zu empfehlen die Treibketten durch gut schließende Schutzkästen zu umwehren, um Unfälle zu vermeiden. Hierdurch wird zugleich ein Abschleudern von Schmieröl verhindert. Derartige Schutzkästen sollen entweder aufklappbar oder seitlich zu öffnen sein, damit die Ketten und Kettenräder zwecks Reinigung und Schmierung leicht freigelegt werden können.
- 8. Von größter Wichtigkeit ist die zuverlässige Reinigung und Schmierung der Treibkettenantriebe. Es empfiehlt sich die Treibketten nach bestimmten Zeiträumen bezw. Betriebsperioden regelmäßig abzunehmen und dieselben zwecks gründlicher Reinigung in ein Bad von Petroleum oder Terpentin oder ähnlichen Reinigungsölen zu legen. Erst nach dem Erweichen der Oelkrusten soll ein gründliches Ausbürsten der Kettenteile erfolgen. Darauf kann die Treibkette wieder eingebaut werden, worauf sie mit einem säurefreien Mineralöl oder besser Vaseline unter Zusatz von feinstem Flockengraphit frisch eingefettet werden muß, bevor sie wieder in Betrieb genommen wird. Das Auftragen des Schmierstoffs geschieht am besten mit einer besonderen Vaselineauftragbürste.

Zum Schluß darf nicht unerwähnt bleiben, daß Treibkettentriebe nicht von jeder Maschinenbaufirma oder Transmissionsfirma geliefert werden können. Man wende sich ausschließlich an Firmen von Ruf, die über genügende Erfahrungen in der Ausführung derartiger Treibkettenantriebe verfügen. Für die Herstellung der Ketteneinzelteile sind nicht nur besonders ausgeprobte Rohstoffe erforderlich, sondern auch Spezialmaschinen, die nicht jede Maschinenfabrik besitzt. Der Vorteil der Treibkettenantriebe liegt aber im wesentlichsten gerade in der überaus präzisen Herstellungsart der Einzelteile, die von Hand hergestellt niemals die oben geschilderten Vorzüge erreichen lassen.



Es ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daß die Verwendung der Treibkettenantriebe in dem Maße zunehmen wird, wie die Mechanisierung der einzelnen Industrieen zunimmt. Hinderlich für eine schnellere Einführung ist lediglich der immer noch viel zu hohe Preis, der aber sicherlich sich ebenfalls in dem Maße verringern wird, wenn einmal der Absatz steigt und ein größerer Wettbewerb eintritt. Auch vom nationalwirtschaftlichen Standpunkt betrachtet wäre es zu begrüßen, wenn die Fabrikation derartiger Treibkettentriebe einen wesentlich größeren Umfang in Deutschland annähme, da abgesehen von den Vorteilen der Herstellung eines Edelproduktes mehr, die dadurch verringerte Einfuhr von Leder bezw. Rohhäuten in Rechnung zu stellen ist.

Hawira.

## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Die Schweißung gebrauchter eiserner Versand- und Lagerbehälter für brennbare Flüssigkeiten. Es ist bekannt, daß die Ausbesserung eiserner Benzin-, Benzolund Oelfässer mittels des Schweißbrenners besondere Vorsicht erfordert. Trotzdem auf diese Gefahren wiederholt hingewiesen worden ist, wird von den mit solchen Schweißarbeiten betrauten Personen immer wieder mit unglaublichem Leichtsinn vorgegangen, und es vergeht kaum ein Monat, ohne daß die Unfallchronik über mehr oder weniger schwere Explosionen beim Ausbessern solcher Behälter zu berichten weiß. Ganz besonders schwer war das Unglück, das sich vor einigen Monaten im Hamburger Hafen bei Schweiß-arbeiten auf dem Tankleichter "Saturn" ereignet hat und wobei 8 Mann ums Leben kamen, 3 weitere Personen schwer verletzt wurden und beträchtlicher Sachschaden entstand. Dies veranlaßt uns, von neuem die Maßnahmen in Erinnerung zu bringen, die zur Verhütung von Explosionen bei solchen Arbeiten zu treffen

In eisernen Fässern und Behältern, die zur Lagerung oder zum Versand der oben genannten brennbaren Flüssigkeiten benutzt werden, bleibt stets ein kleiner Rest zurück, auch wenn die Behälter gut ausgeleert wurden und zwecks Lüftung einige Zeit offen gestanden haben. Wenn nun ein solcher Behälter an irgendeiner Stelle mit dem Schweißbrenner erhitzt wird, so verdampft der Benzin- oder Oelrest infolge der strahlenden Wärme, die Oeldämpfe mischen sich mit der in dem Behälter enthaltenen Luft und bilden ein explosives Dampf-Luftgemisch, das, sobald sein Zündpunkt erreicht ist, mit lautem Knall explodiert, wobei gewöhnlich infolge der starken Druckerhöhung der Faßboden herausgeschleudert wird. Die Gewalt dieser Explosionen hat schon zahlreiche Unfälle mit schweren Verletzungen der Beteiligten oder gar tödlichem Ausgang herbeigeführt.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß dieselben Gefahren auch beim Schweißen eiserner Schwefelsäurefässer vorliegen. Hier besteht die Möglichkeit, daß die Säurereste durch die zutretende Luftfeuchtigkeit verdünnt werden und daß die verdünnte Schwefelsäure auf das Eisen unter Wasserstoffentwicklung einwirkt. Der Wasserstoff bildet mit der Luft gleichfalls ein explosives Gemenge, das schon bei der Erhitzung auf

dunkle Rotglut (550-600°) detoniert.

Um derartige Explosionen zu verhüten, gibt es nur ein Mittel, und zwar die Fernhaltung des Luftsauerstoffs, da nur durch dessen Eintreten in das Innere des Fasses ein explosives Gemisch entstehen kann. Man hat daher vorgeschlagen, Kohlensäure aus einer Stahlflasche in das Faß einzuleiten, bis alle Luft daraus verdrängt ist, und erst hierauf mit der Schweißung zu beginnen. Dieses Verfahren hat aber, abgesehen davon, daß es wegen des ziemlich beträchtlichen Kohlensäureverbrauchs nicht gerade billig ist, den Nachteil, daß man nie ganz sicher ist, daß auch wirklich alle

Luft aus dem Fasse verdrängt ist. Ferner ist verflüssigte Kohlensäure, zumal in kleineren Reparaturwerkstätten nicht immer zur Hand, schließlich kann es auch vorkommen, daß die Kohlensäureflasche mit einer Sauerstofflasche verwechselt wird, in welchem Falle die Folgen noch weit schlimmer sein werden.

Zweckmäßiger und auch billiger ist es daher, das gründlich ausgespülte und gelüftete Faß vollständig mit Wasser zu füllen, dann 1 Liter wieder abzugießen, die auszubessernde Stelle nach oben zu kehren und hierauf zu schweißen. Durch das Ablassen von etwa 1 Liter Wasser wird erreicht, daß die Schweißstelle innen nicht vom Wasser benetzt ist, da sonst das Schweißen erschwert und die Arbeitsdauer verlängert wird. Auf alle Fälle muß man hierbei aber darauf Bedacht nehmen, daß während des Schweißens Umständen in dem Fasse Wasserdampf gebildet wird, wodurch ein Ueberdruck entsteht. Um dies zu verhindern, darf also das Faß au keinen Fall fest verschlossen sein. Damit trota dem das Wasser nicht auslaufen kann, bringt man in dem Spundloch mittels einer Stopfbüchse drehbar ein knieförmig gebogenes Rohr an, das beiderseits offen ist, und dreht das Faß so, daß die auszubessernde Stelle am höchsten liegt. Das äußere Ende des Knierohres wird so weit gedreht, daß das Wasser gerade bis zum Rohrende reicht. Wird nun während des Schweißens Wasserdampf entwickelt, so kann der Dampfdruck jeweils eine entsprechende Menge Wasser aus dem offenen Knierohre herausdrücken. Dieses von der Firma Vondran in Halle a. S. angegebene Verfahren hat sich, wie Gewerberat Fischer<sup>1</sup>) angibt, als sehr zuverlässig erwiesen. Noch einfacher gestaltet sich die Arbeit, wenn man an Stelle des starren Knierohres in dem Spundloch einen biegsamen Metallschlauch befestigt. Wenn das Faß, wie oben angegeben, nicht mehr als 1 Liter Luft enthält, wird sich mit dieser Anordnung jede gefahrvolle Explosion mit Sicherheit vermeiden lassen, da sich ein explosives Gemisch unter diesen Bedingungen nicht in nennenswertem Umfang zu bilden vermag.

Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, daß nur die Schweißung solcher Fässer, die niedrigsiedende Flüssigkeiten, wie Benzin oder Benzol, enthielten, Gefahren in sich birgt, daß dagegen Fässer, die zum Versand von Treiböl, Paraffinöl oder Steinkohlenteerol benutzt wurden, ohne besondere Vorsichtmaßregeln ausgebessert werden können. Eine einfache Ueberlegung zeigt, daß dies nicht der Fall ist. Die genannten Oele haben einen Siedepunkt, der zwischen 200-350 liegt. Diese Temperatur erreicht die Faßwand aber in der Umgebung der Schweißstelle sehr schnell, so daß dort an der Wandung haftende Oelreste alsbald verdampfen und mit der Luft, die im Fasse enthalten ist, ein explosives Gemisch bilden, das

<sup>2</sup>) a. a. O.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Maschinenbau, 6. Jahrg. S. 804 (1924).

nicht weniger gefährlich ist als ein Benzindampf-Luftgemisch. Dies beweist auch ein Unfall mit tödlichem Ausgang, der sich in einer Werkstätte in Dresden vor einigen Jahren beim Schweißen eines eisernen Teerfasses ereignet hat. Gerade solche Fässer, die Teer und andere schwere Oele enthielten, sind mit besonderer Vorsicht zu behandeln, da diese Oele nie ganz wasserfrei sind und daher Anrostungen an den Faßwandungen hervorrufen. Derartige Roststellen bilden häufig mit dem Oel Verkrustungen und saugen das Oel, worauf auch Gewerberat Fischer hinweist, schwammartig in sich auf. Hierdurch wird die Entfemung des Oeles durch Ausblasen mit Luft oder durch Ausspülen mit Wasser sehr erschwert, und auch hier lassen sich nur bei vollständiger Füllung des Fasses mit Wasser, wie oben angegeben, Schweißungen gefahrlos ausführen.

Elektrischer Antrieb von Schüttelrutschen und Schrämmaschinen unter Tage. Um die nötige Förderleistung im Bergbau zu erzielen und dem Hauer die Gewinnungsarbeiten möglichst zu erleichtern, ist die Zahl der beim Abbau benutzten Maschinen sehr vergrößert worden und zwar dient als Hilfskraft im rheinisch-westfälischen Kohlenbergbau die mit Rücksicht auf ihre Einfachheit und Schlagwettersicherheit tast ausschließlich angewandte Druckluft. Die starke Zunahme solcher Maschinen zeigt die folgende Tabelle:

| Arbeitsmaschinen            | 1914   | 1924   |
|-----------------------------|--------|--------|
| Bohrhämmer, Abbauhämmer und | •      |        |
| Kohlehacken                 | 15 400 | 61 600 |
| Bohrmaschinen               | 100    | 3 000  |
| Schrämmaschinen             | 280    | 1 160  |
| Schüttelrutschenantriebe    | 2 200  | 6 900  |
| Förderhaspel                | 10 100 | 17 000 |

Mit dieser Entwicklung des maschinellen Vorortantriebes sind natürlich die Kosten für die Aufwendungen des Bergbaues hinsichtlich der erforderlichen Druckluft sehr gewachsen, während diejenigen für den elektrischen Antrieb für diese Maschinen in Rheinland-Westfalen mit Ausnahme für 332 Haspeln zunückgeblieben sind, obwohl bei ihm der Energieverbrauch nur 15 bis höchstens 20 v. H. desjenigen der Druckluft beträgt. Wurde doch nach den Untersuchungen der Druckluftverhältnisse auf 26 Gruben in Rheinland-Westfalen gefunden, daß im Mittel 25 v.H. der gesamten Dampferzeugung für die Herstellung von Druckluft gebraucht wird und von der über Tage gewonnenen Druckluft nur 35-40 v. H. in den Arbeitsmaschinen verwendet werden, tdenn 25-30 v. H. gehen infolge Undichtigkeiten der Leitung und der Rest infolge unwirtschaftlicher Verwendung der Druckluft für Sonderbewetterung verloren; bei den zahlreichen Haspeln mußten für 1 PS nutzbare Leistung, am Seil gemessen, im günstigsten Fall 7 PS, im ungünstigsten aber 17 PS über Tage fün Drucklufterzeugung aufgewendet werden. Man fürchtet eben noch immer die Gefahren des elektrischen Antriebes infolge Funkenbildung und doch sind diese Befürchtungen bei richtiger Ausführung der Anlage unberechtigt (s. H. 5/6 der Siemens-Zeitschrift 1925). W. Philippi nennt an dieser Stelle alle die Vorsichtsmaßnahmen für schlagwettersichere elektrische Ausführungen, wie Erdung aller der zufälliger Berührung ausgesetzten Teile einer elektrischen Anlage, Unterbringung einer guten Erdleitung in den biegsamen Kabeln usw. Bei Apparaten, wie Schaltern und Anlassern im Abbau, also in niedrigeren Strecken als 1 m, wird man ohne Oel auskommen müssen entsprechend den dort nötigen niedrigen Spannungen (höchstens

500 V) und Motorleistungen (40 PS), oder mit Rücksicht auf die Spannung Oelschalter bzw. Oeltransformatoren kleiner Leistung nehmen und sie in feuersicheren Räumen aufstellen.

Philippi zeigt das Wie an zwei Beispielen, dem Schüttelrutschantriebe und der Schrämmaschine. Die Schüttelrutschen dienen zur Beförderung der Kohle von der Abbaustelle nach einer mit Gleisen ausgerüsteten Strecke, wo die Kohle in Wagen ausgeschüttet wird und diese zu Zügen zusammengestellt von einer Lokomotive zum Schacht befördern werden. Die üblichen Förderrinnen liegen in sehr niedriger Bauhöhe und besitzen einen sehr einfachen Antrieb; sie haben in den niedrigsten Strecken mit Bauhöhen von etwa 60 cm und weniger noch Platz und schaffen die abgebaute Kohle ohne Hilfe der Häuer aus dem Abbau heraus in die Wagen, indem sich die in der Rinne liegende Kohle allmählich weiterbewegt in einem gewissen Sinne, wobei die Geschwindigkeit der Rinne in der Förderrichtung plötzlich auf Null her-untergeht rutscht das in ihr liegende Fördergut um etwa 10-20 cm je nach der Neigung der Rinne vorwärts; für den Rückwärtshub genügt es, daß er nach einer solchen Geschwindigkeit ausgeführt wird und die in der Rinne liegende Kohle nicht wieder zurückgeworfen wird. Ein derartiges Bewegungsgesetz durch Umwandlung aus der gleichmäßigen Drehgeschwindigkeit des Elektromotors zu erreichen ist bereits auf verschiedenem Wege eingeschlagen worden, durch Einschaltung von Federn in die Verbindung zwischen Förderrinne und Kurbelzapfen des Antriebes u. ä. Die Bauhöhe eines dazu nötigen Antriebes ist gering, der Wirkungsgrad günstig, der Energieverbrauch gering und der geräuschlose Gang läßt verdächtige, auf Verschiebungen der Kohle hindeutende Geräusche im Flöz leicht bemerken. Bei überlasteter Förderrinne bleibt auch der Elektromotor nicht wie ein Druckluftmotor in der Drehzahl zurück und veranlaßt so keinen starken Rückgang in der Förderung, sondern zieht gleichmäßig durch.

Der elektrische Antrieb besteht außer bei Förderrinnen über etwa 100 m aus einem Drehstrom-Kurzschlußläufermotor von etwa 6—8 kW, der mit einem gewöhnlichen schlagwettersicheren Ständerschalter einund ausgeschaltet wird und so eine schlagwettersichere Ausführung zuläßt; bei größerer Leistung bedarf es eines Schleifringmotors mit sicher eingekapselten Schleifringen wie Anlasser in einem Gehäuse, dessen Wandungen einen inneren Ueberdruck von 8 at aushalten können.

Schrämmaschinen dienen zum Abbau sehr niedriger Flöze (bis etwa 45 cm) und erfordern bei elektrischem Antrieb sehr niedrige Motoren, die schlagwettersicher gebaut sein müssen; es wird bei einer Motorleistung von etwa 40 PS eine Bauhöhe von etwa 40 cm, bei etwas kleineren Motoren eine noch geringere Bauhöhe erforderlich sein. Mit Rücksicht auf die starke Staubentwicklung müssen die Motoren Schrämmarbeit vollständig eingekapselt sein und so gebaut, daß die Abführung der im Motor erzeugten Verlustwärme durch Strahlung möglich ist. Philippi verweist auf eine Stangenschrämmaschine mit schlagwettersicher gekapseltem Drehstrommotor mit Kurzschlußläufer und einer Leistung von 30 PS mit Kühlrippen. Dieser ist ein einfacher Drehstrommotor, der fast immer in Sterndreieckschaltung angelassen wird, da ein Anlaufen mit voller Belastung nicht erforderlich ist. Bei dem Anlaßschalter liegen die Kontakte in einem kräftigen gußeisernen Gehäuse und dessen Wandungen sind für einen inneren Ueberdruck von

8 at bemessen, dessen Deckel haben breite Flanschen, wie sie für schlagwettersichere Schalter usw. nötig

Neuerdings verwendet man auch bei den in der Nähe des Abbaues benutzten kleinen Förderhaspeln mit einer Motorleistung von 5-10-PS Motore mit Kurzschlußläufer, und es bewährte sich zwecks Erzielung eines genügenden Anfahrmomentes (es soll wenigstens etwa 30 v. H. über dem normalen liegen) ein Motor mit Wirbelstromläufer, der ein 1,4faches Anfahrmoment bei etwa 3,5fachem Anfahrstrom leicht erreichen läßt.

Für die Vorortbetriebe sind die biegsamen Kabel die wichtigsten, da sie bei den kleinen Bohrmaschinen wie bei den Schrämmaschinen, die meist ihren Aufstellungsort wechseln müssen, erforderlich sind. Hierbei bewährten sich am besten die Gummischlauchkabel, denn sie sind mechanisch widerstandsfähig, nicht so leicht durch Steinschlag oder andere Einwirkungen zu beschädigen und auch genügend biegsam. Sie bedürfen der Einführung einer guten Erdleitung, muß doch jede Beschädigung des Kabels unbedingt zu einer Auslösung des an der Verteilungsstelle liegenden, mit einem Erdungsauslöser versehenen Hauptschalter führen. Von den Zubehörteilen sei erwähnt der schlagwettersichere Sicherungskasten, dessen Deckel nur geöffnet werden kann, wenn der mit ihm verbundene Drehschalter geöffnet ist, und nur bei offenem Schalter geschlossen werden kann. Schlagwettersicher ist auch der Drehschalter mit Anschlußdose.

Notwendig wird die Elektrisierung der Vorortbetriebe infolge des starken Anwachsens des Druckluftbetriebes der Kohlenzechen, deren Druckluftanlagen ungünstig arbeiten infolge des schlechten Wirkungsgrades der Drucklufterzeugung an sich, des ungünstigen Wirkungsgrades der Druckluftmotoren und der sehr schwierigen Instandhaltung der langen Druckluftleitung. Diese Uebelstände lassen sich nur durch Elektrisierung der Vorortbetriebe beseitigen, beträgt doch der Energieverbrauch beim elektrischen Antrieb im Durchschnitt nur etwa 1/6 desjenigen mit Druckluft. Sind die Antriebsmaschinen auch beim elektrischen Antrieb teurer, so werden die Kosten dafür durch die geringeren Kosten für die Kabel und Generatoren ausgeglichen. Allerdings bestehen für elektrischen Antrieb noch keine brauchbaren elektrischen Bohrhämmer und Kohlehacken, sie müssen noch mit Druckluft betrieben werden; aber diese Maschinen verbrauchen nur wenig Druckluft und diese läßt sich in kleinen, in der Nähe des Abbaues stehenden Einzelkompressoren mit elektrischem Antrieb erzeugen.

Schon gibt es in den niederschlesischen und sächsischen Steinkohlengruben mit ihren schlagenden Wettern umfangreiche elektrische Anlagen für die Vorortbetriebe, die einwandfrei arbeiten; ebenso existieren welche in dem englischen Kohlenbergbau und auch Rheinland-Westfalen ist dabei, den elektrischen

Antrieb beim Abbau einzuführen.

Ueber maschinelle Abbauförderung siehe auch die Ausführungen in "Elektrizität im Steinkohlenbergwerk" (herausgegeben von der AEG), wonach die rotierende Bewegung des Motors bei den Schüttelrutschen unter Zwischenschaltung von Zahnrad- oder Schneckenradübersetzung durch geeignete Getriebe in die Schüttelbewegung verwandelt wird. Bekannt wurden bereits eine größere Anzahl von Konstruktionen, die den Betriebsanforderungen genügen und für Gruben ohne Druckluftanlagen erst die Verwendung von Schüttel-rutschen gestatten. Das Anlassen des Motors erfolgt hier in der Regel durch einen einfachen Schalter unter Vermeidung eines elektrischen Anlassers und nur in seltenen Fällen durch einen Sterndreieckschalter; die Bedienung elektrischer Schüttelrutschen besteht aus äußerst einfachen Schaltvorgängen und der Anschluß des Antriebes ist auch weniger geschulten Arbeitskräften möglich.

Die Verwendung von Sauerstoff und sauerstoffreicher Luft bei der Roheisenerzeugung. Seit mehr als einem Jahrzehnt hat man bereits an verschiedenen Orten Versuche angestellt über die Wirkung einer Sauerstoffanreicherung des Gebläsewindes beim Hochofenbetrieb. So hat bereits auf dem III. Internationalen Kältekongreß in Washington 1913 Claude auf die bemerkenswerten Ergebnisse hingewiesen, die auf dem belgischen Hüttenwerk Ougrée-Marihaye beim Betrieb eines Hochofens mit Wind von 23 % Sauerstoffgehalt sowie eines kleinen Versuchofens mit reinem Sauerstoff erzielt worden sind. Diese und andere Versuche wurden durch den Weltkrieg unterbrochen. In den letzten Jahren hat man aber namentlich in Amerika die Frage der Sauerstoffverwendung für metallurgische Zwecke wieder aufgegriffen und in erster Linie die wirtschaftliche Seite dieser Frage eingehend studiert, und zwa unter Teilnahme amtlicher Stellen, wie des Bureau of Mines in Washington, das auch einen ausführlichen Bericht<sup>1</sup>) hierüber veröffentlicht hat. Aber auch auf deutschen Hüttenwerken wurden in letzter Zeit um fangreiche Versuche in dieser Richtung ausgeführt, wie der Vortrag von Direktor Brüninghaus²) auf der letzten Tagung des Vereins Deutscher Eisenhüttenleut gezeigt hat.

Die Vorgänge, die sich beim Betrieb eines Hochofens mit reinem Sauerstoff sowie beim Zusatz won nur wenigen Prozenten Sauerstoff zur Gebläseluft abspielen, hat Prof. Dr. R. Schenck einer näheren Betrachtung unterzogen, wobei er zu recht interessanten Ergebnissen gelangt. Von vornherein ist klar, daß beim Betrieb eines Hochofens mit reinem Sauerstoff eine beträchtliche Koksersparnis zu erwarten ist, denn der Kokskohlenstoff hat im Hochofen nicht nur die Aufgabe, das oxydische Eisenerz zu kohlenstoffhaltigem Eisen zu reduzieren, sondern auch durch Verbrennung die für die Aufrechterhaltung der Temperaturen notwendigen Wärmeeinheiten zu liefern. Da nun bei der Umwandlung der Kohle in Kohlenoxyd für jede Tonne Koks 1,35 t Sauerstoff verbraucht werden, die in der Luft durch 4,5 t Stickstoff verdünnt sind, so wird durch diesen Stickstoffballast, der zwangläufig miterhitzt werden muß, ein recht beträchtlicher Teil der aufgenommenen Wärme, und zwar annähernd 40 % von der Verbrennungswärme des Kokses, mit den Gichtgasen in nicht unmittelbar verwertbarer Form abgeführt. Dieser Wärmeverlust wird vermieden, wenn man den Hochofen mit reinem Sauerstoff betreibt.

Bei der Verbrennung von Koks in reinem Sauerstoff werden sehr hohe Temperaturen erreicht, die unter Umständen Betriebsstörungen infolge von übermäßig großer Reaktion- und Schmelzgeschwindigkeit, wahrscheinlich auch eine Beschädigung der feuerfesten Ausmauerung des Ofens verursachen werden. Doch kann man auf einfache Weise diesem Nachteil dadurch ab-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. Brüninghaus, Die Gewinnung und Verwendung von sauerstoffangereicherter Luft im Hüttenbetriebe. Stahl und Eisen 1925, S. 737—748.



<sup>1)</sup> F. W. Davis, The use of oxygen or oxygenated air in metallurgical and allied processes. (Report of the Committee for the application of oxygen or oxygenated air.) Washington 1923, Bureau of Mines, Department of the Interior. Serial Nr. 25.4. 48 Seiten.

helfen, daß man die Gichtgase des Ofens wieder in das Gestell einführt. Zur Mäßigung der Ofentemperaturen kann man auch auf die jetzt notwendige Vorwärmung des Windes verzichten; der Wegfall der Winderhitzer wäre zweifellos ein großer Vorteil. Beim Betrieb mit reinem Sauerstoff wird weiter die von den Gebläsemaschinen zu bewegende Windmenge erheblich verringert, so daß diese Maschinen in kleineren Abmessungen gebaut werden können und weniger Energie zum Antrieb erfordern. Hand in Hand mit der Verringerung des Koksverbrauches erfährt auch die Schwefelmenge, die aus dem Koks in das Eisen übergeht, eine Abnahme, so daß also ein wertvolleres Roheisen erzeugt wird. Vielleicht wird infolge der Abwesenheit von Stickstoff im Ofen auch die Bildung des lästigen Hochofenzyankaliums verhindert.

Die Möglichkeit, durch Anwendung von Sauerstoff sehr hohe Temperaturen zu erreichen, kommt der Erzeugung von Ferrolegierungen, wie Ferromangan, Ferrosilizium und wohl auch Ferrochrom, sehr zu statten, und auch hier wird der Koksverbrauch wesentlich geringer sein als bisher. Der Sauerstoffhochofen wird ein kohlenstoffärmeres Roheisen und ein höherwertiges Gichtgas liefern, das durch einen hohen Kohlenoxyd-Partialdruck ausgezeichnet ist. Dies hat eine Erhöhung der Reaktiongeschwindigkeit zur Folge, es wird also in der Zeiteinheit eine größere Menge E.z reduziert. Infolge ihres hohen Kohlenoxydgehaltes stellen die Gichtgase aus einem mit Sauerstoff betriebenen Hochofen ein wertvolles Industriegas dar, das, sofern es dem Hochofen selbst nicht wieder zugeführt wird, zur Erzeugung von Energie oder von sehr hohen Temperaturen verwendet werden kann.

Die zweite Möglichkeit, den Hochofen nicht mit reinem Sauerstoff zu betreiben, sondern nur den Wind mit einer geringen Menge Sauerstoff anzureichern, wird verschieden beurteilt. Hier ist die Frage von Bedeutung, wie hoch der Sauerstoffgehalt des Windes gesteigert werden muß, damit die Winderhitzer wegfallen können. Nach der Ansicht amerikanischer Fachmänner genügt hierfür ein Sauerstoffgehalt der Luft von 28 oder besser von 30 %. In diesem Falle soll die Leistung des Ofens um etwa 18 % steigen, und die Roheisenkosten sollen dank der erzielten Koksersparnis um etwa 7 % geringer sein. Hierzu kommt noch der oben bereits erwähnte Vorteil des geringeren Schwefelgehaltes im Roheisen.

Der Besitz einer Sauerstoffanlage ermöglicht einem Hochofenwerk auf alle Fälle, den Gang der Hochöfen voll zu beherrschen und Störungen rasch zu beseitigen, indem der Gebläseluft je nach Bedarf mehr oder weniger Sauerstoff zugemischt wird. Auf diese Weise lassen sich die Temperaturen oberhalb der Formen nach Belieben regeln und die Leistung der Oefen läßt sich so der Zusammensetzung der Beschickung anpassen. Durch eingehende Versuche müssen die theoretischen Schlüsse geprüft und die Bedingungen ermittelt werden, unter denen der alte Lufthochofen noch wirtschaftlich bleibt oder durch den Sauerstoffhochofen ersetzt werden kann. (Stahl und Eßen, 44. Jahrg., S. 521—526.)

Bakelit — Hartpapier — Novotext. Im Jahre 1907 stellte der Amerikaner Baekeland ein künstliches Harz unter dem Handelsnamen Bakelit her als Kondensationsproclukt von Formaldehyd und Karbolsäure. Die Vereinigung der Ausgangsstoffe erfolgt in mehreren Stufen, und zwar bildet sich zunächst ein zähflüssiges Harz, das als Bakelit A bezeichnet wird und das noch in Alkohol, Natronlauge und anderen Lösungsmitteln

löslich ist. Dieses Bakelit A wird sodann erwärmt und geht in einen Zustand B über, in dem es nicht mehr löslich und auch nicht mehr schmelzbar ist, es wird jedoch in der Wärme noch weich und knetbar und quillt in gewissen Lösungsmitteln auf. Erst bei weiterer Behandlung wird der Zustand C erreicht, in dem das Harz hart und unlöslich in fast allen gebräuchlichen Lösungsmitteln wird.

Dieses Kunstharz hat eine sehr vielseitige Verwendung in erster Linie in der Elektrotechnik gefunden. Man braucht es als Bindemittel für verschiedene Füllstoffe und erhält so überaus hochwertige Isolierstoffe. Das Bakelit wird im Zustand A bezogen, zum Gebrauch in Alkohol gelöst und erst im Verlauf der Fabrikation durch Erhitzung unter Druck in den Endzustand übergeführt. Pasten mit Füllstoffen wie Sägemehl und dergl. werden dabei in Formen gepreßt und ergeben isolierende Formstücke wie Schalterdeckel, Steckdosenteile u. ä. Besonders wertvoll ist die Verkittung einzelner Papierlagen durch Bakelit; das entstehende Erzeugnis wird allgemein als Hartpapier bezeichnet und kommt von den verschiedenen Fabriken unter den verschiedensten Wortmarken wie Pertinax, Repelit, Bituba usw. in den Handel.

Maßgebend für die elektrisch-isolierenden Eigenschaften und auch für die mechanische Festigkeit, die bei den hochwertigen Sorten ganz überraschend hoch ist, ist neben der selbstverständlichen Sorgfalt bei der Herstellung das Verhältnis des Papierinhalts zum Harzinhalt, ferner, eng damit zusammenhängend, die Dicke und Oberflächenbeschaffenheit des verwendeten Papiers.

Dieses Hartpapier, das von der verwendeten Karbolsäure her stets durch einen charakteristischen Geruch gekennzeichnet ist, wird in Platten verschiedener Dicke (bis zu etwa 40 mm) hergestellt, aus denen Einzelteile in ähnlicher Bearbeitung wie Holz herausgeschnitten werden können. Durch geeignete Formgebung der Einzelteile und Zusammenkitten durch Bakelit, gegebenenfalls wieder unter Druck und Wärme, können auch vielgestaltige Körper größerer Abmessungen hergestellt werden.

Die mechanische Beanspruchung solcher Erzeugnisse muß natürlich dem inneren Aufbau Rechnung tragen; während die Druck-, Biegungs- und Zugfestigkeit außerordentlich hoch ist, sind die Hartpapiererzeugnisse naturgemäß einigermaßen gegen Abnutzung durch Schaben und Scheuern auf Flächen parallel zur Papierschichtung. Flächen, auf denen die Papierschichtung senkrecht steht, sind solchen Abnutzungen erheblich weniger ausgesetzt. Ein ganz besonderer Vorzug der Bakelitpapiererzeugnisse liegt für viele Zwecke in der fast völligen Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit, Nässe und Oele. Ist diese Eigenschaft schon für die Verwendung als elektrischer Isolierstoff außerordentlich wichtig, so spielt sie auch in mechanischer Hinsicht und in bezug auf die Dauerhaftigkeit der Erzeugnisse häufig eine wesentliche

Seit etwa Jahresfrist kommt nun ein neuer Werkstoff in den Handel, der ebenfalls auf der Verwendung von Bakelit in Verbindung mit Faserstoffen beruht. Im Gegensatz aber zu dem harten und starren Papier wird für dieses "Novotext" eine Gewebeeinlage benutzt, die zwar ebenfalls außerordentlich fest ist, dennoch aber vermöge ihrer inneren Elastizität ein großes Dämpfungsvermögen für Schwingungen hat, die in den Werkstoff eingeleitet werden. Diese Eigentümlichkeit in Verbindung mit den Vorzügen des Bakelit-Hartpapiers geben dem "Novotext" eine besondere Eignung für bestimmte Verwendungszwecke, unter denen

besonders die Zahnradherstellung zu nennen ist. Für schnellaufende Zahntriebe und Ritzel ist die Dämpfung von Schwingungen ganz besonders wichtig, weil sonst Geräusche entstehen und Schwingungen auch auf die Gegenräder übertragen werden, Erscheinungen, die nicht allein störend wirken können, sondern in jedem Falle einen Energieverlust bedeuten.

Im Gegensatz zu Rohhautritzeln sind metallische Seitenscheiben für Novotexträder nicht erforderlich.



Für den Einbau werden einige bemerkenswerte Einzelheiten angegeben. Abgesehen von der gewöhnlichen Befestigung des Rades zylindrischen einem auf kegligen Wellenstumpf mit dem üblichen Federkeil, ist bei großen Belastungen die Anordnung von ein oder zwei Entlastungskeilen notwendig. Räder geringen Durch-

messers und großer Bohrung, also mit wenig Zahnkranzfleisch, würden bisweilen durch Keilnuten zu sehr geschwächt werden; in diesem Falle wird ein Aufbringen von Novotexträdern mit gezahnter Bohrung auf entsprechend gezahnte Wellen empfohlen (Abb. 1).

Metallbuchsen und -naben können bei einzelnen Preßteilen während der Herstellung eingepreßt werden. und zwar ist die Befestigung so dauerhaft, daß ein Lockerwerden im Betriebe nicht zu befürchten ist (Abb. 2 und 3). Derartige Formteile, wie sie in Abb. 2 und 3 dargestellt sind, dürfen indessen nicht aus vollen Platten durch Ausdrehen hergestellt werden, weil dadurch das Gefüge des Werkstoffs zerstört wird. Die Verzahnung



geschieht wie bei Metallrädern, im allgemeinen nach dem Abwälzverfahren; Schrägverzahnung ist besonders geeignet. Bei der ersten Inbetriebsetzung werden

die Novotexträder mit einer Paste aus Graphit und Schellacklösung geschmiert, beim weiteren Betriebt ist auf gute und dauernde Schmierung des Rades mit guten Oelen zu achten.

Dipl.-lng. W. Speiser.

## Bücherschau.

Aufwertungsarchiv, herausgegeben von Professor Dr. Heilfron, Rechtsanwalt Dr. Koppe und Reichsgerichtsrat Dr. Warneyer. I. Teil: Aufwertungskartothek. II. Teil: Aufwertungspraxis. Gesamtpreis, einschließlich Eilmitteilungen, vierteljährlch 6,40 RM. Industrieverlag Spaeth & Linde, Berlin W 10, Wien I.

Vielen ist es gewiß eine langerwünschte Tat, daß die auf dem Gebiete des Aufwertungsrechts seit langem wirkenden Verfasser sich entschlossen haben, in Form einer Kartei die laufend erneute Sichtung und Sammlung des hydrahaft wachsenden Stoffes zu unternehmen: ferner, daß sie in der Zeitschrift "Aufwertungspraxis" ein Sonderorgan zur Erörterung der täglichen Zweifel und Erfahrungen des Aufwertungspraktikers eröffnen. Das erste Heft heißt von den folgenden Gutes hoffen. Dr. Waltsgott.

Dynamik von Körpersystemen. Dynamik II. Teil. Dr. Wilhelm Müller. Sammlung Göschen, Bd. 903. Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin-Leipzig, 1925. Preis 1,25 Mark.

Das Buch bringt auf 137 Seiten des bekannten kleinen Formates die Grundgesetze der Dynamik von Punkt- und Körpersystemen, nachdem einige Seiten über die Hauptformen der Kräfte und die Reibung vorhergegangen sind. Bei Erörterung des Rollwiderstandes wird auf die Versuche und Ueberlegungen von Reynolds zurückgegriffen und wieder die in allen Fällen der Wirklichkeit nie auftretende Reibung der Walze an der sich davor bildenden Aufwulstung der stark elastischen Zwischenschicht genannt, die selbst wieder auf einer starren Unterlage liegt.

Der Hauptteil des Buches behandelt zuerst das Prinzip der virtuellen Arbeiten und zeigt seine Anwendung an technischen Beispielen. Ein kurzer Abschnitt über pöltzliche Bewegungsänderungen bringt die Lehre vom Stoß. Dann folgt die Darstellung der Lagrangeschen Bewegungsgleichungen und ihre Erläuterung an gut gewählten technischen Aufgaben, den Schluß bilden die Prinzipe von Hamilton, Maupertuis, Gauß und die Aufstellung der Hamilton-Jakobischen Gleichungen.

Leide: fehlen hier Beispiele, die den praktischen Wert dieser Sätze für die bequeme Lösung von Anwendungsaufgaben zeigen.

Schade ist, daß die Buchstabenbezeichnungen häufig von den sonst in der technischen Mechanik gebräuchlichen abweichen, was dem, der das Buch nicht sorgfältig von Anfang an durcharbeitet, das Verständnis doch recht erheblich erschwert. Es bietet sonst eine gute, knappe Einführung in die genannten Gebiete.

Die hydrographischen Grundlagen für die Planung von Wasserkraftwerken in Südwestdeutschland. Von Rud. Drenkhahn. VDI-Verlag G.m.b.H. (Forschungsarbeiten Heft 278), Berlin 1926.

Die Arbeit bringt auf 41 Textseiten und 26 Tafeln zuerst die Beziehungen zwischen Niederschlag, Abfluß und Verdunstung auf Grund von vielfältigen und zum Teil langjährigen Beobachtungen in 178 Regenstationen und 27 Pegelstationen, dann wird der Abflußvorgang in den vier Hauptgebieten Südwestdeutschlands eingehend erörtert. Alle Ergebnisse werden in einfachen Formeln zusammengefaßt und durch Schaubilder dargestellt; aus den Niederschlagmengen sind auf einer großen Regenkarte die Isohyeten entwickelt worden.

Dadurch sind sichere Grundlagen geschaffen worden zur Beurteilung der Ergiebigkeit, Größe usw. von Wasserkraftanlagen, die etwa in Südwestdeutschland geplant werden. Im Gegensatz zu den bisher dafür verwendeten Unterlagen ist jetzt eine völlig sichere Basis zur Bestimmung der Hauptwerte, die die Wasserkraft festlegen, gegeben. Das ist der Wert der verdienstvollen und offenbar recht schwierig gewesenen Arbeit, die in knappen Worten immer nur die Ergebnisse schildert.

Ueber die Festigkeit achsensymmetrischer Schalen. Von J. Geckeler. VDI-Verlag G.m.b. H. Berlin 1926. Ferschungsheft 276. Brosch. 6,50 Mk.

Die strenge Lösung der Berechnung achsensymmetrischer Schalen mit gleichmäßiger Wandstärke ist seit 1908 in einer ganzen Reihe wertvoller Veröffentlichungen durchgearbeitet worden. Leider erfordem diese

Lösungen ein ziemlich weitgehendes mathematisches Rüstzeug, sodaß die Praxis davon kaum Gebrauch macht. Das vorliegende Heft schließt sich ihnen genau an, macht dann aber eine Vereinfachung durch Vernachlässigung eines Gliedes der Differentialgleichungen, dessen Einfluß, wie nachgewiesen wird, sehr gering ist, und kommt so zu besonders einfachen Endformeln. Den Schluß des Heftes bildet die Anwendung auf die gewölbten Dampfkesselböden. Angegeben wird eine besonders günstige und vorteilhafte Form des Mittelschnittes [ein Umdrehungsellipsoid mit dem Achsenverhältnis 1:2], worauf die Einflüsse der Abweichungen von dieser Form genau bestimmt werden. Das ist neben der Vereinfachung der ganzen Theorie sicher der wichtigste und für die Praxis wertvollste Teil der Arbeit, die den Herstellern von Flammrohrkesseln dringend empfohlen wird.

Die Oelfeuerung unter besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen in den in- und ausländischen Kriegs- und Handelsmarinen. Von Marine-Oberbaurat a. D. Bruno Schulz. Mit 104 Abbildungen und vielen Tabellen. Halle (Saale) Wilhelm Knapp 1925. Brosch. 9,80 M; geb. 12 M.

Die ersten Versuche mit der Oelfeuerung auf Schiffen begannen etwa mit dem letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts, und zwar waren es ganz besonders die Kriegsmarinen, die sich um die Entwickelung dieser neuen Feuerungsart große Verdienste erworben haben. Der Hauptgrund liegt darin, daß beim Verfeuern von Oel die Möglichkeit gegeben ist, die langen, dicken Rauchfahnen zu vermeiden, durch die die Annäherung eines mit Kohlen geheizten Dampfers schon von weiter Ferne angekündigt wird, ein Umstand, der für Kriegsschiffe ganz besonders nachteilig ist. Aber auch die Handelsflotten der wichtigsten Länder haben sich eingehend mit der Entwickelung der Oelfeuerung für ihre Schiffe beschäftigt, und in absehbarer Zeit dürfte wohl die Oelfeuerung auf der überwiegenden Mehrzahl aller Schiffe vorhanden sein, sei es als ausschließliche oder als Zusatz-Feuerung. Bei der deutschen Handelsmarine fand die Oelfeuerung besonders seit dem Jahre 1923 größere Beachtung und ist seitdem in ständig fortschreitender Entwicklung be-

Aber auch in anderen Ländern, namentlich in England und Amerika, wurde die Wichtigkeit der Oelfeuerung für Kriegs- und Handelsschiffe frühzeitig erkannt, wobei die ersten ölbeheizten Wolgaschiffe teilweise als Vorbild dienten. Diese Verhältnisse und die geschichtliche Entwicklung der Oelfeuerung werden im ersten Abschnitt eingehend behandelt, und zwar zunächst in den Kriegsmarinen, sodann in den Handelsflotten. Die Darstellung erfolgt nach Ländern geordnet unter besonderer Berücksichtigung von Deutschland, England und Amerika, eine Reihenfolge, die durch das ganze Buch hindurch beibehalten ist, da jedes dieser Länder auch bei der Entwicklung der Hauptkonstruktionsteile seine eigenen Wege eingeschlagen hat. Auch die Vor- und Nachteile der Oelfeuerung, sowie ihre allgemeine Anordnung auf Schiffen werden in diesem Abschnitt besprochen.

Im zweiten Abschnitt werden die verschiedenen Bauarten von Oelbrennern und Luftregelungsapparaten unter Berücksichtigung der zahlreichen und verschiedenartigen in- und ausländischen Konstruktionen sehr eingehend behandelt. Auch die damit gesammelten Erfahrungen werden dem Leser mitgeteilt. Der 3. Abschnitt umfaßt die weiteren zum Betriebe einer Oelfeuerung unentbehrlichen Teile, nämlich die Oelfilter,

Vorwärmer, Heizölpumpen, Windkessel, Oelmeßvorrichtungen und Rauchbeobachtungsanzeiger.

Der 4. Abschnitt beschäftigt sich mit den besonderen Einrichtungen für die Oelzusatzfeuerung, sowie für die Umschaltung von Kohlen- auf Oelfeuerung, ferner mit den Oelkesseltypen und den besonderen Kesseleinrichtungen, wie Oeldüsen, Mauerwerk, sowie den Rauchfang- und Schornsteinquerschnitten.

Im 5. Abschnitt werden beschrieben die Oelrohrleitungen und das Packungsmaterial, die Oelübernahme und die Oellagerung an Bord, die Setztanks, Leckölanzeiger und ähnliche Vorrichtungen, während sich der 6. Abschnitt mit der Oelkesselbedienung, den Landund Borderprobungen der Oelkessel, sowie mit den Sicherheitsmaßregeln und der Bekämpfung von Oelbränden befaßt.

Der letzte Abschnitt beschäftigt sich ausschließlich mit dem Heizöl, insbesondere mit der wirtschaftlichen Bedeutung der Oelversorgung, mit der Oeltstatistik, mit den Heizölarten, mit den Eigenschaften und der Untersuchung der Heizöle und schließlich mit den Abnahmevorschriften für diese.

Das Buch zeichnet sich aus durch klare und sachliche Darstellung, aufgebaut auf reichen Erfahrungen, die der Verfasser als ehemaliger Dezernent für Oelfeuerung im alten Reichsmarineamt gesammelt hat, sowie auf einem umfangreichen Studium der einschlägigen Fachliteratur des In- und Auslandes. Es wird somit allen Fachleuten, die mit der Oelfeuerung auf Schiffen zu tun haben, ein hochwillkommener Ratgeber und ein häufig benutztes Nachschlage- und Auskunftswerk sein. Hierzu ist es besonders geeignet durch die beigegebenen 104 Abbildungen — meist Zeichnungen —, zahlreichen Tabellen und durch die Hinweise auf Quellen in anderen Zeitschriften bezw. Druckwerken.

Dampfkesselwesen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Beobachtungen und Erfahrungen auf einer Studienreise. Von Dr.-Ing. Friedrich Münzinger, Berlin 1925. VDI-Verlag G. m. b. H. Din A 4, IV/46 Seiten mit 59 Abb. und 9 Zahlentafeln. Brosch. 4.50 2M.

Das vorliegende Buch, der erweiterte Vortrag des Verfassers auf der 64. Hauptversammlung des V. d. I. in Augsburg 1925, bringt eine Uebersicht über die Fortschritte, die im amerikanischen Dampfkesselbau während des letzten Jahrzehnts gemacht sind. In dieser Zeit war in Deutschland durch die Anforderungen des Krieges und durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Nachkriegszeit der Fortschritt der Technik mehr oder weniger gehemmt, so daß Amerika auf nahezu allen technischen Gebieten einen Vorsprung erreicht hat. Es ist deshalb zu begrüßen, wenn wir umfassende, objektive Berichte über das drüben Erreichte bekommen. damit unserer schwer leidenden Wirtschaft das Lehrgeld, das andere bereits gezahlt haben, erspart wird. Die Entwicklung des amerikanischen Dampfkesselwesens führt einerseits zum Bau sehr großer Kesseleinheiten, anderseits zu einer starken Mechanisierung des Betriebes. Während bei uns die Wärmewirtschaft mit ihrer Ersparnis an Kalorien vorherrscht, steht in Amerika die Ersparnis von Arbeitslöhnen an der Spitze. Weiterhin bemerkenswert ist der weitgehende Ersatz der Feuerraum-Ummauerung durch Heizflächen, die die Feuerraumtemperatur, sowie die Strahlungsverluste herabsetzen und gleichzeitig die wirksame Heizfläche vergrößern. Die Verbreitung der Kohlenstaubfeuerung scheint die Entwicklung auf diese Bauweise hinzudrängen. Den Nietnahtrissen ist ein ausführlicher Abschnitt gewidmet. Die Amerikaner sehen die Ursachen hierfür in der Wirkung von Alkalien, die im Wasser von vornherein vorhanden oder zur Vermeidung von Kesselsteinbildung künstlich hinzugesetzt sind. In Deutschland steht man dieser Begründung etwas ablehnend gegenüber. Münzinger hat erfreulicherweise alles ihm erreichbare Material über diese Frage ohne Rücksicht auf sein eigenes Urteil mitgeteilt, um Grundlagen und Anregungen zu deutschen Forschungen zu geben. Da in Amerika die Sorgfalt der Kesselherstellung manches zu wünschen übrig läßt - der großen Bedeutung des Nietdruckes wird z. B. noch kaum Beachtung geschenkt --, können wohl auch andere Gründe für die Nietlochrisse verantwortlich gemacht werden als lediglich die Alkalität des Wassers. Münzinger kommt zu dem Schluß, daß Amerika auf theoretischem wie technischem Gebiet wohl einen erheblichen Vorsprung erlangt hat, daß aber der deutsche Kesselbau in bezug auf die Güte seiner Erzeugnisse und die Sorgfältigkeit der Herstellung wesentlich überlegen ist. Dies Urteil scheint mir allgemein ein weiterer Beweis dafür zu sein, daß die Zukunft unserer Wirtschaft weniger in der "amerikanischen" Massenerzeugung als in der Herstellung hochwertiger Waren beruht, die viel Arbeit und Sorgfalt erfordern. Daß hierfür im weitesten Um-

> HAEHNE RMATUREN ARL RUPPE BLEIWARENFABRIK HOECHST AM MAIN

fang genormte Teile verwendet werden müssen, um den Preis der Erzeugnisse niedrig zu halten, ist selbst-

Das Buch, das noch manche Anregungen, namentlich auch in der ausführlich wiedergegebenen Aussprache bietet, ist sehr zu empfehlen.

Sammlung Göschen. Dynamik. I, Dynamik des Einzelkörpers. Von Dr. Wilhelm Müller. Mit 70 Figuren. Bd. 902. Walter de Gruyter & Co., Berlin W 10 und Leipzig, 1925. 1,25 RM.

Im vorgenannten Göschenbändchen werden die Grundgesetze der Dynamik in ihrer Anwendung auf die Bewegung des als Massenpunkt gedachten Körpers entwickelt. Infolge der vektoriellen Behandlungsweise, die langatmige rechnerische Beweisführungen glücklich ersetzt, war der Verfasser in der Lage, auf 160 Seiten des bekannten kleinen Formats außer den notwendigen theoretischen Entwicklungsgängen eine große Anzahl von Beispielen zu bringen, die sowohl für den technischen Physiker wie den Ingenieur von großem Interesse sind. Von diesen seien hervorgehoben: Die zwangläufige Bewegung des Punktkörpers, die Rollbewegung, die Theorie des Zentrifugalreglers, die Untersuchung kritischer Drehzahlen von Turbinen, die Betrachtung der harmonischen, gedämpften und erzwungenen Schwingung und die Kreiseltheorie. Wer die Grundlagen der höheren Mathematik und der Vektorrechnung beherrscht, wird das kleine Buch gem zur Hand nehmen. Samter.



Spezialitäten-Adressen-Verzeichnis für Firmen aller Zweige der industrie.

Der Preis für Aufnahme unter einer Rubrik in gewöhnlicher Schrift beträgt jährlich 5 Goldmark bei Vorausbezahlung. (Es sind nur Jahresaufträge zulässig.)

Abdampfentöler Arne Unger, Orlmmitschau. Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchner-straße 80.

Abgase-Reinigung. Eduard Theisen, München O 27

Abwärmeverwertungs-Anlagen.
Abwärme-Ausnutzung u. Saugzug G. m. b. H.
"Abas", Berlin W 57, Bülowstr. 27.
Mattlek, F., Dresden-A. k 24, Münchnerstraße 80.

Abziehsteine. sebinder & Co., G. m. b. H., (alle Art und Facons), Solingen.

Aggiomerieraniagen.

Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg. Aluminium-Lot.
Metallwerke Wwe. Louis Ebbinghaus.

Hohenlimburg.

Aufzüge, Elektrofissenenzüge, Krane. R. Stahl, A.G., Maschinenfabrik, Stuttgart.

Ausdehnungsstücke aus Schmiedeeisen geschweißt, mit einer oder menrere Espansionswellen, für Rohrleitungen, bis zu 2500 mm lichte Weite und größer. Wehrle-Werk A.-G., Maschinenfabrik und

selschmiede, Emmendingen (Baden).

Biankgeregenes Material.
C. A. Fesca & Sohn. Berlin-Lichtenberg.

Bleche gelechte. Stahl- u. Draht-Werk Röslau. G.m.b.H.

Biech-Richtmaschinen. Schnutz, P. W., Maschinenfabrik, Weidenau, Sieg.

Behr-Oel. Neußer Oel-Ruftinerie Jos. Endert, Neuß a. Rh. ( s. Alfons van (Nor-Marke.)

Bürsten und Bürstenwalzen. Arno Unger. Crimmitschau (Sa.)

Dampfdruckreduzierventile. Hans Reisert v Co, K. G. auf Aktien, Köln-Braunsfeld.

Dampfhämmer. j. Banning, A.-G.. Maschinen-Pabrik, Hamm i. W.

Dampfkesseleinmau rung. errmann & Voigtmann (a. Schorn-steinbau), Chemnits. Gegründet 1898.

Dam pfkessel-Schlam mabiativentile. attick, F., Dresden-A. k 24, Münchner straße 80. Mattick

Dampfluft-Heizapparate.

Mattick, P., Dresden-A. k 24, Münchnerstraße 30.

Dam of wasserableiter. Intle Apparate-Hau-Anstalt G. m.b. H.

Hamburg 23 D.

Dichtungen für Jenkinsventile. Engel, Prosper, Darm tadt, Inselstr. 27, Draht.

Stahl- u. Draht-Werk Röslau. G.m.b H.

Drahtgewebe und Geffechte. J. G. Dettinger, Plochingen a. N.

Draisinen. Gesellschaft für Eisenbahn - Draisinen m. b. H., Hamburg, Wendenstr. 151.

Drehbänke für alle Branchen. "Druidenau"Drehbanklab. Auc i. Erzgeb Drehrehröfen für Cement, Kalk und Gips.

Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg.

Dynamometer jeder Art. Paul Polikeit, Halle a S.

Dynamometer nach Fischinger. Max Kohl, A.-G., Chemnitz. Bz.

Dynameriemen. euschel, Aug. & Co., (endlose Kamel-haarriemen), Schlotheim in Thür. Reuschel, Aug.

Economiser. Abwärme-Ausnutzung u. Saugzug G. m. h. H. "Abas". Berlin W 57, Bülowstr. 27. Max & Ernst Hartmann, Freital-Deuben i. Sa

Eindampfaningen. Matti-k, F., Dresden-A. k 24, Münchner straße 30.

Elektromagnete.

Magnet-Werk G. m. b. H., Risenach. Elektrische Temperatur - Medinstrement. Heraeus, W. C., G.m.b.H., Hanau s. M.

Enté ungsanlagen.
Mattick, F., Dresden-A. k 24, Müncher straße 30.

Erzaufbereitungsmass Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg. Faß pr 87 maschinen.
Wehrle-Werk A.-G., Maschinenfabrik und

Kesselschmiede, Emmendingen (Baden)

Federn Stahl u. Draht-Werk Röslau. G.m.b.H. Federstahldraht. Stahl- u. Draht -Werk, Röslau. G.mb.H.

Fenster. zwerkschaft Eisenhütte Westfalla bei Lünen a. d. Lippe.

Digitized by Google

# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 8 BAND 341

### BERLIN, ENDE APRIL 1926

107. JAHRGANG

#### INHALT

Zur Festigkeit von Ketten. Von Ing. Feimer, Budapest.
Die Versorgung der Welt mit Quecksilber . . . .
Polytechnische Schau: Das Windkraftschraubentlugzeug.
— Hauptversammlung des Deutschen Verbandes für die Materialprüfungen der Technik. — Neue Druckschriften der SSW. — Die 12000 Lokomotive der Fa. Borsig. — Eine 500.0-Volt-Wasserkabel-Verlegung durch den Sund. — Ausstellung von Lehrlingsarbeiten.

Bücherschau: Galka, Technische Mechanik III. - Beyersdorfer, Staub-Explosionen. — Jacobi, Leitungs-installation. — Rabovsky, Holzdaubenrohre. — Schubert, Einführung in die Fräserei. — E. v. Seyd-

litzsche Geographie . . . . . . . . . . . . Seite 90 Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher . . . . . Seite 92 Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin. Seite 92

## Zur Festigkeit von Ketten.

Von Ing. Ladislaus Feimer, Budapest.

#### I. Einleitung.

A. Baumann behandelt in der Z. d. V. D. I., Jahrgang 1908 amerikanische Versuche, die mit Kettengliedern durchgeführt wurden. Seine Betrachtungen gipfeln in der Meinung, daß die von den Amerikanern auf theoretischem Wege gefundenen hohen Spannungen von der Praxis nicht bestätigt werden und eine Einschränkung der bezüglichen Bachschen Formeln unbegründet ist. Zum Schlusse wird die Notwendigkeit weiterer Versuche erwähnt.

Viel wurde meines Wissens nach über diesen etwas vernachlässigten Gegenstand seither auch nicht geschrieben und die bekannten Bachschen Formeln blieben alleinherrschend. Nach diesen dürfen gewöhnliche, offene kurz- oder langgliedrige Ketten mit:

 $P = 1000 d^2$ (wenig angestrengte Ketten)  $P = 800 d^2$ (häufig benützte Ketten)

 $d = 0.04 \sqrt{P}$  (kalibrierte Ketten) belastet werden, wobei gegen Bruch eine vier- bis fünffache Sicherheit vorhanden ist. Dies entspricht einer durchschnittlichen Zugbeanspruchung in den Querschnitten der kleinen Axe von

> $\sigma'_{zul} = 637 \text{ kg cm}^2$  $\begin{array}{ll} \sigma'_{zul} & 507 \text{ kg cm}^2, \\ \sigma'_{zul} & 400 \text{ kg cm}^2. \end{array}$

Bei diesen Kettengliedern soll der kleine Durchmesser innen gemessen — 1 · 5 d, der große Durchmesser
 innen gemessen — bei kurzgliedrigen Ketten 2 · 6 d, bei langgliedrigen 3 · 5 d betragen. Diese Formeln sind, wie erwähnt allgemeingültig und fast sämtliche Vorschriften enthalten kaum abweichende Bestimmungen.

Nach der deutschen Dinorm 72 · b./ vom Jahre 1922, soll die durchschnittliche Zugbeanspruchung bei der Prüfung (zweifache zulässige Beanspruchung) bei:

d = 7 mm . . . . . 30 mm 1210 kg cm² 605 kg cm² betragen.  $\sigma_p = 910$   $\sigma'_{zul} = 455$ Die Bruchbeanspruchung ist:

 $\sigma_{\rm Q} = 2 \, \sigma_{\rm p}$ 

Der Vorschrift der "Association belge de standardation" (Rapport Nr. 11) gemäß ist bei Flußeisen:

σ'<sub>zul</sub> = 500 - 600 kg cm<sup>2</sup>. Nach Board of Trade et Lloyd Register of Shipping ist  $\sigma_p = 1200$ , die Bruchbeanspruchung das Zweifache und daher,  $\sigma'_{zul} = 600 \text{ kg cm}^2$ .

Nach den Lieferungsbedingungen der kgl. ung. Staatsbahnen ist die zulässige Belastung im allgemeinen 1000 d², bei Dampfkranketten: 500 d².

Solange daher die erwähnten Bestimmungen für die Form der Ketten zutreffen, würde es keinem einfallen, an der Gültigkeit der Bachschen Formeln zu zweifeln. Weicht jedoch die Form des Kettengliedes von den an-

geführten ab, so kann deren Anwendung zu schweren Irrtümern führen. In diesem Falle könnte die zulässige Belastung durch Versuche fallweise bestimmt werden. Eine einwandfreie Lösung der Frage wird jedoch nur

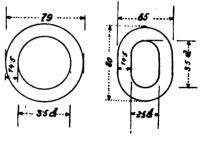

Abb. 1.

dann erreicht, wenn die Versuchsergebnisse auch theoretisch, wenigstens näherungsweise unterstützt sind. Anderseits müßten sich die Versuche in jedem Falle auf viele Proben ausdehnen, was weder in materieller, noch in zeitökonomischer Hinsicht erwünscht ist. Aus diesem Grunde entschloß sich Verfasser dieses Aufsatzes zur Veröffentlichung der unter seiner Mitwirkung an der kgl. ung. technischen Hochschule in Budapest (Laboratorium für Technische Mechanik) ausgeführten

Untersucht wurden Kettenglieder, welche die in Abb. 1 angeführten durchschnittlichen Abmessungen hatten. Den Bachschen Formeln gemäß könnten daher die Ketten mit:

P = 2103 - 1682 kg

belastet werden und die Bruchlast müßte 10515 bis 8160 kg sein. Trotzdem das verwendete Material, wie auch dessen Ausführung (Schweißung) vollkommen einwandfrei waren, wurde der Bruch der Ringe durchschnittlich bei 6930 kg, der Kettenglieder bei 7107 kg erreicht. Und zwar erfolgte der Bruch bei den Ringen größtenteils, bei den Ketten ausschließlich an den Berührungsstellen. Die Ursache dieses Umstandes ist in der Erhöhung der Biegungsspannungen, welche im Schnitt des größeren Durchmessers, d.h. an den Berührungsstellen der Kettenglieder entstehen, zu suchen.

#### II. Entwicklung der Gebrauchsformeln.

Im folgenden sei zuerst die analytische Entwicklung der Biegungsmomente erörtert.

<sup>\*)</sup> Für die Erlaubnis zur Mitteilung der Versuchsergebnisse sei Herrn Prof. Dr.-Ing. Adalbert v. Bresztovszky auch an dieser Stelle gedankt.

Die Schwerachse des Kreisringes läßt sich der zweifachen Symmetrie wegen in vier Teile zerlegen (siehe Abb. 2), welche einerseits eingespannt, anderseits durch die Kraft  $\frac{P}{2}$  belastet sind. Die Momentenkinie, wenn zuerst  $R_0 = 1$  gesetzt wird, ist eine Sinuslinie, dessen Fläche

$$\varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\mathbf{F} \mathfrak{M} = \int \sin \varphi \cdot \mathbf{d} \varphi = 1$$

$$\varphi = 0$$

ist. Die Momentenfläche ist die um  $\frac{1}{E3}$  verzerrte Endverdrehung, die im Ringglied des mateniellen Zusammenhanges wegen nicht zustande kommen kann, d.h. gleich Null wird. Die Ausgleichgerade, welche



die Momentenlinie des in Pkt. A drehenden Momentes darstellt, hat daher die Ordinate:

Abb. 2.

$$\mathfrak{M}_{\mathsf{A}} = \frac{1}{\pi}$$

Hat die Schwerachse des Kreisringes den Halbmesser R<sub>0</sub>, so ist 1.

Und in Pkt. B entsteht ein Moment:

$$\mathfrak{M}_{\rm B} = - P \frac{{\rm R}_0}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) = -0.57 \, \mathfrak{M}_{\rm A}$$
 2. Ist die Schwerachse der Kette aus Geraden und

Kerisstücken zusammengesetzt (Abb. 3), was näherungsweise auch bei Ellipsen zutrifft, wird bei analoger Ableitung:

$$M_{A} = \frac{P R_{0} b}{2 \left(b - R + \frac{R \pi}{2}\right)} = P \frac{b}{2 \left(\frac{b}{R} + 0.57\right)}$$
 3.

Nebst bei Berücksichtigung der Normal- und Scherkräfte, wird der gefährliche Querschnitt bei A entstehen.

Wenn wir auf Grund obiger Formeln die Biegungsspannungen berechnen, welche bei kurz- und lang-

gliedrigen Kettengliedern entstehen, so kommen wir auf folgende Resultate:

Bei kurzgliedrigen Ketten

$$\begin{array}{c} R = 1.25 \, d \\ b = 1.80 \, d \\ M'_A = P \frac{1.8}{2 \times 2.01} \, d = 0.4476 \, d \\ \text{langglied rigen Ketten} \\ R = 1.25 \, d \\ b = 2.25 \, d \\ M_A'' = P \frac{2.25}{2 \times 2.37} \, d = 0.47465 \, d \end{array} \quad 4a.$$

+M

$$R = 1.25 d$$
  
 $b = 2.25 d$   $M_A'' = P \frac{2.25}{2 \times 2.37} d = 0.47465 d$  4a.

Ist  $W = 0.0982 d^3$  der Widerstandsmoment des Kreisquerschnittes, so folgt:

$$\sigma_{A}' = \frac{0.45 \text{ P}}{0.0982 \text{ d}^2} = P \frac{4.581}{\text{d}^2}$$

$$\sigma_{A}'' = \frac{0.47 \text{ P}}{0.0982 \text{ d}^2} = P \frac{4.785}{\text{d}^2}$$
5a.

$$\sigma_{A}'' = \frac{0.47 \text{ P}}{0.0982 \text{ d}^2} = \text{P} \frac{4.785}{\text{d}^2}$$
 5a.

Nachdem die im Pkt. B. auftretende Zugbeanspruchung  $\sigma' = \frac{2}{\pi} \frac{P}{d^2} = 0.64 \frac{P}{d^2}$ 

$$\sigma' = \frac{2P}{\pi d^2} = 0.64 \frac{P}{d^2}$$

ist, übersteigt die auf diesem Wege gefundene Biegungsbeanspruchung die Zugspannungen um das 7 2 bzw. 7.5fache. Es würden also noch größere Spannungen auftreten, als jene, welche von den Amerikanern gerechnet wurden. Die Ursache ist, wie schon Baumann erwähnt, in der Vernachlässigung der Deformationsverhinderung, der Abstützung zu teilweisen suchen. Und noch ein wich-

tiger Umstand sei erwähnt. Die Gleichungen beziehen sich auf den Ausgangszustand, welcher sich bei fort $m_{R^2} = \frac{\sum ds \ y}{\sum ds}$  schreitender Belastung, d. h. Formveränderung wesentlich ändert. lich ändert.

> Bemerkt sei noch, daß allgemein Ma auch graphisch, auf dem in Abb. 2 angegebenen Wege bestimmbar ist.

> Formeln 4 und 4 a/ können zur Entwicklung einer Gebrauchsformel benutzt werden. Es wird angenommen, daß die vernachlässigten Spannungen sich im selben Maße ändern als die Grundspannungen. Ist für eine Form MA entwickelt, so kann

$$\alpha = \frac{M_A}{\mathfrak{M}_A} \qquad \qquad 6.$$

als ein Abminderungsfaktor betrachtet werden.

Bei der Ringform ist mit Berücksichtigung der For-

$$\alpha = \frac{0.4476}{\frac{R_0}{\pi}} = 1.406 \frac{d}{R_0}$$



Und die zulässige Belastung bei wenig angestrengten Ketten:

Abb. 3.

$$\underline{P'} = 1000 d^2 \alpha \sim 1400 \frac{d^3}{\overline{R}_0} \qquad 8.$$

bei häufig benutzten Ketten:

Mit der Annahme, daß bei Ersteren die vierfache, bei der Zweiten die fünffache Sicherheit gefordert wird, ist die Bruchlast:

$$\underline{P_Q} = 4 \times 1400 \frac{d^3}{R_0} = 5 \times 1120 \frac{d^3}{R_0} = \underline{5600 \frac{d^3}{R_0}} \quad \underline{9}.$$

Bei der in Abb. 1 gezeichneten Kette (Längenmaß entspricht der langgliedrigen Kette) ist:

10a.

$$\mathfrak{M}_{A} = \frac{P}{2} \frac{2.25 \text{ d}}{\frac{2.25}{1.75} + 0.57} = 0.6065 \text{ d}$$

$$\alpha = \frac{0.47465 \text{ P} \cdot \text{d}}{0.6065 \text{ P} \cdot \text{d}} = 0.7827$$

Und

$$P' = 782.7 d^2$$
 10a.  
 $P'' = 626.2 d^2$  10b.

die Bruchlast:

$$\underline{P_Q} = 4 \times 782.7 \, d^2 = 5 \times 626.2 \, d^2 = 3131 \, d^2$$
 11.

#### III. Versuchsergebnisse.

Das für die Ketten verwendete Material war Flußstahl-Normalgüte (St 37). Die von den Ketten entnommenen und im warmen Zustand geradegerichteten Versuchsstäbe besaßen folgende Zugfestigkeiten:

### Zahlentafel 1.

|      |      | d     | F               | $\sigma_{\rm s}$ | $\sigma_{\mathbf{Q}}$ | ε    | C     |
|------|------|-------|-----------------|------------------|-----------------------|------|-------|
|      |      | cm    | cm <sup>2</sup> | kg/              | cm²                   | ,    | 0/0   |
|      | 1.   | 1.775 | 2.473           | 3110             | 4330                  | _    | 61.24 |
|      | 2.   | 1.705 | 2 282           | 2800             | 4040                  | 24.5 | 66.5  |
|      | 3.   | 1.781 | 2.5             | 2700             | 3780                  | 26   | 67.5  |
| Dure | hsch | nitt: |                 | 2870             | 4050                  |      |       |

F . . . . . Querschnitt des Versuchsstabes,

 $\sigma_s$  . . . . . Streckgrenze,  $\sigma_Q$  . . . . . Bruchbeanspruchung,

ε . . . . Dehnung in v. H., C . . . . Querschnittsverminderung.

Die Versuchsstücke der Ketten bestanden aus je fünf Gliedern. In Zahlentafel 2 sind die Kettenglieder mit Strichen, die Ringglieder mit Kreisen bezeichnet. Die Versuche wurden an einer Mohrschen Zerreißmaschine durchgeführt, so, daß die ersten und letzten Glieder in Klauen eingespannt wurden. In der folgenden Zahlentafel 2 bedeutet:

b . . . . äußere Breite des Gliedes

h . . . . äußere Höhe des Gliedes

 $b_1 \dots \begin{cases} b_1 \dots \\ b_1 \dots \end{cases}$  desgl. nach dem Bruch

 $\frac{\Delta h}{h}_{0/0} \frac{\Delta b}{b}_{0}$ Aenderung der Abmessungen bei  $P=2250\,kg$ 

P . . . . Belastungsstufe

P<sub>Q</sub> . . . Bruchbelastung.

Die Schweißstellen sind schraffiert, die Bruchstellen mit † bezeichnet.

Wie aus der Tafel ersichtlich, erfolgte der Bruch bei Gruppe A./ ausgenommen 7. an den Ringen und zwar vorwiegend bei den Schweißstellen, bei Gruppe B./ immer beim eingespannten Ring. Letzterwähnter Um-

#### Zahlentafel 2.

|    |    |      |    | d              | h            | b    | h'           | b′   | h"           | b"       | h <sub>1</sub> | bı                          | $\frac{\Delta h}{h} o_{/_0}$ | $\frac{\Delta \mathbf{b}}{\mathbf{b}}$ $^{\circ}/_{o}$ | $P_{Q}$      |             |               | Anmerkung                                                |
|----|----|------|----|----------------|--------------|------|--------------|------|--------------|----------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| mm |    |      |    |                |              |      |              |      |              |          |                | $\overline{\mathbf{h}}^{0}$ | b /0                         | kg                                                     |              |             | Annier Kung   |                                                          |
| A  | 1. |      | c. | 14.77          | 80.3         | 80 0 | -            |      | -            | -        | <u> </u>       | _                           | _                            | -                                                      | 6550         | c)          | •Ф            | starker Riß<br>an der Schweißstelle                      |
|    |    |      |    |                |              |      | P =          | 2250 |              |          | i              |                             |                              |                                                        |              |             |               |                                                          |
|    | 2. |      | a  | 14.95          | 78.1         | 66.6 | _            | _    | <u>'</u>     | <u> </u> | 78.5           | 66 0                        | -                            | _                                                      |              |             |               |                                                          |
|    |    |      | b. | 15.3           | 77.5         | 67.3 | 77.8         | 56.9 | -            |          | 77.6           | 66.4                        | + 0.39                       | - 0.59                                                 |              | ļ           |               | ·                                                        |
|    |    |      | C. | 14.00          | 79.1         | 81.4 | 79. <b>4</b> | 80.7 | -            | _        | 86.4           | 75. <del>4</del>            | +0.38                        | 0.86                                                   | 4960         | c)          | Ġ             | spröder Bruch                                            |
|    |    | a)   | d. | 14.85          | 78.8         | 66.0 | 79.2         | 65.5 |              | _        | 79.5           | 65.1                        | +0.51                        | <b>—</b> 0.76                                          |              |             | 1             |                                                          |
|    |    | b)   | e. | 14.85          | 77.5         | 65.5 |              | _    | <u> </u>     |          | 77.5           | 65.0                        |                              |                                                        |              |             |               |                                                          |
|    | 3. | ()c) | C. | 14.3           | 79.0         | 80.0 | _            | _    | _            | _        | -              | _                           | -                            | _                                                      | <b>514</b> 0 | c)          | <i>*</i>      | spröder Bruch                                            |
|    |    | d)   |    |                |              |      |              |      | P =          | 5500     |                |                             |                              |                                                        |              | ١.          | Q,            |                                                          |
|    | 4. | e)   | a. | 14.5           | 78.7         | 65.6 |              | _    | _            |          | 84.8           | 60.5                        | <u> </u>                     | _                                                      |              |             |               |                                                          |
| İ  | j  |      | Ь. | 14.55          | 79.5         | 65.7 | 80.0         | 65.6 | 81.7         | 63.6     | 87.9           | <b>57</b> .5                | +0.63                        | <b>— 0 15</b>                                          |              |             |               | sehr starke Quer-                                        |
|    |    |      | c. | 14 65          | <b>79.</b> 9 | 78.4 | 80.5         | _    | 86 0         | 73.2     | 100 2          | 61.2                        | + 0.75                       | _                                                      | 8750         | c)          | ð             | cleformation,<br>zäher Bruch                             |
|    |    |      | d. | 14.45          | 79.4         | 65.3 | _            | 64.8 | 82.0         | 63.3     | 86.7           | 58.6                        | -                            | 0.77                                                   |              |             |               | . Zaner Druch                                            |
|    |    |      | е. | 14.6           | 78.5         | 65.1 |              | -    |              |          | 85.5           | 59.3                        |                              | _                                                      |              |             |               |                                                          |
|    | 5. |      | c. | 14.8           | 80.0         | 79.0 |              |      |              |          |                |                             |                              |                                                        | 9250         | c)          | <b>⊕</b>      | wie oben                                                 |
|    | 7. |      | а. | 14.65          | 7.1.8        | 64.5 |              | _    | _            | _        | 80 7           | 63.3                        | _                            | _                                                      |              | l           |               |                                                          |
|    |    |      | Ъ. | 14,6           | 79.2         | 64.3 | 79.5         | 63 9 | 81.0         | 63 0     | 81 0           | 62.9                        | + 0.38                       | 0.62                                                   |              | l           |               |                                                          |
|    |    | ~    | c. | 14,3           | 79.6         | 77.9 | 80.8         | 77.0 | <b>85</b> .5 | 72.8     | 89 4           | 69.3                        | + 1.51                       | - 1.16                                                 |              |             |               |                                                          |
|    |    |      | d. | 144            | 78.5         | 64.8 | 78 5         | 64 4 | 80 0         | 63.0     | 81.0           | 62.6                        | 0                            | 0.62                                                   |              |             | *             |                                                          |
|    |    |      | е. | 14.85          | 77.8         | 662. | _            | -    | _            |          | -              | -                           | -                            | -                                                      | 6700         | e)          | Δ             |                                                          |
| ₿  | 6. |      | a. | 14.8           | 80.2         | 64 5 |              |      | _            |          | 81.4           | 62.6                        | Ī —                          |                                                        |              |             |               |                                                          |
| ı  |    | a)   | Ъ. | 14.55          | 79.4         | 64.2 | 79 4         | 63 7 | 8□.0         | 6 .8     | 82.3           | 60.8                        | 0                            | <b></b> 0.78                                           |              |             |               |                                                          |
| ı  |    | b)   | c. | 14.75          | 80.4         | 64.8 | 80.4         | 64.5 | 81.5         | 63.5     | 83.4           | 61.3                        | Ø                            | <b>- 0.46</b>                                          |              |             |               | <ul> <li>dürtte irrtümliche<br/>Ablesung sein</li> </ul> |
| 1  |    | c)   | d. | 14.65          | 79.0         | 65.0 | 80.1         | 65.0 | ÷05          | 64.0     | 83.4           | 61.2                        | +1 39*)                      | 0                                                      |              |             | ¥.            | , rancoung sem                                           |
|    |    | d)   | е. | 14.55          | 79.5         | 64.2 | -            | _    | _            | _        | _              |                             | _                            | -                                                      | 7730         | e)          | $\Box$        |                                                          |
| ľ  | 8. | e)   | е. | 14.7           | 80.0         | 64.9 | _            | _    | _            |          | _              | _                           | _                            | _                                                      | 6400         | e)          | Δ.            | 1                                                        |
| ı  | 9. |      |    | 1 <b>4.3</b> 5 | 79.8         | 65.  |              |      |              | -        | _              |                             | _                            |                                                        | 7600         | e)          | $\frac{1}{1}$ | spröder Bruch                                            |
| 1  |    |      |    | 11.0           |              |      |              |      |              |          |                |                             |                              |                                                        |              | <del></del> | 14            |                                                          |

stand ist leicht erklärlich, da hier die Einspannung die Querdeformation hinderte und die erwähnte Abminderung der Grundspannungen nicht im vollen Maße erfolgen konnte.

Die bei den Versuchen durch die Maschine registrierten Spannungsdiagramme sind aus Abb. 4-6 ersichtlich. Hieraus lassen sich folgende Schlüsse ziehen. Bei Beginn der Belastung ist Proportionalität vorhanden, die Diagramme steigen flacher als beim Zugversuch, da bei ihnen die Verringerung der Querachse auch zum Ausdruck kommt. Die Streckgrenze erscheint als eine Uebergangskurve, die bei Flußstahl-Normalgüte übliche Vibration kommt nicht zum Vorschein. Die Dehnungszunahme nach der Streckgrenze ist auffallend gering und ebenfalls proportional mit der Belastung. Die Diagramme der einzelnen Versuche verlaufen nahezu parallel. Eine Ausnahme bilden Versuche 4 und 5, wo Vibration an der Streckgrenze — die im Verhältnis viel niedriger ist - und große Längenänderungen nach dieser zum Ausdruck kommen, also Erscheinungen des Zugversuches.

In Zahlentafel'3 sind die Verhältniszahlen der Streckgrenzen bzw. Bruchspannungen zusammengestellt.

#### Zahlentafel 3.

|    | σ <sub>s</sub><br>σ <sub>Q</sub> | Durch-<br>schnitt |
|----|----------------------------------|-------------------|
| 1. | 0.68                             |                   |
| 2. | 0.91                             |                   |
| 3. | 0.83                             | 0.87              |
| 4. | 0 55                             |                   |
| 5. | 0.5                              | 0.53              |
| 6. | 0.72                             | •                 |
| 7. | 0.72                             |                   |
| 8. | 0.77                             |                   |
| 9. | 0.69                             | 0.725             |

Die Diagramme liefern ein getreues Bild von der Beschaffenheit des Materials, bzw. vom Verlauf der Versuche. Bei 1-3 erfolgte der Bruch vorwiegend infolge den Biegungsspannungen, das Material war spröde. Bei 4. und 5. zogen sich die Ringe derart zusammen, daß sie die Form eines schlanken Kettengliedes erreichten, also die reine Zugfestigkeit zum

## IV. Schlußfolgerungen.Zahlentafel 4.

|    | 1.    | 2.              | 3              | 4.    | 5.               | 6.             | 7.             | 8.               | 9.                         | 10.                           |
|----|-------|-----------------|----------------|-------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|
|    |       |                 |                |       | _ d <sup>3</sup> |                | uchla          | st               | can-                       | Unter                         |
|    | d     | $\mathbf{d}^2$  | $\mathbf{d}^3$ | $R_0$ | $\tilde{R}_0$    | ge-<br>rechnet | er-<br>mittelt | 4 <b>90</b> 0 d² | Durchs<br>Bruchb<br>spruch | schied<br>zwischer<br>6 und 7 |
|    | cm    | cm <sup>2</sup> | ${\sf cm}^3$   | cm    | cm               |                | kg             |                  | kg/cm²                     | v. H.                         |
| 1. | 1.477 | 2.18            | 3.22           | 3 27  | 0.985            | 5518           | 6550           | 8720             | 1920                       | -15.6                         |
| 2. | 1.4   | 1.96            | 2.74           | 3 37  | 0.814            | 4560           | 4960           | 7840             | 1620                       | <b>8</b> .05                  |
| 3. | 1 43  | 2.05            | 2.92           | 3.29  | 0.889            | 4978           | 5140           | 8200             | 1600                       | -3.15                         |
| 4. | 1.465 | 2.15            | 3.14           | 3 19  | 0.986            | 5520           | 8750           | 8600             | 2590                       | -                             |
| 5. | 1.48  | 2.19            | 3.24           | 3 21  | 1.011            | 5655           | 9250           | 8760             | 2695                       | _                             |
| 6. | 1.455 | 2.12            |                |       |                  | 6628           | 7730           | 8480             | 2340                       | -132                          |
| 7. | 1.485 | 2.21            | •              |       |                  | 6905           | 6700           | 8840             | 1930                       | +3.07                         |
| 8. | 1.47  | 2.16            |                |       | i                | 6776           | 6400           | 8640             | 1880                       | +59                           |
| 9. | 1.435 | 2.06            |                |       |                  | 6447           | 7600           | 8240             | 2350                       | - <b>1</b> 5 i                |

Die Zusammenstellung in Zahlentafel 4 beweist, dab die von den Bachschen Formeln abgeleiteten Beanspruchungen zu hohe Werte liefern. Die Gebrauchsformeln hingegen (ausgenommen 4. und 5.) bieten eine entsprechende Uebereinstimmung, um so mehr da ein Unterschied von 12—13% auch bei reiner Zugfestigkeit vorkommt. Z. B. gemäß Tafel 1./:

$$\Delta \; \sigma_Q = \frac{4330 - 3780}{4430} \times 100 = 12.4 \; \text{v. H.}$$



Daß bei 4. und 5. die Bachschen Formeln richtige Werte liefern, ist dem obenerwähnten nach leicht erklärlich.

Die von Baumann in der Z.V.D.I. 1908 erwähnten amerikanischen Formeln:

$$P_0 = 435 d^2$$
  
 $P_0 = 580 d^2$ 



Ausdruck kommen konnte. 7. — 9. zeigten ganz analoge Brucherscheinungen. Bemerkenswert ist, daß bei 7. trotz des Vorhandenseins eines Ringes der Bruch bei einem Kettenglied erfolgte. Die Ursache liegt in der großen Formveränderung des Ringes (bei  $P=2250~{\rm kg}, 1\cdot 16~{\rm \%}_0$ ), ein Umstand, der wieder hinweist, daß die Grundformeln strenge genommen nur für den Ausgangszustand Gültigkeit haben.

führen wieder zu niedrigen Resultaten, wenn in analoger Weise:

$$\begin{array}{l} P_Q = 5 \times 435 \, d^2 = 2175 \, d^2 \\ P_Q = 4 \times 580 \, d^2 = 2320 \, d^2 \end{array}$$

gesetzt wird, da nach Formel 11, welche annähernd

zu richtigen Werten führte  $P_Q = 3131 \, d^2$  ist. Zum Schlusse sei noch auf eine andere Anwendung des Verfahrens hingewiesen. Nach den Lieferungs-





bedingungen der kgl. ung. Staatsbahnen soll die kleinste

Bruchlast bei Ketten mindestens min  $P_Q = 3770 d^2$ 

sein. Dieser Forderung würde mit Ausnahme 4. und 5. kein Versuchsstück entsprechen, trotzdem das Material vollkommen einwandfrei war. Mit dem Abminderungskoeffizienten wird jedoch:

min 
$$P_{0}' = 1.4 \times 3770 \frac{d^{3}}{R_{0}} = 5278 \frac{d^{3}}{R_{0}}$$
  
min  $P_{0}'' = 0.7824 \times 3770 d^{2} = 2941 d^{2}$ 

Mit diesen Formeln gerechneten Mindestbruchlasten

sind in Zahlentafel 5 zusammengestellt, welche in jedem Falle kleiner sind als die ermittelten.

|    | -  | La | mema | IIÇI | J. |    |    |
|----|----|----|------|------|----|----|----|
| 2. | 3. | 4. | 5.   | -    | 6. | 7. | 8. |

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.

 5195
 4295
 4670
 5200
 5310
 6220
 6500
 6340
 6040

Die Versuche bestätigen also vollkommen die Gefährlichkeit der kritiklosen Anwendung der Bachschen Formeln. Selbst Versuchsergebnisse wie 4. und 5. können zu Irrtümern führen, da sie zweifellos Ausnahmefälle sind.

## Versorgung der Welt mit Quecksilber.

Theophrastus erwähnt dieses Metall erstmalig um 300 v. Chr. Von Plinius wissen wir, daß seine Landsleute es aus Ulmaden in Spanien bezogen. Zur Zeit der Alchimisten spielte es eine große Rolle, um Gold und Silber aufzulösen. Sie nannten es Mercur. Agricola bezeichnete es im 16. Jahrhundert als Metall. Der Name "bewegliches Silber" stammt von Quicken oder Verquicken her, womit die Bergleute das Amalgamieren bezeichnen. Quecksilber wird neuerdings mehr denn je verwandt für physikalische Apparate, in der Medizin, in der Maschinen- und Elektroindustrie, zur Aufbereitung von Golderzen, als Zinnalmagan zum Belegen der Spiegei und neuerdings wohl auch im Dampfkessel an Stelle von Wasser. Ob die Goldherstellung aus Quecksilber jemals Bedeutung erlangt, ist noch unentschieden. Es dürfte daher von Intenesse sein, zu erfahren, wie sich die Versorgung mit diesem Stoffe gestaltet. Im Jahre 1910 betrug die Weltproduktion rd. 3 400 000 kg und 1913 etwa 4 000 000 kg. Sie fiel während der Kriegsjahre um einige 100 000 kg, um alsdann wieder bis auf obige Menge zu steigen.

Die wichtigsten Quecksilber liefernden Länder sind Sparien mit einer Erzeugung von rd. 1 200 000, Italien mit rd. 1 600 000 und Mexiko mit rd. 1 500 000 kg jährlich. Die Vereinigten Staaten fördern seit 75 Jahren Quecksilber. Bis vor 10 Jahren sind insgesamt rd. 80 Millionen Kilogramm gewonnen. Die Höchstleistung war im Jahre 1877 mit rd. 2 850 000 kg. Zu Beginn deses Jahrhunderts wurden nur mehr noch 700 000 kg. hergestellt. 1922 jedoch nur 215 000 und 1923 nur rund 270 000 kg.

Japan und China zusammen haben bisher als Höchstproduktion kaum 100 000 kg jährlich geliefert.

In Deutschland finden sich Quecksilbergänge in der Rheinpfalz (Stahlberg) und Landsberg bei Moschel. Der Bergbau datiert bereits aus dem Jahre 1410. Es ist dort sehr lebhaft zugegangen. Allgemein sind aber die betreffenden Spalten und Gänge in den mittleren Ottweiler Kohlenschichten wenig zuverlässig. Die, Engländer brachten 1836 die meisten Gruben an sich. Der Ertrag sank jedoch schnell. Im Botzberg bei Kusel, dessen Gruben sich am längsten hielten, bestanden

zeitweise an die 25 Gruben. Andere deutsche Vorkommen befinden sich auf Grube Merkur bei Silberg und besonders auf "Neue Rhonard" bei Stachelnau, ferner treten sie auf bei Bensberg-Mühlheim und Hohensolms-Wetzlar. Bei Stachelnau wurden 1865 rd. 270 000 kg gewonnen. Im rheinischen Schiefergebirge bestehen außer den genannten noch eine erhebliche Anzahi von Fundstätten dieses wertvollen Minerals, das meist als Zinnober auftritt. Im Harz und Erzgebirge ist Quecksilber westlich von Wieda in der "Großen Silberbach" und bei Hartenstein gefunden worden, sowie im Tieftale in der Gegend von Lößnitz. Beide Vorkommen sind schon seit dem 16. Jahrhundert bekannt und zeitweise abgebaut. Ein mineralogisch recht interessantes Vorkommen befindet sich in dem diluvialen Lehn bei Sülbeck-Lüneburg.

In Siebenbürgen hat amerikanisches Kapital die alten in Fristen liegenden Bergwerke von Valea Dosul aufgekauft, um mittels der Bukarester Aurifera A.-G. den Betrieb wieder aufzunehmen.

Der Schwerpunkt der Quecksilbergewinnung liegt in Europa. Es ist die Fundstätte von Almaden in Sparien.

Die Anfänge der Ausbeutung der spanischen Gruben von Almaden in der Sierra Morena verschwinden im Nebel der Zeiten. Griechen, Römer und Mauren haben dieses Mineral dort gegraben. 700 v. Chr. holten die Griechen ihr Minium dort. Die berühmten Fugger aus Augsburg haben im 16. und 17. Jahrhundert mehr als 100 Jahre die Gruben, die sie von Karl V. als Entschädigung für ein größeres Schuldkapital geliehen bekamen, ausgebeutet. Seit einigen Jahren hat der spanische Staat die Betriebe, die Rotschild bis dahin führte, in eigener Regie übernommen. Sie waren Rotschild bis zum Jahre 1921 verpfändet. Der spanische Staat ist dabei, da es sich hier um Erzreserven von mindestens 200 000 t mit rd. 30 000 t Quecksilber handelt, die Betriebseinrichtungen zu modernisieren. Die Gruben wären, wenn sie richtig betrieben würden, leicht imstande, den heutigen Weltbedarf infolge ihrer Reichhaltigkeit an sich zu reißen.

Wegen der Schädlichkeit und Vergiftungen durch Quecksilberdämpfe verfahren die Arbeiter abwechselnd eine Schicht in der Grube, eine Schicht übertags und eine Feierschicht. Der Verdienst ist dementsprechend hoch. Die sanitären Einrichtungen lassen viel zu wünschen übrig.

Die Gruben sind 350 m tief. Auf 12 Sohlen wurden nach und nach drei Cynnabaryt führende, seltener gediegen quecksilberhaltige Quarzgänge von 250 m Länge und 1—12 m Breite vorgerichtet und abgebaut.

Nach der Tiefe werden die Erzimprägnationen reichhaltiger und höffiger. Das Fördergut wies bisher 6 % und wohl auch etwas mehr Quecksilber auf. Geologisch sind diese Naturschätze an Tonschiefer und Quarzit gebunden, die hin und wieder von Eruptiven durchstoßen werden. Sie liegen ganz nähe bei Almaden — heißt auf arabisch Bergwerk). spanische Staat hat das Abbaurecht im Bereich eines Kreises von 25 000 m Durchmesser für sich in Anspruch genommen. Die Almadener Erze sind die reichsten der Welt, 50 bis 100 Prozent reicher als alle übrigen Vorkommen. Das zweitwichtigste ist das Vorkommen bei Idria, das durch den Friedensvertrag Oesterreichs den Italienern zugesprochen wurde. Dieses ehemalige "deutsche" Quecksilbervorkommen steht seit 1920 an führender Stelle und hat das erste Produktionsland Spanien, das die bedeutendsten Vorkommen der Welt besitzt, bei weitem überflügelt. Spanien führte 1913 rund 1 500 000 kg aus und Italien rund 1 500 000 kg. In der Letztzeit hat Italien rund 1 500 000 kg ausgeführt und Spanien kaum 270 000 kg. Die ungarischen Quecksilbergruben im Ampeltale sind an die Tschechoslovakei abgetreten. Sie fördern rund 50 000 kg jährlich. Neuerdings hat man in Oesterreich die alten noch lohnenden Quecksilberbaue im Oberdrautal bei Dellach wieder aufgemacht. Das betreffende Erz von Glatschach hat 0,5 vH Quecksilber. Andere Quecksilberlager befinden sich bei Kuskowin in Alaska, bei Pereta in Toskana, in Algier, Portugal, Australien, Neu-Seeland, Kleinasien und auf Borneo. Sie sind von untergeordneter Bedeutung und liefern nur kleine Mengen und außerdem unregelmäßig. Die Gesamtproduktion an Quecksilber kann auf höchstens 3 000 000 kg geschätzt werden. Der größte Konsument ist England, ihm folgen an zweiter Stelle die Vereinigten Staaten. Neben England hat Deutschland die größte Einfuhr, rd. 450 000 kg gegen rd. 900 000 im Jahre 1913, in Europa. Früher bekam Deutschland Quecksilber aus Oesterreich-Ungarn, nunmehr wird es vorwiegend mit spanischem Quecksilber versorgt. England bekommt die benötigten rd. 1 200 000 kg neben der beinahe ge-

samten italienischen Produktion noch zum erheblichen Teil aus Spanien. Die Vereinigten Staaten führten 1913 rd. 70 000 kg ein, 1923 dagegen fast das Zehnfache. Die Ursache ist auf eine Erschöpfung der amerikanischen Lager zurückzuführen. Wenn sich auch die Welterzeugung zweifellos noch erhöhen läßt, so ist doch fraglich, ob die Menge erreicht werden kann, die benötigt werden würde, um die neuerdings erfundene Quecksilberturbine allgemein einzuführen. In diese" von Emmet konstruierten und kürzlich mit Erfolg ausprobierten Wärmekraftmaschine soll anstatt des bisher üblichen Wasserdampfes Quecksilberdampf als arbeitendes Medium verwendet werden. Mit dieser Art von Maschine soll wegen der gänzlich andersartigen themischen Eigenschaften dieses Stoffes sich eine Steigerung der Leistung — jeder Kessel erzeugt etwa 1500 — 2000 Pferdestärken — um mehr als 60 vH erzielen lassen. Das Quecksilber, etwa 1 cbm, wird hierbei in einem Kessel, wie beim Dampfkessel zum Sieden gebracht. Die Quecksilberdämpfe von rd. 3,5 at und 450 Grad, deren Dichte und Siedetemperatur bedeutend höher als beim Wasser sind, werden in einer Turbine verwertet. Jenen hohen Effekt will Emmet durch gleichzeitige Anwendung von Quecksilber und Wasserdampf erzielen und zwar so, daß die Kondensation der Quecksilberdämpfe unter einem Druck von 0,04 at in einem Oberflächenkondensator vor sich geht. der zugleich als Dampfkessel wirkt und das Kühlwasser in Dampf umwandelt. Der so erzeugte Dampf wird wiederum in einer besonderen Turbine ausgenützt. Ein Kessel dieser neuartigen Zweistoffanlage benötigt 13 000 - 15 000 kg Quecksilber. Bereits vorhandete Dampfkraftwerke können ihre Leistung um 100% c höhen bei einem Brennstoffmehraufwand um 25 Würde dieses Quecksilbersystem nun in Italien, dem Lande, das zur Zeit die höchste Erzeugung aufweist eingeführt, so könnten damit höchstens 100 derartige Kessel betrieben werden.

Außer dem Nachteil der Belieferung mit der efforderlichen Menge ist das System, so bedeutsam strück die Wärmetechnik auch ist, noch mit einer nicht unterschätzenden Gefahr verbunden, die darin besteht daß ein Entweichen der sehr stark giftigen Dämpte nicht immer verhindert werden kann.

Für deutsche Verhältnisse kommt die Quecksilber turbine kaum in Betracht, denn die geringen Mengen Quecksilber, die beim Abrösten rheinischer Zinkblenden in Frage kommen und schließlich aus schlämmender Glover oder der Schwefelsäure-Bleikammern gewonnen werden könnten, fallen kaum ins Gewicht.

Landgraeber.

## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quelleuangabe gestattet.)

Das Windkraftschraubenflugzeug. (Nachdruck verboten!) Vor einiger Zeit ging durch die Bilderzeitungen ein kurzer Bericht über ein neues Flugzeug, das ein Spanier namens Don Juan de la Cierva erfunden hat. Die Beschreibung sowohl wie die Bilder ließen jedoch nicht erkennen, worin das Besondere daran besteht, ja die den Bildern beigegebenen Erläuterungen und die sonstigen Nachrichten waren zum Teil sogar geradezu irreführend. Am 19. Oktober 1925 hat nun E. F. Courtey, ein berühmter Flieger, das Flugzeug in Farnborough in England vor dem Royal Aircraft Establishment und Vertretern englischer Ministerien mit Erfolg vorgeführt. Als wesentlicher Vorteil zeigte sich dabei der gegenüber Tragflächenflugzeugen steile An-

stieg, der noch steilere Abstieg und die sehr geringe Landungsgeschwindigkeit; sie betrug nur 18 Kilometer in der Stunde, während bei freiem Fluge 125 Kilometer in der Stunde erreicht wurden.

Das neue Flugzeug ist ein sogenanntes Schraubenflugzeug, also ein Flugzeug, das nicht nur durch eine um eine wagerechte Achse drehbare Schraube forbewegt, sondern auch durch eine Schraube mit senkrechter Achse gehoben wird; seitlich hat es zwei ganz kleine Flächen in ziemlich beträchtlichem Abstand vom Flugzeugkörper. Sie sehen aus wie kleine Trageflächen, sind aber keine, sondern feststehende Führungsflossen. Nun hat man Flugzeuge, die durch eine Schraube gehoben werden sollen, schon öfter zu bauen



versucht. Die meisten Erfinder dachten dabei etwa an einen Luftschiffkorb, der über sich eine wagerechte Schraube hatte, die ihn heben sollte. Leider geht das so nicht; solange ein solches Flugzeug auf der Erde steht, kann der darin untergebrachte Motor die Schraube zwar in der beabsichtigten Weise drehen; sobald es sich aber in die Luft erhebt, also die Reibung am Erdboden verliert, würde sich infolge des Widerstandes, den die Schraube in der Luft findet, nicht nur diese, sondern auch der Körper des Flugzeugs drehen, und zwar in umgekehrter Richtung wie die Schraube; hierdurch würde die Drehzahl der Schraube gegen die Luft um die Drehzahl des Körpers vermindert, sodaß sie keinen genügenden Auftrieb erzeugen könnte. Ein solches Flugzeug müßte daher wohl oder übel zwei Hubschrauben haben, von denen die eine umgekehrt herum liefe wie die andere, damit sich die drehende Wirkung auf den Flugzeugkörper

Bei allen jetzt üblichen Flugzeugen wird bekanntlich der Auftrieb durch die Trageflächen erzielt, indem diese gegen die Wagerechte geneigt und entsprechend gekrümmt sind, sodaß sie gewissermaßen, wenn das Flugzeug durch seine Vortriebsschraube vorwärts gezogen wird, auf einer schiefen Ebene aufwärts gleiten. Diese schiefe Ebene wird durch die Luft gebildet. Nun ist aber die Luft kein fester Körper, sondern ein Gas.



Die Luft, auf der die Flugzeugflügel in einem bestimmten Augenblick ruhen, weicht also nach unten aus, und zwar um so schneller, je länger die Flügel darauf drücken. Das Fliegen mit Trageflächen ist deshalb nur möglich, wenn die Geschwindigkeit des Flugzeugs so groß ist, daß die Flügel immer wieder auf neue, noch ruhende Luft kommen, ehe das bisherige Luftpolster Zeit gehabt hat, sich wesentlich abwärts zu beschleunigen. Je kleiner die Flügel sind, desto größer muß die Geschwindigkeit sein, mit der sie durch die Luft gezogen werden, denn je kleiner sie sind, desto weniger "Tragluft" befindet sich unter den Flügeln; ein kleines Luftpolster weicht aber natürlich schneller aus als ein größeres.

Das mag nun den Erfinder auf den Gedanken gebracht haben, nicht das ganze Flugzeug, sondern nur die Flügel allein mit der erforderlichen Geschwindigkeit durch die Luft zu bewegen, um so die Flügel klein halten zu können. Er macht das so, daß er ein aus vier Flügeln gebildetes Rad, ein Rad wie ein wagerecht gelegtes Windmühlenrad, über dem Flugzeug anordnet. Dieses Rad dreht er nun aber nicht etwa durch den Vortriebs- oder einen besonderen Motor, sondern durch den Flugwind. Dadurch nämlich, daß ein Flugzeug durch seine Vortriebsschraube, den sogenannten Propeller, in der Luft bewegt wird — einerlei ob "mit dem Wind" oder "gegen den Wind", denn Wind im "landläufigen" Sinne gibt es für ein Flugzeug in der

Luft überhaupt nicht — entsteht ein Luftzug, der immer genau von vorn nach hinten fließt - auch wenn der sogenannte Wind von der Seite kommt. Dieser Luftzug ist es nun, der die Hubschraube dreht — wie, das wollen wir gleich sehen. Wir wollen nämlich noch vorweg bemerken, daß man dabei außer der natürlich erforderlichen Vortriebsschraube mit einer einzigen Hubschraube auskommt und nicht etwa zwei Hubschrauben braucht wie im vorigen Beispiel. Die Gefahr, daß der Flugzeugkörper entgegengesetzt der Drehrichtung der Schraube gedreht werden könnte, liegt nämlich aus folgenden Gründen nicht vor: Wird die Hubschraube durch einen im Flugzeug befestigten Motor gedreht, so drücken die im Zylinder verbrennenden Gase sowohl den Kolben heraus als auch den Zylinderboden zurück. Hält man einen von diesen beiden Teilen fest, so bewegt sich nur der andere. Befindet sich ein Flugzeug nun in der Luft, so ist keiner von beiden Teilen festgehalten; infolgedessen drehen sich die Schraube und das Flugzeug gegenläufig. Bei dem neuen Flugzeug wird die Schraube aber nicht durch eine aus dem Flugzeug selbst stammende Kraft ansondern durch den Flugwind. Da die Schraube auf ihrer Achse vollkommen frei drehbar ist, kann sie niemals eine drehende Wirkung auf das Flugzeug ausüben: Sie wirkt lediglich als ein die Vorwärtsbewegung bremsender Widerstand, wie das eine quer zur Flugrichtung stehende Fläche auch tun würde.

Nun wird man fragen: Wie kann denn nun aber der Flugwind, d. h. der Wind, der von vorn nach hinten fließt, die Schraube drehen? Angenommen, einer von den vier Flügeln stünde genau nach vorn, einer genau nach hinten, einer nach rechts und einer nach links: Dann wirken die beiden in der Längsrichtung stehenden überhaupt nicht, die beiden quer stehenden werden aber nach hinten gedrückt - es kann also keine die Schraube drehende Wirkung auftreten. Nun, dabei ist Verschiedenes zu bedenken. Nehmen wir einmal an, die Schraube sei so gebaut, daß sie sich, von unten gesehen, im Uhrzeigersinn dreht, wie dies auf unserem Bild dargestellt ist: Dann hat der rechte Flügel, der auf unserem Bild links aufwärts zeigt, die Neigung wie ein Trageflügel bei einem gewöhnlichen Flugzeug, würde also beim Fliegen auch Auftrieb erzeugen, wenn er sich nicht drehte, nur nicht so viel. Aber der linke Flügel hätte die verkehrte Neigung und würde nicht Auftrieb, sondern Abtrieb hervorbringen, das Flugzeug nicht heben, sondern es herunterdrücken. Es ist klar: So geht es nicht. Der Erfinder ist daher einen anderen Weg gegangen, den wir uns am besten klar machen, wenn wir einmal die Bewegung des — vom Flugzeug aus gesehen — rechten Flügels verfolgen: Er bewegt sich zunächst schneller gegen die Luft als das Flugzeug, denn er hat die Geschwindigkeit des Flugzeugs und außerdem noch die seiner Drehung nach vorn. Da er die richtige Neigung hat, übt er also eine starke Hubkraft aus. Nun kommt er in die Lage, wo er genau vorwärts zeigt; bei der Bewegung durch diese Lage ist seine Hubkraft nur durch die Drehbewegung erzeugt, nicht durch die Geschwindigkeit des Flugzeugs. Ueberschreitet der Flügel nun diese Lage, fängt er also an, nach hinten zu laufen, indem er seinen Bogen nun über der linken Seite des Flugzeugs fortsetzt, so wird er dabei nicht viel Abtrieb erzeugen, denn seine Geschwindigkeit gegen die Luft ist nicht groß, weil ja jetzt seine Drehgeschwindigkeit von der Vorwärtsbewegung des Flugzeugs abgeht; immerhin aber würde ein Abtrieb entstehen. Um das zu vermeiden, hat man nun die Flügel auf ihrer Achse nicht starr, sondern. frei drehbar befestigt: Sobald also der Flügel über die

Vorwärtslage hinausgekommen ist, bekommt er keinen Druck mehr auf seine untere, sondern Druck auf seine obere Fläche, er klappt infolgedessen herunter und wird. sogar über die Lage, in der er senkrecht herunterhinge, zurückgetrieben; dies erlaubt man ihm aber nur so weit, daß er doch noch dem Flugwind eine recht beträchtliche Fläche entgegenstellt - jedenfalls eine größere als der Flügel, der jetzt rechts ist. Infolgedessen also muß die Schraube tatsächlich durch den Flugwind gedreht werden. Nähert sich nun der Flügel der Lage, wo er nach hinten zeigt, so hat der Flugwind keine große Einwirkung mehr auf ihn, weil er ja nicht mehr quer zu ihm steht; dementsprechend klappt der Flügel, sobald er sich wieder gegen die Luft bewegt, allmählich wieder in die Stellung, die er zu Anfang unserer Betrachtung gehabt hat, als er nach rechts

Es ist also so: Der Wind dreht die Schraube, und die Schraube hebt infolge dieser Drehung das Flugzeug. Aber das ist nicht etwa der Wind, den man gemeinhin als Wind bezeichnet, und den es, wie nochmals wiederholt werden soll, für ein in der Luft schwebendes und daher mit dem Winde gehendes Flugzeug oder irgend einen anderen schwebenden Körper nicht gibt, sondern der Flugwind, der Wind, der durch die Vorwärtsbewegung des Flugzeugs für die Insassen fühlbar und für das Flugzeug selbst wirksam wird, obwohl die Luft natürlich ruht. Die Arbeit zum Drehen der Hubschraube wird also nicht aus dem Nichts gewonnen, sondern der Vortriebsmotor, der Motor, der das Flugzeug vorwärts bewegt, muß sie leisten, wenn er die Hubschraube auch nicht unmittelbar antreibt: Er muß die Kraft zur Ueberwindung des Luftwiderstandes hergeben, den die Hubschraube leistet, und dieser Luftwiderstand wieder ist es, der die Hubschraube dreht.

Daß diese Betrachtungen nicht nur theoretischen Wert haben, beweist die Brauchbarkeit des Flugzeugs bei seiner Vorführung. Es ist jedenfalls interessant, daß einmal mit Erfolg ein Weg beschritten worden ist, der an dem bei allen bisherigen Flugzeugen festgehaltenen Gedanken der starren Verbindung der Flügel mit dem Flugzeug rüttelt. Das bisherige Flugzeug hat zweifellos den Vorzug der Einfachheit und damit der Betriebssicherheit. Man kann aber natürlich noch nicht sagen, wie weit sich solche grundstürzenden Gedanken auswirken werden, zumal auch von anderer Seite Wege verfolgt werden, die bei der weiteren Durchbildung des' vorliegenden Erfindungsgedankens wertvolle Dienste leisten können. Ing. Thallmayer.

Hauptversammlung des Deutschen Verbandes für die Materialprüfungen der Technik. Der Deutsche Verband für die Materialprüfungen der Technik (DVM) hielt am 20./21. November seine diesjährige Hauptdeutscher versammlung im Hause des Vereins Ingenieure ab. Die stattliche Zahl der Teilnehmer legte Zeugnis davon ab, daß die Bedeutung der Werkstoffkunde und die Notwendigkeit der Vereinheitlichung der verschiedenen Prüfbestimmungen in weiten Kreisen der Industrie erkannt ist. Von den im Geschäftsbericht des Verbandes erwähnten Arbeitsgebieten sind hervor-

Förderung der Werkstofforschung, Vereinheitlichung der Prüfmethoden, Aufstellung von Grundsätzen für die Prüfung und Lieferung von Baustoffen, Werkstoffen und Hilfsstoffen.\*)

Die Hauptversammlung wurde mit einem Vortrage von Prof. Dr. Keßner, Karlsruhe über "Die Bedeutung

\*) Die Ergebnisse der Arbeiten werden in den "Zwanglosen Mitteilungen" des Verbandes veröffentlicht.

der Werkstoffkunde für das wirtschaftliche Leben und ihre Pflege an den Technischen Hochschulen" eingeleitet.

Der Vortragende gab an zahlreichen Lichtbildem eine Uebersicht über das weite Gebiet der Stoffkunde und betonte besonders deren wirtschaftlichen Wert. Wenn auch zum großen Teil das Gebiet weitgehend erforscht ist, so fehlt es doch überall an der genügenden Anzahl geschulter Kräfte, um für die Technik die Ergebnisse der Materialforschung und der Materialprüfung auszuwerten. Alle, die sich mit der Herstellung. Verwendung und Verarbeitung der verschiedenen Werkstoffe beschäftigen, besonders der Betriebsingenieur und der Konstrukteur, müssen durch systematischen Unterricht und Ausbildung im Betriebe die Kenntnisse erlangen, die für die Beurteilung, zweckmäßige Verwendung und Ausnutzung der Werkstoffe im Interesse der einzelnen Betriebe und der gesamten deutschen

Wirtschaft notwendig sind.

Am 2. Tage der Hauptversammlung berichtete Prof. Dr. Körber vom Kaiser-Wilhelm-Institut für Eisenforschung über den heutigen Stand der Werkstoffforschung. Der Vortragende behandelte in seinem Vortrage nur die Metalle, deren Erforschung am weitesten vorgeschritten ist. Die Erkenntnis der Ursachen der verschiedenen Eigenschaften von Werkstoffen ist der Zweck der Forschung, ihre Mittel sind: Prüfung der metallischen Bruchflächen, mikroskopische Gefügeuntersuchung, röntgenographische Methoden, Untersuchung der physikalischen Eigenschaften unter Berücksichtigung der chemischen Zusammensetzung. Körber zeigte, seinen Vortrag durch zahlreiche Lichtbilder erläuternd, die Fortschritte, die bei der Erkenntnis der Beziehungen zwischen den technischen Festigkeitseigenschaften und den molekularen Kräften. die die eigentlichen Werkstoffkonstanten darstellen, erzielt sind. Diese Arbeiten laufen in engem Zusammenhange mit den Prüfungen der Werkstoffe und sind ein bedeutendes Mittel zu erfolgreichem Konkurrenzkampfe der deutschen Industrie gegen das mit allen Hilismitteln wissenschaftlicher Forschung ausgerüstete Ausland.

Herr Dr. Moser, Leiter der Probieranstalt der Friedr. Krupp A.-G., gab in einem dritten Vortrage einen Ueberblick über die in der Praxis üblichen Prufverfahren. Die Werkstoffprüfung ist die praktische Auswertung der Ergebnisse der Werkstofforschung Herr Moser erläuterte an zahlreichen Lichtbildern die neuzeitliche praktische Werkstoffprüfung und zeigte auch die Durchführbarkeit von Werkstoffprüfungen in kleineren Betrieben. Nach dem gegenwärtigen Stande des Prüfwesens kann man erhoffen, daß die Werkstoffforschung und Prüfung durch ihre Zuverlässigkeit der deutschen Technik trotz wirtschaftlich schwierigster Lage dazu verhelfen wird, das Weltvertrauen wieder zu gewinnen.

Neue Druckschriften der SSW. In der Reihe neuer Druckschriften der Firma befinden sich u. a. Preislisten über Hebel-Ausschalter, Oel-Ausschalter, Trenn-Schalter, Antriebe für Regel- und Anlaßapparate. Protos-Staubsauger usw., auch zwei ausführlichere Druckschriften über den elektrischen Sonderantrieh für Hobelmaschinen und über elektrische Untertage-Maschinen für die Abbau-Förderung.

Die erste Schrift gibt an Hand von Umrißzeichnungen und Lichtbildansichten eine allgemeine Darstellung der elektrischen Einrichtung für Hobel-Maschinen. Es werden sechs Bedingungen aufgeführt, denen der Antrieb für Hobel-Maschinen zu genügen hat und dar-

Digitized by Google

gelegt, daß diesen Bedingungen, großer Durchzugskraft, rascher Umsteuerung, genauer Regelung der Arbeitsgeschwindigkeit usw. am besten der Gleichstrom-Wendemotor entspricht, während der Drehstrom-Antrieb nur in Frage kommt, wenn keine Aenderung der Schnitt-Geschwindigkeit verlangt wird. Er wird deshalb fast ausschließlich für •Blechkanten-Hobelmaschinen angewendet. Die Schrift zeigt, welche Fortschritte in bezug auf den elektrischen Antrieb schon erzielt sind, indem nach sorgfältiger Untersuchung der Werkzeugmaschinen und ihrer Anforderungen ein organischer Zusammenbau von Werkzeugmaschine und elektrischem Antriebsgerät durchgeführt wurde.

Die zweite Schrift enthält hauptsächlich Mitteilungen über die Rutschen-Getriebe, die sich seit einigen Jahren im Bergbau eingeführt haben, namentlich in Kaliwerken und Steinkohlengruben mit hohen Firsten. In einfachen Skizzen wird die allgemeine Anordnung dieser eigentümlichen wagerechten Förderung von Schüttgut dargestellt und dann der elektrische Antrieb der Schüttel-Rutschen näher behandelt. In Zahlentafeln sind die bisherigen Erfahrungen mit Schüttel-Rutschen für Steinkohlen und Kali zum großen Teil niedergelegt. Abbildungen aus der Grube geben eine anschauliche Vorstellung von dem gesamten Gerät und dem Einbau und Betriebe vor Ort. Nach kurzem Hinweise auf den Rutschenbetrieb in Braunkohlen- und Erzgruben und die Besonderheiten dieser Betriebe wird noch näher Förder-Haspel-Betrieb eingegangen, namentlich bei flachen Lagerstätten und bei geringer Mächtigkeit von Salzlagern in Frage kommt. Auch hier werden tabellarisch Angaben über Motorleistung, Seilzugkraft, Nutzlast usw. gemacht. — Die Schrift ist sowohl zur allgemeinen Unterrichtung über die eigenartige neue Förderungsart geeignet, wie zur Klärung der besonderen Bedingungen, die der Einzelfall stellen

Am 8. Dezbr. v. J. fand die Uebergabe der 12 000sten von der Firma Borsig gebauten Lokomotive an die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft statt. Die Lokomotive wurde von Herrn Geheimrat Dr.-Ing. e. h. Ernst von Borsig, dem Direktor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, früheren Reichsbahndirektions-Präsidenten Dr.-Ing. e. h. Hammer im Werke Tegel übergeben. Das Reichsverkehrsministerium war durch Herrn Ministerialdirektor Gutbrod vertreten.

Die Maschine ist die schwerste und leistungsfähigste Zweizylinder-Schnellzuglokomotive, die in Deutschland gebaut wurde. Die besondere Bedeutung dieser Maschine liegt darin, daß sie in ihrer Konstruktion aus dem vom Deutschen Lokomotivverband gegründeten und unterhaltenen Vereinheitlichungsbureau hervorgeganger ist. Dieses Bureau ist der Firma Borsig angegliedert, untersteht dem Leiter ihrer Lokomotivbauabteilungen und wird unter enger Fühlungnahme mit der Hauptverwaltung der Reichsbahn-Gesellschaft und des Eisenbahn-Zentralamtes geleitet.

Eine 50 000 Volt-Wasserkabel-Verlegung durch den Sund. Die Tatsache, daß sich ein vor mehreren Jahren durch den Sund verlegtes Wasserkabel von 25 000 Volt vorzüglich bewährt hat, gab Veranlassung, daß kürzlich zwischen Helsingoer (Dänemark) und Helsingborg (Schweden) eine weitere Kabelverbindung durch den Sund hergestellt wurde, die durch ihre hohe Betriebsspannung von 50 000 Volt und ihre Länge von 5400 m einzigartig ist.

Das von der Firma Felten & Guilleaume Carlswerk Act.-Ges. Köln-Mülheim gelieferte Kabel, das größte

bisher für eine Spannung von 50 000 Volt verlegte Unterwasserkabel, bildet einen wichtigen Teil der Uebertragungsanlage, welche die Nordjaellands Elektricitets og Sporvejs Akts., Hellerup, und die Städte Kopenhagen und Frederiksborg mit elektrischer Energie versorgt. Der Strom wird von der Sydsvenska Kraftaktiebolaget aus den Kraftwerken am Laganflusse geliefert.

Das nach einem besonderen Verfahren hergestellte Kabel hat 3 Kupferleiter von je 95 qmm Querschnitt. Die Fabrikationslängen betragen 900 m, so daß 6 Längen erforderlich waren, die durch 5 Spezialmuffen verbunden wurden. Die Kabel wurden auf Holztrommeln aufgewickelt geliefert, von denen jede mit dem Kabel ein Gewicht von 40 000 kg hatte und die infolge ihrer Schwere auf besonders hierfür vorgesehenen Wagen verladen werden mußten.

Für die Verlegung der Kabel stand ein nach früheren Erfahrungen ausgewähltes und zweckmäßig eingerichtetes Kabelschiff zur Verfügung, das mit einem Muffenhaus versehen war, in dem die Muffenverbindungen hergestellt wurden.

Ueber die Einzelheiten der Versendung und Legung des Kabels unterrichtet eine Druckschrift der Firma mit einer Reihe anßauliche Bilder. — Gleichzeitig gab die Firma noch zwei weitere Druckschriften heraus, "Ein Rundgang durch das Karlswerk" und "Die Bedeutung des Carlswerkes in der Kabel-Industrie". In ähnlicher Weise wie in der ersten Schrift wird hier über die Einrichtungen und Verfahren zum Herstellen der Kabel und zu ihrem Verlegen berichtet. Meist kleinere, aber deutliche Bilder geben eine gute Vorstellung von der Bedeutung der Kabelerzeugung einerseits für die elektrische Kraftübertragung, anderseits für das Fernsprechwesen.

Ausstellung von Lehrlingsarbeiten von Handwerkslehrlingen der Lehrwerkstätten der I. G. Farbenindustrie A.-G. Leverkusen bei Köln. In der Zeit vom 29. April d. J. bis 7. Mai findet im großen Saale des Erholungshauses der I. G. Farbenindustrie in Wiesdorf-Leverkusen eine Ausstellung von Arbeiten von Lehrlingen der Lehrwerkstätten obiger Firma statt. Es gelangen Arbeiten folgender Arbeitsgebiete zur Ausstellung: Metallhandwerk: Uebungsarbeiten, produktive Arbeiten, Gesellenstücke und Arbeitsproben. Lehrlingsarbeiten aus dem Gebiete der Kunstschlosserei. Facharbeiterprobestücke. Schreinerhandwerk: Uebungsstücke, Möbel, Fensterrahmen usw.; Buchgewerbe (Buchbinderei, Setzerei und Druckerei): Uebungsarbeiten, produktive Arbeiten; Materialprüfung: Arbeiten aus dem Lehrgang von Lehrlingen des Materialprüf-Ferner sind Arbeiten und Zeichnungen der Lehrlinge aus der Werkschule ausgestellt und Photographien von Sonderarbeiten der Lehrwerkstätten. Als Neuheit wird bei dieser Ausstellung zum ersten Male in weitgehendem Maße der Versuch gemacht, die für die ausgeführten Stücke gebrauchte Arbeitszeit zugleich mit dem Namen des Lehrlings und der zurückgelegten Lehrzeit anzugeben. Die Ausstellung soll allen Kreisen Gelegenheit geben, sich ein Bild zu machen von dem volkswirtschaftlichen Wert einer planmäßig durchgeführten Erziehung von Facharbeitern der Industrie, mit dem Ziele: "Erziehung des jungen Menschen zu einem tüchtigen Staatsbürger auf dem Wege über eine gediegene berufliche Erziehung." Ein äußerer Anlaß für die Ausstellung liegt insofern auch vor, als am 1. Mai 1926 Werkschule und Lehrwerkstätten der I. G. Farbenindustrie A.-G. Leverkusen ihr 25jähriges Bestehen feiern können.

## Bücherschau.

Technische Mechanik III. Von M. Galka. S. Hirzel,

Leipzig 1925. Geb. 8 Mk.

Der Band bringt nach einem kurzen Abriß der Erddrucktheorie auf 175 Seiten eine Sammlung von durchgerechneten Uebungs- und Anwendungsbeispielen der technischen Mechanik. Fast alle sind gut ausgewählte einfache Aufgaben, deren Lösung jedem Maschinentechniker geläufig sein muß. Nur drei von insgesamt 160 Aufgaben erscheinen dem Berichterstatter ungeeignet: Das Beispiel des Pochwerkes auf S. 52 ist zu beanstanden, weil die größte Verlustquelle, der Stoß des Daumens nicht berücksichtigt worden ist. Die Berechnung der Schwungradarme in Beispiel 117 läßt die Zugbeanspruchung durch die Fliehkraft des Ringes und die Biegung infolge des veränderlichen Drehmomentes außer Ansatz; beide hätten wohl mindestens genannt werden müssen. Die S. 127 gezeichnete hohle Achse dürfte heute wohl nirgends mehr ausgeführt werden. Im letzten Beispiel ist der schädliche Raum des Kompressors zu groß angenommen worden.

Jedem Anfänger, der die vielen so schwer werdende Anwendung der Mechanik erlernen will, ist das Buch zu empfehlen. Freilich ist noch zu bemerken, daß in den Beispielen zur Festigkeitslehre die zulässigen Beanspruchungen oft etwas willkürlich gewählt sind oder mindestens so erscheinen. So wird häufig statt mit der bei Bauten zulässigen Beanspruchung des Flußeisens von 1200 kg/cm<sup>2</sup> nur mit 1000 kg/cm<sup>2</sup> gerechnet und zwar ohne Angabe von Gründen. Ebenso werden Schrauben berechnet, indem einfach 300 kg/cm<sup>2</sup> bei Einsetzung der Betriebskraft als zulässig hingestellt werden. In solchen Fällen wäre wohl eine knappe Begründung der gewählten Zahl manchem Benutzer des Buches von Wert. Stephan.

Staub-Explosionen. Von Dr.-Ing. Paul Beyersdorfer, Dresden und Leipzig, Theodor Steinkopff. Geh.  $5,50 \, \mathcal{RM}$ ; geb.  $7 \, \mathcal{RM}$ .

Das Buch wendet sich an alle, die mittelbar oder unmittelbar mit explosionsfähigem Staub zu tun haben, also an die Betriebsleiter in stauberzeugenden Industrien, an die Beamten der Gewerbe-Aufsichtsbehörden und Berufsgenossenschaften, der Feuerversicherungen und Berufsfeuerwehren, und nicht zuletzt an die sich mit dieser Frage beschäftigenden Ingenieure, Physiker und Chemiker, also an die Forscherkreise.

Die bedeutendsten Experimentalarbeiten über Staubexplosionen sind so ausführlich, teilweise wortgetreu, wiedergegeben, daß sich für den Forscher das Studium der Originaltexte in vielen Fällen vollkommen erübrigen dürfte, was mit Rücksicht auf die schwere Zugänglichkeit der einschlägigen Literatur von allen Seiten dankbar begrüßt werden dürfte. Ueberhaupt sieht man auf den ersten Blick, daß der Verfasser mit vieler Mühe und Sorgfalt und unter eifrigstem Quellenstudium das Material zusammengetragen hat. Den besten Beweis dafür liefern die jedem Abschnitt beigefügten ausgiebigen Literaturnachweise.

Auch statistische Angaben sind, so weit sie vorhanden und zugänglich waren, wiedergegeben, wobei die größten bekannten Staubexplosionen besprochen

werden.

Nach einer Definition der Begriffe "Staub" und "Explosion" nebst der zu letzterer führenden Vorbedingungen und ihrer Begleiterscheinungen, wobei auch der Unterschied zwischen Staub- und Gasexplosion gestreift wird, werden die gefährlichen Eigenschaften des Staubes und die gefährlichen Energieformen

(Wärme und statische Elektrizität) eingehend behandelt. Die nächsten Abschnitte beschäftigen sich mit den Explosionen selbst, und zwar mit den Staubexplosionen. den Gasexplosionen, den gemischten Staub-Gasexplosionen und den Staubgewittern, sowie mit dem Verlauf und der Wirkung einer Staubexplosion und mit den Gefahren des ruhenden Staubes.

Von größter Wichtigkeit ist der zehnte Abschnitt, der sich mit der Verhütung von Staubexplosionen befaßt. Hierher gehören vor allem die Bekämpfung des Staubes selbst, die Bekämpfung der bereits erwähnten gefährlichen Energien und des zur Verbrennung notwendigen Sauerstoffes. Beachtenswert sind auch die Sicherheitsmaßnahmen, die einer räumlichen Beschränkung einer Staubexplosion dienen sollen, und die ihren Ausgang nehmen müssen von der zweckmäßigen Einrichtung der gesamten Mahlanlage.

Zum Schluß wird noch darauf hingewiesen, daß auch die besten Vorsichtsmaßnahmen nicht helfen können, wenn sie vom Personal, sei es aus Unkenntnis oder aus Leichtsinn, nicht beachtet und alle Warnungen leichtfertig in den Wind geschlagen werden. Durch Belehrung und Aufklärung in Wort, Schrift und vor allem Bild müssen den Angestellten die Gefahren der Staubexplosion ständig vor Augen geführt werden.

Die Wirkung des vortrefflichen Buches wird wesentlich unterstützt durch die beigegebenen 13 Tabellen und 14 Abbildungen.

Leitungsinstallation. Zweite durchgesehene und ergänzte Auflage. Von Ing. Bernh. Jacobi. Mit 275 Textabbildungen. Hachmeister & Thal, Leipzig 1925. 4,50 Mk.

In knapper Weise wird an Hand reichhaltiger Abbildungen eine Darstellung des jetzigen Standes der gesamten Niederspannungs-Leitungsinstallation gegeben.

Der Verfasser behandelt im ersten Abschnitt die listallation in trockenen Räumen und zwar die offene Verlegung, wie die Rohrdraht- und Rohrinstallation. Es werden hierbei die Leitungsmaterialien, die Eigenschaften der Leitungen, die Isolierung und Isoliermaterialien das Material für die Leitungsverlegung, sowie die Montage derselben besprochen.

Der zweite Abschnitt ist der Installation in feuchten Räumen und in durchtränkten und mit ätzenden Dünsten erfüllten Betriebsstätten und Lagerräumen gewidmet. Anschließend wird die Installatation in Sonderfällen an Hand einiger praktischer Beispiele erläutert. Weiter ist in besonderen Abschnitten die Installation in elektrischen Betriebsräumen, sowie die Verlegung von Freileitungen behandelt.

Für eine Neuauflage sei angeregt, die zahlreichen Abbildungen mit kurzen Unterschriften zu versehen.

Als Üeberblick der gebräuchlichsten Konstruktionen von Installationsmaterial kann das Buch empfohlen werden. Otto Brandt.

Holzdaubenrohre. Von H. Rabovsky, Dipl.-Ing. Ein Beitrag zur Baustoffkunde und Hydraulik von Rohrleitungen für Wasserkraft-, Wasserversorgungsanlagen usw. DIN A5, IV/68 Seiten mit 62 Abbildungen, 8 Zahlentafeln und einer graphischen Darstellung sowie einem Anhang der ausgeführten Anlagen. 1925. Brosch. 8 RM. (VDI-Verlag G.m. b. H. Berlin).

Das vorliegende Buch sucht eine zusammenfassende Darstellung der Bauarten von Holzdaubenrohren im Inund Auslande zu geben.



Nach einer Einleitung und kurzen geschichtlichen Betrachtung der Anfänge im Bau von Holzrohrleitungen werden die technischen Eigenschaften erörtert, welche an das Holz für Holzdauben zu stellen sind. Zur Verarbeitung zu Holzdauben darf nur trockenes Holz verwendet werden, das dafür bürgt, bei guter Verarbeitung und Zutritt von Feuchtigkeit so stark zu quellen, daß die gewünschte Dichtigkeit des Rohres gesichert ist.

In einem besonderen Abschnitt werden die Konstruktionsteile der Holzdaubenrohre, zwei Ausführungsformen für Holzdaubenrohr-Verbindungen sowie der Zusammenbau endloser Holzdaubenrohre besprochen.

Der nächste Abschnitt behandelt eine Methode zur Dimensionierung der Holzdaubenrohrleitungen. Außerdem ist eine graphische Darstellung zur Bestimmung der lichten Weiten und der Reibungsverluste in Holzdaubenrohren dem Buche beigefügt.

Ferner werden auch die gebräuchlichsten Anschlußmethoden von Holzdaubenrohren an Metallrohre, Armaturen usw. sowie die Linienführung von Holzdauben-Rohrleitungen betrachtet. Weiter wird eine Zusammenstellung der bisher bekannt gewordenen Bauausführungen von Holzdauben-Rohrleitungen gegeben.

Eine so übersichtliche zusammenhängende Darstellung über Holzdaubenrohre ist bisher an keiner anderen Stelle zu finden.

Für jeden Wasserfachmann und Leitungsingenieur ist das vorliegende Buch eine wertvolle Hilfsquelle.

Otto Brandt.

Einführung in die Fräserei. Gemeinverständliche Darstellung der modernen Maschinen, Apparate und Werkzeuge und ihrer Bedienung. Von Ing. A. Schubert, Bibliothek der ges. Technik, Bd. 318, Leipzig, 1925. Dr. Max Jänecke, 1,55 RM.

In leichtverständlicher, flüssiger Schreibweise gibt der Verfasser auf 70 Seiten Text an Hand von 25 Abbildungen und 7 Zahlentafeln dem im Maschinen- oder Werkzeugbau tätigen Arbeiter, der sich in der Fräserei beschäftigen will, eine Einführung in diesen von Jahr zu Jahr an Wichtigkeit gewinnenden Zweig der Metallbearbeitung, und dem Arbeiter, der hierin bereits Bescheid weiß, Anleitungen und Anregungen, die ihn befähigen, nicht nur seine Leistungen und damit seine Verdienstmöglichkeiten zu steigern, sondern auch seinem Berufe ein größeres Interesse abzugewinnen, als dies vielleicht bisher der Fall war. Er will ihn also anreizen, über die verschiedensten Erscheinungen während der einzelnen Arbeitsvorgänge selbst nachzudenken und ihn so auch zu der Ueberzeugung bringen, daß die Maschine nicht berufen ist, den Arbeiter zu ersetzen, sondern ihm die körperliche Arbeit, wenn auch nicht vollständig abzunehmen, so doch wesentlich zu erleichtern, dafür aber der geistigen Tätigkeit einen möglichst weiten Spielraum zu geben. Der Arbeiter hört dann auf, selbst Maschine zu sein und wird wieder ein denkendes Wesen, also auf eine von ihm selbst abhängige höhere Bildungsstufe gebracht, demnach ein wertvolleres Mitglied der Volksgemeinschaft. Wer das Buch liest, wird zu der Ueberzeugung kommen, daß der Verfasser sich bemüht, hierzu beizutragen. Außerdem ist ja auch klar, daß nicht nur Verbesserungen an Maschinen und Werkzeugen uns dazu verhelfen können, unsere Erzeugnisse billiger herzustellen und so in In- und Ausland absatzfähiger zu machen, sondern daß hierbei auch der Umstand eine große Rolle spielt, daß sie von fachlich vorgebildeten Arbeitern bedient werden, die mit den ihnen anvertrauten Maschinen und Werkzeugen vollkommen vertraut sind, die die zu bearbeitenden Werkstoffe genau kennen, die mit Lust und Liebe an ihre Tätigkeit gehen und ein Verständnis für wirtschaftliches Arbeiten besitzen.

Aus dem Inhalt des Buches sei kurz erwähnt, daß nach 'einigen einleitenden Worten über das Fräsen selbst die Fräsmaschinen im allgemeinen, wie auch ihre Einzel- und Sonderausführungen nebst den wichtigsten Teilen besprochen werden. Es folgen die verschiedenen Arten der Fräswerkzeuge und ihre Behandlung und zum Schluß einige allgemeine Winke und Anregungen für den angehenden Fräser.

E. v. Seydlitzsche Geographie. Hundertjahr-Ausgabe. Deutschland, bearbeitet von B. Dietrich, R. Gradmann, A. Henche, F. Jäger, R. Reinhard, B. Rudolphi. Mit 167 Abb., 214 Bildern und 12 farbigen Tafeln, 408 S. Ferdinand Hirt, Breslau 1925. 16 RM.

Um den "Seydlitz" in einer seiner Gestalten kann kaum noch ein Deutscher herumkommen. Auf den unteren Stufen der Schule erschien bald der "kleine Seydlitz", durch das ganze Gymnasium hindurch langte dann der "mittlere Seydlitz", und wer sich über dem "Unterricht" in der Geographie, der manchmal sehr fragwürdig war, die Neigung zu ihr erhalten hatte, der schaffte sich später den "großen Seydlitz" an und vielleicht auch neuere Auflagen davon. Dazwischen lagen wohl noch andere Ausgaben für besondere Zwecke. Jedenfalls ist kein Geographiebuch in Deutschland so volkstümlich geworden wie der "Seydlitz".

Der erste "Leitfaden der Geographie" von kleiner Form bei 240 Seiten von Ernst v. Seydlitz-Kurzbach ist 1824 erschienen. Mit Lehrgeschick war mehr Wert auf die geographische Kennzeichnung der Landräume, als auf trockenen Zahlenstoff gelegt. Die schnelle Folge der Auflagen ermöglichte bald die Beigabe von Bildern und Textskizzen. Der "Große Seydlitz" erschien zuerst 1876. Daraus ist nun das neue Handbuch entstanden, dessen erster Teil "Deutschland" vorliegt.

Schon seit längerer Zeit wurde die Einteilung des Stoffes nach staatlichen Grenzen aufgegeben und statt dessen die Stoffgliederung nur nach natürlichen Landschaften vorgenommen, die Darstellung nur in kausaler Verknüpfung aller geographischen Erfahrungen ge-halten. In weiterer Ausbildung dieser Ziele ist nun die Jubelausgabe durchgeführt. Das scheint in gewisser Hinsicht eine Gegensätzlichkeit zu der geschichtlichen Auffassung von Dietrich Schäfer zu bedeuten, indessen ist wohl zwischen den beiden benachbarten, aber doch verschiedenen Gebieten kein unmittelbarer Vergleich statthaft. — Der Schilderung durch das Wort treten viele Bilder zur Seite, darunter 12 schöne farbige Tafeln. Der statistische Stoff ist im eigentlichen Texte möglichst beschränkt, aber in zusammenfassenden Uebersichten und in tabellarischer Form so reichlich gegeben, daß auch der im praktischen Leben Stehende in dem Buche einen zuverlässigen Berater finden wird. So sind in einer Kartenskizze die Luftverkehrslinien gezeichnet. Ebenfalls unter Benutzung zahlreicher Kartenskizzen sind die, leider so betrüblichen Umwälzungen nach dem Kriege, die Wirkungen des Versailler Diktates, die Verschlechterung der Grenzen Deutschlands und die geographischen Bedingungen seiner Landesverteidigung eingehend behandelt.

Das ganze Werk soll 4 Bände umfassen. Ausführliche Register werden einen bequemen Gebrauch ermöglichen. — Der neueste "Seydlitz" wird die gleiche Beliebtheit erringen, wie seine Vorgänger. A. R.

### Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

M. Samter, Die technische Mechanik. Band II: Festigkeits-lehre. Preis 6,20 RM. Verlag von Robert Kiepert, Charlottenburg.

W. B. Niemann, Berliner Bibliothekenführer. Preis 0,30 RM. Rob. Kiepert, Charlottenburg.

Karl Büchner, Beitrag zu den Grundlagen der schnellaufenden Halbdieselmotoren. Preis brosch. 3,50 RM. Verlag Wilhelm Knapp. Halle S.

R. Schöttler, Die Entwicklung der Dieselmaschine. brosch 3,— RM. Verlag Wilhelm Knapp, Halle S.

J. Herrmann, Die elektrische Telegraphie mit Drahtleitung.

I. Die Telegraphie mit Morsezeichen (Sammlung Göschen 172). Preis 1,50 RM. Walter de Gruyter & Co.

Richard Albrecht, Tragbare Akkumulatoren (Sammlung Göschen Bd. 919). Preis 1,50 RM. Walter de Gruyter & Co., Berlin.

Georg Gehlhoff, Lehrbuch der Technischen Physik. 1. Band: Masse und Messen/Mechanik/Akustik und Thermodynamik. Preis 17,50 bzw. 20 RM. Johann Ambrosius Barth, Leipzig, do., 2. Band: Optik, Elektrik. Preis brosch. 45, geb. 48 RM.

M. Hottinger, Heizung und Lüftung. Warmwasserversorgung.

Befeuchtung und Entnebelung. Leitfaden f. Architekten und Bauherrn. Preis geh. 14,50. geb. 16,50 RM. Verlag von R. Oldenbourg, München.

H. Möllering, Leitfaden für die Herstellung elektrischer Beleuchtungsanlagen mit besonderer Berücksichtigung Eisenbahnen. Preis 5 RM. Vrelag S. Hirzel, Leipzig.

Kämpf-Lehmann, Grundzüge der Unfallverhütungstechnik und der Gewerbehygiene in Maschinenfabriken (Bibl. d. ges. Technik Bd. 229). 2. Aufl. Dr. Max Jänecke, Leipzig. Georg Mortag, Die moderne Vorkalkulation in Schule und

Praxis. Preis 3,60, geb. 4,50 RM. (Bibl. d. ges. Technik Bd. 320). Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig Carl Schlebeler, Elektromotoren für aussetzenden Betrieb und Planung von Hebezeugantrieben. Preis brosch. 12,—, geb.

14,— RM. Verlag von S. Hirzel, Leipzig.

K. Hoecken, Steigerung der Wirtschaftlichkeit durch zweckmäßige Anwendung der Getriebelehre. Preis 0,75 RM. Ausschuß f. wirtschaftliche Fertigung beim Reichskuratorium im Wirtschaftlichkeit.

Carl Ritter, Grundlagen zur Berechnung statisch bestimmter ebener Fachwerke bei ruhender und bei beweglicher Belastung. Preis 2,30 RM. Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig,

J. E. Hermann und P. van Aubel, Selbstkostenrechnung in Walzwerken und Hütten. Preis geh. 7,80, geb. 9.— RM G. A. Gloeckner, Verlagsbuchhandlung, Leipzig.

Sauter. Die Größenbestimmung der im Gemischnebel von Verbrennungsmaschinen vorhandenen Brennstofftellchen. Pres 9,-- RM. (Forschungsheft Bd. 279.) V-D-I-Verlag G. m. b. H.

K. von Kerpely, Stahlformgußpraxis in der Elektrostahlgießerei Preis 6,—, geb. 7,50 RM. (Heft 1: Die Betriebspraxis der Eisen-, Stahl- und Metallgießerei.) Verlag von Wilhelm Knapp, Halle a./S.

## Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin.

Polytechnische Gesellschaft zu Berlin.

Geschäftsstelle: Berlin-Friedenau, Kaiser-Allee 78, Fernsprecher Amt Rheingau 9995.

In der am Donnerstag, dem 8. April d. J., abgehaltenen Generalversammlung wurden gewählt:

zum 1. Ordner: Herr Fabrikdirektor A. Nichterlein,

zum 2. Ordner: Herr Dr. Albert Neuburger,

zum 3. Ordner: Herr Dozent Jens Lützen,

zum 1. Schriftf.: Herr Regierungsbaumeister a. D. M. Samter,

zum Schatzmeister: Herr Schöpfs,

zum stellvertretenden Schatzmeister: Herr Fabrikbesitzer Rabofsky,

zu Oekonomieverwaltern: Die Herren Ingenieur Nußbeck und Fabrikbesitzer Boessenroth,

21 Mitgliedern des Ausschusses die Herren: Architekt Behrend, Patentanwalt Fischer, Heering. Ober-Telegr.-Insp. Heyde, Schneider, Ingenieur Bauke, Gauß, Max Meyer, Architekt Müller. Dr. Müller.

Der Jahresbeitrag wurde, wie bisher, auf 15 20 festgesetzt und kann in zwei halbjährlichen Raten gezahlt werden.

Es wird besonders darauf aufmerksam gemacht, daß Zahlungen nicht an die Geschäftsstelle zu leisten. sondern lediglich auf das Postscheckkonto der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin "Berlin Nr. 54661" zu überweisen sind.

Herr Patentanwalt Dipl. - Ing. R. Fischer, Berlin SW. 61, Yorckstraße 12, hat sich bereit erklärt, des verehrlichen Mitgliedern kostenlose Auskunft in Patentangelegenheiten zu erteilen. (Sprechstunden von 9 Uhr bis 4 Uhr).

Der Vorstand. A. Nichterlein. 1. Ordner.

#### Spezialitäten-Adressen-Verzeichnis für Firmen aller Zweige der Industrie.

Der Preis für Aufnahme unter einer Rubrik in gewöhnlichet Schrift beträgt jährlich 5 Goldmark bei Vorausbezahlung. (Es sind nur Jahresaufträge zulässig-

## Abdampfentöler Arne Unger, Grimmitschau.

Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchner-straße 30.

Abgase-Reinigung. Eduard Theisen, München O 27

## Abwärmeverwertungs-Anlagen. Abwärme-Ausnutzung u. Saugzug G. m. b. H. "Abas", Berlin W 57, Bülowstr. 27.

Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchner-straße 30.

Abziehsteine.

Fassbinder & Co., G. m. b. H., (alle Art und Facons), Solingen.

#### Aggiomerieraniagen.

Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg.

### Aluminium-Lot. Metallwerke Wwe. Louis Ebbinghaus, Hohenlimburg.

Aufzüge, Elektroflaschenzüge, Krane. R. Stahl, A.G., Maschinenfabrik, Stuttgart.

#### Auedehnungsstücke

aus Schmiedeeisen geschweißt, mit einer oder mehrere Expansionswellen, für Rohrleitungen, bis zu 2500 mm lichte Weite und größer. Wehrle-Werk A.-G., M

Maschinenfabrik und Kesselschmiede, Emmendingen (Baden).

## Bloche gelochte. Stahl- u. Draht-Werk Röslau. G.m.b.H.

#### Blech-Richtmaschinen. Schnutz.F.W., Maschinenfabrik, Weidenau,

Sieg.

Neußer Oel-Raffinerie Jos. Alfons van Endert, Neuß a. Rh. (Nor-Marke.)

#### Bürsten und Bürstenwatzen. Arno Unger. Crimmitschau (Sa.)

Dampfdruckreduzierventite. Hans Reisert & Co, K. G. auf Aktlen. Köln-Braunsfeld.

#### Dampfhämmer.

errmann & Voigtmann (a. Schorn-steinbau), Chemnitz. Gegründet 1898.

### Dampfkessel-8chiammabla8ventile Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchner-straße 30.

#### Blankgezogenes Material. C. A. Fesca & Sohn. Berlin-Lichtenberg. Mattick, F., Dresden-A. k 24, Münchnerstraße 30.

#### Dampfwasserableiter.

Intle Apparate-Bau-Anstalt G. m.b. H. Hamburg 23 D.

#### Dichtungen für Jenkinsventile. Engel, Prosper, Darm-tadt, Inselstr. 27.

Draht. Stahl- u Draht-Werk Röslau. G.m.b H.

## Drahtgewebe und Geflechte. J. G. Dettinger, Plochingen a. N.

Draisinen.

#### Gesellschaft für Eisenbahn - Draisinen m. b. H., Hamburg, Wendenstr. 151.

Drehbänke für alle Branchen. Banning, A.G., Maschinen-Fabrik, "Druidenau" Drehbanklab. Aue i. Erzgeb. Hampi i. W. Drehrohröfen für Gement, Kalk und

#### Dampfkesseleinmaurrung. nn & Voigtmann (a. Schorn. Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg. Qips.

Dynamometer jeder Art. Paul Polikeit, Halle a. S.

## Dynamometer nach Fischinger. Max Kohl, A.-G., Chemnitz. Bz.

## Dynamoriemen. Reuschel, Aug. & Co., (endlose Kamel haarriemen), Schlotheim in Thür.

Economiser. Abwärme-Ausnutzung u. Saugzug G. m. b. H. "Abas". Berlin W 57, Bülowstr. 27. Max & Ernst Hartmann, Freital-Deuben i. Sa

### Eindam ofaniagen. Mattick, F., Dresden-A. k 34, Münchnei straße 30.

## Elektromagnete.

Magnet-Werk G. m. b. H., Eisenach. Elektrische Temperatur - Meßinstrumente Heraeus, W. C., G.m.b.H., Hanau a. M

Entőlungsanlagen.
Mattick, P., Dresden-A. k 24, Münchner straße 30.
Erzaufbereitungsmaschinen.

## Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg.

Faßprüfmaschinen. Wehrle-Werk A.-G., Maschineufabrik und Kesselschmiede, Emmendingen (Baden

## Federn Stahl u. Draht-Werk Röslau. G.m.b H

Federstahldraht. Stahl- u. Draht -Werk, Röslau. G.mb H

Fenster. Gewerkschaft Eisenbütte Westfalia te I, ünen a. d. Lippe.



# INGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

|   | _ | _ | $r \sim$ |   | A 1    |   |                       | ~ 4  |
|---|---|---|----------|---|--------|---|-----------------------|------|
| 4 | _ | - | u        | н | ΔI     | N |                       | - 74 |
| 1 | ᆫ |   |          | - | $\neg$ |   | $\boldsymbol{\smile}$ | 34   |

### BERLIN, MITTE MAI 1926

107. JAHRGANG

| ſ | N | н | Δ | 1 | Т |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |

| •                                                                   |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ie Elektrowärme im Dienste der Heilkunde. Von                       | Termin der Leipziger Herbstmesse Seite 99                       |
| friedrich Karl Seite                                                | 93 Bücherschau: Deutscher Ingenieur-Kalender 1926. – Funk-      |
| ortschritte der Flußschiffahrt Seite                                | 98 büchlein 1926. — Bolte und Meldau, Elektrizität              |
| Polytechnische Schau: Die Industrie an der unteren Wolga.           | und Funkentelegraphie. — Damme und Lutter, Das                  |
| - Ueber ein neues Absorptionsmittel für Kohlenoxyd.                 | Deutsche Patentrecht. — Müller, Der Patentanspruch.             |
| <ul> <li>Ueber aktive Kohle und ihr Adsorptionsvermögen.</li> </ul> | — Kneser, Lehrbuch der Variationsrechnung. —                    |
| - Die Reinheit des Sauerstoffs und ihr Einfluß auf                  | Gruhn, Mathematische Formelsammlung. — Chwol-                   |
| die autogene Metallbearbeitung. — Ueber den Werk-                   | son, Das Problem Wissenschaft und Religion Feld-                |
| stoff der Seilscheibenkränze im Kalibergbau. — Preis-               | mann, De Schule der Maschinisten, Heizer, Elektriker. Seite 102 |
| ausschreiben des Vereins deutscher Ingenieure. —                    | Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher Seite 104            |
|                                                                     |                                                                 |

## Die Elektrowärme im Dienste der Heilkunde.

Von Friedrich Karl.

Schon bei den ältesten Kulturvölkern hat die Wärme in der Heilkunde die größte Rolle gespielt, und heute, vielleicht mehr, als in manchen Zeiten der Vergangenheit, wird von namhaftesten Fachleuten die Ansicht vertreten, daß zahlreiche Leiden und Gebrechen unter dem Einfluß der von außen künstlich zugeführten Wärme der Heilung entgegengebracht oder doch zum Mindesten gelindert werden können. Dabei haben sich die primitiven Hausmittel unserer Urväter: Wärmflaschen und Wärmkruken zur Erhöhung der Bettwärme, warme Packungen und heiße Umschläge uni die schmerzenden Glieder in zahlreichen Variationen bis auf den heutigen Tag erhalten. Dies ist natürlich in ganz besonderem Maße der Fall bei der in jeder Beziehung so überaus konservativen Landbevölkerung, während der Städter mit seinem schneller denkenden Geiste und seiner lebhafteren Auffassungsgabe es verstanden hat, auch auf diesem Gebiete die Fortschritte der Technik sich zunnutze zu machen. Hierher gehört vor allen Dingen die Verwendung der Elektrizität zur Wärmeerzeugung. Es wurde richtig erkannt, daß es in Anpassungsfähigkeit, bequemer Handhabung, Sauberkeit und, was für die Heilkunde von allergrößter Wichtigkeit ist, in leichter und feiner Dosierbankeit kein Mittel gibt, das die Elektrowärme erreichen, geschweige denn übertreffen könnte.



Abb. 1. Heizkissen.

Bei den unendlich vielen Apparaten und Vorrichtungen, die hierher gehören, und von denen eine kleine Auswahl nachstehend kurz besprochen werden soll, sind zwei große Gruppen unterscheizu den: solche, die der Kranke bzw. Pfleger

selbst bedienen kann, die also der Hand des Laien anvertraut werden dürfen, und solche, die unbedingt in der Hand und unter Aufsicht des Arztes verbleiben müssen.

Einer der bekanntesten in der Heilkunde verwendeten Heizapparate ist das Heizkissen (Abb. 1), das als Leib-, Fuß- und Bettwärmer wie auch für ausgesprochene Heilzwecke in den mannigfachsten Formen und Größen Verwendung finden kann. Die Kissen sind in der Regel mit einem doppelten Ueberzuge versehen, nämlich einem inneren, der das Widerstandsmaterial birgt, und einem äußeren, der abgezogen und gewaschen werden kann. Das abgebildete Kissen ist mit dreifacher Reguliervorrichtung versehen, und zwar derart, daß für jede Stufe von 50° bzw. 70° bzw. 90° je ein besonderer Regler eingebaut ist. Der als Birnendruckschalter ausgebildete Schalter liegt nicht in der Zuleitung, sondern hängt frei an der entgegengesetzten Seite des Kissens. Die Regelstufen sind am Schalter deutlich sichtbar und fühlbar gekennzeichnet, sodaß auch in der Dunkelheit eine sichere Einstellung gewährleistet ist.

Ein ähnlicher Wärmestromapparat ist das Heizkissen "Stangerotherm", das einen flachen Regulierschalter für 4 Stufen und unsichtbare selbsttätige Stromunterbrecher besitzt. Dieser Heizapparat kann übrigens auch in Bindenform, unter Anpassung an die Gestalt der betreffenden Körperteile, sowie als Heizteppich für die verschiedensten Zwecke geliefert werden; in letztgenanntem Falle kommen Regulierwiderstand und Ueberzug in Fortfall. Das Heiz-kissen "Sanotherm" ist mit einem bequem und sicher arbeitenden Separatschalter und ebenfalls mit selbsttätigem Ausschalter ausgerüstet, der sich im Innem des Kissens befindet und dazu dient, bei ansteigender Temperatur zu rechter Zeit die Wärmequelle von selbst auszuschalten. Ferner sind die elektrischen Leitungen im Innern mit einer starken Asbestumkleidung versehen, wodurch die Sicherheit im Gebrauch wesentlich erhöht wird. Als Regler für Heizkissen, wie auch für zahlreiche andere medizinische Apparate hat sich der Birka-Regler vorzüglich bewährt. Er hat den Vorteil, daß die Kissen mit einem einzigen Regler an alle Netzspannungen zwischen 100 und 240 Volt angelegt werden können, wodurch bei 100 Volt ein Anschlußwert von 60 Watt und bei 220 Volt ein entsprechender von 240 Watt erreicht Die Regulierung der Temperatur geschieht dadurch, daß der Birkaschalter bei dem höheren Anschlußwert sehr viel längere Ausschaltpausen hervorruft, als beim Anschluß an 110 Volt. Der Vorzug des Birkaschalters besteht darin, daß man in ihm einen einfachen Thermostaten hat, der etwa das 20- bis 30fache der Energie schaltet, wie Thermostaten älterer Ausführung. Das Prinzip des Birkaschalters besteht in der Verwendung von Wolframkontakten, die in einem evakuierten Glasröhrchen eingeschmolzen sind. Die Oeffnung der Kontakte geschieht durch einen Doppelmetallstreifen, der sich unter dem Einfluß der Wärme biegt. Der Apparat ist also von größter Einfachheit. Die Wirkung beruht auf der physikalischen Entdeckung, daß die Abschaltleistung im Vakuum ungeheuer gesteigert werden kann.

Zur Anwärmung des Bettes und zur Erzeugung und Erhaltung warmer Füße bedient man sich mit Vorteil eines elektrisch beheizten Fuß- und Bettwärmers,



Abb. 2. Tisch-Strahlofen.

wie ihn z. B. der "Garmaphor' darstellt. Es ist das eine nach dem heutigen Stande der Technik verbesserte sog. Wärmflasche unserer Vorfahren in zeitgemäßer Ausführung. Er besitzt ihre in Jahrhunderbewährten Vorzüge, vermeidet aber ihre Nachteile, die vor allem in dem lästigen Füllen mit heißem Wasser und in der Gefahr des Auslaufens oder Platzens der Flasche bestehen. Der Garmaphor besteht außen aus Porzellan und ist daher leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Seine Länge

beträgt etwa 250 mm bei einem Durchmesser von 80 mm. Seine Füllung besteht aus Schamotte. Den oberen Abschluß bildet ein Messingdeckel. Der Apparat kann an jeder Steckdose angeschlossen werden und hat nach 15 Minuten genügend Wärme aufgespeichert, um im Bette mehrere Stunden hindurch eine gleichmäßige, wohltuende Wärme zu erhalten. Er kann aber auch ohne Gefahr stundenlang unter Strom bleiben; ein Ansengen oder gar Verbrennen von Betteilen ist ausgeschlossen.

Abb. 3.

Als Uebergangsheizung oder auch als Zusatzheizung an besonders kalten oder stürmischen Wintertagen werden die Strahlöfen (auch elektrische Heizsonnen genannt) vielfach verwendet, wie sie auf Abb. 2 und 3 dargestellt sind. Sie kommen als Tisch-, Wand- oder Stativstrahler zur Ausführung. Bei den Strahlöfen ist die Wärme-Rückstrahlung möglichst hoch gesteigert. Auf 2 m Entfernung wird mit einem Glühkörper von 500 Watt eine Temperaturerhöhung von rund 30° erzielt. Der Reflektorschirm ist bei allen Ausführungen sehr groß gehalten, innen Hochglanz vernickelt und deshalb besonders wirksam. Außer zu Heizzwecken finden diese Strahlöfen in der Heilkunde auch als Wärmestrahler Verwendung, indem sie, auf bestimmte Körperteile gerichtet, diesen eine intensive Bestrahlung zukommen lassen. Die Glüh-

körper werden zur Erreichung verschiedener Wirkungen für verschiedene Leistungen von 150 Watt bis 500 Watt geliefert.

Von größter Wichtigkeit ist in der Heilbehandlung das Vorhandensein von warmem Wasser oder wenigstens die Möglichkeit, solches in kürzester Zeit zu erhalten. Auch hier bietet die Elektrizität hilfreich die

Hand. Der elektrische Heißwasserspei. cher, Thermutator" (Abb. 4) ist ein Heißwasser. bereiter, der seinen Wasserinhalt mit niedriger elek. trischer Anschlußleistung innerhalb mehrerer Stunden bis höchstens 85 o hochheizt und mit Hilfe eines Wärmereglers nach erfolgter Aufladung selbsttätig auf dieser Temperatur hält. Dank seiner bestens durchgebildeten Wärme-Isolation treten Wärmeverluste auch über einen ganzen Tag praktisch nicht in die Erscheinung. Sein Zweck ist, dem Verbraucher von Heißwasser dieses jederzeit zu liefern und die zu seiner

Bereitung notwendige elektrische Energie nachts über zu beziehen, also zu einer Zeit, wo sie im Ueberfluß zur Verfügung steht, und zwar vielfach auch einem besonders ermäßigten Nachtstromtarif. Der "Thermutator" dient also in gleicher Weise den Interessen der Elektrizitätswerke und der Stromverbraucher. Der geringe elektrische Anschlußwert des Thermutators ermöglicht es, diesen Apparat bis zu den Typen mittlerer Größe an beliebiger Stelle an vorhandene Lichtnetze anzuschließen, wodurch jede Neuinstallierung vermieden wird.



Abb. 4. "Thermutator"-Heißwasserspeicher.

Zur Erwärmung kleinerer Flüssigkeitsmengen, zß Milch, Arzneien, Wasser zum Mundspülen und derg. bedient man sich mit Vorteil des Tauchsieders (Abb. 5). Der überaus handliche Apparat ist in aller Teilen aus vernickeltem Messingblech hergestellt. ist für alle Gefäße verwendbar und bringt das in dieset enthaltene Kochgut in kurzer Zeit zum Sieden. Wesentlich für den Gebrauch ist, daß der Tauchsieder erst dann an die Stromleitung angeschlossen wird wenn sich der Kolben bereits in der zu erwärmende Flüssigkeit befindet; umgekehrt ist es mit Rücksich auf die hohe Belastung angebracht, den Tauchsieder erst dann aus dem Gefäß herauszunehmen, wenn der Strom bereits abgeschaltet ist. Nach Gebrauch empfiehlt es sich, den Apparat mit kaltem Wasser abzuwaschen und abzutrocknen, um den Ansatz von Kesselstein zu verhindern.

Ein Apparat, der infolge seiner überaus vielseitigen Verwendbarkeit in verhältnismäßig kurzer Zeit eine außerordentliche Verbreitung gefunden hat, ist die elektrische Heißund Kaltluftd u s c h e. Die bekannteste von ihnen ist der "Fön" (Abb. 6). Seine besonderenVorteile sind: geringes Gewicht, daher kein Ermüden der Hand; sehr starker Luftstrom und die Liefe-



Tauchsieder. Abb. 5

dem Einschalten. rung heißer Luft sofort nach Der Apparat ist mit dreifacher Schaltung ausgerüstet: kalt, heiß, aus. Der starke Präzisionsmotor bietet die beste Gewähr für geringen Verschleiß und lange Lebensdauer. Der unverwüstliche Heizkörper ist im Bedarfsfalle leicht auswechselbar. In der Krankenpflege wird der "Fön" hauptsächlich verwendet zum Anwärmen der Bett- und Badewäsche, zur Behandlung

von Gicht, Rheumatismus und Neuralgien, zum Ersatz von heißen Kompressen und Breiumschlägen, andererseits aber auch als Ersatz für kalte Kompressen und Eisumschläge, zur Heißlufteinblasung in Körperhöhlen, wie Nase, Rachen, Ohr usw., zur Behandlung von Hautkrankheiten, zum Trocknen von Gipsverbänden u. dergl. m.



Abb. 6. Heiß- und Kaltluftdusche "Fön".

Ein anderer, vielfach in der Heilkunde verwendeter Apparat zur lokalen Glühlicht-Behandlung ist die Bestrahlung s-Handlam genach Minin-Goldscheider, die es ermöglicht, die Licht-Therapie ohne große Umstände oder kostspielige Einrichtung in der Sprechstunde oder am Krankenbett mit gutem Erfolge durchzuführen. Durch die hohe parabolische Form des Metallspiegels werden die Licht- und Wärmestrahlen ökonomisch stark kon-

zentriert bzw. gesammelt und in großer Intensität auf die erkrankten Körperteile zurückgestrahlt. Je nach der Natur des Leidens und der zu erzielenden therapeutischen Wirkungen wird eine blaue, rote oder weiße Naturglas-Glühbirne eingeschaltet. Die zur Verwendung kommenden farbigen Glühbirnen dürfen natürlich nur aus blauem oder rotem Naturglas und nicht etwa aus gefärbtem Glase bestehen, da nur naturarbiges Glas therapeutisch wirkt.

Das elektrische Glühlichtbad (Abb. 7 und 8) wird seit vielen Jahren in verschiedenen Formen als Voll- oder Teil-Lichtbad für Heilzwecke verwendet. Seinen guten Ruf verdankt es seiner Eigen-



Abb. 7. Elektrisches Hauslichtbad (zusammengelegt).

schaft als vorzügliches, angenehmes das Herz schonen-Schwitzbad, des das allen anderen Schwitzbädern erheblich überlegen ist und daher diese mehr und mehr verdrängt hat. Es ist, wie aus den Abbildungen ersichtlich, ein einfaches, handliches und billiges Glühlichtbad, das trotz seiner einfachen Bauart vielseitig verwendbar

Bestrahlung ist, und für die kleinerer zwar oder größerer Körperbezirke. Zehn rund gebogene Stäbe aus zähem Holze sind durch verstellbare Gelenke aus hölzernen Querstäben so miteinander verbunden, daß das Gestell von 200 mm (zusammengelegt) bis auf 1,5 m auseinandergezogen werden kann. Die acht Innenstäbe tragen je eine Glühlampenfassung. Darunter gespannter Gazestoff schützt sowohl die Lampen vor zufälliger Berührung und Zertrümmerung, als auch den Kranken gegen Glassplitter, falls einmal eure Lampe zerspringen sollte. Die 6 Schutzstäbe verhüten, daß die während des Gebrauchs über das Lichtbad gebreitete Decke mit den Glühlampen in Berührung kommt. Das elektrische Hauslichtbad wiegt ohne Lampen nur etwa 4 kg und nimmt zusammengeklappt nur sehr wenig Raum ein, sodaß es bequem in einer Hand getragen, in Spitälern und Sanatorien aus einem Raume in den anderen gebracht und von

Kranken selbst auf Reisen mitgenommen werden kann. Auch in der Wohnung kann man es sehr leicht unterbringen. Mit dem 3 m langen Anschlußkabel mit Stecker kann das Lichtbad an jede Steckdose, mit der Schraubsteckdose an jede Lampenfassung angeschlossen werden, gleichgültig, ob Gleichstrom oder Wechselstrom vorhanden ist. Man verwendet es als Licht- oder Schwitzbad, indem man Decken über das Gestell breitet und so Licht und Wärme vereinigt auf den Körper wirken läßt. Dabei kann man beliebig große Körperflächen bestrahlen, indem man das Gestell mehr oder weniger weit auseinanderspreizt. Obgleich daher dieses Hauslichtbad für die meisten Anwendungsfälle ausreicht, gibt es doch noch eine Anzahl von Teillichtbädern für einzelne Körperteile, z.B. Rumpf, Arme und Beine, Schulter, Hals, Kopf, Kehlkopf und dergl.

Auch das elektrisch beheizte Gesichtsdampfbad darf nicht unerwähnt bleiben, das aus einem messingvernickelten, durch eine auswechselbare Heizpatrone beheizten Wasserkessel und einer naturblauen Glasglocke mit eingebauten naturblauen Glühlampen besteht.

Ein Apparat, der sich sehr schnell eingeführt hat, ist der Inhalationsapparat mit auswechselbarem, für jede beliebige Spannung passenden elektrischen Heizkörper. Der Apparat besteht aus einem aus Messingblech gefertigten, außen hochglanz-



Abb. 8. Elektrisches Hauslichtbad (ausgezogen).

vernickelten und innen stark verzinnten Wasserkessel, in den die Heizpatrone eingesetzt wird. Außerdem ist ein auswechselbares Wasserstandsglas vorhanden. Dieser elektrisch beheizte Inhalationsapparat hat vor den bisher allgemein gebräuchlichen durch Spiritus beheizten den großen Vorteil, daß er, im Gegensatz zu letzterem, vollkommen sicher und zuverlässig und vor allem feuerungefährlich ist. Außerdem kommt bei ihm natürlich auch das unangenehme und schädliche Einatmen der Spiritusdämpfe, durch das ein Teil der Heilwirkung wieder aufgehoben wird, gänzlich in Fortfall.

Von den Apparaten, die ausschließlich in der Hand des Arztes verbleiben müssen oder nur unter seiner Aufsicht verwendet werden dürfen, sind zunächst die Diathermie -Apparate zu erwähnen. Abb. 9 zeigt einen solchen mit Löschfunkenstrecke. Unter Diathermie versteht man bekanntlich die Anwendung hochfrequenter Ströme zum Erzeugen von Wärme im menschlichen Körper. Bei der Behandlung mit solchen Strömen treten keinerlei Reizungen des Muskel- oder des Nervensystems auf, wie sie z. B. bei Galvanisation und Faradisation beobachtet und erstrebt werden. Selbst bei stärkeren Diathermieströmen sind keine derartigen Reizungen zu befürchten, sodaß die Temperatur im menschlichen Gewebe durch Diathermie bis zu jedem erforderlichen Grade gesteigert werden kann. Infolge

der leichten und bequemen Dosierbarkeit der dem Körper zugeführten elektrischen Energie und der Möglichkeit, durch die Wahl passender und entsprechend angelegter Elektroden die Wärme auf einen bestimmten Körperteil zu beschränken, ist die Diathermie zu einem der wichtigsten und unentbehrlichsten Verfahren der Thermotherapie geworden. Bei dem abgebildeten Dia-thermie-Apparat kann man 3 Stromkreise unterscheiden. Der eine ist ein Niederfrequenzkreis. Er enthält die Wechselstromquelle und einen primär von dieser gespeisten Transformator, der etwa 2000 Volt Sekundärspannung liefert. Der zweite Stromkreis wird von der Sekundärwickelung des Transformators gespeist und besteht aus einer Funkenstrecke, einem Kondensator und einer Hochfrequenzspule. Dies ist der primäre Schwingungskreis des Diathermie-Apparates. In ihm werden durch die innerhalb der Funkenstrecke auftretenden Funken hochfrequente elektrische Schwingungen erzeugt. Sie rufen ähnliche Schwingungen in einem



Abb 9. Diathermie-Apparat mit Löschfunkenstrecke.

3. Stromkreise hervor, nämlich in dem mit dem primären induktiv gekoppelten sekundären Schwingungskreise. Dieser enthält eine Hochfrequenzspule, die induktiv mit der ersten gekoppelt ist, einen Kondensator und die an den Patienten anzulegenden Elektroden. Patientenstromkreis ist weder mit dem Niederfrequenzkreise, noch mit dem mit Hochspannung gespeisten primären Schwingungskreise leitend verbunden. Er ist erdschlußfrei und frei von Hochspannung. Die Funkenstrecke besteht aus 3 Teilfunkenstrecken. Eine solche wird durch 2 runde Kupferscheiben gebildet, deren einander zugewendete Flächen mit Silber belegt sind. Den Abstand der Silberflächen voneinander bestimmt ein Glinimerring von 0,1 mm Dicke, der gleichzeitig den Funkenraum zwischen den Elektroden luftdicht abschließt. Besondere, mit Wasser gefüllte Kühlkörper verhindern eine unzulässige Erwärmung der Elektroden. Die Funkenstrecke wird durch eine Schutzkappe abgedeckt. Wird diese zwecks Reinigung der Elektroden abgenommen, dann wird gleichzeitig der primäre Stromkreis des Transformators unterbrochen. Die Funken-

strecke kann dann ohne Gefahr berührt werden. Mittels eines Regulierhebels kann die eine der beiden Hochfrequenzspulen gegen die andere verstellt und dadurch die Stärke des Stromes im Patientenkreise geändert werden. Diese wird an einem schwenkbaren Hitzdraht-Strommesser abgelesen. Für die Abnahme des Diathermiestromes sind 3 Anschlußklemmen 0,1 und 2 vorgesehen. Beim Anschließen der Elektroden an die Klemmen 0 und 1 hat man eine niedrigere, bei Wahl der Klemmen 0 und 2 eine höhere Spannung zur Verfügung. Die erste Anschlußart wird bei kürzeren, die zweite bei längeren Stromwegen im menschlichen Körper gewählt. Funkenstrecke, Strommesser, Regulierhebel und Anschlußklemmen sind auf einer Marmorplatte aufgebaut. Die übrigen Teile des Apparates sind unterhalb der Platte in einem Tische, geschützt vor Staub und Berührung, untergebracht. Die Bedienung des Diathermie-Apparates ist sehr einfach. Er ist jederzeit betriebsfertig, da die Funkenstrecke beim Einschalten des Stromes sofort anspricht und infolge ihres konstanten Arbeitens während des Betriebes nicht bedient und geregelt zu werden braucht. Außerdem arbeitet sie fast geräuschlos. Auch die Wartung der Funkenstrecke ist sehr einfach. Es brauchen nur von Zeit zu Zeit die Elektrodenflächen mit Hilfe einer Schleifeinrichtung abgeschliffen zu werden. Der Dia-

thermie-Apparat mit Löschfunkenstrecke wird Hochfrequenzströme bis 3 Ampère bei 350 Watt Leistung geliefert. Der Apparat eignet sich für alle Anwendungen der Diathermie, und zwar in allen Fällen, in denen nur ein Patient be-Zwei Pahandelt wird. tienten in einer Sitzung zu behandeln ist nur dann möglich, wenn die Summe der beiden Teilströme 3 Ampère nicht übersteigt. Wird jedoch ein Alternator nach Dr. Bucky benutzt, so kann bei der Behandlung



Abb. 10. Penetrotherm.

zweier Patienten in einer Sitzung jeder von ihnen mit Strömen bis 3 Ampère Stärke behandelt werden. Der Diathermie-Apparat kann an ein Wechselstromnetz oder an 2 Leitungen eines Drehstromnetzes bis zu 440 Volt Netzspannung angeschlossen werden. Bei Gleichstromanschluß muß der Gleichstrom durch einen Einankerumformer in den für den Betrieb des Diathermie-Apparates erforderlichen Wechselstrom umgewandelt werden.

Ein ähnlicher Diathermie-Apparat ist der auf Abb. 10 wiedergegebene "Penetrotherm". Zur Erzeugung hochfrequenter Wechselströme bedient man sich des bekannten oszillatorischen Vorganges, der bei der Entladung von Kondensatoren über einen kurzen Luftzwischenraum, die Funkenstrecke, auftritt. Die zur Ladung der Kondensatoren erforderliche Hochfrequenz von mehreren Tausend Volt wird auf einfachste Weise mit Hilfe eines Transformators unter Benutzung eines vorhandenen Wechselstrom-Anschlusses vom Ortsnetze bezw. von einem Gleichstrom-Wechselstrom-Umformer gewonnen. Der so erzeugte hochfrequente Wechselstrom, dessen Polwechselzahl etwa 1 bis 2 Millionen in der Sekunde beträgt, ruft durch Induktion in einem sekundären Schwingungskreise, in den der zu behandelnde Patient eingeschaltet wird, einen gleichartigen Hochfrequenzstrom hervor. Der Penetrotherm

besteht aus einer fahrbaren Tischkonstruktion, die im Innern alle zur Erzeugung der Diathermieströme erforderlichen Teile, wie Wechselstromtransformator, Kondensatoren, Schwingungskreise usw. enthält. Auf der aus Marmor hergestellten Tischplatte befinden sich die durch ein besonderes Schutzgehäuse gegen Berührung während des Betriebes geschützte Funkenstrecke, ein zur Messung der Stärke des Diathermiestromes dienendes Ampèremeter, Anschlußklemmen, Schalter und ein für die Regulierung der Applikationsstärke bestimmter Drehgriff mit Einstellskala, der durch ein nach unten durchgeführtes Gestänge auch mit dem Fuße betätigt werden kann. Die Funkenstrecke, in der sich der oszillatorische Entladungsvorgang der Kondensatoren zum Zwecke der Hochfrequenzerzeugung abspielt, ist die Seele des Diathermie-Apparates. dauernde Funktionstüchtigkeit ist entscheidend für die Anwendungsmöglichkeit des Apparates und nur erreichbar durch beste Kühlung und durch eine sichere, unveränderliche Einstellung des richtigen Abstandes der Funkenflächen voneinander. Die beim Penetrotherm zur Anwendung gekommene "neue Funkenstrecke" besitzt folgende beachtenswerte Vorzüge: Keine isolierenden Zwischenlagen zwischen den einzelnen Elektroden der Funkenstrecke. Durch die sinnreiche Konstruktion bedingt, liegt die Isolation gänzlich außerhalb des Funkenwirkungsbereiches; ein Durchschlagen derselben ist aus diesem Grunde gänzlich ausgeschlossen. Die Isolation ist ein für allemal fixiert; durch ihre praktische, konstruktive Anordnung war es möglich, sie gegenüber anderen Konstruktionen in der 20- bis 30fachen Stärke auszuführen. Die erforderliche Parallel-



Abb. 11. Novotherm.

einzelnen schaltung der Elektrodenflächen deren richtige Entfernung voneinander wird dünne Isolationsdurch schichten erreicht, sondern durch metallische kalibrierte Paßringe sicher gewährleistet. Eine intensive Küh-Funkenstrecke lung der

wird erzielt durch die Anbringung einer großflächigen Rippenkühlung an den Elektroden, sowie durch intensiven Luftwechsel mittels eines kräftigen Ventilators. Die umständliche Verwendung von Alkoholdämpfen zur Kühlung der Funkenstrecke und die dadurch bedingte Entwicklung übelriechender Gase, sowie das lästige Nachfüllen von Alkohol ist gänzlich in Fortfall gekommen. Durch Verwendung des Prinzips der Löschfunkenstrecke geht der Spannungsabfall in der Funkenstrecke stufenweise vor sich, wodurch eine zu hohe Beanspruchung der Isolation und eine dadurch bedingte Beschädigung derselben ebenfalls vermieden ist. Eine Berührung der unter Hochspannung stehenden Funkenstrecke, sowie eine Verletzung durch den Hochspannungsstrom ist durch Blockierung des Primärstromkreises mittels eines am Schutzgehäuse der Funkenstrecke befindlichen Stöpselkontaktes ausgeschlossen, da durch das Abnehmen des Gehäuses die ganze Appa-

ratur ausgeschaltet und stromlos wird.

Der "Novotherm" (Abb. 11) ist in Prinzip und Konstruktion eine genaue Nachbildung des "Penetrotherm". Alle zur Erzeugung der Diathermieströme erforderlichen Teile, Transformator, Kondensatoren und Schwingungskreise, sind jedoch den geringeren Ansprüchen entsprechend dimensioniert und in einen leicht transportablen Holzkasten eingebaut, dessen Oberteil schalttafelartig ausgeführt ist und zur Aufnahme der Funkenstrecke, des Meßinstrumentes für die Stärke des

Diathermiestromes, der Anschlußklemmen, sowie des Drehkopfes zur Bedienung der Schaltung und Regulierung dient. Der Apparat kann auf jeder Tischfläche aufgestellt und durch Leitungsschnur und Stecker an jede gewöhnliche Steckdose einer Wechselstrom-Lichtleitung angeschlossen werden; für Gleichstromanschluß

ist auch hier die Vorschaltung eines kleinen Einankerumformers erforderlich. Bei Vorhandensein eines Gleichstrom-"Multostaten" ist der Anschluß auch an diesen möglich. Besondere Sorgfalt wurde der Funkenstrecke zugewendet, deren Konstruktion und Funktionstüchtigkeit für Brauchbarkeit und Störungsfreiheit des Apparates von entscheidender Bedeutung ist. Wie im Penetrotherm, so hat auch beim Novotherm das Prinzip der Löschfunkenstrecke zur Schwingungserzeugung Verwendung gefunden, das bei größter Einfachheit der Bedienung die größtmögliche Gleichmäßigkeit der Arbeit und Betriebstüchtigkeit des Apparates gewährleistet. Um die Berührung der unter Spannung stehenden unmöglich Funkenstrecke



Abb 12. Künstliche Höhensonne.

machen, ist die darüber befindliche Schutzkappe mit einem Kontakt versehen, der bei Abnahme der Schutzkappe den Strom unterbricht und die ganze Apparatur stromlos macht.

Von jeher kennen wir die heilende Wirkung der Sonnenbäder; weniger allgemein bekannt ist aber die Tatsache, daß die Wirkung nicht lediglich der Sonnenwärme, also den roten, warmen Sonnenstrahlen, sondern den ultravioletten, kalten Sonnenstrahlen zuzu-

schreiben ist. Solche Strahlen kann man künstlich erzeugen, seitdem es im Jahre 1905 gelang, (Bergkristall) Quarz zu glasklaren Stücken zu schmelzen. Hierdurch wurde der Bau der Quarzlampen, der

,Künstlichen Höhensonnen" (Abb. 12) ermöglicht. Das Licht dieser Lampen, denen in gesundheitlicher Beziehung die Menschheit schon manchen Segen zu danken hat, ist überraschend reich an ultravioletten Strahlen, worauf ihre große



Abb. 13. Große Sollux-Lampe.

Heilwirkung zurück-zuführen ist. Sie sendet ohne lästige Hitzentwicklung mehr unsichtbare, kalte Strahlen aus, als selbst die natürliche Sonne des Hochgebirges, da nicht, wie es z.B. im Flachland und im Mittelgebirge und bis zu einem gewissen Grade auch im Hochgebirge der Fall ist, diese Strahlen von Rauch und Staub absorbiert werden. Die eigentliche Lichtquelle der künstlichen Höhensonne ist der Quarzbrenner, ein durchsichtiges Quarzrohr von 60 bis 120 mm Länge, an dessen Enden Quergefäße aus Quarz angesetzt sind, die die Quecksilberpole enthalten. Diese Polgefäße sind mit Metallkühlern umgeben, durch die die Wärmeabgabe und damit die Höhe der Stromstärke geregelt wird. Zwischen den Kühlern tritt in jedes Polgefäß die äußere Stromleitung ein. Der Gleichstrombrenner für 110 bis 150 Volt hat ein 65 mm langes Leuchtrohr; der Brenner für 200—240 Volt hat 120 mm Leuchtrohrlänge; der Wechselstrombrenner für jede Spannung hat ein gegabeltes, dreipoliges Leuchtrohr von rund 120 mm Länge.

Im Gegensatze zur "Künstlichen Höhensonne" erzeugt die "Sollux-Lampe" (Abb. 13) leuchtende Wärmestrahlen. Sie ist mit Metallfadenbrennern ausgestattet und in der Hauptsache auf Wärmewirkung berechnet. Die Einwirkung auf den menschlichen Organismus zeigt sich in der Herabsetzung des Blutdruckes

und in der Steigerung des Stoffwechsels; gleichzeitig wirkt der im Quarzlampenlicht entwickelte Ozon heilend auf die Atmungsorgane.

Wie bereits eingangs erwähnt, will und kann diese Abhandlung keinesfalls einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. So sind z.B. die chirurgischen Instrumente, die auf der Ausnutzung der durch den elektrischen Strom erzeugten Wärme beruhen, überhaupt nicht besprochen worden. Außerdem gibt es noch zahllose Spezial-Apparate und -Instrumente, die nur zu erwähnen schon weit über den Rahmen dieser Abhandlung hinausgehen würde. Jedenfalls ist aber das Eine erwiesen, daß die Elektrizität auch in der Heilbehandlung bodenständig geworden ist, und es besteht begründete Aussicht, daß sie mit dem Fortschreiten der Elektrotechnik sich noch zahlreiche neue Anwendungsgebiete erobern wird.

## Fortschritte in der Flußschiffahrt.

Die Erkenntnis, daß nur das Streben nach höchster Rentabilität die wirtschaftliche Gesundung eines jèden Betriebes ermöglicht, führt auch in der Flußschiffahrt zur Anwendung technischer Neuerungen, die erhöhte Sparsamkeit im Betriebe, Vergrößerung des Nutzeffektes und somit größere Leistungsfähigkeit bei Aufwand geringerer Mittel verbürgen. Während in der Seeschiffahrt jede technische Neuerung, soferne sie zur Verminderung der Betriebskosten beitragen kann, rasche Aufnahme findet, hat sich die Flußschiffahrt seit Jahrzehnten ein gemächliches Tempo zurechtgelegt, welches zu beschleunigen erst der wirtschaftlichen Not der Nachkriegszeit vorbehalten scheint. Die Radschlepper, die heute auf den europäischen Binnenschiffahrtswegen verkehren, sind noch von der gleichen Bauart und Ausstattung, wie jene der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, vielfach sind sogar solche alterwürdige "Kohlenfresser" aus dieser Zeit noch heute in Diensten.

Obwohl der Erfolg, den der Oelmotor in der Seeschiffahrt zu verzeichnen hat, beispiellos dasteht und am besten in trockenen Ziffern vorgeführt, zum Ausdrucke kommt — am 30. September v. J. waren von 626 im Bau befindlichen Schiffsmaschinen mit insgesamt 1523 405 Pferdestärken, 287 Anlagen mit 726 845 Pferdestärken Oelmotoren — konnte er bis nun in der Flußschiffahrt keinen rechten Eingang finden. Merkwürdig "daß bei der hohen industriellen Entwicklung und technisch fortschrittlichen Gesinnung des heutigen Mitteleuropas, die Anfänge der Großölmotoren-Binnenschiffahrt nicht dort, sondern auf der — Wolga zu suchen sind.

Der Einführung des Oelmotors in der Flußschifffahrt stehen Bedenken gegenüber, die sich früher in geringerem Maße auch in der Seeschiffahrt geltend machten, die aber durch jahrelange Betriebsbeobachtungen zerstreut wurden. Ein Haupteinwand, der vorgebracht wurde, war, daß die Manövrierfähigkeit des Dieselmotors für die Flußschiffahrt zu gering erachtet wird. Es bleibt unbestritten, daß die vorzügliche Umsteuerbarkeit der Kolbendampfmaschine von keiner anderen Antriebsmaschine erreicht wird und daß der Oelmotor den Nachteil hat, zum Anlassen und Umsteuern viel Preßluft zu benötigen, weshalb unter Umständen die rasche Aufeinanderfolge einzelner Maschinenmanöver beschränkt ist. Allein die zunehmende Verwendung von kompressorlosen Dieselmotoren in Verbindung mit hydromechanischen Getrieben, welche die Maschinenmanöver ohne Beeinflussung des Motorganges durchführen, hat auch in dieser Beziehung Abhilfe geschaffen.

Das mangelnde Vertrauen in die hinreichende Manövrierfähigkeit der Oelmotoren hat deshalb durch längere Zeit die Verwendung derselben zum Antriebe von Flußschleppschiffen verzögert. Bloß der Antrieb vereinzelter Warenboote wurde durch Einbau von Glühkopfmotoren und kleinen, kompressorlosen Dieselmaschinen versucht.

Erst im Jahre 1922 gab die Reederei Franz Haniel & Cie in Duisburg-Ruhrort den ersten Bauauftrag auf einen Motorschlepper normaler Größe. Dieses Fahrzeug wurde von der Werft der Gutehoffnungshütte in Walsum erbaut und mit zwei einfachwirkenden, direkt umsteuerbaren Viertakt-Dieselmotoren der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg ausgestattet. Jeder dieser Motoren besitzt sechs Zylinder und überträgt auf je eine direkt gekuppelte Schiffschraube 770 Pferdestärken bei 180 Umdrehungen in der Minute. seiner im Oktober 1922 erfolgten Indienststellung ist dieser Dieselschlepper "Franz Haniel XXVIII" benannt, unausgesetzt auf der Strecke Ruhrort-Mahnheim im Schleppdienste und hat nicht nur den üblichen Anforderungen vollauf entsprochen, sondern auch seine wirtschaftliche Ueberlegenheit gegenüber den bisherigen Schleppertypen seines Besitzers bewiesen.

Nebst vorzüglicher Schleppfähigkeit bei jedem Wasserstande, guter Steuerfähigkeit und Manövrierbarkeit, namentlich beim Aufnehmen eines auf Strom liegenden Schleppzuges und beim Anlaufen eines Hafens war es hauptsächlichst das verläßliche Arbeiten seiner Dieselmotoren, das den erstmalig betretenen Weg als richtig erkennen ließ und die technische und wirtschaftliche Eignung des Dieselschleppers bewies. Die Umdrehungszahl der Motoren läßt sich von normal 180 auf 30 in der Minute herabsetzen, damit ist der bei Flußfahrzeugen verlangten Regulierfähigkeit der Maschinen genügend entsprochen. Auch die Umsteuerung in sechs Sekunden leistet für die vollkommen sichere Manövrierfähigkeit Gewähr. Zu den bereits bekannten Vorzügen der Dieselmotoren, wie stete Betriebsbereitschaft, weil kein Anheizen von Kesseln und kein Vorwärmen von Rohrleitungen und Maschinen notwendig ist; sparsamer Verbrauch des Brennstoffes und Unabhängigkeit seines Verbrauches von der Aufmerksamkeit und Geschicklichkeit der Bedienungsmannschaft, weil der Brennstoff den Motoren automatisch zugemessen wird; dauernde Betriebssicherheit durch selbsttätige Druckschmierung aller Lager und weitgehendste Kühlung aller stark erwärmten Teile; kein Verbrauch an Betriebsstoffen bei Stilliegen des Schiffes; saubere, leichte und billige Uebernahme des Brennstoffes an Bord und dessen höchste kalorische Ausnutzung durch vollkommene Verbrennung; verminderte Bedienungsmannschaft — kommen noch bei der Flußschiffahrt die Vorteile, daß der Auspuff der Verbrennungsgase mittels Schalldämpfer das Schiff vollkommen geräuschund geruchlos auf der Seite verläßt. Hiedurch kommen Schornsteine in Wegfall, ein Umstand, der in Gegenden, wo viele Brücken ein oftmaliges Umlegen der Schornsteine bedingen, durch Ausbleiben der Verqualmung angenehm zur Geltung kommt.

Der wirtschaftliche Effekt — und nur dieser kann vom Standpunkte des Reeders für Neueinführungen in Betracht kommen — entspricht vollkommen den technischen Vorzügen. Im April 1923, als hohen Kohlenpreisen verhältnismäßig niedrige Oelpreise gegenüberstanden, stellten sich die Kosten der Beförderung einer geschleppten Tonne beim Dieselschlepper auf etwa nur die Hälfte jener bei einem Dampfschlepper gleicher Schleppleistung. Gegenwärtig, da sich durch Verbilligung der Kohlenpreise das Preisverhältnis zwischen Kohle und Oel wesentlich zugunsten der ersteren geändert hat, betragen die Betriebsunkosten des Dieselschleppers noch immer bloß 78 Prozent

jener des Dampfschleppers.

Wenn sich auch so die Verwendbarkeit des Dieselmotors in der Flußschiffahrt erwiesen hat, so stellen sich einer allgemeinen Einführung noch immerr Schwienigkeiten entgegen, die dadurch entstehen, daß die Mittel- und Oberläufe der meisten mitteleuropäischen Ströme infolge der unregelmäßigen Fahrwassertiefen hauptsächlichst von Raddampfern befahren werden. Es können aber die Schaufelräder eines Raddampfers, infolge ihrer niedrigen Umdrehungszahl — etwa vierzig in der Minute — durch Oelmotoren, deren Wirtschaftlichkeit durch möglichst konstante und hohe Tourenzahl bedingt ist, nicht direkt angetrieben werden. Die Zwischenschaltung eines normalen, mechanischen Zwischengetriebes ohne genügend elastische Zwischenglieder ist nicht ratsam, weil die Zahnräder durch die von den Dieselmotoren kommenden Stöße bzw. Schwingungsimpulse zu sehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Hingegen lassen sich hydromechanische Getriebe, von denen die bekannteste Ausführung das Vulcan-Getriebe nach dem Föttinger-Prinzip ist, sehr vorteilhaft als elastische und schwingungsdämpfende Flüssigkeitskupplungen verwenden. Hilfe derartiger Getriebe ist der Antrieb von Schaufelrädern durch kleinere, kompressorlose Dieselmotoen und auch Glühkopfmotoren möglich, da ein entsprechendes Uebersetzungsverhältnis zwischen der Tourenzahl der Motoren und jener der Schaufelradwellen leicht erzielbar ist und nebst dem sämtliche Manöver des Schleppers durch die Flüssigkeitskupplung allein besorgt werden, somit der Betrieb der Motoren, die nicht umsteuerbar sind, von den Schleppmanövern unabhängig bleibt. Es kann das Ab- und Zuschalten einzelner Motoren während der Fahrt in beliebiger Folge vorgenommen werden, es kann auch bei geringerem Kraftbedarf — z. B. bei der Talfahrt — die an einer Kupplung angehängte Maschine, durch Leerlauf des Getriebes vollkommen stillgesetzt werden. Der mechanische Wirkungsgrad des Vulcan-Getriebes wurde praktisch mit 97 Prozent ermittelt.

Eine weitere Verwendungsmöglichkeit der Oelmotoren in der Flußschiffahrt ist durch ein neues Antriebsystem, dem sogenannten Lloyd-Antriebe, gegeben. Ihm liegt der Gedanke zugrunde, durch eine am Heck des Schiffes getroffene Anordnung eines Heckrades und mehrerer Seitenräder, einen bis über die Schiffsbreite hinaus in ganzer, nutzbarer Breite geschlossenen Treibwasserstrom zu erzeugen. Hiedurch wird es möglich, bei gleicher Schiffsbreite die Eintauchtiefe der Schaufelräder zu vermindern und somit besonders flachgehende Schiffe zu verwenden. Der besondere Vorteil des Lloyd-Antriebes ist aber, daß bei gleicher Breite und gleichem Tiefgang die Zugleistung bis zu zwanzig Prozent gegenüber dem normalen Seitenradantrieb erhöht wird, bzw. daß bei gleichbleibender Zugleistung mit einer entsprechend niedrigen Maschinenleistung das Auslangen gefunden wird. Der Lloyd-Antrieb eignet sich zur Verbindung mit jeder Art von Antriebsmaschinen, besonders aber mit dem Oelmotor, in welchem Falle eine Ersparnis von etwa dreißig Prozent an Betriebskosten für die geschleppte Tonne gegenüber Seitenrad-Dampfschleppern erzielt werden können. Ziv.-Ing. O. Back, Wien.

## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Die Industrie an der unteren Wolga. (Aus "Das Unternehmen", Augustheft, Moskau.) Die Gebiete an der Wolga sind besonders landwirtschaftliche, dieser Umstand gibt auch der Industrie ihr Gepräge, insofern als diese vor allem landwirtschaftliche Erzeugnisse verarbeitet. Diese Industrie — Mühlen, Sonnenblumenöl-Fabriken, Schnapsbrennereien und die Leder und Wolle verarbeitende — umfaßte 1920 ½ der Gesamtindustrie an der unteren Wolga an Produktionswert und Maschinenleistung, ¼ sämtlicher Arbeiter waren in ihr beschäftigt.

Andererseits brachte es die Besonderheit des Verkehrs und der geographischen Lage dieses Gebiets mit sich, daß auch andere Industrien — Metall, Holz und Textil — groß wurden, welcher Umstand ein außerordentlich interessantes organisatorisches und gleichzeitig volkswirtschaftliches — geographisches Problem

darstellt.

Die Lage des unteren Wolgagebiets zwischen den reichsten russischen Erzlagern im Ural einerseits und

dem wichtigsten Kohlenvorkommen im Süden andererseits gab den Anlaß zur Gründung einer metallverarbeitenden Industriebasis, welche ihren Anfang fand in der Fabrik "Der rote Oktober" und der Fabrik "Die roten Barrikaden", von denen die letztere vor allem Kriegsmaterial erzeugt, in "Stalingrad" (früher Zaryzin).

Anderseits kommt der holzverarbeitenden Industrie der Umstand zugute, daß das Holz aus den waldreichen Gebieten an der oberen Wolga in die holzarmen Gebiete der unteren herabgeflößt werden kann. So hat auch dieser Industriezweig sich ebenso wie die Metallindustrie trotz Fehlen des Rohmaterials in diesen Gegenden gut entwickeln können.

Zu erwähnen sind auch die baumwollverarbeitenden Fabriken, unter denen die Saratowsche Manufaktur den ersten Platz einnimmt.

Sehr günstig stellt sich auch die Herbeischaffung des Brennmaterials, des bakuschen Naphta, welches verhältnismäßig nahe liegt und auf dem Wasserwege billigst antransportiert werden kann, so daß es in diesen Gebieten eigentlich das Brennmaterial ist.

Im ganzen sind in diesem Bezirk an der unteren Wolga Maschinen von 131 136 PS. aufgestellt, es werden 120 895 Arbeiter beschäftigt und im Jahre 1923/24 wurden für 32 390 172 Vorkriegsgoldrubel Fabrikate hergestellt.

Die Industrie liegt nur zum geringen Teile (28%) in Privathänden. Die Beteiligung des Privatkapitals ist auch in den verschiedenen Industriezweigen verschieden. Vor allem spielt es in der landwirtschaftlichen Produkte verarbeitenden Industrie eine Rolle, in der 2/3 des gesamten Privatkapitals investiert sind.

Die Produktion der staatlichen Betriebe, die im Jahre 1923/24 für 20 Millionen Rubel Fabrikate herstellten, ist gegen das vorhergehende Jahr um 56 % gewachsen, während in der ganzen S. S. S. R. dur Zu-

wachs 32,4 ° 0 betrug.

Besonders hervorzuheben ist die Produktionssteigerung im Stalingrader Gebiet. Sie betrug (in Vorkriegsrubeln) 1922/23 — 4,4 Millionen, 1923/24 über 8 Millionen. Die lokale Staatsindustrie zeigt auch eine beträchtliche Steigerung, indem sie sich — trotz der ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnisse der letzten Jahre — schon der Vorkriegsleistung nähert.

Die Gebiete an der unteren Wolga waren und sind die Hauptrayons der russischen Mühlenindustrie. Es wird dieses bedingt durch die feste Rohmatenialienbasis und die guten Transportbedingungen. Vor dem Kriege wurden hier 200 Handelsmühlen gezählt mit einer jährlichen Verarbeitung von 100 Millionen Pud Korn. Die Hauptzentren sind Saratow und Stalingrad.

Man kann in diesem Industriezweig sehr verschieden große Unternehmungen feststellen: neben riesigen Mühlen des krassesten kapitalistischen Typs in den Zentren existieren zahlreiche Wind- und Wassermühlen, welche die lokalen Dorfbedürfnisse befriedigen. In den letzten Jahrzehnten haben sich einige dieser Kleinstbetriebe zu einer höheren Leistungsfähigkeit durch Aufstellung von Schwerölmotoren entwickelt.

In den Jahren 1923-24 wurden 1748 Gewerbescheine an Mühlen ausgegeben, und zwar:

Die Mühlen waren zu 90% in den Händen von Privatpersonen. Zu 10% wurden sie vom Staat und den örtlichen Verwaltungen betrieben. Die in den Händen des Staates befindlichen könnten 45% der Gesamtproduktion verarbeiten. Tatsächlich aber wurde bedeutend weniger — 15 Millionen Pud — verarbeitet. Gegenüber einer Ausfuhr von 30 Millionen Pud 1913 betrug diese 1923 nur 2,8 Mill. Pud.

Der an Wichtigkeit nächstfolgende Industriezweig ist der pflanzenölerzeugende. Vor dem Kriege wurden im Saratowschen Gouvernement 6 Mill. Pud vorzüglich Sonnenblumen — und Senfsamen zu je 112 Millionen Pud Oel, 14 Millionen Pud Firnis und 21/3 Millionen Pud Viehfutter verarbeitet.

Heute befinden sich die 23 wichtigsten Fabriken des Saratowschen Gouvernements in den Händen des Staates, davon sind die 12 größten in einem Trust vereinigt. Die Leistungsfähigkeit dieses Trusts findet ihren Ausdruck in der Tatsache, daß er imstande ist, ca. 3,3 Millionen Pud Rohmaterial zu 700 000 Pud Oel, 200 000 Pud Firnis und 1,5 Millonen Pud Viehfutter zu verarbeiten. Tatsächlich wurden 1923 24 342 000 Pud Oel, 95 000 Pud Firnis und 587 000 Pud Futterkuchen erzeugt. Der Geldwert der Produktion betrug 2,5

Millionen Rubel, was eine Erhöhung um 44 % gegenüber der Vorkriegszeitfabrikation darstellt. Im Stalingrader Gouvernement sind nur 9 Fabriken staatlich.

Die Leder- und Häuteindustrie hat trotz günstiger Rohmaterialienbedingungen sich nur in wenigen Fällen aus einer Heimindustrie zu größeren Fabriken entwickelt. So sind in Saratow 8 Fabriken und in Stalingrad 3.

Dei metallverarbeitende Trust verfügt über die große Fabrik "Der rote Oktober". Diese Fabrik bringt 4 Millionen Pud Fertigfabrikate jährlich für 6,2 Millinen Rubel heraus, was 60% der Vorkriegsproduktion ausmacht. Neben diesem Großbetrieb existieren mehrere mittlere und kleine Fabriken. Als eine besonders wichtige Aufgabe desselben ist der Bau landwirtschaftlicher Maschinen, vor allem der Motorschlepper. ("Gnom", "Zwerg"), die hier erzeugt werden, anzusehen

Die Textilindustrie an der unteren Wolga verarbeitet Hanf, Wolle und Baumwolle, vor allem die letztere in der Saratowschen Manufaktur, die sich jetzt in den Händen des Staates befindet. Es arbeiten in ihr 1200 Arbeiter. Sie hat eine Jahresproduktion von 50 000 Pud Spinnmaterial, das sind 4/5 der Vorkriegs-

leistung.

Die Webstühle befinden sich in den Händen der Heimindustrie, analog der Organisation der deutschen Textilwarenindustrie, was seine Erklärung in der Ansiedlung von deutschen Kolonisten findet. Diese Heimindustriellen sind meistens in Cooperationen zusammengeschlossen. Die größte Organisation dieser Art "Sarpinsojns" hat eine Mitgliederzahl von 10 000 Webern und bringt jährlich für 1,316 Millionen Rubel Waren auf den Markt. Abschließend kann man sagen, daß ein weitgehender Wiederaufbau der Industrie an der unteren Wolga Hand in Hand mit der die Rohmaterialien erzeugenden Landwirtschaft geht. Eine günstigere Lösung der Transportfrage (Bau des Wolga-Donkanals) ist durchaus wünschenswert.

v. Renteln und F. Reinglaß, Spandau.

Ueber ein neues Absorptionsmittel für Kohlenoxyd
berichtet A. Damiens. Bei früheren Untersuchungen
hat Verfasser gefunden, daß Schwefelsäure von 66° Be.
mit trockenem Cuprooxyd eine Verbindung bildet, die
mit Aethylen eine Komplexverbindung liefert. Dieselbe
Verbindung labsorbiert auch Kohlenoxyd, wie neuere
Versuche ergeben haben. Cuprosulfat ist in Schwefelsäure beständig und wenig löslich, sodaß diese Suspension ein sehr gutes Absorptionsmittel für Kohlenoxyd in Gasgemischen ist. Denn das Reagens hat
keinen Dampfdruck, es gibt keine Feuchtigkeit an die
Gase ab, wirkt kaum auf Quecksilber ein, verändert
sich nur sehr langsam an der Luft und absorbiert leicht

und vollständig beträchtliche Mengen Kohlenoxyd.

Beim Uebergießen von Cuprooxyd mit Schwefelsäure tritt eine Erhitzung ein und die Masse backt leicht zusammen. Wenn man aber das Cuprooxyd vorher mit ganz wenig Wasser anfeuchtet und die Säure allmählich in kleinen Portionen zugibt, läßt sich das Zusammenbacken vermeiden. Man kann bis zu 20% und noch mehr Cuprooxyd in Schwefelsäure suspendieren, im allgemeinen empfiehlt sich jedoch die Anwendung einer 5 nigen Suspension. Das Ablesen des Gasvolumens nach der Absorption bereitet keine Schwierigkeiten, da sich das Pulver nach wenigen Minuten zu Boden setzt. Bei der Absorption entsteht die komplexe Verbindung Cu<sub>2</sub> SO<sub>1</sub> + 2 CO; das Verhältnis Cu<sub>2</sub> O : CO, das gemäß der Formel 2,55 beträgt, wurde auch praktisch erreicht. Die Absorptiongeschwindigkeit ist anfangs recht groß, nimmt dann aber ab. Die rotbraune Färbung der



uspension wird beim Gebrauch immer heller, da sich n weißer Niederschlag bildet. Durch Erhitzen der ösung wird das absorbierte Kohlenoxyd wieder austrieben. Das zu untersuchende Gas muß frei von auerstoff, Aethylen und Azetylen sein, da auch diese ase auf das Cuprooxyd einwirken; dagegen sind asserstoff, Methan und Stickstoff ohne jede Einirkung. Ein zweimaliges Behandeln des Gasgemisches it dem Absorptionmittel ist im allgemeinen nicht ötig, nur wenn mit einer sehr schwachen Lösung ein Kohlenoxyd reiches Gas absorbiert wird, empfiehlt is sich, ein zweites Mal frische Absorptionslösung mit dem Gas zusammenzubringen. (Comptes Rendus, Bd. 78, S. 849—852).

Ueber aktive Kohle und ihr Adsorptionsvermögen erichtete Prof. Dr. O. Ruff (Breslau) auf der Hauptersammlung des Vereins Deutscher Chemiker in Nürnerg. Vergleicht man aktive und inaktive Kohlen gleicher Herkunft miteinander, so findet man, daß ihr Ausehen sich kaum, ihr Adsorptionsvermögen für gascörmige Stoffe nur quantitativ, ihr Adsorptionsvermögen ür gelöste Stoffe, so z.B. für Phenol, aber auch qualitativ unterscheidet. Deshalb empfiehlt Prof. Ruff, lie Aktivität einer Kohle auf Grund ihres Verhaltens gegenüber Phenol zu definieren. Das verschiedene Verhalten der einzelnen A-Kohlen läßt sich nicht mit hrer Zusammensetzung oder mit dem Vorhandensein bestimmter Verunreinigungen erklären, vielmehr mußes in dem Vorgang der Aktivierung oder in dem Wesen der Kohle selbst begründet sein. Da es aber auch Kohlen gibt, die ohne besondere Behandlung aktiv sind, kommt nur die letztere Ursache in Betracht.

Die Aktivierung einer inaktiven Kohle besteht in ihrem Anätzen durch geeignete Reagentien, wie Kohlenoxyd oder Wasserdampf, wobei ein Teil der Oberfläche entfernt wird. Die Quelle der Aktivität ist die amorphe Beschaffenheit der Kohle, die das gemeinsame Merkmal aller A-Kohlen ist. Der amorphe Kohlenstoff ist nach Prof. Ruffs Ansicht durch einzelne ungesättigte, d. h. eine freie Valenz besitzende, aktive Kohlenstoffatome gekennzeichnet, die bei den höchstaktiven Kohleformen im Verhältnis 1:12 zwischen den nichtaktiven Atomen liegen. Die aktiven und inaktiven Kohlenstoffatome zusammen umschließen ihrerseits in gekrümmten Schichten kleine ultramikroskopische und daneben auch noch größere mikroskopische und makroskopische Hohlräume.

Bei den nicht aktivierbaren Kohlen verschließt eine dichte, ebenfalls gekrümmte Haut von geordneten und gesättigten Atomen den Zugang zu den Hohlräumen. Sie entsteht topochemisch an den heißeren Außenwänden der Teilchen während des Verkokungprozesses aus den in den Hohlräumen zunächst adsorbiert gewesenen teerigen Stoffen. Die Entfernung dieser Haut st der Zweck der Aktivierung.

Beim Erhitzen von amorphem Kohlenstoff findet ine in Stufen fortschreitende Ordnung der Atome statt, ie bei 1100° beginnend über eine "parakristalline" orm schließlich bei Temperaturen von mehr als 2800° u grob kristallisiertem Graphit führt. Mit diesem Bild tehen die verschiedenen Beobachtungen an aktiver Kohle, namentlich bezüglich ihrer Gewinnung, ihres Adsorptionsvermögens, ihrer Dichte sowie ihrer öntgenographischen Beschaffenheit gut im Einklang.

Die Reinheit des Sauerstoffs und ihr Einfluß auf die autogene Metallbearbeitung hat sich nach neueren Versuchen als nicht so ausschlaggebend für die Güte und Wirtschaftlichkeit der Arbeit erwiesen, wie man bisher angenommen hat. Durch die Anordnung der Düsen wird der Anteil an mitgerissener Luft im Sauerstoffstrome der Flamme wesentlich beeinflußt. Die einwandfreie Klärung dieser Frage ist von großer wirtschaftlicher Bedeutung, da der Preisunterschied zwischen Sauerstoff von 98% und 99,5% Reinheit recht erheblich ist. Aus diesem Grunde hat der Fachausschuß für Schweißtechnik des Vereins Deutscher Ingenieure beschlossen, durch wissenschaftliche Versuche den Einfluß der Düsenanordnung auf die Güte und Wirtschaftlichkeit beim Schneiden mit Sauerstoff zu klären. Diese Versuche sollen den "VDI-Nachrichten" zufolge möglichst sofort vorgenommen werden und sich auf eine Dauer von 3—6 Monaten erstrecken.

Ueber den Werkstoff der Seilscheibenkränze im Kalibergbau. (Nach "Technische Mitteilungen und Nachrichtenblatt der Bergbaulichen Werkstoff- und Seilprüfungsstelle" Berlin SW. 11, Anhaltstraße 7, Jahrg. 1926, Heft 1, S. 4/6.)

Nach der Statistik der Seilprüfungsstelle des Deutschen Kalivereins E.V. ist die zahlenmäßige Verbreitung der verschiedenen Werkstoffe für Seilscheibenkränze im Kalibergbau folgende:

Von ausschlaggebender Bedeutung für die Lebensdauer der Seilscheibenkränze sind, wie hier des näheren ausgeführt wird, abgesehen von der Güte des verwendeten Materials, die Eigenschaften der Förderanlage und die Betriebsbeanspruchungen (Seilzug, Flächendruck zwischen Seil und Seilscheibenrille, Oberflächenhärte der Seildrähte, Schmierung des Seiles, Seilrutsch, tatsächlich geleistete Förderzüge während der Liegedauer der Seilscheiben usw.). Es werden dann die Vorteile und Nachteile der drei verschiedenen Werkstoffe (Gußeisen-Stahl-Stahlguß) gegenübergestellt. Von Interesse dürfte sein die an die einzelnen Kaliwerke ergangene Rundfrage, welche folgendes ergeben hat:

Gußeiserne Kränze: Die Mehrzahl der Werke mit gußeisernen Seilscheibenkränzen äußert sich über diese durchaus befriedigt. Andere, die zwar den starken Verschleiß beklagen, wollen diesen in Kauf nehmen, da sie — besonders bei schrägem Seilzug — bei Stahl oder Stahlguß erhöhten Seilverschleiß befürchten.

Eine dritte Gruppe hat andererseits so schlechte Erfahrungen gemacht, daß sie sich für die Zukunft zum Uebergang zu Stahl oder Stahlgußkränzen entschlossen hat, wobei sie auf die guten Erfahrungen anderer oder ihrer eigenen Anlagen mit derartigen Seilscheiben hinweist.

Die Betriebsdauer schwankt zwischen 2 und 35 Jahren.

Kränze aus Stahl: Ueber diesen Werkstoff liegen eigentlich nur gute Berichte vor, ein ausgesprochen ablehnender überhaupt nicht. Ein Werk, dessen Kränze aus Stahl früher 18 Jahre gelaufen sind, das aber heute gußeiserne benutzt, findet wenig oder gar keinen Unterschied. Andere Werke sind wieder zu Kränzen aus Stahl übergegangen, weil ihre Erfahrungen mit Gußeisen zu schlecht waren. Die meisten Werke mit Scheiben aus Stahl empfehlen diese ausdrücklich. Bemerkenswert ist, daß nicht ein einziges Werk über starken Seilverschleiß bei Seilscheiben aus Stahl klagt, während die Werke mit gußeisernen Scheiben vielfach diese Befürchtung aussprechen.

Stahlgußkränze: Auch hier berichten alle Werke nur Gutes. Einige betonen ausdrücklich, daß weder die Seilscheibenkränze noch die Seile hierbei starke Abnutzung aufweisen, während die Werke mit gußeisernen Seilscheiben dies befürchten.

Sonderwerkstoff: Ein einzelnes Werk verwendet für seine Seilscheibenkränze einen Werkstoff von 4% C und 6% Mn.

Holz fütterung: Bemerkenswert ist, daß vier Weike ihre gußeisernen Seilscheibenkränze mit Hartholz ausfüttern, ein fünftes Werk zur Zeit dazu übergeht. Die Werke sprechen sich natürlich lobend über den guten Erhaltungszustand ihrer Seile aus. Das Holzfutter muß in Zeiträumen von einem halben bis einem Jahr erneuert werden.

Leder fütterung: Die Ablenkscheiben von zwei Turm-Koepeförderanlagen sind mit Leder ausgefüttert, was sich sehr gut bewährt. Das eine Werk hat früher sowohl mit Gußeisen wie mit Stahl schlechte Erfahrungen gemacht.

Preisausschreiben des Vereins deutscher Ingenieure. Der Wissenschaftliche Beirat des Vereins deutscher Ingenieure hat Anfang 1925 ein Preisausschreiben in Höhe von 5000 Mark zur kritischen Sichtung der Literatur über Verfahren zur Messung mechanischer Schwingungen erlassen. Der Termin für die Einreichung der Bewerbungen war der 1. Mai 1926. Dieser Termin ist mit Rücksicht auf die gegenwärtige starke Inanspruchnahme der Kreise, die für Bewerbung in Frage kommen, auf den 1. Oktober 1926 verschoben.

Das Preisausschreiben hat folgenden Wortlaut:

"Messung mechanischer Schwingungen" Preisausschreiben des Vereins deutscher Ingenieure für eine kritische Untersuchung der bekanntgewordenen Verfahren.

Die Meßverfahren für mechanische Schwingungen haben schon außerordentlich vielseitige Bearbeitung erfahren. Vor Inangriffnahme weiterer Versuchstätigkeit auf diesem Gebiete ist es dringend notwendig, die vorhandenen Forschungsarbeiten einer eingehenden kritischen Sichtung zu unterziehen. Der Verein deutscher Ingenieure setzt zur Erlangung einer solchen kritischen Uebersicht nachstehende Preise aus.

Das Gebiet der Meßverfahren mechanischer Schwingungen ist an Hand der Originalarbeiten einer kritischen Bearbeitung zu unterziehen in bezug auf die praktische Brauchbarkeit der einzelnen Verfahren für Messungen einerseits im Laboratorium, andererseit im Betriebe mit Maschinen und Fahrzeugen oder au der Baustelle. Im besonderen ist darzulegen, welche Verfahren für die in der Technik vorkommenden Fällmechanischer Schwingungen wichtig sind, ohne das bisher geeignete Instrumente dafür entwickelt sind. Als Quellensammlungen kommen hauptsächlich in Betrachte

1. Handbuch der Physik von Winkelmann.

 Handbuch über Seismometrie von B. Galitzin
 Handbuch der physiologischen Technik vor Tigerstädt, Bd. I, 4, 1.

4. Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden von Abderhalden, Abt. V. T. I. Lfg. 23.

Den Darlegungen ist ein möglichst umfassendes systematisches Verzeichnis der vorhandenen Literatur anzufügen. Die Arbeit ist mit einem Kennwort zu versehen und in geschlossenem Umschlag mit der Aufschrift "Preisausschreiben über Schwingungsmeßverfahren" bis zum 1. Oktober 1926 an die Geschäftsstelle des Vereins deutscher Ingenieure, Berlin NW ist Sommerstraße 4a, einzureichen. Name, Wohnort und Stand des Bearbeiters sind in einem zweiten, mit dem gleichen Kennwort versehenen Umschlag, beizufügen Als Bearbeiter kommen nur Reichsdeutsche oder Deutschösterreicher in Betracht. An Preisen sind aus gesetzt

ein erster Preis von 3000 Mark, zwei weitere Preise von je 1000 Mark. Das Verlagsrecht der preisgekrönten Arbeiten geht mit der Zuerkennung des Preises an den V. d. l. über unte Vereinbarung des für derartige Arbeiten üblichen Honorars.

Die Geschäftsstelle des V. d. I. gibt auf Anfrag nähere Auskunft.

Termin der Leipziger Herbstmesse 1926. Die Lepziger Herbstmesse 1926 findet vom 29. August 34. September statt. Der Termin der Leipziger Termischen Messe fällt in diesem Herbst mit dem de Mustermesse zusammen, sie dauert also ebenfalls von 29. August bis 4. September.

## Bücherschau.

Deutscher Ingenieur-Kalender 1926. Bearbeitet von Obering. C. E. Berck. Teil 1 und 2: Auskunftsbuch für den praktischen Maschinenbau, zusammen  $4\,\mathrm{RH}$  gebunden; Teil 3: Handbuch für den praktischen Fabrikbetrieb,  $3,50\,\mathrm{RH}$  gebunden; Teil 4: das Eisenhüttenwesen, bearbeitet von Ing. W. Schömburg,  $1,50\,\mathrm{RH}$  gebunden. Alle 4 Teile zusammen  $8,50\,\mathrm{RH}$  gebunden. Uhlands Techn. Bibliothek, G. m. b. H., Leipzig.

Die vorliegende neue Ausgabe des Deutschen Ingenieur-Kalenders ist den neuesten Fortschritten der Technik angepaßt worden; namentlich der 3. Band, dessen Inhalt die Betriebswissenschaft, Normung, Passungsfragen, Meß- und Herstellungsverfahren umfaßt, wird in der Praxis sehr willkommen sein. Wenn auch der Kalender mit der wohl unerreichbaren "Hütte" nicht ganz auf eine Stufe zu stellen ist — einige Formelr sind z. B. nicht ganz frei von Druckfehlern —, so bildet er doch ein sehr gutes Auskunftsbuch, das infolge seines niedrigen Preises weitesten Kreisen zugänglich ist. Die Ausstattung der 4 Bände ist gut,

nur wäre zu wünschen, daß die Reklame auf Anfangn und Ende der einzelnen Bände beschränkt und nicht den den Textteil eingestreut wird, wo sie recht stören der wirkt.

Funkbüchlein 1926. Ein Jahrbuch der Radiotechnik in Auftrage des Deutschen Funkkartells heraus ungegeben. 2. Jahrg., 80 S. Franckh, Stuttgart. Geh. 1,50 2N.

Das kleine Büchlein enthält eine Reihe von Sont der - Aufsätzen aus berufener Feder und bietet den Amateur manches Wissenswerte und Interessante das Besonders berücksichtigt ist der moderne Kurzwellen betrieb durch mehrere Aufsätze. Das Büchlein kann daher zur Anschaffung empfohlen werden, umsomehren da es sich in leicht verständlicher Weise an den Lesen wendet und der Text durch gute Abbildungen erläutert wird.

Elektrizität und Funkentelegraphie. Sonderabdruck aus: "Physik für Seefahrer" mit besonderer Berücksichtigung der Funkentelegraphie. Von Dr. F. Bolte und N. Meldau. 128 Seiten mit 159 Ab.

bildungen. Friedrich Vieweg & Sohn, A.-G., Braunschweig 1925. Geh. 6 2N.

Das kleine Bändchen, welches einen Teil eines größeren Lehrbuches: "Physik für Seefahrer" bildet, ist für die Besucher von Navigationsschulen und für den Selbstunterricht bestimmt. Das Buch ist infolgedessen auf elementarer Grundlage aufgebaut und behandelt die Haupttatsachen der Elektrostatik, des Elektromagnetismus, des Galvanismus und der übrigen Kapitel der Elektrizitätslehre in leicht verständlicher Weise. In einem Anhang werden die Hauptsätze der Lehre von den elektrischen Schwingungen besprochen, und dabei ist der Standpunkt der Schiffstrahlungstelegraphie durch Hinweis auf Schiffsanlagen in Gestalt von Sendestationen, Bordpeilern usw. entsprechend benicksichtigt. In den Text eingestreute einfache Beispiele dienen dazu, dem Leser Gewandtheit in der Berechnung der einfachsten Aufgaben zu geben, wodurch gleichzeitig der Stoff des Buches befestigt werden wird. Das Buch ist daher zu empfehlen.

Das Deutsche Patentrecht. Ein Handbuch für Praxis und Studium. Vom Geh. Reg.-Rat, ehem. Direktor im Reichspatentamt Fr. D. Damme und Geh. Reg.-Rat, Direktor im Reichspatentamt R. Lutter. Dritte, völlig neubearbeitete Auflage. 706 Seiten Großoktav. 1925. Otto Liebmann, Berlin W. 57, Potsdamer Straße 96. 26 M., eleg. geb. 28 M. Vorzugspreis für Bezieher der Deutschen Juristen-Zeitung 22 M., eleg. geb. 24 M.

Das nunmehr in dritter Auflage vorliegende Handbuch von Damme hat eine wertvolle Umarbeitung und Ergänzung, besonders bezüglich der Praxis des Patentamtes und der Gerichte durch die Mitarbeit des Direktors im Patentamt, Geheimrat R. Lutter, erfahren, zumal der Genannte an den neueren Entscheidungen, Gesetzesänderungen und Verordnungen in hervorragendem Maße mitzuwirken Gelegenheit hatte.

Geheimrat Damme sagt dazu selbst im Vorwort, daß er diesen besonders geeigneten Mitarbeiter herangezogen habe, um seinem Handbuch den Charakter eines Werkes aus der Praxis und für die Praxis zu erhalten, nachdem er selbst im Jahre 1911 aus dem Patentamt ausgeschieden und in anderen amtlichen Stellungen beschäftigt war. Damme hat sich im wesentlichen darauf beschränkt, den im ersten Teil des Buches behandelten geschichtlichen Rückblick auf die Entwicklung des Patentwesens, welcher zur Vertiefung in das Wesen dieses schwierigen Gebietes von außerordentlichem Wert ist, auf den gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Forschung zu bringen.

Der Vorzug der früheren Ausgaben vor anderen Kommentaren, nämlich die schöne und klare, den Leser nicht ermüdende Sprache und Darstellungsweise des Stoffes, welcher hierdurch nicht mehr spröde und langweilig erscheint, ist auch bei der vorliegenden dritten Auflage in allen Teilen voll gewahrt worden. Wer irgend für das Patentwesen einiges Interesse aufbringen kann, wird das Buch nicht nur gelegentlich als Ratgeber zur Hand nehmen, sondern mit wirklichem Genuß lesen. Dabei läßt das Buch an Vollständigkeit und Sorgfalt der Bearbeitung nichts zu wünschen übrig. Auf den guten Literaturnachweis sei besonders aufmerksam gemacht. Als Anhang sind die wichtigsten deutschen gewerblichen Schutzrechte, die neueren Bekanntmachungen und Verordnungen sowie die internationalen Verträge abgedruckt.

Patentanwalt Dr. Oskar Arendt, Ferlin.

Der Patentanspruch. Von Dr. Emil Müller, Patentanwalt in Berlin. Walter de Gruyter & Co., vorm. G. J. Göschensche Verlagsbuchhandlung, J. Guttentag. Verlagsbuchhandlung, Georg Reimer, Karl J. Trübner, Veit & Co., Berlin W. 10, Genthinerstraße 38. 8. 93 S. 1925. 4 2N.

Besonders erfreulich an dieser im Verlage von Walter de Gruyter & Co., Berlin W. 10, erschienenen Arbeit sind Knappheit und Uebersichtlichkeit der Stoffbehandlung bei sorgfältig und ausführlich gehaltenem Inhaltsverzeichnis. Das Werkchen gliedert sich in die Abschnitte

1. patentrechtliches Denken,

2. Aufbau,

3. Auslegung des Patentanspruches.

Im ersten Abschnitt behandelt der Verfasser ziemlich ausführlich die Bildung der patentrechtlichen Begriffe und die hauptsächlichen Methoden der Definition, u. a. die Theorie von Hartig, die lange Zeit die Praxis des Patentamts beeinflußt hat. Auch für den Techniker erscheint die Beschäftigung mit diesen Darlegungen empfehlenswert. Die beiden Abschnitte behandeln mehr praktische Fragen und bieten auch dem Fachmann mancherlei wertvolle Anregung. Willkommen sind die erörterten Beispiele aus der Praxis des Patentamtes und der Gerichte sowie der Quellennachweis für die angeführten Veröffentlichungen bzw. Entscheidungen.

Der Verfasser hat eine gediegen durchdachte und sorgfältig behandelte Arbeit über seinen Gegenstand herausgebracht, deren Lektüre auch der viel beschäftigte Praktiker wegen der oben bereits erwähnten Knappheit und Uebersichtlichkeit leicht bewältigen kann.

Patentanwalt Dr. Oskar Arendt, Berlin.

Lehrbuch der Variationsrechnung. Von Geh. Reg.-Rat Professor Dr. Adolf Kneser. Zweite umgearbeitete Auflage. Mit 13 Abbildungen. 397 Seiten. Braunschweig 1925, Friedr. Vieweg & Sohn. Geh. 22 M., geb. 24 M.

Das Knesersche Buch über Variationsrechnung gehört zu den klassischen Darstellungen dieses Gegenstandes. Als es vor 25 Jahren in erster Auflage erschien, wurde es lebhaft begrüßt; fehlte doch bis dahin ein Buch, das nach einheitlichem Plane die Probleme der Variationsrechnung entwickelte, die Weierstraßsche Forderung nach Strenge vollauf erfüllte und darüber hinaus für die weitere Forschung in hohem Maße anregend wirkte. Die jetzt vorliegende zweite Auflage zeigt wieder die rastlose Weiterarbeit des Verfassers. Fast keine Zeile ist ungeändert geblieben, die Einteilung, Gruppierung und Behandlung des Stoffes sind bis ins kleinste geprüft und verbessert worden, natürlich unter Berücksichtigung seither gemachter Fortschritte. So zeigt sich dieses Werk in vollkommen neuem Gewande und ist wie kein zweites berufen, gediegendste Kenntnisse über Variationsrechnung zu vermitteln und weiter reiche Anregungen zu geben.

A. Barneck.

Mathematische Formelsammlung. Von P. Gruhn, Gewerbestudienrat am Technikum Mittweida. Sechste, vermehrte und verbesserte Auflage. 70 Seiten. Leipzig 1925, M. Jänecke. 1,20 M.

Die recht gute Formelsammlung hat ihre Daseinsberechtigung im Laufe der Jahre erwiesen. Es mögen daher lediglich einige Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Die auf S. 30 und 40 abgebildeten Ellipsen sind keine; sie sehen aus, als ob sie aus vier Kreisbögen zusammengesetzt sind. Die Formeln 64,

65, 66 auf S. 7 müssen als Erweiterungen bzw. Festsetzungen charakterisiert werden, da sie mit der Definition 58 nicht verträglich sind. Bei den algebraischen und transzendenten Kurven S. 46-50 wären Figuren am Platze; mit der bloßen Angabe des Namens und der Gleichung einer Kurve ist dem Leser nicht gedient. In der Integralrechnung fehlt die Vorschrift zur

Berechnung des bestimmten Integrals  $\int f(x) dx = J(b)$ 

- J (a), wenn mit J (x) das unbestimmte Integral bezeichnet wird. Auf S. 70 hätte hinter der Simpsonscher: Regel noch die Keplersche Faßregel Platz finden können.

Die Schule der Maschinisten, Heizer, Elektriker und deren verwandter Berufe. Von Baurat Ing. Feldmann. Leipzig und Wien, 1925. Anzengruber-

verlag. 0,80 M.

Der Verfasser bringt in ganz elementarer Form Wissenswertes aus den technischen Gebieten, die für die im Titel genannten Berufe von Bedeutung sind. Bedenklich erscheinen bei einer so einfachen Art der Behandlung stets Definitionen. So ist z.B. auf die Frage: "Was ist Dampf?" die Antwort: "Dampf ist der gasförmige Zustand des Wassers" nicht ganz einwandfrei, denn nicht nur Wasser tritt als Dampf auf und außerdem besteht ein Unterschied zwischen Gas und Dampf. Im übrigen enthält das Schriftchen auch manches Lesenswerte.

Das Problem Wissenschaft und Religion. Versuch einer neuen Lösung von O. D. Chwolson, Professor an der Universität Leningrad. 37 Seiten. Braunschweig 1925, Friedr. Vieweg & Sohn. 1,80 M.

Der als Physiker weltbekannte und geachtete Verfasser greift das vielfach behandelte Problem von einer neuen Seite an. Den Kernpunkt wohl aller Erörterungen bildet die Frage: Existiert zwischen den Resultaten der modernen Naturwissenschaften und den Dogmen der modernen Religionen ein unüberbrückbarer Widerspruch? Während aber in den meisten Schriften dieser Widerspruch als kein bedingungsloser hingestellt wird, beantwortet der Verfasser die obige Frage kurz und bündig mit einem kategorischen Ja. Darauf konstruiert er eine von den bestehenden abweichende Religion, die nach seiner Meinung allen an eine Religion zu stellenden Anforderungen genügt und doch streng naturwissenschaftlich aufgebaut ist. Auf Einzelheiten einzugehen, erübrigt sich an dieser Stelle.

## Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

H. Hermanns. Die Transporttechnik in der Gießerei. Preis

4,—, geb. 5,80 RM. (Heft 2: Die Betriebspraxis der Eisen-u. Stahlgießerei.) Wilhelm Knapp, Halle a./S.

Din-Normalblatt-Verzelchnis. Stand der Normung Frühjahr
1926. Preis 1,— RM. Beuth-Verlag G. m. b. H., Berlin, SW. 19.

Joseph Schwarzt, Europäische Verkehrseinheit. Sonderoseph Schwarzl, Europäische Verkehrseinheit. Sonder-abdruck aus der Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- u. Hüttenmännischen Vereins, z.Zt. in Kattowice.

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft: Zum Gedächtnis an

Georg Klingenberg,

Dr. Pinzger u. Dr. Heinemann, Das Deutsche Warenzeichenrecht. Preis 18,--, geb. 20,-- RM. Verlag von Otto Liebrecht. Preis mann, Berlin.

Karl Polaczek, Wärmewirtschaft in Haushalt und Handwerk. Preis 1,60 RM. Verlag von R. Oldenbourg, München. Preis 1.60 RM

Ernst Preger, Die Bearbeitung der Metalle in Maschinen-fabriken. II. Band: Das Schmieden und seine verwandten Arbeiten. 8. Aufl. (Bibl. d. ges. Technik Bd. 340.) Preis 2,70 RM. Dr. Max Jänecker Verlagsbuchhandlung, Leipzig.

C. Lomonosoff, Lokomotivversuche in Rußland. Aus dem Russischen übersetzt von Dr.-Ing. E. Mrongovius. Preis geb. 42,— RM. V-D-I-Verlag G. m. b. H., Berlin.

Oswald Beck, Die Stückzeitberechnung für Holzbearbeitungsmaschinen. Preis brosch. 8,80 RM. V-D-I-Verlag G. m. b. H., Berlin.

Berlin.

Herzog, Wörterbuch der modernen Maschinenwerkstatt. I. Teil: Englisch-Deutsch. Preis 15,— RM. Verlag Guido Hackebeil

A.-G., Berlin.

Dr. E. Schleier, Mathematik (Horstmann-Laudien, Betrichstaschenbuch). Bibl. d. ges. Technik Bd. 321. Preis 4,65 RM. Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig.

Richard Erdmann, Aluminium, seine Eigenschaften und seine Bearbeitung in Industrie und Handwerk. (Bibl. d. ges. Technik Bd. 342.) Preis 3,85 RM. Dr. Max Jänecke, Leipzik. A. Boje, Schalttafelbau. 3. Aufl. (Bibl. d. ges. Technik Bd. 241.)

Preis 6,— RM. Dr. Max Jänecke, Verlagsbh., Leipzig. H. R. Müller, Transporteinrichtungen, Bau, wirtschaftliche Bewertung und Betrieb. (Horstmann-Laudien, Betriebstaschenbuch.) Bibl. d. ges. Technik Bd. 333. Preis 2,70 RM. Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig.

Jahrbuch der Technik. Band XII, 1925/26. Preis geb. 6,— RM. Verlag Dieck & Co., Stuttgart.

J. Teichmüller, Lehrgang der Schaltungsschemata elektrischer Starkstrom-Anlagen. II. Band: Schaltungsschemata für Wechselstrom-Anlagen. Preis geb. 22,— RM. Verlag von R. Oldenbourg, München.

V. v. Langsdorff, Fortschritte der Luftfahrt, Jahrbuch 1926. Preis geb. 24,— RM. H. Bechhold, Frankfurt a./M.



## Der Inhaber des deutschen Reichspatents Nr. 355753

"Transformatorenanordnung"

ist bereit, Lizenzen zu erteilen. Anfragen an die Unterzeichneten Patentanwälte Dipl.-Ing. T. R. Koehnhorn und Dipl.-Ing. Ernst Noll, Berlin S. W. 11, Großbeerenstraße 96.

## Der Inhaber des deutschen Reichspatents Nr. 379252

"Verfahren zur Behandlung von Erzen, die eine oder <sup>mehr</sup> oxydische Kupferverbindungen enthalten"

ist bereit, Lizenzen zu erteilen. Anfragen an die Unterzeichneten-Patentanwälte Dipl.-Ing. **T. R. Koehnhorn** und Dipl.-Ing. **Erns**t <sup>Noll,</sup>

Berlin S. W. 11, Großbeerenstraße 96.

## Der Inhaber des deutschen Reichspatents Nr. 380878

"Schaltungsanordnung zum Anzeigen der Kaufangebote und Käufer bei Auktionen mit einer, den vorhandenen Käuferdruckknöpfen entsprechenden Anzahl Relais mit Klebespulen"

ist bereit, Lizenzen zu erteilen. Anfragen an die Unterzeichneten. Patentanwälte Dipl.-lng. T. R. Koehnhorn und Dipl.-lng. Ernst Noll, Berlin S. W. 11, Großbeerenstraße 96.



# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HE**FT 10 BAND 341

BERLIN, ENDE MAI 1926

107. JAHRGANG

#### INHALT

. Seite 105 . Seite 107 — Schiffsbeleuchtung. — Amerikanische Erhebungen über die Entwicklung der Luftstickstoffindustrie. — Wärmebehandlung von Eisenguß! — Leistung von Stahlöfen — Die Mineralöleinfuhr Deutschlands im Jahre 1924. — Reichspatentamt. — Neue Patentgebühren. - Rußland und der deutsche Erfinderschutz.

- TWL-Mitteilungen. - Gewinnung und Verwertung von Erdgas in Polen. - Griechenlands Kohlenförderung. Seite 109 Bücherschau: Leitner, Bankbetrieb und Bankgeschäfte. - Neuwirth, Die Technische Hochschule in Wien 1815-1925. - Die Elemente der Ditterential- und Integralrechnung. - Muttersbach, Berechnung der Gleich- und Wechselstromnetze. — v. Viebahn, Praktische Gesichtspunkte für die Auswahl und den Einbau von Bootsmotoren — Wildner, Der Werkzeug-, Schnitt- u. Stanzenbau und die Massenfabrikation. Seite 114 Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher . . . . Seite 116

# Zum 50jährigen Jubiläum des Viertakt-Gasmotors.

Von Studienrat Ing. Schmolke in Berlin.

In diesem Frühjahr kehren zum fünfzigsten Mal die Tage wieder, an denen Nikolaus August Otto in Deutschland und England die ersten Patentansprüche bezüglich einer nach dem Viertaktverfahren arbeitenden Gasmaschine anmeldete. Dieses Ereignis ist von so weittragender Bedeutung für die Technik und das Wirtschaftsleben der ganzen Welt geworden, daß es sich wohl ziemt, seiner zu gedenken.

Ebenso wie die Dampfmaschine hat auch der Gas-

motor bereits in weit zurückliegender Zeit Vorgänger gehabt. Schon vor etwa 300 Jahren kam man auf den Gedanken, die durch die Explosion von Pulver entstehenden Gase von hoher Spannung zum Betrieb von Maschinen auszunutzen. Im 18. Jahrhundert versuchte

man in England, Oel, das in einer Retorte vergast wurde, mit Luft vermischt in einem Zylinder zu verbrennen. Dieser Vorgang sollte zur Bewegung eines Kolbens verwertet werden. Der Erfinder des Leuchtgases, Lebon, meldete weiterhin 1801 ein Patent auf einen durch Gas bewegten Motor an. Alle diese Versuche scheiterten jedoch. Es gelang nicht, eine be-triebsfähige Maschine zu schaffen und in die Industrie einzuführen. Das Bild änderte sich erst im Jahre 1860 durch die Erfindung Lenoirs. Dieser hatte sich für den Bau seines Gasmotors die schon längst bekannte und bis zum Stand hoher Vollkommenheit durchgebildete doppeltwirkende Dampfmaschine zum Muster genommen. Die von ihm ersonnene Vorrichtung wies einen Kolben auf, der sich in einem geschlossenen Zylinder bewegte. Die Kolbenstange wurde unter Anwendung einer Stopfbüchse durch den Zylinderdeckel geführt und betätigte ein Kurbelgetriebe. Auch eine Schiebersteuerung war vorhanden. Die Arbeitsweise gestaltete sich folgendermaßen: Zunächst saugte der Kolben, durch die Wucht des Schwungrades bewegt, auf der einen Seite ein Gemisch von Leuchtgas und Luft an. Nachdem er einen Teil seines Weges zurückgelegt hatte, wurde durch elektrische Zündung die Verbrennung des Gemisches herbeigeführt. Hierbei stieg der Druck auf 5-6 at., und das gespannte Gas gab Arbeit an den Kolben ab. Kurz bevor dieser seinen Totpunkt erreicht hatte, öffnete die Steuerung einen Auslaßkanal. Die verbrannten Gase wurden von dem zurückkehrenden Kolben aus dem Zylinder gedrängt, während sich

auf der andernen Seite des ersteren der soeben be-

schriebene Vorgang wiederholte. Nicht unerwähnt

möge es bleiben, daß auch ein Wassermantel zur Kühlung der Zylinderwandungen Anwendung fand. Unzweifelhaft lag ein betriebsfähiger Motor vor. Fraglich blieb es, ob derselbe auch imstande war, mit der Dampfmaschine in Wettbewerb zu treten. Die Folgezeit lehrte, daß dies nur in den recht seltenen Fällen geschehen konnte, in denen ohne Rücksicht auf irgendwelche Kosten ein Dampfkessel vermieden werden mußte. Der Betrieb des Lenoir-Motors machte nämlich sehr erhebliche Aufwendungen nötig. Zunächst war der Leuchtgasverbrauch recht bedeutend. Er betrug anfänglich nicht weniger als 3 m³ für 1 PS-Stunde. Alle Versuche, ihn wesentlich herabzusetzen, führten zu keinem Erfolg. Als recht unzuverlässig erwies sich auch die elektrische Zündung. Schließlich mußte ein außergewöhnlich hoher Aufwand an Schmiermitteln in Kauf genommen werden. Alles dies wirkte zusammen, um dem Gasmotor ein weiteres Betätigungsfeld zu verschließen. Die Lenoirmaschine verschwand mehr und mehr, indessen der ihr zugrunde liegende Gedanke, die Verpuffung von Gas zum unmittelbaren Antrieb eines Kolbens zu benutzen, lebte fort. Aber bevor er verwirklicht wurde, gelangte eine atmosphärische Gasmaschine zu einer gewissen Bedeutung im Wirtschaftsleben.

Der Erfinder derselben war der deutsche Kaufmann Nikolaus August Otto, der am 14. Juni 1832 als Sohn eines Landwirtes in Holzhausen geboren worden war. Schon im Alter von 16 Jahren verließ er die Realschule in Langenschwalbach, um in die Firma Guntrum in Nastetten als Handlungslehrling einzutreten. Später war er in Frankfurt am Main und schließlich in Köln meist in ziemlich untergeordneten kaufmännischen Stellungen tätig. Während seines Aufenthaltes in der letztgenannten Stadt machten die durch die Presse bekanntgegebenen Angaben über die Maschine Lenoirs einen tiefen Eindruck auf ihn und weckten die in ihm schlummernde naturwissenschaftliche Begabung. Erst in Anlehnung an seinen französischen Vorgänger, dann unabhängig von ihm, gelangte Otto zu verschiedenen Entwürfen, deren letzten er dem Mechaniker Zons in Köln 1861 zur Ausführung überwies. Die entstandene Versuchsmaschine zeigte, daß Otto bereits der später herrschend gewordenen Betriebsform sehr nahe war. Er hatte schon erkannt, daß es vorteilhaft sei, das Gasluftgemisch vor der Entzündung zu verdichten. Auch

war ihm nicht verborgen geblieben, daß Ansaugen, Komprimieren, Verbrennen und Auspuffen in einem Zylinder vorgenommen werden könne, sowie daß die Explosion des Gemisches in der Totpunktstellung des Kolbens stattfinden müsse. Leider erschreckten Otto die heftigen Zündstöße so sehr, daß er auf dem eingeschlagenen, aussichtsreichen Weg nicht weiter fortschritt, sondern auf ganz andere Weise zum Ziele zu gelangen suchte. Er beschloß nämlich den Bau einer Maschine, bei der das Gas nur mittelbar zur Arbeitsleistung diente.

Die Grundzüge derselben waren folgende: Ein Kolben bewegte sich in einem senkrecht stehenden Zylinder nach aufwärts. Während eines kleinen Teiles seines Hubes saugte er ein Gemisch von Gas und Luft an. Dieses wurde entzündet und warf den vom Zylinder geführten Kolben wie ein Geschoß in die Höhe. Während des Emporfliegens des Kolbens sank der Druck unter demselben sehr stark nicht nur wegen der Rauminhaltsvergrößerung des bedeutenden Gases. sondern auch infolge Kühlung der Zylinderwandungen. Es befand sich daher, wenn der Kolben seine höchste Stellung erreichte, ein luftverdünnter Raum unter demselben. Demnach wurde nunmehr der Kolben nicht nur durch sein Eigengewicht, sondern auch durch den äußeren Luftdruck nach abwärts getrieben. Während dieser Bewegung brachte eine geeignete Vorrichtung die Kolbenstange mit der Schwungradwelle in Verbindung. Es wurde Arbeit abgegeben, während die Spannung im Zylinder stieg. Sobald sie den Luftdruck überschritt, öffnete sich ein Auslaßventil. Das Gas wurde beim weiteren Sinken des Kolbens aus dem Zylinder gedrückt, und die lebendige Kraft des Schwungrades veranlaßte den Wiederbeginn des beschriebenen Prozesses. Mit Recht führte der Motor den Namen "atmosphärische Gasmaschine", denn nur der Druck der Außenluft leistete Arbeit, während die Explosion des Gases lediglich zur Erzeugung einer Luftverdünnung diente. Selbstverständlich mußte auch die neue Kraftmaschine eine gewisse Entwicklungszeit durchmachen und hatte nicht von Anfang an die beschriebene Gestalt. Jedenfalls war sie aber bereits 1864 so weit fertig, daß sich Otto in England, Frankreich, Belgien und einigen der deutschen Einzelstaaten seine Erfindung konnte patentieren lassen. Jetzt aber ergaben sich finanzielle Schwierigkeiten bei der Verwertung der Patente. Auch machte sich das Fehlen konstruktiver Erfahrungen bei Otto deswegen in stärkerem Maße bemerkbar, weil die atmosphärische Maschine, insbesondere deren Schaltwerk, einer exakten technischen Durcharbeitung bedurfte.

Ein Helfer wurde in dem Ingenieur Eugen Langen gefunden. Derselbe erblickte am 9. Oktober 1833 als fünfter Sohn eines Kaufmanns zu Köln das Licht der Welt. Nach Verlassen der Realschule bezog er als Siebzehnjähriger das Polytechnikum zu Karlsruhe. An dieser auf hoher Stufe stehender Lehranstalt genoß Langen eine vorzügliche Ausbildung. Nach Abschluß seiner Studien war er praktisch auf der Friedrich-Wilhelm-Hütte in Troisdorf tätig. Dort bewies er zum ersten Male seine hohe Begabung für die Lösung technischer Aufgaben durch Erfindung des "Langenschen Etagenrostes". Hierdurch kam er in den Besitz einiger, wenn auch nur bescheidener Mittel und wurde als Ingenieur und Geldgeber der geeignete Mann, um das Unternehmen Ottos zu fördern. Dennoch hatte die nunmehr für den Bau von Gasmaschinen unter dem Namen "N. A. Otto et Comp." gegründete Firma zunächst sehr stark unter Kapitalmangel zu leiden. End-

lich entschloß sich im Jahre 1865 der Mechaniker Schetter in Köln zum Kauf eines Motors. Als zweiter folgte 1866 der Bandagist Hunzinger, und als großen Erfolg konnte man die Erlangung der goldenen Medaille auf der Pariser Weltausstellung des Jahres 1867 buchen. Hier war es vor allem Langens Freund Reuleaux, der als deutscher Preisrichter eine eingehende Untersuchung der Ottoschen Maschine durchsetzte und auf Grund ihres verhältnismäßig geringen Gasverbrauches die Prämiierung erzwang. Dessenungeachtet hörten die Sorgen nicht auf. Bisweilen schien alles Erreichte wieder in Frage gestellt. Nur dem ständigen ermutigenden Zuspruch Reuleaux war es zu verdanken. daß das Unternehmen fortgeführt wurde. Schließlich fand man in Rooseu einen kapitalkräftigen Mitarbeiter. Die alte Firma wurde liquidiert und in neuer Gestalt unter dem Namen "Langen, Otto & Roosen in Köln" wieder ins Leben gerufen. Leider zeigte der zuletzt eingetretene Teilhaber nicht die erforderliche Ausdauer. Sein Ausscheiden wurde aber bei weitem durch den Umstand aufgewogen, daß Langen nunmehr den festen Glauben an die große Zukunft des Gasmotos gewonnen hatte. Mit der ganzen ihm eigenen Tatkraft ging er an die Sicherung des erhofften Erfolges. Durch Gründung einer Aktiengesellschaft suchte er das Unternehmen auf eine möglichst breite Grundlage zu stellen. So trat am 5. Januar 1872 die "Gasmotoren-Fabrik Deutz A.-G." mit einem Kapital von 300 000 Talem ins Leben. Sie entwickelte sich in zufriedenstellender Weise. Dies war nicht zum mindesten dem Umstand zu verdanken, daß in Daimler ein Ingenieur von ausgedehnter Werkstattserfahrung und in Maybach 🕮 hervorragennder Konstrukteur gewonnen wurden. Auch brachte der wirtschaftliche Aufschwung nach dem glücklichen Kriege von 1870/71 eine Reihe von Jahren die in finanzieller Hinsicht zu glänzenden Erfolgen führten. Interessant ist es, daß man schon damals at die Verwendung flüssiger Brennstoffe dachte. Lange verhandelte sogar mit der Firma Fetu-Defize in Lüttich über den Bau von Straßenbahnwagen, die durch eine atmosphärische Gasmaschine bewegt werden sollten Trotz aller Fortschritte machte sich aber in imme stärkerem Maße der Mangel geltend, daß eine wesentliche Steigerung der Leistung des Motors nicht gelang Ueber 3 PS kam man nicht hinaus, und außerdem wurde der unvermeidlich, sehr geräuschvolle Betrich als lästig empfunden.

Otto fühlte daher nicht volle Befriedigung, wenn er von seinem erhöhten Sitzplatz, wo er inmitten der Fabrik die kaufmännischen Bücher führte, die lebhafte Tätigkeit in den Werkstätten beobachtete. Auf einem von der Außenwelt streng abgeschlossenen Versuchsstand arbeitete er unablässig an der Vervollkomm-nung der Gasmaschine, stets aufmerksam die von anderen Firmen im Wettbewerb gebauten Motortypen prüfend. Am 17. Mai 1876 war Otto schließlich so weit gelangt, daß er in England eine Patentanmeldung auf ein Verfahren zur Verbesserung der Gasmaschine einreichen konnte. In einem zweiten Antrag ist die Arbeitsmethode des neuen Motors eingehend beschrieben. Es soll ein in einem Zylinder laufender Kolben beim ersten Hub eine Ladung von brennbaren und unverbrennlichen Stoffen ansaugen und beim zweiten Hub verdichten. Hierauf soll Zündung und Arbeitsleistung beim dritten Takt erfolgen, worauf während des anschließenden vierten Hubes die Verbrennungsrück stände entfernt werden. Wie man sieht, ist die noch jetzt überwiegende Betriebsweise der Gasmaschine im Viertakt deutlich beschrieben. Wenige Wochen nach lder Patentanmeldung in England, am 5. Juni 1876, tat



Otto auch in Deutschland die entsprechenden Schritte. Er reichte zuerst ein elsässisches Landespatent ein und verfuhr sodann in einigen anderen Einzelstaaten ebenso. Bemerkenswert ist hierbei, daß Otto das grundlegende Viertaktverfahren weniger scharf betonte als einen anderen, gegenwärtig recht nebensächlich erscheinenden Umstand. Durch die bei der atmosphärischen Maschine gemachten Beobachtungen war er nämlich zu der Erkenntnis gelangt, daß ein stoßfreies Arbeiten des Motors nur bei Verwendung gasarmer Gemische zu erreichen sei und daß solche sich nicht mit der wünschenswerten Sicherheit entzünden. Otto hielt es daher für richtig, bei Beginn des ersten Hubes nur Luft und danach ein ziemlich gasreiches Gemisch anzusaugen. Innerhalb des Zylinders sollte dann folgende Schichtung stattfinden: a) Am Kolben Rückstände schon verbrannter Gase. b) An der Zündstelle im Deckel des Zylinders ein verhältnismäßig brennstoffreiches Gemisch. c) Zwischen letzterem und den Rückständen reine Luft. Man glaubte, durch diese Lagerung zu erreichen, daß einerseits die Zündung mit Sicherheit erfolgte und andererseits die Explosion nicht zu heftig ausfiele, da ja nur am Zylinderdeckel ein gasreiches Gemisch vorhanden war, während ein großer Teil des Zylinderinhaltes aus reiner Luft bestand. Gegenwärtig hält man die von Otto angestrebte Wirkung für schädlich. Es kann demnach auch in diesem Fall, wie so oft in der Technik, die Beobachtung gemacht werden, daß der Urheber eines genialen Gedankens das wesentliche desselben, wenn auch nicht übersieht, so doch selbst nicht im gebührenden Maße würdigt. Ein anderer Umstand, auf den mit Recht hoher Wert gelegt wurde, war das ziemlich geräuschlose Arbeiten der Maschine,

die in England geradezu den Namen "Otto Silent" erhielt. Als weiterer Vorzug des Viertaktmotors gegenüber der atmosphärischen Maschine ist noch die große Ersparnis an Raum und Gewicht zu betrachten. Ferner fiel die verwickelte Kupplung zwischen Kolbenstange und Kurbelwelle fort. Dies bedeutete die Beseitigung einer betrieblichen Unsicherheit und gleichzeitig die Möglichkeit, zu großen Leistungen überzugehen.

Der Ruhm der Erfindung des Viertaktmotors blieb leider für Otto nicht unbestritten. Die große Energie, mit welcher er die ihm durch seine Patente gewährleisteten Rechte zu verwerten bestrebt war, rief zahlreiche Gegner auf den Plan. Es entwickelte sich ein endloser Prozeß, in dessen Verlauf eine nur in wenigen Exemplaren erschienene, längst vergessene Schrift in französischer Sprache auftauchte, in der Beau de Rochas das Viertaktverfahren beschrieben hatte. Zu irgend einer praktischen Verwertung der in dem genannten Buch ausgesprochenen Gedanken war es niemals ge-Trotzdem führte der sehr unerquickliche juristische Streit zu dem Ergebnis, daß in Deutschland der Hauptanspruch des Ottoschen Patentes vernichtet wurde, während man ihn in England anerkannte. Verbitternd wirkte in der Folgezeit auch die Erkenntnis, daß ein Zusammenarbeiten der Leitung der Gasmotorenfabrik Deutz mit ihrem hervorragendsten Ingenieur Gottlieb Daimler nicht mehr möglich sei, da dieser seine hohen Fähigkeiten freier zu entwickeln bestrebt war. Trotz aller erreichten wirtschaftlichen Vorteile blieb somit auch Otto nicht von dem sprichwörtlich gewordenen tragischen Geschick verschont, das schon so manchen Erfinder traf.

# Ein Halbjahrhundert Automobil und die Entwicklung des Kraftwagens.

Von Bergwerksdirektor W. Landgraeber.

Die ersten Nachrichten von der Bedeutung selbsttätiger Fahrzeuge verschwinden im Nebel der Zeiten. Nur in Aegypten ist aus dem Altertum ein Denkmal vorhanden, das Zeugnis gibt von Versuchen, den "pferdelosen" Wagen in den Dienst des Verkehrs zu bringen. Dieser auf einem Gedenkstein abgebildete Wagen sollte mittels Dampf, der aus einer engen Oeffnung auspuffte, durch den so erzeugten Rückstoß bewegt werden. Im alten Testament berichtet Nehum, der Prophet, von automobilen Wagen und sagt: "Die Wagen rollen auf den Gassen und rasseln auf den Straßen, sie glänzen wie Fackeln und fahren untereinander wie Blitze".

Seit dem Untergange der stolzen orientalen Reiche sind lange Zeit die Versuche und Bestrebungen, die mechanische Kraft in den Dienst des Verkehrs zu stellen, scheinbar unterblieben, oder die Nachrichten in Vergessenheit geraten. Erst nach Jahrhunderten und zwar zur Kaiserzeit der Römer nahm man sich derartiger Erfindungen wieder an. Es bestehen Dokumente, aus denen hervorgeht, daß zu Anfang der christlichen Zeitrechnung und zwar z. Zt. Pertinax das römische Volk geistreiche Konstruktionen besaß, um automobile Fahrzeuge in Betrieb zu setzen. Der Erfinder soll glaublich der bekannte Nero von Alexandrien, einer unserer Altmeister der Physik, gewesen sein. Dieses Gefährt soll verbrannt worden sein. Seit jener Zeit sind wieder tausend Jahre vergangen, bis von neuem Versuche auf diesem Gebiete angestellt wurden. Dann aber tauchen in ununterbrochener Reihenfolge allenthalben Gerüchte über Pläne von Kunstwagen auf. Es seien nur die wichtigsten aufgeführt. Im 13. Jahrhundert berichtet

Roger Bacon (ein gelehrter Fransziskaner) von pferdelosen Wagen und Schiffen ohne Segel. Professor Giovanni Fontana in Padua verfertigte wohl die älteste bekannt gewordene Zeichnung eines Automobils. Es muß dieses in den ersten beiden Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts gewesen sein. Haspelantrieb seitens der Fahrenden sollte das Fahrwerk bewegen. In Ulm erschien — nach einer alten Chronik — Mitte des 15. Jahrhunderts "ein rechter Wagen vom Kalchthor herein bis an den Markt und wieder hinaus ohne Rosse, Rinder und Leute, und war wohl verdeckt, doch saß der Meister, der ihn gemacht, darin". Um etwa die gleiche Zeit entwarf ein italienischer Ingenieur eine Abbildung eines Wagens, der durch Windräder angetrieben werden sollte. Etwas ähnliches wie in Ulm geschah 1504 Während der Pirnaer Versuch kläglich endete, übermittelte keine geschichtliche Urkunde etwas über den Verbleib der Ulmer Kraftfahrzeuge. Beide Gefährte erregten jedenfalls damals großes Aufsehen.

Zwei Jahrzehnte später beschäftigte sich Albrecht Dürer mit dem Entwerfen von automobilen Wagen und etwa ein halbes Jahrhundert später ein Nümberger namens Berthold Holzschuber. Beide sahen als Fortbewegungsmittel durch von Hand oder Fuß bediente Räder vor, auch Triebkurbeln sollten in Anwendung kommen.

Erst um die Mitte des 17. Jahrhunderts wurde ein Wagen gebaut, der sich wirklich auf den Straßen bewegen konnte. Es war der sogen. Nürnberger "Triumphwagen", der mit 15 km stdl. Geschwindigkeit mittels Uhrwerk, das alle paar Minuten aufgezogen werden mußte, fahren konnte. Dieses Auto besaß bereits

eine Huppe in Gestalt eines Posaunenengels und einem Drachen, der Wasser spie, falls die Huppe für das erregte, schaulustige Volk nicht ausreichte. Das Gefährt gefiel jedenfalls dem Prinzen Adolf von Schweden so gut, daß er es dem Erfinder, namens Hautzsch, seines Standes Uhrmacher, oder Zirkelschmied, um den Preis von 500 Reichsthalern abkaufte.

Weitere Versuche, automobile Wagen zu bauen, unternehmen 1663 Isaac Newton, der bekannte Naturforscher, 1689 ein Nürnberger Uhrmacher, Stefan Traffler, und 1693 ein französischer Arzt, Elie Richard in Paris. Newton benützte wie die Pharaonen auspuffenden Dampf, Traffler ein durch Handkurbeln bewegtes Dreirad und der Franzose ließ eine Kurbel durch einen hinten aufgestellten Diener treten und sich fortbewegen.

Während die bisher geschilderten Versuche fast durchweg sporadisch auftraten und gewissermaßen nur Spielereien waren, mehren sich im 18. Jahrhundert die Vorschläge immer mehr. Es tauchen auch bereits eine erhebliche Anzahl brauchbarer Wagen auf. Genannt seien aus der Fülle des Materials nur die interessantesten und zwar die Wagen des Uhrmachers G. Graupner aus dem Jahre 1738, der als Segelwagen und zugleich als Schiff verwandt werden konnte. Ferner seien erwähnt das Gefährt des Mechanikers de Vancanson (1748) mit Kurbelantrieb, der große in Augsburg gebaute Wagen eines unbekannten Meisters, um Geschütze mittels Dampf- und Menschenkraft fortzubewegen. Die Erfindung des selbstlaufenden Wagens eines im Gefängnis eingesperrten Bauern, Schamschurenko, der seine Freiheit dadurch wieder erlangen wollte, fällt ebenfalls in die Zeit der Mitte des 18. Jahrhunderts. Nikolaus Egnot baute 1765 ein Fahrzeug zum Transport von Geschützen. Bei der ersten Probefahrt fuhr er jedoch so hastig gegen eine Mauer, daß beide zerstört wurden. 1771 wurde von demselben Erfinder ein neuer brauchbarer Wagen gebaut. 1779 fuhr Pierre Blanchard einen Wagen vor, der in der kurzen Zeit von etwas mehr als 2 Stunden von Paris nach Versailles fuhr.

Um jene Zeit entstanden auch die zahlreichen Versuche der ältesten Dampfwagen von James Watt (1759), Josse Egnot (1769), Oliver Evans (1772), William Murdoch (1781), Aynnington (1786), Walter Hancock 1779 bis 1852) und Provith (1802). Obwohl fast alle diese Konstruktionen wenig befriedigten, so waren die bescheidenen Erfolge und die Frucht zahlreicher nunmehr einsetzender Versuche für Dampfstraßenwagen für die Entwicklung des Automobils von Bedeutung. Als erstes Automobil ist Hancocks großer Dampfomnibus (1830 bis 1831) zu betrachten. Die Idee stammte von dem Engländer Grunay, mit dessen Wagen (1822) erstmalig Berge gewonnen werden konnten. In England fuhren bald darauf eine große Anzahl derartiger schwerer Omnibusse, zum Teil mit sechs Schornsteinen und erregten gewaltiges Aufsehen. Es dauerte nicht lange, und es waren an die hundert derartige Dampfrosse in Betrieb. Ihnen wurde aber bald das Handwerk durch eine kurzsichtige Gesetzesmachung gelegt. Dem Neid der Konkurrenz, der Eisengesellschaften, gelang es durchzudrücken, daß derartige Wagen nicht schneller als mit 4 km Geschwindigkeit in den Straßen fahren durften. Damit war der Entwicklung des Automobilismus in England ein Ende bereitet. An seine Stelle nahmen Frankreich und andere Länder das Projekt wieder auf. Anstatt der Dampfkraft und des damit verbundenen Mitschleppens von Ballast an Kohlen, Wasser und Dampfkesseln, die plumpe und schwere Wagen zur

Bedienung hatten, versuchte man zum Beginn der siebziger Jahren leichtere Wagen zu konstruieren und andere Betriebsmittel anzuwenden. Schon 1835 hatte der Techniker Strathing in Groningen begonnen, eine Maschine durch Elektromagnetismus zu treiben. Einige Jahre später (1841) behauptete der Mechaniker Joh. Phil. Wagner (Frankfurt), daß nur die elektrisch betriebenen Wagen zum Antrieb von Fahrzeugen praktisch in Frage kämen und die Dampfkraft ersetzen würden. Es dauerte auch gar nicht lange, da machten sich schon die ersten Anfänge des bedeutsamsten Verkehrsmittels der Zukunft, des fundamentalen Winschaftsfaktors im Fortschritt der Völker — das Benzinauto — bemerkbar.

Wer der eigentliche Erfinder ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Ein Franzose, Pierre Ravel hat jedenfalls schon vor dem Kriege 1870/71 ein Patent erhalten. Sein Modell soll angeblich während des Krieges bei der Belagerung von Paris in der Verteidigungslinie in einem Schuppen gestanden haben und bei dieser Gelegenheit durch einen Festungswall verschüttet worden sein. euere Forschungen haben jedoch ergeben, daß sich Siegfried Marcus, ein geborener Oldenburger, in Wien im Jahre 1862 mit der Konstruktion eines Benzinmotores beschäftigte, nachdem er bereits 1861 versucht hatte, einen Kraftwagen mittels vergasten Petroleums anzutreiben. Damals mußte das Benzin, ein Laboratoniumserzeugnis, aus Deutschland bezogen werden, und kostete 3 Mk. das Liter.

Trotz mancher Schwierigkeiten gelang es Marcus einen Benzinmotor herzustellen und auch einen Wagen damit auszustatten und zu betreiben. Wenn auch dieset Wagen alles andere als ein schönes Versuchsobjekt war, gefahren ist er doch. Nach und nach hat Marcus an dem Benzinmotor immer wieder Verbesserungen vorgenommen und einen liegenden Viertaktmotor magneto-elektrischer Zündung konstruiert. Das Geburtsjahr des modernen Automobils ist demnach etwa in das Jahr 1875 zu verlegen.

Marcus selbst hat diese verkehrstechnische Neuerung später nicht mehr mit genügendem Interesse verfolgt. Er wurde verärgert, weil die Polizei die Fahrten, die befriedigend verliefen, wegen "zu großen Geräusches" untersagte.

Die weitere Entwicklung und den heutigen Aufschwung des Automobilismus ist eng an die Namen Gottlieb Daimler, Benz u. a. geknüpft. Daimler erfand 1885 eine schnellaufende Gasmaschine, die er zunächst in ein Zweirad einbaute und damit in demselben Jahre eine Probefahrt unternahm. Im Jahre 1887 machte er mit der ersten vierräderigen Kraftmaschine die erste Probefahrt in Eßlingen. Die Eßlinger Zeitung schreibt darüber am 13. Juli desselben Jahres wie folgt: "Heute vormittag um 10 Uhr passierte die Station Unterboihingen behufs einer Probefahrt von Eßlingen kommend in der Richtung nach Kirchheim eine durch Gasölkraft getriebene Draisine, sowie ein durch die gleiche Kraft in Bewegung gesetzter elegant gebauter kleiner Personenwagen. Die auf beiden Fahrzeugen sich befinden den Apparate nahmen einen äußerst kleinen Raum ein. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt ca. 350 m in der Min. Die Draisine kam um 61/2 Uhr auf die Station Unterboihingen zurück, um nach halbstündigem Aufenthalt wieder nach Kirchheim zu fahren." Der zweite Erfinder und Altmeister des Automobilismus, Karl Benz, konstruierte im Jahre 1886 ein dreiräderiges Fahrzeug mit Benzinmaschine. Sie befindet sich heute noch im deutschen Museum in München.

Auf der ganzen Welt dürften heute trotz der geringen Zeitspanne von 50 Jahren etwa 20 Millionen Personen- und Lastkraftwagen und 2 Millionen Motorräder im Verkehr sein. Die größte Autostraße der Welt verbindet Mailand mit dem Lago Maggiore und ist 44 500 m lang.

# Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

(Nachdruck Berührungsschutz an Glühlampen. verboten.) Wenn Sie sich die elektrischen Ein-richtungen in Ihrem Haushalt ansehen — Leitungen, Steckdosen, Schalter, Lampen, Kochgeräte -, so werden Sie durchweg finden, daß die Technik alles getan hat, um eine Berührung unter Spannung stehender Teile zu verhindern. lich? Ist das so? Nun, so ganz eigentlich noch nicht! Wenn man beispielsweise einen Stöpsel, wie wir sie an unseren Tischlampen, Staubsaugern, Heißluftduschen, Kochtöpfen usw. haben, gerade eben mit den Spitzen der beiden Stifte in die Buchsen der Steckdose gesteckt, aber noch nicht ganz hineingedrückt hat, so stehen die beiden Stifte ein ganzes Stück weit blank durch die Luft, und wenn man — wie es mir selbst schon begegnet ist — kräftig nachschieben will und abrutscht, so kann man recht unangenehme Empfindungen in seine Finger bekommen. Geht der Strom nicht nur durch die Finger, sondern durch den Körper, z. B. von der einen Hand zur anderen auf dem Wege über die Brust am Herzen vorbei, so kann die Sache schon unangenehmer werden, ja unter Umständen tödlich auslaufen. Die meisten Unglücksfälle kommen aber nicht dadurch zustande, daß man beide Pole - also z. B. die beiden Stifte des Steckers — berührt, sondern dann, wenn man nur einen Pol berührt, aber "gute Erde" hat. In unseren Zimmern mit ihren trockenen Holzfußböden sind wir daher durch Elektrizität weit weniger gefährdet als in feuchten Räumen, wie Ställen, Waschküchen und manchen Werkstätten, namentlich solchen in chemischen Fabriken.



Und nun betrachten Sie sich einmal Ihre Glühlampen: Da ist, wie wir auf unserem Bild 1 sehen, die Glühlampe mit ihrem Edisongewinde 2 in den Gewindekorb 5 tief eingeschraubt, daß sie mit ihrem Mittelkontakt den Mittelkontakt 6 der Fassung berührt. Sie sehen über der Lampe auch noch einen Isolierring 3, der Gewindeden korb 5 äußeren Mantel trennt auch das Edison-

gewinde 2 gegen Berührung schützen soll. Leider ist das aber nur in der Theorie der Fall, wie Sie sich bei lhren eigenen Glühlampen leicht überzeugen können: Meist liegt das Edisongewinde 2 selbst bei der vollkommen eingeschraubten Lampe ein ganzes Stück blank zutage — ganz abgesehen von der Zeit des Einschraubens, wo es unter allen Umständen gefährlich wird, sobald es mit seinem oberen Rande den Gewindekorb 5 auch nur berührt.

Da nun tatsächlich durch solche Glühlampenfassungen eine ganze Reihe von schweren Unglücks- und Todesfällen zustande gekommen ist, was mir die Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik unter Angabe von Beispielen bestätigt hat, hat der Verein Deutscher Elektrotechniker bestimmt: "Die unter Spannung gegen Erde stehenden Teile der Lampen müssen der zufälligen Berührung entzogen sein. Dieser Schutz gegen zufälliges Berühren muß



auch während des Einschraubens der Lampen wirksam sein." Nun gibt es Fälle, wo nur einer der beiden zu einer Lampe

führenden Drähte unter Spannung steht, wenn nämlich der andere ein sogenannter geerdeter Nulleiter ist. Wenn man also diesen Nullleiter an den Gewindekorb, den unter Spannung stehenden Leiter aber den an Mittelkontakt 6 anschlösse, wäre der obigen

Vorschrift genügt. Das ist jedoch ein sehr zweischneidiges Schwert, denn wer will die Gewähr übernehmen, daß die beiden Drähte nie verwechselt werden? Die Umwechslung braucht ja gar nicht an der Lampe selbst zu geschehen, sie kann ja auch an den Sicherungen vorgenommen werden, oder sonst irgendwo. Wie leicht kann das bei Arbeiten an der Anlage geschehen, und diese so harmlos aussehende Verwechslung der beiden Drähte, die für das richtige Arbeiten der Anlage ganz ohne Folgen ist, kann die Ursache für einen Todesfall werden! Man hat auch nicht überall Nulleiter, und wo man eben keine hat, stehen beide Drähte unter Spannung, also immer auch der Gewindekorb und damit stets das ganze oder teilweise eingeschraubte Edisongewinde.

Um nun der durch die Berührung eines unter Spannung stehenden Edisongewindes einer Glühlampe drohende Gefahr wirksam zu begegnen und den erwähnten, am 1. Januar 1926 in Kraft tretenden Bestimmungen des Vereins Deutscher Elektrotechniker gerecht zu werden, haben viele Hersteller von Glühlampenfassungen damit begonnen, Sicherheitsfassungen herzustellen und auf den Markt zu bringen, die die genannte Gefahr beseitigen. Wir bringen im Bild 2

die Savafassung der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft: Der Schutzring 7 ist dabei nicht, wie der Isolierring 3 bei der bisherigen Fassung, fest mit den übrigen Teilen verbunden; er läßt sich vielmehr leicht hinaufschieben und wird durch eine Wendelfeder 8 immer in seine tiefste Stellung gedrückt, wie dies im Bild 3 sichtbar ist. Wird nun eine Lampe eingeschraubt, so setzt sich der Ring auf sie auf und schiebt sich entsprechend dem Fortschreiten des Einschraubens hoch, aber immer den Edisonsockel umgebend und ihn vor äußerer Berührung schützend. Damit der Schutzring nicht — aus Spielerei oder beim Arbeiten an der Lampe - hochgeschoben werden kann, oder damit dieses Hochschieben erschwert wird, wenn keine Lampe eingeschraubt ist, hat die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft für die Fälle, wo nicht eine tiefe Zierschale oder dergleichen das Herankommen an den unteren Teil der Fassung ohnedies erschwert, den äußeren Mantel der Fassung unten zu einem Schutzschirm 9 ausgebildet.

So ist die deutsche Elektrotechnik bestrebt, die Gefahren durch die Elektrizität, die nur ein Leichtsinniger gering schätzen wird, dauernd zu vermindern und diese so zu einer immer zuverlässigeren und ungefährlicheren Dienerin der Menschen zu machen.

Max Fischer.

Schiffsbeleuchtung. (Nachdruck verboten!) Ein des Abends beleuchteter Personendampfer bietet einen herrlichen Anblick. Aus den zahlreichen Kabinenfenstern fluten Ströme von Licht, und die verschiedenen bunten Meldelichter und Scheinwerfer geben der ganzen Beleuchtung etwas Feenhaftes. Noch vor verhältnismäßig kurzer Zeit war es anders. Man liest in alten Seegeschichten, daß Schiffe, in dichte Finsternis gehüllt, vom Sturme steuerlos umhergetrieben wurden, und daß Zusammenstöße nichts Seltenes waren. Man war zwar von der Notwendigkeit einer guten Schiffsbeleuchtung überzeugt, aber es fehlten die Mittel, weit sichtbare und gegen Stürme unempfindliche Lampen herzustellen.

Im Altertum war die Beleuchtung weniger wichtig, weil man gewöhnlich bei Tage und in der Nähe der Küsten fuhr. Kam ein Schiff dann einmal in ein Unwetter, und konnte es zur Dunkelheit den schützenden Hafen nicht erreichen, so war sein Schicksal freilich besiegelt. Mit der wachsenden Ausdehnung der Schifffahrt kamen solche Fälle gar nicht so selten vor, und viele alten Geschichten erzählen uns von der Vernichtung ganzer Flotten. Wahrscheinlich waren die Athener die Ersten, die sich aus ihren Hauslampen eine Art Schiffsbeleuchtung herstellten. Nach den Ausgrabungen zu schließen, scheint man aber mehr auf kunstvolle Arbeit als auf den Zweck gesehen zu haben. Später hört man dann, wie man sich aus getränktem Kienspan oder mit einer Art Pech umgebenen Tauenden Fackeln herstellte. In Gemälden aus dem Mittelalter findet sich diese Beleuchtung immer wieder. Wir erinnern nur an die Normannenfahrten, die als eigentliche Vorläufer unserer heutigen Seefahrten anzusehen sind. In der Hansazeit, etwa im 14. und 15. Jahrhundert, wurden die Fackeln langsam durch eine Art Windlichter verdrängt, bei denen man schon Talgkerzen vorfand.

Der Ausbau der Kriegs- und Handelsflotten machte es nötig, wenigstens dem Führerschiff ein Meldelicht zu geben. Man brachte diese Lichter gewöhnlich am Heck an. Weil die Schiffe zu damaliger Zeit ziemlich nahe bei einander fuhren, so konnte man sich damit behelfen. Erst die Erfindung der Petroleumlampe um die Mitte des vorigen Jahrhunderts machte eine bessere Schiffsbeleuchtung und die Anwendung der bekannten Isogenannten Positionslampen möglich. Die großen Erwartungen, die man auf das Petroleum setzte, wurden aber bald durch seine Feuergefährlichkeit getrüht, und tatsächlich ist ein großer Teil der damaligen Schiffsbrände auf die Verwendung des Petroleums zurückzuführen.

Der große Wendepunkt kam, als im Jahre 1889 der Dampfer Columbia als erster mit einer elektrisches Lichtanlage von 115 Glühlampen ausgestattet wurde deren Bestellung übrigens von Edisons eigener Hand geschrieben ist. Schon früher hatte man allerding elektrische Scheinwerfer benutzt, die man jedoch augalvanischen Elementen speisen mußte, bis dann gege 1880 die Verwendung der inzwischen durch Wemer Siemens erfundenen Dynamomaschine eine brauchbare Stromquelle für sie brachte.

Bahnbrechend für die Einführung der elektrischer Beleuchtung auf Schiffen wurde die deutsche Kriegmarine Als erstes Schiff wurde das Panzerscher Bayern mit 225 Lampen und zwei Scheinwerfem ausgestattet\*). Die auf dem Schiff verlegte Leitungslänge betrug etwa 4,5 Kilometer, während sie auf dem größen Kreuzer Lützow mit 26 700 Tonnen auf 105 Kilometer gestiegen ist. Freilich sind in dieser Leitungslänge auch die Leitungen für die Hilfsmaschinen unf für Fernmeldezwecke, wie Fernsprech- und Signalleitungen, enthalten. Die Zahl der Lampen auf der Lützow betrug 2200. Selbst das neuste Schiff unseter Marine, der kleine Kreuzer Emden, hat bei seinen nur 6000 Tonnen 1050 Lampen, 4 Scheinwerfer und etwo 60 Kilometer Leitungslänge.

Die großen Fahrgastdampfer, wie Vaterland in Bisniarck, haben Elektrizitätswerke wie eine Misstadt. Am berühmtesten ist die Anlage des Motoschiffs Monte Sarmiento geworden, das man geraden als "das elektrische Schiff" bezeichnen kann. Seine elektrische Anlage reicht an die einer Großstadt herm — kein Wunder, wird doch auf ihm alles, mit Ausnahme des Schiffsantriebs und der Dampfheizung elektrisch krieben; nicht nur alle Hilfsmaschinen werden mit Elektrizität gespeist, es wird auf diesem Wunderschiff auch elektrisch gekocht, gebacken und gebraten.

Für die Schiffsbeleuchtung hat man in der erstalle Zeit hauptsächlich der Scheinwerfer wegen niedrige Spannungen benutzt, und zwar im Bereich von etwalf 55 bis 70 Volt. Später ist man dann allgemein, dem Beispiel der Kriegsmarine folgend, auf 110 Volt grangen und hat an dieser Spannung mit Zähigkeit festigehalten. Wo wegen der Hilfsmaschinen eine Erhöhung auf 220 Volt nötig war, hat man — z. B. auf dem Monte Sarmiento — wenigstens die Lichtanlag mit 110 Volt betrieben.

Während man bei der Kriegsmarine aus Sicherheitgründen überall zwei Zuleitungen zu den Verbrauchsstellen legte, wie wir das in unseren Wohnungen gewöhnt sind, benutzt man in der Handelsschiffahrt,
wenigstens bis zu Spannungen von 110 Volt, nur eine
Leitung und verwendet den Schiffskörper als zweite.
Dies ist ebenso unbedenklich wie das Betreten der
ebenfalls stromführenden Straßenbahnschienen und
bringt keine Gefährdung des Personals und der Fahr
gäste, weil es kaum einen Körper gibt, der besser geerdet ist als ein Schiffskörper, denn das Seewasser ist
die beste "Erde", die man sich denken kann. Was
durch die eindrähtige Verlegung an Geld und Gewicht
gespart werden kann, das geht deutlich aus den oben

<sup>\*)</sup> Diese und die folgenden Zahlen sind einem Aufsatz des Geheimen Oberbaurat Grauert im Heft 36/1925 der Elektrotechnischen Zeitschrift entnommen.



gegebenen Zahlen über die nach vielen Kilometern zählenden Leitungslängen hervor.

Wir können uns heute kaum noch ein Schiff ohne elektrisches Licht denken — und doch ist es kaum ein Menschenalter seit seiner allgemeinen Einführung her. Welche ungeheuren Fortschritte es für die Beleuchtung, für die Sicherheit und durch Wegfall des Geruchs der Petroleum- oder Oellampen an Annehmlichkeit gebracht hat, ist offenbar. 

K. Trott.

Amerikanische Erhebungen über die Entwicklung der Luftstickstoffindustrie. Die Fortschritte, die die Bindung des Luftstickstoffs in den einzelnen Ländern macht, werden in Amerika mit regem Interesse verfolgt und auf ihre Aussichten hin geprüft. Nachdem bereits im Jahre 1923 das Fixed Nitrogen Research Laboratory, das Anfang 1919 vom amerikanischen Kriegsministerium gegründet wurde, einen eingehenden Bericht über seine Arbeiten sowie über die Fortschritte der Stickstoffindustrie in der ganzen Welt erstattet hatte, hat nun auch das Bureau of Foreign and Domestic Commerce das Ergebnis seiner Erhebungen veröffentlicht. Darin wird betont, daß die Stickstoffindustrie in weniger als 20 Jahren sich aus nichts zu einer Erzeugung von fast 500 000 t gebundenem Stickstoff emporgeschwungen habe, obwohl nur 3 verschiedene Verfahren im Großbetriebe in Anwendung seien.

Das älteste Verfahren, das Lichtbogenverfahren, wird hauptsächlich in Norwegen in zwei großen Anlagen ausgebeutet, die Kalk- und Natronsalpeter, Natriumnitrit und konz. Salpetersäure gewinnen. Kleinere Anlagen nach diesem Verfahren arbeiten in Frankreich, Oesterreich, Italien und in den Vereinigten Staaten.

Das Kalkstickstoffverfahren, das zuerst 1906 in Italien zur Einführung gelangte, erfordert gegenüber dem Lichtbogenverfahren weniger als ein Viertel an elektrischer Energie, weshalb es nicht wie jenes auf Länder mit außerordentlich billiger Wasserkraft beschränkt ist; die Rohstoffe, Kohle und Kalk, sind ebenfalls billig. Dieses Verfahren wurde im Kriege stark ausgebaut, da aus dem Kalkstickstoff auf dem Umweg über Ammoniak Salpetersäure gewonnen wurde. Der Bericht bezeichnet dieses Verfahren jedoch als ungeeignet für Nordamerika wegen des Mangels an billiger Kraft.

Am wichtigsten ist die synthetische Ammoniakgewinnung, die zuerst 1913 in Oppau aufgenommen worden ist. Obwohl Einzelheiten über diese Fabrikation während des Weltkrieges außerhalb Deutschlands nicht bekannt waren, unternahm sowohl die amerikanische wie die britische Regierung den Bau von Ammoniakfabriken, denen jedoch der Erfolg versagt blieb. Erst im Sommer 1921 wurde von der Atmospheric Nitrogen Corp. in Syracuse eine Ammoniakfabrik mit Erfolg in Betrieb genommen. Im Jahre 1924 konnten 14 Fabriken in 7 Ländern 320 000 t gebundenen Stickstoff nach diesem Verfahren gewinnen, wovon 92% auf Deutschland entfielen. Weitere 5 — 6 kleinere Anlagen sind gegenwärtig in verschiedenen Ländern im Bau, einige andere sind geplant.

Das Zyanidverfahren wird bisher nur in einer einzigen kleinen Fabrik angewandt, es kann aber später vielleicht große Bedeutung erlangen. Während des Krieges wurde in Rhode Island und Virginien nach dem sog. Bucher-Verfahren gearbeitet, Bariumzyanid wurde in Italien und Schweden versuchsweise hergestellt.

Folgende Zusammenstellung zeigt die geschätzte Welterzeugung von gebundenem Stickstoff nach den drei wichtigsten Verfahren seit dem Jahre 1910 (in Tonnen):

| ,                       | 1910          | 1913                  | 1917                    | 1920          | 1923          |
|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Lichtbogenverfahren     | <b>5 0</b> 00 | 14 000                | 35 000                  | <b>30</b> 000 | <b>36 000</b> |
| Kalkstickstoffverfahren | 5 000         | <b>34</b> 0 <b>00</b> | <b>23</b> 0 <b>00</b> 0 | 130 000       | 140 000       |
| Ammoniaksynthese        |               | 7 000                 | 110 000                 | 295 000       | 320 000       |
|                         | 10 000        | 55 000                | 375 000                 | 455 000       | 496 000       |

Chem. Ind., Bd. 47, S. 497.)

Sander.

Wärmebehandlung von Eisenguß. Es handelt sich um die Untersuchung von gutem Zylindereisen und von Eisen derselben Zusammensetzung mit geringem Zusatz anderer Elemente (Zahlentafel I), wobei die Versuchsstücke 0 — 209 Stunden lang auf 450° und 550° erhitzt wurden. Der Einfluß dieser Wärmebehandlung geht aus den Zahlentafeln II und III hervor, während Zahlentafel IV weitere Angaben über die Zerreißfestigkeit bei höherer Temperatur macht.

Die Ergebnisse sind kurz folgende:

### Zahlentafel I.

Chemische Zusammensetzung und Zerreißfestigkeit der Versuchsstücke.

| Bestandteile         | Gußeisen |       |            |       |       |
|----------------------|----------|-------|------------|-------|-------|
|                      |          | P     | M          | C     | N     |
| Graph. Kohlenstoff . |          | 2,48  | 2,55       | 2,24  | 2,50  |
| Geb. Kohlenstoff     |          | 0,68  | 0,77       | 0,93  | 0,67  |
| Gesamtkohlenstoff .  |          | 3,16  | 3,32       | 3,17  | 3,16  |
| Silizium             |          | 1,48  | 1,62       | 1,40  | 1,56  |
| Schwefel             |          | 0,054 | 0,014      | 0,040 | 0,095 |
| Phesphor             |          | 0,704 | 0,706      | 0,686 | 0,673 |
| Magnesium            |          | 0,97  | 2,43       | 0,973 | 0,043 |
| Chrom                |          | ,     | <i>'</i> — | 0,392 | _     |
| Nickel               | •        |       |            |       | 0,746 |

Zerreißfestigkeit im rohen

Zustande in kg/mm<sup>2</sup>. 26,200 27,700 29,000 26,500

Zahlentafel II.

Versuche bei Erhitzung auf 450°.

| Eisensorte | Dauer der<br>Erhitzung<br>in Stunden | Gesamt-<br>kohlen-<br>stoff | Geb.<br>Kohlen-<br>stoff | Zerreiß-<br>festigkeit<br>bei 15° in<br>kg/mm | Brinell•<br>Härte |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|            | ( 0                                  | 3,16                        | 0,68                     | 26,2                                          | 223               |
|            | 40                                   | 3,17                        | 0,64                     | 25,6                                          | 212               |
| Р          | 80                                   | 3,17                        | 0,48                     | 24,6                                          | 197               |
| r ;        | 120                                  | 3,19                        | 0,43                     | 24,2                                          | 183               |
|            | 160                                  | 3,13                        | 0,38                     | 24,3                                          | 183               |
|            | 200                                  | 3,15                        | 0,38                     | 24,5                                          | 179               |
|            | ( 0                                  | 3,32                        | 0,77                     | 27,7                                          | 223               |
|            | 40                                   | 3,29                        | 0,74                     | -                                             | 217               |
| М          | 80                                   | 3,31                        | 0,73                     | 26,5                                          | 197               |
| W1         | 120                                  | 3,35                        | 0,55                     | 26,0                                          | 183               |
|            | 160                                  | 3,28                        | 0,55                     |                                               | 183               |
|            | [ 200                                | 3,33                        | 0,54                     | 25,8                                          | 183               |
|            | ( 0                                  | 3,17                        | 0,93                     | 29,0                                          | 248               |
|            | 40                                   | 3,18                        | 0,90                     | 28,3                                          | <b>235</b>        |
| C          | 80                                   | 3,17                        | 0,85                     | 27,6                                          | 212               |
| C          | 120                                  | 3,19                        | 0,72                     | 27,5                                          | 207               |
|            | 160                                  | 3,16                        | 0,69                     | 27,1                                          | 201               |
|            | 200                                  | 3,20                        | 0,69                     | 27,2                                          | 207               |
|            | ( 0                                  | 3,16                        | 0,67                     | 26,5                                          | 223               |
|            | 40                                   | 3,18                        | 0,18                     | 25,2                                          | 167               |
| N          | 80                                   | 3,18                        | 0,09                     | 23,3                                          | 159               |
| IN         | 120                                  | 3,16                        | 0,08                     | 23,3                                          | 159               |
|            | 160                                  | 3,17                        | 0,07                     | 23,2                                          | 156               |
|            | 200                                  | 3,15                        | 0,07                     | 23,2                                          | 149               |

Zahlentafel III. Versuche bei Erhitzung auf 550 °.

| Eisensorte | Dauer der<br>Erhitzung<br>in Stunden | Gesamt-<br>kohlen-<br>stoff | Geb.<br>Kohlen-<br>stoff | Zerreiß-<br>festigkeit<br>bei 15° in<br>kg/mm | Brinell-<br>Härte |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|            | ( 0                                  | 3,16                        | 0,68                     | 26,2                                          | 223               |
|            | 40                                   | 3,13                        | 0,12                     | 24,9                                          | 138               |
| P          | 80                                   | 3,16                        | 0,11                     | 23,8                                          | 129               |
| P          | 120                                  | 3,15                        | 0,09                     | 23,3                                          | 129               |
|            | 160                                  | 3,15                        | 0,12                     | 23,0                                          | 125               |
| •          | 200                                  | 3,14                        | 0,12                     | 23,3                                          | 129               |
|            | ( 0                                  | 3,32                        | 0,77                     | 27,7                                          | 223               |
|            | 40                                   | 3,36                        | 0,69                     | 25,8                                          | 187               |
| м          | 80                                   | 3,30                        | 0,46                     | 25,3                                          | 171               |
| IVI        | 120                                  | 3,35                        | 0,27                     | 24,3                                          | <b>15</b> 9       |
|            | 160                                  | 3,35                        | 0,25                     | 24,0                                          | 148               |
|            | 200                                  | 3,34                        | 0,26                     | 24,3                                          | 148               |
|            | (, 0                                 | 3,17                        | 0,93                     | 29,0                                          | 248               |
|            | 40                                   | 3,16                        | 0,57                     | 28,2                                          | 207               |
| C          | 80                                   | 3,22                        | 0,53                     | 27,4                                          | 171               |
| <b>C</b>   | 120                                  | 3,20                        | 0,49                     | 26,5                                          | 165               |
|            | 160                                  | 3,15                        | 0,51                     | 25,8                                          | 171               |
|            | 200                                  | 3,21                        | 0,49                     | 25,8                                          | 165               |
|            | ( 0                                  | 3,16                        | 0,67                     | 26,5                                          | 223               |
|            | 40                                   | 3,19                        | 0,15                     | 25,7                                          | 163               |
| N          | 80                                   | 3,20                        | 0,05                     | 21,7                                          | 138               |
| 14         | 120                                  | 3,14                        | 0,05                     | 21,2                                          | 134               |
|            | 160                                  | 3,20                        | 0,04                     | 20,4                                          | 129               |
|            | ( . 200                              | 3,15                        | 0,02                     | 21,2                                          | 129               |

Zahlentafel IV.

Zerreißfestigkeit der Eisensorte P bei höherer Temperatur.

|            |                     | Zerreißfestigkeit in kg/mm <sup>2</sup> |                                 |                                 |  |  |  |
|------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Temperatur | in rohem<br>Zustand | 4 Stunden<br>geglüht bei 300°           | 200 Stunden<br>geglüht bei 450° | 200 Stunden<br>geglüht bei 550° |  |  |  |
| 15         | 26,2                | 26,5                                    | 24,4                            | 23,3                            |  |  |  |
| 100        | 25,4                | 26,0                                    | 23,5                            | 21,7                            |  |  |  |
| 200        | 24,9                | 26,3                                    | 22,8                            | 21,4                            |  |  |  |
| 250        | 24,0                |                                         |                                 |                                 |  |  |  |
| 300        | 23,5                | 26,3                                    | 21,7                            | 19,6                            |  |  |  |
| 350        | 24,7                | _                                       |                                 |                                 |  |  |  |
| 400        | 26,0                | 27,0                                    | 20,5                            | .17,3                           |  |  |  |
| 500        | 23,7                | 24,9                                    | 19,2                            | 16,4                            |  |  |  |
| 600        | 18,4                | 18,9                                    | 12,0                            | 7,5                             |  |  |  |

Die Wärmebehandlung bei niedriger Temperatur von Gußeisen ruft eine Karbidzersetzung hervor, deren Bedeutung je nach der Temperatur wechselt und mit ihr steigt. Gleichzeitig erfolgt eine entsprechende Abnahme der Zerreißfestigkeit und Härte. Die Vermehrung des Mangangehaltes erzeugt ein beständigeres Karbid, das der Zersetzung im Verlauf der Wärmebehandlung besser widersteht. Der Einfluß von etwas Chrom ist in dieser Beziehung noch mehr gekennzeichnet, dagegen verringert ein geringer Nickelgehalt die Beständigkeit des Karbids und führt seine schnelle Zersetzung herbei. (La technique moderne, 1925, S. 184.)

Leistung von Stahlöfen. In Middlesborough berichtete kürzlich Mr. Arthur Dorman über den in den letzten Jahren erfolgten großen Fortschritt in der Leistung der Stahlöfen. Vor 20 Jahren, sagte er, wurden mit einem kleinen Ofen wöchentlich nur 6 Beschickungen erreicht, mit denen wöchentlich etwa 200 tons oder noch weniger erzeugt wurden. Heute erreicht man von einem großen Ofen gut 14 Beschickungen je Woche mit einer Leistung von 1100—1200 tons. Er glaubt, daß die Grenze der Ofenleistung noch nicht erreicht ist und teilte mit, daß Mr. Benj. Talbot einen Ofen

von 500 tons Fassung mit einer vermutlichen Leistung von 2000 bis 3000 tons wöchentlich plane. (The Engineer, Bd. 140, N. 3648, S. 581 v. 27. 11. 1925.)

Die Mineralöleinfuhr Deutschlands im Jahre 1924 weist gegenüber dem Vorjahre durchweg eine beträchtliche Zunahme auf, wie folgende Zahlentafel zeigt, in der zum Vergleich auch die Einfuhrmengen des Jahres 1913 angegeben sind.

|                 | 19                       | 924  | 1923            | 1913    |
|-----------------|--------------------------|------|-----------------|---------|
| Erzeugnis       | Menge Wert t (Mill. Mk.) |      | t               | t       |
| Rohes Erdől     | 52 631                   | 5,3  | 12 5 <b>4</b> 9 | 971     |
| Leuchtöl        | 97 998                   | 10,3 | 77 251          | 745 466 |
| Rohbenzin       | 66 707                   | 15,6 | 38 781          | 159 380 |
| Benzin, Gasolin | 94 657                   | 20,6 | 67 828          | 8 174   |
| Schwerbenzin    | 73 354                   | 13,9 | 58 847          | 81 366  |
| Gasől           | 86 505                   | 6,3  | 72 735          | 48 009  |
| Schmieröl       | 250 681                  | 57.8 | 155 295         | 248 035 |
| Asphalt         | 23 211                   | 4.6  | 7 933           | 145 351 |
| Paraffin        | 10 695                   | 5.3  | 5 058           | 16 954  |

Besonders beachtenswert ist bei diesen Zahlen die starke Zunahme der Schmieröleinfuhr, die gegenüber dem Vorjahre um mehr als 95 000 t gewachsen ist und die selbst die Einfuhrmenge des Jahres 1913 noch übersteigt. Dabei ist aber auch noch zu berücksichtigen. daß die Einfuhr von Rohöl im Berichtsjahre erheblich größer war als im Jahre 1913, denn auch das bei der Destillation dieses Rohöles erhaltene Schmieröl stand dem heimischen Markte zur Verfügung. Weiter bemerkenswert der starke Rückgang der Leuch einfuhr, die im Jahre 1910 mit 990 000 t im Werte 🕫 55 Mill. Mk. ihren Höhepunkt erreicht hatte und w da an infolge der fortschreitenden Versorgung de flachen Landes mit Gas und elektrischem Strom ständig stark gefallen ist. In der mehr als zehnfachen Zunahme der Einfuhr von Benzin und Gasolin gegenüber den Jahre 1913 zeigt sich deutlich die mächtige Entwicklung des Kraftwagenverkehrs und der Luftfahrt. Ingesamt erreichte die Einfuhr aller oben genannten Erzeugnisse im Jahre 1924 den Betrag von rd. 140 Mil. Mark. Den überragenden Anteil an der deutschen Mineralöleinfuhr hatten die Vereinigten Staaten von Amerika, während vor dem Kriege auch Rußland. Rumänien und Galizien einen erheblichen Teil (zusammen rd. 60 % geliefert haben.

Reichspatentamt. Die großen Fortschritte der Industrie im letzten Jahrzehnt haben eine so hohe Flut technischen Schrifttums gebracht, daß das Eindringen und Durchforschen der technischen Materien bei der Prüfung der zum Patent angemeldeten Erfindungen auf Neuheit immer mehr erschwert wird. Dieser Schwierigkeit war das Reichspatentamt ständig bemüht dadurch Herr zu werden, daß es die gewaltige Literatur, die ihm zur Feststellung des Standes der Technik zur Hand liegt, systematisch immer feiner unterteilt hat, um das Suchen nach Vergleichsstoff mit Erfolg vornehmen zu können. In einer am 1. Januar 1926 erschienenen neuen Gruppeneinteilung der Patentklassen sind diese mühevollen Arbeiten des Reichspatentamts druckschriftlich niedergelegt worden. Die Zahl der Gruppen ist darin auf 9739 gegen bisher rund 8000 erhöht worden. Jede dieser Gruppen umfaßt ein kleinstes technologisch zusammenhängendes Gebiet der in 89 Patentklassen eingeteilten gesamten Technik. Der Luftschiffahrt, die in ihren allerersten Anfängen den Sport- und Spielzeugwaren beigesellt war, ist entsprechend ihrer großen Bedeutung eine besondere Klasse und zwar die bisher noch leerstehende Klasse 62 eingeräumt worden, während andere rasch vorwärtsdrängende Gebiete, z. B. die Elektrotechnik (Klasse 21), die Brennkraftmaschinen (Klasse 46), der Schiffbau und das Seewesen (Klasse 65) sehr stark ausgebaut worden sind. Die alte Unterklasseneinteilung, an die sich die beteiligten Kreise gewöhnt hatten, ist nach Möglichkeit beibehalten worden. Diese scharfe Sichtung des Suchstoffes hat die Uebersichtlichkeit bedeutend erhöht, sodaß die in der einschlägigen Presse hier und da vorgebrachten Klagen über einzelne beobachtete Mängel bei der Prüfung der Erfindungen und die aufgetauchten Befürchtungen einer Beeinträchtigung des hohen Ansehens des Deutschen Reichspatents hinfort als völlig beseitigt gelten können.

Neue Patentgebühren. Durch das Gesetz über die patentamtlichen Gebühren vom 26. März 1926 (Reichsgesetzblatt Teil II Nr. 13) sind die Patentgebühren mit Wirkung vom 1. April 1926 ab erneut der veränderten Wirtschaftslage angepaßt worden. Ein Vergleich mit den ursprünglichen Gebühren unter Ausschluß der Inflationssätze ergibt folgendes Bild. Wurden in der Periode von 1891 bis 1920 für die ersten 7 Patentjahre 1080 Mark an Gebühren gezahlt, so sind jetzt nur 345  $\mathcal{RN}$ , also weniger als ein Drittel dafür zu zahlen. Nach den am 1. Mai 1924 eingeführtem Tarife hatte diese Summe noch eine Höhe von 590  $\mathcal{RN}$ . Der Erfinder hat also jetzt in den ersten 7 Jahren, in denen er seine Erfindung ausbaut und zur Einführung bringt, im Durchschnitt jährlich 50 oder monatlich nur etwa 4  $\mathcal{RN}$  für ein Patent zu entrichten.

Erst für die folgenden Jahre treten entsprechend erhöhte Sätze ein, jedoch wesentlich geringere als bisher. Die Patentgebühren erreichen für die ersten 15 Jahre den Betrag von 3995 RN gegen 5280 RN der früheren Periode (5140 RM am 1. März 1924). Die im Jahre 1923 geschaffene Verlängerung der Patentdauer um 3 Jahre auf 18 Jahre sieht für diese letzten Jahre eine Gesamtabgabe von 3100 RN vor (4900 RM am 1. März 1924), die im Hinblick auf den erheblichen Nutzen solcher Patente als angemessen bezeichnet werden kann. Die Anmeldegebühr einer Patentanmeldung ist um nur 10 RM auf 25 RN heraufgesetzt worden, obwohl die Selbstkosten der Prüfung sich um das Mehrfache dieser Gebühr höher stellen.

Die Zusatzpatente, für die seither die Hälfte der ordentlichen Jahresgebühren zu zahlen waren, sind mit Ausnahme einer Erteilungsgebühr von 30  $\mathcal{RM}$  vollständig gebührenfrei geworden. Der Zuschlag für die verspätete Zahlung von Jahresgebühren ist von  $25\,^{\circ}/_{\circ}$  auf  $10\,^{\circ}/_{\circ}$  herabgesetzt worden, beträgt jedoch mindestens  $5\,\mathcal{RM}$ .

Durch die neue Gebührenordnung ist man den Wünschen der Erfinder in weitgehendem und gerechtem Maße entgegengekommen Bei der hiernach vorgenommenen Verteilung der Gebühren auf die einzelnen Patentjahre kann nicht mehr von einer unerträglichen Belastung der Erfinder gesprochen werden. Es ist vielmehr anzunehmen, daß der Erfinder dabei den vollen Nutzen aus seinen Patenten ziehen und alle Patente so lange aufrechterhalten kann, als sie für die deutsche Industrie von Wert sind.

Die Gebühren für Gebrauchsmuster und Warenzeichen haben eine geringe Ermäßigung erfahren.

Nachrichtenstelle des Reichspatentamts.

Rußland und der deutsche Erfinderschutz. Ueber 11 Jahre waren in Rußland die Deutschen ihrer gewerblichen Schutzrechte beraubt. Dieser für Handel und Industrie in Rußland und Deutschland gleicher Weise schädliche Zustand soll durch zwei neue Gesetze beseitigt werden.

Zunächst ist in Rußland ein neues Patentgesetz in Kraft getreten, nach welchem unterschiedslos Inländer und Ausländer Patente erwerben können. Das russisch-sozialistische Recht an dem privaten gewerblichen Besitz ist damit ausgeschaltet. Das Gesetz schließt sich eng an das deutsche Patentgesetz an. Es sieht eine Prüfung der Patentanmeldungen auf Neuheit, Erfindungseigenschaft und gewerbliche Verwertbarkeit vor und läßt das Einspruchsverfahren zu. Gegen die Entscheidungen der ersten Instanz ist das Beschwerdeverfahren gegeben. Die Erfindung muß, wie in Amerika, von dem Erfinder selbst oder seinem Rechtsnachfolger angemeldet werden. Die Patent-dauer beträgt fünfzehn Jahre. Das Patent muß inner-halb von 5 Jahren in Rußland durch eigene Verwer-tung oder Lizenzen zur Ausführung gebracht sein. Diese Frist kann um 5 Jahre verlängert werden. Die Gebühren sind erst fällig, wenn die durch Patent geschützte Erfindung zur Ausführung gebracht ist, was der Behörde binnen Einmonatsfrist mitgeteilt werden muß, andernfalls das Patent für nichtig erklärt wird.

Weiterhin ist von besonderer Wichtigkeit für Erfinder das (im Reichsgesetzblatt 1926 Teil II S. 3 ff. im Auszug im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1926 Seite 23 ff. veröffentlichte) Gesetz vom 6. Januar 1926 über die deutsch-russischen Rechts- und Wirtschafts-Verträge vom 12. Oktober 1925, die am 12. März 1926 in Kraft treten. Alle nach dem Kriegsausbruch in Rußland für verfallen erklärten Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, gewerbliche Muster, Modelle und Waren-zeichen) können auf Antrag mit alter Priorität wieder aufleben. Fenner können alle Deutschen, die vom 1. August 1914 bis zum Inkrafttreten dieses Vertrages in Deutschland ein Patent angemeldet haben, bei der Anmeldung in Rußland die deutsche Priorität derart geltend machen, daß in die Zwischenzeit fallende neuheitsschädliche Tatsachen unwirksam sind. Nur ein Vorbenutzungsrecht Dritter bleibt bestehen. Für Anträge dieser Art sind bestimmte Fristen (6 bis 12 Mon.)

Die deutschen Erfinder und die deutsche Industrie haben jetzt zu prüfen, welche ihrer gewerblichen Schutzrechte für die Ausnutzung in Rußland von Wert sind. Diesen Schutz zurück- oder neu zu erwerben, liegt nicht nur im eigenen Interesse der Beteiligten, sondern ist auch eir. Gebot der vaterländischen Pflicht. Die Erwerbung der Schutzrechte in Rußland sichert den Deutschen ein neues Absatzgebiet und dient dem wirtschaftlichen Wohle unseres Vaterlandes.

TWL-Mitteilungen. a) Anregungen aus den Kreisen von Gewerbeschulmännern folgend hat die Technisch-Wissenschaftliche Lehrmittelzentrale (TWL), Berlin NW 7, Dorotheenstr. 40, Drehstahlmodelle aus Holz hergestellt, die in vergrößertem Maßstab die in den Werkstätten üblichen Formen wiedergegeben. Der Entwurf stammt von Oberstudiendirektor Stolzenberg, Charlottenburg. Wegen ihrer Größe eignen sich die Modelle in ausgezeichneter Weise zur Vorführung im Unterricht, viel besser als zeichnerische und bildliche Darstellungen oder die für Unterrichtszwecke viel zu kleinen Originalwerkzeuge. Ihre Anschaffung kann deshalb für technische Lehranstalten jeder Art, auch für Berufs- und Werkschulen, sehr empfohlen werden.

Dem modernen Verfahren zur Herstellung von Sparwerkzeugen nach Patent Ludwig ist Rechnung getragen, indem die metallisch unlösbar mit dem Werk-

zeugschaft verbundene Schnellstahlschneide farbig hervorgehoben und bei einem der Modelle abhebbar aus-

Für die Messung der Winkel am Drehstahl (Brust-, Keil- und Rückenwinkel) ist ein besonderes Modell von Direktor Frauendienst und Ing. Discher konstruiert worden, das in ungemein anschaulicher Weise bei verschiedenen Drehstahlformen die Winkeländerungen beim Höher- und Tieferstellen des Stahles, sowie auch andere Vorgänge vorzuführen ermöglicht.

Nähere Auskunft über die Modelle gibt das Druckblatt N 1, das als erstes einer Reihe von Veröffentlichungen über "TWL-Neuerungen" soeben erschienen

b) Zeit und Kraft sparende Verfahren sind für geistige Tätigkeit von derselben Bedeutung, wie für körperliche Arbeit. Ein wichtiger Beitrag zur Rationalisierung auf diesem Gebiete ist z. B. die Papiernormung, die zu einheitlichen Zeitschriften- und Karteiformaten führt, ebenso die allgemeine Verwendung mechanischer Hilfsmittel, wie Rechenschieber und Zeichenmaschine, und die Ausbildung graphischer Rechenverfahren (Momographie). Einen neuen, besonders interessanten Fortschritt im gleichen Sinne stellt die Erfindung eines Apparates zur mechanischen Berechnung statisch unbestimmter Tragwerke dar, die einem in Buenos-Aires ansässigen deutschen Ingenieur, Otto Gottschalk, zu danken ist. Die äußerst zeitraubende analytische Berechnung solcher Gebilde wird durch diese Erfindung überflüssig.

Der als "Continestat Gottschalk" bezeichnete Apparat besteht aus einer Schiene mit Längs- und Querschiebern, einer Anzahl elastischer Stahlbänder und verschiedenen Zubehörteilen. Er ermöglicht es nicht nur, die Formänderungen eines beliebig belasteten Systems durch biegsame Bänder ohne weiteres darzustellen, sondern auch die Einflußlinien für Auflagerkräfte und Biegungsmomente mechanisch ohne Rechnung zu ermitteln, und zwar in allerkürzester Zeit. Die Genauigkeit ist oft noch größer als bei der Rechnung, weil die hierbei notwendigen Vereinfachungen in den Voraussetzungen fortfallen. Der Apparat eignet sich zur Berechnung von Trägern auf beliebig vielen, Stützen, von Rahmenkonstruktionen und anderen, auch recht verwickelt gestalteten Gebilden. Die Verschiedenheit des Trägheitsmomentes kann berücksichtigt wer-

Besonders sei hervorgehoben, daß sich nicht nur beim Nachrechnen festliegender Systeme außerordentlich viel Zeit sparen läßt, sondern auch der Entwurf von Bauwerken sehr erleichtert wird, weil der Einfluß irgend einer Aenderung in den Annahmen, z. B. einer anderen Verteilung der Spannweiten, ohne weiteres aus der Veränderung der Biegungslinie des Stahlbandes zu erkennen ist.

Nähere Auskünfte sind durch die Technisch-Wissenschaftliche Lehrmittelzentrale (TWL), Berlin NW7. Dorotheenstr. 40, zu erhalten.

Gewinnung und Verwertung von Erdgas in Polen. Erdgas kommt in Polen in größeren Mengen zusammen mit Erdöl im Becken von Boryslaw und in Bitkow vor, ferner ohne Begleitung von Erdöl in der Gegend von Stryj sowie in Kalusz. Im Jahre 1923 wurden rd. 3911 Mill. cbm Erdgas gewonnen.

Im Erdölbecken von Boryslaw befinden sich auch mehrere Anlagen zur Gewinnung von Gasolin aus dem Erdgas. Diese erst im Jahre 1919 in Polen begründete Industrie entwickelte sich in den letzten Jahren recht schnell und erfolgreich, wie folgende Zahlentafel zeigt

| Jahr | Zahl<br>der Anlagen | Verarb. Gasmenge<br>Mill. cbm | Gasolingewinnunt |  |
|------|---------------------|-------------------------------|------------------|--|
| 1922 | 3                   | 6,95                          | 922              |  |
| 1923 | 4                   | 19,08                         | 2045             |  |
| 1924 | 5                   | 42,38                         | 3435             |  |

Zwei weitere Anlagen wurden im Laufe des Jahro 1925 in Betrieb genommen, von denen die eine nach dem Kompressionverfahren, die andere nach dem Absorptionverfahren von Brégeat unter Verwendung ver Tetralin als Absorptionmittel arbeitet. Das in Poles aus dem Erdgas abgeschiedene Gasolin wird in de Hauptsache nach der Tschechoslowakei, ferner nach Oesterreich und Danzig ausgeführt.

Griechenlands Kohlenförderung. In Griechenland kommen nur Braunkohlen vor, die Förderung des Latdes war vor dem Weltkriege recht unbedeutend, hat aber infolge der allgemeinen Kohlennot bis zum Jahre 1920 beachtenswerte Fortschritte gemacht, wie folgende Zahlentafel erkennen läßt:

| Jahr | Förderung | Jahr | Förderung |
|------|-----------|------|-----------|
| 7    | t         | •    | t         |
| 1913 | 20 000    | 1923 | 118 000   |
| 1920 | 197 000   | 1924 | 111 000   |
| 1922 | 132 000   |      |           |

In den letzten 5 Jahren ist also wieder ein starket Rückgang der Förderung zu verzeichnen, der auf die ungünstige Lage der Gruben sowie auf den schwierige und teuren Versand der Kohle zurückzuführen ist. Die Kohleneinfuhr betrug daher im Jahre 1924 668 570: gegen 463 000 t im vorhergehenden Jahre.

# Bücherschau.

Bankbetrieb und Bankgeschäfte. Von Professor Dr. Leitner. Gr. 8. XII und 670 Seiten, gebunden in Ganzleinen 18 21, 7. Auflage 1925. J. D. Sauerländers Verlag, Frankfurt a. M.

Den Bankkunden und dem jungen Nachwuchs des Bankpersonals ist dieses Buch zu dienen bestimmt. Der Nachwuchs, der mehr und mehr der Gefahr einer öden Spezialisierung und Mechanisierung seiner Arbeit ausgesetzt ist, hat ein solches Buch bitter not. Zwar wird davon abgesehen, die Bankbuchhaltung und das sonstige Innengetriebe des Bankverkehrs darzustellen. Aber auf dieses, dem Bankangestellten im täglichen Berufsleben oft formelmäßig Wiederkehrende kommt es ja auch weniger an. Wichtiger ist eine systemahtische Anleitung, wie sie hier vorliegt. Sie verhilft ihm zu bewußtem Erkennen der Zwecke und Ursachen

des in schablonisierter Form sich tagtäglich abrollenden banktechnischen Geschehens; und damit vermag sie ihn frei und überlegen zu machen gegenüber dem Verhängnis, das in unbedachter Verwendung überliefer-

ter Formen liegt.

Dem Bankkunden, der heute sich zunehmender Abhängigkeit von Geldgebern ausgesetzt sieht, wird der erste Teil des Buches, welcher die Bankunternehmungsformen darstellt, weniger wesentlich erscheinen, als der zweite Teil, welcher die Technik der einzelnen Bankgeschäfte behandelt: die Geschäfte der bankmäßigen Kreditgewährung (Diskontgeschäft, Zahlungsverkehr und Zahlungsmittel, Verwahrungsgeschäft, Kapitalanlagegeschäft, bankmäßige Kreditleihe und Kautionsgeschäfte), langfristige Bodenkreditgeschäfte, Bankhandel (Wechsel, Devisen, Noten, Mün-



zen, Edelmetalle, Effekten), Börsen. Durch Vertiefung in das hierüber aus der Praxis in reicher Fülle zusammengetragene Material wird sich sein Blick weiten und befreien und ihm vielleicht neue Wege zu finanzieller Erleichterung weisen.

Dr. Waltsgott.

Die Technische Hochschule in Wien 1815—1925. Von Prof. Dr. Joseph Neuwirth. (Oesterreichische Bücherei" Bd. 10) S. 4.— (Mk. 50). A. Hartlebens Verlag in Wien und Leipzig.

Die erstaunliche Entfaltung der technischen Wissenschaften, die im Laufe des letzten Jahrhunderts sich fast auf allen Gebieten vollzog, hat die Teilnahme an der Entwicklung ihrer führenden Unterrichtsanstalten außerordentlich gesteigert. Unter ihnen steht die Technische Hochschule in Wien, eine Gründung Franz I., an vorderster Stelle. Ihr Werden aus einem, von vornherein groß angelegten polytechnischen Institute zur Hochschule, ihre Anpassung an Zeitbedürfnisse, Hemmendes und Förderndes in ihrem Aufstiege, bilden den Gegenstand der vorliegenden Darstellung des bekannten Wiener Kunsthistorikers Dr. Joseph Neuwirth.

Das Buch wird bei allen früheren und gegenwärtigen Hörern wie auch bei allen Freunden der Wiener Hochschule gewiß freundliche Teilnahme finden, die ihm nicht minder auch von den Fachgenossen im Reiche entgegengebracht werden wird. Leider ist nur das Büchlein mit seinen noch nicht 100 Seiten gar zu knapp, um nachhaltige Anregung zu bieten, und das Bedürfnis nach näherer Kemntnis des Werdeganges der ältesten deutschen Technischen Hochschule zu befriedigen. Es sei deshalb hingewiesen auf die große Gedenkschrift über die Technische Hochschule Wien, nit deren Herausgabe das Professoren-Kollegium den Verfasser betraute.

Die Elemente der Differential- und Integralrechnung in geometrischer Methode dargestellt von Prof. Dr. K. Düsing. Ausgabe B: Für höhere technische Lehranstalten und zum Selbstunterricht. Mit zahlreichen Beispielen aus der technischen Mechanik von Dipl.-Ing. E. Preger, sowie vielen Uebungen und 69 Abbildungen. Achte, verbesserte Auflage, bearbeitet von Prof. E. Wilde. X und 131 Seiten. Leipzig 1925, M. Jänecke. 3,45 M.

Das Bestreben der Verfasser, die Elemente der Differential- und Integralrechnung so anschaulich wie möglich zu entwickeln, ist durchaus zu begrüßen. Nur bestreite ich, daß der dazu von den Verfassern eingeschlagene Weg den Schülern eine richtige Vorstellung von den entwickelten Rechnungsarten gibt; ich befürchte vielmehr, daß nachdenkende Schüler den Eindruck bekommen, als ob es in der Differential- und Integralrechnung (und damit in der Mathematik überhaupt) reichlich willkürlich zugeht. Man wird bei der Durchsicht des Buches den peinlichen Eindruck nicht los, als ob nur der Gedanke an ein vorher schon bekanntes Ziel den Weg zu seiner Erreichung bestimmt, daß man aber ohne Kenntnis des Zieles irgendwo anders landen würde. Einige schlimme Fehler seien wahllos herausgegriffen. S. 6: Eine Größe, die kleiner ist als jede noch so kleine endliche Größe, ist niemals eine unendlich kleine Größe, sondern einzig und allein die Zahl Null! S. 7: "Vernachlässigt" darf in der Mathematik überhaupt nichts werden; Schüler, die dazu angehalten werden, lernen systematisch Fehler machen. Statt dessen wäre eine Abschätzung des Fehlers bei Vernachlässigung eines Gliedes am Platze gewesen. Ueberhaupt die unendlich kleinen Größen; wie soll man sie sich denn überhaupt vorstellen? Und dabei gibt es doch so einfache, durchaus anschauliche Methoden, um die Elemente der Differential- und Integralrechnung einwandfrei zu entwickeln. Allerdings muß der Grenzbegriff (limes), auf dem die ganze höhere Mathematik aufgebaut ist, in ganz anderer Weise eingeführt werden, als es die Verfasser tun. Es ist schade, daß das Buch auf so schwachen Fundamenten ruht, es hätte sonst sicher Gutes stiften können. In seiner jetzigen Gestalt ist es indessen abzulehnen.

Berechnung der Gleich- und Wechselstromnetze. Von Karl Muttersbach. Mit 88 Textabbildungen und 118 S. in 8°. R. Oldenbourg, München, 1925. Geh. 6,50 2N.

Das Buch ist bestimmt für Studierende und angehende Ingenieure, die sich mit der Berechnung von Leitungsnetzen zu befassen haben. Nach einem einleitenden Abschnitt über die mechanische Festigkeit, die Erwärmung und den Spannungsabfall in elektrischen Leitungen behandelt der Verfasser die Berechnung offener Leitungen (einfach, mehrfach, gleichförmig usw. belastet), geschlossener Leitungen (Ringleitung, Leitung zwischen zwei und mehreren Speisepunkten usw.), geschlossener Leitungen mit einem und mehreren Knotenpunkten (unter Benutzung der Transfigurationsmethode und Einteilung in Leitungsbezirke), Berechnung der Leitungsquerschnitte für Netze mit Knotenpunkten, Speiseleitungen (Gleichstrom, Ein-, Zwei- und Dreiphasensystem, Berücksichtigung der Selbstinduktion, Kapazität, Wirtschaftlichkeit).

Zur Einleitung jedes Abschnittes sind die erforderlichen Formeln kurz aber klar entwickelt. Eine große Anzahl sorgfältig ausgewählter und durchgerechneter Beispiele zeigt die Anwendung für die Praxis. Die zugehörigen Abbildungen sind klar und in genügend gro-

Bem Maßstab dargestellt.

Das Buch ist geeignet zum Selbststudium und befähigt den Leser, auch verwickeltere Netze zu berechnen.

Einige Ungenauigkeiten im Ausdruck, die den Wert des Buches nicht beeinträchtigen sollen, aber besonders mit Rücksicht auf den Leserkreis (Studierende) zu beanstanden sind, mögen erwähnt werden.

S. 1. Die Einheit des spezifischen Widerstandes ist nicht  $\Omega$ , sondern  $\frac{\Omega \text{ qmm}}{-}$ .

S. 4. In Tabelle III betr. Belastung von Kabeln fehlt die Angabe der Einheit der Tabellenwerte (Amp.).

- S. 7 und 8. Mit dem Zeichen & werden 3 verschiedene Werte bezeichnet: 1. der Spannungsabfall (Volt) der einfachen Leiterlänge, 2. desgl. der Hin- und Rückleitung (Volt), 3. der prozentuale Spannungsabfall (dimensionslos). Richtiger wäre es wohl, den einfachen Spannungsabfall mit ½ e, den der Hin- und Rückleitung mit e und den prozentualen (für Hin- und Rückleitung) mit & zu bezeichnen, um Verwirrungen und Rechenfehlern vorzubeugen.
  - S. 23.  $\varepsilon_1 = \varepsilon \varepsilon_2$  statt  $\varepsilon_1 = \varepsilon d_2$  usw.
- S. 99. W (statt w) = Winkelgeschwindigkeit (statt Kreisfrequenz).

Druck und Ausstattung des Buches sind einwandfrei.
Natalis.

Praktische Gesichtspunkte für die Auswahl und den Einbau von Bootsmotoren. Von F. W. von Viebahn, Dipl.-Ing.; Berlin-Marienfelde. Deutsche Verlagswerke Strauß, Vetter & Co., Berlin C. 2, 1925. In Ganzleinen gebunden 4,50 RM.

In dem ausgezeichneten Buche, das von einem berufenen Fachmann auf Grund vieljähriger Erfahrungen mit großer Liebe und Sorgfalt zusammengestellt wurde, werden alle die Verbrennungskraftmaschinen behandelt,

die zum Antrieb kleinerer Fahrzeuge, also der "Boote", dienen. Kurz erwähnt wird auch der benzin-elektrische Bootsantrieb. Ausgehend von der geschichtlichen Entwickelung der kleineren Verbrennungskraftmaschinen in der Schiffahrt werden zunächst deren allgemeine Vorzüge zum Antrieb von Schiffen kurz besprochen. Es folgen sodann die Entwickelungsrichtungen bis zum jetzigen Stande. Einen breiten Raum nehmen die praktischen Gesichtspunkte für die Auswahl eines Bootsmotors ein. An die Ausführungen über die allgemeinen Anforderungen schließt sich eine ausführliche Besprechung der technischen Unterschiede der verschiedenen Motortypen in bezug auf verwendete Betriebsstoffe, konstruktives Arbeitsverfahren, Arbeitsgang und Bauart. Behandelt werden weiter die praktischen bordbetriebstechnischen und die schiffbaulichen Gesichtspunkte für die Auswahl der am besten geeigneten Motortype. Im zweiten Teile werden die Gesichtspunkte für den Einbau an Bord eingehend besprochen, wobei der Unterschied nicht übergangen wird, ob es sich um einen Neubau handelt, für den der motorische Antrieb von vornherein vorgesehen wird, oder um den nachträglichen Einbau in ein vorhandenes Boot und die dadurch bedingten Aenderungen am Schiffskörper. Wichtig ist die Anordnung, Einrichtung und Ausstattung des Motorenraumes, die Treibstofflagerung, die Beschaffung der notwendigen Kühlwassermengen und die Beseitigung der Abgase. Ausführlich geht der Verfasser ein auf den eigentlichen Antrieb mit seinen Kupplungen und Getrieben, Steueranlagen und Wellenleitungen, um zum Schluß über die allgemeine Einbauanordnung zu sprechen. Alle diejenigen, die sich weiter über diesen Gegenstand unterrichten wollen, finden im Literatur-Nachweis die Angaben zahlreicher Quellen. Alle, die mit Motoranlagen auf Booten irgendwie zu tun haben, Schiff- und Motorbauer, Werkstatts- und Betriebsfachleute, Käufer und Verkäufer solcher Anlagen, können aus dem Werke wertvolle Belehrung schöpfen.

Der Werkzeug-, Schnitt- und Stanzenbau und die Massenfabrikation. Von A. Wildner. 279 Seiten mit 202 Bildern und 28 Zahlentafeln. Leipzig, Oskar Leiner, 1925. Geb. 7,30 RM, brosch. 5,80 RM.

Es ist gewiß begrüßenswert, wenn ein Mann der Praxis seine Erfahrungen sammelt und sie den Fachgenossen zur Verfügung stellt. Denn die Vielseitigkeit der Technik führt dazu, daß der einzelne Ingenieur nur in seinem engeren Fachgebiet diese Erfahrungen sich erwerben kann, während er beim Arbeiten auf frem-

den Gebieten auf die Erfahrungen anderer angewiesel ist. Hier kann das vorliegende Buch vielleicht manch Anregungen geben. Wertvoller wäre es aber, went es nicht nur eine Sammlung von Erfahrungen sein sondern die Grundlagen und Regeln des Werkzeug-Schnitt- und Stanzenbaus in logischer Reihenfolge auf bauen würde. Da es kein Handbuch ist, könnten die beigegebenen Zahlen- und Formeltafeln wegfallen, zu mal letztere nicht fehlerfrei sind. Die recht zahlreichen Unebenheiten hätte man besser vor dem Druck aus merzen sollen.

## Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

E. Kothny, Stahl- und Temperguß. (Heft 24 der Werkstam bücher.) Prs. 1,50 RM. Julius Springer, Berlin. Julius Springer, Berlin

Sellin, Die Ziehtechnik in der Blechbearbeitung (Heft 25 de Werkstattbücher.) Prs. 1,50 RM. Julius Springer, Berlin A. v. Hippel, Mikrophone und Telephone in ihrer neuzeitliche Entwicklung. Prs. 3,50 RM. Hachmeister & Thal, Leipzig.

A. Schelbe, Die Erzeugung kurzer elektrischer Wellen. Prs. 1,60 RM. Verlag von Hachmeister & Thal, Leipzig.

Georg Keinath, Das Verhalten der Stromwandler bei Betriebstörungen. Prs. 0,90 RM. Hachmeister & Thal, Leipzig.

F. Knepper, Die Fabrikation und Berechnung der modernet Metalldrahtglühlampen, einschließlich der Spiraldraht mit

Metalldrahtglühlampen einschließlich der Spiraldraht- und Halb-Watt-Füllungslampen. Prs. geh. 15,—, geb. 16,50 RM. Verlag von Hachmeister & Thal, Leipzig.

Ernst Preger, Metall-Bearbeitung. III: Schweißen, Härten und Tempern. (Bibl. d. ges. Toobnit. Bd. 241). 8 Auf. D.

Tempern. (Bibl. d. ges. Technik, Bd. 341.) 8. Aufl. Pr. 2,70 RM. Dr. Max Jänecke Verlagsbhdlg., Leipzig.

A. Hanemann und A. Schrader, Über den Martensit. Pro-

6 RM. Verlag Stahleisen m. b. H., Düsseldorf. Friedrich Nuber, Wärmetechnische Berechnung der Feuerungsund Dampfkessel-Anlagen. 3. Aufl., kart. 2,60 RM. Verla R. Oldenbourg, München.

Gesellschaft für Elektrische Hoch- und Untergrundbahnen Berlin (Hochbahngesellschaft), Geschäftsbericht 192

Allan A. Pollitt, Die Ursachen und die Bekämpfung der kerosion. Prs. geh. 11,—, geb. 13,— RM. Verlagsbh. Fried. Vieweg & Sohn A.-G., Braunschweig.

Frank Mäckbach und Otto Kienzle, Fließarbeit. Preis 12 RM.

VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin.

R. Hänchen, Lastaufnahmemittel für Krane und Hängebahne. Preis 4,50 RM. Beuth-Verlag G. m. b. H., Berlin SW. 19. Ladegestelle für Hubwagen, Betriebsblatt für Betriebsbeamte

Prs. 0,25 RM. Beuth-Verlag G. m. b. H., Berlin SW. 19. Alexander Goetz, Physik und Technik des Hochvakuum 2. umgearb. und verm. Aufl. Preis geh. 16,—, geb. 18.— R. –, geb. 18.— RV. Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., Braunschweig.

Raimund Köhler, Probleme der Leipziger Messe, Sonder-abdenek eines Vortrages vom 28. 2. 1926, Meßamt, Leipzig

je 1.50 RM. Walter de Gruyter & Co., Berlin.

## Das Deutsche Reichspatent Nr. 256333 behandelnd eine "Spulenauswechselvorrichtung für Westühle mit Oberschlag, bei welchen ein mit Lippen zu Spulenführung versehenes Spulenmagazin benutzt wird Näheres durd

Patentanwalt Heinrich Neubart, Berlin S. W. 61, Gitschiner Straße 107.





# **DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL**

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105 102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 11 BAND 341** 

BERLIN, MITTE JUNI 1926

107. JAHRGANG

#### INHALT

| <b>Isolierierung</b> gegen Geräusche und Erschütterungen. Von |       |     |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|
| DiplIng. Speiser, Berlin-Dahlem                               | Seite | 117 |
| Der Oekonom-Großslächenwagen                                  | Seite | 121 |
| Polytechnische Schau: Die Barbara Metallkunde                 |       |     |
| Maschinenriesen. — Schiffbau. — Wirtschaftskrisis und         |       |     |
| Messen. — Technisch - Wissenschaftliche Lehrmittel-           |       |     |

| zentrale. — Neuere Druckschriften der SSW<br>Bücherschau: Teubners Handbuch der Staats- und Wirt-  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| schaftskunde. — Starke, Großgasversorgung. —<br>Löwe, Theorie des Wechselstromes in Einzeldarstel- |  |
| lungen. — Jahrbuch der Brennkrafttechnischen Gesellschaft. — Meyer, Technische Fachbücher          |  |

# Isolierung gegen Geräusche und Erschütterungen.

Von Dipl.-Ing. W. Speiser, Berlin-Dahlem.

#### 1. Rechtliches.

Technische Betriebe mannigfacher Art sind unvermeidlich mit Geräuschen und Erschütterungen verbunden, durch die die Nachbarschaft in mehr oder minder erheblichem Maße gestört werden kann. Die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen geben dem einzelnen das Recht, sich gegen derartige Störungen zu verwahren, und legen der Polizeibehörde die Pflicht des Einschreitens auf, wenn die Interessen der Allgemeinheit beeinträchtigt werden. Das Einspruchsrecht des einzelnen kann dabei von dem Eigentümer oder Besitzer des Grundstücks ausgeübt werden, auf dem sich die Störungen bemerkbar machen.

Nach § 27 der Gewerbeordnung muß die Errichtung oder Verlegung solcher Anlagen, deren Betrieb mit ungewöhnlichem Geräusch verbunden ist, der Ortspolizeibehörde angezeigt werden, die die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde einzuholen hat, wenn in der Nähe der gewählten Betriebsstätte Kirchen, Schulen oder andere öffentliche Gebäude, Krankenhäuser oder Heilanstalten vorhanden sind, deren bestimmungsmäßige Benutzung durch den Gewerbebetrieb eine erhebliche Störung erleiden würde.

Unabhängig davon aber, ob eine Anlage von der Polizeibehörde genehmigt ist, steht dem Eigentümer oder Besitzer eines benachbarten Grundstücks nach § 906 und 907 des B.G.B. das Recht zu, störende Einwirkungen auf sein Grundstück zu verbieten ("Immissionsklage"). Freilich bestehen Einschränkungen: Zunächst darf der Eigentümer eines Grundstücks nach § 906 B.G.B. solche Einwirkungen "insoweit nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung seines Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt oder durch eine Benutzung des anderen Grundstücks herbeigeführt wird, die nach den örtlichen Verhältnissen bei Grundstücken dieser Lage gewöhnlich ist". Ferner aber bestimmt § 26 der Gewerbeordnung, daß eine Privatklage zur Abwehr benachteiligender Einwirkungen bei einer mit obrigkeitlicher Genehmigung errichteten gewerblichen Anlage niemals auf Einstellung des Gewerbebetriebes, sondern nur auf Herstellung von Einrichtungen gerichtet werden kann, welche die benachteiligende Wirkung ausschließen, oder wo solche Einrichtungen untunlich oder mit einem gehörigen Betriebe des Gewerbes unvereinbar sind, auf Schadloshaltung.

Von grundlegender Wichtigkeit bei der Beurteilung der Einwendungen gegen eine störende Beeinflussung eines Grundstücks ist daher die "Wesentlichkeit" der Beeinträchtigung, die gewöhnlich von Fall zu Fall an Ort und Stelle festgestellt werden muß, wobei einmal die Empfindlichkeit gesunder und auch nervöser Menschen zu Grunde zu legen ist, außerdem aber auch der "Ortsüblichkeit" Rechnung getragen werden muß. Im übrigen ergeben sich aus den angeführten gesetzlichen Bestimmungen zwei Maßnahmen als wichtig zur Sicherstellung gegen Klageansprüche: einmal die Anmeldung bei der Ortspölizei und zweitens die Anwendung der Isolierungen gegen Geräusche und Erschütterungen, die nach dem heutigen Stande der Technik am besten gegen schädliche Einwirkungen nach außen hin sichern. Solche Isolierungen müssen jedoch von vornherein eingebaut werden; eine nachträgliche Anbringung hat für einen laufenden Prozeß keinen Wert, wenn die Klage zur Zeit ihrer Erhebung begründet war.

### 2. Physikalisches.

Die Übertragung von Geräuschen und Erschütterungen geht meistens Hand in Hand, da gewöhnlich die gleichen Leitmittel als Träger der Übertragung in Betracht kommen. Die Schallschwingungen ebenso wie die Erschütterungsstöße werden durch die Fundamente auf Gebäudeteile (Mauern, Decken, Träger) und den Erdboden übertragen und pflanzen sich hier je nach der Leitfähigkeit des Materials mit verschiedener Geschwindigkeit und verschiedener Intensität fort.

Die Schallgeschwindigkeit ist in verschiedenen Stoffen sehr verschieden; als Beispiele seien erwähnt:

Die Fortpflanzungseigenschaften des Baugrundes für Erschütterungen sind in hohem Maße vom Wassergehalt des Bodens abhängig. Am günstigsten, d. h. am wenigsten leitend, ist Fels und trockener Kies- und Sandboden; feuchter Sand ist dagegen bereits stoßleitend. Es folgen dann Lehm, Ton, Letten, Moor, Schlamm, blankes Wasser.¹) Besondere Einflüsse bringen auch unter-

<sup>1)</sup> Die Fabrik für Isolierungen gegen Geräusche und Erschütterungen, Emil Zorn A.-G., Berlin, veranstaltet gegenwärtig seismometrische Vergleichsmessungen über den Einfluß des Baugrundes auf die Erschütterungsübertragung und stellt deren Veröffentlichung in Aussicht.



irdische Wasseradern; sie sind bisweilen der Grund. weshalb Erschütterungen in größeren Entfernungen, oft mehrere hundert Meter von der Stoßquelle, heftiger zu spüren sind als in der Nähe.

Für die Fortleitung von Geräuschen spielt die Luft meistens eine bedeutend geringere Rolle als feste Körper. Sofern Luft nicht in verhältnismäßig kleine Räume mit starren Wandungen eingeschlossen ist, nimmt sie eintretende Luftschwingungen auf und dämpft sie ab. Infolgedessen gibt das aus dem Ursprungsraum in Form von Luftschwingungen durch Spalten und Löcher herausdringende Geräusch meistens weniger Anlaß zu Störungen, als die durch Wände, Decken und andere Gebäudeteile weitergeleiteten Körperschwingungen.

### 3. Materialfragen.

Die Technik der Isolierung gegen Geräusche und Erschütterungen hat nun nach geeigneten Stoffen Umschau zu halten, die sowohl für die Übertragung von Schallschwingungen als auch von Erschütterungsstößen dämpfende Eigenschaften haben. Im allgemeinen werden das Baustoffe von hoher Elastizität sein müssen, die von außen eintretende Schwingungen in sich aufnehmen und abdämpfen. Ein hoher Gehalt an Luft in solchen Stoffen wird aus den oben erwähnten Gründen besonders

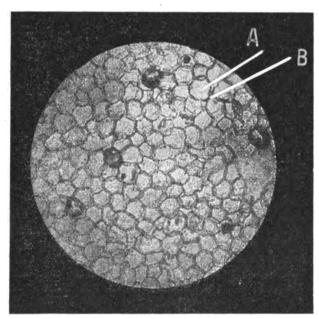

Abb. 1. Schnitt durch Korkholz (stark vergrößert).

nützlich sein. Weiterhin aber müssen solche Isolierstoffe auch bestimmte Festigkeitsanforderungen erfüllen und gewissen Beanspruchungen durch Reibung sowie durch chemische Einflüsse, z. B. durch Wasser, Schmieröl, Säuren usw. gewachsen sein.

In vielen Fällen widersprechen diese Forderungen einander, und ein Rohstoff, der auf Grund bestimmter Eigenschaften zu Isolierzwecken besonders geeignet wäre. wird in seiner Verwendung stark dadurch behindert, daß man ihm die anderen Erfordernisse nur unter Herabsetzung der ersten verleihen kann. So verlieren viele Faser- und Webestoffe, die infolge ihrer Elastizität und ihres Luftgehaltes gut für Isolierungen geeignet wären, einen wesentlichen Teil dieser Eigenschaften, wenn sie durch Imprägnierung mit Schutzmitteln oder Tränkung mit Füllstoffen gegen Zerstörung durch Witterungs- und andere Einflüsse geschützt werden.

Nun bietet die Natur einen Stoff, der die für eine Schall- und Erschütterungs - Isolierung erforderlichen Eigenschaften in besonders hohem Grade und in günstiger

Form hat, das Korkholz. Ein mikroskopisches Bild eines Schnittes durch Naturkork, Abb. 1, zeigt den eigenartigen Aufbau dieses Materials, der sich wesenlich von dem gewöhnlichen Holzes unterscheidet. Das Gefüge des Korks setzt sich zusammen aus kleinen Luftsäckehen A, deren Wandungen aus dem Korkstoff B gebildet werden und den Luftinhalt luft- und wasserdicht umschließen. Dieses vollkommene Einschließen der Luftteilchen gibt dem Material den hohen Grad der Elastizität



Abb. 2. Schema einer Krattmaschinenisolierung.

der den Kork auszeichnet; diese Elastizität beruht also nicht auf dem Korkstoff selbst, sondern auf der eingeschlossenen Luft. Auch das bekannte Aufquellen von Kork in heißem Wasser erklärt sich dadurch, daß de Luft in den Korkzellen sich ausdehnt, aus den dicht schließenden Umhüllungen aber nicht entweichen kann. Da umgekehrt Wasser nicht in die Korkporen einzudringen vermag, ist Kork gegen Fäulnis durchaus widerstandsfähig; durch einen starken Gehalt an Gerbsäure wird diese Eigenschaft noch unterstützt.

### 4. Technische Ausführung.

Die aufgeführten ausgezeichneten Isoliereigenschaften des Korks dürfen nun aber nicht durch ungeeignete Verarbeitung zunichte gemacht werden. Jede Tränkung und Verkittung durch Bindemittel, die hart werden und da-

durch die günstigen elastischen

Eigenschaften
des Korks aufheben, ist falsch
und muß vermieden werden.
Man muß dabei
im Auge halten,
daß natürlich.
wie es die oben
wiedergegebenen
physikalischen

Grundlagen der Schall- und Er-



Abb. 3. Isolierter Kompressor mit Motor.

schütterungs-Isolierung ergeben, hier ganz andere Gesichtspunkte in Betracht kommen, als z. B. bei der Wärme-Isolierung, für die Kork ja auch — zum Teil vermöge der gleichen Eigenschaften — vorzüglich geeignet ist. Tränkungen und Verkittungen von unregelmäßigen oder auch regelmäßigen Korkbestandteilen durch Peche usw., die als "Korkstein" bezeichnet werden, widersprechen der Forderung, daß die natürliche Elastizität des Korks nicht beeinträchtigt werden darf.

Unter diesen Gesichtspunkten sind die unter dem Namen "Korfund" (D.R.P.) bekannten Isolierplatten")

<sup>1)</sup> Bauart der Emil Zorn A.-G., Berlin.

entwickelt worden. Hier wird das Korkholz in seinem natürlichen Aufbau, ohne Füll- und Bindemittel, verwendet, indem nach einem besonderen Verfahren sorgfältig zugepaßte Korkholzstücke in einen umlaufenden,



Abb. 4. Isoliertes Aufzugfundament.

entsprechend verstrebten Eisenrahmen eingesetzt werden. Diese Eisenrahmen können in jedem einzelnen Falle der Fundamentgröße der zu isolierenden Maschine angepaßt werden, so daß die Isolierplatte stets nur die eben erforderliche Größe zu haben braucht. Bis zur Größe von etwa 0,75 m² werden derartige Isolierplatten aus einem Stück gefertigt

(d. h. sie bestehen aus einem Rahmen mit eingepaßten Korkholzstücken), für größere Fundamente werden mehrere Rahmen ohne weitere Verbindung nebeneinander auf das Fundament aufgelegt.



Abb. 5. Isolierung eines Paternosterantriebes im Keller.

Bei der Belastung durch den aufliegenden Maschinen- oder sonstigen Konstruktionsteil drückt sich das Korkholz elastisch zusammen. Nach Versuchen Staatlichen des Material prüfungs amtes in Berlin-Dahlem an verschiedenen "Korfund"-Platten betrug die Zusammendrückung:

bei einem Flächendruck von 2,5 kg/cm² 1,7— 4,5 v. H.

", ", 7,4 ", 25,5—26,3 v. H.

", ", 14,9 ", 45,5—48,7 v. H.

Diese Zusammendrückung ist im wesentlichen eine elastische Formänderung, da nach Fortnahme des Druckes von 7,4 kg/cm² die Höhe des Materials wieder auf 95 bis 97 v. H., bei dem Druck von 14,9 kg/cm² immer noch auf 87 bis 91 v. H. der ursprünglichen Höhe zurückkehrte.



Abb. 6. Isolierung einer Aufzugswinde über dem Schacht.

Nun ist die Flächenpressung unter Maschinenfundamenten nur in seltenen Ausnahmefällen größer als 1,5 kg/cm². Für gewöhnliche Zwecke reicht daher das Naturkorkmaterial vollkominen aus, und es hat keinen Zweck, Stoffe zu verwenden, die für die Aufnahme höherer Pressungen etwa durch besondere Vorpressung geeignet gemacht sind. Wenn für derartige Zwecke Baustoffe verwendet werden, die unter hohen Drucken

t.

(bisweilen mit 10 bis 300 at) zusammengepreßt sind, so muß das als fehlerhaft bezeichnet werden.

Höhere Flächendrucke ergeben sich bei der Auflage von Mauerteilen, Trägern und Decken, auch bei der seitlichen Abstützung von Maschinenfundamenten gegen Riemenzug und dergl.; auch hier steigen jedoch erfahrungsgemäß die Drucke nicht über 20 kg/cm². Für solche Zwecke kann auch dem Naturkork eine Vorpressung erteilt werden, der ihn zur Aufnahme solcher Belastungen geeignet macht, auch hier aber sind hart-

werdende Bindemittel zu vermeiden. Im Gegensatz zu den "Korfund"-Platten für Maschinenisolierung werden die ähnlich Platten gebauten für höhere Belastung als "Korsil" - Platten bezeichnet. Für die Verwendung in Mauerwerk werden



diese "Korsil"-Platten zweckmäßig noch beiderseits mit einem starken Asphaltfilzbelag versehen; durch die dreifach übereinandergelagerten Isolierschichten ergibt sich dabei eine besonders wirksame Brechung der Schallwellen, die doppelte Asphaltschicht bildet überdies eine vorzügliche Feuchtigkeitsisolierung.

Bei allen Schall- und Erschütterungsisolierungen ist es von größter Wichtigkeit, daß nicht etwa durch irgend welche durch die Isolierschicht hindurchtretende Bolzen, Fundamentschrauben u. dergl. Geräusche und Erschütterungen weitergeleitet werden und dadurch der Erfolg der Isolierung hinfällig wird. Auch seitliche Abstützungen



Abb. 8. Schwingungsdämpser (Schnitt).

isolierter Fundamente usw. gegen das übrige Mauerwerk oder gegen den Erdboden müssen vermieden werden. Im allgemeinen wird daher ein zu isolierendes Maschinenfundament ganz frei auf die Isolierplatte aufgesetzt; die Fundamentanker zur Befestigung der Maschine dürfen nicht durch die Platte hindurchreichen. Das Fundament selbst muß schwer genug sein, um Bewegungen zu vermeiden (Abb. 2). Die seitliche Isolierung geschieht durch den besten Isolierstoff, den wir haben, die Luft, d. h. sofern das Fundament in den Erdboden versenkt

ist, wird ein hinreichend weiter Luftspalt ringsherum freigelassen und höchstens oben zur Verhinderung des Hineinfallens von Schmutz und von schallübertragenden Gegenständen leicht abgedeckt. Bei oberirdischen Fundamenten stehen die Sockel frei auf den Isolierplatten (Abb. 3).

Wird infolge Riemenzuges oder sonstiger seitlicher Belastung noch eine seitliche Abstützung erforderlich, so findet auf der belasteten Seite des Fundamentklotzes eine Isolation statt, die ie nach den aufzunehmenden Flächendrucken aus mehr oder weniger vorgepreßtem Korkmaterial hergestellt werden kann (Abb. 4). Bei unmittelbar nach oben gerichteten Zugwirkungen auf das Fundament kann zur Verhütung von Vibrationen eine



Abb. 9. Schwingungsdämpfer (Ansicht).

Verzahnung mit Isolierzwischenlagen wie in Abbildung 5 erforderlich werden.

Außer der eigentlichen Isolierung des Maschinenfundamentes ist namentlich bei dünnwandigen Hochbauten und hei weitgespannten Eisenbetondecken, die den Schall häufig besonders leiten und verstärken (Resonanz). noch eine weitere Unterbrechung derartiger Leit-

möglichkeiten vorteilhaft. Abb. 6 zeigt eine Aufzugswinde im Dachgeschoß über dem Aufzug. Hier ist nicht nur das Fundament A der Aufzugswinde selbst gegen die Decke isoliert, sondern überdies auch noch die Deckenkonstruktion bei C gegen die tragenden Wände. Gerade für Aufzüge sind solche Sicherheitsmaßnahmen besonders wichtig, weil die Führung des Aufzugschachtes durch die ganze Höhe des Gebäudes Schall- und Erschütterungsübertragungen besonders begünstigt, und weil überdies Aufzüge größtenteils in Gebäuden eingebaut werden, in denen Geräusche und Erschütterungen unter allen Umständen störend wirken, wie in Krankenhäusern, Hotels, Bürohäusern, Wohnbauten usw.

Der isolierte Einbau von Trägern in Mauerwerk erfordert eine vollständige Ummantelung des Trägerkopfes durch Isolierplatten, wie sie z. B. in Abb. 7 dargestellt ist. Auch bei der Abstützung von isolierten Trägern auf andere Eisenkonstruktionsteile müssen natürlich isolierende Unterlagen verwendet werden, wie aus der gleichen Abbildung zu ersehen.

der Maschinenfuß stützt. Dieser Innenkörper ruht auf einer Schraubenfeder d, deren Spannung durch eine Stellschraube g eingestellt werden kann, ohne daß eine Änderung der Bauhöhe des Schwingungsdämpfers eintritt. Durch ein allmählich fortschreitendes Anziehen der Stellschraube während des Betriebes kann der für die Schwingungsdämpfung günstigste Spannungszustand der Feder eingestellt werden. Eine Anwendung derartiger Schwingungsdämpfer an einer Holzhobelmaschine zeigf Abb. 10.

# 5. Erfolge der schall- und erschütterungsfreien Aufstellung.

Durch eine geeignete und erfolgreiche Isolierung gegen die Übertragung von Geräuschen und Erschütte rungen wird in vielen Fällen die Aufstellung von lärm-

und erschütterungserzeugenden Maschinen und Einrichtungen in der Nähe von Wohnund Bürogebäuden, Krankenhäusern usw. oder gar in diesen Gebäuden selbst erst ermöglicht. Bestimmte Gewerbe müssen ihren Betrieb innerhalb eng-



Abb. 10. Mit Schwingungsdämplen isolierte Hobelmaschine.

bewohnter Stadtgegenden durchführen;

außer den verschiedenen Betrieben der Lebensmittel-Herstellung und -Verarbeitung, wie Fleischereit Bäckereien u. dergl. sei nur an die großen Zeitusdruckereien erinnert, deren Rotationsmaschinen gant besonderen Lärm hervorrufen und gewaltige Erschütterungen erregen; wenn es trotzdem möglich wird, derartige Maschinen in städtischen Wohnvierteln ohne Blästigung der Nachbarschaft in Betrieb zu halten, so ist das nur der heutigen hohen Entwicklung der Isoliertechnik zu danken. Welche überraschende Wirkung eine sachgemäß durchgeführte Isolierung einer Maschine haben kann, zeigen die Abb. 11 und 12, die Aufnahmen mit einem Geigerschen Vibrograph auf und neben einer isolierten und einer nicht isolierten Maschine wiedergeben.

Der Nutzen der Isolierung gegen Erschütterungen geht aber noch wesentlich weiter, als daß nur Störungen der Umgebung vermieden werden. Die Abdämpfung der Eigenschwingungen der Maschine durch die elastische Unterlage bedingt einen sehr viel ruhigeren Lauf und

Isoliert

Auf der Maschine

Neben der Maschine

Unisoliert

Abb. 11 und 12. Vibrogramme einer isolierten und einer nicht isolierten Maschine.

Für bestimmte Zwecke, namentlich für die Aufstellung leichterer, schnellaufender Maschinen mit einzelnen Füßen, baut ebenfalls die Firma Emil Zorn A.-G., Berlin, einen Schwingungsdämpfer (Abb. 8 und 9), der neben der schall- und erschütterungsdämpfenden Eigenschaft des Korks noch eine einstellbare Schraubenfeder benutzt. Der zweiteilige, mit einer Korkeinlage ausgefüllte eiserne Außenkörper t enthält einen Isolierkörper o, auf den sich

eine geringere Beanspruchung der Einzelteile der Maschine selbst, so daß ihre Lebensdauer erheblich günstik beeinflußt werden wird. Das gleiche gilt in vielleicht noch höherem Maße von den Bauteilen, wie Fundamenten, Decken, Mauern, Trägern usw., für die auch infolge des Fortfalls der beständigen Erzitterungen mit einer Vergrößerung der Lebensdauer gerechnet werden kann.



## Der Oekonom-Großflächenwagen.

Sämtliche bis jetzt laufenden Lastkraftwagenhaben den großen Mangel, daß der Laderaum mit der Maschine ein untrennbares hildet. ist demzufolge Es nicht möglich, die Maschine allein fährt, sondern sie muß stets Laderaum mit sich herumschleppen. dem ist bei der Be- oder Entladung die teure Maschinenanlage stets untätig an den Laderaum gebunden und muß abwarten, bis der Zeitpunkt kommt, an dem sie wieder ausgenutzt werden kann. Diese Tatsachen widersprechen jeder wirtschaftlichen Ausnutzung. Auch im Lastkraftwagenbetriebe muß das Ziel erreicht werden, das bei der Eisenbahn längst verwirklicht ist. Hier ist die Lokomotive vollkommen unabhängig vom Zuge, abgesehen von dem nur eine untergeordnete Rolle spielenden Triebwagenbetriebe. Die Lokomotive bringt den Güterzug an die einzelnen Ladestellen, begibt sich dann zu weiteren Aufgaben und holt den Zug, wenn er entbezw. beladen ist, wieder ab. Dieser Zustand war bei dem bisherigen Lastkraftwagenbetriebe nicht zu erreichen. Durch die Verwendung eines an den Lastkraftwagen angehängten Beiwagens wird zwar sein wirtschaftlicher Fehler gemildert, aber nicht beseitigt, denn für den Lastkraftwagen selbst bleibt das Gesagte bestehen.,

Man hat nun versucht, den Fehler zu beseitigen, indem man reine Zugmaschinen baute, die lediglich Anhänger schleppen und über keinen Laderaum verfügen. Abgesehen davon, daß die bisher auf den Markt gebrachten Zugmaschinen nur sehr langsam fahren, haftet ihnen der grundsätzliche Fehler an, daß sie unbedingt,



Abb. 1. Oekonom-Großflächenwagen (Seitenansicht).

sobald große Zugkraft verlangt wird, mit bedeutendem Eigengewicht versehen werden müssen, damit sie über das notwendige Adhäsionsgewicht verfügen. Hierdurch wird die Wirtschaftlichkeit der Zugmaschine ganz bedeutend beeinträchtigt, sodaß die Lösung der Transportfrage auf diese Weise nicht befriedigt.

Durch die Konstruktion des Oekonom-Großflächenwagens ist nun die brennende Frage glücklich gelöst. Hier ist die Zugmaschine eine selbständig konstruierte Größe für sich. Sie kann sich bewegen, ohne einen Laderaum mitzuschleppen. Dieser wird gebildet durch Spezialanhänger der verschiedensten Art, die in ihrem Fassungsvermögen ganz bedeutend über das übliche Maß der Lastkraftwagen oder Anhänger hinausgehen.

Der grundlegende Gedanke des Oekonom-Systems besteht darin, einen Teil des Ladegewichtes als Adhäsionsgewicht für die Triebräder der Zugmaschine wirksam zu machen. Dies geschieht dadurch, daß die Zugmaschine rückwärts gegen einen Anhänger fährt und zunächst mit Hilfe zweier schiefer Ebenen das auf der Vorderachse des Anhängers ruhende Gewicht aufhebt und auf ihre eigene Triebachse ablagert. Während dieses Vorganges werden auch die vorderen Interimsräder des Anhängers hochgehoben und schließlich von einer bestimmten Stelle aus hochgeklappt. Eine selbsttätige Kupplung verbindet gleichzeitig die Vorderachse des Anhängers mit der Zugmaschine, sodaß sofort die für das Ziehen des Anhängers erforderliche Verbindung

hergestellt wird. Dieser ganze Vorgang nimmt nur wenige Sekunden in Anspruch, sodaß irgendwelche Umstände oder Verzögerungen hieraus nicht entstehen können. Mit der gleichen Schnelligkeit geht die Trennung von Zugmaschine und Anhänger vor sich. Es bedarf nur der Bedienung eines Handhebels vom Führersitze aus, um die Anhängerkupplung wieder zu lösen. Im nächsten Augenblick fährt die Zugmaschine vorwärts und setzt ganz sanft den Anhänger auf seine Interimsräder ab. Es ist ohne weiteres einzusehen, daß sich ein solches Fahrzeug bezüglich seines Adhäsionsgewichtes genau so verhält, wie ein gewöhnlicher Lastkraftwagen mit Anhänger. Es hat sogar noch den Vorteil, daß sich der gesamte Rollwiderstand nur auf 3 Achsen verteilt.



Abb. 2. Oekonom-Großflächenwagen (im Winkel von 90° fahrend.

Da die Zugmaschine des Oekonom-Großflächenwagens den sehr geringen Achsstand von nur rund 3 m hat, so ergibt sich daraus eine vorzügliche Wendigkeit des Systems. Es ist ohne weiteres möglich, auf normaler Straße mit einem 10 m - Anhänger zu wenden.

Da es angängig ist, die verschiedenartigsten Spezialwagen als Anhänger auszubilden, die alle mit nur einer Zugmaschine in den Dienst gestellt zu werden brauchen, leuchtet es ohne weiteres ein, welche außerordentlichen Vorteile durch den Betrieb mit derartigen Wagen geboten werden. Der Lastwagenbetrieb wird ganz erheblich verbilligt, indem der Anhänger als Kipper oder Flaschenbierwagen, als Rungen- oder Bauholzwagen, als Möbelwagen oder Omnibus u. dergl. gebaut





Abb 3. Kupplung am Zugwagen.

Abb. 4. Kupplung am Anhänger.

sein kann. Hierdurch wird eine derartig wirtschaftliche Ausnutzung des Lastwagenbetriebes erzielt, wie sie durch gewöhnliche Lastkraftwagen nie und nimmer erreicht werden kann. Am großartigsten kommen die Vorteile dieses Systems zur Geltung, wenn es sich darum handelt, Massentransporte durchzuführen, wie z. B. Kartoffeln, Steine, Kohlen, Ziegel und dergl. Es wird dann ein Anhänger beladen, ein anderer wird gleichzeitig am Bestimmungsorte entladen, und die Zugmaschine ist inzwischen mit einem dritten Anhänger unterwegs, tauscht ihn, z. B. am Beladeplatze, gegen den beladenen um und bringt diesen an die Abladestelle, wo er gegen einen entleerten ausgetauscht wird,

u. s. f. So ist die Zugmaschine dauernd unterwegs und wird dadurch ganz intensiv ausgenutzt. Selbstverständlich können auch sämtliche Spezialanhänger, wie sie das Heer, die Polizei, die Feuerwehr usw. verlangen, nach

dem gleichen System ausgebildet werden.

Die Antriebsmaschine des Zugwagens ist ein vierzylindriger, im Viertakt arbeitender Verbrennungsmotor, der bei rund 1000 Umdrehungen 50 PS leistet. Die Kühlung erfolgt durch Elementenkühler, Ventilator und Wasserpumpe. Die Schmierung ist vollkommen selbsttätig. Die Zündung geschieht elektromagnetisch. Der Motor ist außerdem mit elektrischer Licht- und Anlaßmaschine ausgerüstet.

Ie nach Wunsch kann die Zugmaschine mit Sodenoder mit einem gewöhnlichen Viergang-Getriebe mit Knüppelschaltung ausgestattet werden. Hiernach richtet sich auch die Ausführung der Kupplung zwischen Motor und Getriebe. Bei Sodengetriebe wird eine Lamellenkupplung verwendet, bei Knüppelschaltung dagegen eine Krauskupplung. In beiden Fällen sind 4 Geschwindigkeiten vorhanden; die Höchstgeschwindigkeit erreicht in jedem Falle das gesetzlich erlaubte Höchst-

maß von 25 km je Stunde.

Der Antrieb auf die Hinterräder kann durch Kette oder Kardan erfolgen. Bei größeren Lasten von 8 bis 10 t ist der Kettenantrieb zu empfehlen, da dieser den großen Beanspruchungen viel besser gewachsen ist und da bei einem etwaigen Kettenbruch die Instandsetzung sich sehr viel einfacher gestaltet, während ein Zahnbruch im Kardan bedeutend zeitraubendere Arbeiten erfordert, ganz abgesehen davon daß ein abgebrochener Zahn unter Umständen das ganze Getriebe zerstören kann. Außerdem schont der Kettenantrieb die gesamte Maschinenanlage bei den Schaltvorgängen, die sich hierbei viel elastischer ab-

Dic Bereifung hat folgende Abmessungen: Vorderräder 880×140 einfach; Hinterräder 1000×176 doppelt. In der Regel finden Fulda-Parabel-Kissen

Reifen Verwendung.

Das Führerhaus ist sehr geräumig und bequen, sodaß ohne weiteres 3 Leute Platz haben. Die Steuerung liegt links; sämtliche Bedienungshebel befinder sich in der Mitte des Führerhauses. Bei Verwendung des Sodengetriebes liegt die Schaltung im Lenkrahmen

Die Anhänger werden gewöhnlich für Belastun gen von 8 bis 10 t in Längen von 7 bis 10 m geliefert Die Breite ist innen etwa 2 m, die Ladehöhe etw 1120 mm. Die Höhe der Bordwände beträgt norma 650 mm, kann aber allen Anforderungen angepaßt wer

den. Die Bereifung ist 1000×170 doppelt.

Außer der vorstehend beschriebenen schweren Bau art, die schon in größerer Zahl im Betriebe ist, wir auch eine leichtere hergestellt; die einen Schnelllastwagen von 1 bis 2 t darstellt. Hierfür ist ein 10/45 PS Vierzylinder-Verbrennungsmotor vorgesehen. der etwa 2000 Umdrehungen läuft. Das Gewicht der Zugmaschine beträgt etwa 1000 kg und die Höchstgeschwindigkeit 45 km je Stunde. Als Bereifung kommen hier Riesen-Luft-Reifen zur Verwendung. Ca

## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Die Barbara. (Nachdruck verboten.) Kürzlich ist auf der Weserwerft in Bremen das Windkraft-schiff Barbara vom Stapel gelaufen. Es handelt sich dabei um ein schon recht großes Schiff, das zur endgültigen Klärung der Frage über den Wert der Flettnerschen Erfindung dienen soll. Sicher würde man

10 Seemeilen verleihen. Die drei Triebtürme sind je 17 m hoch und haben einen Durchmesser von je 4 m.

Das erste Versuchsschiff Buckau, das jetzt Baden-Baden heißt, ist im Vergleich dazu sehr klein; es hat nämlich genau die halbe Länge: 45 m. Seine Türme sind je 15,6 m hoch und haben je 2,80 m Durchmesser.



Die Barbara.

so erhebliche Mittel nicht aufwenden, wenn man nicht Vertrauen zum Ausgang dieser Versuche hätte.

Das Schiff hat eine Länge von 90 m, einen Tiefgang von 5,8 m und eine Tragfähigkeit von 2800 t. Es ist ein Motorschiff, das durch zwei mit einem sogenannten Vulkangetriebe auf eine gemeinsame Schraube arbeitenden Dieselmotoren von zusammen 1060 Pferdestärken angetrieben wird, die ihm eine Geschwindigkeit von

Die Triebtürme werden bekanntlich bei der Fahrt durch Elektromotoren in schnelle Umdrehung versetzt und zwar in dem Sinne, daß sich der von der Seite kommende Wind an der Rückseite des Turmes gegen die vom Turm mitgerissene Luft staut, während diese. da sie schneller ist als der Wind, den Wind an der Vorderseite des Turmes mitreißt und ihn dehnt: Dadurch entsteht hinter den Türmen ein erhöhter Luftdruck, da-



vor aber — und das ist das wesentliche — eine Luftverdünnung, was beides zusammen den Turm und damit das Schiff vorwärts treibt.

Um unsern Lesern einen sinnfälligen Begriff von der Größe des beabsichtigten Versuchs zu geben und zu zeigen, wie sich die beiden Schiffe zu einander verhalten, stellen wir ihre Bilder — das Bild der Barbara zeigt diese wie sie aussehen wird, wenn sie fertig sein wird — im gleichen Maßstab einander gegenüber. In die Baden-Baden, die früher ein Segelschiff war, haben wir außer den Türmen die alte Besegelung eingezeichnet, um zu zeigen, wie gering im Verhältnis zu dieser die Angriffsfläche des Windes auf die Türme ist; hört man doch oft das Bedenken, der Winddruck auf die Türme, die ja nicht, wie Segel, bei Sturm gerefft werden können, könne dem Schiff gefährlich werden. Demgegenüber muß daran erinnert werden, daß z. B. die segellose Takelung



Die Baden-Baden (früher Buckau).

der alten Buckau allein, die man doch auch nicht wegnehmen kann, dem Winde mehr Widerstand bot als die Türme, weil eben ein Zwirnsfaden im Verhältnis zu seinem Durchmesser dem Winde ungeheuer viel mehr Widerstand entgegensetzt als z. B. eine Litfaßsäule. Ich habe übrigens die Buckau als Windkraftschiff fahren sehen und war erstaunt, wie wenig sie sich bei Seitenwind neigte. Inzwischen hat sie auch mehrere Sturmfahrten mit gutem Erfolg bestanden.

Bei der Barbara dienen die Türme zur Unterstützung der Schiffsschraube, d. h. sie sollen die Geschwindigkeit erhöhen, wenn günstiger Wind weht, oder bei sehr günstigem Wind das Schiff allein antreiben und so entweder durch Verkürzung der Fahrzeit oder unmittelbar Betriebsstoff sparen helfen. Man kann sehr gespannt auf den Ausfall der Versuche sein: Ich selbst habe keinen Zweifel, wie sie ausfallen werden, und bin überzeugt, daß in nicht zu ferner Zukunft viele Windkraftschiffe das Weltmeer durchschneiden und in ferne Länder Kunde von deutschem Erfindergeist und deutscher Tatkraft tragen werden.

Metallkunde. (Nachdruck verboten.) Das wichtigste weltwirtschaftliche Ergebnis des Weltkrieges und der Nachkriegszeit bildet, wie Herr Littener aus Berlin auf der sechsten Hauptversammlung der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde im Oktober vorigen Jahres in Breslau ausführte, die Tatsache, daß Europa seine führende Stellung in der Metallwirtschaft an Amerika abgegeben hat. Dieses ist bei Kupfer, Zink und Blei gleichzeitig der größte Erzeuger und der größte Verbraucher. Der Zinnmarkt allein ist dem beherrschenden Einfluß Amerikas entzogen, da die amerikanische Zinnerzeugung nur geringfügig ist. Die Aluminiumerzeugung hält der Europas ungefähr die Wage. Als ebenbürtiger Gegner scheint allein das englische Weltreich in Betracht zu kommen. Es fehlen aber

die Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Zusammenschluß dieses Reiches gegenüber der wirtschaftlichen Einheit Amerikas, das überdies mehr als die Hälfte des auf der Welt vorhandenen gemünzten Goldes an sich gezogen hat. Auch die Verwirklichung des Planes der Bildung der "Vereinigten Staaten von Europa" würde selbst bei weitestgehender Ausbeutung der vorhandenen Lagerstätten keine vollkommene metallwirtschaftliche Selbständigkeit Europas herbeiführen. Die Abhängigkeit Europas von Amerika wird noch durch die ungeheure Verschuldung verstärkt, in die Europa infolge des Krieges gegenüber Amerika geraten ist. Hierzu kommt noch, daß Amerika auch hinsichtlich der Kohle, des Eisens, des Petroleums und des Getreides ein in sich geschlossenes Wirtschaftsgebiet bildet, daß die Bevölkerung ständig wächst, und daß die Industrialisierung des Landes mit Riesenschritten fortschreitet, wodurch die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Weltherrschaft Amerikas gegeben sind. Nach der Meinung des Vortragenden bietet sich nur eine Möglichkeit, die Abhängigkeit Europas von Amerika zu mildern und das wirtschaftliche Gleichgewicht wiederherzustellen. Diese Möglichkeit liegt im Zuge der bisherigen glanzvollen Entwicklung Europas als des Hirns der Welt und in der Erschließung neuer Reichtumsquellen durch Wissenschaft und Technik. Hierzu sind bereits vielversprechende Ansätze vorhanden: auf metallwirtschaftlichem Gebiet insbesondere die Versuche zur Herstellung des auf der Erde in ungeheuren Mengen urstofflich vorhandenen Aluminiums aus anderen Oxyden als dem bisher allein verwendeten Bauxit, die Verflüssigung der Kohle usw.

(Nachdruck verboten.) Unter den Maschinenriesen der Erde nehmen die im vergangenen Jahre in Betrieb genommenen Wasserturbinen der Niagarakraftwerke und die jetzt von Blohm & Voß in Hamburg für die Hamburger Elektrizitätswerke erbaute Dieselmaschine die erste Stelle ein. Die in den Jahren 1919 und 1920 in den Niagarakraftwerken aufgestellten Turbinen von je 37 500 Pfendekräften waren damals die größten Kraftmaschinen der Welt, wurden aber durch drei 1924 erbaute Turbinen von je 84 000 Pferdekräften weit überholt. Diese machen 107 Umdrehungen in der Minute und arbeiten mit einem Gefälle von 63 Meter. Das aus Stahlblech hergestellte Spiralgehäuse hat einen äußeren Durchmesser von 15 Meter. Die Turbinenwelle ist 87 Zentimeter stark. Die Niagara-Falls Power Co. vereinigt auf der amerikanischen Seite des Niagara unter einem Dache das größte Kraftwerk der Erde mit einer Turbinenleistung von 452 000 Pferde-stärken. Trotz der Vergrößerung, die das Kraftwerk erfahren hat, ist dieses nicht imstande, die Forderungen zu erfüllen, die der ständig wachsende Energiebedarf stellt. Infolgedessen wird eine weitere Wasserentnahme aus den Fällen geplant; das Landschaftsbild soll jedoch dadurch nicht geschädigt werden. Die Dieselmaschine der Hamburger Elektrizitätswerke ist eine Neunzylinder-Zweitaktmaschine von 15 000 Pferdestärken und dient als Antriebsmaschine eines Drehstromerzeugers von 10 000 Kilowatt.

Schiffbau. (Nachdruck verboten.) Am Ende des dritten Vierteljahres 1925 befanden sich nach Lloyds Register of Shipping auf sämtlichen Werften der Erde 609 Handelsfahrzeuge und insgesamt 2 206 905 Bruttoregistertonnen im Bau, wobei nur die Schiffe von 100 Bruttoregistertonnen und darüber berücksichtigt sind. An erster Stelle steht England mit 257 Neubauten und 1 009 155 Bruttoregistertonnen. An zweiter Stelle

kommt Deutschland mit 73 Schiffen und 306 626 Bruttoregistertonnen. Hierauf folgen Italien, Frankreich, die Vereinigten Staaten und Japan. Der Motorschiffbau macht sich immer mehr geltend und betrug 49 vom Hundert, also fast die Hälfte des gesamten im Bau begriffenen Schiffsraumes mit 193 Fahrzeugen und 1087918 Bruttoregistertonnen. Von den in Deutschland im Bau befindlichen Schiffen sind 36 mit 217 675 Bruttoregistertonnnen Motorschiffe. machte sich ein starker Rückgang der deutschen Schiffbautätigkeit bemerkbar, eine Erscheinung, die auch für England zutrifft. Während in Deutschland im ersten Vierteljahr 1925 Neubauten mit insgesamt 52 739 Bruttoregistertonnen begonnen wurden, sank diese Zahl im zweiten Vierteljahr auf 47 001 Bruttoregistertonnen und im dritten Vierteljahr auf 21 850 Bruttoregistertonnen. Was von den Neubauten gesagt wurde, gilt auch' in fast demselben Maße von den Stapelläufen: im ersten Vierteljahr liefen auf den deutschen Werften 102 909 Bruttoregistertonnen vom Stapel. Diese Zahl stieg zwar im zweiten Vierteljahr auf 119 247 Bruttoregistertonnen, fiel aber im dritten Vierteljahr auf 86 769 Bruttoregistertonnen. Die deutschen Schiffswerften haben überaus schwere steuerliche und soziale Lasten zu tragen. Aus einer vom Verein Deutscher Schiffswerften erlassenen Rundfrage ergab sich für 24 Werften, die bereits vor dem Kriege bestanden haben, als Summe der sozialen Lasten für jeden Arbeiter 1913 50,02 Mark, 1924 79,69 Mark, 1925 94,29 Mark.

Wirtschaftskrisis und Messen. Vom Leipziger Meßamt wird uns geschrieben: Die im Mitteilungsblatt des Ausstellungs- und Messeamts der deutschen Industrie (1926, Nr. 1, laufende Nr. 4) veröffentlichten Zahlen der Aussteller der deutschen Messen erfahren durch eine jetzt vorgenommene Aufzählung der Aussteller-Verzeichnisse der im Frühjahr 1926 stattgefundenen Messen eine interessante Ergänzung. Die langanhaltende Depression der deutschen Wirtschaft ist nicht ohne Einfluß auf die Messen geblieben. Auch die große Leipziger Messe hat eine geringere Beteiligung im Frühjahr 1926 gehabt. Die Zahl der Aussteller betrug 10 667. — Messen, die für das Wirtschaftsleben eine wesentlich geringere Bedeutung haben, sind von der Krisis viel stärker betroffen worden als die Leipziger Messe, die einen Rückgang gegen Frühjahr 1924 um 20 % aufweist. Die Kölner und die Kieler Messe haben für Frühjahr 1926 wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse abgesagt werden müssen. Die Frankfurter Messe zählte mit 1049 Ausstellern etwa den dritten Teil ihres Bestands aus dem Frühjahr 1924, Königsberg mit 885 ungefähr die Hälfte. Breslau hatte die Hälfte der Aussteller vom Herbst 1925 und etwa 1/3 der vom Frühjahr 1924. Wie aus der nachstehenden Aufstellung hervorgeht, sind die Aussteller der preußischen Messen gegen das Frühjahr 1924 auf den 5. Teil zurückgegangen. Während noch im Frühjahr 1924 45 % aller überhaupt gezählten Aussteller auf den preußischen Messen waren, sind es im Frühjahr 1926 nur noch 20 % gewesen.

Ausstellerzahlen 1924 1925 1926 der Messe in Frühj Herbst Frühj. Herbst Frühj. . . . . . 13 440 13 330 14 000 12 208 10 667 Preußische Messen: Leipzig Frankfurt am Main . 3 132 2832 2695 2 298 1 049 Köln am Rhein . . . 2604 *2 258* 2 047 1 582 885 Königsberg i. Pr. . . 1791 1 576 1 517 1 463 925 442 2316 Breslau 1 474 2 221 Kiel . . . 1 050 561 403 256 Die im preuß. Messe-Fachausschuß zusammengef. Messen insg. 10893 8701 8883 6524 2376 Techn.-Wissenschaftliche Lehrmittelzentrale (TWL), Berlin NW. 7, Dorotheenstraße 40. Nach den von der Unfallverhütungsbild G. m. b. H. hergestellten Plakaten hat die TWL Diapositive angefertigt, deren Anzahl sich z. Zt. auf 58 beläuft und ständig vermehrt wird. Von anderen neuen Diapositiv-Reihen sind namentlich zu erwähnen: Reihe 61, Heißwassermesser und Dampfmesser; Reihe 62, Entwicklung und Fortschritt im Bau von Kondenswasserableitern; Reihe 63, Thermisilid; Reihe 66, Grundlagen der Materialprüfung der Metalle; Reihe 67, Die Zentrifugalpumpe als Speisevorrichtung für Hochdruck-Kesselanlagen; Reihe 71, Zentralheizungssysteme. Verschiedene neue elementare Lichtbildreihen, die besonders für Berufs- und Werkschulen bestimmt sind, u. a. mehrere Reihen über "Das

Technisch - Wissenschaftliche Lehrmittelzentrale (TWL). Die TWL hat verschiedene neue Lehrmodelle herausgebracht, die den Zweck haben, die an Schneidwerkzeugen auftretenden Winkel nachzuprüfen und im Unterricht ihre Bedeutung verständlich zu machen. Eine Nachbildung des Simonschen Schneidstahlwinkelmessers in vergrößertem Maßstab. passend zu den gleichfalls von der TWL herausgegebenen Drehstahlmodellen nach Stolzenberg, dient dazu, die Winkel, wie sie durch das Anschleifen des Stahles hergestellt sind, genau zu messen. Der Drehstahlwinkelzeiger nach Frauendienst und Discher zeigt in anschaulichster Weise, wie ein Schrupp-, Seiten- oder Stechstahl am Drehkörper angestellt werden muß, damit die Schneide in der vorgeschriebenen Weise angreift, und welchen Einfluß ein Höher- oder Tieferstellen des Stahles hat.

Kraftfahrzeug", werden demnächst erscheinen.

Abbildungen der Modelle mit kurzer Beschreibung enthält das von der Technisch-Wissenschaftlichen Lehrmittelzentrale, Berlin NW 7, Dorotheenstr. 35, soeben herausgegebene Druckblatt Nr. 2, in dem auch das Kruppsche Passungsfühlgerät dargestellt ist.

Neuere Druckschriften der SSW. Der größere Teil der Druckschriften deutet wieder die immer größere Verbreitung des Elektromotors an. Sonderausführungen zeigen das Bestreben, den Elektromotor allen Betrieben anzupassen. So wird bei dem Drehstrom-Motor mit Kurzschlußläufer und mechanischem Anlasser ohne elektrische Stufenschalter mit kleinem Stromstoß beim Anziehen das volle Drehmoment entwickelt. Beiden Anforderungen genügt der mechanische Anlasser dadurch, daß der Anlauf des Motors und das Anziehen des Motors zeitlich voneinander getrennt werden. — Der Einphasen-Kommutator-Motor Prox wird als Repulsions-Induktionsmotor ausgeführt, wobei der Läuferstrom vom Ständer aus dem über die Bürsten kurzgeschlossenen Läufer induziert wird. Die Umwandlung des Motors vom Repulsions-Motor während des Anlaufes mit Hauptstrom-Verhalten in einen Induktions-Motor mit Nebenschluß-Verhalten wird erzielt durch einen selbsttätigen Zentrifugal-Kurzschließer. — Die nun schon lange bekannten Elmo-Hand- und Hochspannungs-Bohrmaschienen für Holzbearbeitung werden in Gebrauchsstellung und Maßskizzen vorgeführt. Sie werden für Drehstrom, für Gleichstrom und für Gleich- und Wechselstrom ausgeführt. Weitere Beispiele für die zunehmende Anwendung des Elektromotors bilden die Lüfter, Tisch- und Deckenfächer. Größere Ausführungen der Lüfter benutzen entweder Fliehkraft-Gebläse oder Schlotter-Gebläse.

In das Gebiet der Hochspannung und Uebertragung über weite Strecken gehören die dreipoligen Röhren-Oel-Ausschalter für 15 000 und 25 000 V. Die



Schalter haben Freilaufkupplung und können mit Ueberstromauslösern in zwei oder drei Phasen ausgestattet werden. Die Wicklungen erhalten Parallelwiderstände aus Silit. — Dem kleinen Verbrauche wieder dienen die schon lange bekannten Zeta-Schalter mit auswechselbarer Kontaktfeder, die sich durch billige Montage, große Haltbarkeit und leichte Auswechselbarkeit auszeichnen.

## Bücherschau.

Teubners Handbuch der Staats- und Wirtschaftskunde. Abteilung II Wirtschaftskunde. Herausgegeben von Professor Dr. Karl Bräuer, Band I in 5 Heften, Band II in 6 Heften, 1924. Verlag B. G. Teubner, Leipzig, Berlin.

Das Handbuch soll eine auch dem Laien verständliche Einführung in die wissenschaftliche Erkenntnis der Zusammenhänge und Formen des heutigen Wirtschaftslebens bieten. Diese Aufgabe erscheint in glücklicher Weise gelöst. Die flüssig und klar geschriebenen Darstellungen können auch dem Wissenschaftler willkommenen Anlaß geben, aus der Betrachtung der Ueberfülle einzelner Tatsachen des Wirtschaftslebens, in der so mancher stecken zu bleiben Gefahr läuft, sich zurückzufinden zu einer Schau über das Ganze. Literaturnachweise ermöglichen weitere Ausdehnung des Studiums. Für die Leser dieses Blattes dürften besonders folgende Hefte von Interesse sein:

I Band, 1. Heft. Wirtschaftskunde, theoretische Grundlegung. Von Prof. Dr. Liefmann.

72 Seiten. Preis 1,60 *λM*.

Ausgehend von den Bedürfnissen des einzelnen Menschen, seinem Gewinn- und Ertragsstreben, als den treibenden Kräften des Wirtschaftslebens, werden die Probleme des Tauschverkehrs, des Geldpreises und des Einkommens erörtert. Die älteren Theorien, welche Einkommen als Entgelt an die verschiedenen Produktionsfaktoren erklären, werden folgerecht abgelehnt, die Richtigkeit der Lehre vom Mehrwert und vom Recht des Arbeiters auf den vollen Arbeitsertrag verneint. Die wichtigsten Organisationsformen und Einrichtungen des Erwerbslebens werden besprochen.

I. Band, 5. Heft. 108 Seiten, Preis 3,20 RM, enthält: Kartelle und Trusts von Prof. Dr. Liefmann, Wesen, Formen, Entstehung und Wirkung der Kartelle

und Trusts und ihre staatliche Regelung.

Planwirtschaft und Sozialisierung von Professor Dr. Ammon, eine objektive Schiklerung der Bestrebungen, die in Deutschland und Oesterreich in jüngster Zeit um Verwirklichung rangen, und ihre kritische Prüfung.

Genossenschaftswesen von Staatssekretär Prof. Dr. Müller, eine Darstellung besonders des deutschen Genossenschaftswesens und seiner Bedeutung.

Arbeitsrecht von Senatspräsident Dr. Dersch, ein geschichtlicher und systematischer Ueberblick über dieses zur Zeit am stärksten in der deutschen Gesetzgebung fortentwickelte Rechtsgebiet.

Lohnformen und Löhnungsmethoden von Prof. Dr. Bräuer, ihre Arten, ihre Vorteile und

Nachteile.

II. Band, 2. Heft, 120 Seiten, Preis 3,60 RM, enthält: Bergbau von Bergrat Dr. Arlt, eine kurze Zusammenstellung der für den Wirtschaftler fürs erste aus

diesem Arbeitsgebiet bedeutsamen Tatsachen.

Industrie und Industrie politik von Prof. Dr. Koehne. Nach allgemeiner Darlegung des Begriffs und der Bedeutung der Industrie, ihrer Betriebssysteme und Produktionszweige und ihrer Geschichte wird der Zustand der deutschen Großindustrie vor und nach dem Kriege besprochen. Hieran schließt sich ein Abriß der urheberrechtlichen, gewerberechtlichen und

sonstigen schützenden und fördernden Maßnahmen des Staates.

Organisation der technischen Arbeit von Ing. Schulz-Mehrin. Die Organisation der technischen Arbeit im Einzelbetrieb wird sehr anschaulich gemacht durch die, auch durch zeichnerische Darstellung unterstützte, Beschreibung ihres Wachstums vom einfachsten Handwerksbetrieb zum komplizierten Gebilde. Sodann werden die technischen Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren und ihre weitgehende Verfeinerung behandelt (Spezialisierung, Typung und Normung, wissenschaftliche Betriebsführung usw.). Endlich sind den uns heute ganz besonders angehenden Fragen der zwischenbetrieblichen Organisation der technischen Arbeit Ausführungen gewidmet, die durch Beispiele aus dem deutschen Wirtschaftsleben verlebendigt werden. Die produktionstechnische Organisation der gesamten Industrie in der praktisch in Deutschland üblichen Einteilung bildet den Beschluß.

II. Band, 3. Heft, Energiewirtschaft von Prof. Dr. Pauer, 45 Seiten, Preis 1,80 RM, übermittelt dem nicht technisch Gebildeten die technischen Grundlagen dieses jüngsten, durch die Kriegs- und Nachkriegszeit emporgeblühten Wissenschaftszweiges.

II. Band, 4. Heft, Betriebswirtschaftslehre von Prof. Dr. Geldmacher, 33 Seiten, Preis 0,75 RN, drängt auf engem Raum das Wesentliche modernen Rechnunngswesens und Aufbaues wirtschaftlicher Betriebe zusammen, wobei durch graphische Hilfsmittel eine besondere Anschaulichkeit erzielt wird.

II. Band, 5. Heft, 174 Seiten, Preis 6 2M enthält: Verkehrswesen und Verkehrspolitik von Prof. Dr.-Ing. Blum. Diese Abhandlung wird dem Laien besonders anregend sein dadurch, daß die bezüglich der Anforderungen und Möglichkeiten der verschiedenen Verkehrsarten gewonnenen Ergebnisse angewendet werden auf eine Untersuchung der Stellung Deutschlands im Weltverkehr.

Handel und Handelspolitik von Prof. Sieveking, eine die Organisation des inneren Marktes und die verschiedenen Formen der Wahrung von Handelsinteressen gegenüber dem Ausland kritisch würdigende Abhandlung.

Bankwesen und Bankpolitik von W. Dreyfus, um Verständnis für die oft verkannten wirtschaftlichen Aufgaben von Banken und Börse werbend.

Geldwesen und Währungspolitik von Prof. Dr. Bräuer. Der Verfasser führt uns durch die Entwicklung der Währungsverhältnisse der wichtigsten Kulturstaaten bis zum Ende des Weltkrieges und durch die schmerzlichen Erlebnisse des Verfalls der Mark in der Nachkriegszeit hindurch. Er vermeidet es hierbei, den Leser auf eine bestimmte Geldtheorie festzulegen, beschränkt sich vielmehr zweckmäßigerweise darauf, ihm die Grundzüge der herrschenden Theorien darzulegen und überläßt es ihm, sich an Hand der Literatur zu einem eigenen Standpunkt durchzuarbeiten.

Dr. Waltsgott.

Großgasversorgung. Von Rich. F. Starke, Essen. (Monographien zur Feuerungstechnik, Heft 6.) 274 Seiten mit 6 Abb. und 1 Tafel. Leipzig, Otto Spamer. Geh. 10 RM, geb. 11,50 RM.



Während die Energieübertragung von elektrischen Großkraftwerken aus in Deutschland in den letzten 10 Jahren bemerkenswerte Fortschritte gemacht hat, ist die nicht minder wichtige Versorgung der Bevölkerung sowie der Industrie mit billigem Heizgas durch Fernleitung von den Kohlenrevieren aus stark im Rückstand geblieben. Zweifellos ist die Großgasversorgung, wie sie von weitblickenden Gasingenieuren schon lange propagiert wird, eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre. Es ist daher zu begrüßen, daß der Verfasser mit gewohnter Sachkenntnis und Gründlichkeit in der vorliegenden Arbeit diese Frage nach allen Richtungen eingehend erörtert. Der technische Teil behandelt die Gasförderung in Rohrleitungen, die Gaskompression, die Fernleitungen, den Leitungsverlust sowie die Gasförderkosten und schließlich den Transport von Generatorgas, Mondgas und Schwelgas. Diese Abschnitte enthalten eine Menge wertvoller Zahlentafeln und viele Beispiele für die Berechnung von Fernleitungen, Kompressoren-Stationen, Gasverlusten usw. unter Berücksichtigung der verschiedensten Umstände. Nicht minder interessant und lehrreich ist der zweite Teil des Buches, in dem auf rund 50 Seiten die wirtschaftlichen Fragen der Gasfernleitung und der Energieversendung überhaupt, ihre Rückwirkung auf die Bahntransporte sowie ihre volkswirtschaftliche Bedeutung anschaulich dargestellt sind. Ein Literatur- und Sachverzeichnis sowie zwei Musterverträge ergänzen die verdienstvolle Arbeit, die zweifellos eine weite Verbreitung finden wird.

Dr.-Ing. A. Sander.

Theorie des Wechselstromes in Einzeldarstellungen. Band I: Die Grundgesetze bei Wechselstrom, ihre graphische und rechnerische Behandlung. Von H. Löwe. Mit 42 Textabbildungen und 78 S. in 8°. Hachmeister & Thal. Leinzig. 1925. Geh. 2.80 M.

Hachmeister & Thal, Leipzig, 1925. Geh. 2,80 M. Die ganze Arbeit wird voraussichtlich 6 Bände umfassen, von denen der erste vorliegt, während die folgenden magnetischen und elektrischen Felder, Drosselspulen und Transformatoren, Vektorenrechnung, Wechselstromund Drehstrommotoren, generatoren behandeln sollen. Das Werk ist Herrn Geh.-Rat, Professor Dr.-Ing. a. h Görges gewidmet und stellt offenbar den Inhalt der Vorträge dieses allseitig geschätzten Hochschullehrers als kurz gefaßten Auszug in freier Behandlung des Verfassers dar. Ist sonach dieses Buch zunächst zur Unterstützung der Studierenden während ihres Studiums bestimmt, so reicht es infolge der vorzüglichen Behandlung des Stoffes weit über diesen Rahmen hinaus und stellt wenigstens soweit der erste Band ein Urteil darüber gestattet - ein kurz gefaßtes Lehrbuch der Wechselstromtechnik dar, das nicht nur für Studierende, sondern auch für in der Praxis stehende Elektrotechniker ein gutes Rüstzeug bildet. In dieser Beziehung ist es ein wertvoller Ersatz für umfangreiche Lehrbücher, zu derem eingehenden Studium oft die erforderliche Zeit fehlt.

Der Aufbau der einzelnen Formeln ist logisch klar und trotz der angestrebten Kürze ohne Gedankensprünge durchgeführt, zumal auch Zwischenrechnungen angedeutet sind.

Aus dem Inhalt des ersten Bandes: Induktionsgesetz, Vektordiagramme, Instrumentenangaben, Erregung magnetischer und elektrischer Felder, Selbstinduktion, Belastungsart, Leistung, Differentialgleichungen des Wechselstromkreises, Ein- und Ausschaltvorgänge.

Besonders das letzte, nicht ganz einfache, Kapitel ist in vorbildlicher Weise entwickelt und dem Verständnis des Lesers nahe gebracht. Die Lektüre des Buches wird dadurch erleichtert. daß keine Sondertheorien und -bezeichnungen benutzt sind.

Der Verfasser bezeichnet die Effektivwerte mit großen Buchstaben, Maximalwerte mit großen Buchstaben und dem Index "o",

Augenblickswerte mit kleinen Buchstaben.

Folgerichtig wird daher z. B. mit  $\emptyset$  der Induktionsfluß und mit  $\varphi$  sein Augenblickswert bezeichnet. Leider ist damit eine Verwechslung mit der Phasenverschiebung nicht ganz von der Hand zu weisen, wenngleich aus den Formeln in der Regel leicht zu erkennen ist, welche Größen unter  $\varphi$  verstanden werden soll

Der geringe Preis dieses vorzüglichen Buches wird

sicher zu seiner Verbreitung viel beitragen.

Druck und Ausstattung desselben sind einwandfrei.

Jahrbuch der Brennkrafttechnischen Gesellschaft E. V. Fünfter Band 1924. Wilhelm Knapp, Halle (Saale) 1925. Brosch. 7,80 RM.

Nach einem kurzen Geschäftsbericht über die Hauptversammlung am 12. Dezbr. 1924 werden die bei dieser Gelegenheit gehaltenen Vorträge, durch zahlreiche Abbildungen erläutert, wiedergegeben. Der Vortrag von Prof. Nordmann "Brennkraftmaschines zum Antrieb von Eisenbahnfahrzeugen, insbesondere die Diesellokomotive" geht aus von der ersten im Jahre 1912 von Borsig und Gebr. Sulzer für die Preu-Bische Staatsbahn gelieferten Diesellokomotive den mit ihr gemachten Erfahrungen, behandelt de verschiedenen Oeltriebwagen und kommt schließ auf die neueren Diesel- und Diesel-elektrischen Lokmotiven zu sprechen. — In seinem Vortrag "Zündungsvorgänge in Brennkraftmaschinen" geht Dr. J. Tau ausführlich ein auf die geschichtliche Entwickelung der Verwendung flüssiger Brennstoffe zum Antrieb von Motoren und die mit ihnen angestellten überaus schwierigen und langwierigen Versuche und Forschungen. die außerordentlich erschwert wurden einerseits durch die Uneinheitlichkeit der zur Verfügung stehenden Treiböle, dann aber auch dadurch, daß diese Versuche nur dann einen Wert haben, wenn sie unter gleichen Druck- und Temperaturverhältnissen ausgeführt werden, wie sie in der Maschine vorliegen. Zwei Fragen sind es hauptsächlich, die zu beantworten sind. "Welche Brennstoffe sind für die Verwendung in Verbrennungsmotoren geeignet"? und "wie kann die Erscheinung des sog. "Klopfens" beseitigt werden, wodurch eine bessere Energieausbeute und damit eine Ersparnis an Brennstoff bewirkt wird?" In ausführlichen Dar legungen gibt der Vortragende die Antwort darauf. kommt schließlich auf das überaus giftige Bleietraäthyl zu sprechen und gelangt zu dem Schluß, daß es sehr wohl möglich sein dürfte, eine Brennstoffersparnis von 20 bis 30 v. H. zu erhalten. — Den nächsten Vortrag hielt Obering. R. Drewes "Ueber Großdieselmotoren der Schiffahrt". Nachdem der Oelmotor seine Geeignetheit und Zuverlässigkeit beim Antriebe zahlreicher Frachtschiffe, sowie solcher Schiffe gezeigt hat, die teilweise dem Fracht-, teilweise dem Fahrgastverkehr dienen, ist das Bestreben der Reedereien darauf gerichtet, auch größere Schiffe durch Oelmotoren von entsprechend großen Abmessungen antreiben zu lassen. Redner kommt dann auf die verschiedenen Motortypen zu sprechen, insbesondere auf das schwierige Spülproblem bei Zweitaktmaschinen. - Hochinteressant ist der Vortrag von Obering. W.G. Noack "Die Leistungserhöhung der Verbrennungskraft-

maschine durch Vorverdichtung mittels Aufladegebläsen

und die Verwendung der Abgase in Abgasturbinen zum Antrieb dieser Gebläse. In dem Vortrag wird ausgeführt, daß die Normal- und Höchstleistung einer Verbrennungskraftmaschine für gegebene Maschinenabmessungen, gegebene Drehzahl und Brennstoffart in engen Grenzen festgelegt ist. Die spez. od. sog. Literleistung der Maschine wird durch den mittleren nutzbaren Kolbendruck bestimmt. Soll die spez. Leistung bei unveränderter Drehzahl erhöht werden, so kann dies, wie Redner einleitend sagt, nur durch Aenderung des Kolbendruckes erfolgen. Höhere mittlere Kolbendrücke können erreicht werden entweder durch brennstoffreichere Gemische oder durch größere Gemischmengen. Bei Beschreiten des ersten Weges kann eine Leistungserhöhung um etwa 10 v. H. erreicht werden, während der zweite Weg die Erhöhung des Ladedruckes über den Atmosphärendruck, also die Füllung der Zylinder durch besondere Vorrichtungen, die sog. Aufladegebläse, erforderlich macht. Es werden dann die verschiedenen in Frage kommenden Maschinen, damit angestellte Versuche und deren Ergebnisse sehr eingehend besprochen. — Dr.-Ing. Büchner schließt in seinem Vortrag "Beitrag zu den Grundlagen der schnelllaufenden Halbdieselmotoren" an seine Ausführungen auf der vorjährigen "Brennstoff- und Schwerölmotoren-Tagung" der Brennkrafttechnischen Gesellschaft an und behandelt eingehend folgende drei von ihm damals aufgeworfene grundsätzliche Fragen: 1. "Wie lange soll es in Deutschland noch dauern, bis die luftlose Einspritzung nicht nur auf den Gebieten der ortsfesten und Schiffsdieselmaschine, sondern auch bei schnellaufenden Fahrzeugmotoren die ihr zukommende Beachtung finden wird?" 2. "Wie lange noch wird in Deutschland die Glühkopfmaschine als ein veraltetes, überholtes Glied in der Entwickelungskette der Verbrennungsmaschinen gelten, obwohl die Firma Heinrich Lanz (Mannheim) mit ihrer "Bulldog" gezeigt hat, wie weitgehend eine Glühkopfmaschine den hohen An-forderungen des Fahrzeugbetriebes angepaßt werden kann?" 3. "Wäre es nicht an der Zeit, neben den Wärmeverlusten im Innern der Verbrennungsmaschinen in stärkerem Maße, als bisher, den Vorgängen nachzuspüren, auf denen die Bildung von zündfähigen schnell abbrennenden Gemischen beruht?" An Hand zahlreicher Abbildungen und Beispiele und unter Berücksichtigung der verschiedenen Konstruktionen wird das Thema sehr ausführlich behandelt. — Den Schluß in der Reihe bildet ein Vortrag von Wa. Ostwald "Beiträge zum zahlenmäßigen Ausdruck für den Begniff der Qualitätskalorie". Es handelt sich dabei um: 1. Kennzifferrechnung für Kraftstoffe und Mischungen. 2. Graphische Darstellung der Siedeeigenschaften von Gemischen. 3. Bestimmung der empirischen Formel 58 von Kraftstoffen und 4. Selbstzündungstemperaturen von Gemischen. An Hand dieses Gerippes werden die ű. verschiedenen Brennstoffe und Brennstoffgemische einer No. kritischen Betrachtung unterzogen. Den Schluß bildet \* ( die kurze Besprechung eines kleinen Bremsapparates für vergleichende Kraftstoffuntersuchungen, das sich 1 in mehrjährigem Gebrauch bestens bewährt hat. IFI

Bei den ganzen Ausführungen darf nicht vergessen werden, daß es sich um solche aus dem Jahre 1924 handelt, die also in mehr als einer Hinsicht durch Weiterarbeiten und neue Forschungs- und Versuchsergebnisse Ergänzungen und Abänderungen erfahren haben dürften.

21

161

ď

Technische Fachbücher. Die Hauptgebiete der Technik in grundlegenden Einzeldarstellungen. Herausgegeben von Dipl.-lng. Arnold Meyer. C. W.

Kreidels Verlag, München 27. Jeder Band 2,25 RM. Band 2: Die Wirkungsweise der Verbrennungsmotoren. Von Dipl.-Ing. Paul Wolfram, Berlin. 121 Seiten mit 35 Abbildungen im Text und 110 Aufgaben mit Lösungen.

Das Buch bringt in leicht faßlicher Form eine Darstellung der wichtigsten theoretischen und konstruktiven Grundlagen der Verbrennungsmotoren. Bei aller Allgemein-Verständlichkeit des Inhaltes unterscheidet es sich von ähnlichen in oberflächlicher Unterhaltungsweise geschriebenen Büchern vorteilhaft durch seine Gründlichkeit und durch die technisch einwandfreie Behandlung des Stoffes. Dem Textteil ist eine Sammlung von 110 Aufgaben mit Lösungen angefügt. Das Buch wendet sich an die technischen Kreise, denen tiefer gehende theoretische Fachbildung fehlt; es wird hier zweifellos viel Anklang finden, da es nur Volksschubildung voraussetzt und dabei doch richtiges technisches Verstehen vermittelt.

# Oer Inbaber des Deutschen Reichspatentes Nr. 381204

"Verfahren zur Behandlung von Kupfererzen"
ist bereit, Lizenzen zu erteilen Anfragen an die Unterzeichneten.
Patentanwälte Dipl.-Ing. T. R. Koehnhorn, Dipl.-Ing. Ernst Noll,
Berlin S. W. 11, Großbeerenstraße 96.







# Folgende Sonderdrucke sind noch in wenigen Stücken vorhanden:

P. Meyer, Über den heutigen Stand der Wärmeausnutzung in Kraftmaschinen, 1902.
Eugen Meyer u. W. Pinegla, Über einen Apparat zur unmittelbaren Bestimmung der Querdehnung nebst Versuchsergebnissen an Gußeisen. 1908.

L. Michaells, Beitrag zur Frage der Fabrikation komprimierten Sauerstoffs. 1908.

Otto Mies, Die Dehnungen verjüngter Schwungradarme. 1910.
Antou Munkert, Münzplattensortiermaschinen. 1907.
Oder, Das Zugstabwerk von Webb und Thompson in seiner neuesten Ausführungsform. 1909.
P. Perlewitz, Spaltung d. Trommel einer Drachenwinde. 1906.
W. Pfitzuer, Automobil-Eisenbahnwagen m. Benzin-Betrieb. 1904.
—, Das neue Geschäftshaus der New York Times in New York City. 1905.
W. Plckersgill, Érmittlung der Abmessungen zu einem Hochwaldschen Schieber. 1907.
—, Lamellen-Senksperrbremsen. 1908.
Alfred Pielmann, Einfluß der hin- und hergehenden Massen auf Unsleichförmigkeit und Winkelabweichung bei Umlaufund Belastungsänderung.
E. Preuß, Prüfung von Marmor auf Politurhaltigkeit, 1912.
E. Probst, Professor v. Bachs Untersuchungen mit armiertem Beton. 1907.
Helnrich Putz, Kombinierte Öl- und Graphitschmierung. 1913.
E. Rasch u. J. Stamer, Stoßbeanspruchungen u. d. Maß der Schlagfestigkeit. 1908.
Gustav Rauter, Über Aräometer m. willkürlicher Einteilung. 1901.
—, Eigenschaften und Herstellung der Kalksandsteine. 1903.
Fritz L. Richter, Kondensations-Einrichtungen auf der Weltausstellung in Brüssel 1910.

O. Riwosch, Oraphische Bestimmung der Trägheitsmomente J für lange Druckstäbe nach der Eulerschen Formel. 1910.
J. von Rohonyl, Über das Messen des Ungleichförmigkeitsgrädes, 1915.
Roscher, Die Funktelegraphie in den deutschen Schutzgrades, 1915.
Roscher, Die Funktelegraphie in den deutschen Schutzgrades, 1915.
Roscher, Die Funktelegraphie in den deutschen Schutzgrades, 1915.
O. Riwosch, Oraphische Bestimmung der Infiluß der Erde bei der drahtlosen Telegraphie. 1905.

A. Sander, Technik und Industrie auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung in Dresden. 1911.

N. N. Sawwin, Versuche über das Schneiden von Geschützsta Herbert Baer, Versuche über hydraulische Stoßverluste. 1907. L. Baudiß, Beiträge z. zeichner, Ausmittlung von Steuerungs-L. Baudiß, Beiträge z. zeichner, Ausmittlung von Steuerungsgetrieben. 1907.

K. Behrend, Erhöhung der Sicherheit und Leistung moderner Hebezeuge. 1912.

Gustav Beufey, Die heutige Ziegelindustrie. 1907.

Arnold Bergmann, Untersuchung an Lamellen-Senksperrbremsen. 1911.

A. Böttcher, Über die Bestimmung der variablen Stabkräfte von Fachwerken mit bewegten Lasten. 1905.

Kurt Bräuer, Die Kraftstation 11 der Großen Leipziger Straßenbahn. 1903.

M. Buhle, Der Dampfüberhitzer System Pielock. 1904.

M. Buhle u. W. Piltzner, Das Eisenbahn- u. Verkehrswesen a. d. Weltausstellung in St. Louis. 1904.

M. Buhle, Die Neubauten f. d. Mechanische Abteilung d. Techn, Hochschule Dresden. 1905.

R. Camerer, Die Bedentung d. Wasserkräfte f. d. chemische Industrie. 1910.

— Beiträge zur Bestimmung der Ein- u. Austrittsgrößen von Turbinenlaufrädern auf Grund experimenteller Untersuchung. 1905. Turbinenlaufrädern auf Grund experimenteller Untersuchung. 1905.
Otto A. R. Cantzler, Kapok für die Technik. 1915.
Das Kugellager und seine Bedeutung f. d. Kraftübertragung nach Ausführungen der Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken Berlin. 1913.
W. A. Dyes, Graphischer Wassermesser, Patent "Lea". 1908.
Chr. Eberle, Zur Beurteilung des Dieselmotors. 1899.
Max Ensslin, Biegung eines dünnwand. Hohlzylinders durch achsensymmetr. Kräfte u. ungleiche Wandtemperatur. 1909.
Ferd, Eppen, Beschreibung des Wechselstromnetzanschlußgerätes für Empfangsstellen des drathlosen Wirtschaftsrundspruchdienstes. 1923.
Fr. Freytag, Die Dampfmaschinen der Pariser Weltaugs Friedmann, Die Gewichtsbestimmung hydraulischer Pressen, 1911. ausstellung 1900.

Hugo Friedmann, Die Gewichtsbestimmung 1, 1900.

Pressen, 1911.

Gille, Die Entwicklung der Steinkohlengaserzeuger für den Hüttenbetrieb. 1907.

G. W. Häberlein, Erfinderrecht und Volkswirtschaft. 1914.

C. Häußermann, Die Elektrolyse der Alkalichloridlösungen i. d. industriellen Praxis. 1900.

—, Ofen zum Abrösten v. Schwefelkies. 1902.

Jos. Halm, Freistehende Bohrmaschinen v. d. Cincinnati Machine Tool Comp. 1906.

G. v. Hanfistenget, Die Hebezeuge a. d. Düsseldorfer Ausstellung. 1903. Machine Tool Comp. 1906.
G. v. Hantistengel, Die Hebezeuge a. d. Düsseldorfer Ausstellung. 1903.

—, Einige bemerkenswerte Neuerungen a. d. Ausstellung z. Mailand. 1906.

—, Neuere Hebezeuge der MAn. Nürnberg.
G. Hartig, Klassifikation d. Dampfkessel m. Hilfe logischer Diagramme. 1904.
R. Helnz, Die Pestigkeit der schraubenförmigen Nietnaht. 1919.
Ch. Heinzerilng, Versuche über d. Verwendung d. Thermits z. Beschädigen von Geldschränken durch Einbrecher. 1900.
August Hempelmann. Versuche über Torsion rechteckigprismatischer Stäbe. 1907.
O. Herre, Moderne Dampfkesselanlagen. 1902.
—, Moderne Dampfkesselfeuerungen. 1900.
S. Herzog, Automobile Bodenbearbeitung. 1910.
C. Hesse, Das Installationsmaterial f. d. Oberleitung elektrischer Bahnen. 1901.
—, Schutzvorrichtungen für Hochspannungsanlagen. 1899.
A. Hilpert, Kesselrepar, mittels autogener Schweißung. 1908.
Chr. v. Hofe, Über Meßfehler v. jetzt noch im Gebrauch befindlichen militärischen Entfernungsmessern. 1913.
—, Verwendung optischer Instrumente in der Marine. 1914.
Carl Fred Holmboe, Zwei Versuche über den Einfinß des Gegendruckes auf die Wirtschaftlichkeit der Kolbendampfmaschine. 1910.
W. Hort, Beitrag zur Theorie der Dampfmaschinen-Regulierung. 1907.
Iac, Hybl, Die Verdampfungswärme des Wassers. 1911.
—, Zustandsgleichung der Dämpfe. 1912.
F. Jaehn, Neuere Schienenstoßanordnungen mit enger Stoßschwellenanlage. 1906.
—, Die Anwendung d. Tallowwood-Hartholzes im Eisenbahnu. Straßenbau. 1907. transmissionen. 1911.

— Die Berechnung der Zahnradteilung mit Rücksicht auf Abnutzung. 1910.

— Eine Hauptformel der Kreiseltheorie in einfacher Herleitung. 1911.

— Rationelle Fabrikation von Hebezeugen. 1909.

L. Schaller, Über Knickformeln. 1911.

Fritz Schmidt, Das Flugzeug-Fahrgestell. 1919.

Schmidt, Fortschritte auf dem Gebiete der Maschinen-elemente. 1905. elemente. Bahnen. 1905.

V. Schrader, Eisenbahnwagen-Drehkran, 1910.

Schreber, Beanspruchung des Glockenturms durch die Scitenkräfte der schwingenden Glocke. 1908.

Zur Berechnung der Vorgänge in den Gasmotoren, 1903.

Explosionsmotoren mit Einführung verdampfender Flüssig- Zur Berechnung der Vorgänge in den Gasmotoren. 1903.
 Explosionsmotoren mit Einführung verdampfender Flüssigkeiten. 1911.
 Die Theorie der Mehrstoffdampfmaschinen. 1902.
 W. Schüle, Die Bemessung der Auslaüsteuerung der Dampfmaschinen auf Grund der Ausströmungsgesetze. 1905.
 Hermann Schulz, Über Dämpfung und Verzerrung von homogenen Fernsprechleitungen. Allgemein und beschränkt gültige Verzerrungsmaße. 1925.
 Verfahren für Verstärkungsmessungen; mit wissenschaftlicher Begründung. 1925. Preis 60 Pf.
 A. Schwarze, Elektrisch betriebene Knüppel-Transportvorrichtung. 1905.
 P. Stephan, Festigkeitseigenschaften einiger Treibriemenmaterialien. 1916.
 Die Spiralseile. 1909.
 Ferd. Strnad, Zur Geschichte d. Gleichstromdampfmasch. 1916.
 V. Thallmeyer, Grasmähemaschinen mit Motorbetrieb. 1904.
 H. Hyperbolische Paraboloidfläche als Pflugstreichbrett. 1904.
 Wilh. Theobald, Die Herstellung der Bronzefarbe in Vergangenheit und Gegenwart. 1913.
 H. Thurn, Funkentelegraphie und Luftschiffahrt. 1912.
 Die Poulsenanlage bei der Hauptfunkstelle in Königswusterhausen. 1920.
 R. Vater, Unterrichtsmodelle. 1915.
 Curt Vogt u. Jos. Maienthau, Amerikanische und englische Dampfschaufeln. 1908.
 A. Ch. Vournasos, Über den griechischen Asphalt und seine Bedeutung. 1906.
 Willy Wagner, Beitrag zur Theorie elektrischer Schwin-F. Jaehn, Neuere Schienenstoßanordnungen mit enger Stoßschwellenanlage. 1996.

—, Die Anwendung d. Tallowwood-Hartholzes im Eisenbahnu, Straßenbau. 1907.

Jäger, Leitsätze für Maßnahmen an Pernmelde- und an Drehstromanlagen im Hinblick auf gegenseitige Näherungen nebst einer Einführung. 1925. Preis 80 Pf.

Kammerer, Die Entwicklung der Kettenzüge. 1908.

Georg Kaßner, Gesichtspunkte f. d. industrielle Gewinnung von Sauerstoff und ein neues chemisches Verfahren f. s. Erzeugung. (Plumboxan-Verf.) 1912.

F. Kerdyk, Der Kaimauerdamm von Rotterdam, 1907.

L. Klein, Die Entwicklung der ortsfesten Riesenkrane i. d. letzten 25 Jahren, 1913.

Leopold Kliment, Über den Einfluß des Barometerstandes auf das Diagramm und den Dampfverbrauch der Dampfmaschinen. 1899. maschinen. Marconis Ozeantelegraphie.

- Uber Resonanzschwierigkeiten bei der drah
Telegraphie. 1903. Bedcutung, 1906
Willy Wagner, Beitrag zur Theorie elektrischer Schwingungen, 1904
Goorg Wazau, Neuere Dauerversuchsmaschinen. 1905.
Paul Welske, Die Anwendung von Kraft- und Seileck auf d. Berechnung d, Beton- u. Betoneisenkonstruktionen, 1903.
—, Fortschritte in d. Theorie d. Eisenbetons seit 1904. 1907.
Emil Wellner, Graphische Schwungradausmittlung ohne Entwurf des Tangentialdruckdiagramms. 1915.
W. Wilke, Über Hebel- und Kurbelhuhverminderer für den Antrieb der Papiertrommel des Indikators. 1914.
—, Rotierende Maschinen, System Wittig. 1912.
R. Wotruba, Die Heißluftdampfmaschine mit großer Kompression. 1906. Bedcutung, Villy Wagner Telegraphie, 1903.

J. Kühle, Über einige Fehlerquellen beim Messen der elektrischen Eigenschaften von Kabeln in der Pabrik. Preis 40 Pf. 1925.

Kuhn, Vorbereitungen zur Einführung des Zentralbatterie-Handamtsbetriebs u. d. Selbstanschlußbetriebs sowie z. Neuenrichtung v. Zentralbatterie-Fernämtern. Betriebsfüberleitung, 1925. Preis 1,20 portofrei.

Gustav Kull, Träger mit kleinster Durchbiegung: Träger mit kleinstem Biegungswinkel am Ende. 1906.

F. Liebetanz, Die II, internationale Acetylenausstellung zu Budapest, 1899.

R. Loebe, Die Erzeugung von Qualitätsstahl auf elektrothermischem Wege. 1913.

Ludwig von Loew, Wie kann die Erschöpfbarkeit selbsttätiger Luftfruchbremsen verhütet werden? 1903.

E. Lufft, Transportanlagen des Getreide-Welt-Verkehrs, 1907.

Alfred R. Meyer, Neuere Fortschritte in der Glühlampentechnik, 1914. -, Über Telegraphie, 19

Schmieder, Kontinuierlicher Schachtzinkdestillierofen mit direkter Verarbeitung der Rückstände, 1903, Otto F. Schoepflich, Vielfach-Motorschaltung für elektrische Bahnen. 1905.

Rotierena Wotruba, Die 1906.

pression. 1906.

Reinhard Wüster, Über die Aufbereitung von nassen Erzen auf elektromagnetischem Wege. Elektromagnet. Naßscheider (System Humboldt). 1915.

Ernst Zander, Zur Frage elektrischer Fernbahnen. 1900.

L. Zehnder, Über d. Geheimhaltung drahtloser Telegramme. 1912.

G. Zerkowitz, Über die freie Expansion von Gasen und Dämpfen. 1914. G. Zerac Dämpfen.

Die Preise bewegen sich von 25 Pf. bis 1 RM.

# LERS POLYTECHNISCHES JOUR

erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Best Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105 102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 12 BAND 341** 

BERLIN, ENDE JUNI 1926

107. JAHRGANG

#### INHALT

| Pas Weltbild vom Standpunkt der Wärmetheorie. Von Studienrat Ing. Schmolke, Berlin Seite 129  Versuche über eine Aenderung der physikalischen Eigenschaften von Stahl und Eisen im Wechselkraftfeld. Von Ingenieur Konrad Windmüller, Studienrat Seite 132 | Bücherschau: Ott, Wassermessungen bei Wasserkraft-<br>anlagen. — Hansen, Der Thomson-Joule-Effekt und<br>die Zustandsgrößen der Luft bei Drucken bis zu 200 at<br>und Temperaturen zwischen + 10° und — 175° C. —<br>Feldmann, Technisches Rechnen. — Ruhrmann,<br>Bördeln und Ziehen in der Blechbearbeitungstechnik. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polytechnische Schau: Hochwertiger Baustahl. — Silizierter Baustahl. — Was ist Stahl? — Die Aufbereitung gebrauchter Oele. — Die Analysen-Quarzlampe. —                                                                                                    | <ul> <li>Beversheim, Wellenlängenmessungen des Lichtes<br/>im sichtbaren und unsichtbaren Spektralbereich.</li> <li>Möllering, Leitfaden für die Herstellung elektrischer</li> </ul>                                                                                                                                   |
| Élektrischer Baumschäler. — Erfahrungen mit dem<br>Torkret-Verfahren im Bergbau. — Technisch-Wissen-<br>schaftliche Lehrmittelzentrale. — Forschungs-Institut für                                                                                          | Beleuchtungsanlagen. — Günther u. Culatti, "Wer<br>gibt?" Die Funkenstationen der Welt, ihre Rufzeichen,<br>Reichweiten und Wellenlängen einschl. der europäischen                                                                                                                                                     |
| Wasserbay and Wasserbrett am Walshanses Saite 133                                                                                                                                                                                                          | A mataureander                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

ropäischen . Seite 138

# Das Weltbild vom Standpunkt der Wärmetheorie.

Von Studienrat Ing. Schmolke, Berlin.

ledem Ingenieur, der sich mit thermodynamischen Fragen zu beschäftigen hat, ist die in der Abb. wiedergegebene zeichnerische Darstellung des Carnotschen Kreisprozesses bekannt. Aber auch den der Wärmetheorie ferner stehenden Praktiker werden die in der Figur enthaltenen Bezeichnungen über die Bedeutung des Diagrammes aufklären. Wie man leicht erkennt, ist Fläche ABCD =  $\frac{Q_1}{T_1}$ , das heißt die während der bei der Temperatur T, verlaufenden isothermischen Ex-



Pansion BC zugeführte Wärmemenge Q1. Fläche ADEF stellt die im Verlauf der isothermischen Kompression abgeführte Wärme  $\frac{Q_2}{T_2} = Q_2$  dar. Schließlich wäre das schraffierte Flächenstück BCEF gleich der geleisteten Arbeit, und hieraus ergibt sich, daß der Wirkungsgrad des Prozesses durch das Verhältnis Fläche BCEF  $= \frac{T_1 - T_2}{T_1}$  veranschaulicht wird. Einige Wichtige Falle und der gefundenen wichtige Folgerungen lassen sich aus der gefundenen Gleichung ableiten. Es würde nämlich der Nutzeffekt dieses günstigsten aller denkbaren Kreisprozesse nur dann 100 v. H. werden, wenn T<sub>2</sub> den Wert 0 annimmt bzw. wenn der absolute Nullpunkt erreicht wird. Dies ist bekanntlich unmöglich, und eine vollständige Umwandlung von Wärme in Arbeit wäre somit ausgeschlossen.

Eine solche Erkenntnis führt mit zwingender Beweiskraft zu dem Schluß, daß Wärme eine minderwertige Energieform ist, denn jede Verwandlung von lebendiger Kraft bewegter Massen in Wärme läßt sich nur zum Teil wieder rückgängig machen. Sie bedeutet demnach eine Beeinträchtigung der gesamten Arbeitsfähigkeit. Es vollziehen sich nun aber unausgesetzt Umwandlungen der erwähnten Art oder mit anderen Worten es findet eine ständige Entwertung des vorhandenen Energievorrates statt. Dies muß unbedingt zuletzt zu dem Ziele führen, daß alles Vermögen, Arbeit zu leisten, verschwindet und jegliche Bewegung zum Stillstand kommt.

Die Abbildung zeigt ferner, daß es einen ganz bestimmten Mindestwert gibt, der auch im besten Falle als Verlust zu buchen ist. Wie ohne Mühe erkannt wird, erhält man den Betrag der Wärme, der nicht in Arbeit umgesetzt werden konnte, durch Multiplikation der Zunahme des Quotienten  $\frac{Q}{T}$  mit der niedrigsten Temperatur, die während des Prozesses auftrat. Man bezeichnet deshalb die durch die Abszisse dargestellte Größe  $\frac{\mathbf{Q}}{\mathbf{T}}$  als Verwandlungswert- oder Entropieveränderung und schließt, daß der unvermeidliche Verlust bei jeder Vermehrung der Entropie wächst. Diese Folgerung eröffnet aber wiederum, wie man bei näherer Betrachtung bemerkt, einen wenig erfreulichen Ausblick auf die zukünftige Gestaltung unseres Weltbildes. Es läßt sich nämlich nachweisen, daß eine ununterbrochene Entropiezunahme stattfindet, was nach obigem wiederum gleichbedeutend mit einer Verminderung der Arbeitsfähigkeit ist. Zunächst sei der Fall des Temperaturausgleiches zwischen zwei Stoffen von verschiedenem Wärmegrad betrachtet. Er vollzieht sich fortwährend selbsttätig in der Natur und kann daher Anspruch auf besondere Bedeutung machen. Als Sonderfall mögen die Vorgänge geprüft werden, die sich abspielen, wenn 1 kg Wasser von der Temperatur T<sub>I</sub> in Berührung kommt mit der gleichen Flüssigkeitsmenge vom Wärmegrad T<sub>II</sub>, so daß sich die mittlere Temperatur

einstellt. Es würde sich zunächst darum handeln, die

Größe der Entropie vor der Mischung festzustellen. Zu diesem Zweck setzt man willkürlich für 1 kg Wasser von 0°C. den Entropiewert S gleich 0. Da ferner eine unendlich kleine zugeführte Wärmemenge dQ gleich cdT ist, wobei c die spezifische Wärme der Flüssigkeit bedeutet, so folgt für das Kilogramm Wasser von der

Temperatur  $T_i S_i = \int_0^{T_i} \frac{dT}{T} = c \ln \frac{T_i}{T_0}$ . Es wurde hier-

bei c als unveränderlich betrachtet, was bei der in Frage kommenden Flüssigkeit zulässig erscheint. To bezeichnet eine Temperatur von 0°C. In analoger Weise ergibt sich für das Kilogramm Wasser, dessen Anfangstemperatur  $T_{II}$  ist, die Entropie  $S_{II}=c\,ln\,rac{i\,II}{T_I}$ Es wäre demnach vor dem Ausgleich der Wärmegrade für die gesamte Flüssigkeitsmenge der Wert der Entropie  $S_a = S_I + S_{II} = c \ln \frac{T_I}{T_0^2}$ . Nach Beendigung des Vorganges ist demgegenüber die Gesamt-Entropie  $S_b = c \ln \frac{Tm^2}{T_0^2}$ , und es handelt sich nun darum, ob  $S_a$  größer oder kleiner als  $S_b$  ist. Ueber die Antwort auf eine dahin zielende Frage kann kein Zweifel bestehen.  $S_b - S_a$  ist positiv. Es wäre nämlich diese Differenz gleich c  $\ln \frac{Tm^2 \cdot T_0^2}{T_0^2 \cdot T_1 \cdot T_{11}} = c \ln \frac{Tm^2}{T_1 \cdot T_{11}}$ . Der Zähler des hierbei auftretenden Logarithmus ist nun größer als der Nenner, da das Quadrat des arithmetischen Mittels zweier Zahlenwerte immer einen höheren Wert als deren Produkt besitzt. Der Logarithmus muß somit stets größer als 0 sein, was damit gleichbedeutend wäre, daß die oben angegebene Differenz positiv wird bzw. daß die Entropie eine Zunahme erfährt. Eine Verminderung der Arbeitsfähigkeit ist die unausbleibliche Folge. Daß ein Temperaturausgleich in diesem Sinne wirkt, dürfte auch dem Laien bei näherer Betrachtung der Formel für den Nutzeffekt des Carnotprozesses verständlich werden. Dieselbe besagt nämlich, daß eine Arbeitsleistung unmöglich ist, wenn ein Temperaturgefälle nicht existiert. Ein solches ver-schwindet beim Ausgleich der Wärmegrade und mit ihm die Möglichkeit, Arbeit zu verrichten. Aber nicht nur der geschilderte Uebergang der Wärme vom hei-Beren zum kühleren Körper verursacht eine Entwertung der Energie. In jeder Arbeitsmaschine vollzieht sich ein ähnlicher Vorgang. Komprimiert man beispielsweise Luft auf isothermem Wege, so muß die Wärmemenge Q von dem zusammengepreßten Gas an eine kühlende Flüssigkeit abgegeben werden. Es erfolgt nun aber ein Wärmeübergang erst dann, wenn die Temperatur der Luft T etwas höher gestiegen ist als die des Kühlwassers Tk. Es wäre demnach die Ab-

nahme der Entropie des Gases  $\frac{Q}{T}$  und die Zunahme der Entropie der Flüssigkeit  $\frac{Q}{T_k}$ . Der Zähler des letzteren Bruches ist kleiner als der des ersteren. Infolgedessen ist die Entropiezunahme des ganzen Systemes größer als die Abnahme, das heißt man ist wieder zu demselben Ergebnis wie oben gelangt. Ueberhaupt ist der Unterschied zwischen den zwei beschriebenen Vorgängen letzten Endes nur äußerlich. Der in beiden Fällen stattfindende Temperaturausgleich ist das wesentliche. Auf jeden Fall ist die Aussicht auf die zukünftige Gestaltung der Welt wenig tröstlich. Unvermeidlich scheint das Schicksal, daß, wenn auch erst nach riesigen Zeiträumen, das Uni-

versum in Todesstarre ruht. Dieser Gedanke ist nicht nur wahrhaft grauenerregend, sondern auch widersinnig. Die Vernunft sträubt sich gegen die Anschauung, daß das All dermaleinst ein ungeheures Grab sein soll. Sie sucht nach einem Ausgleich zwischen den mathematisch-physikalischen Schlußfolgerungen, deren Beweiskraft sie sich nicht entziehen kann, und der natürlichen Logik, die selten zu täuschen pflegt. Ob ein solcher zu finden ist, soll im Folgenden einer kurzen Betrachtung unterzogen werden.

Für dieselbe dürfte es wichtig sein, festzustellen, ob denn unser Weltbild, abgesehen von den sich aus dem Entropiesatz ergebenden Schlüssen, noch weitere Unstimmigkeiten aufweist. Zu diesem Zweck sei zunächst die Kant-Laplacesche Theorie einer Prüfung unterworfen. Sie bildet bis heute die wesentlichste Grundlage für die Betrachtung kosmischer Probleme und dürfte in ihren hauptsächlichsten Bestandteilen die Zeiten überdauern. Ihr Inhalt läßt sich kurz folgendermaßen zusammenfassen: Entsprechend dem Gesetz der 1 Massenanziehung erfolgt an einer Stelle des Weltenraumes die Kontraktion von Materie. Hierbei wird i durch die wirksamen Kräfte eine ungeheure Arbeit geleistet. Die Masse gerät daher in Glut, und es entsteht ein im weißen Licht strahlender Fixstern. Dieser erkaltet allmählich, gerät erst in Gelb- und dann in Rotglut, um schließlich ein Dunkelstern zu werden. Die von ihm im Verlauf von Jahrmillionen ausgestrahlte Wärme muß also gedeckt werden durch die während seines Entstehens tätig gewesenen Kräfte. Würde man das Alter eines Fixsternes kennen, so ließe sich die Richtigkeit der Theorie dadurch prüfen, daß man de in den Weltraum durch Strahlung abgegebene Energie mit der Arbeit der Anziehungskräfte vergleicht. Letztere wurde schon mit hinreichender Annäherung von Helmholtz bestimmt. Aber auch das Alter von Gestirnen läßt sich mit einer gewissen Sicherheit feststellen. Zum mindesten trifft dies bei dem von uns bewohnten Planeten zu.

Hier läßt sich eine geologische Zeitrechnung auf Grund der Bildung von Blei und Helium in Uranmineralien aufbauen. Dieselbe stützt sich auf die Tatsache, daß man die Zerfallgeschwindigkeit eines Radioelementes durch kein Mittel beeinflussen kann. Man hat derartige Substanzen Temperaturen von — 240 bis + 2500° sowie Drücken von 24 400 at. ausgesetzt, ohne die geringste Beschleunigung oder Verzögerung des Zerfalles erzielen zu können. In stets gleichbleibender Geschwindigkeit führt er über zahlreiche Zwischenstufen zum Endprodukt, dem Uranblei, das sich durch sein Atomgewicht vom gewöhnlichen Blei unterscheidet. Die in einem Uranmineral gefundene Menge dieses letzten Gliedes der sogenannten Zerfallsreihe ist demnach ein Maß für dessen Alter. Boltwood. Strutt und Holmes haben auf dieser Grundlage eine Methode der Zeitmessung entwickelt. Sie führt zu dem Ergebnis, daß die erste Periode der Frühzeit (Eozoikum), das sogenannte untere Präkambrium, in welchem das Leben auf der Erde bereits begonnen hatte, schon 1500 Jahrmillionen zurückliegt. Noch etwas früher muß die Bildung einer festen Erdkruste erfolgt sein, und sicherlich besteht die Sonne als Fixstern noch viel längere Zeit. Hinsichtlich ihres Alters ist man nun allerdings in weitgehendem Maße auf Vermutungen angewiesen. Indessen wird von berufener Seite der Annahme, daß das Alter des Muttergestimes der Erde etwa 10 000 Millionen Jahre sei, viel Wahrscheinlichkeit zugesprochen. Diese Erkenntnis führt aber zu einem Widerspruch zwischen der Kant-Laplaceschen Theorie und dem Energiegesetz.

Die durch die Arbeit der Massenanziehung entwickelte Wärme reicht nämlich nicht im entferntesten dazu aus, um die Strahlungsverluste während des oben angegebenen riesigen Zeitraumes zu decken. Auch die Annahme, daß radioaktive Vorgänge eine erhebliche Rolle bei der Bestreitung des Energiebedarfes spielen, liefert keine ausreichende Erklärung, wenngleich sie bis zu einem gewissen Grad dazu beiträgt, die Lösung des zu fördern. Unverständliche Widersprüche bleiben bestehen, und unbestreitbar führt der erste Wärmesatz zu dem Ergebnis, daß eine reifliche Prüfung gerade der kosmischen Theorien am Platze ist, deren Richtigkeit lange nicht bezweifelt wurde. Das Verdienst ihrer Urheber wird hierdurch kaum verkleinert. Erscheinen doch die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, auf welche sich jene großen Männer stützen konnten, noch recht beschränkt im Vergleich zu dem heutigen Stand der Physik und Chemie. Keiner der Wärmesätze war bekannt, und sogar deren Entdecker sind ja selbst nicht zu den sich aus ihnen ergebenden Folgerungen für die Entwicklung des Kosmos gelangt. Beispielsweise machte erst Lord Kelvin auf den "Wärmetod", das heißt die erwähnten düsteren Aussichten, aufmerksam, die der Carnot-Clausiussche Satz eröffnet.

Nun ist mit den aufgezählten Unstimmigkeiten deren Reihe durchaus nicht erschöpft. Setzt man einen Anfang aller sich auf der Welt vollziehenden Vorgänge nicht voraus, so müßte die Gravitation längst zu einem Zusammenballen der Materie geführt haben. Ueberdies leitet die Theorie der radioaktiven Prozesse ebenfalls zu Konsequenzen, die nicht viel erfreulicher sind als die geschilderten Schlußfolgerungen aus dem Entropiesatz.

Es herrscht nämlich bei den Physikern kaum ein Zweifel darüber, daß nicht nur die Elemente, bei denen sich dies bisher nachweisen ließ, sondern sämtliche Stoffe einem radioaktiven Abbau unterliegen, der vielfach allerdings mit ungeheurer Langsamkeit erfolgt. Trotzdem bleibt es unerklärlich, warum dieser Abbau nicht schon lange vollendet ist, was gleichbedeutend mit dem Verschwinden jeder Verschiedenheit der Materie, mit einer erschreckenden Oede, wäre. Wie man sieht, reiht sich Rätsel an Rätsel, deren Anzahl

noch keineswegs abgeschlossen ist.

Unwillkürlich erhebt sich bei Berücksichtigung dieses Umstandes die Frage nach dem Gültigkeitsbereich der sogenannten Naturgesetze. Ist es zulässig, daß man sie ohne weiteres bei der Lösung kosmischer Probleme verwendet? Sind dieselben oder wenigstens ein Teil von ihnen als unumstößliche Wahrheiten zu betrachten? Die nächstliegende Antwort auf diese Fragen dürfte bejahend ausfallen, denn kein Beispiel ist bekannt, in dem die Grundsätze der Physik und Chemie bei ihrer Anwendung auf das Weltall versagten. Dennoch scheinen die Verhältnisse nicht so ganz einfach zu liegen, wie die nachstehende Betrachtung zeigen dürfte: Zunächst sollte man keinesfalls die Tatsache aus dem Auge verlieren, daß unsere Naturgesetze lediglich auf Grund von Erfahrungsmaterial aufgebaut wurden. Sie lassen sich nicht durch abstrakte Gedankengänge irgendwelcher Art ableiten. Zwar sind sie durch zahllose Versuche und Anwendungen der verschiedensten Art bestätigt worden, indessen darf man nicht vergessen, seit wie kurzer Zeit und unter was für beschränkten Verhältnissen Prüfungen ihrer Richtigkeit erfolgen konnten. Wie verschwindend erscheinen alle irdischen Abmessungen gegenüber den Tausenden von Lichtjahren, durch welche die Entfernung von Himmelskörpern bestimmt

wird. Nun kann man sich des Eindruckes nicht erwehren, daß gerade im letzten Vierteljahrhundert eine neue Zeit der physikalischen Forschung angebrochen ist. Manche Gesetze, deren strenge Richtigkeit niemals bezweifelt wurde, haben sich Beschränkungen gefallen lassen müssen. Die glänzende elektromagnetische Lichttheorie Maxwells ist mit der Quantenhypothese Plancks unvereinbar. Die Lorentztransformation und die Relativitätstheorie Einsteins haben die Annahme zerstört, daß mit Newtons Anziehungsgesetz das letzte Wort über die Kräfte gesprochen sei, welche die Bewegung der Himmelskörper regeln. Die genannten neuen Theorien machen aber selber keinen Anspruch darauf endgültig zu sein. Sie stellen einen Fortschritt dar, sind jedoch ebensowenig Naturgesetze wie die von ihnen ergänzten früheren Anschauungen. Ein wirkliches Gesetz darf niemals versagen. Geschieht dies auch nur einmal, so wird es zur Annäherungsregel, die vielleicht innerhalb gewisser Grenzen mit größter Genauigkeit zutrifft und deshalb hohen praktischen Wert haben kann. Der Ruhm der großen Physiker der Vergangenheit wird somit nicht verkleinert durch die Feststellung, daß sie Abschließendes nicht geschaffen haben. Wohl aber läßt sich aus dem Vorstehenden die Hoffnung ableiten, daß es möglich ist, die drohenden Zukunftsbilder zu verlöschen, die der Entropiesatz der Welt in Aussicht stellt. Bei der Beurteilung dahinzielender Hypothesen ist es eine selbstverständliche Voraussetzung, daß nicht die zwingende Beweiskraft mathematischer Schlußfolgerungen noch die Fülle exakter Versuchsunterlagen erwartet werden darf, die im Gebiet der normalen Physik unerläßliche Forderungen sind. Eine Annahme, die keine physikalischen Unmöglichkeiten in sich birgt, die erfahrungsgemäß festgestellte Erscheinungen hinreichend erklärt und widersinnige Schlußfolgerungen beseitigt, ist auf dem Gebiet der kosmischen Physik schon von höchstem Wert.

Gegenwärtig liegt wohl nur eine von Walther Nernst ausgesprochene Hypothese vor, welche den genannten Anforderungen entspricht. In ergreifender Weise erzählt der große Physiker, einen wie tiefen Eindruck im Jahre 1886 während seines Studiums in Graz der Ausspruch Boltzmanns auf ihn gemacht habe, daß alle Versuche, vom Weltall den Wärmetod abzuwenden, hoffnungslos seien. Unablässig blieb seit jener Zeit Nernst bemüht, dennoch einen Ausweg zu entdecken, und scheint, gestützt auf die letzten Errungenschaften der Physik, einen solchen auch gefunden zu haben. Von ausschlaggebender Bedeutung waren hierbei die Beziehungen zwischen Materie und Energie, deren Erkenntnis die neuesten Forschungen brachten. Ihnen zufolge verliert ein Körper Masse, sobald er Energie abgibt. Dieser Verlust ist überaus klein, aber beim radioaktiven Zerfall schon nicht mehr ganz unmerklich. Die ungeheuren Energieausstrahlungen, welche von den Fixsternen in das Aethermeer gesandt werden, bedeuten somit eine gleichzeitige Verflüchtigung von Materie. Nun besitzen nach der modernen Auffassung auch beim absoluten Nullpunkt die Atome noch einen beträchtlichen Energieinhalt, da inn ihrem Inneren selbst bei dieser Temperatur eine lebhafte Bewegung stattfindet. Es beruht daher ein Teil ihrer Masse auf Energieinhalt, und die Vermutung liegt nahe, daß die gesamte Materie aus Nullpunktsenergie besteht. Wie Nernst in einer kürzlich erschienenen sehr lesenswerten Schrift\*) ausführt, scheint nun bei Beachtung der vorstehenden physikalischen

\*) Das Weltgebäude im Lichte der neueren Forschungen. Von W. Nernst. Berlin, Julius Springer.



Forschungsresultate folgende Annahme keineswegs unwalırscheinlich: Der radioaktive Abbau erfährt dadurch eine Fortsetzung, daß seine Endprodukte, also Heliumund Wasserstoffatome, sich in die Nullpunktsenergie des Aethers verwandeln. Aus letzterer bilden sich gelegentlich wiederum neue Atome chemischer Elemente. Diese vereinigen sich zu Sternen entsprechend der Kant-Laplaceschen Theorie. Sie sind sehr stark radioaktiv und ermöglichen dadurch die lange Strahlungsdauer der neu gebildeten Himmelskörper. Allmählich werden die Elemente der genannten Art immer seltener, und es tritt langsames Erkalten und weiterer radioaktiver Abbau ein, bis der neugebildete Stern wieder verschwunden ist. Wie man sieht, beseitigt diese Hypothese die Möglichkeit, daß sich alle Materie schließlich in die Endprodukte des radioaktiven Zerfalles verwandelt. Sie läßt auch die Befürchtungent hinsichtlich des Wärmetodes verschwinden. Der Aether gibt die in ihn hinausgestrahlte Energie wieder. Sie ist nicht verloren, sondern wird zur Erschließung neuer Wärmequellen verwertet. Die im Weltraum verflüchtigte Materie kehrt zurück, indem sie zur Bildung neuer Sterne dient. Nun könnte man gegen die Nernstsche Theorie einwenden, daß ihr experimenteller Nachweis fehlt. Noch nie ist das Verschwinden eines Heliumoder Wasserstoffatomes oder die Neubildung der Bausteine eines chemischen Elementes beobachtet worden Ein derartiger Einwurf wäre unbegründet. Wie Nemst am genannten Orte zeigt, könnte nämlich ein solches Ereignis innerhalb eines Raumes von 100 dcm<sup>3</sup> viel seltener als einmal in 1000 Jahrmillionen eintreten, ohne daß seine Hypothese erschüttert würde. Dieser Nachweis, auf den hier nicht weiter eingegangen werden kann, stützt sich auf die ungeheure Dauer des radicaktiven Zerfalls. Sehr gut vereinbar mit der neuen Theorie ist die Tatsache, daß in den Meteoriten Elemente von großem Atomgewicht fehlen. Es besteht nämlich der radioaktive Abbau darin, daß sich Elemente von höherem in solche von kleinerem Atomgewicht spalten. Wenn nun die Meteorite tatsächlich Bruchstücke erloschener Sterne sind, so müssen sich zufolge der Hypothese von Nernst in ihnen radioaktive Vorgänge von endloser Dauer vollzogen haben, die das Verschwinden der Grundstoffe von hohem Atomgewicht zur Folge hatten. Nicht unerwähnt möge es zum Schlusse bleiben, daß Nernst an der Existenz des Aethers festhält. Seine Anschauung wird von vielen hervorragenden Physikern geteilt, während sie be-kanntlich von anderer Seite vor einigen Jahren Angriffe erlitt, die durch populäre Artikel in Tageszeitungen eine weitere Verbreitung erfuhren, als bei wissenschaftlichen Fragen sonst üblich ist.

# Versuche über eine Aenderung der physikalischen Eigenschaften von Stahl und Eisen im Wechselkraftfeld.

Von Ingenieur Konrad Windmüller, Studienrat.

Bei allen Metallen, denen durch Wärmebehandlung, z. B. durch Härtung, oder durch mechanische Bearbeitung eine Erhöhung ihrer Festigkeitseigenschaften gegeben wird, werden Spannungen zwischen den einzelnen Materialpartien hervorgerufen, die durch eine molekulare Zwangslage bedingt sind. Für die Technik sind derartige Spannungen durchweg als schädlich zu bezeichnen, ihre möglichste Aufhebung ist daher erwünscht.

Der Gedanke lag nahe, zu versuchen, ob nicht durch eine Umlagerung der Moleküle in einem Wechselkraftfeld diese schädlichen Materialspannungen bei Stahl und Eisen aufzuheben oder wenigstens zum Teil zu beseitigen wären. Für eine genügende Kühlung des Untersuchungsmaterials müßte gesorgt werden, da man sonst bei der auftretenden Ummagnetisierungswärme keine einwandfreien Resultate erhalten konnte.

Bei den vorgenommenen Versuchen wurden nun einmal Härte und Zähigkeit hochgehärteter Stahlkugeln vor und nach der Behandlung im Wechselkraftfeld bestimmt, weiter wurde der elektrische Leitungswiderstand von Stahl- und Eisendrahtsorten bei der Anlieferung und nach wiederholter Ummagnetisierung im Wechselfeld festgestellt.

Die Versuche, die nur als Vorversuche anzusehen sind, haben aber immerhin für die Technik wichtige Resultate ergeben, sie haben ferner die allgemeine theoretische Auffassung bestärkt. Die Versuche haben gezeigt, daß durch die genannte Behandlung die Zähigkeit hochgehärteter Stahlkugeln zum Teil recht erheblich erhöht wurde, ohne die Härte des Materials irgendwie ungünstig zu beeinflussen, sie haben ferner gezeigt, daß der elektrische Widerstand von Stahl- und Eisendrähten durch die Behandlung im Wechselkraftfeld sich ändert, und daß der Mangan- und Kohlenstoffgehalt hierbei einen bestimmten Einfluß auszuüben scheint.

Die Versuche wurden mit einzölligen hochgehärteten Stahlkugeln der Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin, vorgenommen, die zwei gesonderten Lieferungen entstammten. Die Kugeln wurden einzeln in eine Messinghülse derartig zwischen den Polen eines aus sehr weichem ausgeglühten schwedischen Schmiedeeisen bestehenden Elektromagneten fest glagert, daß sie von einem starken homogenen Feld bei möglichster Vermeidung aller schädlichen Räume durchflutet wurden. Hierbei wurden die Kugeln teils fünf, teils zehn Minuten hindurch etwa neunzig Ummagnetisierungen in der Sekunde ausgesetzt. Der Wert für die Induktion B wurde aus den Dimensionen des Elektromagneten berechnet und betrug etwa 20 000 Gauß. Die Messinghülse mit dem Stahlkugeln wurde während des Versuches durch dauernd zuströmendes Leitungswasser gekühlt. Die Ableitung der auftretenden Ummagnetisierungswärme muß eine durchaus genügende gewesen sein, da die behandelten Kugeln die gleiche Härte wie die angelieferten aufwiesen. Eine einigermaßen unzulässige Erwärmung des Versuchsmaterials hätte nach der Behandlung eine Verringerung der Härte zur Folge haben müssen.

Auf eine Erklärung der Begriffe "Zähigkeit" und "Härte" kann hier nicht eingegangen werden. Ich möchte auf die diesbezüglichen grundlegenden Veröffentlichungen von Stribeck (Zeitschr. d. Ver. Deutsch. Ing., 1900, Seite 73 u. f.) und von Schwinning (ebenda. 1901, Seite 332—336) hinweisen. Man bezeichnet als Maß für die Zähigkeit die Arbeitsaufnahme bezogen auf die Volumeneinheit einer zwischen zwei gleichen Kugeln gedrückten Kugel bis zum Eintritt des ersten Sprunges. Ausgedrückt wird dieser Wert in minkg.

Von der ersten Sendung wurden nun vier Paar Kugeln im Anlieferungszustande untersucht, dieselben zeigten bei einer Härte p = 780 einen Mittelwert für die Zähigkeit z = 32 mmkg. Zwölf Paare von den Kugeln

der ersten Sendung hatten nach der Behandlung die gleiche Härte wie die angelieferten Kugeln und einen mittleren Zähigkeitswert z = 47 mmkg. Es wurde also nach der Behandlung im Wechselkraftfeld eine Erhöhung der Zähigkeit von 47% bei gleichbleibender Härte des Kugelmaterials festgestellt. Ein nennenswerter Unterschied für die Einzelwerte von z bei einer Behandlungsdauer von fünf oder von zehn Minuten konnte nicht gefunden werden, ebenso war kein Einfluß auf die Zähigkeitswerte bei einer veränderten Lagerung der Probekugeln während der Versuchsdauer zwischen den Polstücken des Behandlungsmagneten festzustellen.

BAND 341, HEFT 12.

Von der zweiten Sendung wurden vierzehn Paar Kugeln im angelieferten Zustande untersucht. Dieselben zeigten die gleiche Härte wie die Kugeln der ersten Sendung und denselben Mittelwert für die Zähigkeit z=32 mmkg. Bei elf Paar Kugeln dieser letzteren Sendung wurde jedoch nach der Behandlung ein Mittelwert für z von nur 37 mmkg gefunden. Bei der zweiten Sendung konnte also bei gleichbleibender Härte eine Verbesserung des Probematerials von nur 16% nach der Behandlung festgestellt werden.

Ob die chemische Zusammensetzung der beiden Probesendungen eine verschiedene, konnte nicht geprüft werden. Es wäre wünschenswert, wenn die Versuche unter Berücksichtigung der chemischen Analyse des Versuchsmaterials an geeigneter Stelle in größerem Maßstabe und vielleicht bei Einwirkung noch stärkerer magnetischer Wechselfelder fortgesetzt würden. Dem Verfasser steht zurzeit eine zweckmäßig eingerichtete Versuchsstelle nicht zur Verfügung.

Um weiter festzustellen, ob die Behandlung im Wechselkraftfeld tatsächlich eine molekulare Umlagerung der Eisenteilchen zur Folge habe, wurde der elektrische Leitungswiderstand von Stahl- und Eisendrahtproben im angelieferten Zustand und nach der Behandlung bestimmt. Nach der Theorie können die Molekularmagnete, also die Eisenmoleküle selber, durch wechselnde magnetische Einwirkung dauernd beeinflußt werden. Es ist dann z. B, anzunehmen, daß der elektrische Widerstand eines Eisendrahtes, dessen Moleküle durch die verschiedenen Phasen der Bearbeitung in einer gewissen Zwangslage verharren, sich ändert, wenn man den Draht in ein genügend starkes Wechselkraftfeld eintauchen läßt und so durch eine molekulare Erschütterung die Lage der kleinsten Teilchen des Drahtes zu einander verschiebt.

Um den Einfluß einer solchen Ummagnetisierung zu ermitteln, wurden je drei Versuche mit einer Stahldrahtprobe und vier Eisendrahtproben, also im ganzen mit fünfzehn Drahtproben ausgeführt.

Die Messungen der Widerstände wurden mit einer Thomsonschen Doppelbrücke zwischen Messerschneidekontakten bei 23 cm Abstand und einer Zimmertemperatur von 15,5° C vorgenommen. Bei den Messungen wurde noch die sechste Stelle hinter dem Komma beachtet. Die gemessenen Widerstandswerte lagen zwischen den Größen 0,00401 Ohm und 0,02285 Ohm. Die

Versuchsdrähte wurden nun fünf Minuten lang in das Feld einer mit Wechselstrom von 8,2 Amp. und 60 Perioden beschickten Spule von 797 Windungen getaucht. Aus den Spulendimensionen wurde eine Kraftlinienzahl 59 500 berechnet.

Nach der Behandlung wurde der Drahtwiderstand der fünfzehn Proben abermals bei derselben Länge und der gleichen Zimmertemperatur von 15,5° C bestimmt. Hierbei wurde bei den einzelnen Drähten im Mittel eine Veränderung des Widerstandes von 0,21% bis zu 1,42% festgestellt.

In der Tabelle ist die chemische Zusammensetzung der einzelnen Proben und die Aenderung des Widerstandes angegeben.

| Marke | Material           | C.                      | Mn.                     | Si                      | P.                      | S.         | Aenderung<br>des<br>Wider-<br>standes |
|-------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|
| Α     | Weicher Stahldraht | $1.28^{\circ}/_{\circ}$ | $0.11^{\circ}/_{\circ}$ | $0.09^{\circ}/_{\circ}$ | $0.02^{0}/_{0}$         | 0,020/     | 0 1.42 1/0                            |
| В     | Harter Eisendraht  | $0.070/_{0}$            | $0.38^{\circ}/_{\circ}$ | Spuren                  | $0.07^{\circ}/_{\circ}$ | 0,090/     | $0.5^{\circ}/0$                       |
| С     | Weicher Eisendraht | $0.04^{\circ}/_{0}$     | 0.480/0                 | ` <b></b>               | _                       |            | $0.21^{0}/_{0}$                       |
| D     | Weicher Eisendraht | $0.05^{\circ}/_{0}$     | $0.41^{0}/_{0}$         | Spuren                  | $0.05^{\circ}/_{0}$     | $0,04^{0}$ | $0.26^{\circ}/_{0}$                   |
| E     | Weicher Eisendraht | $0.09^{0}/_{0}$         | $0.36^{\circ}/_{0}$     | Spuren                  | $0.16^{\circ}/_{0}$     | _          | 1,130/0                               |

Aus den gefundenen Resultaten ist zu ersehen, daß bei den Proben mit dem größten Kohlenstoffgehalt die größte Widerstandszunahme beobachtet wurde. Umgekehrt verhält sich dagegen Mangan. Je geringer der Mangangehalt, um so größer ist die Widerstandsänderung des Materials nach der Behandlung. Die geringen Beimengungen der anderen Stoffe (Si, P, S) scheinen keinen Einfluß auf die Aenderung des Widerstandes ausgeübt zu haben.

Um die Beziehungen zwischen Kohlenstoff- und Mangangehalt und der Widerstandsänderung nach der Ummagnetisierung genauer übersehen zu können, sind die gefundenen Werte ihrer Größe nach besonders zusammengestellt:

| Marke      | Material           | C.                  | Mn.              | Aenderung des<br>Widerstandes |
|------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|
| С          | Weicher Eisendraht | $0.04^{0}/_{0}$     | 0,480/0          | 0,210/0                       |
| D          | Weicher Eisendraht | 0,050/0             | $0.41^{0}/_{0}$  | $0.26^{\circ}/0$              |
| В          | Harter Eisendraht  | <b>0,</b> 070/0     | $0.38^{0}/_{0}$  | $0.5^{\circ}/_{0}$            |
| E          | Weicher Eisendraht | 0,030/0             | $0.36^{\circ}/0$ | $1,13^{\circ}/_{0}$           |
| <b>A</b> ' | Weicher Stahldraht | $1.28^{\circ}/_{0}$ | $0,11^{0}/_{0}$  | $1,42^{0}/_{0}$               |

Zum Schluß sollen die Resultate noch einmal kurz zusammengefaßt werden: Nach der Behandlung im Wechselkraftfeld wurde die Zähigkeit hochgehärteter Stahlkugeln um 16 %, im andern Fall um 47 % erhöht, ohne die Härte des Materials zu verringern. Der elektrische Widerstand von Eisen- und Stahldrahtproben zeigte nach der gleichen Behandlung eine Aenderung von 0,21 % bis 1,42 %. Bei zwölf von fünfzehn Proben war eine Erhöhung des Widerstandes, bei drei weichen Eisendrahtproben eine Verringerung des Widerstandes festzustellen. Letztere betrug 0,27 %, 0,16 % und 1,63 %. Der Kohlenstoff- und Mangangehalt hatte auf die Widerstandsänderung einen ganz bestimmten Einfluß.

Es wäre zu wünschen, daß die Versuche an geeigneter Stelle in größerem Maßstab ausgeführt würden. Dies anzuregen, ist der Zweck der vorliegenden Veröffentlichung.

# Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Hochwertiger Baustahl. (Kurt Scheid.) Nachdruck verboten! Seitdem das Eisen zu Bauzwecken, besonders für Brücken Verwendung findet, haben Baustoffe und Bauarten verschiedentlich Wandlungen erfahren. Zu allererst wurden Brücken aus Gußeisen hergestellt; da dieses aber nur Druckkräfte übertragen kann,

waren die Brücken schwierig in der Bauart und sehr schwer im Gewicht. Sobald man gelernt hatte, das Eisen zu walzen, wurden Formeisen (Profileisen) von doppelt T-förmigem, U-förmigem, winkelförmigem Querschnitt usw. gewalzt, mit denen man die Gitter und Bogen der Brücken zusammensetzen konnte. Für



Brückenbauten wurde bisher im allgemeinen gewalztes Flußeisen verwendet, das eine Zerreißfestigkeit von 37 bis 44 Kilogramm auf den Quadratmillimeter hat, bei 20 vom Hundert Dehnung. Das heißt, jeder Quadratmillimeter des Querschnittes muß mindestens mit 37 Kilogramm auf Zug belastet werden können, ehe der Stab reißt. Dabei schnürt sich das Eisen an der Reißstelle soweit ein, daß die Länge des Stabes 20 vom Hundert größer wird. Es ist nun klar, daß, je größer die freitragende Länge einer Brücke wird, deste mehr Anteil der Tragfähigkeit auf das eigene Gewicht und desto weniger auf die Verkehrslast kommt; schließlich gibt es den Grenzfall, daß die Brücke sich nicht mehr selbst tragen würde. Bei einer zweigleisigen Eisenbahnbrücke ist bei 140 Meter freier Stützweite etwa das Eigengewicht gleich der Verkehrslast. Die obere Grenze, bis zu der man das obengenannte Flußeisen verwenden kann, beträgt bei Balkenoder Bogenbrücken 300 Meter, bei Hängebrücken 700 Meter. Nun ist es aber durchaus erwünscht, daß man möglichst große Stützweiten anwenden kann, denn Pfeiler, besonders in tiefen Strömen, sind teuer im Bau und in der Unterhaltung, oft wegen schlechten Baugrundes überhaupt kaum ausführbar; sie hindern die Schiffahrt und bedeuten bei Eisgang große Gefahrquellen, weil sich das Treibeis staut und dadurch Verstopfungen und Ueberschwemmungen verursacht.

Man verwendet daher seit Jahren für Brücken größerer Spannweiten hochwertige Baustahle, das sind Eisensorten, die durch höheren Kohlenstoffgehalt und Zusätze von Nickel, Chrom usw. größere Festigkeit erhalten. Im allgemeinen wird die Zerreißfestig-keit dadurch von 37 bis 44 Kilogramm auf 55 bis 65 Kilogramm für jeden Quadratzentimeter erhöht, und die Streckgrenze, d. h. die Belastung, bei der der Stoff anfängt, bleibende Veränderungen anzunehmen, wird um die Hälfte bis drei Viertel verbessert. Dadurch werden die Stäbe und Träger dünner, so daß das Eigengewicht sinkt. Die wirtschaftliche Stützweite wird dadurch für Bogenbrücken von 300 auf 400 bis 500 Meter und für Hängebrücken von 700 auf 900 bis 1100 Meter vergrößert. Abgesehen von der Möglichkeit, größere Spannweiten zu erzielen, bietet die leichtere Bauart auch Vorteile dadurch, daß die Beförderung zur Baustelle und die Aufstellung billiger werden. Wie bei Brückenbauten kann der hochwertige Baustahl natürlich auch für andere Zwecke, hohe Masten für Antennen, Gerippe von Wolkenkratzern und dergleichen Bauten verwendet werden. Bei hohen Masten ergibt sich noch der Vorteil, daß die dünneren Stäbe dem Winddruck weniger Fläche bieten, so daß die Standsicherheit mit geringeren Eisengewichten erkauft wird als bei Verwendung des handelsüblichen Flußeisens.

Silizierter Baustahl. In den letzten Monaten sind wiederholt Nachrichten über einen Stahl veröffentlicht worden, der den üblicherweise verwandten Stählen für Bauwerke überlegen erscheint, wie die mitgeteilten Festigkeitswerte zeigten. Besonders betont wurde, daß es sich um keinen legierten Stahl handelt, wohl mit Rücksicht darauf, daß bei unseren Edelstählen, die allerdings wegen des hohen Preises als Ersatz für gewöhnlichen Flußstahl nicht in Frage kommen, weil höhere Eigenschaften, als die mitgeteilten, nichts Neues darstellen. Dieser Stahl wurde bei der Berliner A.-G. für Eisengießerei und Maschinenfabrikation vorm. J. C. Freund & Co. hergestellt, und zwar in einem sogenannten Boßhardt-Ofen. Die günstigen Eigenschaften, die der im Boßhardt-Ofen erzeugte Stahl hatte, sollten nach den

Mitteilungen auf das Schmelzverfahren zurückzuführen sein. Als besonders bemerkenswert bei dem Stahl wurde hervorgehoben, daß die Streckgrenze im Verhältnis zut Festigkeit außerordentlich hoch liegt, höher als man es sonst bei unlegierten Kohlenstoff-Baustählen gewöhnt war. Bei dem Fachmann mußten diese Mitteilungen berechtigtes Aufsehen erregen, da bisher noch niemals festgestellt worden war, daß das Herstellungsverfahren, sei es Martin-, Thomas-, Tiegel- oder Elektroverfahren, gerade auf dieses Verhältnis einen besonderen Einfluß ausübt. Vielmehr ist es bekannt, daß eine Aenderung dieses Verhältnisses nur hervorgerufen werden kann durch Aenderung der chemischen Zusammensetzung, durch Vergüten oder besondere Art der Verarbeitung. Sehr bald stellte es sich denn auch heraus, daß dieser Stahl ein legierter Stahl war, und zwar war das Legierungselement das Silizium. Silizium-Stähle sind aber durchaus nichts Unbekanntes. Insonderheit ist es den Metallurgen bekannt, daß durch Silizium die Elastizitätsgrenze bezw. die Streckgrenze wesentlich erhöht werden kann, und neben sehr vielen anderen Verwendungszwecken machte man von dieser Eigenschaft des Siliziums, vor allen Dingen bei der Herstellung von Federstählen, Gebrauch Bei den Siliziumstählen, die heute Verwendung finden. handelt es sich im allgemeinen jedoch um solche mit etwas höherem Kohlenstoff-Gehalt, als ihn der sogenannte Freund-Stahl aufweist, wenn man von Dynamo- und Transformatoren-Material absieht, bei dem das Silizium besonders mit Rücksicht auf die magnetischen und elektrischen Eigenschaften zugesetzt wird. Silizium-Stähle mit niedrigem Kohlenstoff-Gehalt sind dagegen in neuere Zeit nicht in großem Umfange hergestellt worden, degegen sind solche vor längeren Jahren vielfach, um nur ein Beispiel herauszugreifen, für Schienen, verwendet worden, außerdem ist er vielfach im Schrifttum erwähnt. Die umfangreiche Einführung dieser Stähle, insbesondere als Baustahl, ist wohl aber bisher immer daran gescheitert, daß die Behörden nicht gewillt waren, die besseren Werte der physikalischen Proben auch restlos durch eine höhere Beanspruchung des Stahles in den Bauwerken auszunutzen. Auf diese Weise wurde für die höherwertigen Stähle eine Wirtschaftlichkeit nicht erreicht. Die Verhältnisse haben sich heute nach dieser Richtung geändert, wie das Beispiel der Deutschen Reichsbahn zeigt, die vor kurzem zu der Verwendung eines höhergekohlten Stahles, des sogenannten St 48. übergegangen ist und auch der Frage des Siliziumstables ein besonderes Interesse entgegenbringt. Aus all dem vorher Gesagten geht hervor, daß durch die verschiedensten bisherigen Veröffentlichungen eine Klarstellung der Verhältnisse für den Fachmann noch nicht gegeben war. Es ist deshalb besonders zu begrüßen, daß neuerdings von fachmännischer Seite die Frage des hochsiliziumhaltigen Baustahles einer Untersuchung unterzogen worden ist. Die in einer eingehenden Arbeit in der Zeitschrift "Stahl und Eisen" 46 (1926) Nr. 15. S. 493 veröffentlichten Ergebnisse beziehen sich auf 6 verschiedene Schmelzen, die in dem kleinen 3-t-Bobhardtofen bei der Freund-A.-G. hergestellt worden sind Die Ergebnisse bestätigen die günstigen Erwartungen. die man an einen Stahl mit einem derartig hohen Si-Gehalt stellen kann, wenn auch die Werte nicht so hoch liegen wie die in den ersten Veröffentlichungen mitgeteilten. Die Mittelwerte der in dieser Veröffentlichung mitgeteilten physikalischen Werte sind folgende:

Zugfestigkeit etwa 51 kg/mm², Streckgrenze etwa 36 kg/mm², Verhältnis Streckgrenze: Zugfestigkeit etwa 69%, Dehnung etwa 28%, Einschnürung etwa 65%.



Diese Werte entsprechen durchaus denen, die aus dem Schrifttum schon lange für Siliziumstähle der in Frage stehenden Zusammensetzung bekannt sind. Sie wurden, wie schon gesagt, an den im 3-t-Boßhardtofen erschmolzenen Stählen erhalten. Nun kann aber die Erschmelzung in so kleinen Oefen nicht beibehalten werden, wenn wirklich der Stahl in großem Umfange Verwendung finden soll. Man muß dann selbstverständlich zum Großbetrieb übergehen; und ob sich auch unter diesen Verhältnissen diese oder doch wenigstens annähernde Werte erreichen lassen, ist eine Frage, die von besonderer Bedeutung ist. Auch hierüber gibt uns die Veröffentlichung Aufschluß. Es sind nämlich auf verschiedenen Hüttenwerken einige Versuchsschmelzen in einer Zusammensetzung, die ungefähr der von der Freund-Aktiengesellschaft gewählten entspricht, in Martin-Oefen üblicher Bauart, in einem Elektroofen und in einer Thomasbirne erzeugt worden. Aus einem Vergleich dieser Ergebnisse geht deutlich hervor, daß die eingangs geäuBerte Ansicht, wonach die Erhöhung der physikalischen Werte des Siliziumstahles gegenüber reinen Kohlenstoffstählen nicht etwa auf das Herstellungsverfahren, sondern auf den Legierungszusatz zurückzuführen ist, ihre volle Bestätigung findet. Denn die Werte der in den üblichen metallurgischen Apparaten hergestellten Stähle liegen durchaus in dem Rahmen dessen, was der in dem kleinen Boßhardt-Ofen erzeugte Stahl leistet, so daß also der Schluß berechtigt ist, daß es möglich ist, auch in der Thomasbirne, im Siemens-Martin-Ofen üblicher Bauart, erst recht im Elektroofen ein Erzeugnis zu gewinnen, das in seinen Festigkeitseigenschaften hinter dem sogenannten Freundstahl nicht zurücksteht. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, daß es sich bei den in Vergleich gesetzten Schmelzungen der Hüttenwerke durchaus um erste Versuchsschmelzungen dieser Zusammensetzung handelt. Weitere Erfahrungen der Stahlwerke lassen eine Verbesserung der bisher erzielten Werte erhoffen. Es ist deshalb wohl anzunehmen, daß dieser hochwertigere Stahl bald eine umfangreiche Verwendung für alle Zwecke, bei denen eine Höherwertigkeit des Stahles von Vorteil ist, finden wird.

Was ist Stahl? (Dipl.-Ing. A. Weiske.) (Nachdruck verboten.) Wohl keine Werkstoffbezeichnung ist im Laufe der Zeit so verschieden gedeutet worden wie der arme "Stahl". Zunächst bezeichnete man als Stahl die Sorten des schmiedbaren Eisens, die sich härten lassen, und versuchte den Kohlenstoffgehalt des Eisens als Grenze zwischen Stahl und Schmiedeeisen festzulegen. Das erwies sich aber als unzweckmäßig. Die Hartnäckigkeit hängt von zu vielen verschiedenen Bedingungen ab, als daß man sie als eindeutiges Unterscheidungsmerkmal nehmen könnte, und ähnlich ist es mit dem Kohlenstoffgehalt. Zwischen diesem und der Härtbarkeit des Eisens besteht allerdings ein enger Zusammenhang, da es der Kohlenstoff als Härtungskohle ja meist ist, der dem Eisen seine Härte verleiht. Eisen mit ganz geringem Kohlenstoffgehalt — etwa unter 0,4 vom Hundert — läßt sich überhaupt nicht härten; aber wo die genaue Grenze liegt, das ist kaum feststellbar, weil auch andere Beimengungen, wie Chrom, Nickel, Vanadium, Molybdän usw., härtend auf das Eisen einwirken.

þ:

Da man also einsehen mußte, daß auf diesem Wege keine scharfe Grenze zwischen Stahl und Schmiedeisen gezogen werden kann, so entschloß man sich, die Festigkeit des Eisens für die Unterscheidung heranzuziehen. Nach den Vorschlägen des "Deutschen Verbandes für die Materialprüfungen der Technik" be-

stimmte im Jahre 1899 die Preußische Eisenbahnverwaltung, daß jedes Eisen, dessen Zerreißfestigkeit mehr als 50 Kilogramm für ein Quadratmillimeter beträgt, als Stahl zu bezeichnen sei.

Aber auch diese Erklärung konnte auf die Dauer nicht befriedigen. Mit Recht machte man als Bedenken geltend, daß ein Eisenstab durch mechanische Bearbeitung, wie z. B. durch Ziehen, Walzen und dergleichen, ferner aber auch durch geeignete Wärmebehandlung seine Festigkeitseigenschaften wesentlich ändert. Es kann also vorkommen, daß ein und derselbe Eisenstab vor einer solchen Behandlung als Schmiedeeisen, nachher aber als Stahl bezeichnet werden muß, weil er dabei gerade die Grenze von 50 Kilogramm für 1 Quadratmillimeter überschritten hat. Aber noch ein anderes schweres Bedenken wurde immer wieder hervorgehoben, nämlich die Verschiedenheit des Begriffes "Stahl" in Deutschland und den meisten anderen Ländern. In Amerika, England und Frankreich, überhaupt in allen Ländern mit englischer oder französischer Sprache, kennt man von jeher keinen Unterschied zwischen Schmiedeeisen und Stahl; es gibt dort nur "steel" und "acier". Will man die Art des Stahles näher bezeichnen, so geschieht es in eindeutiger Weise durch geeignete Zusätze, wie "Harter Stahl", "Werkzeugstahl" usw.

Es hat recht lange gedauert, bis man sich von der Zweckmäßigkeit dieser Werkstoffbezeichnung auch in Deutschland überzeugt hat, aber nun sind wir auch so weit. Nach den in diesem Jahre erlassenen Bestimmungen gibt es bloß "Schweißeisen" und "Flußstahl". Da sich die Verwendung des im Puddelofen in schweißwarmem Zustande gewonnenen Scheißeisens und somit auch seine Herstellung lediglich auf einige Sonderzwecke beschränkt, so bleibt eigentlich nur noch der "Flußstahl", d. h. jede Sorte von Eisen, die im Siemens-Martin-Ofen, in der Bessemer- oder Thomasbirne oder auch im Elektroofen in flüssigem Zustande erzeugt wurde. Den Namen "Schmiedeeisen" aber hat man ganz fallen lassen.

Diese Neuerung ist sehr zu begrüßen, wenn man sich auch klar sein muß, daß es recht schwer halten wird, der neuen Namengebung allgemein Geltung zu verschaffen. Wenn aber die Hüttenwerke als Stahlerzeuger keine andere Bezeichnung mehr gebrauchen, so wird sie sich schon allmählich einbürgern. In den "Bestimmungen über die bei Hochbauten anzunehmenden Belastungen und über die zulässigen Beanspruchungen der Baustoffe", die in diesem Jahre in 5. Auflage erschienen sind, wird außer von "Schweißeisen" noch von "Flußstahl" und "hochwertigem Baustahl" gesprochen. Während bei Flußstahl die zulässige Zugbeanspruchung bis 1200 Kilogramm für 1 Quadratzentimeter geht — wie bisher bei Schmiedeeisen darf hochwertiger Baustahl bis 1560 Kilogramm für 1 Quadratzentimeter auf Zug beansprucht werden. Um diesen aber als "hochwertig" sofort kenntlich zu machen, ist bestimmt worden, daß Walzeisen durch eine Markenlinie, die über die ganze Länge des Stückes eingepreßt sein muß, gekennzeichnet wird, während Niete und Schrauben mit einem stark erhobenen Zeichen H zu versehen sind.

Das Wort "Eisen" bezeichnet also jetzt im wesentlichen die Formgebung, d. h. man spricht von Winkeleisen, Rundeisen und dergleichen, während man den Werkstoff, aus dem sie bestehen, "Flußstahl" oder "hochwertigen Baustahl" nennt. Es ist zu hoffen, daß diese Bezeichnungen recht bald Allgemeingut der deutschen Technik werden.

Die Aufbereitung gebrauchter Oele. Die wirtschaftliche Not und die Abhängigkeit Deutschlands vom Auslandsmarkt zwingt die Betriebe, mit Schmierölen, zu denen in weiterem Sinne auch die Isolieröle (Transformatoren- und Schalteröle) zu rechnen sind, sparsam umzugehen. Es ist deshalb auf die Wiedergewinnung gebrauchter Oele großer Wert zu legen. Neben der einfachen Reinigung durch Filtern oder Schleudern zur Entfernung von festen Verunreinigungen und Wasser kommt die Wiederaufbereitung der gebrauchten Oele in Frage. An allen Stellen, an denen Schmieröle oder Isolieröle verwendet werden, können durch Anwendung dieses Verfahrens große Ersparnisse erzielt werden. Ein einfaches, wirksames Mittel, unbrauchbar gewordene Oele aufzubereiten, bildet die Bleicherde in den Betrieben, in denen keine Oelfachleute zur Verfügung stehen. Bleicherde hat die Eigenschaft, neben den mechanischen Verunreinigungen des Oeles auch darin gelöste Asphaltstoffe und Säuren zu adsorbieren. Die mit Bleicherde behandelten Oele sind aufgehellt, und der Säuregehalt ist beträchtlich herab-Die Anwendung der Bleicherde gedrückt. geschehen, durch das Filtraauf zweierlei Art das Mischverfahren. tionsverfahren und Filtrationsverfahren braucht sachgemäß man ein eingerichtetes Filter — solche Filter können von ein--, auf dem schlägigen Firmen bezogen werden die Bleicherde in bestimmter Schichthöhe ausgebreitet ist. Das Oel wird oben eingegossen, um unten gereinigt herauszufließen. Man hat für die Bedienung nichts weiter zu tun, als die Bleicherde in bestimmten Abständen auszuwechseln. Bei technisch gut ausgebildeten Filtern kann aus der Bleicherde mittels Luftleere der größte Teil des festgehaltenen Oeles herausgesaugt werden. Beim Filtrationsverfahren wird gekörnte Bleicherde angewendet, da bei den feinpulvrigen Erden die Filtrationsgeschwindigkeit zu gering ist. Für das Mischverfahren verwendet man einen mit Dampfmantel versehenen Rührmischer und eine Filterpresse. Das erwärmte Gemisch von Oel und Bleicherde wird in dem Mischer mit der Bleicherde umgerührt und durch die Filterpresse abfiltriert. Das Mischverfahren bietet die Vorteile, daß die feinpulvrige Bleicherde infolge der großen Oberfläche besser ausgenutzt wird und daß sich in der Filterpresse das in der Bleicherde zurückgehaltene Oel durch den hohen Druck weitgehend abpressen läßt. Der Nachteil gegenüber dem Filtrationsverfahren ist die unbequeme Arbeitsweise. 100 kg guter Bleicherde kosten rd. 20 Mk. Bei Oelen, die nicht zu weitgehend verändert sind, genügen 5 bis 10 v. H. für eine ausreichende Reinigung. Die Kosten der Bleicherde betragen also höchstens 2 Pf. für ein kg Oel. Die Menge des von der Bleicherde festgehaltenen Oeles beträgt nach Absaugen oder Abpressen meist nicht über 50 v. H., bei gewöhnlichem Abtropfenlassen zwischen 60 und 100 v. H. vom Gewicht der Bleicherde. Die Kosten für eine Bleicherdebehandlung sind also mäßig, besonders da in den meisten Betrieben eine besondere Arbeitskraft für die geringen Bedienungsarbeiten nicht notwendig sein wird. Die Bleicherdereinigung eignet sich besonders für solche Oele, deren Versäuerung noch nicht allzu stark fortgeschritten ist. Es dürfte sich also empfehlen, die Oele in bestimmten Zeiträumen, bevor sie zu stark versäuert sind, einer Bleicherdebehandlung zu unterziehen. (Z. d. V. D. I., Bd. 70, Nr. 12, S. 401.)

Die Analysen-Quarzlampe. Sehr viele Körper oder Stoffe zeigen bei intensiver Belichtung eine ihnen eigene besondere Fluoreszenz von meist aber nur so schwacher Intensität, daß ihr eigenes Selbstleuchten während der Bestrahlung mit gewöhnlichen Lichtquellen nicht wahr-

nehmbar ist. Man bedarf also einer Lichtquelle, die ein für das Auge dunkles Licht aussendet, das aber trotz. dem genügend Aktinität bietet, um das Fluoreszenzlicht hervorzurufen. Eine solche Lichtquelle fand man in der Quarzlampe, nachdem es gelungen war, bequem zu handhabende Filter herzustellen, die von der Gesamtstrahlung des Quarzbrenners nur das unsichtbare, dunkle Ultraviolett durchlassen. Bei diesem neuen Filterglas der Analysen-Quarzlampe handelt es sich um ein für das Auge in der Durchsicht so gut wie schwarz erscheinendes Glas. Man sieht die Sonne ganz dunkeltet hindurchleuchten, den Quarzbrenner selbst ganz dunkelviolett. Das wirksame Ultraviolett der Quarzlampe, das für das Auge unsichtbar ist, geht jedoch hindurch, Durch diese besonders aktinische Strahlung werden nun bei gleichzeitiger Auschaltung jedes sichtbaren Lichtes die charakteristischen Fluoreszenzen in außerordentlicher Intensität hervorgerufen. Wegen der Dunkelheit der Umgebung werden sie sehr deutlich sichtbar. Is dem oberen kastenförmigen Aufbau der Analysen-Quarzlampe ist der Brenner lichtdicht eingeschlossen Genau unter dem Brenner befindet sich das eben er wähnte Dunkelfilter, durch das die Ultraviolett-Dunkel strahlung in den sehr geräumig ausgebildeten unteren Beobachtungsraum fällt. Der Boden der oberen Brenner kammer ist nach vorn herunterklappbar, was einmal für leichte Auswechselung der Scheibe dienlich ist, um sie für gewisse besondere Proben durch andere Gläser ersetzen zu können, dann aber auch, um mit dem unfiltrierten, reinen Quarzlicht unter dem Brenner Bleichproben, Farbechtheitsprüfungen und sonstige alle meine photochemische Versuche vornehmen zu kömen. Der dann außerordentlich helle Beobachtungsraum wird seitlich durch Vorhänge abgeschlossen und vorn bis auf etwa 5 cm vom Boden (zum Einschieben der Probi durch die heruntergeklappte Kastenwand selbst. Die Hinterwand der Brennerkammer, die ein gewöhnliche dunkelgraues Glas zur Beobachtung des Brenners ent hält, ist ebenfalls abklappbar, wodurch eine wagerechts Ausstrahlung des Brenners erzielt wird, die vorteilhalt zur Mikroskopbeleuchtung und manchen anderen Be lichtungszwecken benutzt werden kann, die starke aktinisches Licht erfordern. Das dunkle Filterglas kam man auch an die Stelle des grauen Beobachtungsglasss bringen, um im verdunkelten Arbeitsraum in wage rechter Richtung auf beliebig große Entfernungen mit dem abgefilterten Dunkel-Ultraviolett auf größere Fläche Versuche anzustellen. Das praktische Anwendungsgebiet der Analysen-Quarzlampe ist sehr umfangreich. So kann man z.B. mit ihrer Hilfe sofort Fälschungen von Banknoten erkennen. Ferner wird man mit Sicherheit Hausdiebe überführen können, wett man die Waren, von denen man verdächtigen Abgang bemerkt, mit Spuren eines unscheinbaren Salzes bestäubt, die im normalen Licht vollkommen unbemerkt bleiben, im Dunkel-Ultraviolett aber klar in die Erscheinung treten. Von besonderer Bedeutung ist der Apparat für gerichtsärztliche Untersuchungen. Auch sollen Edelsteine und Perlen je nach ihrem Ursprunge verschiedenartig fluoreszieren; z. B. unterscheiden sich gezüchtett japanische Perlen deutlich von natürlichen. Durch Beobachtung im dunklen Ultraviolett läßt sich auch Wolle von Baumwolle und Seide, sowie vegetabilisches Oel: von Mineralöl deutlich auseinanderhalten.

Elektrischer Baumschäler. Von der Billingsley Comp., Cincinnati, Ohio, stammt ein neuer elektrischer Schäler für Baumstämme, der sich im Betriebe sehr bewährt hat. Er besteht aus einem auf einet Oberleitung laufenden Stromabnehmer-Rollengestell.



an dem eine wagerecht aufgehängte Tragstange hängt. Das eine Ende der Tragstange trägt einen 2-PS-Drehstrommotor für 220 V. Am anderen Ende der Stange befindet sich ein vom Motor durch Riementrieb angetriebenes Uebersetzungsgetriebe nebst Gestänge und Antriebswelle für den unten angehängten Schäler. Die Gewichte beiderseits des Aufhängepunktes der Tragstange sind ausgeglichen. Der Schäler besteht aus auswechselbaren umlaufenden Messern. Die Trag- und Stromzuleitung ist ein 15 mm Stahlkabel mit 53 m Spannweite. An dem einen Ende befindet sich ein Holzhäuschen von  $3 \times 1.8 \times 3.6$  m Größe, in dem das Gerät in Ruhe untergebracht wird und in dem sich der Hauptschalter und der Elektrizitätszähler befinden. Auch können dort die Messer nachgeschliffen werden. Die beiden Leitungsmaste sind aus Beton und so hoch, daß das Seil etwa 3,5 bis 4 m über Erde hängt.

In einer Stunde kann ein Mann 8 bis 11 Kastanienstämme von 11 m Länge schälen, während früher zum
Schälen durch Handarbeit hierfür 5 Mann erforderlich
waren. Die Vibration ist sehr gering. Die Arbeit kann
Im Winter wie im Sommer erfolgen. Das Aussehen des
motorisch geschälten Stammes ist besser als das des
handgeschälten. Es ist gleichgültig, ob der Stamm gerade oder krumm ist. Die Stammdurchmesser müssen
möglichst genau angegeben sein, damit der Arbeiter die
Messer mit der richtigen Krümmung wählen kann.

Von der Electric Comp. in Malden (Mass.) sind mit diesem Geräte in einem Jahre 1500 Stämme geschält worden. Die Spandicke wird durch einen Schuh am Grunde des Messerblattes geregelt. Die einzige Art von Betriebsstörung wurde durch Riemenfeuchtigkeit verursacht. Dem wurde durch Verwendung eines wasserdichten Gurtes begegnet. Mit je einem Messer können 4 bis 12 Stämme geschält werden. (Electrical World, Bd. 87, H. 8, S. 407.)

Torkret-Verfahren Erfahrungen mit dem Auf einem Kaliwerk war das eiserne Ventilators vollständig zerfressen. des to daß es einzustürzen drohte. Das Instandsetzen in Eisen hätte nach vorliegenden Angeboten 2500 bis 3000 Mark ohne Montage erfordert. Infolge dieser hohen Kosten entschloß man sich zur Verwendung des Torkretverfahrens. Zu diesem Zwecke wurde ein Apparat igemietet. Die Arbeit konnte nur Sonntags ausgeführt werden. Zunächst wurde das Gehäuse mittels des Torkretapparates vom Rost gereinigt, wobei große Löcher in den Blechen entstanden, die mit eisernem : Maschendraht bewehrt werden mußten. Sodann wurde · die Zementschicht eingepreßt. Die Arbeit war in 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Tagen beendet. Wiederhergesellt wurden 92 qm Fläche, wohei 32 Schichten für Gerüstbau, Rostentfernung und Torkretieren verfahren wurden. Die Gesamtkosten betrugen einschließlich Löhne für den Torkretmeister und Miete für die Maschine 1100,— Mark. ("Technische Mitteilungen und Nachrichtenblatt der Bergbaulichen Werkstoff- und Seilprüfungsstelle Berlin", 3. Heft, März 1926, Jahrg. 6.)

Technisch - Wissenschaftliche Lehrmittelzentrale (TWL). Die Geschäftsstelle ist nach Berlin NW. 7, Dorotheenstr. 35, III (Fernruf Zentrum 3330) verlegt worden. Die von der TWL hergestellten und vertriebenen Lehrmittel (Diapositive, Lehrmodelle, Projektionsapparate) sind in der Geschäftsstelle zu besichtigen.

Da häufig angefragt wird, auf welche Weise Lehrer oder Vortragende sich Diapositive aus der Sammlung der TWL auswählen können, sei darauf hingewiesen, daß unter der Bezeichnung "Lehrmittelverzeichnis" (7.

Ausgabe November 1925) eine Liste der Fachgruppen, aus denen Diapositive vorhanden sind, nebst einem Verzeichnis der planmäßig zugesammengestellten, mit Unterstützung von Sonderfachleuten durchgearbeiteten Lichtbildreihen erschienen ist. Die Papierabzüge der Diapositive aus beliebigen Fachgebieten werden auf Wunschleihweise übersandt, so daß eine sichere Auswahl der geeigneten Diapositive möglich ist. Bei Bestellung braucht dann lediglich die in der rechten unteren Ecke angebrachte TWL-Nummer angegeben zu werden. Die Diapositive sind sowohl leihweise wie käuflich zu erhalten.

Demnächst wird zu den wichtigsten Reihen auch ein Sonderverzeichnis der einzelnen Diapositive erscheinen.

Forschungs-Institut für Wasserbau und Wasserkraft am Walchensee. Der Wasserbau und die Ausnützung der Wasserkräfte spielen im wirtschaftlichen Leben aller Völker eine so deutende Rolle, daß schon seit längerer Zeit besondere Forschungs-Institute teils im Anschluß an die technischen Hochschulen, wie zum Beispiel in Braunschweig, Dresden, Karlsruhe, München, Wien usw., teils im Anschluß an die staatlichen Baubehörden, wie in Berlin, Wilhelmshaven usw. errichtet wurden. In diesen Forschungs-Instituten wird allgemein mit Modellen von Kanalanlagen, Wehrbauten, Turbinen usw. in kleinem Maßstab gearbeitet. Diese Modellversuche haben bereits auf den verschiedensten Gebieten zu außerordentlich wertvollen Ergebnissen geführt wie z. B. zur Ermittelung günstiger Kanalprofile, zur Erforschung der Kolkbildung, zur Konstruktion neuer Turbinenformen usw., ferner zur Absbildung neuartiger Laufrad- und Saugrohrformen für Turbinen und der hierdurch erzielten großen Schnelläufigkeit usw.

Gleichwohl erscheint es wünschenswert, die im kleinen Maßstab angestellten Versuche im großen zu ergänzen und zu überprüfen und dieselben nicht nur im Laboratorium, sondern auch in der freien Natur durchzuführen, weil verschiedene Fragen zu ihrer Klärung die Heranziehung von großen Wassermengen, von natürlichen Geschieben und dergl. erfordern, wie sie in Laboratorien nicht zur Verfügung stehen; weil der Einfluß der Witterungsverhältnisse auf die Baumaterialien, auf die Frage der Eisbildung in Kanälen und dergl. nur im Freien studiert werden kann und die Dauer der Versuche bei Vorhandensein natürlicher Wasserläufe ohne besondere Kosten sich beliebig verlängern läßt.

Für ein derartiges Forschungs-Insitut bildet das Walchenseegebiet einen besonders geeigneten Platz, denn es stehen dort auf denkbar kleinstem Raum die verschiedenen Geländeformationen, verschiedene Bodenarten, verschiedene Wasserläufe, Seen mit erheblichen Spiegelschwankungen usw. für Untersuchungen zur Verfügung; es sind ferner zahlreiche Bauten wie Wehre, Einlaufbauwerke, Absturzbauwerke, Kanäle, Tunnels Rohrleitungen usw. vorhanden, an welchen ständige Beobachtungen möglich sind. Dazu kommt die für Versuchszwecke außerordentlich wichtige Möglichkeit der beliebigen Wasserumleitung, die durch den unterhalb der Versuchsstrecke liegenden Walchenseespeicher ermöglicht wird.

Unter Würdigung dieser Verhältnisse hat Dr. Oskar von Miller bei der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft angeregt, ein Wasserbau- und Wasserkraft-Forschungs-Institut am Walchensee zu errichten. Es wurde eine Kommission gebildet, welcher als Sachverständige die Professoren Dantscher, Thoma und Engels, die Ministerialbeamten Freytag, Holler, Sommer, Bürner, die Leiter der bayeri-

schen Großwasserkräfte, sowie Ministerialdir. Professor Gleichmann vom Reichsverkehrsministerium usw. angehören. Die Kommission hat eine Denkschrift ausgearbeitet, auf Grund deren das Reich und das Land Bayern, die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, der Kreis Oberbayern, die Stadt München sowie die bayerischen Wasserkraftgesellschaften zur Teilnahme an den Arbeiten bestimmt wurden. Die Zuziehung weiterer deutscher Behörden und Unternehmungen, für welche die Wasserbau- und Wasserkraft-Forschungen von Interesse sind, ist in Aussicht genommen. Die Gründung des Institutes soll in nächster Zeit erfolgen und es hat deshalb am 30. März eine örtliche Besichtigung stattgefunden, an welcher Reichsverkehrsminister Dr. Krohne mit den Fachreferenten für Wasserbau, die bayerischen Staatsminister Held und Stützel, der Präsident der

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft Exz. von Harnack, die an der Bearbeitung der Denkschrift beteiligten Sachverständigen, der Direktor der Landesanstalt für Gewässerkunde, die Vorstände der staatlichen Wasserkraftgesellschaften usw. teilnahmen.

Die Bauanlagen wurden eingehend besichtigt und die Pläne sowie die gedachte Arbeitsweise durch Herrn von Miller, Professor Dr. Thoma, Direktor Sommer erläutert. Von allen Seiten wurde der Ueberzeugung Ausdruck gegeben, daß das zu gründende Institut eine notwendige Ergänzung der vorhandenen Laboratorien und Versuchsanstalten bildet und daß von ihm ein außerordentlich großer Nutzen für die gesamte deutsche Wasserwirtschaft und eine Erhöhung des Ansehens deutscher Wissenschaft und Technik in der ganzen Welf zu erwarten ist.

## Bücherschau.

Wassermessungen bei Wasserkraftanlagen. Von Dr.-Ing. L. A. Ott, Kempten (Allgäu). Sonderdruck aus Wasserkraft-Jahrbuch 1924. Richard Pflaum Druckerei und Verlags-A.-G. München.

Der Verfasser gibt zu Anfang eine Uebersetzung der britischen "Normen für die Untersuchung hydraulischer Kraftanlagen", die gemeinsam von den beiden großen englischen Vereinigungen der Zivil- und Ma-schineningenieure aufgestellt sind. Diese Normen, die sich auf Messungen in geschlossenen Leitungen und in offenen Gerinnen beziehen, in der Hauptsache aber nur für Wasserkraftanlagen geringer Größe Bedeutung haben, werden sodann nach Arbeitsverfahren, Anwendungsmöglichkeit und Genauigkeit eingehend untersucht und kritisch beleuchtet. Hieran schließt sich der Hauptabschnitt über "Neuere Wassermessungen in deutschen und skandinavischen Ländern.' Nach einer kurzen Betrachtung über die Genauigkeit des in diesen Ländern fast ausschließlich benutzten hydrometrischen Flügels, der nach Angabe des Verfassers einen Fehler von nicht mehr als ungefähr  $\pm$  0,003 m/sek und einen Meßbereich von 0,05 m/sek bis 6 m/sek aufweist, werden Flügelmessungen in Rohrleitungen und in offenen Turbineneinläufen in wie ihre Auswertung unter Heranziehung theoretischer Betrachtungen ausführlich behandelt. Eine Zusammenstellung der einschlägigen Literatur beschließt die Ab-

Das Büchlein, das nur einen Sonderdruck aus dem an wertvollen Beiträgen reichen Wasserkraft-Jahrbuch 1924 darstellt, verdient vollste Beachtung der beteiligten Kreise. Dipl.-Ing. Ritter.

Der Thomson-Joule-Effekt und die Zustandsgrößen der Luft bei Drucken bis zu 200 at und Temperaturen zwischen + 10° und — 175° C. Von Dr.-Ing. Helmuth Hansen. Heft 274 der Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens. Berlin 1926. V. d. J. - Verlag.

Thomson-Joule-Effekt heißt bekanntlich die Aenderung, welche die Temperatur eines Gases erfährt, das ohne Wärmeaustausch mit der Umgebung unter Druckabnahme eine Drosselstelle durchströmt. Er wird ausgenutzt vor allem bei der Luftverflüssigung nach dem Verfahren Lindes, bei der Trennung von Sauerstoff und Stickstoff sowie bei ähnlichen Arbeitsvorgängen. Untersucht wurde der differentiale Thomson-Joule-Effekt, d. h. das Verhältnis der unendlich kleinen Temperaturänderung zu der unendlich kleinen Drucksenkung, durch Vogel bei einer Temperatur von 10°

und Drucken bis 150 at. Noell dehnte die Forschunger auf das Temperaturgebiet zwischen — 55 ° und + 250° C aus, ohne die von Vogel angewendeten Spannungen zu überschreiten. Hansen schließlich erweiterte die Mesungen bis auf Drucke von 200 at im Bereiche von — 175 ° bis + 10 ° C. Er beschreibt im ersten Teil der vorliegenden Schrift die Versuchsanlage und bringt die Auswertung der Prüfungsergebnisse sowie einen Vergleich mit den früheren Forschungen. Im zweiten Abschnitt werden nach Bestimmung des integralen Thomson-Joule-Effektes, bzw. der Temperatursenkung bei eine. Drosselung vom Druck p, de Druck p, de Zustandsgrößen für Luft auf Grund bekannter themedynamischer Beziehungen festgestellt. Die wichtigsten Rechnungsergebnisse veranschaulicht Hansen durch JT =, cp T =, Ts = und Pvp = Diagramme. Für die Kältetechnik sind die ersten Ausführungen von besome derer Wichtigkeit. Sie schaffen die Möglichkeit, die Abkühlung zu berechnen, die in den Drosselventilen der Gasverflüssigungsanlagen auftritt. Von den experimentell gefundenen Tatsachen sei auf folgende hingewiesen: Bei Drucken unter 38,4 at nimmt der Thomson-Joule-Effekt mit sinkender Temperatur zu. Er erreicht bei größeren Spannungen infolge einer Temperaturerniedrigung zunächst einen Höchstwert, um darauf abzunehmen. Bei sehr tiefen Wärmegraden tritt statt der Abkühlung eine Temperaturzunahme ein. Der zweite, die Diagramme enthaltende Teil der Schrift besitzt eine über den Rahmen der Kältetechnik hinausgehende Bedeutung. Er stellt eine wertvolle Bereicherung der Grundlagen der Thermodynamik dar. Das Studium der ausgezeichneten Arbeit ist dem Wärme techniker dringend zu empfehlen.

Technisches Rechnen. Von Baurat J. Feld mann. Leipzig und Wien, 1925. Anzengruberverlag. 2,50 M.

Die Schrift gibt eine Einführung in das Zahlenrechnen und die elementare Algebra. Der Umfang, in welchem der genannte Stoff dargestellt wird, überschreitet nicht wesentlich die Grenzen, die dem Unterricht in fortgeschritteneren Klassen von Werk- oder Berufsschulen für gelernte Handwerker der Metallindustrie gezogen sind. Keinesfalls genügt das Gebrachte den Anforderungen von Maschinenbauschulen. Die Art der Behandlung ist dem Verständnis der minder Vorgebildeten angepaßt. Vielleicht ist die Darstellung sogar etwas zu weitschweifig. Warum definiert der Verfasser beispielsweise den Begriff des spezifischen Gewichtes nicht kurz durch den Satzun, Das spezifische Gewicht eines Stoffes gibt an, wieviel

Bücherschau. 139

Gramm 1 cm³ der betreffenden Substanz wiegt." Diese Erklärung ist oft verständlicher als der Vergleich mit dem Wassergewicht. Dessenungeachtet erscheint das Buch für den gekennzeichneten Leserkreis ganz geeignet.

Bördeln und Ziehen in der Blechbearbeitungstechnik. Von Dr.-Ing. Erich Ruhrmann. Heft 277 der Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens. Gr. 8° IV/35 Seiten mit 36 Abbildungen und 7 Zahlentafeln. 1926. V.d.I.-Verlag G. m. b. H., Berlin. Brosch. 6 RM.

Die vorliegende Arbeit ist aus der Erkenntnis entstanden, daß eine Blechbearbeitungstechnik, die bewußt wirtschaftlich arbeitet, sich nicht nur, wie bisher, allein auf die Erfahrungen im praktischen Betriebe mit allen Zufälligkeiten stützen kann, sondern in der Hauptsache eine feste und sichere wissenschaftliche Grundlage haben muß. Es wird die Herstellung von Hohlkörpern durch Bördeln und Ziehen behandelt und dabei nicht nur der Arbeitsverlauf, sondern auch der Bedarf an Kraft, Arbeit und Zeit in einer Reihe von übersichtlichen und leicht anwendbaren Gleichungen festgelegt. Außerdem zeigen jeweils Schaulinien die Ergebnisse der Untersuchungen in übersichtlicher Form. Der zweite Teil der Abhandlung bringt die Besprechung von Versuchen mit einem für diese Sonderzwecke eigens gebauten und patentierten Meßapparat. Dieser emöglicht es, gewöhnlichen Arbeitsgängen geschriebene Schaulinien über den Arbeitsverlauf zu entnehmen, was bisher noch niemals gelungen war. Ferner wird man durch seine Verwendung in die Lage versetzt, wichtige Rückschlüsse für den Werkzeugbau ziehen zu können. Beide, Gleichungen und Meßapparat, weisen der Blechbearbeitungsindustrie den Weg zu sparsamster Kraftwirtschaft: weitgehender Ausnutzung der Werkzeugmaschine und Hebung der Güte des Erzeugnisses durch ständige, selbsttätige Werkzeugkontrolle.

Wellenlängenmessungen des Lichtes im sichtbaren und unsichtbaren Spektralbereich. Von Prof. Dr. P. Eversheim. Sammlung Vieweg. Tagesfragen aus dem Gebiet der Naturwissenschaften und Technik. Heft 82. 109 Seiten mit 28 Abb. im Text; Friedr. Vieweg & Sohn A.-G., Braunschweig, 1925. Geh. 7 RM.

In dem vorliegenden Bändchen 82 der Sammlung Vieweg unternimmt es der Verfasser mit dankenswerter Mühe und gutem Erfolge, das Gebiet der Wellenlängenmessung des Lichtes und der Röntgenspektralanalyse dem Verständnis des Nichtphysikers näherzubringen.

Das Gebiet der Spektralanalyse ist in letzter Zeit besonders wichtig für die Atomphysik geworden, die durch die Entdeckungen von Bohr und anderen das allgemeine Interesse erregt hat, indem sie gestattet, durch Untersuchung der spektralen Eigenschaften der Materie die Folgerungen der Atomphysik durch das Experiment zu prüfen. Das Buch geht von dem bekannten Rowlandschen Gittermessungen aus, bespricht die Methoden zur exakten Bestimmung der Wellenlängen und berichtet ferner über das internationale Wellenlängennormalsystem und dessen weiteren Ausbau.

Zwei weitere Kapitel behandeln den ultravioletten und ultraroten Teil des Spektrums und die moderne Röntgenspektroskopie.

Die Ausstattung und die Darstellung des Buchinhalts ist eine gute, so daß dasselbe bestens empfohlen werden kann.

Leitfaden für die Herstellung elektrischer Beleuchtungsanlagen mit besonderer Berücksichtigung der Eisenbahnen. Von Prof. H. Möllering, Oberbaurat a. D., mit 31 Abbildungen. S. Hirzel, Leipzig, 1926. Geb. 5 M.

Der Leitfaden ist, wie schon aus seinem Titel hervorgeht, in erster Linie zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Reichsbahn mit ihren außerordentlich zahlreichen und verschiedenartigen Anforderungen gerade auf beleuchtungstechnischem Gebiete. Wenn auch in letzter Zeit in mancher Beziehung auch hier ein fortschrittlicherer Geist unverkennbar ist, so wurde doch eine große Reihe durchgreifender Verbesserungen aus wirtschaftlichen Gründen auf eine spätere, bessere Zeit hinausgeschoben, wobei jedoch nicht berücksichtigt wurde, daß in zahlreichen Fällen mit dem gleichen Aufwande an Strom und Unkosten bei geschickterer Anordnung der Beleuchtungskörper wesentlich bessere Leuchtwirkungen erzielt werden können bei gleichzeitiger unbedingter Vermeidung jeglicher Blendung, des schlimmsten Feindes der Augen. An Hand vorzüglicher Abbildungen werden zahlreiche Beispiele für Beleuchtungsanlagen nach neuzeitlichen Gesichtspunkten unter Bezugnahme auf das Eisenbahnwesen eingehend erläutert. Manches hiervon wird in sinngemäßer Abänderung auch auf die Beleuchtung von Werkstätten, Fabrikhöfen und dergl. in der Industrie, sowie von Bureauräumen usw. Anwendung finden können. Aus diesem Grunde dürfte der vorliegende Leitfaden für Viele, die sich mit der Einrichtung oder Umänderung solcher Beleuchtungsanlagen zu beschäftigen haben, ein empfehlenswerter und gern benutzter Wegweiser und Ratgeber sein.

"Wer gibt?" Die Funkenstationen der Welt, ihre Rufzeichen, Reichweiten und Wellenlängen einschließlich der europäischen Amateursender. Nach dem neusten amtlichen Material bearbeitet von Hans Günther und J. Culatti. 247 S. Franckh, Stuttgart, 1925. Geb. 15 M.

Nachdem nunmehr in Deutschland ebenso wie in den Ländern, in denen der Amateurbetrieb bereits früher zu hoher Blüte gelangte, die einschränkenden behördlichen Bestimmungen gefallen sind, so daß einer schnellen Fortentwicklung unter Berücksichtigung des Sendebetriebes nichts mehr im Wage steht, erscheint es ein dankenswerter Fortschritt, daß die Rufzeichenliste: "Wer gibt?" von den Verfassern zusammengestellt wurde. Der deutsche experimentierende Radioamateur wird hierdurch in die Lage versetzt, das von ihm Abgehörte zu identifizieren und sich über Reichweite seines Empfängers, über atmosphärische Verhältnisse und manches andere klar zu werden. Vor allem wird er finden, wie weit ihm der ausländische Amateur im Morsen und Abhören voraus ist und vielleicht, was aus manchen Gründen sehr wünschenswert erscheint, veranlaßt zu versuchen, diesen Vorsprung einzuholen, statt sich wie bisher auf das beliebte Abhören der Rundfunksender allein zu beschränken.

Das Buch ist übersichtlich zusammengestellt und kann allen experimentierenden Amateuren nur warm empfohlen werden.

Es wäre wünschenswert und würde für den Erfolg des Buches sprechen, wenn sich die Liste der deutschen Amateursender in einer neuen Auflage um ein Vielfaches vergrößert zeigen würde.



## Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

E. A. Krait, Die Neuzeitliche Dampfturbine. Preis brosch. 5,80, geb. 7,50 RM., VDI-Verlag, G. m. b. H., Berlin. Erich Krebs, Technisches Wörterbuch, enthaltend die wichtigsten Ausdrücke des Maschinen- und Schiffbaues. II. Englisch-Deutsch. (Sammlung Göschen 396.) Walter de Gruyter & Co., Berlin. Preis 1,50 RM.

H. Winter, Taschenbuch für Gasanstalten, Kokereien, Schwelereien und Teerdestillationen 1926. Preis geb. 9,80 RM., Verlag v. Wilhelm Knapp, Halle/S.

Memoirs of the College of Engineering. Kyoto Imperial University. Vol. IV. Nr. 1.

Memoirs of the College of Engineering. Kyoto Imperial University. Vol. III. Nr. 10.

Werner Germershausen, Die Moderne Hochvakuumtechnik.

Preis geh. 2,50 RM. Hachmeister & Thal, Leipzig.

Alfred von Engel, Bühnenbeleuchtung, Entwicklung und Neuester Stand der Lichttechmischen Einrichtungen an Theaterbühnen. Preis 8,50. Hachmeister & Thal, Leipzig.

Georg Kelnath, Internationale Regeln für die Betriebssicherheit von Meßgeräten und Meßwandlern. Preis 1,20 RM. Hachmeister & Thal, Leipzig.

meister & Thal, Leipzig.

A. Scheibe, Indikatoren, Meßmethoden und Wellenmesser für elektrische Wellen. Preis 2,— RM. Hachmeister & Thal, Leipzig.

Felix Moral, Feuerversicherung und Brandschadenabschätzung bei maschinellen Fabrikeinrichtungen. VDI-Verlag, G. m. b. H., Berlin SW. 19. Preis 2,80, geb. 3,80 RM.

Die Schleifscheibe, ihre Wahl, Verwendung und Behandlung. AWF-Merkblatt 201. Beuth-Verlag, G. m. b. H., Berlin SW. 19. Preis 0.50 RM.

Karl Strecker, Jahrbuch der Elektrotechnik. 13. Jahrg. das Jahr 1924. Preis geh. 14,20 RM., geb. 15,40 RM. Verlag v. R. Oldenbourg, München.

Conrad Aron, Die Grundlagen der elektrischen Energieversor-

gung (Technische Fachbücher Heft 4). C. W. Kreidels Verlag, München, Preis 2,25 RM.

Johannes Wiesent, Repetitorium der Experimentalphysik. 2. verb. u. verm. Auflage. Preis geh. 8,50, geb. 10,— RM. Verlag v. Ferdinand Enke, Stuttgart.

Zimmermann-Brinkmann, Die Dinormen, Preis 3,— RM. Deut-

scher Ausschuß für Technisches Schulwesen, Berlin NW. 7.
Technische Sprachblätter: Englisch für Ingenieure 1. u. 2. Folge. Preis je 1,—, zus. in Umschlag 1,80 RM. Deutscher Ausschuß für Technisches Schulwesen, Berlin.

A. Schönberg und E. Glunk, Landes-Elektrizitätswerke. Preis brosch. 26,—, geb. 28,— RM. Verlag von R. Oldenbourg,

München.

Hermann Rohmann, Elektrische Schwingungen, I. 2. verb. Aufl. (Sammlung Göschen 751.) Preis 1,50 RM. Walter de Gruyter & Co., Berlin.

F. W. Stark und K. Schmidt, Baukunde für Maschinentechniker. umgearb. Aufl. Preis 6,— RM. C. W. Kreidels Verlag, München.

A. Thum, Die Werkstoffe des Maschinenbaues, I. u. II. (Sammlung Göschen, Bd. 476 u. 936.) Preis je 1,50 RM. Walter de

Gruyter & Co., Berlin.

Technik für Alle. Juni-Heft 1926 m. d. Buchbe schmidt, Der Goldmacher, vierteljährl. 2,25 RM. Juni-Heft 1926 m. d. Buchbeilage: Kalk-

Memoirs of the College of Engineering. Kyoto Imperial University. Vol. IV/2.







# Das Deutsche Reichspatent Nr. 38093

betreffend "Auswechselbares Feuergeschränk" ist zu verkaufen; ev. werden Lizenzen vergeben. Nähere Auskunft erteilt

> Heinrich Neubart, Patentanwalt, Berlin S.W. 61, Gitschiner Str. 107.



# Das Deutsche Reichspatent Nr. 381

betreffend "Gerät zum Bestimmen der Lotrechten auf Fahrzeugen, Schiffen, Luftfahrzeugen und dergl."

ist zu verkaufen; ev. werden Lizenzen vergeben

Näheres durch

Heinrich Neubart, Patentanwalt, Berlin S.W. 61, Gitschiner Str. II





## DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 13 BAND 341** 

BERLIN, MITTE JULI 1926

107. JAHRGANG

#### INHALT

Seite 141

Seite 145

Seite 146

| Unfallsichere Kupplungen für Lastkraftwagen. Von Dipl<br>Ing. Caster                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Ingenieurausbildung der amerikanischen Großindustrie.<br>Von Dr. H. Neumann                                                                                                                                          |
| Polytechnische Schau: Ein neuer inoxydierbarer Stahl. —<br>Neue Versuche mit dem elektrischen Rauchgasprüfer.<br>— Eine neue Großindustrie (Kunstseide). — Gründung<br>des Fachnormenausschusses für Krankenhauswesen. — |
| Erleichterungen im Haushalt. — Internationaler gewerb-<br>licher Rechtsschutz. — Termine der Leipziger Herbst-<br>messe. — Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren-<br>zeichen auf der Leipziger Messe                 |

## Unfallsichere Kupplungen für Lastkraftwagen.

Von Dipl.-Ing. Castner.

Das Kuppeln der Lastautozüge, d. h. also die Herstellung der Verbindungen zwischen Motorwagen und Anhängern, gehört unzweifelhaft mit zu den gefahrgesamten Lastautomobilvollsten Arbeiten im Ganz besonders sind es natürlich die Hände, betriebe die bei dieser Tätigkeit beständig und in hohem Maße der Gefahr des Verletztwerdens ausgesetzt sind. Es ist daher verständlich, daß die Zahl derartiger Unfälle bei dem außerordentlichen Anwachsen des Lastkraftverkehrs, und zwar sowohl im Stadt-, als auch im Ueberlandbetriebe, schließlich eine derartige Höhe erreichte, daß durchgreifende Vorbeugungsmaßnahmen sich als unbedingt notwendig herausstellten. Um so mehr ist es zu begrüßen, daß im Sommer 1925 die Zentralstelle für Unfallverhütung, die besonders in den letzten Jahren durch Unfallaufklärung segenssreich gewirkt und dabei vielfach in Deutschland ganz neuartige Wege beschritten hat, im Auftrage einer Reihe ihr angeschlossener Berufsgenossenschaften sich dieser Angelegenheit annahm. So erließ sie dann ein Preisausschreiben für eine Vorrichtung zum gefahrlosen Zusammenkuppeln von Motor- und Anhängewagen zu einem Automobillastzuge. Das Preisausschreiben sagte weiter: "Durch die Vorrichtungen müssen die Unfallgefahren vermieden werden, die bisher beim Kuppeln auftraten. Es ist empfehlenswert, die Vorrichtung so zu gestalten, daß sie auch an den im Betrieb befindlichen Wagen eingebaut werden kann. Doch soll die Verfolgung dieses Gedankens nicht dazu führen, besonders zweckmäßige, nur an neuen Wagen verwendbare Konstruktionen auszuschließen."

Die Beteiligung an dem Wettbewerb war eine außerordentlich, man kann beinahe sagen unerwartet, rege, ein
Zeichen dafür, welches Interesse von allen Seiten dieser
überaus wichtigen Angelegenheit entgegengebracht wird.
Inzwischen ist das Preisausschreiben zu Ende geführt
worden. Bei der am 1. Dezember 1925 in Berlin stattgefundenen Prüfung durch ein besonderes PreisrichterKollegium wurden von den vorgeführten 17 Kuppelungen
die beiden ersten Preise der Firma Fried. Krupp A.-G.
in Essen (Ruhr) zuerkannt, während Herr Walter Heinrich in Leipzig, Kreuzstr. 6, den 3. Preis erhielt. Eine
glückliche und empfehlenswerte Lösung der Preisaufgabe
bot eine außer Bewerb vorgeführte Kupplung der Firma
Carl Ahlborn in Hamburg 33, Bramfelderstr. 108a. Später
griff auch noch die Scharfenbergkupplung A. G. in Ber-

lin W 62, Kurfürstenstr. 105, diesen Gedanken auf. Diese fünf verschiedenen Lösungen sollen nachfolgend in der genannten Reihenfolge eingehend besprochen werden.

Die meisten der gegenwärtig gebräuchlichen Vorrichtungen zum Kuppeln von Motorwagen und Anhänger



Abb. 1. Kruppsche Flächenkupplung beim Kuppeln (Ausführung 1)

bestehen aus einer Gabel an ersterem und einer Oese an letzterem zum Verbinden der beiden Fahrzeuge. Sollen diese aneinander gekuppelt werden, so muß der Fahrer rückwärtsfahrend seinen Kraftwagen nach dem Zuruf des zwischen beiden Wagen stehenden Beifahres ziemlich genau in Richtung des Anhängers und dicht an die-



Abb. 2. Kruppsche Flächenkupplung, gekuppelt (Ausführung 1).

sen heranbringen, dann erst kann gekuppelt werden. Die beiden Kruppschen Kupplungen stellen eine Flächenkupplung in zweierlei Ausführungsart dar. Bei der ersten Ausführung (Abb. 1 und 2) besteht die Gabel des Anhängers aus mehreren gelenkartig miteinander verbundenen Teilen, bei der anderen Vorrichtung (Abb. 3 und 4) tragen die starken Hebelarme des Anhängers an ihrem vorderen Ende ein ausziehbares und schwenkbares Schienenstück. Im ersten Falle läßt sich die ganze Gabel, im anderen Falle das Schienenstück innerhalb einer bestimmten Fläche so verstellen (Abb. 5), daß, wenn das Kupplungsstück des Motorwagens in dieser Fläche liegt, die beiden Fahrzeuge miteinander verbunden werden können. Eine Bewegung der Fahrzeuge ist daher nicht mehr erforderlich. Nach erfolgtem Kuppeln stellen sich beim Anfahren die Gelenke bezw. das Schienenstück selbsttätig fest, so daß



Abb. 3. Kruppsche Flächenkupplung beim Kuppeln (Ausführung 2).

eine starre Gabelverbindung erreicht wird. Damit der Fahrer die Last der Zugvorrichtung nicht zu heben braucht, wird diese durch ein Federpaar ständig in Kupplungshöhe gehalten. Die Federn zum Abfangen der Druck- und Zugstöße sind normalerweise in der Kupplung des Motorwagens bereits vorhanden. Bei dieser Kupplungsart braucht der Fahrer den Motorwagen nur in die Nähe der Anhängeröse zu bringen — ein genaues Einführen erübrigt sich —, und er kann dann ohne Hilfe eines Beifahrers die beiden Wagen kuppeln. Es ist also jede Unfallquelle ausgeschaltet; das Kuppeln selbst läßt



Abb. 4. Kruppsche Flächenkupplung, gekuppelt (Ausführung 3).

sich mühelos und schnell durch den Fahrer selbst bewerkstelligen. Die Vorrichtung ist billig und leicht und kann, worauf bekanntlich in dem Preisausschreiben besonderer Wert gelegt wurde, an jedem Anhänger mit geringen Mitteln angebracht werden.

Den 3. Preis in Höhe von 1400 RM. erhielt, wie eingangs erwähnt, Herr Walter Heinrich in Leipzig. Ihm war es vor allen Dingen darum zu tun, ohne die Hauptsache, d. h. die vollständig gefahrlose Handhabung, irgendwie zu beeinträchtigen, die Kupplung so einfach herzustellen, daß lediglich die Gabel des Anhängers ausgewechselt zu werden braucht, ohne auch nur einen Bolzen am Anhänger oder Zugwagen ändern zu müssen. Die Kupplung ist an beiden Schenkeln mit je drei Gelenken versehen, durch die sie sich bis auf etwa 200 mm zusammenschieben läßt. Bei den mit der Kupplung an-

gestellten Versuchen hat sich herausgestellt, daß die hinteren Schenkel kürzer, als die vorderen sein müssen, ein Umstand, der bei dem preisgekrönten Vorführungsapparat noch nicht berücksichtigt war. Da bei gestreckter Gabel der Abstand zwischen Anhänger und Zugwagen etwa 2 m ist, beträgt der für die Kupplungsvorgänge verfügbare Spielraum somit rund 1800 mm. Der Begleitmann braucht demnach nicht mehr zwischen die Wagen zu treten, sondern er steht außerhalb jeder Gefahrenquelle neben den Fahrzeugen, am zweckmäßigsten natürlich auf der Seite des Führersitzes, damit er sich mit

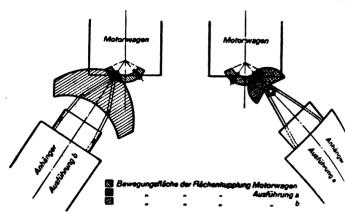

Abb. 5. Bewegungstlächen der Kruppschen Flächenkupplungen

dem Kraftfahrer möglichst leicht verständigen kann. Beim Rückwärts-Heranfahren des Motorwagens gegen den Anhänger braucht wegen des erwähnten Spieleraumes kein bestimmter Abstand genau eingehalten werden; nur muß die Entfernung innerhalb der beim äußersten Grenzen von 20 cm und 2 m liegen. Erst nachdem der Vorderwagen diese Zone erreicht hat und vollkommen stillsteht, tritt der Begleiter zwischen die beiden Wagen und stellt die Verbindung zwischen ihne



Abb. 6. Ahlborn-Kupplung. Das Kuppeln des Zugbügels durch Rückwärtsfahren des Zugwagens.

her. Ist dies geschehen, so tritt er zurück und kann sich getrost auf seinen Sitz begeben, da alles Uebrige selbsttätig erfolgt. Beim Anziehen des Motorwagens geht die Kupplung allmählich auseinander. Befindet sie sich in ihrer voll ausgestreckten normalen Lage, so schnappen Sicherungen selbsttätig ein, die ohne Feder, lediglich den Gesetzen der Schwere folgend, arbeiten. Auf diese Weise wird eine vollkommen starre Verbindung hergestellt. Von einer federnden Aufhängung der Gabel wurde abgesehen, da eine solche einerseits keine Neuerung darstellt, und andererseits die ganze Kupplung nur unnötig verteuern würde.

Außerhalb des Wettbewerbes stand die Ahlborn-Kupplung, die ohne jede Bedienung zwischen den Fahrzeugen ein- und auskuppelt, so daß sie den Bedingungen der Unfallsicherheit in vollem Maße entspricht. Die Kupplungsvorrichtung besteht aus zwei Teilen, nämlich der eigentlichen am Zugwagen befestigten Kupplung und dem am Anhänger befindlichen Zuggestänge. Der aus bestem Stahlguß gefertigte Kupplungskörper besteht wiederum aus dem starken Kupplungsflansch mit kräftigem langem Zapfen, auf dem die durch Scheibe und Splint gesicherte kräftige aus Vierkantstahl gewundene Feder aufgesetzt ist, so daß auch bei plötzlicher, stoßweiser Beanspruchung eine weiche

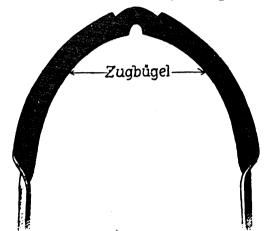

Abb. 7. Ahlborn-Kupplung. Einzelner Zugbügel (Grundriß).

Abfederung der Gesamtkupplung erreicht wird. Am Kupplungsflansch sind die beiden kräftig gehaltenen Auflaufbügel in 200 mm Breite bei etwa 300 mm vorderer Maulweite angegossen, so daß ein gesichertes leichtes Aufgleiten und Einführen des Zugbügels während des Kuppelns erfolgen muß. Am oberen Auflaufbügel sind zwei starke Augen angegossen, in denen die Welle des exzentrisch gelagerten mit Rollen ausgebildeten Stahl-Zugbolzens geführt wird. Das Oberteil des Auflaufbügels ist in seiner Aussparung zur freien Bewegung des Zugbolzens so ausgebildet, daß dieser in seiner Normallage, d. h. also in der Zugstellung, durch einen Anschlag gesichert und somit zugfest geführt wird und selbstver-



Abb. 8. Ahlborn-Kupplung. Fertig gekuppelter Zugbügel (mit Teil der Traverse) und Kupplungskörper.

ständlich nur so tief in den unteren Auflaufbügel hineinragt, um seine Schwingbewegung beim Auskuppeln noch einwandfrei ausführen zu können. Der Zugbolzen selbst ist an der Unterseite nach hinten zu etwas abgeschrägt, um beim Ausschwingen frei zu sein. Außerdem wird er durch ein auf kleinem Hebelarm angreifendes Gegengewicht stets in Zugstellung gehalten, so daß auch bei stoßweiser Beanspruchung niemals ein ungewolltes Ausheben erfolgen kann. Am Hebelarm ist mittels kleinen Schäkels ein in Rollen geführtes, nach dem Führersitze des Zugwagens laufendes Drahtseil eingespleißt, um beim Abhängen des Anhängerwagens den Zugbolzen von Hand auslösen zu können. Um die aus

starkem Flacheisen geschmiedete Zuggabel des Anhängers gesichert zu führen und vor allem bei stoßweiser Belastung die Kupplung und das Zuggestänge selbst vor ungünstiger Beanspruchung zu sichern, ist ein Sperrbolzen vorgesehen, der in einem Bügel aus T-Eisen entsprechend geführt und durch unmittelbar wirkende Gewichtsbelastung stets in gleicher Lage in beiden Auflaufbügeln steckt. Dieser Sperrbolzen wird durch ein am Zugbolzen befestigtes Winkelstück zwangläufig beim Ausschwingen des Zugbolzens - d. h. im Augenblick des Kuppelns bezw. Entkuppelns — gehoben, d. h. ausgelöst, kann aber ebenfalls durch ein über Rollen geführtes Drahtseil vom Führersitze aus betätigt werden. Das Zuggestänge des Anhängers besteht aus zwei U-Eisenschenkeln in Länge von etwa 1500 mm mit kreisförmig ausgebildetem Bügel aus starkem Flacheisen. Ein entsprechend starker Steg aus U-Eisen verstärkt das Zuggestänge, das auf einem umlegbaren Fuße ruht, der vom Bremsersitz des Anhängers mittels Drahtseilzuges ausgelöst werden kann. Der Fuß ist in seiner Höhe je nach Ausführung des Anhänger-Untergestells verstellbar, so daß stets ein gesichertes Auflaufen und Einspuren des Zugbügels in das durch die nach unten und oben abgeschrägten Auflaufbügel gebildete Kupplungsmaul erfolgen muß, gleichgültig, ob der Anhänger beladen ist, also tiefer liegt, oder unbeladen ist, mithin beim Kuppeln höher angreift. Der Flacheisenbügel hat an



Abb. 9. Scharfenberg-Autokupplung, geöffnet.

seiner Innenkante, an der Stelle des angreifenden Zugmoments, eine kreisförmige Aussparung, in die der Zugbolzen eingreift und somit der Zugbügel gesichert geführt und infolgedessen der Anhänger selbst stets auf Spur gehalten wird. An der etwas abgeschrägten Außenkante des Flacheisenbügels sind zwei Anschlagknaggen ausgestanzt, die ein seitliches Ueberlaufen des Bügels beim Durchfahren von Krümmungen verhindern. Mithin wird durch die Ausbildung des Zugbügels in jeder Stellung des Maschinenwagens zum Anhänger ein einwandfreies, gleichmäßiges Spuren beider Wagen zwangläufig bedingt. Das Ankuppeln (Abb. 6) geht folgendermaßen vor sich: der Zugwagen fährt rückwärts auf den Zugbügel d (Abb. 7) des Anhängers zu. Dieser wird durch die schräg nach oben und unten ausgebildeten Auflaufbügel in das Kupplungsmaul selbsttätig eingeführt und schiebt durch das Schubmoment den Zugbolzen b rückwärts; dieser schwingt aus und hebt durch das Winkelstück zwangläufig den Sperrbolzen c ebenfalls aus. Somit kann der Zugbügel ungehindert in die Kupplung eingreifen. Das Gegengewicht des Zugbolzens, wie auch das Eigengewicht des Sperrbolzens lassen diese vor und hinter dem Zugbügel in ihre Normalstellung zurückfallen. Auch bei schräger Stellung des Anhängers zum Zugwagen wird immer ein einwandfreies Kuppeln erfolgen, da in jedem Falle der eigentliche Zugbolzen

sofort beim Einschieben des Zugbügels zwangläufig gehoben wird, während der Sperrbolzen in gleicher Weise die Kupplungsvorrichtung hierdurch freigibt. Das Ankuppeln erfolgt in jeder Weise selbsttätig, denn der Zugbügel wird, auf dem heruntergeklappten Fuße ruhend, wagerecht eingestellt. Beim Anfahren wird vom Bremsersitze aus durch Drahtseilzug der Fuß nach hinten umgelegt und hochgezogen. Zum Entkuppeln des Lastkraftzuges hebt der Kraftfahrer durch Drahtseilzug von seinem Sitze auf dem Zugwagen zuerst den Sperrbolzen auf, drückt den Maschinenwagen kurz rückwärts, um den Zugbolzen für dessen Schwingbewegung zur Aushebung frei zu bekommen und hebt dann — ebenfalls durch Drahtseilzug —, am Hebelarm des Gegengewichtes angreifend, den Zugbolzen infolge seiner Schwingbewegung aus. Die Betätigung dieser Kupplungsvorrichtung ist, wie aus dem Vorstehenden ersichtlich, überaus einfach und betriebssicher und, was am wichtigsten ist, durch Vermeidung jeglicher persönlicher Eingriffe seitens des Begleiters, auch unter allen Umständen unfallsicher.



Abb. 10. Scharfenberg-Autokupplung, gekuppelt.

Eine gleichfalls vollkommen selbsttätig wirkende Kupplung ist die Scharfenbergkupplung (Abb. 9 und 10). Im Grunde genommen handelt es sich dabei um das gleiche Kupplungsverfahren, das sich im Eisenbahnbetriebe seit nahezu zwei Jahrzehnten vorzüglich bewährt und neuerdings auch bei elektrischen Schnellbahnen (Berliner Nord-Südbahn) und bei Straßenbahnen ständig an Boden gewinnt. Ihre Bauart ist überaus einfach. Das scheibenförmige Herzstück a (Abb. 11) ist in dem Kuppelkopfgehäuse drehbar gelagert und stellt einen doppelarmigen Hebel mit gleichen Hebellängen dar. An dem einem Hebelende greift, mit einem Gelenkbolzen befestigt, der Kuppelbügel b an, während das andere Hebelende als Hakenmaul c ausgebildet ist. Festgehalten wird das Herzstück in der Kuppel- oder Schlußstellung, die zugleich auch die Löse- oder Grundstellung ist (Abb. 11 oben und unten) durch eine Kuppelfeder f. Die aus Stahlblech gepreßten Kuppelkopfgehäuse sind zur einen Hälfte kegelförmig, zur anderen Hälfte trichterförmig ausgebildet, so daß sich jeweils Kegel und Trichter gegenüberstehen. Der Kuppelvorgang ist ebenso einfach, wie die Bauart der Kupplung und spielt sich ab, ohne daß jemand einen Handgriff zu verrichten hat. Treffen zwei Kupplungen aufeinander, so treten die Kuppelbügel b, die in der Grundstellung (Abb. 11 oben) aus den Kegeln herausragen, und die in

der Längsrichtung verschiebbar sind, in die ihnen gegenüberliegenden Trichter und treffen dort auf den kreisförmigen Rücken der Haken c. Auf diesem Rücken entlang gleitend drehen sie infolge des auf sie wirkenden Gegendruckes ihr eigenes Herzstück herum und spannen dadurch die Kuppelfeder f solange, bis die Haken c vor die Trichteröffnung treten (Abb. 11 Mitte) und die Kuppelbügel b hineinfallen. Alsdann schnellen die Herzstücke a infolge der Spannung der Kuppelfeder f zurück.

und die Kupplung ist geschlossen. (Abb. 11 unten.) Beide Kupplungshälften sind zu einem starren Ganzen verbunden. Die Kuppelverbindung wirkt unbedingt zuverlässig. Ein eigentlicher Verschluß ist nicht vorhanden und auch nicht notwendig. Sobald Herzstücke und Kuppelbügel zweier Kuppelköpfe entsprechend (Abb. 11 unten) ineinandergegriffen haben, bleiben sie in dieser Lage ohne Verriegelung. weil gleiche Kräfte am gleichen Hebel wirken, also vollkommenes Gleichgewicht herrscht. Die Kuppelglieder behalten deshalb ihre richtige Lage von selbst auch bei voller Zugbelastung. Sie



Abb. 11. Scharfenberg-Autokupplung, Wirkungsweise.

werden aber in dieser Lage außerdem gesichert, and zwar durch die Kuppelfedern f, eine doppelte Sicherung, weil jede der beiden Federn gleichzeitig auf beide Herzstücke einwirkt. Das Lösen der Kupplung geschieht durch einfaches Zurückdrehen des Herzstückes a aus der Schlußstellung (Abb. 11 unten) in die Lösestellung (Abb. 12) und zwar mittels einer der Kurbeln koder ki, deren Betätigung vom Führersitze aus durch Seilzug bewirkt wird. Ein Rückwärtsfahren oder gar Abstoßen des Anhängers zum Zwecke des Lösens der Kupplung ist hier somit nicht erforderlich. Da es sich bei



Abb. 12. Scharfenberg-Autokupplung, gelöst und in Lösestellung gesperrt.

der Scharfenbergkupplung um eine starre Kupplung handelt, so kann sowohl die Leitung für die Druckluftbremse, als auch das Stromkabel zur Beleuchtung der Nummerlaterne und der Fahrtrichtungsanzeigerlampen selbsttätig mitgekuppelt bezw. getrennt werden. Dies ist ein Vorteil, der von keiner der vorbeschriebenen Kupplungen erreicht ist und erreicht werden kann. Die Einführung der durchgehenden Druckluftbremse und eines Fahrtrichtungsanzeigers auch am Schluß des Wagenzuges dürften durch die selbsttätige Scharfenbergkupplung eine wesentliche Erleichterung und Förderung erfahren.

## Die Ingenieurausbildung der amerikanischen Großindustrie.

Im General Electr. Rev. XXVIII Nr. 7 S. 468 gibt Francis C. Pratt eine ausführliche Schilderung der Richtlinien, nach denen die amerikanische Industrie, speziell die Elektroindustrie, ihre Ingenieure für ihren Beruf heranbildet.

Als um das Jahr 1823 infolge Erschöpfung des Bodens durch unwissenschaftliche Bearbeitungsmethoden die Bevölkerung gezwungen wurde, sich neues Land im Westen zu suchen, erkannte man die Notwendigkeit nach Unterweisung in wirtschaftlichen Methoden der Bodenbearbeitung sowie nach besseren Transportmethoden, eine Notwendigkeit, die zur Gründung des "Rensselaer Polytechnic Institute" zu Troy führte. Diese Schule, der 1829 ein Kursus zur Ausbildung von Zivilingenieuren angegliedert wurde, versorgte zusammen mit der "West-Point-Military-Academy" 25 Jahre lang das Land mit wissenschaftlich gebildeten Ingenieuren.

Als dann vor etwa 40 lahren die Elektrotechnik ihren Siegeszug durch die Welt begann, gab es nur wenige Männer, die auf diesem Gebiet so viele Kenntnisse besaßen, daß man sie als Elektroingenieure ansprechen konnte; denn die höheren Schulen der damaligen Zeit vermittelten so gut wie gar keine elektrotechnischen Kenntnisse. Aber diese wenigen Männer der Industrie. die eine gründliche Kenntnis der mathematisch-physikalischen Grundgesetze besassen, haben als Lehrer der Jugend, die in den Kreis ihres unmittelbaren persönlichen Einflusses kam, viel zur Entwickelung der Industrie beigetragen. Zu dieser Zeit wurden z. B. die meisten Prüfungen elektrischer Apparate und Maschinen von mangelhaft vorgebildeten Arbeitern vorgenommen, so daß, als sich mit der fortschreitenden Entwicklung der Industrie und den Anforderungen, die an ihre Erzeugnisse gestellt wurden, die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Prüfung der Apparate ergab, bald akademisch gebildete junge Leute mit der Prüfung beauftragt wurden, die auf diese Weise praktische Kenntnisse erwerben sollten. So wurde der "Prüflehrgang" (Testing Course) ein wichtiger und völlig selbständiger Teil fast aller großen elektrischen Fabrikationsbetriebe und heutzutage unterhalten die größeren Werke besondere sorgfältig geleitete Lehrgänge, um Fortgeschrittenen Unterricht und praktische Anleitung zu erteilen und sie für diejenigen Zweige des Unternehmens auszubilden, zu denen sie sich durch natürliche Eignung und Neigung hingezogen fühlen.

Eine bemerkenswerte Anzahl amerikanischer Ingenieure verdankt ihre Ausbildung zum Teil oder vollständig dem Studium an europäischen Hochschulen, ein Umstand, der meist einen günstigen Einfluß auf die nicht immer ganz modernen amerikanischen Unterrichtsinstitute ausübt.

Die Bedeutung dieser Organisation der amerikanischen Großindustrie für die Ingenieurausbildung erhellt aus der Tatsache, daß z. B. bei der General Electric Company jährlich über 400 vorgeschrittene Studenten zur Ausbildung angenommen werden. Die meisten von diesen treten in die "Prüflehrgänge" ein, die in jedem Hauptwerk der Firma eingerichtet sind, während eine kleinere Anzahl von ihnen, die sich als Sondergebiet Physik oder Chemie gewählt haben, unmittelbar in den Laboratoriumsbetrieb eintreten.

Eine mehrjährige Erfahrung hat gezeigt, daß annähernd 50% aller jungen Leute ein dauerndes Arbeitsverhältnis mit der betreffenden Firma eingeht, während der Rest bei den Kunden Stellung einnimmt oder, eigener Initiative folgend, anderen Berufen sich zuwendet.

Während praktisch alle Studenten des Maschinenbaufaches das erste Jahr im "Prüflehrgang" verbringen, beginnt noch vor Ende dieses Zeitabschnitts der Auswahlprozeß und der Uebergang der Teilnehmer in besondere Lehrkurse, die zur Tätigkeit des Ingenieurs, Fabrikanten, Kaufmanns oder Verwaltungsbeamten vorbereiten.

Eine besondere Gruppe von etwa 10 jungen Studenten des Maschinenbaufaches werden in jedem Jahre ausgewählt, um in den "Fabrikationsbildungskursus" (Factory Training Course) einzutreten. Um diesen Studierenden zunächst Erfahrung in den Fabrikationsvorgängen zu vermitteln, werden ihnen fortlaufend Angaben über die wichtigsten Zweige des Fabrikbetriebes an die Hand gegeben. Gleichlaufend damit liefern sie auch Klausurarbeiten über Wirtschaft, Kalkulation und Organisation. Sie sind dazu berufen, in verantwortliche Stellen der Fabrikationsorganisation hineinzuwachsen.

Die Bedeutung, die die amerikanische Industrie wissenschaftlich und praktisch gut vorgebildeten Ingenieuren beimißt, ersieht man aus der Tatsache. daß vor etwa 2 Jahren auf einer Konferenz leitender Ingenieure der General Electric Company beschlossen wurde, eine kleine Anzahl von Ingenieuren mit hervorragender Kenntnis und Erfahrung in der technischen Anwendung mathematisch-physikalischer Theorien heranzubilden; diese Ingenieure sollen nicht nur bei der Lösung schwieriger technischer Aufgaben, wie sie in der Fabrikation zuweilen auftreten, zuständig sein, sondern sie sollen auch dazu berufen sein, ganz neue Probleme auf unerforschten Gebieten zu lösen.

Die Aufgabe bestand daher nicht so sehr darin, die Heranbildung sehr gut vorgebildeter Spezialisten zu erzielen, sondern eine beschränkte Anzahl von Ingenieuren mit guten und vielseitigen Allgemeinkenntnissen heranzubilden.

Es wurde die Anzahl von 6-10 Ingenieuren für diese Posten als genügend erkannt und die Heranbildung von einem wirklich hervorragenden Mann mit merklich schöpferischer Begabung alle 2 Jahre für nötig erachtet. Daher wurden versuchsweise im ersten Jahre von 71, im zweiten Jahre von 101 Bewerbern je 30 Mann zu diesen - 3jährigen - Kursen zugelassen, so daß angesichts des Umstandes, daß diese Leute nur einen Teil einer Gruppe von ca. 400 Ingenieuren mit akademischer Bildung darstellen, ein sehr hohes Maß von Auslese anzuwenden war, um die Kandidaten für diesen Kursus zu sichten. Nach einem Jahre wurden von den 30 Leuten 10 ausgewählt, die in die zweite Klasse der Vorbereitung übertraten; und es ist zu erwarten, daß aus dieser Gruppe einzelne hervorgehen werden, die großen Einfluß auf die zukünftige Entwicklung der Industrie ausüben werden.

Die Amerikaner sind sich bewußt, daß in dem Maße, wie ein wirkliches Talent übersehen oder an den falschen Platz gestellt wird, das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigt wird, und daß deshalb dafür Sorge zu tragen ist, daß besondere Eignung entdeckt und an der richtigen Stelle innerhalb des Volksganzen Verwendung findet.

Dr. H. Neumann.



## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Ein neuer inoxydierbarer Stahl. Das bisherige Verfahren für die Herstellung inoxydierbaren Stahles bestand in dem Einschmelzen von Spänen eines weichen Stahles im elektrischen Ofen und in der Einführung von Chrom als Ferro-Chrom. Da aber inoxydierbarer Stahl im Durchschnitt 0,100 % Kohlenstoff enthält, muß man ein Ferro-Chrom ohne Kohlenstoff verwenden, durch dessen hohen Preis aber das Verfahren teuer wird.

Das unter dem Namen Hamilton Evans bekannte Verfahren ist vor kurzem erdacht worden und gestattet eine wirtschaftlichere Herstellung von inoxydierbarem Stahl, Wie gewöhnlich werden auch hier die Späne eines weichen Stahles in einem Heroult-Ofen eingeschmolzen, das Bad dann abgeschlackt und auf dem Stahlbad eine neue Schlacke, die sogenannte Aufnahmeschlacke gebildet. Wenn diese zurecht gemacht ist, versetzt man sie mit einem innigen Gemisch von Chromerz und Ferro-Silizium. Das ganze Erz einschließlich der Gangart wird geschmolzen und die Oxyde des Chroms, Eisens und Mangans durch das Silizium des Ferro-Siliziums reduziert. Chrom und die anderen freigewordenen Metalle gehen in das geschmolzene Metall über, während die übrigen Bestandteile des Erzes in der Schlacke bleiben. Die gebildete Kieselsäure verbindet sich mit dem Kalk der Schlacke, welcher Vorgang einen zu starken Angriff des basischen Futters vermeidet, während die Schlacke selbst in ihrer neuen Bildungsform dazu dient, das Metall zu feinern. Zwecks Erhaltung einer möglichst geringen Schlackenmenge muß man ein an Chrom- und Eisenoxyden möglichst reiches Chromerz verwenden, das zerkleinert und gesiebt wird. Das Ferro-Silizium soll so niedrig gekohlt wie möglich sein zur Erhaltung eines sehr weichen Stahles. Auch das Ferro-Silizium ist wie das Chromerz zu zerkleinern. Die chemischen Reaktionen, die sich als exothermische Reaktionen abspielen, sind folgende:

$$\begin{array}{l} 2\,\text{Cr}_2\text{O}_8 + \,3\,\text{Si} = 4\,\text{Cr} \,+ \,3\,\text{SiO}_2 \\ 2\,\text{FeO} \,\,+ \,\,\,\text{Si} = 2\,\text{Fe} \,+ \,\,\,\text{SiO}_2 \\ 2\,\text{MnO} \,\,+ \,\,\,\text{Si} = 2\,\text{Mn} \,+ \,\,\,\text{SiO}_2 \end{array}$$

Als Chromerz wird in der Regel folgendes gewählt:

| 50,34 %  |
|----------|
| 22,33 ,, |
| 0,40 "   |
| 4,20 ,,  |
| 6,40,,,  |
| 15,70',, |
| 0,63 "   |
|          |

Die Wirkung des Ferro-Siliziums für die Reduktion beträgt 60—70 %, der Rest geht in Silikate über. In der Schlacke bleiben ungefähr 25 % nicht reduzierten Erzes, denn mit einer vollständigeren Reduktion würde die Schlacke das Ofenfutter zu stark angreifen. Es ist vorteilhaft, das Erzgemisch vor seiner Einführung in den Ofen zwecks Beschleunigung des Arbeitsvorganges zu erwärmen.

Zubereitung der Aufnahmeschlacke. Zunächst gibt man die Späne weichen Stahles mit dem nötigen Kalkstein, Erz usw., die für die Reinigung beim Schmelzen notwendig sind, in den Ofen auf. Die zuerst gebildete Schlacke wird vollständig entfernt, damit die oxydierten Verunreinigungen, die später wieder reduziert und in den Stahl zurückwandern würden, beseitigt werden. Die Zusammensetzung der Aufnahmeschlacke wird durch folgende Erwägungen bestimmt:

Eine genügende Menge Kalkes muß vorhanden sein, damit die Schlacke während der Reaktion basisch bleibt und die Kieselsäure nicht übermäßig wird, da sie sonst

die Ofenauskleidung angreifen würde; außerdem würde die reduzierende Wirkung des Ferro-Siliziums in saurer Umgebung vermindert. Das Gewicht der Schlacke muß genügend sein, damit genügende Kalorien aufgespeichert werden können, mit deren Hilfe unter Berücksichtigung der durch die Oxydation des Siliziums entwickelten Wärme das Erz schmilzt, die Oxyde reduziert werden und die gebildeten Metalle sich nach ihrer Schwere vom Metall trennen können. Sobald die ganze Aufnahmeschlacke zugegeben ist, wird der Strom wieder eingeschaltet, bis sie geschmolzen ist. Wenn die Temperatur hoch genug ist, um die Reduktion zu erhalten, fügt man nach und nach das Gemisch von zerkleinertem Chromerz und Ferro-Silizium hinzu. Die Reaktion ist exothermisch, so daß die Reduktion in einigen Minuten beendet ist und die gebildeten Metalle Chrom und Eisen alsdann in ein Bad übergehen. Auf die Weise erhält man ein inoxydierbares Eisen mit rund 12% Chrom; noch einige Minuten lang wird zur Verfeinerung des Metalles weiter erhitzt und zwecks Erhaltung einer genügenden Gießtemperatur. Die Stromspannung muß so hoch sein. daß die Elektroden nicht in die Schlacke getaucht zu werden brauchen. Würden sie in die Schlacke eindringen, so könnte eine Reduktion der gebildeten Silikate, ferner ein Uebergang von Kohlenstoff und Silizium in das Bad und mithin eine Härtung des Metalles er-

Dieses Verfahren, das die Verwendung von Chromerz und Ferro-Silizium — beides verhältnismäßig billige Stoffe — vorsieht, erniedrigt wesentlich den Selbstkostenpreis der inoxydierbaren Metalle. Bei dem Ferro-Chromverfahren beträgt der Preis von inoxydierbaren Eisen in Barren ungefähr 65 Pfund die Tonne, beim Hamilton Evansverfahren dagegen nur 30 Pfund/t. Das inoxydierbare Eisen enthält 11—14% Chrom mit 0,1% oder weniger Kohlenstoff; der Anteil der übrigen Elemente (Silizium, Mangan, Schwefel, Phosphor) ist normal.

Eigenschaften von inoxydierbarem Stahl. Die folgende Zahlentafel gibt die Eigenschaften von gewalztem geglühten, dann in Oel bei 950° gehärteten und bei verschiedenen Temperaturen angelassenem Metall wieder:

Figenschaften von ingyvdierbarem Stahl

|          | Eigenschaftei      | n von inc    | oxydierda       | irem Stani   |               |
|----------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| Anlaß-   | Elastizitäts-      |              |                 | Einschnürung | Brinell       |
| temperat |                    | keit in      | in              | in<br>O      | härte<br>D. E |
|          | kg/mm <sup>2</sup> | $kg/mm^2$    | o/ <sub>0</sub> | º/n          | B. E.         |
| 200      | 105                | 115          | 12,0            | 37,5         | 340           |
| 300      | 104                | 114          | 12,5            | 37,0         | 332           |
| 400      | 103                | 113,8        | 16,0            | 50,0         | 332           |
| 500      | 93                 | 114          | 18              | 52,0         | 240           |
| 600      | 60                 | 75,5         | , 22,5          | 62,0         | 235           |
| 700      | 49                 | 64,5         | 27,0            | 66,0         | 192           |
| 750      | 44                 | <b>57,</b> 6 | 30,0            | 69,0         | 174           |

Es geht daraus hervor, daß die Festigkeit bis 500° wenig abnimmt und bis 750° noch hoch ist. Die Anlaßfarben auf Schlifflächen sind dieselben wie beim gewöhnlichen Stahl, nur erscheinen sie bei höherer Temperatur. Die Warmbearbeitung dieses Metalles bietet wegen der Möglichkeit seiner Lufthärtung und der Warmhärte Schwierigkeiten. Die beste Walztemperatur liegt bei 1050 bis 1100°, während das Schmieden mit schnellen Schlägen zwischen 1150 und 900° erfolgen soll. Bei 900—850° ist die Formveränderung schwächer, und wenn man bei zu niedriger Temperatur eine zu starke Kraft ausübt, läuft man Gefahr, Brüche hervorzurufen. Auch das Walzen soll schnell und warm vor sich gehen, zunächst mit schwachen Kalibern, dann mit normalem Kaliberdruck. Die kritischen Punkte von inoxydierbarem Eisen er

strecken sich infolge der langsamen Diffusion des Kohlenstoffs in Gegenwart des Chroms zwischen 865 und 965°. Verlangt man die höchste Weichheit, so ist das Metall langsam auf 1000° zu erwärmen, auf dieser Temperatur, je nach den Abmessungen des Stückes, genügend lang zu erhalten und dann im Ofen langsam abkühlen zu lassen bei Vermeidung jeden harte Stellen verursachenden Luftzuges. Unter diesen Bedingungen zeigt der Stahl die höchste Weichheit, aber er läßt sich schlecht bearbeiten. Im Interesse einer leichten Bearbeitbarkeit und zur Ermöglichung des Kaltwalzens oder Kaltziehens empfiehlt sich ein Glühen zwischen 750 und 800°, vorzugsweise bei 780° mit folgender Abkühlung im Ofen oder an der freien Luft. Da hiermit der untere kritische Punkt nicht erreicht wird, stellt dies in Wirklichkeit ein Glühen bei sehr schwacher Temperatur dar.

Bei einem Glühen von 1000° beträgt die Brinellhärte rund 150, bei 780° 175—180. Da unoxydierbarer Stahl ein Selbsthärter ist, muß man ihn immer nach dem Warmwalzen oder Schmieden glühen oder anlassen, bevor er bearbeitet oder gekümpelt wird. Walzen, Ziehen und Kümpeln lassen sich leicht ausführen. Das Kalthämmern ruft Spannungen hervor, die sich nicht immer an Stellen der Oberfläche befinden. Durch Schleifen allein können sie nicht beseitigt werden, vielmehr ist eine Warmbehandlung des Stückes erforderlich. Diese Spannungen haben ein Rosten und auch Risse im Betrieb zur Folge.

Inoxydierbares Eisen läßt sich im elektrischen Bogen oder mit dem Gebläse gut schweißen, dagegen nicht im Schmiedefeuer. Die geschweißte Stelle wird beim Abkühlen selbstverständlich gehärtet, so daß es nötig ist, das Stück vor der Bearbeitung zu glühen, zu schleifen oder zu polieren. (La technique moderne.)

Dr.-Ing Kalpers.

Neue Versuche mit dem elektrischen Rauchgasprüfer. Ueber Versuche mit dem auch hier bereits beschriebenen\*) elektrischen Rauchgasprüfer berichtet Obering Generlich vom Dampfkesssel-Ueberwachungs-Verein Berlin in Nr. 35 der "Wärme". Die Versuche wurden an einem handbeschickten Steinmüller-Wasserrohrkessel mit Planrost-Unterfeuerung mit derselben Kohlensorte und bei fast gleicher Kesselleistung so durchgeführt, daß am ersten Tage die Anzeige-Instrumente des elektrischen Rauchgasprüfers hinten am Kessel, dem Blick des Heizers entzogen, angebracht wurden, daß aber am zweiten Tage derselbe Heizer den Kessel nach den Angaben der wieder am gewöhnlichen Platze befindlichen Instrumente und nach Anweisungen bedienen mußte, die er von der Lieferfirma des Rauchgasprüfers, der Siemens & Halske A.-G., auf Grund der am ersten Tage gemachten Beobachtungen erhielt. Diese Anweisungen bestanden im wesentlichen nur darin, die Feuerschicht ganz niedrig zu halten, die vien Feuer regelmäßig und abwechselnd zu beschicken und darauf zu achten, daß der Kohlenoxyd- und Wasserstoffmesser des Rauchgasprüfers möglichst auf Null stehen blieb, d. h. unverbrannte Gase nicht auftraten; zu diesem Zwecke sollte der Heizer nach jeder Beschickung für kurze Zeit Sekundärluft geben durch Oeffnen der Rosetten an den Führungstüren. Der Erfolg der höchst einfachen, von jedem Heizer leicht zu befolgenden Anweisungen war, daß Verdampfung und Kesselwirkungsgrad am zweiten Versuchstag um rund 10% größer waren (7,53fache statt 6,77fache Verdampfung und 73 statt 66,4 v.H. Wirkungsgrad). Außerdem war das Abschlacken wegen der niedrigeren Feuerschicht schneller und bequemer auszuführen; auch außerlich war die bessere Verbrennung erkennbar, und

zwar daran, daß sich erheblich weniger Rauch entwickelte. Die von den Registrierinstrumenten des elektrischen Rauchgasprüfers aufgezeichneten Kurven (Abb. 1) zeigten einen viel ruhigeren Verlauf als am ersten Tage (Abb. 2), die Kohlensäurekurve außerdem recht gute Uebereinstimmung mit der auf Grund von Orsat-Analysen erhaltenen: 9,8 gegen 9,6 v. H. mittlerer Kohlensäuregehalt. Die Versuche bestätigen aufs Neue, daß der elektrische Rauchgasprüfer ein sehr wertvolles, für handbeschickte Kessel vielleicht sogar unentbehrliches Kontrollinstrument ist, weil er dem Heizer am Kessel mit nur ganz geringer Verzögerung



CO<sub>2</sub>- und CO-Kurve des elektrischen Rauchgasprüfers an dem Tag, als der Heizer nach den Angaben des Rauchgasprüfers arbeitete.



CO<sub>3</sub>- und CO-Kurve des elektrischen Rauchgasprüfers an dem Tag, als der Heizer nicht nach den Angaben des Rauchgasprüfers arbeitete.

(½ bis 1 Minute) den Kohlensäure- und auch den Kohlenoxyd-Gehalt angibt, sodaß er stets in der Lage ist, so zu heizen, daß dauemd der günstigste Kesselwirkungsgrad, d. h. der kleinste Kohlenverbrauch erzielt wird. Selbst wenn sich mit Hilfe des elektrischen Rauchgasprüfers nicht wie beim beschriebenen Versuch, ein um 10 v. H., sondern nur ein um 5 v. H. besserer Wirkungsgrad ergibt, macht sich der elektrische Rauchgasprüfer in kürzester Zeit bezahlt: die Kohlenerspamis beträgt dann bei 550 kg Kohle/Std., 10 Std. täglicher Arbeitszeit, 300 Arbeitstagen im Jahr und einem Kohlenpreis von 25 M/t immer noch 0,55 · 10 · 300 · 25,0 · 0,05 = rund 2050 Mk. jährilch für einen einzigen Kessel.

E. Zopf, Berlin.

Eine neue Großindustrie (Kunstseide). Von den vielen in den letzten Jahren auf den Weltmarkt geworfenen Kunst- und Ersatzstoffen haben sich nur wenige halten können. Zu ihnen gehört in erster Linie die Kunstseide. Diese neue Industrie hat sich inzwischen nicht nur zu einer modernen Großindustrie vervollkommnet, sondern steht noch mitten in ihrer Weiterentwicklung. Die Weltproduktion an künstlicher Seide stieg in den letzten 10 Jahren fast auf das 10fache, nämlich von 24 Mill. auf 240 Mill. lb. Während früher Deutschland an führender Stelle auf diesem Gebiete stand, ist es infolge wirtschaftlicher Nöte auf den 3. Platz in der Reihe der Produktionsländer abgedrängt worden. Mit rund 74 Mill. lb. bringt Amerika etwa 28 %, England 12 % und Deutschland mit 26 Mill. lb. etwas weniger als England für die gegen-

<sup>\*)</sup> Dingl. Polyt. J. 1923 Heft 10.

wärtige Erzeugung hervor. Italien ist auf dem Kontinent der stärkste Konkurrent Deuschlands.

Infolge ihrer guten Qualität, Vielseitigkeit des Produktes und verhältnismäßig niederer Preise (ein Viertel bis ein Achtel der Naturseide) erfreut sich die Kunstseide zunehmender Beliebtheit. Selbst für Fachleute ist es oft schwierig, künstliche Seide von der Faser des Naturproduktes zu unterscheiden. Da fast jede Fabrik ihr eigenes Geheimnis hat, und dieses ängstlich hütet, so ist es nicht immer leicht, Zutritt zu den Gewinnungsorten zu erhalten. Die Herstellungsverfahren sind zudem noch nicht abgeschlossen. Manche Probleme auf diesem Betätigungsfelde harren noch der Lösung bezüglich Erreichung des Endzieles. Es werden 4 wichtige Methoden von einander unterschieden. Allen Herstellungsverfahren gemeinsam ist die Verarbeitung des Ausgangsstoffes (Baumwolle oder Fichtenholz) durch Auflösen in Zellulose. Der Physiker Réaumur dürfte wohl derjenige sein, der erstmalig und zwar im Jahre 1734 auf den Gedanken kam, künstliche Seide aus Gummi und einer Harzlösung zu verfertigen. Seine Versuche blieben lange Zeit unbeachtet. Erst 50 Jahre später erfand Graf H. de Chardonet ein Verfahren zur Herstellung eines seidenglänzenden Fadens. Diese sog. Chardonet-Seide ist aus der in der Sprengstoffindustrie bekannten Hydrozellulose hervorgegangen. Um ihr die durch schädliche Nitroverbindungen anhaftenden Explosionsfähigkeiten zu nehmen, muß sie denitriert werden. Die nächstälteste Kunstseide ist die sog. Paulyseide, so genannt nach ihrem Erfinder, der zur Lösung von Zellulose Kupferoxydammoniak benutzte. Während die Chardonet-Seide in Deutschland von den Vereinigten Kunstseidefabriken hergestellt wurde, arbeiteten die Ver. Glanzstofffabriken in Elberfeld nach dem Pauly'schen Verfahren.

Bei den Henckel-Donnersmark-Werken wird Zellulose mit Essigsäurehydrat behandelt und das so erhaltene Erzeugnis in Chloroform gelöst. Diese so gewonnene Acetatseide dürfte wegen ihrer Festigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und weil ihre Eigenschaften denjenigen der Naturseide recht nahe kommen, eine große Zukunft haben. Die heutigen hohen Herstellungskosten dürften durch technische Verbesserungen in absehbarer Zeit ermäßigt werden. Die bislang billigste aller Kunstseiden ist die nach der in Deutschland gebräuchlichsten Viskose-Methode hergestellte. Sie ist wirtschaftlicher als die nach dem Nitro- und Kupferverfahren erzeugte und besteht darin, daß anstelle von Baumwollzellulose Holzzellstoff verwandt wird, der mit Alkalien und Schwefelkohlenstoff behandelt wird und zudem noch einen Gärungsprozeß durchmachen muß. Die zähflüssige Masse wird beim Ausspinnen in einer Lösung von Salmiak verfestigt. Ein großer Teil unserer Holzbestände geht heute bereits den Weg durch die Kessel, Kochprozesse, Bleichereien und Pressen der Zellstoffbetriebe, um in Kunstseidefabriken eine weitgehende Umwandlung zu reiner Zellulose im Kunstseidenfaden für ein glänzendes Dasein verarbeitet zu werden. Eine Unsumme gemeinsamer Arbeit von Wissenschaft und Technik war und ist noch erforderlich, die die neue deutsche Großindustrie aufbringen mußte und noch muß, um den Vorsprung anderer Länder wieder einzuholen. Landoraeber.

Gründung des **Fachnormenausschusses** für Krankenhauswesen. Die Normung, die ursprünglich nur in der Elektrotechnik im Maschinenbau auswirkte, wird in ihrer Bedeutung von immer weiteren Kreisen erkannt. Nachdem die Vereinigten Staaten von Nordamerika die Vorteile der Normung auf vielen Gebieten außerhalb der maschinellen Technik bereits erprobt haben, befruchten die Erfahrungen Amerikas auch die europäischen Länder.

In diesen Tagen wurde in Deutschland ein Fachnormenausschuß für Krankenhauswesen gegründet, der alle beteiligten Kreise umfaßt. Getragen werden die Arbeiten vom Gutachterausschuß für das öffentliche Krankenhauswesen, der als gemeinsame Organisation der Spitzenverbände der Selbstverwaltung (Deutsche Städtetag, Deutsche Landkreistag, Provinzialgeschäfts-Reichsstädtebund, Reichsarbeitgeberverband. Deutscher Landgemeindetag, Preußischer Landgemeindeverband West) anerkannt ist und auch von den beteiligten Ressorts des Reiches und der Länder unterstützt und gefördert wird; der Gutachterausschuß arbeitet in enger Fühlungnahme mit dem Deutschen Normenausschuß; der Reichsverband der privaten gemeinnützigen Kranken- und Pflegeanstalten Deutschlands ist an den Arbeiten beteiligt.

Die Normungergebnisse werden in der "Zeitschrift für das gesamte Krankenhauswesen", Verlag Julius Springer, Berlin, als Entwürfe zur Kritik veröffentlicht und nach Abgleichung aller Einwände als Normblätter in das deutsche Normensammelwerk (Beuth-Verlag, G. m. b. H., Berlin SW. 19, Beuthstraße 8) unter dem Zeichen "DIN" aufgenommen.

Das Programm umfaßt die Normung des gesamten Bedarfs der Krankenhäuser an Einrichtungsgegenständen jeder Art, Möbel, Geräte, Apparate, Instrumente Spinnereien und Webwaren jeder Art zu Krankenhauszwecken, Wäsche, Kleidung, Laboratoriumsbedarf. Lebensmittel, Reinigungs- und Desinfektionsmittel; aber auch den besonderen Bedarf zur Ausstattung des Krankenhausbaues: Fußbodenbelag, Fenster, Türen, Belütungsvorrichtungen usw. usw. Bereits vor der Gründung des Fachnormenausschusses sind die Normungsarbeiten aufgenommen worden, so daß die ersten Entwürfe voraussichtlich in nächster Zeit zur Kritik veröffentlich werden können.

Den Kreisen, die an der Mitarbeit auf diesem Gebiet interessiert sind, ist dringend zu empfehlen, die Arbeiten in der obengenannten Zeitschrift zu verfolgen. Firmen die in dem Ausschuß mitzuarbeiten beabsichtigen, werden gebeten, sich an den "Fachnormenausschuß Krankenhaus", Düsseldorf, Moorenstr. 5, zu wenden.

Erleichterung im Haushalt. Die Hausfrauen kommen oft in Verlegenheit, wenn es sich darum handelt, für Teile von Haushaltgegenständen oder Geräten passenden Ersatz zu beschaffen, z. B. Deckel für Kochtöpfe oder Einkochgläser, Herdringe, Schrauben oder Kurbeln an Fleischmaschinen u. dgl. Diese Schwierigkeiten entstehen dadurch, daß diese Gegenstände ohne praktische Gründe in überaus zahlreichen verschiedenen Formen hergestellt werden. Diesem Mißstand soll dadurch abgeholfen werden, daß an Stelle der Vielfältigkeit nur wenige Ausführungen treten, die nach reinen Zweckmäßigkeitsgründen festgelegt werden. Das bedeutet leichtere Ersatzbeschaffung für den Käufer. Auch die Händler werden in die Lage gesetzt, bei verhältnismäßig geringer Lagerhaltung alle vorkommende Bedürfnisse zu decken und vor allen Dingen Ersatzteile schnell und billig zu liefern.

Der Normenausschuß der Deutschen Industrie hat gemeinsam mit den Hausfrauenvereinen, den Herstellern und Händlern die Vereinheitlichung von Haushaltgegenständen aufgenommen. In Arbeit sind Normen für Kochtöpfe, Einkochgläser und Herdringe.

Anregungen aus den interessierten Kreisen zur Normung auch anderer Haushaltgegenstände nimmt der Normenausschuß der Deutschen Industrie, Berlin NW. 7. Friedrich-Ebert-Straße 27, gern entgegen.



Internationaler gewerblicher Rechtsschutz. Mitgeteilt vom Patentanwaltsbüro Dr. Oskar Arendt, Berlin W. 50.

Deutsche Land: Ausstellungsschutz genießen Erfindungen, Muster und Warenzeichen auf nachstehenden Ausstellungen bzw. Messen: Deutsche Hygiene-Messe und -Ausstellung in Berlin 18. bis 25. April 1926. 7. Deutsche Erfindungen-, Neuheiten- und Industriemesse des Reichsverbands deutscher Erfinder in Ludwigshafen a. Rhein 5. bis 13. Juni 1926, 32. Deutsche landwirtschaftliche Wanderausstellung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft in Breslau 31. Mai bis 6. Juni 1926.

Durch die am 1. April 1926 in Kraft getretene Neuregelung der Patentamtsgebühren ist auch bei Eventualgebrauchsmuster-Anträgen wieder die Hälfte der Anmeldegebühr, also jetzt 7,50 Mk., zu zahlen. Die Gebühr für Antrag auf Nennung des Erfinders in der Patentschrift bleibt mit 3 Mk. bestehen. Bei Einzahlung von Jahresgebühren, die vor dem 1. April 1926 fällig waren, ist die Gebühr in alter Höhe zu entrichten. Jedoch sind in der Nachfrist für überfällige Taxen nur 10% Zuschlag zu zahlen.

Lettland hat seine Kündigung der beiden Madrider Abkommen vom 14. April 1891 über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken und über die Unterdrückung falscher Herkunftsangaben auf Waren zum 21. Dezember 1926 ausgesprochen.

Brit. Dominions: Deutsche Firmen, die Patente, Warenzeichen und Muster eingetragen haben, sind damit noch nicht in den Brit. Dominions geschützt, was aber gerade bei Geschäftsbeziehungen in Australien von großer Wichtigkeit sein dürfte. Infolge der in Australien aufblühenden eigenen Industrie müssen interessierte Firmen zur Vermeidung unerwünschter Folgen ihre Rechte durch Anmeldung von Patenten usw. zu schützen suchen. Dies geschieht am besten durch einen deutschen Patentanwalt.

China: In der Zeit vom 14. Juli 1923 bis 31. Mai 1925 sind 5097 Handelsmarken vom chinesischen Handelsmarkenamt eingetragen worden.

Persien: Dem Parlament liegt ein Patentgesetz vor, dessen Annahme in noch unbestimmter Zeit zu erwarten ist. Warenzeichenanmeldungen nimmt das persische Justizministrium bereits entgegen. Die zum persischen Markenschutzgesetz vom 31. März 1925 vorgesehenen Ausführungsbestimmungen sind noch nicht ergangen.

Frankreich: Bei Anmeldung oder Erneuerung eines Warenzeichens sind eine Grundgbühr von 50 Frcs. und eine Eintragungsgebühr von 10 Frcs. für jede Warenklasse zu zahlen.

Argentinien: 15jährige Patente konnten früher nur in Ausnahmefällen für besonders wichtige Erfindungen erhalten werden. Dies kann jetzt aber für jedes Patent verlangt werden. Bei Anmeldung muß die gewünschte Patentdauer beantragt werden, da es zurzeit eine spätere Patentverlängerung nicht gibt. Eine Vollmacht kann für mehrere Patent- und Warenzeichenanmeldungen, die eventl. auch nicht zu gleicher Zeit einzureichen sind, benutzt werden und braucht nur vor einem argentinischen Konsul beglaubigt werden. Nach dem argentinischen Markengesetz ist der erste Anmelder der Inhaber einer Marke. Es kommt daher häufig vor, daß eine ausländische Marke für eine dort ansässige Person eingetragen wird. Diese Eintragungen bezwecken sehr oft hohe Geldforderungen für die Abtretung an den rechtmäßigen Eigentümer. Um diesem unlauteren Treiben entgegenzutreten, wird dringend geraten die rechtzeitige Anmeldung wichtiger Schutzmarken in Argentinien zu veranlassen.

Termine der Leipziger Herbstmesse. Die Leipziger Herbstmesse 1926 findet vom 29. August bis 4. September statt. Die Technische Messe mit Baumesse fällt diesmal mit der Mustermesse zusammen, sie dauert also ebenfalls bis 4. September. Die im Rahmen der Mustermesse abgehaltene Textilmesse und die Deutsche Schuhund Ledermesse halten ihre Ausstellungen vom 29. August bis 1. September geöffnet.

Die Preise für die amtlichen Meßadreßbücher sind zur Herbstmesse herabgesetzt worden. Es kostet das Amtliche Meßadreßbuch für die Allgemeine Mustermesse 3.— Mk., das Meßadreßbuch für die Technische Messe 2.— Mk. und das für die Textilmesse — 50 Mk.

Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf der Leipziger Messe. Nach einer Bekanntmachung des Reichsministers der Justiz im Reichsgesetzblatt tritt der durch das Gesetz vom 18. März 1904 (Reichsgesetzbl. S. 141) vorgesehene Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen ein für die vom 29. August bis 4. September 1926 in Leipzig stattfindenden Mustermesse nebst Technischer Messe und Baumesse.

## Bücherschau.

Die elektrische Telegraphie mit Drahtleitung. Von J. Herrmann, Professor der Elektrotechnik an der Technischen Hochschule Stuttgart. I.: Die Telegraphie mit Morsezeichen. Mit 124 Figuren. 134 Seiten. Sammlung Göschen Bd. 172. Walter de Gruyter u. Co., Berlin W. 10 und Leipzig, 1926, 1,50 Mk.

Die Neuauflage der elektrischen Telegraphie mit Drahtleitung ist entsprechend dem Ausbau des Gebietes auf 2 Bändchen verteilt, dessen 1. Band als Telegraphie mit Morsezeichen vorliegt, während das 2. Bändchen die Typendrucktelegraphen behandeln soll.

Der Verfasser bespricht zuerst die verschiedenen Betriebsstromarten, dann die Relaiswirkung und Relaiskonstruktionen, Geber und Empfänger für Morseschrift. Anschließend sind die Amtsverbindungen mit Uebertragungsvorrichtungen, die Mehrfach-Telegraphie, Gegensprechmethoden und die Schnelltelegraphie mit Morsezeichen behandelt.

Weiter werden dann die Leitungsanlagen mit Zubehörteilen, wie Sicherungen, Ueberspannungsschutz usw. besprochen. Einen besonderen Abschnitt nimmt die Uebersee- oder Kabeltelegraphie mit ihren Gebern und Empfängern ein, wobei auch die neuzeitlichen Einrichtungen zur Verbesserung und Beschleunigung des Verkehrs wie Krarupkabel usw. berücksichtigt werden.

Die Schlußkapitel des Buches geben in einfacher mathematischer Behandlung die Vorgänge in Spulen und Kapazitäten wieder und enthalten weiter eine einfache Ableitung der Telegraphenleitung.

Das Buch ist klar geschrieben und gut illustriert, so daß es zur Orientierung auf dem Gebiete der Telegraphie mit Drahtleitung empfohlen werden kann. F. Kock.

"Die Bildtelegraphie" von Dipl.-Ing. G. Fuchs, 134 Seiten und 35 Abbildungen. G. Siemens, Berlin W. 52, 1926, brosch. 6 Mk.

Das alte Problem des Fernsehens ist heute wieder aktuell geworden und zeigen Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und Tageszeitungen, daß an diesem Problem durch eine Reihe von Erfindern weitergearbeitet wird.

Wenn auch bei der einfacheren und näherliegenden Aufgabe der Bildübertragung auf dem Drahtwege ebenso wie auf dem Wege der Strahlungstelegraphie eine Reihe von Fortschritten erzielt wurde, so wird es doch immer noch vieler Anstrengungen bedürfen, um das Fernsehen

der Lösung näherzubringen.

Der Verfasser unternimmt es, in seinem Buche, das leicht verständlich geschrieben ist, die einzelnen Methoden der Bildübertragung zu erläutern und gibt eine gute Uebersicht über dieses Gebiet, indem er auch ältere Methoden, die mit modernen Mitteln durchgeführt, heute größere Aussicht auf Erfolg haben würden als es früher erschien, bespricht. Besonders gewürdigt werden die Arbeiten von Professor Korn, der für die Bildübertragung

Grundlegendes geleistet hat.

In einzelnen Kapiteln werden die Methoden des Abtastens des Bildes mit Selenzellen oder lichtelektrischen Zellen, die telautographische Methode mittels des Reliefsverfahrens usw. für die Drahtübertragung besprochen. Anschließend findet eine Betrachtung der drahtlosen Methoden der Bildübertragung statt und wird weiter die verschiedenartige Verwendbarkeit der Bildübertragung für besondere Zwecke erörtert.

In einem Schlußkapitel werden weiter die Möglichkeiten des elektrischen Fernsehens mit den heute vor-

handenen Mitteln diskutiert.

Das Buch kann allen denen empfohlen werden, die sich über das Gebiet der Bildübertragung rasch orientieren wollen. Kock.

Fortschritte der Luftfahrt, Jahrbuch 1926, herausgegeben von Dr.-Ing. W. v. Langsdorff. 432 Seiten Groß-8" mit 561 Abbildungen und Skizzen auf Kunstdruckpapier. Preis in Ganzleinen gebd. 24 Mk. H. Bechhold, Verlagsbuchhandlung über die Fortschritte in Wissenschaft und Technik, Frankfurt a. M.

Das Jahrbuch "Fortschritte der Luftfahrt" gibt einen Ueberblick über die technische Entwicklung der Luftfahrt. Sein Wert liegt vor allen Dingen darin, daß es dem Herausgeber gelungen ist, konstruktive Einzelheiten aus dem Luftfahrzeugbau fast aller Staaten zusammenzutragen, welche an Hand von Lichtbildern, Skizzen, Maßzeichnungen usw. eingehend besprochen werden. Das vorliegende Jahrbuch enthält erstmalig eine sehr große Anzahl interessanter Konstruktionseinzelheiten von Verkehrs-, Sport-, Schul-, Militär-, Landund Wasserflugzeugen, von motorlosen Flugzeugen, Luftschiffen, Fallschirmen usw. Darüber hinaus fehlen auch Instrumentierung, Bewaffnung und Ausrüstung nicht. Das stattliche, mehr als 400 Seiten umfassende Werk enthält weit über 500 Bilder, welche infolge der sehr guten Ausstattung durch den Verlag zu bester Geltung kommen. — Der in der Luftfahrt international bekannte Herausgeber Dr.-Ing. v. Langsdorff hat es verstanden, sich für das Jahrbuch verschiedene bekannte Mitarbeiter zu sichern, von denen hier nur genannt seien: der bekannte Luftverkehrsfachmann Fischer von Poturzyn, der erfolgreiche Pour-le-mérite-Jagdflieger Thuy, der bekannte Materialfachmann Dipl.-Ing. Dr. Berg, Ing. A. R. Weyl von der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt, Oberstleutnant Boelcke, der frühere Kriegsvermessungschef usw. Das Werk verfügt demnach über beachtenswerte Beiträge aus allen Gebieten der Luftfalirt.

Es ist tatsächlich bis heute kein einziges Jahrbuch, einerlei in welcher Sprache, bekannt, das dieses Gebiet in ähnlicher interessanter Weise behandelt. Es kommt vor allem in Betracht für den in der Luftfahrt konstruktiv und praktisch Tätigen, erscheint darüber hinaus infolge der glücklich durchgeführten allgemeinverständlichen Darstellungsweise geeignet, dem Studierenden und sonstigen Interessenten als besonders plastisches Einführungsbuch in die Hand gegeben zu werden.

Gas, Dampf, Flüssigkeit. Von Hofrat Prof. Ing. Hans von Jüptner, mit 7 Abbildungen und 34 Tabellen imText (Monographien zur Feuerungstechnik Heft 8).

Leipzig, Otto Spamer. 1925. Geh. 5 RM.

Es ist ein außerordentlich schwieriges und noch wenig erforschtes Gebiet, auf dem sich der Verfasser hier bewegt. Er geht aus von der Tatsache, daß Gase und Dämpfe Abweichungen von dem Gay-Lüssac-Mariotteschen-Gesetz zeigen, und zwar in um so höherem Grade, je mehr sie sich dem Kondensationspunkte nähern. Er geht weiter von der Tatsache aus. daß bei der Kondensation von Dämpfen eine Nebelbildung auftritt, während umgekehrt auch die Verdampfung mit einem eigenartigen Zustande der Ueberhitzung beginnt, bevor es zur Bildung von Dampfbläschen kommt. Hiernach liegt die Vermutung nahe, daß wir es, ähnlich wie bei der Kristallisation mit den Kristallkeimen, hier mit der Bildung von Flüssigkeitskeimen im Dampf oder von Dampfkeimen in der Flüssigkeit zu tun haben, oder mit anderen Worten. daß sowohl Flüssigkeit, als Dampf selbst in weiter Entfernung vom Kondensationspunkte heterogene Phasen darstellen. Diese Gedanken, die schon früher von verschiedenen Forschern aufgegriffen wurden, ohne aber zu einem Endergebnis gebracht zu werden, nimmt der Verfasser im vorliegenden Buche gleichfalls auf, um die bedeutungsvolle Frage ihrer Lösung wiederum um ein beträchtliches Stück näher zu bringen.

Die Verbrennungsrechnung. Von Dipl.-Ing. A. B. Helbig, Direktor. Mit vielen Tafeln und Tabellen, Berlin 1926. Georg Siemens, Berlin W. 57, in Leder

Ein nicht nur hochinteressantes, sondern auch hochwichtiges Buch für jeden, der sich dauernd ode vorübergehend mit Fragen der Heizung und der Verbrennung zu beschäftigen hat. Seit einer längeren Reihe von Jahren bemüht sich der Verfasser, die maßgebenden Fachkreise von der Reformbedürftigkeit der bisherigen Verbrennungsrechnung zu überzeugen. In einer am 20. September 1925 stattgefundenen Versammlung der Hauptstelle für Wärmewirtschaft wurde nun in einer Entschließung anerkannt, daß die bisherige Wärmerechnung nur als "Annäherung" bezeich net werden könne und deshalb fallen zu lassen sei. An ihre Stelle habe nunmehr die genaue Verbrennungsrechnung zu treten. Diese enthält, auf elementarster Grundlage aufgebaut, in übersichtlich einfacher, auch für den Anfänger leicht verständlicher Entwickelung das vorliegende Buch. Für die restlose Beherrschung auch der verwickeltsten Verbrennung genügt eine Einheitsform der Brennstoff- und Gasanalysen; eine Formel für die genaue Abgasmenge; eine Formel für die verbrauchte Luftmenge; eine Formel für die erzeugte Wärmemenge und eine Formel für den Kohlenstoffverlust. In der Einführung werden die ver schiedenen Vorgänge: Verbrennung, Vergasung und Wärmeverwertung mit ihren Ergebnissen: Feuergas, Gas und Abgas behandelt. Es folgt eine Besprechung des Atoms m3, der sich Ausführungen und Beispiele über die Mengenrechnung anschließen. Die nächsten Abschnitte gelten der Klassifizierung der Brennstoffe, der Rauchgasanalyse und der Verbrennungswärme. Weiter wird die Vereinfachung der Elementaranalyse, ferner das Versagen der bisherigen Verbrennungsrechnung mit Begründung und kritischer Betrachtung, sowie die Untersuchung der Feuerung. Der 10. Abschnitt bringt die Schlußfolgerungen. Der Nachtrag

beschäftigt sich schließlich mit dem oberen Heizwert und der Grundlage: 0° bei 760 mm Q.S.-Druck und deren Umrechnungswerten. Wie gesagt, ein Buch, das jeder Wärme- und Verbrennungsfachmann mit Genuß und Interesse lesen und studieren wird. Cr.

Taschenbuch für Brennstoffwirtschaft und Feuerungstechnik 1926. Von Hubert Hermanns. Mit 102 Abbildungen. Wilhelm Knapp, Halle a. Saale, 1926.

Der vorliegende Kalender soll für den im praktischen Betriebe stehenden Ingenieur und jedem für das technische und wirtschaftliche Schicksal des Betriebes Verantwortlichen ein Wegweiser bei der Auswahl der Brennstoffe und ihre bestmögliche Verwertung sein.

Nach einer Statistik der Brennstoffwirtschaft der Welt wird die Entstehung der fossilen Brennstoffe und die Eigenschaften und Untersuchung der Brennstoffe besprochen. Anschließend wird die Kokerei und Leuchtgasiabrikation, die Prüfung von Koks, die Aufbereitung der Steinkohle, die Verstaubung der Brennstoffe und die Brikettierung der Braunkohle behandelt. Ein besonderer Abschnitt ist der Schwelung von Brennstoffen gewidmet. In weiteren Abschnitten werden die gebräuchlichsten Dampskesselfeuerungen, Feuerungsarten für Steinkohle, Kesselfeuerungen für Rohbraunkohle, die Dampfspeicherung, der Hoch- und Höchstdruckdampf, die Vergasung der Brennstoffe, Hauptbauarten von Gasgeneratoren, Betrieb von Gasgeneratoren und Generatorgas-Feuerungen besprochen. Ferner geht der Verfasser kurz auf das wärmetechnische Messen, Fragen der Abwärmeverwertung, Grundsätze für die Lagerung von Kohle, Umschlagund Nahtransport von Brennstoffen ein. Eine Sammlung brauchbarer Zahlenwerte für die Praxis des Feuerungsbetriebes vervollständigen das Buch. Die Abbildungen des Buches sind gut ausgeführt und leicht verständlich. Das aus der Praxis des bekannten Verfassers für die Praxis geschriebene Buch kann zur Anschaffung empfohlen werden. Otto Brandt.

Die Braunkohlenbriketterzeugung Mitteldeutschlands und die öffentliche Elektrizitätswirtschaft. Von Dipl.-Ingenieur K. Vigener. Wilhelm Knapp 1925. Brosch. 2 RM.

Die Preispolitik bei der Abgabe elektrischer Energie ist gegenwärtig von ganz besonderer Bedeutung, da naturgemäß durch zweckmäßige Strompreistarife der Verbrauch elektrischer Energie gefördert, durch unzweckmäßige aufgehalten wird.

Verfasser zeigt in vorliegender Schrift, daß die Elektrizitätserzeugung mit der Brikettfabrikation verkoppelt, nicht nur zur namhaften Kohlenersparnis, sondern auch die übrigen Anteile der Preisgestaltung des elektrischen Stromes günstig beeinflussen.

Vom volkswirtschaftlichen Standpunkte wäre es deshalb richtiger gewesen, die elektrische Stromerzeugung in Mitteldeutschland in viel höherem Maße, als es geschehen, mit der Brikettfabrikation zu verkuppeln. Verfasser weist deshalb ferner darauf hin, daß bei allen zukünftig nötig werdenden Neuanlagen und Erweiterung nicht erhöhte Geldmittel fordernde und weniger wirtschaftlich arbeitende Kondensationskraftwerke zu erbauen, sondern die einfacheren, billigeren und außerordentlich wirtschaftlich arbeitenden Ueberschußenergie-Kraftwerke auf den Brikettfabriken zu errichten. Die erforderlichen Kapitalien werden dabei nicht höher, als bei den sonst nötig werdenden Erweiterungen der reinen Kraftwerke.

Die Ideen der vorliegenden Schrift und ihre Ausführung verdient Anerkennung, die Schrift selbst weiteste Verbreitung. Otto Brandt. Der Eiserne Mann in der Industrie. Die soziale Bedeutung der automatischen Maschine von Arthur Pound. Mit einem Geleitwort von Prof. Dr.-Ing. e. h. C. Matschoß. Berechtigte Uebertragung und Bearbeitung von J. M. Witte. R. Oldenbourg, München und Berlin, 1925. Geh. 3,60 RN.

Das Buch stellt in meisterhafter Schreibweise eine Entwickelungsgeschichte des Menschengeschlechtes von den Uranfängen der Landwirtschaft zum heutigen maschinellen Betriebe dar. Es zeigt, wie mehr und mehr die Maschine die Oberhand gewinnt, die aber nicht etwa berufen ist, den Menschen als solchen zu ersetzen, sondern nur die ermüdende und unwirtschaftliche Körperarbeit ihm abzunehmen, dafür seine geistigen Fähigkeiten zu fördern, sodaß er stets der Herr der Maschine bleibt. Auf Grund eigener langjähriger Be-obachtungen und Erfahrungen, die er in praktischer Tätigkeit in der Industrie anstellen und sammeln konnte, gibt er ein lebendiges Bild von der Entwickelung, den Zuständen und den Bestrebungen der amerikanischen Industrie. Es kommen Erscheinungen zur Behandlung, die drüben in den Vereinigten Staaten gang und gäbe sind und deshalb dem Einzelnen weiter nicht auffallen. Um so interessanter und bedeutungsvoller ist es aber für den Europäer, insbesondere für den Deutschen, sich mit diesen zahllosen Fragen des täglichen Lebens und ihren Wirkungen auf den Einzelnen und die Gesamtheit zu beschäftigen. Selbstverständlich kann keineswegs etwa alles in dem Buche Gesagte glattweg gutgeheißen und unterschrieben oder ohne weiteres auf unsere Verhältnisse übertragen und angenommen werden. Aber es ist doch mancherlei in ihm enthalten, das zum Nachdenken anregt; und damit ist ja schließlich ein Hauptzweck der Abhandlung erreicht.

Amerikas Gießereiwesen. Von Prof. U. Lohse. Mit 54 Abbildungen. V. d. J.-Verlag G. m. b. H., Berlin 1926. Brosch. 4,50 RM.

In dem vorliegenden Buche macht der Verfasser den Leser mit dem gegenwärtigen Stande des amerikanischen Gießereiwesens bekannt. Es wird die zielbewußte Entwicklung des amerikanischen Gießereiwesens in den letzten Jahren und der hierdurch erreichte Vorsprung vor Augen geführt. Das Kennzeichen der betriebstechnischen Entwicklung für die amerikanischen Gießereien ist die weitgehendste Mechanisierung. Es werden in dem Buche zahlreiche zweckmäßige Gießerei-Arbeitsverfahren und Gießereimaschinen behandelt, wie Formkastenentleerung mit Lufthebezeugen, mechanische Schaufel-Sandförderer und fahrbare Sandaufbereitungsmaschinen.

Ein besonderer Abschnitt ist ferner der Formherstellung und den Formmaschinen gewidmet. Anschließend wird die Kernmacherei, die Putzerei und das Schmelzen behandelt. Weiter werden Gießereien mit fließender Fertigung besprochen. Die Grundlage dieser Einrichtungen für ein ununterbrochenes Herstellen von Formen, Ausgießen derselben, Ausschlagen der fertigen Kästen usw. bilden geeignete Fördereieinrichtungen mannigfacher Art, die den Abmessungen und Gewichten der Formen angepaßt sind. Nach dem Grundsatz fließender Fertigkeit wird auch ein neues Verfahren, unter Benutzung sogenannter "langlebiger" Formen behandelt, so wie kurz auf das Verfahren zur Herstellung von Preßgut eingegangen.

Das Buch gibt eine gute Uebersicht über die großen Fortschritte im amerikanischen Gießereiwesen und sollte in keiner Bücherei eines Gießereifachmannes fehlen.

Otto Brandt.



### Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

- Wietz u. Erfurth, Hilfsbuch für Elektropraktiker. I. Band: Schwachstrom. Geb. 3,— RM, Verlag v. Hachmeister & Thal, Leipzig.
- F. W. Hoffmann, Die Eis- und Kühl-Maschinen, 3. erweiterte Aufl., A. Ziemsen Verlag, Wittenberg.
- Jahrbuch der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Luftfahrt 1925 (Heft 13 d. Berichte u. Abhandlungen.) Preis 14,—RM. Verlag v. R. Oldenbourg, München.
- Werkstofinormen. Stahl, Eisen, Nichtelsen-Metalle. DIN-Taschenbuch 4. Beuth-Verlag, G. m. b. H., Berlin SW. 19. Preis 2,50 RM.
- K. Fink, Das elektrische Fernmeldewesen bei den Eisenbahnen. Sammlung Gösch, Bd. 707 (2. verb. Aufl.) Preis 1,50 RM. Walter de Gruyter & Co., Berlin.
- Robert Fricke, Lehrbuch der Algebra. 2. Band: Ausführungen über Gleichungen niederen Grades, Preis geh. 15,—, geb. 18 RM. Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig.

## Die Inhaber der deutschen Reichspatente

Nr. 230 145 "Ofen zum Erhitzen der zum Ziehen von Glasbenutzten kippbaren Pfannen", Nr. 231 058 "Ofen mit umkehrbar gelagertem Hafen zum Ziehen von Glas", Nr. 252 181 "Ofen zum Erhitzen eines umkehrbaren Hafens zum Ziehen von Glas", Nr. 246 483 "Vorrichtung zum Ziehen von Glas", Nr. 258 518 "Ofen zum Erhitzen von Häfen zum Ziehen von geschmolzenem Glase"

sind bereit, Lizenzen zu erteilen. Anfragen an die Unterzeichneten. Patentanwälte Dipl.-Ing. T. R. Koehnhorn und Dipl.-Ing. E. Noll, Berlin S.W. 11, Großbeerenstraße 96, 1.

## Das Deutsche Reichspatent Nr. 383160

nebst Zusatz Nr. 419487 betreffend "Tee-, Kaffeekanne o. dgl." ist zu verkaufen; evtl. werden Lizenzen vergeben.

Näheres durch

Heinrich Neubart, Patentanwalt, Berlin S.W. 61, Gitschiner Str. 107.

## Das Deutsche Reichspatent Nr. 343 231

behandelnd eine "Schußspulenauswechselvorrichtung für Webstühle" ist zu verkaufen; evtl. werden Lizenzen vergeben."

Näheres durch

Heinrich Neubart, Patentanwalt, Berlin S. W. 61, Gitschiner Str. 107.

### Die Inhaber der deutschen Reichspatente

Nr. 341 968 "Elektrischer Heizkörper", Nr. 343 945 "Verfahren zur Verbesserung der magnetischen Eigenschaften magnetischer Massen, insbesondere von Eisen", Nr. 364 910 "Vorrichtung zur Regelung der Spannung des Sekundärstromkreises eines Haupttransformators" ist bereit, Lizenzen zu erteilen. Anfragen an die Unterzeichneten.

ist bereit, Lizenzen zu erteilen. Anfragen an die Unterzeichneten Patentanwälte Dipl.-Ing. T.R. Koehnhorn, Dipl.-Ing. E. Noll, Berlin S.W. 11, Großbeerenstraße 96.

## Günstigste Bezugsque

tür

## "Maxos"- und Preßhartglas-Reflexionswasserstandspla "Durobax"- und Felsenglas-Wasserstandsplane,

Drahtglas- und Hartglas-Schutzhülsen, Drahtglas- und Hartgl Platten für Wasserstände,

Standröhrengläser, Schaugläser aller Art, Oeler und Schmi gläser und alle sonstigen technischen Gläser.

## Johannes Trautse

Glastechnische Werkstätte Naumburg a. d. Saale.







## Das Deutsche Reichspatent Nr. 382 580

"Einrichtung zum Ueberziehen von kinematographischen Filmen"

ist zu verkaufen; eventuell werden Lizenzen vergeben.

Näheres durch Heinrich Neubart, Patentanwalt, Berlin S. W. 61, Gitschiner Str. 107.

## Diagramm- und Registrierpapie

Emii Holizmann, Fabrik technischer Papiere, Speuer a. Ri

## DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 14 BAND 341** 

BERLIN, ENDE JULI 1926

107. JAHRGANG

INHALT

Amerikanische Arbeit. Von Prof. Dr.-Ing. Müller . . . Polytechnische Schau: Die technische Erziehung. Fortbildung der Ingenieure in den industriellen Werken. . Seite 153 Dieselmaschinen. Schweißtechnik. Fertigungsarten der Massenherstellung in der Feinmechanik. Gewinde-herstellung und Kontrolle. Einfluß der Temperatur auf die Eigenschaften der Metalle. Radio als Lebensretter in Bergwerken. Eine neue Großindustrie in England. Stähle für die Automobilindustrie. Brennstoff, Kraft

### Amerikanische Arbeit.

Von Professor Dr.-Ing. W. Müller.

Wenn man mit dem Dampfer in den Hafen von New York einfährt, so bietet sich dem Auge ein prächtiger Anblick dar. New York City, das eigentliche New York, liegt auf der schmalen, sehr lang gestreckten Halbinsel Manhattan und wird zu beiden Seiten vom East- bzw. Hudson-River begleitet. Längs dieser beiden Ströme zieht sich ein Häusergürtel mit Bauwerken von normaler Höhe hin, und im Innern sehen wir jene berühmte Zone von Wolkenkratzern, die sich wuchtig und in majestätischer Größe aus dem Häusermeere zum Himmel recken. Da finden wir Höhen bis zu 58 Stockwerken bzw. 250 Metern.

Dieses unvergleichliche Bild ist zugleich ein Symbol für die amerikanische Wirtschaft, deren Pulsschlag in New York, der Stadt der Weltfinanz, der ungeheuren Versicherungsgesellschaften und der sonstigen hunderttausendfältigen Büros schlägt. Aber wir finden im Lande noch eine zweite Stadt von fast ähnlichen Ausmaßen, nämlich Chicago. Diese Metropole des Binnenlandes, am Michigan-See gelegen, wo vor 120 Jahren noch ein Blockhaus stand, und Kämpfe mit den Indianern ausgefochten wurden, hat sich ein Industriegebiet angegliedert, das die größten Stahl- und Zementwerke der Welt umfaßt. Und nicht ganz fern von Chicago, nach Osten hin, finden wir Detroit, jene berühmte Stadt der Automobilfabrikation, der Henry Ford den Stempel aufgedrückt hat. In dieser Stadt werden fast nur Automobile hergestellt, und es sind die größten Werke hier vereinigt, von denen das Fordsche Unternehmen allein über 110 000 Menschen umfaßt. Südlich von Chicago und Detroit in der Gegend von Cincinnati und Cleveland treffen wir die hervorragende amerikanische Werkzeugmaschinenindustrie an, die aber auch im Norden des Staates New York sowie in den Neu-England-Staaten Massachusetts, Vermont und Connecticut durch hervorragende Firmen vertreten ist. Nicht allzu weit von Washington und Philadelphia nach dem Innern des Landes zu befinden sich die Industriegebiete von Bethlehem und Pittsburgh, in denen hauptsächlich Stahlwerke ihren Sitz haben. Besonders in der Pittsburgher Gegend reiht sich ein Stahlwerk an das andere.

Betrachten wir uns nun einmal etwas näher, mit welchen Methoden und Einrichtungen die amerikanische Industrie arbeitet! Wir müssen da zwei Produktionsweisen unterscheiden, nämlich die Einzelfabrikation und die Massenfabrikation, d. h. die Methoden, die gebraucht werden, wenn man nur wenige Gegenstände von einer Sorte herstellen will, sowie die Methoden für die

Fabrikation großer Mengen derselben Art. Beides ist grundsätzlich verschieden. Die Amerikaner haben nun im eigenen Lande, das rd. 115 Millionen Einwohner umfaßt und über eine große Kaufkraft verfügt, nach Möglichkeit die Massenfabrikation ausgebildet, weil diese die Grundlage für niedrige Gestehungskosten und damit auch niedrige Verkaufspreise bildet. Die Einzelfabrikation wird im allgemeinen in der gleichen Art und Weise wie bei uns durchgeführt; sie erfordert die normalen Maschinen und muß deshalb auf geschickte und gut ausgebildete Arbeiter achten. Ich brauche auf diese Verhältnisse nicht näher einzugehen, da sie jedem bekannt sind und sich mit unseren Methoden ungefähr decken. Anders steht es mit der Massenfabrikation. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß Amerika die Massenfabrikation sowie auch die Fabrikation in größeren Serien, die sich mit der eigentlichen Massenfabrikation zwar nicht deckt. aber ihr doch immerhin verwandt ist, stark durchgebildet hat, um sich eben günstigere Arbeitsbedingungen zu sichern. Das erste Erfordernis einer Fabrikation in größeren Mengen ist die Spezialisierung auf bestimmte Typen und Größen; diese Spezialisierung ist in Amerika außerordentlich weit gediehen, und erstreckt sich nicht nur auf Maschinen, sondern in gleichem Maße auf Autos, Nähmaschinen, Schreibmaschinen, ja sogar Bekleidungsstücke wie Herrentaghemden, Kragen usw. Die Folge davon ist, daß alle standardisierten Artikel verhältnismäßig billig, die nicht standardisierten aber um das vielfache teuerer im Einkauf sind. So kommt es, daß z. B. in der Werkzeugmaschinenindustrie eine Fabrik nur Bohrmaschinen, eine andere nur Drehbänke, eine dritte nur Fräsmaschinen bestimmter Art herstellt, wobei man vielleicht nur 2 oder 3 Typen dieser Maschinen und diese auch nur in etwa 2 oder 3 verschiedenen Größen gewählt hat. Die Folge davon ist, daß der Werkzeugbestand einer solchen Fabrik einfacher und nicht so umfangreich zu sein braucht, daß die Verwaltungstätigkeit des Werkes sich einfacher gestaltet und daß Spezialmaschinen und Werkzeuge gebraucht werden können, die nur für den einzigen bestimmten Zweck verwendbar sind, sich dafür aber durch schnelle Arbeit und höchste Leistungsfähigkeit auszeichnen.

Das zweite Mittel zur Hebung der Massenfabrikation, das die Amerikaner anwenden, ist die Automatisierung des Produktionsprozesses. Diese geschieht in der Weise, daß die Maschinen selbsttätig und ohne weiteres Zutun des Menschen arbeiten und den betreffenden Gegenstand herstellen. Der Mensch hat nur die Aufgabe, der

Maschine das zu bearbeitende Material zuzuführen und im übrigen auf ihren guten Gang zu achten. Zwar verwenden wir in Deutschland auch schon seit vielen Jahren sogenannte Automaten z. B. für die Herstellung von Schrauben, Muttern und vielen andern Massenartikeln. Aber Anierika ist viel weiter vor in der Entwicklung dieser Maschinen, weil es erkannt hat, daß sie schneller, besser und intensiver arbeiten als Menschen, denen doch immer die menschlichen Eigenschaften und Schwächen anhaften, die auch darin bestehen, daß ein Arbeiter heute mal weniger zur Arbeit aufgelegt und dementsprechend auch geschickter ist als vielleicht morgen. Durch derartige Maschinen nimmt man allerdings den gelernten Arbeiter aus dem eigentlichen Fabrikationsprozeß heraus und ersetzt ihn durch eine billigere, qualitativ nicht so wertvolle andere Hilfskraft.

In Amerika geht man nun so weit, alles, was irgend geht, automatisch zu gestalten, weil man dort auf dem Standpunkt steht, daß dasjenige, was eine Maschine hervorbringen kann, auch Sache einer solchen und nicht mehr eines Menschen ist. Daher kommt es, daß drüben auf allen Gebieten die besten Hilfsmittel zur Verfügung stellen. So verwendet z. B. der Arbeiter, der den als Unterlage für das Asphaltpflaster dienenden Beton bei Straßenausbesserungsarbeiten entfernen muß, Preßluftmeißel an Stelle der bei uns gebräuchlichen langweiligen Lockerung von Hand mittels Vorschlaghammer, und der Arbeiter, der hartes Erdreich aus der Baugrube entfernen muß, gebraucht zum Einstechen in die Erde einen mit Preßluft betriebenen Spaten; für den Antrieb von Haushaltungsnähmaschinen verwendet man auch sehr oft einen kleinen Elektromotor und an Stelle der täglichen Eissendungen kühlt die Hausfrau selbst mittels einer kleinen durch Motor getriebenen Kältemaschine die Kühlkammern ihres Eisschrankes. In der Industrie aber ist die Automatisierung der Maschinen schon so weit vorgeschritten, daß man in Spezialfabriken Arbeiterinnen sehen kann, die 6 oder gar 10 Maschinen zugleich bedienen, dabei aber durchaus nicht viel zu arbeiten brauchen, sondern den größten Teil der Zeit bequem auf einem Stuhle dabeisitzen und sich vielleicht langweilen. Und in der größten Schuhfabrik können wegen der weit getriebenen Automatisierung der Spezialmaschinen im Jahre über 300 Millionen Paar Schuhe hergestellt werden, womit der gesamte Schuhbedarf der Bevölkerung vollständig gedeckt ist. Es ist von Interesse, zu hören, daß in allen Schahfabriken Amerikas jährlich über 500 Millionen Paar Schuhe hergestellt werden können; da diese Mengen keinen Absatz finden, so folgt daraus, daß die Anlagen der Schuhfabriken nur zum Teil ausgenutzt sind. Im Baugewerbe ist neuerdings eine Maschine auf den Markt gekommen, mit der ein einzelner Mann in einer Stunde 49 000 Ziegelsteine formen kann, und während heute noch 33 000 Arbeiter mit dieser Tätigkeit beschäftigt sind, würden mit Hilfe dieser neuen Maschine nur insgesamt 5000 Arbeiter benötigt werden.

Die Spezialisierung der Produktion und die Automatisierung der Fabrikation sind von gewissen Folgen für die Arbeiterschaft begleitet, indem in der amerikanischen Industrie der vollgelernte Arbeiter allmählich verschwindet und an seine Stelle der angelernte und mit nur wenigen Spezialarbeiten vertraute Mann tritt. Daher kommt es, daß die deutsche Arbeiterschaft die amerikanische in ihrer Qualität weit übertrifft. Aber nicht nur der gelernte Arbeiter hat in den Vereinigten Staaten unter dieser Entwicklung zu leiden, sondern auch der Hilfsarbeiter, der aus seinem bisherigen Fach durch eine Mechanisierung des Transportwesens verdrängt wird. Dieses führt uns zu der letzten Spezialeinrichtung für

die Massenfabrikation. Nach der Richtung hin haben die großen Schlachthäuser Chicagos befruchtend auf die übrige Industrie gewirkt. Um nämlich die ungeheuren Mengen von Schweinen, Schafen und Rindern, die für die amerikanische Bevölkerung notwendig sind, zentral schlachten und verarbeiten zu können, hat man seit Dutzenden von Jahren schon eine automatisch fortschreitende Arbeit eingeführt. Dies geschieht in folgender Weise: Das lebende Schwein wird mit einem Hinterbein an eine Kette gelegt, die an einem sich weiter bewegenden Seilzug befestigt ist, der über ein Rad läuft. Durch diese Einrichtung wird das Hinterbein mit hochgenommen, und das Tier hängt dann mit dem Kopf nach unten und wird durch den Seilzug an die Stelle gebracht. wo der Schlächter steht. Dort erfolgt der Stich; und das tote Tier wird nunmehr in dauerndem Fortschreiten zum Zwecke der Verarbeitung mit dem Transportseilzug durch den Arbeitsraum geführt. Es gelangt also auf diese Weise von einem Arbeitsplatz zum andern. Jeder Mann hat nur eine ganz bestimmte, verhältnismäßig eng umgrenzte Tätigkeit an dem Tiere auszuüben, die während der Weiterbewegung geschieht. Daran erkennt man also. daß in ähnlicher Weise, wie die Maschinen der Massenfabrikation spezialisiert sind, auch die Tätigkeit dieser Arbeiter spezialisiert ist. Die Leute machen dauernd die gleiche Arbeit, was natürlich allmählich langweilig werden würde, wenn nicht die schnell nachfolgenden Tiere den Mann zu einer intensiven Arbeit zwängen. Wir sehen hier das eine, daß das Transportwesen einmal mechanisiert ist, d. h. mittels Maschinen und unter weitgehender Ausschaltung der menschlichen Arbeitskraft sich vollzieht, daß es aber auch zugleich in den allgemeinen Fabrikationsprozeß einbezogen ist.

Diese Art der Fabrikation am laufenden Bande oder Conveyor, wie der Amerikaner sagt, setzt sich allmählich immer mehr in der amerikanischen Industrie durch. Von den Schlachthäusern übernahm zunächst die Autoindustrie dieses Arbeitsprinzip, weil sie bei dem großen Massenkonsum und den schweren Einzelstücken auf diese Art des Transportes angewiesen war. Von ihr aus verbreitete es sich dann jmmer weiter im Lande, und wir finden es heute schon in der landwirtschaftlichen Maschinenindustrie, in den Gießereien, in der elektrotechnischen Industrie und an manchen anderen Plätzen, d. h. überall dort, wo eine Massenfabrikation durchgeführt ist.

Wir wollen den Gang einer solchen Fabrikation einmal näher betrachten: Nehmen wir z. B. die Autofabrikation. Die Gehäuse der Motoren z. B. werden zunächst in der Gießerei gegossen, indem hierfür eine besondere Transportanlage geschaffen ist. Die Herstellung der Formen, in die das flüssige Gußeisen eingegossen wird, das nachherige Eingießen des Eisens, das darauffolgende Abkühlen der Formen und das dann folgende Entformen der Gußstücke geschieht alles am laufenden Conveyor, ohne daß dieser jemals zum Stillstand gebracht wird. Die Leute müssen also sehr schnell und ohne Unterbrechung arbeiten. Von der Gießerei rollt das Gehäuse mit Hilfe eines Conveyors zur, Putzerei, wird dort von Sand und Gußunreinheiten befreit und gelangt dann zur Werkstatt, wo es weiter bearbeitet wird. In der Werkstatt läuft der Conveyor von einer Maschine zur anderen. Das Gehäuse wird von dem Arbeiter auf seine Bearbeitungsmaschine gebracht, es werden die Flächen in Fräsmaschinen sauber bearbeitet, dann die Löcher gebohrt und die Gewinde zur Aufnahme der Schrauben in die Lochwandungen geschnitten. Für alle diese Arbeiten werden Spezialwerkzeugmaschinen benutzt. Das Fräsen geschieht auf Maschinen, die sich dauernd drehen und dadurch dauernd arbeiten; das Aufund Abspannen eines Gehäuses erfolgt in der Zeit, wenn ein anderes Gehäuse von derselben Maschine bearbeitet wird. Dadurch ist die Arbeit dauernd im Fluß, und man kann sie mit dem Gelde vergleichen, das dauernd von einem Menschen zum andern rollt. Das Bohren der Löcher geschieht auch im großen, während man früher immer ein Loch nach dem andern bohrte und eines nach dem andern mit Gewinde versah, bohrt man heute die gesamten Löcher eines Gehäuses zu gleicher Zeit und auf derselben Maschine und geht darin bis zu 63 Stück. Genau das gleiche gilt für das Schneiden der Gewinde. Man erkennt daran die ungeheure Zeitersparnis, und da Zeitersparnis auch zu gleicher Zeit Lohn- und Zinsenersparnis ist, so läuft das ganze Wesen dieser Produktionsart auf eine Verringerung der Produktionskosten und damit Verbilligung des fertigen Gegenstandes hinaus. Das Zusammensetzen der einzelnen Teile zum ganzen Auto erfolgt auch auf dem laufenden Bande in ununterbrochener Bewegung. Die Monteure erhalten die Einzelteile durch getrennte Conveyor zugesandt, nehmen sie ab und setzen sie zum Ganzen zusammen. Am Ende der Bahn ist das Automobil fertig; es wird noch einmal untersucht, angekurbelt, natürlich auch mechanisch und nicht von Hand, und verläßt mit einem Führer bemannt mit eigener Kraft den Betrieb, um sofort in dem bereitstehenden Eisenbahnwaggon verladen zu werden. Hier erkennen wir ein weiteres Prinzip der amerikanischen Industrie für die Verbilligung ihrer Produkte, indem sie die Gegenstände nicht erst lange Zeit auf Lager nimmt, sondern sofort verladet und absendet, wodurch schneller Geldeingang und Vermeidung großer Läger erzielt wird.

Nachdem wir jetzt die Art der amerikanischen Produktion kennengelernt haben, können wir die Folgen klar erkennen. Die Verringerung der Arbeiter- und Angestelltenzahl durch die Spezialisierung des anzufertigenden Gegenstandes, die Automatisierung der Werkzeugmaschinen, d. h. die weitere Verringerung des Personals, die Mechanisierung des Transportwesens und die dadurch bedingte dritte Ersparnis an Menschen bringt es mit sich, daß der aufzuwendende Lohn verhältnismäßig niedrig ist und dadurch absolut um so höher gehalten werden kann, d. h. die Fabrik benötigt weniger Arbeiter, kann sie aber dafür um so besser entlohnen. Dadurch sind die Löhne in Amerika sehr hoch und die Waren trotzdem nicht teuer, wodurch die Kaufkraft der Bevölkerung außerordentlich günstig ist. Aber dieses günstige Verhältnis ist nicht nur darauf zurückzuführen, daß an Löhnen gespart wird, sondern auch darauf, daß vermöge des mechanischen und automatischen Produktionsprozesses die Arbeitsleistung eines Menschen gesteigert wird, zumal die Amerikaner dem einzelnen Arbeiter alle nur erdenklichen Hilfsmittel an die Hand geben. Diese Hilfsmittel haben den Zweck, die Arbeitskraft des Menschen möglichst zu schonen und sie auf diejenigen Arbeiten zu beschränken, wozu ein Mann unbedingt notwendig ist, die also nicht von einer Maschine ausgeführt werden können. Dieses Prinzip bedeutet also Kraftökonomie und zugleich Ertragssteigerung, zwei wesentliche Momente für eine günstige Entwicklung einer Volkswirtschaft im allseitigen Interesse.

## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

"Die technische Erziehung". (Aus dem Vortrage von Oberregierungsrat Dr. Jahn-Bremen auf der Hauptversammlung des VDI in Hamburg.) Je größer die Lebensintensität der Wirtschaft wird, desto mehr gilt es, die im Volke schlummernden Kräfte anzuspannen und auszubilden. Aufgabe der Berufs-, Fach- und Hochschulen ist es, der Wirtschaft die Kräfte in dem Ausbildungsgrade zuzuführen, in dem diese die Forderungen der Wirtschaft jeweils erfüllen. Je intensiver die Arbeitsformen der Wirtschaft werden, desto mehr werden auch diese Schulen mit steigender Intensität ihrer Arbeit rechnen müssen.

Bei der Organisation der beruflich bildenden Schulen ist von der jeweiligen Entwicklungsrichtung der Wirtschaft als der Grundbedingung auszugehen, und aus dieser sind die Erziehungswege abzuleiten. Wir stehen heute in einer so tiefgreifenden Umstellung, daß es notwendig ist, zunächst auf die grundlegenden Fragen erzieherischer Arbeit zurückzugehen und von diesen ausgehend und organisch aufbauend die neuen Schulformen herauszuarbeiten.

Erziehungsvorgang. Jede Erziehung ist ein Entwicklungsprozeß, ein Bewegungsvorgang, ein Wachstum. Dieses Wachstum muß in dem zu erziehenden Menschen selber liegen, wie bei jeder anderen organischen Entwicklung auch. Das innere Wachstum bei der Erziehung wird angeregt durch Hindernisse und gefördert durch deren Ueberwindung.

Bildungsziel. Die beruflich bildenden Schulen können sich nicht darauf beschränken, nur die geistigen, schöpferischen und Sinnesanlagen zu entwickeln, die zur Ausübung des Berufes erforderlich sind. Sie müssen den

ganzen Menschen erfassen und ihn durch den Beruf zu einer aufbauenden Wirkung für das Ganze bringen.

Mittel der Erziehung. Als Mittel der Erziehung kommen in Frage der Vortrag, die Beeinflussung des Lernenden durch Frage und Antwort und Eigenübungen im Laboratorium. Der Wert der Mittel ist je nach Art der Lernenden und der angestrebten Erziehungsziele verschieden zu beurteilen. Da bei den beruflich bildenden Schulen das Abstrakte im Unterrichte zurücktritt im Vergleich mit den allgemein bildenden Schulen und die Entwicklung der Sinne und der Anschauung in den Vordergrund tritt, haben die Eigenübungen eine erhöhte Bedeutung.

Der erzieherische Wirkungsgrad. Als Wertmesser für die Qualität einer Schule kann der erzieherische Wirkungsgrad angesprochen werden. Er ist von der äußeren und inneren Organisation einer Schule abhängig. Die äußere Organisation ist die Voraussetzung eines hohen erzieherischen Wirkungsgrades, die innere Organisation ist für ihn entscheidend.

Beurteilung des Erziehers. Der Wert eines Erziehers ist nach seinem Berufskönnen, seiner erzieherischen Begabung und seiner sittlichen Einstellung zu seiner Aufgabe zu beurteilen. Die künstliche Züchtung von Erziehern ist gefahrvoll: auch der Erzieher muß organisch wachsen, soweit möglich im Leben. Erst nach erworbener Reife im Berufe sollte die Auswahl nach erzieherischer und sittlicher Eignung erfolgen.

Die gewonnenen Grundsätze gelten in gleicher Weise für alle beruflich bildenden Schulen. Je nach Art und Vorbildung der Schüler und der zu erfüllenden Sonderaufgaben führen sie zu verschiedenen äußeren Schul- und

Digitized by Google

Arbeitsformen. Als Beispiel werden eine Gruppe der Fachschulen (Höhere Maschinenbauschule, Maschinenbauschule, Höhere Schiffbauschule, Schiffsingenieurschule, Baugewerkschule) und deren Auswüchse behandelt. Insbesondere wird die Frage der Betriebsfachschulen in den Vordergrund gestellt und die Erzielung eines hohen Erziehungseffektes. Die Anwendung der Grundsätze auf die Berufs- und auf die Technischen Hochschulen wird im Vortrage nur gestreift und in einer besonderen schriftlichen Abhandlung ausführlicher behandelt werden.

"Fortbildung der Ingenieure in den industriellen Werken". (Aus dem Vortrag von Dr.-Ing. Stauch auf der Hauptversammlung des VDI in Hamburg.) Dr.-Ing. Stauch, Direktor der SSW., Berlin-Siemensstadt, gab eine dankenswerte Ergänzung des Vortrages von Geh. Baurat Dr.-Ing. E. h. Lippart, indem er die Fortbildung der Ingenieure in den industriellen Werken nach ihrem heutigen Stande untersuchte. Er stellte fest, daß dort eine planmäßige Ausbildung der jungen Ingenieure erst sehr vereinzelt anzutreffen ist, daß aber nach den bisherigen Ergebnissen die Entwicklung in dieser Richtung anzunehmen und zu empfehlen ist.

Der junge Ingenieur gelangt nach einem wohlvorbereiteten Ausbildungsplan nacheinander im Laufe von 2 Jahren in die wichtigsten Werkstätten und Büros. Der häufig festgestellte Mangel an praktischen und organisatorischen Kenntnissen wird hierdurch behoben und zugleich eine eingehende Kenntnis der Werkserzeugnisse erzielt. Besser geschulte Betriebsingenieure und Konstrukteure, aber auch für spätere Vertretertätigkeit in Frage kommende Projektierungsingenieure werden das Ergebnis sein.

Von den Möglichkeiten, wie innerhalb der Industriewerke das geistige und wissenschaftliche Niveau der Ingenieure auch in späteren Jahren gehoben werden könne, sind namentlich Werkvorträge durch Gelehrte und Fachleute, die Schaffung einer guten Fachbibliothek und der Umlauf geeigneter Fachzeitschriften in genügender Zahl zu empfehlen.

Dieselmaschinen. (Hauptversammlung des VDI in Hamburg.) Die Fachsitzung Dieselmaschinen, die wie im vergangenen Jahre unter dem Vorsitz von Prof. Dr.-Ing. Nägel am 12. Juni abgehalten wurde, erhielt durch die Fertigstellung des 15 000 PS-Dieselmotors für die Hamburgischen Elektrizitätswerke, des größten Dieselmotors, der bis jetzt überhaupt gebaut worden ist, einen besonderen Hintergrund. Die Versammlung befaßte sich am Vormittag mit einer Aussprache über das Thema:

"Dieselmotoren als Spitzenmotoren für Großkraftwerke".

Obering. Alfred Büchi, Winterthur, untersuchte die Anforderungen, die an die hydraulischen oder thermischen Kraftmaschinen bei der Elektrizitätserzeugung im Großen gestellt werden müssen, hauptsächlich auch mit Rücksicht darauf, daß sie die Kraft nicht dauernd in der vollen Höhe abgeben können und daß die Kraft an einem Ort verfügbar sein muß, der unter Umständen vom Gewinnungsort weit abgelegen ist. Die Höhe der mittleren Belastung, berechnet auf das gesamte Jahr, und die Länge der Kraftübertragung spielen dabei für die Wahl der Art der Krafterzeugung eine große Die Untersuchung zeigt, daß namentlich bei Leistungen, die nur während kurzer Zeiten benötigt werden, Dieselmaschinen besonders vorteilhaft sind; sie stellen sich billiger in der Anschaffung als Wasserkraftanlagen und brauchen zumeist keine Fernleitung, da sie wenig Platz brauchen, der flüssige Brennstoff leicht überall hingeschafft werden kann, und somit das Dieselkraftwerk stets unmittelbar dort errichtet werden kann, wo die Kraft gebraucht wird.

Obering. Gercke, Augsburg, untersuchte die Eignung der verschiedenen bisher bekannt gewordenen Ausführungen von großen Dieselmaschinen für solche Zwecke. Ein Ueberblick über Bauart, Leistung eines Zylinders, verhältnismäßiges Gewicht und Raumbedarf führte zu dem Ergebnis, daß für Einzelleistungen von 10 000 PS und mehr, so wie sie für Dieselkraftwerke in Betracht kommen, die neuere doppelwirkende Zweitaktbauart mit besonderem Spülverfahren ausschließlich in Betracht kommen dürfte. Die Entwicklung auf diesem Gebiet ist aber noch nicht abgeschlossen, da wichtige Aufgaben, wie z. B. die Verarbeitung gewöhnlicher Schweröle und sogar von Kohlenstaub in Dieselmotoren. ferner die Einspritzung der Brennstoffe ohne die Hilfe von Druckluft, bei Großmaschinen noch gelöst werden müssen.

Am Nachmittag beschäftigte sich die Versammlung mit der Erörterung des heutigen

Standes der Einspritzverfahren.

Dr.-Ing. G. Eichelberg, Winterthur, berichtete über ausgedehnte Erfahrungen bei Versuchen mit verschiedenen Einspritzeinrichtungen. Die allgemeine Forderung an jede solche Einrichtung ist, daß sie den Brennstoff in einer für die Verbrennung günstigen Aufteilung dem Arbeitsprozeß rechtzeitig zumißt. Daraus lassen sich die leitenden Gesichtspunkte für die Beurteilung der bis jetzt bekannt gewordenen Einspritzverfahren ableiten. Mit einer kurzfördernden Pumpe, die den Brennstoff unmittelbar in den Zylinder einspritzt. sind bei der Firma Gebr. Sulzer A.-G. Versuche durchgeführt worden. Ferner berichtete der Vortragende über Erfahrungen mit Einrichtungen dieser Art, bei denen der Brennstoff vor dem Einspritzen aufgespeichert und erst dann in den Zylinder eingeführt wird. Beide Arten von Einspritzverfahren lassen sich für Motoren mit sogenannter Zündkammer, sowie für Motoren mit reiner Strahlzerstäubung verwenden.

Prof. Dr.-Ing. Neumann, Hannover, berichtete auf Grund von Versuchen im Maschinenbaulaboratorium der Techn. Hochschule Hannover über Untersuchungen über die Selbstzündung flüssiger Brennstoffe, für die eine besondere Versuchseinrichtung benutzt wurde. Die Ergebnisse dieser Versuche wurden vom Standpunkt der Wärmeübertragung nachgerechnet und mit den Erfahrungen über den Zündvorgang bei kompressorlosen Dieselmotoren verglichen.

Schweißtechnik. (Aus den Vorträgen auf der Hauptversammlung des VDI in Hamburg am 12. Juni 1926.) Die Bedeutung der Schweißtechnik hat sich in den letzten Jahren zum Nutzen unserer auf Sparsamkeit so sehr angewiesenen Industrie rasch erhöht, und ihre Verfahren werden in steigendem Umfang angewendet. Das Programm der Fachtagung "Schweißtechnik", die im Rahmen der 65. Hauptversammlung des Vereines deutscher Ingenieure (12. bis 14. Juni in Hamburg) stattfand, sah eine Anzahl Vorträge und Berichte vor, die den neueren Stand der Forschung und der verschiedenen Arbeitsverfahren behandelten und die Wechselwirkung zwischen Schweißtechnik und Gestaltung der industriellen Erzeugnisse und Bauwerke kennzeichnen. Daneben wurden auch Einzelfragen, die gegenwärtig ein erhebliches Interesse beanspruchen, erörtert

So sprach z.B. Oberreg.-Baurat Bardtke, Wittenberge, über Arbeitsprüfungen und Schweißungen. Innerhalb der verschiedenen Richtungen, in denen sich diese Prüfungen zu bewegen haben, wurden zunächst die

Untersuchungen am fertigen Stück und die Laboratoriumsprüfungen von Konstruktionsteilen behandelt, die dem Konstrukteur einen Anhalt geben sollen, wo und in welcher Weise er Schweißungen für Neukonstruktionen zulassen kann. Werkstatt- und Laboratoriumsprüfungen sollen dem Betriebsingenieur eine Sicherheit für die Verwendung guter Schweißstoffe und zuverlässiger Schweißer geben. Nach den in der Praxis bereits ausgeführten Versuchen dieser Art können Richtlinien für die Werkstattprüfung aufgestellt werden.

Die Ursachen für das Fehlen einer genügenden Anzahl vorgebildeter Schweißfachleute untersuchte Dr.-Ing. Mies, Hamburg; sein Thema: "Die Ausbildung von Schweißingenieuren, Meistern und Handwerkern" ging auf die Entwicklung der Schweißung in technischer und handwerklicher Hinsicht ein. Die verschiedenen Anforderungen an den Schweißer bedingen verschiedene Grade der Ausbildung. Dr. Mies zeigte Wege, wie die zurzeit fehlenden Facharbeiter gewonnen werden können. Das Arbeiten mit Schweißbrennern und Stichflammen hoher Temperaturen leitet zur Frage der Unfälle und Unfallverhütung in Schweiß- und Schneidebetrieben über. Gewerbeassessor Kleditz, Hannover, führte bemerkenswerte Unfälle mit ihren Wirkungen an und geht auf die Hauptunfallquellen und die Lehren der Unfallstatistik ein. Die Unfallverhütung befaßt sich mit den Hauptsicherheitsmaßnahmen, der Untersuchung von Unfällen, der Unfallsicherheit und Betriebssicherheit und dem technischen Fortschritt als Folge von Unfallereignissen.

Bei der Kostenermittlung für eine Schweißung ist der Stromverbrauch als wichtiger Faktor zu bewerten. Die Wahl der richtigen Stromstärke und Spannung hinsichtlich der Güte der Schweißung, ein Vergleich zwischen Wechselstrom und Gleichstrom in bezug auf die Stromkosten für die Schweißung und die Güte, Einzelversorgung von Schweißstromplätzen im Vergleich zu einer Zweckversorgung der Schweißplätze und Selbstversorgung oder Fremdbezug von Schweißenergie, sind die Hauptpunkte, die Oberbaurat Wundram, Hamburg, hinsichtlicher einer wirtschaftlichen Stromversorgung für die Lichtbogenschweißung anführte.

Ueber die Rückwirkung der neueren Schweißverfahren auf die konstruktive Durchbildung der industriellen Erzeugnisse und Bauwerke sprach Dr.-Ing. Strelow, Hamburg; nach einleitenden Worten über die verschiedenen Schweißverfahren und ihre Anwendungsgebiete wurde die Schweißung als Verbindungsmittel der Teile eines Werkstücks und die damit verbundene Aenderung gegenüber der Anwendung der Vernietung und Verschraubung behandelt; es folgten ferner Angaben über die Schweißung und die Konstruktion von Stützen, Trägern und Tragwerken und die Möglichkeit zweckentsprechender Formgebung, weiter über die Schweißung anstelle der formverändernden Bearbeitung von Werkstoffen, der Ersatz von Gußstücken durch zusammengeschweißte flußeiserne Werkstücke und die dadurch erzielbare günstige Materialverteilung und geringen Abmessungen, die Stahlauftragsschweißung und die Bemessung der dem Verschleiß unterworfenen Konstruktionsteile. Ausblicke auf die Weiterentwicklung der Schweißung beschlossen den Vortrag.

Als Mitberichterstatter nahmen zu den einzelnen Gebieten, in denen die Schweißverfahren in immer wachsendem Maße Verwendung finden, Prof. Hilpert, Berlin, Dr.-Ing. Commentz, Hamburg, Direktor Kuchel, Berlin, und Obering. Rein, Berlin, das Wort.

Dr.-Ing. Wiß, Griesheim, ging auf die Fortschritte auf dem Gebiete der Glasschmelzschweißung ein. Im ersten Teil seines Vortrages wurde der Einfluß des Rein-

gehalts der technischen Gase und den bisherigen Analysen und der Einfluß der einzelnen Verunreinigungen (Stickstoff, Wasser, Azeton) auf die Schweißleistung behandelt, und ausführlich über die Frage: "Welche Reingehalte muß Autogentechnik verlangen?" gesprochen. Der zweite Teil befaßte sich dann mit der Bestimmung der technischen Leistung einer Schweißflamme in Abhängigkeit von der Ausströmgeschwindigkeit, dem Mischungsverhältnis und den Rückschlagverhältnissen am praktischen Brenner.

Dr. Rimarski, Berlin, berichtete über Zersetzungserscheinung des Acetylens und Prof. Richter, Hamburg, über die Eignung der verschiedenen Brenngase zur Schmelzschweißung.

Ueber Fortschritte auf dem Gebiete der elektrischen Schweißung sprach Dr.-Ing. Neese, Essen. Er behandelte die neueren Maschinen mit Wechselstrom und Drehstrom, Transformator der "Heemaf" (Hengelo), sowie die Versuche mit diesen Maschinen, die in den Forschungsanstalten vorgenommen sind. Die verschiedenen Elektrodenarten (Alloy-Welding, Quasi-Arc, nackt) werden berücksichtigt. Die Mitberichterstattung zu diesem Vortrag hatte Dr.-Ing. Zim m übernommen.

"Fertigungsarten der Massenherstellung in der Feinmechanik". (Aus dem Vortrage von Dr.-Ing. Hoffmeister auf der Hauptversammlung des VDI in Hamburg.) Bei den Fertigungsarten der Massenherstellung in der Feinmechanik ergeben sich 2 Gruppen, nämlich: die spanlose und die spanabhebende Bearbeitung.

Die Gruppe der spanlosen Bearbeitung überwiegt. Die wichtigste Art dieser Gruppe ist das Stanzen. Bei den Stanzvorrichtungen sind zu unterscheiden: die einschnittigen und die mehrschnittigen Vorrichtungen, die Arbeitsstücke in einem Schnitt oder in mehreren Schnitten herstellen. Die mehrschnittigen Vorrichtungen, bekannt als Block- und Folgeschnitte, gehen meistens vom Werkstoff aus, wohingegen die einschnittigen Vorrichtungen das Werkstück weiter bearbeiten und als Blockschnitt oder Freischnitt oder Schabeschnitt ausgebildet sind. Eine Abart des Stanzens ist das Halbstanzen, so genannt, weil kein Werkstoff zu Ausschuß wird, sondern nur zum Teil abgeschert und in zweckmäßige Lage und Form gebracht wird. Eine weitere Fertigungsart der spanlosen Bearbeitung ist das Aufdornen. Zu unterscheiden sind: das Aufdornen mit senkrecht geführtem Dorn und das Auftreiben mittels rotierendem Dorn. Formpressen auf kaltem Wege wird vielfach angewendet, um Versteifungsrippen, Paß- und Laufflächen einzupressen, so daß Gußkörper sehr gut durch dünnwandige Preßkörper aus Blech ersetzt werden können. Ferner gehört zur spanlosen Bearbeitung das Biegen und vor allem das Biegen mit gleichzeitigem Stauchen. Diese Fertigungsart gestattet in einwandfreier Weise, bei gestanzten und bereits gebohrten Teilen die Höhenbearbeitung zu umgehen. Vernietungen erweisen sich als besonders vorteilhaft, wenn ohne besondere Nieten gearbeitet wird, also bei der Verbindung zweier Teile der Werkstoff des einen als Verbindungsmittel benutzt werden kann. Nietungen dieser Art sind Kragennietung und Kerbnietung.

Unter die Gruppe der spanabhebenden Bearbeitung fällt das Aufreiben, das je nach der Form des Werkstückes besondere Spannvorrichtungen erforderlich macht. Auch dem geringsten Schlag der Reibahle muß dadurch Rechnung getragen werden, daß die Lagerung des Werkstückes nachgiebig gestaltet wird; in besonderen Fällen erhält die Reibahle zweckmäßige Führungen. Mit Rücksicht auf gleichbleibenden Vorund Rücklauf der Reibahle werden vorteilhaft selbsttätige

Aufreibmaschinen verwendet. Die Anwendung verschiedener Kühlmittel beeinflußt die Maßhaltigkeit der aufzureibenden Löcher. Beim Gewindeschneiden ist die Anwendung der bekannten Schneidmaschinen mit beschleunigtem Rücklauf sehr vorteilhaft, jedoch nur bei Teilen, deren Gewindelöcher in einer Ebene liegen; andernfalls und beim Schneiden von Sacklöchern sind einfache Handleiern vorzuziehen, da hierbei das Gefühl für Schnittwiderstände wesentlich erhöht ist. Noch besser sind kleine horizontale Schneidmaschinen, die gestatten, daß das Werkstück mit beiden Händen geführt werden kann. Bei den übrigen Fertigungsarten der spanabhebenden Bearbeitung wie Drehen, Fräsen, Bohren usw. sind die Vorrichtungen so auszubilden, daß auch hierbei der Grundsatz gewahrt wird, sich möglichst von der Geschicklichkeit des Arbeiters unabhängig zu machen.

"Gewindeherstellung und Kontrolle". (Aus dem Vortrag von Direktor W. T. Schaurte, Neuß, auf der Hauptversammlung des VDI in Hamburg.) Die Gewindenormung hat durch Vereinheitlichung in den Gewindesystemen eine recht erhebliche Ersparnis an den verschiedensten Stellen des Herstellungsganges im Maschinenbau erreicht, wie ein kurzer Ueberblick über die gebräuchlichsten Gewinde vor der Normung und der Vergleich mit dem heutigen Stande zeigt. Der Vergleich der Gewindetoleranzen mit den bekannten gewöhnlichen Rundpassungen zeigt, daß die Gewindetoleranzen mit diesen zwar verwandt, aber doch in wesentlichen Punkten grundverschieden sind. Im kinematographischen Bilde wurde sehr hübsch gezeigt, wie die einzelnen Größen, die bei der Gewindeherstellung berücksichtigt werden müssen, voneinander abhängig sind und wie sie größenmäßig bedingt sind, um die Austauschbarkeit der Gewinde zu gewährleisten. Es zeigte sich dabei, daß das Laufbild des Kinematographen ein außerordentlich wertvolles Mittel ist, um wichtige technische Zusammenhänge sinnfällig und einprägsam darzustellen. Insbesondere wurde klar herausgehoben, daß beim heutigen Stand der Fertigung ein "klappriges" Gewinde ein Beweis für dessen besondere Güte sein kann. Interessante Beispiele für Gewindeerzeugung im Massenbetriebe (rohe Schrauben und Muttern) sowie für Gewindeschneidzeuge zeigten deren Entwicklung zum heutigen Stande. Eines der wichtigsten Mittel zur rationellen Massenerzeugung im Austauschbau ist bekanntlich das Maßwesen. Hierzu hat die Praxis besondere Meßwerkzeuge geschaffen, die hinsichtlich ihrer günstigsten Verwertbarkeit auch für den Verbraucher erörtert wurden.

Neben der Meßgenauigkeit spielt die Meßgeschwindigkeit bei Massenartikeln eine ausschlaggebende Rolle und fällt bei den Gesamtkosten erheblich ins Gewicht; dies zeigte ein weiterer Film. Wenngleich die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, so ist sie doch schon einen erheblichen Schritt vorangegangen.

Zum Schluß gab der Vortragende dem Wunsche Ausdruck, man möge dem Erzeuger nicht durch ungerechtfertigte Forderungen die Fabrikation erschweren und auch nicht durch zu scharfe Anforderungen die Wirtschaftlichkeit der Betriebe beeinträchtigen.

Einfluß der Temperatur auf die Eigenschaften der Metalle. Die mechanische Festigkeit der reinen Metalle bei höheren Temperaturen nimmt zuerst langsam, dann schneller ab. Nach einer gewissen Temperatur erfährt die Festigkeitsabnahme eine neue Richtungsänderung und wird in der Regel bis zum Schmelzpunkt eine lineare Funktion der Temperatur. Für diesen Richtungwechsel gibt es gegenwärtig keine genügende Erklärung. So fällt z. B. die Zerreißfestigkeit des Kupfers von 27 kg/mm² bei gewöhnlicher Temperatur auf 19 kg/mm² bei 300° und auf

1,65 kg/mm² bei 675°, wo die Aenderung der Kurvenrichtung erfolgt; die Festigkeit bei 1000° beträgt nur noch einige Hundert gr. Die Dehnung, die bis zur Temperatur von 675° nur wenig gesunken war, nimmt von da ab schnell zu. Von 32% bei gewöhnlicher Temperatur sinkt sie auf 27% bei 675° und steigt dann aber schnell auf 67% bei 775°. Beim Aluminium kann man entsprechende Beobachtungen machen.

Im Falle allotropischer Aenderungen, wie z. B. beim Zink wirkt sich der Temperatureinfluß insofern anders aus, als anormale Aenderungen bei 180 und 300° erfolgen. Die Zerreißfestigkeit nimmt mehr oder weniger regelmäßig mit der Temperatursteigerung ab von 17 kg/mm² bei gewöhnlicher Temperatur auf 6,3 kg/mm² bei 200° und auf 1,5 kg/mm² bei 350°. Die Dehnungen wechseln in diesen Zeiten nur wenig, ausgenommen beim Aenderungspunkt von 180°. Bei 150°—200° sind die Dehnungen höher als bei jeder anderen Temperatur und bei 180° konnte eine Dehnung von 150% beobachtet werden. Dies erklärt auch das leichte Walzen des Zinks zu Blättern zwischen 150 und 200°, das bei gewöhnlicher Temperatur unmöglich ist.

Der Temperatureinfluß auf Messing (70% Kupfer, 30% Zink) ist fast der gleiche wie auf das Kupfer. Die Zerreißfestigkeit sinkt von 20 kg/mm² bei gewöhnlicher Temperatur auf 4 kg/mm² bei 425° und 1,5 kg/mm² bei 700°. Die Dehnungen zeigen ebenfalls eine Abnahme bei 425° von 2—3%, steigen dann auf 18% für 650°, um dann wieder bei 1050° auf 0 zu fallen. Die Schlagfestigkeit nimmt bis 300° langsam, bis zu 700° schnell ab.

Im allgemeinen zeigen die meisten Nichteisen-Metalle und -Legierungen eine Zerreißfestigkeit, die bei mehr als 250° schnell abnimmt. Kupfer-Nickel und Phosphorbronze verhalten sich etwas günstiger, während das Monel-Metall und die Nickel-Chromlegierungen den Temperaturen noch besser widerstehen.

Die verschiedenen Eisensorten verhalten sich fast alle gleich. Bis 500° ist die Festigkeitsabnahme schwach und übersteigt nicht den zehnten Teil der Festigkeit bei gewöhnlicher Temperatur. Von 500° ab wird die Abnahme größer; bei 600° beträgt die Zerreißfestigkeit von Gußeisen nur ¾ und bei 700° nur noch ¼ derjenigen bei Zimmertemperatur.

Geht man bei Stahl von der Temperatur der flüssigen Luft aus, so stellt man eine fortschreitende Abnahme der Zerreißfestigkeit bis zu einem Minimum bei gewöhnlicher Temperatur fest. Die Festigkeit steigt dann und erreicht ein Maximum bei 250-300°, um von da ab mehr oder weniger regelmäßig bis zum Schmelzpunkt geringer zu werden. Bei Schmiedeeisen oder besonders weichem Stahl geht die Zerreißfestigkeit von 68 kg/mm bei der Temperatur von flüssiger Luft aus, gelangt auf 36 kg/mm² bei gewöhnlicher Temperatur und steigt auf 47 kg/mm<sup>2</sup> bei 250°, um auf 38 kg/mm<sup>2</sup> bei 400° und 13 kg/mm² bei 600° zu fallen. Härte und Druckfestigkeit nehmen den gleichen Verlauf. Das Verhältnis der Elastizitätsgrenze zur Temperatur ist verwickelter. Die Schlagfestigkeit steigt mit der Temperatur, für einen Schneidstahl kann sie bei 120—150° das Vier- oder Fünffache der Festigkeit von gewöhnlicher Temperatur erreichen. Dieser erhöhte Wert wird nach Thompson bis auf 250° aufrechterhalten und nimmt dann schnell ab; dies ist der Grund für die bekannte Blaubrüchigkeit.

Die Verminderung der Elastizitätsgrenze als Funktion der Temperatur ist unregelmäßig. Sie steigt von der gewöhnlichen Temperatur ab bis auf ein Maximum bei 70°, fällt erst langsam, dann schneller bis 120°. Bei dieser Temperatur beträgt die Torsionselastizität eines Drahtes nur noch den vierten Teil der Elastizitätsgrenze bei 15°.

Sie nimmt dann schnell zu und erreicht bei 170° über das Doppelte des Wertes bei 15°. Jetzt folgt ein neues Fallen der Kurve und schließlich beträgt die Elastizitätsgrenze bei 220—270° nur noch ¼ des Wertes bei 170°. Bei 310° besteht wieder ein Maximum begleitet von einem neuen Fallen.

Höher gekohlte Stähle und Sonderstähle widerstehen höheren Temperaturen besser als die weichen Stähle. namentlich wenn das Legierungsmetall Chrom oder Wolfram ist. Nickel in Nickelstählen und Nickelchrom ergeben keine Besserung. Die beiden besten Stähle in dieser Beziehung sind die Wolframchrom-Schnelldrehstähle und die Chromstähle (Stainleß-Stahl). Bei Versuchen über die Widerstandsfähigkeit hohen Temperaturen gegenüber muß man danach trachten, die ungenauen Messungen zu vermeiden, die der Zerreißversuch ergibt, so wie er meistens gehandhabt wird. Läßt man die Last in verlängertem Maße einwirken, so bricht das Metall bei einem Festigkeitswert, der tiefer liegt als derjenige, den das direkte Messen des Zerreißversuches angibt. So wird z. B. bei einem halbharten Kohlenstoffstahl, der einer Last von 13 kg/mm² unterzogen wurde, die Höchsttemperatur, der er unbestimmt widerstehen wird, 500° betragen, während bei einem normalen Zerreißversuch dieser Wert bei 775° gefunden wird. (Technique moderne.) Dr. Ka.

Radio als Lebensretter in Bergwerken. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen ist die Gefahr von Schlagwetterkatastrophen und anderen Grubenunfällen nicht mit absoluter Sicherheit abzuwenden. Immer wieder werden neue Methoden ersonnen, um diese Gefahren zu bekämpfen oder ihre schädigenden Folgen auf ein Mindestmaß herabzusetzen. Jede Verbesserung der Sicherheitseinrichtungen muß als begrüßenswerter Fortschritt erscheinen. Neuzeitlich ist man auf den Gedanken gekommen, Radio als Mittel zur Rettung verschütteter Bergleute anzuwenden. Bis in die jüngste Zeit hinein war es nicht möglich, mit Verschütteten eine Verbindung direkt oder indirekt herzustellen. wußte daher nie, ob die von der Außenwelt abgeschlossenen Bergleute tot waren, oder noch lebend auf Hilfe warteten. Entsetzlichere Folterqualen dürfte es wohl kaum geben, als bei vollem Verstande langsam sterben zu müssen. Nur selten ließ sich feststellen, wo die "ruhmlosen Helden" sich befanden und ob überhaupt an dieser oder jener Stelle eine Rettung möglich war oder Hilfeleistung zum Ziele führen würde.

Durch die Verwendung von Radioapparaten zur Uebermittlung von Signalzeichen ist die Sicherheit ebenso wie das Bewußtsein, durch eine Verschüttung nicht mehr lebendig begraben zu werden, bedeutend erhöht worden. In manchen Fällen läßt sich schon mit Hilfe des Peilrahmens die Richtung der Unglücksstelle genau bestimmen. Zu diesem Zweck werden in nächster Nähe der Förderschächte oberirdische Stationen erbaut und die Bergleute mit kleinen tragbaren Taschenstationen ausgerüstet, die zugleich Sende- und Empfangsapparate enthalten.

Größere Schwierigkeiten stellen sich jedoch ein, wenn durch drahtlose Uebermittlung in weit ausgedehnten Grubenräumen die vor giftigen Gasen geflohenen Bergleute gesucht werden müssen. Hierzu sind komplizierter gebaute Apparaturen notwendig, die zu ihrer Bedienung geübte Funker erfordern. Außerdem lassen sich derartige Funksender mit ihrem Zubehör in Gefahrfällen nicht überall betriebsbereit zur Hand halten. Man griff daher zunächst zu dem unter dem Namen "Erdstromtelegrafie" bekannten Verfahren. Hiermit waren Verständigungen im Umkreis bis zu etwa 2000 m möglich. Die benutzten Apparate, unter denen sich Ein- und

Zweiröhrenempfänger sowie Lautsprecher befanden, waren höchst einfach. Sie erforderten keinerlei Wartung und waren niedrig in bezug auf Anschaffungskosten.

Die Konstruktionen des Bergingenieurs Reinecke benutzten zur Signalabgabe von der Grube nach einer oberirdischen Station die auf allen Bergwerken vorhandenen metallischen Stromwege wie Schienen. Kabelumhüllungen, Rohrleitungen und dergl. Gegenstände. Als aber die Anforderungen an diese Rettungseinrichtungen immer mehr gesteigert und direkte Sprechverständigungen verlangt wurden, war das bisher Erreichte nicht mehr betriebssicher genug. Auch die vagabundierenden Ströme der elektrischen Starkstromleitungen der Gruben wirkten überaus störend. Nunmehr ist man dazu übergegangen, die drahtlose Methode weiter auszubauen. Die bisherigen Versuche lassen bereits erkennen, daß die Schwierigkeiten nicht unüberwindlich sind, wodurch sich die drahtlose Telegrafie und Telefonie zum Segen der Menschheit, des Bergbaues und der Wirtschaft ein neues Betätigungsfeld erobert.

Eine neue Großgießerei in England. Die Darnall Works von Davy Brothers, Limited, die erst seit 1921 bestehen, sind 3 Meilen von Sheffield entfernt und haben direkten Bahnanschluß mit London und der Nordostbahn. Die Eisengießerei liegt parallel zur Maschinenwerkstätte, der Raum zwischen diesen beiden ist für die Schmiede vorgesehen. Bei der Einrichtung der Gießerei ging man von neuzeitlichen Grundsätzen aus zwecks Erhöhung ihrer Leistungsfähigkeit. Die Gichtbühne und die Arbeitsplätze der Gichtarbeiter sind überdeckt; Waschraum und Aborte befinden sich im Gießereigebäude, sodaß die Arbeiter die Gießerei nicht mehr zu verlassen brauchen. Die Abmessungen der Hauptgießerei sind rund 120 m Länge, 18 m Breite und 9 m Höhe bis zur Kranbahn, diejenigen der zweiten Halle 36 × 18 × 7,5 m und diejenigen des Anbaues  $63 \times 9 \times 7$  m. Die Gebäude sind Eisenkonstruktionen. In vielen Gießereien lassen die Fördereinrichtungen viel zu wünschen übrig; aus dem Grunde wurde schon zur Erleichterung der Arbeit eine Anzahl von Krananlagen vorgesehen. In der Haupthalle stehen Krane von 40, 25 und 15 t zur Verfügung; dazu sind die beiden ersten mit je einem Hilfskran von 5 t ausgerüstet. Für einen späteren Zeitpunkt ist der Einbau eines 60-t-Kranes vorgesehen. Zu diesen kommen noch Drehkräne von 3 t Leistung. Der Gießereiflur wird weiter bedient durch eine elektrische Hängebahn, deren Hauptaufgabe darin besteht, den Formsand vom Lagerplatz zu den gewünschten Arbeitsplätzen zu bringen. Die zweite Halle versorgt ein 3 Motoren-10-t-Kran und 4 1-t-Drehkrane, während der Anbau, in dem Modellager, Sandaufbereitung und Kernmacherei untergebracht sind, 1 2-t-Kran besitzt. Sonstige Erleichterungen sind von nicht geringerer Bedeutung als die Krananlagen; so wurde in der Gießerei für bequemen Aus- und Eingang des Materials Sorge getragen. Ein Geleise dient zum Anfahren der Modelle. ein weiteres in der Hallenmitte für die Formkästen; ein elektisches Spill treibt ein Radgestell nach beiden Richtungen und schließlich ist die Gießerei mit der Maschinenhalle ebenfalls durch ein Geleise verbunden. Der 90 m lange Lagerplatz wird durch einen 20-t-Kran von 21 m Spannweite befahren. Als Magnetkran fördert er das Roheisen in auf der Gichtbühne befindliche Behälter, während der Koks vom Lagerplatz in Lastbehälter geladen wird, die der Kran dann auf die Gichtbühne fördert. In der Schmelzanlage sind Kupolöfen von 10-12, 7,  $3\frac{1}{2}$ —4 und von 2 t Stundenleistung vorhanden. Die neuzeitliche Sandaufbereitungsanlage liefert stündlich 5 t Sand. Neu- und Altsand werden von einem Mann ins Baggerwerk aufgegeben, die Anlage ist sonst selbsttätig.

Der gebrauchte Sand kommt durch einen Gurtförderer zur Anlage zurück; außerdem ist noch eine Einrichtung zum Ausschütteln des Sandes aus dem Formkästen mit Sieb und magnetischem Ausscheider zu erwähnen. Von Formmaschinen ist die Schleuderformmaschine Boardsley-Piper zu nennen, die bis zu 10 Kubikfuß in der Minute schleudern kann. Von der Kernmacherei und von den Trockenöfen gilt ebenfalls, daß sie nach neuzeitlichen Richtlinien durchgeführt sind. (The Foundry Trade Journal.)

Stähle für die Automobilindustrie. Man kann annehmen, daß folgende 12 Stähle den Bedürfnissen des Kraftwagenbaues entsprechen:

- 1. ein Siemens-Martin-Stahl mit 0,10% Kohlenstoff wird in Form von Blechen und Bandeisen bei verschiededenen Härtegraden für Schutzkappen, Schutzbleche, für gestanzte und gekümpelte Stücke verwendet;
- 2. ein kalt gewalzter oder gezogener Bessemer-Stahl mit 0,08% bis 0,16% Kohlenstoff für Bolzen, Muttern, Schrauben usw.;
- 3. ein Stahl mit 0,15 bis 0,25% Kohlenstoff, 0,30 bis 0,60% Mangan, höchstens 0,05% Phosphor und 0,045% Schwefel;
- 4. ein halbharter Stahl mit 0,30 bis 0,45% Kohlenstoff, 0,50 bis 0,80% Mangan für Stücke, die eine mittelstarke Beanspruchung vertragen müssen:
- 5. ein Federstahl mit 0,58 bis 0,70% Kohlenstoff, 0,70 bis 1% Mangan, unter 0,05% Schwefel und unter 0,045% Phosphor:
- 6. ein Stahl für große Federn, Kugeln usw. mit 0,90 bis 1,05 Kohlenstoff, 0,25 bis 0,50 Mangan, unter 0,045% Schwefel und 0,04% Phosphor;
- 7. ein Legierungsstahl von hoher Widerstandsfähigkeit für Stücke, die starken Beanspruchungen und einem hohen Verschleiß ausgesetzt sind; man hat die Wahl zwischen mehreren Nickel-, Chrom-, Chrom-Nickel und Chrom-Vanadin-Stählen;
- 8. ein Legierungsstahl für Stücke, die stark ermüden, und zwar in den Grenzen 0,25 bis 0,45% Kohlenstoff, 0,50 bis 0,80% Mangan, höchstens 0,045% Schwefel, 0,040% Phosphor, 0,45 bis 0,75% Chrom, 1 bis 1,50% Nickel und mindestens 0,15% Vanadin;
- 9. für Getriebe nimmt man die Zusammensetzung 7; bei der Oelhärtung kann ein Stahl mit 3,25 bis 3,75% Nickel oder mit 0,60 bis 0,90% Chrom und 1,50 bis 2% Nickel gewählt werden;
- 10. für stark beanspruchte Federn werden vorgeschlagen:

| _           |           | I     | II    | III   |
|-------------|-----------|-------|-------|-------|
| Kohlenstoff |           | 0,50  | 0,45  | 0,70% |
| Mangan      |           | 0,70  | 0,90  | 0,95  |
| Schwefel    | höchstens | 0,045 | 0,040 | 0,035 |
| Phosphor    |           | 0,045 | 0,040 | 0,035 |
| Nickel      |           | 2     | _     | 0,30  |
| Chrom       | •         |       | 1,10  | 0,40  |
| Vanadin     |           | 0.15  | 0.15  | 0.15  |

11. für Magnete kommt in Frage:

Kohlenstoff 0,80 bis 0,90%, Mangan 0,30 bis 0,50%, Silizium 0,25 bis 0,40%, Chrom 1,90 bis 2,10%, Wolfram 0,75 bis 1,00%;

12. für Ventile bestehen mehrere Nickel-, Chrom-Nickel-, Chrom-Wolfram- und Nickel-Kobaltstahlzusammensetzungen, die ein hohe Widerstandsfähigkeit gegen Zerreiß, Verschleiß und gegen Oxydation bieten. (La machine moderne.)

Dr.-Ing. Kalpers.

Brennstoff, Kraft und Wärme auf der Leipziger Messe. Für die Unterbringung der Wärmemesse stand in diesem Jahr zum ersten Mal die neuerbaute Halle 21 zur Verfügung, die eine Länge von 155 m und eine Breite von 44 m besitzt, während der First der Mittelhalle sich bis auf etwa 18 m über Hallenfußboden hebt. Die Eisenkonstruktion dieser neuen Halle wurde von der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg geliefert.

Ueber die Bedeutung von Brennstoff und Kraiterzeugung bezw. -Bewirtschaftung ist man sich bei uns ja schon längst klar geworden. Die Erfolge beweiset. dies zur Genüge, vor allem der Umstand, daß wir nicht mehr an einem Brennstoffmangel leiden, vielmehr von einem Brennstoffüberschuß gesprochen werden kann. Nachdem die Bemühungen, die Gewinnung von Oel aus inländischen Rohstoffen zu betreiben und zu stelgern, gelungen sind, war es eine natürliche Folge, diese Energiequelle in gesteigertem Maße zur Krafterzeugung auszunutzen. So waren denn auch die Neuerungen und Fortschritte im Bau von Kraftmaschinen auf der Wärmemesse zahlreich vertreten, insbesondere nahmen die Maschinen nach dem Diesel-Prinzip einen breiten Raum ein. die neuesten Ausführungen von Rohöl-, Diesel-, Halbdiesel- und Glühkopfmotoren waren zu sehen. Weiter bildete die Frage der Hochdruckdampfanlagen einen wichtigen Abschnitt in der Krafterzeugung. Galt noch vor einigen Jahren eine Spannung von 20 at als Höchstwert so sind jetzt Anlagen im Betrieb, die von 100 at nicht mehr weit entfernt sind. Diese Entwicklung des hohen Dampfdruckes war denn auch durch Schaubilder und Zeichnungen dargestellt, wobei es sich um eine Hochdruckanlage handelte, die mit 60 at Betriebsdruck albeitet und deren Wirkungsgrad 85% bei einem Dampiverbrauch von 7,4 kg/h je Pferdestärke beträgt. Die Entwicklung der Meß- und Kontrolltechnik für die Wirkschaftlichkeit des Betriebes zeigten verschiedene Arta von Rauchgasprüfern, die sowohl die Gehalte von Koblensäure als auch von Kohlenoxyd und Wasserston elektrisch anzeigten, dann Fernschreiber für die Angabe von Temperatur, Druck und Feuchtigkeit und Apparate zur Gasmengenmessung, an denen man zu jeder Zeit ablesen kann, wie viel Kubikmeter Gas in dem betreffenden Augenblick durch die Leitung fließen. Von dem Wettbewerb zwischen Steinkohle und Braunkohle war wenig zu merken, ebenso fehlten diesmal bedauerlicherweise die Feuerungen, so daß man aus diesen beiden Umständen den Eindruck empfand, daß die Wärmemesse kein einheitliches Ganzes darstellte, sondern Lücken aufwies. Interesse fand eine Gaserzeugungsanlage mit Teerabscheidung und Gaskühlung. Zum Fördern von Massegütern, wie von Kohle und Koks waren Transportbänder ausgestellt, darunter solche mit besonders großen Breiten. Zum Anzeigen von Gasentweichungen aus Leitungen dienen neue Gasmelder, die längs der zu untersuchenden Leitungen geführt werden. Schon geringe Spuren von Gas lassen eine kleine Glühlampe des Gasmelders aufleuchten, so daß Gefahren und Verlusten rechtzeitig vofgebeugt werden kann. Der neue Apparat eignet sich für die Meldung von Leuchtgas, Grubengas, Generatorgas, Kohlensäure, Schwefelkohlenstoff, Benzin usw. Daß die Stoffe für feuerfeste Auskleidungen der verschiedenen Ofenarten nicht fehlten, ist selbstverständlich; dasselbe gilt von den Saugeinrichtungen für den Schornsteinzug. Zu erwähnen sind noch verschiedene Großraumheizungen (Luft, Dampf, Warmwasser), wobei sich namentlich der Verband der deutschen Zentralheizungs-Dr.-Ing. Kalpers. industrie auszeichnete.

### Bücherschau.

"Mansfeld" (Gedenkschrift zum 725jährigen Bestehen des Mansfeld-Konzerns. Von Dr. Walter Hoffmann, ord. Professor an der Staatl. Bergakademie Freiberg. — Ecksteins Biographischer Verlag, Berlin, Berlin W. 62, Lützowplatz 6.

Der Mansfeld-Konzern feiert die ungewöhnliche Tatsache seines 725jährigen Bestehens durch die Herausgabe eines sehr bemerkenswerten Buches; in fesselnder, dabei wissenschaftlicher Darstellung wird hier ein

wichtiges Kapitel deutscher Wirtschafts- und Kulturgeschichte geschrieben, und zugleich das Wachstum eines heute so machtvollen Gebildes bis zu seinen Wurzeln verfolgt.

Was der Mansfeld-Konzern heute im Wirtdeutschen schaftsleben bedeutet, ist nicht unbekannt, wird hier aber noch einmal an Hand eines zuverlässigen Ziffermaterials aufgezeigt. Mansfeld von heute heißt ein gewaltiges Großunternehmen in Erz. Kohle und Kali. Mit einem Aktienkapital von 38 Millionen Reichsmark (zuzüglich eines Reservefonds von 6 Millionen Reichsmark). Mit nicht weniger als 27 000 Arbeitern. Mit einer Handelsorganisation, die die Welt umspannt und in allen Erdteilen ihre festen Stützpunkte hat.

Das Rückgrat dieses riesigen und verästelten Organismus sind noch heute die Bergwerke und Hütten.

die Anlagen des Kupferschieferbergbaus in Mitteldeutschland. Gegenwärtig sind zwischen Eisleben und Hettstedt 7 Förderschächte in Betrieb, deren Ertrag in zwei Roh-, zwei Röst- und je einer Silber-, Kupfer- und Bleihütte augewertet wird. An 10 000 Mann sind allein im Erzbergbau tätig. Im Jahre 1925 wurden hier über 19 000 Tonnen Kupfer gefördert, fast 100 000 kg Silber, 2300 Tonnen Werkblei, fast 3 0 0 0 0 Tonnen Schwefelsäure und gegen 14 Millionen Schlackensteine. Einen nicht unerheblichen Teil seiner Erzeugung setzt Mansfeld in seinen eigenen verarbeitenden Werken in Draht, Seile, Bleche, Rohre um.

Zur Sicherung der Brennstoffversorgung hat Mansfeld auch im Kohlenbergbau Fuß gefaßt; seine Steinkohlenbergwerke mit seinen hochmodernen Zecheneinrichtungen (größtenteils in Westfalen gelegen) lieferten 1925 über 1 Million Tonnen Kohle, die eigenen Kokereien

über 300 000 Tonnen Koks, abgesehen von den gleichfalls bedeutenden Mengen an Nebenprodukten, wie Benzol, Ammoniakdünger, Rohnaphtalin usw. Der dritte Hauptzweig, die Kaliproduktion, steht bekanntlich infolge der Abmachungen mit der Kali-Vereinigung vor der Stilllegung.

Einen außerordentlichen Umfang und eine wachsende Bedeutung auch für die Finanzierung des Konzerns hat der in Berlin unter einer eigenen Aktien-Gesellschaft

konzentrierte Metallhandel gewonnen. Das ist Mansfeld von heute, dem auch chemische, Maschinen-Fabriken, Eisengieße-Ziegeleien. reien. Chamottefabriken und ein bedeutender land- und forstwirtschaftlicher Besitz gehört. Außerdem besitzt Mansfeld % der Anteile der "Halleschen Pfännerschaft" und damit die Kontrolle über Braunkohlenfelder. Salinen und Glasfabriken.

Dieses gewaltige und moderne Wirtschaftsunternehmen durch fast drei Viertel eines Jahrtausends bis zu seinen Anfängen zurückzuverfolgen, ist nun von besonderem Reiz. Nicht einmal bis zu seinen ersten Anfängen, die im Dunkel liegen; denn man weiß nur, daß das mitteldeutsche Erzgebiet zu Ausgang des Mittelalters fast ganz Europa Kupfer versorgte. In späteren Chroniken wird das Jahr 1200 als erstes des Bergwerks





Erste Feuermaschine.

genannt. In die Hände der Grafen von Mansfeld kam es jedoch erst um die Mitte des 14. Jahrhunderts, wo es ihnen von Kaiser Karl IV. zu Lehen gegeben wurde. Damals wurde das Erz im Tagbau oder in ganz geringen Tiefen gewonnen und mit Holzkohle zusammen geschmolzen; Blasebälge fachten die Glut. Welch ein Weg technischen Fortschritts aus diesen Tagen bis zum Mansfeld von heute mit seinen Kraftwerken, unterirdischen Bahnen, seinen Pumpanlagen und seinen fortgeschrittenen Hüttenbetrieben.

Mit den Grafen von Mansfeld blieb das Gebiet dann lange Zeit verbunden, unter wechselvollen Schicksalen, Verschuldung, Familienzwist, es gab auch Streiks, um deren Beilegung sich kein geringerer als Martin Luther, der Eislebener, bemühte. Aber trotz aller Krisen setzte sich allmählich die kapitalistische Betriebsform mehr und mehr durch, gemeinsamer Einkauf wurde geschaffen,

und unter Beteiligung Nürnberger Kaufherren Syndikate begründet. Der Vermögensverfall der Grafen von Mansfeld führte dazu, daß der Betrieb an Kursachsen kam, und später an Leipzig. Durch den 30jährigen Krieg zerrütteten die Verhältnisse so sehr, daß Jahrhunderte danach noch die Folgen nachwirkten: während zu Luthers Zeit noch 40 000 Zentner Kupfer gefördert wurden, sank der Ertrag bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts auf etwa 15 000 Zentner. Eine Besserung begann, als Friedrich der Große 1768 die Rothenburger Gewerke erwarb, und die Staatshilfe wurde noch wirksamer, als nach dem Wiener Kongreß ganz Mansfeld endgültig Preußen zugeteilt wurde. Nun erholte sich der Bergbau mehr und mehr, zumal auch die Technik nach langer Pause den Betrieb grundlegend umzugestalten begann. Koks trat an die Stelle der Holzkohle, die ersten Wagenschienen drangen unter die Erde. Neue Verhüttungsverfahren, die erste Dampfmaschine. 1852 vereinigten sich alle Gewerkschaften zur "Mansfeldschen Kupferschiefer bauenden Gewerkschaft", Die erste große industrielle Organisation Mitteldeutschlands war geboren. Die technische Vervollkommnung nahm nun ein anderes Tempo an; zugleich wuchsen die wirtschaftlichen Probleme, da auch Chile, Spanien, Australien, später Nordamerika, als Kupferlieferanten auftraten und starke Schwankungen des Weltmarktpreises herbeiführten. Damals ging Mansfeld zuerst — um die Risikobasis zu verbessern — zur Verarbeitung über, um später in Weiterführung dieses Grundsatzes dem Kupfer Kohle und Kali und schließlich den Metallhandel anzugliedern. Die Entwicklung wurde dann durch den Weltkrieg unterbrochen, in dem Mansfeld — freilich unter strenger Preiskontrolle — zum einzigen Kupferlieferanten des Reiches aufrückte; seit Friedensschluß ist sie jedoch wieder in gesunde Bahnen gelenkt, für die der riesige Montankonzern, der noch immer das Gewand der Gewerkschaft trug, 1921 auch die der Zeit gemäße Form der Aktiengesellschaft an-

Die bedeutsame Denkschrift über ein so wichtiges Glied in der Entwicklung des deutschen Großgewerbes würde vielleicht noch wirksamer ausgefallen sein, wenn das Persönliche nähere Beachtung gefunden hätte. Auch von der Würdigung der eigentlichen Bergtechnik werden die Standesvertreter wohl nicht recht befriedigt sein. — Umstehend ist aus der Denkschrift die Zeichnung der ersten in Deutschland gebauten "Feuermaschine" mitgeteilt, die auf Veranlassung von Friedrich d. Gr. 1785 auf dem Schachte König Friedrich zur Wasserhaltung in Betrieb kam.

Deutscher Baukalender, herausgegeben von der Deutschen Bauzeitung. 54. Jahrgang. 1926. — In drei Teilen.

Die Neuauflage zeigt gegenüber der des Vorjahres wieder manch wertvolle Erweiterung und Abänderung, so im ersten Teil (Taschenbuch) die Aufwertungstabelle, die Gesetze über die Aufwertung von 1925 mit besonderer Berücksichtigung der Hypothekenaufwertung, die neuesten Versicherungsbestimmungen vom Herbst 1925, alle neueren Vorschläge und Beschlüsse bezügl. der Gebührenordnung. Der sehr wichtige Abschnitt "Grundlagen der Veranschlagung" hat eine vollständige Neubearbeitung erfahren.

Im Nachschlagebuch (Teil II) wurden die neuen Bestimmungen vom Jahre 1925 über Beton, Eisenbeton, hochwertigen Baustahl usw. aufgenommen, der Abschnitt "Grundlagen des Städtebaus" ist durch Aufnahme der wichtigsten Bestimmungen aus dem neuesten Entwurf für ein praktisches Städtebaugesetz bereichert worden. In einem besonderen dritten Teil sind 48 Lichtbilder be-

merkenswerter Architekturen, Aufnahmen von Proi. Blunck, zusammengestellt. Der altbewährte und allgemein eingeführte Baukalender, dessen Anschaffungskosten bei der Fülle des gebotenen Stoffes und der guten äußeren Ausstattung sehr mäßig sind, ist auch in der jetzigen Gestaltung aufs Wärmste zu empfehlen.

Die Leuchtgasindustrie. Von Dr. Arthur Fürth, Abteilungsdirektor der Werschen-Weißenfelser Braunkohlen-A.-G. in Halle a. S. 132 Seiten mit 50 Abb (Sammlung Göschen, 907. Bändchen.) Berlin und Leipzig 1925, Walter de Gruyter u. Co. Geb. 1,25 RM

Verfasser gibt auf Grund seiner langjährigen praktischen Tätigkeit in einem unserer größten Gaswerke dem vorliegenden Bändchen der bekannten Sammlung einen bei aller Kürze doch recht klaren und leicht verständlichen Ueberblick über die Einrichtung und den Betrieb eines neuzeitlichen Gaswerkes, über die Verwendung des Gases, die Verarbeitung der Nebenerzeugnisse, die chemische Untersuchung von Kohle und Gas sowie über die wirtschaftliche Bedeutung der Gasindustrie. Alle Neuerungen der letzten Jahre habet hierbei Berücksichtigung gefunden, ebenso sind die Abbildungen gut gewählt und tragen wesentlich zur Erläuterung des notgedrungen oft recht knappen Textes bei. Das Bändchen vermag auch dem Fernerstehenden ein zutreffendes Bild von dem heutigen Stande der Leuchtgasindustrie zu geben, weshalb es bestens empfohlen werden kann. Dr.-Ing. A. Sander.

Das Schmieden. Die Schmiedewerkzeuge, Schmiedemaschinen und sonstige -Einrichtungen. Das Schweißen. Die Konstruktion eines Schmiedestückes. Von Prodippl.-Ing. H. Meyer und Ing. Rinno. (Horstmann-Ladien, Betriebstaschenbuch.) Bibliothek der gesamte Technik. Band 326. Leipzig, Dr. Max Jänecke, Verlagbuchhandlung, 1926. Preis 3,45 RM.

Nach einer Einleitung über die Grundlagen der Materialverschiebung beim Schmieden, sowie über die Anwendung der Stoßgesetze auf das Schmieden (Bestimmung der Schlagleistung eines Hammers) werden zunächst die Schmiedefeuer und Schmiedeöfen eingehend besprochen. Die Schmiedetemperaturen, die Brennstoffe und die Arten der Feuer und Oefen spielen in diesem Abschnitt eine große Rolle. Der nächste Abschnitt ist den Schmiedewerkzeugen und deren Benutzung gewidmet Unter der Ueberschrift "Schmiedemaschinen" werden die verschiedenen Arten von Maschinenhämmern zusammengefaßt: Stiel-, Hebel- oder Winkelhämmer; Fallhämmer; Federhämmer und Dampfhämmer. Einige Bemerkungen über die Hammerfundamente schließen sich an diese Ausführungen an. Auch die Schmiedepressen (hydraulische, Spindel- und Exzenterpressen) werden in diesem Abschnitt behandelt. In dem Kapitel "Gesenkschmieden" kommen nach einer ausführlichen Besprechung des Gesenkbaues die eigentlichen Schmiedeoder Stauchmaschinen zu ihrem Rechte. Der nächste umfangreiche Abschnitt ist dem Schweißen gewidmet. Hier werden die verschiedenen Schweißverfahren: Feuerschweißen, Wassergasschweißen, autogenes oder Gasschmelzschweißen, Thermitschweißen, sowie die beiden Arten des elektrischen Schweißens (Widerstandsschweißung und Lichtbogenschweißung) ausführlich geschildert. Auch einige Beispiele für die Anwendung des Schweißens werden erwähnt. Einige Worte über das elektrische Schmieden beschließen diesen Abschnitt. Der nächste Abschnitt spricht von den Arbeitern in der Schmiede und deren Einteilung nach ihrer Beschäftigung. — Ueberaus wertvolle Winke für die Einrichtung der

Schmieden werden gegeben in dem Abschnitt "Die Anordnung der Feuer und Oefen, sowie der Hämmer und Pressen in der Schmiede". - Von großem Interesse für den praktischen Schmiedefachmann ist der letzte Abschnitt "Die Konstruktion eines Schmiedestückes", in dem an Hand zahlreicher Beispiele ohne umfangreichen und schwierigen Formelkram praktische Winke für die zweckmäßige Konstruktion einfacherer und schwierigerer Schmiedestücke gegeben werden. — Zur Erläuterung des Wortlautes dienen insgesamt 257 Abbildungen, meist ausgezeichnete Zeichnungen. Ein sorgfältig zusammengestelltes Stichwörterverzeichnis wird die Benutzung des Werkes durch den vielbeschäftigten und in seiner Zeit arg beschränkten Betriebsfachmann sehr erleichtern. Wir können das Werk allen Schmiedefachleuten mit gutem Gewissen empfehlen.

Fachkunde für Maschinenbauerklassen an gewerblichen Berufsschulen. I. Teil: Rohstoffkunde von K. Uhr-mann und F. Schuth. Heft 2 der Lehrmittel für gewerbliche Berufsschulen. 5. Auflage mit 116 Abbildungen und 4 Tafeln. B. G. Teubner, Leipzig und Berlin, 1925. Kart. 1,20 2M.

Bei dem außerordentlich umfangreichen Stoff, der beim theoretischen Unterricht während der Ausbildung der Maschinenbauerlehrlinge zu verarbeiten ist, und bei den wenigen hierfür zur Verfügung stehenden Wochenstunden muß bisher eine Menge Zeit geopfert werden zum Niederschreiben bzw. Ausarbeiten des vom Lehrer Vorgetragenen. Diesem sehr fühlbaren Mangel soll durch das vorliegende Werkchen abgeholfen werden, in dem in kurzen Abschnitten in leichtfaßlicher, knapper Schreibweise die Grundlagen allen technischen Wissens des praktischen Maschinenbauers behandelt werden, nämlich die Rohstoffe Eisen und Stahl, ihre Gewinnung und Verarbeitung, werden eingehend besprochen. Einen breiten Raum nimmt die Herstellung der Werkstücke durch Schmieden, Schweißen und Gießen ein, wobei die verwendeten Werkzeuge und Geräte, sowie die sonstigen Hilfsmittel für die verschiedenen Arbeitsverfahren in Wort und Bild klar und deutlich geschildert werden. Im Anschluß daran kommen die wichtigsten im Maschinenbau verwendeten Metalle und Legierungen zu ihrem Recht. Von großem Einfluß ist ferner die Materialprüfung, die deshalb auch in einem ihrer Bedeutung entsprechenden Maße behandelt wird. Auch die Schmier- und Schleifmittel, ihr Zweck, ihre Arten und Eigenschaften, werden nicht vergessen. Von sonstigen Rohstoffen, mit denen der zukünftige Maschinenbauer häufig zu tun hat, kommen vor allem Holz und Leder in Frage, die gleichfalls hier erwähnt werden. Den Schluß bildet eine Abhandlung über die Brennstoffe, ihr Vorkommen und ihre Gewinnung. Als Anhang sind einige Beispiele für das Einformen im Maschinenbau häufig vorkommender Gegenstände bildlich dargestellt, und zwar für die Handformerei: Platte und Ring; für die Kastenformerei: Lagerbock und Kolben. Als Beispiel für die Kernmacherei ist die Herstellung eines Krümmerkernes veranschaulicht. Das Werkchen wird Lehrern und Schülern stets ein gleich willkommenes und gern und viel benutztes Hilfsmittel beim Unterricht sein.

Fachkunde für Maschinenbauerklassen an gewerblichen Berufsschulen. II. Teil: Arbeitskunde. Von Otto Stolzenberg. Heft 3 der Lehrmittel für gewerbliche Berufsschulen. 4. Auflage mit 405 Abbildungen. B. G. Teubner, Leipzig und Berlin 1925. Kart. 2,40 2M.

Die Aufgabe des vorliegenden Leitfadens soll, wie das Vorwort zur 1. Auflage sagt, darin bestehen, die Arbeit in der gewerblichen Berufsschule fruchtbringender zu gestalten. Er soll das zeitraubende Diktieren überflüssig machen, den Schüler aber auch zum Nachdenken über seine Werkstattsarbeit veranlassen. Aus diesem Grunde bringt das Buch nicht nur die wichtigsten Tatsachen aus der Arbeitskunde, sondern auch nach Möglichkeit eine gemeinverständliche Begründung der einzelnen Vorgänge. Besonderer Wert ist dabei auf die Darstellung neuzeitlicher, zeitsparender, also wirtschaftlicher Arbeitsverfahren gelegt. Ausgegangen wird von der Grundlage jeglicher Bearbeitungstechnik: dem Messen und den Meßwerkzeugen. Es folgt als Vorbereitung für die spätere Bearbeitung des Werkstückes das Anreißen mit Besprechung der dazu verwendeten Werkzeuge und Vorrichtungen. Den breitesten Raum nimmt naturgemäß die Beschreibung der verschiedenen Bearbeitungs-verfahren selbst ein: Biegen, Ziehen und Drücken, Spanbildung durch Meißeln, Sägen, Stanzen usw., Feilen und ähnliche Vorgänge, Drehen und Schleifen, das eine immer größere Rolle in der Bearbeitung spielende Fräsen, und schließlich das Bohren, Hobeln und Stoßen. Den Schluß bildet die Schilderung der Zusammenstellungsarbeiten, wobei die verschiedenen Möglichkeiten und Mittel zur Verbindung einzelner Teile gezeigt werden: Vernieten, Aufschrumpfen, Verstiften, Verbindung durch Keile, Verschrauben und zuletzt die Verbindung durch Löten. Die überaus klare und leichtverständliche Schreibweise wird in ausgezeichneter Weise unterstüzt durch eine große Anzahl vorzüglich ausgewählter Abbildungen und Zeichnungen mit Darstellungen von Werkzeugen, Werkzeugmaschinen, sowie von zahlreichen einzelnen Arbeitsvorgängen. Für den Lehrer bietet der Leitfaden reiche Anhaltspunkte für den Unterricht und für den Schüler ein gediegenes Lehrbuch während der Ausbildung, aber auch ein Nachschlagebuch in Zweifelsfällen bei seiner späteren Berufstätigkeit.

**Technische Mechanik.** V. d. J.-Verlag G. m. b. H., Berlin 1925. Preis broschiert 10 Mk.

Das Heft enthält auf 74 Seiten mit 166 Abbildungen 16 verschiedene Arbeiten aus den verschiedensten Gebieten der Technischen Mechanik, die alle von großem Interesse und hohem Wert für die beteiligten Fachkreise sind. Die Schriftleitung der Zeitschrift des V. d. J. hat diese Abhandlungen in einem besonderen Heft zusammengestellt, "um den hauptsächlich beteiligten Lesern durch die Zusammenfassung das Studium zu erleichtern und um zu ermöglichen, daß die Aufsätze noch im Jahr 1925 erschienen". Der letztere Grund ist beachtlich, der erstgenannte trifft nur für die verhältnismäßig geringe Zahl von Lehrern mittlerer technischer Lehranstalten zu, von denen nun einmal verlangt wird, daß sie mehrere Gebiete der Technik beherrschen. Den Fachleuten der einzelnen Industriezweige mit Einschluß der Hochschulprofessoren wäre es sicher lieber gewesen, wenn die zusammengehörigen Arbeiten in einem oder zwei auf einander folgenden Heften etwa der Zeitschrift des V. d. J. oder des "Maschinenbau" gestanden hätten. So sind sie zu einer besonderen Geldausgabe und zu besonderen Merkzetteln gezwungen, um für später festzuhalten, wo die betreffenden Angaben zu finden sind. Alle diejenigen, die Interesse an den Fortschritten der technischen Wissenschaft und ihrer praktischen Auswertung haben, seien hiermit auch von dieser Stelle aus eindringlichst auf dieses Sonderheft aufmerksam gemacht.

Stephan.



### Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

Fedor Möller, Wärmewirtschaft in der Textilindustrie. Band I der Wärmelehre und Wärmewirtschaft in Einzeldarstellun-gen. Verlag v. Theodor Steinkopff, Dresden. Preis geh. Verlag v. geb. 7.20 RM.

6.—, geb. 7.20 KM.
Ernst Börnstein, Einführung in die Chemie und Technologie der Brennstoffe. Preis 6.30 RM., geb. 7.80 RM. Verlag von Wilhelm Knapp, Halle-S.
F: Wenzel, Das Lackierbuch. Geh. 10.—, geb. 11.— RM. Jüstel & Göttel, Leipzig.
G. Puschmann, Die Kolben-Dampfmaschinen. 2. verb. Aufl. (Bibl. d. ges. Technik Bd. 244.) Preis geh. 7.35, geb. 8.50 RM. Dr. May Jänecke. Verlagsbuchhandlung Leipzig. Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig.

J. H. Jeans, Dynamische Theorie der Gase, übers. u. m. einer Ergänzung versehen von Reinhold Fürth. Preis geh. 35.—, geb. 38.— RM. Friedr. Vieweg & Sohn, A.-G., Braunschweig.

O. D. Chwolson, Lehrbuch der Physik 3. Aufl. 1. Band.

1. Teil: Mechanik und Meßmethoden, vor der Drucklegung durchgesehen von Gerhard Schmidt. Geh. 15.—, geb. 17.50

durchgesehen von Gerhard Schmidt. Geh. 15.—, geb. 17.50 RM. Verlag v. Friedr. Vieweg & Sohn A.-G., Braunschweig. Richard Ambronn, Methoden der Angewandten Geophysik (Band XV d. Wissenschaftl. Forschungsberichte. Naturwissenschaftl. Reihe). Geh. 15.—, geb. 16.50 RM. Verlag v. Theodor Steinkopff, Dresden.

E. Sachsenberg, Wirtschaftliches Verpacken. Handbuch f. d. täglichen Gebrauch in Handel und Industrie. Preis geb. 7.80 RM. VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin NW 7.

Bernhard Osann, Lehrbuch der Eisenhüttenkunde. 2. Band, 2. Aufl., geh. 29.—, geb. 32.— RM. Verlag v. Wilhelm Engelmann, Leipzig.

Richard von Dallwitz-Wegner, Kreisprozeßkunde.

Richard von Dallwitz-Wegner, Kreisprozeßkunde. Preis geb. 17.50 RM. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg, Bez. Halle, Bruno Thierbach, Elektrowärmewirtschaft in der Industrie-Preis geh. 12.—, geb. 15.— RM. Verlag von S. Hirzel, Leipzig.

Hugo Krause, Maschinenkunde für Chemiker. Preis geh. 19-geb. 22.— RM. Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn A.-C Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn A.-G., Braunschweig.

Karl Trautvetter. Die Werkzeugmaschinen für Holzbearbeitung (Sammlung Göschen 582). Preis geb. 1.50 RM. Walter de Gruyter & Co., Berlin.

## Das Deutsche Reichspatent Nr. 364 308

betreffend "Vorrichtung zur selbsttätigen "Schußspulenauswechselung für Webstühle" ist zu verkaufen; evtl. werden Lizenzen vergeben. Näheres durch

Heinrich Neubart, Patentanwalt, Berlin SW 61, Gitschiner Str. 107.







### LEIPZIGER HERBSTMESSE 1926

29. August bis 4. September

## Technische Messe

## und Baumesse

In 12 Hallen zeigen ca. 2000 führende Firmen der deutschen Technik Altbewährtes und neue Verbesserungen

Über die billigen Sonderzüge usw. erteilt Auskunft du

LEIPZIGER MESSAMT LEIPZIG



- "Durferrit" Einsatzhärtepulver "Durferrit" Aufstreuhärtepulver "Durferrit" Cyanhärtefluß-Salze "Durferrit" Anlaß-Salze "Durferrit" Glüh-Salze "Durferrit" Schweißpulver "Durferrit" Gußeisenlötpulver

- "Durferrit" Isoliermasse
- "Durferrit" Feilenhärtepulver

vormals Roessler.

Chemikalien-Abteilung.

Frankfurt am Main.

## Das Deutsche Reichspatent Nr. 353 970

"Viertaktverbrennungskraftmaschine mit hin- und hergehendem Ringschieber"

ist zu verkaufen bzw. lizenzweise zur Ausnutzung zu vergeben Anfragen vermitteln die Patentanwälte Dr. Döllner, Seiler, Mämecke, Berlin SW. 61, Belle-Alliance-Platz 6 a.



## INGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102.

Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 15 BAND 341** 

BERLIN, MITTE AUGUST 1926

107. JAHRGANG

#### INHALT

Ueber Turbinensaugrohre. Von Prof. Dr. H. Baudisch, Wien Seite 165 Pollopas, ein neuer glasklarer, unzerbrechlicher Kunststoff Seite 168 Polytechnische Schau: Der Unterwassertunnel über Wasser. Dauerformen. - Die Achema als Brennpunkt der

deutschen chemischen Apparate- und Maschinenindustrie. Internationaler gewerblicher Rechtsschutz. - Preisausschreiben . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 169

Bücherschau: Osterrieth, Die Haager Konferenz 1925. - Lomonossoff, Lokomotivversuche in Rußland. -Meller, Elektrische Lichtbogenschweißung. - Kothny,

Stahl- und Temperguß. — Horn, Das Trennen der Metalle vermittels Sauerstoft. — Albrecht, Tragbare Akkumulatoren. — Samter, Die technische Mechanik, Bd. II. — Jakobi und Schlie, Buchstabenrechnen für Metallarbeiterklassen an gewerblichen Berufsschulen. — Nuber, Wärmetechnische Berechnung der Feuerungsund Dampikessel-Anlagen. — Polaczek, Wärmewirtschaft im Haushalt und Handwerk. — Richter u. Horn, Die mechanische Aufbereitung der Braunkohle. -- Fach-

## Ueber Turbinensaugrohre.

Von Prof. Dr. H. Baudisch, Wien.

Die Vollstrahlwasserturbinen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Wirkungsweise in zwei Gruppen, solche mit vornehmlich dynamischer, und solche mit vornehmlich statischer Arbeitsübertragung. Entsprechend dieser ganz grundlegend verschiedenen Wirkung haben auch die Saugrohre verschiedene Aufgaben zu erfüllen.

I. Die Saugrohre der mit dynamischer Arbeitsübertragung arbeitenden Vollstrahlturbinen haben die Aufgabe. die absolute Austrittsgeschwindigkeit c., des Wassers aus dem Laufrade auf einen kleineren Wert ca zu ermäßigen. Hierdurch wird im Saugrohre eine Verzögerung p des

Wassers hervorgerufen, welche sich zu  $p = \frac{c_3 - c_8}{t}$ 

bestimmt, wenn t den Mittelwert der Zeit bedeutet, welche ein Wasserteilchen benötigt, um die Saugrohrlänge L zu durchströmen. Diese Zeit ermittelt sich unter Berücksichtigung der mittleren Strömungsgeschwindig-

keit  $c_m = \frac{c_2 + c_3}{2}$  des Wasserteilchens zu  $t = \frac{L}{c_m}$ Eine Vereinigung vorstehender 3 Beziehungen ergibt den

Wert

$$p = \frac{c_2^2 - c_3^2}{2L} \tag{1}$$

Die im Saugrohre enthaltene Wassermasse M bestimmt sich beim mittlerem Strömungsquerschnitt  $F_{\rm m}$ des Saugrohres zu  $M = \frac{F_m L \gamma}{g}$ , wobei  $\gamma$  das spezifische Gewicht des Wassers und g die Beschleunigung der Schwere ist. Die gesamte verzögernde Kraft P = Mpstellt sich daher unter Verwendung der Gleichung 1 auf  $P = \frac{F_m \gamma}{2 g} (c_2^2 - c_3^2)$ , woraus die verzögernde Kraft pro Flächeneinheit des Saugrohrquerschnittes durch  $\frac{P}{F_m} = \gamma \frac{c_2^2 - c_3^2}{2 g}$ , die ihr entsprechende Wassersäule

$$h = \frac{c_2^2 - c_3^2}{2 g}$$
 (2)

gegeben ist. Letztere stellt den sogenannten Rückgewinn in einem derartigen konisch erweitertem Saugrohre dar.

Die hierdurch bedingte Saugrohrerweiterung wird in der Praxis des Turbinenbaues nach verschiedenen Gesichtspunkten durchgeführt. So wird z. B. 1) vorgeschlagen, den Winkel  $\varphi$ , welchen die Erzeugende eines kegelförmig erweiterten Saugrohres mit der Saugrohrachse einschließt, mit 2 bis 3° anzunehmen. Ist d2 der Saugrohreintrittsdurchmesser, d<sub>3</sub> der Saugrohraustrittsdurchmesser, so ergibt sich dieser Winkel p aus der Beziehung

$$tg\,\varphi\,=\frac{d_3-d_2}{2\,L}\tag{3}$$

In Zahlentafel 1 ist für 2 Niederdruck-, 2 Mitteldruckund 2 Hochdruckkraftwerke der Winkel \phi berechnet worden, wobei die etwa unrunden auf gleichwertige runde Saugrohrquerschnitte umgerechnet wurden. Man erkennt, daß sich die Winkel \phi hierbei im Wesen in den angegebenen Grenzen bewegen. Und dennoch wird diese Faustformel einer genaueren Prüfung nicht standhalten können. Ist nämlich  $d_m = \frac{d_2 + d_3}{2}$ 

der mittlere Saugrohrdurchmesser,  $F_m = \frac{d_m^2 \pi}{4}$  wie früher die mittlere Querschnittsfläche des Saugrohres, stellt  $\Delta F = (d_3^2 - d_2^2) \frac{\pi}{4}$  die Flächenvergrößerung dar, welche das Saugrohr beim Uebergange vom Eintrittszum Austrittsquerschnitte erfährt, so stellt sich die verhältnismäßige Flächenvergrößerung, welche das Saugrohr pro Längeneinheit erfährt, auf

$$\frac{\Delta F}{F_m L} = \frac{4 \operatorname{tg} \varphi}{d_m} \tag{4}$$

Auch dieser Wert wurde in Zahlentafel 1 aufgenommen, er schwankt bei den zum Vergleich herangezogenen Kraftwerken zwischen 7,5 und 12 v. H.

Wie aus Gleichung 4 ersichtlich, wird bei gleichem Winkel \phi die verhältnismäßige Flächenvergrößerung umso größer, je kleiner der Saugrohrdurchmesser ist. Nimmt man z. B. an, daß die verhältnismäßige Flächenvergrößerung 10 v H betragen soll, so ergibt sich nach Gleichung 4 folgendes Bild:

#### Zahlentafel 2:

Die alleinige Angabe des Erweiterungswinkels  $\varphi$ gibt daher über die Größe der Saugrohrerweiterung noch keinen Aufschluß. Es ist daher entsprechender, die Saugrohre für eine einheitliche verhältnismäßige Flächenvergrößerung pro m Saugrohrlänge zu entwerfen, oder

<sup>1)</sup> Vergl. "Elektrotechnik und Maschinenbau" 1919, Heft 22.

#### Zahlentafel 1.

| Kraftwerk                      | Literaturstelle                           | Н            | C <sub>2</sub> | $C_3$ | $d_2$ | d <sub>3</sub> | L     | φ      | ΔF<br>F <sub>m</sub> L | ΔC<br>CmL | ∆C<br>VHL | $\frac{h}{C_{m^2}L}$ | h<br>HL | P<br>H                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|--------|------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------|--------------------------|
| M. L. Beer,<br>Sagan.          | G. Ziehn,<br>Die hydraul Turb.            | 5            | 2,00           | 1,16  | 1,850 | 2,440          | 6,30  | 20 45' | 0,0875                 | 0,0845    | 0,0595    | 0,1690               | 0,0043  | <b>0,</b> (\ <b>4</b> 22 |
| Merkens,<br>Schwertberg.       | Z.d.ö J.u A.V.<br>1909, Hett 25.          | 8,2          | 2.45           | 1.76  | 1,440 | 1,700          | 4,40  | 10 45' | 0,0750                 | 0,0750    | 0,0550    | 0,1500               | 0.0041  | 0,0402                   |
| Great Falls,<br>Amerika.       | Z. V. D. J.<br>19(8, Heft 22 u. f.        | <b>2</b> 2.  | 2,52           | 1,34  | 3,350 | 4,580          | 10,05 | 30 314 | 0 0775                 | 0,0610    | 0,0250    | 0,1220               | 0,00105 | 0,0163                   |
| Salto de Bolarque,<br>Spanien. | Z. V. D. J.<br>1910, Heft 34 u.f.         | 31           | 4,32           | 1,96  | 1,785 | 2,650          | 7,20  | 30 254 | 0,1080                 | 0,1040    | 0,0590    | 0,2080               | 0,00337 | 0,0331                   |
| Hohenfurth<br>Böhmen.          | Technische Blätter,<br>1904, Heft 1 u. f. | 95           | 4,97           | 3,52  | 0,800 | 0,950          | 2,94  | 1025   | 0,1176                 | 0,1160    | 0,0507    | 0,2320               | 0,00224 | 0,0220                   |
| Duluth<br>Amerika.             | Z. V. D. J<br>1909, Heft 24 u.f.          | <b>11</b> .) | 5,10           | 3,50  | 1,700 | 2,055          | 5,00  | 205′   | 0,0760                 | 0,0745    | 0,0305    | 0.1490               | 0,00128 | <b>0,</b> 0125           |

für eine einheitliche verhältnismäßige Geschwindigkeitsabnahme pro m Saugrohrlänge, welch letztere sich mit  $\mathbf{c}_2 - \mathbf{c}_3 = \Delta \mathbf{c} \, \mathbf{z} \mathbf{u}$ 

$$\frac{\Delta}{c_m} \frac{c}{L} = \frac{c_2 - c_3}{c_m L} \tag{5}$$

bestimmt. Da alle Geschwindigkeiten in der Turbine, wie im Saugrohre nach dem Ouadratwurzelgesetze proportional IH sein müssen, können die Saugrohre auch für eine Einheitsgeschwindigkeitsminderung pro m Saugrohrlänge berechnet werden, welche sich zu

$$\frac{\Delta c}{|HL} = \frac{c_2 - c_3}{|HL} \tag{6}$$

ergibt. Auch die Minderung der lebendigen Kraft des Saugrohrinhaltes pro m Saugrohrlänge kann der Berechnung der Saugrohre zugrunde gelegt werden. Da die lebendige Kraft des Wassers im Saugrohre pro kg Wasser um h (Gleichung 2) abnimmt, stellt sich die verhältnismäßige Minderung der lebendigen Kraft des Saugrohrinhaltes pro m Saugrohrlänge auf

$$\frac{\frac{h}{c_{m^2}L}}{\frac{2g}{L}} = \frac{2(c_2 - c_3)}{c_m L}$$
 (7)

Sie ist bis auf den Faktor 2 gleichwertig obigem Ausdrucke 5. Die Saugrohre können auch auf Grund der darin auftretenden Minderung der lebendigen Kraft des Saugrohrinhaltes, bezogen auf die Gesamtarbeitsfähigkeit H von 1 kg Wasser berechnet werden. Es ergibt sich dann in

$$\frac{h}{HL} = \frac{(c_2 - c_3) c_m}{g H L} \tag{8}$$

eine neue Saugrohrkonstante. Auch auf Grund der im Saugrohre auftretenden Verzögerung, welche sich nach Gleichung 1 auch in der Form  $p = \frac{(c_2 - c_3) c_m}{L}$  berechnet,

können die Saugrohre miteinander verglichen werden. Da alle Geschwindigkeiten hierbei proportional /H sind, ist die Einheitsverzögerung durch

$$\frac{\mathbf{p}}{H} = \frac{(\mathbf{c}_2 - \mathbf{c}_3) \, \mathbf{c}_{\mathbf{m}}}{H \, \mathbf{L}} \tag{9}$$

gegeben; sie unterscheidet sich vom Werte 8 nur durch den Faktor  $\frac{\mathbf{i}}{\mathbf{g}}$ .

Alle diese Saugrohrkonstanten wurden in Zahlentafel 1 aufgenommen. Die oft nicht unbeträchtlichen Schwankungen, welchen diese Größen bei den einzelnen

Kraftwerken unterworfen sind, rühren nicht nur daher. daß Turbinenanlagen mit den verschiedensten Gefällen und Baujahren zum Vergleiche herangezogen wurden. sondern insbesondere auch daher, daß diese Turbinenanlagen von den verschiedensten Firmen ausgeführt wurden.

Daß die in den Gleichungen 5 bis 9 angegebenen Saugrohrkonstanten untereinander zusammenhängen wurde bereits da und dort gestreift. Es wird hier genügen, darauf hinzuweisen, daß z. B. Einheitsverzögerung und Einheitsgeschwindigkeitsabnahme pro m Saugrohrlänge um die mittlere Einheitsgeschwindigkeit

voneinander verschieden sind. Dasselbe Verhältnis & gibt sich, wenn die Einheitsgeschwindigkeitsabnahm pro m Saugrohrlänge mit der verhältnismäßigen Geschwindigkeitsabnahme in Parallele gestellt wird. En Vergleich der Einheitsverzögerung mit der verhältnismäßigen Geschwindigkeitsabnahme pro m Saugrohrlänge hingegen ergibt, daß diese Größen entsprechend dem Quadrat der mittleren Einheitsgeschwindigkeit voneinander verschieden sind.

Im Falle Merkens, Schwertberg z. B. stellt sich mit  $c_m = \frac{2.45 + 1.76}{2} = 2.1 \text{ m/s}, \ \frac{c_m}{|\!|\!| H} \ = \ \frac{2.1}{|\!|\!| 82} = \ 0.732 \text{ m/s},$  $\frac{c_m^2}{H} = 0.732^2 = 0.535 \text{ m}^2/_{s2}$ 

nach Zahlentafel 1

ch Zahlentafel 1
$$\frac{P}{H} = \frac{0.0402}{0.0550} = 0.732, \frac{A_{c}}{A_{c}} = \frac{0.0550}{0.0750} = 0.732,$$

$$\frac{P}{HL} = \frac{P}{A_{c}} = \frac{0.0402}{0.0750} = 0.535.$$

$$\frac{P}{A_{c}} = \frac{0.0402}{0.0750} = 0.535.$$

II. Eine ganz grundsätzlich hiervon verschiedene Aufgabe fällt den Saugrohren der Turbinen mit statischer Arbeitsübertragung zu, da bei denselben im Saugrohre kein Rückgewinn, sondern eine Energievernichtung durchzuführen ist, welche mit Vorteil durch eine im Saugrohre eingeschaltete plötzliche Umlenkung vollzogen wird. Dem Laufrade wird hierbei eine allmählige Erweiterung des Saugrohres nachgeschaltet, in welcher die Geschwindigkeit c2 auf den Wert c3 ermäßigt wird. Diese



Geschwindigkeitsermäßigung würde geschwindigkeitssteigernd auf das Laufrad rückwirken, wenn nicht der solcherart erzielte Rückgewinn — er ist wie früher durch Gleichung 2 gegeben — von einer der Erweiterung nachgeschalteten plötzlichen Umlenkung aufgezehrt würde. Strömt das Wasser mit der Geschwindigkeit ca gegen eine zur Richtung c<sub>3</sub> winkelrechte Stoßplatte, an welcher die Geschwindigkeit in der Zuströmrichtung vom Wert c3 auf den Wert O verzögert wird, so ermittelt sich die Verzögerung senkrecht zur Richtung der Stoßplatte zu

 $p = \frac{c_3 - 0}{t} = \frac{c_3}{t}$ , wenn t den Mittelwert der Zeit bedeutet, welche ein Wasserteilchen benötigt, um den gan-

zen Wirkungsbereich der Stoßplatte zu durchströmen. Die verzögernde Kraft P, also der Druck des Wassers auf die Stoßplatte bestimmt sich bei der Wassermasse m zu  $P = m p = \frac{m c_3}{t}$ .

Hierbei stellt  $\frac{m}{t}$  die sekundlich zur Wirkung kommende Wassermasse dar, welche sich bei der sekundlichen Wassermenge Q auch zu  $\frac{m}{t} = \frac{Q \gamma}{g}$  berechnet. Eine Vereinigung der letztangeschriebenen zwei Gleichungen führt zur Be-

angeschriebenen zwei Gleichungen führt zur Beziehung  $P = \frac{Q\gamma}{g} c_3$ , welche mit  $Q = F_3 c_3$  auch in der Form  $P = \frac{F_3 \gamma}{g} c_3^2$  geschrieben werden kann. Die verzögernde Kraft pro Flächeneinheit ergibt sich hieraus zu  $\frac{P}{F_3} = \frac{\gamma}{g} c_3^2$ , entsprechend einer Wassersäule von der Höhe  $h = \frac{c_3^2}{g} \qquad (10)$  Durch Gleichsetzung der Werte 2 und 10 — diese Gleichsetzung beinhaltet eine

$$h = \frac{c_3^2}{g} \tag{10}$$

diese Gleichsetzung beinhaltet eine Energievernichtung — erhält man die einfache Beziehung

$$\mathbf{c_2} = \mathbf{c_3} / 3 \tag{11}$$

Sind vorliegende Verhältnisse im Wesen in den Abb. 1 und 2 dargestellt, so bringen diese Abbildungen eine weitere Ausgestaltung in dem Sinne, daß der plötzlichen Umlenkung eine abermalige Erweiterung nachgeschaltet ist, in welcher sich die Geschwindigkeit c<sub>3</sub> auf den noch kleineren Wert c ermäßigt. Hierdurch geht Gleichung 2 in  $h = \frac{c_2^3 - c_4^2}{2g}$ über. Fine Gleichsetzung

über. Eine Gleichsetzung mit dem Werte 10 führt dann zur Beziehung

$$\mathbf{c}_3 = \sqrt{\frac{\bar{\mathbf{c}_2}^2 - \bar{\mathbf{c}_4}^2}{2}} \tag{12}$$

Unter Berücksichtigung der Kontinuitätsgleichung  $Q=F_2\,c_2=F_3{}^{\tau}c_3=F_4\,c_4$  schreibt sich Beziehung 12 auch in der Form

$$\frac{1}{F_3} = \sqrt{\frac{1}{F_2^2} - \frac{1}{F_4^2}} \tag{13}$$

In der Teknisk Tidskrift vom 15. August 1925 wird eine genau kotierte Zeichnung eines derartigen, für das Kraftwerk Tolf Forsen ausgeführten Saugrohres gebracht, dessen Maße in Abb. 1 und 2 wiedergegeben sind. Nur die Längenmaße 1450 und 2000 mm — sie kommen für eine Ueberprüfung der Gleichung 13 nicht in Frage wurden mit möglichster Genauigkeit aus der dortigen

Zeichnung abgegriffen. Mit  $F_2 = 1.4^2 \frac{\pi}{4} = 1.54 \text{ m}^2$ ,  $F_4 = 1.792$ 

 $\times$  4.5 = 8.05 m<sup>2</sup> ergibt sich aus Gleichung 13 ein Wert  $F_3 = 2.23 \text{ m}^2$ , entsprechend einem Durchmesser  $D_3 = 1.685 \text{ m}$ , welcher gegenüber dem Ausführungswerte  $D_3 = 1.975 \text{ m}$  um 17 v H zu klein ist. Bei diesem Ergebnisse ist zu berücksichtigen, daß obige Rechnung die Umlenkverluste außer Betracht läßt, und daß die einseitige Umlenkung beträchtliche Totwinkel hervorruft. Viel genauer müssen die Verhältnisse hinter der plötzlichen Umlenkung stimmen. Die dort maßgebende Breite b, werde aus der Ueberlegung ermittelt, daß mit O als Quellpunkt bei Halbierung des Winkels a in M ein Punkt der maßgebenden Rechteckbreite bs gegeben ist. Ermittelt man hiernach auf graphi-

schem Wege den Wert  $b_3 = 2.55$  m, so ergibt sich  $F_3 = 2.55 \times 0.988 = 2.5$  m<sup>2</sup>, welcher gegenüber dem Rechnungswerte um 7 v. H. zu groß ist. Die Uebereinstimmung von Rechnung und Ausführung muß daher, 3635



Abb. 1 und 2. Saugrohr des Kraftwerkes Tolf Forsen.

wenn man von dem rechnungsmäßig nicht zugänglichen Enflusse der Rundung r = 1800 mm absieht, als befriedigend bezeichnet werden.

Für die dem Laufrade unmittelbar nachgeschaltete Erweiterung von 1400 auf 1975 mm — sie ist eine zwangläufige, kann daher entsprechend rasch erfolgen rechnet sich die verhältnismäßige Flächenvergrößerung pro m Saugrohrlänge zu  $\frac{\Delta F}{F_m L} = 0.477$ . Die der Umlenkung nachgeschaltete Erweiterung zerfällt in zwei Teile. Auf dem ersten 3635 mm langem Teile beträgt  $\frac{\Delta F}{F_m L} = 0.215$ , auf dem letzten 4065 mm langem Teile hingegen stellt sich  $\frac{\Delta F}{F_m L} = 0.112$ , ein Wert, der sich jenem der dynamisch wirkenden Saugrohre vollkommen anlehnt.

Die Saugrohre der Turbinen mit teils statischer, teils dynamischer Arbeitsübertragung mögen hier unerörtert bleiben, da deren Formen noch nicht endgiltig festliegen.

## Pollopas, ein neuer glasklarer, unzerbrechlicher Kunststoff.

Funde in alten Gräbern sowie verschiedene Ueberlieferungen ägyptischer Pyramiden und Aufzeichnungen von Plinius und Dio Cassius deuten darauf hin, daß der Antike ein Glas bekannt war, das auf starken Druck nachgab und andere Formen annahm, ohne zu zerbrechen. Auch bei den Alchimisten des Mittelalters stößt man hin und wieder auf Erwähnungen von elastischem Glas. Ob es jemals gelingen wird, den Stein der Weisen ausfindig zu machen, ist fraglich. Jedenfalls ist man seit Jahrhunderten eifrig bemüht, jene Technik auszukundschaften. Bislang ist es nur in sehr beschränktem Maße gelungen.

Eine neuere Erfindung, deren Ersterzeugnisse nunmehr auf dem Markt erscheinen, und nach dem Pollopas-Verfahren hergestellt werden, dürften nicht nur für die Glasindustrie, sondern auch für viele andere von Bedeutung werden. Da das unter dem Namen Pollopas technisch und wirtschaftlich ausgenützte Kunstglas nicht nur alle Erwartungen erfüllt, sondern sogar übertrifft, dürften sich der neuen Industrie ausgedehnte technischindustrielle Verwendungsgebiete eröffnen. Die Erfinder sind die Oesterreicher Dr. Fritz Pollak und Dr. Ripper. Sie berichten über den neuen Kunststoff folgendes: Pollopas wird aus Kabamid und Formaldehyd hergestellt. Es ist ein organisches Produkt und gehört in die Klasse der organischen Kolloide, das, wenn einmal ausgeschieden, in Wasser nicht mehr löslich ist. Es ist irreversibel, ganz ähnlich der kolloidalen Kieselsäure, wie sie beispielsweise in der Form des Opals vorkommt. Darum wurde das vorliegende Colloid "Pollopas" genannt. Die Herstellung des gewünschten Produktes war deshalb mit um so größeren Schwierigkeiten verknüpft. weil es sich hier nicht um die Herstellung eines neuen farblosen, kolloidalen Produktes überhaupt handelte, sondern, weil man es in solcher Form herstellen wollte, daß man ein fehlerloses und gleichmäßiges, vollkommen durchsichtiges Material in beliebig großen Stücken erhielt. Auf Grund neuer, sehr interessanter chemischer und physikalischer Erkenntnisse ist dieses gelungen. "Pollopas" ist ein vollkommen farbloses, durchsichtiges Material von der Härte III der Mohsschen Skala (Kalkspat). Er läßt sich auf der Drehbank verarbeiten, ferner feilen, fräsen, bohren, polieren, schleifen, ätzen und färben. Es ist weicher als Glas und widersteht Temperaturen bis etwa 280 Grad Celsius, ohne zu verbrennen. Bei höheren Temperaturen verkohlt es. Das neue Kolloid ist widerstandsfähig gegen Lösungsmittel aller Art, selbst gegen verdünnte Säuren und Alkalien. Es ist halb so schwer wie Fensterglas und hat den Brechungsindex 1:6 bis 1:9. Von Flintglas, dem es ähnelt, unterscheidet es sich durch eine Anzahl sehr wertvoller Eigenschaften. Vor allem läßt es die chemisch wirksamen Strahlen des Sonnenlichtes, welche jenseits des sichtbaren Spektrums liegen (ultraviolette Strahlen), in weit höherem Maße hindurchgehen, als Flintglas. Dies ist nun von hoher Bedeutung für die Erbauung von Hospitälern, besonders für Lungenkranke, welche man bisher im Winter, selbst bei großer Kälte, im Freien lagern mußte, um sie der wohltuenden Wirkung der ultravioletten Strahlen der Sonne teilhaftig werden lassen zu können. Ebenso ist es von Wichtigkeit für die Errichtung von Gewächshäusern, in denen bekanntlich der Pflanzenwuchs in erster Linie durch die Wirkung der ultravioletten Lichtstrahlen gefördert wird.

Pollopas splittert nicht in der gleichen Weise wie Glas. Es gehört zu den elastischesten Stoffen, die bisher bekanntgeworden sind, daher eignet es sich ganz be-

sonders für die Herstellung von Automobilscheiben, von Schutzbrillen für Arbeiter und Touristen, von Gläsern für die Aufbewahrung von trockenen Substanzen usw. Das relativ niedrige, spezifische Gewicht macht das Produkt besonders für die Herstellung von Reisetascheneinrichtungen, Reiseapotheken, Füllfederhaltern, Kinderspielzeugen, Griffen usw. geeignet, sowie für Gegenstände, für welche das Glas infolge seiner Sprödigkeit nur geringe Eignung besitzt, wie Uhrgläser, Türbelagplatten, Rahmen usw. Besonders schön ist sein hoher Glanz in poliertem Zustande. Infolge dieser Eigenschait eignet sich der neue Artikel besonders gut für die Herstellung von Schmuck- und Kunstgegenständen aller Art.

Pollopas besitzt gegenüber allen bisher bekannten Gläsern den großen Vorteil, daß es sich mit Farbstoffen genau färben läßt, was für eine große Anzahl von wissenschaftlichen Verwendungszwecken von hoher Wichtigkeit ist. Beispielsweise leiden die farbige Photographie. die Biologie und die Optik bisher im hohen Maße darunter, daß die von ihnen benötigten Gläser nicht in genauer, wissenschaftlicher Art und Weise — also mit auf bestimmte Wellenlängen eingestellten Farbstoffen gefärbt werden können. Der Grund hierfür ist der, dat alle bisher bekannten Glassorten bei Temperaturen hetgestellt werden, welche nur die Verwendung von wenigen Farbkörpern anorganischer Natur gestatten. Schon aus obigem ergibt sich, daß er im Grunde genommen nichts anderes als eine eingetrocknete, gelantinierte Kolloidhaut ist. Nun ist es nicht erstaunlich, das man die Gelatinierung und die darauf folgende Trocknung des Materials nicht immer nur mit dem reinen Material allein vornehmen muß. Man kann diesen Prozeß auch in Mischung mit anderen Substanzen oder auf fremde Unterlagen ausführen. Es ist daher vorauszusehen, das man die Lösungen des Pollopas vor der Abscheidung beispielsweise für Klebe-, Binde- oder Streifungszweck verwenden kann. Die Lösungen, welche unter dem Namen "Schellanlösungen" in den Handel kommen, sind vorzügliche Klebestoffe für alle Materialien. Man kam damit ebenso Papier wie Glas, Holz oder Metall dauernd und unlösbar verbinden. Beim Eintrocknen der Lösungen scheidet sich hierbei zwischen den geklebten Flächen das unlösliche farblose Kolloid ab. Daher eignen sich die "Schellanlösungen" auch vorzüglich für die Reparatur zerbrochener Glas- und Porzellangegenstände. Den Wiederherstellern von Kunstgegenständen ist damit ein wichtiger Behelf geboten. Man kann die Schellanlösungen aber auch für Lackierungszwecke verwenden. Bringi man das Produkt auf Holz oder auf Metall, so erhält man damit Lacke, die das Aussehen und die Eigenschaften des Emails haben. Dem Anlaufen von Brillengläsern kann durch eine dünne "Pollopas"-Haut abgeholfen werden. Man kann aber auch in dieser Weise Bilder oder Photographien mit einer vollkommen durchsichtigen harten Schicht überziehen, wodurch sie mit Seife und Wasser abwaschbar werden. Ferner kann man mit Schellanlösungen Stoffe imprägnieren. Dadurch erhält man beispielsweise aus einem weichen Baumwollgewehe ein solches, welches den Charakter von Leinen besitzt und dauernd — auch in der Wäsche — beibehält. Ganz in der gleichen Weise kann man die Schellanlösungen für das Steifen von Stroh- und Filzhüten verwenden, was bisher mit Schellack in wässeriger Boraxlösung durchgeführt wurde. Die Schellanlösungen sind auch die ersten synthetischen Harzlösungen, welche sich mit derartigen Schellacklösungen vermischen und gleichzeitig mit ihnen verwenden lassen. Es ist aber auch gelungen.

die Schellanlösungen als Bindemittel für Druckfarben in der Textil- und Papierindustrie zu verwenden, wobei infolge der Farblosigkeit dieser Lösungen sehr schöne Effekte erzielbar sind. Eine Reihe anderer technischer Verwendungszwecke für diese Produkte ist noch in Ausarbeitung begriffen. Zu erwähnen wäre noch der Pollopas-Meerschaum, einer der leichtesten bisher bekannten Kunststoffe, die dem natürlichen Meerschaum an Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gleich ist. Er läßt sich in Wasser erweichen und leicht bearbeiten. Verwendung findet er ebenso wie der Naturmeerschaum zu Rauchutensilien, Pfeifen und dergl. Er wird in Platten von 30 × 40 cm, 6—35 mm dick, sowie in Stäben bis zu 50 mm Durchmesser auf den Markt gebracht. Auf der Wiener internationalen Messe wurden Produkte dieser Pollopas-Serie gezeigt und bewundert.

## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Der Unterwassertunnel über Wasser. (Nachdruck verboten.) Die Firma Grün & Bilfinger aus Mannheim baut in Friedrichshagen bei Berlin am Ausfluß der Spree aus dem Müggelsee beim Müggelschlößchen ein ganz eigenartiges Bauwerk: Einen Unterwassertunnel über Wasser, über den die Zeitschrift "Der Baumgenieur" nähere Angaben bringt. Nahe bei der Baustelle hat bisher eine Fähre den gesamten Verkehr vermittelt, der aber so gestiegen ist, daß er zeitweise beängstigende Formen annimmt. So war man genötigt, Abhilfe zu schaffen. Zuerst dachte man eine Brücke; diese hätte aber mindestens 12 Meter Durchfahrtshöhe für Schiffe mit Masten haben müssen, und das hätte lange Rampen erfordert. Auf der Friedrichshagener Seite konnte aber keine solche Rampe angelegt werden, weil die Stadt bis an das Ufer reicht. Deshalb entschloß man sich zur Anlage eines Unterwassertunnels für Fußgänger, so daß die Fähre dann nur noch den Fahrzeugverkehr zu bewältigen hat, wozu sie genügt.

An sich ist es ja nichts Neues, Tunnels unter Wasserläufen hindurchzuführen, und wir haben ja in Berlin mehrere solche Tunnels für die Untergrundbahnen, beispielsweise in der Nähe des Bahnhofs Jannowitzbrücke, in der Nähe des Bahnhofs Friedrichsstraße und am Halleschen Tor. Auch für die Straßenbahn hat man schon vor vielen Jahren einen solchen Tunnel bei Berlin-Treptow gebaut. Die meisten solcher Tunnels werden so gemacht, daß man zwei gleichlaufende Bretterwände, sogenannte Spundwände, im Abstand der Tunnelbreite in den Fluß einrammt und das Wasser dazwischen auspumpt. In der so trocken gelegten und nötigenfalls ausgeschachteten Baugrube baut man den Tunnel und läßt dann unter Beseitigung der Spundwände das Wasser darüber zusammenschlagen. Den großen Tunnel unter dem Hamburger Hafen hat man in der Weise hergestellt, daß man vom Lande aus unter Wasser vorgedrungen ist, etwa wie es ein Maulwurf unter der Erde tut, wobei man dann natürlich die Wände dem Vordringen entsprechend mit starken Wasserdichten Betonwänden gedichtet hat. Während der Arbeiten hat man den Tunnel zur Verhinderung des Eindringens von Wasser an der Bauspitze durch Einpressen von Luft unter einem höheren Druck gehalten, als ihn das darüberliegende Wasser ausübt — für je 10 Meter Wassertiefe macht das eine Atmosphäre.

Ein ganz anderes Verfahren, das in Deutschland zum erstenmal ausgeübt wird, wendet nun die Firma Grün & Bilfinger beim Spreetunnel bei Friedrichshagen an: Sie hat auch Spundwände gerammt, genau so, als ob sie nachher das Wasser dazwischen auspumpen wollte, um den Tunnel in der Grube im Trockenen bauen zu können. Dann hat sie aber gewissermaßen gerade das Gegenteil des Auspumpens getan, nämlich den Raum zwischen den Wänden mit Sand bis etwas über den Wasserspiegel ausgefüllt. Zunächst hat sie das in der halben, insgesamt etwa 100 m betragenden Flußbreite

auf der Friedrichshagener Seite ausgeführt, damit die Schiffahrt in der anderen Hälfte weitergehen kann. Auf dem so hergestellten, landzungenförmigen Sanddamm ist nun ein großer, taucherglockenartiger, 52 m langer Kasten ohne Boden aus Eisenbeton gebaut worden, der 7,65 m breit ist und 2,50 m lichte Höhe hat. Auf dem Deckel dieses Kastens, auf den man zunächst eine weiche Schicht aus Asphalt, feinem Sand und Pech aufgebracht hat, baut man nun augenblicklich die eine Hälfte des Tunnelrohrs von 5 m lichter Breite und 2,50 m lichter Höhe. Dieses Rohr ist nach der Landseite zu für 2 mal 12 Treppenstufen hochgekröpft, während es flußwärts vorläufig mit einer Bohlenwand abgeschlossen wird. Dann gehen 20 Arbeiter in den Senkkasten und graben den Sand auf dem Boden aus, der mit Schüttelrinnen an die Enden des Kastens befördert und von dort mit Aufzügen in Röhren durch sogenannte Luftschleusen ans Tageslicht befördert wird, während andere Schleusen zum Ein- und Ausschleusen der Arbeiter dienen. Sobald nämlich der Sand so weit abgegraben ist, daß der Senkkasten mit seinem unteren Rande unter den Wasserspiegel gesunken ist, muß Druckluft in den Senkkasten gegeben werden, damit von unten her kein Wasser eindringen kann; der Druck muß desto mehr gesteigert werden, je tiefer der Senkkasten - und mit ihm der darauf ruhende Tunnel — sinkt; zuletzt müssen die Arbeiter im Senkkasten unter einem den gewöhnlichen Luftdruck um 1,2 Atmosphären übersteigenden Druck arbeiten. Da sie einem solchen Druck nicht plötzlich augesetzt werden können, müssen sie eingeschleust werden, d. h. sie müssen sich zunächst in eine Vorkammer begeben, in der der Druck ganz allmählich bis auf den Innendruck gesteigert wird. Entsprechend müssen sie ausgeschleust werden, d. h. sie müssen sich wieder in die Vorkammer begeben, wo dann der Druck allmählich bis auf den Außendruck erniedrigt wird. Der Druck von 1,2 Atmosphären gestattet noch eine achtstündige Arbeitszeit, während bei höheren Drucken - man ist schon bis 35 m Tiefe, also auf 3½ Atmosphären gegangen — bis zu 2 Stunden heruntergegangen werden muß. Selbstverständlich müssen alle Arbeiter vorher ärztlich untersucht werden, denn nur ganz gesunde Herzen können solche Verhältnisse ertragen. Besonders gefährlich ist es bei zu schnellem Ausschleusen, daß der Stickstoff der Luft, der sich bei dem hohen Druck im Blut gelöst hat, Blasen bildet und dadurch schwere Störungen oder den Tod herbeiführt. In Amerika hat man die Zeit des Ausschleusens dadurch auf ¼ bis ¼ vermindern können, daß man den Stickstoff der Luft im Senkkasten durch Helium ersetzt und so ein Gemisch erzeugt hat, das genau so atembar ist wie unsere

Wenn nun die Tunnelhälfte bis auf die richtige Tiefe gesenkt ist — so weit, daß über ihrer Decke zu ihrem Schutz noch 1½ m Erde liegen und darüber noch 2½ Wassertiefe verbleiben —, wird der Hohlraum des unter

dem Tunnel verbleibenden Senkkastens teils mit Sand ausgefüllt, teils ausbetoniert. Dann wird das andere Tunnelstück vom anderen Ufer her genau in der gleichen Weise gebaut und versenkt. Zuletzt wird die Verbindung der beiden Hälften in der Flußmitte hergestellt, und zwar in offener Baugrube, d. h. es werden Spundwände um die Verbindungsstelle herum errichtet und das Wasser wird ausgepumpt, so daß man das Verbindungsstück im Trockenen herstellen kann. Endlich werden an die schon mitversenkten Treppenteile auf jedem Ufer weitere 2 mal 12 Stufen angeschlossen, so daß man also 48 Stufen in den Tunnel hinabsteigen und auf der anderen Seite ebensoviele Stufen wieder emporsteigen muß; nach je 12 Stufen kann man auf einem Absatz immer wieder "Tritt fassen".

Das Absenken jeder Hälfte wird voraussichtlich 5 Wochen erfordern. Man will den Tunnel schon im nächsten Winter in Benutzung nehmen. Die Arbeiten, die ich mir angesehen habe, machen einen sehr vertrauenerweckenden Eindruck, und ich glaube wohl, daß der Tunnel durchaus dicht sein wird. Das wäre ein wesentlicher Fortschritt gegen manche ähnlichen, aber auf andere Weise hergestellten Unterwassertunnels, bei denen das nicht immer ganz gelungen ist, so daß dauernd gepumpt werden muß. Wenn es der bauausführenden Firma gelingt — woran nicht zu zweifeln ist mit der geschilderten Ausführungsweise einen vollen Erfolg zu erzielen, so werden ihr weitere Aufträge dieser Art wohl sicher sein. Denn insbesondere Berlin, vermutlich aber auch in anderen Städten, werden für Untergrundbahnen, Straßenfahrzeuge und Fußgänger noch viele Unterwassertunnels ausgeführt werden, da sie vor Brücken mancherlei Vorzüge haben und — wie im vorliegenden Falle - häufig auch da angelegt werden können, wo der Bau von Brücken aus irgendwelchen Gründen ausgeschlossen oder schwierig ist. Max Fischer.

Dauerformen. Während der Jahre 1915 und 1916 beauftragte das französische Kriegsministerium alle Gießereien nach Kräften die Erzeugung von Geschossen aller Kaliber zu steigern. Das Tagesprogramm einschließlich des Sonntagsgusses einer dieser Gießereien war festgesetzt auf

500 Geschosse von 155 mm zu 66 kg 33 t 48 Geschosse von 180 mm zu 410 kg 20 t 48 Geschosse von 320 mm zu 820 kg 40 t

Die Fragen der Materialbeschaffung, der Formkästen, der Kupolöfen schienen gelöst zu sein, dagegen widersetzte sich ein Punkt der Verwirklichung dieses Programmes: Obwohl die vorhandenen Trockenöfen ziemlich groß waren, so war ihre Zahl doch ungenügend und auch die Platzfrage gestattete nicht den Bau neuer Oefen, wenigstens nicht in unmitetlbarer Nähe der Formerei. Man kam daher auf den Gedanken, die Gußstücke in solchen Formen zu gießen, die wiederholt benutzt werden konnten. Nach einigen Versuchen gelang dies auch. Die Formen brauchten nicht jedesmal in den Trockenofen zu wandern und boten trotzdem alle Vorteile einer getrockneten Form, so daß der Zweck, ohne neue Trockenöfen auszukommen, erreicht war. Hand in Hand wurden auch noch einige andere Vorteile verwirklicht: Ersparnis an Formkästen und vor allem Ersparnis an Handarbeit infolge Verminderung der Herstellungsarbeiten dieser zahlreichen und großen Formen. Es hat sich als zweckdienlich erwiesen, die Formen nur einmal an einem Tage zu benutzen. Bei wiederholter Verwendung an einem Tage lösten sich einige Teilchen ab infolge der zu großen Hitze und des Abfallens der Schwärze von der Form. Die Höchstzahl von Güssen aus einer Form betrug 82 Geschosse von 320 mm und von einem Stückgewicht von 820 kg einschließlich der verlorenen Köpfe. In der Regel ist mit einer Durchschnittslebensdauer der Formen von 60 Güssen gerechnet worden. Nach Erreichung dieser Zahl wurden die Formen zerstört und wieder aufgebaut. Das Gießen begann morgens um 7 und wurde abends um 7 Uhr bendet, wobei zuerst die Geschosse von 320 mm, dann die von 280 und zuletzt die von 155 mm gegossen wurden. Das Schwärzen der Formen erfolgte nachts in dem Maße, wie die Formen ihres Inhaltes entleert werden konnten.

Zu gleicher Zeit gehörte auch die Herstellung von Akkumulatorengewichten für schwere hydraulische Pressen zum Fabrikationsprogramm. Es handelte sich um Halbmonde von 2 m Durchmesser und 200 mm Dicke mit einem Stückgewicht von 2000 kg. Die Bestellung belief sich auf 300 t, also auf 150 Stück. Hierzu wurden 4 Formen errichtet, die jede rund 37 Güsse ausgehalten hat und folgendermaßen zusammengesetz waren: Auf einer Lage Kleinkoks folgte eine Bettung feuerfester Steine und auf diese eine etwa 7 cm hohe Schicht derselben Masse, die auch für die Geschossformen diente, zum Schluß wurde geschwärzt. Das Abbröckeln von Formteilchen war in der Regel auf unsorgfältiges Arbeiten beim Hochziehen der Gußstücke zurückzuführen.

Die Masse der Dauerformen selbst besteht aus Tiegelscherben der Stahlgießerei, die man nach Zerkleinen und Vermahlen mit Hilfe von Ton bindet. Die Aufarbeitung erfordert Sorgfalt, da die beiden Bestandteit Tiegelscherben und Ton innig gemischt werden müsser Vorher sind die Tiegelscherben noch zu reinigen und vo fremden Körpern zu befreien. Die Scherben sind wa gesagt alten Tiegeln der Stahlgießereien zu entnehmen da diese bereits sehr hohen Temperaturen ausgesets waren. Das Vermischen erfolgt in dem Verhältnis. das auf 6 Teile Tiegelscherben 1 Teil Ton kommt. Nach sehr inniger Vermengung dieser beiden Stoffe wird diese Masse in Lagen von 6 bis 8 cm auf eine Fläche von 2 m² ausgebreitet, angefeuchtet und zwar mehr als be gewöhnlichem Sand, worauf man sie schließlich mindestens 2 Tage und 2 Nächte vor ihrer Verwendung liegen läßt. Vor dem Auftragen wird noch einmal gesiebt und dann fest gestampft. Die fertige Form kommt ohne Schwärze in den Trockenofen, in dem sie langsam und gründlich getrocknet wird zweks Vertreibung auch der geringsten Feuchtigkeit. Nach Trocknung und Herausziehen aus dem Ofen wird die erste Schwärzeschicht auf die noch warme Form aufgestrichen und die Form von neuem in den Trockenofen gebracht. Nach erfolgtet Trocknung wird eine zweite Schicht derselbei Schwärze, die weniger flüssig ist, aufgetragen und sorg! fältig geglättet. Nach einer nochmaligen und letzter Trocknung ist die Form dann gußbereit. Die Schwärze selbst, ebenso diejenige, die nach dem Gießen zum Auftragen benutzt wird, ist eine gewöhnliche Schwärze unter Zusatz von etwas hartem, sehr fein vermahlenem Koks (Kupolofenkoks) und auch von etwas schwarzer Seife. Der Zweck des Kokses liegt darin, die Schwärze feuerfester zu gestalten und weiter ein zu leichtes Abbröckeln zu verhindern, während die schwarze Seife ein besseres Anhaften an den Formwänden ermöglichen soll. Dr.-Ing. Kalpers. (La fondene moderne.)

Die Achema als Brennpunkt der deutschen chemischen Apparate- und Maschinenindustrie. Die deutsche chemische Industrie ist deshalb eine so gewaltige Macht geworden, weil sie zu einer Zeit, wo die chemischen Industrien anderer Länder noch im empiristischen Sinne betrieben wurden, begann, sich mit

wissenschaftlichem Geist zu erfüllen und ihre technische Entwicklung in engsten Zusammenhang mit wissenschaftlich-chemischen Forschungen brachte und auf diesem Grunde ihre Verfahren ausbaute.

Sie konnte diesen Weg beschreiten, weil es dem genialen Blicke Liebigs gelang, in Deutschland das chemische Unterrichtswesen in einer geradezu vorbildlichen und einzigartigen Weise auszubauen. Seinem Weitblick war es zuzuschreiben, daß schon vor nahezu 9 Dezennien ausgezeichnete wissenschaftlich gebildete Chemiker erzogen wurden, die mit großer Intelligenz und Forschungsdrang eine hervorragende Experimentierkunst verbanden. Sie wurden die Pioniere der deutschen chemischen Industrie, als vor nahezu 60 Jahren die Grundlagen zu der gewaltigen deutschen Teeriarbenindustrie und den damit verbundenen Nebenprodukten-Industrien geschaffen wurden.

Hand in Hand mit diesen Industrien wurde auch eine bedeutende anorganische chemische Industrie geschaffen, deren Entwicklung in überaus günstigem Sinne durch die physikalische Chemie besonders in Deutschland beeinflußt wurde.

Dem wissenschaftlichen Geist der deutschen Chemiker war es zu verdanken, daß in Deutschland das Alizarin, der Indigo künstlich dargestellt werden konnte, daß sich eine große chemische Industrie der Kalisalze aufbaute, daß das Schwefelsäurekontakt-Verfahren ausgearbeitet, daß die gewaltige, auf den Arbeiten Haber-Bosch's fußende Stickstoffindustrie geschaffen werden konnte.

Die chemische Wissenschaft ist eine experimentelle Wissenschaft; im Geist und auf Grund von wissenschaftlichen Ueberlegungen entstehen die Ideen als Grundlage neuer Schöpfungen. Zu ihrer Verwirklichung bedarf sie der chemisch-experimentellen Hilfsmittel oder, wie der Chemiker kurzweg sagt, der chemischen Apparaturen.

Im vorteilhaften Gegensatz zum Ingenieur ist der Chemiker imstande, schon in sehr kleinem Maßstab Versuche zu machen und dadurch Einblick in das Verhalten und die Gesetzmäßigkeiten der chemischen Vorgänge zu tun. Das Experiment kann im kleinen in der Regel mit verhältnismäßig einfachen Apparaten ausgeführt werden. Das Rüstzeug des wissenschaftlich arbeitenden Laboratoriumchemikers ist das Glas, das Porzellan, der geschmolzene Quarz, das Platin usw., aus welchem die Räume gefertigt werden, in denen sich chemische Reaktionen abspielen, ferner die Hilfsgegenstände und Apparaturen aus Metall.

Aufgabe der chemischen Industrie ist es nun, eine im kleinen Maßstab gelungene und Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg bietende Reaktion im größten technischen Maßstabe durchzuführen, was um so eher gelingen wird, je mehr eine Sicherheit dafür besteht, daß die experimentellen Ausführungsformen der im kleinen durchgeführten chemischen Reaktion ins Große übersetzt werden können. Diese Ueberführung bietet natürlich oft gewaltige und fast unüberwindliche Schwierigkeiten; denn leider haben wir nicht die Möglichkeit, die besonders widerstandsfähigen Stoffe wie Glas, Porzellan, Kautschuk und Platin im großen zu verwenden. Es muß also nach Ersatz gesucht werden, es müssen andere Baustoffe für chemische Apparaturen gesucht werden, die einerseits widerstandsfähig sind, andererseits billig sind, um chemische Reaktionen ins Große überzuführen. Dazu kommen die Bewegungs-, Transportvorrichtungen, Erhitzungseinrichtungen, Maschinen aller Art usw.

Hand in Hand mit der chemischen Industrie Deutschlands entwickelte sich natürlich auch eine chemische Laboratoriums- und chemische Großapparate-Industrie. Die einzelnen Erzeugungsstätten leisten oft Ausgezeichnetes, trotzdem sie unabhängig voneinander arbeiten. Wie immer die Gewerbe sich entwickeln, so geschah das auch hier zunächst im empiristischen Sinne. Je größere Forderungen aber an ein Gewerbe gestellt werden, umsomehr muß es vom wissenschaftlichen Sinn durchflutet werden und die Hilfsmittel der Wissenschaft verwenden, um Höchstleistungen zu vollbringen. Von dieser Erkenntnis ließen sich die deutschen Chemiker führen, als sie 1920 beschlossen, dem Verein Deutscher Chemiker eine Fachgruppe für chemisches Apparatewesen anzugliedern.

Die Fachgruppe für chemisches Apparatewesen hat trotz der Ungunst der Zeiten sofort mit größter Energie die ihr zufallenden Aufgaben in die Hand genommen, die auf dem Gebiete des chemischen Apparatewesens tätigen Kräfte — seien es Wissenschaftler, seien es Techniker — zu sammeln und ihre Kräfte zusammenzufassen zum planmäßigen Ausbau des chemischen Apparatewesens im Großen und im Kleinen.

Auf dem Gebiete des chemischen Laboratoriumsapparatewesens hatten sich im Laufe der Zeit Legionen von Apparaturen und Apparätchen und Apparatebestandteilen und Hilfsmittel, die alle nur wenig voneinander verschieden waren, angesammelt. Hier galt es vor allem, zu normalisieren und zu typisieren, damit nicht für ein und denselben Zweck unnütze Arbeit getan und die Uebersichtlichkeit unterbunden wird. Der Ausschuß für wissenschaftliche und Laboratoriumsapparate hat mit größtem Fleiß und Verständnis, indem er zugleich auch eine Prüfungskommission für das Normenwesen schuf, seine Arbeit begonnen und durchgeführt. In kurzem werden 60-80 Normenblätter erscheinen, die Zeugnis ablegen von den bisher von ihm genormten chemischen Laboratoriumsapparaten. Damit ist die Arbeit noch nicht abgeschlossen, sondern es bleibt noch ein großes Stück Arbeit zu leisten, das aber auf Grund der inzwischen gewonnenen Erfahrungen viel eher zum Abschluß gebracht werden kann.

Auf dem Gebiete des chemischen Großapparatewesens ist es der Ausschuß für technische Großapparate, der auch hier normt und typisiert, was genormt und typisiert werden kann. Allerdings ist die Arbeit des Normens und Typisierens auf dem Gebiete des chemischen Großapparatewesens weit mehr beschränkt als im kleinen, da die chemischen Großapparaturen meistens individuell geschaffene Apparaturen und maschinelle Einrichtungen darstellen, von denen oft nur einzelne Teile der Normierung und Typisierung zugänglich sind.

Vor allem hat es die Fachgruppe für chemisches Apparatewesen als ihre Aufgabe betrachtet, die Erzeuger von chemischen wissenschaftlichen Klein-, d. h. Laboratoriumsapparaten einerseits und Großapparaturen andererseits mit der gesamten Hilfsmittelindustrie und chemischen Maschinenindustrie zusammenzufassen und ihre Erzeugnisse von Zeit zu Zeit den Chemikern vorzuführen durch Ausstellungen, welche gleichzeitig mit der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Chemiker stattfinden. Zu diesem Behufe hat sie eine Ausstellung chemisches Apparatewesen, die sogenannte "Achema" ins Leben gerufen, die das erste Mal in Hannover 1920, 21 und 22 in Stuttgart und Hamburg tagte. In den Inflationsjahren 23 und 24 war es nicht möglich, eine Achema durchzuführen, hingegen fand im Jahre 1925 in Nürnberg die vierte Achema statt. Alle diese Ausstellungen sind als große Erfolge und zwar als steigende große Erfolge, für die chemische Apparate-Industrie anzusehen, wie dies aus dem uneingeschränkten Beifall der Fach- und Tagespressen des In- und Auslandes hervorgeht.')

Durch die Achema war man in der Lage, zusammenfassend feststellen zu können, welche ausgezeichneten Leistungen die deutsche chemische Apparate-Industrie im Kleinen und Großen vollbringt, welch wichtiger Faktor sie ist im Verein mit der chemischen Maschinen- und der Hilfsindustrien für die weitere Ausgestaltung und das wirtschaftliche Arbeiten der deutschen chemischen Industrie. Durch dieses Zusammenarbeiten von chemischer Wissenschaft und chemischer Industrie mit der chemischen Apparate- und Maschinenindustrie wird es gelingen, neue Verfahren in vollendeter technischer und apparatureller Weise auszubilden, damit glänzende Leistungen zur Mechanisierung chemischer Reaktionen zu schaffen und dadurch der deutschen chemischen Industrie immer größere wirtschaftliche Erfolge zu sichern.

In der Erkenntnis, daß der Erfolg jeder Sache abhängt von der guten Vorbereitung, welche ihr zuteil wird, hat die Leitung der Achema von jeher alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Aufmerksamkeit des Inund Auslandes auf die Achema zu lenken. Sie hat sich dabei aller bis jetzt bewährten propagandistischen Hilfsmittel bedient. Beim Studium dieser Aufgabe ist sie jedoch zu der Erkenntnis gekommen, daß noch nicht alle Hilfsmittel erschöpft sind, um für jeden Aussteller auf der Achema einen möglichsten Erfolg zu sichern. Sie kam zu der Erkenntnis, daß alle Ausstellungen, so auch die Achema, von einer großen Menge von Interessenten besucht werden, die ohne jede Vorbereitung die Ausstellungsobjekte besichtigen, am Platze sich erst über Zweck und Aufgabe des ausgestellten Gegenstandes orientieren, kurz und gut, sozusagen eine improvisierte Besichtigung vornehmen, obwohl es vorteilhafter und nützlicher ist, wenn man sich auf den Gegenstand des Interesses schon beizeiten vorbereitet. Zur Erreichung dieses Zweckes hat die Leitung der Fachgruppe für chemisches Apparatewesen das sogenannte "Achema-Jahrbuch" gegründet, das im Jahre 1925 kostenlos an nahezu 15 000 Interessenten des Inund Auslandes geschickt wurde. In diesem Achema-Jahrbuch wird von den ersten Wissenschaftlern und Praktikern schlaglichtartig über einzelne Entwicklungsgebiete und eingehend über spezielle Arbeiten auf dem Gebiete des chemischen Apparatewesens Bericht erstattet. Es kommt aber auch die chemische Apparateindustrie in einem Referatenteil selbst zu Worte und schließlich der chemische Kaufmann, um in propagandistischer Weise die Vorteile seiner Erzeugnisse den Konsumenten vor Augen zu führen.

Die Herausgabe des Achema-Jahrbuches ist als ein durchschlagender Erfolg zu bezeichnen. Aus allen Teilen des In- und Auslandes wurden dem Herausgeber rückhaltlos Anerkennungen gezollt. Das Achema-Jahrbuch wird auch in den Jahren erscheinen, wo keine Achema stattfindet, wie z. B. 1926, um die Verbindung der Fachgruppe für chemisches Apparatewesen mit den Interessenten aufrecht zu erhalten und schon vorzubereiten auf die große Achema V 1927 in Essen.

Dort in Essen soll die Achema erstehen, die im Jahre 1923 infolge des Ruhreinbruches unterlassen werden mußte. Sie soll alle Kräfte auf dem Gebiete der deutschen chemischen Apparate- und Maschinenindustrie sammeln und Kenntnis geben bei allen beteiligten Kreisen von der großen Leistungsfähigkeit des deutschen chemischen Apparatewesens. <sup>2</sup>)

Dr. Max Buchner, Hannover.

Internationaler gewerblicher Rechtsschutz. Mitgetell vom Patentanwaltsbüro Dr. Oskar Arendt, Berlin W. 50

De utschland: Gebühren-Rückzahlung gemä Tarif vom 1. April 1926 kommt nur für Zusatz-Patente in Betracht und für Hauptpatente, deren Gebühren mit Vorbehalt gezahlt wurden. Vorbehaltslos vorausbezahlte Gebühren für Hauptpatente werden nur in den Fällen des § 8, Abs. 5 P.G. zurückerstattet.

Ausstellungsschutz: Der Schutz von Effindungen, Mustern und Warenzeichen (Ges. vom 18. Män 1904, R.G.Bl. S. 141) wird für den am 11. Juli 1926 bei ginnenden Deutschen Segelflug-Wettbewerb 1926 und für die vom 18. September 1926 bis 3. Oktober 1926 und München stattfindende Deutsche Brauerei-Ausstellung München gewährt.

China: Die Frist für bevorzugte Eintragung die jenigen Warenzeichen, die in China bereits vor des 3. Mai 1923 in Gebrauch waren, ist bis zum 30. Juni 145 verlängert worden.

Estland: Da in Estland noch das alte russische Patentgesetz in Kraft ist, können dort auch Erfindungen die im Ausland schon unter Schutz gestellt sind, ange meldet werden. Voraussetzungen: Nicht offenkunde vorbenutzt oder druckschriftlich veröffentlicht. Ein veröffentlichte Patentanmeldung gilt nicht als öffentlichte Druckschrift. Einführungspatente laufen mit dem zuerst erlöschenden Auslandspatent ab.

Griechenland: Das Gesetz über das deutsche griechische Sonderabkommen, betr. die Aufhebung da Ausführungszwanges für Erfindungspatente, ist im Reichgesetzblatt vom 28. Mai d. J. veröffentlicht worden.

Lettland hat dem Madrider Markenverbatwelchem es am 20. August 1925 beigetreten ist, seins Austritt wieder angekündigt, so daß also am 21. Dezembed. Js. die Rechte aus internationalen Markenrestrierungen erlöschen. Nur eine rechtzeitige nationale Anmeldung in Lettland, bei welcher zweckmäßig de Priorität der international registrierten Marke und even auch die Unions-Priorität in Anspruch genommen wirkann den Schutz der Marken über den angegebenen Lahinaus sichern.

Spanien: Die Urkunden für Patente und Marken müssen innerhalb eines Monats vom Tage de Ausstellung abgeholt und bezahlt werden. Sollten da Urkunden erst innerhalb weiterer zweier Monate abgeholt werden, so ist für jeden Monat der verspätete Abholung eine Verzugsgebühr von 5 Pesetas zu bezahlen. Weiter wird, falls diese Urkunden innerhalb eines Jahres nicht abgeholt und bezahlt werden, abgenommen, daß die Inhaber auf ihre Rechte verzichtet Eine nachträgliche Gebührenzahlung für die folgende Jahre wird nur angenommen, wenn die fälligen Verzugsgebühren mitbezahlt werden. Patente und Warezeichen verfallen bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Gebühren.

Ungarn: Bei Prioritätsbelegen in englischer, französischer oder deutscher Sprache werden keine beglaubigten Uebersetzungen gefordert.

**Preisausschreiben.** Auf Beschluß des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen werden hiermit Geldpreisim Gesamtbetrage von 30 000 Mark zur allgemeinen Bewerbung öffentlich ausgeschrieben, und zwar:

A. für Erfindungen und Verbesserungen, die für das Eisenbahnwesen von erheblichem Nutzen sind,

B. für hervorragende schriftstellerische Arbeiten aus dem Gebiete des Eisenbahnwesens.

Für die einzelnen Bewerbungen werden Preise von 1500 Mark bis zu 7500 Mark verliehen.

Vergleiche hierzu Bericht über die Achema IV, Nürnberg.
 Auskünfte und Anfragen eledigt die Geschäftsstelle der Achema, Hannover-Kleefeld, Schellingstr. 1.

- Für den Wettbewerb gelten folgende Bedingungen:

  1. Nur solche Erfindungen und Verbesserungen, die ihrer Ausführung nach, und nur solche schriftstellerischen Werke, die ihrem Erscheinen nach in die Zeit vom 1. April 1922 bis 31. März 1928 fallen, werden bei dem Wettbewerbe zugelassen.
- 2. Jede Erfindung oder Verbesserung muß, bevor sie zum Wettbewerb zugelassen werden kann, auf einer dem Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen angehörenden Eisenbahn ausgeführt und der Antrag auf Erteilung eines Preises durch diese Verwaltung unterstützt sein. Gesuche zur Begutachtung oder Erprobung von Erfindungen oder Verbesserungen sind nicht an die Geschäftsführende Verwaltung des Vereins, sondern unmittelbar an eine dem Verein angehörende Eisenbahnverwaltung zu richten.
- 3. Preise werden für Erfindungen und Verbesserungen nur dem Erfinder, nicht aber dem zuerkannt, der die Erfindung oder Verbesserung zum Zwecke der Verwertung erworben hat, und für schriftstellerische Arbeiten nur dem eigentlichen Verfasser, nicht aber dem Herausgeber eines Sammelwerkes.
- 4. Die Bewerbungen müssen in Druck- oder wenigstens in gut lesbarer Maschinenschrift eingesandt werden; sie müssen die Erfindung oder Verbesserung durch Beschreibung, Zeichnung, Modelle usw. übersichtlich so erläutern, daß über die Beschaffenheit, Ausführbarkeit und Wirksamkeit der Erfindungen oder Verbesserungen ein sicheres Urteil gefällt werden kann. Bewerbungen, die Mängel in dieser Richtung aufweisen oder Zweifel zulassen, können vom Preisausschuß zurückgewiesen werden.
- 5. Die Zuerkennung eines Preises schließt die Ausnutzung oder Nachsuchung eines Patents durch den Erfinder nicht aus. Jeder Bewerber ist jedoch verpflichtet, die aus dem erworbenen Patente etwa herzuleitenden Bedingungen anzugeben, die er für die Anwendung der Erfindungen oder Verbesserungen durch die Vereinsverwaltungen beansprucht.
- Der Verein h\u00e4t das Recht, die mit einem Preise bedachten Erfindungen oder Verbesserungen zu ver-\u00f6fentlichen.
- 7. Die schriftstellerischen Werke, für die ein Preis beansprucht wird, müssen den Bewerbungen in zwei Druckstücken beigefügt sein, die zur Verfügung des Vereins bleiben.

In den Bewerbungen muß der Nachweis erbracht rerden, daß die Erfindungen und Verbesserungen ihrer usführung nach, die schriftstellerischen Werke ihrem scheinen nach derjenigen Zeit angehören, die der lettbewerb umfaßt.

Die Prüfung der eingegangenen Anträge auf Zurkennung eines Preises, sowie die Entscheidung darber, an welche Bewerber und in welcher Höhe Preise unter erteilen sind, erfolgt durch den vom Verein Deutscher üsenbahnverwaltungen eingesetzten Preisausschuß.

Ohne die Preisbewerbung wegen anderer Erfindunten und Verbesserungen im Eisenbahnwesen einzuchränken, und ohne andererseits den Preisausschuß in

seinen Entscheidungen zu binden, wird die Bearbeitung folgender Aufgaben als erwünscht bezeichnet:

- 1. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Güterwagenumlaufs, betrachtet vom Standpunkt des Verkehrs-, Betriebs-, Bau- und Werkstättendienstes.
- 2. Den rauhen Anforderungen des Bahnbetriebes gewachsene Meßeinrichtung für elektrische Lokomotiven, welche die der elektrischen Lokomotive aus dem Fahrdraht zugeführte Leistung in Abhängigkeit von der Zeit fortlaufend registriert und auch die von der Lokomotive aufgenommene elektrische Arbeit zählt und den Zählerstand laufend registriert oder in gewissen Zeitabschnitten selbsttätig aufschreibt.
- 3. Welche Wege können die Eisenbahnen einschlagen, um dem immer mehr fühlbaren Kraftwagenwettbewerb erfolgreich entgegenzutreten? Bedarf es im Eisenbahninteresse einer Rechtsfortbildung? (Auch Teillösungen sind bewerbungsfähig.)
- 4. Verfahren und Vorrichtungen, welche die von den Rädern der Lokomotive auf die Schienen während der Fahrt einwirkenden Kräfte feststellen und gegebenenfalls aufzeichnen.
- 5. Vorrichtung, die das Herannahen eines Zuges an unabgeschrankten Wegeübergängen selbsttätig anzeigt.
- 6. Elektrische Bremse für elektrische Einphasen-Wechselstrom-Lokomotiven,

Die Bremse soll bei allen betriebsmäßigen Fahrgeschwindigkeiten nicht nur das ganze Lokomotivgewicht, sondern auch einen Teil des Wagenzuges abbremsen können.

Die erforderliche Einrichtung soll ein möglichst geringes Gewicht besitzen und derart beschaffen sein, daß ihre Instandhaltung leicht durchführbar und mit geringen Kosten verbunden ist.

Die Bremse soll auch bei Stromloswerden der Fahrdrahtleitung mit Sicherheit arbeiten und eine Einrichtung besitzen, die im Falle eines Versagens der elektrischen Bremse selbsttätig die Luftdruck-(Luftsauge-) Bremse in Tätigkeit treten läßt.

Erwünscht wäre es auch, daß die Bremseinrichtung einen Rückgewinn elektrischer Energie ermöglicht.

- 7. Spindelbremse hoher Uebersetzung mit möglichst gutem Wirkungsgrad.
- 8. Abschluß von Gleitlagern bei Fahrzeugen gegen Oelverlust und Verschmutzung.
- 9. Betriebssichere und wirtschaftliche mechanische Kraftübertragung bei Schienenmotorfahrzeugen (Verbrennungsmotortriebwagen, Diesellokomotiven usw.)

Die Bewerbungen müssen während des Zeitraumes vom 1. Oktober 1927 bis 15. April 1928 postfrei an die Geschäftsführende Verwaltung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen in Berlin W 9, Köthener Straße 28 29, eingereicht werden.

Die Entscheidung über die Preisbewerbungen erfolgt im Laufe des Jahres 1929.

Geschäftsführende Verwaltung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

### Bücherschau.

"Die Haager Konferenz 1925." Demnächst erscheint as letzte Werk von Professor Dr. Osterrieth unter lesem Titel.

Nur wenige Tage vor seinem Tode vollendete er dieses Buch, für das er den Wunsch hatte, daß es so bald dis möglich erscheinen möchte. Es behandelt den Verauf, die Arbeiten und Ergebnisse der Konferenz und damit die einzelnen geschaffenen Artikel, sowie das Madrider Abkommen vom 18. April 1891 betr. die internationale Markeneintragung. Es erscheint im Verlag der Zeitschrift "Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht" (Verlag Chemie Berlin-Leipzig). Sein Verkaufspreis wird ca. 5 Mk. betragen. Umfang 160 Seiten in Oktav, steif broschiert.

"Lokomotivversuche in Rußland". Von Professor G. Lomonossoff. Aus dem Russischen übersetzt von Dr.-Ing. E. Mrongovius. Gr. 4°, VIII/330 Seiten mit 647 Abbildungen und 3 Tafeln. 1926. Geb. 42 RM. (VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin.)

Der Verfasser des Buches, der weit über die Grenzen seines Vaterlandes als einer der bedeutendsten Eisenbahnfachmänner bekannt ist, hat Anfang dieses Jahrhunderts ein Prüfverfahren für Lokomotiven ausgebildet, nach dem seit 1908 alle neuen Lokomotivtypen in Rußland untersucht wurden. Er ging von der Erkenntnis aus, daß die Berechnungen über Zugförderung, d. h. die Bestimmung der Zugstärken, Fahrzeiten, des Wasser- und Brennstoffverbrauches und der Bremsvorgänge grundlegend sind für das ganze Eisenbahnwesen, vom Entwurf der Strecke angefangen bis zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit. Voraussetzung für den Wert dieser Berechnungen ist nicht nur, daß sie "genau" sind — auf eine beliebige Anzahl Dezimale kann man jede Rechnung durchführen -, sondern daß sie "zuverlässig" sind, d. h. daß sie sich auf gründlich und sorgfältig ausgearbeiteten Versuchsergebnissen aufbauen.

Die Versuche, die Prof. Lomonossoff durchgebildet hat, wurden auf freier Strecke ausgeführt, da hierbei die Einflüsse der Luftströmung und des Rüttelns während der Fahrt, die bei reinen Laboratoriumsversuchen naturgemäß fehlen, sich in den Versuchsergebnissen ausdrücken. Im übrigen wurden aber die Lokomotiven durch Wahl geeigneter Versuchsstrecken usw. unter Verhältnissen geprüft, die denen im Laboratorium gleich waren. Denn der Zweck der Versuchsfahrten war die Erzielung wissenschaftlich einwandfreier Ergebnisse und nicht die Erlangung von Eindrücken, wie sie reine Probefahrten abgeben. Die Vorbereitungen für solche Versuchsfahrten sind denn auch entsprechend umfangreich; Lomonossoff gibt nicht weniger als 50 einzelne Vorbereitungsarbeiten an, die sehr sorgfältig ausgeführt werden müssen, da hiervon die Zuverlässigkeit der ganzen Versuche abhängt. Die Anzahl der erforderlichen Messungen, die für die Charakteristik der Maschine maßgebend sind, gibt der Verfasser mit 20 an.

Um den Umfang des Buches und seine Kosten nicht übermäßig zu steigern, mußte sich der Verfasser darauf beschränken, eine genaue Schilderung der Versuchsarbeiten und ihrer Grundlagen zu geben, denen er die Angabe sämtlicher Versuchsergebnisse von einer Lokomotivtype, and zwar der neuesten russischen 0-5-0, anfügt, welche der deutschen und österreichischen Type E sehr ähnlich ist. Von den übrigen untersuchten Lokomotiven gibt er nur die wichtigsten Versuchsergebnisse an, wie u. a. die indizierte Zugkraft, den Dampfverbrauch für einen Kolbenhub und für die Arbeitseinheit, die Einflüsse der Steuerung, Verbundwirkung und Ueberhitzung, die Gesamtwirkungsgrade und die Versuchscharakteristiken der Lokomotiven. Wie umfaugreich der gesammelte Stoff ist, geht schon daraus hervor, daß sogar diese ausgewählten wichtigsten Versuchsergebnisse bereits 184 Seiten des Buches füllen.

Besonders wertvoll ist schließlich der 5. Abschnitt des Werkes, der auf 76 Seiten die Anwendung der Versuchsergebnisse auf die Lösung von täglichen Eisenbalmaufgaben ausführlich und gründlich angibt.

Das Buch ist reich mit Abbildungen und graphischen Darstellungen ausgestattet. Daß aus drucktechnischen Gründen die russischen Bezeichnungen in den Diagrammen und infolgedessen auch im Text beibehalten werden mußten, wird der Leser bei einigem Einarbeiten kaum noch als Unannehmlichkeit empfinden.

Wenn man weiß, daß z. B. bei der Deutschen Reichsbahn jährlich mehrere Millionen Goldmark je Hundertteil verminderten Kohlenverbrauches erspart werden könnten, wird man über den großen Wert des Buches auch für deutsche Verhältnisse nicht im Zweisel sein. Wenn auch die Versuchsergebnisse an russischen Lokomotiven gesammelt sind, ist ihre Auswertung doch so allgemein gehalten, daß ihre Uebertragung auf andere Lokomotiven möglich ist. Es ist deshalb sehr zu begrüßen, daß dieses wertvolle Buch in einer guten deutschen Uebersetzung erscheinen konnte.

Den Druck und die sonstige Ausstattung des Werkes seitens des Verlages kann man als vorzüglich bezeichnen.

Elektrische Lichtbogenschweißung. Von Karl Meller. Ein Hilfsbuch für die Anwendung der Lichtbogenschweißung in der gesamten Industrie. 225 Abb. S. Hirzel, Leipzig 1925. Geb. 18 Mk.

Die Beurteilung des Wertes der elektrischen Lichtbogenschweißung hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Wandlung erfahren. Bis zum Jahre 1914 konnte man das Verfahren als in den Kinderschuhen steckend bezeichnen, so daß eine weitergehende Verwendung als etwa zu primitiven Reparaturschweißungen kaum empfehlenswert schien. Erst die Kriegsnot, die alle Industrien zu höchster Arbeitsintensität zwang, schuf die Verbesserungen, die das Lichtbogenschweißverfahren zu Reparaturen größten Stiles und schließlich zur Verwendung auch bei Neubauten höchst geeignet machten. Einfachheit der Bedienung, Billigkeit, sauberes Aussehen des Materiales und die erreichbare Festigkeit lassen die Lichtbogenschweißung schon heute als ausgezeichneter Ersatz für die übliche Nietung erscheinen, während ihr künftighin noch eine bedeutsame Rolle z. B. in der Gießerei vorbehalten ist, da, wo es durch eine geschickt angebrachte Schweißung gelingt, einen schwierigen Gub zu vereinfachen und zu verbilligen.

Pionier zu diesen Zielen soll vorliegendes Buch darstellen, das in seiner klaren Fassung nicht nur die Einsicht in die heute mit gutem Erfolg gebrauchten Lichtbogenschweißverfahren vermittelt, wobei nur moderne Maschinen und Arbeitsmethoden gezeigt werden, sondern das auch an Hand von trefflichen Beispielen und Bildem einen Ueberblick über die heute schon erreichbaren Leistungen sowie über die enormen Zukunftsaussichten der Lichtbogenschweißung bietet.

Stahl- und Temperguß. Ihre Herstellung, Zusammensetzung, Eigenschaften und Verwendung. Dr. techn. Erdmann Kothny. Mit 55 Figuren im Text und 23 Tabellen. 1,50 M. Berlin 1926, Julius Springer.

Das vorliegende Büchlein stellt das 24. Heft in der bekannten Sammlung "Werkstattbücher" dar und ist als eine Fortsetzung von Heft 19, das sich mit dem Gußeisen als Werkstoff beschäftigte, zu betrachten. Wie der Titel schon sagt, gliedert sich der Stoff in 2 Hauptteile, nämlich in Stahlguß und Temperguß. In dem 1. Teil bringt Verfasser Abschnitte über Einteilung, Eigenschaften, Zusammensetzung und Verwendung Stahlguß, dann über das Erschmelzen des Stahles (Rohstoffe, Schmelzverfahren usw.), sein Vergießen, Putzen, über die Wärmebehandlung und schließlich über die Prüfung und Abnahme von Stahl. Der 2. Teil ist ebenso eingegliedert und enthält Abschnitte über die Geschichte des Tempergusses, seine Eigenschaften usw., Erzeugung, Tempern und Glühen und zum Schluß über seine Prüfung. Dabei sind auch die wichtigsten Merkmale des amerikanischen oder Schwarzkern-(black-heart-)Tempergusses aufgeführt.



Das Heft ist allgemein verständlich und doch wissenschaftlich geschrieben und fügt sich mit Geschick in die Sammlung dieser Werkstattbücher ein.

Dr.-Ing. Kalpers.

Das Trennen der Metalle vermittels Sauerstoff (Autogenes Schneiden). Von Hans August Horn, Oberingenieur. Technische Fachbücher, Heft 1. Mit 77 Abbildungen im Text. Wilhelm Knapp, Halle

(Saale), 1925.

Während über das autogene Schweißen bereits eine ziemlich umfangreiche Literatur besteht, kann man dies vom autogenen Schneiden bis jetzt nicht gerade behaupten. Es ist daher durchaus zu begrüßen, wenn der Verfasser sich in der vorliegenden Abhandlung bemüht, das an Bedeutung und Umfang fortgesetzt zunehmende, ausgedehnte Gebiet des autogenen Schneidens, oder, wie er es nennt, des "Brennschneidens", eingehend zu besprechen. An Hand der zahlreichen Abbildungen und Zeichnungen der verschiedenen zur Verwendung kommenden Geräte und Verfahren, sowie zahlreicher Anwendungsbeispiele ist ihm dies bei leicht verständlicher Darstellungsweise auch wohl gelungen. Der Verfasser geht aus von dem Autogenschneidepatent und von dem Wesen des Brennschneidens, um im dritten Abschnitt die Schneideeinrichtungen, also die Gasquellen, die Druckminderventile und sonstigen Vorrichtungen, die Schneidbrenner und Schneidmaschinen, zu besprechen. Der vierte Abschnitt beschäftigt sich mit dem Einfluß verschiedener Umstände auf den Schneidvorgang, insbesondere mit dem Sauerstoff, der Vorwärmeflamme und der Werkstoffbeschaffenheit. Anschließend wird der Einfluß des Brennschneidens auf die Güte des Werkstoffes kurz gestreift. Den Schluß bildet die Technik des Schneidens selbst: das Schneiden von Blechen und sonstigen Metallgegenständen, sowie von Formeisen; ferner die ausgedehnte Verwendung des Brennschneidens bei der Verschrottung und das seit der Kriegszeit immer mehr zur Anwendung kommende Schneiden unter Wasser. Den Schluß bilden einige Zahlentafeln über häufig vorkommende Schneidarbeiten.

Tragbare Akkumulatoren. Bau, Wirkungsweise, Behandlung, Anwendung und Ladeeinrichtungen von Dr.-Ing. Richard Albrecht. Sammlung Göschen. 1926.

Das kleine Büchlein enthält in gedrängter Uebersicht so ziemlich alles, was über die Herstellung, die Wirkungsweise, die Behandlung der tragbaren Bleiakkumulatoren zu sagen ist.

Die beigefügten Tabellen, sowie der Abschnitt über Verwendung und Ladeeinrichtungen der tragbaren Akkumulatoren werden für alle Interessenten, die heutzutage wohl wesentlich in den Rundfunkhörerkreisen zu suchen sind, von Vorteil sein. — Ein besonderer Abschnitt ist den alkalischen Akkumulatoren gewidmet.

Herrmann

Die technische Mechanik, Bd. II: Festigkeitslehre. Von M. Samter. Ein kurzes Handbuch mit zahlreichen durchgerechneten Aufgaben und Beispielen, mit 226 Abb., 166 Seiten, Gr. 8", 1925. Robert Kiepert, Charlottenburg. M. 6,20.

In knapper Form bringt der Verfasser die Grundlagen der Festigkeitslehre, soweit sie der Bau- und Maschineningenieur braucht. Die Grundsätze der höheren Mathematik sind bei den Ableitungen und Anwendungen der Formeln als bekannt vorausgesetzt. Ein besonderer Wert des Buches liegt darin, daß mehr als 100 Beispiele durchgerechnet sind, welche die Verwertung und praktische Bedeutung der theoretischen Ableitungen verdeutlichen. Die Behandlung auch statisch unbestimmter Fälle bringt insbesondere für Anwendungen im Bauwesen wertvolle Grundlagen. Ueberhaupt sind manche Gebiete der Festigkeitslehre behandelt, die man sonst in kürzeren Zusammenstellungen nicht findet, und die in vielen Fällen das Durcharbeiten umfangreicher Werke überflüssig machen, wie z. B., um nur einiges herauszugreifen: die Differentialgleichung der Biegungslinie, die Clapeyronsche Gleichung und die Verfahren von Mohr und Maxwell für die Ermittelung statisch unbestimmter Größen beim durchgehenden Träger auf mehreren Stützen.

Das Buch kann jedenfalls allen denen, die sich mit den Sätzen der Festigkeitslehre vertraut machen oder frühere Kenntnisse auffrischen wollen, aufs beste empfohlen werden. Dipl.-lng. Ritter.

Buchstabenrechnen für Metallarbeiterklassen an gewerblichen Berufsschulen. Von Dipl.-Ing. Dr. S. Jakobi und Arnold Schlie. Heft 5 der Lehrmittel für gewerbliche Berufsschulen. 2. Auflage mit 26 Abbildungen. B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 1925. Kart. 1,20 2M.

Der Unterricht im Buchstabenrechnen hat sich auch für die Metallarbeiterklassen der Berufsschulen mehr und mehr als unumgänglich notwendig für eine erfolgreiche Fachausbildung der jungen Leute herausgestellt. Hierfür ist der vorliegende Leitfaden in her-vorragender Weise geeignet. Ganz besonders dürfte das Heft aber jenen Berufsschulen willkommen sein, an denen strebsame Schüler in geschlossenen Fachkursen vereinigt und weiter gefördert werden. Durch die einheitlich durchgeführte Zweiteilung der einzelnen Abschnitte in Belehrung und Aufgaben wurde eine äußerst übersichtliche Behandlung des Stoffes erreicht. Der belehrende Teil ist in klarer, einfacher Ausdrucksweise so abgefaßt, daß er sich für den Schüler auch zu häuslichen Wiederholungsarbeiten vorzüglich eignet. Ganz besonderer Wert wurde auf das technische Rechnen gelegt. Dies kommt darin zum Ausdruck, daß von der ersten Seite an neben den reinen Uebungsaufgaben geeignete Rechenbeispiele aus der Geschäftskunde, aus der Raum- und Naturlehre, sowie aus der Mechanik und dem Maschinenbau Verwendung gefunden haben, und daß der ganze letzte Abschnitt mit einer großen Anzahl verschiedenartiger einschlägiger Fachaufgaben ausgefüllt ist. Die Eigenart des technischen Rechnens tritt im 12. Abschnitt "Tabellenrechnen" besonders hervor. Auf jeden Fall ist dem Leitfaden wegen seiner vielen anerkennungswerten guten Eigenschaften die weiteste Verbreitung und Benutzung zu wünschen.

Cr.

Wärmetechnische Berechnung der Feuerungs- und Dampfkessel-Anlagen. Von Friedrich Nuber. München und Berlin 1926. R. Oldenbourg.

Das kleine Büchlein enthält in gedrängter Fassung die für den Feuerungstechniker wichtigsten Formeln, Zahlentafeln und Erfahrungswerte. Die Zusammenstellung ist recht geschickt ausgeführt, so daß die Schrift trotz ihres geringen Umfanges nicht nur Anweisungen gibt, die mechanisch auszuführen sind, sondern auch in erfolgreicher Weise die Kenntnis der inneren Zusammenhänge vermittelt. Ihre weite Verbreitung ist daher durchaus wünschenswert. Insbesondere sei sie dem Betriebsingenieur empfohlen.

Wärmewirtschaft im Haushalt und Handwerk. Von Dipl.-Ing. Karl Polaczek. München und Berlin 1926. R. Oldenbourg.



Der Verfasser gibt in elementarer Form eine Darstellung verschiedener für Haushalt und Handwerk wichtiger Gebiete der Wärmetechnik. Die Auswahl derselben ist recht geschickt und die Form der Schilderung ebenso klar wie anregend. Daß von theoretischen Erläuterungen in größerem Maßstabe abgesehen wurde, gebot der Zweck sowie der Umfang der Schrift. Dieselbe ist insbesondere dem durch die Ueberschrift gekennzeichneten Leserkreis wärmstens zu empfehlen. Indessen wird auch der mit der Thermodynamik vertraute Ingenieur manches Lesenswerte finden. Schmolke. Die mechanische Aufbereitung der Braunkohle. Von C. Richter und Horn. 2. Auflage, bearbeitet von Richter, mit 268 Abbildungen im Text und auf

12 Tafeln, 1926. Wilh. Knapp, Halle.

Das vorliegende Werk, das als 2. Band der "Deutschen Braunkohlenindustrie" (1. Band: Handbuch der deutschen Braunkohlenindustrie, 2. Band: die Chemie der Braunkohle) erscheint, ist im Vergleich zu der 1. Auflage (1908) um die inzwischen erfolgten Fortschritte erweitert worden, ferner ist zu den bisherigen 3 Hauptabschnitten: die Klassierung und Separation, die Naßpreßsteinfabrikation, die Brikettfabrikation ein vierter über die Herstellung von Kohlenstaub mit Rücksicht auf die Bedeutung, die diese neue Brennstoffart einzunehmen im Begriffe ist, neu hinzugekommen. Den weitaus größten Teil des Buches nimmt der Abschnitt Brikettfabrikation ein, indem auf rund 180 Seiten dieser wichtige Industriezweig eingehend behandelt wird, nämlich der Naßdienst, der Trockendienst, die Aufbereitung der getrockneten Kohle, die Brikettierung selbst (Presse, Brikettarten, Transport), dann die Vorkehrungen zur Verhütung von Staubbildung und zur Beseitigung des entstandenen

Staubes, für die es eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt. Auch die neuesten Verfahren auf elektrischem Wege (Cotroll-Möller, Lurgi, Siemens-Schuckert, Oski) werden aufgeführt. In dem neuen Abschnitt über die Herstellung von Kohlenstaub behandelt Verfasser die verschiedenen Vorzerkleinerungsmaschinen, Mühlen, Windsichter, Fördereinrichtungen usw. Besondere Sorgfalt wurde der Wahl und Reichhaltigkeit der Abbildungen gewidmet, namentlich verdienen die 12 Tafeln über vollständige Werksanlagen Erwähnung. Es unterliegt keinem Zweifel, daß das vorliegende Buch seinen Zweck infolge seiner gründlichen Durcharbeitung erfüllen wird.

Fachadreßbuch der gesamten Wärme- und Feuerungstechnik, Ausgabe 1925/1926. Industrie-Verlag Carl Haenchen, Halle a. S. Geb. 15 RM.

Diese Neuerscheinung ist als Adreß- und Nachschlagebuch auf dem Gebiete der Wärme- und Feuerungstechnik bestimmt.

Es enthält Adressen von Firmen, die Zentralheizungs-, Abwärmeausnutzungs-, Lüftungs-, Trocknungs- und Warmwasserversorgungsanlagen ausführen, Ventilatoren, Isoliermaterial, Dampfkessel- und feuerungstechnische Einrichtungen herstellen. Ferner sind in dem Buche eine Anzahl Adressen einschlägiger Fachverbände und Vereine, der beratenden Ingenieure für Wärme- und Feuerungstechnik aufgeführt. Die ganze Darstellung des gebotenen Adressenmaterials ist übersichtlich.

Nicht nur für Fachkreise, sondern auch für Stadtbauämter, Wasser- und Elektrizitätswerke, die Eisenbahnverwaltungen und Maschinenämter usw. ist dieses Buch ein nützliches Adreßbuch. Otto Brandt.





Das Deutsche Reichspatent 426107 (Sicherheits-Pneumatik-Mantel für Räder, Militär- und Zivilfahrzeuge) und das Deutsche Reichspatent 432895 nebst Zusatz: Lösbare Momentbefestigung für alle annähbaren, neuen oder abgerissenen Zivil- und Militärknöpfe werden vergeben. Auskünfte erteilt Patentanwalt Dr.-Ing. W. Zimmerstädt, Berlin-Wilmersdorf, Uhlandstr. 80.



### LEIPZIGER HERBSTMESSE 1926

29. August bis 4. September

# Technische Messe und Baumesse

In 12 Hallen zeigen ca. 2000 führende Firmen der deutschen Technik Altbewährtes und neue Verbesserungen

Über die billigen Sonderzüge usw. erteilt Auskunft das

LEIPZIGER MESSAMT LEIPZIG

## DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102.

Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 16 BAND 341** 

BERLIN, ENDE AUGUST 1926

107. JAHRGANG

#### INHALT

Die elektrische Roheisenerzeugung in Schweden. Von Dr.-Ing. Kalpers . . Seite 177 Die Entwicklung der angewandten Kältetechnik seit einem Halbjahrhundert. Von Bergwerksdirektor Landgraeber. Seite 179 Polytechnische Schau: Gewinn aus Kohle. — Beitrag zur Untersuchung von Aluminium-Silizium-Legierungen. — Motalin. — Ueber die Synthese von Methylalkohol durch Reduktion von Kohlenoxyd. — Zur Geschichte der industriellen Synthese des Methylalkohols. — Ueber die Verschlung und Hele meint der Limitium feber 

Seite 181

Maschinenfabriken. Bd. I: Die Werkstoffe, Formerei und Gießerei. Bd. II: Das Schmieden und seine verund Gießerei. Bd. II: Das Schmieden und seine verwandten Arbeiten. Bd. III: Schweißen. Härten und Tempern. — Mäckbach und Kienzle, Fließarbeit. Hermanns, Die Transporttechnik in der Gießerei. — Meyer, Die Wasserkraft. — Betz, Windenergie und ihre Ausnutzung durch Windmühlen. — Din-Normblattverzeichnis. — Krebs, Technisches Wörterbuch. — Herzog, Wörterbuch der modernen Maschinenwerkstatt. — v. Kerzely, Stahlformgußpraxis in der Elektrostahlgießerei. — Schuster, Steinzeitfunde im Kalk bei Weimar . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 184

## Die elektrische Roheisenerzeugung in Schweden.

Von Dr.-Ing. H. Kalpers, Partenkirchen.

Schweden ist das Land, das als erstes die Verhüttung von Eisenerzen im elektrischen Hochofen vorgenommen : hat. Vor etwa 15 bis 20 Jahren wurde der erste brauchbare elektrische Hochofen in Domnarfvet in Betrieb genommen, dem im Laufe der Jahre nach Durchführung weiterer Verbesserungen und Sammlung von Erfahrungen bald eine Reihe von weiteren Oefen folgte. Wenn in Deutschland in dieser Richtung nichts unternommen wurde, so liegt das etwa nicht daran, daß man sich in technischer Beziehung hier hat überflügeln lassen, sondern es sprechen lediglich wirtschaftliche Gründe in diesem Falle mit. Ein elektrischer Hochofenbetrieb ist nur dann durchführbar, wenn der benötigte Strom möglichst billig bezogen werden kann. Schweden verfügt über reiche Eisenerzlager und ausgezeichnete Wasserkräfte, dagegen nicht über genügende Kohlenlagerstätten, während Deutschland von der Natur in weitem Maße mit Kohlen ausgestattet worden ist. Solange Kohle und Koks billiger sind als die elektrische Kraft, scheidet für deutsche Verhäftnisse jede Erörterung über den Ersatz des Blashochofens durch den elektrischen Hochofen vollständig aus. Aber immerhin ist es doch von Interesse, zu verfolgen, wie sich die elektrische Roheisengewinnung im Laufe der Jahre gestaltet hat. Es sollen daher in folgendem zunächst die chemischen und physikalischen Eigenschaften der Eisenerze, des gewonnenen Eisens; dann die Reduktionsmittel, die Elektroden, das Hochofengas, die Wirtschaftlichkeit des elektrischen Hochofenbetriebes und schließlich die heute in Schweden bestehenden elektrischen Hochofenwerke besprochen werden.

Das wirtschaftliche Ausbringen der elektrischen Roheisengewinnung hängt in weitem Maße von dem Eisengehalt des Erzes und seinen anderen Bestandteilen ab. Ein Erz mit hohem Eisengehalt und einer solchen daß diese eine leicht flüssige Zusammensetzung, Schlacke bildet, eignet sich am besten für das Verfahren, vorausgesetzt, daß es sich um Stückerz ohne Stauberz handelt. Das volumetrische Verhältnis zwischen dem Reduktionsmittel und dem Erz ist bei diesem Verfahren wesentlich geringer als im Blashochofen, und weiter ist die physikalische Beschaffenheit des Erzes von größerem Einfluß bei dem Durchgang der Gase durch den Ofenschacht. In manchen Fällen ist es möglich, 20 bis 30 % Stauberz zu verwenden, doch hängt

dies sehr von der Beschaffenheit des Reduktionsmittels ab.

Als Reduktionsmittel dient in dem elektrischen Schachtofen, dem "Elektro-Metallofen", in Schweden ausschließlich Holzkohle, die sich mit Rücksicht auf ihre Reinheit von Phosphor und Schwefel, ihren verhältnismäßig geringen Aschegehalt und ihr niedriges spezifisches Gewicht für diesen Zweck besonders eignet. Weitere Vorteile bieten ihr großer Porositätsgrad und die Tatsache, daß sie nicht bei Temperaturen, bei denen die Aschenbestandteile schmelzen, sintert; auch ist kein Zusatz von Kalksteinen zum Schmelzen der Asche erforderlich. Mit einem derartigen Reduktionsmittel kann ein wirksamer Gasdurchgang im Schacht leicht bewerkstelligt und die Reduktion mit Kohlenoxyd so in höchstem Grade erreicht werden. Die Holzkohle wird fast immer aus Nadelholz gewonnen, sie besitzt ein Gewicht in trockenem Zustand von 110 bis 140 kg/m³ und enthält gewöhnlich 7 bis 15 % Feuchtigkeit. Ofenholzkohle aus rundem Holz hat sich als sehr geeignet für elektrische Schachtöfen bewährt. Die schmale, flache Holzkohle, so wie sie von den Sägewerken geliefert wird, eignet sich weniger, da sie sehr oft Betriebsstörungen verursacht hat.

In Schweden verwendet man fast ausschließlich runde Kohlenelektroden, die entweder in Schweden selbst angefertigt oder aus Deutschland oder den Vereinigten Staaten eingeführt werden. Ihr üblicher Durchmesser beträgt 61 cm, ihre Länge 183 bis 230 cm. Elektroden von 71 cm Durchmesser und bis zu 3 m Länge sind für große Oefen gebräuchlich.

In den neuzeitlichen elektrischen Hochöfen Schwedens werden verschiedene Arten von Roheisen erzeugt, nämlich saures und basisches Bessemereisen und Eisen für den Martin-Ofen und das "Lancashire"-Verfahren. Einige Analysen von elektrisch gewonnenem Roheisen sind folgende:

| Eisenart            | Kohlenstoff | Silizium | Mangan | Schwefel | Phosphor |
|---------------------|-------------|----------|--------|----------|----------|
| Saures Bessemereise | n —         | 1 - 1.5  | 3-3,5  | 0,008    | 0,016    |
| Basisches "         |             | 0,50     | 0,60   | 0,010    | 2,000    |
| Martinoten-Eisen    | 33,5        | 0,65     | 0,31   | 0,018    | 0,015    |
| 19                  | 3,65        | 0,33     | 0,39   | 0,010    | 0,016    |
| Lancashire-Eisen    | <u> </u>    | 0,28     | 0,31   | 0,018    | 0.016    |
| ,,                  | 2,88        | 0,41     | 0,22   | 0,018    | 0,042    |

Die Schlacke aus dem elektrischen Hochofen ist von genau der gleichen Beschaffenheit, wie die aus dem Blashochofen bei Benutzung desselben Erzes.

Der elektrische Hochofen liefert rund 600 m² Gas je Tonne Roheisen, also ½ von der im Blashochofen erhaltenen Menge. Da ohne Gebläsewind gearbeitet wird, enthält das Gas lediglich Elemente, die aus dem Erz, Kalkstein und Reduktionsmittel herrühren. Seine Zusammensetzung ist demnach grundverschieden von derjenigen der Kokshochofengase und besteht im Durchschnitt aus 15 bis 30 % Kohlendioxyd, 55 bis 70 % Kohlenoxyd, 8 bis 12 % Wasserstoff, 0,5 bis 2 % Methan und 0,5 bis 2 % Stickstoff, sein Heizwert beträgt in trockenem Zustand 1900 bis 2600 Wärmeeinheiten/m³.

Einige Faktoren, die die Kosten der Roheisengewinnung bei diesem Verfahren beeinflussen, sind kurz folgende:

Im Gegensatz zum gewöhnlichen Hochofenprozeß übt der Eisengehalt der Charge keinen Einfluß auf den Verbrauch am Reduktionsmittel aus; vielmehr ist hier die Möglichkeit einer wirksamen Reduktion mit Kohlenoxyd von Bedeutung, die ein Gas mit möglichst hohem Kohlendioxydgehalt ergibt. Dies hängt hauptsächlich von dem Gasdurchlauf und der Reduktionsfähigkeit der Charge ab. Der geringste Holzkohlenverbrauch beträgt 305 kg je Tonne erzeugten Roheisens, der durchschnittliche Verbrauch 350 bis 400 kg.

Der Verbrauch an elektrischer Energie richtet sich in der Hauptsache nach dem Eisengehalt der Charge, sowie nach der elektrischen Anlage, der Form und der Größe des Ofens. Ferner spielt die Art des zu erzeugenden Eisens eine Rolle. Wenn das Eisen einen niedrigen Mangan- und Siliziumgehalt aufweisen soll, wird der Ofen "kalt" arbeiten und die Strahlungs- und Leitungsverluste werden geringer sein, als wenn ein an Mangan und Silizium reiches Eisen gewonnen und infolgedessen "heiß" gearbeitet wird. Infolge dieser verschiedenen Umstände schwankt der Kraftverbrauch zwischen 2000 und 3000 Kilowatt-Stunden je Tonne Roheisen. An einem Ofen von Trollhättan vorgenommene Beobachtungen ergaben, daß rund 75 % der dem Ofen zugeführten elektrischen Energie, gemessen an der Hochspannungsseite des Transformators, für das Verfahren verzehrt worden waren. Es ist aber anzunehmen, daß bei den neuen Oefen die elektrische Energie besser ausgenutzt wird. In diesem Zusammenhange ist auch das Belastungsvermögen zu berücksichtigen. Wenn z. B. ein Werk einen Vertrag abgeschlossen hat, der die Belieferung einer gewissen Anzahl der Stromeinheiten im Jahr zu einem bestimmten Preise vorsieht, wird dieses Hochofenwerk danach trachten, die elektrische Energie zwecks möglichster Erniedrigung der Kraftunkosten für die Tonne Roheisen vollständig zu verwerten.

Der Elektrodenabbrand hängt fast ganz von der Beschaffenheit der Elektrode selbst ab. Während des Krieges war es unmöglich, Elektroden von einwandfreier Güte zu erhalten, und der Verbrauch war infolgedessen oft mit 15 bis 20 kg für die Tonne Roheisen sehr groß. Bei guten Elektroden dürfte der Abbrand 5 kg/t nicht übersteigen, vorausgesetzt, daß der Ofen gleichmäßig geht. Bei besonders günstigen Bedingungen beträgt er etwa 3 kg.

Die Kosten für die Instandhaltung des Ofens sind im wesentlichen abhängig von dem Mangan- und Siliziumgehalt des Roheisens. Ist dieser Anteil hoch, arbeitet also der Ofen "heiß", so werden Ofenfutter und -gewölbe schnell zerstört, bei niedrigem Gehalt dieser Elemente dagegen wird die Zerstörung langsamer vor sich gehen, so daß dann auch die Unterhaltungskosten geringer werden.

Die Belegschaft für eine elektrische Hochofenanlage von 3 Oefen mit einer Jahreserzeugung von 30 000 t umfaßt 75 Mann einschließlich Meister unter Berücksichti-

gung einer 8stündigen Arbeitsschicht. Die schwedischen elektrischen Hochofenwerke sind nun folgende: Das Uddeholm-Werk, Hagfors, arbeitet mit 5 elektrischen Hochöfen und erhält den elektrischen Strom (3-Phasen-Wechselstrom) von der Uddeholm - Aktie-Bolaget mit einer Primärspannung von 12 000 Volt. Jeder Ofen ist mit drei wassergekühlten und ölisolierten Umformern ausgerüstet, einer für jede Phase. In den Umformern wird die Spannung auf 50 bis 100 Volt heruntergedrückt und kann durch besondere Regler in 8 Stufen eingestellt werden. Die Spannung je Elektrode schwankt in der Regel zwischen 35 und 50 Volt und die Stromstärke zwischen 15 000 und 18 000 Amp. Jeder Ofen besitzt 6 runde Kohlenelektroden, zu denen der Strom durch blanke Kupferstangen geleitet wird. Die diametral entgegengesetzten Elektroden sind in der gleichen Phase eingeschaltet. Der Ofenschacht wird von eisernen Säulen auf der Hüttensohle getragen, und die Oefen selbst siel mit Eisenplatten umkleidet und mit einfach schließender Gichttrichtern (System Tholander) ausgerüstet. De Schacht ist mit gewöhnlichen feuerfesten, der Herd und das Gewölbe mit besten feuerbeständigen Steinen ausgefüttert. Ein für alle Oefen gemeinsames Rohr von 71 cm Durchmesser leitet das Gas zum Herd, wo es zum Erwärmen der Oefen verwendet wird. Das Reinigen des Gases geschieht durch Spitzwasser, während sein Durchlauf durch wassergekühlte Hochdruckgebläse bewirkt wird. Der Wasserverbrauch zum Waschen des Gases beträgt 157 1/min. und zum Kühlen eines jeden Ofens 405 l. Die Holzkohle, die eine Seilbahn auf die Ofengielt fördert, gelangt in zylindrische Füllgefäße mit Bodenklappen. Erz- und Kalkstein werden vom Eisenbahm wagen direkt in eine Mühle ausgeladen, unter der 🕏 Erzwagen steht. Dieser wird über einer schrägen Fallbahn auf die Lademühle gezogen, wo er seinen Inhalt einen Kippwagen leert, der über dem Erzbunker fährt. Die elektrischen Fördereinrichtungen für die Erzwage und den Kippwagen arbeiten selbsttätig. Roheisen und Schlacke werden zu gleicher Zeit abgestochen, das Robeisen in gußeiserne Formen oder in Pfannen im das Bessemerwerk, die Schlacke in trichterförmige gußeiserne Formen. In der Gießhalle befinden sich zwe elektrische Krane von 3 und 10 t, ferner läuft ein Gleise durch das Werk. Die Leistungsfähigkeit dieses Werkes beträgt rund 45 000 t im Jahr.

Die Stora Kopparbergs Bergslags A.B. Domnarvet verfügt über 4 elektrische Hochöfen, ein fünfter Ofen ist im Bau. Der Strom, ein 3-Phasen-Wechselstrom von 6800 Volt, wird von dem Kraftwerk der Bullerforsen-Gesellschaft und zum Teil von Mockfjärd bezogen. Bei einem Ofen sind die Umformer unmittelbar und symmetrisch um den Ofen angeordnet, bei der anderen in einer Reihe längs der Oefen. Zwei Oefen besitzen je 6, die beiden anderen je 8 Kohlenelektroden von 61 bezw. 71 cm Durchmesser. Die Spannung an jeder Phase beträgt 70 bis 90 Volt, die Stromstärke an den 61-cm-Elektroden 14 000 bis 15 000 Amp., an den 71-cm-Elektroden 18 000 bis 20 000 Amp. Das höchste Ausbringen der einzelnen Oefen im Jahr ist folgendes 1 Ofen rund 11 000 t, 1 Ofen 14 000 t, 1 Ofen 12 500 und der vierte Ofen 14 000 t Roheisen, zusammen 51 500 t im Jahr. Die Oefen stehen 2 m über Hüttensohle, Wodurch es möglich ist, Roheisen und Schlacke in auf der Hüttenflur stehende Wagen abzustechen. Der Ofenschacht wird von Trägern, die an den Wänden der Ge-Die Holzkohle wird durch bäude anliegen, gestützt. eine Seilbahn direkt von der eigenen Verkohlungsanlage bezogen, während Erz und Kalkstein in einem Wagen gefördert werden, der eine fertig gemischte Charge enthält und der diese Charge in eine Tasche über einem



rotierenden Trichter leert. Zwei Hochöfen sind mit Tholander-Fülltrichter und zwei mit Parrytrichter ausgerüstet. Die Oefen sind für die Erzeugung von Roheisen errichtet worden, das in dem basischen Stahlwerk direkt verarbeitet wird; zu diesem Zweck dienen sie auch in der Hauptsache. Das Roheisen enthält rund 0.5% Silizium, 0,6% Mangan, 2% Phosphor und 0.010% Schwefel.

Die Stora Kopparbergs Berglags A.B. Söderfors besitzt einen Hochofen, der 1915 gebaut und dessen Form seitdem öfters gewechselt wurde in der Absicht, das Heruntergehen der Chargen zu erleichtern. Diese Veränderungen sind in der Richtung vorgenommen worden, den Schacht mehr zylindrisch und am Boden breiter zu gestalten. Den Strom (3-Phasen-Wechselstrom) liefert die Kraftstation der schwedischen Regierung zu Alvkarlev mit einer Spannung von 18 000 Volt, die auf 50 bis 100 Volt umgeformt und in 8 Stufen eingestellt werden kann. Die 6 Elektroden besitzen einen Durchmesser von 61 cm. Schacht halten Träger, die in den Gebäudewänden befestigt sind. Das Gas verläßt den Ofen durch eine einfache Oeffnung von 81 cm und wird durch Spritzwasser gereinigt. Für die weitere Reinigung des Gases und seine Fortleitung dienen Hochdruckgebläse. Die Holzkohle wird durch eine Seilbahn auf die Ofengicht gefördert, Erz und Kalkstein in Wagen. Die Leistung des

Ofens beträgt 12 000 t Roheisen im Jahr, die im Flammofen weiter behandelt werden.

Das Trolhättan - Werk verfügt über zwei Oefen, einen älteren für 2000 kW- und einen neueren für 3000 kW-Verbrauch, der 1917 in Betrieb genommen Die Schmelzleistungen betragen 7000 bzw. 9000 t Roheisen im Jahr. Im Laufe der Zeit wurde Ofen 1 umgebaut, um eine größere Breite an der Gicht zu erhalten. Die Stromspannung von 10000 Volt wird für den kleineren Ofen auf 50 bis 90, für den größeren auf 50 bis 100 Volt in zwei bzw. drei wassergekühlten, ölisolierten Umformern bei einer Schaltungsmöglichkeit in 8 Stufen heruntergedrückt. Die Oefen besitzen 4 bzw. 6 runde Elektroden von 61 cm Durchmesser, von denen die diametral entgegengesetzten in derselben Phase geschaltet sind. Die Gichtverschlüsse sind Tholander-Trichter, während das erzeugte Roheisen Martinwerken geliefert wird.

Das Porjus - Smält - Verk, Porjus, besitzt zwei Oefen, ein weiterer Ofen ist im Bau. Diese 3000-kW-Oefen bringen 9000 t je Ofen im Jahr heraus. Der 3-Phasen-Wechselstrom von 10000 Volt wird auf 50 bis 100 Volt umgeformt. Auch hier besitzen die Elektroden einen Durchmesser von 61 cm. Die Oefen arbeiten mit Holzkohle und Erz von Kiruna und Gellivare und stellen ebenfalls ein Roheisen für Martinwerke her.

# Die Entwicklung der angewandten Kältetechnik seit einem Halbjahrhundert.

Kältemaschinen sind durch die sogenannten offenen und geschlossenen Kaltluftmaschinen seit mehr als 50 Jahren bekannt. Die erste offene Maschine wurde in Amerika von Gorrie im Jahre 1850, und die erste geschlossene im Jahre 1862 von Kirk konstruiert. Die Wirtschaftlichkeit dieser Systeme war jedoch nicht so, daß sie sich halten konnten. Sie wurden abgelöst durch Kompressionsmaschinen, die heute unstreitig die wichtigsten Kältemaschinen sind. Sie leisten auf eine indizierte Pferdestärke etwa 3500 WE, während die offenen Kaltluftmaschinen günstigenfalls nur 400 WE, und die geschlossenen 800 WE für 1 PS. erzielten.

Vor 50 Jahren begann unser Altmeister der Kälteindustrie Karl v. Linde, sich mit dem Problem der mechanischen Kälterzeugung zu befassen. Er ahnte wohl kaum die Tragweite, die seine Forschertätigkeit auf diesem Gebiete bekommen würde, v. Linde war, 25jährig, bereits Vorstand des Konstruktionsbüros der damals neugegründeten Lokomotivfabrik von Krauß in München. Von hier aus übernahm er eine Professur für theoretische Maschinenlehre am Polytechnikum München. Dort konnte er seine hohe Begabung für die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnis in praktische Konstruktionen glänzend entfalten. In diese Zeit entfallen seine ersten bedeutsamen Veröffentlichungen über die Entziehung von Wärme. Ausgehend von der mechanischen Wärmetheorie führten ihn seine Studien zur Erkenntnis der mechanischen Kälterzeugung. Diese wiederum und seine Versuche behufs Vervollkommnung der bereits vorhandenen Eismaschinen führte ihn zur Erfindung der nach ihm benannten Kälteerzeugungsmaschine. Als erste Frucht erschien die Linde'sche Kältemaschine. Einige Zeit später wurde zur Auswertung seiner Erfindung mit Unterstützung des Besitzers der Spatenbrauerei, dem "alten" Sedlmayer, und dem Chef der Krauß'schen Fabrik, Georg Krauß, die "Gesellschaft für Lindes Eismaschinen" ins Leben gerufen. Linde übernahm im

Jahre 1879, nachdem er seine Professur niedergelegt hatte, selbst die Leitung dieser Gesellschaft, die in Wiesbaden ihren Sitz hatte. Gestützt auf ein hervorragendes Organisationstalent und eine erstaunliche Sicherheit in der praktischen Erkenntnis führte er das Unternehmen in ununterbrochenem Aufstieg zu Achtung gebietender Höhe sowie zu nie geahnter Erweiterung der Anwendung künstlicher Kälte. Linde war als praktischer Geschäftsmann ebenso genial wie als Erfinder. Er verstand das klug Ersonnene mit beispiellosem Geschick zu verwirklichen. Seine Maschinen und sein System sind heute auf der ganzen Welt verbreitet.

Die Erfindung der Kältemaschinen beruht auf dem Prinzip der Kompression- oder Kaltdampfentwicklung. Es wird in ihnen beim Übergang einer Flüssigkeit in den dampf- oder gasförmigen Zustand eine erhebliche Wärmemenge, gebunden. Sie bestehen aus Kompressoren (Verdichter), Kondensatoren (Verflüssiger) und Generatoren (Verdampfer mit Eiserzeuger). An Stelle des Generators tritt, falls Raumkühlung in Frage kommt, ein System von Kühlrohren oder Luftkühlapparaten. In den Kompressoren wird Ammoniak oder Kohlensäure angesaugt und verdichtet. Der Druck entspricht dem, bei dem das Gas, genügend gekühlt, in den flüssigen Zustand übergeht. Die Verflüssigung tritt in den Kondensatoren ein. Der Kälteerzeuger macht einen ununterbrochenen Kreislauf zwischen den vorbenannten Zubehörteilen der Kühlanlage. Auf dem Wege vom Kondensator zum Generator mit seinen Verdampferschlangen muß er ein sogenanntes Reduzier- oder Expansionsventil passieren, wodurch er bei starker Druckminderung wieder in gasförmigen Zustand übergeht. Dabei muß er die zur Verdampfung erforderliche Wärmemenge seiner Umgebung entziehen.

Als eine der größten Eisfabriken der Welt dürfte wohl die der Stadt Wien gelten. Sie ist 300 m lang und über 50 m breit. In zwei Kesselhäusern mit acht Kesseln wird die für die Kompressoren, Pumpen und Maschinen benötigte Energie erzeugt. Der tägliche Wasserverbrauch zur Eiserzeugung beträgt 1 000 000 Liter.

Die Kältetechnik spielt heute in der Weltindustrie eine hervorragende Rolle. Kältemaschinen und Kühlhäuser sind Einrichtungen im Wirtschaftsleben geworden. die nicht mehr zu missen sind. Beruht doch die Frischhaltung der wertvollsten Nahrungsmittel und die Konservierungstechnik größtenteils auf der Anwendung künstlicher Kälte. Der modernen Kältetechnik ist es gelungen, einen solchen Höhepunkt an Wirtschaftlichkeit und Sicherheit des Kühlbetriebes zu erklettern, daß frühere Bedenken gegenstandslos geworden sind. Kühlvorgang vermag die Ware in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit und Güte zu erhalten. Die Kühlanlagen der Brauereien, Schlachthöfe, Markthallen, Fischlager, Molkereien, Schokoladenfabriken, Weinkeltereien usw. sind alle Erzeugnisse der Lindeschen Erfindung. Von ebenso großer Bedeutung dürfte die Versorgung mit überseeischem Gefrierfleisch sein. In den Vereinigten Staaten von Amerika werden jährlich 15 Millionen t Eis im Werte von 25 Millionen Mark für Kühltransporte verwendet. England, das sich früher gegen das argentinische Gefrierfleisch ausgesprochen hat, ist jetzt dessen Hauptabnehmer. Seit Langem bildet das Gefrierfleisch nahezu die einzige Fleischnahrung der großen Massen in dem gutlebenden, verwöhnten England mit seinem wie bekannt gesündesten Menschenschlag. Gefrierfleisch ist heute nahezu um die Hälfte billiger als anderes Fleisch und dank der Höhe der Schlachthausindustrie nach Ansicht hervorragender Autoritäten ihm ebenbürtig. Der deutsche Gefrierfleischkonsum beträgt z. Z. mehr als 100 000 000 kg, während vor dem Kriege kaum etwas zu uns kam.

Mit dem bisher Erwähnten ist aber die Reihe der Erfolge, die v. Linde mit seiner Erfindung erzielte, noch nicht vollzählig. Erwähnenswert ist die Anwendung der Kältetechnik im Bergbau insonderheit auf dem Gebiete des Schachtbaues unter schwierigen Verhältnissen. Um einige Zahlenbeispiele anzuführen, sei erwähnt, daß ehevor, als man die Gefriermethode noch nicht kannte, etwa 20 Jahre an Zeit und riesige Kapitalien aufgewandt werden mußten, um einen Schacht (Rheinpreußen) von etwa 80 m Tiefe durch lose und wasserreiche Tertiärschichten niederzubringen. Mittels Gefrierverfahrens würde man heute dazu höchstens ein halbes Jahr benötigen. Im vergangenen Jahre waren 40 Jahre vergangen, seit erstmalig dieses Verfahren im Bergbau durchgeführt wurde. Der erste Schacht hatte nur eine Tiefe von 38,5 m. Es hat fast 15 Jahre gedauert, bis man sich an Teufen über 100 m heranwagte. Der erste tiefere Gefrierschacht in Deutschland wurde im Jahre 1899 von 62 bis 115 m auf dem Kalibergwerk Hansa-Silberberg fertiggestellt. Mehr als 20 Jahre vergingen, bis erstmalig in 300 m Tiefe vorgegangen wurde. Ein 400 m tiefer Gefrierschacht wurde um 1910 niedergebracht. Im Jahre 1913 wurden die Wallachschächte der Solvay-Werke bis 540 m begonnen und kürzlich ist eine Spitzenleistung auf diesem Gebiete durch die Vollendung eines Schachtes in der Campine mit 560 m vollbracht.

Von dem Umfang der Eismaschinenanlagen, die hierzu notwendig sind, bekommt man einen Begriff, wenn man bedenkt, daß für mittlere Brauereien Kühlanlagen etwa 10- bis 20 000 WE benötigt werden, während für die tieferen Gefrierschächte solche von etwa 3 000 000 Frigorien stündlich in Frage kommen. Hier wird die Salzlösung in den Eisgeneratoren nicht nur bis auf minus 8 Grad, sondern bis auf minus 28 Grad C und beim Tiefkälteverfahren sogar bis auf minus 50 und minus 55 Grad C

abgekühlt. Anfänglich nahm man zur Kälteerzeugung Schweflichsäure, während heute, wo sie alle nach dem Linde'schen Verfahren arbeiten, entweder Kohlensäure oder Ammoniak Verwendung findet. Statt Salzwasser als Kälteträger nimmt man Chlorkalcium oder Chlormagnesiumlauge. Ein Gefrierschacht von 550 m kommt auf etwa 7 Millionen Mark und dauert bis zur Fertigstellung vier bis fünf Jahre.

Das geniale Verfahren besteht darin, das Erdreich des abzuteufenden Schachtes wegen seiner mangelnden Standfestigkeit oder starken Wasserführung vorübergehend in einen für das Abteufen geeigneten festen Aggregatzustand zu versetzen. Man erzeugt zu diesem Zwecke durch Entnahme latenter Wärme und Überführung des Wassers in den festen Aggregatzustand einen gefrorenen Gebirgsklotz unter dem Schachtansatzpunkt. In dem gefrorenem Erdreich teuft man den Schacht ab und sichert die Schachtwände durch Auskleidung in Eisen (Tübbings) oder Eisenbeton. Überali. wo andere Kunstverfahren versagen, wendet man das Gefrierverfahren an. Mit ihm ist man imstande, allet Schwierigkeiten bis in jede für die Praxis in Frage kommende Tiefe Herr zu werden. In der industriellen Erzeugung von sogenannter Tiefkälte ist man neuzeitlich so weit fortgeschritten, daß selbst gesättigte Laugen in tieferen Erdschichten ausgefroren werden können. Derartige Gefriermaschinenanlagen unterscheiden sich von den allgemein üblichen dadurch, daß der Kälteerzeuger (Kohlensäure) mittels Stufenkompression in Nieder- und Hochdruckkompressoren verdichtet wird. In den ersten findet eine Pressung auf 25-30 at und in den letzteren eine solche bis auf 80 at statt. Außer der ersten eingangs erwähnten "Gesellschaft für Lindes Eismaschinen" werden Kühlanlagen von einer großen Anzahl derartiger Fabriken hergestellt.

Ein Holländer, van Kamerbeel, hat eine netartige Erfindung auf den Markt gebracht, die im wesentlichen darin besteht, Kühlvorrichtungen ohne Kompression und andere bewegliche Armaturen zu betreiben. Ferner soll dieser Kühlprozeß den Vorteil bieten, die drei Hauptbestandteile voneinander getrennt an verschiedenen Stellen unterzubringen.

Zwei Amerikaner, Josephson und Shade haben eine neue Gefriermethode erfunden, die vornehmlich für Warentransporte infolge geringerer Raumbeanspruchung in Frage kommt. Hierbei wird zu Eis gefrorene feste Kohlensäure in Blockform und mit einer Temperatur von mehr als — 80° C in Gefäße (Tuben) mit einer regulierbaren Austrittsöffnung verpackt. Derartige Tuben mit Kohlensäure werden z. B. in Kühlwagen untergebracht. Das entweichende kalte Kohlensäuregas preßt die vorhandene Luft nach Bedarf heraus, wodurch eine bakterientötende Atmosphäre in dem betreffenden Raum erzeugt wird. Die Temperatur kann auf jede erforderliche Höhe bis zu - 80° C reguliert und auf weite Strecken unverändert beibehalten werden. Dieser Kohlensäureschnee hat gegenüber dem gewöhnlichen Eis infolge der langsamen Verdunstung eine zehnmal Seine Herstellung erfolgt auf stärkere Wirkung. mechanischem Wege.

Außer den bisher üblichen örtlichen Kühlanlagen geht man neuzeitlich dazu über, sog. Fernkühlanlagen zu bauen. Unter Ausnutzung aller technischen Neuerungen auf diesem Gebiete hat die Fernkühlung in Amerika bereits eine hohe wirtschaftliche Bedeutung bekommen. Dem Fernkühlwerk des Geschäftsviertels von New-York sind bereits über 400 Kühlräume durch Rohrleitungen, die zwei Meter unter der Erde liegen und durch Haarfilz isoliert sind, angeschlossen. Mittels

Zentrifugalpumpen wird die auf minus 18 Grad gekühlte Lauge bei einer Leistung von 190 l/sek und einer Geschwindigkeit von 1,25 m/sek durch ein Straßenrohrsystem in die angeschlossenen Kühlräume gedrückt.

Auf dem Gebiete der Verflüssigung von Gasen, die neuerdings für die Herstellung von Elektronenröhren in der Funktechnik sowie von Röntgenröhren benötigt werden, ist es gelungen, nach dem Verfahren des Müncheners v. Linde nicht nur Luft, Wasserstoff u. a. Gase zu verflüssigen, sondern auch das hartnäckigste aller Gase, das Helium, in den flüssigen Zustand zu versetzen.

Es ist noch nicht allzulange her, da glaubte man mit der Erforschung von minus 200 Grad C sei das technisch Mögliche erreicht. Neuerdings ist man infolge Verflüssigung von Wasserstoff und Helium nicht nur bis zu Temperaturen von — 269° C, sondern sogar durch die Arbeiten von Kamerlingh Onnes mit minus 272,5 Grad bis fast an den bei — 273,2 Grad liegenden absoluten Nullpunkt gelangt. Die Bedeutung dieser Forschungsarbeiten sind von ungeheurer Wichtigkeit. Bei derartigen extrem tiefen Temperaturen ändert sich

z. B. der Zustand der Stoffe so. daß sie ganz merkwürdige Eigenschaften annehmen. Selbst die geheimnisvolle Kraft der Elektrizität zeigt ein ganz fremdes Wesen. Die elektrische Leitfähigkeit verschiedener Metalle verschwindet in der Nähe des absoluten Nullpunktes. Das grundlegende Ohmsche Gesetz verliert seine Gültigkeit vollkommen. Andererseits behalten Legierungen ihren normalen Widerstand. Auch die Lebensbedingungen von Organismen äußern sich ganz anders. Bei Getreidekörnern hört die Lebensfähigkeit in flüssiger Luft (- 191 Grad C) gänzlich auf. Sie werden glashart. Taut man sie auf, so verhalten sie sich, als wenn nichts geschehen wäre, als hätten sie nur geschlummert. Frösche erstarren ebenfalls zu glasharten Gebilden, leben aber nach dem Kältezustand wieder weiter, wenn sie aus diesem künstlichen Winterschlaf erweckt werden. Eine Erklärung für diese wunderbaren Vorgänge ist bislang noch nicht möglich. Neue Probleme der angewandten Chemie stehen bevor für weitere nutzbringende praktische Ergebnisse auf diesem noch wenig erforschten Betätigungsfeld.

Landgräber.

## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Gewinn aus Kohle. Ueber dieses Thema machte Direktor K. Loebinger bei einem von der AEG Veranstalteten Vortragsabend vor einer zahlreichen Zuhörerschaft interessante Mitteilungen. Ausgehend von der derzeitigen Krise im deutschen Kohlenbergbau und der Belastung unserer gesamten Wirtschaft erörterte der Vortragende die heutigen Gestehungskosten und Verkaufspreise für Stein- und Braunkohle und zeigte an Hand von bildlichen Darstellungen, in wie hohem Maße die Braunkohle vor der Steinkohle bezüglich ihres Wärmepreises im Vorsprung ist (10 Mill. WE kosten heute in Form von Rohbraunkohle 14,15 RM., in Form von Fördersteinkohle dagegen 22,— RM.). Dieser Vorsprung wirkt sich jedoch für den Kohlenverbraucher meist nur in recht geringem Umfang aus, da für die wasserreiche Braunkohle die gleichen Frachtsätze gelten wie für die hochwertige Steinkohle. Der Wettbewerb der einzelnen Brennstoffe untereinander im Hinblick nicht nur auf die Frachtkosten, sondern auch auf ihren feuerungstechnischen Wirkungsgrad wurde noch näher besprochen, wobei der Vortragende zu dem Ergebnis kam, daß z. B. ein Kraftwerk in Halle zweckmäßig nur mit Rohbraunkohle, ein solches in Erfurt nur mit Braunkohlenbriketts betrieben werden kann, daß dagegen ein Kraftwerk in Eisenach etwa auf der Grenze liegt, wo die Steinkohle bereits in den engsten Wettbewerb mit dem Braunkohlenbrikett tritt.

Eine neue Möglichkeit der Gewinnsteigerung aus Kohle bietet sich in der Oelgewinnung auf dem Wege der Verschwelung. Bei der Verschwelung der Braunkohle wird ein der Steinkohle fast gleichwertiger Halbkoks gewonnen, der sich hervorragend zum Betrieb der immer mehr in Anwendung kommenden Staubfeuerungen eignet. Die Verwendung von Braunkohlenhalbkoks ist z. B. gegenüber Ruhrsteinkohle noch weit jenseits der halben Grubenentfernung wirtschaftlich. In Mitteldeutschland ist die Verschwelung von Braunkohle bekanntlich schon seit mehr als 60 Jahren in Anwendung, doch fällt in dem hier ausschließlich benutzten Rolle-Ofen ein erheblicher Teil der aus der Kohle herausdestillierenden Oele der Zersetzung anheim, so daß die aus der mitteldeutschen Schwelindustrie dem Markte

zusließenden Oelmengen nicht sehr groß sind. Will man die höchstmögliche Oelmenge aus der Kohle gewinnen, so darf man sie nicht wesentlich höher als auf 500° erhitzen und muß zugleich dafür Sorge tragen, daß die gebildeten Teerdämpfe sofort nach ihrer Entstehung in kühlere Zonen abgeführt werden, wo sie gegen nachträgliche Zersetzung geschützt sind. Nach diesem Grundsatz ist in den letzten Jahren eine ganze Reihe



Abb. 1.

von Schwelöfen konstruiert worden, die man in 2 große Gruppen einteilen kann: 1. Oefen mit unmittelbarer Beheizung (Spülgasverfahren) und 2. Oefen mit mittelbarer Beheizung (Heizflächenverfahren). Während die Oefen der ersten Gruppe sich nur für stückige Kohle, nicht aber für mulmige Braunkohle eignen, haben manche Oefen der zweiten Gruppe, und zwar besonders die liegenden Drehöfen, den Nachteil, daß sie einen Teer liefern, der durch Flugstaub stark verunreinigt und daher minderwertig ist.



Von der Kohlenveredlung G. m. b. H., Berlin, einer unter Führung der AEG 1923 gegründeten Studiengesellschaft, wurde in den letzten Jahren ein neuer lotrechter Drehofen gebaut und eingehend erprobt, der sich gegenüber den bestehenden Bauarten durch hohen Durchsatz, geringen Kraft- und Unterfeuerungsbedarf, sowie dadurch auszeichnet, daß er einen völlig ausgeschwelten, gleichmäßigen und wasserfreien Halbkoks, sowie einen wasser- und staubfreien Urteer in einer der Laboratoriums-Schwelanalyse vollständig gleichkommenden Ausbeute liefert. Nachdem sich ein Versuchsofen von 25 t

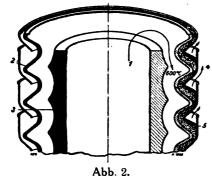

Tagesdurchsatz sowohl für die verschiedensten Braunkohlen, als auch für staubförmige Steinkohle und Oelschiefer gut bewährt hat, wurde Ende 1925 auf der Grube Leopold in Edderitz bei Cöthen die erste Einheit einer Großanlage in Betrieb genommen, die nach völligem Ausbau über 4 Drehöfen für einen täglichen Durchsatz von je 100 t Rohbraunkohle verfügen wird.

Wie Abbildung 1 zeigt, besteht der Ofem aus einem gußeisernen, stehenden, geschlossenen Zylinder mit kegelförmigen Gleitflächen, der sich langsam dreht



(1 Umdrehung in 3 Minuten). Um diesen Zylinder ist ein ruhender, durchbrochener Gasabzugzylinder herumgebaut, der ebenfalls kegelförmige Führungsflächen hat. Das Schwelgut durchläuft den Ringraum zwischen den beiden Zylindern von oben nach unten, wobei sich die Kohle abwechselnd auf die drehenden Gleitflächen des inneren und auf die ruhenden Führungsflächen des äußeren Zylinders stützt. Abb. 2 zeigt auf der linken Seite die Anordnung der Gleit- und Führungsflächen,

während auf der rechten Seite der Rieselvorgang der Kohle und die Abführung der Schwelgase dargestellt ist.

Im Gegensatz zu allen bisher ausgeführten Bauarten erfolgt die Beheizung des Ofens von innen nach außen derart, daß die in einem Gasbrenner entwickelte Wärme vollständig in den umgebenden Kohlenmantel hineinwandert, der seinerseits gegen Wärmeverluste auf einfache Weise geschützt werden kann. Im Innern des Ofens ist ein feuerfester Strahlkörper (Abb. 3) eingebaut, der gleichzeitig zur Führung der Feuergase dient. Durch diese Anordnung wird ein vorzüglicher Wärmeübergang vom Heizgas auf das Schwelgut erreicht; hieraus, sowie durch die dauernde Umlagerung der Kohle erklärt sich auch der ungewöhnlich hohe Durchsatz des neuen Ofens.

Der ausgegarte Halbkoks stürzt im unteren Teile des Ofens auf eine mitdrehende Austragplatte; einstellbare Ausräumer streifen ihn in die darunterliegende Kühlrinne ab, aus der er ununterbrochen ausgetragen wird. Diese Arbeitsweise ermöglicht die Gewinnung von vollkommen wasserfreiem Halbkoks, der unmittelbar danach gemahlen und in einer Staubfeuerung verbrannt werden kann.



Die teerhaltigen Schwelgase entweichen sofort nach ihrer Entstehung durch die Schlitze des äußeren Zylinders in einen Ringraum, der sie gegen jegliche Zersetzung schützt; von hier werden sie der Kondensationsanlage zugeführt, wo in bekannter Weise zunächst der Teer, denn das Schwelwasser und schließlich das Gasbenzin abgeschieden werden. Das gereinigte Gas kann zur Beheizung des Ofens dienen, oder auch zur Fernversorgung Verwendung finden, in welchem Falle die Beheizung des Schwelofens mit Generatorgas erfolgt. Bei der neuen Anlage besteht die Möglichkeit, das Gas in mehreren Fraktionen dem Ofen zu entnehmen und so ein kohlensäurearmes Gas von hohem Heizwert zu gewinnen. das für die Fernversorgung besonders geeignet ist.

Abb. 4 zeigt das Wärmediagramm einer Schwelanlage mit zugehörigem Dampfkraftwerk. Man ersieht daraus daß in dem Halbkoks 46% und in dem Schwelteer 31% der in der Rohkohle enthaltenen Wärme gewonnen werden, wobei natürlich eine ganz bestimmte Kohle zugrunde gelegt ist.

Im Anschluß hieran ging der Vortragende noch näher auf die wirtschaftlichen Aussichten der Braunkohlenschwelung ein und wies nach, daß der Reingewinn hierbei 430% von demjenigen ist, der bei dem Verkauf von Rohbraunkohle erzielt wird.

Beitrag zur Untersuchung von Aluminium-Silizium-Legierungen. Es war von Interesse, die unter dem Namen Alpax oder Silumin bekannten Aluminium-Silizium-Legierungen sowie den Einfluß eines dritten und vierten Metalles mit oder ohne Wärmebehandlung hinsichtlich der Belegung, Scherfestigkeit, Härte und des mikrographischen Aussehens (in einigen Fällen auch hin-

sichtlich des Verschleisses und der Sprödigkeit) zu untersuchen. Nachdem vom Gesichtspunkte der Herstellung der binären Legierung festgestellt worden war, daß beim Gießen die Ergebnisse um so besser ausfallen, je höher die Abkühlungsgeschwindigkeit ist, wurden die günstigsten Zubereitungsbedingungen folgendermaßen bestimmt: Feinern mit Natrium bei 775°, Gießen bei 675°. Der beste Gehalt an Natrium beträgt 0,5 %, und zwar nimmt der Einfluß dieses Elementes von da ab bis 1% mit steigender Abkühlungsgeschwindigkeit nach dem Gießen ab. Es ist daher anzunehmen, daß nur ein Teil des Natriums zur eigentlichen Feinerung dient, während der Rest eine ternäre Zusammensetzung mit dem Aluminium und Silizium bildet.

Es wurden auch andere Zusätze beobachtet, nämlich Kalium, Calcium, Magnesium, Cer, Zink, Kupfer, Antimon, Nickel, Wismut, Mangan, Eisen, Cadmium, Blei, Kupfer-Magnesium (50%), Kupfer-Mangan (50%), Kupfer-Phosphor (15%), aber keines dieser Elemente vermochte das Natrium zu ersetzen. Eisen, selbst in geringen Mengen, ist zu vermeiden. Bei den anderen Metallen war der Einfluß unbedeutend mit Ausnahme beim Zusatz von Kupfer, Magnesium, Kupfer-Magnesium und Magnesium-Zink in Gehalten von 2 bis 5 %. Die folgende Zahlentafel bringt einige Ergebnisse über diese Legierungen, auf die die Wärmebehandlung einen Einfluß ausübt, namentlich nach dem Gießen in Sandform, während der Kokillenguß eine Härtung zur Folge hat. Das Glühen bei 400° während einer Stunde vermindert die Härte und ein Altern bei gewöhnlicher Temperatur ruft infolge des Niederschlages der Verbindungen Mg2Si oder Al2Cu wie im Duralumin eine Härte hervor; die höchste Härte wird nach rund 70 Stunden erreicht. Zwar beschleunigt ein Anlassen bei 100° diesen Zustand, doch empfiehlt es sich, über 125 bis 150° nicht hinauszugehen, da sonst eine Härteabnahme eintreten kann.

| 7~  | L |     | 40 | fel  |  |
|-----|---|-----|----|------|--|
| 7.7 | ш | 271 | 12 | 1631 |  |

|                                 |                 |                      | 241                   | Henra              | VI.                 |                                  |                            |                                     |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Alpax<br>oder<br>Silumin<br>mit | Gehalt<br>%     | Gußart               | Behandlus             | og                 | Brinell-<br>einheit | Scher-<br>festig-<br>keit<br>mm² | Durch-<br>biegung<br>in mm | spez.<br>Schlag-<br>arbeit<br>in kg |
| Mg                              | 3               | Kokille              | rohgegos              | sen                | 89                  | 17,5                             | 0,8                        | 0,4                                 |
| Mg                              | 5               | Sand                 | gehärt. 3<br>angel. 1 | 500°.}             | 92                  | 14,5                             | 0,8                        | 0,3                                 |
| Mg                              | 5               | Kokille              |                       | 000° }             | 93-99               | 17                               | 1,2                        | 0,2                                 |
| Cu-M                            | g 2             | Kokille              | gehärt. 5<br>angel. 1 | 00° }<br>25° }     | 93                  | 19                               | 1,7                        | 0,6                                 |
| Cu-M                            | g 5             | Sand                 | gehärt. 5<br>angel. 1 | 500° }             | 96                  | 15,5                             | 0,7                        | 0,3                                 |
| Cu-M                            | g 5             | Kokille              | rohgegos              | sen                | 105                 | 20                               | 0,5                        | 0,2                                 |
| Cu-M                            | g 5             | Kokille              | gehärt. 5<br>angel. 1 | 000° }             | 105                 | 23                               | 0,6                        | 0,2                                 |
| Mg-Z1                           | a 2             | Kokille              |                       | (CO <sub>0</sub> } | 93                  | 19                               | 1,5                        | 0,4                                 |
| Alpax<br>in I                   | oder<br>Sokille | Silumin<br>en gegoss | ohne Zusa<br>sen      | ıtz,               | 60                  | 14                               | 2,6                        | 0,6                                 |
|                                 |                 | _                    | de l'Ac               | adémi              | e des S             | Scienc                           | es.)                       |                                     |

ptes Rendus de l'Academie des Sciences.)
Dr.-lng. Kalpers.

Motalin. Unter diesem Namen kommt bekanntlich seit kurzer Zeit ein neuer, nichtklopfender Motorenbrennstoff in den Handel. Motalin ist ein Benzin, das nach einem der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik geschützten Verfalzen der Benzin und Soda-Fabrik geschützten Verfalzen der Benzin der Benzin der Benzin der Benzin der Verfalzen der Benzin d

einem der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik geschützten Verfahren durch Zusatz einer kleinen Menge Eisenkarbonyl klopffrei, d. h. kompressionsfest gemacht ist. Veranlaßt durch den stark steigenden Benzinverbrauch hat man in den letzten Jahren den Motorentreibmitteln höher siedende Erdölfraktionen zugesetzt, die das Klopfen der Motoren verursachten; in gleicher Richtung wirkte die stärkere Kompression des Benzins in den neueren Motorenbauarten. Die Bestrebungen, das Klopfen der Motoren durch andere konstruktive Aende-

rungen als durch Verminderung der Kompression zu beseitigen, hatten bisher nicht den gewünschten Erfolg, somit mußte man den Brennstoff durch gewisse Zusätze klopffrei machen. Als solcher Zusatz hat sich bekanntlich das Benzol gut bewährt, doch wird es nicht in genügenden Mengen hergestellt, um den sehr großen Bedarf zu decken. Man mußte daher Stoffe ausfindig machen, die in beliebigen Mengen herstellbar waren.

In Amerika machte man die Beobachtung, daß ein Zusatz von Bleitetraäthyl zum Benzin dieses klopffrei macht, doch hat dieser Zusatz den Nachteil, daß das Bleitetraäthyl außerordentlich giftig ist. Von diesem Nachteil ist das Eisenkarbonyl frei. Die Herstellung dieser bereits im Jahre 1891 entdeckten Verbindung in größeren Mengen bot beträchtliche Schwierigkeiten, die aber jetzt behoben sind, so daß in Ludwigshafen solche Mengen hergestellt werden können, daß damit das gesamte in Europa verbrauchte Benzin zu einem klopffreien Betriebsstoff veredelt werden könnte. Eisenpentakarbonyl, Fe (CO), ist eine rotgelbe Flüssigkeit mit dem hohen spezif. Gewicht 1,45; es siedet bei 103° und hat bei 20° einen Dampfdruck von etwa 30 mm Quecksilbersäule, so daß es gleichmäßig mit dem Benzin verdunstet, mit dem es in jedem Verhältnis mischbar ist. Im Sonnenlicht zersetzt sich das Eisenkarbonyl, während es im Dunkeln durchaus beständig ist und unbegrenzte Zeit aufbewahrt werden kann. Ein Zusatz von 0,2 bis 0,25% Eisenkarbonyl genügt bereits, um Benzin klopffrei zu machen. (Erdöl u. Teer 1926, S. 219 bis 222.)

Ueber die Synthese von Methylalkohol durch Reduktion von Kohlenoxyd hat G. Patart interessante Untersuchungen angstellt, worüber er in den Comptes rendus berichtet. Wenn man ein Gemisch von 1 Vol. Kohlenoxyd und 1,5 bis 2 Vol. Wasserstoff in einem geschlossenen Gasstrom unter 150 bis 250 at Druck und bei 400 bis 420° C. über einen Katalysator strömen läßt, der aus reinem Zinkoxyd entweder in Körnern oder in auf Asbest niedergeschlagenen Flocken besteht, so erhält man durch Abkühlung auf 20° ein Kondensat, das fast nur aus Methylalkohol und Wasser besteht. Das Kondensat ist grün und hat bei 19° C. das spezif. Gewicht 0,896. Die Flüssigkeit wurde mit Phosphorsäure angesäuert und unter Verwendung eines Rektifizieraufsatzes nach Vigreux destilliert, wobei folgende Mengen übergingen:

> von 59 bis 65° : 1 Vol. Proz. bis 69,5° : 64 Vol. Proz. bis 74° : 65 Vol. Proz. bis 87° : 66 Vol. Proz.

Das Destillat war reiner Methylalkohol, der durch Spuren von Verunreinigungen zwar einen unangenehmen Geruch hatte, aber weder Aldehyd noch Azeton enthielt.

Die zirkulierenden Gase, denen anstelle der in Reaktion getretenen Mengen stets das gleiche Volumen frischer Gase zugesetzt wurde, hatten folgende Zusammensetzung:

|                                         | zu Beginn | nach 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> stündigem<br>Betrieb |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| Kohlensäure                             | 3,0%      | 4,8%                                                    |
| Sauerstoff                              | 0,2       | <u></u>                                                 |
| Kohlenoxyd                              | 33,8      | 40,2                                                    |
| Methan                                  |           | 5,4                                                     |
| Wasserstoff                             | 58,7      | 41,6                                                    |
| Stickstoff                              | 4,3       | 8.0                                                     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |           |                                                         |

Aus diesen Versuchsergebnissen glaubt Patart schließen zu dürfen, daß die industrielle Gewinnung von Methylalkohol auf diesem Wege keine ernstlichen Schwierigkeiten bereiten wird. (Comptes rendus, Bd. 179, S. 1330 bis 1332.)

Zur Geschichte der industriellen Synthese des Methylajkohols macht die Badische Anilin- und Soda-Fabrik einige Bemerkungen von allgemeinem Interesse. Schon im Jahre 1913 wurde in Ludwigshafen die katalytische Hydrierung des Kohlenoxyds unter Druck experimentell studiert und dabei die grundlegende Feststellung gemacht, daß auf diese Weise flüssige Kohlenwasserstoffe, sowie Alkohole, Aldehyde usw. gewonnen werden können, während die Hydrierung des Kohlenoxyds ohne Druck nur Methan liefert. Die weitere Ausarbeitung dieses patentierten Verfahrens (DRP. 293 787, 295 202/03) mußte mit Rücksicht auf die großtechnische Durchführung der Ammoniaksynthese sowie auf andere dringliche Kriegsaufgaben damals unterbleiben.

Im Jahre 1922 erschien nun ein Patent von Patart (franz. Patent Nr. 540 543) über die synthetische Herstellung von Alkoholen, Aldehyden, aliphatischen und aromatischen Säuren, das aber nach Angabe von Patart selbst nicht das Ergebnis von Versuchen war. Dieses Patent ist auf die Arbeiten in Ludwigshafen ohne Einfluß gewesen, zumal es mit keinem der in dem Patent genannten Katalysatoren gelingt, Methanol industriell herzustellen. Die erfolgreichen technischen Versuche in Ludwigshafen mit geeigneten Kontaktmassen, geeignetem Gefäßmaterial und geeignetem Gas stammen aus der Jahreswende 1922/23 und führten sehr rasch zu einer Uebertragung des Verfahrens in den Großbetrieb (Mitte 1923). Patart hat erst Anfang 1923 eine kleine Versuchanlage in Betrieb genommen und später nach anfänglich irreführenden Ergebnissen mit ähnlichen Kontaktmassen, wie sie in Ludwigshafen verwendet wurden, Erfolge erzielt. Angaben in ausländischen Zeitschriften, denen zufolge die Versuche der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik auf den Ergebnissen von Patart aufgebaut seien, treffen somit nicht zu, vielmehr sind in Ludwigshafen zum ersten Male brauchbare Katalysatoren für die Synthese des Methanols und seiner höheren Homologen sowie die dabei weiter erforderlichen Arbeits-bedingungen aufgefunden worden, wodurch erst die Grundlage für die technische Verwirklichung dieser Synthese geschaffen worden ist. (Zeitschr. f. angewandte Chemie 1925, S. 546 bis 547.)

Ueber die Verkohlung von Holz nach dem Lignizitverfahren berichtet Prof. Dr. H. Strache. Das neue Verfahren verdankt seine Entstehung dem Bestreben, aus Holzabfällen einen hochwertigen Brennstoff zu erzeugen, ferner die Verkohlung des Holzes in der Weise zu leiten, daß ohne kostspielige Großanlagen auf einfache Weise auch die Nebenprodukte der Holzdestillation gewonnen werden können. Das neue Verfahren steht somit in der Mitte zwischen der alten einfachen Meilerverkohlung, bei der keine Nebenprodukte gewonnen werden, und den großen Anlagen zur Holzverkohlung mit Nebenproduktengewinnung, deren Baukosten recht hoch sind und deren Rentabilität durch die Zufuhr des Holzes aus großer Entfernung oft beeinträchtigt wird.

Das neue von Prof. Strache in Gemeinschaft mit Ing. Polcich erfundene Verfahren (D. R. P. 409 475) hat

also nichts mit der künstlichen Herstellung von Steinkohle aus Holz zu tun, wie mehrfach fälschlich behauptet worden ist. Vielmehr ist der neue Brennstoff "Lignizit" der Holzkohle ähnlich, jedoch mit ihr nich ganz identisch. Er kann in drei verschiedenen Modifikationen gewonnen werden, die zueinander in ähnlichem Verhältnis stehen wie Steinkohlen verschiedenen Alters. Eine dem Anthrazit vergleichbare Modifikation zeichnet sich gegenüber der Holzkohle durch höheren Heizwert. sowie durch größere Härte aus, namentlich wenn als Ausgangstoff weiches Holz benutzt wurde. Er ist wie alle Erzeugnisse der Holzverkohlung schwefelfrei und infolgeddessen für manche industrielle Zwecke besonders wertvoll. Der sehr geringe Aschengehalt des neuen Brennstoffes macht diesen namentlich auch für den Generatorenbetrieb geeignet, da hierdurch die Bedienung wesentlich erleichtert wird.

Die Kosten des neuen Verfahrens sollen im wesenslichen von den Kosten der Holzzufuhr abhängig sein jedoch nicht in dem Maße, wie bei den bestehenden großen Holzverkohlungsanlagen, und zwar deshalb, wei der neue Apparat auch in kleinerer Ausführung wirtschaftlich arbeitet und somit eine Dezentralisation der Verkohlungsanlagen ermöglicht. Natürlich hat das Lignizitverfahren ganz besondere Bedeutung für holzreiche Gegenden, die weitab von Kohlenrevieren liegen. (Ztschr. Oesterr. Verein Gas- und Wasserfachm. 1925, S. 183 b. Sander.

Der Steinkohlenbergbau in Holland. Die Kohlenförderung Hollands weist für das Jahr 1925 eine erhebliche Zunahme auf, nämlich von 6,18 auf 7,12 Mill. woran hauptsächlich die staatlichen Zechen beteiligt sind. Diese hatten im Jahre 1924 zum ersten Male eine größere Förderung als die privaten Zechen und im vergangenen Jahre stellte sich das Verhältnis der Förderung bereits auf nahezu 4: 3. Die Entwicklung der Kohlenförderung Hollands seit dem Jahre 1913 zeit folgende Zahlentafel:

| Jahr | Tonnen    | Jahr      | Tonnen    | Jahr      | Tonne     |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1913 | 1 878 079 | 1916      | 2 656 087 | 1919      | 3 401 54  |
| 1914 | 1 928 540 | 1917      | 3 007 925 | 1920      | 3 940 545 |
| 1915 | 2 202 148 | 1918      | 3 399 512 | 1921      | 3 921 125 |
|      | 1922      | 4 570 260 | 1924      | 6 179 006 |           |
|      | 1923      | 5 282 032 | 1925      | 7 116 260 |           |

Diese Zusammenstellung zeigt, daß die Kohlenförderung mit Ausnahme des Jahres 1921, das einen kleinen Rückgang aufweist, eine stetige, bemerkenswerte Zunahme erfahren hat, und zwar ist im Laufe der letzten 10 Jahre nahezu eine Verdreifachung der holländischen Kohlenförderung zu verzeichnen.

Der gesamte Kohlenverbrauch Hollands betrug 1925 rund 10,3 Mill. t, womit wieder der Verbrauch des Jahres 1913 erreicht ist. Hiervon konnten im Jahre 1925 bereits 68,3% aus der eigenen Förderung gedeckt werden (gegenüber 61.5% im Vorjahre). Die Kohleneinfuhr stieg zwar im Jahre 1925 von 7,7 auf 8,9 Mill. t. gleichzeitig erhöhte sich aber auch die Kohlenausfuhr von 4,0 auf 5,7 Mill. t. (Stahl u. Eisen 1926, S. 590.)

Sander.

## Bücherschau.

Die Bearbeitung der Metalle in Maschinenfabriken. Von Baurat Dipl.-Ing. Ernst Preger. 8. Auflage. Band I. Die Werkstoffe — Formerei und Gießerei. Bibliothek der gesamten Technik Band 339. Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1926. Preis 2,70 RM.

Der vorliegende Band bildet den ersten Teil des neuerdings in drei Bände aufgelösten Pregerschen Werkes über die Metallbearbeitung. Dies geschah, zahlreichen aus dem Leserkreise geäußerten Wünschen entsprechend, um einerseits den Lesern die Beschaffung nur des Teiles zu ermöglichen, der ihrem besonderen Wirkungskreise innerhalb des Gebietes der Metallbearbeitung entspricht, und andererseits, um die Anschaffung des gesamten Werkes durch kleinere Teilzahlungen zu er-



leichtern. — Der 1. Abschnitt beschäftigt sich mit den im Maschinenbau verarbeiteten Metallen und Legierungen, deren Eigenschaften und besonderen Kennzeichen. Auch die Preise, sowie die handelsüblichen Formen der Metalle werden kurz behandelt. Den Schluß bilden einige allgemeine Bemerkungen über die Legierungen, ein kurzer Abriß aus der Metallographie. — Sehr sorgfältig bearbeitet ist auch der 2., die Formerei und Gießerei betreffende Abschnitt. Nach einer kurzen Einleitung werden zunächst die zur Herstellung der Gußformen dienenden Stoffe und deren Eigenschaften besprochen: Masse, Sand, Lehm, Kernsand, sowie das Gußeisen. Im Anschluß daran kommen die Schwärz- und Poliermittel zu ihrem Rechte. Einen breiten Raum nimmt die Aufbereitung der Formstoffe nebst den dazu benutzten Vorrichtungen ein. Den Uebergang zur Formerei bilden einige Bemerkungen über Gußspannungen, Saugstellen und Lunker, sowie über Modelle und Formkasten. Handformerei schließt sich die Maschinenformerei an mit Behandlung der gebräuchlichsten Formmaschinenarten. Nach der Kernmacherei wird die Herstellung der Formen für einige besondere Gegenstände erläutert, wie z. B. Zahnräder. Auch die Vorrichtungen zum Trocknen der Formen und der Kerne werden erwähnt. Es folgt die Schmelzerei mit Beschreibung der gebräuchlichen Defen und Feuerungen, sowie des sonstigen Zubehörs (Gießpfannen, Masselbrecher usw.). Den Abschluß dieses Teiles bildet die Gußputzerei. — Gewissermaßen als Anhang sind dann noch einige allgemeine Bemerkungen über Gießereien und deren Einrichtung hinzugefügt. — Sehr erleichtert wird das Verständnis der behandelten Fragen und Gegenstände durch die 148 im Text verteilten Abbildungen und Zeichnungen. — Der Wert als Nachschlagewerk, wozu das Buch ausgezeichnet geeignet ist und sicher viel benutzt wird, wird erhöht durch ein umfangreiches Sachverzeichnis, das sich über den Inhalt aller drei Bände erstreckt.

Die Bearbeitung der Metalle in Maschinenfabriken. Von Baurat Dipl.-Ing. Ernst Preger. II. Band. Das Schmieden und seine verwandten Arbeiten. 8. Aufl. Bibliothek der ges. Technik, Bd. 340, Leipzig 1926. Dr. Max Jänecke. 2,70 RM.

In der kurzen Einleitung werden zunächst die verschiedenen in der Schmiede gebräuchlichen Fachausdrücke erwähnt und im Anschluß daran die einzelnen Schmiedearbeiten mit ihren wichtigen Bezeichnungen genannt. Sodann bespricht der Verfasser die verschiedenen Arten von Feuern und Oefen, wie sie in der Schmiede zu finden sind, um schließlich das Handwerkszeug des Schmiedes einer kurzen Betrachtung zu unterziehen. Ein breiter Raum ist den verschiedenen Arten von Maschinenhämmern gewährt: den Riemen- und den Reibstangen- (Brett-) Fallhämmern, den Stahlfederhämmern, den Luftfederhämmern (Luftdruckhämmer) und den Dampfhämmern, worauf die zur leichteren Handhabung schwerer Werkstücke gebräuchlichen Hebe-, Förderund Wendevorrichtungen mit einigen Worten gestreift werden. Sodann wendet sich der Verfasser den Pressen zu. Hier kommen die verschiedenen Arten von Pressen zu ihrem Rechte: die Kurbel- oder Exzenterpressen, die Schwungrad- oder Spindelpressen, die Druckwasser-Schmiedepressen und deren verschiedene Anordnungen und Bauarten nebst Zubehörteilen. Einige Beispiele von Schmiedearbeiten ohne Zuhilfenahme von Gesenken beschließen diesen Abschnitt. Anschließend wird das Schmieden im Gesenk behandelt. Nach einigen Bemerkungen über Gesenke und Gesenkbau folgt die Besprechung einer Reihe von Beispielen von Gesenkschmiedearbeiten. Auch das Warmpressen von Metallen findet eine seiner Bedeutung entsprechende Würdigung. Ein ausgedehntes Kapitel beschäftigt sich mit den Schmiede- oder Stauchmaschinen, die zur Herstellung von Beschlagteilen, sowie im Waggon-, Motoren- und Automobilbau eine immer größere Verbreitung finden. Den Schluß dieses Bandes bilden eingehende Ausführungen über das Verarbeiten von Blechen durch Schmieden. — Seiner leicht verständlichen Schreibweise und seines gediegenen Inhaltes wegen wird das Buch von allen Fachleuten und solchen, die an der Schmiederei Interesse haben, freudig begrüßt und viel und gern benutzt werden.

Die Bearbeitung der Metalle in Maschinenfabriken. Von Baurat Dipl.-Ing. Ernst Preger. III. Band: Schweißen, Härten und Tempern. 7. Aufl. Bibliothek der ges. Technik Bd. 341. Leipzig 1926. Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung. 2,70 RM.

Den weitaus größten Teil des Buches nimmt die Besprechung der verschiedenen Schweißverfahren ein. Ausgehend von dem ältesten Schweißverfahren, der Feuerschweißung, wird anschließend die ihr nahe verwandte Wassergasschweißung behandelt. Es folgt die sehr ausführliche Besprechung der gas-autogenen Schweißung. Begonnen wird mit der Gewinnung der erforderlichen Betriebsstoffe und den notwendigen Entwicklungs- und Aufbewahrungsgeräten nebst Zubehörteilen. kommen die Schweißbrenner und ihre Handhabung an die Reihe, während einige Bemerkungen über die bei der gasautogenen Schweißung mitspielenden wirtschaftlichen Gesichtspunkte den Schluß dieses Abschnittes bilden. Nach Behandlung der beiden elektrischen Schweißverfahren, der Lichtbogenschweißung und der Widerstandsschweißung, bespricht der Verfasser das aluminothermische Schweißverfahren mit seinen verschiedenen Anwendungsarten. Beschlossen wird das "Schweißen" durch einige Ausführungen über autogenes Schneiden. Nach einigen allgemeinen Bemerkungen über das Härten von Stahl werden zunächst die verschiedenen Werkzeugstahlsorten mit ihren Verwendungsarten behandelt, worauf sich der Verfasser eingehend mit den verschiedenen Härteöfen und den zu ihrer Erhitzung dienenden Heizmitteln beschäftigt. Von großer Bedeutung für den Erfolg des Härtevorganges ist die Einhaltung bestimmter Temperaturen, weshalb an dieser Stelle ein Kapitel über die zu ihrer Messung dienenden Geräte eingeschaltet ist. Es folgt eine Besprechung der Mittel zur Erzeugung der Anlaßtemperaturen und der Mittel zum Ablöschen, sowie über das Härtebad. Anschließend finden wir einiges über Verstählen, Einsatzhärtung und Zementieren, sowie über das Vergüten von Stahl. Am schlechtesten kommt das Tempern weg, das auf: sag' und schreibe zwei Seiten behandelt ist. Wenn auch, mit allerdings sehr wenigen Worten, die Hauptpunkte der Temperei gestreift sind, so dürfte es doch wohl angebracht sein, bei einer etwaigen Neuauflage des Buches, diese etwas weniger stiefmütterlich zu behandeln und dem Verfasser einen der doch immerhin erheblichen Bedeutung des Tempervorganges entsprechenden Raum zur Verfügung zu stellen. — Die zahlreichen Abbildungen und die Besprechung einer großen Anzahl von Anwendungsbeispielen der verschiedenen behandelten Verfahren erhöhen den Wert des Buches.

FlieBarbeit. Beiträge zu ihrer Einführung. Herausgegeben im Auftrage des Ausschusses für wirtschaftliche Fertigung von Dipl.-Ing. Frank Mäckbach, Obmann des Ausschusses für Fließarbeit beim AWF und Dr.-Ing. Otto Kienzle. 1926, 360 Seiten mit 132 Abbildungen, 2 Zahlentafeln und 2 Tafeln. 12.— M. (VDI-Verlag, Berlin.)

Der Begriff "Fließarbeit" ist von Amerika zu uns herübergekommen und hat namentlich in den beiden

186

letzten Jahren viel von sich reden lassen. Von dem Gedanken durchdrungen, daß die Fließarbeit für unsere deutschen Industrieverhältnisse unumgänglich wendig sei, teils um die Produktion zu erhöhen, teils um sie zu verbilligen, war im Rahmen des Ausschusses für wirtschaftliche Fertigung ein besonderer Ausschuß für Fließarbeit gegründet worden, zu dem über 30 Fachleute aus den verschiedensten Fachgebieten herangezogen worden sind. Aufgabe dieses Ausschusses war vor allem, die Bedingungen klarzulegen, die für unsere Verhältnisse zur Einführung der Fließarbeit in Frage kommen. Der Niederschlag dieser Arbeiten ist nunmehr in dem vorliegenden Buch zu erblicken, in dem nicht allein die beiden Herausgeber, sondern noch mehrere andere mit dem Gebiet der Fließarbeit vertraute Fachleute ihr einschlägiges Gebiet behandeln.

Das Buch selbst zerfällt in 3 Teile: in dem ersten Teil finden wir Einführungsabschnitte über das Wesen, den Grundplan und die Begriffe der Fließarbeit, während der zweite und größte Teil den Teilaufgaben gewidmet ist. Von Interesse sind namentlich die Transportfragen in der fließenden Fertigung, dann die Fließarbeit in der Gießerei. Schmiede, Oberflächenbehandlung, im Zusammenbau, weiter Maschinen für Fließarbeit, Gebäudeanordnung, Uebergang zur Fließarbeit, Selbstkostenberechnung bei Fließarbeit, schließlich Wirkungen auf die Lohnfragen. Nachdem im deutschen Schrifttum über Fließarbeit wenig zu lesen ist, ist es zu begrüßen, daß die Herausgeber in dem dritten Teil die wichtigsten Quellen des In- und vor allem Auslandes mit Inhaltsangaben zusammengetragen haben.

Man muß dieses Werk als vollkommen gelungen bezeichnen. Der Text selbst wird durch zahlreiche Abbildungen erläutert, so daß es leicht wird, sich in diese neue Arbeitsweise hineinzuversetzen. Auch wurde dabei Vorsorge getroffen, möglichst nur solche Gebiete zu behandeln, die sich auch wirklich für unsere Verhältnisse eignen, mit anderen Worten eine vollständige Uebertragung der amerikanischen auf unsere Verhältnisse scheidet für uns aus. Beim Lesen dieses Werkes hat man den Eindruck, daß bereits auf diesem in seinen Anfängen bei uns steckenden Gebiet sehr wertvolle Arbeit geleistet worden ist und daß wir zweifelsohne im Begriffe sind, das lange Jahre hindurch infolge des Krieges und der Nachkriegserscheinungen Versäumte nicht nur nachzuholen, sondern auch die fließende Fertigung unseren Eigenbedingungen anzupassen und weiter auszubauen. Dieses Buch bietet jedem etwas Neues und mit Rücksicht auf die hohe Bedeutung, die die Fließarbeit bei uns einzunehmen im Begriffe ist, kann man jedem, der sich mit technischen Fortschritten befaßt, die Anschaffung und das sorgfältige Studium dieses Buches dringend und wärmstens empfehlen. Je eher die fließende Fertigung bei uns Allgemeingut wird, um so eher der Aufstieg. Die Fließarbeit ist ein wichtiger Abschnitt in dem Problem der Rationalisierung unserer Betriebe. Dr.-Ing Kalpers.

Die Transporttechnik in der Gießerei. Von Hubert Hermanns. (Heft 2 aus der Sammlung: Hermanns, Die Betriebspraxis der Eisen-, Stahl- und Metallgießerei.) Halle (Saale). Wilhelm Knapp, 1926. Brosch. 4 RM., gebd. 5,80 RM.

Die ausschlaggebende Wichtigkeit der Transportfrage in den Werkstätten auf die Entwickelung und Festsetzung der Gestehungskosten ist bedauerlicherweise auch heute noch nicht zur allgemeinen Erkenntnis durchgedrungen. Von ganz besonderer Bedeutung ist das Vorhandensein zweckmäßiger und ausreichender Fördermittel in den Gießereien, wie in dem vorliegenden Werke einwandfrei nachgewiesen wird. — Nach einer

kurzen, allgemeinen Einleitung werden zunächst die Fördermittel zur Bewegung feinkörniger Stoffe besprochen, die bei der Handhabung und Stapelung fließen und böschen. Hierher gehören die Becherelevatoren, die Pendel- und raumbeweglichen Becherwerke, die Becherwerke mit Umlagerung des Fördergutes, die Förderschnecken und -Gurte, die Schwingförderrinnen und ähnliche Vorrichtungen. Sodann kommt die Förderung stückiger Stoffe an die Reihe, wozu die Rollenförderer für Masseltransport und die Lastmagnete zu rechnen sind. Von größter Bedeutung sind die maschinellen Einrichtungen zur Ofenbegichtung: die Gichtaufzüge, die Begichtung durch Elevatoren, Einzelfördergefäße, Hängebahnen oder Krane. Es folgen die Förder- und Transporteinrichtungen für flüssige Metalle und Schlacken. Sehr wichtig ist die Ausstattung der Gießerei mit Kranen und sonstigen Hebezeugen, die deshalb auch mit den Grenzen für die Anwendbarkeit der verschiedenen Hebezeuge, mit den Bau- und Betriebseinzelheiten der Krane, sowie deren Anordnungen ausführlich besprochen werden. In einem weiteren Abschnitt werden die Hängebahnen behandelt. Auch die Frage der Beförderung von Einzellasten wird kurz gestreift. Eingehender beschäftigt sich der Verfasser noch mit dem idealen Nahfördermittel iur geringere Lasten, dem kraftbetriebenen Transportkarren. Den Schluß bilden einige Ausführungen über Wandertische und Rollenförderer für Formkastentransport.

Durch die vorzügliche Zusammenstellung aller für den Gießereibetrieb in Frage kommenden Förder- und Transporteinrichtungen, die durch die beigegebenen 84 Abbildungen eine sehr wertvolle Ergänzung erfährt, wird es hoffentlich gelingen, die maßgebenden Kreise von der Wichtigkeit der Transportfrage zu überzeugen, so daß sie einerseits die vorhandenen Gießereianlagen auf die Zweckmäßigkeit und Geeignetheit ihrer entsprechenden Einrichtungen überprüfen, andererseits veraltete Anlagst beseitigen und durch neue ersetzen, deshalb ist de Buche weiteste Verbreitung zu wünschen.

Technische Fachbücher, herausgegeben von Dipl.-lig. A. Meyer. Band 1: Die Wasserkraft von Dr. Theodor Meyer, München. C. W. Kreidels Verlag 1926. 126 S. Preis 2,25 M.

Die Sammlung "Technische Fachbücher", deren erster Band mit diesem Heftchen vorliegt, will die Hauptgebiete der Technik in grundlegenden Einzeldarstellungen behandeln. Die Technischen Fachbücher wenden sich an Facharbeiter, Monteure, Werkmeister. Techniker usw., bei denen weitergehende Kenntnisse der Hilfswissenschaften nicht vorausgesetzt werden können. Die ganze Darstellung ist grundsätzlich auf der Grundlage der Volksschulkenntnisse aufgebaut und legt besonderen Wert darauf, keinerlei neue Begriffe einzuführen oder zu benutzen, die nicht im Rahmen dieser Vorkenntnisse vorher entwickelt und erörtert sind.

Der vorliegende erste Band entspricht dieser Absicht durchaus. Die grundlegenden physikalischen Talsachen und Vorgänge, die für die Kraftausnutzung des Wassers maßgebend sind, werden in klarer und schrittweise fortschreitender Darstellung erörtert und mit liebevoller Anpassung an die Fassungsfähigkeit des nicht vorgebildeten Lesers wirklich erfreulich klargemacht. Allerdings wird in vielen Fällen die Erwartung des Lesers wahrscheinlich nicht voll erfüllt werden, da der Inhalt des Bandes sich lediglich auf die physikalischen Grundlagen der Wasserkraft-Ausnutzung beschränkt und auf die Wasserkraftmaschinen und Anlagen gar nicht eingelit. Die Darstellung hierfür ist einem bereits angekündigten zweiten Bande vorbehalten.

Besondere Erwähnung verdienen die sorgfältig und einheitlich durchgezeichneten Abbildungen, die für das Verständnis sehr wesentlich sind, ferner ein ausgedehnter Uebungsstoff in Form von einfachen Aufgaben mit Entwicklung der Lösungen. Wenn die folgenden Bände der Sammlung dem vorliegenden ersten Band entsprechen, so kann die Sammlung eine sehr wertvolle Bereicherung der Fachliteratur für Arbeiterbibliotheken, Werkschulen, Technische Schulen und dergleichen bedeuten.

Windenergie und ihre Ausnutzung durch Windmühlen. Von Dipl.-Ing. Dr. Albert Betz, Leiter der Aerodynamischen Versuchsanstalt zu Göttingen. Verlag Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen 1926. Preis 3,80 Mk.

Das Buch bringt auf 54 Textseiten und einigen Tafelanhängen eine neuzeitliche Berechnung der Windräder auf Grund der Versuche, die in der aerodynamischen Versuchsanstalt in Göttingen angestellt worden sind. Gerade die Verwertung dieser Versuchsergebnisse, die der Allgemeinheit ziemlich unbekannt geblieben sind, macht das Buch dem älteren, s. Z. von La Cour herausgegebenen überlegen, so daß es unbedingt jedem technisch hinreichend vorgebildeten Interessenten zu empfehlen ist. Freilich ist eins zu beachten: Dadurch, daß das Buch auch Lesern dienen will, die keinerlei technische Vorbildung besitzen, wird die Behandlung des Stoffes teilweise sehr gedehnt und bisweilen weitschweifig, ohne daß der Zweck erreicht wird. Denn es ist nun einmal ausgeschlossen, daß kurze einleitende Angaben über die Grundbegriffe der Mechanik den mit ihrer Benutzung nicht Vertrauten befähigen, längere Berechnungen, die darauf beruhen, zu verstehen. Dazu gehört vielmehr immer, je nach den Vorkenntnissen des Betreffenden, eine längere oder sehr lange eingehende Unterweisung und dauernde Uebung.

Din-Normblattverzeichnis. Stand der Normung Februar 1926. Beuthverlag G. m. b. H., Berlin SW 19. — Preis 1,00 M.

Das soeben erschienene neue Normblattverzeichnis gibt eine Uebersicht über die vom Normenausschuß der Deutschen Industrie und den ihm angeschlossenen Verbänden bisher herausgegebenen etwa 1400 Normblätter, sowie über die noch in Vorbereitung befindlichen Normen. Eine ausführliche Einleitung weist den Stand der Normung auf den einzelnen Fachgebieten nach und zeigt dabei augenfällig den außerordentlichen Umfang der in den neun Jahren der Tätigkeit des Normenausschusses geleisteten Normarbeit in Deutschland. Besonders wichtig ist ferner der Bericht über den Stand der Normung im Ausland; der N. D. I. hält durch eine besondere Auslandabteilung ständige Fühlung mit den ausländischen Normenstellen. Eine vollständige Sammlung der ausländischen Normen kann beim N. D. I. eingesehen werden, ebenso beschafft die Auslandabteilung Normen aus dem Auslande. Es ist erfreulich, daß auf zahlreichen Einzelgebieten mit den ausländischen Normenstellen Einheitlichkeit der einzelnen Normen herbeigeführt werden konnte. Dipl.-Ing. W. Speiser.

Technisches Wörterbuch enthaltend die wichtigsten Ausdrücke des Maschinen- und Schiffbaues. Band I: Deutsch-Englisch. Von Erich Krebs. Zivilingenieur in Elbing. 2. Aufl. Sammlung Göschen Bd. 395. Walter de Gruyter u. Co., Berlin W. 10 und Leipzig, 1925. 1,25 RM.

Der vorliegende Band bedeutet gegenüber seiner ersten Auflage insofern eine wesentliche Verbesserung und einen erheblichen Fortschritt, als die Anzahl der maschinen- und schiffbautechnischen Ausdrücke bedeutend vergrößert werden konnte, da die Fachwörter der Elek-

trotechnik nicht mehr, wie bei der 1. Aufl., in Band I und II erscheinen, sondern in besonderen Bändchen zusammengestellt werden. Die Aufgabe des Wörterbuches besteht darin, dem praktischen Ingenieur, wie auch dem Dozenten und dem Studierenden bei der Uebersetzung von deutschem Text ins Englische die wichtigsten Fachausdrücke des Maschinen- und Schiffbaues zu bringen. Außerdem finden sich in ihm auch einige Fachausdrücke des Ruder- und Segelsports, sowie der Nautik, soweit diese beim Lesen und Uebersetzen schiffbautechnischer Literatur vorkommen. Auch die Bezeichnungen der gebräuchlichsten Werkzeuge und die für den Techniker wichtigsten Fachwörter der Mathematik und Mechanik fanden in der zweiten Auflage weitgehende Berücksichtigung.

Wörterbuch der modernen Maschinenwerkstatt. Werkzeugmaschinen, Werkzeuggeräte, Arbeitsverfahren. Von H. O. Herzog, Ingenieur. I. Teil: Englisch-Deutsch. Mit 227 Abbildungen im Text und 18 erklärenden Tafeln. 3. durchgesehene und erweiterte Auflage. Verlag "Die Werkzeugmaschine", Zeitschrift für praktischen Maschinenbau. Guido Hackebeil A.-G., Berlin S. 14. 1926. In Ganzleinenband 15 RM.

Das Wörterbuch behandelt alle fachtechnischen Ausdrücke auf dem Gebiete des Werkzeugmaschinenbaues, der Werkzeuge, der Vorrichtungen und der Arbeitsverfahren. Von Vielen sehr angenehm empfunden werden die vor den eigentlichen Text eingeschalteten Ausspracheregeln, sowie die hieran anschließenden gebräuchlichsten Reklameausdrücke, wie sie als Redewendungen und Schlagworte in Anzeigen, Katalogen und vielfach auch in Geschäftsbriefen heute anzutreffen sind. Das Aufsuchen eines Ausdruckes nach einem besonderen Register kommt in Fortfall, da das Wörterbuch von Anfang bis zu Ende alphabetisch geordnet ist. Durch die beigegebenen Abbildungen und Tafeln wird seine Benutzung erheblich erleichtert. Bei den Fachausdrücken ist die amerikanische Ausdrucksweise vorwiegend berücksichtigt, da ja bekanntlich den deutschen Ingenieuren in der Hauptsache amerikanische Fachzeitschriften zur Verfügung stehen.

Stahlformgußpraxis in der Elektrostahlgießerei. Von Ing. K. von Kerzely. (Heft 1 aus der Sammlung: Hermanns: Die Betriebspraxis der Eisen-, Stahl- und Metallgießerei.) Halle (Saale), Wilhelm Knapp. 1926. Brosch. 6 RM., gebd. 7,50 RM.

Das vorliegende Werk hat gegenüber aller vorhandenen Literatur über Elektroöfen und Elektrostahlguß den großen Vorzug, daß es aus der Praxis für die Praxis geschrieben ist und somit eine tatsächlich bestehende Lücke ausfüllt. Aus diesem Grunde wird es nicht nur dem angehenden Ofenmann und dem Betriebsingenieur höchst willkommen sein, sondern auch dem projektierenden Gießerei-Ingenieur, zumal im ersten Teile des Werkes auch die bei Neuerrichtung einer Anlage aus der Praxis etwa auftauchenden Fragen besprochen werden. Da in Stahlgießereien hauptsächlich Lichtbogenöfen verwendet werden, so sind auch diese hauptsächlich zur Behandlung gekommen. — Die Einleitung befaßt sich mit allgemeinen Fragen, wie Wärmewirkung, Leistung, Stromstärke und -Art, Schaltung und Ofenbauarten. Im ersten Abschnitt werden sodann Entwurf und Anordnung einer Elektroofenanlage eingehend besprochen, und zwar neben den elektrischen Einrichtungen die Herstellung des Ofens selbst und seiner Teile, ferner die Ofenbedienung, das Anheizen des Ofens, sowie das Einsatzmaterial und die Vorgänge während des Anfahrens. Der 2. Abschnitt befaßt sich mit der Metallurgie und der Arbeitsweise des basischen Elektroofens, während im nächsten Abschnitt das

saure Elektrostahlverfahren besprochen wird. nächsten Abschnitt bespricht der Verfasser ausführlich die Erzeugung von Manganstahlguß im Elektroofen. Den Schluß bildet eine Reihe von Ausführungen über die synthetische Gußeisendarstellung im Elektroofen. Ein sehr ausführliches Sachverzeichnis beschließt das Werk. -Die beigefügten 24 Abbildungen und 14 Zahlentafeln erhöhen beträchtlich den Wert des Buches, dem im eigenen Interesse aller Beteiligten eine recht weite Verbreitung und ein recht eifriges Studium zu wünschen ist.

Steinzeitfunde im Kalk bei Weimar. Von Dr. Erich Schuster. Kalkverlag G. m. b. H., Berlin W. 62. Geh. 1,60 RM.

Das Büchlein, in dem die Süßwasserkalke von Ehringsdorf bei Weimar und ihre geologischen Aufschlüsse, sowie besonders die neueren Steinzeitfunde im dortigen Gebirge behandelt werden, wird nicht nur für berufsmäßige Geologen lesenswert sein, sondern auch allen jenen zahlreichen Liebhabern manches Neue und Wissenswerte bieten, die sich mit der Vorgeschichte des Menschengeschlechtes beschäftigen. Die Schrift behandelt in verschiedenen Abschnitten folgende Gegenstände: das Steinbruchprofil, Pflanzen- und Tierwelt; das Dasein des vorgeschichtlichen Menschen; die Stellung Ehringsdorfs in archäologischer, wie geologischer Hinsicht und die Steinbruchindustrie Ehringsdorfs. Als Anhang ist ein höchst wertvoller und umfassender Quellennachweis beigefügt. Besonders bemerkenswert sind die Ausführungen über den im Herbst 1925 geborgenen, noch im Stein befindlichen, prähistorischen Schädel. Von den vorzüglichen Abbildungen ist besonders die Wiedergabe eines Aquarells von O. Herrfurth hervorzuheben, nämlich ein Schichtenbild aus dem Weimarer Museum für Urgeschichte, das in anschaulicher Weise neben den einzelnen Erdschichten, die im Durchschnitt gezeigt werden, Ideallandschaften aus den früheren Erdzeitaltern darstellt.

### Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher

Josef Schoenecker, Lastenbewegung, Bauarten, Betrieb, Wirtschaftlichkeit der Lasthebemaschinen. Preis 5,70 RM. Verlag Julius Springer, Wien.

Hubert Hermanns Taschenbuch für Hütten- und Gießereileute. 1926. Preis 8,50 RM. Wilhelm Knapp, Halle a. S.

L. Litinsky, Feuerfeste Baustoffe für Kammern der Kokereiund Gaswerksöfen. Preis 2,80 RM. Kommissionsverlag Wilhelm Knapp, Halle a. S.

Wilhelm Knapp, Halle a. S.

L. Litinsky, Ueber die Wahl eines Gaswerkofensystems. Preis 1,50 RM. Kommissionsverlag Wilhelm Knapp, Halle a. S. Hans Lorenz, Lehrbuch der Technischen Physik. 1. Band: Technische Mechanik starrer Gebilde. 2. Teil: Mechanik räumlicher Gebilde. 2. Auflage. Preis geb. 21,— RM. Julius Springer, Berlin.

E. Falz, Zweckmäßige Schmiernuten (Heft 1 der Richtlinien für wirtschaftliche Schmierung. Preis 1.— RM. Beuth-Verlag,

G. m. b. H., Berlin SW. 19.

Egon Pralle, Die Kaolinlager in Schlesien. Preis 3,60 RM.

Verlag von Wilhelm Knapp, Halle a. S.

Karl Schiebl, Wärmewirtschaft in der Zuckerindustrie (Band II der Wärmelehre und Wärmewirtschaft in Einzeldarstellungen). Theodor Steinkonff Dresden Preis geh 10 geh Theodor Steinkopff, Dresden. Preis geh. 10,-, geb. 11,50 RM.

Victor F. Heß, Die elektrische Leitfähigkeit der Atmosphäre und ihre Ursachen. Preis 9,50 RM. Friedrich Vieweg & Sohn,

ihre Ursachen. Preis 9,50 km. Friedrich vieweg & Sohn, A.-G., Braunschweig.

Heinrich Danneel, Elektrochemie und ihre physikalischchemischen Grundlagen. III. Energie. (Sammlung Göschen
Bd. 941.) Preis 1,50 RM. Walter de Gruyter & Co., Berlin.

Emil Müller, Technische Uebungsaufgaben für darstellende
Geometrie. 6. Heft. 1,20 RM. Franz Deuticke, Wien.

Wilhelm Schmidt, Zusammenfassende Darstellung von
Schraubenversuchen. Preis brosch. 4,— RM. VDI-Verlag,
G m h H. Berlin NW. 7.

Schraubenversuchen. Field Brosch.
G. m. b. H., Berlin NW. 7.

Huggenberger, Festigkeit halbkreisförmiger Platten und Dampfturbinen-Leiträder. Preis brosch. 6.— RM. VDI-Verlag, turbinen-Leiträder. Preis G. m. b. H., Berlin NW. 7.

## Wichtige Sonderdrucke:

O.-P.-R. Kuhn, Vorbereitungen zur Einführung des Zentralbatterie-Handamtsbetriebs und des Selbstanschlußbetriebs sowie zur Neueinrichtung von Zentralbatterie-Fernämter-Betriebsüberleitung.

Preis 1,20 RM. (einschl. Porto).

O.-P.-R. Kuhn, Einige Richtlinien für den Bau und die Einrichtung von Selbstanschluß- und Fernämtern. Preis 60 Pfg.

## Richard Dietze. Verlagsbuchhandlung Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a

## Das Deutsche Reichspatent Nr. 367 988

Befestigung der umlaufenden Schneidklingen von Rasenmähmaschinen"

ist zu verkaufen; evtl. werden Lizenzen vergeben. Näheres Heinrich Neubart, Patentanwalt, Berlin S.W.61, Gitschiner Str.





Das Deutsche Reichspatent 426107 (Sicherheit Pneumatik-Mantel für Räder, Militär- und Zivilfahrzeuge) und Deutsche Reichspatent 432895 nebst Zusatz: Löde Momentbefestigung für alle annähbaren, neuen oder abgerisst Zivil- und Militärknöpfe werden vergeben. Auskünfte erteilt Pale anwalt Dr.-Ing. W. Zimmerstädt, Berlin-Wilmersdorf, Uhlandstall



- "Durferrit" Einsatzhärtepulver "Durferrit" Aufstreuhärtepulver "Durferrit" Cyanhärtefluß-Salze "Durferrit" Anlaß-Salze "Durferrit" Glüh-Salze

- "Durferrit" Schweißpulver
- "Durferrit" Gußeisenlötpulver
- "Durferrit" Isoliermasse "Durferrit" - Feilenhärtepulver

vormals Roessler.

Chemikalien-Abteilung.

Frankfurt am Main

## DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 17 BAND 341** 

BERLIN, MITTE SEPTEMBER 1926

107. JAHRGANG

#### INHALT

| Beiträge zur Mechanik der freien Flüssigkeiten. Von<br>DrIng. Karl Scholler, Hannover                                                                                                                                                                      | Seite 18 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Die deutschen Werkstoffnormen der Nichteisenmetalle.                                                                                                                                                                                                       | Seite 19 |
| Polytechnische Schau: Sikkativ-Kochanlage. — Stahlqualitäten und deren Beziehungen zu den Herstellungsverfahren. — Schwedische Wasserkraft für Norwegen. — Neuere Probleme des Schiffbaues. — Eisenbahnschädigung durch Bodensenkung in Bergbaugebieten. — |          |

Ein technisches Weltparlament. — Vom internationalen gewerblichen Rechtsschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 194 Bücherschau: Hänchen, Lastaufnahmemittel für Krane und Hängebahnen. — Müller, Transporteinrichtungen. — Sellin, Die Ziehtechnik in der Blechbearbeitung. — Winter, Taschenbuch für Gasanstalten, Kokereien, Schwelereien und Teerdestillationen. — Krebs, Technisches Wörterbuch II. — Technische Sprachblätter Seite 198 Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher . . . . . Seite 200

## Beiträge zur Mechanik der freien Flüssigkeiten.

Von Dr.-Ing. Karl Scholler, Hannover.

In unbegrenzten und reibungslosen Flüssigkeiten lassen sich Körperwiderstände nur ableiten, wenn entweder auf die Wirbelfreiheit oder auf die Kontinuität der Strömung verzichtet wird. Während beispielsweise bei Ermittlung dynamischer Auftriebskräfte die Wirbelfreiheit verneint und eine Zirkulation um die betrachteten Körper vorausgesetzt wird, werden zur Ermittlung von Körperwiderständen, so auch im Fall der ebenen Platte (Fuchs-Hopf "Aerodynamik" S. 152 u. f.) Fig. 1, diskontinuierliche Strombereiche I und II angenommen, deren Bernoullische Gleichungskonstanten sich um den Betrag von  $\frac{v_0^2}{2g} \gamma$  unterscheiden, worin  $v_0$  die Geschwindigkeit der ungestörten Parallelströmung des Strombereichs I,  $\gamma$  das spez. Gewicht und g die Erdbeschleunigung bedeuten. Solange der Druck der ungeschleunigung bedeuten.

schwindigkeit der ungestörten Parallelströmung des Strombereichs I,  $\gamma$  das spez. Gewicht und g die Erdbeschleunigung bedeuten. Solange der Druck der ungestörten Parallelströmung des Strombereichs I gleich dem Druck des stagnierenden Bereichs II hinter der Platte ist, bleibt zwar für jeden der beiden getrennten Strombereiche die Kontinuität bestehen; wenn aber der Druck hinter der Platte geringer bzw. die Energiedisservo<sup>2</sup>

renz beider Bereiche größer wird als  $\frac{{\bf v_0}^2}{2g}$   $\gamma$ , dann können die beiden Strombereiche nicht mehr bis ins Unendliche, durch eine Diskontinuitätslinie getrennt, nebeneinander verlaufen; denn der erhöhte Druckabfall hat zur Folge, daß die Geschwindigkeit längs der Diskontinuitätslinien größer wird als  ${\bf v_0}$ , und die aus Stromlinien und aus Orthogonaltrajektorien längs der Diskontinuitätslinien gebildeten Netzmaschenquadrate kleiner werden als die Netzmaschenquadrate der ungestörten Parallelströmung. Die Orthogonaltrajektorien müssen daher hinter dem Körper konvergieren und die Diskontinuitätslinien können sich deshalb augenscheinlich nicht mehr bis ins Unendliche erstrecken.

Erfahrungsgemäß zeigt sich auch, daß die Diskontinuitätslinien in verhältnismäßig geringer Entfernung hinter dem umströmten Körper konvergieren und in der Stromschleppe des Körpers enden.

Um den reibungslosen Übergang des ersten Strombereichs in den zweiten verständlich zu machen, soll angenommen werden, daß die Flüssigkeit des Bereichs I auf irgendeine Weise in Senken verschwindet, um als Flüssigkeit des Bereichs II mit geringerem Energiewert, aber in gleicher Menge, aus Quellen wieder in Erscheinung zu treten.

Ein derartiger Übergang eines Strombereichs I in einen Strombereich II kann beispielsweise an der den Bereich I darstellenden Wasseroberfläche vor geschlossenen Stauwehren beobachtet werden, wenn kleine Flüssigkeitsstrahlen an undichten Stellen unten durch das Wehr in den Bereich II geringeren Niveauwertes austreten, während sich an der Oberfläche des Bereichs I trichterförmige spiralige Strudel bilden. Trotz der Wirbelähnlichkeit sind diese Gebilde keine einfachen Wirbel, weil ihre einzelnen Flüssigkeitsteilchen nicht in sich geschlossene, sondern spiralförmige Bahnen durchlaufen, die nur durch Ueberlagerung von Wirbeln und Senken entstehen können. Ursache



dieser Spiralbildung ist also das gleichzeitige Vorhandensein einer Senke, der die Flüssigkeit zuströmt, nämlich der unter dem Wehr austretende Wasserstrahl. Ein ähnlicher Vorgang ist bei der Umströmung von Körpern zu erwarten, wenn sich ein Strombereich I höheren Energiewertes in einzelnen Stromfäden in einen Strombereich II niedrigeren Energiewertes hinter dem umströmten Körper ergießt.

Zur Veranschaulichung des gegenseitigen Ausgleichs zweier Bereiche und um den zu erwartenden nicht stetigen Stromverlauf auf einen stetigen zurückzuführen, wird zunächst unter Außerachtlassung des wirklichen physikalischen Vorgangs jedem Bereich eine besondere Betrachtungsebene nach Art Riemannscher Ebenen zugeordnet und der Abstand dieser übereinanderliegenden und parallelen Ebenen so gewählt, daß er der Differenz der Bernoullischen Konstanten der Strombereiche entspricht.

Die geschilderten Strömungsvorgänge vor und hinter einem Wehr lassen sich dann ohne weiteres auf den Stromverlauf um beliebige Konturen übertragen; denn von jeder im Bereich I liegenden Spirale kann angenommen werden, daß sie in der Zeiteinheit ein gewisses Flüssigkeitsquantum in sich aufnimmt, das aus Quellen gleicher Ergiebigkeit in der Zeiteinheit im Bereich II wieder in Erscheinung tritt.

Der Vorgang ist in Fig. 2 dargestellt, und zwar zeigt Fig. 2a die einzelnen aus sich überlagernden Senken und Wirbeln gebildeten ortsfesten Spiralen als kontinuierliches, von den Linien CC und XX begrenztes Band von Kreisen, während Fig. 2b die Wirbelstraße als Kette einzelner mehr oder weniger ovaler durch Diskontinuitätslinien begrenzter Spiralwirbel zeigt. Senken und Wirbel sind nach Lage und Stärke so angeordnet, daß analog den Strömungsvorgängen am Wehr die Stromlinien des Bereichs I längs der Linie XX ungestört in die Spiralen übergehen, während die darunter liegenden Quellen des Bereichs II gleichmäßig über die Querschnitte der von der Kontur CC und der Uebergangslinie XX begrenzten Wirbelstraße verteilt und von gleicher Stärke wie die über ihnen liegenden Senken des Bereichs I angenommen werden können.

Sind Senken und Wirbel so gewählt, daß sich die Spiralen störungsfrei an die Stromlinien des Bereichs I anschließen, dann muß für die Spiralen die Bernoullische Gleichung des Bereichs I gelten und demzufolge die Stärke aller Wirbel und Senken konstant sein. Ist also y der Radius eines der Wirbel der Fig. 2a bzw. 2y die Breite der Wirbelstraße in einem betrachteten Querschnitt und ist v die Strömungsgeschwindigkeit des Be-



Abb. 2.

reichs I im Schnittpunkt der Linie XX mit diesem Querschnitt, dann wird wegen der Konstanz der Wirbelstärken:  $\mathbf{v} \cdot \mathbf{y} = \text{konstant}$ .

Den wirklichen nicht stationären Stromverlauf zeigt Fig. 3. An Stelle der spiralförmigen ortsfesten Wirbelsenken und Quellen treten hier Wälzwirbel, die sich längs der Kontur CC abwälzen. Diese Wirbel nehmen, stetig wachsend, die Stromfäden  $F_1$  bis  $F_n$  des Bereichs I nach und nach in sich auf und verdrängen so gleichzeitig die sie umgebende Flüssigkeit des Bereichs II, mit der sie abschwimmen. Die Wälzwirbel haben also für den Bereich I die Wirkung von Wirbelsenken und für den Bereich II die Wirkung von Quellen, jedoch mit endlicher Kerngeschwindigkeit.

Der Vorgang der Wälzwirbelbildung ähnelt dem Aufwickeln eines Fadens auf eine sich mit der Umfangsgeschwindigkeit  $\frac{\mathbf{v}}{2}$  drehende Walze, deren Durchmesser beim Aufwickeln wächst und die sich mit der Geschwindigkeit  $\frac{\mathbf{v}}{2}$  fortbewegt, während der Faden mit der Geschwindigkeit v der Walze zugeführt wird. Die bereits aufgewickelten Fadenteile beschreiben also keine spiralförmigen, sondern geschlossene Bahnen, und zwar um einen mit endlicher Winkelgeschwindigkeit rotierenden Kern.

Der zwischen zwei Wälzwirbeln der Fig. 3 liegende Staupunkt T wandert mit diesen, während die durch T führenden Stromlinien in ununterbrochener Folge von  $F_1$  bis  $F_n$  wechseln, bis die Wirbelstraße mit  $F_n$  ihre größte Breite erreicht hat und die Wirbel in ihr

als geschlossene rotierende Flüssigkeitskomplexe abschwimmen.

Bezeichnet man wie in Fig. 2a die Druckdifferenz längs der unendlich kleinen Strecke  $\Delta x$  der Linie XX mit  $\Delta p$  und die entsprechende Differenz der Strömungsgeschwindigkeit mit  $\Delta v$ , dann ist  $\left[v^2 - (v - \Delta v)^2 \frac{\gamma}{2g}\right] = \Delta p$ 

oder 
$$2 \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{v} \cdot \frac{\gamma}{2g} = \Delta \mathbf{p}$$
.

Durch Integration dieser Gleichung und Einsetzen des Wertes von v aus der Gleichung  $\mathbf{v} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{v_0} \mathbf{y_0} = \mathbf{k}$  folgt:

$$\mathbf{v}^2 \cdot \frac{\gamma}{2\mathbf{g}} = \frac{\mathbf{v_0}^2 \mathbf{y_0}^2}{\mathbf{y}^2} \frac{\gamma}{2\mathbf{g}} = \mathbf{p} + \mathbf{C} \text{ oder } \mathbf{y} = \mathbf{f} \text{ (x)}.$$

Ist der ideale Stromlinienverlauf um ein beliebiges Profil, beispielsweise durch Wahl eines beliebigen Systems von Quellen und Senken bekannt (Fuhrmann, Göttinger Dissertation 1912) oder mittels eines Föttingerschen Vektorintegrators gefunden (Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft 1924, 25. Band) und deckt sich die innerste Stromlinie mit dem Verlauf der Kontur CC des Profils der Fig. 2 vor Punkt A und mit der Linie MM hinter Punkt A, dann sind auch p und v bekannt und y längs der Linie MM bezw. längs XX bestimmbar, sobald der Maßstab für die Größe  $y_0$  in der Gleichung  $y \cdot v = y_0 v_0 = k$  gewählt ist.

Von der Ermittlung dieser, den Verlauf endgültig bestimmenden Größe soll zunächst abgesehen werden, da sie nicht nur von Form und Größe des umströmten Profils, sondern auch von der Reynoldschen Zahl abhängig sein muß und deshalb für eine gegebene Kontur verschiedene Werte zenehmen kann.

Ist die Größe  $y_0$  gewählt, so ergibt sich der Radius des kleinsten Wälzwirbels in Punkt B aus der Gleichung:  $v_{max} \cdot y_{min} = v_0 y_0 = k$  zu  $y_1 = y_{min} = \frac{k}{v_{max}}$  und analog  $y_2 = y_{max} = \frac{k}{v_{min}}$  der Radius des größten Wirbels im

Zwischen Punkt A und B, also vor der Spiralzone, ist demnach noch eine Zone annähernd gleichen Drucks zu erwarten, die von Wälzwirbeln frei bleibt und entweder als laminar geschichtet oder von einer Diskontinuitälslinie  $v_{max}$  = const begrenzt anzunehmen ist. — Hinter Punkt D der Fig. 2 liegt, sofern der Flüssigkeitsdruck hier größer ist als der Druck po der Parallelströmung. kein Anlaß zu weiterem Wachsen der Wälzwirbel von und die Geschwindigkeit der Wirbelstraße muß hinter Punkt D entsprechend dem Druckabfall der Strömung wieder zunehmen. Geschwindigkeitszunahme und Quer-Schleppenzone schnittsverringerung dieser dritten können den Durchmesser ymax der abziehenden Wirbelkomplexe nicht mehr beeinflussen, lassen aber deren gegenseitigen Abstand wachsen, so daß einige der nächstfolgenden Stromfäden zwischen je zwei Wirbeln neue Wirbel bilden können und so die bekannte Wirbelstraßenturbulenz herbeiführen.

Die Anwendung der dargelegten Wirbelentstehung auf die zur Stromrichtung quergestellte Platte ermöglicht die Berechnung des Unterdrucks längs der Plattenrückseite, wenn im Fall der in ruhender Strömung mit der Geschwindigkeit vo bewegten Platte angenommen wird, daß die von der Vorderseite geleistete Arbeit zur Beschleunigung des Bereichs I, während die von der

Rückseite geleistete Saugarbeit zur Beschleunigung des Bereichs II dient und daß somit beide Arbeitsprozesse in verschiedenen Betrachtungsebenen verlaufen. Fig. 4. Ist  $v_1$  die am Plattenrand gemessene Relativgeschwindigkeit zur Platte, dann ist der Unterdruck am Plattenrand  $(v_1^2 - v_0^2) \frac{\gamma}{2g}$ . Unter der Voraussetzung, daß dieser Unterdruck für die ganze Plattenrückseite gilt, wird die von der halben Platte b geleistete Saugarbeit:  $A_s = v_0 b (v_1^2 - v_0^2) \frac{\gamma}{2g}$ . – Die an sich willkürliche Annahme gleichmäßiger Druckverteilung längs der Plattenrückseite hat zur Folge, daß beim symmetrischen Stromwischen der vergegerdnete Wälgweirheldurchmasser 2000.

nahme gleichmäßiger Druckverteilung längs der Plattenrückseite hat zur Folge, daß beim symmetrischen Stromverlauf der  $v_1$  zugeordnete Wälzwirbeldurchmesser  $2v_1$  b gleich der halben Plattenrückseite gesetzt werden kann und daß dann die Gleichung:  $y_1 v_1 = y_{max} \cdot v_{min}$  den größtmöglichen Wirbelradius  $y_{max}$  liefert, wenn  $v_{min} = v_0$  die Relativgeschwindigkeit der Platte zur ruhenden Flüssigkeit. Jedem Wert  $v_1$  entspricht also ein Wert  $v_1$  solange die Wirbelbildung symmetrisch verläuft und sich über die ganze Plattenbreite erstreckt, während der Wert  $v_2$  angehörenden Wirbelstraße darstellt.

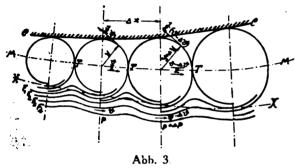

Ist  $\Delta_0$  die Breite des den Wirbel im Bereich II bildenden Stromfadens in großer Entfernung vor der Platte, dann ist sein Breitenverhältnis zu dem der abziehenden Wirbelstraße  $\frac{\Delta_0}{2y_{max}}$  und die Abzugsgeschwindigkeit  $v_a$  der Wirbelstraße relativ zur Platte:  $v_a \cong v_0 \frac{\Delta_0}{2y_{max}}$ ; setzt man  $y_{max} = \frac{y_1 v_1}{v_0}$ , so folgt:  $v_a = \frac{\Delta_0 v_0^2}{2y_1 v_1}$  oder, wenn  $\frac{v_1}{v_0} = n$ ,  $2y_1 = b$  und  $\frac{\Delta_0}{b} = m$  gesetzt werden:  $v_a = \frac{m}{n} v_0$ .

Nun muß die Masse der sekundlich in den Bereich II eintretenden bezw. aus Quellen der Betrachtungsebene II heraustretenden Flüssigkeitsmenge  $\Delta_0$  vo aus dem Zustand der Ruhe in der Bewegungsrichtung der Platte beschleunigt werden, bis sie die Geschwindigkeit  $(v_0 - v_a)$  erreicht hat. Die in der Betrachtungsebene II zu leistende Beschleunigungsarbeit  $A_b$  ist also:  $A_b - \Delta_0 v_0$   $(v_0 - v_a)^2 \frac{\gamma}{2g}$ . Da diese Arbeit nur von der Rückseite der bewegten Platte geleistet werden kann, folgt  $A_a = A_b$  oder durch Einsetzen obiger Werte:  $n^2 - 1 = m \left(1 - \frac{m}{n}\right)^2$ . Während also die von der Rückseite der bewegten Platte in der Betrachtungsebene II geleistete Arbeit die Wirbelstraße nur translatorisch beschleunigt, dient die von der Vorderseite der Platte in der Betrachtungsebene I geleistete Arbeit zur Wirbelbeschleunigung.

Die Untersuchung der Gleichung  $n^2 - 1 = m \left(1 - \frac{m}{n}\right)^2$  ergibt den größten für n erreichbaren Wert n = 1,077, wobei m = 0,372.

Wenn n = 1 wie im Fall der Fig. 1 ist der Vorgang insofern physikalisch sinnlos, als beim Schleppen der Platte zur Beschleunigung des Bereichs II eine unendlich große Arbeitsleistung erforderlich wäre, die ohne entsprechenden Druckabfall an der Plattenrückseite undenkbar wäre. Der Wert n muß demnach unter dem Einfluß des Unterdrucks an der Plattenrückseite solange wachsen, bis die sekundlich in Wirbel umgesetzte Flüssigkeitsmenge  $\Delta_0 v_0$  so groß ist, daß der zu ihrer Schleppbeschleunigung  $(A_b)$  notwendige Unterdruck den Wert  $(n^2-1)\frac{v_0^2}{2g}$  erreicht hat.



Ein etwas größerer und genauerer Wert für n wird erhalten, wenn man die Linie MM, wie in Fig. 5 dargestellt, von der Plattenkante ausgehen läßt und die kleinen Kreise mit den Radien  $y_{min}$  bis  $y_1$  berücksichtigt. Der Wert n=1.077 gilt dann für die Plattenmitte und wächst bis zum Plattenrand, wo er seinen Höchstwert erreicht und das bekannte Auftreten eines kleinen kräftigen Randwirbels neben dem das gesamte Gebiet zwischen Platte und  $y_2$  ausfüllenden einheitlichen Spiralwirbel verständlich macht.

Nach französischen Versuchen (la résistance de l'air et l'expérience, tome 1 et II par l'Jacob Paris, Libraire Oktave Doin 1921) soll  $\frac{\mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_0} = 1,16$  sein; auch soll dieser Wert zu einer fast vollkommenen Übereinstimmung der experimentell ermittelten Widerstandswerte mit den rechnerisch gefundenen führen.

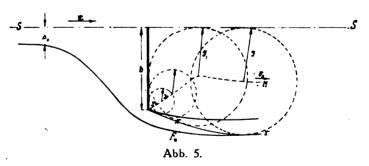

Ist für ein Profil oberhalb des Bereichs der kritischen Reynoldschen Zahl bei gegebener Geschwindigkeit in einer Flüssigkeit bestimmter kinematischer Reibung der Widerstand experimentell gefunden und daraus der Wert  $y_0$  ermittelt, dann kann bei Vergrößerung von  $v_0$  angenommen werden, daß  $y_0$  entsprechend abnimmt, weil  $vy \stackrel{\bullet}{=} v_0 y_0$  und daß sich deshalb auch die Schleppenbreite verringert. Ferner kann gefolgert werden, daß bei wachsenden Profilabmessungen (d) aber gleichbleibendem  $v_0$  auch der Wert  $y_0$  sich nicht ändert. Da schließlich auch bezüglich der kinematischen Reibung v ein analoges Verhalten gegenüber  $y_0$  zu erwarten ist (Fuchs-Hopf "Aerodynamik" S. 9), so kann innerhalb der

physikalisch gegebenen Grenzen  $y_0 = \frac{c d}{R} = \frac{c v}{v_0}$  oder

 $c=\frac{y_0}{\nu}\frac{v_0}{\nu} \text{ gesetzt werden, worin } R=\frac{\nu d}{\nu} \text{ die Reynoldsche}$  Zahl und c ein dimensionsloser konstanter Zahlenfaktor.

Die Annahme, die zu der Gleichung yv = cv bzw.  $\frac{y_0}{d} = \frac{c}{R}$  führte, kann für verschiedene Körper und Geschwindigkeiten nur richtig sein, wenn sie auch für die Laminarzone der Fig. 2 zutrifft; andernfalls gilt die Gleichung nur in der allgemeinen Fassung  $\frac{y_0}{d} = \frac{c}{f(R)}$  die

das für Flüssigkeitswiderstände geltende Ähnlichkeitsgesetz zum Ausdruck bringt.

Setzt man die Dicke der Laminarzone bei windschnittigen Konturen (Fig. 2) nach Prandtl wegen der Grenzschichtenreibung proportional dem Ausdruck  $\sqrt{\frac{d \cdot v}{v_{max}}}$  wobei:  $v_{max}$  die Strömungsgeschwindigkeit längs der Laminarzone näherungsweise konstant angenommen sein soll, dann wird, wenn  $y_{min}$  die halbe Zonenbreite am Ende der Laminarzone ist:  $y_{min} = c \cdot \sqrt{\frac{d \cdot v}{v_{max}}}$  woraus sich nach Einsetzen der Werte  $y_{min} = \frac{y_0 v_0}{v_{max}}$  und  $\zeta = \sqrt{\frac{v_{max}}{v_0}}$  die Gleichung  $y_0 = \frac{c \cdot \zeta}{|R|}$  oder  $y_0 v_0 = yv = c \cdot \zeta \cdot |\sqrt{d \cdot v_0 \cdot v}|$  ergibt, die nach einmaliger experimenteller Bestimmung der Konstanten c die näherungsweise Berechnung von

ergibt, die nach einmaliger experimenteller Bestimmung der Konstanten c die näherungsweise Berechnung von Wälzwirbeldurchmessern und Flüssigkeitswiderständen beliebiger windschnittiger Profile und Körper bei verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten in Wasser und Luft ermöglicht.

## Die deutschen Werkstoffnormen der Nichteisenmetalle.

Während die Normung von Eisen und Stahl zu einem gewissen ersten Abschluß gelangt ist, kann von einem Abschluß bei der Normung der Nichteisenmetalle im Augenblick noch nicht gesprochen werden. Die wichtigsten Werkstoffe sind allerdings durch die Normung erfaßt. Die Normung der Nichteisenmetalle bestimmt die metallischen Werkstoffe nach Art, Eigenschaften und Benennung, sowie ihre Prüfverfahren in mechanischer und chemischer Beziehung. Der Lieferform entsprechend gibt es Normen für Metalle als Rohstoff, als Gußmetall und als Reckmetall. Für die Prüfung der Metalle auf mechanische Eigenschaften gelten grundsätzlich mit einigen Ergänzungen die gleichen Normen wie für die Prüfung von Eisen und Stahl. Das Verfahren der chemischen Analyse ist ebenfalls der Normung unterworfen.

### Rohmetall-Normen.

Von Rohstoffblättern der Nichteisenmetalle liegen bis jetzt folgende vor:

Rohnickel

Reinnickel (in Vorbereitung)

Weißmetall für Gleitlager und Gleitflächen

Zinn

Bronze und Rotguß (Benennungsblatt)

Zink

Lötzinn

Kupfer (Benennungsblatt)

Messing (Benennungsblatt)

(Leistungsblatt)

Silberlot

Schlaglot (Hartlot)

Reinaluminium.

#### Nickel.

Rohnickel. — Es werden sechs durch Lieferform unterscheidbare Arten genormt.

Hüttennickel mit 98,5 vH Reingehalt kommt in vier Formen, in Würfeln, Rondellen, Platten und Granalien vor; die entsprechenden Kurzworte lauten: Wüni, Roni, Plani, Grani.

Zulässige Verunreinigungen: Eisen, Kohlenstoff, Kupfer und Silizium. Von Arsen, Schwefel, Phosphor, sowie von Mangan, Zinn und Antimon sind nur ganz gezinge Mengen oder nur Spuren zugelassen.

Die übliche Verwendung der Nickelsorten ist:

- 1. Schmiedestücke, Bleche, Drähte, Stangen, Rohre.
- Legierungszusatz zu Stahl, Bronze (Nickelbronze), Messing (Nickelmessing, Neusilber).

- 3. Anodenplatten; besonders reines Nickel, Kathodennickel (Kani) mit 99,5 vH Reingehalt.
- 4. Umgeschmolzenes Nickel (Uni) mit unterer Grenze 96,75 vH.

Spezifisches Gewicht von Wüni, Roni und Grani 84 bei Kani 8,9 g/cm³.

Die Festigkeitseigenschaften werden ebenfalls behandelt.

#### Aluminium.

Reinaluminium. — Es sind drei Sorten unterschieden mit 99,5, 99 und 98 bis 99 vH Reingehalt.

Die zulässigen Verunreinigungen bestehen hauptsächlich aus Eisen, Silizium, daneben in besonders beschränkter Menge aus Kupfer und Zink.

Aluminium unter 98 vH darf nicht als Reinaluminium bezeichnet werden. Al 98/99 wird verwendet im Maschinenbau, Apparatebau und für Geschirre. Al 99 in der Elektrotechnik und Al 99,5 in Ausnahmefällen, in denen mit Rücksicht auf höchste elektrische Leitfähigkeit oder chemische Beständigkeit besonders hohe Reinheit gewünscht wird.

Verarbeitung zu Halbzeug geschieht zu:

gepreßten Stangen,

gezogenen Stangen,

Blechen, Drähten und Bändern.

Reinaluminium bildet den Ausgangspunkt für Aluminiumlegierungen, vergütbare Aluminiumlegierungen und Aluminiumgußlegierungen.

#### Zinn.

Man teilt das Zinn in vier Güteklassen ein: 98-9, 99, 50 und 99,75 vH. geringsten Reingehalt. Als zulässige Verunreinigungen sind Zink und Aluminium vollständig ausgeschlossen; zulässig ist nur Blei, Kupfer und Antimon.

Reines Zinn wird verwendet zu:

- 1. Stanniol (Folie von 0,007 mm Dicke und weniger). Schutzüberzug über andere Metalle.
- 2. Legierungen:
  - a) zu Kupfer als Bronze
  - b) mit Zink zu Kupfer als Rotguß
  - c) mit Blei zu Lötzinn
  - d) mit Blei zu Lagerweißmetallen
  - e) mit Blei zu Spritzgußlegierungen
  - f) mit 10 vH Antimon zu Britanniametall
  - g) zu verschiedenen anderen Legierungen, z. B. Kondensatorrohr-Messing.

Digitized by Google

Lötzinn ist in sieben verschiedenen Güteklassen von 25—90 vH Zinn geformt. Der Rest besteht aus Blei und Antimon (1/15 des Zinngehaltes). Zink, Eisen, Arsen sind als zulässige Verunreinigungen ausgeschlossen. Lötzinn wird in Blöcken, Platten oder Stangen nach Gewicht geliefert und gewöhnlich nur zum Löten verwandt. Indessen ist es auch möglich, diese Legierungen ebenso wie Weißmetall für Spritzguß zu benutzen.

Weißmetali findet Verwendung zum Ausgießen von Gleitlagern und Gleitflächen. Die genormten Güteklassen bilden eine Reihe mit fallendem Gehalt an Zinn und steigendem Gehalt an Blei. Mit Rücksicht auf die erforderliche mechanische Festigkeit wird Weißmetall durch 10 his 15 vH Antimon und einen geringeren Zusatz von Kupfer gehärtet. Auch diese beiden Zusätze sind in gleichförmig steigende und fallende Reihen gebracht. Auch die zulässigen Abweichungen vom Söllgehalt, ferner die geringen zulässigen Verunreinigungen an Eisen, Zink und Aluminium sind angegeben. Richtlinien für die Verwendung der acht verschiedenen Weißmetalle zu geben, ist nicht möglich, da die Ansichten hierüber noch vollkommen auseinandergehen.

#### Silberlot.

Es sind sechs Arten genormt mit 4—45 vH Silber. Silberlot 4, 9, 12 wird gewöhnlich in Körnern, Silberlot 8, 25, 45 wird gewöhnlich in Streifen als Stecklot geliefert. Die Auswahl wird mehr nach der Gewohnheit, als nach der technischen Notwendigkeit getroffen. Es ist ohne jeden Nachteil durch Messing-Schlaglot zu ersetzen. Außer Silber enthalten die Lote Kupfer und Zink in bestimmten, annähernd gleichen Teilen (Abweichung + 1 vH).

#### Zink.

Für Zink liegt ein Entwurf vor, der zu endgültiger Annahme bisher nicht gelangt ist. Denn die Zinkhütten lehnen es ab, den Reingehalt zu gewährleisten, und verkaufen Zink nur nach Marken. Es sind zwei Sorten Feinzink mit 99,9 und 99,8 vH Reingehalt vorgesehen, außerdem Rohzink und Raffinadezink, für das nähere Angaben noch fehlen, und umgeschmolzenes Zink ohne jede Vorschrift.

#### Kupfer.

Kupfer ist in fünf Güteklassen genormt, deren Reingehalt 99 vH und mehr beträgt. Die Kurzzeichen sind der deutlichen Unterscheidung wegen nicht nach dem Reingehalt gewählt, sondern durch die Buchstaben A bis Em Verbindung mit Cu gegeben. Hierbei ergab sich dann zwanglos die Bezeichnung E-Cu für Elektrolytkupfer. Die übrigen Güteklassen sind als Hüttenkupfer A bis Dbenannt.

Hüttenkupfer A darf als Beimengung Arsen und Nickel enthalten. Der Betrag der Verunreinigungen oder der absichtlichen kleinen Zusätze soll genau festgelegt werden.

Hüttenkupfer B mit auch nur 99 vH Reingehalt ist im Gegensatz zu A-Cu als arsenarm bezeichnet und wird hauptsächlich für Legierungen verwendet. Doch eignet B-Cu sich außerdem zu Schmiedeteilen und läßt sich walzen und pressen.

Hüttenkupfer C mit mindestens 98.4 vH Reingehalt läßt sich gut zu Rohren ziehen und zu Feinblechen auswalzen.

Bei höheren Ansprüchen an die Reinheit steht Hüttenkupfer D zur Verfügung, das zu Bronze, Tombak und hochwertigem Messing legiert, aber auch als Reckmetall verwendet wird. Dem allerreinsten Kupfer, Elektrolytkupfer E-Cu, ist Hüttenkupfer nicht an mechanischen Eigenschaften unterlegen, im Gegenteil kann seine Festigkeit sogar merklich größer sein, aber die elektrische Leitfähigkeit wird durch Verunreinigungen im Betrage von 0,1 vH bereits sehr merklich herabgesetzt. Für die Zwecke der Elektrotechnik wird daher fast ausschließlich E-Cu angewandt und ganz vorwiegend nach seiner elektrischen Leitfähigkeit beurteilt.

Das spezifische Gewicht von E-Cu ist durch internationale Vereinbarung zu 8,89 g/cm³ festgesetzt worden, damit bei der Bestimmung des mittleren Drahtquerschnittes durch Wägen einer abgemessenen Drahtlänge jede Streitigkeit ausgeschlossen ist. Die möglichen Unterschiede im spezifischen Gewicht von Kupfer sind dabei, ganz im Gegensatz zu Nickel, etwa auf 1 bis 2 Einheiten der zweiten Stelle hinter dem Komma beschränkt.

Das Leistungsblatt für Kupfer, in dem die Eigenschaften ("Leistungen") der verschiedenen Kupfermarken aufgeführt werden sollen, wird gegenwärtig noch vorbereitet. Dagegen sind eine Reihe von Normblättern für Halbzeug aus Kupfer fertiggestellt, nämlich:

Kupferblech, kalt gewalzt,

Kupferrohr, nahtlos gezogen, handelsüblich, Kupferdraht rund, gezogen, in Ringen, handelsüblich.

Rundkupfer, gezogen, in Stangen, handelsüblich, Flachkupfer, gezogen mit scharfen Kanten, handelsüblich.

#### Kupferlegierungen.

Kupfer bildet den Hauptbestandteil der meist gebrauchten Nichteisenmetall-Gußlegierungen, nämlich Bronze, Rotguß und Messingguß (Gelbguß). Das Benennungsblatt Bronze und Rotguß ist als Entwurf bereits angenommen und das dazugehörige Leistungsblatt im Entwurf aufgestellt.

Die umfangreichste und vielseitigste Verwendung findet Kupfer in seiner Legierung mit Zink in den verschiedensten Gehalten von 90 bis 55 vH Kupfer. Die wichtigsten dieser Legierungen sind aufgeführt unter der Ueberschrift Messing, obwohl die kupferreichen Legierungen die Bezeichnung Tombak führen. Da aber ein grundsätzlicher Gegensatz zwischen Tombak und Messing nicht besteht und bei einem Kupfergehalt unter 80 bis 67 vH beide Benennungen nebeneinander vorkommen, ist einheitlich das Kurzzeichen Ms für die Zink-Kupfer-Legierungen gewählt worden. Während bei Bronze und Rotguß der Zinngehalt (als edelster Bestandteil) die nähere Kennzeichnung gibt, ist für Tombak und Messing der Kupfergehalt in die Benennung oder wenigstens in das Kurzzeichen einbezogen worden, außer bei Sondermessing, das auch keine bestimmte Legierung, sondern eine ganze Gruppe von Legierungen umfaßt, die bisher meist allerhand Phantasienamen, darunter oft Zusammensetzungen mit "Bronze" führen.

Als Lötmetall zum Hartlöten von Stahl, Kupfer und seinen Legierungen dient Messing in Form von Blechstreifen oder Körnern. Als Blechstreifen werden Abfälle von Ms 67 bis 58 verwandt. Zinkreichere Lote in Körnerform sind durch Schlaglot (Hartlot), in vier Legierungen von MsL 42 bis 54 unter Angabe von Schmelzpunkt und Verwendung genormt.

#### Reckmetalle,

Reckmetalle sind als Halbzeug wie Stangen, Drähte, Rohre, Bleche und Bänder zugleich nach Werkstoffeigenschaften und äußeren Abmessungen genormt.



#### Stangen.

Die zulässigen Abweichungen in den Querschnittsbemessungen von Stangen sind festgesetzt, und zwar: Flachmessing, gepreßt, Vierkantmessing, gepreßt, Sechskantmessing, gepreßt, Winkelmessing, gepreßt, ferner Flachaluminium, gepreßt, und Winkelaluminium, gepreßt, auf 0,20 mm bei 3 mm steigend auf 0,60 mm bei 40 mm und auf 1 mm bei 100 mm.

#### Rohre.

Kupferrohre werden aus Hüttenkupfer C-Cu in zahlreichen Abmessungen nahtlos gezogen. Für Messingrohr gilt Messing Ms 60 als handelsüblich, doch sind Messingsorten mit höherem Kupfergehalt ebenfalls als normgemäß zugelassen. Es ist beabsichtigt, besondere technische Liefer- und Abnahmebedingungen für Rohre sowie die hierzu erforderlichen Prüfverfahren festzulegen.

#### Drähte.

Kupferdraht für allgemeine Verwendung ist nur bezüglich seiner Abmessungen genormt. Da aber Kupferdraht in der Elektrotechnik eine maßgebende Rolle spielt, sind besondere Normen für Dynamodraht, für genauest gezogenen Kupferdraht, für Drähte zu Starkstromfreileitungen und für Drähte zu Fernmeldefreileitungen teils aufgestellt, teils vorbereitet worden. In den VDE-Normen sind die notwendigen Festsetzungen für Bruchlast und Widerstand bzw. Leitfähigkeit der Drähte bei 20° C getroffen. Die Zugfestigkeit und Bruchdehnung wird für verschiedene Härten festgelegt und auch die Tatsache berücksichtigt, daß mit Wachsen der Härte die Leitfähigkeit des Kupfers abnimmt; durch Ausglühen kann die größtmögliche Leitfähigkeit auf Kosten der Härte wiederhergestellt werden.

Runder Messingdraht ist von 0,2 mm bis 8 mm  $\varnothing$  genormt. Als Werkstoff ist Ms 63 und Ms 60, bei Drähten über 5 mm  $\varnothing$  auch Ms 58 vorgesehen.

Aluminiumdraht ist ebenfalls genormt.

#### Bleche.

Die Normen für Bleche aus Nichteisenmetall: Messingblech, kalt gewalzt, handelsüblich, Kupferblech, kalt gewalzt,

Aluminiumblech, kalt gewalzt, handelsüblich. legen in erster Linie die Abmessungen der Bleche iest. und zwar bei Messingblech die Dicken und ihre zulässige Abweichung von 0,1 bis 4 mm, bei Kupferblech von 0,1 bis 2 mm und bei Aluminiumblech von 0,2 bis 5 mm. Da die Bleche beim Kaltwalzen am Rande stets einreißen ist es schwierig, eine bestimmte Breite in dem gesunder Mittelteil des Rohbleches einzuhalten. Infolgedessen ist es üblich, wenn irgend möglich, keine festen Breiten vorzuschreiben, sondern die Bleche in Fabrikationsbreiten abzunehmen, und zwar entweder so, wie die Bleche ausfallen, oder mit einer Toleranz von +10 ud - 50 mm. Nur bei den Kupferblechen sind bestimme Breiten genormt, während bei Messing und Aluminier nur obere und untere Grenzen für die Breite bei jeder einzelnen Dicke festliegen. Die Längen der Bleche sird bei Kupfer bis 0,3 mm Dicke auf 1000 bis 2000 mm iestgesetzt, darüber nur auf 2000 mm, bei Messing und Aluminium allgemein auf 1000 bis 3000 mm.

Kupferbleche werden aus C-Cu gewalzt, wenn set tiefgezogen oder gedrückt werden sollen (Druck-Gütet, sonst aus B-Cu. Falls es auf die elektrische Leitfähigket ankommt, wird natürlich E-Cu gewählt. Der Anlieierungszustand ist weich, doch sind auch besondere Vorschriften für die Härte nicht ausgeschlossen.

Messingblech wird vorzugsweise aus Ms 63 gewald das geradezu den Namen Blechmessing seiner besideren Eignung wegen erhalten hat. Doch ist Messiblech auch aus Ms 60 und aus den Tombaklegierung bis Ms 90 herstellbar. Der übliche Anlieferzustand walzblank, wennn nicht anders bestellt. Das Leistungblatt für Messingblech ist in Arbeit. (P. Melchior, Z. d. V. d. I., Bd. 70, Nr. 16.)

Berlin.

Bergassessor E. Sauerbrey.

## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Sikkativ-Kochanlage. Unter "Sikkativ" versteht man bekanntlich eine Masse, die in der Hauptsache aus Leinöl besteht, dem eine Bleiverbindung — in den meisten Fällen ist es Bleiglätte — zugesetzt ist, durch die ein schnelles Trocknen des Firnisanstriches bewirkt wird. Die Herstellung dieses Gemisches von Leinöl mit Bleiglätte bereitet deshalb erhebliche Schwierigkeiten, weil dazu sehr hohe Temperaturen benötigt werden und weil eine Heizung des Sikkativ-Kochapparates mit offener Flamme der großen Feuergefährlichkeit wegen ausgeschlossen ist. Die bisher gebräuchlichen Apparate wurden daher durch hochgespannten Dampf erhitzt, was aber wiederum den Nachteil mit sich bringt, daß die Dampfleitungen fortwährend undichte Stellen zeigen, wie das ja auch schließlich nicht anders zu erwarten ist.

Um diesen grundsätzlichen Mangel zu beseitigen, sieht die von der Maschinenfabrik F. Heckmann, Berlin SO., kürzlich gelieferte und nebenstehend abgebildete neue Sikkativ-Kochanlage als Heizmittel ein unter hohem Druck stehendes stark überhitztes Dampf-Wassergemisch vor. Dieses Gemisch, in dem die kleinen Dampfbläschen in feinstverteiltem Zustande in dem heißen Wasser gewissermaßen aufgeschlämmt sind, hat den Vorteil, daß es selbstdichtend wirkt, so daß Undichtigkeiten an den Rohrverbindungen und in den

Ventilen nicht mehr vorkommen können. Es arbeitet ferner, ähnlich wie bei einer Zentralheizung, in ununterbrochenem Kreislauf unter vollkommenem Luftabschluso daß eine Ergänzung des einmal eingefüllten Wasservorrates nicht in Frage kommt, wodurch die Wirtschalfilichkeit des Betriebes eine wesentliche Erhöhung erfährt. Der Heißwasserofen ist im vorliegenden Falle mit Oxfeuerung ausgerüstet. Das Oel wird aus dem Vorrablager durch eine Handflügelpumpe entnommen und über einen Auffüllsiebapparat einem Hochbehälter zugeführt, von wo aus es durch einen Oelreiniger den Düsen zuströmt.

Der eigentliche mit einem Heizmantel versehene Sikkativ-Kochapparat enthält ein von einer Transmission angetriebenes Rührwerk, um einerseits eine möglichst gleichmäßige Mischung des Apparatinhaltes zu erzielen und andererseits ein Festsetzen und Anbrennen an den heißen Apparatwandungen zu verhüten. Die während des Kochvorganges aus dem Oel entwickelten Dämpfe— es handelt sich dabei in der Hauptsache um restliche Spuren von Wasserdampf und Verunreinigungen des Oeles in Gestalt minderwertiger Oele— werden in einem Kondensator niedergeschlagen und aus einer Vorlage durch einen Ventilator abgesaugt. Dieser führt sie über einen sogen. Explosionstopf nach dem Heißwasserofen.

wo sie zur Unterstützung der Oelfeuerung herangezogen werden. Der Explosionstopf ist zu dem Zweck eingeschaltet, um bei etwaigem Zurückschlagen der Flamme in das Oelrohr durch Abheben seines Deckels einem



neiteren Zurückschlagen bis in den Kochapparat und iner dann unvermeidlichen Explosion der ganzen sparatur mit ihren unabsehbaren Folgen Einhalt zu geten.

Cr.

"Stahlqualitäten und deren Beziehungen zu den Herllungsverfahren" (Auszug aus dem Vortrage von Prof. Ling. P. Goerens, Essen, am 13. Juni auf der Hauptrsammlung des VDI in Hamburg).

Die chemischen, physikalischen und technologischen tersuchungsverfahren des Stahles sind heute noch ht weit genug fortgeschritten, um die Ermittlung aller denigen Faktoren zu ermöglichen, die für die Be-Heilung der Verwendbarkeit bekannt sein müßten. Bei Auswahl eines Stahles kommen in Betracht: Die ahlsorte, gekennzeichnet durch die chemische Zummensetzung, die Stahlart, gekennzeichnet durch das erstellungsverfahren, der Zustand, in dem der Stahl erwendet werden soll, gekennzeichnet durch Formbungsverfahren und Wärmebehandlung, und die ualität. Für die Stahlqualität — dieser Begriff wurde on Prof. Goerens einleitend erläutert — haben wir noch Fin Maß, daher können wir sie mit Sicherheit erst an m Verhalten des Stahles bei der Verwendung erennen. Sie ist im wesentlichen abhängig von den Erharungen des Stahlwerks und der Sorgfalt bei der Herstellung und Formgebung. Mit einer gewissen Annäherung kann man für bestimmte Anwendungsfälle ein Urteil über die Qualität gewinnen durch Zerreißversuche, Biegeproben, Kerbschlagproben u. dgl. Endgültig maßgebend für die Qualität aber sind diese Proben nicht, da sie nicht alle diejenigen Eigenschaften erfassen, die

bei der praktischen Benutzung des Stahles als Maschinenteil, Bauteil oder Werkzeug in Anspruch genommen werden.

Hierauf wurde die charakteristische Einwirkung der Fremdkörper, insbesondere der oxydischen Einschlüsse in Stahl geschildert und für deren quilitativen Nachweis ein mikroskopisches Beobachtungsverfahren beschrieben, das nach Art der Dunkelfeldbeleuchtung Störungen des metallischen Zusammenhanges auf der Oberfläche eines Metallschliffs der Zahl nach zu erkennen gestattet.

Unsere heutigen Stahlherstellungsverfahren ermöglichen es uns noch nicht, einen von Einschlüssen vollkommen freien Stahl zu erzeugen. Dies hängt damit zusammen, daß wir aus dem Eisenerz zunächst Roheisen gewinnen, das ist ein mit den Fremdkörpern Kohlenstoff, Silizium, Mangan, Phosphor und Schwefel bis zu insgesamt etwa 5 % beladenes Eisen. Um diese Fremdkörper zu entfernen, wird das Roheisen im Stahlwerk mit Luft (Bessemer-, Thomasverfahren) oder sauerstoffreichem Eisenerz (Siemens-Martinverfahren) behandelt, wobei die Fremdkörper oxydiert verbrannt werden. Die hierbei gebildeten Oxyde gehen jedoch nur zum Teil in die Schlacke über, ein Teil bleibt im Metall zurück und bildet die oben erwähnten Einschlüsse. Wieviel von diesen zurückbleiben, hängt vom Herstellungsverfahren, sowie der Arbeitsweise im Stahlwerk ab. Tiegel- und Elektrostahlverfahren gestatten leichter als die übrigen Prozesse die Erzielung eines an Einschlüssen armen Stahles; bei den übrigen Verfahren ist die Erzielung reinen Stahles an Bedingungen geknüpft, die nur unter besonderen Rohstoff- und Arbeitsverhältnissen erfüllt werden können.

Prof. Goerens zieht aus seinen Darlegungen den Schluß, daß nur ein eingehender Austausch der Erfahrungen zwischen Stahlerzeugern und Stahlverbrauchern dazu führen kann, den für einen gegebenen Verwendungszweck in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht am besten geeigneten Stahl ausfindig zu machen. In diesem Sinne bietet die Normung des Stahles ein wichtiges Glied, da sie eine Verminderung der Stahlsorten anstrebt, ein Ziel, das für Hersteller und Verbraucher in gleichem Maße von Wichtigkeit ist. Da jedoch die Normung die Qualität nicht erfassen kann, bietet die Gemeinschaftsarbeit den einzigen Weg zum raschen Fortschritt.

Schwedische Wasserkraft für Norwegen. Der Gedanke, das Wasser gewisser schwedischer Gebirgsseen zu norwegischen Wassérfällen zu überführen und dadurch Nordschweden mit billigerer elektrischer Energie zu versorgen, ist neuerdings von dem norwegischen Major Hjalmar Johansen wieder aufgegriffen worden. Johansen denkt an den Bau langer Tunnels, die das Wasser zur norwegischen Küste führen.

W. Borgquist, Direktor des schwedischen Wasserbauamtes, sagt zu diesem Projekt, daß es große Vorteile bringen kann, da Seen, die infolge der möglichen großen Fallhöhe große Mengen elektrischer Energie erzeugen könnten, wegen ihrer Unzugänglichkeit nicht ausgebaut werden können. Der Sitasjaure-See, der in diesem Zusammenhang mehrmals genannt wurde, liegt 600 m über Meeresspiegel, doch kann er auf schwedischer Seite nur mit 300 m Höhe ausgenutzt werden, im Gegensatz zur norwegischen Seite, die eine vollständige Ausnützung der Fallhöhe gestatten würde. Auf schwedischer Seite könnte man vielleicht in zwei Ausbaustufen zum Ziel kommen, während auf norwegischer Seite ein vollständiger Ausbau sofort möglich ist, wodurch die Kosten pro PS bedeutend niedriger liegen müssen, als in Schweden.

Dieses Wasser würde dann den schwedischen Flüssen entzogen werden, doch soll dieses Absperren des Zuflusses der Flüsse nur soweit vorgenommen werden, daß diejenigen, die auf die Wasserstraßen angewiesen sind, nicht unter dieser Ausnützung zu leiden haben. Große Schwierigkeiten würde aber die Ausnutzung der erzeugten Energie bereiten. Allein vom Sitasjauresee könnte man 200 000 PS gewinnen. Zunächst dachte man an eine Ueberführung der Leistung nach Schweden, doch dürften die Kraftübertragungskosten die eventuelle Ersparnis der Erzeugung schwedischer Energie auf norwegischem Boden den eventuellen Gewinn wieder aufbrauchen. Major Johansen hat die Kraft zur Eisenherstellung und zur Stickstoffgewinnung heranziehen wollen. Die Eisenwerke sollen die Rohstoffe nach Norwegen bringen und dort verwerten. Jedenfalls kann man heute noch sagen, daß das Projekt sehr verlockend ist, daß man aber nicht weiß, was man mit der erzeugten Energie anfangen soll.

"Neuere Probleme des Schiffbaues" (Auszug aus dem Vortrag von Dr.-Ing. E. h. Herm. Frahm, Hamburg, am 13. Juni 1926 auf der Hauptversammlung des VDI in Hamburg).

Nach einleitenden Ausführungen über die allgemeinen Gesichtspunkte beim Entwurf von Seeschiffen wird als Hauptproblem die Frage nach der Wahl zwischen Dampf-und Motorantrieb behandelt, und zwar einmal für Frachtdampfer und einmal für große Fahrgast- und Frachtschiffe.

Eine Prüfung der Vor- und Nachteile der beiden Antriebsarten für Frachtschiffe in bezug auf Betriebssicherheit, Lebensdauer, Personalfragen und Wirtschaftlichkeit ergibt, daß die Wahl des Systems von dem Dienst des Schiffes abhängt. Dr. Frahm geht dann auf technische Einzelfragen beider Systeme ein, bei den Dampfern auf Kolbenmaschinen, Triebturbinen, Hochdruckdampf und Feuerung, bei den Motorschiffen auf die verschiedenen Oelmaschinensysteme, Zwei- und Viertakt, Einfach- und Doppelwirkung, Aufladung, Abgasverwertung und Hilfsmaschinenantrieb. Die Folgerung, die sich aus dem Vergleich der verschiedenen Oelmaschinenarten zwingend ergibt, ist, daß der doppeltwirkende Zweitaktmotor bei weitem die übrigen Systeme übertrifft, insbesondere in der in Deutschland von der M.A.N. entwickelten Form mit Schlitzspülung, die erstmalig von Blohm und Voß für das Motorschiff "Magdeburg" der Deutsch-Australund Kosmos-Linien gebaut worden ist.

Zur Prüfung der Antriebsfrage bei Schiffen großer Maschinenleistung werden zwei Beispiele näher beleuchtet. Gewählt sind dafür die bedeutendsten Schiffstypen, die in Deutschland nach dem Kriege in Bau gegeben worden sind, und zwar ein Schiff der "Albert Ballin"-Klasse der Hamburg-Amerika-Linie und ein Schnelldampfer vom "Cap Polonio"-Typ der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft. Unterschiede zwischen Dampf- und Motoranlagen nach Raum, Gewichtsbedarf und Wirtschaftlichkeit werden untersucht, wobei sich herausstellt, daß keines der beiden Systeme zurzeit eine klare Ueberlegenheeit über das andere aufweist. Schließlich führt Dr. Frahm Gründe für die Beibehaltung von Triebturbinenanlagen in der Bauart, die sich auf den Schiffen der "Albert Ballin"-Klasse bestens bewährt hat, bei den letzten deutschen Bestellungen solcher Schiffe an und behandelt anschließend einige weitere Probleme des Schiffsantriebes, wie Propellerleitapparate, neuere Ruderkonstruktionen und Schlingerdämpfungsanlagen.

Eisenbahnschädigung durch Bodensenkungen in Bergbaugebieten. Eisenbahnschäden der in der Ueberschrift genannten Art sind schon an zahlreichen Orten festgestellt, jedoch bisher nur selten ausführlich und kritisch in Druckschriften und Büchern besprochen worden. Dies mag teilweise so zu erklären sein, daß in den verkehrsreichen Jahren vor dem Krieg und im Weltkrieg selbst den beteiligten und sachkundigen Personen wenig Zeit zu schriftstellerischer Arbeit übrig blieb.

Aus der Vorkriegszeit stammt eine Denkschrift des Oberbergamts in Dortmund (1897) über die Einwirkung des unter Mergelüberdeckung geführten Steinkohlesbergbaus auf die Erdoberfläche im Oberbergamtsbezits Dortmund. Darin war noch gesagt worden, daß Eischbahnen bei Abbauen des Kohlengebirges unter eine stärkeren Mergelbedeckung so allmähliche mulden förmige Einsenkungen erführen, daß in der Regel ein Gefahr für den Bahnbetrieb daraus nicht erwache. Demgegenüber legt Geh. Baurat Klüsche dar, daß nek: vertikalen Senkungen in Verbindung mit solchen au. seitliche Verdrückungen der Gleise auf freier Strecke und in Bahnhöfen, sowie Beschädigung von Bauwerken vorkommen. Die in der genannten Denkschrift erwährten vertikalen Senkungen können nicht die alleinige U: sache all dieser Zerstörungen sein, vielmehr müsset hierbei auch sehr starke wagerechte Kräfte gewiß haben. Daß für die Baulichkeiten an der Erdoberfläcke gefährliche horizontale Verschiebungen vorkommer darauf hat auch Markscheider W. H. Trompeter hingewiesen in einer Schrift: "Die Expansivkraft im Gestein als Hauptursache der Bewegung des den Bergbau umgebenden Gebirges" (1890). Seinen Beobachtungen tut es keinen Eintrag, daß er als Ursache eine Expansivkraft im Gestein angenommen hat, eine Erklärungsweise, & sich mit der Lehre von der Wirkung statischer Kmit nicht vereinbaren läßt. Später von anderen beobachte Verschiebungen trigonometrischer Punkte und seitigt Verschiebungen von Baufluchtenlinien in Essen bestättten die Richtigkeit der Feststellung von Trompeter. da neben vertikalen Senkungen der Erdoberfläche infokt unterirdischen Abbauens auch horizontale Verschieburgen vorkommen.

Mehr Aufklärung über die bei solchen Störungen wirkenden Kräfte brachte eine Abhandlung von Regie rungsbaumeister a. D. Korten über den Einfluß des Bergbaus auf Straßenbahngeleise und seine Bekämpfun-(1909). Er stellte die Theorie auf, die Mergeldecke böss sich elastisch wie ein kontinuierlicher Balken (richtige Platte) durch und erhalte in der oberen Schicht auf den Senkungsrande Zug und in der Mitte Druck, Zug und Druck bewirken dabei eine entsprechende Verlängerung bzw. Verkürzung der betreffenden Teile der obereit Schicht. Mehr oder weniger abweichende Auffassungen haben noch die Ingenieure Goldreich und Eckardt vertreten. Ersterer in einer Abhandlung über die Theorie der Bodensenkungen in Kohlengebieten mit besondere Berücksichtigung der Eisenbahnsenkungen des Ostrat-Karwiner Steinkohlenreviers (1909), letzterer in einem Aufsatz über den Einfluß des Abbaues auf die Tagesoberfläche.

Bei dem vergleichenden Studium der verschiedenen Auffassungen kommt Baurat Klüsche zu dem Ergebnis daß die Kortensche Erklärung des Zusammenhangs der an der Oberfläche sich zeigenden Bergschäden mit dem durch den Abbau ausgelösten Kräftewirkungen den Tatsachen am nächsten kommt. Nach Maßgabe der Kortenschen Auffassung erörtert Klüsche des näheren die un Eisenbahnanlagen und bei den Bau- und Betriebsverhältnissen vorkommenden Einwirkungen und Störungen.



Zunächst wird untersucht, ob und in welchem Umfang die für gewöhnlich auf den Oberbau einwirkenden Kräfte in Bodensenkungsgebieten sich verschärfen. Eine gute, dauerhafte Unterhaltung einer Bahnanlage setzt vor allem voraus, daß das Gleisbett möglichst festgefügt und der Untergrund möglichst unnachgiebig ist. In dem Maße, wie diese Eigenschaften bei Bodensenkungen und Verschiebungen verschwinden, also Gleisbettung und Oberbaugestänge sich lockern, wächst die Schädlichkeit der Einwirkung der Betriebslast auf die Bahnanlage. Stärkerer Stoffverschleiß und Erhöhung der Unterhaltungskosten sind die Folgen. Auf Grund von Beobachtungen während einer Reihe von Jahren und Vergleichung mit störungsfreien Strecken kann die Höhe der nötigen Mehraufwendungen, also die Höhe der Bergbauschäden, errechnet werden. Zu den geschilderten Schäden kommen oft noch andere: Verschlechterung oder Unterbindung der Vorflut, Verbiegen oder Brechen von Oberbauteilen bei dem Versuch, Gleissenkungen ohne Betriebsunterbrechung zu beseitigen, und anderes.

Mannigfacher Art sind die durch Bodensenkungen und -verschiebungen verursachten verteuernden, störenden und gefährdenden Einwirkungen auf den Betrieb der Eisenbahnen. Vertikale Senkungen verschlechtern die Neigungsverhältnisse. Senkungsmulden müssen oft mit verminderter Geschwindigkeit, also unter Kraftvergeudung durch Bremsen und nachfolgende Beschleunigung durchfahren werden. Längsschiebungen verursachen Erweiterung der Stoßlücken, bewirken also eine erhöhte Abnützung. Senkungen in Bahnhöfen können ein vorschriftswidriges Gefälle zur Folge haben und besonderes Festlegen der Fahrzeuge notwendig machen. Solche Aenderungen der Erdoberfläche wirken besonders störend im Bereich der Berg- und Richtungsgleise von Verschiebebahnhöfen und vor der Einfahrt in solche. Vermehrter Kraftaufwand, erhöhte Kosten, nicht selten Gefährdung von Gut und Leben sind die Folgen.

Wie steht es mit der Schadensvergütung? Vor dem Krieg haben die Bahnverwaltungen von den Bergwerksbesitzern in der Regel nur den Kostenersatz für die erforderlichen Hebungsarbeiten der Bahnanlagen gefordert, dagegen Kosten für Mehrverschleiß, Mehrkosten für Unterhaltung und Kostenersatz für Schäden im Betrieb nicht angerechnet. Trotzdem die Ursachen der Störungen und Schäden immer bestimmter erkannt wurden, hat sich an diesen Entschädigungsgrundsätzen zunächst nichts geändert, wohl wegen der günstigen Wirtschaftslage der Bahnen. Diese hat sich nunmehr gründlich geändert. Die Eisenbahn verlangt deshalb mit Recht seit einigen Jahren Ersatz des vollen Schadens; selbstverständlich haben sich die Ansprüche im Rahmen der berggesetzlichen Bestimmungen zu halten und ein als mittelbare Folge aus dem schädigenden Ereignis sich etwa ergebender Gewinn ist von dem Gesamtschaden in Abzug zu bringen. Tüchtige Fachkenntnisse und gesunde Urteilskraft gehören dazu, Schäden dieser Art als solche zu erkennen und zahlenmäßig festzusetzen. Sind diese Voraussetzungen auf beiden Seiten der Beteiligten erfüllt. so wird es auch möglich sein, den Weg zur Verständigung zu finden; meist bietet er sich dar in Form eines billigen Vergleichs. Dr. G. Sch.

Ein technisches Weltparlament. Im April d. J. fanden sich die Delegierten der Normenausschüsse von 18 Ländern in New York zu einer internationalen Normen-Konferenz zusammen. Die Aufgabe dieser Konferenz war, die Grundlage für eine internationale Normenvereinigung (International Standards Association) zu legen. Dieser Beratung, der

für die technische Fühlungnahme zwischen allen Industrieländern eine Bedeutung zukommt, die heute wahrscheinlich noch gar nicht abgeschätzt werden kann, waren 10 Tage gewidmet. Die Versammlung tagte, vom amerikanischen Normenausschuß aufs gastlichste aufgenommen, in dem großen Ingenieur-Gebäude. Sie fand die Beachtung der maßgebenden amerikanischen Regierungsstellen; insbesondere der Handelsminister Hoover ließ es sich nicht nehmen, die Mitglieder der Konferenz in Washington zu begrüßen.

England, das von jeher den größten Weitblick für internationale Wirtschaftsfragen an den Tag gelegt hat, hatte die Konferenz inhaltlich bestens vorbereitet und außer dem Generalsekretär des englischen Normenausschusses 3 prominente Männer aus Wissenschaft und Industrie als Delegierte entsandt.

Es kann mit Befriedigung festgestellt werden, daß den vom deutschen Delegierten, Herrn Dr.-Ing. Otto Kienzle, vorgebrachten Gesichtspunkten stets in loyaler Weise Rechnung getragen wurde. Die Erörterung war frei von jeder politischen Färbung und von dem Geiste sachlicher und zielbewußter Arbeit getragen, von dem Ingenieurgeist der Welt, der es mehr ahnt als auszudrücken vermag, daß es technische und wirtschaftliche Belange sind, auf denen die Gemeinschaft der Völker aufgebaut werden muß.

Die Konferenz verabschiedete einen Satzungs-Entwurf, der den nationalen Normenausschüssen zuging und von ihnen ratifiziert werden soll. Er sieht die Schaffung eines internationalen Zentralbüros vor, das für den Austausch aller das Normengebiet betreffenden technischen Erfahrungen sorgen und Vereinbarungen internationaler Natur vorbereiten soll. Hierbei denkt man teils an wirklich internationale Normen, teils an solche, die nur ein kleinerer Kreis von Nationen als Funktion ihrer gegenseitigen wirtschaftlichen Beziehungen vereinbart.

Deutschland sollte dieser Bewegung die Aufmerksamkeit entgegenbringen, die ihr angesichts ihrer Wichtigkeit zukommt.

Vom internationalen gewerblichen Rechtsschutz. (Mitgeteilt vom Patentanwaltsbureau Dr. Oskar Arendt, Berlin W. 50.)

Deutschland: Ausstellungsschutz genießen Erfindungen, Muster und Warenzeichen auf der vom 29. August bis 4. September 1926 in Leipzig stattfindenden Mustermesse nebst Technischer Messe und Baumesse.

Chile: Die Gesetze und Verordnungen betreffend den Erfindungs-, Warenzeichen- und Modellschutz sind im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1926/5. 154 ff. veröffentlicht worden.

Dänemark: Das Gesetz betreffend unlauteren Wettbewerb und Warenbezeichnung hat am 9. April 1926 eine neue Fassung erhalten.

Griechen land: Warenzeichen werden in Athen beim Ministerium für Landwirtschaft, Handel und Industrie, Abteilung für industrielles Eigentum, angemeldet. Es muß ein bevollmächtigter Vertreter in Athen bestellt werden, der im obengenannten Ministerium beim Abteilungschef für industrielles Eigentum die Anmeldung persönlich vornimmt. Bei den gesetzlich vorgeschriebenen Formalitäten ist zu beachten: Die Vollmacht des Anmelders muß eine konsularisch beglaubigte Uebersetzung ins Griechische enthalten. Die Quittung einer griechischen Staatskasse über Entrichtung der Anmeldegebühr von 200 Drachmen, eine Stereotypplatte des Warenzeichens sowie eine Heimatsbescheinigung mit beglaubigter Uebersetzung sind einzureichen. Außerdem

ist eine Erklärung über den Geschäftssitz bzw. die Fabrikationsstätte des Inhabers des Warenzeichens und über die Zuständigkeit der Gerichte von Athen abzugeben.

Polen: Nach einer Verordnung vom 4. Juni 1926 genießen Erfindungen und Modelle auf der Ausstellung für Erfindungen in Warschau ein Prioritätsrecht von 6 Monaten vom Datum der Ausstellung des Gegenstandes. Desgleichen auch Warenzeichen, die auf der ausgestellten Ware angebracht worden sind. Bei der Anmeldung ist in einem solchen Falle eine Bescheinigung der Ausstellungsverwaltung über den Gegenstand und das Ausstellungsdatum beizufügen.

Portugal: Das Gesetz über das deutsch-portugiesische Handelsabkommen vom 20. März 1926 ist am 21. Mai 1926 verkündet worden und enthält wichtige Bestimmungen über die Herkunftsbezeichnung portugiesischer Weine und das Verbot der Bezeichnung "Solingen" in Portugal für nicht in Deutschland hergestellte Messerwaren.

RuBland: Nach der neuesten Auslegung des deutsch-russischen Abkommens können Prioritäten ohne Neuanmeldung für Patentanmeldungen deutscher Staatsangehöriger in Anspruch genommen werden, welche in der Zeit vom 7. November 1917 bis 12. März 1926 eingereicht worden sind, falls der Anmelder der deutschen Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, ebenfalls deutscher Staatsangehöriger ist. Einzureichen ist ein Prioritätsbeleg sowie eine Erklärung über die Staatsangehörigkeit des Anmelders in Rußland und des Anmelders in Deutschland, falls es nicht ein und dieselbe Person ist. Für Warenzeichenanmeldungen deutscher Firmen aus der Zeit vom 10. November 1922 bis 12. März 1926 wird die Priorität früherer Eintragungen in Rußgewährt. Bei Warenzeichenanmeldungen mit Prioritätsbeanspruchung braucht die Heimatsurkunde nur patentamtlich beglaubigt zu sein, während für alle Anmeldungen ohne Priorität dieselben wie früher konsularisch legalisiert und auch amtlich in die russische Sprache übersetzt sein müssen. Die Wirksamkeit von aus Deutschland kommenden Vollmachten beträgt längstens 3 Jahre. Bei Prioritätsbeanspruchung für Warenzeichenanmeldungen ist eine notarielle Staatsangehörigkeitserklärung nicht erforderlich. Bei Patentanmeldungen gilt dies nur bei Anmeldern, die der russischer Patentbehörde bekannt sind. Für gewerbliche Muster kann die Prioritätsanmeldung innerhalb 12 Monaten nach der deutschen Anmeldung erfolgen. Die Prioritätsirist auf Grund des deutsch-russischen Handelsvertrages läuff am 12. September 1926 ab. Dies ist für beabsichtigte russische Patentanmeldungen usw., deren Ursprungsanmeldung in Deutschland länger als 12 Monate zurückliegt, genau zu beachten.

Internationale Verträge: nationalen (Pariser) Union gehörten am 1. Januar 192 an: Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Cub. Dänemark nebst Faröer-Inseln, Danzig (Freie Stadt Deutsches Reich, Dominikanische Republik, Estlar Finnland, Frankreich, Algerien nebst Kolonien und de Mandatsländern Syrien und Libanon, Griechenland, Gr britannien nebst Ceylon, Neuseeland, Trinidad u. Tobago, Irland, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Luxenburg, Marokko (mit Ausnahme der spanischen Zore), Mexiko, Niederlande nebst Niederländisch-Indien, Suid nam und Curacao, Norwegen, Oesterreich, Polen. Postugal nebst Azoren und Madeira, Rumänien, Schwede ; Schweiz, Serbien-Kroatien-Slowenien, Spanien, Tscheckslowakei, Tunis, Türkei, Ungarn, Vereinigte Staaten vo Amerika. Dem Madrider Abkommen betreffend die intenationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken vom 14. April 1891, revidiert in Brüssel im Jahre 1948 und in Washington im Jahre 1911, gehörten am 1. Januar 1926 an: Belgien, Brasilien, Cuba, Danzig (Freie Stady. Deutsches Reich, Frankreich und Algerien nebe Kolonien, Italien, Lettland (Lettland hat das Abkomme zum 21. Dezember 1926 wieder gekündigt), Luxember Marokko (mit Ausnahme der spanischen Zone), Meni Niederlande nebst Niederländisch-Indien, Surinam 7-Curacao, Oesterreich, Portugal nebst Azoren Serbien-Kroatic"-Madeira, Rumänien, Schweiz, Slowenien, Spanien, Tschechoslowakei, Tunis, Türke Ungarn.

### Bücherschau.

Lastaufnahmemittel für Krane und Hängebahnen. Im Auftrage und unter Mitwirkung des Ausschusses für wirtschaftliches Förderwesen beim Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung (AWF) bearbeitet von Dipl-Ing. R. Hänchen. 1926. Beuth-Verlag G. m. b. H., Berlin SW 19. 4,50 RM.

Zur Erreichung einer wahrhaft wirtschaftlichen Fertigung ist nicht nur das Vorhandensein bestgeeigneter Maschinen und Vorrichtungen notwendig, sondern auch die Transportmittel müssen den Umtänden entsprechend ausgebildet und in genügender Menge vorhanden sein. Erfahrungsgemäß ist im Kranbetriebe die Zeit für das Befördern selbst gegenüber der Zeit für das Anbinden und Abgeben des Fördergutes verhältnismäßig gering. Auch die Arbeitsgeschwindigkeit beim Kranfahren mit Last ist bereits mit Rücksicht auf die Betriebssicherheit bis zur Höchstgrenze gesteigert worden. Eine weitere Verkürzung der Transportzeiten und Verminderung des Arbeitslohnes ist nur möglich durch Verwendung zweckmäßiger Lastaufnahmemittel, die dem Fördergut sorgfältig angepaßt sind und ein schnelles Aufnehmen und Abgeben der Last gewährleisten. Neuzeitliche Lastaufnahmemittel bieten dem Betriebe die Möglichkeit erheblicher Ersparnisse, die gerade unter den

heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht außer Acht gelassen werden darf. - In der Einleitung werden besprochen: die wirtschaftlichen Vorteile geeigneter Last aufnahmemittel, die an diese zu stellenden Anforderungen und die Einteilung der Fördergüter. Es folgt der Abschnitt: "Lastaufnahmemittel für Einzellasten un-Stückgüter". Hierher gehören die Anschlagketten und Seile, die Tragbalken und Gehänge, die Ladepritsche und Plattformen, die Zangen und zangenartigen Greiorgane, die Pratzengehänge und schließlich die Beschickvorrichtungen für Wärmöfen. Im Abschnitt "Lasthebemagnete" werden besprochen: deren Anwendungsgebiete, ihre Betriebssicherheit und Stromzuführung ihre Wirkungsweise und Schaltung, sowie ihre Bauarten und ihre Leistung. Im Anschluß hieran werden die "Fördergefäße für Schüttgüter" besprochen, und zwar die Ladekasten, die Kippkübel und Kippkasten, die Fördergefäße mit Boden- oder Seitenentleerung, die Klappkübel und die Selbstgreifer. Der letzte Abschnitt befaßt sich mit den "Gießgefäßen", den Schmelztiegeln. den Gießpfannen und den Gießtrommeln. Den Schluß bildet ein Literaturnachweis. — Die in den einzelnen Abschnitten besprochenen Beispiele und die beigefügten 187 Abbildungen tragen wesentlich bei zur Erhöhung des Wertes des Buches.



Transporteinrichtungen. Bau, wirtschaftliche Bewertung und Betrieb. Von Studienrat Dipl.-Ing. H. R. Müller. (Horstmann-Laudien, Betriebstaschenbuch.) Bibliothek der ges. Technik. Bd. 333, Leipzig 1926. Dr. Max Jänecke. 2.70 RM.

Die Beförderung der zur Erzeugung erforderlichen Rohstoffe und Halbfabrikate, sowie der Fertigerzeugnisse spielen bei den Gestehungskosten eine ebenso wichtige Rolle, wie die Fertigungsvorgänge selbst. Vorbedingung für die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Fertigung nach neuzeitlichen Grundsätzen ist daher das Vorhandensein ausreichender und zweckentsprechender Fördermittel. In der Einleitung werden zunächst die wirtschaftlichen Gesichtspunkte besprochen. Hiermit stehen im engsten Zusammenhange der derweg, sowie die Art und Menge des Fördergutes. Auch die Ausbaumöglichkeiten vorhandener Förderanlagen, sowie die Frage des Raumbedarfes werden hier gestreift. Anschließend folgt die Einteilung der Fördermittel nebst kurzen Erläuterungen. Das 1. Kapitel befaßt sich mit den Bodenförderern. Hierher gehören die vollspurigen Eisenbahngüter- und Werkstattswagen, die Umstellmittel (Drehscheiben und Schiebebühnen), die verschiedenen Verschiebemittel (Spille, Winden, Endlosseilanlagen, Lokomotiven und die gleislosen Schlepper), die Schmalspurförderer, die Lastkraftwagen, die gleislosen Karren und Wagen für Handbetrieb und die Elektrokarren. Einige erläuternde Worte über die Akkumulatorenbatterien und über die Wirtschaftlichkeit des Betriebes mit Elektrokarren sind angefügt. Schwebeförderern werden besprochen die Drahtseilbahnen, die Hängebahnen mit Seilbetrieb, die Pendelbahnen (Kabelkrane), die Elektro- und die Handhängebahnen. Den Schluß bilden die Hoch- und Tiefförderer. Zu ersteren sind zu rechnen die Bandförderer, die Becherwerke, die Stapler, die Schiebeförderer, sowie die Luftförderer. Zu den Tiefförderern gehören die Wagenkipper, die Rutschen und Rollbahnen, sowie die Schwemm- oder Spülförderer. Als Hoch- und Tiefförderer (Kreisförderer) verwendbar sind die Pendel-Becherwerke, sowie die Schaukelförderer. - Zur Erläuterung des Wortlautes und um diesen leichter verständlich zu machen, dienen die beigegebenen 63 Abbildungen und 35 Tafeln. Das Werk gibt in kurzen, knappen Worten einen Abriß über die gesamte Transportfrage und stellt deshalb einen ausgezeichneten Ratgeber für alle diejenigen dar, die mit der Einrichtung und dem Betriebe von Fabrikanlagen zu tun haben.

Die Ziehtechnik in der Blechbearbeitung. Von Dr.-Ing. Walter Sellin. (Eugen Simon, Werkstattbücher, Heft 25.) Mit 92 Figuren im Text und 8 Zahlentafeln. Berlin, Julius Springer. 1926.

Die mit dem Buche bezweckte Absicht ist, all das in gedrungener Form zusammengefaßt zu bringen, was bisher an Literatur über die Ziehtechnik in der Blechbearbeitung veröffentlicht ist. Dies ist dem Verfasser soweit gelungen, wenn ihm auch durch den geringen Umfang des Werkes erhebliche Beschränkungen auferlegt wurden. Es ist deshalb durchaus zu begrüßen, daß dieser Mangel durch eine große Anzahl guter Abbildungen und verschiedene Zahlentafeln beträchtlich gemildert wurde. Sornit dürfte auch der weitere Zweck erreicht sein, nicht nur Neulinge in das Gebiet der Ziehtechnik einzuführen, sondern auch erfahrene Praktiker anzuregen, die besprochenen neuesten Forschungsergebnisse wissenschaftlich und praktisch weiter auszubauen.

Nach einer Erläuterung des Begriffes "Ziehen" werden zunächst die Ziehpressen und im Anschluß daran die Exzenterpressen besprochen. Die nächsten drei Kapitel beschäftigen sich mit den Ziehwerkzeugen für die Zieh-

pressen, für die Exzenterpressen und mit denen zur Herstellung besonderer Formen. Im letzten Kapitel des ersten Abschnittes wird das Aufspannen der Werkzeuge behandelt. Der 2. Abschnitt betrifft das eigentliche Ziehen mit den dabei auftretenden Kräften, Beanspruchungen und Veränderungen des Materials, sowie die Ziehbleche und deren Behandlung. Im 3. und letzten Abschnitt schließlich kommt die Theorie der Ziehtechnik zum Worte. Es werden die erforderlichen Eigenschaften der Ziehwerkzeuge, die zu ihrer Herstellung verwendeten Rohstoffe und deren Verarbeitung zu Werkzeugen besprochen. Einen großen Raum nehmen auch ein die Ausführungen über die Ermittelung des Zuschnittes und über die Abstufung der Züge. Den Schluß bilden einige Bemerkungen über die Normung und über die Verwaltung der Ziehwerkzeuge.

Taschenbuch für Gasanstalten, Kokereien, Schwelereien und Teerdestillationen 1926. Herausgegeben von Dr. H. Winter, Bochum. Mit 86 Abbildungen, Halle (Saale). Wilhelm Knapp. 1926. Gbd. RM. 9,80.

Ein unentbehrliches Hilfs- und Nachschlagebuch, sowie ein wertvoller Freund und Ratgeber für alle, die mit dem Gas- und Kokereifach, wie auch mit der Gewinnung der Nebenprodukte zu tun haben. An das unvermeidliche Kalendarium schließt sich der technische Teil an, der in drei große Gruppen unterteilt ist: Gasanstalten und Nebenprodukte; Kokerei und Schwelung. Von der Geschichte des Gases ausgehend werden in steter Entwickelungsfolge, begleitet von zahlreichen Abbildungen und Zahlentafeln, die verschiedenen einschlägigen Verfahren mit den dazu gehörigen einzelnen Apparaten und Vorrichtungen so erschöpfend behandelt, wie es im Rahmen eines Taschenbuches möglich und angebracht ist. Infolgedessen enthält das Buch auch sehr viel Wertvolles und Wissenswertes für Konstrukteure, sowie für solche, die indirekt mit den einzelnen Fachgebieten in Berührung kommen. Neben der Praxis, die naturgemäß die Hauptsache bildet, ist aber auch die Theorie durchaus nicht zu kurz gekommen. Der "Anhang" bringt eine Aufstellung der Behörden, Verkaufsvereinigungen und Gewerkschaften für Steinkohlen und Braunkohlen, und zwar die Bergwerksgesellschaften mit Kokereien, die Steinkohlenund Wassergaswerke, die Braunkohlengruben mit Schwelereien, die Erdölwerke, Asphaltgesellschaften und die Teerdestillationen. Den Schluß bildet eine große Anzahl von Hilfstabellen.

Durch den sehr sorgfältig und gewissenhaft zusammengestellten technischen Teil wird das "Taschenbuch" einen bleibenden Wert behalten, wodurch auch der verhältnismäßig hohe Preis begründet sein dürfte. Empfehlenswert wäre es, da es kaum jedem möglich sein dürfte, sich alljährlich eine solche Ausgabe zu leisten, das Kalendarium auswechselbar einzurichten und zum "Technischen Teil" und "Anhang" jährlich nur die notwendigen Ergänzungen und Vervollständigungen herauszubringen, einen vollständigen Neudruck aber nur in größeren Zeitabständen vorzunehmen.

Technisches Wörterbuch, enthaltend die wichtigsten Ausdrücke des Maschinen- und Schiffbaues. II: Englisch-Deutsch. Von Erich Krebs, Zivilingenieur in Elbing. 2. Aufl. 163 Seiten. Sammlung Göschen Bd. 396. Walter de Gruyter u. Co., Berlin W. 10 und Leipzig, 1926. 1,50 RM.

Auch dieser Band der 2. Auflage zeigt gegenüber seiner ersten Auflage die gleichen Vorteile, wie der erste Band. Der durch Herausnehmen der Fachwörter aus dem Gebiete der Elektrotechnik gewonnene Raum ist den Fachgebieten des Maschinen- und Schiffbaues durch eine beträchtliche Erweiterung ihres Wortschatzes zu-

statten gekommen. So werden z. B. bei der Uebersetzung maschinenbautechnischer Bauvorschriften alle vorkommenden Fachwörter im vorliegenden Bande gefunden. Aus diesen verschiedenen Gründen wird das Wörterbuch allen Fachleuten, die in die Verlegenheit kommen, englische Fachaufsätze aus den einschlägigen Gebieten ins Deutsche übersetzen zu müssen, ein stets willkommenes Hilfsmittel sein.

Technische Sprachblätter. Englisch für Ingenieure. 1. und 2. Lieferung. "Deutscher Ausschuß für Technisches Schulwesen". Berlin NW. 7. 1,80 RM.

In der richtigen Erkenntnis, daß die Beherrschung der englischen Sprache für jeden Ingenieur und jeden Kaufmann, der mit dem Auslande arbeiten will, eine unabweisbare Notwendigkeit ist, macht der "Deutsche Ausschuß für Technisches Schulwesen" immer wieder darauf aufmerksam, daß die auf das Erlernen des Englischen aufgewendete Zeit nicht etwa nutzlos verloren ist, sondern im Gegenteil reiche Früchte bringen wird. Da es sich bei den Ingenieuren in der Hauptsache um die Kenntnis von Fachausdrücken in fremden Sprachen handelt, legt der genannte Ausschuß seinen Bemühungen, das Erlernen der Fremdsprache zu erleichtern, das internationale Verständigungsmittel, die Zeichnung, zugrunde. Er läßt so die "Technischen Sprachblätter" in zwangloser Folge erscheinen, von denen jedes Blatt ein bestimmtes, in sich begrenztes und abgeschlossenes Gebiet behandelt. In Gestalt von kleinen Aufsätzen, Erzählungen, Briefen und dergl. wird dann das Gelernte verwertet und so beim Unterricht das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden. Wir glauben annehmen zu dürfen, daß der Ausschuß mit diesem Verfahren das Richtige getroffen hat und hoffen und wünschen, daß seine Bemühungen im allseitigen Interesse von reichem Erfolge gekrönt sein mögen.

## Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher

E. Heyn und O. Bauer, Metallographie I: Die Technik der Metallographie und die Metallographie der einheitlichen 3. neubearb. Aufl. (Sammlung Göschen 432.) Preis

E. Heyn und O. Bauer, Metallographie II: Die Metallographie der zusammengesetzten Stoffe, insbesondere Eisen- und Kohlenstoff. (Sammlung Göschen 433.) Preis 1,50 RM. Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin W. 10.

Fr. Proeger, Die Getriebekinematik als Rüstzeug der Getriebedynamik. (Heft 285 der Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens.) VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin. Preis br. 6,70 RM.

Martin Sommer, Versuche über das Ziehen von Hohlkörpern. (Heft 286 der Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Preis Ingenieurwesens.) VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin.

Markus Brutzkus, Theorie der Brennkraftmaschinen und deren Brennstoffe vom Standpunkte der chemischen Gleichgewichtslehre. Preis 3,80 RM. Wilhelm Knapp, Halle-S. ax Schlipköter, Wärmewirtschaft im Eisenhüttenwesen.

Max Schlipköter, Wärmewirtschaft im Eisenhüttenwesen. (Band 3 der Wärmelehre und Wärmewirtschaft in Einzeldarstellungen.) Preis geh. 7,—, geb. 8,20 RM. Steinkopff, Dresden.

Georg Obst, Geld-, Bank- und Börsen-Wesen. 23. Aufl., 100. Tausend, geb. 11,— RM. C. E. Poeschel Verlag, Stuttgart.

H. Rose, Das Hafnium. (Heft 86 der Sammlung Vieweg.)
Preis geh. 3,75 RM. Braunschweig 1926, Friedr. Vieweg & Sohn, A.G.

C. Bach, Mein Lebensweg und meine Tätigkeit. Berlin 1926. Julius Springer. Preis 4,20 RM., geb. 5,10 RM.

D. Thoma, Mitteilungen des Hydraulischen Instituts der Technischen Hochschule München. Heft 1. Preis 6,80 RM. R. Oldenbourg, München 1926.

Richard Schachner, Gesundheitstechnik im Hausbau. Preis geh. 22,50, geb. 24,50 RM. München 1926. R. Oldenbourg.

"Hütte", Des Ingenieurs Taschenbuch Band II. 25. vollkommen neubearbeit. Auflage. Preis geb. 14,70 RM., in Leder 17,70 RM. Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin. Wasserkraft-Jahrbuch 1925/26. Preis geb. 16,— RM. Richard

Pflaum, Druckerei und Verlags-A.G., München.

## Wichtige Sonderdrucke:

O.-P.-R. Kuhn, Vorbereitungen zur Einführung des Zentralbatterie-Handamtsbetriebs und des Selbstanschlußbetriebs sowie zur Neueinrichtung von Zentralbatterie-Fernämtern. Betriebsüberleitung. Preis 1,20 RM. (einschl. Porto).

O.-P.-R. Kuhn, Einige Richtlinien für den Bau und die Einrichtung von Selbstanschluß- und Fernämtern. Preis 60 Pf.

Richard Dietze, Verlagsbuchhandlung Berlin W. 50. Regensburger Straße 12 a.







## INGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 18 BAND 341** 

BERLIN, ENDE SEPTEMBER 1926

107. JAHRGANG

#### INHALT

Seite 201

Seite 203

Seite 205

| Ein Jahrhundert Turbinenbau. Von Bergwerksdirektor Landgraeber                                                                                                                                                                                                                               | Der Riementrieb mit Belastungsspannung (Spannrollentrieb). Von DiplIng. Kurt Graffstädt                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbesserung von Heizanlagen. Von Ing. R. Hahn Polytechnische Schau: Korrosion von Aluminiumlegierungen — Wärmebehandlung von Gußeisen. — Die Bildung von Graphit im Gußeisen. — Eine Staubfeuerung für Grudekoks. — Stoffkunde. — Chemisch beständige Legierungen und ihre Eigenschaften. — |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| chemisches Apparatewesen — Lehrmittelverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                             | Polytechnische Schau: Korrosion von Aluminiumlegie-<br>rungen — Wärmebehandlung von Gußeisen. — Die<br>Bildung von Graphit im Gußeisen. — Eine Staub-<br>feuerung für Grudekoks. — Stoffkunde. — Chemisch<br>beständige Legierungen und ihre Eigenschaften. —<br>Säurefeste Legierungen. — "Achema", Ausstellung für |

der Technisch - Wissenschaftlichen Lehrmittelzentrale Seite 206 Bücherschau: Schleier, Mathematik. - Wiesent, Repetitorium der Experimentalphysik. - Frank und von Mises, Riemann Webers Differential- und Integralgleichungen der Mechanik und Physik. - Wilcke, Bewegungsmechanismen von Henry T. Brown. -Sallinger, Aufgaben über die Grundgesetze der Starkstromtechnik. - Thierbach, Elektrowärmewirtschaft in der Industrie. - Schreiber, Das Kraftwerk Fortuna II. - Wolf, Die schnellbewegten Elektronen. - Stavenhagen, Der Wasserstoff. . . . . . Seite 210

## Der Riementrieb mit Belastungsspannung.

(Spannrollentrieb.)

Von Dipl.-lng, Kurt Graffstädt, Strelitz (Meckl.).

Die Erfindung der Spannrolle wird dem französischen Artillerieoffizier Leneveu zugeschrieben, der Betriebsleiter der Artilleriewerkstätten in Puteaux bei Paris war. Sie war jedoch schon vor der Zeit Leneveus in Frankreich patentrechtlich geschützt. In Deutschland wurde sie im Jahre 1907 von der Berlin-Anhalt. Maschinenbau-A.-G., Dessau, (Bamag) eingeführt, die sie unter dem Namen "Lenix-Spannrolle" auf den Markt brachte. Der Name Lenix, der wohl auf Leneveu zurückzuführen ist, ist heute ungültig. Lange Zeit dauerte es, bis die Spannrolle allgemeine Verbreitung fand. Man hat sie zuerst als Riemenzerstörer bekämpft, weil das Riemenmaterial für den Spannrollentrieb ungeeignet war. Heute jedoch wird sie von allen größeren und maßgebenden Firmen der Triebwerkindustrie gebaut.

Der Vorläufer der Spannrolle war die Druckrolle, die starr am gezogenen Trum gelagert war. Da diese wegen ihrer Lagerung nicht nachgab, schlug das schlaffe Riementrum stets auf sie und zerstörte dadurch in verhältnismäßig kurzer Zeit den Riemen. Erst durch Einführung der schwingbar gelagerten Druckrolle — eben der Spannrolle - wurde dieser Übelstand beseitigt.

Ein anderer Vorläufer der Spannrolle war der Spannwagen, der in Abb. 1 schematisch dargestellt ist. Durch diese Anordnung sollen größere Kräfte bei kleinstem Achsenabstand übertragen werden. Der Riemen läuft von der treibenden Scheibe über eine Leitrolle, dann über die getriebene Scheibe und zurück über die Spannrolle nach der treibenden Scheibe. Durch Änderung des an der Spannrolle hängenden Gewichtes und durch den damit verbundenen Spannschlitten kann der Riemen jederzeit in der Spannung gehalten werden, die der zu übertragenden Umfangskraft entspricht. Abb. 2 stellt einen Winkelriementrieb mit Belastungsspannung dar. Die Spannrolle, welche das Gewicht trägt, muß natürlich auch geführt werden. Die zuerst beschriebene Anordnung mit Spannwagen kann als Ersatz für ein Stirnräderpaar, die zweite als Ersatz für ein Kegelräderpaar aufgefaßt werden. Der Riementrieb kann also an Stelle <sup>der</sup> Zahnräder treten.

Gegenüber dem einfachen Riementrieb hat der Spannrollentrieb manche Vorteile. Zunächst fällt das Vorspannen des Riemens beim Auflegen und das Nachspannen während des Betriebes weg. Der offene Riemen muß stets mit einer verhältnismäßig großen Vorspannung aufgelegt werden. Je größer diese Vorspannung ist, um so geringer wird der Schlupf während des Betrsebes ausfallen. Außerdem treten Längenänderungen im Riemen auf, die von Zeit zu Zeit ein Nachspannen



Abb. 1.

erforderlich machen. Durch die große Vorspannung wird ein großer Lagerdruck erzeugt, infolgedessen müssen Lager und Wellen unter Berücksichtigung dieses Druckes stärker dimensoniert werden. Beim Spannrollentrieb ist keine Vorspannung erforderlich, es ist also nur ein geringer Lagerdruck vorhanden. Die Folgen davon sind: um ungefähr 10 % kleinere Wellen- und Lagerabmessungen, Ersparnis an Schmiermitteln und Verminderung der Reibungsarbeit. Ein Nachspannen während des Betriebes ist unnötig, da die Spannrolle selbsttätig die der Umfangskraft entsprechende Riemenspannung erhält, reguliert und die Riemenlängungen ausgleicht. Der Riemenschlupf wird zu einem reinen Dehnungsschlupf.

Das Schlupfen des Riemens auf der Scheibe kann einerseits durch elastische Einwirkungen, andererseits dadurch hervorgerufen werden, daß die Umfangskraft größer als die vorhandene Reibung ist. Die letztere Erscheinung kann nur bei übermäßig belasteten oder zu schlaffen Riemen eintreten, während die erstere natürlich und unvermeidlich ist. Bei Beginn der Drehung der

treibenden Scheibe wird der Riemen durch die Reibung des Leders auf der Scheibe mitgenommen, wandert lose zur getriebenen Scheibe und verläßt sie wieder gespannt. Beim Übergang vom gezogenen ins ziehende Trum dehnt sich der Riemen, gleitet auf der Scheibe und nimmt sie gleichzeitig mit. Von der Auflaufstelle der getriebenen Scheibe aus hat der Riemen zu ihr eine Relativgeschwindigkeit, die sich bei jedem Umlauf wiederholt, mit der Spannung und Riemengeschwindigkeit wächst und mit der Elastizitätszahl abnimmt. Es ist die Relativgeschwindigkeit, die man als scheinbaren Schlupf bezeichnen kann,

$$v_r = \frac{k \cdot v}{E}$$

 $k = Nutzspannung in kg/cm^2$ 

E = Dehnungsziffer in kg/cm<sup>2</sup>,

v = Geschwindigkeit des Riemens in m/sec.



Abb. 2.

Die in vielen Betrieben verbreitete Ansicht,

daß das Gleiten des Riemens durch ein Aufrauhen der Scheiben

beseitigt werden könne, ist demnach vollkommen falsch. Dadurch wird nichts als eine Zerstörung des Riemens bewirkt, weil die aufgerauhte Scheibe den Riemen wie eine

Feile anfaßt. Es sei deshalb auch hier auf eine Mitteilung des Ausschusses für wirtschaftliche Fertigung (A. W. F.), Unterausschuß für Riemenprüfung, Z. d. V. D. I. 1925, Seite 678, hingewiesen, die besagt, daß rauhe Gußeisenscheiben und insbesondere auch rauhe Holzscheiben ein Verderb für jeden Riementrieb sind.

Die verschiedenen Spannungen  $S_1$  und  $S_2$  des Riemens (Abb. 3) haben verschiedene Dehnungen  $\epsilon_1 = \frac{S_1}{f} \cdot \alpha$  und  $\epsilon_2 = \frac{S_2}{f} \cdot \alpha$  zur Folge, und es wird daher

die Geschwindigkeit v2 der getriebenen Scheibe kleiner als v<sub>1</sub> sein. Man kann

$$\frac{\mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_2} = \frac{1+\epsilon_1}{1+\epsilon_2}$$

und den Geschwindigkeitsverlust für die getriebene Scheibe nach der von Bach 1) aufgestellten Gleichung bestimmen. Nach dieser Gleichung ist der Gleitverlust durch die verschiedene Riemendehnung

$$\rho = \frac{k}{E \cdot s}$$

wenn hierbei  $\alpha = \frac{1}{E}$  den Dehnungskoeffizienten und k

die nutzbare Spannung bezeichnet. Es wird hierbei E = 1500 kg/cm<sup>2</sup> für normale Lederriemen, k in kg/cm<sup>2</sup> und die Riemendicke s in cm gerechnet. Nach den Feststellungen Kammerers erhöht sich dieser scheinbare Schlupf erst wesentlich, wenn der Reibungskoeffizient  $\mu=0.6$  bis 0.8 wird. Da dies aber unter normalen Verhältnissen nie vorkommen wird, weil mit  $\mu = 0.25$ bis 0,28 gerechnet zu werden pflegt, so ist der elastische Schlupf viel geringer als man früher anzunehmen pflegte. Man wird demnach unter normalen Verhältnissen nur mit einem Gleitverlust von

$$\rho \sim 1^{0}/_{0}$$

zu rechnen haben.

Im Gegensatz zum elastischen Schlupf steht der Gleitschlupf, der dadurch eintritt, daß die Umfangskraft größer als die vorhandene Reibung ist. Er soll im allgemeinen 0,5 ÷ 1 % betragen und 2 % nicht übersteigen. Bei dem offenen Riementriebe läßt sich das allerdings schwer erreichen. Er beträgt dort meistens  $3 \div 5\%$ , bei ungenügender Vorspannung sogar bis 20 %.

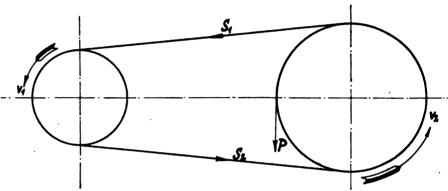

Abb. 3.

Der Wirkungsgrad stellt das Verhältnis der an der treibenden Scheibe vorhandenen Arbeit zu der an die getriebene Scheibe abgegebenen Arbeit dar. Nach Kammerer steigt er mit zunehmender Nutzspannung zunächst schnell, dann langsamer auf hohe Werte und nimmt bei weiterer Spannungszunahme langsam ab. Im allgemeinen beträgt er ohne Berücksichtigung der Zapfenreibung und des Luftwiderstandes der Scheiben  $\eta = 97 \div 98^{\circ}/_{\circ}$ 

$$\eta = 97 : 98^{\circ}/6$$

Durch großen Umhüllungswinkel wird der Wirkungsgrad bedeutend verbessert, weil der Gleitschlupf vermindert wird. Aus diesem Grunde haben Spannrollentriebe einen besseren Wirkungsgrad, weil, wie oben bereits gesagt wurde, der Gleitschlupf hier zu einem reinen Dehnungsschlupf wird. Bei der Dehnung ist zwischen bleibender und elastischer zu unterscheiden. Bei fortwährender Zunahme der bleibenden Dehnung würde der Riemen zerreißen.

Die mit dem Vor- und Nachspannen verbundenen Betriebsstörungen fallen beim Spannrollentrieb vollkommen weg. Es können daher auch hierbei die Spannschienen, die bei der Aufstellung elektrischer Maschinen in Anwendung kommen, fortbleiben.

Die Spannrolle soll in der Nähe der kleinen Scheibe am gezogenen Trum angebracht werden. Es ist gleichgültig, ob dabei die kleine Scheibe die treibende oder die getriebene ist. Aus der Anordnung in Abb. 4 sieht man. daß die Spannrolle C in unmittelbarer Nähe der kleinen Scheibe A auf das gezogene Riementrum gelegt ist. Man erkennt sofort, daß der umspannte Bogen von an auf a vergrößert worden ist. Der Bogen auf der kleinen Scheibe ist gleichfalls wesentlich vergrößert worden.

<sup>1)</sup> Bach, Die Maschinen-Elemente I, 13. Auflage, Alfred Kröner, Leipzig, 1922.

Auf die Gleichförmigkeit des Ganges bei Belastungsschwankungen ist die Spannrolle von allergrößtem Einfluß. Alle Stöße werden von ihr elastisch aufgefangen. Ein Stoß entsteht dadurch, daß die getriebene Scheibe durch einen größeren Widerstand plötzlich aus ihrem Beharrungszustand gebracht wird. Sie bleibt infolge dieses Widerstandes hinter der Geschwindigkeit der treibenden Scheibe zurück. Beim offenen Riementriebe würde das unbedingt zu einer Verkleinerung des umspannten Bogens führen. Beim Spannrollentrieb sorgt



Abb. 4

Spannrollentrieb sorgt die Spannrolle dafür, daß die Größe des umspannten Bogens beibehalten und die Belastungsschwankung elastisch ausgeglichen

wird. Aus diesem Grunde werden auch in allerletzter Zeit Hanfseiltriebe mit Spannrollen ausgeführt. Da aber bei Hanfseiltrieben ein großer Kraftverbrauch vorhanden ist, der durch die Relativbewegung der Seile zueinander entsteht. und zudem jedes Seil gesondert durch den Stoß beansprucht wird, was häufig zum Abreißen des Seiles führte, hat man nur mit solchen Rollen Erfolg gehabt,

die jedes einzelne Seil für sich spannen. Weil aber der Riemen bedeutend elastischer als das Hanfseil ist, hat man sich in mehreren Fällen, wo Stöße im Hanfseiltrieb zu befürchten waren (z. B. beim Anlassen eines Explosionsmotors, bei dem Betrieb von Walzenstraßen, usw.), für den Umbau in einen Spannrollentrieb entschieden. Die Hanfseilscheiben sind in diesen Fällen durch Ummantelung mit schmiedeeisernen Bandagen (D. R. P.) in Riemenscheiben umgewandelt. Die häufigen Betriebsstörungen und die Zeitverluste, die durch das Kürzen und Verspleißen der Seile eintraten, fallen

auf diese Weise weg. Bei solchen Umbauten erzielte man in den meisten Fällen eine Leistungserhöhung um 10 %.

Es wäre vielleicht richtiger, für "Spannrolle" "Entspannungsrolle" zu sagen. Denn durch die Spannrolle werden die Schwingungen und Belastungsschwankungen im schlaffen Trum so ausgeglichen, daß die übertragbare Nutzleistung ein Maximum wird. Die Spannung, die dem Leertrum durch die Rolle mitgeteilt wird, beträgt ungefähr 0,1 bis 0,75 der zu übertragenden Umfangskraft.¹)

Letztere ist gleich der Differenz der Trumspannungen, nämlich  $P = S_1 - S_2$ .

Je geringer also die Spannung S₂ im Leertrum gehalten wird, um so größer ist die übertragbare Nutzleistung P. Die Folge davon ist, daß Riemen und Riemenscheiben schmaler ausgeführt werden können.

Die Fliehkraft schleudert den Riemen bei einem offenen Trieb nicht von der Scheibe fort, sondern beansprucht ihn nur auf Zug. Hierdurch wird eine Längung des Riemens hervorgerufen, die sich beim Spannrollentrieb nicht ganz vermeiden läßt. Die Spannrolle hebt aber den Einfluß der Fliehkraft bei der Längung des Riemens ziemlich auf und zwar um so mehr, je elastischer das Riemenmaterial ist.

Die Nachteile beim Spannrollentrieb sollen nicht unerwähnt bleiben. Die Rolle bewirkt nämlich eine wechselnde Zug- und Druckbeanspruchung im Riemen, die ohne Frage schädlich ist, aber im Leertrum erfolgt. Hier können nur durch Anwendung eines elastischen, besonders für Spannrollentriebe angefertigten Riemens nachteilige Folgen ferngehalten werden. Ferner wird auch wohl mit Recht eingewendet, daß der Einbau einer Spannrolle den Transmissionsbetrieb komplizierter gestaltet. Aber die Vorteile überwiegen die Nachteile, und die Ersparnisse, die sich durch die Rolle erst später in vermindertem Verbrauch von Kohle, Schmiermittel usw. bemerkbar machen, sind so groß, daß man ohne weiteres Prof. Kutzbach zustimmen muß, wenn er sagt: "Erst durch die Spannrolle beherrschen wir den Riemen- und Seiltrieb."2)

Nach W. Patzke, Spannrollentriebe, Hannover.
 Kutzbach, Probleme der mech. Energieübertragung. Z. d. V. D. I. 1922.

## Ein Jahrhundert Turbinenbau.

Vor hundert Jahren setzte die Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Technik in Paris einen Preis von 6000 Franken für die Herstellung einer brauchbaren Turbine aus. Alle bis dahin angestellten Versuche, die bis in die Antike zurückreichen, waren nicht in der Lage, dieses für die Kulturwelt so bedeutsame Problem befriedigend zu lösen. Die ältesten Vorläufer dieser Maschinen sind wahrscheinlich die alten tibetanischen Gebetsmühlen (zu sehen im Berliner Museum für Völkerkunde), sowie altrumänische Mühlen (zu sehen im Deutschen Museum in München), die bereits ein dem Peltonrad im heutigen Turbinenbau ähnelndes Wasserrad besaßen. Der Erfinder des Wasserrades, aus dem die Turbinen hervorgegangen sind, ist unbekannt geblieben. Bei den Aegyptern, Assyrern und Chinesen war es zum Antrieb von Getreidemühlen in vorgeschichtlichen Zeiten bekannt. In Deutschland finden wir es seit dem 4. Jahrhundert n. Chr. Schon damals versuchte man, senkrechte Achsen wie bei modernen Turbinen anzuwenden. Es vergingen jedoch viele Jahrhunderte, ehe man an eine Verbesserung der alten Wasserräder heranging. Um

1600 erschien in Venedig eine Abhandlung und um 1629 eine ähnliche von Jakobus de Strada (in Frankfurt a. M.) über die Theorie einer turbinenähnlichen Wasserkraftmaschine. Giovanna Branca, der in demselben Jahre ein Werk "Le maschine" veröffentlichte, hatte 1637 das Turbinensystem und zwar als Dampfturbine erfunden, die erst in neuerer Zeit von Laval und Parson wieder ans Tageslicht gezogen und zu hoher technischer Vervollkommnung entwickelt wurde. Etwa 90 Jahre nach Brancas Erfindung bewies Daniel Bernoulli (1730) die Reaktionswirkung des Wassers und 1750 konstruierte der Göttinger Segner die einfachste Radialturbine, das Segnersche Wasserrad. Der Erfinder des Leitapparates war Leonhard Euler, der um jene Zeit (1750) die Turbinentheorie entwickelte. Von Burdin stammt der Name Turbine. Er benannte so ein von ihm im Jahre 1824 erfundenes horizontales Wasserrad. Außer Parent, Borda, Gerstner, Smeaton und Brossul haben sich Poncelet und Fourneyron um die Vervollkommnung der Turbinen verdient gemacht. Fourneyron konstruierte 1827 die erste brauchbare Turbine. Er gewann 1833 unter vielen Bewerbern den eingangs erwähnten Preis der Pariser Gesellschaft.

Seit jener Zeit wurde auch in Deutschland der Turbinenbau mit größerem Eifer betrieben. Die bekannte Maschinenfabrik Henschel u. Sohn in Cassel erhielt 1837 ein Patent auf Achsialturbinen und fast gleichzeitig der Mühlhauser Werkmeister Jonval. Die erste Henschel-Jonval-Turbine wurde 1841 in Holzminden in Betrieb genommen. Bis gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts war dieses Reaktions-Achsialsystem vorherrschend in Europa. Es wurde später durch die Girardsche Aktions- und Partialturbine verbessert. Einige Jahre nach der Henschel-Jonvalschen Erfindung baute ein amerikanischer Ingenieur (1849) die nach ihm benannten Francis-Turbinen. Bei diesem System erfolgt bekanntlich die Zuführung des Wassers von außen. Das Laufrad dreht sich im Leitrad. Die Anregung zu dieser Bauart, die wegen ihres hohen Nutzefiektes häufig angewandt wird, stammt von Professor Redtenbacher in Karlsruhe. Seine Vorschläge wurden jedoch damals in Deutschland wenig beachtet. Bedeutsamen Anteil an der Entwicklung dieser Maschinen hat ein anderer Amerikaner, der Ingenieur Pelton. Seine im Jahre 1880 erfundenen Pelton-Räder dienen vornehmlich zur Ausnützung von Wasserläufen mit hohem Gefälle. Vor einigen Jahren wurde eine Peltonturbine mit der hohen Leistung von 20 000 PS hergestellt, bei dem der Höhenunterschied zwischen Oberwasser- und Unterwasserspiegel der Kraftanlage fast 900 m beträgt. Die sek. Wassermenge stellt sich auf nur 2 cbm. Der Wirkungsgrad beläuft sich auf 83,5.

Zu den vorhandenen bewährten Turbinenbauarten hat sich in neuerer Zeit die Kaplanturbine gesellt, die mancherlei Vorzüge aufweist. Ihr guter Wirkungsgrad wird dadurch erreicht, daß auch die Laufradschaufeln während des Betriebes automatisch durch Regler verstellt werden können. Große Aehnlichkeit mit den Maschinen von Kaplan haben die Movdy-Räder. Sie besitzen indessen viel dichter stehende Schaufeln als jene und nähern sich in dieser Hinsicht den Francis-Turbinen.

In neuerer Zeit sind bei fast allen Systemen gewaltige Fortschritte zu verzeichnen. Die Leistungsfähigkeit ist gegen einst zu nie geahnter Höhe gesteigert. Im großen und ganzen gibt es in der Jetztzeit nur mehr zwei Turbinengattungen. Es sind dieses die Francis-Turbinen und die Freistrahlturbinen in verschiedener Ausführungsart. Alle oben genannten älteren Bauarten sind heute kaum noch dem Namen nach bekannt. Einige Zahlen über die größten Wasserturbinen kennzeichnen den neuerlichen unaufhörlichen Fortschritt. Deutsche Riesenwasserturbinen laufen in den Kraftwerken Aufkirchen und Eiting an der mittleren Isar. Der Eintrittsdurchmesser des Spiralgehäuses beträgt dort 4 Meter und die größte diametrale Erstreckung 14 Meter. Eine moderne Schnellzugslokomotive hätte bequem Platz darin. Sie sind ebenso groß wie die bekannten amerikanischen Aggregate. Im Kachlet-Werk bei Passau werden zur Zeit Turbinen aufgestellt, von denen jede fast 10 000 PS leistet und eine Wassermenge von 92,5 cbm/sec schluckt. Das Laufrad, das größte in Deutschland, hat einen Durchmesser von 4,6 Metern und besitzt 6 Schaufeln aus Stahlguß. Die größte bei uns in Betrieb befindliche Wasserturbine dürfte die 27 000 PS Tangential-Turbine des Murg- und Schwarzenbach-Werkes sein. Während die großen Turbinen des Walchenseekraftwerkes 18 000 PS leisten, sollen in Norwegen 8 von Deutschland gelieferte Freistrahlturbinen von je 36 000 PS aufgestellt werden In Schweden sind Turbinen gebaut, die einen Durchmesser von 6 m haben und 63 000 kg wiegen. Die größte Turbinenanlage besitzt das bekannte Kraftwerk am Niagarafall. Die dort vor 6—7 Jahren aufgestellten Aggregate von je 37 500 PS wurden im vergangenen Jahre durch solche von 70 000 PS und nunmehr durch 3 neue Francis-Turbinen von je 84 000 PS Leistung ergänzt. Jede wiegt 635 t und das Laufrad allein 54 t. Es ist aus einem Stück gegossen. Die Hauptwelle ist 5,4 m lang und aus einem Stück geschmiedet. Fertig ausgebaut soll diese Anlage unter einem Dach über 500 000 PS verfügen. Um die gleiche Leistung wie eine 70 000 PS Turbine im Betriebsjahre zu erzeugen, sind rund 500 000 t bester Steinkohle bei bester Ausnützung erforderlich.

Eine neuere Erfindung zur Gewinnung von Elektrizität aus Wasser ist die sog. Freistromturbine des Wiener Ingenieurs Eduard Sueß. Sie bezweckt Energie ohne Gefälle, d. h. unter Umgehung kostspieliger hydroelektrischer Kunstbauten, wie bisher, zu erzeugen. b das konische Gehäuse einer solchen Turbine, wie se kürzlich in der Donau bei Wien in Betrieb gesetzt wurde. ist ein vierflügeliger, einer Schiffsschraube ähnlich sehender Propeller eingebaut. Der Eintrittsquerschnitt beträgt 1,5 qm und der des Austritts 2 qm. Die Länge des Gehäuses ist 2 m. Der engere Teil muß gegen den Strom gerichtet sein. Diese Anordnung bewirkt, daß die Wassergeschwindigkeit im Gehäuse selbst verringert wird. Die umfließenden Wassermengen üben infolgedessen eine Saugwirkung auf das durchströmende Wasser aus, wodurch sie die Wirkung auf den Propeller so erheblich verstärken, daß eine wirtschaftliche Gewinnung elektrischer Energie möglich wird. Diese Turbine funktioniert überraschend befriedigend. Das Ergebns beträgt bei einer Strömungsgeschwindigkeit der Dona von 3,5 m zwischen 12 bis 14 PS eff. Leistung. Der Wikungsgrad erreicht 74 %. Er kommt demnach dem de Gefälleturbinen neuerer Konstruktion gleich. Etwa 19 Meter stromabwärts hat das Flußwasser wieder die volle Geschwindigkeit. An dieser Stelle könnte demnach eine neue Freistromturbinen-Anlage versenkt werden.

Die Entwicklung der Dampfturbine hat seit ihrer Erfindung lange Zeit geruht. Aber auch sie hat in der Jetztzeit bedeutende Fortschritte gemacht, die vor allem auf Verbesserungen der Konstruktionen und widerstandsfähiger Baustoffe (Stahlguß, legierte Stähle und Sondermetallegierungen) beruhen. Kürzlich ist ein Stahl für Dampfturbinenschaufeln erfunden, der bei Temperaturen von 90° einwandfrei arbeitet. Vor etwa einem Jahrzehm baute man Dampfturbinen von 3000 bis höchstens 8000 PS. Neuzeitlich beträgt die erzielte Leistung schon 30 000 und die der größten der Welt sogar 100 000 PS (Kraftwerk Rummelsburg). Die größte derartige Turbegruppe mit 280 000 PS Dauerleistung ist kürzlich der amerikanischen Brown-Boveri-Gesellschaft in Auftra gegeben. Die einzelnen Teile — sie besteht aus einem Hochdruckteil von 75 000 KW bei 1800 Umdr./min und dem Niederdruckteil mit 85000 KW bei 1200 Umdr./minwerden in den deutschen Anlagen dieser Werke ausgeführt.

Große Bedeutung scheint die Technik der Turbo-Lokomotiven zu bekommen. Auf diesem Betätigungsgebiet ist ein hochgemutes Vorwärtsdringen und bienenemsiger Fleiß zu beobachten.

Die Entwicklung der Gasturbinen hat zwar eine vielhundertjährige Geschichte, aber nur wenig Fortschritte zu verzeichnen. Bereits im Jahre 1791 erhielt Barber ein englisches Patent (Nr. 1833) auf eine Verbrennungsmaschine, die nach dem Prinzip einer Turbine betrieben werden sollte. Diese Idee wurde erst in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts wieder aufgenommen. Es entstanden damals die Explosions-Gasturbinen und andere Abarten (Dalwitzsche Pe-

troleum-Gasturbinen). Versuche von Dünkel (1903), von Lemale, Holzwarth-Junghans u. a. litten an dem Mangel eines geeigneten Baustoffes zur Herstellung der Turbinenschaufel sowie an der Durchführung geeigneter Kühlung. Praktische Eroberungen liegen bisher nicht vor. Nach Leich soll zwar eine von ihm konstruierte 15 000 PS Gasturbine in einem Stockholmer Elektrizitätswerk laufen. Nähere Daten sind hierüber jedoch nicht zu erhalten. Ebenso liegen über die Erfindung einer neuen Gasturbine des norwegischen Ingenieurs

Elling keinerlei Nachrichten vor. Vielleicht gelingt es dem deutschen Professor Stauber, in absehbarer Zeit seine Gasturbine befriedigend auszugestalten.

Eine umwälzende Erfindung soll die Motorturbine eines englischen Ingenieurs im Auto- und Flugverkehr bringen. Diese neuartige Turbine soll eine Effektivität von nahezu 80 % gegen nur 25 % bei einem gewöhnlichen Benzinmotor ergeben. Ob die Versuche mit Windkraftturbinen jemals von Erfolg begleitet sein werden, muß erst die Zukunft beweisen.

## Verbesserung von Heizanlagen.

Häufig wird die Leistungsfähigkeit der Heizanlagen durch die Einwanderung von Luft in die Heizkörper herabgesetzt. Bilden sich auch Luftsäcke, so machen sich diese durch Poltern und Stoßen in den Leitungen sehr lästig. Neben diesen Störungen führt aber die eingedrungene Luft bekanntlich empfindliche Schädigungen der Kessel- und Rohrwände herbei, besonders der schmiedeeisernen, die von dem Luftsauerstoff angegriffen werden. Benutzt man für das Zusatzwasser, ein mit Kalk, Soda oder mit Permutit gereinigtes Wasser, so werden vielfach die Rostangriffe noch durch Kohlensäure unterstützt, wie dies die Veröffentlichungen des Material-Prüfungsamtes Heft 1 von 1915 zeigen. Die Firma Christian Hülsmeyer, Maschinen- Jabrik, Düsseldorf, hat nun ein Verfahren aus-

Abb. 1.

gearbeitet und erprobt, das die geschilderten Uebelstände beseitigt. Es wurde festgestellt, daß man die inneren Verrostungen von Heizanlagen, und zwar sowohl bei Wasser als auch bei Dampf, dadurch zum Stillstand bringen kann, daß man den Sauerstoff-Gehalt des Wassers bzw. der von der Heizung eingeatmeten Luft an den Einwanderungs-Stellen durch einen künstlichen Rostungs-Prozeß bindet, so daß in die Anlage nur noch Stickstoff und andere indifferente Gase gelangen. Im Laboratorium der genannten Firma wurde gefunden, daß manganhaltige Stahlwolle eine hohe Affinität sowohl für den Sauerstoff als auch für Säuren des Wassers besitzt, und daß man diese in einfacher Weise niederschlagen kann, wenn man die Luft oder das Wasser in richtiger Weise durch Stahlwolle-Schichten führt.

Abb. 1 zeigt das Schema einer Dampfheizung. Der Ent- und Belüftung der Kondensleitung ist ein kleiner Behälter a vorgeschaltet, den man in Abb. 2 im Schnitt sieht. Er ist mit Leitwänden versehen und die Zwischenräume sind mit Stahlwolle angefüllt, so daß die bei 1 eintretende Luft einen langen Weg durch die Stahlwolle machen muß, bevor sie bei 2 in die Kondensleitung bzw. in die Heizanlage eintreten kann. Die Stahlwolle beschlägt sich mit Schwaden und damit ist die Grundlage gegeben, daß der eintretenden Luft der Sauerstoff durch Rostbildung von der Füllung entzogen wird, und daß bei 2 nur noch Stickstoff in das Heiz-System eintritt. Wie eine Gasmaske gegen giftige Gase wirkt also dieser kleine Behälter als Schutzmaske für das Heizsystem.

Da aber auch das Zusatz- oder Nachfüllwasser aus der Leitung noch Säuren und sonstige die Anlage angreifende Bestandteile enthalten kann, empfiehlt es sich, ein ähnlich ausgeführtes Filter in die Füll-Leitung vor



Abb. 2.

Eintritt in die Kessel einzuschalten, namentlich, da es sich nur um einen kleinen Behälter handelt, der keine erheblichen Anschaffungskosten verursacht. Die Füllmasse braucht auch nur alle Jahre einmal ergänzt zu werden, da sie dann an Stelle der Anlage-Teile zerfressen ist.

Von der Firma Chr. Hülsmeyer ist auf der Reichswerft zu Rüstringen eine sog. Rostex-Anlage und zwar eine solche in größtem Außmaße. Arbeiteten doch dort 1200 qm Hochdruck-Kessel für die Beheizung der Werft, und das zurückgewonnene Kodensat der kilometerlangen Heizstränge wurde wieder zur Kessel-Speisung verwendet. Die Zerstörungen an den Kondensat-Leitungen erforderten eine besondere Reparatur-Kolonne, welche einschließlich Material-Verbrauch der Werft im Jahre etwa 30 000 M. Kosten verursachte. Nach Einbau des Hülsmeyerschen Rostex-Filter waren die Uebelstände

dauernd beseitigt, weil der ganze Rostvorgang künstlich in die aufgestellten Filter verlegt war.

In der Zeitschrift Glückauf 1924 auf Seite 116 wird von dem Oberingenieur Hundertmark über eine



Rostex-Filter-Anlage der Firma Hülsmeyer auf der Zeche Consolidation in Gelsenkirchen berichtet und ausgeführt, daß die früher in den Kesseln aufgetretenen Anrostungen selbst nach vierjährigen Beobachtungen nicht mehr aufgetreten sind, und daß der Sauerstoff-Gehalt

des Wassers, der normal etwa 4 cm in 1 l Wasser beträgt, durch die Hülsmeyer-Filter auf 0,5 ccm reduzien wurde. Andere früher angestellten Versuche waren fehlgeschlagen. Man hat daher diese Rostschäden bisher als unvermeidlich angesehen und die Rohr-Leitungsstränge und Kessel mit erheblichen Kosten erneuert. Diese Rostungen haben sich aber bei den älteren Anlagen noch weniger stark bemerkbar gemacht, weil man früher für die Anlage-Teile meist Puddeleisen verwandte, während die Rostungen stark zugenommen haben, seit man Flußeisen verwendet.

Die Firma Hülsmeyer geht auch noch einen Schritt weiter und schafft die eingeatmete Luft oder den restlichen Stickstoff zum großen Teil wieder aus der Leitung hinaus, so daß die Anlage mit einem luftärmeren Dampiarbeitet, als sonst der Fall sein würde. Nach Abb. 3 wird in die Kondensat-Rückleitung 4 ein kleiner Bhälter eingeschaltet, der wie eine Gasvorlage wirkt und in dem die vom Kondensat schluckweise mitgeführte Luft als unkondensierbarer Rest abgefangen und durch ein Standrohr 5 abgeführt wird. Das kalte Kondensat ist außerdem den Gliederkesseln wenig zuträglich und deshalb ist in die Vorlage eine vom Dampfrohr beheizte Schlange 6 oder ein sonst geeignetes Heizmittel gelegt, wodurch einmal das Kondensat erwärmt dem Kessel zufließt und wobei auch noch weiter Gase ausgeschieden werden, die durch Rohr 5 entweichen. Schließlich wird auch etwaiges Zusatzwasser durch den Anschluß 7 übet die Vorheizung geleitet, so daß in allen Fällen die Gefahr von Spannungen und Sprüngen durch zu kaltes Wasset von den Kesseln ferngehalten wird. Schließlich ist die Vorlage auch noch mit einer Oxydations-Filterschid für das Kondensat und für das Zusatzwasser versehe um das Wasser gereinigt der Anlage zuzuführen. Es großer Teil der Kesselstein-Bildner des Wassen scheidet sich durch das Aufkochen in der Vorlage aus und diese Abscheidung wird durch die Stahlwolle-Schicht unterstützt. Ing. R. Hahn.

## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Korrosion von Aluminiumlegierungen. Die Korrosion von Aluminium unterscheidet sich von derjenigen der übrigen Metalle dadurch, daß dieses Metall in der Regel mit einer stark anhaftenden, die Reaktionen ändernden Oxydschicht bedeckt ist. Zur Feststellung der Zerfressung von Aluminiumlegierungen und zu ihrer Verminderung wurden Versuche ausgeführt mit folgendem Ergebnis:

Aluminium und seine Leichtlegierungen werden widerstandsfähiger gegen Korrosion durch die Anwesenheit oxydierender Salze im Wasser. Die Dauer dieser Passivität hängt mehr von der Art der gebildeten Schutzschicht als von der möglichen Löslichkeit der Legierung ab. Taucht man geschliffene Aluminium-Legierungen in Wasser, so bildet sich zwar eine Widerstandsschicht, doch erfolgt ihre Entstehung schnell und wirksamer, wenn ein Passivität verleihender Körper vorhanden ist. Die Erscheinung ist eine direkte Oberflächenoxydation verbunden mit einer Anodenpolarisation, der die Passivität folgt. Ist ein Nitratsalz vorhanden, so werden Hydrationen an der Anode abgeladen, die zersetzt werden und dadurch Sauerstoff frei machen; dieser oxydiert das Metall und bildet die Widerstandsschicht.

Die Theorie von Evans hinsichtlich des punktweisen Angriffes des Metalles erklärt, daß die Wirkung noch fortdauert, wenn passiv machende Salze vorhanden sind. Zuletzt dringt Sauerstoff in die Poren und Risse der Metalloberfläche ein. Die Art des Einflusses von Natriumbichromatlösungen hat Anlaß zu zahlreichen Meinungsverschiedenheiten gegeben. Nach Cushman und Gardner sollen 8 Teile Bichromat in 100 000 Teilen Wasser genügen, um die Korrosion von Eisen zu vermeiden Aehnliche Mengenverhältnisse widersetzen sich der Korrosion von Aluminium. Der Einfluß ist hier teils elektrochemisch, teils rein chemisch. Die wichtigsten Einflüsse sind die direkte Oxydation des größten Teiles der Methoberfläche, die Entstehung eines Stromes zwischen den oxydierten und dem nichtoxydierten Teil, der die Anode bildet, und die schnelle Oxydation der Anode durch den Sauerstoff, der von der Zerstörung der Anionen des Bichromates herrührt. Das an der Anode gebildete Aluminiumhydroyd absorbiert das Chromat des Wassers und wird so dicht, anhaftend und widerstandsfähig. Wählt man eine Lösung gleichzeitig von Bichromat und Kaliumnitrat, so ist der Schutz zehnmal so stark als mit Bichromat allein. (The Foundry Trade Journal, Bd. 32. S. 203.)

Wärmebehandlung von Gußeisen. Die Erfindung von Schaap bezieht sich auf eine Vervollkommnung der Wärmebehandlung von Gußeisen und zwar auf Eisenlegierungen mit über 1,4% Kohlenstoff oder genauer auf Legierungen, die dem Punkte a im Diagramm Roberts-Austen-Roozeboom entsprechen. Das Verfahren besteht

zunächst darin, das Gußeisen zu glühen, d. h. ein verhältnismäßig hartes in ein weiches Eisen umzuwandeln ohne Einführung irgend eines Elementes oder von Gasen oder von anderen Faktoren. Die ursprüngliche Festigkeit wird beibehalten, innere Spannungen dagegen beseitigt. Gleichzeitig soll die Neigung des Kornes zum Grobwerden, die beim Erwärmen auf 450° und nachfolgender Abkühlung beobachtet werden kann, unterdrückt werden. Weiter bezweckt das Verfahren, ein schmiedbares Eisen zu erzeugen, das sich, ohne zu brechen, verdrehen läßt; es werden also den Gußstücken Eigenschaften derselben Art verliehen, wenn auch nicht in demselben Maße, wie sie der Temperguß aufweist. Bis zu einem gewissen Grade war es bisher schon möglich, ein Gußeisen mit ähnlichen Eigenschaften zu erhalten. Diese Behandlungsverfahren bildeten den Grauguß in ein weit weniger widerstandsfähiges Erzeugnis um, das harte Stellen in der Masse zeigte. Die Schaapsche Erfindung unterscheidet sich von dem Tempergußverfahren stark, namentlich was die Glühzeit anbelangt. Eine Anzahl von Versuchen führte zu der Feststellung, daß die beim Grauguß gewünschten Eigenschaften sich dadurch erzielen lassen, daß der Grauguß oberhalb des als Ac 1 bezeichneten Temperaturpunktes erhitzt wird, ohne ihn dem Einfluß unerwünschter Gase oder anderen Einflüssen auszusetzen. So könnte man hierzu die elektrische Erwärmung verwenden, die jede schädliche Einwirkung ausschließt. Doch billiger dürfte die Gazheizung bei genügendem Schutz des Eisens sein. Gefäße aus Eisen und Stahl, aus feuerlesten oder sonstigen Stoffen schützen das Eisen nicht so gut vor der Berührung mit schädlichen Gasen wie Schmiedeeisen. In ein solches Gefäß aus Schmiedeeisen, dessen Wände und Boden nicht durchlöchert sein dürfen und das nur eine Oeffnung zum Einfüllen besitzt, kommen nun die Eisengußstücke hinein, und das Gefäß selbst wird auf einen Untersatz im Ofen aufgestellt. Für die Ausmauerung des gasbefeuerten Ofens verwendet man feuerfeste Steine möglichst schlechter Leitfähigkeit zwecks Zurückhaltung der höchstmöglichen Wärme im Ofen. Die Gasbrenner werden so angeordnet, daß die Flamme eher die Ofenwände als die Gefäße bestreicht. Die Temperatur wird in dem Maße gesteigert, daß die Temperatur des behandelten Eisens den Punkt Ac 1, der als kritischer Punkt bekannt ist, erreicht und bei dem das Eisen unmagnetisch wird. Diese Temperatur wechselt wenig entsprechend der Zusammensetzung des Eisens. Darauf wird die Feuerung abgestellt und das Eisen abgekühlt. Dies kann sowohl im Ofen als auch außerhalb erfolgen. Es hat sich ergeben, daß der ganze Arbeitsgang nach diesem Verfahren mit Gußstücken gewöhnlicher Abmessungen, die z. B. eine Wandstärke von 25 mm hatten, sich in höchstens 1 Stunde abwickeln konnte. Bei größeren Wandstärken dauert es natürlich länger, ebenso die Abkühlung. (La fonderie moderne, Bd. 19, S. 91/92.)

Die Bildung von Graphit im Gußeisen. Die wichtigste Erscheinung in allen Arten von Eisengußlegierungen ist die Bildung von Graphit, die man oft als das "Graphitphänomen" bezeichnet. Wenn man bedenkt, daß alle Erfahrungen und Forschungen überall die Faktoren, die die physikalischen und mechanischen Eigenschaften von Eisenguß beeinflussen, zu dem einen Schluß führen, daß diese Faktoren schließlich von der Graphitisation abhängen, dürfte die Bedeutung dieser Erscheinung einleuchtend sein.

Die genaue Art des Vorganges, der sich bei der Graphitbildung im Gußeisen abspielt, war lange Gegenstand verwickelter Vorstellungen, und selbst bis heute herrscht in dieser Beziehung noch keine vollkommene Klarheit. Die vielen und verschiedenen Ansichten, die

von den Forschern über die Natur dieser Erscheinung laut wurden, widersprechen sich oft so, daß es für den Gießereifachmann schwierig ist, eine vernünftige und befriedigende Erklärung hier zu finden.

Bei einer Untersuchung über die Graphitbildung erscheint es zweckmäßig, vier Hauptpunkte zu unterscheiden, nämlich

- 1. die tatsächliche Bildung von Graphit,
- 2. die Menge des Graphits,
- 3. die Form des Graphits und
- 4. die Verteilung des Graphits.

Eine von zwei heute vertretenen Ansichten über den Graphitisationsvorgang betrachtet die Eisenkohlenstofflegierung beim Erstarren als dazu fähig, aus dem geschmolzenen Zustand in zwei verschiedenen Abkühlungskurven abzukühlen. Bei idealen Bedingungen, namentlich bei langsamer Abkühlung, während welcher Zeit es den verschiedenen Bestandteilen möglich ist, sich auszuscheiden, besteht die feste Legierung bei der Temperatur der vollständigen Erstarrung aus zwei Komponenten, nämlich aus Graphit und einer festen Lösung von Graphit im Eisen, die unter der Bezeichnung Austenit bekannt ist. Bei einer schnellen Abkühlung dagegen weist die feste Legierung unmittelbar nach der vollkommenen Erstarrung die feste Lösung Austenit und Eisenkarbid, den Zementit, auf.

Die Annahme eines vollständigen stabilen Systems Eisen und Graphit setzt die Bedingung voraus, daß der Kohlenstoff in Lösung als Graphit und nicht notwendigerweise als Karbid vorhanden ist. Von dieser Theorie ging Roozeboom, der sie zuerst aufgestellt hatte, später ab und hat die vorhin genannten zwei Möglichkeiten zugegeben.

Was nun die Temperatur anbetrifft, bei der die Graphitbildung beginnt, so ist Andrews bei seinen Untersuchungen zu dem Schluß gekommen, daß der Anfang der Graphitisation nach dem obersten Erstarrungspunkt zwischen 1150 und 1100 Grad liegt; Honda nimmt diese Temperatur zwischen 1130 und 1100 Grad an, während die letzten Versuche Northcottis sie beim gewöhnlichen Grauguß auf 1145 bis 1000 Grad schätzt. Diese Ergebnisse befinden sich in Uebereinstimmung mit dem Diagramm von Gontermann-Edwards und auch mit den Schlußfolgerungen von Çesaro über gewisse mathematische Betrachtungen.

Die allgemeine Ansicht geht nun dahin, daß der Graphit aus der Dissoziation des zuerst gebildeten Karbides entsprechend dem Abkühlungsverhältnis entsteht. Diese Dissoziation selbst ist nun wiederum Gegenstand verschiedener Meinungen. Der einfachste Fall ist der, daß man die direkte Dissoziation von Karbid in Ferrit und Graphit annimmt entsprechend der Gleichung

 $Fe_{3}C = 3 Fe + C$ .

Als weitere Ansicht wird vertreten, daß der Zementit dissoziiert in Graphit und in die feste Lösung von Kohlenstoff nach der Gleichung

Fe<sub>3</sub>C = C + feste Lösung von Kohlenstoff (C) in Eisen (Fe). Ganz andere Wege geht der japanische Forscher Honda mit seinen Mitarbeitern, nach deren Standpunkt die Dissoziation des Karbides das Ergebnis der Reaktion zwischen dem gelösten Kohlendioxydgas (CO<sub>2</sub>) und dem Karbid darstellt. Demnach würde das freie Kohlendioxydgas, das mit Kohlenoxyd zusammen besteht, auf den freien Zementit reagieren

 $Fe_{3}C + CO_{2} = 2 CO + 3 Fe.$ 

Die Veränderung in den Gleichgewichtsbedingungen durch das Verschwinden des freien Kohlendioxyds als Komponenten verursacht weiter die Dossoziation des Kohlenoxyds, nämlich

 $2 CO = CO_2 + C.$ 

Demnach entstände also wieder Kohlendioxyd, das seinerseits wieder auf den Zementit einwirkt.

Die Bildung des Graphits nach dieser Auslegung des katalytischen Einflusses ist nur eine Annahme und ist nicht endgültig nachgewiesen worden. Es ist aber kaum anzunehmen, daß diese Erklärung als eine vernünftige Auslegung gelten wird.

Wenn man nun die verschiedenen Ansichten zusammenfaßt, so kann vorläufig angenommen werden, daß der Kohlenstoff in Lösung in dem flüssigen Metall als Eisenkarbid vorhanden ist. Dieser Eisenkarbid ist eine beständige Phase beim Temperaturübergang am letzten Erstarrungspunkt. Bei weiterer Abkühlung dissoziiert das Karbid in Graphit und feste Lösung, die ihrerseits fähig ist, Graphit direkt abzulagern. Beim eutektischen Punkt löst sich die feste Lösung auf in Perlit-Ferrit und Graphit entsprechend dem Dissoziationsgrad von Graphit und fester Lösung, der wiederum von der Art der Abkühlung abhängt. (The Foundoy Trade Journal, Bd. 32, S. 326 bis 329.)

Eine Staubfeuerung für Grudekoks. Auf einem Kalibergwerk im mitteldeutschen Braunkohlengebiet wurde kürzlich eine von der AEG gebaute Staubfeuerung in Betrieb genommen, in der nur Grudekoks verwandt wird. Der Grudekoks wird in einer Pendelmühle gemahlen und von einer Staubpumpe für 6 t stündliche Leistung 67 m weit und bei 12 m Steigung in das Kesselhaus gefördert. Der Druck in der Staubleitung beträgt hierbei 0,13 atü.

Die Feuerung gehört zu einem Steilrohrkessel von 500 m² Heizfläche für 35 kg/m²h maximale Dampfleistung bei 15 atü und wird von 3 Brennern bedient, die stündlich je 650 bis 950 kg Staub in den Feuerraum aufgeben. Mit den Brennern ist je ein kleiner Ventilator verbunden, der der Feuerung gleichzeitig mit dem Staub einen Teil der Verbrennungsluft zuführt. Für größere Kesseleinheiten werden heute im allgemeinen Gruppenbrenner vorgesehen, die mit einem zentralen Antrieb und einem gemeinsamen Ventilator ausgerüstet sind. Die Sekundärluft tritt seitlich in die hohlen Wände des Feuerraumes, dient dort zur Kühlung des Mauerwerkes und wird selbst vorgewärmt. Die Kessel speisen eine von der AEG gebaute Turbinenanlage.

Bei der Inbetriebnahme wurde der Kessel zunächst mit Braunkohlenstaub angefahren, der an einer kleinen Lunte sofort aufflammte. Am zweiten Tage wurde von vornherein Grudekoks aufgegeben, der ebenfalls sogleich beim Eintritt in den Feuerraum zündete. Die an diesem Tage vorgenommenen Messungen ergaben einen vorzüglichen Wirkungsgrad der Feuerung. Der CO2-Gehalt ließ sich durch Veränderung des Zuges und der Luftzufuhr auf eine bestimmte Höhe einstellen. Der Brennstaub, der an diesem Tage verfeuert wurde, enthielt 6,15 % Feuchtigkeit, 17,54 % Asche und 11,47 % flüchtige Bestandteile. Eine Siebprobe mit ungetrocknetem Staub ergab, daß auf dem Normalsieb von 4900 Maschen je cm² nur 10 % Rückstand blieb. Trotz dieser Feinheit und des verhältnismäßig hohen Feuchtigkeitsgehalts betrug der Kraftverbrauch der Pendelmühle nur 18 kWh je Tonne Kohle.

Da der Grudekoks zur Selbstentzündung neigt, empfiehlt es sich nicht, ihn nach der Trocknung längere Zeit lagern zu lassen, sondern die Aufbereitung so zu betreiben, daß beim Abstellen des Kesselbetriebes auch der getrocknete Brennstoff verbraucht ist. Werden außerdem die bei der Lagerung von Kohlenstaub selbstverständlichen Vorsichtsmaßregeln getroffen, so ist nach den Versuchen Grudekoks für Staubfeuerungen ohne Zweifel ein durchaus geeigneter und zuverlässiger Brennstoff, so daß in Zukunft Staubfeuerung und Braun-

kohlenschwelung in Gemeinschaft berufen sind, die wirtschaftliche Ausnutzung unserer Braunkohlenvorräte zu fördern. Sbr.

Stoffkunde. (Von der Hauptversammlung des VDI am 14. Iuni 1926 in Hamburg.) Gerade in neuester Zeit wird der Zusammenarbeit zwischen der Naturwissenschaft, die Erkenntnis der Natur anstrebt, und der Technik, die um ihre Beherrschung bemüht ist, an vielen Stellen das Wort geredet. Aus dem Arbeitsgebiet der Deutschen Verbandes für die Materialprüfungen der Technik waren daher zur Behandlung in der Fachsitzung Stoffkunde, die im Rahmen der 65. Hauptversammlung des Vereines deutscher Ingenieure (12. bis 14. Juni in Hamburg) stattfand, einige Gebiete ausgewählt worden die weite Kreise der Naturwissenschaft und der Techneberühren.

Für die Fortentwicklung der Technik ist die Brück zwischen beiden Gebieten unentbehrlich. Dr. G. Masing Berlin-Siemensstadt, sprach über Technologie und Physik in der Stoffkunde und erläuterte an Beispielen aus der Gebiet der Metallkunde, wie die technische und physikalische Problemstellung sich in den letzten Jahren gegenseitig zu nähern suchen. Die physikalische Behandlung der Reckvorgänge bei Zugversuch, die quantitative Formulierung der Verfestigung, die Untersuchung von metallischen Einzelkristallkörpern und die Uebertragung der Ergebnisse auf die vielkristallinischen Metallkörper haben die Grundlage geschaffen für das Verständnis der Kaltreckung und der Verfestigung. Die Schaffung physikalischer Grundlagen und ihre Anwerdung zum Verständnis der bei allen Formänderungs auftretenden Erscheinungen hat sich somit schon je als außerordentlich fruchtbar erwiesen.

Ueber die Prüfung und Bewertung von Straßenbaustoffen berichtete Prof. Dr.-Ing. E. Neumann, Stuttgart. Die Abhängigkeit von örtlichen Verhältnissen, die Schwierigkeit, die Beanspruchung von Straßen nach kurzer Benutzungszeit zu erkennen und die Aenderungen in der durch den Verkehr hervorgerufenen Abnutzung waren die Veranlassung, daß der Bewertung der Straßenbaustoffe bisher nicht genügende Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Die Prüfungen, die als Maßstäbe für die Bewertung dienen sollen, erstrecken sich für die natürlichen Gesteine auf die Untersuchung des Widerstandes gegen Verwitterung und auf ihre physikalischen Eigenschaftet in der Hauptsache in bezug auf Abnutzung durch Schlefen und Stöße. Die Untersuchungsverfahren sind bereits weitgehend durchgebildet, jedoch weder einheitlich noch allgemein benutzt.

Mit der Zunahme des Automobilverkehrs ändern schie Anforderungen, und die Fortschritte im Straßenter mit Asphalt, Teer, Beton und anderen Stoffen verlangen neue Untersuchungsmethoden. Prüfungen an Versuchstraßen in Braunschweig, Stuttgart und in England sollen das Bindeglied zwischen der Bewertung nach den Prüfmethoden und der Bewährung in der Praxis bilden. Die Schaffung einer Hauptstelle zur Auswertung der Versuchsergebnisse und zur Ausnutzung der Erfahrungen an ausgeführten Straßen ist zu wünschen.

Eine dritte Frage, die weite Kreise nicht nur des Maschinenbaus, sondern ebenfalls des Verkehrs, der Elektrotechnik und fast alle anderen Teile der Industrie beschäftigt, ist die der Bewirtschaftung der Schmiermittel. Dr. phil. G. Baum, Düsseldorf, wies auf die entscheidende Rolle, die der Besitz von Erdölvorkommen in der wirtschaftlichen und politischen Stellung der Staaten bedeutet, hin. Infolge der gegenüber anderen Staaten zurücktretenden Bedeutung der Erdölvorkom-

men in Deutschland-fehlt es dem deutschen Volke an der Erkenntnis der Wichtigkeit dieser Fragen. Für uns ist in erster Linie die systematische Bewirtschaftung und bestmögliche Ausnutzung bei der Lagerung, der Ausgabe und dem Verbrauch von Schmiermitteln zu fordern. Ausbildung der Lager und der Schmiereinrichtungen, Rückgewinnung und Aufarbeitung müssen weitgehend verbessert werden. Die allgemeine Verbreitung von Richtlinien für den Einkauf und die Prüfung von Schmiermitteln wird z. Zt. sehr stark gefördert. Die deutsche Forschung ist eifrig an der Arbeit, um aus der Kohle und den Destillationsgasen synthetische Treibstoffe und Schmiermittel zu gewinnen. Die nach dem Verfahren von Bergius, von Fischer und der Badischen Anilin- und Sodafabrik und nach den verschiedenen Schwelverfahren unternommenen Versuche berechtigen zu den besten Hoffnungen.

"Chemisch beständige Legierungen und ihre Eigenschaften". Aus dem Vortrag von Dr.-Ing. E. H. Schulz, Dortmund, auf der Hauptversammlung des VDI in Hamburg. Man soll den Begriff der chemischen Widerstandsfähigkeit recht scharf fassen, d. h. Metalle und Legierungen, die z. B. nur in einer einzelnen Säure unlöslich oder sehr schwer löslich, sonst aber nicht widerstandsfähig sind, nicht als im eigentlichen Sinne als chemisch widerstandsfähig bezeichnen. Hinzu tritt sehr häufig auch noch die Forderung nach guten Festigkeitseigenschaften sowie nach leichter Formgebung. Hierdurch wird die Zahl der für chemisch widerstandsfähige Legierungen brauchbaren Grundmetalle im wesentlichen eingeschränkt auf Eisen, Nickel und Kobalt, in zweiter Linie Kupfer.

Eisen selbst ist bekanntlich chemisch leicht angreifbar, insbesondere zwei verschiedene Elemente können aber als Zusatz in bestimmten Mengen große chemische Widerstandsfähigkeit lierbeiführen: Silizium und Chrom. Durch einen Silizium-Zusatz von etwa 12—18% gelingt es Legierungen herzustellen, die außerordentlich widerstandsfähig gegen Säuren und zwar auch gegen Salzsäure sind. Ein Nachteil dieser Silizium-Eisen-Legierungen ist allerdings ihre geringe Bearbeitbarkeit: eine Formgebung ist nur durch Guß möglich, Legierungen, bei denen der Silizum-Gehalt merklich über 12% hinausgeht, lassen sich nur durch Schleifen auf genaueres Maßbringen. Ein Chromzusatz macht bereits in Höhe von 10% ab den Stahl chemisch außerordentlich widerstandsfähig, jedoch nicht gegen Salzsäure. Auch diese Stähle sind schwer bearbeitbar.

Die beste Lösung des Problems einer Herstellung eines säurefesten Stahles ist zweifellos der Firma Krupp gelungen, in deren Versuchsanstalt Strauß und Maurer den bekannten Kruppschen V2 A-Stahl entwickelten, der neben etwa 20% Chrom etwa 7% Nickel enthält. Dieser Stahl hat zum Unterschied von dem vorerwähnten ein austenitisches Gefüge und verlangt daher eine Sonderbehandlung.

Von den Legierungen auf der Grundlage der dem Eisen verwandten Metalle sind die stellitartigen Legierungen — aus Kobalt, Chrom und Wolfram aufgebaut — zu nennen. Auch diese Legierungen lassen sich nur durch Gießen und Schleifen formen.

Vorteilhafter vom Standpunkte der Bearbeitbarkeit sind die Legierungen des Kupfers. Ihre chemische Widerstandsfähigkeit ist aber leider nur recht begrenzt, auch die der wichtigsten von ihnen, des Monelmetalls. Obwohl Monelmetall schon zu ¾ aus Nickel besteht.

Zum Schluß werden noch die Verfahren besprochen, bei denen durch eine Oberflächenbehandlung gewöhnlicher Stahl chemisch besonders widerstandsfähig gemacht werden kann, wobei insbesondere auf das Kruppsche Alitierverfahren eingegangen wird.

"Säurefeste Legierungen". (Aus dem Vortrag von Prof. Dr. Guertler, Berlin, auf der Hauptversammlung des VDI in Hamburg.) Ausgehend von einer Betrachtung der Affinität der verschiedenen Metalle zu anderen Elementen, insbesondere zu Sauerstoff und zu Chlor, wird die Tatsache hervorgehoben, daß fast die gesamte Metallwelt schon in Kontakt mit dem Sauerstoff der Luft und somit noch vielmehr in Berührung mit Säuren der verschiedensten Art ein chemisch instabiles System darstellt. Man hat gesucht, diese Tatsache, die für reine Metalle unvermeidlich ist, vielleicht für Legierungen zu beheben, kann jedoch von keiner sog. "säurefesten" Legierung absolute Haltbarkeit verlangen; man vermag nur eine gewisse relative Haltbarkeit zu erreichen und zwar auf Grund der manchen Mètallen und Metallgemischen anhaftenden Reaktionsträgheit und insbesondere auf Grund der selbsttätigen Ausbildung von schützenden Oberflächenhäuten. Diese entstehen, indem bei anfänglichem Angriff sich aus Metall und Säure eine chemische Verbindung bildet, die alsbald das Metall vollkommen überzieht und außerdem eine genügende chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit besitzt, um eine Schutzwirkung auf das unterliegende Metall auszuüben. Auf dieser Grundlage sind die Erfolge aufgebaut worden, die man bisher erzielt hat, allerdings bislang wohl nur auf dem Wege der Empirie, ohne sich die Grunderscheinungen klarzumachen. Die Gesamtheit der säurefesten Legierungen muß nach dem Metall, welches den Hauptbestandteil bildet, eingeteilt werden. solche Metalle kommen in Frage Eisen, Nickel, Kupfer, Silber, Gold, Plantinmetalle, Zinn, Blei und Aluminium. Die Art der Zusätze richtet sich nach dem Ausgangsmetall. Ueber die mit den einzelnen denkbaren Zusätzen erzielten Erfolge wird ein knapper Ueberblick gegeben.

"Achema", Ausstellung für chemisches Apparatewesen. Die Achema V, Ausstellung für chemisches Apparatewesen, wird, wie uns von der Geschäftstelle der Achema, Hannover-Kleefeld, Schellingstr. 1, mitgeteilt worden ist, in der Zeit vom 7.—19. Juni 1927 in Essen in den an der Norbertstraße gelegenen Ausstellungshallen stattfinden. (Vgl. Heft 15 d. J.)

Zu derselben Zeit wird der Verein Deutscher Chemiker in Essen seine Hauptversammlung abhalten. Auch andere maßgebliche wissenschaftliche und wirtschaftliche Verbände beabstichtigen, um ihren Mitgliedern die Besichtigung der größten Ausstellung chemischer Apparate und Maschinen der Welt bequem zu ermöglichen, in Essen zu tagen.

Lehrmittelverzeichnis der Technisch-Wissenschaftlichen Lehrmittelzentrale (TWL), Berlin NW 7, Ausgabe 8 vom Mai 1926. Das neue Verzeichnis gibt ein Bild von den Fortschritten der Arbeiten der TWL. Es ist bedeutend umfangreicher als seine Vorgänger; anzuerkennen ist namentlich, daß nicht nur die Fachgruppen und Reihentitel, sondern aus den wichtigsten Diapositivreihen die einzelnen Bilder besonders angeführt werden. Neu erschienen sind Reihe 73 über Ford-Betriebe und Ford-Methoden, Reihen 221—223 über typische Formen und Einzelheiten von Dampfkesseln, Dampfmaschinen und Hebezeugen, Reihen 231/2 über das Kraftfahrzeug, ferner mehrere vom Deutschen Ausschuß für Technisches Schulwesen ausgearbeitete Reihen über Gemeinschaftskunde: Handel, Staatswesen, Verfassung, Gesellschaft.

Von der TWL übernommen sind neuerdings die

wertvollen Diapositive des Reichsausschusses für Arbeitszeitermittelung (Refa) und der Arbeitsgemeinschaft deutscher Betriebsingenieure (AdB), endlich eine größere Anzahl ausgewählter Bilder aus dem Deutschen Museum.

An Modellen werden im Verzeichnis angeführt: Holzmodelle von Drehstählen, der Drehstahlwinkelzeiger nach Frauendiens,t der Schneidestahlwinkelmesser nach Simon und das Kruppsche Passungs-Fühlgerät, ferner das bekannte Universal-Mechanik-Modell "Pantechno".

### Bücherschau.

Mathematik. Von Dr. Schleier, Studienrat. (Betriebstaschenbuch, herausgegeben von Ministerialrat Prof. Dipl.-Ing. R. Horstmann, Berlin, und Prof. Dr.-Ing. K. Laudien, Stettin.) 230 Seiten. Leipzig 1926. Dr. Max Jänecke.

Das Buch enthält die Hauptsätze der elementaren Mathematik, soweit sie für Techniker nötig sind; es zerfällt in die vier Teile: Planimetrie, Arithmetik und Algebra, Trigonometrie, Körperberechnungen. Neben der anzuerkennenden klaren Anordnung und Auswahl des Stoffes sehe ich mich indessen zu einer Reihe von Beanstandungen veranlaßt. Der Verfasser sagt in seinem Vorwort, daß das Buch nicht für 10—12jährige Schüler, sondern für Erwachsene geschrieben ist, die durch die Arbeit in der Werkstatt eine Menge mathematischer Kenntnisse unbewußt schon in sich aufgenommen haben. Das hätte ihn aber andrerseits verpflichten müssen, das Dargestellte in einer, sachlicher Kritik standhaltenden Weise zu behandeln. Daß dies nicht geschehen ist, möge an den folgenden Stichproben gezeigt werden. S. 4: Das Meter wird als der 10 000 000. Teil der Entfernung Nordpol-Aeguator erklärt. Dem Erwachsenen muß gesagt werden, daß dies falsch ist; vielmehr ist 1 m der Abstand zweier Marken eines gewissen, nach internationaler Uebereinkunft hergestellten, in Paris aufbewahrten Platin-Iridiumstabes. S. 8/9: Der Beweis für die Gleichheit von Gegen- und Wechselwinkeln an Parallelen ist völlig verfehlt, ebenso der S. 11 gegebene Beweis für die Winkelsumme im Dreieck (wie seit langem bekannt). Hier wäre es am Platze gewesen, mit ein paar Worten auf die Grundlagen der Geometrie einzugehen, um an Stelle verschwommener Vorstellungen, die bei einem kritisch veranlagten Schüler leicht zu einem abfälligen Urteil über die Mathematik überhaupt führen können, eine klare Erkenntnis des wahren Sachverhalts zu erwecken. S. 44: Das zur Dreiteilung eines Winkels angegebene Verfahren ist überhaupt keins im Sinne der elementargeometrischen Konstruktionen. Dem unbefangenen und unwissenden Leser wird damit der Eindruck erweckt, als ob die Dreiteilung des Winkels eine mit Zirkel und Lineal exakt zu lösende Aufgabe wäre, was sie bekanntlich nicht ist. Hier hätte der Verfasser unbedingt auf den wahren Sachverhalt hinweisen müssen. Da das Buch für Techniker geschrieben ist, hätte auf die technischen Methoden zur Lösung der Fundamentalaufgaben hingewiesen werden müssen. Die angegebenen Konstruktionen für das Halbieren einer Strecke (S. 19), das Ziehen von Parallelen (S. 23), das Legen von Tangenten an einen Kreis (S. 37) sind vom praktisch zeichnerischen Standpunkt aus schlecht. Hier wäre es eine dankbare Aufgabe gewesen, mitzuteilen, wie der Praktiker diese und viele andere, exakt nicht lösbare Aufgaben löst. Aus der Arithmetik weise ich bloß auf den typischen Fehler bei der Einführung der Potenzen mit negativen Exponenten hin (S. 108). Wörtlich heißt es da: "nach den Regeln über die Rechnung mit Potenzen ist  $a^3: a^5 = a^{3-5} = a^{-2}$ ."!! Das kommt daher, wenn auf der Seite vorher aus  $a^5 : a^3 = a^{5-3} = a^2$  allgemein geschlossen wird: "Potenzen mit gleicher Grundzahl werden dividiert, indem man die Exponenten subtrahiert", oder in Formeln  $a^m : a^n = a^{m-n}$ , ohne die absolut notwendige Einschränkung hinzuzusetzen, wenn m>n. Ich unterlasse, dem noch etwas hinzuzufügen.

A. Barneck.

Repetitorium der Experimentalphysik. Von Dr. Johannes Wiesent. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 86 Textabbildungen und drei Tabellen. XII und 178 Seiten. Stuttgart 1926. F. Enke. Geh. 8,50 M., geb. 10 M.

In der vorliegenden zweiten Auflage ist der Inhate dem Anwachsen des Stoffes entsprechend bedeutend erweitert worden. Daneben wurden einzelne Kapitel umgearbeitet, andere ergänzt. Besonderes Augenmerk wurde der Darstellung der universellen Naturkonstanten und den Maßeinheiten geschenkt. Das Buch zeichnet sich durch seine klare und flüssige Art der Darstellung, die Reichhaltigkeit seines Inhaltes und die Exaktheit der Angaben vorteilhaft aus und kann bestens empfohler werden.

A. Barneck.

Die Differential- und Integralgleichungen der Mechamiund Physik als 7. Auflage von Riemann-Webers partiellen Differentialgleichungen der mathematischer Physik herausgegeben von Dr. Philipp Franko. Professor an der Deutschen Universität in Prag. Dr. Richard von Mises, o. Professor and Universität Berlin. Erster, mathematischer Teil. To Abbildungen. XX und 686 Seiten. Braunschweit 1925. Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges. Geh. 40,—M. geb. 44,— Mk.

Das altbekannte Lehrbuch über Differentialgleichurgen von Riemann-Weber hat in der vorliegenden Aulage eine durchgreifende Neubearbeitung erfahren. Rein äußerlich macht sich diese in einer Trennung in eines "mathematischen" Teil (1. Band) und in einen "physkalischen" (2. Band) bemerkbar, zu der sich die Herausgeber aus Gründen der Uebersichtlichkeit und Konzentration der Darstellung entschlossen haben. Auch im einzelnen ist das Werk unter Hinzuziehung von hervorragenden Mitarbeitern von Grund auf neu bearbeitet worden. Der vorliegende erste (mathematische) Te zerfällt in vier Abschnitte mit zwanzig Kapiteln. De erste Abschnitt ist betitelt "Allgemeine Hilfsmittel" und handelt von reellen Funktionen, linearen Gebilden, kurplexen Veränderlichen, unendlichen Reihen und Pr dukten, Variationsrechnung in einer Ausdehnung wit 212 Seiten und enthält alles, was für den eigentliches Gegenstand irgendwie von Bedeutung ist. Der folgende Abschnitt ist den gewöhnlichen Differentialgleichungen der dritte den Integralgleichungen und dem Potential und der vierte den partiellen Differentialgleichungen gewidmet. Man wird ohne Frage zugeben müssen, daß damit die theoretischen Dinge mit einer Gründlichkeit behandelt worden sind, die dem, der das Buch gewissenhaft durcharbeitet, in gediegenster Aufmachung das vollständige mathematische Rüstzeug liefert, das bei der Behandlung physikalischer Probleme gebraucht wird Dem Erscheinen des zweiten Teiles, der liese physikalischen Probleme enthalten soll, sehen with mit Span-

Bewegungsmechanismen von Henry T. Brown durchgesehen und durch rund 100 neuere Auführigen erweitert von F. Wilcke, Oberingenieur in einzig.



Mit über 600 Abbildungen. 1925. Alfred Kröner, Leipzig. In Ganzleinen geb. 6 RM.

Von den Getrieben, die in den verschiedensten Zweigen des Maschinenbaus, insbesondere bei Werkzeugmaschinen, Walzwerken, der Textilfabrikation und den Kraftmaschinen, Verwendung finden, dürfte es wenige geben, die in dem Brownschen Buch nicht aufgenommen sind. Wenn sonach der Zweck des Werkes, auf gedrängtem Raum Skizzen und Beschreibungen der wichtigsten Bewegungsmechanismen für Anregungen am Konstruktionstisch zu bringen, erfüllt erscheint, mißfällt andererseits das wilde Durcheinander des Stoffes, der ohne jeglichen Versuch einer systematischen Gliederung zusammengetragen ist. In wohltuendem Gegensatz dazu steht Reulauxs Kinematik, die als überragendes Werk auf dem betreffenden Gebiet in dem am Schluß befindlichen recht ausführlichen Literaturverzeichnis bedauerlicherweise keine Beachtung gefunden hat. Samter.

Aufgaben über die Grundgesetze der Starkstromtechnik. Ein Uebungsbuch für Studierende der Elektrotechnik und des Maschinenbaus von Dipl.-Ing. Franz Sallinger, Professor an der Württ. Höheren Maschinenbauschule Eßlingen. Mit 113 Abbildungen. 1926. Ferdinand Enke, Stuttgart. Geh. 7 RM., Geb. 8,20 RM.

Das 246 Seiten enthaltende Buch bringt über 100 vollständig durchgeführte praktische Rechnungsbeispiele aus der Gleichstrom- und Wechselstrom-Technik, die sehr geeignet erscheinen, den Studierenden mit den Grundbegriffen und Grundgesetzen der Starkstromtechnik vertraut zu machen. Kurze theoretische Entwickelungen sind den einzelnen Abschnitten vorangestellt, so daß das Buch auch als Repetitorium dienen kann und älteren Ingenieuren zur Wiederauffrischung ihrer Kenntnisse auf besagtem Gebiet zu empfehlen ist.

Etwas zu dürftig ist der Drehstrom behandelt, wo über den Schlupf, den asynchronen Motor mit und ohne Phasenwicklung, die Regulierung der Umlaufszahl Angaben vermißt werden, die in der Praxis sehr häufig vonnöten sind. Vielleicht entschließt sich der Herr Verfasser bei einer weiteren Auflage zu einer diesbezüglichen Ergänzung.

Elektrowärmewirtschaft in der Industrie. Von Dr. Bruno Thierbach. Mit 152 Abbildungen. S. Hirzel, Leipzig, 1926. Geb 15 RM.

Für ein junges Problem öffnet uns der Verfasser die Augen. Ich denke hierbei weniger an die Verwendungsarten der Elektrowärme, bei denen der elektrische Strom nur sozusagen den Prometheusfunken "Feuer" ersetzen soll. Nicht an die Werkstätten, in denen eine rußige Kohlenesse nunmehr durch einen blanken Ofen mit genau regelbarer Temperatur und einstellbarer Heizwirkung verdrängt wird. Freilich — auch diese Fragen sind wichtig genug, um das Leben eines Forschers und einen hochinteressanten Teil des vorliegenden Buches zu füllen.

Aber der Blick geht daran vorbei in die Zukunft. Was uns fehlte, war eine Möglichkeit, elektrische Ueberschußenergie aufzustapeln. Ein Kraftwerk samt seinem Leitungsapparat arbeitet bekanntlich nur bei dauernd voller Belastung mit dem höchst erreichbaren Wirkungsgrad. Da in seiner Bemessung die täglich gegen Abend einsetzende Spitzenbelastung berücksichtigt werden muß, läuft das Werk häufig halb leer und erleidet große Verluste, vor allem bei dem Minimum während der Nacht. Noch ungünstiger liegen die Verhältnisse bei einem Wasserkraftwerk. Während der Entlastungszeiten läuft die unschätzbare Kraftquelle ungenützt über das Wehr. Könnte man diese Kraft doch verwerten!

Da kommt uns die Elektrowärmewirtschaft zu Hilfe. Sie lehrt uns, alle freie Kraft, die bisher verloren war,

unmittelbar durch Heizung von Elektroden in Wärme, in Dampf und heißes Wasser umzuwandeln und sie dadurch aufzuspeichern — heute nur zur Verwendung als "Wärme", zukünftig vielleicht nach Belieben in eine eben gebrauchte Energieform gebracht.

In klaren Ausführungen weist der Verfasser auf die verschiedenen Erzeugungsarten von Elektrowärme sowie auf die vielfachen industriellen Verwendungsmöglichkeiten hin, wobei besonders gelungen die Abschnitte sind, die von den Elektroöfen für die metallerzeugenden und chemischen Industrien handeln.

Das Buch ist — auch hierin den übrigen Bänden der Sammlung "Elektrizität in industriellen Betrieben" ebenbürtig — mit einem ausgewählt schönen und lehrreichen Bild- und Tabellenmaterial ausgestattet. Franz.

Das Kraftwerk Fortuna II, Monographie eines Dampfkraftwerkes in systematischer Darstellung. Von Albert Schreiber. 141 Abbildungen und 7 Tafeln. Walter de Gruyter & Co., Berlin und Leipzig. In Leinen geb. 6,50 M.

Neben den Wasserkraftwerken sind heute noch die Dampfkraftwerke für die Elektrizitätsversorgung der meisten Länder von ausschlaggebender Bedeutung. Insbesondere für solche Gebiete, wie Deutschland, die an natürlichen Hilfsquellen verhältnismäßig arm sind, bedeutet die wirtschaftlichste Ausbeutung der wenigen vorhandenen Kraftquellen geradezu eine Lebensfrage.

Die ausgedehnten Braunkohlenlager, über die unser Land verfügt, lassen sich nun wirtschaftlich nur in der Weise voll ausnützen, daß man am Ort der Gruben selbst die aufgespeicherte Kohlenenergie in elektrischen Strom umwandelt, der sich billig auch dorthin noch übertragen läßt, wo die Kohle selbst bei ihrem relativ geringen Heizwert infolge der hohen Transportkosten nicht mehr konkurrenzfähig wäre. So werden unsere hochwertigen Kohlen durch minder wertvolle ersetzt und für wichtigere Ziele freigehalten.

Eines der allergrößten Dampfkraftwerke, Fortuna II, ersteht unter der Führung des Verfassers vor unsern Augen, eine Wunderwelt, kunstvoll ersonnen, gegen tausend Vorurteile und Widerstände kraftvoll aufgebaut.

An der Hand einer zielsicheren Disposition, die aus dem verwirrt scheinenden Getriebe des Werkes 5 Kreisläufe herausschält: Kohle — Asche, Verbrennungsluft, Speisewasser — Dampf, Kühlwasser, elektrischer Strom, lernen wir sämtliche Einrichtungen des Betriebes, samt den jeweils dazugehörigen Hilfsmaschinen in einer Weise kennen, die das Interesse am Stoff nie ermüden läßt. Da der Verfasser es versteht eine Fülle reicher, zu eigenem Besinnen anregender Gedanken in eine scharfgefaßte, einfache Form zu gießen und das Wort durch eine Auswahl instruktiver Bilder zu beleben, wird er nicht nur den Ingenieur, sondern auch den technisch interessierten Laien fesseln.

Die schnellbewegten Elektronen. Stand und Entwicklung der heutigen Kenntnis mit besonderer Rücksicht auf die Vorgänge beim radioaktiven Zerfall. Von Dr. Franz Wolf. Sammlung Vieweg: Tagesfragen aus den Gebieten der Naturwissenschaften und der Technik, Heft 81. Mit 26 Abb., VI und 125 Seiten. Friedrich Vieweg & Sohn, A.-G., Braunschweig, 1925. Geh. 7,50 M.

Im vorliegenden Buche gibt der Verfasser eine zusammenfassende vollständige Darstellung der Ergebnisse von Untersuchungen an schnellbewegten Elektronen, die in den letzten Jahren von den verschiedensten Gesichtspunkten ausgehend durchgeführt wurden. Das Buch ist daher besonders allen denen zu empfehlen, die diesem Spezialgebiet der Physik zwar Interesse entgegenbringen, an seiner Entwicklung jedoch nicht persönlich beteiligt sind.

Nach einer Einleitung über den Begriff des Elektrons führt der Verfasser seine Leser von der Entdeckung der Radioaktivität und der Erkenntnis des Wesens der  $\beta$ -Strahlen zu den Untersuchungen über die Masse des Elektrons und ihre Abhängigkeit von der Geschwindigkeit. Er berichtet ausführlich über die Wechselwirkung zwischen Elektronen und Materie und über die Messungen der Geschwindigkeit der von radioaktiven Stoffen ausgesandten  $\beta$ -Strahlen. Die verschiedenen Versuche zur Deutung der  $\beta$ -Strahlspektren werden behandelt und schließlich die Abhängigkeit der Kräfte von der Geschwindigkeit besprochen.

Zahlreiche Abbildungen und eine vollständige Literaturübersicht unterstützen die klare Darstellungsweise des Verfassers, so daß das Buch nicht nur "dem Studierenden den Weg zum Verständnis moderner physikalischer Vorstellungen erleichtern", sondern auch für den Fachmann von Wert sein wird. F. Güldenpfennig.

Der Wasserstoff. Von Geh. Bergrat Prof. Dr. A. Stavenhagen, Berlin. (Sammlung Vieweg, Heft 76.)
104 Seiten mit 39 Abb. Braunschweig 1925, Friedrich Vieweg & Sohn, A.-G. Preis geh. 5 RM.

Nach einem kurzen Ueberblick über Geschichte und Vorkommen des Wasserstoffs sowie über seine Darstellung im Laboratorium berichtet Verfasser ausführlich über die zahlreichen Verfahren zur technischen Herstellung dieses Gases, das früher fast nur für die Luftschifffahrt Bedeutung hatte, in den letzten Jahren aber auch in der Industrie in größten Mengen Verwendung findet. Infolgedessen besteht zweifellos für eine zusammen-

fassende Darstellung der Fortschritte auf diesem Gebiete lebhaftes Interesse, sofern dabei die Bedürfnisse der Praxis gebührend berücksichtigt werden. Leider beschränkt sich der Verfasser des vorliegenden Buches aber in der Hauptsache auf eine Schilderung der einzelnen Verfahren an Hand der deutschen Patentschriften, wobei längst überholten oder völlig bedeutungslosen Gewinnungsverfahren häufig ebensoviel Raum gewidmet wird wie denjenigen, die heute in größtem Maßstabe Anwendung finden. Eine kritische Würdigung wird nirgends versucht, ebenso vermißt man Angaben über Anlageund Betriebskosten der einzelnen Verfahren, die doch für den Mann der Praxis von größtem Werte wären.

Im Anschluß an die Beschreibung der Verfahren zur Wasserstoffgewinnung werden dann auf rund 30 Seiten die Eigenschaften dieses Gases, seine Untersuchung. Verwendung, Lagerung und sein Versand näher besprochen, während ein Literaturverzeichnis und ein Namenregister den Schluß bilden. In dem Literaturverzeichnis fehlt neben einigen ausländischen Arbeiten der Hinweis auf den ausführlichen Artikel "Wasserstoff" in Prof. Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie: dies ist um so auffallender, als Verfasser gerade aus der zuletzt genannten Arbeit nicht nur die gesamte Anordnung des Stoffes, sondern auch ganze Sätze übernommen hat.

Das Buch ist zur allgemeinen Orientierung über den Wasserstoff und seine technische Bedeutung ganz geeignet, dagegen wird es dem Ingenieur, der eine Wasserstoffanlage beschaffen will und sich für ein bestimmtes Verfahren entscheiden muß, recht wenig nützen.

Dr.-Ing. A. Sander.

## Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin.

Polytechnische Gesellschaft zu Berlin.

Sitzungssaal: Berlin W., Köthener Straße 38, Meistersaalgebäude. Geschäftsstelle: Berlin-Friedenau, Kaiserallee 78, Fernspr.: Amt Rheingau 9995.

Am Donnerstag, dem 14. Oktober, abends 8 Uhr, findet im Grünen Saal des Meistersaalgebäudes für die

verehrlichen Mitglieder und deren Damen ein Vortrat des Herrn Dozenten Jens Lützen über: "Vorweltliche Tiere, ihre Lager und Fundstätten" mit Lichtbildern statt. Gäste willkommen.

Der Vorstand: A. Nichterlein, I. Ordner.



## Heft 1 Jahrgang 1913

dieser Zeitschrift wird zurückzukaufen gesucht.
Angebote erbittet

Richard Dietze, Veriagsbuchhandlung, Berlin W. 50.





# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 19 BAND 341** 

### BERLIN, MITTE OKTOBER 1926

107. JAHRGANG

Aufsuchen nutzbarer Lågerstätten einst und jetzt. Von Bergwerksdirektor Fr. W. Landgraeber . . . . . Seite 213 Diphenyl-Oxyd — ein neuer Betriebsstoff für Dampfkraftanlagen. Von Dipl.-Ing. Prätorius . . . . . . . Seite 216 Polytechnische Schau: Die Verhütung des Beschlagens und Vereisens der Schaufensterscheiben. — Bestimmung von Sauerstoff und Stickstoff im elektrolytischen Wasserstoff des Handels. — Explosion einer Transportflasche tür flüssige Lutt. — Dissoziation von Generatorgas beim Durchgang durch die Wärmespeicher von Martinöfen. — Einige Faktoren, die die Widerstandsfähigkeit von Gußeisen beeinflussen. — Die Fortbildung

der Ingenieure. — Die Kohlenwirtschaft Oesterreichs
im Jahre 1925. — Persönliches. . . . . . . . . . . . Seite 218
Bücherschau: Jahrbuch der Wissenschattlichen Gesellschaft
für Luftfahrt 1925. — Braunkohlenindustrietag 1925.
— Ambronn, Methoden der angewandten Geophysik.
— Springer, Die Fortschritte der Glastechnik in den
letzten Jahrzehnten. — Uhlmann, Der Spritzguß. —
Sauter, Die Größenbestimmung von Brenstoffteilchen. — Edler, Fernsteuerung eines Drehstrommotors mit Kurzschlußanker. — Keinath, Das Verhalten der Stromwandler bei Betriebsstörungen . . Seite 222
Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher . . . . . Seite 224

# Aufsuchen nutzbarer Lagerstätten einst und jetzt.

(Wünschelrute und geophysikalische Methoden.)

Von Fr. W. Landgraeber, Bergwerksdirektor.

Zu den wichtigsten wirtschaftlichen Fragen einst wie jetzt gehört die Auffindung brennbarer Rohstoffe und nutzbarer Mineralvorkommen. Das älteste Instrument zur Orientierung über das Vorhandensein derartiger Lagerstätten im tieferen Untergrunde ist die Wünschelrute. Seit den ältesten Zeiten und bei allen Völkern spielt sie eine hervorragende Rolle. Sie wurde ehevor nicht nur als Erzspürerin und Quellenfinderin, sondern auch als Wahrsage- und Wunschstab in Anwendung gebracht. Die ältesten Nachrichten über den Ursprung dieses Phänomens verschwinden im Nebel urferner Zeiten. Die von den Chinesen, Tartaren, Skythen auf die Perser, Assyrer und Israeliten überkommene Stabwahrsagung beruht auf dem Glauben an deren Zauberkraft sowie auf der Übung, mythische Ruten auf die Erde zu werfen, um das Schicksal vorauszusagen. Aufzeichnungen in der Bibliothek zu Ninive künden von einer Göttin als "Herrin des magischen Stabes". Der wasserschaffende Stab des Moses diente zum "Herzaubern" von Quellen. Im alten Testament klagt Hosea, der Prophet, Kap. 4, 12: "Mein Volk fragt sein Holz und sein Stab soll ihm predigen". Der Wunder- oder Schlangenstab Merkurs und Hermes sollte nach dem Glauben der alten Griechen die Tore zur Unterwelt öffnen können. Wir finden ferner im Altertum dieses wunderlos-wundervolle Instrument, das ungehobene Reichtümer im Schoß der Erde aufzuspüren vermag, sowohl bei den Friesen, den Russen, den Feuerländern wie bei den Germanen. Nach germanischer Sage besaß der Herrscher über Himmel und Erde, Wodan, einen Wunsch-🗖 oder Zaubermantel, der ihn überallhin brachte, wohin er begehrte. Im Nibelungenlied wird ein "Rütelein aus Gold" erwähnt. Der Glaube an die Zauberkraft des magischen Stabes ist wahrscheinlich auf uralte Vorstellungen religiösen Fanatismus zurückzuführen. Uralte Beschwörungsformeln beim Schneiden der Ruten haben sich auch trotz Christentum im volkstümlichen Glauben bis in die Jetztzeit erhalten. Ein alter Volksbrauch verleiht einem in der Johannisnacht unter verschiedenen Sprüchen geschnittenem Haselnußzweig die Kraft zum Auffinden verborgener Dinge. Zeitweise ist dieses Instrument voll Magie und Rätsel von Wünschelrutenkünstlern gewissermaßen um seinen ursprünglichen Charakter gebracht. Ein Franzose erbot sich um das Jahr 1700 Diebe, Verbrecher und Mörder, ja sogar Treue

und Untreue der Weiber und Mädchen ausfindig zu machen.

Außer den Hasel-, Weiden, Eschen- und Kreuzdornzweigen wurden Ruten aus Metalldraht benutzt. Letztere bezeichnete man mit den Namen Schlagrute, Springrute und Feuerrute. Im Laufe der Jahrhunderte sind eine große Anzahl von Theorien über die Ursache des Ausschlagens von Rhabdoszweigen (Rhabdomant = Rutengänger, Rhabdomantie = Wahrsagung der Wünschelrute) aufgestellt worden. Mit Fug und Recht kann man behaupten, daß die Wünschelrute zwar eine vieltausendjährige Geschichte, aber keine Entwicklung hat. Die ersten wissenschaftlichen Arbeiten stammen aus dem 15. Jahrhundert. Im Jahre 1420 wurde erstmalig ein Bild in einer österreichischen Zeitschrift gebracht. 1430 erwähnte sie der Bergmeister A. de Solea zu Goslar am Harz. Theophrastus Paracelsus (1493—1541) erwähnt ihren Gebrauch bei Bergleuten, spricht ihr aber gleichzeitig die Berechtigung als Hilfsmittel zum Aufsuchen von Lagerstätten ab. Schon frühzeitig entspann sich eine große Gegnerschaft zwischen Geologen und Rhabdomanten.

Der Mineraloge und Altmeister des Bergwesens Agricola (1490—1555) lehnt sie ebenfalls ab. Er sagt, die Wünschelrute sei zwar im Altertum mit Zaubersprüchen gebraucht worden. Nunmehr, nachdem die frommen Leute vor diesen einen Abscheu haben, sei sie zu verwerfen. Es gehörte zu jener Zeit, wo der Glaube an geheimnisvolle Kräfte immerhin noch allgemein verbreitet war, gewissermaßen Mut dazu, die Wünschelrute zurückzuweisen. Im Gegensatze zu Agricola war der große Dichter und Bergrat Goethe ein begeisterter Anhänger des "magischen Reis", wie er sie selbst nannte. Eine abfällige Kritik übte der Berghauptmann Löhneys im Jahre 1617. Weitere zurückweisende Urteile liegen vor von Rößler um 1700 und von Delius aus dem Jahre 1773. Letzterer schrieb: "daß ein vernünftiger Mann, der die Natur kennt, von dergleichen betrügerischen Fabelpossen unmöglich etwas halten kann. Hingegen war der bekannte Naturforscher Dr. K. von Reichenbach (1788—1869), ein eifriger Verfechter der damals abgewiesenen Wünschelrute. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts erscheinen in Stuttgart Briefe des Abbé Paramelle, der sich wiederum intensiv für die Wünschelrute als das "populärste Mittel zur Auffindung von

Quellen einsetzte". Er behauptete aber schon damals von seiner Kunst, er war selbst ausgezeichneter Quellenfinder, "daß sich dieselbe einzig und allein auf die Bodenbeschaffenheit stützt, daß daher geognostische Kenntnisse einem jedem unumgänglich notwendig sind, der in dieser Kunst Fortschritte zu machen wünscht". Gegen die Wünschelrute sprach sich im Jahre 1875 Friedrich Marx aus. Auf Einzelheiten der Theorien bekannter Naturforscher und Rutenforscher wie Vallement, Zeidler, Robert Boyle, Harsdörffer, Gassendi, des Jesuiten A. Kircher und Krüger im 16. und 17. Jahrhundert, sowie auf diejenigen von Gilbert, Ritter, Schelling, Bähr, Barett u. a. im 19. Jahrhundert einzugehen, würde zu weit führen. Allgemein läßt sich beachten, wie von den erscheinenden Schriften über die Wünschelrute eine für und drei gegen sie waren. Im 19. Jahrhundert galt die Rutengängerei fast allgemein als überwunden. Wer sich um die Jahrhundertwende mit diesen Problemen befaßte, tat es meist im Stillen, um sich nicht lächerlich zu machen.

In verschiedenen Lehrbüchern der Bergbaukunde wird sie entweder gar nicht, wie bei Köhler (Leipzig 1903) erwähnt oder abfällig beurteilt. In dem Werk von Prof. Gätzschmann, Freiberg 1856, heißt es auf Seite 306: "Es ist nachgewiesen, daß der Glaube an die Wahrheit der Wünschelrute immer zu den Zeiten und in den Kreisen am stärksten war, wo die Kenntnis der Naturgesetze und der Naturwissenschaften, überhaupt das Bestreben, den wahren natürlichen Zusammenhang aller Vorgänge zu ergründen, geringer, das Gefallen an geheimnisvollen Dingen erhöhter, die Neigung zu ungestörtem, geistigem Halbschlaf vorherrschend war. Da aber, wo es Leute gibt, die sich gerne täuschen lassen, wird es auch nicht an anderem fehlen, welche dieses absichtlich tun." Der bekannte Lehrer der Bergbaukunde P. Treptow schreibt 1907: "Der Gebrauch der Wünschelrute bei der Aufsuchung von Wasser und Lagerstätten dürfte in den meisten Fällen auf beabsichtigten Betrug oder auf Selbsttäuschung zurückzuführen sein. Die Frage, ob es wirklich stark empfindliche Naturen gibt, auf welche das Vorhandensein von Wasser und Erzen in der Tiefe unter Vermittlung der Wünschelrute tatsächlich einwirkt, ist zur Zeit sicherlich eher zu verneinen als zu bejahen. Jedenfalls ist dem Wünschelrutengänger gegenüber äußerste Vorsicht geboten". In der "Naturwissenschaftlichen Wochenschrift" vom 5. 4. 1903 heißt es: "Die Wünschelrute kann sonach von einem ernsthaften und wissenschaftlich denkenden Menschen, der ein einigermaßen entwickeltes Verantwortlichkeitsgefühl besitzt, nur als Aberglaube, als auf Einbildung und Täuschung beruhend, zurückgewiesen werden." Unterzeichnet ist diese öffentliche Kundgebung von unseren ersten Kapazitäten wie Geh. Bergrat Dr. A. Leppla, Geh. Bergrat Dr. Keilhack, Dr. Wahnschaffe und Geh. Bergrat Prof. Dr. Beyschlag. Der Letztgenannte schreibt über die Ziele und Aufgaben der geologischen Landesanstalt in der Zeitschrift für praktische Geologie 1901 Seite X: "Mit der geologischen Kartierung des Staatsgebietes allein, mit der Aufsuchung der Belegstücke, mit der wissenschaftlichen Verarbeitung der Untersuchungsergebnisse ist dem Bedürfnisse des Landes nicht genügt, vielmehr sind inzwischen als wichtige Aufgaben hinzugekommen: Die Beratung des Bergbaues und zwar in erster Linie des staatlichen Bergbaues. Hinzugekommen ist ferner die Beratung in allen Angelegenheiten der Wasserversorgung usw. usw. . . . Diese ist um so notwendiger, als sich leider noch immer der bedauerliche Wünschelrutenschwindel breit macht."

Es muß leider zugegeben werden, daß viel Schwindel

mit der Wünschelrute getrieben worden ist. Die erzielten Erfolge waren in vielen Fällen häufig reiner Zufall.

In der Jetztzeit ist es anders geworden. Das Rätsel dieses Instrumentes der "modernen Schatzgräber" beschäftigt die Gelehrten mehr und mehr. Es sind auch bereits eine ganze Anzahl Theorien aufgestellt, die der Lösung des Problems immer näher kommen. Viele Gelehrte stellen sich zwar auf den Standpunkt, daß die Wünschelrute praktisch wertlos ist. Es bricht sich jedoch allenthalben die Auffassung Bahn, daß ein guter Wünschelrutengänger in gemeinsamer Arbeit mit Geologen und Bergleuten Ersprießliches leisten kann. Selbst geologische Landesanstalten stehen keineswegs mehr auf dem Standpunkt, daß die Wünschelrute praktisch eitel Humbug sei.

Es gilt der Erschürfung mittels geeigneter Methodes Bekanntlich versteht man unter Schürfen die Aufsuche von nutzbaren Lagerstätten nach Ausdehnung, Mächtigkeit, Tiefe, Form und Bauwürdigkeit. Bislang erforderteit derartige Arbeiten eine umfangreiche geologische Voruntersuchung durch langwierige Begehungen der zu erforschenden Gebiete durch Geologen. Bestimmte Anzeichen an der Erdoberfläche geben wertvolle Fingerzeige für die Schürftätigkeit. Bei Eisenerzlagerstätten deutete der sog. "Eiserne Hut", bei Zinklagerstätten das Galmeiveilchen, bei Salzlagern die Solequellen und bei Gold das im Flußlauf angeschwemmte Gold auf das Vorhandensein solcher Naturschätze. Verborgene Erzgänge werden der Fachkunst durch sorgfältige Beobachtungen von Naturerscheinungen an Bäumen mit blauen und bleifarbenen Blättern im Frühjahr sowie durch gewöhnlich gefärbte obere Äste und gegabeltem Stamholz und letztlich durch Verdorren und Entwurzeln w Bäumen verraten. Neuzeitlich ist es gelungen, durch intensive Versuche und Prüfungen auf verschiedenen Gelände und in Bergwerken Instrumente und Methoden zu schaffen, mit denen die zeitraubenden Begehungen der Geologen hintangehalten und die gewünschten Aufnahmen rasch, sicher und billig durchgeführt werden können.

Schon frühzeitig hat man versucht, physikalische Instrumente und Apparate in den Dienst der technischen Geologie zu stellen. Sie ließen sich aber nur für gant bestimmte engumschriebene Verhältnisse zweckdienlich verwenden. Mittels Kompaß und Magnetometer sind zum Beispiel bei magnetischen Erdmessungen bereits umfangreiche Magneteisenlager erschürft worden. Die Ursache ist darin zu suchen, daß der Erdmagnetismus bei ungleicher Zusammensetzung der Erdschichten überall verschieden wirkt. Es wird einmal beeinflußt durch da Vorhandensein größerer magnetischer Einschlüsse und zum anderen durch solche Substanzen, die im Verhälte zu ihrer Umgebung bedeutend schwächer magnetisch sind. Die Untersuchung geschieht dadurch, daß die Abweichung der Magnetnadel nach Stärke und Richtung ab einer großen Anzahl verschiedener Stellen eines Gebietes aufgezeichnet wird. Die Aufzeichnungen lassen dementsprechende Schlußfolgerungen 7.11 magnetisierbare Substanzen kennzeichnen sich durch ihr magnetisch-negatives Verhalten in Beziehung zum einschließenden Gestein. Hierher gehören Haloidsalze sowie Eisenhydroxyde und ihre Abarten.

In neuerer Zeit hat die technische Geologie ein ganz neuartiges Hilfsmittel, die elektrischen Wellen, zur Verfügung gestellt bekommen. Ausgehend von den Erfahrungen der Erdbebenforschung werden Bodenschallwellen mittels künstlicher Erderschütterungen durch Explosionen von Sprengstoffen an der Oberfläche in bestimmter Entfernung erzeugt. Die ersten Erfolge mit Erdbebenwellen sind bei Sprengungen in Steinbrüchen in



16 km Entfernung vom Seismographen unter Benützung von 30-50 kg Sprengstoffen erzielt worden, wobei eine Laufgeschwindigkeit von 4,8 km/sek festgestellt wurde. Bekanntlich hat iedes Beben zwei verschiedenartige Erschütterungswellen im Gefolge, die longitudinalen, die die schnelleren sind, und die transversalen. Beide treffen nach verschiedenen Zeiten den registrierenden Seismographen (kleinere tragbare Erdbebenstationen von besonderer Ausführungsart). Aus der Fortpflanzungsgeschwindigkeit dieser sowie aus dem Vergleich der so erhaltenen seismographischen Kurven lassen sich nach den Lehren der Erdbebenforschung Schlüsse ziehen auf die Elastizität und das spezifische Gewicht der durchstrahlten Gesteine, und damit zugleich auf die Lageanordnung des tieferen Untergrundes sowie auf das Vorhandensein. Art und Mächtigkeit von Lagerstätten. Besonders zur Klärung von geologisch unaufgeschlossenen Gebieten stellt dieses seismische Verfahren ein wertvolles Hilfsmittel der technischen Geologie dar. Andere Anwendungsgebiete sind die Aufsuchung von Erdöl, Salzhorsten, Eisenerzlagern, zur Feststellung von Störungen aller Art und vor allem von Braunkohlen. Die bisherigen Arbeiten haben ferner erwiesen, daß das Verfahren imstande ist, geologische Projektionen wirksam, schnell und ohne große Kosten zu unterstützen.

Neben den Seismographen zur Erkundung der äußeren Erdhaut sind in neuerer Zeit verschiedene systematisch-wissenschaftliche Untersuchungsmethoden ausgebildet und mit Erfolg nutzbar gemacht worden. Alle basieren auf dem gemeinsamen Gedanken, die geophysikalischen Fernwirkungen der betreffenden Schichten, Gesteine und ihrer Begleiter auszunützen. Das Verfahren beruht darauf, die Ausbreitung elektrischer Ströme und elektrischer Wellen zu bestimmen. Die verschiedenen Gesteine und Mineralien, die die Erdkruste zusammensetzen, weisen ebenso wie bei den elastischen Wellen verschiedene elektrische Leitfähigkeit auf. des elektrischen Verfahrens werden zwei Mittels Gruppen voneinander unterschieden. Je nachdem es sich um die Erforschung leitender Schichten handelt, die mittels elektrischer Ströme durchforscht werden, oder uni nichtleitende Gesteine, bei denen man elektrische Wellen anwendet. In einem Gebiet mit sonst schlecht leitendem Gebirge, das gut leitende Erzgänge (Blei, Zink, Kupferkies, Schwefelkies u. dergl.) enthält, leitet man zur Ermittlung der Lage, Begrenzung, Mächtigkeit und Tiefe von zwei voneinander liegenden Polen (Sonden) künstlich erzeugte Wechselströme in die Erde. Es entstehen dadurch sogenannte Stromlinienfelder zwischen den beiden Zuleitungspunkten. Mittels geeigneter Empfangsapparate werden Stromlinien gleichen Potentials aufgesucht und kartiert. In völlig homogenem und gleichartigem Boden erfahren diese keinerlei Abweichungen aus dem normalen Verlauf. Andererseits werden schlecht leitende Schichten von den elektrischen Strömen gemieden. Das betreffende Stromlinienfeld erscheint weniger dicht. An denjenigen Stellen jedoch, wo ein Leiter vorhanden ist, werden sie stark beeinflußt, abgelenkt und zusammengedrängt. Je größer die Unterschiede in den Leitfähigkeiten der betreffenden Gebirgsschichten sind, um so günstiger gestalten sich die Ergebnisse. Dem Fachmann bieten derartige Unregelmäßigkeiten und Verzerrungen der Stromlinienfelder die Möglichkeit, Lage, Mächtigkeit, Ausdehnung, Einfallen, Streichen sowie Störungen der vermuteten Lagerstätten festzulegen.

Sollen nichtleitende Gesteine in größeren Tiefen ergründet werden, so benutzt man ein anderes Verfahren; nämlich die Hertzschen Wellen, die sich in nichtleitendem Gebirge hemmungslos ausbreiten können, von leitenden Schichten dagegen reflektiert werden. Es werden hierbei drei Ausführungsarten unterschieden: sorptionsmethode, die Reflektionsmethode und Kapazitätsmethode. Es ist nicht nur Sache der technischen Geologie, bergbaulich wertvolle Obiekte aufzufinden, sondern auch den Feinden des Bergbaues nachzuspüren. Hierzu gehört in erster Linie das Wasser und beim Salzbergbau die Lauge. Besonders beim Salzbergbau können hiermit die Stellen der gefahrbringenden Laugennester und der Laugenursprung ausfindig gemacht werden, bevor sie durch Grubenbaue angeschlagen werden, Menschenleben gefährden, die Gruben zum Ersaufen bringen und so ganze mit Mühe und Kosten hergestellte Unternehmen mit einem Schlage zu vernichten. Ebenso läßt sich das Verfahren bei Anwendung der Gefriermethode erfolgreich anwenden, um den Verlauf der Gefrierrohre und die sich bildenden Frostmäntel bzw. unausgefrorenen Stellen zu überwachen, die eine außerordentliche Gefahr für das Gelingen der Abteufarbeiten in sich schließen. Auch bei Anwendung des Versteinerungsverfahrens läßt sich fortlaufend eine genaue Kontrolle von dem Stand der Versteinung vornehmen, während man früher in dieser Richtung im Dunkeln tappte und Gefahr drohende Stellen kaum erkennen konnte. Trotz der Jugend der elektrischen Meßverfahren sind schon viele Erfolge auf diesem Gebiete errungen worden. Aber auch die Verteilung des Grundwassers in wasserarmen Landstrichen und in Wüsten lassen sich mit wenigen Mitteln schnell feststellen.

In der Neuzeit ist es der unermüdlichen Zusammenarbeit von Wissenschaft und Technik gelungen, außer diesen noch andere geophysikalische Methoden zu schaffen, mit denen rasch und sicher ein Blick in den Bau des tiefen Untergrundes, sei es zu wissenschaftlichen oder zu praktisch-wirtschaftlichen Zwecken getan werden kann. Schon bald nach Entdeckung der Hertzschen Wellen, die bekanntlich die Grundlagen der Rundfunktechnik bilden, hat man versucht, diese durch geeignete Apparate zu Aufschlußarbeiten in den Dienst der technischen Geologie anstelle der alten Wünschelrute zu Verwendungsmöglichkeit elektrischer stellen. Die Wellen und Schwingungen beruht auf der physikalischen Verschiedenheit, der die äußere Erdrinde bis in große Tiefen und in großer Mannigfaltigkeit aufbauenden Gesteinschichten sowie in dem Verhalten dieser Wellen Leitern und Nichtleitern gegenüber. Bekanntlich breiten sie sich in alle nichtleitenden Räume durch Mauern und Türen aus. Nur das Innere eines mit Metall gepanzerten Raumes ist vor ihnen sicher, da sie von Metallen (Leitern) zurückgeworfen werden. Nun finden sich in der Erdrinde Leiter und Nichtleiter in bunter Reihenfolge nebeneinander. Wasser, wassererfüllte Klüfte, Metallund Erzadern sowie Kohlenflöze gehören zu den Leitern. Sie sind für die Wellen hemmend und lassen sie nicht durch, sondern reflektieren sie. Alle übrigen Gesteinschichten sind Nichtleiter und mithin wellendurchsichtig. Da nun für die drahtlos telegraphierten Wellen im wesentlichen die gleichen Gesetze wie bei Lichtwellen in bezug auf Reflektion, Brechung und Interferenz gelten, lassen sich durch hierfür besonders konstruierte Instrumente (Sender und Empfänger) leitende Schichten in wellendurchlässigen Gesteinen ausfindig machen. Jene Eigenschaften der elektrischen Wellen werden auf verschiedene Weise verwertet und zwar in den folgenden vier Ausführungsarten: der Reflektionsmethode, der Absorptionsmethode, dem Interferenzverfahren und dem Viertellängenverfahren. Alle Methoden bedürfen Sender und Empfangseinrichtungen genau wie beim Rundfunk. Vorhandensein, Form und Tiefenlage der gesuchten

Obiekte werden durch ein Maximum oder Minimum der Empfangsstärke sowie aus den Neigungswinkeln der Empfangsdrähten bestimmt. Reflexionsverfahren wird aus den Neigungswinkeln. welche Sende- und Empfangsantenne bei maximaler Empfangswirkung mit der Oberfläche bilden, die Tiefe des reflektierenden Mediums errechnet. Die ausgestoßenen Wellen breiten sich zunächst ungestört im leitenden Gestein aus. An den Grenzschichten zwischen Leitern und Nichtleitern werden sie reflektiert, worauf Richtung und Phase der reflektierten mit den ungestörten Wellen verglichen werden. Es wird hierbei folgendermaßen verfahren. Zunächst stellt man Sender und Empfänger so auf, daß sie unmittelbar aufeinander einwirken. Dann ändert man beide so lange in ihrer Richtung, bis man ein Maximum bzw. ein Minimum des Empfangs erhält, die dann Schlußfolgerungen bezüglich der Lage, der reflektierenden Fläche zulassen. Ein Empfang ist nur dann möglich, wenn eine leitende Fläche Wellen reflektiert. Die Reflektionsmethode dient vornehmlich zur Aufsuchung der räumlichen Lage von Wasser und Erz von der Oberfläche aus.

Das Absorptionsverfahren bezweckt die Prüfung der zwischen Sender und Empfänger befindlichen Gesteinskörper in den Gruben auf Durchlässigkeit für elektrische Wellen. Wird z. B. in einem Salzbergwerk ein Sender und in einem benachbarten ein Empfänger mit Rahmenantenne aufgestellt, und werden die Wellen von den zwischenliegenden Schichten verschluckt, so darf angenommen werden, daß ein wasserdurchtränkter Gesteinskomplex vorliegt. Ist eine gute Verständigung möglich, so befindet sich trockenes Salz zwischen den beiden Meßpunkten, da das Salz ein guter Leiter für Wellen ist. Stellt sich jedoch heraus, daß die Wellen nicht in gerader Richtung vom Sender kommen, so zieht man Schlüsse auf das Vorhandensein irgendeines Mediums, das eine Beugung der Wellen verursacht. Die Beschaffenheit des geologischen Gerüstes läßt meist bald erkennen, welche Gesteinsart die Unregelmäßigkeit hervorruft.

Beschränkter in seiner Anwendung für den Bergbau, dafür aber weit genauer ist das Interferenzverfahren. Es baut sich auf der Tatsache auf, daß die ausgestoßenen Wellen beim Antreffen eines undurchlässigen Leiters zurückgeworfen werden, wodurch noch ein zweiter Wellenzug vom Sender über den sogenannten Reflektor zum Empfänger entsteht. Diese überlagernden Wellen bringen die direkten Wellen zur Interferenz, d. h. sie verursachen auf den Empfänger je nach der verwandten Wellenlänge eine Verstärkung bzw. Schwächung der unmittelbar zwischen Sender und Empfänger verkehrenden Wellen. Die Ursache dieser Erscheinung kann z. B. ein Grundwasserspiegel sein, den man sonst nicht wahrnehmen würde. Die zu erzielende Genauigkeit in der Bestimmung der gesuchten Substanz ist sehr groß. Da die Interferenzmethode im Bergbau aus technischen Gründen nur selten Anwendung findet, benutzt man in vielen Fällen statt dessen die Viertelwellenlängenmethode, da sie nur eine Station zum Senden elektrischer Wellen erfordert. Der Empfänger kommt hierbei in Wegfall, da die ausgestrahlten Wellen beim Anprall auf einen Leiter reflektiert und zum Teil auf den Sender zurückgeworfen

werden. Hier verursachen sie ihrem Schwingungssinne entsprechend die gleichen Wirkungen wie bei der vorbenannten Methode. Dieses Verfahren ist das theoretisch einfachste und am meisten angewandte. Seinen Namen hat es daher, weil es dann die günstigsten Ergebnisse liefert, wenn die gesuchte Schicht gerade ein Viertel der Sendewellenlänge von dem Sender entfernt ist. Unter Berücksichtigung der betr. Wellenlänge und der Lage der auftretenden Maxima und Minima läßt sich die Entfernung des reflektierenden Mediums errechnen. Das Verfahren kommt zur Auffindung von Wasser, insonderheit aber auch zur Tiefenbestimmung leitfähiger Schichten im Innern von Grubenbauen sowie zur Ergänzung von Schürfarbeiten in Anwendung.

Letzlich sei noch das System der Erforschung des Erdinnern mittels elektrischer Schwingungen erwähnt, das auf der Beeinflussung der Wellenlänge und Dämpfung einer schwingenden Antenne durch Stoffe verschiedener Dielektrizitätskonstante und verschiedener Leitfähigkeit in ganz bestimmter Weise beruht. Dieses sogenannte Kapazitäts- und Dämpfungsverfahren gibt Aufschluß über die Beschaffenheit durchbohrter Gebirgsschichten in bezug auf Mächtigkeit, Form und Bauwürdigkeit nutzbarer Erdschichten.

Der ungeheure Vorteil dieser Untersuchungsmethoden liegt darin, daß man nicht mehr wie früher ins Ungewisse hinein kostspielige Bohrungen, Schächte Stollen u. dergl. zur Aufsuchung von Wassern, nutzbaren Lagerstätten und sonstigen Erdschichten ansetzt. Wenn heute irgendein Projekt im Berg-, Tief- und Wasserbau oder sonstwo in Angriff genommen werden soll, bei dem die Bodenbeschaffenheit des dem menschlichen Auge verborgenen tieferen Untergrunde eine Rolle spielt, so greift man zuvor zu einem der vorbenannten "Schlüssel zur Erde". Hierbei wird nicht nur Zeit und Geld, sondern auch mancherlei unliebsame Überraschung erspart werden können.

Schwerkraftmessungen werden bereits seit längera Zeit benutzt, um bergbaulich wertvolle Objekte zu untersuchen. Durch Pendelapparate und empfindliche Drehwagen wird die Veränderung der in selbst erheblichen Grenzen schwankenden Dichte der verschiedenen Mineralien, die das normale Schwerfeld beeinflussen, festgestellt. Die Messungen, die sehr zeitraubend sind, dienen vornehmlich zur Feststellung von Verwerfungen und Störungen in der Erdrinde im Bereich von Lagerstätten. Sie setzen eine vorherige genaue Erkundung des geologischen Aufbaues voraus. Es lassen sich aber auch ebensogut Komplexe mit leichten Salzen, wie Erze, schwere Metalle ermitteln, die Störungen von Schwerkraftverteilung verursachen.

Auch die Radioaktivität der Stoffe wird neuerdings in der technischen Geologie herangezogen. Die betreffenden Apparate zur Messung der radioaktiven Strahlungen, z. B. bei Gasausströmungen und Emmanationen an der Erdoberfläche geben Aufschluß über den Zustand des Innern der Erde und den Aufbau der Gebirge, die sowohl zur Auffindung von Verwerfungen und Störungen wie vom Vorhandensein von Bodenschätzen führen. Insonderheit werden sie dort angewendet, wo der tiefere Untergrund unter Deckgebirgsschichten in großer Mächtigkeit dem Auge des Geologen verborgen sind.

# Diphenyl-Oxyd - ein neuer Betriebsstoff für Dampfkraftanlagen.

Bekanntlich ist der thermische Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine in erster Linie abhängig von der Verdampfungstemperatur des Frischdampfes und der Temperatur im Kondensator. Der Carnotsche Kreisprozeß ergibt den günstigsten Wirkungsgrad, der bei der Dampfmaschine niemals völlig erreicht werden kahn, da



einmal die adiabalische Expansion praktisch nicht möglich ist, anderseits auch die Vorwärmung des Speisewassers durch Anzapfdampf in unendlich viele Stufen bis zur Kesseltemperatur sich auch nicht restlos durchführen läßt.1) Allerdings wird durch die Überhitzung bei gleichbleibendem Druck, die beim Carnot-Prozeß nicht möglich ist, der thermische Wirkungsgrad wieder etwas verbessert, so daß man den Idealprozeß der Dampfmaschine (d. h. bei Annahme adiabatischer Expansion) doch ungefähr mit dem Carnot-Prozeß vergleichen kann.

Die Formel für den thermischen Wirkungsgrad beim Carnot-Prozeß lautet:  $\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$ , worin  $T_1$  die absolute Frischdampftemperatur, T<sub>2</sub> die absolute Kondensatortemperatur ist. Der thermische Wirkungsgrad beträgt also ungefähr für

| Kesseldruck | Verdampfungs-<br>temperatur | Kondensator-<br>druck | Kondensator-<br>temperatur | Thermischer<br>Wirkungsgrad |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ata         | ° C.                        | ata                   | ° C.                       | %                           |
| 10          | 179                         | 0,05                  | 32,5                       | 34,6                        |
| 20          | 211,4                       | 0,05                  | 32,5                       | 39,3                        |
| 40          | 249,2                       | 0,05                  | 32,5                       | 41,5                        |
| 100         | 309,5                       | 0,05                  | 32,5                       | 47,5                        |

Eine Drucksteigerung über 100 ata kommt bei der Dampfmaschine aus betriestechnischen und wirtschaftlichen Gründen kaum in Frage. Außerdem ist aber auch die obere Temperatur theoretisch begrenzt durch die kritische Temperatur des Wasserdampfes, die bei 225 ata 374°C. beträgt. Bei dieser Temperatur, die, wie gesagt, praktisch für Dampfmaschinen keine Bedeutung hat, würde der thermische Wirkungsgrad 52,9 % betragen.

Um den thermischen Wirkungsgrad noch weiter zu erhöhen, müßte man die Dampfmaschine mit einem Stoff betreiben, der bei hohen Temperaturen geringere Dampfdrücke hat als Wasserdampf und dessen kritische Temperatur erheblich höher liegt. Auf Grund dieser Überlegungen baute Obering. Emmet vor einigen Jahren die bekannte Zweistoff-Dampfmaschine, bei der in der ersten Stufe Quecksilber, in der zweiten Wasser als Betriebsstoff benutzt wird. Als Quecksilber-Frischdampftemperatur wählte Emmet 400° C., das bis 0,04 ata entspannt wird und durch Abgabe seiner Verdampfungswärme Wasserdampf von 20 ata Spannung erzeugt. In der zweiten Stufe wird der Wasserdampf auf 0,05 ata entspannt. Der thermische Wirkungsgrad der Gesamtanlage errechnet sich zu:

$$\eta = \frac{400 - 32,5}{400 + 273} = 54,6\%,$$

 $\eta = \frac{400-32,5}{400+273} = 54,6 \%,$  er ist also um  $\frac{54,6-47,5}{47,5} = 14,9 \%$  besser als bei einer Höchstdruckdampfmaschine von 100 ata Frischdampf-

Die thermischen Vorteile einer Quecksilber-Wasser-Dampfmaschine sind also sehr erheblich. Dem stehen jedoch auch schwerwiegende Nachteile gegenüber, von denen der hohe Preis des Quecksilbers und die sehr giftigen Eigenschaften der Quecksilberdämpfe, die bei etwaigen Undichtigkeiten an Kessel, Rohrleitungen oder Maschine das Bedienungspersonal gefährden, in erster Linie zu erwähnen snd. Auch die geringe Wärmespeicherfähigkeit des Quecksilbers (die Flüssigkeitswärme ist nur sehr klein) und das hohe spezifische Gewicht ist betriebstechnisch sehr ungünstig, das letztere namentlich deshalb, weil schon bei rd. 1,5 m

Höhenunterschied im Kessel die Druckunterschiede zwischen oben und unten rd. 2 at betragen würden; dadurch entstehen erhebliche Temperaturunterschiede in den einzelnen Kesselteilen.

Man ist daher schon seit längerer Zeit bestrebt, einen Stoff zu finden, der ähnlich günstige thermische Eigenschaften hat wie das Quecksilber, ohne dessen betriebstechnische Nachteile aufzuweisen. Wie H. Dow1) mitteilt, ist es nunmehr gelungen, einen solchen Stoff herzustellen. und zwar das sogenannte Diphenyl-Oxyd. Dieser Stoff, über dessen chemische Zusammensetzung und Art der Herstellung Dow keine näheren Angaben macht, ist ein bei gewöhnlicher Raumtemperatur fester weißer Körper, der aber schon bei geringer Verunreinigung schmilzt. Der Schmelzpunkt des reinen Stoffes liegt bei 27°C, der Siedepunkt für athmosphärischen Druck bei 258° C. Die thermischen Eigenschaften sind zwar nicht ganz so günstig wie beim Quecksilber, aber bedeutend vorteilhafter als die vom Wasserdampf. Der kritische Punktliegt bei 530°C und 32,5 ata, also weit über der Temperatur, die bei unseren heute zur Verfügung stehenden Materialien anwendbar ist. Wenn die mit Diphenyl-Oxyd und Wasser betriebene Dampfmaschine mit 450° C Anfangstemperatur (entsprechend etwa 16 ata Druck des Diphenyl-Oxyd-Dampfes) und 32,5°C Kondensator-temperatur arbeitet, so ergibt sich ein thermischer temperatur around Wirkungsgrad von  $\eta = \frac{450-32,5}{450+273} = 58^{0}/_{0}.$ 

$$\eta = \frac{450 - 32,5}{450 + 273} = 58^{\circ}/_{\circ}.$$

Die thermischen Vorzüge des Diphenyl-Oxyds sind demnach die gleichen wie die von Quecksilber. Erst wenn es möglich wäre, Kessel- und Maschinenbaustoffe zu verwenden, die Flüssigkeits- und Dampftemperaturen über 530°C zulassen, wäre Quecksilber als Betriebsstoff überlegen.

Von besonderer Wichtigkeit ist es aber, daß in wirtschaftlicher und betriebstechnischer Hinsicht das Diphenyl-Oxyd ganz erhebliche Vorteile aufweist. In erster Linie ist der weit geringere Preis und die Möglichkeit, den Stoff in unbegrenzter Menge zu erzeugen, zu nennen. Der Preis beträgt nach Dow 30 cents pro lb., d. h. rd. 2,80 M/kg, während der Quecksilberpreis nach den letzten Notierungen 9,30 M/kg, also mehr als das Dreifache, beträgt. Berücksichtigt man noch, daß beim Bau großer Quecksilber-Kraftwerke die augenblickliche Quecksilbergewinnung der ganzen Welt nicht annähernd ausreichen würde, um den Bedarf zu decken, so würde die gesteigerte Nachfrage wahrscheinlich eine wesentliche Preiserhöhung zur Folge haben, während dies bei Diphenyl-Oxyd, das aus vorhandenen Stoffen in unbegrenzter Menge hergestellt werden kann, nicht zu befürchten ist.

Der weitere große Nachteil des Ouecksilbers und seiner Dämpfe ist die Giftigkeit. Nach Dows Mitteilungen hat sich bei den bisherigen Versuchen mit Diphenyl-Oxyd ergeben, daß es weder in flüssiger Form noch als Dampf gesundheitsschädliche Eigenschaften hat. Sein spezifisches Gewicht ist kaum höher als das von Wasser (1,083), so daß also auch im Kessel keine wesentlichen Temperaturunterschiede zwischen den oberen und unteren Teilen auftreten, wie das bei Quecksilber der Fall ist. Auch das bedeutet einen ganz wesentlichen Vorteil, da keine besonderen Kesselbauarten wie beim Quecksilber notwendig sind; würde nämlich zwischen unterem Teil der Siederohre und oberem Quecksilberspiegel ein Höhenunterschied von 5 bis 6 m wie bei den heutigen Steilrohrkesseln bestehen, so würde der Druckunterschied zwischen oben und unten 6,8 bis 8,2 ata be-

<sup>1)</sup> Zerkowitz [Zeitschrift d. V. d. I. Bd. 68 (1294) S. 1093/96], hat den Beweis erbracht, daß der Clausius-Rantine-Prozeß der Dampfmaschine nur theoretisch, und zwar bei Speisewasservorwärmung durch Anzapfdampt bis zur Kesseltemperatur mit unendlich vielen Stufen den gleichen Wirkungsgrad erreicht wie der Carnot-Prozeß Prozeß.

<sup>1)</sup> Mechanical Engineering, August 1926.

tragen und die entsprechende Temperaturdifferenz 100 bis 130°C. Schon aus diesem Grunde ist es bei Quecksilberdampfmaschinen kaum möglich, über 400° C Dampftemperatur im Kessel heraufzugehen, während bei Diphenyl-Oxyd, bei dessen Benutzung auch in hochgebauten Kesseln Temperaturunterschiede von praktischer Bedeutung nicht auftreten, eine Kesseltemperatur von 450° C durchaus möglich erscheint.

Besondere Erwähnung verdient noch die außerordentliche Dampfdichte, die nach Dows Untersuchungen durchschnittlich das 9,4fache der Wasserdampfdichte beträgt. Da der Wärmeinhalt des Diphenyl-Oxyd-Dampfes, je nach der Verdampfungstemperatur, etwa 1/4 bis 1/7 des Wärmeinhalts von Wasserdampf ausmacht, so würde, selbst auf gleichen Wärmeinhalt bezogen, im ungün-

stigsten Falle die Dichte noch  $\frac{9,4}{7} = 1,35$  mal so groß

sein als bei Wasserdampf. Mit anderen Worten, bei Benutzung von Diphenyl-Oxyd können die Maschinenabmessungen bedeutend kleiner sein als bei einer Wasserdampfmaschine gleicher Leistung, oder bei gleichen Abmessungen kann die Umdrehungszahl wesentlich verringert werden.

Nur ein Bedenken scheint gegen die Verwendung des neuen Stoffes zu sprechen: seine Zersetzung bei hohen Temperaturen. Dadurch wurde auch seinerzeit Emmet, dem die günstigen thermischen Eigenschaften des Diphenyl-Oxydes bereits bekannt waren, veranlaßt, einen anderen Betriebsstoff für seine Zweistoff-Turbine zu wählen. Wie die neueren Untersuchungen von Dow aber gezeigt haben, ist diese Zersetzung einmal so geringfügig, daß sie praktisch vernachlässigt werden kann, dann aber hat das Zersetzungsprodukt, Phenol, selbst thermisch fast ebenso günstige Eigenschaften wie Diphenyl-Oxyd, so daß es den Arbeitsprozeß nur ganz unwesentlich verschlechtert. Dow hat in einem eisernen Kessel während eines Monats Tag und Nacht das Diphenyl-Oxyd bei 440° C sieden lassen und durch genaue Messungen festgestellt, daß im Höchstfalle während dieser Zeit 2 % der Gesamtmenge sich zersetzt haben.

Diphenyl-Oxyd scheint tatsächlich in jeder Hinsicht geeignet zu sein, das teure und giftige Quecksilber bei der Zweistoff-Dampfmaschine zu ersetzen. Es wäre daher sehr wünschenswert, wenn in nächster Zeit eine Versuchsanlage gebaut und durch genaue Untersuchungen die Frage geklärt würde, ob eine solche Anlage nicht nur thermisch, sondern auch wirtschaftlich den neuzeitlichen Hochdruck-Dampfmaschinen überlegen ist. Eine Gegenüberstellung zweier Maschinen, von denen

die reine Dampfmaschine mit doppelter Überhitzung (Anfangs- und Zwischenüberhitzung auf je 400°C), die Zweistoffmaschine dagegen nur mit Sattdampf arbeitet, ist in der folgenden Zahlentafel gegeben:

mit Zwischenüberhitzung. Diphenyl-Oxydml 50 ata 400° C 10 ata 400° C Diph.-Ox. 0,05 ata 32,5° C 0,05 ata 32,5° C Wasserd. Frischdampf Abdampf Wir-Thermischer 49 % 40,5 <sup>%</sup> kungsgrad Gütegrad der Ma-83 % 82 schine Mechanischer und elektr. Wirkungs-85 % 85 grad Kessel - Wirkungs-93 % % 93 grad 94 % 95 Verfügbare Kraft abzügl. Kraftverbrauch für Hilfsmaschinen) Wirtschaftlicher 30,2 % 24.9 % Wirkungsgrad 21,3 % Gewinn

Die Zusammenstellung zeigt, daß auch der wirtschaftliche Wirkungsgrad der Zweistoffkraftanlage bedeutend höher ist als bei der Hochdruckmaschine. Für Hilfsmaschinen muß etwas mehr Kraft bei der Zweistoff-Maschine aufgewandt werden; dafür ist aber ihr Gütegrad etwas besser, vor allem deshalb, weil die Expansion in der ersten Stufe durchweg im Heißdampfgebiet erfolgt. Denn wie das Entropiediagramm erkennen läßt, verläuft die Sättigungskurve derartig, daß bei jeder adiabatischen oder annähernd adiabatischen Expansion der ursprünglich trockene Diphenyl-Oxyd-Dampf überhitzt wird, obwohl die absolute Temperatur natürlich sinkt.

Über die eigentlichen Gestehungskosten, die für die Wirtschaftlichkeit jeder Kraftanlage von mindestens gleicher Bedeutung sind wie die Brennstoffkosten, konnen bisher noch keine Angaben gemacht werden. Der Betriebsstoff ist, wenn auch viel billiger als Quecksilber, im Verhältnis zu Wasser doch noch recht teuer und ebenso wird die doppelte Maschinen- und Kondensatoranlage die Anlagekosten stark belasten. Ein endgültiges Urteil darüber und ebenso über Lohn- und Unterhaltungskosten wird erst möglich sein, wenn Betriebsergebnisse einer Zweistoff-Kraftanlage mit Diphenyl-Oxyd vor-Prätorius. liegen.

Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte — auch im Auszuge — nur mit Quellenangabe gestattet.)

Die Verhütung des Beschlagens und Vereisens der Schaufensterscheiben. Mit dem Einsetzen kalter Witterung ist, wie allen Geschäftsleuten zur Genüge bekannt, eine sehr unangenehme Begleiterscheinung verbunden, nämlich das "Beschlagen" und die "Vereisung", das "Zufrieren" der Schaufenster, der "Augen" des Geschäftes. Ist das Fenster vereist, so sind damit zwei besonders störende Nachteile verbunden: einmal die Verdunkelung des Ladeninnern; sie ist das kleinere Uebel, dem man durch künstliche Beleuchtung zu Leibe gehen kann. Viel schwerwiegender aber ist die zweite Erscheinung. Durch das Vereisen werden die im Schaufenster ausgestellten Waren dem Auge des Beschauers entzogen. Das Schaufenster verliert also vollständig seinen Zweck und seinen Wert. Das Bestreben des Geschäftsinhabers muß also darauf gerichtet sein, rechtzeitig geeignete Vorkehrungen zu treffen, dieser Gefahr nach Möglichkeit vorzubeugen, mindestens aber sie bei plötzlichem Auftreten von Frost schnellstens zu bannen. Dabei sind zwei Gesichtspunkte von grundlegender Bedeutung: die Eisfreihaltung der Scheiben in den Verkehrsstunden, wozu nicht nur die reine Geschäftszeit zu rechnen ist, sondern auch die Abendund die frühen Nachtstunden, in denen der Vorübergehende bekanntlich viel mehr Muße zur Betrachtung der Schaufensterauslagen findet; und zweitens die möglichste Verhütung des Eisansatzes während der Nachtzeit. Erforderlich ist dabei natürlich auch, daß durch

Heiz-

natrone

(SSW).

Abb. 2.

Heiz-

die verwendeten Apparate usw. die künstlerische und reklametechnische Wirkung der Fensterausstattung in keiner Weise ungünstig beeinflußt wird.

Vorbedingung ist bei all diesen Vorrichtungen, daß sie einen ständigen, längs der Scheibe aufsteigenden Luftstrom erzeugen, so daß die wärmere Innenluft keine Zeit hat, ihren höheren Wassergehalt an den kühleren Scheiben nieder-Abb. 1. Protoszuschlagen und so deren "Beschlagen" und bei stärkerem Froste "Vereisen" zu verursachen. Dieser Luftstrom kann auf verschiedene Weise erreicht werden, z. B. durch die bekannten ein-Ventilationslöcher im unteren und oberen Scheibenrahmen, die im Sommer verschlossen zu halten sind. Ein anderes bekanntes Mittel ist eine Reihe kleiner Gasflämmchen am unteren Fensterrande. Dieses Mittel

ist aber nicht überall anwendbar, teils wegen der Feuergefährlichkeit, teils wegen der in den Verbrennungsgasen enthaltenen schädlichen Bestandteile, die dieses Verfahren z. B. für Uhrmacher, Juweliere, Goldarbeiter und dergl. unverwendbar machen. Außerdem ist die auftauende Wirkung nur eine beschränkte, da durch die in den Verbrennungsgasen enthaltenen großen Mengen Wasserdampf eine verstärkte Sättigung fassung der Innenluft und damit eine erhöhte Vereisungs-Protos- gefahr zumal in den oberen Scheibenteilen bewirkt wird.

patrone Sehr viel günstiger wirken dagegen elek-(SSW). trische Vorrichtungen, da diese weder einer Brandgefahr Vorschub leisten, noch irgendwelche Verbrennungsprodukte abgeben. Der elektrische Strom kann dabei entweder zur Wärmeentwicklung oder zur Arbeitsleistung herangezogen werden. Die Erzeugung



der Wärme durch Elektrizität kann zweckmäßig durch verborgen angebrachte Heizkörper erfolgen, wozu sich die auf Abb. 1 und 2 wiedergegebene Heizpatrone vorzüglich eignet, deren Anzahl sich in erster Linie nach der

Abb. 4. Protos-Tischfächer (SSW).

Größe des Fensters richtet. Der gleiche Zweck wird durch Linearheizkörper (Abbildung 3) erreicht, die am unteren Fensterrande parallel zur Scheibe aufgestellt werden. Auch an gleicher Stelle eingebaute Soffittenlampen, die der Beleuchtung der Schaufensterauslagen dienen, können nebenbei mit der von ihnen ausgehenden Wärme zur Eisfreihaltung der Scheibe herangezogen werden. wobei aber unbedingt

dafür zu sorgen ist, daß eine Blendung des Beschauers unterbleibt. Diese Heizverfahren leiden aber, wie auch das Gasheizverfahren, an dem Uebelstande, daß sich an der Scheibe

durch herabfließendes Tauwasser leicht Streifen bilden, die eine klare Uebersicht über das Fenster und seine Auslagen verhindern. Dies wird vermieden durch

die Verwendung von Fächern (Ventilatoren), die entweder als Tischfächer (Abb. 4) geschickt zwischen die übrigen ausgelegten Gegenstände eingefügt oder als Wandkonsolfächer (Abb. 5) einer Seitenwand befestigt werden können. Besonders vorteilhaft ist es. wenn der Apparat mit einer Schwenkvorrichtung versehen ist, so daß man mit ihm den größten Teil, wenn nicht die ganze Scheibenfläche. bestreichen kann. Die Wirkung dieser Fächer beruht



Abb. 5. Schwenkbarer Protos-Wandkonsolfächer (SSW).

darauf, daß sie die von ihnen angesaugte Luft in kräftigem Strome gegen die Scheibe blasen und so deren Vereisen verhindern. Dabei ist es durchaus nicht erforderlich, daß die Fächer ununterbrochen laufen, sondern es genügt, wenn sie je nach Größe und Konstruktion des Fensters und der Außentemperatur in kürzeren oder längeren Zwischenräumen so lange betrieben werden, bis der gewünschte Erfolg erzielt ist. An manchen Stellen hat man sich auch dazu entschlossen, beide

Verfahren zu vereinigen, und zwar dergestalt, daß bei Tage der Fächer seine Schuldigkeit tut, während abends die Heizpatrone, der Linearheizkörper oder noch besser die Soffittenlampe ihre Tätigkeit aufnimmt. Sollte sich dann bei strengem Frost gegen Morgen an den Scheiben wirklich ein Beschlagen oder eine geringfügige Vereisung

zeigen, so werden diese vom Fächer in kürzester Zeit wieder beseitigt.

Bestimmung von Sauerstoff und Stickstoff im elektrolytischen Wasserstoff des Handels. Da der elektrolytische Wasserstoff oft nur einige Zehntel Prozente Sauerstoff enthält, ist dessen Bestimmung nach der üblichen Methode durch Absorption mit alkalischer Pyrogallollösung wenig genau. W. Steuer empfiehlt daher, das zu untersuchende Gas durch eine erhitzte Quarzkapillare zu leiten, die einen Platindraht von etwa 3 cm Länge und 0,8 mm Dicke enthält. Hierbei verbindet sich der Sauerstoff mit dem doppelten Volumen Wasserstoff zu Wasser und man kann aus der entstandenen Kontraktion den Sauerstoffgehalt des ursprünglichen Gases leicht berechnen. Zweckmäßig benutzt man hierfür 2 Hempel- oder Winklerbüretten, die durch die Quarzkapillare miteinander verbunden sind.

Neben den geringen Mengen Sauerstoff enthält der elektrolytische Wasserstoff als Verunreinigung stets 1 bis 3% Stickstoff, dessen Bestimmung nach der üblichen Methode ebenfalls wenig genau ist, da bei der Explosion des Wasserstoffs nach Luftzusatz nur 20-25 ccm Gas angewandt werden können; jeder Fehler hierbei multipliziert sich infolgedessen mit 4-5 und beeinflußt natürlich auch den für den Stickstoffgehalt gefundenen Wert, da dieser aus der Differenz von 100 ermittelt wird. Steuer schlägt darum vor, in die zweite Bürette etwa 60 ccm reinen Sauerstoff zu füllen, von diesem dem Wasserstoff

eine kleine Menge zuzusetzen und das gebildete Gasgemisch an dem heißen Platindraht zu verbrennen. Nach dreimaligem langsamen Ueberleiten soll aller Wasserstoff verbrannt sein. Aus der beobachteten Kontraktion des Gasvolumens läßt sich der Wasserstoff leicht berechnen, ebenso der Stickstoff nach der Gleichung:  $N_2 = 100 - (H_2 + O_2)$ . Ein Beispiel für die Analyse und Berechnung ist in der Abhandlung angeführt. (Chem.-Zeitg. 1925, S. 713.)

Explosion einer Transportflasche für flüssige Luft. Beim Umfüllen von flüssiger Luft aus einer Transportflasche in ein Tauchgefäß erfolgte auf einer oberschlesischen Kohlenzeche eine Explosion, bei der der betreffende Arbeiter tödlich verletzt wurde. Die Transportflasche, ein doppelwandiges, kugelförmiges Metallgefäß, wurde vollständig zertrümmert, während das Tauchgefäß, das 5—6 Sprengluftpatronen enthielt, lediglich ausbrannte, ohne zu explodieren.

Eine einwandfreie Klärung des Unfalles war nicht möglich, es steht lediglich fest, daß die Explosion von dem Transportgefäß selbst ausgegangen ist. Als Explosionsträger kann vielleicht die Holzwolle in Frage kommen, mit der die Transportflasche umgeben war; es ist jedoch ungewiß, wodurch die Holzwolle entzündet worden sein könnte, da die Lampe des verunglückten Bergmanns nach Zeugenaussagen so hoch gehangen haben soll, daß durch sie die Zündung wohl kaum erfolgt sein kann. Ferner hat man an Selbstentzündung der in dem Hohlraum der Transportflasche enthaltenen Holzkohle gedacht. Nach Untersuchungen von Prof. Wöhler¹) tritt bei hochadsorptionsfähiger Kohle beim Zusammentreffen mit verflüssigtem Sauerstoff Entzündung ein, wenn die Kohle mehr als 0,5% Eisenoxyd enthält. Die Vakuumkohle aus dem explodierten Gefäß enthielt jedoch nur 0,16% Eisen, wie eine nachträgliche Untersuchung ergab. Es wurde schließlich auch die Vermutung ausgesprochen, das Transportgefäß könne Benzol enthalten haben, doch ergab die Untersuchung einer Reihe anderer Transportgefäße auch hierfür keinen Anhalt. (Ztschr. Berg-, Hütten- und Salinenwesen, Bd. 73, S. 373.)

Sander

Dissoziation von Generatorgas beim Durchgang durch die Wärmespeicher von Martinöfen. Durch Versuche wurde das Bestehen einer Dissoziation von Generatorgas beim Durchgang durch das Gitterwerk festgestellt. Diese Dissoziation wird durch verschiedene Metalloxydstaube, die sich in den Kammern ablagern, beeinflußt. Die Anwesenheit dieser Staube spielt scheinbar eine Doppelrolle. Einerseits füllen sie teilweise das Gitterwerk und schaden dem Wärmeaustausch. Andererseits erleichtern sie eine Gesamtheit der Dissoziationen, deren Ergebnis darin besteht, die Verbrennungswärme des Gases zu vermehren.

Man darf annehmen, daß diese beiden entgegengesetzten Rollen anwechselnd vorherrschen. Die Rolle des Dissoziationsmittels ist besonders Funktion der Oberfläche der Staubschichten, denn die tieferen Lagen werden von dem sie bei einer Geschwindigkeit von einigen Metern in der Sekunde umfließenden Gas nicht getroffen werden können. Wenn also der Staub das Hauptmittel ist, das die genannten Dissoziationen auslöst, würde zunächst ein neuer Wärmespeicher nur fühlbare Wärme liefern. Dann ruft der Staubniederschlag in einer dünnen Schicht geichzeitig eine geringe Senkung des rein thermischen Wirkungsgrades und einen Gewinn der thermochemischen Leistung hervor. Schießlich, wenn die Dicke des Staubniederschlages zunimmt, wird

die Gesamtleistung des Wärmespeichers abnehmen. (Revue de Métallurgie.) Dr. Ing. Kalpers.

Einige Faktoren, die Widerstandsfähigkeit die Gußeisen beeinflussen. Gußeisen ist keine gewöhnliche Legierung, deren Eigenschaften eindurch Verunreinigungen verändert es ist vielmehr ein Gemenge von feinen Körpern. bestimmten Verbindungen und Verbindungsgemischen, deren Zusammensetzung oder Beschaffenheit nicht immer die gleiche ist. Die Zusammensetzung dieser Verbindungen hängt in hohem Maße von der Temperatur ab, und man kann sehr wesentliche Veränderungen innerhalb der Gieß- und Erstarrungszeiten vollziehen. In vielen Fällen werden die Haupteigenschaften von Formgußstücken, Festigkeit, gesundes und allgemeines Aussehen, durch die chemische Analyse nur wenig beeinflußt. Der Zustand, in dem die Bestandteile vonhanden sind, und die Art ihrer Verteilung üben einer größeren Einfluß auf die Gußeigenschaften aus als ihre Verhältnisgehalte. Dies kann an zwei Ursachen liegen:

1. Ein Bestandteil kann sich ausscheiden und unabhängig bestehen; die dadurch hervorgerufene Wirkung hängt von dem Zeitpunkt der Trennung ab, d. h. ob sie vor, während oder nach der Erstarrung vor sich gehit

2. Ein Bestandteil kann in Lösung bleiben und dadurch einen direkten Einfluß auf das Metall ausüben und infolgedessen seine Eigenschaften ändern, nämlich seine Zähigkeit, Härte usw. Wahrscheinlich ist der Kohlenstöff das einzige im freien Zustand vorhandene Element. Man muß daher Beschaffenheit und Gefüge kennen, bevor Beziehungen zwischen Zusammensetzung und Eigenschaften aufgestellt werden. Die Zusammensetzung kan auf dreierlei Weise angegeben werden:

| Unmittelbare Analyse | Rationelle Analyse in % |               |               |
|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Gesamtkohlenstoff    | 3,144                   | Graphit       | 2,334         |
| Graphit              | 2,334                   | Eisenkarbid   | 8,775         |
| gebund. Kohlenstoff  | 0,810                   | Mangankarbid  | 0,342         |
| Silizium             | 1,84                    | Eisenphosphid | 5,572         |
| Schwefel             | 0,11                    | Eisensilizid  | <b>5,</b> 520 |
| Phosphor             | 0,868                   | Mangansulfid  | 0,303         |
| Mangan               | 0,51                    | Rest Eisen    |               |

Gefügeanalyse:

Perlit 72,936
Phosphor-Eutektikum 8,680
Mangansulfid 0,303
Graphit 2,334
Rest Ferrit

Wie ersichtlich, kann die unmittelbare Analyse keinen Aufschluß über das anormale Verhalten von Gußeisen geben.

Es ist nun zu untersuchen, wodurch die Widerstand fähigkeit des Gusses gekennzeichnet wird. Am wichtigsten für das Verhalten der Eisen-Kohlenstofflegierungen ist die Tatsache, daß der Kohlenstoff in verschiedenen Arten auftritt und dadurch die physikalischen und mechanischen Eigenschaften beeinflußt. Kohle macht das Eisen fest und hart, die freie weich Mangan gleicht einen gewissen Schwefelanteil aus, neigt also dazu, das Eisen dünnflüssiger zu halten; weiter erhöht es die Zerreißfestigkeit und Elastizität. Porösität kann zurückgeführt werden auf schlechte Zusammensetzung, zu heißes oder zu kaltes Gießen, ungunstige Abkühlungsbedingungen, Staub-, Schlacken- oder Gaseinschlüsse. Formgußstücke werden oft geglüht zwecks Beseitigung der inneren Spannungen und zur Erleichterung und Beschleunigung der Bearbeitbarkeit. Dr. Ing. Kalpers. (La Fonderie Moderne.)

<sup>1)</sup> Ztschr. f. komprim. u. flüss. Gase, 20. Jahrg., S. 109.

"Die Fortbildung der Ingenieure". Aus dem Vortrag von Dr.-Ing. Heidebroek, Darmstadt, auf der Hauptversammlung des VDI in Hamburg.) Die unbedingte Notwendigkeit der Höchstentwicklung technischer Intelligenz führte zu einer Ausbildung in drei unterschiedlichen Gruppen, die sich mit dieser Aufgabe befassen. Die Außeninstitute an den Technischen Hochschulen (Berlin, Hannover, Aachen usw.) richteten allgemeinbildende Kurse und geschlossene Fachkurse über zeitgemäße technisch-wissenschaftliche Aufgaben vor einer breiteren Hörerschaft ein. Systematische Fortbildungskurse veranstalten auch besonders hierzu gegründete Körperschaften, wie z. B. die Gesellschaft für technisch-wissenschaftliche Fortbildung in Köln, das technische Vorksungswesen in Hamburg u. a. m. Endlich werden von technisch-wissenschaftlichen Vereinen Sonderveranstaltungen für die Fortbildung der Ingenieure durchgeführt; sie stehen zumeist im Zusammenhang mit dem Verein deutscher Ingenieure. Die schon vor dem Kriege zu beobachtende günstige Entwicklung neu zu beleben, ist Aufgabe der Gegenwart, auch außerhalb der Industrieand Hochschulzentren.

Bei der künftigen Ingenieurfortbildung tut insbesondere die Erweiterung der physikalisch-methematischen und der chemischen Grundlagen not (Atomlehre, Wärmelehre, Strömelehre), die Kenntnis des heutigen Standes der Fertigung und die Behandlung aller wirtschaftlichen Fragen. Ziel der Vorträge ist nicht ein Ersatz der Hochschul- oder Fachbildung, sondern ein Heranbringen der neuesten Erkenntnisse an den beruflich stark beanspruchten Ingenieur; die arbeitsgemeinschaftliche Methode ist zur bestmöglichen Verständigung zwischen Dozenten und Hörern empfehlenswert.

Zugelassen sollte grundsätzlich jeder Hörer jedweder Vorbildung werden, dagegen müsse bei Bekanntgabe der Vorträge die Voraussetzung für das Verständnis sorgfältig mitgeteilt werden. Als Dozenten kommen unterschiedslos Hochschullehrer, Lehrer der technischen Mittelschulen und Männer der Praxis in rage, Persönlichkeiten, die auch einer gewissen Lehrbefähigung und Erfahrung nicht ermangeln werden. Prof. H. würde es begrüßen, wenn allererste Kräfte aus Wissenschaft und Praxis zusammenfassende Uebersichten nach großen Gesichtspunkten geben würden.

Bei Wahl der Hochschulferien für die Fortbildungskurse können die Hochschulen nicht nur die geeignetsten Räume, sondern auch die überall vorhandenen Studentenquartiere zur Verbilligung der Kosten für den einzelnen Hörer zur Verfügung stellen usf. Heidebroek schlägt eine planmäßige Verteilung der Kurse durch Vermittlung der vorhandenen Organe des VDI vor, die insbesondere den nicht zentral gelegenen Gebieten zunutze kommen würden.

Die Kohlenwirtschaft Oesterreichs im Jahre 1925. Die Kohlenförderung Oesterreichs weist im Jahre 1925 eine bemerkenswerte Zunahme um fast 9 % auf, es wurden insgesamt 3 203 045 t, und zwar vorwiegend Braunkohle, gefördert. Die einheimische Förderung deckte aber nur 37,5 % des Gesamtverbrauches des Landes, der sich auf 8 429 416 t gegen 8 687 143 t im Voriahre belief. Der Kohlenverbrauch ist somit um 257 727 t oder um rd. 3 % zurückgegangen. Von dem Gesamtverbrauch entfielen auf Steinkohle 4,4 Mill. t oder 52 %, auf Braunkohle 3,52 Mill. t oder 42 % und auf Koks 0,51 Mill. t oder 6 %.

Eingeführt wurden 5 271 680 t Kohle und Koks, und zwar 4 252 789 t Steinkohle, 505 483 t Braunkohle und 513 408 t Koks. Mehr als die Hälfte der eingeführten Steinkohle stammte aus Polnisch-Oberschlesien, an

zweiter Stelle stand die Tschecho-Slowakei, die fast 60 % der Einfuhr an Braunkohle, die Hälfte der Kokseinfuhr und daneben noch über 1 Mill. t Steinkohle lieferte, weiter folgten Deutschland, das Dombrowa-Becken und das Saargebiet, während kleinere Mengen aus Ungarn, Jugoslawien, Großbritannien, Holland und Belgien eingeführt wurden. Bemerkenswert ist, daß trotz eines Rückganges der Kohleneinfuhr nach Oesterreich um etwa 0,5 Mill, t im letzten Jahre die Lieferungen aus Deutschland eine starke Zunahme erfahren haben, während die Einfuhr aus der Tschecho-Slowakei und aus Polen beträchtlich abgenommen hat. Unter den einzelnen Bundesländern steht weitaus an erster Stelle die Stadt Wien mit 38 % (1924 sogar 45 %) des Gesamtverbrauches, es folgen Steiermark mit 27 % und Niederösterreich mit 18 %.

Innerhalb der einzelnen Verbrauchergruppen sind im letzten Jahre stärkere Verschiebungen zu verzeichnen, wie folgende Zusammenstellung zeigt:

| Verbrauchergruppe                | 1925        | 1924        |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Eisenbahn und Schiffahrt         | 1 737 221 t | 1 922 863 t |
| Gas-, Wasser- und Elektrizitäts- |             |             |
| werke                            |             | 1 501 191 t |
| Hausbrand                        | 1 763 805 t | 1 996 924 t |
| Industrie                        | 3 506 239 t | 3 266 246 t |

Die Verwendung inländischer Kohle hat im letzten Jahre um rund 280 000 t zugenommen. (Braunkohle 1926, S. 165.)

Sander.

### Persönliches.

Zweisacher Ehrendoktor. Herr Professor Dipl.-Ing. Engelhardt, Generalbevollmächtigter der Siemens & Halske A.-G. in Berlin, wurde von der Technischen Hochschule Berlin zum Dr. ing. e. h. und von der Technischen Hochschule Wien zum Dr. techn. h. c. ernannt.



Die Auszeichnungen erfolgten in Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen auf dem Gebiete der elektrolytischen Darstellung von Metallen, der elektrolytischen Bleichverfahren, der Chlor-Alkali-Elektrolyse und der elektrischen Schmelzöfen.

### Bücherschau.

Jahrbuch der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Luftfahrt 1925 (Ordentliche Mitgliederversammlung in München). Berichte und Abhandlungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Luftfahrt (WGL). Beihefte zur Zeitschrift für Flugtechnik und Motorluftschiffahrt (ZFM). 13. Heft. Mai 1926. München und Berlin. 4°. 128 S. mit vielen Abb. im Text und auf Tafeln. Geh. 14 Mk.

Widrige Umstände haben das Erscheinen des Jahrbuches 1925 bis zur Düsseldorfer Mitgliederversammlung 1926 der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Luftfahrt verzögert. Es erscheint wiederum als Beiheft der ZFM im (neuen) Format dieser Zeitschrift. Der geschäftliche Teil enthält wie stets das stattliche Mitgliederverzeichnis, die Satzungen und die Tagungsberichte. 84 Seiten sind den 10 Vorträgen gewidmet, deren Aneinanderreihung etwas willkürlich wirkt und ihren inneren Zusammenhang, den der Vortragsausschuß seiner Zeit der Tagung gegeben hatte, nicht recht erkennen läßt.

Der erste Bericht von Dornier über Erfahrungen im Bau und Betrieb von Metallflugzeugen zeigt den mühsamen, dornenvollen Weg, den der Schöpfer des "Wal" neben andern gleichstrebenden Forschern und Gestaltern, vor allem Junkers und Rohrbach, beschreiten mußte, um das Metallflugzeug zu seiner jetzigen Höhe zu entwickeln: die Schäden der Korrosion und ihre Vermeidung, der Zusammenbau von Flügeln mit tragender oder halbtragender Außenhaut, die Schwimmerform und die Ausgestaltung der ganzen Flugzeuge sind mit Zahlenangaben und vielen Lichtbildern zusammengestellt.

Das Behmlot zur akustischen Höhenmessung wurde vom Erfinder vorgeführt und in seiner Wirkungsweise durch zahlreiche Schallversuche erläutert. Der Vortrag ist hier in erweiterter Form mit Abbildungen neuerer Geräte wiedergegeben.

Aus Herrmanns Bericht über technische Gegenwartsfragen ist vor allem ein Vergleich der verschiedenen Fahrgestell-Bauarten und -Abfederungsverfahren, sowie des Einflusses der Motorzahl auf die Flugeigenschaften bemerkenswert.

Lach mann, der Erfinder des Spaltflügels, sprach über absturzsichere Flugzeuge mit erhöhter Ruderwirkung bei geringer Geschwindigkeit.

Vier sehr schöne Bildtafeln sind dem Vortrage des Prandtl-Schülers O. Tietjens über kinematographische Strömungsaufnahmen umlaufender und nicht-umlaufender Zylinder beigefügt. Scheubel bringt, gleichfalls mit Laufbildaufnahmen, Rechnungen und Versuche über Flügelschwingungen.

Die Brücke zur Hydraulik schlägt Eck mit der Anwendung der flugtechnischen Strömungslehre auf die Turbinentheorie.

Das Ergebnis des Deutschen Rundflugs 1925 mit einer Kritik des Wertungsverfahrens und wesentlichen Verbesserungsvorschlägen, die inzwischen verwirklicht werden konnten, gibt Madelungs Bericht über den Otto-Lilienthal-Wettbewerb, der als rein technische Prüfung bei der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt durchgeführt wurde.

In der technisch-wissenschaftlichen Tagung kamen auch die Juristen zu Worte: Schreiber trug über Luftrecht, Döring, zuweilen mit berechtigter Kritik, über Luftfahrtversicherung vor. Everling.

Braunkohlenindustrietag 1925. Vierte technische Tagung des Deutschen Braunkohlen - Industrie - Vereins Halle (Saale). Wilhelm Knapp, Halle 1925. Brosch. 5,50 RM.

Die in dieser Schrift abgedruckten Vorträge nebst Aussprachen geben einen Einblick in die zielbewußte und umfangreiche Wirksamkeit des Deutschen Braunkohlen-Industrie-Vereins.

Nach einer kurzen Eröffnungsansprache von Generaldirektor Dr. Piatscheck hielt Dr. Steinbrecher einen Vortrag über "Explosionsversuche mit Braunkohlenstaub". Der Vortragende gab einen Einblick in das wichtige Problem der Kohlenstaubexplosionen. Das wichtigste Moment für die mehr oder weniger leichte Entstehung einer Kohlenstaubexplosion ist die Feinheit des Staubes. Er explodiert um so leichter, je feiner er ist, also k kleiner das Korn der einzelnen Staubpartikelchen wird, denn damit vergrößert sich auch die Oberfläche der Gesamtmenge der Staubteilchen im Vergleich zum Raum.

Ein anderes wichtiges Gebiet: "Die thermodynamischen und wirtschaftlichen Grundlagen der Kohlenstaubfeuerung" behandelte Dr.-Ing. Rosi n. Nach einer kurzen Vorbemerkung ging Dr.-Ing. Rosin nacheinander auf die Mahlfeinheit des Kohlenstaubes, seine Verbrennung, Zündung, Brennzeit, seinen Aschegehalt, den erforderlichen Verbrennungsraum, Brennweg, der Kammerbelastung. Luftüberschuß, Gasgehalt, die entstehenden Leitungsverluste und Abstrahlungsverluste sowie die wirtschaftlichen Folgerungen für die Verwendung von Braunkohle zur Kohlenstaubfeuerung ein.

Bergwerksdirektor von Delius unterzog: "Bauar und Wirtschaftlichkeit der ersten Abraumförderbrücke" einer kritischen Würdigung. Der Vortragende gibt eine Beschreibung über die Konstruktion und den Betrieb der Abraumförderbrücke in Plessa.

Dr. O. von Gruber hielt anschließend einen Vortrag über: "Der neue Theodolit der Zeißwerke und Erfahrungen in der Anwendung der Photogrammetrie in Braunkohlentagebauen". Er berichtet über einen neuen Theodolit der Firma Carl Zeiß, Jena. Dieses Instrument gestattet nicht nur die Ablesungen an den Teilkreiset von einer einzigen Stelle aus, so daß also der Beobachteit die Ablesungen seinen Stand nicht zu wechseln braucht, sondern vereinfacht den Meßvorgang selbst, indem für jeden Teilkreis unmittelbar das Mittel aus der sonst üblichen Ablesungen an zwei diametral gegenüberliegenden Stellen des Kreises gemessen wird.

Dr.-Ing. W. Pothmannsprach dann über "Grundzüge wissenschaftlicher Betriebsführung". Der Vortragende beginnt mit einer kurzen Betrachtung der Taylorschen Arbeitsmethoden und weist darauf hin. wie nutzbringend es ist, eine Gesamtoperation möglichst weitgehend in Einzeloperationen zu zerlegen. Dann wende sich der Vortragende den Aufgaben der Psychotechnist zu und schließt mit folgender Zusammenfassung. Die wissenschaftliche Betriebsführung will die Stellung der menschlichen Arbeitskraft im industriellen Produktionsprozeß planmäßig erforschen, um hierdurch die Produktivität der Arbeit durch Verbesserung der menschlichen Seite des Prozesses zu fördern, soweit es möglich ist.

Anschließend folgte der Vortrag von Prof. Kegel: "Anwendung der wissenschaftlichen Betriebsführung auf den Braunkohlenbergbau". Nach einer Einleitung werden Ergebnisse der Betriebsuntersuchung der Handförderung am Löffelbagger und eines Eimerbaggerbetriebes mitgeteilt.

Der Schluß der Tagung des Deutschen BraunkohlenIndustrie-Vereins war ein Vortrag von Dr.-Ing. Harm
über "Neuzeitliche Facharbeiterausbildung in Werkstatt
und Schule". Einleitend geht der Vortragende auf die
Entstehung und das Wesen des Deutschen Ausschusses
für Technisches Schulwesen ein. Anschließend wird der
Ausbildungsgang in einer größeren Maschinenfabrik



erläutert. Unter Hinweiß auf die Bedeutung der Normung für den Betrieb wird ein Beispiel gegeben aus einer abgeschlossen Reihe von Arbeiten, die die Passung im Unterrichte behandeln.

Otto Brandt.

Methoden der angewandten Geophysik. Von Dr. Richard Ambronn. Naturwissenschaftliche Reihe. Herausgegeben von Dr. Raphael Ed. Liesegang, Frankfurt a. M., Theodor Steinkopff, Dresden und Leipzig, 1926. 260 Seiten mit 84 Abbildungen.

Der Verfasser, aus seinen früheren, in verschiedenen Zeitschriften erschienenen Arbeiten vorteilhaft bekannt. tritt nun mit einer Sammlung seiner reichen Erfahrungen in Buchform vor die montanistische Welt, die Tief- und Wasserbauingenieure und andere Erwerbsgesellschaften. Vorweg sei gesagt, daß dieses Buch einem häufig empfundenen Bedürfnis der Fachwelt entgegenkommt, sich über den erreichten Stand auf dem Gebiete der angewandten Geophysik zu unterrichten und auf dem mehr oder weniger fremden Betätigungsgebiet einen verläßlichen Ratgeber zu besitzen. Das Interesse für diese Art der technischen Geologie war bis in die jüngste Zeit hinein schwach zu nennen, da die Methoden der angewandten Physik nicht eine selbständige Stellung einnehmen, sondern immer nur ein neues weitgehendes Hilfsmittel der praktischen Geologie bilden. Geologen, Physiker, Berg- oder Bauingenieure sind untrennbar hierbei aufeinander angewiesen.

Es gibt zwar eine ziemlich ausgedehnte Literatur über dieses Thema. Sie besteht aber fast ausschließlich aus einer Anzahl einzelner Aufsätze, Berichte und Bemerkungen, die in vielen Fachzeitschriften der ganzen Welt zerstreut sind. Bisher hat es noch niemand unternommen, das vorhandene Material zu sammeln und eine vollständige Durchsicht dessen herzustellen, was sich aus Theorien und Erfahrungen dieser jungen Wissenschaft angehäuft hat. Diese Lücke ist mit dem Buch von Dr. Ambronn ausgefüllt. In höchst übersichtlicher Weise bringt der Verfasser alles Wissenswerte und Notwendige in einfacher, verständlicher Form mit erfreulicher Knappbeit. Das Buch behandelt nach einem, ob der aus ihm sprechenden Bescheidenheit sympathisch berührenden Einleitung in sechs Abschnitten von insgesamt 260 Seiten mit 84 Abbildungen zunächst einen knappen geschichtlichen Ueberblick über die Entwicklung der Gesamtmaterie. Dann zur Aufsuchung von Lagerstätten übergehend, werden die speziell beschriebenen Methoden einzeln, jeweils detailliert hinsichtlich der in Frage kommenden Verfahren besprochen. Eine Fülle von Formeln, graphischen Darstellungen der Arbeitsgebiete und Aehnliches, reiches statistisches Material, viele Zeichnungen von Apparaten ergänzen den textlichen Inhalt in ungemein anschaulicher Weise. Das Buch ist hübsch ausgestattet und stellt somit dem Verlag ein glänzendes Zeugnis aus. Aus der Fülle des Gebotenen einzelnes herauszugreifen scheint nicht möglich und muß deshalb unterlassen werden, weil sonst — mindestens das halbe Buch hier abgedruckt werden müßte, andernfalls die Qual der Wahl kein Ende fände. Wir müssen uns darauf beschränken zu sagen: Dieses Buch sollte in keinem Direktionsbüro und keiner Betriebskanzlei fehlen.

Landgraeber.

Die Fortschritte der Glastechnik in den letzten Jahrzehnten. Von Dr.-Ing. Ludwig Springer, Zwiesel (Bayern). 122 Seiten mit 82 Abb. Braunschweig 1925, Friedrich Vieweg & Sohn, A.-G. Preis geh. 12 RM.

In der vorliegenden Arbeit, einem Sonderabdruck aus dem bekannten enzyklopädischen Handbuche der technischen Chemie von Muspratt, behandelt Verfasser zunächst die Zusammensetzung und Eigenschaften des Glases und bespricht dann recht ausführlich an Hand

zahlreicher guter Abbildungen alle Einzelheiten der Glasfabrikation. Begreiflicherweise nimmt hierbei der Bau und Betrieb der Schmelzöfen einen breiten Raum ein, aber auch die Gaserzeuger, die Brennstoffe sowie die Rohstoffe der Glasfabrikation werden eingehend besprochen. Für den Ingenieur von besonderem Interesse sind die Ausführungen über die wahrhaft genialen neuzeitlichen Maschinen zur selbsttätigen Massenherstellung von Flaschen sowie zum Gießen und Walzen von Tafelglas, durch die die ganze Glasfabrikation auf eine neue Grundlage gestellt worden ist. Ebenso sind die Mitteilungen über die Herstellung und Bearbeitung der verschiedenen Glassorten, wie Spiegelglas, Drahtglas, Apparateglas, farbiges Kunstglas usw., und die hierbei benutzten Maschinen zum Schleifen, Polieren, Absprengen, Aetzen und Gravieren recht lesenswert. Das lehrreiche Buch kann bestens empfohlen werden.

Dr.-lng. A. Sander.

Der Spritzguß. Handbuch zur Herstellung von Fertigguß in Spritz-, Preß-, Vakuum- und Schleuderguß von Alfred Uhlmann. Zweite erweiterte Auflage. 344 Seiten mit 261 Abbildungen. M. Krayn, Berlin W 1925. Brosch. 16,—RM., geb. 18,—RM.

Das Spritzguß-Verfahren ist eine Art der Herstellung, die für die wirtschaftliche Fertigung schon heute große Bedeutung hat und wohl noch mehr Bedeutung erlangen wird. Denn die hiernach hergestellten Erzeugnisse kommen fast einbaufertig aus der Form; sie bedürfen kaum der Nacharbeit. Herstellbar sind die verschiedenartigsten Gegenstände, selbst ganz verwickelte Formen. Nur ist es leider noch nicht gelungen, Werkstoffe hoher Festigkeit wirtschaftlich im Spritzgußverfahren herzustellen, weshalb Spritzgußteile in erster Linie im Apparatebau verwendet werden, wo sie keiner großen mechanischen Beanspruchung unterliegen.

Der Verfasser gibt dem Konstrukteur zahlreiche Winke dafür, wie die Teile im Hinblick auf gute Gießbarkeit zu gestalten sind. Vor allem erläutert er an Hand zahlreicher Abbildungen die verschiedenartigen Gießverfahren und Gießmaschinen und gibt damit wertvolle Anregungen für den weiteren Ausbau des Spritzgußverfahrens und für die Vermeidung von Fehlern und Mißgriffen, die andere bereits gemacht haben. Parey.

Die Größenbestimmung von Brennstoffteilchen von Dr.-Ing. J. Sauter. Forschungsheft 279 mit 26 Abbildungen und 8 Zahlentafeln. V.D.I.-Verlag G. m. b. H., Berlin SW 19. 1926.

Der Wirkungsgrad der Verbrennungskraftmaschinen für flüssige Brennstoffe ist in weitem Maße abhängig von der Art des Brennstoffgemisches. Die einzelnen Brennstoffteilchen des Brennstoff-Luftgemisches sollen möglichst klein und möglichst gleichmäßig sein, um eine gute und gleichmäßige Verbrennung zu erzielen.

Für die Prüfung der vielen Arten von Vergasern bzw. Düsen in bezug auf die Güte der Brennstoff-Zerstäubung ist die Größenbestimmung der Brennstoffteilchen durch Messung erforderlich. Zwei verhältnismäßig einfache und genaue Verfahren hierfür sind im Laboratorium für technische Physik an der Technischen Hochschule München durchgebildet worden und im vorliegenden Forschungsheft beschrieben. Das eine beruht auf der Messung der Elektrizitätsmenge, die die Brennstoffteilchen befördern, wenn sie zu einem bestimmten Potential aufgeladen werden; das andere auf der Messung der durch das Gemisch hervorgerufenen Lichtabsorption mittels Photometers. Diese Verfahren werden z. Zt. weiter ausgebaut, um sie praktisch verwenden zu können für die Prüfung von Vergaserkonstruktionen, Ermittelung der Einflüsse der Luftgeschwindigkeit, des

Mischungsverhältnisses usw. Hierin liegt ihre große wirtschaftliche Bedeutung. Parey.

Fernsteuerung eines Drehstrommotors mit Kurzschlußanker mit Ueberwachung der Endstellungen und des Motors. Von Prof. Ing. Robert Edler. Mit 10 Abbildungen. Hachmeister & Thal, Leipzig 1925. Geheftet 0.75 RM.

In der kleinen Schrift, die als Sonderabdruck aus "Helios" erschienen ist, beschäftigt sich der Verfasser mit einigen Schaltungsanordnungen, die es erlauben, einen Drehstrommotor mit Kurzschlußanker, wie er zur Fernsteuerung von größeren Schaltapparaten benutzt wird, in den Endstellungen selbsttätig auszuschalten und zugleich durch Aufleuchten von verschiedenfarbigen Kontrollampen vom Steuerstand aus die Schaltstellungen sowie den Motorlauf zu überwachen.

Die Arbeit wird jungen Konstrukteuren, die sich mit Schaltantrieben zu befassen haben, manche beachtenswerte Anregung geben. Franz.

Das Verhalten der Stromwandler bei Betriebsstörungen. Von Dr.-Ing. Georg Keinath. Mit 13 Abbildungen. Hachmeister & Thal in Leipzig, 1925.

Aufbauend auf einer trotz ihrer Knappheit recht eingehenden Beschreibung der heute gebräuchlichsten Formen des Stromwandlers, führt der Verfasser die Hauptursachen von Betriebsstörungen und ihre Folgen für den Meßwandler an. Während die Schädigungen beim Oeffnen des Sekundärkreises praktisch wegen der Seltenheit dieses Vorgangs bedeutungslos sind, ist die thermische und dynamische Wirkung von kurzzeitigen und länger dauernden Ueberlastungen sowie von Sprungwellen von ausschlaggebendem Einfluß auf die Konstruktion des Wandlers. Es lassen sich jedoch heute diese Betriebsstörungen noch nicht restlos beherrschen, so daß ihre Bekämpfung im wesentlichen darauf hinausläuft, durch verhältnismäßig reichliche Dimensionierung des Stromwandlers die Störwirkungen auf Kosten der Meßgenauigkeit abzudämpfen. Franz.

### Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

K. Wernicke,
 31. Jahrgang,
 Verlag,
 Altenburg,
 S.-A.
 Blektrotechnikers
 Notiz-Kalender
 1926/27.
 Preis geb.
 Friedrich Otto Müller.

Jahrbuch der Brennkrafttechnischen Gesellschaft E. V. Sechster Band, 1925. Verlag Wilhelm Knapp in Halle. Preis 4,— RM. G. Ernst Lehmann, Heizung (Bibliothek d. ges. Technik, Band 334 a). Preis 2.40 RM. Dr. Max länecke. Leipzig

334 a). Preis 2,40 RM. Dr. Max Jänecke, Leipzig.

Prof. S. H. Thompson, Höhere Mathematik — und doch verständlich. Aus dem Englischen übertragen von Klaus Clusius.

Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1926. Preis 6.80 RM.

Max Möller, Die Wellen, die Schwingungen und die Naturkräfte.

1. Teil: Die fortschreitende Wasserwelle. Lieferung 1. Preis 5,— RM. Friedr. Vieweg & Sohn, A.-G., Braunschweig, 1926.

Warum Ziegelbau? Eine Antwort aus Geschichte und Leistung der Ziegelindustrie von E. Rich. Schubert. Berlin 1926. Deutsche Ton- und Ziegel-Zeitung. Preis 1.— RM.

der Ziegelindustrie von E. Rich. Schubert. Berlin 1926. Deutsche Ton- und Ziegel-Zeitung. Preis 1,— RM.

Hanns Günther, Pioniere der Radiotechnik. 24 Lebensbikler.
15. Aufl. Dieck & Co. (Franckhs Techn, Verlag, Stuttgart).

Hugo Fischer, Geschichte, Eigenschaften und Fabrikation des Linoleums. 2. neu bearb. Auflage. Preis geh. 12,— RM., geb 14,— RM. Verlag von Arthur Felix, Leipzig 1924.

Schwelßtechnik. Sonderheft des Vereins Deutscher Ingenieure. Preis 3,— RM. VDI-Verlag, G. m. b. H., Berlin NW. 7, 1926.

Preis 3,— RM. VDI-Verlag, G. m. b. H., Berlin NW. 7, 1926.

Conrad Aron, Der Transformator (Technische Fachbücher, Heft 13). Preis 2,25 RM. C. W. Kreidels Verlag, München.

Fünite technische Tagung des Deutschen BraunkohlenIndustrie-Vereins E. V., Halle a. d. S., Mai 1926. Preis
6,80 RM. Verlag von Wilhelm Knapp, Halle a. d. S.

 H. Löschner, Instrumente der praktischen Geometrie. Preis
 4.— RM. Oesterreichischer Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst, 1926.

# Wichtige Sonderdrucke:

O.-P.-R. Kuhn, Vorbereitungen zur Einführung des Zentralbatterie-Handamtsbetriebs und des Selbstanschlußbetriebs sowie zur Neueinrichtung von Zentralbatterie-Fernämtern. Betriebsüberleitung. Preis 1,20 RM. (einschl. Porto).
O.-P.-R. Kuhn, Einige Richtlinien für den Bau und die Einrichtung von Selbstanschluß- und Fernämtern. Preis 60 Pf.

Richard Dietze, Verlagsbuchhandlung, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12 a,







# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 20 BAND 341

BERLIN, ENDE OKTOBER 1926

107. JAHRGANG

#### INHALT

| oroBraum-Luftheizung mittels Abgasausnutzung. Von<br>Oberingenieur Otto Brandt Charlottenburg | Seite   | 22: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| de Greßereitechnik auf der Leipziger Messe. Von                                               | 1       |     |
| DrIng. Kalpers                                                                                | . Seite | 22  |
| Polytechnische Schau: Justus von Liebig und sein Lebens-                                      |         |     |
| werk. — Wiederaufbau und Ausbau der Elektrizitäts-                                            |         |     |
| wirtschaft in Rußland. — Selb und seine Bedeutung                                             |         |     |
| für die deutsche Porzellanindustrie. — Befördern und                                          |         |     |
| Feuersicherheit von Kohlenstaub. — Aus der Geschichte                                         | -       |     |
| der Magnesiumerzeugung Die Kohlenförderung des                                                |         |     |
| Saarreviers. — Die Kokserzeugung des Deutschen Reiches                                        | Seite   | 22  |

Bücherschau: Lecher, Die Kultur der Gegenwart. 1 Bd. Physik. — Goetz, Physik und Technik des Hochvakuums. — Germershausen, Die moderne Hochvakuumtechnik. — Sandel, Ueber die Festigkeitsbedingungen. — Thum, Die Werkstoffe des Maschinenbaues. — Scheibe, Die Erzeugung kurzer elektrischer Wilten. — Mayer, Das Wasserglas, seine Eigenschaften, Fabrikation und Verwendung. — Hirz, Jahrbuch der deutschen Braunkohlen-, Steinkohlen-, Kali- und Erzlndustrie 1926. — Jahrbuch der Technik, 12. Jahrgang 1925/26.

. . Seite 234

# Großraum-Luftheizung mittels Abgasausnutzung.

Von Oberingenieur Otto Brandt, Charlottenburg.

Der Wärmebedarf zur Beheizung neuzeitlicher Fabriken und Hallenbauten ist infolge ihrer großen

Fenster- und Oberlichtflächen und der verhältnismäßig leichten Bauweise bekanntlich sehr groß. Die Wahl des Heizmittels für derartige Großraum-Heizungs-Anlagen ist namentlich bei den heutigen beschränkten Betriebsmitteln von größter wirtschaftlicher Bedeutung. Gut geleitete Industriebetriebe wenden sich deshalb immer mehr der Abwärme-Ausnutzung für Großraumheizung zu. Wertvolle Abwärmequellen für diese Zwecke jind neben dem Abdampf von Betriebsmaschinen die heißen Abgase von Dampfkessel- und Lokomobilanlagen oder die Abgase von Industrieöfen mit 450° C und mehr Abgastemperatur.

Industrieöfen, welche sich mit Großraum-Heizungsanlagen mit Abgasausnutzung verbinden lassen, sind unter anderem Glasöfen, Porzellanöfen, Trockenöfen, Glühöfen, Hochöfen usw. In den abziehenden Gasen dieser Industrieöfen sind derartige große Abwärmemengen enthalten, daß schon mit den Abgasen eines Ofens sich ziemlich große Räume beheizen lassen; denn beispielsweise bei Glasöfen enthalten die von jedem Ofen in der Stunde abziehenden Abgases etwa 500 000 bis 600 000 WE; ähnlich liegen die Verhältnisse

bei Dampfkesselfeuerungen, wo häufig die in den abziehenden Abgasen enthaltenen Wärmemengen 400 000 WE und mehr betragen.

In den Fällen, in denen neben Abgaswärme außerdem noch Vakuum- oder Abdampf vorhanden ist, kann dieses mit einer niedrigen Temperatur verfügbare Heizmittel in einem Dampflufterhitzer, beispielsweise zur Vorwärmung der Heizbzw. Trockenluft benutzt werden, während alsdann die Abwärme der mit höheren Temperaturen vorhandenen Abgase zweckmäßig die Aufwärmung der vorgewärmten Luft auf die gewünschte Endtemperatur übernimmt.

Die wesentlichen Bestandteile einer Großraumheizungsanlage mittels Abgasausnutzung sind der Abgas-Taschenlufterhitzer, der Zentrifugalventilator zur Fortbewegung der Warmluft und die Warmluftverteilungsleitung. Im folgenden ist kurz ein Ueberblick über die Konstruktion der vorgenannten Abgas-Taschenlufterhitzer gegeben, wobei ich Ausführungen der Ab-



Abb 1. Ansicht eines Abgas-Taschenlufterhitzers.

wärme-Ausnutzung und Saugzug G. m. b. H. "ABAS", Berlin W 57, zugrunde lege.



Abb. 2. Anordnung einer Abgas-Taschenlufterhitzeranlage zur Erzeugung von Warmluft

In Abb. 1 ist die Ansicht eines Abgas-Taschenlufterhitzers zur Erzeugung von Warmluft aus Abgasen von Feuerungen, Oefen oder aus Auspuffgasen von Großgasmaschinen für Heizungs-, Trocknungs- und Entnebelungsanlagen wiedergegeben, während Abb. 2 die schematische Anordnung einer Abgas-Taschenlufterhitzer-Anlage mit Zentrifugal-Ventilator zeigt.

Das Prinzip dieser Abgas-Taschenlufterhitzer beruht darauf, daß der vorgeschaltete Zentrifugal-Ventilator Luft ansaugt und diese in dünnen Schichten durch die Taschen des Lufterhitzers drückt. Der Abgasstrom durchströmt die Hohlräume zwischen den Lufttaschen in der dem Luftstrom entgegengesetzten Richtung. Die den Lufttaschen an dem einen Ende mittels des Ventilators zugeführte Luft wird hierbei im Wärmeaustausch erwärmt

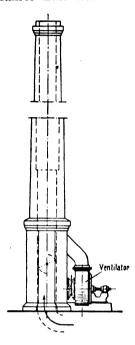



Abb. 3 Schornstein mit direktem Saugzug.

und verläßt dann den Abgas-Taschenlufterhitzer an dem Die Fortleitung anderen Ende. der aus der Abgaswärme gewonnenen Warmluft nach den zu beheizenden Räumen Trockenvorrichtungen erfolgt im durch Blechrohrallgemeinen leitungen, kann jedoch auch durch Kanäle erfolgen.

Die Rauchgase treten nach Verlassen des Lufterhitzers entweder in den Sockel eines gemauerten Schornsteines oder in den Abzugsschlot einer Saugzug-Um eine weitgehende anlage. Ausnutzung von Abgasen im Interesse der Brennstoffersparnis erzielen zu können, empfiehlt es sich bei dem Einbau eines Abwärmeverwerters zur Erzeugung von Warmluft für Heiz- und Trockenzwecke eine Saugzuganlage anzuwenden. Durch diese Maßnahme ist man in der Lage, vorhandenen gemauerten bei Neu-Schornsteinen oder anlagen aus Abgasen von 200° bis 250° C oder auch noch darunter erhebliche Wärmemengen zurückzugewinnen, sodaß auch bei diesen Anlagen der an sich geringe Kraftbedarf der Saugzuganlage bei weitem aufgewogen wird. Bei Anwendung von natür-

nutzung der Abgase wie bei einer Saugzuganlage nicht möglich, da beim Schornsteinzug die Wärme der Abgase die bewegende Kraft ist, welche die Verbrennungsluft durch den Rost, die Kohlenschicht und Zug. kanäle befördert, weshalb die Abgase in dem Schornstein eine relativ hohe Temperatur besitzen müssen. Aus diesem Grunde ist man deshalb bei natürlichem Zuge durch einen gemauerten Schornstein hinsichtlich Saugwirkung und der damit verbundenen Wirksamkeit der betreffenden Feuerungsanlage von der Temperatur der abziehenden Abgase, von der Witterung, dem Barometer-

stand und der Windrichtung ab-Bei Anwendung einer hängig. Saugzuganlage dagegen ist man Witterungseinflüssen kommen unabhängig, denn beibei<sup>-</sup> einer spielweise wirkenden ABAS-Saugzuganlage zur Zugverstärkung eines vorhandenen Schornsteines Abb. 3 oder bei einer Neuanlage nach Abb. 4 saugt ein Spezialventilator die Abgase unter Ausnutzung des natürlichen Schornsteinzuges ab.

Die Beheizung einer vom Abgas - Taschenlufterhitzer entfernt gelegenen Fabrikhalle zeigt Abb. 5. Bei dieser Fabrikhalle erfolgt die Beheizung in der Weise, daß die im Abgas-Taschenlufterhitzer erzeugte Warmluft in in einem einer unterirdischen Kanal verlegten Rohrleitung nach der Verwendungsstelle fortgeleitet wird. An diese unterirdisch verlegte Warmluft - Rohrleitung schließt eine Steigerohrleitung an, von Verteilungsrohrwelcher die leitungen abzweigen, die eine Reihe Fallstränge mit perforierten Warmluftausblasestutzen besitzen.



mit schmiedeeisernen Abzugsschlot.

Eine weitere Anwendung eines Abgas-Taschenlufterhitzers für eine Großraum-Luftheizung zeigt die



zu haben, bei einem Stillstand der Industrieöfen oder zur Unterstützung der Heizwirkung des Abgas-Taschenlufterhitzers von einer Million WE je Stunde bei starker Kälte, ist dieser mit einem Dampflufterhitzer kombiniert. Um die Abführung der für die Heizung ausgenutzten Abgase der Industrieöfen und die der Dampfkesselanlage icherzustellen, wurde der vorhandene Schornstein mit iner unmittelbar wirkenden Saugzuganlage ausgerüstet.



bb. 6. Herzungszentrale einer Großraum-Luftheizung, betrieben durch Abgas-Taschenlufterhitzer und Abdampflufterhitzer.

Die Anordnung des Saugzugventilators a, des Rauchgas-Taschenlufterhitzers b, des Dampflufterhitzers c, des Heizventilators d, des Warmluftkanals e, des Kondenswasser-Sammelbassins f, der Rückspeisepumpe g und der Dampfturbine h zum Antrieb des Heizungsentilators d bei dieser Abgas-Ausnutzungsanlage ist aus Figur 3 ersichtlich. Ueber die Anordnung und Ärbeitsweise dieser Anlage ist folgendes zu bemerken:

Der Saugzugventilator a saugt die im Abgas-Taschendufterhitzer b ausgenutzten Abgase der Industrieöfen und diejenigen der Dampfkesselanlage durch einen kurzen Stutzen aus dem Schornstein an und führt sie oberhalb einer Drehklappe durch den Schornstein ins Freie. Um zu verhüten, daß die Abgase der Industrieöfen und der Dampfkesselanlage beim Eintritt in den Schornstein sich nicht stoßen können, sondern sich in gleicher Richtung vereinigen, ist im unteren Teile des Schornsteins eine Zunge eingemauert, durch welche die beiden Gasströme abgelenkt werden.

Der Lufteintritt zum Abgas-Taschenlufterhitzer erfolgt durch eine Oeffnung in der dem Schornstein naheliegenden Wand der Heizungszentrale und kann durch einen Schieber reguliert werden.

Die Luftentnahme für den Dampflufterhitzer erfolgt durch einen über dem Dach der Heizungsanlage angeordneten Dachaufsatz.

Der Heizungsventilator d kann, je nach den Betriebsverhältnissen, durch den Abgas-Taschenlufterhitzer bzw. durch den Dampflufterhitzer oder durch Klappenstellung regulierbar, durch beide Lufterhitzer Frischluft ansaugen, und drückt dieselbe nach ihrer Erwärmung auf  $+50^{\circ}$  bis  $+60^{\circ}$  C in den unterirdisch verlegten Warmlufthauptkanal.

Die Anordnung des Abgas - Taschenlufterhitzers wurde oberhalb der Abgaskanäle angeordnet, sodaß bei Außerbetriebsetzung der Heizung der Abgas-Taschenlufterhitzer durch Umstellung von zwei Drehklappen aus dem Abgasweg ganz ausgeschaltet werden kann.

Der Antrieb des Heizungs-Niederdruckventilators (d) erfolgt durch eine Hochdruck-Dampfturbine, deren Abdampf zur Erwärmung der Heizfläche des Dampflufterhitzers Verwendung findet.

Von der Heizungszentrale wird die Warmluftleitung in einen unterirdischen Warmluftkanal bis nach dem zu beheizenden Hallenbau geführt. An diese Rohrleitung schließen sich die Steigerohr- und Warmluft-Vrteilungsrohrleitungen an, ähnlich wie bei Anlage Abb. 5 beschrieben.

Gegenüber der gewöhnlichen Dampfheizung Rippenrohren zeichnet sich die Arbeitsweise mittels Abgasausnutzung der Luftheizung Dampfluftheizung der durch kurze Anheizdauer. Raumluftschichten gleichmäßige Erwärmung der Ueberwärmung der oberen Lufträume große Regulierfähigkeit aus. Hieraus ergibt sich eine äußerst wirtschaftliche Arbeitsweise in bezug auf Brennstoffaufwand und einfachere Bedienung. In hygienischer Hinsicht gestattet die Luftheizung mit Abgasausnutzung und die Dampfluftheizung die Möglichkeiten einer Lufterneuerung in den Arbeitsräumen und Vermeidung der Verstaubung und Verschmutzung der Heizflächen; es sind somit Raumheizung mit Raumlüftung vereint.

# Die Gießereitechnik auf der Leipziger Messe.

Der Verein deutscher Gießereifachleute hatte auf der vorjährigen Frühjahrsmesse 1925 zum erstenmal in Verbindung mit dem technischen Messeamt in Anlehnung an die Wärmemesse eine Gießereimesse gefördert, die von etwa 50 Ausstellern beschickt war. Während damals abgesehen von der kurzen Zeit, nur ein beschränkter Raum in einem Zelt zur Verfügung stand, war in diesem Jahr die neuerbaute Halle 21 als Heim der beiden Gruppen Wärme und Gießereitechnik vorgesehen. Man betrat daher mit einer gewissen Neugier diese neue Halle, und dies um so mehr, als einerseits nach der "Gießereizeitung", dem Organ des Vereins deutscher Gießereifachleute, Berlin, eine Erweiterung der Gießereifachmesse 1925 mit nicht weniger als 14 Abteilungen, darunter einer Sonderausstellung über den Elektroofen in der Eisen-, Stahl- und Metallgießerei in Aussicht gestellt war, anderseits auch nach dem amtlichen Führer ein umfassendes und lückenloses Bild der gesamten deutschen Gießereitechnik geboten werden

sollte. Wer sich aber auf Grund dieser Ankündigungen zu einem Besuch der Gießereimesse entschlossen hatte, erfuhr eine harte Enttäuschung; es muß in diesem Falle festgestellt werden, daß die Oeffentlichkeit hier irregeführt worden ist, da nur einige wenige Firmen ausgestellt hatten und all das, von dem man vorher gehört hatte, z. B. die Elektroöfen, überhaupt nicht vertreten war. Schon die Absage des Gießereimaschinenverbandes hätte genügt, einen klaren Mißerfolg vorauszusagen, wobei selbstverständlich die Erzeugnisse der wenigen ausstellenden Firmen von diesem Urteil nicht getroffen werden, da man seit der letzten Düsseldorfer Gießerei-Ausstellung 1925 verschiedene Verbesserungen und Neuerungen sah.

Einheitlich vertreten waren die bekanntesten Firmen für Schmelzöfen mit Oelfeuerung. Hier ist zunächst ein im letzten Winter vollendeter neuer tiegelloser Schmelzofen der Firma Karl Schmidt, Neckarsulm, zu nennen, der bei einer Chargenleistung von 800 kg sich für das

Schmelzen von Grauguß, Temperguß, Ferromangan, Sondereisen und auch für Stahlguß eignet. Bei einer Gattierung von 80 % Gußbruch und von 20 % Roheisen werden im laufenden Betriebe Zerreißfestigkeiten von 25,6 kg/mm² und Biegefestigkeiten von 40 kg/mm² erzielt; der Schwefelgehalt beträgt dabei 0,05 % und der Siliziumgehalt 2,5 %. Von Interesse ist der Brennstoffverbrauch, der sich nach der Anzahl der in einer Arbeitsschicht geleisteten Chargenzahl, d. h. nach der Ausnutzung der Ofenhitze richtet. An Betriebsdaten werden bei diesem neuen Ofen im Eisengießereibetriebe erhalten:

1. Charge 2. Charge 3. Charge 4. Charge 5. Charge 1 St. 30 M. 1 St. 25 M. 1 St. 22 M. 1 St. 20 M. Zeit Oelverbrauch 14,4 % 9.5 % 10.9 % Der durchschnittliche Oelverbrauch beträgt 12,5 % und die Gesamtbetriebsdauer einschließlich des Anwärmens, Einsetzens und Ausgießens 9 Stunden 7 Minuten. Bei Berücksichtigung der notwendigen hohen Schmelztemperatur ist dieser Brennstoffverbrauch ziemlich niedrig, und die günstigen Erfolge werden nur durch die besondere Ausführung des Trommelofens gesichert. Von Wichtigkeit ist dabei die Ableitung der Abgase im Anschluß an die Metallvorwärmung durch einen Rekuperator, der nach dem Gegenstromprinzip eine heiße Verbrennungsluft von 400° erzeugt. Ferner dreht sich der Schmelzofen dauernd und das Schmelzgut wird ständig durchmischt, so daß das Enderzeugnis von gleichmäßiger Beschaffenheit ist. Das Einschmelzen des Eisens selbst erfolgt unter einer neutralen Schlackendecke, die während der ganzen Betriebsdauer schwimmend auf dem Bade bleibt; auf die Weise wird das Eisen vor direkter Flammenwirkung geschützt. Die Ergebnisse dieses neuen Schmelzofens, namentlich die hohen Festigkeitseigenschaften, der geringe Brennstoffverbrauch, die billige Gattierung mit hohem Gußbruchanteil und der geringe Schwefelgehalt lassen die Annahme als berechtigt erscheinen, daß dieser Ofen mit dem elektrischen Ofen für die Herstellung von Sonderguß in aussichtsreichen Wettbewerb treten wird.

Eine andere Ofenausführung zur Oelfeuerung war auf dem Stand der Fulmina-Werke zu sehen, bei welcher die Abgase ebenfalls den Einsatz in einem Vorraum vorwärmen. Die Brennstoffverbrauchsziffern sind zwar nicht so günstig wie beim obenbeschriebenen Ofen, aber immerhin noch beachtenswert. Bei der Herstellung von Temperguß können folgende Daten angenommen werden:

| Fassungsvermögen kg | Schmelzzeit in Minuten | Oelverbrauch % |  |  |
|---------------------|------------------------|----------------|--|--|
| 1000                | 90120                  | 16—18          |  |  |
| 1500                | 120—140                | 16—18          |  |  |
| 2000                | 120—140                | 15—17          |  |  |
| 3000                | 140—180                | 15—17          |  |  |
| 4000                | 140—180                | 14—16          |  |  |

Auch Sonderguß und Eisenlegierungen lassen sich in diesem Ofen erschmelzen. Günstige Brennstofiverbrauchsziffern erhält man beim Schmelzen von Kupferlegierungen, die bei Rotguß 6—7 % ausmachen.

Die Firma Schmitz & Co., Barmen, stellte u. a. einen Oelschmelzofen aus, der aus Schmelztrommel und Untergestell mit dem Wendegetriebe besteht. Die Ofenreise erstreckt sich bei Eisenguß auf etwa 100—160 Schmelzungen, bei Metallguß je nachdem auf etwa 400 Schmelzungen. Während für die Herstellung von Metallguß die Luft nicht vorgewärmt zu werden braucht, ist dies bei Eisenguß notwendig. Der Winderhitzer besteht aus einem Rohrsystem, das in einer aus feuerfesten Steinen gemauerten Kammer untergebracht ist.

Auf dem Gebiete des Kupolofenbetriebs zeigte ein Ofenmodell mit Stampfmasse der Dörentruper Sand- und Tonwerke den Vorteil dieser Ofenauskleidung gegenüber dem Steinfutter, der vor allem darin zu erblicken ist, daß das Ofenfutter der Stampfmasse fugenlos wird und infolgedessen der Zerstörung durch Einwirkung der sich im Schmelzprozeß bildenden Schlacke nicht preisgegeben ist. Bei der Verwendung von Stampfmasse bildet sich bei der hohen Schmelztemperatur eine Glasurschicht auf der Oberfläche, während die Masse selbst festzusammersintert. Das Auftragen der Stampfmasse ist einfach um erfolgt vermittels Stampfringe. Als zweckmäßigsk Futterstärke wird für den Kupolofenbetrieb eine solche von 150-180 mm gehalten. Das Aufstampfen selbst kann mit Hand- oder besser mit Preßluftstampfer vorgenommen werden. Vor Inbetriebnahme des Ofens ist die gestampfte Masse bei 110-180° zu trocknen. Auf demselben Ausstellungsstand waren dann weiter Gießereischwärzen, Sande, Flußspat u. a. m. ausgestellt. Dem Flußspat scheint man neuerdings ein höheres Interesse zu widmen, da er die Schlacke dünnflüssiger gestaltet, die mechanischen Eisenverluste verringert, den Eisenabbrand von 6-7 % beim Kalksteinzusatz auf 2-3 % herabsetzt und die Entschwefelung begünstigt. Ausstampfmasse, wie oben beschrieben, stellten auch die Eisenberger Klebsandwerke aus, die als Neuerung u. a. die Anwendung des Spritzverfahrens, d. h. die Auitragung unter Druck brachten. Diese neue Arbeitsweise gestattet die Ausbesserung des Ofens, hauptsächlich der Kleinkonverter für Stahlformgießereien in heißem Zustand während des Betriebes.

Von Temperaturmeßinstrumenten ist das Wico-Pyrometer erwähnenswert, ein kombiniertes Strahlungsthermometer; es besteht aus einem hochfeuerfesten Metallrohr, an dessen Ende Glühtöpfe aus keramischer Masse eingesetzt sind. Mit dem Rohr verbunden ist das Gesamtstrahlungspyrometer mit höchster Millivokspannung (etwa 50 M.V.). Bei Temperaturen bis 10% kann das gesamte Element, also Kopf und ein Teil des Rohres, der Temperatur ausgesetzt werden, bei hohen Temperaturen nur der rohrartige keramische Glühkopf. Der Boden des Glühkopfes nimmt sehr schnell die Umgebungstemperatur an und wird glühend, während das Strahlungspyrometer genau auf den glühenden Boden eingerichtet ist, und die Bodentemperatur ermittelt.

Von Sandaufbereitungsmaschinen war nur die bekannte Prosama der Firma Axmann ausgestellt, die seit ihrer Düsseldorfer Vorführung verbessert worden ist. namentlich hinsichtlich der Bauart und Fahrtvorrichtung. Gegenüber anderen Sandaufbereitungsmaschinen besteht der Vorteil darin, daß der Sand in Gießereisohle aufgegeben wird und nicht erst hochgehoben zu werden braucht. Dieser Maschine ist das Prinzip des Schleuderverfahrens zugrundegelegt. Der Sand kann dabei entweder seitlich oder rückwärts oder durch Wurf nach oben in Sandbunker, die sich über der Formmaschine befinden, geschleudert werden. Aus dieser Sandaufbereitungsmaschine ist dann die kombinierte Aufbereitungs- und Formmaschine entstanden, die den Sand in die Gußform schleudert und mit der Rüttelmaschine bereits in starkem Wettbewerb getreten ist. Was die Maschine als Sandaufbereitungsanlage anbetrifft, so muli zugegeben werden, daß sie in ihrer Eigenschaft als Siebund Schleudermaschine eine wesentliche Vereinfachung in der Sandaufbereitung darstellt. Ein glücklicher Umstand ist auch die Möglichkeit der Reinigung des Sandes von Koksstücken, Fremdkörpern und Eisenteilen.

Von Formmaschinen waren infolge Ausbleibens sämtlicher Firmen des Gießereimaschinenverbandes nur



einige Maschinen zu sehen, u. a. die Handpreßformmaschine Barbarossa für kastenlose Formung, deren Verwendungsmöglichkeit sich auf Formgrößen von  $325 \times 450$  mm bis  $400 \times 500$  mm bei einer Formhöhe bis 270 mm erstreckt. Die Sandverdichtung wird durch Schwenken des Preßarmes vorgenommen, während das Abheben so erfolgt, daß Oberkasten und auch die Modellplatte durch einen Vibrator gelockert werden und der Oberkasten sich durch Kurbelbewegung von der Modellplatte und nach Weiterdrehen der Kurbel die Modellplatte sich aus dem Unterkasten hebt. Nach dem Abheben wird der Oberkasten an der Maschine hochgestellt, die Modellplatte auf eine Wärmevorrichtung abgelegt, so daß die Form zum Einlegen der Kerne freiliegt. Das Zusammensetzen von Ober- und Unterkasten geschieht dann einfach durch Zurücklegen des Oberkastens. Die Arbeitsweise dieser Maschine wurde praktisch vorgeführt; ihre Leistung beträgt bei Bremsklötzen 15-18 Kasten in der Stunde, bei Herdringen 22-24 Formkasten in der Stunde.

Die Steinmodellplatten-Gesellschaft Dresden war mit Steinmodellplatten bzw.- Material für die Herstellung derartiger Modellplatten vertreten.

Von einer Steinmodellplatte sollen sich 15—20 000 Abformungen ohne Veränderung oder Abnutzung der Form herstellen lassen. Die Anfertigung dieser Modellplatte kann innerhalb eines Tages im eigenen Betrieb erfolgen, indem sie in Sandformen oder Gipsrahmen vergossen werden und dann erhärten. Da sie gegen Stöße widerstandsfähig sind, eignen sie sich besonders für Rüttelformmaschinen.

Von Werkstoffprüfapparaten ist ein Ritzhärteprüfer zu nennen, bei dem eine kegelförmig geschliffene Diamantspitze mit der polierten Probe in Berührung gebracht und diese unter der Spitze des Ritzkörpers fortgezogen wird. Der Apparat besteht aus einer Laufgewichtswage, die den Diamanten trägt, und aus einem Schlitten zur Aufnahme des Prüfstückes. Dabei gilt als Maßstab für die Ritzhärte diejenige Belastung, die für die Erzeugung eines Risses von 0,01 mm Breite erforderlich ist. Diese Breite selbst wird mit dem Meßmikroskop bestimmt. Weiter waren Mikroskope und Kameras für Mikro- und Makro-Photographie ausgestellt. Bei den Mikroskopen handelt es sich um solche mit Be-

leuchtungseinrichtung (Metallfadenlampe von 4 Volt Spannung), für die Untersuchung des Gefüges von Metallen, während die Kameras von den übrigen metallographischen Apparaten dadurch abweichen, daß sie nicht liegend, sondern stehend ausgeführt sind, so daß sich die Kamera über dem Mikroskop befindet, und seitlich ausgeschwenkt werden kann.

Das Förderwesen für Gießereiverhältnisse war nicht in der Halle 21, sondern auf dem Freigelände neben Halle 11 (Förderwesen) untergebracht. U. a. wurde im Betrieb eine Einrichtung für Fließarbeit gezeigt, wie sie in Gießereien verwendet werden kann. Die Formkästen bewegen sich durch ihr Eigengewicht ohne Betriebskraft auf geraden und gekrümmten Rollbahnen; durch die verstellbaren Füße kann der Rollbahne ein der jeweilig gewünschten Leistung und Geschwindigkeit entsprechendes Gefälle gegeben werden. Zum Fördern der Formkästen in steigender Richtung wird die Bahn mit einer einfachen Antriebsvorrichtung ausgerüstet. Zeichnungen erläuterten die Betriebsweise von der Sandaufbereitungsanlage bis zur Formerei, Schmelzanlage und Formkastenentleerungsstelle.

Im großen und ganzen dürften im vorstehenden die Einrichtungen, die sich auf die Gießereitechnik beziehen und in Leipzig ausgestellt waren, aufgeführt sein. Bei einem Rückblick auf die Düsseldorfer Gießereiausstellung vom vorigen Jahr muß man zu der Einsicht kommen, daß ein Vergleich zwischen diesen beiden Ausstellungen nicht ausgesprochen werden kann, da in Leipzig das Gießereiwesen nur zu einem Bruchteil vertreten war. Bevor man eine umfangreiche Gießereiausstellung ankündigt, wie es diesmal geschah, sollte man sich doch der Beteiligung der maßgebenden Kreise erst einmal sichern, denn die Enttäuschung, die der Besucher in diesem Falle erfahren hat, ist so nachwirkend, daß in Zukunft das Vertrauen zu der Leipziger Gießereimesse möglicherweise erschüttert wird. Aber auch das Ansehen der deutschen Gießereitechnik im In- und Auslande erfährt dadurch keine Förderung, wenn man in der Presse die Ausstellung vorher so darstellt, als ob sie "ein umfassendes und lückenloses Bild der gesamten deutschen Gießereitechnik" zeigen würde, während sie sich später in Wirklichkeit als mißlungen erweist.

Dr.-Ing. Kalpers.

### Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Justus von Liebig und sein Lebenswerk. Unser Altmeister der Chemie, Justus von Liebig, hat nunmehr ebenfalls, wenn auch spät, seinen Einzug auf den wohlverdienten Platz in dem Ehrentempel der großen Männer "nur teutscher Zunge" halten dürfen. Die Marmorbüste des genialen Forschers, der sich für Wissenschaft, Industrie und Landwirtschaft in gleicher Weise verdient gemacht und Deutschlands Weltruf auf dem Gebiet der Chemie mitbegründet hat, wurde kürzlich in der Walhalla aufgestellt.

Anfänglich zum Apothekerberuf bestimmt, wandte sich der am 12. Mai 1803 geborene Liebig bald der Chemie zu. An der Universität Bonn begann er sein Studium, ging alsdann nach Erlangen und von dort zu dem damals Weltruf genießenden Gay-Lussac nach Paris. Gay-Lussac erkannte bald den Feuereifer und das Talent des jungen 20jährigen Liebig und erzog ihn zum Mitarbeiter und Forscher. In der Akademie der Wissenschaften veröffentlichte er eine Arbeit über die Entdeckung der Knallsäure und ihre chemischen Verbindungen. Durch diese

Arbeit wurde Alexander von Humboldt auf den jungen Liebig aufmerksam und protegierte für ihn den akademischen Lehrberuf. Ein Jahr später im Mai 1824 erhält Liebig einen Ruf als außerordentlicher Professor der Philosophie an die Universität Gießen, an der er anderthalb Jahre später zum ordentlichen Professor der Chemie ernannt wurde. Zu jener Zeit lag der Unterricht und die Forschung auf chemischen Gebiete nicht nur in Gießen sondern auch an anderen deutschen Hochschulen im argen. Liebig hatte sich die Hebung dieser Wissenschaft als Ziel gesteckt. Die Schwierigkeiten, die er hierbei zu überwinden hatte, waren nicht gering. Mußte er sich doch, von dem kleinen Jahresgehalt in Höhe von 800 Gulden mit eigenen Mitteln ein dürftig eingerichtetes Laboratorium ausstatten und obendrein noch die dazu notwendigen Diener und Assistenten bezahlen. Seine Regsamkeit und sein unermüdlicher Forschergeist, insonderheit seine grundlegenden Arbeiten über Benzoe-, China-, Hippur-, Pikrinsäure, Zyansäure und Indigo wurden bald weit und breit bekannt und verhalfen der



230

Universität Gießen zu bedeutsamem Ruf. Studenten aus aller Herren Länder kamen zu seinen Vorlesungen und zu seinem Laboratoriumsunterricht. Selbst Gay-Lussac schickte seinen Sohn zu ihm. Liebig erhielt Berufungen nach Heidelberg, Wien und Petersburg, die er jedoch im Interesse seines allmählich immer umfangreicher ausgebauten Instituts ablehnte. Von seinen größeren Werken sind zu erwähnen das Handwörterbuch der Chemie, das Handbuch der Chemie sowie seine chemischen Briefe und die Chemie in Anwendung auf Agrikultur und Physiologie. Von Gießen aus machte er des öfteren Studienreisen nach Frankreich und England. In Frankreich weilt er, um die Zuckerherstellung, und in England, um die bedeutendsten industriellen Betriebe zu studieren. Ueberall wurde er mit offenen Armen empfangen. Seine Schüler erzog er zu gewissenhafter und uneigennütziger Arbeit. Liebig selbst war ein furchtloser und rücksichtsloser Verfechter der Wahrheit und seiner Ideen. Er stieß mit seinen Forschungen auf dem Gebiete der Bodenkultur in landwirtschaftlichen Kreisen des öfteren auf heftigen Widerstand. Ein Wiener Professor der Landwirtschaft schrieb über die "organische Chemie des Herrn Liebig" folgendes: "Wollten wir dieses die Unwissenheit in der Landwirtschaft in allen seinen Teilen bekundende und Hypothesen schmiedende Werk weiter verfolgen, so müßten wir die Grenzen der gegenwärtigen Abhandlung zu weit überschreiten. Wir erlauben uns nur unsere Amts- und Erwerbsgenossen vor dem falschen Prophezeien zu warnen." Bei dieser Kritik handelte es sich um das berühmte, 1840 erschienene Werk "Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie", durch das Liebig unsterblichen Ruhm und Weltruf erlangte. Liebig stützte darin die Lehre von der Humusernährung der Pflanzen. Er erkannte, daß die Kohlensäure der Luft die Kohlenstoff liefernde Nahrung für die Pflanzen war. Ferner ist Liebig der Entdecker der Bedeutung der künstlichen Düngung mit Mineralsalzen insonderheit der Kalirohsalze und des Superphosphats. Seine einst heftig verfochtene Ansicht, daß der Stickstoff für den Aufbau der Eiweißkörper einzig und allein aus der atmosphärischen Luft stamme, hat er später wieder aufgegeben. Auch das von ihm aufgestellte Gesetz vom Minimum, das sich später in der von ihm angegebenen Form als unhaltbar herausstellte, mußte er ändern. Liebig verwarf außerdem die Wirkung der organischen Bestandteile des Stalldüngers, den er als ausschließliche Verwendung als unzureichend betrachtete. Mit aller Leidenschaft bekämpfte er die Anhänger der Kanalisation, die aus hygienischen Gründen die mineralischen Pflanzennährstoffe in die Abwässer ableiten ließen, anstatt sie der Landwirtschaft zurückzuführen. Die Ursache zu seiner Lehre entstand dadurch, daß er alles durch chemisch-mechanische Vorgänge zu erklären versuchte. Wenn auch heute andere Ansichten über die Bedeutung der Stickstoffaufnahme der Pflanzen aus dem Boden sowie über die Bedeutung des Stalldüngers zur Erzielung von Höchsterträgnissen in der Landwirtschaft herrschen, so darf nicht vergessen werden, daß diese erst durch die fruchtbringenden Arbeiten Liebigs entwickelt wurden. Dieses Verdienst Liebigs ist unbestreitbar. Liebig ist als Chemiker und Schöpfer der bodenkundlichen Chemie einer der größten Geisteshelden aller Zeiten. Von Gießen aus kam der große Gelehrte im Jahre 1852 als Universitätsprofessor nach München, wo er bis zu seinem Tode im Jahre 1873 segensreich wirkte. In Würdigung seiner Verdienste wurde ihm von Bayerns Hauptstadt das Ehrenbürgerrecht verliehen. Landgräber.

Wiederaufbau und Ausbau der Elektrizitätswirtschaft in Rußland. Ueber die Elektrizitätswirtschaft in Rußland berichtet A. Brauner in den Nr. 10 und 11 der

VDI-Nachrichten, Jahrg. 5, und nennt darin W. J. Lenin den größten Förderer des Ausbaues der russischen Elektrizitätsversorgung, gab er doch die Veranlassung zur Bildung der "Staatskommission für die Elektrifikation Rußlands" unter dem Vorsitz des Ingenieurs G. Krishanowsky. Diese Kommission gab dann eine Denkschrift über die technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten der Elektrizitätswirtschaft heraus, zu ihrem Ausschuß zählten ca. 200 der besten russischen wissenschaftlichen und praktischen Kräfte, Ingenieure, Landwirte und Volkswirtschaftler. Auf dem 3. Rätekongreß (Ende 1920) wurde diese Denkschrift als Bericht bekanntgegeben und die Ergebnisse der Arbeiten und Forschungen umfassen 650 Seiten und hatte die Überschrift "Der Elektrifikationsplan der R.S.F.S.R."

Der Rätekongreß genehmigte den Plan, forderte den "Allrussischen Kongreß der professionalen Verbände" auf, den Plan durch Werbung und Verbreitung in Stadt wie Land zu unterstützen und das Studium desselben in allen Schulen der Republik als Pflichtfach einzuführen. Im Oktober 1921 legten die Mitglieder der Staatskommission verschiedene Entwürfe dem Allrussischen Elektrotechnikertag vor, darunter auch die Ausarbeitung einer Verbindung der Dampf- mit der Elektrizitätswirtschaft und stellte für die Ausführung ihrer Pläne 10-15 Jahre in Aussicht, je nach der inner- wie außenpolitischen Lage des Landes. In Aussicht genommen ist der Bau von etwa 30 Überlandwerken (darunter 3 Dampf- und 10 Wasserkraftwerke), außerdem die Verbindung der vorhandenen örtlichen Elektrizitätswerke untereinander (die mit wirtschaftlichem Betrieb sollen voll belastet, die übrigen ausgeschaltet oder für Aushilfszwecke benutzt werden). Groß ist der Energievorrat für die Mechanisierung und Elektrifizierung der Industrie. umfangreich die Vorräte an Rohstoffen, und die nutzbaren Mineralien und Erdprodukte des Urals, Kaukasiens Westsibiriens und Nordens vermögen fast allen gesamten Bedarf der Industrie zu decken, sagt die Denkschrift. nur es fehlt an den Mitteln, alle diese Reichtümer zu erschließen, sodaß die Sowjetrepublik große Gerechtsame wird vergeben bzw. die äußersten Maßregeln ergreifer. müssen.

Zwecks Herstellung einer guten Verbindung aller Industriemittelpunkte soll der Ausbau der elektrischen Eisenbahnen erfolgen und es soll Moskau mit dem Dongebiet (Anthrazit, Kohle, Eisen- und Manganerze), mit Petersburg (als einzigen russischen Hafen am Baltischen Meer), mit Nishni-Nowgorod, dem Wolgagebiet und von da mit dem Ural und Sibirien durch elektrische Bahnen verbunden werden; Petersburg soll durch das Marienkanalnetz mit der Wolga bis Astrachan und dem Kaspischen Meer verbunden werden; es soll der Dniepr von Kijew bis Cherson am Schwarzen Meer geregelt und alle Hafenanlagen elektrisch ausgebaut werden.

Da in Rußland der Ackerbau die Hauptbeschäftigung der Bevölkerung bildet (rd. 80 v. H. der Gesamtbevölkerung), soll dieser gehoben werden (durch Intensivierung des Anbaues von Weizen, ausreichende und zweckmäßige Düngung, Gewinnung des Stickstoffes aus der Luft, Erzeugung von Kalziumkarbid und Zyanamid usw.), und dazu ist sehr viel elektrische Kraft erforderlich (so sind zur Erzeugung der nötigen 5,9 Mill. t schwefelsauren Ammoniums oder Zyanamids oder der 1.17 Mill. t gebundenen Stickstoffes rd. 3 000 000 PS erforderlich: für die Gewinnung des Zyanamid können im Dongebiet als Heizmittel und Kohlenstoff der Anthrazitstaub dienen, ferner die Hochofen- und Kokereigase und zur Gewinnung der Düngemittel kleinere Elektrizitätswerke).

Elektrische Kraft hat ferner nötig die Landwirt-

schaft für den Antrieb der verschiedensten landwirtschaftlichen Maschinen, für die Bewässerung wasserarmer Felder und die Baumwollkultur in Mittelasien usw.

Bei Elektrizitätsversorgung des Naphthagebietes in Kaukasien verspricht richtiger Betrieb große Ausbeute; wohl ist das Bakugebiet seit langer Zeit mit Elektrizitätswirtschaft versorgt, und es sind dort die größten russischen Kraftwerke zur Versorgung der Naphthaquellen mit elektrischem Strom versehen, aber die dortigen Einrichtungen befriedigen nicht und harren des Ausbaues.

Der Vorschlag der Staatskommission fand denn auch Zustimmung auf dem 8. Allrussischen Elektrotechnikertag, durch den Rat der Volkskommissare und den 9. Rätekongreß und wurde Ende 1921 zum Gesetz erhoben, sodaß die Elektrifikation Rußlands einen Teil des Staatsaufbaues und eine Grundlage zur Wiederherstellung der zerstörten Volkswirtschaft darstellt. An Kosten dürften für den Bau der 30 Ueberlandwerke mit einer Gesamtleistung von rd. 1½ Millionen kW einschließlich der Stromverteilungsleitungen etwa 1½ Milliarden Goldrubel anzusetzen sein, die sich auf etwa 15 Jahre verteilen.

Wirtschaftliche Reformen lassen sich aber nicht allein durch Errichtung von Kraftwerken, Ausbau von elektrischen Eisenbahnen, Einrichtung von Metallhüttenwerken und Maschinenfabriken für elektrischen Betrieb usw. erzielen, es müssen auch die Bergwerke die nötigen Kohlen und Erze liefern können und dazu vor allem die erforderlichen Arbeiter da sein, d. h. eine mächtige Entwicklung der Landwirtschaft, Industrie und des Verkehrs muß mit dem elektrischen Ausbau Hand in Hand gehen. Dementsprechend stellte denn auch die Staatskommission den Antrag, für diese wirtschaftliche Wiederherstellung des Landes 15-20 Milliarden Goldrubel bewilligen zu wollen und dazu Anleihen bei der westeuropäischen Industrie aufzunehmen, Gründungen von gemischten Aktiengesellschaften, die Ausfuhr von Naphtha, Anthrazit, Manganerzen, Holz, Getreide, Felle usw. zulassen zu wollen. Durch Belebung der russischen Volkswirtschaft wird sowieso eine wesentlich größere Lieferung solcher Valutawaren einsetzen.

Noch sind diese Absichten nicht verwirklicht worden und dennoch hat der elektrische Ausbau Rußlands begonnen, mehrere Ueberlandwerke sind im Bau, einige schon im Betrieb; im Bau begriffen ist die große Wasserkraftanlage unweit von Groß-Nowgorod, das Wolcho-Werk, mit Wasserturbinen von insgesamt 80 000 PS und damit verbundene Wasserbauten. Fertig werden sollte das Werk in 1925 und Petersburg mit sehr billigem Strom versorgen (für Licht 12, für technische Zwecke 3,5, für die elektrische Straßenbahn 3 Kopeken kWh).

Für das Werk Schatura, ca. 100 km von Moskau entfernt, das dieser Stadt Energie liefern soll, ist eine Dampfkraftanlage mit Torf als Brennstoff geplant; zwei Turbogeneratoren u. a. liefern die Skodawerke in Pilsen (dieselben liefern auch nach Krasnojarsk in Sibirien zwei Turbogeneratoren zu je 1500 kW auf mehrjährige Abzahlung).

Ungefähr 110 km von Moskau entfernt ist im Betrieb das Elektrizitätswerk Kaschira, seine ganze Einrichtung ist Fabriken aus der Vorkriegszeit entnommen worden. nur einige Hilfsmaschinen, Transformatoren, Hochspannungsisolatoren und Apparate wurden aus dem Ausland bezogen. Das Werk hat vorläufig eine Leistung von 12 000 kW. eine Stromspannung von 115 000 V, die in einem Transformatorenunterwerk in Moskau auf 6600 bzw. 3000 V herabgesetzt wird. Die Kesselheizung erfolgt mit minderwertiger Kohle aus dem Moskauer Kohlengebiet, sie hat einen Heizwert von 3500 kcal und

wird auf einer besonderen Anschlußbahn herangeschafft, denn die Kohlenbergwerke sind etwa 100 km vom Werke Die Kohlenwagen werden unmittelbar auf entfernt. einer Hochbahn an das Werk herangeschafft und die Kohlen in Kohlenbunker entleert, die Kesselroste damit mechanisch beschickt. Das Kaschirawerk liefert die gesamte erzeugte elektrische Energie nach Moskau, die Kohlenwerke besitzen zur Kraft- wie Lichterzeugung eine besondere Anlage, das Pobedenskaja-Werk. Einrichtung entstammt ehemaligen Textilfabriken und besteht aus einem Turbogenerator der Bauart Parsons-Brown-Boveri von 1500 kW und einem von 750 kW in der Bauart Westinghouse; beide liefern Strom mit 550 V Spannung, die auf 660 V erhöht wird. Vorhanden sind drei gebrauchte Sterling-Kessel mit je 342 qm Heizfläche. Die Kohle des Moskauer Gebietes enthält rd. 50 v. H. Asche und 7 v. H. Schwefel, ist sehr feucht und verträgt weder Beförderung noch wegen der Gefahr von Selbstentzündung eine größere Aufstapelung, muß vielmehr an Ort und Stelle verbrannt werden; der Bezirk liefert aber jährlich an 655 000 t Kohle.

Das Werk Utkina-Sawodj ("Roter Oktober") soll. Petersburg mit Elektrizität versorgen und entnimmt seinen Brennstoff den nahe gelegenen Torfmooren; seine zwei Turbogeneratoren zu je 10 000 kW sind schon vorhanden; die vorhandenen Schiffskessel und Rohrleitungen sollen durch neue Wasserrohrkessel ersetzt werden, da die viele Flugasche der Torfheizung die Schiffskesselrohre bald verstopfen würde; das Werk soll dem Betrieb übergeben werden.

Die Kiselows-Anlage am Ural soll die näher liegenden Kohlenbergwerke mit Strom von 6600 V versorgen, die weiter entfernten mit Strom von 35 000 V. Die Einrichtung entstammt dem Kraftwerk in Oranienbaum und besteht aus zwei Turbogeneratoren von je 3000-kW-Leistung und vier Halbschiffskesseln mit Vorwärmern, Rohrleitungen, Hilfsmaschinen, Schalttafel usw. Als Brennstoff dient dortige Kohle mit 18—20 v. H. Asche und 3—4 v. H. Schwefel.

Der größte Teil der Ueberlandwerke ist noch nicht im Bau und die erbauten wohl bald erneuerungsbedürftig, daher sind die Elektrizitätswirtschaftspläne der Sowjetrepublik auch für die deutsche Industrie von gewissem Interesse und des Studiums wert. Dr. Bl.

Selb und seine Bedeutung für die deutsche Porzellanindustrie. (Aus Anlaß der 500-Jahrfeier der Porzellanstadt.) Während Porzellan eigentlich eine Erfindung der Chinesen ist, wurde das echte Porzellan durch langwierige Versuche von Deutschen zum zweiten Male erfunden. Außer dem Grafen von Tschirnhaus und dem aus der Schweiz gebürtigen Böttger haben sich Carl Magnus Hutschenreuther und Philipp Rosenthal um die Entwicklung der deutschen Porzellanindustrie große Verdienste erworben. Rosenthal wird als der Gründer und Porzellankönig dieses Industriezweiges in Selb, dem Hauptsitz der riesenhaften Industriebauten und Weltfirmen der Porzellanindustrie betrachtet. Auch Hutschenreuther wohnte dort. Die Porzellanindustrie in dieser Gegend ist etwa 100 Jahre alt. Sie ist hervorgegangen aus dem in Oberfranken vor Jahrhunderten blühenden Bergbau. Als die wertvollen Erze des Fichtelgebirges um jene Zeit zur Neige gingen, sahen sich Berg- und Hüttenleute gezwungen andere Erwerbszweige zu ergreifen. Sie gründeten Töpfereien, Zinngießereien und Lohgerbereien, die, obwohl sie zu hoher Blüte gelangten, sich doch nicht bis in die Gegenwart behaupten konnten. Nur die Porzellanindustrie war lebensfähig. Sie wurde von dem vorbenannten Hutschenreuther, der als Thüringer Hausierer mit anderen in diese Gegend kam, begründet. Er fand in der Gegend zwischen Hohenberg

und Wunsiedel eine weiße Erde, die sich nach genauerer Untersuchung als hochwertige Porzellanerde erwies. Hutschenreuther erkannte den Wert und beschloß, da dort auch Holz als Brennstoff in reichlicher Menge vorkam, Porzellan herzustellen. Im Jahre 1814 begann er seine ersten Versuche. Anfänglich stellte er nicht Gebrauchsporzellan, sondern lediglich Pfeifenköpfe, Puppenköpfe und dgl. her. Nach seinem Tode im Jahre 1845 bauten seine Söhne das begonnene Werk weiter aus und gründeten 1856 eine eigene Fabrik, in der seit 1860 Gebrauchs- und Tafelgeschirr hergestellt wurde. Neben diesen Anlagen entstand später ein von Philipp Rosenthal ins Leben gerufenes Porzellanwerk. Dieser Porzellankönig begann, wie so manche Industriekapitäne, seinen Lebenslauf in äußerst bescheidener Weise. Er war etwa um die Zeit, als Hutschenreuthers Unternehmen begann, zu Werl a. d. Ruhr im Jahre 1855 geboren. Als Neunzehnjähriger ging er auf die Wanderschaft nach Nordamerika. Nach mancherlei harten Entbehrungen bekam er bei einem großen Porzellangeschäft eine Anstellung. Sein Vorgesetzter erkannte bald seine Fähigkeiten und beförderte ihn zum Leiter und Mitarbeiter. Mit 25 Jahren kehrte er in sein Vaterland zurück und pachtete ein altes Schloß, Erkersreuth bei Selb. Hier gründete er mit einem Porzellanmaler aus Böhmen eine Porzellanmalerei. Mit eisernem Fleiße vervollkommnete er sich zu einem Meister in dieser Technik und erzielte bald darauf die besten Fabrikate der Welt. Das dazu benötigte Weißporzellan kaufte er Hutschenreuther. Später errichtete er die weltberühmte Porzellanfabrik, aus der sich allmählich die Philipp Rosenthal & Co. A.-G. entwickelte und die heute zu den drei größten Porzellankonzernen gehört. Sie umfaßt die Werke in Selb, Kronach und Marktredwitz, die Steatit-Werke Weber & Co. in Nürnberg, die Krister Porzellanfabrik in Waldenburg, die Bohemia-Werke in Karlsbad, sowie die von Jakob Zeidler in Selb-Bahnhof gegründete Porzellanfabrik. Ferner betreibt die Rosenthalgruppe laut Uebereinkommen mit der A. E. G. das Henningsdorfer Porzellanwerk der A. E. G. Aus der bescheidenen Malerei in dem alten Schloßbau mit anfänglich nur vier Malern ist heute ein Unternehmen entstanden, das mit insgesamt etwa 7000 Arbeitern und Angestellten zu den bedeutendsten und modernsten der Welt gehört. Ein anderes Porzellanunternehmen in Selb ist die Porzellanfabrik Heinrich & Co. Sie wird noch heute von dem Begründer Franz Heinrich geleitet und gilt in Amerika als führende deutsche Porzellanfabrik. Franz Heinrich erlernte, als er aus der Volksschule entlassen worden war, die Porzellanmalerei. Auch er ging in die Fremde, da ihn diese Arbeit anfänglich nicht befriedigte. Als Zwanzigjähriger kehrte er in seine Heimat zurück und gründete hier eine bescheidene Porzellanmalerei. Heute besitzt der Fünfzigjährige eine Fabrik, die größtes Ansehen unter den Berufsgenossen genießt. Außer den genannten bestehen in Selb, dem Mittelpunkt der Porzellanindustrie, noch einige andere Qualitätsfabriken wie Krautheim & Adelberg, Gräf & Kreppner, J. Rieber und die Maschinenfabriken Gebr. Netzsch und Heinrich Zeitler, die die Porzellanfabriken mit den notwendigen maschinellen Einrichtungen versehen.

Für den Absatz der Selber Porzellane haben die betreffenden Firmen vielenorts Verkaufsorganisationen errichtet. Rosenthal besitzt beispielsweise solche in Prag, Wien, Stockholm, Paris und Newyork. Durch diese Institute soll gezeigt werden, daß die deutschen Erzeugnisse hinsichtlich der Technik und des künstlerischen Geschmacks führend in der Welt sind und einen Höhepunkt erstrebt haben, der jeglichen ausländischen Wettbewerb überragt. Die tonangebende Stellung Deutsch-

lands auf dem Weltmarkt in der Porzellanfabrikation die durch die Handelsblockade erschüttert war, ist der seiner ausgezeichneten Qualität in technischer und künstlerischer Hinsicht wieder hergestellt.

Landgraeber.

Befördern und Feuersicherheit von Kohlenstaul Über Betriebserfahrungen bei der Entladung, Förderun und Lagerung von Braunkohlenstaub macht W. Schmit interessante Mitteilungen. Zum Heizen von Walz- un Hammerwerköfen wird seit einer Reihe von Jahre neben Brikettabrieb in zunehmendem Maße sog. Filter staub verwendet, der in Brikettfabriken bei der Trocnung der Rohbraunkohle aus den entweichender Brüden- und auch Wrasendämpfen mit Exhaustorer abgesaugt und in Silos niedergeschlagen wird. Diese Filterstaub enthält bei 11-14 % Feuchtigkeit etc. 34-35 % flüchtige Bestandteile und ist von außerorden licher Feinheit; auf dem 4900 Maschensieb bleiben m 10-20 % Rückstand. Da derart feiner Staub gleichnic Wasser aus allen Fugen und Ritzen rinnt und vom Witt leicht weggeweht wird, sind zu seiner Beförderung all der Eisenbahn besondere Wagen notwendig. Es sirderzeit Wagen mit einem liegenden zylindrischen Behälter und solche mit mehreren stehenden zylindrischen Behältern, die oben und unten trichterartig geform sind, in Gebrauch.

Die Staubbehälter sind luftdicht verschließbar. Des Füllen der Wagen erfolgt so, daß man sie unter ein Stährt und dessen Auslauf durch einen Schlauch oder er Teleskoprohr mit der Füllöffnung des Wagens verbindet Die Behälter müssen möglichst viele Füllöffnungen besitzen, damit man das Ladegewicht der Wagen gut aunutzen kann. Es wurde z. B. beobachtet, daß er Kohlenstaubwagen von 32 cbm Inhalt, wenn er nur Füllöffnungen hatte, 11—12 t Staub aufnahm, nach Arbringen einer dritten Öffnung konnte der Wagen dagegen 14,5 t Staub von 440 bis 600 kg/cbm Raumgewicht aufnehmen. Der Rauminhalt der von den einzelnen Fabriken hergestellten Kohlenstaubwagen ist verschieden, er beträgt bis zu 69 cbm Inhalt.

Die Entladung der Wagen an der stelle erfolgt mit Saug- oder Druckluft; im ersten Falle beträgt der Unterdruck 10-15 cm QS., im zweiten Falle arbeitet man mit 2-3 at Überdruck, wobei Förderhöhen bis zu 25 m erreicht werden. Es ist hierbei wichtig, daß der durch die Preßluftleitung in den Behälter gelangende Druck nicht größer ist als derjenige, für der der Behälter gebaut ist. Erforderlichenfalls muß die Druckluft vorher gedrosselt werden durch einen in die Luftleitung eingeschalteten Windkessel mit Sicherheitsventil, das bei dem zulässigen Höchstdruck abbläst. Ferner wird zweckmäßig zwischen Wagen und Windkessel in die Luftleitung eine Art Rückschlagventil eingebaut, das verhindert, daß bei Überdruck im Behälter Staub in die Luftleitung zurückgedrängt wird. Die Anbringung eines Manometers und Sicherheitsventils am Kohlenstaubwagen ist zwar erwünscht, bietet aber keinen sicheren Schutz.

Einfacher und sicherer ist nach Ansicht von Schmitz die Entleerung des Kesselwagens nach dem Saugverfahren, bei dem die Überlastung der Behälterwände und die hiermit verbundene Gefahr ausgeschlossen ist; auch spielt hierbei die Feinheit des Kohlenstaubes keine so wichtige Rolle wie bei dem Preßluftverfahren. Neuerdings werden Kohlenstaubwagen so hergestellt, daß sie durch die nämliche Leitung sowohl nach dem Saug-wie nach dem Druckluftverfahren entleert werden können.

Kohlenstaub und Brikettabrieb, die nicht in hermetisch verschlossenen Bunkern gelagert werden.

müssen ständig beobachtet werden. Denn nach 14tägiger Lagerung erhitzt sich Brikettabrieb auf 80—90° im Innern des Bunkers; die oberen Teile, die mit der Luft in Berührung kommen, beginnen dann zu glimmen und zu schwelen. Zum Löschen von Bunkerbränden ist Wasser nicht geeignet, vielmehr sollen die glimmenden Stellen vorsichtig ins Innere verrührt und so erstickt werden. Der Bunker muß alsbald entleert werden, wobei keine Frischluft in das Innere des brennenden Bunkers eintreten darf, weil durch Staubaufwirbelung Stichflammen entstehen können. In den luftdicht verschlossenen Kohlenstaubwagen kann dagegen der Staub völlig gefahrlos gelagert werden. Bei etwa 150 unter Aufsicht des Verfassers entladenen Staubwagen konnte kein einziges Mal Selbsterhitzung des Staubes beobachtet werden, selbst dann nicht, wenn die Wagen 3-4 Wochen in der heißen Sonne gestanden haben. Teilweise entladene Wagen verhielten sich ebenso. Hieraus ergibt sich, daß die Beförderung von blasfertigem Braunkohlenstaub durchaus ungefährlich ist, ebenso die sachgemäße Be- und Entladung der Staubwagen. Bunkerbrände lassen sich in der oben geschilderten Weise leicht löschen, eine Gefahr besteht nur, wenn explosive Staub-Luftgemische entstehen und wenn diese mit einer Feuerstelle in Berührung kommen. (Archiv f. Wärmewirtsch. 1926, S. 110—111.)

Aus der Geschichte der Magnesiumerzeugung. Die elektrolytische Herstellung von Magnesium geht auf das Jahr 1883 zurück, als Graetzel eine Einrichtung beschrieb, die die Gewinnung dieses Metalles durch Elektrolyse seines mit anderen Chloriden vermischten geschmolzenen Chlorides ermöglichte. Bis zum Jahre 1914 hatte Deutschland auf diesem Gebiete ein vollständiges Monopol inne, sodaß der Krieg die Alliierten in dieser Hinsicht ohne Vorräte und ohne nennenswerte Erzeugungsquellen fand. In Frankreich entwickelte namentlich Prof. Fusin eine eifrige Forschertätigkeit mit mehr oder weniger großem Erfog. Schließlich soll er ein Verfahren erdacht haben. das betriebsmäßig auf dem Werk Clavaux der Société de l'Electrochimie angewendet wurde. Diese Erzeugungsmittel wurden verhältnismäßig schnell vervollkommnet, sodaß das genannte Werk schon nach einigen Monaten 400 kg Magnesium täglich liefern konnte. Auch England und die Vereinigten Staaten sahen sich gezwungen, Werke zur Gewinnung dieses für sie notwendigen Metalles anzulegen. In England wird seit kurzem nach dem Verfahren von Ashcroft gearbeitet, das in der Hauptsache darin besteht, das Karnallit (Kalium-Magnesiumchlorid) bei einer Kathode aus geschmolzenem Blei zu elektroloysieren. Das ausgeschiedene Magnesium ergibt mit diesem Metall eine Legierung, die in einem zweiten Trog, in dem das reine Magnesium gewonnen wird, als Anode dient. Die American Magnesium Corporation wendet auch ein neues Verfahren an; in diesem wird Magnesia zersetzt, das im Ueberschuß einem aus einem Gemisch von Magnesium-, Barium- und Natriumiluoriden bestehenden geschmolzenem Bad zugefügt wird, die Löslichkeit der Magnesia in diesem Bad beträgt allerdings nur 0,1% bei 950°. Das so erhaltene Metall soll nach Feinerung 99,9% Mg enthalten und verschiedenen Stoffen hinsichtlich der Korrosion gut widerstehen. Nur die Ergebnisse dieser beiden neuen Verfahren werden es erlauben, über sie ein Urteil zu fällen. Jedenfalls haben alle bisherigen Anstrengungen im Auslande es nicht fertiggebracht, Deutschland die führende Stelle in der Magnesiumindustrie — bei uns spielen bekanntlich die Chemischen Fabriken Griesheim und Bitterfeld und eine Aktiengesellschaft in Bremen eine Rolle — zu nehmen. Es muß allerdings zugegeben werden, daß die franzöfische Magnesiumindustrie sich in voller Entwicklung befindet. Ob sie bei einer heutigen monatlichen Erzeugung von nur 3—4 t Mg die deutsche Erzeugung von 100 t monatlich in absehbarer Zeit einholen kann, erscheint aber doch sehr fraglich. (Revue de Métallurgie.)

Dr.-Ing. Kalpers.

Die Kohlenförderung des Saarreviers ist im Jahre 1925 um 1,04 Mill. t auf 12,99 Mill. t zurückgegangen, was in der Hauptsache auf einen einwöchigen Streik der Bergarbeiter im vorigen Sommer zurückzuführen ist. Die Verteilung der Förderung auf die staatlichen Zechen und die verpachtete Zeche Frankenholz in den letzten 6 Jahren sowie im Jahre 1913 zeigt folgende Zahlentafel:

| Jahr | staatl. Zechen | Frankenholz | Zusammen   |
|------|----------------|-------------|------------|
|      | t              | t           | t          |
| 1925 | 12 597 116     | 392 733     | 12 989 849 |
| 1924 | 13 648 046     | 384 072     | 14 032 118 |
| 1923 | 8 970 606      | 221 669     | 9 192 275  |
| 1922 | 10 943 311     | 296 692     | 11 240 003 |
| 1921 | 9 336 493      | 238 109     | 9 574 602  |
| 1920 | 9 198 714      | 211 719     | 9 410 433  |
| 1913 | 12 875 140     | 341 169     | 13 216 309 |

Die Gesamtförderung des Jahres 1925 bleibt also um ein Geringes hinter der Förderung des Jahres 1913 zurück, die im vorigen Jahre zum ersten Male um 0,8 Mill. t überschritten worden ist.

Die Verteilung der geförderten Kohle im Jahre 1925 ergibt sich aus folgender Zahlentafel:

| Verkauf         | 11 325 861 t |
|-----------------|--------------|
| Selbstverbrauch | 957 929 t    |
| Deputatkohlen   | 356 389 t    |
| Kokereien       | 354 570 t    |

Die Kokserzeugung im Jahre 1925 betrug 272 352 t gegenüber nur 216 099 t im Vorjahre und 250 000 t im Jahre 1913. Die Kokserzeugung des vergangenen Jahres ist also die höchste, die bisher erreicht worden ist. (Stahl u. Eisen 1926, S. 310—311.)

Die Kokserzeugung des Deutschen Reiches. Die kürzlich erschienene amtliche Statistik über die Betriebsergebnisse der Kokereien in den Jahren 1923 und 1924 zeigt deutlich die schwere Schädigung, die der deutsche Kohlenbergbau durch die Ruhrbesetzung erfahren hat. Wie die nachfolgende Zusammenstellung zeigt, betrug die Kokserzeugung des Jahres 1923 nur wenig mehr als die Hälfte der im Jahre 1924 erreichten Leistung.

|                                 | 1923      | 1924               |
|---------------------------------|-----------|--------------------|
| Kokereibetriebe                 | 177       | 177                |
| Beschäftigte Personen           | 36 368    | 28 814             |
| Vorhandene Koksöfen             |           |                    |
| a) mit Gewinnung d. Nebenerzgr  | ı. 21 594 | 21 318             |
| b) ohne Gewinnung d. Nebenerzi  | gn. 448   | 541                |
| Koksöfen in Betrieb             |           |                    |
| a) mit Gewinnung d. Nebenerzgr  | ı. 10 325 | 15 952             |
| b) ohne Gewinnung d. Nebenerzg  | n. 139    | 355                |
| Verarbeitete Kohlenmenge t 1    | 7 404 295 | 31 229 939         |
| Kokserzeugung t 1               | 4 070 567 | 24 884 <b>7</b> 89 |
| Teererzeugung t                 | 447 023   | 815 649            |
| Benzolerzeugung t               | 101 046   | 194 089            |
| Ammonsulfaterzeugung t          | 174 714   | 327 519            |
| Leuchtgasabsatz Mill. cbm       | 266,5     | 351,3              |
| (Stahl und Eisen 1926, S. 792.) |           |                    |

### Bücherschau.

"Die Kultur der Gegenwart". 3. Teil, 3. Abt., 1. Band Physik. Von E. Lecher, 2. Auflage, 1925, B. G. Teubner, Leipzig.

Die erste Auflage dieses von hervorragenden Physikern verfaßten Werkes erschien kurz vor dem Weltkriege. Es ist ein erfreuliches Zeichen für die allgemeine Teilnahme an der physikalischen Forschung, daß trotz der Hast unserer Zeit schon nach zehn Jahren eine neue Auflage dieses umfangreichen Bandes nötig wurde.

Mit Wehmut freilich muß man feststellen, wie viele der Mitarbeiter der ersten Auflage inzwischen durch den Tod abberufen sind und durch Nachfolger ersetzt werden mußten. Rubens, Dorn, Braun, Richards, Voigt, das Forscherpaar Elster und Geitel, Lummer, sind nacheinander gestorben, Hasenöhrl ist als Freiwilliger in Südtirol gefallen, und nach Erscheinen der von ihm geleiteten 2. Auflage ist nun auch noch der treffliche Lecher hinübergegangen, der sich ebenso als Forscher einen Namen gemacht hatte, wie er klar und gewandt für die Verbreitung der physikalischen Erkenntnis wirkte.

Nach dem Plane, nach dem die erste Auflage hergestellt wurde, und der auch für die neue Auflage galt, sollte die Darstellung der einzelnen Zweige durch Sonderfachleute wesentlich im Sinne der Entwicklungskunde und in einer Form erfolgen, die auch dem Fernerstehenden das Verständnis ermöglicht. Als Muster solcher, im edlen Sinne volkstümlichen Darstellungen wurden die von Lord Kelvin, Helmholtz u. a. genannt. Von diesen dürfte man noch besonders die Arbeiten von E. Mach hervorheben. So ist ein Werk entstanden und in der neuen Auflage weiter vervollkommnet, das namentlich auch für die vielen Techniker von hohem Werte sein wird, die mit der Physik in engerer Verbindung bleiben und über den Stand der Erkenntnis einen freien Ueberblick gewinnen wollen.

Ueber dreißig Mitarbeiter haben an dem Bande mitgewirkt und selbstverständlich können nicht alle in gleichem Grade dem Arbeitsplane gefolgt sein. Umgekehrt werden nicht alle Leser den einzelnen Abschnitten dasselbe Verständnis entgegenbringen. Solche unvermeidlichen Ungleichmäßigkeiten bilden aber für den vorausgesetzten Leserkreis keine Störung. Ebenso werden reife Leser nicht verwundert sein, sondern im Gegenteil als Zeichen vollständiger Freiheit in der Bearbeitung empfinden, daß hier und da auch gegenteilige Meinungen der Bearbeiter auftreten.

Dem Inhalte näher tretend sieht man gleich im ersten Abschnitte, "Die Mechanik im Rahmen der allgemeinen Physik", ein Beispiel der Ablehnung an anderer Stelle vorgetragener Lehren, nämlich der vielumstrittenen Relativitätstheorie. Der Verfasser, E. Wiechert, gibt einen Ueberblick über die Grundlagen der klassischen Mechanik und behandelt anschließend seine Einwände gegen den Relativismus in knapper, aber einleuchtender Behandlung. Die ganze Arbeit ist eine willkommene Ergänzung der Lehrbücher über Mechanik.

Der folgende Abschnitt über Akustik von Auerbach bringt auf dem knappen Raume vielleicht etwas zu viel Einzelheiten, der Blick für das Grundlegende wird dadurch leicht abgelenkt. (Das nur ganz kurz erwähnte Telephon darf übrigens nicht einfach als eine amerikanische Erfindung von Bell angesehen werden. Die Grundlage unseres jetzigen Telephonwesens ist von dem Deutschen Ph. Reis geschaffen.)

Die Wärmelehre, im weitesten Sinne verstanden, ist in zehn einzelnen Abschnitten behandelt, unter denen die Entwicklung der Thermodynamik von Henning Physiker und Techniker wohl zuerst fesseln wird. Für den verstorbenen Rubens (Wärmestrahlung) und Dorn (Experimentelle Atomistik) sind die Herren Hettner und Przibram eingetreten. Viele Leser werden erfreut sein, manche sonst in ihrer mathematischen Einkleidung etwas spröde Theorien, wie beispielsweise die Wärmestrahlung von Hettner und Wien, hier in so schlichter und verständlicher Form lesen zu können.

Die nächsten Beziehungen zur heutigen Technik werden auf dem weiten Gebiete der Elektrizität zu suche sein. Hier ist mit Recht der Abschnitt über die Em wicklung der Elektrizitätslehre bis Faraday, den der jetzt verstorbene Richarz verfaßt hatte, unverändert geblieben. Die würdige Fortsetzung davon bildet die Schilderung der Fortschritte von Maxwell und Hem durch Lecher. Auch hier ist, wie besonders betont weden mag, wie aber auch die Namen der beiden Verfasser erwarten lassen, die physikalische Anschaums die Grundlage der Behandlung. Eine klare Vorstellung von dem sachlichen Inhalte der Theorie zu geben, ist als Hauptzweck genommen. Damit sind einerseits die Ausgangspunkte für erweiterte Anwendungen gegeben, andererseits wird ein faßlicher Ueberblick über den Zusammenhang der betrachteten Theorie mit den Nachbargebieten gewonnen. Dasselbe ist in dem Abschnitte über die Elektronentheorie von H. A. Lorentz zu sager Weniger befriedigt dürften die meisten davon sein, da in dem Abschnitte über die Theorien des Magnetismus (R. Gans) der Begriff des magnetischen Kreises ähnlich dem Ohmschen Gesetze nicht erwähnt ist. Allerding wird die damit verbundene Vorstellungsweise von theretischen Physikern vielfach abgelehnt, weil sie nich wissenschaftlich sei. Tatsächlich ist aber das von Technisch nikern (Werner Siemens, Hopkinson usw.) für ihre dringenden Bedarf geschaffene Gesetz so fruchtbar gewesen, daß es einfach nicht entbehrt werden kann. Seine Nichtbeachtung muß deshalb befremdlich erscheinen.

Ueber elektrische Schwingungen und ihre besondere Anwendung auf die drahtlose Telegraphie belehren Dieckmann (als Nachfolger von Braun) und Max Wien it einer Weise, die gewissermaßen als Muster für die Durchführung des Arbeitsplanes gelten könnte. Die klare und anschauliche Entwicklung der wichtigsten Erschenungen führt den, der wenigstens einige Vorstellunger vom Wesen der Schwingungen besitzt, leicht in das besondere Gebiet ein und gibt andererseits dem darm schon praktisch Geübten eine tiefere Einsicht.

Ebenso geschickt die angestrengte geistige Mitarben fordernd, ohne aber schon Sonderkenntnisse vorauszusetzen, ist die Gruppe der Kathodenstrahlen und der verwandten Erscheinungen von H. Starke, Kaufmann u. a. behandelt. Leider sind nähere Hinweise auf Einzelheiten hier des Raumes wegen nicht durchzuführen.

Die Lehre vom Licht wird mit einer besonders einfachen, nachher aber um so eindringenderen Wellenlehre von O. Wiener eingeleitet. Der Abschnitt von Lummer über Geometrische Optik ist von v. Rohr vervollständigt, während die Spektralanalyse (F. Exner und Gehrkelnur wenig verändert wurde, ebenso die Magnetooptik (Zeemann). Neu hinzugekommen ist der Abschnitt von Kramers über Quantentheorie und Verwandtes. Für den Neuling in dieser Gegend dürfte freilich diese Darstellung sehr knapp sein.

Unter dem Sammeltitel "Allgemeinere Gesetze und Gesichtspunkte" sind schließlich noch sechs Abschnitte von meist physikalisch-philosophischer Richtung zusammengefaßt. Hier ist auch u. a. von Einstein die Relativitätstheorie behandelt, von Planck Fragen der allgemeinen Mechanik.

Als Darstellung des zeitigen Standes der Physik durch die Einzelschriften berufenster Vertreter befriedigt das Werk sowohl das Verlangen nach Aufklärung um ihrer selbst willen, wie auch den Wunsch nach sicherer Stütze in den Anwendungen der physikalischen Lehren. Das Werk bildet zugleich einen Prüfstein für die Erkenntnis des Lesers. Es sei noch erwähnt, daß eingehende Namen- und Sachverzeichnisse den Gebrauch sehr erleichtern.

Physik und Technik des Hochvakuums. Von Dr. A. Goetz. 2. Auflage. 260 S. mit 121 Abb. und 3 Tafeln. Fr. Vieweg & Sohn A.-G., Braunschweig. 1926. Geb. 18 M.

Die zweite vermehrte Auflage des Buches baut sich in ähnlicher Weise auf wie die erste, doch ist bei der Umarbeitung die Physik des Vakuums, d. h. der physikalische Standpunkt des Buches mehr zum Ausdruck gekommen, als in der ersten Auflage.

Hinzugekommen ist ein Kapitel über die Sorptionsmittel. Ebenso sind ferner alle neuen Fortschritte auf dem Gebiet des Hochvakuums eingehend berücksichtigt worden.

Das Buch gliedert sich seinem Inhalt nach in fünf Abschnitte. Der erste bringt die Grundbegriffe der kinetischen Gastheorie und deren Anwendung hinsichtlich der Vakuumphysik. Im zweiten Abschnitte werden die modernen Pumpen eingehend behandelt und einer kritischen Besprechung unterzogen. Der dritte Hauptabschnitt bringt die Evakuierung durch Sorptionsmittel, d. h. unter Benutzung der Bindung von Gasen durch Adsorption, Okklusion und chemische Bindung. In den letzten beiden Abschnitten wird die Vakuummessung und der Aufbau und Betrieb der Vakuumanlagen besprochen.

Das Buch zeichnet sich durch klare flüssige Darstellung aus und bringt unter Zusammenfassung der zerstreuten Literatur eine gute Uebersicht über dieses Gebiet, so daß es für die an der Hochvakuumtechnik interessierten Fachkreise von großem Werte sein dürfte.

Die moderne Hochvakuumtechnik. Von Dr. G. Germershausen. 48 S. mit 48 Abb. Hachmeister & Thal, Leipzig. 1926. Geh. 2,50 M.

Die moderne Hochvakuumtechnik bildet mit ihren Methoden ein wichtiges Gebiet für die Herstellung von Glühlampen, Röntgenröhren und Verstärkerröhren. Es wäre eine derartig schnelle Entwicklung der genannten Industrien ohne gleichzeitigen Ausbau der Hochvakuumtechnik wohl kaum möglich gewesen.

;; }

1. .

1

į, į

Çx.

3

10

Das Buch will eine Zusammenfassung der hauptsächlichsten Punkte und Fragen der Hochvakuumtechnik geben und behandelt zunächst die zur Herstellung eines Vakuums dienenden Pumpen, wobei Vorvakuumpumpen, Wasserstrahlpumpen, Oelpumpen, Quecksilberpumpen sowie die modernen Difussions- und Dampfstrahl- und Kondensationspumpen besprochen werden. In weiteren Abschnitten sind die Vakuummeßmethoden und die Vakuumanlagen kurz behandelt.

Das Buch kann zu einer schnellen Orientierung auf dem Gebiete der Hochvakuumtechnik empfohlen werden.

F. Kock.

Ueber die Festigkeitsbedingungen. Von G. D. Sandel. Leipzig, Dr. Max Jänecke, 1925. 4,65 M.

Das Heft enthält auf 70 Textseiten und einigen Figurentafeln nach einer kurzen Darlegung des allgemeinen Spannungs- und Formänderungszustandes eine kritische Untersuchung der bestehenden Theorien der Festigkeitsbedingungen. Es wird gezeigt, daß sie alle gewisse Mängel haben und nicht durchweg mit den Versuchsergebnissen übereinstimmen. Der Verfasser gibt dann eine eigene erweiterte Schubtheorie, die auf einer

zahlenmäßigen Festlegung des Begriffes der Sprödigkeit beruht. Das Hauptergebnis ist, daß die Bachsche Verbesserungszahl a in der Ponceletschen Formel für die zusammengesetzte Beanspruchung durch einen anderen Ausdruck ersetzt wird. Das Heft, das in gedrängter Kürze eine Menge von Einzelheiten beibringt, bildet entschieden einen wesentlichen Fortschritt in der Theorie, der freilich erst dann zur allgemeinen Anwendung kommen dürfte, wenn noch weitere, hinreichend genaue Versuche vorliegen, zu deren Durchführung die Schrift anregen will.

Die Werkstoffe des Maschinenbaues. Von Dr. A. Thum, Vorstand der Versuchsanstalt der Brown, Boverie & Cie. A.-G., Mannheim. Band I: Die Metalle als Konstruktionswerkstoffe, ihre Festigkeitsaufgaben und Prüfungsarten. Die Eisenlegierungen und ihre allgemeinen Eigenschaften. Mit 54 Abbildungen. 132 Seiten. Sammlung Göschen Bd. 476. — Band II: Die Eisenund Metallegierungen, ihre Festigkeitseigenschaften, chem. Zusammensetzung und ihr Verwendungszweck. Die Hilfswerkstoffe des Maschinenbaues. Mit 19 Abbildungen. 130 Seiten. Sammlung Göschen Bd. 936. Walter de Gruyter & Co., Berlin W. 10 und Leipzig. Preis pro Band: 1,50 RM.

Zwei der neusten Bände aus der bekannten Sammlung Göschen behandeln die Werkstoffe des Maschinenbaus. Der Verfasser, ein alter Praktiker, bringt in knapper, aber recht eingehender Weise das Wichtigste und Wissenswerteste dieses Gebietes. Im ersten Band sind die verschiedenen Prüfverfahren eingehend dargestellt, den dynamischen Prüfungen ist ein besonders breiter Raum gewidmet entsprechend ihrer großen Bedeutung, die allerdings erst allmählich erkannt wird. Anschließend werden die technologischen Prüfungen sowie die chemischen und metallographischen Untersuchungen behandelt. An Hand einer Anzahl guter Lichtbilder von Metallschliffen werden mit wenigen Worten die wichtigsten Grundzüge der Metallographie sehr gut erläutert. Hieran schließt sich eine Darstellung der Legierungen des Eisens, ihrer Benennung und ihrer wichtigsten Eigenschaften. Der zweite Band behandelt ebenfalls die Legierungen des Eisens sowie die der wichtigsten Nichteisen-Metalle im Hinblick auf die besonderen Verwendungszwecke; in den letzten Abschnitten werden die Einflüsse der Temperatur, die Korrosionserscheinungen, die wichtigsten Hilfswerkstoffe wie Kitte, Lote, Isoliermittel usw. dargestellt und schließlich ist auch der Werkstoffnormung ein kurzer Abschnitt gewidmet.

Die beiden Bände bieten trotz ihres geringen Umfanges sehr viel; sie werden zum Studium der Grundlagen der Werkstoffkunde sowie zur Auskunft über die wichtigsten Werkstoffragen gute Dienste leisten.

Parey

Die Erzeugung kurzer elektrischer Wellen. Von Dr. A. Scheibe. Mit 28 Abbildungen. Hachmeister & Thal, Leipzig 1925.

Durch die in jüngster Zeit bekanntgewordenen erstaunlichen Ergebnisse bei Sendeversuchen mit kurzen Wellen, wurde das Interesse der Oeffentlichkeit in erhöhtem Maße auf die praktische Bedeutung der Wellen unter der 100-m-Grenze hingelenkt.

Insbesondere für die Schar der Amateure weisen diese kurzen Wellen neben der beträchtlichen Reichweite den schätzenswerten Vorteil auf, daß sie mit einfachen Mitteln und geringem Leistungsaufwand hervorgerufen werden können. Andererseits setzt die Notwendigkeit der Wellenkonstanz eine außergewöhnliche Feinheit der Schaltungen voraus zur Bekämpfung der gerade hier besonders wirksamen Störeinflüsse. An die Stelle der

imponierenden Kraft tritt die Eleganz in der Lösung des Problems "Ueberwindung des Raumes"!

Unter Vermeidung alles überflüssigen Ballastes gibt der Verfasser in gedrängter Ausführung ein Bild über die heute angewandten Verfahren zur Erzeugung kurzer Wellen durch den Röhrensender, dessen Eignung zur Erzeugung ungedämpster Wellen von 10 bis ¼ m klar ersichtlich ist. Ein weiterer Abschnitt ist der Erzeugung gedämpfter Wellen von 12 cm bis 1/10 mm durch Oszillatoren gewidmet, wobei in dem sogenannten "Massenstrahler" ein besonders eigenartiges Verfahren beschrieben ist.

Die eingehenden Angaben über die Art, Dimension und Behandlung der bei den Versuchsreihen verwendeten Geräte ermöglichen ohne weiteres den Uebergang von der Theorie zur praktischen Ausführung.

Das Wasserglas, seine Eigenschaften, Fabrikation und Verwendung. Von Dr.-Ing. Hermann Mayer. (Sammlung Vieweg, Heft 79.) 52 Seiten mit 6 Abb. Braunschweig 1925, Friedr. Vieweg & Sohn, A.-G. Geh. 2,50 RM.

Mit Recht weist Verfasser im Vorwort darauf hin, daß das Wasserglas (Natriumsilikat) trotz seiner vielseitigen Anwendung von der exakten Wissenschaft bisher etwas stiefmütterlich behandelt worden ist. Es ist daher zu begrüßen, daß er durch vorliegende Arbeit das Interesse weiterer Kreise auf dieses Erzeugnis zu lenken versucht. Nach kurzen Angaben über Geschichte, Zusammensetzung und Analyse bespricht er eingehender die Eigenschaften der Wasserglasarten, die dem Physikochemiker noch manche interessante Aufgabe bieten. Ein weiterer Abschnitt mit einigen guten Abbildungen enthält alles Wesentliche über die Fabrikation, während der letzte Abschnitt besonders ausführlich die verschiedenen Anwendungen des Wasserglases als Waschmittel, Seifenzusatz, Klebmittel, Imprägnier- und Beizmittel, für Kunststeinfabrikation, Kittherstellung und noch mancherlei andere Zwecke behandelt. Ein Namen- und Sachregister bilden den Schluß des Bändchens, das allen Interessenten bestens empfohlen werden kann. Dr.-Ing. A. Sander.

Jahrbuch der deutschen Braunkohlen-, Steinkohlen-, Kali- und Erz-Industrie 1926. Herausgegeben unter Mitwirkung des Deutschen Braunkohlen-Industrie-Vereins, Halle a. S. 17. Jahrgang. Bearbeitet von Dipl.-Bergingenieur H. Hirz. 480 Seiten. Halle a. S. 1926, Wilhelm Knapp. Geb. 16 Mk.

Das bekannte Jahrbuch hat diesmal eine weitere Vervollkommnung erfahren. Es enthält ein ausführliches Verzeichnis aller Bergbauunternehmungen des Deutschen Reiches mit wissenswerten Angaben über Besitzverhältnisse, Leitung, Einrichtung und Förderung der Gruben, Belegschaft, Anschrift, Anschlußgleise usw. Ein weiterer Abschnitt behandelt die Bergbaubehörden, Bildungsanstalten, Körperschaften, Syndikate und Fachvereine. Ein umfangreiches Bezugsquellenverzeichnis bildet den Schluß. Die Angaben sind mit Sorgfalt zusammengestellt und übersichtlich angeordnet, so daß das Handbuch für alle, die mit dem Bergbau in geschäftlicher Verbindung stehen, äußerst nützlich, vielfach geradezu unentbehrlich ist. Dr-Ing. A. Sander.

Jahrbuch der Technik. 12. Jahrgang 1925/26. Dieck & Co. (Franckh's Techn. Verlag), Stuttgart.

Seit geraumer Zeit gibt der Verlag Dieck & Co. ein Jahrbuch heraus, in dem die in der letzten Zeit auf dem Gebiet der Technik gemachten Fortschritte in allgemein verständlicher Darstellungsweise geschildert werden. Auch der jetzt vorliegende neueste Band bringt eine Fülle

des Wissenswerten. In anschaulicher Form sind Einzelbeschreibungen technischer Neuerungen aus zahllosen Zeitschriften und Büchern durch Umarbeitung in eine auch für den Laien leicht faßliche Gestalt gebracht und zu einem Werk vereinigt worden, dessen Lektüre jedermann, insbesondere aber der heranwachsenden Jugend, empfohlen werden kann. Der Text wird belebt durch viele, vorzüglich ausgeführte Bilder. Die gebrachten Erläuterungen legen Zeugnis von der Mitarbeit hervorragender Fachleute ab. Eine weite Verbreitung wäre daher der ebenso volkstümlichen wie wertvollen Schrift durchaus zu wünschen. Schmolke.

# Der Inhaher des Deutschen Reichspatentes h

"An Zündkerzen beliebiger Art anbringbarer Entlastungs hahn für Verbrennungsmaschinen",

ist bereit, Lizenzen zu erteilen. Anfragen an die Unterzeichneten. Patentanwalte Dipl.-Ing. T. R. Koehnhorn und Dipl.-Ing. E. Nell, Berlin SW. 11, Großbeerenstraße 96.







- "Durferrit" Einsatzhärtepulver "Durferrit" - Aufstreuhärtepulver
- "Durferrit" Cyanhärtefluß-Salze
- "Durferrit" Anlaß-Salze
- "Durferrit" Glüh-Salze "Durferrit" Schweißpulver
- "Durferrit" Gußeisenlötpulver
- "Durferrit" Isoliermasse "Durferrit" Feilenhärtepulver

vormals Roessler.

Chemikalien-Abteilung.

Frankfurt am Main

# **IN**GLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 21 BAND 341** 

BERLIN, MITTE NOVEMBER 1926

107. JAHRGANG

#### INHALT

Alfred Krupp. Die Schallgeschwindigkeit im Wasser. Von Prof. Dr. Maurer Seite 238 Neuzeitliche Gußeisen-Prüfmaschinen. Von Dr.-Ing. Kalpers Seite 240 Polytechnische Schau: Wie wird sich die Lokomotive weiter entwickeln?—Ein neuer Kontrollapparat für Feuerungen. — Einfluß der Gießtemperatur auf ein Lagermetall mit Bleibasis. — Gasfernleitungen. — 23. Jahresversamm-lung des Vereins Beratender Ingenieure. — Technisch-. . . . Seite 242

. Seite 237

die Betriebssicherheit von Meßgeräten und Meßwandlern. — Scheibe, Indikatoren, Meßmethoden und Wellenmesser für elektrische Wellen. — Sommer, Versuche über das Ziehen von Hohlkörpern. — Stark und Schmidt, Baukunde für Maschinestechniker.
Schönecker, Lastenbewegung. — Trautwetter,
Die Werkzeugmaschinen für Holzbearbeitung. —
Bieske, Hilfstabellen für Brunnenbau, Pumpen und
Wasserleitungen. — Preisverzeichnis für Brunnen-

Seite 246 Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin . Seite 248

# Alfred Krupp.

(Zum 100. Gedenktage der Entwicklung Kruppscher Werke.)

Nunmehr sind 100 Jahre verflossen, seit Alfred Krupp die Leitung eines kleinen Hammerwerkes übernahm, aus dem er die jetzige Weltfirma Krupp hervorzauberte. Alfred Krupp ist der eigentliche Gründer dieser Firma und, was noch bedeutsamer ist, der Begründer der deutschen Eisentechnik, von der wiederum fast alle Industrien abhängig sind. Eisen bildet das Rückgrat aller technischen Kultur. Wohl kannte und benutzte das Altertum dieses wertvolle Metall. Die eigentliche Eisenkultur begann aber erst im Mittelalter und entwickelte sich vornehmlich auf deutschem Boden. Fast alle Länder Europas wurden einst von Deutschland mit Eisen versorgt. Leider ging diese Vormachtstellung durch den 30jährigen Krieg verloren und auf England über. Deutschland trat erst , nach dem Napoleonischen Kriege wieder auf dem Eisenmarkt als Produzent auf, um sich seinen früheren Platz zurückzuerobern.

Mit diesem Aufschwung ist der Name Alfred Krupp unauslöschlich verbunden. Er übernahm nach dem Tode seines Vaters im Jahre 1826 außer einem Geheimverfahren der Gußstahlherstellung eine kleine, im Jahre 1811 erstellte Hütte, in der sein Vater "dereinst den englischen Gußstahl vom deutschen Markte verdrängen zu können glaubte". Während der neue Stahl als gut anerkannt wurde, fehlte das für die Einrichtung geeigneter Werkstätten erforderliche Kapital. Er hinterließ seinem 14½ Jahre alten Sohne Alfred ein der Kundschaft, der Betriebsmittel und des Kredites völlig entblößtes Geschäft. Alfred Krupp fiel die Aufgabe zu, an der Seite seiner Mutter mit sechs Arbeitern das Werk seines Vaters aufzurichten und fortzuführen. Er war nicht nur Besitzer sondern zugleich Schmied, Schmelzer, Korrespondent und Reisender. In den ersten Jahren ging es ihm recht schlecht. Mit ungewöhnlichem Eifer verstand er es sich durchzusetzen. Ausgehend von der Herstellung von Gußstahlwalzen, deren Abnehmerzahl ständig wuchs, dehnte er seinen Kundenkreis als sein eigener Geschäftsreisender — damals gab es noch keine Eisenbahn — bis in die bayerische und schwäbische Gold- und Silberindustrie aus. Bald darauf nahm er die Herstellung von Walzmaschinen für Münzen, Edelmetall und Messingbearbeitung auf. Ferner fertigte er Münzstempel an. Einige Jahre nach der Uebernahme des Unternehmens gingen seine Erzeugnisse nach Holland, Frankreich, Italien und sogar bis nach Indien. Im Jahre 1835 mußte

er seine Anlagen vergrößern. Er baute eine mechanische Werkstätte mit Dampfbetrieb und ein größeres Hammerwerk bei Essen. Die alte bis dahin betriebene Walkmühle bei Altenessen gab er auf. Die Arbeiterzahl konnte er auf das zehnfache erhöhen und seine ersten Beamten anstellen. An Wertigkeit und Präzision der von ihm hergestellten Gußstahlwalzen, Rietenmaschinen, Stahlkämme für Webstühle und Lahnwalzen kam ihm keiner nach. Bei Absatzstockungen des einen oder anderen Fabrikates verstand es Alfred Krupp, sich schnell auf andere Erzeugnisse umzustellen. Eine ganze Anzahl Neuerungen zur Verwendung des Gußstahles ist hieraus entsprungen. So übernahm er bald darauf die Herstellung von Werkeugen für den Bergbau, ferner Kutschund Eisenbahnwagenfedern, Maschinenteile für Dampfmaschinen, Dampfhämmer, Gewehrläufe u. a. m. Seine Erfindung der Löffelwalzwerke und der Besteckwalzwerke hat in kritischen Zeiten seinem Unternehmen des öfteren gute Dienste geleistet.

Kein anderes Metall konnte den Kruppschen Gußstahl übertreffen. Ein wichtiger Fortschritt war das im Jahre 1847 aus Gußstahl hergestellte Drei-Pfünder-Geschützrohr. Zwei Jahre später begann er die Fabrikation gußstählerner Wagenachsen und Lokomotivkurbelwellen, die ihm eine riesige Kundschaft im In- und Auslande zuführte. Hinzu kam bald darauf der Bau von Schiffswellen aus Gußstahl für die Fluß- und Seeschiffahrt. Im Jahre 1851 erregte Krupp auf der Weltausstellung in London durch einen ausgeschmiedeten Gußstahlblock von 2000 kg — eine bis dahin unbekannte Leistung — die staunende Bewunderung der gesamten Fachwelt. "Hiermit rückte die Essener Fabrik mit einem Schlage auf den ersten Platz unter allen Gußstahlwerken der Welt", so berichtet Prof. Müller. Seit 1853 begannen die Kruppschen nahtlosen Eisenbahnreifen aus Gußstahl ihren Siegeslauf durch die ganze Welt.

Dreißig Jahre nach dem Tode seines Vaters war die Zahl der Arbeiter auf 1000 gestiegen. Seine Mutter hatte ihm auf Grund seiner Verdienste um die Entwicklung des Unternehmens im Jahre 1848 den Besitz der Fabrik als Alleininhaber durch Verkauf übertragen. Ende der 50er Jahre wurde nach langwierigen Versuchen das Gußstahlgeschütz und mit ihm die Geschoßfabrikation aufgenommen. Die Aufträge und das Arbeitsfeld hatten inzwischen einen derartigen Umfang angenommen, daß die Betriebe gewaltig vergrößert werden mußten. Alfred Krupp löste die sich hieraus ergebenden Aufgaben mit gewohnter Energie und geschäftlicher Klugheit. 1860/61 wurde der berühmte Hammer "Fritz" aufgestellt. Im Jahre 1861 führte Krupp als erster auf dem Kontinent das auf dem Gebiete der Stahlerzeugung revolutionierend wirkende Bessemer-Verfahren ein. Im Jahre darauf nahm er das erste Bessemer-Werk in Deutschland in Betrieb. Um die gleiche Zeit kam die erste Zwillingsdampfmaschine zur Aufstellung. Im Jahre 1866 betrug die Zahl der Betriebsdampfmaschinen auf den Kruppschen Werken bereits 110 und die der Dampfkessel 140.

Um jene Zeit, im Jahre 1864, pachtete Krupp das Steinkohlenbergwerk "Graf Beust" für 20 Jahre, um die Kohlenversorgung seines Werkes für die Zukunft zu sichern. Gleichzeitig erwarb er 50 Eisenerzgruben an der Lahn zwecks Sicherstellung seiner Erzbasis sowie mit Rücksicht auf die Güte und Gleichmäßigkeit seines Stahles. Ferner verwirklichte er die langgehegte Absicht, sich in der Roheisenerzeugung von fremden Hütten möglichst unabhängig zu machen. Er kaufte die Sayner und Mülhofener Hütte an. Der Leuchtgasbedarf seiner Fabrik überstieg um jene Zeit bereits eine Million cbm. Kurz darauf wurde eine Gasanstalt gebaut, deren Leistung nach weiteren 21/2 Jahren auf 2,5 Millionen cbm stieg und im Jahre 1874 sogar 7 Millionen cbm erzeugte. Im gleichen Jahre wurde an den Retortenöfen die Generatorfeuerung an Stelle der Rostfeuerung eingeführt. Die dadurch erhaltene Brennstoffersparnis betrug mehr als 50 %. Die Entwicklung der Fabrikanlagen war in der Nachfolgezeit derartig, daß die Gesamtzahl der Generatoren im Jahre 1913 bereits 112 erreichte. Ihre Leistung belief sich um jene Zeit auf etwa 4,5 Millionen cbm täglich bei einem Kohlenverbrauch von jährlich 380 000 t. Damals waren bereits 318 Kessel mit 34 232 qm Heizfläche vorhanden. Auch die Anwendung des elektrischen Stromes, der im Jahre 1876 zu Beleuchtungszwecken eingeführt wurde, hat sich in ähnlicher Weise ausgebreitet. Im Jahre 1911, d. h. 100 Jahre nach der Gründung der Kruppschen Fabrik durch Alfreds Vater, betrug die Anzahl der Glühlampen 41 324 und die der Bogenlampen 3213. In den Elektrizitätsanlagen wurden für die Stromversorgung der Fabrik um jene Zeit in 41 Dynamo-Maschinen rd. 55 Millionen Kilowattstunden erzeugt.

Aus dem im Jahre 1869 aufgestellten ersten Siemens-Martinofen sind bis 1911 42 Siemens-Martinöfen mit 1085 t Fassungsvermögen und einer täglichen Leistung von mehr als 2000 t Stahl geworden. Krupp verfügte im Jahre 1853 über ein einziges Walzwerk mit einer Dampfmaschine von 100 PS. Im Jahre 1911 bestanden deren 1916 mit 15 Walzenzugmaschinen von 22 345 PS. Aehnlich liegen die Verhältnisse bei den Hammerwerken. Herdschmieden, Steinfabriken, mechanischen Werkstätten und sonstigen Betrieben. Bezüglich der Erz- und Roheisengewinnung sei noch erwähnt, daß die Firma Krupp im Jahre 1887, dem Todesjahr von Alfred Krupp. aus eigenen deutschen Gruben fast 500 000 t und aus eigenen spanischen Gruben mit eigenen Seedampfern 1200000 t Eisenerze bezog. Im Jahre 1911 war der Erzverbrauch auf 2 405 000 t, der Gesamtkohlenverbrauch auf 3 050 000 t und der Koksverbrauch auf 1 495 000 t gestiegen. Der Kruppsche Hüttenbetrieb erweiterte seine Roheisenerzeugung von 10 000 t im Jahre 1865 auf 200 000 t im Jahre 1880. Im Todesjahr Alfred Krupps wuchs die Produktion derartig, daß bereits größere Mengen verkauft werden konnten. 1911 erzeugten die Hochofenanlagen nicht weniger als 1047000 t Roheisen.

Als Alfred Krupp starb, hatte er aus dem kleinen im Jahre 1811 gegründeten Stahlschmelz- und Hammerwerk auf der Walkmühle an der Berne in Altenessen ein Unternehmen geschaffen, das zu den größten, organisatorisch festgefügten, einzig dastehenden in Europa gehörte. Die Zahl der Werkangehörigen, die bei seiner Uebernahme 6 Mann betrug, war auf der Gußstahlfabrik in Essen auf rd. 12 000 und auf den Außenwerken auf rd. 5000 mit weit über 3500 eigenen Werkwohnungen gestiegen. Während Alfred Krupp bei Uebernahme des Werkes kaum die Löhne für seine sechs Arbeiter aufbringen konnte, betrug das Aktienkapital bei der Umwandlung des Unternehmens in eine Aktiengesellschaft im Jahre 1903 160 Millionen Mark.

# Die Schallgeschwindigkeit im Wasser.

Von Prof. Dr. H. Maurer, Berlin.

Als Schallgeschwindigkeit im Wasser wird im allgemeinen der Wert 1435 met/sec angegeben, der den Beobachtungen von Colladon und Sturm im Genfer See entspricht. (So auch jüngst in Dingl. Pol. Journal 1926 S. 117.) Kommt es aber auf eine genaue Angabe der Schallgeschwindigkeit an, so ist zu berücksichtigen, daß sie mit Temperatur, Druck und Salzgehalt des Wassers schwankt. Nun hat die Schallgeschwindigkeit im Wasser neuerdings eine gewisse Wichtigkeit als Maßgröße erlangt, indem man, insbesondere mit Echoloten, aus Schallausbreitungszeiten im Wasser Entfernungen und Meerestiefen bestimmt. So lotet das deutsche Forschungs- und Vermessungsschiff "Meteor" zurzeit das Atlantische Weltmeer mit dem Echo aus, und hat bis jetzt etwa 40 000 solche Tiefseelotungen ausgeführt.

Bekanntlich ist allgemein die Schallgeschwindigkeit  $10^8 \text{K} = \text{V} = \frac{1}{1/\rho \text{ K}}$ , wo  $\rho$  die Dichte und K die Zusammendrück-

barkeit des Mittels bedeuten. Die Zusammendrückbarkeit K ist so verstanden, daß bei Druckzunahme dp sich das Volumen im Verhältnis (1—Kdp) ändert. Mit wach sender Temperatur nehmen K und p (abgesehen von der Dichteanomalie des Wassers unter 4°C) ab, so daß

v mit der Temperatur zunimmt. Für K bei reinem Wasser und Atmosphärendruck gibt E k m a n z. B. die Formel:  $10^{8}$ K = 5111 — 37,62 t + 0,7 t<sup>2</sup> — 0,004 t<sup>3</sup>.

Mit wachsendem Salzgehalt nimmt ρ zwar zu, K aber stärker ab. Die letztere Einwirkung überwiegt, so daß v auch mit dem Druck wächst.

Auch mit wach sendem Druck nimmt p zu, K aber stärker ab, so daß v auch mit dem Druck wächst.

Schallgeschwindigkeit im Meere bis zu großen Tiefen,

Für größere Meerestiefen, wo die Druckeinwirkung mitberücksichtigt werden muß, wird die Abhängigkeit sehr verwickelt. Ek man gibt nach Beobachtungen im Laboratorium und auf See für K die Formel:

$$0^{8}K = \begin{cases} \frac{4886}{1+0.0_{3} \cdot 183 p} + 0.1055 p - 227 - [28,33t - 0.551t^{2} + 0.004] \\ + \frac{p}{1000} [9,5t - 0.158t^{2} - 0.0015 pt] \\ - \frac{\sigma_{0} - 28}{10} [147,3 - 2.72t + 0.004t^{3} - \frac{p}{1000} (32,4 - 0.87t + 0.02)] \\ - \frac{(\sigma_{0} - 28)^{2}}{100} [4.5 - 0.1t - \frac{p}{1000} (1.8 - 0.06t)] \end{cases}$$

Hier ist t die Temperatur nach Celsius, p der Druck in Bar (1 Bar =  $10^4$  Dyn/cm²) und  $\sigma_0 = (\rho_0 - 1)$  1000, wo  $\rho_0$  die Dichte bei t =  $0^6$  C für den betreffenden Salzgehalt S darstellt. Die Grundzahl  $\sigma_0 = 28$  bedeutet S = 34.85 % Salzgehalt.

Das große Werk von Bjerknes und Sandström, Statistik der Atmosphäre und der Hydrosphäre, Braunschweig 1912, erlaubt mit zahlreichen Korrektionstabellen in umständlicher Art den Wert von p und K und daraus v für einen bestimmten Punkt im Meere nach dem dort vorhandenen Werttripel: Temperatur, Salzgehalt und Druck zu bestimmen. Für die Echolotungen kommt dann noch hinzu, daß man nicht den Wert von v in einer bestimmten Stelle, sondern den Mittelwert von v für die ganze Säule von der Oberfläche bis zum Meeresboden braucht. Es war daher sehr zu begrüßen, daß die Amerikaner Heck und Service in der vom Internationalen Hydrographischen Bureau in Monaco herausgegebenen Hydrographic Review Vol III Nr 1 (November 1925) S. 93-96 bequeme Tabellen zur Entnahme der Schallgeschwindigkeit im Meere gegeben haben. Man entnimmt für die aufeinanderfolgenden Schichten von je 200 Faden (366 m) Mächtigkeit nach Temperatur und Salzgehalt den Wert v und mittelt diese v-Werte bis zum Grunde.

Die folgende Tabelle gibt einen Ueberblick, wie sich die Schallgeschwindigkeit in den Schichten mit Temperatur, Salzgehalt und Tiefe ändert unter Verhältsissen, wie sie im Meere vorkommen.

Schallgeschwindigkeit vin met/sec.

|                           | 1                |                |               |      |      |      |
|---------------------------|------------------|----------------|---------------|------|------|------|
| Tiefe der<br>Schichtmitte | Salzgehalt S     | Temperatur t   |               |      |      |      |
| m                         | o/ <sub>00</sub> | O <sub>O</sub> | 30            | 60   | 120  | 180  |
| 183                       | 31               | 1445           | 1456          | 1466 | 1488 | 1504 |
| 100                       | 37               | 1452           | 1464          | 1475 | 1497 | 1513 |
| 1280                      | 31               | 1465           | 1476          | 1497 | 1508 | 1523 |
| 1200                      | 37               | 1472           | 1485          | 1496 | 1518 | 1534 |
| 1646                      | 31               | 1469           | 1481          | 1492 | 1512 |      |
| 1040                      | 37               | 1479           | 1 <b>4</b> 91 | 1502 | 1523 |      |
| 2377                      | 31               | 1480           | 1493          | 1504 |      |      |
| 2011                      | 37               | 1489           | 1501          | 1515 |      |      |
| 3475                      | 31               | 1502           | 1511          |      |      | •    |
| 0410                      | 37               | 1511           | 1520          |      |      |      |
| 4572                      | 31               | 1518           | 1529          |      |      |      |
| 4014                      | 37               | 1527           | 1536          |      |      |      |
| 56 <b>6</b> 9             | 33               | 1541           |               |      |      |      |
| 0000                      | 37               | 1545           |               |      |      |      |
| 6766                      | 33               | 1558           |               |      |      |      |
| 0100                      | 37               | 1565           |               |      |      |      |
| 7864                      | 33               | 1576           |               |      |      |      |
| 100%                      | 37               | 1580           |               |      |      |      |
| 8595                      | 33               | 1589           |               |      |      |      |
| OOAO                      | 37               | 1595           |               |      |      |      |

Die lokale Schallgeschwindigkeit schwankt im Meere, wenn wir das fast salzlose Wasser der Binnenmeere mitberücksichtigen, etwa von 1400 bis 1600 m/sec.

Schallgeschwindigkeit in den obersten 100 m des Meeres.

Für Wasser der oberen Schichten, wo die Druckänderung noch keine Rolle spielt, kann man mit einfacheren Formeln für die Schallgeschwindigkeit auskommen. Wood und Browne geben nach Beobachtungen zwischen 6° und 17° C bei Atmosphärendruck die Formel:

 $v_2 = 1450 + 4,206 t - 0,0366 t^2 + 1,137 (S - 35).$ 

Mit der großen Ekmanschen Formel stimmt die folgende noch etwas besser:

 $v_1 = 1445.3 + 4.46 t - 0.0615 t^2 + (1.3 - 0.015 t) (S - 35).$ 

Die folgende Tabelle gibt für einige Wertpaare der Temperatur t und des Salzgehaltes S (auch  $\sigma_0$ ) bei Atmosphärendruck die Werte der Dichte  $\rho$ , der Zusammendrückbarkeit K (nach der genauen Ekmanschen Formel), die aus  $\rho$  und K erhaltene Schallgeschwindigkeit V und die nach den einfachen Formeln erhaltenen Werte  $V_1$  und  $V_2$ :

| Temp. | Salz-<br>gehalt<br>S <sup>0</sup> / <sub>00</sub> | 0       | 10      | 20      | 31       | 37      |
|-------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|
|       | $\sigma_0$                                        | - 0,13  | 8,01    | 16,06   | 24,91    | 29,74   |
| 00    | ρ                                                 | 0,99987 | 1,00801 | 1,01606 | 1,02491  | 1,02974 |
|       | 10 <sup>8</sup> K                                 | 5119    | 4971    | 4842    | 4705     | 4634    |
|       | v                                                 | 1397,8  | 1412,7  | 1425,7  | 1440,1   | 1447,7  |
|       | v <sub>1</sub>                                    | 1399,8  | 1413,8  | 1425,8  | 1440,2   | 1447,9  |
|       | v <sub>2</sub>                                    | 1410,2  | 1421,6  | 1432,9  | 1445,4   | 1452,3  |
| 60    | ρ                                                 | 0,99997 | 1,00789 | 1,01580 | 1,02442  | 1,02915 |
|       | 10 <sup>8</sup> K                                 | 4912    | 4788    | 4672    | 4549     | 4485    |
|       | v                                                 | 1426,9  | 1439,5  | 1451,6  | 1464,9   | 1471.9  |
|       | v <sub>1</sub>                                    | 1427,4  | 1439,5  | 1451.6  | 1464,9   | 1472,1  |
|       | v <sub>2</sub>                                    | 1434,1  | 1445,5  | 1456,9  | 1469,4   | 1476,2  |
| 120   | ρ                                                 | 0,99952 | 1,00704 | 1,01505 | 1,02346  | 1,02813 |
|       | 10 <sup>8</sup> K                                 | 4755    | 4644    | 4539    | 4429     | 4370    |
|       | ν                                                 | 1450,5  | 1462,2  | 1473,2  | 1485,3   | 1491,9  |
|       | ν <sub>1</sub>                                    | 1450,5  | 1461,7  | 1472,9  | 1485,3   | 1492,0  |
|       | ν <sub>2</sub>                                    | 1455,4  | 1466,8  | 1478,1  | 1490,6   | 1497,5  |
| 180   | ρ                                                 | 0,99862 | 1,00651 | 1,01387 | 1,( 2220 | 1,02680 |
|       | 10 <sup>8</sup> Κ                                 | 4643    | 4538    | 4441    | 4339     | 4285    |
|       | ν                                                 | 1468,4  | 1479,7  | 1490,3  | 1501,6   | 1507,6  |
|       | ν <sub>1</sub>                                    | 1469,3  | 1479,6  | 1489,9  | 1501,2   | 1507,4  |
|       | ν <sub>2</sub>                                    | 1474,0  | 1485,4  | 1496,8  | 1509,3   | 1516,1  |

Von den 20 Zahlen nach Formel v<sub>1</sub> weichen nur drei mehr als 0,5 m von den Zahlen v, die den Ekmanschen Messungen entsprechen, ab. Die Zahlen v<sub>2</sub> der englischen Formel dagegen sind um 4 bis 12 m zu groß, durchschnittlich um 6,2 m. Da die Formel Beobachtungen im salzigen Wasser der St. Margarets-Bay entspricht, ist es verständlich, daß sie für sehr salzarmes Wasser bei niedriger Temperatur und für äußerst salziges Wasser bei hoher Temperatur weniger gut stimmt. Nähme man die Konstante in v<sub>2</sub> zu 1443,8 statt 1450, so würden von den 20 Werten v<sub>2</sub> nur noch drei mehr als 2 m von den Werten v abweichen. Die amerikanischen Zahlen bei 183 m Tiefe sind höchstens 5 m größer als die vorstehenden Zahlen v für geringen Druck bei gleichen Temperaturen und Salzgehalten.

### Zuschrift an die Schriftleitung.

Schallgesch windigkeit in See wasser. Zu der Angabe der Schallgeschwindigkeit in Wasser in Dinglers polytechnischem Journal Bd. 341 Heft 11 S. 117 werde ich von sachverständiger Seite darauf aufmerksam gemacht, daß die angegebene Zahl von 1435 m/s durch die neueren Messungen und Untersuchungen bei Tiefseelotungen als zu klein befunden worden ist. Die Zahl ist bekanntlich im Jahre 1827 durch unmittelbare Messungen von Coladon und Sturm im Genfer See festgestellt worden. Sie entspricht der auf Grund anderer physikalischer Beobachtungen theoretisch zu berechnenden Zahl, die nach Müller-Pouillet 1453 m/s ergeben würde, wenn man eben die im Genfer See vorliegenden Temperaturverhältnisse in Betracht zieht. Da die Schallgeschwindigkeit in Flüssigkeiten weiterhin abhängt von dem spezifischen Gewicht, der Temperatur und der Zusammendrückbarkeit, so ergeben sich für Seewasser namentlich bei größeren Tiefen abweichende Werte. Nach den sehr zahlreichen Tiefseemessungen mit dem Echolot, die das Vermessungsschiff "Meteor" ausgeführt hat, ist der Wert mit ungefähr 1480 bis 1490 m/s anzusetzen.

Dipl.-Ing. W. Speiser.

### Neuzeitliche Gußeisen-Prüfmaschinen.

Von Dr.-Ing. H. Kalpers.

Die Verwendung des Gußeisens in seiner Eigenschaft als Werkstoff hängt lediglich von seinen Eigenschaften ab; diese kann man nicht allein auf Grund seiner chemischen Zusammensetzung beurteilen, vielmehr spielen der Gefügeaufbau und die physikalischen Eigensogenannte Universalmaschinen gebaut werden, die dann außerdem auch noch zur Bestimmung der Biegefestigkeit und der Kugeldruckhärte dienen. Bei den von den deutschen Lieferwerken vertretenen Maschinensystemen (Losenhausenwerk, Düsseldorf, A. Spieß, Siegen, Mohr



Abb 1

schaften eine zum mindesten ebenso große Rolle wie die Analyse. Nachdem man in den letzten Jahren mit Erfolg hochwertiges Gußeisen — namentlich in Deutschland —



Abb. 3.

mit erhöhten Festigkeitseigenschaften herzustellen angefangen hat, ist damit Hand in Hand die Bedeutung der Maschinen zur Prüfung der mechanischen Eigenschaften gestiegen, und zwar kommen bei der Untersuchung von Gußeisen hauptsächlich die Zerreißmaschine, die Härteprüfmaschine, das Pendelschlagwerk, das Dauerschlagwerk und die Biegemaschine in Frage.

Durch den Zerreißversuch stellt man die Zerreißfestigkeit, die Dehnung, Elastizitätsgrenze und die Querschnittsverminderung fest. Die hierfür in Gebrauch befindlichen Maschinen können auch als



Abb. 2.

& Federhaff, Mannheim, Schopper, Leipzig, Abb. 1, 2 u. 3) werden die Prüfergebnisse bei der Kraftmessung durch Laufgewichtswage, Meßdose oder Skalascheibe oder gleichzeitig durch Laufgewichtswage und Meßdose bzw. Laufgewichtswage und Skalascheibe abgelesen. Die doppelte Kraftmessung erscheint besonders geeignet für wissenschaftliche Arbeiten. Bei einer einfachen Bedienung und schnellen Ausführbarkeit der Versuche besitzen diese Maschinen einen ziemlich hohen Genauigkeitsgrad. Ihr Antrieb richtet sich nach der be-

treffenden Leistungsfähigkeit; bis zu 5000 kg Kraftleistung wird man mit Handantrieb auskommen, darüber hinaus bis zu 12 000 kg wird man Riemenantrieb oder einen Elektromotor und über 12 000 kg hinaus hydraulischen Druck wählen. Von dem Kraftverbrauch ist zu sagen, daß beispielsweise bei einer Spies-Maschine von 50000 kg ein Motor von nur 3 PS erforderlich ist. Die Einspannköpfe zum Einspannen der Versuchsstäbe sind dabei so ausgeführt, daß sie ganz aneinander gebracht werden können, um auch kurze Probestäbe unter-



Abb. 4.

suchen zu können. Für Probestäbe ohne Kopf hat sich eine Schnelleinspannung bewährt, bei der die an den Einspannköpfen sitzenden Hebel die Einspannkeile betätigen, wodurch ein schnelles Einspannen der Proben ermöglicht wird. Nach Vornahme des Versuches und nach erfolgtem Bruch werden die Bruchstücke der Probe einfach durch einen Druck auf die Hebel aus den Einspannkeilen entfernt. Hinsichtlich der Theorie des Zerreißversuches und seiner Bedeutung für die Untersuchung von Gußeisen sei auf das einschlägige Schrifttum hingewiesen.



Abb. 5

Die Berechnung der Härte auf Grund des Kugeldruckversuches nach Brinell erfolgt bekanntlich nach der Formel

$$H = \frac{P}{\frac{\pi D^2}{2} - \frac{\pi D}{2} \sqrt{D^2 - d^2}}$$

wobei P die angewendete Druckkraft in kg, D den Durchmesser der Eindruckkugel in mm und d den Durchmesser des Kugeleindruckes in mm bedeutet. Es würde natürlich zu weit führen, wollte man nach jedem Versuch die genannte Berechnungsart durchführen. Man hat daher Tabellen aufgestellt, mit deren Hilfe man die

ieweilige Härte auf Grund des Eindruckdurchmessers ohne weiteres ablesen kann. Zur Messung des Eindruckdurchmessers dient eine Mikrometerlupe. Es ist aber auch möglich, mit Hilfe einer Meßlupe die Härtezahl unmittelbar abzulesen. Die Schopper-Härtemeßlupe (D.R.P. von Louis Schopper, Leipzig) besitzt eine feine Lupe, eine Grundplatte mit Taster und Zeiger und eine Skala. Der Ausschnitt der Grundplatte unterhalb der



Abb. 6.

Lupe wird über den Kugeleindruck gebracht, dieser mit dem festen Taster und dem beweglichen Tasterhebel genau umfaßt, wobei sich der lange Arm des Tasterhebels über die Skala bewegt und die Härtezahl angibt. Es lassen sich dabei Genauigkeitswerte von 5/100 mm messen.

Einige der bekanntesten Härteprüfmaschinen sind folgende: Bei der Schoppermaschine dient ein zwischen den Seitenwänden des Gestellkopfes liegender Belastungsbalken als Druckgeber. Die mittlere Schneide

des Balkens drückt auf den Druckstempel, auf dessen unteres Ende die auswechselbaren Kugelfassungen mit 5 oder 10 mm Druckkugel gesteckt werden. Der Spindelbock vorne ist mit verstellbarer Spindel, Gegenmutter und mit Auflegeplatte und Kugelplatte zur Aufnahme des Probestabes ausgerüstet, während auf der hinteren Seite des Balkens das Gehänge mit dem Belastungsgewicht



Аьь. 7.

sitzt. Durch Drehen an der Kurbel wird der Druckbalken freigelegt und der statische Druck auf das Probestück ausgeübt. Bei dieser Maschine sind durch entsprechendes Aufsetzen von Gewichten sechs Belastungen möglich, nämlich von 250, 500, 750, 1000, 2000 und von 3000 kg.

Bei der Brinellpresse KW 3 von Mohr & Federhaff mit Hebelwage dienen ebenfalls Anhängegewichte zur Kraftmessung. Zwecks schneller Kontrolle der Uebersetzungsverhältnisse der Wage ist der Gegengewichtshebel der Wage als Kontrollhebel ausgebildet, so daß man in der Lage ist, durch Anhängen von Kontrollgewichten sowohlam Druckstempel und Gegengewichtshebel als auch am Gegengewichtshebel und am eigentlichen Wagbalken die gesamte Uebersetzung zwischen Druckstempel und Belastungsgewicht zu prüfen. Von Interesse ist auch die



Abb. 8.

fahrbare Brinellpresse (Mohr & Pederhaff), die vor allem auf dem Materiallagerplatz oder im Betrieb mit Erfolg Anwendung finden kann. Die Prüfkraft wird hier am Flüssigkeitsdruck im Arbeitszylinder gemessen, indem sich der vom Versuchsstück auf den Kolben ausgeübte Druck in hydraulische Pressung ohne Flüssigkeitsverlust und Reibungwiderstände umsetzt. Die Maschine kann leicht von Hand gefahren oder durch einen Kran überallhin gefördert werden, wobei der Handgriff der Leitstange als Einhängeöse für den Kran benutzt wird.

Bei der Losenhausen-Kugeldruckprüfmaschine mit Kraftmessung durch Laufgewichtswage wird das Laufgewicht auf die für den Kugeldruck in Frage kommende Laststufe eingestellt, der Drucktisch in die erforderliche Prüfhöhe gebracht und festgestellt und schließlich das Versuchsstück zwischen Druckstempel und Druckkugel eingeschoben. Durch wenige Umdrehungen an der Handkurbel wird der eingestellte Druck erreicht. Bei dem Handkugeldruckapparat von Losenhausen handelt es sich um einen kleinen tragbaren Apparat, der in die linke Hand genommen und durch Drehen der Gewindespinde!



Abb.

mit der rechten Hand an das Prüfstück angeklemmt wird. Die Druckerzeugung erfolgt durch ein Handrädchen, durch dessen Drehen solange Druck gegeben wird, bis die Meßuhr die gewünschte Belastung anzeigt. Größere Stücke, die sich nicht oder nur schwierig wegfördern lassen, können durch diese Handmaschine gleich an Ort und Stelle geprüft werden.

Eine neuartige Härte-Prüfmaschine stellt der Losenhausen-Fallhärteprüfer (D.R.P., Bauart Wüst und Bardenheuer, Abb. 4) dar, bei dem ein Fallkörper mit Stahlkugel von bestimmtem Arbeitsinhalt durch freien Fall in der Probe einen Kugeleindruck erzeugt, dessen Abmessungen zur

Härteberechnung dienen. Diesem neuen Härteprüfer werden folgende Vorzüge nachgerühmt: einfachere und leichtere Ausführung gegenüber der Presse, bessere Kennzeichnung der Widerstandsfähigkeit des Probestückes gegen dynamische Beanspruchung durch diesen dynamischen Härteversuch als durch den statischen, Möglichkeit der Prüfung bei hohen Temperaturen, besonders schnelle Ausführbarkeit des Versuches.

Die Pendelschlagwerke (Abb. 5) der verschiedenen Lieferfirmen werden nach den Vorschriften des Deutschen Verbandes für die Materialprüfung der Technik hergestellt und zeigen in ihrer Ausführung keine grundsätzlichen Unterschiede. Sie dienen zur Feststellung der spezifischen Schlagarbeit, der Kerbzähigkeit, d. h. des Verhaltens gegen Stoßbeanspruchung. Die Hauptteile für derartige Pendelschlagwerke sind: das Gestell, der Pendelhammer und der in 0—160° Winkelgrade eingeteilte Skalabogen. Durch Auffallenlassen des Pendels von 10 mkg Arbeitsinhalt auf den Probestab nach Auslösen der Klinke wird der Stab durchgeschlagen, an der Skala der Ausschlagwinkel, die Steighöhe, abgelesen, dann die verbrauchte Schlagarbeit ermittelt (in der Praxis aus Tabellen entnommen) und die spezifische Schlagarbeit in mkg/cm² errechnet ( $S = \frac{V}{Q}$ , wobei V die verbrauchte Schlagkraft und Q den Querschnitt des Probekörpen

Schlagkraft und Q den Querschnitt des Probekörpen bedeutet). Beträgt z. B. der Ausschlagwinkel 18° und der Querschnitt des Probekörpers 0,8 cm², so ist die verbrauchte Schlagarbeit (nach der Tabelle von Schopper

V = 9,746 und die spezifische Schlagarbeit  $S = \frac{9,74}{0.0}$ = 12,18 mkg/cm<sup>2</sup>.

Für die Prüfung von Sonderguß eignet sich auc das Dauerschlagwerk (System Krupp, Hersteller Moh & Federhaff). Es ist dies eine neuartige Maschine, be der der Probestab von dem Fallbären getroffen und nad jedem Schlag um 180° selbsttätig gedreht wird, so da die Schlagrichtung jedesmal sich ändert. Ein Zählwer zeigt die Schlagzahl an. Mit dieser Maschine ist mai in der Lage, sich einen guten Anhaltspunkt über die Schlagbiegefestigkeit des Gusses im Vergleich zu anderen Sorten zu verschaffen, namentlich bei einem Vergleich von hochwertigem mit gewöhnlichem Guß.

Eine in der Eisengießerei sehr übliche Versuchs maschine ist die zur Ausübung des Biegeversuches, be der man eine Kraft die Mitte eines auf Stützen gelegte Probestabes angreifen läßt. Die zur Herbeiführung & Bruches erforderliche Belastung (in kg) ist der Maßstr für die Errechnung der Biegefestigkeit. Wohl eine der ältesten Maschinen auf diesem Gebiete ist die "Bruchfestigkeits-Prüfungswage" von Kircheis, Aue i.S. (Abb. 6) bei der die Druckregulierung während der Belastung des Versuchsstückes stattfindet, also ohne Unterbrechung des Versuches und ohne Erschütterungen. Sowohl die Bruchbelastung kann direkt abgelesen als auch die Durchbiegung mit Hilfe eines auf einem Zifferblatt beweglichen Zeigen ermittelt werden. Die Maschine ist genau so einfach wie Eine neuartige Gußstabbiegemaschind zweckmäßig. (Bauart Mohr & Federhaff), ist ebenfalls mit Lauf gewichtswage ausgerüstet. (Abb. 7 u. 8.) Vermittels Handkurbel wird die Belastungswage gesenkt und so de Druck auf die Mitte des Probestabes ausgeübt. Bei de Losenhausen-Biegemaschine (Abb. 9) erfolgt die Kraft messung durch hydraulische Meßdose und Manometer

# Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

mf. Wie wird sich die Lokomotive weiter entwickeln? (Nachdruck verboten!) Das erste Viertel des zwanzigsten Jahrhunderts hat bekanntlich eine beispiellose technische Entwicklung gebracht. Man braucht nur an Kraftwagen, Flugzeug, Luftschiff und Rundfunk zu erinnern, um die großen Fortschritte vor Augen zu führen. Auf dem Gebiete der Kraftmaschinen ist die Kolbendampfmaschine, die seit Watts Erfindung, also seit über 100 Jahren, unumschränkt geherrscht hat, bei mittleren Leistungen mehr und mehr durch den Dieselmotor und bei großen Leistungen durch die Dampfturbine verdrängt worden. Das Wesentliche bei diesen Beispielen ist, daß an die Stelle des Alten grundsätzlich Neues gesetzt wurde. Um so erstaunlicher erscheint es,

daß auf einem der wichtigsten technischen Gebiete nämlich auf dem des Eisenbahnwesens, nicht nur in den letzten Jahrzehnten, sondern von Anfang an keine grundsätzliche Aenderung mehr eingetreten ist. Welche Fortschritte hat beispielsweise die Dampflokomotive, die jetzt auf das ehrwürdige Alter von fast 100 Jahren zurückblicken kann, in diesem Zeitraum gemacht? Die Zugleistung ist ganz erheblich vergrößert und damit die Achszahl und die Achsbelastung erhöht, die Wirtschaftschlichkeit ist wesentlich verbessert, die Betriebssicherheit in hohem Maße gesteigert worden. Eine grundsätzliche Aenderung ist aber in diesen hundert Jahren nicht eingetreten: sogar die von Stephenson entwickelte Grundform ist beibehalten worden. Ferner ist man mit Rück-



sicht auf die Einfachheit der Bedienung schon seit etwa zwei Jahrzehnten nicht wesentlich von den bewährten Bauarten abgewichen: Alte Lokomotiven werden also durch neue leistungsfähigere, im übrigen aber durch solche gleicher Bauart ersetzt.

Wird sich nun die Lokomotive im Laufe der nächsten Jahrzehnte wesentlich ändern?

Zur Beantwortung dieser Frage ist einerseits zu beachten, daß durch Spurweite, Gleiskrümmungen sowie durch den freien Raum über den Gleisen die äußere Begrenzung der Lokomotiven festliegt; Abweichungen wären nur durch Umbau der Strecke möglich. Andererseits besteht ein stetig wachsendes Bedürfnis nach größerer Zugleistung, und gerade darin ist die Dampflokomotive mit etwa 2000 Pferdestärken so ziemlich an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt. Eine weitere Steigerung der Leistung ist bei einer Auspuffkolbenmaschine nicht mehr möglich, da ein einzelner Heizer die erforderliche Kohlenmenge nicht mehr auf den Rost befördern kann. Eine mechanische Rostbeschickung hat sich bisher nicht bewährt. Auch der Versuch, durch Einführung von Kohlenstaub- oder Oelieuerung die Schwierigkeiten der Rostbeschickung zu beseitigen, werden wohl keinen wirtschaftlichen Erfolg bringen, denn die Oelfeuerung scheidet wegen des hohen Brennstoffpreises für Deutschland aus; sie eignet sich nur für Länder, in denen Reichtum an Oel vorhanden ist, aber Mangel an Kohle besteht. Die Kohlenstaubfeuerung kommt, selbst wenn die feuerungstechnische Frage als gelöst angesehen werden soll, wegen des großen Raumbedarfs nicht in Frage; denn einmal braucht man zur rauchfreien Verbrennung von Kohlenstaub sehr große Brennkammern, deren Inhalt etwa 3- bis 4mal so groß sein muß wie bei Oelfeuerung; sodann macht die Unterbringung der erforderlichen Kohlenstaubmengen Schwierigkeiten. Abgesehen von der Zerknallgefahr hat Kohlenstaub nämlich den Nachteil, daß sein Schüttgewicht wesentlich geringer ist als das der unzermahlenen Kohle, d. h. es kann im gleichen Raum auf den Heizwert bezogen eine etwa um 10 vom Hundert größere Menge Steinkohle gelagert werden. Es kommt hinzu, daß Kohlenstaub mit Rücksicht auf die völlige Entleerung nur in trichterförmigen Bunkern untergebracht werden kann, die sehr viel Raum einnehmen.

Soll die Dampflokomotive somit künftigen Ansprüchen genügen, so bleibt die einzige Möglichkeit, bei gleichem Brennstoffverbrauch wie bisher die Leistung der Maschinen zu erhöhen. Auf diesem Gebiete sind bisher durch Einführung von Heißdampf, Speisewasservorwärmung und Verbundwirkung bereits wesentliche Verbesserungen erzielt worden. Weiterhin besteht heute die Möglichkeit, Dampfdruck und Temperatur zu erhöhen, ferner den Dampf niederzuschlagen oder ihn zum Vorwärmen des Kesselspeisewassers zu benutzen. Hierdurch können noch beträchtliche Erfolge erzielt werden; allerdings wird dadurch die Lokomotive teurer und schwierig in der Unterhaltung; sie büßt ihre bisherige Einfachheit im Aufbau und in der Bedienung ein.

Die Beschränkung hinsichtlich der Leistung fällt bei der elektrischen Lokomotive, die den Strom durch einen Fahrdraht erhält, fort. Elektrische Lokomotiven sind daher schon für Leistungen von 3000 bis 3500 Pferdcstärken gebaut worden. Ihre Zugkraft kann durch Kupplung mehrerer Maschinen, die gemeinsam von einem Führer bedient werden, noch erheblich gesteigert werden. Die Grenze liegt dabei nur in der Möglichkeit, den erforderlichen Strom durch den Fahrdraht heranzuführen. Elektrische Lokomotiven haben ferner den Vorteil, daß die Anfahrzeiten verkürzt, und daß auch bei starken

Steigungen hohe Geschwindigkeiten erzielt werden können; sie eignen sich daher besonders für Vorort- und Gebirgsbahnen. Im Fernverkehr des Flächlandes dagegen kann die elektrische Lokomotive ihre Vorteile nicht zur Geltung bringen; dort ist die Fahrgeschwindigkeit bereits so groß, wie es die Streckenverhältnisse gestatten; eine wesentliche Verkürzung der Fahrzeit ist also nicht mehr möglich. Da ferner mit Rücksicht auf die Fahrdrahtleitung die Anlagekosten und damit auch die Zinslasten elektrischer Bahnen sehr hoch sind, werden elektrische Lokomotiven im Fernverkehr wohl nur dort wirtschaftliche Vorteile bringen, wo — wie etwa in Oberitalien — billiger, durch Wasserkraft erzeugter Strom zur Verfügung steht und keine Kohle im Lande vorhanden ist.

Für den Fernverkehr verspricht die Dieselmotorlokomotive besondere Vorteile. Sie ist nicht teurer als eine elektrische Lokomotive und braucht weder ein Kraftwerk noch Fahrleitungen; sie ist jederzeit fahrbereit und muß nicht wie die Dampflokomotive dauernd unter Feuer gehalten werden, wenn sie nur stundenweise verwendet werden soll. Ein weiterer Vorteil besteht in der Möglichkeit, längere Strecken zu durchfahren, ohne daß die Lokomotive wegen Wasser- und Brennstoffmangels gewechselt werden muß. Die Diesellokomotive hoher Leistung ist jedoch bisher noch nicht in größerem Umfange erprobt, und ihrer weiteren Entwicklung stehen technische Hindernisse im Wege. Zunächst macht der Bau eines Dieselmotors großer Leistung und kleinen Gewichts Schwierigkeiten; es ist jedoch zu erwarten, daß auf Grund der Erfahrungen des Flugzeugmotorenbaues und neuerer Versuche der Bau eines schnelllaufenden Dieselmotors mit etwa 800 bis 1000 Umdrehungen in der Minute und einem Gewicht von 10 Kilogramm für die Pferdestärke möglich sein wird. Die Hauptschwierigkeit besteht jedoch in der Uebertragung der Antriebsleistung auf die Achsen. Nach dem heutigen Stande der Technik kommen für große Leistungen nur die dieselelektrische Lokomotive, d. h. die Lokomotive, bei der der Dieselmotor Elektrizität erzeugt, die dann die Räder antreibt, und die Diesellokomotive mit Zahnradgetriebe in Frage. Die dieselelektrische Lokomotive hat alle Vorteile der elektrischen Lokomotive ohne den Nachteil der kostspieligen Fahrleitung; die Diesellokomotive mit Zahnradgetriebe kann wie ein Kraftwagen nur stufenweise auf die gewünschte Fahrgeschwindigkeit geschaltet werden, sie ist jedoch der dieselelektrischen Lokomotive im Wirkungsgrad überlegen und scheint bei Verwendung von hochwertigen Getrieben und Elektromagnetkupplungen ebenso betriebssicher zu sein.

Ueber die energiewirtschaftlichen Vorzüge der Diesellokomotive ist noch zu sagen, daß eine neuzeitliche Heißdampflokomotive den Brennstoff bis zu 10 vom Hundert, die dieselelektrische Lokmotive dagegen bis zu 25 vom Hundert, die Getriebediesellokomotive sogar bis zu 30 vom Hundert ausnutzt. Diesen Vorsprung einzuholen wird der Dampflokomotive unmöglich sein. Da wir jedoch in Deutschland Reichtum an Kohle haben, dagegen Treiböle aus dem Ausland einführen müssen, wird die Dampflokomotive wohl schon aus diesem Grunde auch in den nächsten Jahrzehnten ihre beherrschende Stellung behalten. Erst wenn es gelingt, unmittelbar aus Kohle billige Treiböle herzustellen, wird sich die Diesellokomotive in größerem Maße einführen können. In den Gebieten aber, wo die Möglichkeit einer billigen Stromgewinnung gegeben ist, wie im rheinischen und im mitteldeutschen Industriegebiet und in Oberbayern, wird die elektrische Lokomotive mit der Zeit vorherrschend werden. Dr.-lng. Fr. Soltau.

Ein neuer Kontrollapparat für Feuerungen. Im Gegensatz zu den in Deutschland üblichen Messungen des Kohlensäuregehaltes von Abgasen wird in Amerika meist der Luftüberschuß bestimmt, von der richtigen Erkenntnis ausgehend, daß die Höhe des Luftüberschusses bei allen Feuerungen unmittelbar auf die Verluste an fühlbarer Wärme schließen läßt, während der theoretische und praktische Höchstgehalt an Kohlensäure bei jedem Brennstoff verschieden ist und sogar bei Kohlen gleicher Herkunft oft um mehr als 1 % schwankt.

Die Bailey Meter Company in Cleveland, Ohio, hat nun, wie E. G. Bailey berichtet, auf Grund langjähriger Erfahrungen und zahlreicher Versuche an Feuerungen aller Art einen neuen Gasmesser auf den Markt gebracht, der den Druckunterschied an zwei hintereinanderliegenden Stellen im Kessel, deren Querschnitt bekannt ist, mißt und die gesamte Feuergasmenge unmittelbar abzulesen gestattet. Der Gasmesser kann in bekannter Weise mit einem Dampfmesser gekuppelt und mit einem Registrierapparat versehen werden, so daß sich aus dem Verlauf der Gas- und Dampfkurve ohne weiteres ein Bild über die Verbrennung ergibt. Eine Spezialkonstruktion dieses Instrumentes ist auch für Feuerungen mit zwei verschiedenen Arten von Brennstoffen, z. B. Kohlenstaub- und Gasfeuerung, geeignet.

Die zahlreichen Messungen, die von Bailey mit diesem Apparat durchgeführt wurden, lassen erkennen, daß die Verluste an fühlbarer Wärme zwar um so geringer sind, je geringer der Luftüberschuß über den theoretischen Luftbedarf ist, daß aber unterhalb einer gewissen Ueberschußzahl andere Verluste oder Schäden in erheblichem Maße auftreten und den Gewinn an fühlbarer Wärme aufheben. Außer dem bekannten Verlust durch unvollkommene Verbrennung ist noch der Verlust durch unverbrannten Kohlenstoff (Ruß), Verbrennliches in Rückständen und endlich die Beschädigung den Mauerwerkes infolge der hohen Temperaturen erwähnen. Je feiner verteilt der Brennstoff Verbrennungsluft in Berührung kommt, mit der geringer ist der wirtschaftlichste überschuß. Daher ist bei Gasfeuerungen diese Ueberschußzahl am geringsten, bei Oel- und Kohlenstaubfeuerungen etwas höher, bei Kohlenfeuerungen am höchsten. Die Mauerwerksbeschädigungen können durch Wasserkühlung vermieden oder wenigstens verringert werden. (Mechanical Engineering, Heft 7, Iuli 1926.)

Einfluß der Gießtemperatur auf ein Lagermetall mit Bleibasis. Bei den von Prof. Ellis an der Universität zu Toronto untersuchten Legierungen (80-85% Blei, 10 bis 15% Antimon, 3,5—5% Zinn) zeigte sich, daß das Ersetzen von Bleianteilen durch Antimon die Druckfestigkeit und die Brinellhärte erhöht. Beim Ersetzen des Zinn durch Kupfer wird wohl eine Zunahme der Druckfestigkeit beobachtet, dagegen bleibt die Härte gleich. Auf der anderen Seite übt die Temperatur der Formen eine stärkere Wirkung auf die mechanischen Eigenschaften der Legierung aus als die Gießtemperatur. Untersucht man eine Legierung aus 83,1% Blei, 12,1% Antimon und 4,8% Zinn, so stellt man fest, daß bei einer gegebenen Formtemperatur die Erhöhung der Gießtemperatur die Abmessungen der Gamma-Würfel und gleichzeitig das Korn der Legierung vergrößert; dabei erfolgt die Seigerung in geringerem Maße als bei einer Temperaturerhöhung der Form. Diese letzte wirkt mehr auf die Härte und Druckfestigkeit. Durch Erhöhung der Formtemperatur vermindert man die Widerstandsfähigkeit des Metalles gegen langsam wirkenden Druck. Durch Zusatz von Kupfer (z. B. in einer Legierung mit 1% Kupfer,

11% Antimon, 5,5% Zinn, Rest Blei) wird das Legierungsgefüge verändert, die Seigerung ist fast vollständig verschwunden, außerdem findet bei 334° im Metall eine noch nicht ganz geklärte Reaktion statt. (La technique moderne. 1. 1. 26, S. 30.)

Gasternleitung. Diese wichtige Frage behandelt R. F. Starke an Hand eines umfangreichen Zahlenmaterials in einer ausführlichen Abhandlung, der wir folgende Angaben entnehmen. Verfasser legt seinen Berechnungen zwei Fälle zugrunde, einmal die Lieferung eines Gases von 4200 WE/cbm oberen Heizwert bei 0° und 760 mm, wie es den heutigen Normen entspricht, und das andere Mal als Ziel zukünftiger Gasverteilung eines Gases von 4200 WE/cbm oberem Heizwert bei 0° und 760 mm. Es werden vier verschiedene Mischgase, die diesen Heizwerten entsprechen, in ihrer Zusammensetzung und ihrem spezifischen Gewicht angeführt sowie die Kosten ihrer Herstellung nachgewiesen. Die Selbstkosten für 1 cbm, betragen:

|                                                                                                                | Typengase        |                |                   | Mischgase            |            |                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------|------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                | Koksofen-<br>gas | Wasser-<br>gas | Genera-<br>torgas | 4200 WE (ob., 0/760) |            | 3200 WE (ob., 0/760) |                     |
| Mischyas aus<br>Koksofengas <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>Wassergas <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>Generator- | <del>-</del>     | _              | _                 | 76,14<br>23,86       | 87,25<br>— | 23,86<br>76,14       | 59 <b>,3</b> 1<br>— |
| gas <sup>0</sup> / <sub>0</sub>                                                                                |                  |                | _                 |                      | 12,75      | _                    | 40.69               |
| Seibstkosten für 1 cbm 4                                                                                       | 3,474            | 2,584          | 1,124             | 3,262                | 3,175      | 2,796                | 2,518               |
| f. 1000 WE<br>(unt., 1/760) 4                                                                                  | 0,840            | 1,002          | 0,973             | 0,866                | 0,845      | 0,948                | 0,861               |

Die Fernleitung derartiger Gemische wird eingeheid besprochen unter Berücksichtigung des Kraftbedarfs, der Gasverluste, der zweckmäßigsten Kompressordrucke bei einer Ausdehnung der Leitungen über 300 bis 500 km und bei einem Rohrdurchmesser von 500 mm. Hierbei belaufen sich die Förderkosten, auf 1000 WE unterer Heizwert bezogen, bei 300 km Länge der Leitung auf 0,40 bis 0,51 Pfg., bei 400 km auf 0,49 bis 0,62 Pfg. und bei 500 km auf 0,58 bis 0,71 Pfg. Die geringsten Kosten fordert jeweils das reine Koksofengas, während die Kosten für die beiden Mischgase von 4200 WE gegeneinander nicht sehr verschieden sind, was in gleicher Weise für die beiden Mischgase von 3200 WE gilt. Die Wirtschaftlichkeit der Gasfernleitung wird durch eine anschauliche Gegenüberstellung der Selbstkosten ab Kokerei und frei Verbraucher nachgewiesen, wobei auch die sonstigen Vorteile der Fernversorgung kurz gestreift werden. Zusammenfassend betont Verfasser, daß eine Gasfernleitung aus den Kohlenbezirken bis zum Halbmesser von 500 km wirtschaftlich möglich ist. Die Fernleitung von reinem Koksofengas (4640 WE oberer Heizwert) ist am vorteilhaftesten, doch sind auch Mischgase von 4200 und 3200 WE hierfür geeignet. Ein durch restlose Vergasung gewonnenes Mischgas (Steinkohlengas + Wassergas) von 3200 WE ergibt die höchsten Selbstkosten, doch ist gerade ein solches Mischgas wegen der Kohlenersparnis vom volkswirtschaftlichen Standpunkt am wünschenswertesten.

Hinsichtlich der Verwendung sind Koksofengas und Mischgase von 4200 WE nur nach ihrem Heizwert zu beurteilen, da die theoretischen Flammentemperaturen in allen drei Fällen nahezu gleich sind. Ein mit Wassergaszusatz hergestelltes Mischgas von 3200 WE hat eine höhere theoretische Flammentemperatur, das mit

Generatorgaszusatz hergestellte Mischgas aber eine niedrigere Flammentemperatur, weshalb jenes das wertvollere ist. Die Fernleitung von Mischgasen erfordert eine Druckerhöhung, die für Gase von 3200 WE sogar ziemlich erheblich ist, ferner eine Aenderung der Gasverbrauchapparate. Obschon die Mischgaserzeugung den Koksmarkt entlastet, hält Verfasser doch die Rückkehr zum reinen Steinkohlengas, das sowohl für die Erzeuger wie für die Verbraucher am vorteilhaftesten ist, für wünschenswert, denn es erfordert die niedrigsten Kosten für die Fernleitung und ist gegenüber der eigenen Erzeugung wettbewerbsfähig bis zu einer Entfernung von 500 km. Somit könnte auch Berlin von den Kohlenbezirken aus mit Gas versorgt werden, wie überhaupt alle deutschen Städte von Zentralkokereien im Ruhrgebiet bzw. in Oberschlesien aus wirtschaftlich mit Gas versorgt werden könnten. (Ztschr. V. Dt. Ing., Bd. 69, S. 538 bis **546.**)

Jahresversammlung des Vereins Beratender 23. Ingenieure e. V. (V.B.I.). Der Verein hielt vom 4.—6. September seine 23. Jahresversammlung in Breslau ab. An der öffentlichen Versammlung im Sitzungssaal der Handwerkskammer beteiligte sich eine große Anzahl von Vertretern der Behörden und Verbände. Der Vorsitzende Beratender Ingenieur VBI Direktor a. D. Plümecke, Berlin-Steglitz, wies in seiner Begrüßungsansprache auf die Umstellungskrise hin, die die deutsche Wirtschaft zurzeit durchzumachen hat und deren Dauer nicht vorauszusehen ist, sowie auf die schweren Verluste der Ostmark durch die widerrechtliche Abtretung eines Teiles von Oberschlesien an Polen. Den Beratende Ingenieur sei ein Treuhänder in technisch und technischwirtschaftlichen Belangen und infolge seiner Unabhängigkeit von irgendwelchen Sonderinteressen in erster Linie berufen, an dem Wiederaufbau der Wirtschaft mitzuarbeiten. Der Verein Beratender Ingenieure umfaßt in ihrem Berufe wirtschaftlich selbständigen Ingenieure, die weder direkt noch indirekt Lieferungsinteressen vertreten oder als Vertreter von Fabrikations-, Handels- oder Unternehmerfirmen irgendeiner Art tätig sind. Da sich in letzter Zeit viele ihrer Berufsauffassung oder ihrer Fähigkeit nach ungeeignete Elemente dieser Tätigkeit zugewendet haben, so fordert der Verein im Interesse des Gemeinwohles eine gesetzliche Regelung und Aufsicht der Tätigkeit der Beratenden Ingenieure durch Errichtung einer Reichskammer in ähnlicher Weise wie die bereits bestehenden Kammern für Aerzte und Rechtsanwälte. Beratender: Ingenieur Rosenquist, Breslau, hielt einen außerordentlich lehrreichen Vor-17 trag über "Die Wasserversorgung von Deutsch-Oberschlesien", in welchem auch auf die Verhältnisse hingewiesen wurde, die durch die unglückliche Grenzziehung zwischen Deutschland und Polen entstanden sind. Staat und Industrie haben inzwischen die "Wasserwerk Deutsch-Oberschlesien G. m. b. H." gegründet, k welcher die Aufgabe obliegt, eine genügende und einwandfreie Wasserversorgung von Deutsch-Oberschlesien k sicher zu stellen. In einem weiteren Vortrage sprach Beratender Ingenieur VBI Zieger, Zittau, über das Thema "Welchen Vorteil bietet der Beratende Ingenieur bei einem Fabrikbau?" Der Vortragende benannte als Haupterfordernis für den modernen Fabrikbau Licht, Luft, Bewegungsfreiheit, Feuersicherheit und weiterungsmöglichkeit ohne Betriebsstörung. müßte eine Fabrik so gebaut werden, daß die gesunde Arbeitskraft der darin beschäftigten Arbeiter erhalten bleibt, und daß neben dem oft überwältigenden Eindruck der inneren Gestaltung auch Rücksicht auf eine würdige äußere Gestaltung der Fabrik genommen wird, damit

das Gesamtbild der Umgebung nicht unschön beeinflußt wird. Zum Schluß berichtete Beratender Ingenieur VBI Simon, Berlin, über die "Lage der Weltwirtschaft und der deutschen Wirtschaft". Der Vortragende sieht die Ursache der jetzigen Weltwirtschaftskrise 1. in Geldmangel, verursacht durch Goldabwanderung von Europa nach Amerika, durch Ausfall Rußlands als Absatzgebiet, durch Europas- Verschuldung, durch passive Handelsbilanz bzw. hohe Steuerkosten und endlich durch Rüstungskosten der Siegerstaaten, 2. in fehlendem Absatz, durch Ueberfluß von Produktionsstätten, durch Neuschaffung nationaler Industrien, durch Ueberproduktion infolge verbesserter Arbeitsmethoden und endlich durch verminderte Kaufkraft weiter Volksschichten. Deutschland findet der Vortragende folgende Wege zur Ueberwindung der Weltwirtschaftskrise: Ausschaltung Nachkriegsunternehmungen und wirtschaftlich schwachen Gesellschaften, Geldbeschaffung aus Ländern, die Goldüberfluß haben, Normalisierung und Typisierung der Fabrikate und Verteilung der Arbeitsquoten bei gleichzeitigem Zusammenschließen gleichartiger Betriebe, erst national, dann international, Zusammenfassung der Verkaufsorganisationen, Verbesserung der Fabrikationsmethoden, Abbau der Steuern und Regelung der Exportfragen.

Die mit großem Beifall aufgenommenen Vorträge bewiesen in einem kleinen Ausschnitt die Mannigfaltigkeit der Tätigkeit der unabhängigen, auf rein beratende Tätigkeit eingestellten Ingenieure und den Nutzen, welcher sich aus wissenschaftlich-praktischer Durcharbeitung der ihnen gestellten Aufgabe für unser Wirtschaftsleben ergibt.

Technisch - Wissenschaftliche Lehrmittelzentrale (TWL). Die Technisch-Wissenschaftliche Lehrmittelzentrale (TWL), Berlin NW. 7, Dorotheenstr. 35, ist z. Zt. mit der Bearbeitung einer Diapositiv-Reihe beschäftigt, die das ganze Gebiet der Wärmewirtschaft planmäßig behandeln soll. Von dieser Reihe sind unter Mitarbeit von Dipl.-Ing. E. Praetorius und mit Unterstützung seitens des "Reichskuratoriums für Wirtschaftlichkeit" die beiden ersten Teile fertiggestellt. Der Abschnitt "Brennstoffe" umfaßt 19 Diapositive, die in Form von anschaulichen, zumeist farbigen graphischen Darstellungen über die chemische Natur, den Heizwert und andere wissenswerte Merkmale der wichtigsten festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffe unterrichten. In dem zweiten Abschnitt, der aus 34 Diapositiven besteht, ist in schematischen Zeichnungen und einigen Photographien das Gebiet "Entgasen, Schwelen und Vergasen" Besondere Berücksichtigung fanden die behandelt. Kokerei und die noch in der Entwicklung begriffene Schwelerei; auch ist das Bergin-Verfahren der Kohleverflüssigung an dieser Stelle aufgenommen. Gegenwärtig werden Diapositive über Vorkommen, Förderung und Verbrauch von Brennstoffen und über Kohleaufbereitung angefertigt. Für die Arbeiten hat u. a. die "Hauptstelle für Wärmewirtschaft' ihr Material zur Verfügung gestellt.

Die Darstellungen, die sehr sorgfältig unter Hervorhebung des Wesentlichen durchgearbeitet sind, können mit Erlaubnis der TWL, die von Fall zu Fall erteilt wird, in Lehrbücher übernommen werden. Dies gilt auch für die kürzlich fertiggestellte, von Dipl.-Ing. Dünckel bearbeitete Diapositiv-Reihe über Gaserzeugung.

Ausführliche Verzeichnisse der Diapositive enthält die soeben von der TWL herausgegebene Drucksache Nr. 3: Neue Diapositiv-Reihen.

### Bücherschau.

Jahrbuch für Hütten- und Gießereileute. Von Hubert Hermanns. Mit 171 Textabbildungen und 167 Zahlentafein. Wilhelm Knapp, Halle (Saale). 1926. 8,50 RM.

Der gesamte Inhalt des Taschenbuches ist eingestellt auf den leitenden Grundgedanken: Ermäßigung der Erzeugungskosten zwecks Erreichung niedriger Verkaufspreise, um mit diesen konkurrenzfähig auf dem Weltmarkte bleiben zu können. Hierauf weist der Verfasser, ein erfahrener Fachmann auf dem Gebiete des Hüttenwesens und der Wärmewirtschaft, in seinem Vorwort ganz besonders hin. Das Buch bringt eine ausgezeichnete Zusammenstellung alles für den Hütten- und Gießereifachmann notwendigen Materials, das mit großer Sorgfalt auf Grund zahlloser Angaben aus Betrieb und Wirtschaft erlangt wurde. Nach dem etwas sehr knapp weggekommenen Kalendarium — der Raum für Notizen ist allzu schmal gehalten -, das in künftigen Auflagen zweckmäßig auch noch die ersten Monate des folgenden Jahrs umfassen sollte, beginnt der wertvolle technischwissenschaftliche Teil mit hochinteressanten Nachrichten aus der Statistik und der Geschichte der Eisen-, Stahlund Metallindustrie. Sodann werden die verschiedenen Betriebszweige in betriebstechnischer und wirtschaftlicher Beziehung mit allen notwendigen Einzelheiten nacheinander behandelt: der Hochofenbetrieb, der Windund Herdfrischbetrieb, die Tiegelstahlbereitung, das Elektrostahlverfahren, das Walzen und schließlich die Eisen-, Stahl- und Metallgießerei nebst den verschiedenen Form- und Gießverfahren. Ein Verfasserverzeichnis und ein Sachregister vervollständigen den Inhalt. — Wegen seines ausgezeichneten Inhaltes gehört das Taschenbuch in die Hand jedes Hütten- und Gießereifachmannes.

Cr.

Internationale Regeln für die Betriebssicherheit von Meßgeräten und Meßwandlern. Von Dr.-Ing. G. Keinath. 26 S. Hachmeister & Thal, Leipzig 1926. Geh. 1,20 M.

Das Buch gibt eine vergleichende Gegenüberstellung der Regeln für die Betriebssicherheit von Meßgeräten und Meßwandlern unter besonderer Berücksichtigung der in Deutschland herrschenden Grundsätze.

In einzelnen Abschnitten werden behandelt: Die mechanischen Vorschriften, die Skalenausführung, die Genauigkeitsvorschriften, die technische Ueberlastung und die elektrische Festigkeit.

Aus der Gegenüberstellung der Regeln ergibt sich, daß die jetzt gebräuchlichen Vorschriften z. T. sehr von einander abweichen und daß dadurch Schwierigkeiten in der Bewertung von Instrumenten usw. entstehen. Vielfach sind die Anforderungen in Deutschland — unter anderem bezüglich der Fehlergrenzen — am schärfsten.

Das Buch dürfte für die Herstellung von Meßinstrumenten und Meßwandlern sehr wertvoll sein. F. Kock.

Indikatoren, Meßmethoden und Wellenmesser für elektrische Wellen. Von Dr. A. Scheibe. 36 S. mit 22 Abb. Hachmeister & Thal, Leipzig. 1926. Geh. 2 M.

Das Buch bildet einen Sonderabdruck der in der Fach- und Exportzeitschrift "Helios" 1926 erschienenen Aufsätze des Verfassers.

Behandelt werden in Einzelabschnitten die Anzeiger für elektrische Wellen, wobei die für die quantitativen Messungen neuerdings verwandten modernisierten Luftthermometer besonders berücksichtigt sind.

In weiteren Abschnitten sind die Wellenlängen-Meßmethoden nach dem heutigen Stande der Literatur eingehend besprochen, wobei die Genauigkeit der Methoden,

die infolge des dichten Einsatzes der Stationen heute groß sein muß, einer Kritik unterzogen wird. Im einzelnen behandelt werden die Methoden: Vergleich der Frequenz mit einer Normalfrequenz, d. h. zur Rückführung der Frequenz auf die einer Normalstimmgabel. Berechnung der Frequenz aus der Thomsonschen Formel unter Berücksichtigung der erforderlichen Korrekturen In einem besonderen Kapitel wird die neueste Frequenzmeßinethode mit piezo-elektrischen Kristallen behandelt. die zuerst von Cady zur Frequenzmessung von Sendestationen in Amerika vorgeschlagen wurde und die in Deutschland durch Einbringung des piezo-elektrischen Kristalls in ein Rohr unter vermindertem Druck und durch Beobachtung der entstehenden Glimmentladung unter Mitwirkung des Verfassers so ausgestaltet wurde. daß diese Methode zur Konstanterhaltung der Frequenz in Rundfunk-Sendeanlagen technisch benutzt werden

Das Buch ist durch Berücksichtigung der neueren Arbeiten wertvoll für die Hochfrequenztechnik. F. Kock

Versuche über das Ziehen von Hohlkörpern. Von Dr.-Ing. Martin Sommer. Heft 286 der Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens. Mit 121 Abbildungen und 33 Zahlentafeln. 1926. VDI-Verlag. G. m. b. H., Berlin NW 7. Brosch. 7,50 RM.

In dem vorliegenden hochinteressanten Buche ist erstmalig die Aufgabe gelöst, die in Ziehpressen auftretenden Kräfte und die zu erreichenden Ziehtiefen mit so weitgehender Annäherung zu ermitteln, daß das entwickelte Verfahren in der Ziehtechnik sich schnell Eingang verschaffen dürfte. Ferner wird in der Arbeit der Nachweis erbracht, daß die aufgestellten Gleichungen vom tatsächlichen Verlauf nur um wenige Hundertstel apweichen. Im weiteren Verlauf wird sodann eine new Grundgleichung für die Ziehkraft aufgestellt und gezeig. auf welche Weise der Reihungsbeiwert und die zur Vermeidung der Faltenbildung erforderliche Halterkraft zu bestimmen sind. Schließlich wird ein Beispiel ausführlich durchgerechnet und die Verwendung dimensionsloser Koordinaten gezeigt, wodurch es möglich ist, die größtmögliche Ziehtiefe und die erforderliche Ziehkraft mit Hilfe einiger Zahlentafeln ohne besondere Rechnung für den Einzelfall zu ermitteln.

Der Verfasser geht aus von dem heutigen Stand der Untersuchung der Kaltbearbeitung, gibt sodann eine allgemeine Beschreibung und Würdigung der bisherigen Untersuchungen des Blechziehens, um schließlich zu den geometrischen Beziehungen zwischen Ziehtiefe, Ziehwinkel und Blechverschiebung überzugehen. Es folgt die Berechnung der Ziehkraft, die Beschreibung des Versuchsapparates, der Versuchsanordnung und -Ausführung und des untersuchten Materials. Ein umfangreiches Kapitel ist der Beschreibung der Durchführung der Versuche mit verschiedenen Rohstoffen (Kupfer, Messing. Aluminium) gewidmet. Anschließend wird der Vergleich zwischen Rechnung und Versuch besprochen und schließlich an einem vollständig durchgeführten Rechnungsbeispiel nochmals das Vorhergehende dargelegt. Für solche Leser, die tiefer eindringen wollen in die behandelten Fragen, wird das angefügte Quellenverzeichnis von großem Werte sein.

Baukunde für Maschinentechniker. Von F. W. Stark, Stadtbaurat, und K. Schmidt, Oberbaurat. Zweite umgearbeitete Auflage. Mit 154 Abbildungen im Text. C. W. Kreidels Verlag, München 1926. Geb. 6,— M.

Die Notwendigkeit, daß auch der Maschineningenieur über die Grundzüge des Bauwesens unterrichtet sein



muß, wird häufig von den Lernenden unterschätzt. Dabei treten an den Maschineningenieur im Berufsleben auch auf diesem Gebiete mannigfache Anforderungen heran bei der Planung von Neubauten, Ueberwachung von deren Ausführung, Ausarbeitung zweckmäßiger Vorschläge für die Gesamtanlage von Gebäuden, in denen die von seiner Firma gelieferten Maschinen Aufstellung finden sollen usw. Im Lehrplan der technischen Fachschulen ist deshalb überall die Baukunde als Unterrichtsfach vorgesehen. Aber dieses aus dem Rahmen der von dem angehenden Maschineningenieur sonst zu verarbeitenden Fächer etwas herausfallende Gebiet macht dem Lernenden naturgemäß einige Schwierigkeiten, zu deren Ueberbrückung ein Lehrbuch mit zahlreichen und guten Abbildungen notwendig ist. Ein diesen Anforderungen voll entsprechendes Büchlein ist die von Stark und Schmidt herausgegebene "Baukunde für Maschinentechniker". Gliederung und Inhalt entsprechen zunächst den bei allgemeinen Büchern über Baukonstruktionen üblichen: Steinkonstruktionen, Holzkonstruktionen, Dacheindeckungen. Dem besonderen Zweck entsprechend sind aber ausführliche Abschnitte angeschlossen über Dampfkesseleinmauerung, Maschinenfundamente, Fabrikgebäude, Fabrikschornsteine. Das Buch kann als Lehrbuch für den angehenden Maschineningenieur und auch sonst zur allgemeinen Orientierung über dieses Gebiet nur empfohlen werden.

Lastenbewegung, Bauarten, Betrieb, Wirtschaftlichkeit der Lasthebemaschinen. Leichtfaßlich dargestellt von Ing. Josef Schönecker. Wien, Julius Springer, 1926. Brosch. 5.70 RM.

Die Frage der Lastenbewegung ist für alle, die mit dem Fabrikbetriebe zu tun haben, von ausschlaggebender Wichtigkeit. Es ist nicht damit abgetan, daß überhaupt Mittel für die Lastenbewegung vorhanden sind, sondern daß unter diesen die für den jeweils vorliegenden Fall am besten geeigneten herausgesucht, richtig angewendet und vor allem auch richtig bedient werden. In engem Rahmen gibt der Verfasser in großen Zügen einen Ueberblick über das, was auf diesem außerordentlich weitverzweigten Gebiete zur Verfügung steht, natürlich ohne erschöpfend sein zu können und ohne auf die wissenschaftlichen Fragen weiter einzugehen, als unbedingt notwendig ist. Das Buch wendet sich daher an die gebildeten Laien, die Interesse für das Gebiet der Lastenbewegung haben, an die abseitsstehenden Fachleute, an die Fabrikherren und Betriebsleiter, aber auch an die Arbeiterkreise, die unmittelbar mit den Maschinen zur Lastenbewegung und ihrer Bedienung zu tun haben. Außerordentlich erleichtert wird der Ueberblick und das Verständnis durch die vorzüglich ausgewählten und wiedergegebenen 245 Zeichnungen. Im einzelnen werden behandelt: die Grundbegriffe und die einfachsten Mittel zum Heben und Bewegen von Lasten (Hebel, Kurbel, Haspel, Rollen, Zahnräder, Schrauben). Es folgen Abschnitte über die Zugmittel (Ketten, Taue, Drahtseile), über Rollenzüge, über die verschiedenen Mittel zum Fassen und Halten der Last (Haken, Zangen, Magnete, Pratzen, Kübel, Greifer), ferner über die Sicherheitsvorkehrungen, sowie über die Wirtschaftlichkeit und die Antriebsarten. Der zweite Teil des Werkchens umfaßt die eigentlichen Maschinen zur Lastenbewegung. Nach einigen allgemeinen Bemerkungen über deren Bauarten kommen zunächst die Krane an die Reihe (Laufkrane, Drehkrane, Schwimmkrane), sowie der Kranbetrieb. Es folgen die Fördermaschinen und die Aufzüge, ferner die Hängebahnen und die Seilbahnen. Den Beschluß bilden die Vorrichtungen zur Massengutförderung. Zum Schluß sind für diejenigen, die Genaueres über das behandelte Gebiet erfahren wollen, die wichtigsten und neuesten einschlägigen Bücher aufgeführt. Cr.

Die Werkzeugmaschinen für Holzbearbeitung. Von Dr. Karl Trautwetter, Berlin-Südende. Mit 99 Abbildungen. 140 Seiten. Sammlung Göschen, Bd. 582. Walter de Gruyter & Co., Berlin W 10 und Leipzig, 1926. Leinwand geb. 1,50 RM.

Das Büchlein, das sich, wie alle Göschen-Bändchen, durch leichtverständliche, flüssige Schreibweise auszeichnet, umfaßt das ganze ausgedehnte Gebiet der Holzbearbeitungsmaschinen, über das eine derart vollständige Zusammenstellung — wenn auch in Anpassung an Zweck und Rahmen der Göschen-Sammlung natürlich nur in großen Zügen — bis jetzt in der Literatur noch nicht zu finden ist, wie ja eigenartigerweise die Holzbearbeitungsmaschinen überhaupt von den Fachschriftstellern recht stiefmütterlich behandelt werden.

Die Einleitung bildet ein Abschnitt über die zu den Holzbearbeitungsmaschinen gehörigen Werkzeuge und deren Behandlung. Als wichtigste Maschinen werden zuerst die Maschinensägen besprochen, die in hin- und hergehende Sägen, Bandsägen und Kreissägen unterteilt sind. Es folgen die verschiedenen Arten von Hobelmaschinen, denen sich die Stemmaschinen anschließen. Weitere Abschnitte sind gewidmet den Schneidemaschinen, Fräsmaschinen, den Drehbänken, den Bohrmaschinen und schließlich den Verfeinerungsmaschinen, zu denen insbesondere die Schleif- und Poliermaschinen gerechnet werden. Im 10. Abschnitt werden die Leimauftragmaschinen besprochen. Den Schluß bildet eine kurze Aufführung von Sondermaschinen für bestimmte Zweige der Holzbearbeitungsindustrie, wie z. B. Möbeltischlereien, Faßfabriken, Bildschnitzereien und dgl.

Einen weiteren Vorteil des Buches bilden die beigegebenen vorzüglichen Abbildungen neuzeitlicher Maschinen. Das Werkchen kann deshalb allen denen warm empfohlen werden, die irgendwie mit Holzbearbeitungsmaschinen zu tun haben, sei es auf der Schule oder in der Praxis, bei der Beschaffung oder im Betriebe. Cr.

Hilfstabellen für Brunnenbau, Pumpen und Wasserleitungen von Ingenieur E. Bieske, Stadtrat. 2. Auflage 1926. Laubsch & Everth, Berlin SW. 68. Kart. 2 RM.

Das Büchlein enthält auf 48 Seiten in rasch übersichtlicher Tabellenform die rechnerischen Unterlagen für die Veranschlagung von Kesselbrunnen, Bohrbrunnen, Pumpen, Wasserleitungen und Röhren, sowie im Anhang das Muster eines Bohrregisters.

Preisverzeichnis für Brunnenbau, nebst Unkostenberechnung, Lieferungsbedingungen, Bohrvertrag, Tabellenmaterial. Herausgegeben vom Reichsverband für das deutsche Brunnenbau- und Bohrgewerbe. 2. Auflage. Laubsch & Everth, Berlin SW. 68. Kart. 7 RM.

Die erste Hälfte des 96 Seiten umfassenden Buches enthält eine sehr ausführliche Zusammenstellung der für das Brunnenbaufach in Betracht kommenden Materialpreise und der für die einzelnen Arbeiten erwachsenden Lohnkosten. Aus dem weiteren Inhalt verdienen hervorgehoben zu werden: Ein Bohrvertragsentwurf, eine mustergültige Zusammenstellung der Generalunkosten im Brunnenbau mit den notwendigen Erläuterungen, Angaben über Wasserverbrauch und Eigenschaften des Wassers, sowie am Schluß ein Bohrregister zum Eintragen der erbohrten Schichten und Meterzahlen. Die hier gebotene Arbeit erleichtert die Kalkulation im Brunnenbau ungemein und verdient auch über das hervorgehobene Betätigungsfeld hinaus das Interesse des Technikers.

### Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin.

### Polytechnische Gesellschaft zu Berlin.

· Sitzungssaal: Berlin W, Köthener Straße 38, Meistersaalgebäude. Geschäftsstelle: Berlin-Friedenau, Kaiserallee 78, Fernsprecher: Amt Rheingau 9995.

Den verehrlichen Mitgliedern wird hierdurch bekanntgegeben, daß dieselben auf Grund freundschaftlichen Uebereinkommens mit dem Architekten- und Innieurverein zu Berlin zu allen technischen Veranstaltungen des genannten Vereins eingeladen sind. Es dürfte sich empfehlen, die Mitgliedkarte zur Sicherheit als Ausweis mitzubringen.

Die nächsten Veranstaltungen des Architekten- und Ingenieurvereins sind: Montag, 29. November, abends 8 Uhr, im Meistersaal (mit Damen): Technische Großstadtprobleme; 2. Abend: "Elektrizität und Großstadt, Lcht-, Kraft- und Fernheizwerke" (Lichtbildervortrag). Vortragender: Dr. Rehmer, Direktor der Berliner Elektrizitätswerke.

Montag, 6. Dezember, abends 8 Uhr, im Meistersaal (mit Damen): Lichtbildervortrag über den "Umbau der Staatsoper". Vortragender: Ministerialrat Geh. Oberbaurat D. Fürstenau.

Montag, 13. Dezember, abends 8 Uhr, im Meistersaal (mit Damen): Technische Großstadtprobleme; 3. Abend: "Die Wasserbeseitigung in der Großstadt" (Lichtbildervortrag). Vortragender: Oberbaurat Langbein, Direktor der Stadtentwässerung.

Zu der Besichtigung bei der Firma Schwabe & Co., Akt.-Ges., sowie zu unserem nächsten Vortragsabend am Donnerstag, dem 9. Dezember, ergehen noch besondere Einladungen.

Die Mitglieder werden ferner nochmals auf die Wiedereinrichtung des Fragekastens an unseren Vortragsabenden aufmerksam gemacht. Die Behandlung eingehender Fragen übernimmt der derzeitige Leiter unserer Geschäftsstelle. Schließlich richtet der Vorstand an alle diejenigen Mitglieder, die mit der Zahlung der Beiträge im Rückstand sind, die dringende Bitte, diese sobald als möglich entweder an den Schatzmeister unserer Gesellschaft Herrn Richard Schoep fs, Charlottenburg, Englische Straße 22, zu senden, oder auf das Postscheckkonto der Gesellschaft Berlin Nr. 54661 einzuzahlen.

**Der Vorstand.**A. Nichterlein, 1. Ordner.

# WIR SUCHEN:

Dinglers polytechnisches Journal Serie enthaltend etwa

### Band 219 - 241

auch größere und kleinere Serie oder Einzelbände bes. Bd. 330—338. — Wir sind auch stets Interessenten für alle anderen

### wissenschaftlichen Zeitschriften!

Bes. suchen wir z. Zt.: Archiv für Elektrotechnik — Forschungsarbeiten a. d. Geb. d. Ingenieurwesens usw. Angebote mit Angaben des Preises erbitten

# L. FRANZ & CO.,

Leipzig W 33/1

Postfach 40

Henriettenstr. 10.







# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 22 BAND 341** 

BERLIN, ENDE NOVEMBER 1926

107. JAHRGANG

INHALT

Das Hartgußrad in Amerika und auf der Eisenbahn-technischen Tagung in Bertin. Von Hotrat Ing. Rücker Seite 249 Polytechnische Schau: Die wirtschaftliche Verflechtung Deutschlands mit dem Auslande. — Die Kohlenwirtschaft Frankreichs im Jahre 1925. — Versuche mit Kesselheizől an einem kompressorlosen Dieselmotor. — Internationaler gewerblicher Rechtsschutz. — Berichtigung Bücherschau: Pollack, Die Beweglichkeit bindiger und nichtbindiger Materialien. — Fink, Das elektrische Fernmeldewesen bei den Eisenbahnen. — Hoffmann, - Berichtigung Seite 256 Seite 258 Die Eis- und Kühlmaschinen Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin Seite 259

# Das Hartgußrad in Amerika und auf der Eisenbahntechnischen Tagung in Berlin.

Vortrag, gehalten am 7. Dezember 1925 im Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Verein in Wien von Hofrat Ing. Emil Rüker.

### 1. Vorbemerkungen.

In früheren Vorträgen in den Jahren 1921 und 1923 von dieser Stelle aus habe ich in allgemeinen Zügen die Erzeugung und Verwendung des Hartgußrades für Eisenbahnwagen geschildert, sowie die Ergebnisse der ex-4 akten technisch-wissenschaftlichen Untersuchungen auf Grund der eigenen und insbesondere der großzügigen amerikanischen Forschungen entwickelt. Seither ist es notwendig geworden, das Studium auf den engen Zusammenhang aller einschlägigen Gebiete auszudehnen und diese der weiteren Aufklärung zuzuführen, wodurch das Tätigkeitsgebiet nach verschiedenen Richtungen hin beträchtlich gewachsen ist. Nunmehr sind der Herstellungsgang und die Bauart auf bestimmte Grundlagen gestellt, die Statistik und Wirtschaftlichkeit ziffernmäßig nachgewiesen worden und ermöglichen im Verein mit der in den letzten Jahren zugänglich gewordenen reichhaltigen Auslandliteratur, immer mehr und mehr eine vollkommen einwandfreie und zuverlässige Beurteilung.

Zunächst sei ein Ueberblick über den in mehreren Einzelarbeiten¹) zerstreuten Stoff gegeben, woraus die wesentlichsten Momente herausgegriffen werden, um solcherart eine vergleichende Darstellung bieten zu können. Soweit es nötig ist, wird dabei auch das Stahlrad in Gegenüberstellung gebracht, ja sogar mit diesem begonnen.

Das Stahlrad mit aufgezogenem Reifen macht seit Jahrzehnten fortdauernde Wandlungen und Veränderungen durch, die von dem Bestreben geleitet sind, es gegen Verschleiß und Abnutzung und Bruch härter bzw. widerstandsfähiger zu machen; seit einiger Zeit sind ihm jedoch durch das in einem Stück, Scheibe samt Profil hergestellte Stahlrad, also sozusagen aus der eigenen

1) Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereins, Wien, Heft 22/23 und 26/27, 1921.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen, Berlin, Heft 44 vom 3. XI. 1921.

Glasers Annalen, Berlin, Nr. 1083 vom 1. August 1922.

Organ für die Fertschrifte des Fienbahnwesens Berlin.

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, Berlin, Heft 6 vom 15. Juni 1923.

Die Gießerei, München, Heft 35 vom 29. August und Heft 51 vom 20. Dezember 1924.

Verein Deutscher Ingenieure, Berlin, Sonderband "Eisenbahnwesen" 1925.

1

Die Lokomotive, Wien, Heft 5, Mai 1925.
Oesterr. Monatsschrift für Eisenbahnbetrieb und Werkstätte, Wien, Nr. 7 vom 15. Juli 1926.
Verlag für Fachliteratur, Wien-Montan-Zeitung, Wien-Graz, vom 1. August 1926, Tägliche Montan-Berlinte Wien-Berlin vom 27. Juli 1926, Montanistische Rundschau, Wien, vom 1. August 1926.

Familie, Konkurrenten entstanden, und zwar: das Rolled steel wheel, Cast steel wheel und das Davis- oder Garywheel; die beiden ersteren sind nach einem besonderen Walz- bzw. Gußverfahren hergestellt, das letztere ist ein Gußstahlrad mit 18 % Mangangehalt in der Lauffläche, das in einem Zentrifugalschleuderverfahren auf der in langsamer Drehbewegung befindlichen Grundplatte besteht, bei dem Mangan in Pulverform in die Gießpfannen eingeblasen oder in anderer Form eingetragen wird. Solche Räderarten stehen derzeit versuchsweise in Amerika, England usw. in Erprobung, jedoch sind Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Verhalten noch nicht genügend bewiesen, so daß hinsichtlich der Lebensdauer und Kosten solcher Räder ein abschließendes Urteil noch längere Zeit vorbehalten bleiben muß.

Ein anderes Verfahren mit dem auf den Radkörper ohne Ringnut direkt aufgeschweißten Reifen ist in bezug auf Verhalten gegen Spannungen mit großer Vorsicht zu beurteilen.

Ob die Erwartungen, bei 5- bis 6fachem Kostenpreis gegen gewöhnliche Stahlräder auf 8- bis 10fache Lebensdauer zutreffen werden, muß daher vorläufig dahingestellt bleiben.<sup>2</sup>) Derartige Räder sollen in Amerika für 70 Tonnen Tragfähigkeit Gebrechen in der Scheibe aufgewiesen haben und den Anforderungen noch nicht entsprechen.

Wie immer das endgültige Urteil einmal über gepreßte, geschmiedete oder gewalzte Stern- oder Vollscheibenräder mit Grauguß-Nabe oder mit eigenem aufgezogenem bzw. aufgeschweißtem Radreifen oder samt Profil in einem Stück hergestellt lauten wird, so steht nur im voraus fest, daß die Herstellungskosten unbedingt höher sind, je komplizierter und empfindlicher die Erzeugung ist, wenn diese nicht einstufig, sondern mehrstufig ist, ja dann um so mehr, wenn es sich um hochwertiges Material wie Ferromangan, d. i. hoch manganreiches Roheisen 20 bis 50 % Mn, handelt. Dessen Besitz am Weltmarkt wendet Amerika bekanntlich derzeit die größten Anstrengungen zu, wodurch Europa nur mehr zu einem kleinen, noch dazu bedeutend verteuerten Bruchteil gelangt.

Der einstufige Erzeugungsvorgang ist nun gerade kennzeichnend für das Hartgußrad, bei dem es sich um einen einfachen glatten Gußprozeß handelt, der allerdings nach allen Erfordernissen und Erfahrungen der

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) M. J. Servals, Leiter der metallografischen Versuchs-anstalt der Belgischen Staatsbahnen, Bulletin des internationalen Eisenbahn-Kongreß-Verbandes 1925.

# Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin.

### Polytechnische Gesellschaft zu Berlin.

· Sitzungssaal: Berlin W, Köthener Straße 38, Meistersaalgebäude. Geschäftsstelle: Berlin-Friedenau, Kaiserallee 78, Fernsprecher: Amt Rheingau 9995.

Den verehrlichen Mitgliedern wird hierdurch bekanntgegeben, daß dieselben auf Grund freundschaftlichen Uebereinkommens mit dem Architekten- und Innieurverein zu Berlin zu allen technischen Veranstaltungen des genannten Vereins eingeladen sind. Es dürfte sich empfehlen, die Mitgliedkarte zur Sicherheit als Ausweis mitzubringen.

Die nächsten Veranstaltungen des Architekten- und Ingenieurvereins sind: Montag, 29. November, abends 8 Uhr, im Meistersaal (mit Damen): Technische Großstadtprobleme; 2. Abend: "Elektrizität und Großstadt, Lcht-, Kraft- und Fernheizwerke" (Lichtbildervortrag). Vortragender: Dr. Rehmer, Direktor der Berliner Elektrizitätswerke.

Montag, 6. Dezember, abends 8 Uhr, im Meistersaal (mit Damen): Lichtbildervortrag über den "Umbau der Staatsoper". Vortragender: Ministerialrat Geh. Oberbaurat D. Fürstenau.

Montag, 13. Dezember, abends 8 Uhr, im Meistersaal (mit Damen): Technische Großstadtprobleme; 3. Abend: "Die Wasserbeseitigung in der Großstadt" (Lichtbildervortrag). Vortragender: Oberbaurat Langbein, Direktor der Stadtentwässerung.

Zu der Besichtigung bei der Firma Schwabe & Co., Akt.-Ges., sowie zu unserem nächsten Vortragsabend am Donnerstag, dem 9. Dezember, ergehen noch besondere Einladungen.

Die Mitglieder werden ferner nochmals auf die Wiedereinrichtung des Fragekastens an unseren Vortragsabenden aufmerksam gemacht. Die Behandlung eingehender Fragen übernimmt der derzeitige Leiter unserer Geschäftsstelle. Schließlich richtet der Vorstand an alle diejenigen Mitglieder, die mit der Zahlung der Beiträge im Rückstand sind, die dringende Bitte, diese sobald als möglich entweder an den Schatzmeister unserer Gesellschaft Herrn Richard Schoepfs. Charlottenburg, Englische Straße 22, zu senden, oder auf das Postscheckkonto der Gesellschaft Berlin Nr. 54661 einzuzahlen.

**Der Vorstand.**A. Nichterlein, 1. Ordner.

# WIR SUCHEN:

Dinglers polytechnisches Journal Serie enthaltend etwa

### Band 219 - 241

auch größere und kleinere Serie oder Einzelbände bes. Bd. 330—338. — Wir sind auch stets Interessenten für alle anderen

### wissenschaftlichen Zeitschriften!

Bes. suchen wir z. Zt.: Archiv für Elektrotechnik — Forschungsarbeiten a. d. Geb. d. Ingenieurwesens usw. Angebote mit Angaben des Preises erbitten

# L. FRANZ & CO.,

Leipzig W 33/1

Postfach 40

Henriettenstr. 10.







# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 22 BAND 341** 

BERLIN, ENDE NOVEMBER 1926

107. JAHRGANG

#### INHALT

Das Hartgußrad in Amerika und auf der Eisenbahntechnischen Tagung in Berlin. Von Hotrat Ing. Rücker Seite 249 Polytechnische Schau: Die wirtschaftliche Verflechtung Deutschlands mit dem Auslande. — Die Kohlenwirtschaft Frankreichs im Jahre 1925. — Versuche mit Kesselheizöl an einem kompressorlosen Dieselmotor. — Internationaler gewerblicher Rechtsschutz. — Berichtigung Seite 256 Bücherschau: Pollack, Die Beweglichkeit bindiger und nichtbindiger Materialien. — Fink, Das elektrische Fernmeldewesen bei den Eisenbahnen. — Hoffmann, Seite 258 Die Eis- und Kühlmaschinen Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin Seite 259

## Das Hartgußrad in Amerika und auf der Eisenbahntechnischen Tagung in Berlin.

Vortrag, gehalten am 7. Dezember 1925 im Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Verein in Wien von Hofrat Ing. Emil Rüker.

### 1. Vorbemerkungen.

In früheren Vorträgen in den Jahren 1921 und 1923 von dieser Stelle aus habe ich in allgemeinen Zügen die Erzeugung und Verwendung des Hartgußrades für Eisenbahnwagen geschildert, sowie die Ergebnisse der exakten technisch-wissenschaftlichen Untersuchungen auf Grund der eigenen und insbesondere der großzügigen amerikanischen Forschungen entwickelt. Seither ist es notwendig geworden, das Studium auf den engen Zusammenhang aller einschlägigen Gebiete auszudehnen und diese der weiteren Aufklärung zuzuführen, wodurch das Tätigkeitsgebiet nach verschiedenen Richtungen hin beträchtlich gewachsen ist. Nunmehr sind der Herstellungsgang und die Bauart auf bestimmte Grundlagen gestellt, die Statistik und Wirtschaftlichkeit ziffernmäßig nachgewiesen worden und ermöglichen im Verein mit der in den letzten Jahren zugänglich gewordenen reichhaltigen Auslandliteratur, immer mehr und mehr eine vollkommen einwandfreie und zuverlässige Beurteilung.

Zunächst sei ein Ueberblick über den in mehreren Einzelarbeiten¹) zerstreuten Stoff gegeben, woraus die wesentlichsten Momente herausgegriffen werden, um solcherart eine vergleichende Darstellung bieten zu können. Soweit es nötig ist, wird dabei auch das Stahlrad in Gegenüberstellung gebracht, ja sogar mit diesem begonnen.

Das Stahlrad mit aufgezogenem Reifen macht seit Jahrzehnten fortdauernde Wandlungen und Veränderungen durch, die von dem Bestreben geleitet sind, es gegen Verschleiß und Abnutzung und Bruch härter bzw. widerstandsfähiger zu machen; seit einiger Zeit sind ihm iedoch durch das in einem Stück, Scheibe samt Profil hergestellte Stahlrad, also sozusagen aus der eigenen

1) Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereins, Wien, Heft 22/23 und 26/27, 1921.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen, Berlin, Heft 44 vom 3. XI. 1921.

Glasers Annalen, Berlin, Nr. 1083 vom 1. August 1922.

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, Berlin, Heft 6 vom 15. Juni 1923.

Die Gießerei München Heft 35 vom 29 August und Heft

Die Gießerei, München, Heft 35 vom 29. August und Heft 51 vom 20. Dezember 1924.

Verein Deutscher Ingenieure, Berlin, Sonderband "Eisenbahnwesen" 1925.

Die Lokomotive, Wien, Heft 5, Mai 1925.

Oesterr. Monatsschrift für Eisenbahnbetrieb und Werkstätte, Wien, Nr. 7 vom 15. Juli 1926.

Verlag für Fachliteratur, Wien-Montan-Zeitung, Wien-Graz, vom 1. August 1926, Tägliche Montan-Berichte Wien-Berlin vom 27. Juli 1926, Montanistische Rundschau, Wien, vom 1. August 1926.

Familie, Konkurrenten entstanden, und zwar: das Rolled steel wheel, Cast steel wheel und das Davis- oder Garywheel; die beiden ersteren sind nach einem besonderen Walz- bzw. Gußverfahren hergestellt, das letztere ist ein Gußstahlrad mit 18 % Mangangehalt in der Lauffläche, das in einem Zentrifugalschleuderverfahren auf der in langsamer Drehbewegung befindlichen Grundplatte besteht, bei dem Mangan in Pulverform in die Gießpfannen eingeblasen oder in anderer Form eingetragen wird. Solche Räderarten stehen derzeit versuchsweise in Amerika, England usw. in Erprobung, jedoch sind Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Verhalten noch nicht genügend bewiesen, so daß hinsichtlich der Lebensdauer und Kosten solcher Räder ein abschließendes Urteil noch längere Zeit vorbehalten bleiben muß.

Ein anderes Verfahren mit dem auf den Radkörper ohne Ringnut direkt aufgeschweißten Reifen ist in bezug auf Verhalten gegen Spannungen mit großer Vorsicht zu beurteilen.

Ob die Erwartungen, bei 5- bis 6fachem Kostenpreis gegen gewöhnliche Stahlräder auf 8- bis 10fache Lebensdauer zutreffen werden, muß daher vorläufig dahingestellt bleiben.2) Derartige Räder sollen in Amerika für 70 Tonnen Tragfähigkeit Gebrechen in der Scheibe aufgewiesen haben und den Anforderungen noch nicht ent-

Wie immer das endgültige Urteil einmal über gepreßte, geschmiedete oder gewalzte Stern- oder Vollscheibenräder mit Grauguß-Nabe oder mit eigenem aufgezogenem bzw. aufgeschweißtem Radreifen oder samt Profil in einem Stück hergestellt lauten wird, so steht nur im voraus fest, daß die Herstellungskosten unbedingt höher sind, je komplizierter und empfindlicher die Erzeugung ist, wenn diese nicht einstufig, sondern mehrstufig ist, ja dann um so mehr, wenn es sich um hochwertiges Material wie Ferromangan, d. i. hoch manganreiches Roheisen 20 bis 50 % Mn, handelt. Dessen Besitz am Weltmarkt wendet Amerika bekanntlich derzeit die größten Anstrengungen zu, wodurch Europa nur mehr zu einem kleinen, noch dazu bedeutend verteuerten Bruchteil gelangt.

Der einstufige Erzeugungsvorgang ist nun gerade kennzeichnend für das Hartgußrad, bei dem es sich um einen einfachen glatten Gußprozeß handelt, der allerdings nach allen Erfordernissen und Erfahrungen der

<sup>2)</sup> M. J. Servais, Leiter der metallografischen Versuchsanstalt der Belgischen Staatsbahnen, Bulletin des internationalen Eisenbahn-Kongreß-Verbandes 1925.

neuzeitlichen Praxis, in Verbindung mit den Bedingungen der Statik und Dynamik, nach physikalischen und chemischen Methoden in höchster Vollkommenheit ausgebildet und durch vieljähriges Studium auf das denkbar weitestgehende gesichert worden ist. Hierzu gehören die Festigkeitsproben im Vergleich mit Probestäben, ferner die Untersuchungen der Materialspannungen und zwar sowohl der inneren oder Gußspannungen, als auch jene Spannungen, die vom Aufpressen und von der Belastung, sowie vom Spurkranz- und Bremsdruck herrühren und die sich in Druck- und Zugspannungen, Tangential- und Radialspannungen äußern. Nähere Mitteilungen hierüber sind im "Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens" vom 15. VI. 1923 und in der Zeitschrift "Die Gießerei" vom 29. August 1924 enthalten.

### 2. Amerika.

Was die Verhältnisse in Amerika im speziellen betrifft, so haben dortselbst die Kriegszeit und ihre Folgen die Erzeugung der Hartgußräder keineswegs unbeeinflußt gelassen, was sich gerade in der Entwicklung des Großgüterwagens von 100 Tonnen Ladegewicht fühlbar gemacht und zu Klagen geführt hat. Der große Verband der amerikanischen Hartgußräderfabrikanten (Association of Manufacturers of Chilled Car-Wheels A. M. C. C. W.)



Abb. 1. Radbruchstück.

darunter die Griffin-Wheel Company, haben deshalb im Jahre 1920/21 gemeinsam mit der American Railway Association (A. R. A.) und der Master Car Builders Association (M. C. B. A.) eine großzügige Aktion unternommen, um durch genaueste technologische Versuche und Proben in der Prüfstation der Universität in Illinois, bei Zugrundelegung der Vorarbeiten von Prof. Goss an der Purdue Universität in Lafayette (Ind.), ferner im Regierungslaboratorium des Bureau of Standards in Washington und unter Mitwirkung der Brems-Kommissionen und -Gesellschaften Veranlassung und Ursachen feststellen, Verbesserungsvorschläge prüfen zu lassen. Die Bedeutung dieser Arbeiten, die aus solchen Instituten von Weltruf hervorgegangen sind, ist ganz unbestritten und vorbildlich und es bürgen dafür die Namen der leitenden Persönlichkeiten auf dem Gebiet des Gießereiwesens und der Materialprüfung, der Professoren und Fachgelehrten, wie Moldenke und Sauveur (Verbands-Präsident bzw. Professor), Burgess, Quick und Woodward (Bureau of Standards), Stratton, Snodgrass und Guldner (Universität Illinois), Griffin, Lyndon, Vial und West (A. M. C. C. W. und M. C. B. A.), die mit einem Stab von Chemikern, Physikern und Ingenieuren jahrelang dieses Thema studiert haben. Einzelheiten würden zu weit führen.

Zur Erklärung ist Abb. 1, ein Radbruchstück, beigegeben, d. i. Profil und Scheibe mit Ansatz zur Rippe,

wo die Hartschicht weißes Gußeisen ist, das strahlenförmig gegen das Graueisen verläuft. Der Uebergang
von der Hartschicht zum weichen Graueisen von großer
Zähigkeit vollzieht sich nur allmählich, die Bruchfläche
zeigt homogenes Gefüge. Die Lagerung der beiden Bestandteile der Hartschicht, d. s. Zementit und Perlit, ist
eine derartige, daß der Verschleiß durch Reibung, Gleiten
oder Schleifen (also auch in der Bremsung) am geringsten, die Verschleißfestigkeit am größten ist.

Die Ergebnisse und Schlüsse aus den vorangegebenen Untersuchungen lassen sich in 3 Hauptpunkten

zusammenfassen:

RÜKER, Das Hartgußrad.

1. Das Hartgußrad ist je nach seiner Bauart, hinsichtlich Geschwindigkeit, Belastung und Bremsung den stärksten Beanspruchungen gewachsen.

2. Der Konkurrenzkampf der Großgießereien hat zu außerordentlich niedrigen Preisen geführt, dadurch hat

natürlich die Qualität der Räder gelitten.

3. Das Herstellungsverfahren selbst und die neuzeitlichen Prüfungsmethoden bieten unter allen Umständen die Möglichkeit einer vollkommen klag- und tadellosen Erzeugung und es trifft diese grundsätzlich keine Schuld an etwa vorkommenden Versagern.

Diese Worte sprechen besonders eindringlich und es wirft sich naturgemäß die Frage auf, wenn die Umstände derart festgestellt sind, in welcher Weise den im Punkt 2 erkannten Momenten entgegengetreten wurde; hierüber gibt uns der Gußprozeß selbst die Aufklärung.

Solange in Amerika vorwiegend schwefelfreies Holzkohleneisen und angemessene Mengen von Radbruch verwendet wurden, hat man haltbare Räder erzeugt, die allen Anforderungen entsprochen haben; erst mit dem Uebergang zur vorzugsweisen, in manchen Gießereien sogar ausschließlichen Verwendung von Koksroheisen, bei gleichzeitiger Steigerung des Radund Gußbruches auf 80%, ja sogar bis 90% ist der Schwefelgehalt derart gestiegen und hat die Güte des Rades in Punkto Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit herabgesetzt, daß es geraten schien, die Fortsetzung des eingeschlagenen Weges gut zu überlegen.

Abb. 2 ist einer der einschlägigen amerikanischen Abhandlungen<sup>3</sup>) entnommen und wegen seiner Charakteristik bereits in diesem Frühjahr in der Fachgruppe für Materialprüfung gezeigt worden. Der Einfluß der verschiedenen Elemente an Probestäben aus grauem Gußeisen und deren Verhalten bei den Festigkeitsproben, wobei von einem 3prozentigen Kohlenstoffgehalt ausgegangen wurde, tritt deutlich hervor. Die Elemente werden variiert bzw. konstant gehalten und zeigen den beträchtlich verschiedenen Einfluß auf die Festigkeitsziffern. Schwefel ganz besonders bis etwa 0,20 % gibt allerdings Festigkeit zu 45 000 Lb/p, i. = 3400 kg/cm<sup>2</sup>, dabei ist aber der bedenkliche Umstand in Kauf zu nehmen, daß im Guß die nachteiligen Eisensulfidverbindungen aufreten und sich unreine Stellen, Nester bilden, die wegen ihrer Porosität zu Defekten führen und die Lebensdauer verkürzen können. Uebrigens ist die Erreichung solch hoher Festigkeitsziffern mit Probestäben auf andere Weise gegenwärtig schon nicht mehr selten, da wir an gewöhnlichem Grauguß im allgemeinen 2000 bis 2400 kg/cm², an Qualitätsguß bis 2800 kg/cm² kennen.

Der hohe Schwefelgehalt bewirkt zwar höhere Festigkeit, bringt aber sonst nicht gering zu veranschlagende Nachteile mit sich. 4)

a) The Chilled Iron Car Wheel, Lyndon-Vial, Chicago III.
 Juni 1924, Seite 62.
 b) Tamann, Direktor des Instituts für physikalische Chemie

<sup>4)</sup> Tamann, Direktor des Instituts für physikalische Chemle in Göttingen, spricht in seinem Werk: "Metallografie" 1914, über Fe S Verbindungen und die diesen innewohnende "Sprengkraft".



Es war also eine kritische Zeit, als in den Vereinigten Staaten zufolge der Massenerzeugung an Hartgußrädern, die ja auch ihren Absatz in vielen Hundertausenden nach Europa, und zwar Belgien, Frankreich, Rußland gefunden haben, das Verlangen nach Sicherstellung und Verbesserung erhoben wurde. Wie dies angestrebt wird, das erklären uns die Normen der amerikanischen Material-Prüfungs-Gesellschaft (A.S.T.M.) A 46 für Hartgußräder; es sind nur drei Jahrgänge der Standardvorschriften herangezogen, was aber für den Zweck hinreichend ist. Die bezüglichen Daten zeigen bei sonst unverändertem Prozentgehalt für die anderen Elemente einen zulässigen Schwefelgehalt:

| 1905<br>1921<br>1924 | Т | (versuchsweise) | 0,17<br>0,16<br>0,15 | %<br>%<br>% | 1923—1924<br>1925—1926<br>1927—1928 |
|----------------------|---|-----------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|
|                      |   |                 | 0,14                 | %           | 1929 und später.                    |

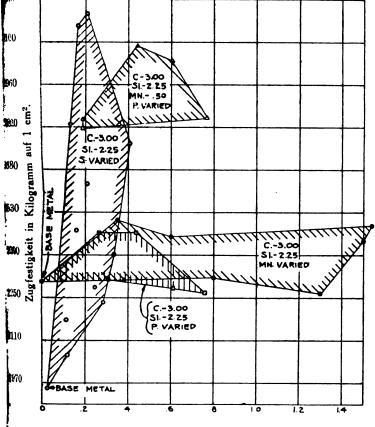

Abb. 2. Einfluß von Mangan Phosphor und Schwefel auf die Zugtestigkeit des Gußeisens. (Chilled Car Wheel, Lyndon-Vial, Chicago. Juni 1924, S. 62.)

In den Anschauungen ist also ein Wechsel eingetreten, die Verirrungen der Kriegszeit werden, nachdem die Konjunktur vorüber ist, ohne weiteres einbekannt und der Amerikaner ist jetzt bemüht, wieder auf die größere Dauerhaftigkeit hinzuarbeiten, indem er sich in der laufenden Jahreserzeugung den Friedensbedingungen nähert.

Bei dieser Gelegenheit ist an meinen Ausspruch zu erinnern, den ich im Verein Deutscher Eisengießereien, Gießereiverband Düsseldorf, anläßlich des Vortrages bei der Hauptversammlung in Breslau 1924 getan habe; er hat wörtlich gelautet: "Die hohen Schwefelgehalte sind die wundeste Stelle des amerikanischen Hartgußrades..." Die Berechtigung hierzu entnehme ich meiner Kenntnis und Ueberzeugung über die einschlägigen Verhältnisse mit Hartgußrädern bester Qualität, in denen

seit Jahrzehnten der Schwefelgehalt auf 0,08% beschränkt ist, ja sogar noch tiefer herabgeht, was einerseits nur der ausschließlichen Verwendung von erstklassigem Holzkohleneisen und dem mäßigen Anteil von Radbruch zwischen 50 bis 60%, anderseits der besonderen Sorgfalt und Geschicklichkeit bei der Erzeugung zuzuschreiben ist.

Es kann nun der Einwurf gemacht werden, sowie damals z. B. von Geheimrat Osann in Clausthal: "Ja, woher soll denn Holzkohleneisen genommen werden?". Die Antwort darauf hat sofort gelautet: "Ich habe stets die beste Erzeugung vor Augen, weshalb ich auf jene, vielleicht nicht überall anzutreffenden Verhältnisse hingewiesen habe, wo eben Holzkohleneisen noch zugänglich ist." Hierzu ist kein maßgebenderer Gewährsmann anzuführen, als Geiger in Düsseldorf, der in seinem "Handbuch der Eisen- und Stahlgießerei", 2. Auflage 1925, den Schwefel wegen seiner Neigung zum Rotbruch kurzweg als den gefährlichen Feind des Gußeisens bezeichnet, der bis zu einem gewissen Grad wie für Hartguß erwünscht, zwar die Härte vergrößert, aber auch die Sprödigkeit, ebenso wie die Schwindung, Lunkerbildung und das Auftreten von Rissen begünstigt.

Was nun die Beschaffung von Holzkohleneisen betrifft, so ist selbstverständlich, daß dessen Preis für die Fabrikation je nach Lage maßgebend ist; daß Holzkohleneisen, schon vermöge der Einfachheit und Reinheit des Ganges des Kuppelofens und wegen der hohen Festigkeitsziffern des Gusses vorzuziehen ist, muß also begreiflich sein. Dort, wo dieses erstklassig nur in verhältnismäßig geringen Mengen vorhanden und sehr begehrt ist, demnach hoch im Preis steht — so z. B. bezieht Italien steirisches Holzkohleneisen — oder wo ein Massenbetrieb eingerichtet ist, wird eben anteilig oder vorzugsweise zu Koksroheisen gegriffen werden, ob dieses nun in bester oder minder guter Qualität ist. Letztere wird von Kühnel (Eisenbahnzentralamt Berlin) anläßlich der Erörterung dieses Gegenstandes bei der Eisenbahntechnischen Tagung Berlin, 1924, für künftige Zeiten in Deutschland ebenso wie von anderen Fachmännern angenommen. Jedenfalls werden z. B. die russischen Rädergießereien im südlichen Uralkreis Slatoust mit anderem Roheisen arbeiten als Odessa und das livländische Riga. Bemühungen auf Einführung einer verbessernden Zusatzfeuerung im Kuppelofen mit Rohöl sind zwar bekannt, deren Bewährung soll aber fraglich sein.

Inwieweit und wann auch in dieser Richtung die Voraussage von Joh. Mehrtens sich erfüllen wird, der zur äußersten Schonung der Vorräte an Holzkohleneisen die Anwendung von Elektroeisen empfiehlt, dürfte derzeit im Hinblick auf die Betriebskosten und Gestehungspreise kaum spruchreif, aber immerhin ein bemerkenswerter Fingerzeig sein.

Keinesfalls aber ist deshalb das geringste Hindernis zu erblicken in der unausgesetzten Fortentwicklung, Ausbildung und Anwendung des Gußverfahrens, denn die neuzeitlichen Gießereien können sich ebensogut des hochwertigen Koksroheisens, als auch eines minderwertigen Holzkohleneisens bedienen und haben sich in der Gattierungskunde, Auswägung auf Grund der chemischen Analysen und in den Entschwefelungs- und Reinigungsverfahren<sup>5</sup>), sowie in der jüngsten Schwesterwissenschaft, der Metallurgie, d. i. in der Metallographie alle Neuerungen und Forschungen zunutze gemacht, von denen vor 30 bzw. noch vor 20 Jahren kaum unbe-

b) Siehe: Stahl und Eisen 1925 Nr. 13. Joh. Mehrtens: "Entschwefelungs-, Entgasungs- und Desoxydationsversahren für hochwertiges Gußeisen". The Foundry vom 1. März 1926, Geo S. Evans "Reinigung des Gußeisens durch Alkalizusatz" (Gießereizeitung 1. Mai 1926, Stahl und Eisen u. a. m.).

neuzeitlichen Praxis, in Verbindung mit den Bedingungen der Statik und Dynamik, nach physikalischen und chemischen Methoden in höchster Vollkommenheit ausgebildet und durch vieljähriges Studium auf das denkbar weitestgehende gesichert worden ist. Hierzu gehören die Festigkeitsproben im Vergleich mit Probestäben, ferner die Untersuchungen der Materialspannungen und zwar sowohl der inneren oder Gußspannungen, als auch jene Spannungen, die vom Aufpressen und von der Belastung, sowie vom Spurkranz- und Bremsdruck herrühren und die sich in Druck- und Zugspannungen, Tangential- und Radialspannungen äußern. Nähere Mitteilungen hierüber sind im "Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens" vom 15. VI. 1923 und in der Zeitschrift "Die Gießerei" vom 29. August 1924 enthalten.

#### 2. Amerika.

Was die Verhältnisse in Amerika im speziellen betrifft, so haben dortselbst die Kriegszeit und ihre Folgen die Erzeugung der Hartgußräder keineswegs unbeeinflußt gelassen, was sich gerade in der Entwicklung des Großgüterwagens von 100 Tonnen Ladegewicht fühlbar gemacht und zu Klagen geführt hat. Der große Verband der amerikanischen Hartgußräderfabrikanten (Association of Manufacturers of Chilled Car-Wheels A. M. C. C. W.)



Abb. 1. Radbruchstück. (Gießerei Heft 51 vom 20. 10. 1924.)

darunter die Griffin-Wheel Company, haben deshalb im Jahre 1920/21 gemeinsam mit der American Railwa Association (A. R. A.) und der Master Car Bui' Association (M. C. B. A.) eine großzügige Aktion nommen, um durch genaueste technologische und Proben in der Prüfstation der Universität bei Zugrundelegung der Vorarbeiten von Pr der Purdue Universität in Lafayette (1-Regierungslaboratorium des Bureau Washington und unter Mitwirkung missionen und -Gesellschaften Vera sachen feststellen, Verbesserungsvorschil lassen. Die Bedeutung dieser Arbeiten, die Instituten von Weltruf hervorgegangen sind, unbestritten und vorbildlich und es bürgen dafül Namen der leitenden Persönlichkeiten auf dem G des Gießereiwesens und der Materialprüfung, der fessoren und Fachgelehrten, wie Moldenke Sauveur (Verbands-Präsident bzw. Professor), gess, Quick und Woodward (Bureau o dards), Stratton, Snodgrass und Gu (Universität Illinois), Griffin, Lyndon, West (A. M. C. C. W. und M. C. B. A.), die Stab von Chemikern, Physikern und Ingenie lang dieses Thema studiert haben. Einzelli zu weit führen.

Zur Erklärung ist Abb. 1, ein Radb gegeben, d. i. Profil und Scheibe mit An wo die Hartschicht weißes Gußeisen ist, das strahlenförmig gegen das Graueisen verläuft. Der Uebergang von der Hartschicht zum weichen Graueisen von großer Zähigkeit vollzieht sich nur allmählich, die Bruchfläche zeigt homogenes Gefüge. Die Lagerung der beiden Bestandteile der Hartschicht, d. s. Zementit und Perlit, ist eine derartige, daß der Verschleiß durch Reibung, Gleiten oder Schleifen (also auch in der Bremsung) am geringsten, die Verschleißfestigkeit am größten ist.

Die Ergebnisse und Schlüsse aus den vorangegebenen Untersuchungen lassen sich in 3 Hauptpunkter zusammenfassen:

- 1. Das Hartgußrad ist je nach seiner Bauart, hinsichtlich Geschwindigkeit, Belastung und Bremsung den stärksten Beanspruchungen gewachsen.
- 2. Der Konkurrenzkampf der Großgießereien hat außerordentlich niedrigen Preisen geführt, dadurch natürlich die Qualität der Räder gelitten.
- 3. Das Herstellungsverfahren selbst und die lichen Prüfungsmethoden bieten unter allen die Möglichkeit einer vollkommen klag- un Erzeugung und es trifft diese grundsätzlich an etwa vorkommenden Versagern.

Diese Worte sprechen besonde es wirft sich naturgemäß die Fresstände derart festgestellt sind. Der Punkt 2 erkannten Momenten hierüber gibt uns der Guß

Solange in Amerika
Holzkohleneisen und an
bruch verwendet w
erzeugt, die allen
erst mit dem Uel
Gießereien sa
Koksroheisen
und Gußb
Schwefe
Rades
herri



Es war also eine kritische Zeit, als in den Vereinigten Staaten zufolge der Massenerzeugung an Hartgußrädern, die ja auch ihren Absatz in vielen Hundertausenden nach Europa, und zwar Belgien, Frankreich,
Rußland gefunden haben, das Verlangen nach Sicherstellung und Verbesserung erhoben wurde. Wie dies
angestrebt wird, das erklären uns die Normen der
amerikanischen Material-Prüfungs-Gesellschaft (A.S.T.M.)
A 46 für Hartgußräder; es sind nur drei Jahrgänge
der Standardvorschriften herangezogen, was aber für
den Zweck hinreichend ist. Die bezüglichen Daten
zeigen bei sonst unverändertem Prozentgehalt für die
anderen Elemente einen zulässigen Schwefelgehalt:

1905 1921 T (versuchsweise) 0,18 % 1924 0,17 % 1923—1924 0,16 % 1925—1926 0,15 % 1927—1928 0,14 % 1929 und später.

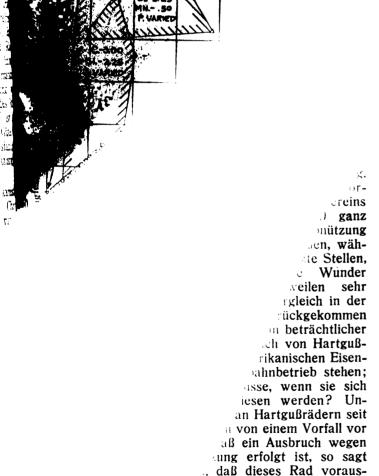

herheit. Zur Schaffung größerer nat der V. D. E. V. die Bestimmungen

verbunden zu sein.

ngst hätte aus dem Betrieb

| ganz einfach bei der tech-

ing im Betrieb und bei der

sehen wurde. Nach der ein-

hennung ist übrigens ein Aus-

praucht durchaus nicht gerade mit

Acri Jahi neh ausgebaut (richtig einschränkt 🚧 blich ein gewisses Gefühl solts we verbot der Bremsung für klassigen te; für Güterzüge wurde die Kuthin igkeit mit 50 km/h gezogen deres >0 In Staatsbahnen auf 60 km/h malen Eisenbahnverwaltungen r Verfassung der "Technischen micht geteilt und noch vor kurzer schränkungsvorschläge abgelehnt. Disenbahnverwaltungen haben hingste Bedenken gegen die Bremsung; d Belastung sind nicht begrenzt.

Jahren angegebene Lebensdauer wurde eziehung des Gesamtstandes an Ersatzals dem Reservestand in die RentabilitätsFrage gestellt. Nun wird aber eine sparansichtige Eisenbahnverwaltung an Rädern zoßen Reservestand halten, als daß vereinzelt ere Zeit unverwendet stehende Räder in der ang einen Ausschlag oder eine Aenderung erin dieser Richtung sind also auch diese Ziffern annen zutreffend und ist eine Nachprüfung nicht erlich

Wie vorhin erwähnt, haben die amerikanischen erwagen mit Hartgußrädern während der Kriegszeit vielen Hunderttausenden in Frankreich, Belgien, Rußand usw. Eingang gefunden, die sich aber angeblich nicht bewährt haben, weshalb sie entfernt werden sollen. Das ist indes nur halbe Wahrheit und um so bedenklicher, weil hieraus leicht zu Fehlschlüssen veranlaßt werden kann. Es ist ja bekannt, daß Europa und Amerika in manchen Anschauungen über Bau und Einzelheiten von Eisenbahnfahrzeugen grundsätzlich verschieden sind, so z. B. Feuerbüchsen, Temperguß, Walzen- und Rollenlager usw., aber es erscheint mehr als gewagt, irgendeine Ueberlegenheit in einer oder andrer Richtung ableiten zu wollen, ganz besonders dann, wenn ja doch ausschließlich nur die Haltbarkeit und Wirtschaftlichkeit maßgebend sind. Im vorliegenden Fall genügt also nicht nur die Anführung der Tatsache, sondern es gehört auch die offene Erklärung dazu, daß die Wagen mit den für das amerikanische Schienenprofil, für dortige Kreuzungen und Herzstücke entsprechenden Rädern geliefert wurden, weil die amerikanischen Gießereien für Europa nicht nach einer anderen Bauart gearbeitet, sondern Formen und Kokillen nach den bei ihnen üblichen Typen beibehalten haben. Das europäische Radprofil weicht vom amerikanischen Profil ganz beträchtlich ab, es ist schon der Schienenkopf anders geformt, die Lauffläche des Radprofils hat eine geringere Neigung (1:20) als in Amerika (1:13), der Spurkranz ist im Gegensatz zum europäischen Profil stärker nach auswärts gezogen usw. Da ist es doch nicht erstaunlich, wenn die Lebensdauer nicht durchaus entspricht, allein für die Kriegszeit war eben der Bedarf vorhanden und man hat genommen, was geboten wurde. Abb. 3 zeigt den amerikanischen Radkranz in seiner ganz eigenartigen und konsequenten Entwicklung.

Einheitsbauart. Es verlautete, die Verwendung von zweierlei Rädergattungen, Hartgußrad und Reifenrad, könnte Schwierigkeiten bei der Vorratshaltung mit sich bringen. Wir haben an Lokomotiven, Personen- und Güterwagen reichlich Verschiedenheiten, die bei der Anlage der Vorratsräume und Lagerplätze für die Ersatzteile berücksichtigt werden müssen, was ja die Normungs-Bestrebungen erklärlich macht. Allein solche Verschiedenheiten und getrennte Lagerungen müssen dort in Kauf genommen werden, wo es sich um

stimmte Vorstellungen vorhanden gewesen sind. Mit solchen Hilfsmitteln und Erkennungsbehelfen zur Beeinflussung jedes Einzelstadiums der Herstellung ist es eben möglich geworden, z. B. nicht nur die dichtesten und hochwertigsten Hartgußwalzen bis zu 50 mm Hartschicht zu erzeugen — Bauer-Deiss führt bis 90 mm an —, sondern es gelingt auch, allerdings unter Einschlagung besonderer Wege und Arbeitsmethoden mit Koksroheisen die Lösung der gewiß schwierigen Doppelaufgabe, im Profil des Hartgußrades die größte gleichbleibende Härte zu erreichen und im allmählichen Uebergang zu dem darunter liegenden Graueisenteil der Scheibe die größte Zähigkeit zu erhalten (vgl. Abb. 1).

In Amerika werden für die Beschickung des Kuppelofens, also für die Gattierung wohl die Einhaltung von allgemeinen Vorschriften, d. s. die Standardnormen der A. S. T. M. empfohlen, wenn auch durchaus nicht streng danach gearbeitet wird, was seinen Grund ganz selbstverständlich darin hat, daß die über ungeheure Entfernungen verteilten 50 Rädergroßgießereien in U.S.A. und in Kanada das Roheisen aus den zunächst liegenden Distrikten entnehmen, worunter auch solche in Urwaldgebieten mit Holzkohlenproduktion liegen. So arbeiten z. B. nach den Angaben von Prof. L. Martens (Erzeugung von Gußrädern in Amerika - Staatlich-technischer Verlag, Moskau 1923)<sup>6</sup>) Lenoir Car works (Erzeugung seit 1919 500 Räder pro Tag) ebenso wie Griffin Wheel Company in 15 Gießereien zusammen täglich bis 6000 Räder (Iron Age, März 1922) darunter Kansas City allein mit 700 Stück in 8stündiger Arbeitszeit 1919 fast ausschließlich mit Koksroheisen und Zusatz von Ferromangan; manche Werke nehmen jedoch 15, ja sogar bis 35 % Holzkohleneisen bzw. 5 bis 8 % Stahlabfälle.

Die Herstellung von erstklassigem Hartguß im allgemeinen hat ja schon genug Schwierigkeiten mit Erfolg überwunden, insbesondere seit viele Betriebe mit den chemisch genau bestimmten Spanbriketts arbeiten und damit Güsse erreichen, die solchen aus Holzkohleneisen gleichwertig sind. Ist die Erzeugung von Hartgußwalzen der größten und schwierigsten Kaliber von höchster Vollkommenheit erreichbar, so ist auch an der Herstellung eben solcher Hartgußräder in Massenerzeugung nicht zu zweifeln, wie Beispiele bereits genügend bewiesen haben.

Die Anregungen und Studien aus den wissenschaftlichen Instituten, Vereinigungen und Hochschulen, wo erste Persönlichkeiten wirken, ebenso wie die Gießerei-Fachausstellungen und der lebhafte Meinungsaustausch bei Versammlungen und Kongressen fördern diese Entwicklung unausgesetzt und auch unsere heimischen Fachmänner tragen dazu bei; unsere jüngste Industrieschöpfung, die Eisenhütte Oesterreich in Leoben, wird zweifellos auch in dieser Richtung die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen.

Im Zusammenhang mit den verschiedenen Beanspruchungen des Rades im Eisenbahnbetrieb ist nun noch eine Angelegenheit hervorzuheben, die den Eisenbahn-Ingenieur ganz besonders beschäftigt, und das ist der Wagenlauf in Eisenbahnzügen mit hohen Geschwindigkeiten, über den ja jeder Reisende, und um so mehr der Fachmann, schon seine Erfahrungen gesammelt und sich eigene Gedanken gemacht hat und die dahin gehen, daß manche Personenwagen in rasch laufenden Zügen in derselben Bahnstrecke, bei gleicher Bauart und demselben Erhaltungszustand der Fahrzeuge, bedeutend ruhiger laufen als andere. Von sehr maßgeblicher Seite wird dieser Umstand auf Grund persönlicher Erfahrungen bestätigt, mit dem Hinweis auf englische Eisenbahnen, wo solche beträchtliche Unterschiede im Wagenlauf ebenso zu beobachten seien wie anderwärts in Europa. Hier haben wir es mit Reifenrädern zu tun, die anscheinend im Betrieb wesentlich verschiedenes Verhalten zeigen können.

In Amerika sind in Personenwagen Hartgußräder eingebaut, die mit unbeschränkter Geschwindigkeit laufen. Die an tagelange Fahrten über mehrere tausend Kilometer gewöhnten Reisenden, die nicht nur die größte Bequemlichkeit, sondern auch die äußerste Ruhe verlangen, würden sich ein Stoßen, Schlagen, Wiegen, Schütteln, Schlingern usw. des Wagens keineswegs gefallen lassen, ja solche Linien würden alsbald boykottiert werden. Es ist also Tatsache, daß dort die Drehgestellwagen mit Hartgußrädern äußerst ruhig laufen. indes nach unseren europäischen Erfahrungen ebensolche Fahrzeuge mit Reifenrädern sich häufig unangenehm bemerkbar machen. Was kann also da die Ursache sein? Es liegt nahe, daß die Ueberlegung - ganz abgesehen von anderen Momenten — auch zu einer nicht entsprechenden Schwerpunktslage führen kann und de mit die Gleichgewichtsfrage und das Auswuchtproblem aufrollt. Bei Stabilmaschinen ist die sorgfältigste Verfolgung des Gleichmäßigkeitsgrades der bewegten Schwungmassen etwas Selbstverständliches, der den Einbau der empfindlichsten und kompliziertesten Regulator-Einrichtungen erforderlich macht. Bei Eisenbahnwagenrädern hat man bisher zumeist angenommen diesen Umstand vernachlässigen zu können, nun aber werden Ansichten laut, daß ein Grund für unruhigen Lauf auch in einer ungleichen Massenverteilung im Rad selbst, also in den daraus zu folgernden vorerwähnten Umständen gelegen sein kann.

Ungleiche Massenverteilung am Rad, und wenn es sich örtlich nur um wenige Dekagramme handelt, kann sich in verschiedenen Umfangsgeschwindigkeiten äußern und in unserem Fall, wenn die Umdrehungszahlen im Maximum bis 700 in der Minute betragen (also bei einer Fahrgeschwindigkeit von etwa 130 km/h) in das Bestreben umsetzen, als ein Zurückbleiben bzw. Vorauseilen des Rades. Die Wirkung ist also einerseits der unruhige Gang, anderseits ungleicher Lauf, der beiden an einer Achse aufgekeilten Räder bzw. die Abwicklung verschiedener Ablauf-Kurven von der Kegelfläche des Profiles am Schienenkopf und erhöhte Abnützung.

Welchem Umstand kann die ungleiche Massenverteilung zuzuschreiben sein? Antwort: Exzentrizität des Rades in der Bohtung, Unrundsein im Laufkreis infolge verschiedener Stärke des Radreifens von Haus aus, sowie aus Ungleichheiten beim periodischen Abdrehen desselben u. a. m. An beiden Rädergattungen ist die Herstellung der Nabenbohrung und das erste Abschleifen bzw. Abdrehen des Radkranzes gemeinsam, für das Stahlrad kommen jedoch durch das Aufziehen des Reifens, sowie infolge des Ausdrehens der Ringnut und wegen des mehrmaligen Abdrehens des Reifens während der ganzen Verwendungszeit und insbesondere wegen der geringeren Härte des Materials Momente in Betracht.

Obas Werk bietet mit seinen 170 Seiten, 150 Abbildungen, zahlreichen Tafeln und Berechnungen wegen seiner objektiven Vergleiche und Beurteilung eine wertvolle Ergänzung zu Westschott "Amerikanische Gießerei-Praxis" Berlin, Verlag Meußer 1910, weil es sich vollständig spezialisiert hat auf das gegossene Rad und zwar: Hartguß- und Stahlrad. Martens berechnet daselbst (Seite 160) ohne Regie, Verzinsung und Tilgung für das Griffinrad die halben Kosten vom Stahlrad. Siehe auch Bulletin de la Société des Ingenieurs et des Industriels, Brüssel, Band 6, 1925, Nr. 3 Vortrag Paul Ropsy, Brüssel, am 4. März 1925, "La roue de wagon en Amérique"; Annales des Mines, 1906/7, Marc. Japiot, "Les chemins de fer américains, Materiél et traction". Revue de Métallurgie, Paris Nov./Dez. 1920. Jänner 1921. M. Polushkin (vom American Institute of Mining and Metallurgical Engineers) "La fabrication des roues en fonte trempé en Amérique", desgl. Cournot "Le Genie civil" Febr. 1921.

welche das Auftreten der vorerwähnten Begleiterscheinungen in der Massenverteilung begreiflich erscheinen lassen. Damit ist aber für die Eisenbahn-Wagenräder das Auswuchtproblem ganz ernstlich zur Erörterung gestellt, welchem schon derzeit angeblich die englische Great Western Railway und die holländischen Staatsbahnen in der Direktion Utrecht durch Prof. Franko insoferne Beachtung zuwenden sollen, als die Wagenräder, wenn auch nur auf primitive Weise, dynamisch ausbalanciert werden. Auch das Eisenbahn-Zentralamt der Deutschen Reichsbahngesellschaft in Berlin beschäftigt sich dem Vernehmen nach in neuester Zeit gerade mit dieser Frage und beabsichtigt eine eigene Auswuchtmaschine zu Versuchszwecken für Wagenräder aufzustellen.

### 3. Eisenbahntechnische Tagung Berlin 1924.

Ich komme nun zum eigentlichen zweiten Teil meiner Ausführungen, und das ist die Aufnahme, welche das Thema "Hartgußrad" auf der Eisenbahntechnischen Tagung in Berlin 1924 gefunden hat. Daß dieses unter den mehr als 40 fachwissenschaftlichen Vorträgen und Sonderberichten überhaupt zur Erörterung gelangt ist, muß zweifellos seiner Aktualität und hervorragenden Bedeutung zugeschrieben werden. Inhaltlich habe ich dasselbe geboten, was ich im österreichischen Ingenieurund Architekten-Verein in Wien zu verschiedenen Zeiten bereits vorgebracht habe. Meine Ausführungen haben zum Teil Widerspruch erfahren, auf den ich wegen der damaligen Zeitbeschränktheit — die Versammlung dauerte an jenem Abend ungewöhnlich lang - in meinem Schlußwort nur allzu knapp erwidern konnte. Der Verlauf ist im Sonderband des Vereins Deutscher Ingenieure, Eisenbahnwesen 1925, auszugsweise wiedergegeben, woraus ich nur die wesentlichsten Gegenmeinungen hervorhebe und die entsprechenden Berichtigungen beifüge. Die einzelnen Punkte werden zur besseren Uebersichtlichkeit absatzweise besprochen.

Unruhiger Gang infolge Abnützung. Das Maß der Abnützung im Radprofil ist durch die Vorschriften in der Technischen Einheit und des Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen (V. D. E. V.) ganz allgemein mit 5 mm begrenzt. Die geringere Abnützung des Hartgußrades ist rundweg anerkannt worden, während bei den Schäden am Radreifen abgenützte Stellen, und Anbrüche, manchmal beinahe Wunder Ausschlimmster Art vorkommen, die zuweilen sehr unruhigen Lauf zur Folge haben. Ein Vergleich in der Statistik, auf die später noch näher zurückgekommen wird, bringt alljährlich Radreifenbrüche in beträchtlicher Zahl, aber seit Jahrzehnten keinen Bruch von Hartgußrädern. Hierüber kennen auch die amerikanischen Eisenbahnen keine Fälle, wo sie im Vollbahnbetrieb stehen; würde nicht auf solche Vorkommnisse, wenn sie sich bieten würden, besonders hingewiesen werden? Unbewiesene Annahme von Brüchen an Hartgußrädern seit 1898 sind also ganz hinfällig, wenn von einem Vorfall vor kurzer Zeit gesprochen wird, daß ein Ausbruch wegen ungewöhnlich scharfer Abnützung erfolgt ist, so sagt schon dieser Umstand allein, daß dieses Rad voraussichtlich überhaupt schon längst hätte aus dem Betrieb entfernt werden sollen und ganz einfach bei der technischen Wagenuntersuchung im Betrieb und bei der Werkstatt-Revision übersehen wurde. Nach der einheitlichen Gebrechenbenennung ist übrigens ein Ausbruch kein Bruch und braucht durchaus nicht gerade mit einer Betriebsgefahr verbunden zu sein.

Betriebssicherheit. Zur Schaffung größerer Betriebssicherheit hat der V. D. E. V. die Bestimmungen der Technischen Einheit weiter ausgebaut (richtig eingeengt), weil ihn damals angeblich ein gewisses Gefühl beherrschte, welches das Verbot der Bremsung für Hartgußräder zur Folge hatte; für Güterzüge wurde die Grenze der Fahrgeschwindigkeit mit 50 km/h gezogen (von den Kgl. ungarischen Staatsbahnen auf 60 km/h erweitert). Die internationalen Eisenbahnverwaltungen haben seinerzeit bei der Verfassung der "Technischen Einheit" diese Ansicht nicht geteilt und noch vor kurzer Zeit weitergehende Einschränkungsvorschläge abgelehnt. Die amerikanischen Eisenbahnverwaltungen haben hingegen nicht das geringste Bedenken gegen die Bremsung; Geschwindigkeit und Belastung sind nicht begrenzt.

Lebensdauer. Die für nichtgebremste Hartgußräder mit 16 Jahren angegebene Lebensdauer wurde wegen der Einbeziehung des Gesamtstandes an Ersatz-Räderpaaren aus dem Reservestand in die Rentabilitätsberechnung in Frage gestellt. Nun wird aber eine sparsame und umsichtige Eisenbahnverwaltung an Rädern keinen so großen Reservestand halten, als daß vereinzelt auch längere Zeit unverwendet stehende Räder in der Berechnung einen Ausschlag oder eine Aenderung ergeben. In dieser Richtung sind also auch diese Ziffern vollkommen zutreffend und ist eine Nachprüfung nicht erforderlich.

Wie vorhin erwähnt, haben die amerikanischen Güterwagen mit Hartgußrädern während der Kriegszeit in vielen Hunderttausenden in Frankreich, Belgien, Rußland usw. Eingang gefunden, die sich aber angeblich nicht bewährt haben, weshalb sie entfernt werden sollen. Das ist indes nur halbe Wahrheit und um so bedenklicher. weil hieraus leicht zu Fehlschlüssen veranlaßt werden kann. Es ist ja bekannt, daß Europa und Amerika in manchen Anschauungen über Bau und Einzelheiten von Eisenbahnfahrzeugen grundsätzlich verschieden sind, so z. B. Feuerbüchsen, Temperguß, Walzen- und Rollenlager usw., aber es erscheint mehr als gewagt, irgendeine Ueberlegenheit in einer oder andrer Richtung ableiten zu wollen, ganz besonders dann, wenn ja doch ausschließlich nur die Haltbarkeit und Wirtschaftlichkeit maßgebend sind. Im vorliegenden Fall genügt also nicht nur die Anführung der Tatsache, sondern es gehört auch die offene Erklärung dazu, daß die Wagen mit den für das amerikanische Schienenprofil, für dortige Kreuzungen und Herzstücke entsprechenden Rädern geliefert wurden, weil die amerikanischen Gießereien für Europa nicht nach einer anderen Bauart gearbeitet, sondern Formen und Kokillen nach den bei ihnen üblichen Typen beibehalten haben. Das europäische Radprofil weicht vom amerikanischen Profil ganz beträchtlich ab, es ist schon der Schienenkopf anders geformt, die Lauffläche des Radprofils hat eine geringere Neigung (1:20) als in Amerika (1:13), der Spurkranz ist im Gegensatz zum europäischen Profil stärker nach auswärts gezogen usw. Da ist es doch nicht erstaunlich, wenn die Lebensdauer nicht durchaus entspricht, allein für die Kriegszeit war eben der Bedarf vorhanden und man hat genommen, was geboten wurde. Abb. 3 zeigt den amerikanischen Radkranz in seiner ganz eigenartigen und konsequenten Entwicklung.

Einheitsbauart. Es verlautete, die Verwendung von zweierlei Rädergattungen, Hartgußrad und Reifenrad, könnte Schwierigkeiten bei der Vorratshaltung mit sich bringen. Wir haben an Lokomotiven, Personen- und Güterwagen reichlich Verschiedenheiten, die bei der Anlage der Vorratsräume und Lagerplätze für die Ersatzteile berücksichtigt werden müssen, was ja die Normungs-Bestrebungen erklärlich macht. Allein solche Verschiedenheiten und getrennte Lagerungen müssen dort in Kauf genommen werden, wo es sich um



tatsächliche Ersparnisse an Anlage- und Betriebskosten handelt.

Verschleißfestigkeit des Baustoffes. Diese wird für Stahlreisen in besondrer Höhe entweder nur mit großen Kosten oder nur mit schweren Bedenken erreicht, die sich in anderen Eigenschaften äusdrücken. Einwandfreie Erfahrungen liegen hierüber aus der Praxis nicht vor. Der Kampf zwischen Stahlschiene und Stahlrad ist uralt und auch heute noch aktuell. Es muß aber jedenfalls allgemeine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, daß in dem erst kürzlich, nach amerikanischer Quelle erschienenen Aufsatz: "Hartguß- und Stahlrad mit Beziehung zur Reibung und Abnützung", Verkehrstechnik, Heft 49/50, Dezember 1925, nachgewiesen ist, daß nicht nur der Verschleiß zwischen Hartgußrad und Stahl-

Solche Abnützung auch nur bis 12 mm ist im normalen Betrieb ganz ausgeschlossen und kommt überhaupt nicht vor; es bleibt also nur Zone I, welche an der Grenze der zulässigen Abnützung immer noch eine etwa 3—3½ fach höhere Härte aufweist als der heutige Stahlreifen. (Näheres enthält Organ 15. VI. 1923.)

Martens (Moskau) erwähnt in dem bereits angeführten Werk S. 150 für das frisch gegossene Davis-Manganrad im Laufkreis 395 BH. Das Rolled Steel Wheel hat gleichmäßig 250 BH, das Cast steel wheel (Abb. 5) zeigt bedeutenden Härteabfall vom Profil gegen die Nabe und zwar von 330 auf 150 BH.?)

Radreifenbefestigung an Stahlrädern. Sie ist ungeachtet aller Verbesserungen und dahingehender Bestrebungen für jeden Fachmann immer ein

äußerst unzulänglicher Konstruktionsteil des Rades, von dem stets direkte Betriebsgefahr ausgehen kann. Wenn von sonst maßgeblicher Seite die Radreifenbefestigung als eine ziemlich vollkommene Einrichtung bezeichnet wurde, so ist das vieldeutig und mag Ansichtssache sein.

Statistik. Soweit die Daten des V. D. E. V. vorliegen und die Ziffern aus den Nachweisen der ehem. österr.-ungar. Staatsbahnen. so beziehen sie sich stets auf die gleiche, jeweilige Einheit

Wenn es somit heißt, in einer mehrjährigen Betriebszeit (1892—1897) entfallen auf 1000 Räder (derselben Gattung) ½ bis ½ Brüche an Hartgußrädern gegenüber der Anzahl der Brüche an Radreifen, so ist dieser Quotient unabhängig von B. dem betreffenden Gesamtstand jeder Gattung. Dabei ist zu bemerken, daß dieser Vergleich noch aus einer Zeit mit sogenannten altartigen Hartgußrädern stammt, also aus einer längst verlassenen und inzwischen von Grund aus geänderten Herstellung. Siehe hierüber die aus gleichen Quellen schöpfen den Mitteilungen und den

Vortrag von Günther in der Deutschen Maschinentechnischen Gesellschaft in Berlin am 21. Oktober 1924 über "Eisenbahnunfälle" (Glasers Annalen, Berlin 1925, Band 96, Heft 1—3), worin auf Grund der vorausgegangenen Arbeiten von Ludwig Stockert, Technische Hochschule Wien, 1920, den Radreifenbrüchen eine eingehende Betrachtung zugewendet und ausführlich über diesen Gegenstand gesprochen wird. In der umfassenden Abhandlung kommen, wie bereits früher hervorgehoben, irgendwelche Brüche bei Hartgußrädern seit Jahrzehnten nicht vor, indes Radreifenbrüche ziffern-

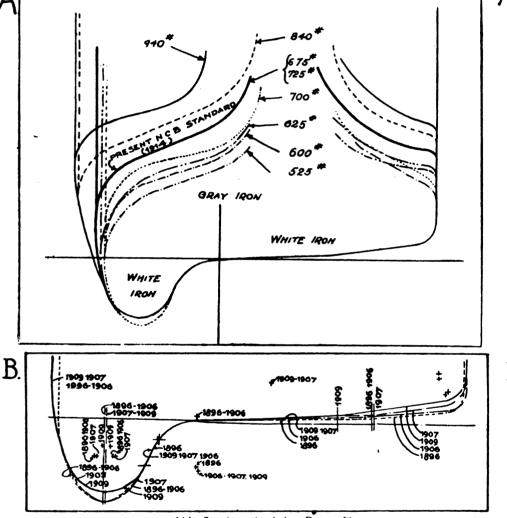

Abb. 3. Amerikanisches Radprofil

A. Veränderung bei einem Radgewicht von 525 bis 940 lbs. Das Radgewicht mit 840 lbs ist nahezu gleich mit der von den österreichischen und ungarischen Eisenbahnen seit 1896 eingelührten Type.

B. Entwicklung 1896—1909.

(L. Martens, Moskau 1923, S. 97.)

schiene bedeutend kleiner ist, als zwischen Stahlrad und Stahlschiene, sondern daß auch der Zugwiderstand im ersteren Falle ebenfalls kleiner ist.

Härteim Profil. Beim Hartgußrad sind 700 BH normal. Die Ergebnisse der Versuche in der Leobersdorfer Maschinenfabrik A.G., Leobersdorf bei Wien, ebenso wie Lage und Anordnung der Druckstellen, sind aus der Abb. 4 ersichtlich.

Lauffläche außen, innen C=3.5% BH 726—810 Zone 1 (Tiefe 4 mm) = 3.3 % , 714 ,, II ( ,, 12 ,, ) = 3.1 % ,, 515 ,, III ( ,, 20 ,, ) = 1.5 % ,, 336 (Uebergang vom Weiß- zum Graueisen)

<sup>7)</sup> Technologic Papers of the Bureau of Standards, Washington, Nr. 235, Band 17 "Thermal Stresses in Steel Car Wheels" 24. März 1923, S. 388.



mäßig alljährlich in beträchtlicher Zahl ausgewiesen werden.

Kriegserfahrungen. Es ist nicht erklärlich, warum hierüber nicht gesprochen werden soll, ist doch nichts zu verbergen oder zu entschuldigen und aus deren Bekanntwerden sind schon in vielen Beziehungen gute Lehren und Nutzanwendungen gezogen worden. Nachdem positive Beweise über Unfälle oder Betriebsanstände, die auf den Lauf von Hartgußrädern zurück-



Abb. 4. Querschnittsplatte aus einem Griffinrad mit Lage der Prüfstellen für die Kugeldruckprobe.

zuführen sind, nicht vorliegen, so berechtigt eben das Fehlen solcher Daten zur Annahme, daß dieser Umstand nicht gegen sie, sondern auch deshalb für sie spricht, weil Einschränkungen hinsichtlich Belastung, Wagenlauf, Zuggeschwindig-keit, Wagenübergangsdienst, Instandhaltung usw. unter dem Zwang der Verhältnisse vielfach nicht eingehalten wurden, die Güterwagen welcher Bauart und Ausrüstung immer vielmehr ganz freizügig verkehrt haben. Im übrigen haben die militärischen Dienstbücher für den Eisenbahnverkehr irgendwelche Einschränkungen für den Wagenumlauf auch nicht vorgesehen.

#### 4. Folgerungen.

Damit sollte ein gedrängter Ueberblick über den Stoff und die gegensätzlichen Anschauungen gegeben und zur Aufklärung und Ueberzeugung beigetragen werden, daß die vorgebrachten Einwendungen der bestimmten Nachweise und der ziffernmäßigen Belege entbehren, ja von positiven Erfahrungen aus der Gegenwart, die auf der Gegenseite gar nicht vorhanden sind, ganz zu schweigen, und es ist von Vermutungen und Annahmen, Anschauungen und persönlichem Empfinden die Rede, die nicht als beweiskräftig anzusehen sind. Begreiflicherweise mußten die Ausführungen nur auszugsweise gehalten bleiben; immer aber ist dabei von der festen Grundlage der positiven Nachweise und vom Rahmen der technisch - wissenschaftlichen Forschung ausgegangen worden, die schon eingangs in den Vordergrund gestellt wurde. Die Grenzen hierfür sind bei uns viel zu eng und klein gezogen, weshalb wir dorthin blicken müssen, wo kräftige Impulse vorhanden sind.") Bis in die jüngste Zeit hinein hat die Industrieforschung in ihrem eigenen Interessengebiet zwar planmäßig gearbeitet, sie hat aber die speziellen, der Erkenntnis aller besonderen, der Industrie dienenden Zwecke verfolgt.

Wie ernst die Lage von mancher Seite angesehen wird, das zeigt der Ausspruch von Prof. Nägel (Dresden) auf der 64. Hauptversammlung des V.D.I. in Augsburg 1925, der gelautet hat:

"Die Vereinigten Staaten in Amerika sind die unbestrittenen Lehrmeister auf dem Gebiet der wirt-

schaftlichen Befriedigung des Massenbedarfs eines Volkes und verbinden diese Meisterschaft mit dem gleichfalls unbestrittenen Erfolg, den Gliedern ihres Volkes eine freiere, gehobenere Lebenshaltung zu sichern, als sie in Europa gegenwärtig erreichbar ist. Nun ist Amerika offenkundig auch bestrebt, sich auf dem Gebiet der technisch - wissenschaftlichen Forschung in den Sattel zu schwingen und unter Aufwendung von unermeßlichen Summen dieser die beste Aufnahme und Heimstätte zu bereiten. Angesichts des Reichtums, der sich in der verschwenderischen Ausstattung vieler Forschungsinstitute ausspricht (General Electric Co. Schenectady, American Telegraph and Telephon Co., Western Electric Comp New York, Mellon Institute Pittsburg, Zentrallaboratorium des Bureau of Standards Washington u. v. a.) und der weiteren Förderung durch die ungeheuren Stiftungen (Carnegie, Rockfeller, Smithsonian usw.) ist es oft schwer, die Klarheit des Blickes zu behaupten und nicht dem niederschmetternden Eindruck des Augenblickes zu unterliegen, den uns in unserer Armut und Isoliertheit oft die Resignation aufzuzwingen und die demütigende Vorstellung abzuringen sucht, daß der Schwerpunkt von wissenschaftlicher Forschungsarbeit unweigerlich und unabänderlich seinen Lauf von der alten Welt zur neuen Welt angetreten habe.

Das ist auch für uns ein wichtiges Bekenntnis, das zu denken gibt, wodurch deshalb keineswegs die eigenen Leistungen verkleinert werden sollen, das aber vielleicht nicht immer das volle Verständnis findet und aus verschiedenen Gründen nicht gerne beachtet wird. Wie sehr diese Worte für unsere eigenen Verhältnisse zutreffen, das darf ohne Sentimentalität einer vorurteilsfreien Betrachtung überlassen bleiben. Aber es stellt sich von selbst die Frage, ob wir nicht allen Grund haben, solchen Erkenntnissen, wie sie das Hartgußrad betreffen, nachzuforschen, ihnen das Tor zu öffnen, sie zu prüfen und sie zu eigen zu machen?

In Amerika stehen 26 Millionen Hartgußräder, d. s. 90 % des Gesamtstandes an Wagenrädern in Betrieb, indes nur 10 % an Stahlrädern vorhanden sind. Ein solches Verhältnis wäre ganz undenkhar wenn nicht

solches Verhältnis wäre ganz undenkbar, wenn nicht nur die Betriebssicherheit und ihre Voraussetzungen, sondern auch die eminente Wirtschaftlichkeit und Ueberlegenheit dieser Rädergattung einwandfrei bewiesen



Abb. 5. Verlauf der Härtelinien (Brinell) vom Spurkranz zur Nabe für Rolled und Cast Steel Wheel.

(Technol. Papers of the Bureau of Standards, Nr. 235, 1923, S. 388.)

wären. Ueber den Kostenvergleich, und zwar getrennt nach Anschaffung und laufender Erhaltung wurde schon in mehreren Vorträgen, darunter auch in Budapest, Breslau, Berlin, Leoben usw. gesprochen, sie betragen nach welcher Aufstellung immer, für Oesterreich, Ungarn, Belgien, Frankreich, Italien, Rußland oder Amerika kaum die Hälfte bzw. den vierten Teil beim Hartgußrad, im Vergleich zum Stahlrad, sowie auch Martens nachrechnet und sie sind also von einer Bedeutung, die sich im Eisenbahnbetrieb in Millionen

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Siehe "La Fonderie Moderne". Paris, Sept./Okt. 1925, Hubert Gil: Sur l'avantage résultant de l'application des méthodes scientifiques en fonderie".

pro Jahr ausdrücken, um welche derselbe ohne Grund zu teuer geworden ist und zu verbilligen sein wird. Solche Ersparnismöglichkeiten sind zu ernst und weittragend, als daß man glauben dürfte, sie auch noch weiterhin, vielleicht aus Bequemlichkeit mit überlegener Handbewegung abzutun; sie verdienen die gewissenhafteste Beachtung und sachgemäße Ueberlegung.

Uebrigens selbst dann, wenn die Ersparnisse unter geänderten Voraussetzungen nicht die angegebene Höhe erreichen, also für den Fall, als sie geringer wären, so darf bei der gerade im Eisenbahnbetrieb gebieterisch zu verlangenden äußersten Sparsamkeit auch nicht ein einziges Prozent vernachlässigt werden.

Speziell dem öffentlichen Dienst, wo immer obliegt nicht nur die Pflicht von der Kenntnis jeglichen technischen Fortschrittes und von den Forschungen der Neuzeit, sondern er trägt auch die volle Verantwortung für die Gebarung mit dem Volksvermögen.

Nichtsdestoweniger begegnet das Thema noch häufig schwer erklärlicher Zurückhaltung und konservativer Beurteilung, ja sogar Fachmäner von besonderem Rang wie Mr. A c w o r t h (Herold-Bern) haben bedauerlicherweise verabsäumt, in ihrem Bericht über die "Reorganisation der Oesterreichischen Bundesbahnen", Wien 1923, wo doch die internationalen Verhältnisse im Eisenbahnbetrieb zum Vergleich herangezogen werden, des gewaltigen Unterschiedes in der Frage des verschiedenen Rädermaterials und der Bauart zu gedenken und gerade in diesem Sinne auf die Möglichkeit zur Erzielung von bedeutenden Ersparnissen und einer rationellen Räderwirtschaft einzugehen, wofür ohne Befangenheit der Meinung, mehr als genügend Anhaltspunkte zu gewinnen waren. Bei den ehem. k. k. öster-

reichischen Staatsbahnen und kgl. ungarischen Staatsbahnen, sowie seinerzeit bei den größten, vormals österreichischen Privateisenbahnen sind auch derzeit noch eine beträchtliche Anzahl von Hartgußrädern, z. T. bei den österreichischen Sukzessionsstaaten in anstandslosem und ökonomischem Betrieb seit 30-40 Jahren, bzw. sogar noch länger, womit ein vielverheißender Anfang gemacht worden ist. Müssen da nicht die weiteren Beweise, die von dem riesenhaften Betrieb auf den amerikanischen Eisenbahnen ausgehen, eindringlich und vollends überzeugend wirken? Dem Vernehmen nach sollen gegenwärtig Verhandlungen im Zug sein und Erörterungen geführt werden, die sich mit den auf die Freizügigkeit abzielenden internationalen Vorschriften der U. I. C. (Union Internationale des Chemins de fer) und des V.D.E.V. befassen, wie z.B. die Nutzanwendung von der Aufhebung der Geschwindigkeitsgrenze von 50 km/St, Verwendung der Hartgußräder in personenführenden Zügen, Aenderungen in den Bestimmungen für die technische Untersuchung und den Wagenübergang. Das Thema ist in jüngster Zeit in die Verhandlungen der U. I. C. und des V. D. E. V. einbezogen worden und hat wegen seiner Bedeutung für die Bremsfrage noch weiter an Aktualität gewonnen.

Wenn ich hiermit auch nur ein flüchtiges Bild über die Beurteilung des Hartgußrades entwerfen konnte, so glaube ich doch die Grundlagen hervorgehoben zu haben, auf denen sich seine Entwicklung unter Vereinigung aller Kenntnisse und Kräfte gegen etwa noch bestehende Meinungsverschiedenheiten und Zweifel unausgesetzt und bestimmtest ebenso weiter vollziehen wird, wie es der Fortschritt der Wissenschaften auf allen Gebieten bisher bewiesen hat.

## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Die wirtschaftliche Verflechtung Deutschlands mit dem Auslande. Das ausgepowerte Deutschland muß darauf sehen, nicht mehr vom Auslande zu kaufen, als unbedingt nötig ist, schließt sich doch sogar das mächtige, im Golde schwimmende Amerika, dem es nicht darauf anzukommen brauchte, so viel als nur möglich vom Auslandsbezug ab. Um wie viel mehr haben wir verarmten, dawesbelasteten Deutschen Veranlassung, diesem Beispiel zu folgen! Diese Devise darf aber nicht dazu führen, alles zurückzuweisen oder zu verfemen, was vom Auslande kommt. Vieles Lebensnotwendige muß unbedingt nach wie vor vom Auslande bezogen werden, da wir sonst zugrunde gingen, oder unseren Export nicht aufrecht erhalten könnten, z. B. Nahrungsmittel für Mensch und Vieh, Kleidungsmittel, Rohstoffe für Seife usw., Kupfer für die Elektrizitätsindustrie, Blei für die Lagermetalle der Reichsbahn und viele sonstigen Zwecke. Man kann vielleicht ganz allgemein sagen, daß es in Deutschland nicht viel Gegenstände gibt, an deren Herstellung nicht wenigstens teilweise ausländische Stoffe beteiligt sind. Es wäre leichter, die Ausnahmen aufzuzählen, als umgekehrt. Aluminium z. B. gehört dazu. Aber auch in diesen Ausnahmefällen kann man sicher sein, daß ein großer Prozentsatz solche sind, in welchen ausländische Patente mit Verwendung finden, oder es gibt andere Fälle, wie z. B. den der ultravioletten Lampe, die in Deutschland erfunden, in Amerika aber zuerst dazu benutzt wurde, um Milch vitaminreicher zu machen, welch letzteres Verfahren jetzt wieder in Deutschland Anwendung findet. So könnte an tausend Beispielen die Verflochtenheit unserer Industrie und unseres Lebens überhaupt mit dem Auslande dargestellt werden. Im

Zusammenhang hiermit interessiert vielleicht der Hinweis, daß die heutige Menschheit ohne die Schwefelkies-Bergwerke in Südspanien nicht existieren könnte, dem sie könnte nicht ernährt werden ohne das Superphosphat, welches aus Phosphat und Schwefelsäure dargestellt wird; und die Hauptmenge Schwefelsäure liefern die Pyrite Huelvas in Südspanien (jährlich 3 000 000 t Kies, aus welchen 6 000 000 t Schwefelsäure und damit wieder 12 000 000 t Superphosphat hergestellt werden, alles in rohen Ziffern gerechnet). Auch Deutschland bezieht aus Huelva jährlich viele Hunderttausende von Tonnen. Hierin mag aber bald eine Wendung eintreten, wenn die Bestrebungen des Farbentrustes, einen Mischdünger in großem Maße herzustellen, in die Praxis umgesetzt sein werden. Dies wird natürlich nur möglich sein, wenn die I.-G. billiger liefern kann und wenn dem Landwirt mit einem solchen Dünger wirklich gedient ist. Dann wird die Welt in dieser Beziehung von Deutschland vielleicht ebenso abhängig werden, wie sie es jetzt in bezug auf die spanischen Kiese ist. Das gleiche steht vielleicht in Aussicht durch die Versorgung mit synthetischen Betriebsstoffen und Schmierölen, ein Problem, welches die I.G. Farbenindustrie A.-G. in die Tat umzusetzen schon begonnen hat! Früher lieferte uns Indochina die echten Indigo-Farben, seit einem Menschenalter liefert sie unsere Farbenindustrie und auch heute noch muß das Ausland deutsche Ware nehmen, wenn es wirklich gute Qualitäten haben will.

Ein anderes Beispiel: In der Lack- und Schuhputz-Fabrikation und besonders im gesamten Malergewerbe konnte man früher ohne ausländisches Terpentinöl nicht fertig werden; jetzt verwendet man andere Lösungs-



34

mittel, die in Deutschland gewonnen werden. Ferner: Die Amerikaner haben das Nitrozellulose-Spritzlack-Verfahren erfunden, das für die Verbilligung vieler Fabrikate (Möbel, Autos, Bleistifte, Lederwaren, Stiefelabsätze usw.) von großer Bedeutung ist. Den Deutschen ist es gelungen, dieses Verfahren zu verbessern (als erste ist es besonders die Kasika-G. m. b. H., vormals Müller & Kreuziger, Berlin-Tempelhof, welche Hervorragendes auf diesem Gebiete leistet).

Während hier die deutsche Industrie auf den Schultern der Ausländer steht, hat man es z. B. bei dem von der weltbekannten Th. Goldschmidt A.-G., Essen, erfundenen aluminothermischen Schweißverfahren mit einer rein deutschen Erfindung zu tun, nach der in allen Ländern der Welt das Schienenschweißen der Straßenbahnen vorgenommen wird. Eine andere wichtige Erfirdung von Goldschmidt ist das Universal-Lagermetall Marke "Thermit", eine nickelgehärtete Bleilegierung, mit deren Hilfe allein in Deutschland Millionen Goldmark gespart werden können und das in steigendem Maße auch im Auslande Verwendung findet.

Das Erwähnte zeigt zur Genüge, wie sehr wir auch wirtschaftlich und technisch mit dem Auslande verbunden und wie sehr auch dieses — anscheinend in steigendem Maße — wirtschaftlich und technisch von uns abhängt. Hand in Hand mit dieser zunehmenden Verflochtenheit aller Länder untereinander geht auf die Dauer hoffentlich auch eine Besserung des Verhältnisses aller Völker zueinander.

Direktor Otto Schwalbach, Berlin-Grunewald.

Die Kohlenwirtschaft Frankreichs im Jahre 1925. Die Kohlenförderung sowie die Kokserzeugung Frankreichs haben sich in den beiden letzten Jahren in recht bemerkenswerter Weise gehoben. Die Förderung bzw. Erzeugung betrug

| Jahr | Steinkohle | Braunkohle | Koks      | Briketts  |
|------|------------|------------|-----------|-----------|
|      | t          | t          | t         | t         |
| 1925 | 47 046 281 | 987 283    | 3 064 918 | 3 653 702 |
| 1924 | 44 011 240 | 944 080    | 2 638 425 | 3 222 250 |
| 1923 | 37 679 314 | 877 123    | 1 985 735 | 3 056 300 |
| 1913 | 40 050 888 | 793 330    | 4 027 424 | 3 673 338 |

Wie diese Zahlen zeigen, hat die Steinkohlenförderung im letzten Jahre um 3 Mill. t zugenommen. gegenüber dem Jahre 1913 beträgt die Zunahme der Förderung sogar 7 Mill. t. Auch die Braunkohlenförderung, die an sich zwar geringfügig ist, hat seit 1913 eine Zunahme von rd. 25 % zu verzeichnen. Die Steinkohlenförderung des Saargebietes, die im letzten Jahre 12,99 Mill. t betrug, ist in obigen Zahlen nicht mitenthalten. In geringerem Maße hat die Kokserzeugung zugenommen, die gegenüber dem Vorjahre zwar um 426 000 t gestiegen ist, gegenüber dem Jahre 1913 aber einen Rückgang von fast 1 Mill. t aufweist. Auch die Briketterzeugung hat in den letzten beiden Jahren um rd. 600 000 t zugenommen. Die vom Kriege besonders schwer betroffenen Zechen der Departements Nord und Pas-de-Calais waren an der Förderung des Jahres 1925 mit folgenden Mengen beteiligt: Steinkohlen 28,73 Mill. t (1913: 27,39 Mill. t), Koks 2,17 Mill. t (1913: 2,47 Mill. t), Briketts 2,33 Mill. t (1913: 1,80 Mill. t). Auch hier wurde also mit Ausnahme der Kokserzeugung die Vorkriegsleistung überschritten.

Besonders interessant sind die Verschiebungen, die der Außenhandel in den letzten Jahren aufweist. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, daß seit dem 15. Januar 1925 das Saargebiet dem französischen Zollgebiete einverleibt ist. Die Ein- und Ausfuhr stellte sich wie folgt:

| Einfuhr |            |           |           | Aullfuhr  |         |          |  |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--|
| Jahr    | Kohlen     | Koks      | Briketts  | Kohlen    | Koks    | Briketts |  |
| 1925    | 18 396 417 | 5 032 °35 | 1 260 724 | 4 731 967 | 4/3 196 | 148 041  |  |
| 1924    | 25 107 584 | 5 407 195 | 981 427   | 2 352 114 | 507 974 | 167 256  |  |
| 1913    | 18 710 935 | 3 070 038 | 1 085 994 | 1 113 700 | 205 443 | 123 729  |  |

Die Kohleneinfuhr weist somit im Jahre 1925 gegen das Vorjahr eine Abnahme von 6,7 Mill. t auf. Rechnet man hiervon die im Jahre 1924 auf den französischen Markt gelangten 5,2 Mill. t Saarkohle ab, so ergibt sich immerhin eine Verminderung der Einfuhr um 1,5 Mill. t. Hiervon wurde in erster Linie Großbritannien betroffen, das im Jahre 1925 nur 9,94 Mill. t gegen 13,08 Mill. t im Vorjahre lieferte. Dagegen erfuhren die Lieferungen aus Deutschland eine Zunahme von 4,27 auf 5,52 Mill. t, ebenso war die Einfuhr aus Belgien und Holland im Jahre 1925 etwas größer als im Vorjahre. Auch die Kokseinfuhr weist einen Rückgang von fast 400 000 t auf, da die einheimische Erzeugung um annähernd den gleichen Betrag zugenommen hat. Als Kokslieferer steht Deutschland mit 4.11 Mill, t weitaus an erster Stelle; aus Belgien und Luxemburg wurden 0,50 Mill. t, aus Holland 0,37 Mill. t eingeführt, wogegen die Lieferungen Großbritanniens, die im Jahre 1923 noch 385 300 t betragen hatten, im Jahre 1925 auf den geringfügigen Betrag von 9350 t gesunken sind. Von der französischen Kohlenausfuhr gingen je 1,4 Mill. t nach Deutschland (Saarkohle) und Belgien. ferner 1,1 Mill. t nach der Schweiz und 0,5 Mill. t nach Italien. Die Koksausfuhr Frankreichs war hauptsächlich nach Italien und der Schweiz gerichtet, die auch von der ausgeführten Brikettmenge fast 100 000 t aufnahm.

Die Reparationslieferungen Deutschlands an Frankreich erreichten im Jahre 1925 folgende Mengen: 4,42 Mill. t Steinkohlen, 3,43 Mill. t Koks, und 0,38 Mill. t Braunkohlenbriketts, insgesamt also 8,23 Mill. t Brennstoffe, jedoch ohne Berücksichtigung der freien Lieferungen, die auf Reparationskonto verrechnet wurden. (Stahl u. Eisen 1926, S. 311, und Glückauf 1926, S. 837.)

Sander.

Versuche mit Kesselheizöl an einem kompressorlosen Dieselmotor.¹) Ein Vergleich zwischen der thermischen Ausnutzung einer Dampfanlage mit Oelfeuerung und eines Dieselmotors wird stets zugunsten des letzteren ausfallen; dagegen waren die Oelfeuerungen bisher insofern überlegen, als bei ihnen jede Art von Oel Verwendung finden kann, während im allgemeinen bei Dieselmaschinen nur Oel verwendet wurde, dessen spezifisches Gewicht nicht höher als 0,91 ist.

Eingehende Versuche, die von Prof. Hubendick, Stockholm, an einem kompressorlosen Dieselmotor vorgenommen wurden, haben nun gezeigt, daß bei gut durchkonstruierten Dieselmaschinen auch minderwertige Oele ohne Bedenken benutzt werden können.

Zur Verwendung kam ein mexikanisches Oel von hoher Viskosität, 0,954 spezifisches Gewicht bei 20°C und 9550 kcal. oberen Heizwert. Die fraktionelle Destillation des Oels ergab einen Ertrag von 51 v H bei 180°C, 12 v H bei 150°C und 5 v H bei 120°C. Der unverdampfbare Rückstand von rd. 20 v H besteht in kaltem Zustande aus einer spröden und festen Masse. Es handelt sich also um ein ausgesprochenes Kesselöl, daß nur noch wenig flüchtige Bestandteile (Gasolin und Kerosen), dagegen 2,52 v H Schwefel und 10,6 v H in Alkohol, Aether unlöslichen Asphalt enthielt.

Um ein Oel von so hoher Viskosität verwenden zu können, muß man es erhitzen, da sonst die Brennstoffpumpe nicht imstande wäre, es durch die Leitungen zu drücken. Das ist ein gewisser Nachteil, der bei der Ver-

<sup>1)</sup> Power, Bd. 63 (1926) S. 97.

wendung schwerer Oele in Kauf genommen werden muß, der aber durch die erreichbaren Ersparnisse meist mehr als ausgeglichen wird. Außerdem genügt eine ganz mäßige Erwärmung (auf etwa 60°C) durch das austretende Kühlwasser.

Während der Versuche wurde die Maschine zunächst mit gewöhnlichem Dieselöl betrieben, bis durch das mit 70°C austretende Kühlwasser das Kesselöl auf 60°C vorgewärmt war; dann wurde die Brennstoffpumpe mit dem Kesselölbehälter verbunden.

Die untersuchte Maschine war ein 2zylindriger Viertaktmotor mit 65 PSe Leistung bei 300 Umdr./min., ursprünglich ein Dieselmotor gewöhnlicher Bauart, der bei einem späteren Umbau vor Beginn der Versuche mit neuen Zylinderdeckeln, Kolben und Brennstoffpumpen versehen wurde und kompressorlose Einspritzung erhielt.

Die Versuche wurden sorgfältig vorbereitet und durchgeführt. Die Meßapparate, die Thermometer, Tachometer, Indikatoren usw. wurden vor und nach dem Versuch eingehend geprüft. Zahlreiche Untersuchungen bei wechselnden Belastungen von Leerlauf bis zu 30 v H Ueberlast wurden durchgeführt, außerdem ein Dauerversuch von 24 Stunden und zwei kürzere Versuche mit gewöhnlichem Dieselöl bei Beginn und am Schluß der Versuchsreihe, um festzustellen, ob sich der Zustand der Maschine während der Versuche geändert habe.

Das Ergebnis war in jeder Hinsicht zufriedenstellend, die Verbrennung einwandfrei bei jeder Belastung, die Regulierung gut und der Oelverbrauch in kcal. ausgedrückt nicht höher als bei Benutzung von gewöhnlichem Dieselöl (1775 kcal./PSe). Der thermische Wirkungsgrad betrug zwischen Halb- und Vollast fast unverändert rund 35 v H, bei 25 v H Ueberlast war der Höchstdruck 43,7 at, der mittlere Druck 28,2 at. Das Verhältnis der beiden Zahlen (43,7:28,2 = 1,55) war also so günstig, wie es auch bei Verwendung hochwertiger Oele bisher kaum erreicht wurde. Auch bei 30 v H Ueberlast ist der Brennstoffmehrverbrauch noch nicht sehr groß. Die Drehzahl betrug bei Leerlauf 309,5, bei 30 v H Ueberlast 306 und während des 24-stündigen Dauerversuches 302 bis 304 Umdr./min.

Die gründliche Untersuchung der Maschine nach Abschluß der Versuche zeigte, daß sich alle Teile in einwandfreiem Zustand befanden, abgesehen von einem leichten Rußbelag an den Austrittsventilen und am Kolben.

Pr.

Internationaler gewerblicher Rechtsschutz, mitgeteilt vom Patentanwaltsbureau Dr. Oskar Arendt, Berlin W. 50.

Deutschland: Unter Ausstellungsschutz gestellt wurden:

- 1. Große Deutsche Funkausstellung 1926, Charlottenburg;
- 2. Deutsche photographische Ausstellung 1926. Frankfurt a. Main;
- 3. Große Polizeiausstellung Berlin 1926.

Bei Musterschutzanträgen an die Amtsgerichte ist auf die Inanspruchnahme des Ausstellungsschutzes nicht besonders hinzuweisen.

Das Reichsgericht hat die Revision der Fa. Ferdinand Mülhens, Köln, welche die Ausdehnung des Warenzeichenschutzes der Zahl 4711 auf alle vierstelligen Zahlen erstrebte, zurückgewiesen.

Frankreich: Der Entwurf eines neuen Patentgesetzes sieht u. a. die Zulassung einer Neuheitsprüfung auf Antrag des Anmelders für Patente sowie die Einführung von Zwangslizenzen und Regelung des Patentanwaltswesens vor.

Internationale Vereinigung f. gewerbl. Rechtsschutz: Auf der Delegiertenversammlung in Basel (9. 5. 1926) erfolgte der Wiederanschluß der französischen und belgischen Landesgruppen.

Rußland: Die Rechte aus Patenten und Patentanmeldungen, die deutschen Staatsangehörigen am 31. 7. 1914 zustanden, können nach Art. 5, VII des Handelsvertrages bis zum 12. 3. 1927 geltend gemacht werden.

Die Warenzeichengebühren sind ab 1. 6. 26 erhöht worden

San Salvador: Warenzeichen sind nunmehr alle 10 Jahre kostenpflichtig zu erneuern.

Vereinigte Staaten von Nordamerika: Exportierende Firmen werden von der Amerikanischen Handelskammer in Deutschland auf die Notwendigkeit der Anmeldung ihrer Schutzmarken in Amerika u. zw. auf ihren, nicht aber ihrer Vertreter Namen, hingewiesen.

Berichtigung. In dem Aufsatze von Herrn Prof. Dr. H. Maurer in Heft 21 befindet sich ein sinnstörender Druckfehler: Auf Seite 238, Spalte 2 des Aufsatzes, in dem Absatze, der beginnt: "Mit anwachsendem Salzgehalt nimmt..." muß es heißen in der 3. Zeile: "Salzgehalt" statt "Druck". Die Schriftleitung.

## Bücherschau.

Die Beweglichkeit bindiger und nichtbindiger Materialien. Von Prof. V. Pollack. (Abhandlungen zur praktischen Geologie ud Bergwirtschaftslehre.) Wilhelm Knapp, Halle (Saale), 1925.

Unter diesem Titel faßt Prof. Dr. Pollack in einer Broschüre einen wesentlichen Teil der Forschungen auf dem Gebiete lockerer, loser Erden aus den letzten Jahrzehnten zusammen. Dieses Gebiet der praktischen Geologie ist in letzter Zeit wenig berücksichtigt worden. Insonderheit werden die Forschungen der Erscheinungen des Gleitens. Rutschens, Schiebens, Senkens, Auftreibens, Fließens usw. von Tonen, Sanden und die Gemische derartiger Gebilde behandelt, die noch recht unbeachtet sind. Sowohl im Berg-, Tief- und Tagebau wie bei Fundamentierungen von Gebäuden, Trasierungen von Tunnel-, Eisenbahn- und Wasserbauten treten sie allenthalben auf und verursachen bei unsachgemäßen Vorkehrungen unangenehme Ueberraschungen. Auch die

physikalische Bodenkunde, das ober- und unterirdische Bauwesen bedarf hin und wieder ihrer Kenntnis. Programmatisch geht der Verfasser zunächst auf die Beschaffenheit loser und lockerer, nichtbindiger sowie bindiger Massen ein und gibt eine Definition rutschverdächtiger Ablagerungen. Pollack ist um die wissenschaftliche Einordnung und Durchdringung erfolgreich bemüht. Alsdann folgt eine Beschreibung der Struktur und des Porenvolumens des gewachsenen Materials, der sich eine Beschreibung der Zusammenziehungs- und Verteilungskurve der Bodenarten (Lehm, Ton und Kolloidschlamm) anschließt. Sehr interessant ist die Behandlung des Themas über die Plastizität der Tone und der Grenzen der Fließbarkeit, Elastizität, Schwindungserscheinungen, Konsistenzformen der Tone. Lehmarten und ihrer Schlämmprodukte sowie der sandigen Stoffe und ihrer Schwimmstoffe. Einzelheiten über Löße und ihre Genesis, Verwitterungserscheinungen, basaltischer und trachytischer

isteine mit verschiedenen Erdarten, Schwellkurven, Frundwasserströmungen und Störungsdrucken fördern nancherlei wichtige Neuerungen zutage. Die lehrreichen Forschungen über Schwimmsanderscheinungen, Setzungsließung in Muren, Gletschern, bindigen Böden, Kapillardruck, Schrumpfen und Schwellen bindiger Massen, Quellen des Tones, hydrodynamische Spannungserscheinungen und ihre Bedeutung für die Erdbaumechanik, für das Durchsinken lockerer Schichten mittels Schachtbau können hier nur knapp Erwähnung finden. Die hier unter Zuhilfenahme der einschlägigen Literatur zusammengetragene und ausgewertete Fülle von Erfahrungsstoff bietet nicht nur dem Geologen sondern auch dem Baufachmann und Bergmann ein Hilfsmittel zu weiteren Beobachtungen sowie mancherlei wertvolle Fingerzeige. Näher auf Theorie und Technik dieser ebenso wissenswerten wie technisch wichtigen Forschungen einzugehen, verbietet der enge Raum der Buchbesprechung. Ein vollständig geordnetes Literaturverzeichnis und ein Sachregister beschließen das Werk.

Dem Verfasser wird man für sein zusammenfassendes, erschöpfendes Buch, das als ausgezeichnete Quelle zur Unterrichtung vielen Kreisen unentbehrlich sein dürfte, Dank zollen müssen. Es stellt eine wertvolle Bereicherung unseres einschlägigen Schrifttums dar. Der verdiente Erfolg wird nicht ausbleiben. Landgraeber.

Das elektrische Fernmeldewesen bei den Eisenbahnen. Von K. Fink, Geh. Baurat in Hannover. 2. verb. Aufl. Mit 54 Abb. 135 Seiten. Sammlung Göschen Bd. 707. Walter de Gruyter & Co., Berlin W. 10 und Leipzig. 1926. 1,50 RM.

In dem Werkchen wird in gedrängter Form alles behandelt, was mit dem Fernmeldewesen auf der Eisenbahn in Zusammenhang steht Ausgehend vom Telegraphen und seiner Geschichte werden die verschiedenen Telegraphensysteme und -Apparate besprochen mit allem, was an Leitungen, Batterien usw. dazu gehört. Auch die Zeitsignaleinrichtungen werden behandelt. Besonders wertvoll ist der Abschnitt "Störungen im Telegraphenbetriebe". Das 2. Kapitel befaßt sich mit den Zugmeldungen und Läutesignalen und deren Anlagen und Einrichtungen. Besonders zu erwähnen ist hierbei der Abschnitt "Telegraphische Hilfsmittel auf der freien Strecke". Das 3. Kapitel beschäftigt sich ausschließlich mit den Erdleitungen. Im 4. Kapitel kommt der Fernsprecher zu seinem Rechte. Besprochen werden neben den älteren Systemen die selbsttätigen Vermittlungsstellen, ferner die Vorkehrungen gegen störende Einflüsse im Fernsprechbetriebe, die Doppelbenutzung von Fernsprechleitungen, die Kabelstrecken nebst Zubehör und die Schutzmittel gegen gefährliche Aufladung der Fernsprechleitungen. Im letzten Kapitel werden die "Eintrichtungen für besondere Zwecke" behandelt, wie: selbsttätige Zugvormeldung; selbsttätige Warnungsläutewerke; Vorrichtungen zur Ueberwachung der Fahrgeschwindigkeit; Gleiskontakte; elektrische Zugabrufer; Wasserstandsfernmelder; Kassensicherungen und zuletzt die elektrischen Hupen. Sachregister und Quellennachweis dienen zur wertvollen Ergänzung des Bändchens.

Das Werkchen zeichnet sich, wie alle Erscheinungen der Sammlung Göschen, durch klare Schreibweise und leichte Verständlichkeit aus. Es wird allen, die sich aus dienstlichen Gründen oder aus persönlichem Interesse mit dem elektrischen Fernmeldewesen auf Eisenbahnen beschäftigen, ein wertvolles Mittel zum Selbststudium und ein brauchbares Ergänzungsmittel zu gehörten Vorträgen bilden. Denen aber, die hiermit bereits vertraut sind, wird es als Nachschlagebuch ein willkommener Ratgeber sein.

Die Eis- und Kühlmaschinen. Ihr Wesen, Betrieb und Wartung. Von F. W. Hoffmann. 3. Aufl. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg (Bez. Halle). 1926.

Das vorliegende Buch, dessen 2. Auflage bereits allgemeine Anerkennung gefunden hat, bringt gegenüber seinen Vorgängern wiederum einige bemerkenswerte Ergänzungen und Erweiterungen. Es behandelt das gesamte umfangreiche Gebiet der Kühlmaschinen. — Ausgehend von einer Gegenüberstellung der natürlichen und der künstlichen Kälte und einer Aufführung der Vorzüge der letzteren, werden im 1. Abschnitt eine Reihe allgemeiner Fragen besprochen, die sich auf Wärme und Kälte und deren Eigenschaften und Wirkungen, auf die Thermometer und schließlich auf die Kälteerzeugung beziehen. In den folgenden Abschnitten werden dann die einzelnen Kältemaschinen ausführlich behandelt, und zwar die Kompressionsmaschinen, die Ammoniak-Kompressionsmaschinen, die Kohlensäure- und die Schwefligsäure-Kältemaschinen, die Absorptions- und die Schiffskältemaschinen. sowie die Wasser-Dampfstrahl-Kälte-An Hand zahlreicher Abbildungen und maschinen. Zeichnungen, Diagrammen und Tabellen wird über alle wichtigen Teile, Fragen und Erscheinungen ausgiebige Auskunft erteilt. Der umfangreiche 10. Abschnitt beschäftigt sich mit dem Betrieb der Kältemaschinen, während der 11. Abschnitt einige Angaben über die Verwendung der Kälte bringt. Von besonderer Wichtigkeit für den Betriebsmann ist der vorletzte Abschnitt, in dem über allgemeine Störungen im Kältemaschinenbetriebe, ihre Ursachen und Abhilfe gesprochen wird. Im letzten Abschnitt wird schließlich die Verwendung der Kälte in den verschiedenen Industrie- und Gewerbebetrieben behandelt. Im Anhange ist sodann eine größere Anzahl von Tabellen im Zusammenhange wiedergegeben. -Das Buch ist aus der Praxis für die Praxis geschrieben und enthält deshalb alles, was der Betriebsmann, wie auch der Konstrukteur an Wissenswertem braucht, die es wegen seiner sachlich-klaren und leichtverständlichen Darstellung gern und mit Genuß lesen und studieren werden.

# Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin.

### Polytechnische Gesellschaft zu Berlin.

Sitzungssaal: Berlin W, Köthener Straße 38, Meistersaalgebäude. Geschäftsstelle: Berlin-Friedenau, Kaiserallee 78, Fernsprecher: Amt Rheingau 9995.

Am Donnerstag, dem 9. Dezember, abends 8 Uhr, hält im grünen Saal des Meistersaalgebäudes, Köthener Straße 38, Herr Ferdinand Nicolai einen Vortrag über "Frühlingstage im Berner Oberland" (mit über 100

farbigen Lichtbildern), zu dem die Mitglieder mit ihren Damen ergebenst eingeladen werden. Gäste willkommen.

Gleichzeitig wird nochmals auf die wieder eingeführte Einrichtung des Fragekastens aufmerksam gemacht.

Für Vortrag und Besichtigung im Dezember ergehen noch besondere Einladungen.

**Der Vorstand.**A. Nichterlein, 1. Ordner.

Digitized by Google

## Polytechnische Gesellschaft zu Berlin.

## Nachruf.

Am 18. d. M. ist nach kurzer Krankheit im 74. Lebensjahre unser Ehrenordner

# Herr Geheimer Regierungsrat Max Geitel

verschieden. 34 Jahre hindurch hat er in unserer Gesellschaft das Amt des ersten Schriftführers in vorbildlicher Weise verwaltet. Aber weit über die ihm hier gesetzten Grenzen hinaus hat er, von Natur mit reichen Geistesgaben ausgestattet, seine großen Kenntnisse als Ingenieur und Forscher in den Dienst der Allgemeinheit gestellt und durch Vorträge und schriftstellerische Arbeiten die Interessen unserer Gesellschaft in außerordentlichem Maße gefördert.

Neben seinem amtlichen Wirken als Mitglied des Reichspatentamts fand er in seinem Heim Zeit und Sammlung für die Abfassung großzügig angelegter, allgemein verständlicher Werke aus dem Gebiet der Technik. Den feingeistigen, von universeller Bildung erfüllten Menschen reizte es, der Tätigkeit unseres größten Dichters auch auf Gebieten nachzugehen, über die uns die Literarhistoriker nur wenig berichtet haben "Entlegene Spuren Goethes" nannte er die Schrift, in der er den Dichterfürsten in seiner Eigenschaft als Minister am Weimarer Hof mit seinen besonderen Interessen für technische Dinge und technische Fortschritte schildert. Zu diesen vorstehend hervorgehobenen geistigen Eigenschaften gesellte sich eine angeborene Liebens-würdigkeit, ein goldener, niemals verletzender Humor, der im Kreise seiner Familie und guter Bekannter erst ganz zum Ausdruck kam. Dabei bildeten Bescheidenheit und Freisein von jeglichem Dünkel die Grundzuge seines Wesens.

Wir werden diesen seltenen Mann niemals vergessen und immer eingedenk bleiben der treuen und uneigennützigen Arbeit, die er uns geleistet.

Der Vorstand. A. Nichterlein, 1. Ordner.

# WIR SUCHEN:

Dinglers polytechnisches Journal Serie enthaltend etwa

Band 319 — 341

auch größere und kleinere Serie oder Einzelbände bes. Bd. 330-338. - Wir sind auch stets Interessenten für alle anderen

wissenschaftlichen Zeitschriften!

Bes. suchen wir z. Zt.: Archiv für Elektrotechnik -Forschungsarbeiten a. d. Geb. d. Ingenieurwesens Angebote mit Angaben des Preises erbitten

# RANZ & CO.. Leipzig W 33/1

Postfach 40

Henriettenstr. 10.





Haben Sie Schwierigkeiten bei der Reinigung Ihrer Dampfkessel,

so machen Sie einen Versuch mit unserer

# "Kesselanstrichmasse "Hermazitin

"Hermazitin" schützt die Kessel vor Korrosionen, verhütet wirksam das feste Anhaften des Kesselsteins und ermöglicht somit eine mühelose, gründliche Reinigung derselben.

Ausführlicher Prospekt mit Referenzliste steht Interessenten kostenles zw Verfügung.

A. Förster & Co., Hermazitinwerke, Heudeber a. H. 106.



- "Durferrit" Einsatzhärtepulver "Durferrit" Autstreuhärtepulver "Durferrit" Cyanhärtefluß-Salze
- "Durferrit" Anlaß-Salze
- "Durferrit" Glüh-Salze
- "Durferrit" Schweißpulver \
- "Durferrit" Gußeisenlötpulver "Durferrit" - Isoliermasse
- "Durferrit" Feilenhärtepulver

vormals Roessler.

Chemikalien-Abteilung

Frankfurt am Main.

# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jährlich erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105102. Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

**HEFT 23 BAND 341** 

BERLIN, MITTE DEZEMBER 1926

107. JAHRGANG

#### INHALT

| Friedrich Siemens                                       | Seite | 261 |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|
| Die Mechanisierung der Arbeit in der Gießerei. Von      |       |     |
| DrIng. Kalpers, Partenkirchen                           | Seite | 261 |
| Versuche mit 0,8 d hohen Muttern. Von DiplIng. Karl     |       |     |
| Schimz, Neuß                                            | Seite | 263 |
| Polytechnische Schau: Helium aus Wasserstoff? - Ueber   |       |     |
| die Herstellung von Gasruß Wieviel Kohle und            |       |     |
| Eisen gibt es auf der Welt? - Preisausschreiben         |       |     |
| des Vereins deutscher Ingenieure Nachrichtenstelle      |       |     |
| des Reichspatentamts Internationaler gewerblicher       |       |     |
| Rechtsschutz - Termin der Kölner Frühjahrsmesse.        | Seite | 266 |
| Bücherschau: Zuschriften an die Schriftleitung "Hütte", |       |     |
| Taschenbuch der Stoffkunde. — Rieppel, Ford-Betriebe    |       |     |

. Seite 268 . Seite 271

### Friedrich Siemens.

Geboren am 8. Dezember 1826, gestorben am 24. Mai 1904.

Die deutsche Technik feiert den 100. Geburtstag eines Mannes, der wie wenige einen unvergänglichen Einfluß auf weite Kreise des Groß-Gewerbes ausgeübt hat. Friedrich Siemens gehörte zu den vier berühmten Brüdern Werner, Wilhelm, Friedrich und Carl. Während

aber das Schaffen von Werner, Wilhelm und Carl sich äußerlich in der gemeinsamen Arbeit für die Firma Siemens & Halske und ihre Tochter-Gesellschaften kundgab, verfolgte Friedrich ganz selbständige Bahnen, wiewohl er mit den Brüdern und namentlich mit dem ältesten, Werner, immer im engsten persönlichen und sachlichen Zusammenhange geblieben ist.

Nach England gekommen, um den drei Jahre älteren Wilhelm zu unterstützen, wurde Friedrichs Aufmerksamkeit bald ganz von der Wärme-Technik gefesselt. Die beiden Brüder arbeiteten eine Reihe von Jahren vergeblich in der von Wilhelm eingeschlagenen Richtung. Da gelang Friedrich 1856 sein großer Wurf, die Erfindung der Regenerativ-Feuerung, die fast beliebig hohe Temperaturen bei sparsamem

Verbrauche von Brennstoff herzustellen vermag. Die Erfindung kam gerade zur rechten Zeit, um mehreren neuen Verfahren zum Erzeugen von Stahl die Durchführung zu ermöglichen. Namentlich ist hier das Siemens-Martin-Verfahren zu nennen, das einen ungeahnten Umfang angenommen hat. Während die Anwendung der neuen Feuerung nach mehrjähriger Durchbildung

von Wilhelm hauptsächlich für das Eisen-Hüttenwesen von England aus betrieben wurde, wandte sich Friedrich in Deutschland infolge besonderer Verhältnisse der Glastechnik zu, die er mit Hilfe seiner Feuerung in allen Richtungen vollständig umgestaltete. Das äußere

Kennzeichen für diese Umwandlung ist der Ersatz der kleinen Glashäfen durch die große, feste, gleichmäßig arbeitende Wanne und zahlreiche besondere Einrichtungen, die sich aus den jahrzehntelangen sorgfältigen Beobachtungen und dem ausgedehnten Erzeugen von Rohglas für Friedrich ergab. Allgemeinere Bedeutung hatte wieder die von Friedrich seit Mitte der 70er Jahre angewendete und einige Jahre später bekannt gewordene Bauweise von Oefen mit der von ihm so genannten freien Flammen-Entfaltung, die mit den bis geltenden Grundsätzen von tlahin Flammen-Oefen vollständig brach und gerade in das Gegenteil verkehrte. Die Richtigkeit dieser Bauweise ist längst durch ihre allgemeine Anwendung trotz anfangs heftigen Widerspruchs erwiesen.

Neben den drei größten Leistungen

von Friedrich Siemens, der Regenerativ-Feuerung, der freien Flammen-Entfaltung und der Groß-Glaserzeugung braucht von den zahlreichen anderen Neuerungen, die er ausführte, nicht geredet zu werden, um die überragende Bedeutung dieses fruchtbaren Erfinders zu kennzeichnen. Er gehört zu den großen Lehrern der Technik, die durch ihr Beispiel wirken.



# Die Mechanisierung der Arbeit in der Gießerei.

Von Dr.-Ing. Kalpers, Partenkirchen.

Mechanisierung — Rationalisierung — Fordismus —, Schlagworte, die man heute täglich liest und hört, und die man nunmehr auch auf den rauhen Gießereibetrieb zu übertragen bestrebt ist. Es entsteht daher die berechtigte Frage: Wo kann hier eine Mechanisierung oder richtiger eine weitere Mechanisierung mit Erfolg Platz greifen und wo ist sie erwünscht oder gar notwendig?

Dann weiter: Wie verhalten sich die sozialen Verhältnisse bei uns zur Mechanisierung?

Sehen wir uns zunächst den Schmelzbetrieb einer Gießerei einmal an — mag es sich um eine Eisen- oder um eine Metallgießerei handeln —, so wissen wir, daß auf diesem Gebiete gerade in den letzten Jahren in metallurgischer Hinsicht eine besonders eifrige Forscher-

Digitized by Google

tätigkeit zur Verbesserung der Schmelzverhältnisse, zur Verminderung des Brennstoffverbrauches, zur Entschwefelung usw. mit sichtlichem Erfolg eingesetzt hat; weiter ist uns bekannt, daß wir in dieser Hinsicht führend sind und es nicht nötig haben, sehnsüchtig nach dem Ausland zu blicken. Was hier geschehen kann — und dies ist ja bei Neuanlagen befolgt worden —, ist die geeignetste Anordnung der Schmelzanlage sowohl in nächster Nähe der Gußformen als auch der Schmelzstoffe und weiter die zweckmäßigste Anpassung des Werkes an die Anschlußgleise zum Abladen von Brennstoff und Metall und zum Aufladen der fertigen Erzeugnisse im Interesse einer weitestgehenden Einschränkung der Handarbeit.

Eine weitere Art der Rationalisierung sieht Prof. Liefmann (siehe Deutsche Bergwerkszeitung, Jubiläumsausgabe Nr. 5, Dezember 1924, Seite 2) in der technischen Konzentration, und zwar insofern, als er in der Angliederung von Eisengießereien an die Hochofenwerke und in der direkten Behandlung des flüssigen, aus dem Hochofen kommenden Roheisens in der Gießerei bedeutende Brennstoffersparnisse erblickt. Was ist nun zu dieser keineswegs neuen Ansicht zu sagen?

Diese Ansicht ist aus dem Grunde nicht neu, weil ja die alten Hochofenwerke bereits früher mit Eisengießereien verbunden waren (z. B. das Gießen von Ofenund Kaminplatten, von Geschützen, Kugeln). Wenn nun die meisten Hochofenwerke immer mehr von dem Gießereibetrieb abgewichen sind, so müssen doch schwerwiegende Gründe hier den Ausschlag gegeben haben. Diese Gründe liegen aber in der Entwicklung der neuzeitlichen Stahlerzeugung, weiter in der Ausnutzung der wertvoll gewordenen Gichtgase zum Antrieb von Walzwerken und Maschinenfabriken. In dieser Umgebung der Massenerzeugung spielt die Gießerei aber nur eine bescheidene Rolle. Während sie mit einigen Hundert Tonnen im Monat rechnet, gehen die zahlenmäßigen Begriffe eines Hüttenwerkes in die Tausende von Tonnen in 24 Stunden. An sich ist der Gedanke, den Gießereibetrieb beim Hochofenwerk wieder aufzunehmen, auf den ersten Blick verlockend. Aber damit, daß man einfach sagt: Hier dieser Platz in der Hochofennähe wird jetzt als Gießerei eingerichtet! ist es noch nicht getan. Dazu bedarf es einer Reihe von nicht billigen Anschaffungen, wie von Formmaschinen, Sandstrahlgebläsen, Sandaufbereitungsanlagen, Modellwerkstätten u. a. m. Weiter ist die Frage der Gießereifacharbeiter, der Former, besonders heute eine sehr heikle. Die in den Bezirken der Hüttenwerke seßhaften Arbeiter sind aber auf den Hüttenund Bergbaubetrieb eingestellt; die Heranschaffung von Facharbeitern stellt daher kein leichtes Problem dar, heute noch weniger, weil die Zahl der guten Former und der Formerlehrlinge bedauerlicherweise ständig im Abnehmen ist. Aber selbst wenn diese Punkte gelöst wären, bleibt noch die Frage der Eisenbeschaffenheit offen. Das flüssige Hochofeneisen ist nicht immer gleichmäßig zusammengesetzt; das Eisen muß sich aber nach der Art der herzustellenden Gußstücke, nach der Wandstärke. der Verwendung usw. richten und von dem Hochofenbetrieb kann man nicht verlangen, daß er sich in erster Linie nach der nur wenig von ihm abnehmenden Gießerei richtet, während die Massenproduktionsstätten, Stahlund Walzwerke, etwa auf das Eisen warten. Es würde höchstens die Möglichkeit vorhanden sein müssen, die notwendige Verbesserung in der Zusammensetzung (Entschwefelung z. B.) vornehmen zu können. Die idealste Lösung wäre die Einschaltung eines elektrischen Ofens, doch stehen seiner Anschaffung sehr hohe Kosten im Wege. Berücksichtigt man diese und die obigen ge-

waltigen Ausgaben für Gießereimaschinen, so häufen sich die Schwierigkeiten so, daß die Ansicht Liefmanns für heute nur eine geringe Aussicht auf Erfolg und Verwirklichung hat, vielleicht gar keine. Es ist auch der Umstand zu berücksichtigen, daß die Abnehmer von Gießereierzeugnissen viel besser von den eigentlichen Eisengießereien bedient werden, als dies die Hüttenwerke mit Stahl- und Walzwerken tun können, die nicht auf individuelle Behandlung ihrer Kunden eingestellt sind Anders ist dies bei den wenigen Hochofenwerken, die das Gießereigeschäft bereits seit Jahrzehnten betrieben, also auch schon über die notwendigen maschinellen Einrichtungen, Arbeiterstamm und, nicht zu vergessen, den treuen Kundenkreis verfügen. Meistens handelt es sich hier um angeschlossene Röhrengießereien, bei denen die Eisenbeschaffenheit ein leichter zu lösendes Problem ist. Diese Werke können zweifelsohne Ersparnisse durch Ausnutzung des flüssigen Roheisens in der Gießerei erzielen, indem sie als Mischer und gleichzeitig als Umschmelzapparat für Gußbruch den elektrischen Ofen oder, wenn dieser ihnen zu teuer ist, einen ölbefeuerten Flammofen verwenden: hier sollte man mit allen Mitteln danach trachten, den Kupolofen so weit wie möglich auszuschalten.

Wie steht es nun mit den maschinellen Einrichtungen der Gießerei? Kann hier eine weitere Mechanisierung eintreten?

Die wichtigsten Gießereimaschinen, die Formmaschinen, werden heute ständig verbessert und befinden sich auf einem hohen wissenschaftlich durchdachten und praktisch erprobten Stand; dies gilt insbesondere für die deutschen Formmaschinen. Noch mehr aus dem Former herauszuholen, als die Kolonnen Formkästen, die sich abends vor dem Gießen vor seiner Maschine aufstellen, erscheint unter den jetzigen sonstigen Arbeitsbedingungen fast nicht möglich. Unsere Formmaschinen sind auf jeden Fall im ausländischen Wettbewerb mindestens so gut, wahrscheinlich aber besser als die unserer westlichen Nachbarn Belgien. Frankreich und England, Länder, in denen das Gießereiwesen auch stark entwickelt ist; unsere Sandstrahlgebläse gehören zu den besten Systemen. Etwas schwerfällig erscheinen allerdings unsere Sandaufbereitungsanlagen bzw. -Maschinen; eine leichtere Beweglichkeit wäre nicht von Schaden. Aber immerhin ist festzustellen. daß die mechanische Herstellung der Gußform bei uns so entwickelt ist, daß man wesentliche Ersparnisse durch andere Formverfahren nicht erreichen kann. Gewiß soll die amerikanische Schleuderformmaschine und auch die neue deutsche Schleuderformmaschine hervorragend arbeiten, aber schließlich kann sich doch nicht jeder eine derartige Maschine leisten, und von dem allein häng doch auch Wohl und Wehe der Gießerei nicht ab.

Es wurde oben gesagt, unter den jetzigen Arbeitsbedingungen sei eine Steigerung der Formerleistung nicht zu erzielen. Unter anderen Umständen wäre dies möglich, nämlich dann, wenn der Former seine Aufmerksamkeit lediglich auf die Herstellung der Form zusammenfassen kann und nicht gezwungen ist, andere Arbeitsbewegungen und -Leistungen auszuführen. Der Formvorgang an sich — sei es auf der hydraulischen, i sei es auf der Rüttelformmaschine - dauert nur einige Sekunden. Wenn aber in einer Schicht ein fleißiger Former nur einige Dutzend Formen fertiggestellt hat. während er es theoretisch auf weit über 100 Stück bringen müßte, je nach der Art des Stückes sogar auf noch mehr, so liegt die Schuld nicht an dem Mann, sondern an dem Umstand, daß er sich mit einer Unmenge von Nebenbeschäftigungen abzugeben hat, die ihn von

seiner eigentlichen produktiven Tätigkeit abhalten. Diese Nebenarbeiten bestehen im Heranholen von Formsand, in seiner Aufbereitung, im Auffüllen der Formkästen mit Sand, im Herbei- und Wegtragen der Formkästen und schließlich in der Herbeibringung des flüssigen Eisens, womöglich noch aus einer anderen Halle, und in dem Entleeren der Formkästen nach dem fertigen Guß.

Man ersieht hieraus, daß die eigentliche Formerarbeit den Mann eine nur geringe Zeit in Anspruch nimmt im Vergleich zu der gesamten von ihm ausgeübten Tätigkeit.

Die fließende Fertigung und das Förderband sind berufen, dem Facharbeiter alle seine Nebengriffe zu ersparen nach dem Grundsatze: Nicht der Arbeiter kommt zu den Stoffen und Werkzeugen, sondern diese kommen zu ihm, damit er sich nicht unnütz zu bewegen braucht. Es wurde schon oben auf den Facharbeitermangel hingewiesen. Aehnliche Verhältnisse herrschen ja auch in Amerika. Aber dieser Mangel an Facharbeitern dürfte allein nicht den Ausschlag gegeben haben: genau so wichtig ist die Frage der Hilfsarbeiter, nur ist das Verhältnis hier umgekehrt, indem also kein Mangel vorliegt, sondern indem ihre hohe Zahl der Betriebsbuchhaltung oft ein erschreckendes Bild verleiht. Auf diesem Gebiet muß der Hebel angesetzt werden. Es glaubt wohl niemand daran, daß die Löhne bzw. die Lohnstaffelung zwischen Facharbeitern und ungelernten Arbeitern (vor dem Kriege bekam der ungelernte Arbeiter 60 bis höchstens 75 %, heute 85 bis 91 % des Facharbeiterlohnes) so schnell irgendeine Aenderung nach unten erfahren werden. Ersparnisse müssen aber im Gießereibetriebe gemacht werden. In den Lohn- und auch Steuerfragen sind die Werke ziemlich machtlos; sie sind daher gezwungen, die Ersparnisse dort vorzunehmen, wo ihnen diese Möglichkeit gegeben ist. Die Mechanisierung der Arbeit in der bezeichneten Weise mit dem Bestreben, den Former nur für seine eigentliche Berufstätigkeit im engeren Sinne zu verwerten und ihn von allem anderen zu entlasten, dies wird der Grundgedanke sein, dem sich alle Gießereien früher oder später zu unterwerfen haben, damit sie in die Lage versetzt werden, billiger zu arbeiten. Diese Mechanisierung in höchster Vollendung wird der Formmaschine, sei es durch Förderband, Rutschen oder Silos, den Sand ohne Anstrengung des Arbeiters zuführen, die fertigen Formen werden sich selbsttätig auf dem Förderband nach dem Ofen zu und nach dem Gießen zu der Formkastenentleerungsstelle bewegen, die Gußstücke dann in der Putzerei und schließlich in den Bearbeitungswerkstätten landen, während die Kästen wieder zum Former zurückkehren. Bei Rohguß liegen die Verhältnisse noch günstiger, weil die Bearbeitung wegfällt. Der Erfolg bei dieser Fließarbeit ist also ein doppelter: die Leistung des Formers steigt, die Zahl der Hilfsarbeiter sinkt. Durch Verbesserungen der Gießvorrichtungen können ebenfalls weitere Ersparnisse erzielt werden. Bis zur Durchführung dieser Mechanisierung in der Gießerei ist aller-

dings noch ein weiter Weg, der aber beschritten werden muß, genau wie manche unserer führenden Automobilwerke neuzeitliche Fertigungsverfahren haben anwenden müssen, um den Wettbewerb gegen ausländische, insbesondere amerikanische Wagen aufnehmen zu können. Es drängt sich uns nun die nicht unberechtigte Frage auf: Wie wird sich die deutsche Gießereiarbeiterschaft zu diesen gesteigerten oder zu steigernden Leistungen stellen? Nun, die Wirtschaftslage dürfte wohl vielen zur Genüge bewiesen haben, daß irgendwelche grundlegende Aenderungen erfolgen müssen, und viele Arbeiter werden auch die Vorteile der Fließarbeit für den Betrieb einsehen. Nur darf sich die Arbeitgeberschaft hier nicht von zu engherzigen Motiven leiten lassen. In allem entsteht Wertarbeit nur durch Lust und Liebe, d. h. in diesem Falle darf die Arbeitsfreudigkeit nicht durch nachträgliche Herabsetzung der Akkorde genommen werden. In manchen Fällen würde sich auch heute vielleicht noch manche Mehrleistung ergeben, wenn der Arbeiter nicht befürchtete, bei zu hohem Verdienst gekürzt zu werden. Bei der mechanisierten Arbeit ist auch die Arbeitskontrolle sehr gering, da ja das Förderband den Arbeiter ständig kontrolliert: er muß arbeiten, denn kaum hat er eine Form in Bearbeitung, so kommt auch schon der nächste Kasten dahergewandert, der ihm das Arbeitstempo aufzwingt. Dadurch, daß der Former sich lediglich dem Formen widmen kann, wird seine Arbeitsfreudigkeit gehoben, zumal wenn ihm die Möglichkeit gegeben ist, Lohn und Verdienst zu steigern. Diese Möglichkeit darf ihm aber nicht genommen werden. Verdient ein fleißiger Former viel durch seinen Eifer, so kommt dies letzten Endes doch dem Betrieb zu gut.

Für die Durchführung der Mechanisierung in der Gießerei ist allerdings Vorbedingung, daß die Verbraucher von Gußwaren jeglicher Art etwas mehr auf die Wünsche der Gießereien eingehen und nicht in fast eigensinniger Weise vielerlei verschiedene Ausführungen von Gußstücken verlangen. Es ist manchmal doch wirklich für das Stück belanglos, ob es einige Millimeter länger, breiter, rund oder oval ausgeführt ist; trotzdem bestehen viele Abnehmer auf die Lieferung bestimmter Ausführungen und sind nicht zu überzeugen, daß die Qualität des Gußstückes die gleiche bleibt, die Herstellung aber wesentlich vereinfacht oder verbilligt werden könnte. Dem könnten die Gießereien entgegentreten, wenn sie sich nur auf einige wenige Typen der betreffenden Artikel einigen und einfach auch nur diese ausführen würden. Verbraucher und Gießer müssen sich hier entgegenkommen, denn sonst nützt die beste Mechanisierung Durch ein Eingehen auf die Wünsche der Gießereien aber werden die Gußerzeugnisse billiger und die Güte und Zweckmäßigkeit des Gusses hat nicht nur nicht gelitten, sondern durch die Spezialisierung auf einige wenige Typen ist es der Gießerei möglich, sich auf eine stets gleichmäßig bleibende Produktion einzustellen, an der schließlich doch der Gußverbraucher das größte Interesse hat.

## Versuche mit 0,8 d hohen Muttern.

Von Dipl.-Ing. Karl Schimz, Neuß.

In halt: Rüttel- und Zugversuche an Schraubenverbindungen mit abnehmender Mutterhöhe werden beschrieben und für die 0,8 d hohe Mutter ausgewertet.

Gewichtsersparnis im Flugzeug- und Landmaschinenbau veranlaßten die Amerikaner vor ungefähr einem Jahrzehnt, die althergebrachten Maße für Kopf- und Mutterhöhen sowie für Schlüsselweiten herabzusetzen. War früher die Kopfhöhe gleich der halben Schlüsselweite und die Mutterhöhe gleich dem Bolzendurchmesser, so geht man jetzt in den Vereinigten Staaten bis auf 0,6 d für die Kopf- und auf 0,7 d für die Mutterhöhe herunter. Die Anfänge der deutschen Normung berücksichtigen nur die alten Maße für Kopf- und Mutterhöhen. In der jüngsten



Zeit trägt sie indes der technischen Entwicklung und den Exportmöglichkeiten in den Blättern Rechnung, in denen die 0,8 d hohen Muttern erscheinen. (DIN 418, 555 bis 557, 559 und 565 bis 569.) Das Blatt DIN 428 mit der 1 d hohen Mutter wurde einstweilen beibehalten, um Bedenken aus Verbraucherkreisen zu begegnen. Diese Bedenken richten sich vor allem gegen eine erhöhte Neigung zum Lösen bei häufiger stoßartiger Beanspruchung und gegen eine befürchtete unerlaubte Abnahme der Festigkeit des Muttergewindes. Im folgenden soll daher von Versuchen berichtet werden, die das Verhalten der 0,8 d hohen Mutter gegenüber Rüttel- und Zugbeanspruchungen zeigen.

### Rüttelversüche.

Das Eisenbahn-Zentralamt hatte bei der Normung der 0,8 d hohen Mutter erklärt, daß es erst dann selbst diese Muttern übernehmen könne, wenn eingehende Versuche in den eigenen Werkstätten bewiesen hätten, daß diese Muttern den von der Eisenbahn gestellten Anforderungen in jeder Weise genügen würden. Hauptgrund der vorläufigen Ablehnung war darin zu suchen, daß die Meinung vorherrschte, daß bei der 0,8 d hohen Mutter infolge ihrer geringen Höhe ein schnelleres Selbstlösen eintreten würde als bei der bisher üblichen 1 d hohen Mutter. Um diese Ansicht zu entkräften, wurden bei der Firma Bauer & Schaurte, Neuß, Untersuchungen mit Muttern gleichen Nenndurchmessers und gleicher Schlüsselweite bei verschiedenen Höhen vorgenommen, die in einer Vorrichtung Stoßbeanspruchungen ausgesetzt wurden, ähnlich wie sie bei Schraubenverbindungen im Eisenbahnbetrieb auftreten.

Die benutzten ½-zölligen Sechskantschrauben hatten Muttern mit folgenden Höhen:

7 mm - 0,5 d
9 mm - 0,7 d
11 mr - 0,8 d
13 mm - 1 d
15 mm - 1,2 d
17 mm - 1,3 d
19 mm - 1,5 d

Die Gewinde der Versuchsbolzen wurden im Winkel der Steigung und dem Flankenmaß so genau wie möglich nach den theoretischen Werten nach DIN 11 hergestellt, während der Außendurchmesser des Bolzens gleich dem Kleinstmaß nach DIN 244, Toleranzen grob, gewählt wurde. Die Muttern wurden mit besonders ausgesuchten Gewindebohrern geschnitten, die ebenfalls in der Steigung, dem Winkel und dem Flankenmaß den Werten der Bolzen glichen, während der Kerndurchmesser der Muttern gleich dem Größtmaß, Toleranzen grob, DIN 244 gewählt wurde. Sämtliche Bolzen und die für die Erzeugung der Muttern benutzten Gewindebohrer wurden mit dem Zeiß-Gewindekomparator¹) und mit dem Werkstattmikroskop gemessen.

Im Anfang der Versuche wurden die Rüttel- und Stoßvorrichtungen mechanisch in Bewegung gesetzt. Die Versuche nahmen dadurch eine verhältnismäßig lange Zeit in Anspruch; deshalb wurde eine andere Vorrichtung gebaut, bei der die Erschütterungen mittels eines Preßlufthammers hervorgerufen wurden. Die Anordnung der Vorrichtung zeigt Abb. 1.

Ein Preßlufthammer schlägt mit rund 1200 Schlägen in der Minute auf eine federnd aufgehängte Schraubenverbindung. Die Köpfe von zwei Bolzen sind in gleicher Entfernung vom Hammer in einer Nut eingelassen, so daß sich eine Lockerung nur an der Mutter zeigen könnte. Eine Beeinflussung der Versuchsergebnisse durch das Einlassen in die Nut ist denkbar, wird jedoch hier nicht berücksichtigt. Bei jedem Versuch wurde eine Vergleichs-

mutter b von 0,8 d Höhe und eine Versuchsmutter a mit den oben angegebenen Höhen bei stets versuchsneuen Bolzen verwandt. Die Muttern wurden sämtlich durch eine einfache mechanische Vorrichtung mit stets gleichbleibendem Drehmoment angezogen.

Die geringste Lockerung einer Mutter wurde auf elektrischem Wege angezeigt. Kontrollen erfolgten zu Beginn der Prüfung zunächst alle 5 Sekunden, alsdann in längeren Zeitabschnitten. Die Versuche ergaben bei allen Muttern übereinstimmend, unabhängig von der Höhe, ein Versetzen innerhalb der



Abh 1 Versuchsanordnung für Rüttelversuche an Schraubenverbindungen.

ersten 5 bis 10 Versuchssekunden (d. h. während der ersten 100 bis 200 Schläge) um ½ bis 1'. danach saßen

die Muttern fest und lösten sich nicht. Erst wenn die Arbeitsfestigkeit des Bolzens überschritten wurde, erfolgte der Bruch des Bolzens unmittelbar oberhalb der Mutter. Ein Lösen irgendeiner Mutter fand nicht statt. (Abb. 2.)

Um die Versuche nicht unnütz auszudehnen, wurden nach längerem Arbeiten verschiedene Teilversuche abgebrochen. Die Ergebnisse der Versuche zeigt Zahlentafel 1.



Abb 2. 1/2" Dauerbrüche bei abnehmender Mutterhöhe.

### Zahlentafel 1.

| Mutter- Versuchs-<br>höhe dauer |                       |                        | Ergebnis          |  |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--|
| 0,8 d<br>1,5 d                  | 7 h 11 min 12 " — "   | 517 200<br>864 000     | Bolzen abgerissen |  |
| 0,8 d                           | 37 h 50 min           | 2 724 000              | Mutter noch fest  |  |
| 1,3 d                           | 14 ,, 35 ,,           | 1 050 000              | Bolzen abgerissen |  |
| 0,8 d                           | 38 h 45 min           | 2 790 000              | Mutter noch fest  |  |
| 1,2 d                           | 19 , 35 ,             | 1 410 000              | Bolzen abgerisser |  |
| 0,8 d<br>1 d                    | 39 h — min   39 " — " | 2 808 000<br>2 808 000 | Mutter noch fest  |  |
| 0,8 d                           | 37 h 30 min           | 2 700 000 ·            | Mutter noch fest  |  |
| 0,7 d                           | 37 ,, 30 ,,           | 2 700 000              |                   |  |
| 0,8 d                           | 12 h 25 min           | 894 000                | Mutter noch fest  |  |
| 0,5 d                           | 12 , 25 ,             | 894 000                |                   |  |

Die erzielten Ergebnisse berechtigen noch nicht zu endgültigen Schlußfolgerungen, da die Anzahl der Versuche hierfür nicht groß genug ist; auf der anderen Seite

<sup>1)</sup> Vgl. Maschinenbau Heft 10 (20. 5. 1926) S. 445.

verbot Mangel an Zeit eine weitere Durchführung derselben.

#### Zugversuche.

Bei der Beanspruchung einer Schraubenverbindung durch Zugkräfte gibt es zwei Fälle, unter denen die Schraubenverbindung versagt. Entweder wird die zulässige Belastung für den Bolzenwerkstoff überschritten,



Abb. 3. Gerissene Bolzen.

der Bolzen dehnt sich und kommt zum Bruch (Abb. 3), oder aber die Gewindegänge von Bolzen und Muttern verformen sich derart, daß die Schraube unbrauchbar wird (Abb. 4). Die Einführung der 0,8 d hohen Mutter nach DIN 555 in die Praxis läßt VOL allem den zweiten Fall den Vordergrund in treten.

Betrachtet man eine Schraubenverbindung vom Standpunkt gleicher Festigkeit für Bolzen und Mutter, so ist nicht einzusehen, warum die Mutter 1 d hoch sein soll, zumal heute fast ausschließlich Flußmaterial zu ihrer Herstellung verwandt wird. Näher kommt man der praktischen Mutterhöhe mit der Festsetzung, daß die



Abb. 4. Zerstörtes Gewinde.

Mutter den Bolzen unter Zugbeanspruchung bis zur Streckgrenze belasten soll, ohne dabei selbst im Gewinde oder in der Form beschädigt zu werden.

Eine theoretische Betrachtung sei eingeschoben, die die nachfolgenden Versuchsergebnisse in Formeln kleidet. Bei gleichem Werkstoff für Muttern und Bolzen reißt der Bolzen bei genügend hoher Belastung kurz über

der Mutter ab, wovon man sich durch eine Abwürgeprobe im Schraubstock jederzeit überzeugen kann. Dies gilt sowohl für die 1 d wie für die 0,8 d hohe Mutter und läßt sich durch folgende Ungleichung ausdrücken:

$$\frac{\pi\,d_{\scriptscriptstyle k}{}^2}{4}\,\sigma_B\!<\!\frac{\pi\,D\,(n\;b)^2}{4}\sigma_B$$

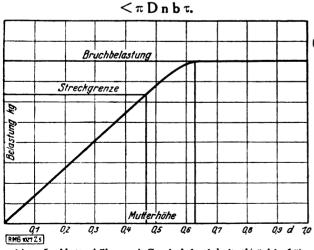

Abb. 5. Mutterhöhe und Gewindefestigkeit ( $\frac{1}{4}$ " bis 1").

Hierin ist de der Kerndurchmesser des Bolzens, D derienige der Mutter, n ist die Gangzahl und b die Breite des beanspruchten Gewindegrundes. Mit abnehmender Mutterhöhe nehmen die Widerstandsmomente gegen Biege- und die Querschnitte gegen Scherbeanspruchung gleichfalls ab, d. h. der Klammerausdruck (n b) in obiger Formel wird zahlenmäßig kleiner, und es wird der Punkt erreicht, wo sich die Ungleichzeichen umkehren. Das Gewinde wird zwar durch Biege- und Scherkräfte zerstört, es gilt aber immer noch die Beziehung

$$\frac{\pi}{4} \frac{d_{_{\boldsymbol{k}}}^{2}}{4} \sigma_{B} > \frac{\pi}{6} \frac{D (n \ b)^{2}}{6} \sigma_{_{\boldsymbol{k}}}' > \frac{\pi}{4} \frac{d_{_{\boldsymbol{k}}}^{2}}{4} \sigma_{_{\boldsymbol{S}}},$$

so daß vor der Zerstörung des Gewindes stets die Streckgrenze des Bolzens überschritten wird. Bei weiter abnehmender Mutterhöhe wird nun das Gewinde auf Mutter und Bolzen zerstört, ohne daß vorher die Streckgrenze des Bolzens erreicht wird. In einer Abbildung mit der Höchstlast als Ordinate und der Mutterhöhe als Abszisse wird durch die Verbindung des Nullpunktes mit der oben

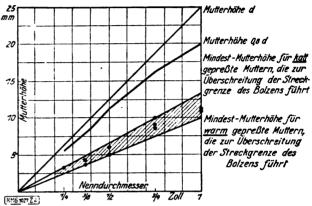

Abb. 6. Mutterhöhe und Streckgrenze des zugehörigen Bolzens.

angedeuteten Kurve die Linie der Höchstbelastungen bestimmt, die sich bei der Belastung einer Schraubenverbindung in einer Zerreißmaschine überhaupt einstellen können (Abb. 5).

Die Versuche bestätigen die Vorhersage. Für die Durchmesser ¾", ¾", ¾" und 1" wurden Bolzen mit gleichlangen Gewinden und aufgeschraubter Mutter in einer Zerreißmaschine bis zum Erreichen der Höchstlast belastet; dabei wurden die Veränderungen, die sich an Bolzen und Muttern zeigten, beobachtet. Die Mutterhöhen nahmen, von der 0,8 d hohen Mutter ausgehend, um je 1 mm ab, bis herunter auf 1 mm (bis zu ¾") und 2 mm für ¾" und 1". Für jeden Durchmesser wurden drei vollständige Versuchsreihen durchgeführt.

Für die angeführten Durchmesser erreichen alle Muttern bis herunter zur 0,63 d hohen Mutter die der Bruchlast entsprechende Höchstlast. Entweder dehnt sich dabei der Bolzen so stark, daß er einschnürt und zum Bruch kommt, oder die Beanspruchung liegt wenig unter der Bruchlast und die Mutter läßt sich unter Zerstörung des Bolzengewindes über



Abb. 7. 1/2" Bolzen nach 9 mm Hub.

den Bolzen ziehen. (Vergl. Abb. 4.) Von hier ab wird zwar mit abnehmender Mutterhöhe die Streckgrenze des Bolzens erreicht, die Höchstlast nimmt aber entsprechend der Verringerung des Gewindequerschnittes ab. Bis zur 0,47 d hohen Mutter durchläuft der Bolzen die Streckgrenze, ohne daß die Mutter irgendwie im Gewinde beschädigt wird.

Im einzelnen zeigt Abb. 6 die Ergebnisse von Parallelversuchen mit warm- und kaltgepreßten Muttern. Zum Vergleich sind stark die dem Durchmesser entsprechenden Mutterhöhen und darunter die genormten (0,8 d) Mutterhöhen eingezeichnet.

Die Versuchspunkte liegen in dem schraffierten Streufeld. Sie bestimmen die Mutterhöhe, die den Bolzen



Abb. 8. 1/2" Bolzen nach 10 mm und 11 mm Hub.

durch seine Streckgrenze laufen läßt, ohne dabei selbst im Gewinde oder in der Form beschädigt zu werden. Das ist bereits für die rund 0,47 d hohe Mutter der Fall, um so mehr also bei Muttern mit 0,8 d Höhe. Nimmt man die Schraubenverbindung kurz nach dem Durchlaufen der Streckgrenze des Bolzens aus der Zerreißmaschine heraus, so hat sich weder Mutter- noch Bolzengewinde verändert, und die Mutter ist auf- und abschraubbar geblieben. .

Die fortschreitende Zerstörung der Gewinde mit wachsender Ueberschreitung der Streckgrenze möge das

Beispiel einer halbzölligen Schraube mit 0,55 d hoher Mutter zeigen. Der Bolzen wurde bei um 1 mm wachsenden Zerreißmaschinenhüben, von der Streckgrenze beginnend, nach 5, 6, 7 bis 14 mm Hub herausgenommen. Die dabei erreichten Belastungen sind in Zahlentafel 2 als Ueberschreitung der Streckgrenze in vH den entsprechenden Maschinenhüben zugeordnet.

### Zahlentafel 2.

Maschinenhub in mm 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ueberschreitung

der Streck-

grenze in vH 0 0 5,4 10,9 25,4 35 44 48,2 50 57

Eine Beschädigung des Muttergewindes zeigt sich erst zwischen 10 und 11 mm Maschinenhub, während sich das Bolzengewinde schon nach 6 mm, also noch auf der Streckgrenze, merklich verzogen hat. Die Versuchstücke zeigen Abb. 7 und 8.

### Zusammenfassung.

Die Rüttelversuche geben die Bestätigung eigener und amerikanischer Erfahrungen, daß die Höhe der Mutter bei einer Schraubenverbindung nicht die Bedeutung hat, die man ihr bisher beizulegen gewohnt war. Weiter zeigen die Zugversuche bei allen Durchmessern die rund doppelte Sicherheit der 0,8 d hohen Mutter im Vergleich zum Bolzen, so daß bei richtiger Wahl der Bolzenstärke der Konstrukteur ein Versagen der Mutter nicht zu befürchten hat.

## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalberichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

mf. Helium aus Wasserstoff? (Nachdruck verboten!) Der elektrische Strom, der heutzutage unsern Millionenstädten Licht spendet, unsere Bahnen treibt und tausend anderen Zwecken dient, ist bekanntlich erstmalig in einer Größenordnung beobachtet worden, die gerade hinreichte, den Schenkel eines frisch getöteten Frosches zum Zucken zu bringen. Daran soll man immer denken, wenn einem die Größen, in denen das Neue auftritt, gar zu geringfügig erscheinen. Der Versuch, von dem wir berichten wollen, arbeitet allerdings mit Mengen, deren Winzigkeit selbst in der gegenwärtigen Physik wohl ihresgleichen sucht; handelt es sich dabei doch um Mengen, die nach Milliardsteln eines Milligramms oder um Milliontel eines Kubikmillimeters zählen. Aber darauf kommt es nicht an, wenn wirklich etwas Neues geschaffen worden ist, und das scheint in der Tat der Fall zu sein.

Zwei deutsche Gelehrte, Professor Paneth und Dr. l'eters, veröffentlichen in den Berichten der Deutschen Chemischer Gesellschaft, daß ihnen im oben erwähnten, der Menge nach geringfügigen Umfang die Verwandlung des Wasserstoffs in Helium geglückt sei. Um die ungeheure Bedeutung einer solchen Verwandlung einzusehen, müssen wir zunächst bedenken, daß sowohl das Wasserstoffatom als auch das Heliumatom in der gegenwärtigen Atomtheorie eine ganz besondere Rolle spielen. Das Wasserstoffatom oder vielmehr sein Kern denn das ganze Atom besteht aus einem Kern und einem umlaufenden Elektron' — ist deshalb so wichtig, weil dieser Kern der leichteste aller Atomkerne ist, so daß er also selbst nicht aus anderen Kernen bestehen kann. Der Kern des Heliumatoms steht jedoch dem Wasserstoffkern an Wichtigkeit kaum nach. Auch er ist ein ungemein häufig vorkommender Bestandteil anderer Atome; dies ergibt sich schon daraus, daß es gerade der Heliumkern ist, der bei freiwilligem Atomzerfall als Atombestandteil auftritt, so in den sogenannten Alphastrahlen der radioaktiven Erscheinungen. Daß der Heliumkern ein weitverbreiteter Bestandteil anderer Atome ist, muß auch schon daraus geschlossen werden, daß eine verhältnismäßig große Zahl von Atomen ein ganzzahliges Atomgewicht hat, z. B. der Kohlenstoff das Atomgewicht 12, Stickstoff das Atomgewicht 14. Würde der Wasserstoffkern die Hauptrolle bei ihrem Aufbau spielen, so wäre dies unverständlich, denn das Gewicht des Wasserstoffatoms beträgt 1,008, während das des Heliums genau gleich 4 ist. Ist nun aber Helium ein Bestandteil anderer Atome, so entsteht sofort die Frage, ob es ein Urbestandteil ist oder seinerseits aus anderen Bausteinen besteht, als welche jedoch nur Elektronen und Wasserstoffkerne in Betracht kommen können, denn alle andern Atome oder Atombruchteile sind schwerer. Daraus ergibt sich also die Frage nach dem Verhältnis des Wasserstoffkerns zum Heliumkern. Entstehen die Heliumkerne aus Wasserstoffkernen, wie dies Paneth und Peters behaupten, so kann daran, daß Wasserstoffkerne und Elektronen die letzten Bestandteile alles Stoffs sind, kein Zweifel mehr bestehen. Das Rätsel des Stoffs. dessen Lösung bisher schon sozusagen in der Luft lag, wäre endgültig gelöst.

Wie aus unseren bisherigen Betrachtungen hervofgeht, wiegen vier Wasserstoffatome nicht genau so viel wie ein Heliumatom, sondern nicht unwesentlich mehr. Schon seit Langem haben die Physiker daraus den Schluß gezogen, daß der Gewichtsverlust, den Helium dem Wasserstoff gegenüber aufweist, auf Energieverlust zurückzuführen sei, denn Energie und Masse gilt der heutigen Physik als gleichwertig. Von dieser Anschauung gingen auch Paneth und Peters aus. Sie schlossen, daß, wenn Helium bei seiner Bildung aus Wasserstoff Energie verliere, auch keine Energiezufuhr für diesen Vorgang nötig sei; sie arbeiteten demnach bei ganz gewöhnlicher Zimmertemperatur, ließen sich also die Bildung des Heliums aus Wasserstoff im wesentlichen ganz selbsttätig vollziehen und beschleunigten sie nur durch sogenannte katalytische Wirkung. Hierunter versteht

der Chemiker, daß ein Stoff durch seine bloße Anwesenheit die Bildung einer chemischen Verbindung, die sonst nur mit unmerklicher Geschwindigkeit — praktisch also gar nicht — vor sich geht, so sehr bescleunigt, daß sie sichtbar wird. Als ein solcher Katalysator diente im vorliegenden Fall feinverteiltes Palladium, ein dem Platin ähnliches Metall, durch dessen Anwesenheit sich aus vorher völlig reinem Wasserstoff im Verlaufe eines Tages oder selbst einiger Stunden merkliche Mengen Helium bildeten. In einem Fall gelang es, ein zehntausendstel bis ein hunderttausendstel Kubikmillimeter Helium in einem Tag zu entwickeln. Auch mit anderen Katalysatoren, z. B. mit Platinasbest oder auch ganz fein verteiltern Nickelpulver, gelang die Bildung von Helium.

Ein Hauptverdienst von Paneth und Peters ist es, den Nachweis für Helium ganz außerordentlich verfeinert zu haben. Sie erreichten dies in der Hauptsache durch sorgfältige Entfernung aller anderen Gase, so daß schließlich nur das gesuchte Helium oder allenfalls ein ihm verwandtes Edelgas, das Neon, zurückblieb. In einer ganz feinen Haarröhre wurde nun der zu untersuchende Stoff aufgefangen und alsdann spektroskopisch untersucht. Die Hauptsorge mußte dabei darauf gerichtet sein, daß ein bejahendes Ergebnis nicht etwa durch anderes Helium — Helium ist ein Bestandteil der Luft — vorgetäuscht werden konnte. Der Nachweis wurde erstens durch die Ueberlegung geführt, daß, wenn Helium aus der Luft eingedrungen sei, dann auch das Neon denselben Weg gefunden hätte, was jedoch nicht der Fall war. Es konnte auch gezeigt werden, daß bei einem Vergleichsversuch, in dem nur der Wasserstoff wegblieb, kein Helium entstand. Dies läßt nur die Deutung zu, daß sich das Helium tatsächlich aus dem Wasserstoff gebildet hat. Danach scheint die Neubildung von Atomen fast eine uns viel näher liegende Sache zu sein, als bisher angenommen wurde. Unzweifelhaft wäre eins der wichtigsten Geheimnisse der Natur entschleiert, wenn sich die Versuche endgültig bestätigen.

Offen bleibt vorläufig noch die Frage über die Bedingungen, wann ein solcher Katalysator, wie z. B. das Palladium, wirksam ist und wann nicht. Eine ebenso wichtige Frage ist die nach dem Verbleib der Energie. Wir müssen annehmen, daß beim Auf-Wasserstoff Energieimengen von Helium aus werden, die an Mächtigkeit alles Bekannte hinter sich lassen. Trotzdem ist es nicht gelungen, sie nachzuweisen, weil hierzu die erzeugten Mengen an und für sich zu geringfügig waren. Sollte sich jedoch das Verfahren von Paneth und Peters als fruchtbar erweisen, so wäre nicht nur eine höchst bedeutungsvolle theoretische Aufgabe gelöst, sondern auch eine praktisch wichtige Frage, nämlich die der Gewinnung von Atomenergie, der Lösung näher gebracht. Die Folgen für unsere Energiewirtschaft, und somit für die Technik überhaupt, wären schlechthin unabsehbar.

Liest man die vorläufig erst in knappen Umrissen veröffentlichte Arbeit, so muß man gestehen, daß die beiden Forscher mit jeder nur erdenklichen Vorsicht zu Werke gegangen sind, um das Ergebnis gegen alle Einwände sicherzustellen. Es ist vorläufig nicht abzusehen, wo sich noch eine Lücke in ihrem Beweisgang finden könnte. Trotzdem ist Vorsicht am Platz, und vor allem wird man abwarten müssen, bis die Versuche auch von anderen angestellt und bestätigt worden sind. Wenn sie sich aber bewahrheiten, so ist kein Zweifel, daß der deutschen Wissenschaft eine Entdeckung gelungen ist, die zu den schönsten zählt, die je gemacht worden sind.

Prof. Dr. Weilburg.

Ueber die Herstellung von Gasruß und seine Eigenschaften macht H. Hadert nähere Mitteilungen. Gasruß, die teuerste, feinste und leichteste aller Rußarten, wird durch Entzündung von Gasen gewonnen, die entweder künstlich aus Gasölen, Teer- oder Harzrückständen hergestellt werden oder aus dem Boden entströmenden Naturgasen, wie dies in Amerika in großem Umfang geschieht. Die Rußgewinnung aus Gasen ist sehr einfach, zumeist benutzt man eine sich drehende, gekühlte Stahlwalze, die von unten von den Gasflammen bestrichen wird. Der an der gekühlten Walzenoberfläche niedergeschlagene Ruß fällt bei der Drehung der Walze entweder von selbst ab oder er wird durch einen Schaber abgestrichen. Die Gasbrenner sind reihenförmig unter der Walze angebracht und der ganze Apparat ist mit einem Schutzgehäuse umgeben, um Staubbildung zu vermeiden. Zur Kühlung wird entweder durch den Walzenkern Wasser hindurchgeleitet oder man macht den Walzenmantel ziemlich dünn und füllt das Innere mit Wasser. Außer Walzen finden auch wagrechte Scheiben Anwendung, deren eine Hälfte von unten von den Gasflammen bestrichen wird, während auf der andern Hälfte der abgeschiedene Ruß abgestreift und in einem darunterstehenden Sammelbehälter aufgefangen wird. Neben diesen sind noch verschiedene andere Verfahren in Anwendung, so läßt man bisweilen die Flammen gegen Schieferplatten oder in Aetznatron enthaltendes Wasser schlagen. Außer Harzgas dient mitunter auch Azetylen, das über 90 % Kohlenstoff enthält, zur Rußgewinnung; hierbei wird dem Azetylen in einem besonderen Apparat eine bestimmte Menge Luft zugemischt, um Explosionen zu verhüten. Gasruß ist gewöhnlich so rein, daß er keiner Nachreinigung bedarf, wie dies bei allen anderen Rußarten der Fall ist. (Chem.-Ztg. 1926, S. 434—435.)

Wieviel Kohle und Eisen gibt es auf der Welt? Kohle und Eisen sind die Grundlagen der modernen Industrie. Sie werden beide als das Rückgrat des Wirtschaftslebens kultivierter Völker betrachtet. Da die Vorräte an diesen wichtigen Rohstoffen eine Lebensfrage für alle Kulturvölker darstellen, darf wohl die Frage aufgerollt werden, wie lange diese Naturschätze noch vorhalten.

In Deutschlands größtem Kohlenrevier sind die Kohlenschichten insgesamt etwa 3000 m mächtig. Bis zu einer Teufe von 2000 m sind etwa 100 Milliarden Tonnen vorhanden. Unterhalb dieser Tiefe, in die man heute jedoch noch nicht vordringen kann, dürften noch etwa 300—400 Milliarden zu erwarten sein. Unter Zugrundelegung einer Förderung von 100 Millionen Tonnen jährlich dürften die Vorräte noch für 4—5000 Jahre reichen. In Oberschlesien, Niederschlesien, Sachsen, Hannover und Bayern stehen noch etwa 200 Milliarden Tonnen an. Hierzu kommen noch ungefähr 20 Milliarden Tonnen Braunkohlen.

Die Gesamtvorräte der ehemaligen österreichischungarischen Monarchie werden nach neueren Berechnungen auf 60—70 Milliarden Tonnen Stein- und Braunkohlen berechnet. Großbritannien und Irland dürften zusammen etwa 200 Milliarden besitzen. Rußland einschließlich Sibirien, dessen Schätze allerdings noch nicht genau erforscht sind, bergen nach den neuesten Schätzungen wenigstens 1000 Milliarden Tonnen. Frankreichs Vorräte werden auf 20 Milliarden beziffert. Belgien hat etwa 15, Holland 8, Spitzbergen 10, Spanien, Italien, Bulgarien, Serbien und europäische Länder zusammen etwa 20 Milliarden. Insgesamt dürften die Kohlenschätze Europas schätzungsweise 1000 Milliarden Tonnen betragen.

In außereuropäischen Erdteilen dürften die Reserven an Kohle auf etwa 10 000 Milliarden veranschlagt werden. 6000 Jahre dürften noch vergehen, bis die Lager erschöpft sind. Ueber die Kohlenvorkommen in Alaska, Colorado. Neumexiko, Arizona und den Rocky-Mountains, die erst neuzeitlich entdeckt wurden, kann noch nichts gesagt werden. In Asien sind bisher 2000, in Australien mehr als 500 und in Afrika etwa 1000 Milliarden bekannt geworden.

Die Kohlenvorräte der Erde sind mutmaßlich vor Ablauf von 7-8000 Jahren nicht zu Ende.

Bei weitem nicht so günstig wie bei der Kohle liegen die Verhältnisse hinsichtlich der Weltvorräte an Eisenerzen. Ihre Erschöpfung wird besonders beschleunigt durch die riesigen Verluste an Rost. Wenn nicht jahraus, jahrein rd. 20 Millionen Tonnen auf diese Weise zerstört würden, ständen wir bei weitem besser. Zur Erzeugung von Eisen stehen der Welt aus Eisenerzlagern, die in Ausbeutung begriffen sind, etwa 50 Milliarden Tonnen verwertbarer Eisenerze zur Verfügung. Der Gehalt ein Reineisen beträgt rund 15—17 Milliarden Tonnen. Außerdem dürften schätzungsweise noch etwa 150 Milliarden vorhanden sein, die aber vorläufig für einen Abbau noch nicht in Frage kommen. Bei dem ständig steigenden Verbrauch dürften die erstgenannten Mengen etwa bis um die Wende des 20. Jahrhunderts reichen. Die als wahrscheinlich angenommenen 150 Milliarden Tonnen dürften den Bedarf noch für weitere 200 Jahre decken. Dann ist alles Eisenerz erschöpft und das Ende des "Eisernen Zeitalters" bricht an.

Preisausschreiben des Vereins deutscher Ingenieure. Der Wissenschaftliche Beirat des Vereins hat Anfang 1925 ein Preisausschreiben in Höhe von 5000 M. zur kritischen Sichtung der Literatur über Verfahren zur Messung mechanischer Schwingungen erlassen. Bis zum gesetzten Termin waren vier Bewerbungen und eine Zuschrift zu diesem Preisausschreiben beim Wissenschaftlichen Beirat eingegangen. Das aus den Herren Geheimrat Lippart-München, Kurator des Vereins deutscher Ingenieure, Professor W. Hort-Berlin, Obmann des Ausschusses für Schwingungen und Direktor Hahnemann-Berlin bestehende Preisgericht hat am 9. November seine Sitzung abgehalten, nachdem die Mitglieder die eingegangenen Bewerbungen durchgearbeitet hatten. Von den Bewerbungen wurde die Arbeit mit dem Stichwort "Hose" und die Arbeit mit dem Stichwort "Pantoskop" mit Preisen bedacht, die übrigen Arbeiten genügten nicht den Anforderungen. Die Arbeit "Hose" ist sehr eingehend und umfangreich. Verfasser ist Herr Dr.-Ing. Hermann Steuding in Breslau in Verbindung mit Herrn Ing. Hugo Steuding in Breslau. Ihm wurde der 1. Preis in Höhe von 3000 M. zuerkannt. Verfasser der Arbeit "Pantoskop" ist Herr Dr.-Ing. Werner Kniehahn in Berlin; ihm wurde der 2. Preis in Höhe von 1000 M. bewilligt.

Nachrichtenstelle des Reichspatentamts. Zu der in diesem Jahre vom Reichspatentamt veröffentlichten neuen "Gruppeneinteilung der Patentklassen", vierte Auflage, Carl Heymanns Verlag, Berlin W. 8, fehlt bisher noch das Stichwörterverzeichnis. Dieses Verzeichnis ist sehr begehrt, da es für jeden beliebigen Gegen-

stand der gewerblichen Technik die Auffindung derjenigen Klasse, Unterklasse und Gruppe erleichtert, in der dieser im Reichspatentamt bearbeitet wird.

Wie wir hören, sind die Arbeiten an dem sehr umfangreichen Verzeichnis, das etwa 50 000 Stichwörter enthalten wird, soweit vorgeschritten, daß mit dem Erscheinen des "alphabetischen Stichwörterverzeichnisses" (dritte Auflage) voraussichtlich in den ersten Monaten des Jahres 1927 gerechnet werden kann.

Internationaler gewerblicher Rechtsschutz. (Mitgeteilt vom Patentanwaltsbüro Dr. Oskar Arendt, Berlin W.)

Deutsche Deutsche Spezial-Konditorenmesse. Berlin. Deutsche Automobil-Ausstellung, Berlin 1926, Große Polizeiausstellung Berlin 1926.

Für Gebrauchsmuster sollen als Abbildung eingereichte Photos bei vorgeschriebener Zeichnungsgröße scharfe dunkle Linien auf weißem Grunde zeigen.

Cuba wird die bisherige strenge Praxis in der internationalen Markenregistrierung dahin mildern. daß gegen vorläufige Abweisung wegen zu allgemeiner oder unbestimmter Warenverzeichnisse eine Frist von 60 Tagen zur Aufklärung bzw. Abänderung gewährt werden wird.

Frankreich: In den Jahren 1923, 1924, 1925 wurden an Haupt- und Zusatz-Patenten im ganzen angemelder: 17491, 18960 bzw. 19896 und in diesen Jahren erteilt: 19200, 19200 bzw. 18000. Deutschland war an diesen Zahlen mit etwa 7 bis 10% beteiligt.

Großbritannien: Patente wurden erteilt: 14 191 im Jahre 1920, in den Jahren 1921 bis 1925 je Jahr etwa 17 000.

Irland: Nach einer kürzlichen Entscheidung des Gerichtshofes in Dublin in einem Patentverletzungsstreit wurde die Ungültigkeit britischer Schutzrechte im Irischen Freistaat ohne besondere Anmeldung festgestellt. Es empfiehlt sich daher schleunige Anmeldung wichtiger Patente, Muster und Warenzeichen im Irischen Freistaat.

Lettland: Warenzeichen, die bis 31. Dezember 1926 auf Grund des Madrider Abkommens registriert worden sind, genießen bis zum 21. April 1927 in Lettland Vorzugsbehandlung auf Grund besonderer Bestimmungen. — Nach Abschluß des deutsch-lettischen Handelsvertrages können im alten Rußland gültig gewesene Schutzrechte in Lettland von deutschen Staatsangehörigen in Kraft gesetzt werden.

Schweiz: Nach einer Abänderung des Patentgesetzes vom 9. 10. 26 können wegen Nichtzahlung von Jahresgebühren erloschene Patente unter Nachzahlung der Taxen und einer Wiederherstellungsgebühr binnen drei Monaten nach der versäumten Zahlungsfrist wiederhergestellt werden.

Termin der Kölner Frühjahrsmesse. Die Kölner Frühjahrsmesse 1927 wird in den Tagen vom 20.—25. März stattfinden. Die Allgemeine Messe dauert von Sonntag, 20. März, bis Mittwoch, 23. März einschließlich. die Technische Messe vom 20. bis Freitag, 25. März.

# Bücherschau.

Zuschriften an die Schriftleitung. Vor einiger Zeit brachten Sie eine Besprechung des ersten Bandes der 25. Auflage der "Hütte", in dem von dem Rezensenten eine ausführliche Darstellung der Differentialgleichungen in der "Hütte" gewünscht wurde. Auf Wunsch des Bearbeiters des Abschnitts, Herrn Professor Rothe, Technische Hochschule Berlin, möchte ich nun die Bitte an den Herrn Rezensenten richten, angeben zu wollen, nach



welcher Richtung hin ihm im einzelnen eine Ergänzung des angezeigten Abschnittes erforderlich erscheint, damit soweit möglich bei einer weiteren Auflage diesen Wünschen Rechnung getragen werden kann.

Hochachtungsvoll

Dr. Sinner.

Betrifft: Meine Besprechung der "Hütte" und die Bemerkung bezüglich Differentialgleichungen.

Ich bin der Ansicht, daß der Abschnitt "Lineare Differentialgleichungen", Seite 86, ausführlicher behandelt werden sollte. Der Umfang würde dabei höchstens um 1½ bis 2 Seiten zunehmen. Obwohl Schwingungen, Knickfestigkeit, Festigkeit zylindrischer und kugelförmiger Gefäße bei innerem und äußerem Druck, u. a. m. an anderen Stellen der "Hütte" behandelt sind, ist es zweckmäßig, bei den einzelnen Formen, die die Gleichungen annehmen, auf ihre Verwendung in der Technik durch Einflechtung des betr. Problems der Mechanik und ganz knappe Angabe des Rechnungsgangs hinzuweisen. Herr Prof. Rothe möge in Berücksichtigung ziehen, daß ältere Ingenieure, für die ja schließlich das Taschenbuch auch geschrieben ist, nicht immer, um sich in schwierigere Rechnungsgänge einzuleben, große Folianten wälzen können. Es verlohnt sich zweifellos, aus der gesamten Technik (auch Elektrotechnik) die vorkommenden Formen hier zusammenzustellen. Der Herr Bearbeiter würde dadurch den Abschnitt wesentlich wertvoller gestalten. Gute Quellen für derartige Beispiele sind ja Föppl, Hamel, Wittenbauer, Lorenz usw. Ein ganz nettes Büchlein, das auf strenge Wissenschaftlichkeit keinen Anspruch erhebt, ist in dieser Hinsicht "Lindow, Differentialgleichungen" Aus Natur und Geisteswelt.

"Hütte", Taschenbuch der Stoffkunde. Herausgegeben vom Akademischen Verein Hütte E.V. und Dr.-Ing. A. Stauch. Mit 356 Textabbildungen, 1173 Seiten. Berlin 1926, Verlag von Wilhelm Ernst & Co. Preis: In Leinen gebunden 22,80 RM.

Das vorliegende Taschenbuch soll den Techniker über den Stand der Werkstofftechnik unterrichten und ihm die Möglichkeit geben, die wesentlichsten physikalischen, chemischen und technologischen Eigenschaften der Werkstoffe mit kritischem Auge zu würdigen. Denn ganz neue Anforderungen treten an ihn heran angesichts der Fortschritte beispielsweise im Bau der rasch laufenden Maschinen, der Flugzeuge, der Dampfkessel, die gegenwärtig schon für Drucke bis 100 at gebaut werden. und der Brücken, bei denen der hochwertige Baustahl allmählich zur Verwendung gelangt.

Es war demnach keine leichte Aufgabe, die sich die Herausgeber stellten, um in der Form eines Taschenbuchs auf knapp bemessenem Raum eine einigermaßen erschöpfende Darstellung der Baustoffeigenschaften in Verbindung mit der wissenschaftlichen Forschung auf dem betreffenden Gebiet zu bringen. Dieses Vorhaben ist im großen und ganzen glänzend gelungen, wozu nicht zum wenigsten die sehr geschickte Gliederung der vor-

liegenden Materie beigetragen hat.

Den ersten Abschnitt bildet ein kurzes Repetitorium der anorganischen und organischen Chemie. Der zweite wird durch Geh.-Rat Rudeloff mit einer ausgezeichneten Uebersicht über die der Prüfung der metallischen Baustoffe dienenden Versuche und hierzu benötigten Maschinen und Meßapparate eingeleitet, deren Verwendung in sehr anschaulicher Weise durch Prinzipskizzen erläutert wird. Es folgen Aufsätze über Metallographie, die chemische Untersuchung des Roheisens und schmiedbaren Eisens, über magnetische Messungen und den spezifischen Widerstand der Metalle. Den Abschluß bildet eine Abhandlung über Prüfung der Isoliermittel, die unter Berücksichtigung der großen Beanspruchung der Isolierstoffe bei den gegenwärtig hohen Uebertragungsspannungen von besonderer Bedeutung ist.

Im dritten Abschnitt werden die anorganischen Stoffe behandelt, getrennt nach Metallen und Nichtmetallen, allen voran Eisen und Stahl, für die allein mehr als 200 Seiten in Anspruch genommen sind. Auch Legierungen, Korrosion und Metallschutz haben hier besondere Berücksichtigung gefunden. Abgeschlossen wird der Abschnitt durch Arbeiten über mineralische Baustoffe und Bindemittel, Glas und Schleifmittel. Aus dem vierten Abschnitt, "Organische Stoffe", seien besonders die Aufsätze über Holz, Papier, Lack, tierische Fasern, Brennstoffe, Teer mit seinen Produkten, und über Mineralöle hervorgehoben.

Das Buch, das mehr als ein groß angelegtes Nachschlagebuch als ein Taschenbuch zu bezeichnen ist, kann allen werktätigen Ingenieuren und Studierenden des Bau- und Maschineningenieurwesens uneingeschränkt empfohlen werden.

Ford-Betriebe und Ford-Methoden. Von Paul Rieppel. Verlag R. Oldenbourg, München, 1925. Geh. 6 RM.

Das Buch gibt im ersten Teil in großen Zügen ein anschauliches Bild von den Ford-Betrieben.

Es wird hier die nahezu lückenlose Durchführung des steten Arbeitsflusses durch die ununterbrochene Wanderung des Materiales auf Transportbändern vor Augen geführt. Das Transportband bringt in den Ford-Betrieben dem Arbeiter das Material so zu, daß er nur seine paar, ausschließlich der Fertigung, dienenden Handgriffe zu erledigen hat und "unproduktive" Tätigkeit für ihn kaum in Betracht kommt. Manche Arbeitsgänge der Fabrikation und fast alle der Montage werden erledigt, ohne daß die Teile das Transportband verlassen.

Im zweiten Teil des Buches werden die Ford-Methoden behandelt. Als Grundlage der Ford-Methoden erblickt der Verfasser die Idee des Dienstes an der Allgemeinheit. Die Ford-Methoden sind die Methoden des gesunden Menschenverstandes und des guten Willens, nach denen einerseits die Beziehungen zwischen Arbeiter, Unternehmer und Abnehmer geregelt werden, andererseits nach denen die Idee an der Allgemeinheit zur Grundlage jeder wirtschaftlichen Betätigung wird. Es werden in diesem Abschnitt nacheinander die Beziehungen zwischen Ford und seinen Angestellten, seinen Abnehmern und seine Stellung zum Kapital betrachtet.

Zum Schluß geht Verfasser noch darauf ein, welche Nutzanwendungen für Deutschland aus den Ford-Methoden gezogen werden können.

Das Buch ist lesenswert, da es einen Einblick in einen der bedeutendsten amerikanischen Großbetriebe mit seinen Herstellungsverfahren gibt und aus denen wertvolle Anregungen zur Ausgestaltung unserer deutschen Herstellungsverfahren geschöpft werden können.

Otto Brandt.

Ueber den Martensit. Von H. Hanemann und A. Schrader. Mitteilung aus der Metallographischen Abteilung des Eisenhüttenmännischen Laboratoriums der Technischen Hochschule zu Berlin. (Sonderheft der "Berichte der Fachausschüsse des Vereins deutscher Eisenhüttenleute": Werkstoffausschuß, Berichte Nr. 61.) 4°, 25 Seiten mit 77 Abbildungen im Text und auf 13 Tafeln. Stahleisen m. b. H., Düsseldorf, 1926. 6 RM.

Im gehärteten Stahl findet sich als wichtiger Gefügebestandteil der in Nadeln kristallisierte, zu Ehren von Martens benannte "Martensit". Durch sehr mühevolle Untersuchungen über die Vorgänge beim Anlassen und Abschrecken kommen die Verfasser zu der Anschauung, daß im Martensit zwei neue Arten von EisenkohlenstoffLegierungen anzunehmen sind. Sie werden  $\varepsilon$ - und  $\eta$ -Phase getauft. Ihr metastabiles Gleichgewicht beeinflußt die Härte des Stahles. Diese neue Hypothese wird alsdann von anderen Fachleuten ausführlich besprochen (S. 15—25). Diese Darlegungen sind über den engeren Kreis der Metallographen hinaus lesenswert, weil sie zeigen, wie vieles auf einem schon seit einem Menschenalter eifrig bearbeiteten Gebiete noch im Fluß ist.

Bau, wirtschaftliche Bewertung und Betrieb von Hebezeugen von Dipl.-Ing. Carl Ritter, Studienrat. (Horstmann-Laudien, Betriebstaschenbuch.) Bibliothek der gesamten Technik Bd. 332. 4,25 RM. Leipzig, Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung, 1925.

Das Buch ist in erster Linie für den Betriebsingenieur geschrieben, der neu einzubauende und bereits vorhandene Anlagen von rein wirtschaftlichem Gesichtspunkt durch Anstellung von Rentabilitätsberechnungen untersuchen muß. Nach einleitenden Bemerkungen über die grundsätzlichen Punkte zur Beurteilung und Auswahl eines Hebezeugs werden vom Verfasser die Grundlagen für die Berechnung und den Bau desselben unter Berücksichtigung der verschiedensten Antriebsarten sowie auch des zusätzlichen Energieaufwands durch Massenbeschleunigung bei der Anfahr- und Drehbewegung erörtert. In den folgenden Abschnitten werden die Antriebsmittel und Sicherheitsvorrichtungen, die Kleinhebezeuge, Drehkrane, Laufkrane, Verladebrücken und Hellingkrane beschrieben unter Hervorhebung des jeder einzelnen Bauart zugeteilten Anwendungsgebiets, der zu fördernden Lasten und der wirtschaftlich günstigsten Arbeitsgeschwindigkeiten. Nach Einschaltung eines besonderen Abschnitts, in dem rein wirtschaftliche Fragen behandelt und Rentabilitätsberechnungen angestellt werden, folgen Abhandlungen über Anlage und Betrieb. Der letzte Teil umfaßt alle Elemente des Hebezeugbaus mit den dazugehörigen wichtigsten Rechnungsunterlagen.

Die 165 in den Text eingeflochtenen Abbildungen, zumeist in Skizzenform, prägen sich dem Gedächtnis gut ein, da sie immer das Wesentliche der Konstruktion enthalten.

Das Buch fesselt durch die knappe, klare Sprache und die eigenartige, sehr geschickte Zusammenstellung der Veröffentlichungen aus der neueren einschlägigen Literatur.

Wärmewirtschaft in der Textilindustrie. Von Oberingenieur Fedor Möller. (Band I der Sammlung "Wärmelehre und Wärmewirtschaft", herausgegeben von Geh. Rat Prof. H. Pfützner, Dresden, unter Mitwirkung von Prof. Dr. ing. A. Naegel und Prof. Dr. ing. W. Pauer, Dresden.) Mit 29 Abb. 1926. Th. Steinkopff, Dresden. Broschiert 6 RM, in Leinen gebunden 7.20 RM.

Das Buch beschäftigt sich mit der Wärmewirtschaft in der Textilindustrie.

Im ersten Abschnitt wird zunächst ein Ueberblick über den Arbeitsvorgang in der Textilindustrie und zwar in der Spinnerei, Weberei, Raucherei, Sengerei, Bleiche, Druckerei, Färberei und Appretur gegeben.

Der zweite Abschnitt behandelt den Wärmefluß einer mittelgroßen Textilfabrik, bestehend aus Spinnerei, Weberei und Färberei. Einen Ueberblick der dabei entstehenden Wärmeverluste wird an Hand eines Schaubildes gegeben.

Im dritten Abschnitt wird gezeigt, wo und auf welche Weise in einer Textilfabrik noch Kohlen sich ersparen lassen.

Der nächste Abschnitt ist dem sparsamen Kraftverbrauch gewidmet. Er enthält eine Reihe Anregungen, wie in Spinnerei, Weberei und Ausrüstung der Kraftverbrauch eingeschränkt werden kann.

Im Schlußabschnitt behandelt der Verfasser die Kupplung von Kraft und Wärme in der Textilindustrie. Es wird hier gezeigt, welche Wege einzuschlagen sind, um die Wärmewirtschaft durch Neuanschaffungen so zu verbessern, daß keine unnötigen Verluste mehr auftreten.

Das aus den Erfahrungen seines Verfasser schöpfende Buch verdient Verbreitung.

Der Druck und die Ausstattung der zahlreichen Abbildungen ist seitens des Verlages mit großer Sorgfalt durchgeführt worden.

Otto Brandt.

Wärmewirtschaft im Eisenhüttenwesen. Von Dr.-lng. Max Schlipköter. 119 Seiten mit 55 Abbildungen und 16 Zahlentafeln, 1926, Verlag von Th. Steinkopff. Dresden und Leipzig. Preis geh. 7 RM., geb. 8,20 RM.

Das vorliegende Buch stellt den 3. Band aus der von Geh. Hofrat Prof. H. Pfützner herausgegebenen Sammlung "Wärmelehre und Wärmewirtschaft" (in Einzeldarstellungen) dar, die alles auf dem weiten Gebiete der technischen Wärmelehre und Wärmewirtschaft theoretisch und praktisch Erforschte und Erprobte zu behandeln sich vorgenommen hat. Der "Wärmewirtschaft im Eisenhüttenwesen" ist wohl schon aus dem Grunde von besonderem Interesse, weil die Eisenhüttenwerke zu den größten wärmeerzeugenden Betrieben gehören. Sonderbarerweise hat man aber auf diesem Gebiete lange Jahre aus dem Vollen geschöpft, und erst die nachteiligen Folgen des Diktaifriedens haben die deutschen Eisenhüttenwerke zur klaren Erkenntnis der Tatsache gebracht, daß ein grundsätzlicher Wandel in wärmewirtschaftlicher Hinsicht unbedingt Platz zu greifen habe. Der Verein deutschet Eisenhüttenleute hat daher im Jahre 1919 die bekannte "Wärmestelle" gegründet, deren Erfolge besonders durchgreifend waren.

Es ist anzuerkennen, daß Dr.-Ing. Schlipköter sich der Aufgabe unterzogen hat, die wesentlichsten Richtlinien, nach denen die Wärmewirtschaft im Eisenhüttenwesen zu erfolgen hat, zu zeichnen; dabei haben ihm die Arbeiten der Wärmestelle gute Dienste geleistet. Den verschiedenen Abteilungen eines Hüttenwerkes entsprechend wird auch der Stoff bei dem vorliegenden Buch eingeteilt, nämlich in die Abschnitte: Hochofenbetrieb (Hochofen, Gasversorgung, Wärmebilanz, Winderhitzer), Stahlwerk (Gasgeneratorbetrieb, Martinoien. Thomasstahlwerk), Walzwerk (Antrieb, Tiefofen, Stoffund Rollöfen), Eisengießerei (Kupolofenbetrieb, Trockenvorrichtungen), Kraftwirtschaft (Dampferzeugung, Krafterzeugung, Dampfspeicher) und Raumheizungen. Abgesehen von dem Abschnitt Eisengießerei, der etwas knapp behandelt ist, wäre auszusetzen, daß der elektrische Ofen nicht berücksichtigt wurde. Angesichts der Tatsache, daß wir heute einerseits eine Reihe von Elektrostahlwerken haben, anderseits auch die Eisengießereien sich mit dem elektrischen Ofen zu befreunden beginnen, sollte bei einer Neuauflage über diesen Punkt nicht hinweggegangen werden. — Im übrigen verdient das Werk volle Anerkennung. Auf engem Raum hat der Verfasser, dessen Arbeiten auf dem Gebiete der Wärmewirtschaft bekannt sind, wertvolles Material zusammengetragen. Jeder Wärmeingenieur, auch jeder Betriebsleiter, der sich mit wärmetechnischen Problemen zu befassen hat, wird sich hier nutzenbringende Auskunft verschaffen können. Die Anschaffung dieses Bandes kann daher nur warm empfohlen werden, zumal das Hauptgewicht auf Besprechungen gelegt wurde, die im allgemeinen wärmetechnischen Schrifttum bisher weniger Dr.-Ing. H. Kalpers. Berücksichtigung fanden.



IV. Tagung des Allgemeinen Verbandes der deutschen Dampfkessel-Ueberwachungs-Vereine am 23. und 24. April 1925 zu Karlsruhe. DIN A 4, 132 Seiten mit 99 Abbildungen und 14 Tafeln. 1925. Brosch. 16 RM. (VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin.)

Der Bericht über die vorjährige Tagung des Allgemeinen Verbandes der deutschen Dampfkessel-Ueberwachungs-Vereine liegt im Druck vor. Das Buch enthält die Niederschriften aller Vorträge und der sich daran anschließenden Aussprachen. Im Vordergrunde stehen Vorträge über Materialfragen, die im Hinblick auf die Verhandlungen über die neuen Material- und Bauvorschriften besondere Wichtigkeit haben. Im Anschluß an den Vortrag des Herrn Klein, Stuttgart, über den "Einfluß der Wandungstemperatur auf die Betriebssicherheit der Dampfkessel" fand eine sehr eingehende Aussprache über die Einflüsse alkalischen Speisewassers statt. Der amerikanischen Ansicht, daß alkalisches Speisewasser nicht nur eine korrodierende Oberflächenwirkung ausüben kann, sondern daß es die Kesselbleche spröde macht und besonders Nietlochrisse hervorruft, steht man in Deutschland etwas zweifelnd gegenüber.

Die Vorträge behandeln außer den Materialfragen u. a. die Wärmespeicherung, Erfolge mit Gegendruckturbinen, Schweißung von Kesselteilen, Tariffragen für die interne Verrechnung von Dampf und Kraft u. a. m.

Ihrer ganzen Aufgabe nach stehen die Ueberwachungsvereine dem Dampfkesselwesen gewissermaßen kritisch gegenüber, während die Industrie in erster Linie auf Wirtschaftlichkeit und Fortschritt sieht. Da beides sich ergänzen muß, wird das Buch dem Ingenieur der Industrie wertvolle Fingerzeige geben, wie seine Arbeiten und Erzeugnisse gewissermaßen von der anderen Seite betrachtet aussehen.

Das Buch legt Zeugnis ab von der glücklicherweise recht erfolgreichen Arbeit der Dampfkessel-Ueberwachungsvereine, die neben ihrer überwachenden Tätigkeit an der Entwicklung der Dampfkessel tatkräftig mitarbeiten; es kann allen, die sich mit dem Dampfkesselwesen zu beschäftigen haben, nur empfohlen werden. Druck und Ausstattung des Buches sind gut.

Geld-, Bank- und Börsenwesen. Von Prof. Dr. Georg Obst. 23., vollständig umgearbeitete Auflage, 100. Tausend. 537 Seiten, in Ganzleinen gebunden 11 RM. C. E. Poeschel Verlag, Stuttgart, 1926.

Ein Buch über einen an sich so trockenen Stoff bringt es zu Auflagenziffern, wie sie sonst nur Werken der schönen Literatur zuteil werden! Diesen Erfolg bei hunderttausend Lesern konnte es sich nur erringen durch seinen wirklich echten, hohen Gebrauchswert, durch seine treue Vollständigkeit und Zuverlässigkeit und durch die fast unterhaltsame Art seines Lehrvortrages.

Dr. Waltsgott.

Der praktische Brunnenbauer, Leitfaden für das Brunnenbaugewerbe, mit 177 Abbildungen im Text. 3. Auflage. Bearbeitet von W. Pengel. Laubsch & Everth, Berlin SW. 68. Kart. 4 RM.

Auf 184 Seiten werden von einem erfahrenen Handwerksmeister die Brunnenbauarbeiten von den einfachen Bohrungen bis zu den schwierigsten in ausführlicher Weise besprochen und die einzelnen Methoden einer kritischen Würdigung in wirtschaftlicher Hinsicht unterzogen. Aus dem reichhaltigen Inhalt seien besonders genannt: Der Bau der Kessel- und Schachtbrunnen, die Hauswasserversorgung, Wasserleitungen, Abteufen. Grundwasserabsenkung und Anlage von Heberleitungen.

Samter.

Metallurgie (mit Ausnahme der Eisenhüttenkunde). Von Dr. August Geitz, Dipl.-Chemiker in Haan (Rhld.). (Sammlung Göschen, Bd. 313 u. 314.) Zweite neu bearbeitete Auflage, Bd. I 121 S. mit 10 Fig., Bd. II 131. Berlin u. Leipzig 1925, Walter de Gruyter & Co. Geb. je 1,50 RM.

In leichtverständlicher Darstellung, welche durch klare schematische Abbildungen unterstützt schildert der Verfasser die Gewinnung der Metalle aus ihren Erzen nach den verschiedenen Verfahren. Er gibt auch viele nützliche Zahlen über Gehalte, Ausbeuten, Kosten und hergestellte Mengen. Auf Gebieten, welche dem Verfasser ferner liegen, sind seine Angaben nicht immer richtig. Im ganzen sind aber die beiden Bändchen bestens zu empfehlen.

Einführung in die Metallographie. Von Prof. Dr.-Ing. Paul Goerens. 5. Auflage. 8°. 372 Seiten mit 447 Abb. und 2 farbigen Tafeln. Halle, Wilhelm Knapp, 1926. Geh. 16,50 RM., geb. 18,50 RM.

Der reiche Inhalt des ausgezeichneten Werkes wird durch die klare, fesselnde Darstellung auch dem Fernerstehenden schmackhaft gemacht. Im theoretischen Teil werden für die Metalle und ihre Legierungen an der Hand von geschickt gewählten Beispielen die Vorgänge beim Schmelzen und Erstarren, beim Erhitzen und Abkühlen dargelegt. Auf Grund der Zustandsdiagramme werden die Legierungen geordnet; für eine Reihe von wichtigen Legierungen wird das Diagramm besprochen und durch Gefügebilder erläutert. Im praktischen Teil bespricht der Verfasser das Handwerkszeug des Metallographen und seinen sachgemäßen Gebrauch: Oefen, Meßgeräte, Schleif- und Aetzverfahren, Photographieren der Schliffe. Der letzte Teil ist den technischen Eisensorten gewidmet: hier ist auf die in der Praxis vorkommenden Fehler ganz besondere Rücksicht genommen; der Einfluß des Gießens, Glühens, Härtens, Anlassens, Ziehens, Walzens usw. auf das Gefüge wird durch zahlreiche Bilder veranschaulicht. Das Buch hat mir viel Freude bereitet.

Chemische Technologie der Leichtmetalle und ihrer Von Dr. Friedrich Regels-Legierungen. berger. (Chemische Technologie in Einzeldarstellungen; Herausgeber: Prof. Dr. A. Binz, Berlin, Spezielle chemische Technologie.) 385 Seiten 8° mit 15 Abb. u. 1 Tafel. Leipzig, Otto Spamer, 1926. Geh. 26 RM., geb. 29 RM.

Mit großer Gewissenhaftigkeit hat der Verfasser aus der Literatur eine Fülle von Angaben über die physikalischen Eigenschaften und das chemische Verhalten der Leichtmetalle (auch der technisch bedeutungslosen) und ihrer Legierungen, über ihre Analyse, ihre Gewinnung, Verarbeitung und Verwendung gesammelt und gut geordnet. In dieser ziemlichen Vollständigkeit liegt der besondere Wert des Buches, aber auch seine Schwäche, weil Wichtiges und Unwichtiges, Brauchbares und Unbrauchbares mit fast gleicher Liebe behandelt ist. Hierunter leidet besonders das Kapitel von der Gewinnung, über welche ja aus der Literatur nur ziemlich wenig, zudem vieles veraltete, unvollständige oder ganz unrichtige zu entnehmen ist. Mit diesem kleinien Vorbehalt sei das fleißige Werk gern empfohlen.

K. Arndt.

## Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher.

J. Tuma, Physikalische Grundlagen der Wellentelegraphie und Telephonie, Prs. kart. 3.90 RM., geb. 4.80 RM. H: Bechhold. Verlagsbuchhandlung, Frankfurt a. M.

Jakob Haböck, Die Berechnung des Wertes einer Erfindung. Prs. 3.50 RM., geb. 4.50 RM. Verlag J. B. Hohenester,

München 23, 1926.

Digitized by Google

G. Eichhorn, Wetterfunk, Bildfunk, Television (Drahtloses Fernsehen). Prs. kart. 3.20 RM. Verlag v. B. G. Teubner, Leipzig. 1926.

A. Staus, Die Genauigkeit von Flügelmessungen bei Wasser-kraftanlagen. Berlin, Julius Springer. 1926.

A. Staus und K. v. Sanden, Der kreisrunde Ueberfall und seine Abarten. Sonderabdruck aus "Das Gas- und Wasserfach"
1926. (R. Oldenbourg, München.)

Adreßbuch der Dampikesselbesitzer Deutschlands, Band I: Nord- und Mitteldeutschland, Industrie-Verlag Carl Haenchen. Halle-S. Prs. 22 RM.

Esselborn, Lehrbuch des Maschinenbaues. 2.-4. Aufl. I. Band. Prs. geh. 21 RM., geb. 24.50 RM. Leipzig, Wilhelm Engelmann. 1926.

Hans Rudolf Karg, Schleudergebläse. Berechnung und Konstruktion. Prs. geh. 7.50 RM., geb. 9 RM. München, R. Oldenbourg.

Erhard Stahl. Metallgießerei. Hilfsmittel, Arbeitsverfahren, Erzeugnisse und Kalkulationsregeln. 2. neubearbeitete Aufl. 1926. Craz & Gerlach. Freiberg-Sa.

Raph. Ed. Liesegang, Kolloidchemie (Wissenschaftliche Forschungsberichte Band VI). 2. völlig umgearb, und stark ver-

schungsberichte Band VI). 2. völlig umgearb, und stark vermehrte Aufl. 1926. Prs. geh. 8 RM., geb. 9.50 RM. Verlag v. Theodor Steinkopff. Dresden.

DIN Taschenbuch 6: Werkzeuge und Lehren. Prs. 3 RM. Juli 1926. Beuth-Verlag, G. m. b. H.. Berlin SW. 19,

DIN Normblatt-Verzeichnis. Stand der Normung Herbst 1926. Prs. 1.50 RM. Beuth-Verlag, G. m. b. H., Berlin SW. 19,

H. Krey, Erdruck, Erdwiderstand und Tragfähigkeit des Baugrundes. 3. umgearbeitete und erweiterte Auflage. Prs. geh. 21.60 RM., geb. 23.40 RM. 1926. Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin. Berlin.

Robert Edler Die Schaltungen des elektrischen Weichenantriebes. (Sonderdruck a. d. Zeitschrift für das gesamte
Eisenbahnsicherungswesen (Das Stellwerk) 1926. Verlag
Dr. Arthur Tetzlaff. Berlin-Schbg. Prs. 1.50 RM.
G. Haberland, Gleichstromtechnik (Elektrotechnische Lehrhefte 1). Prs. 1.95 RM. Leipzig 1926, Dr. Max Jänecke, Ver-

lagsbuchhandlung.

E. Pfister. Der Bau des Flugzeuges. Teil II. Tragwerkverspannung und Leitwerk. (Heft 2 v. Flugzeugbau und Luftfahrt) Prs. 2 RM. C. J. E. Volkmann Nachf., G. m. b. H.. Charlottenburg, 1926.

Ebermayer. Taschenkommentar des Patentgesetzes sowie des Gesetzes betr. die Patentanwälte u. d. Gesetzes betr. den Schutz von Gebrauchsmustern nebst ergänzenden Vor-schriften. Prs. geb. 5 RM. Otto Liebmann. Berlin. 1926.

Josef Just, Gleichrichter (Sammlung Göschen Bd. 945). Prs. 1.50 RM. Verlag Walter de Gruvter & Co., Berlin, 1926.

Elektro-Kalender 1927. 64 Blatt auf Kunstdruck. Prs. 3 RM. Franckhsche Verlagshandlung, Stuttgart.

## Die Deutschen Reichspatente

Nr. 335 595 "Trennvorrichtung für Stoffe von verschiedenem spezifischen Gewicht mittels aufsteigenden Wasserstromes

Nr. 336 978 Zusatz z. Patent 335 595

Nr. 347 273 "Stromapparat für Kohlen, Ton, Erze u. dgl." sind zu verkaufen. Eventuell werden Lizenzen vergeben.

Nähere Auskunft erteilt

Heinrich Neubart, Patentanwalt, Berlin SW.61, Gitschiner Str. 107

Jahrgang 1902 Heft 43

Jahrgang 1913 Heft 1

Jahrgang 1915 Heft 11, 15, 28 Jahrgang 1916 Heft 1, 2, 5, 7, 10/11, 14, 21/24 Jahrgang 1917 Heft 1, 13, 15

Jahrgang 1918 Heft 4

dieser Zeitschrift werden zurückzukaufen gesucht.

Angebote erbittet

Richard Dietze, Verlagsbuchhandlung, Berlin W. 50.



## Haben Sie Schwierigkeiten bei der Reinigung Ihrer Dampfkessel,

so machen Sie einen Versuch mit unserer

# Kesselanstrichmasse "Hermo

"Hermazitin" schützt die Kessel vor Korrosionen, verhütet wirksam das feste Anhaften des Kesselsteins und ermöglicht somit eine mühelose, gründliche Reinigung derselben.

Ausführlicher Prospekt mit Reserenzliste steht Interessenten kostenlos zur Verfügung.

A. Förster & Co., Hermazitinwerke, Heudeber a. H. 106.





# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL

erscheinen 24 Hefte (ohne Gewähr). Bezugspreis vierteljährlich 2,50 G.-M. (ohne Bestellgeld) Verlag: Richard Dietze, Berlin W. 50, Regensburger Straße 12a. Postscheckkonto Berlin 105 102.

Anzeigen: 6 Goldpfennige für 1 mm Höhe bei 45 mm Breite.

HEFT 24 BAND 341

BERLIN, ENDE DEZEMBER 1926

107. JAHRGANG

#### INHALT

Industrielles Neuland am Niederrhein und seine geolo-gischen Grundlagen. Von W. Landgraeber . . . . pie Dampfkesselexplosionen in Deutschland im Jahre 1925. Von Dipl.-Ing. W. Parey
Polytechnische Schau: Eingüsse, Steiger und verlorene Köpfe. — Silikasteine. — Ueber die Verwendbarkeit von phenolreichen Urteerölen für den Betrieb von Diesel-. . Seite 277 motoren. — Herstellung von reinem Wasserstoff und reinem Kohlenoxyd aus Wassergas. — Verringerung und Verhalten des im Generatorgas enthaltenen Schwefels im Siemens-Martin-Ofen. — Verwendung von Preßluft bei Rohrlegungen. — Die Kohlenförderung Rumäniens.

Die Kohlenförderung Italiens. - Abänderung . Seite 273 der Bestimmungen über Anmeldung von Gebrauchs-

. Seite 278 Gießerei-Handbuch. - Hermanns, Bau und Betrieb moderner Konverterstahlwerke und Kleinbessemereien. - Schweißtechnik. - Braun, Die Untersuchung der Rohstoffe, Fertigfabrikate und Neben-produkte der Fett-, Oel- und Seifenindustrie. — Pinzger und Heinemann, Das Deutsche Waren-zeichenrecht. – Feldhaus, Tage der Technik 1927. - Elektro-Kalender 1927, . . . . . . . . . Seite 282

# Industrielles Neuland am Niederrhein und seine geologischen Grundlagen.

Von Bergwerksdirektor W. Landgraeber.

Auf der ganzen Welt dürfte es wohl kaum ein Gebiet geben, das einen so reichen Bergsegen in seinem tiefern Untergrunde birgt, wie die Gegend von Wesel am Niederrhein. Nach jahrelangen unsagbaren Schwierigkeiten ist es nunmehr gelungen, die ersten Schächte bis in diese wertvollen Lagerstätten niederzubringen, so daß mit der Ausbeutung begonnen werden kann. Ein industrielles Neuland ist somit im Stadium des Entstehens.

Am geologischen Aufbau des in Rede stehenden zukünftigen Bergbaubezirks, in dem gleichzeitig ein Abbau auf Kali- und Steinsalze sowie auf Steinkohlen betrieben wird, beteiligen sich Karbon, Zechstein, Abschnitte der Trias, der Kreide und des Tertiärs.

Ueberall verdeckt eine mächtige Lage von Schottern aus "Südlichem Diluvium" und "Nördlichem Diluvium" sowie von Alluvium die vordiluvialen Schichten.

Mit wenigen Abweichungen ähnelt das Steinkohlengebirge des Bezirks dem im eigentlichen Ruhrkohlenrevier in Ausbeutung stehenden "Produktiven". produktives Karbon, das sogen. Flözleere, ist bisher noch an keiner Stelle erbohrt worden. Hier finden sich ebenfalls Kohlenflöze mit Sandstein- und Schieferschichten sowie mit Konglomeraten in Wechsellagerung. Den charakteristischen Merkmalen sowie das vorwiegende Auftreten von Sandsteinpartien in der Magerkohlengruppe, den Konglomeraten, typischen marinen Sedimenten, flözleeren Gebirgsmitteln oberhalb wie unterhalb der Fettkohlenpartie, sowie den eigentümlichen Gruppierungen von Flözen an gewissen Stellen begegnet man auch hier. Sie alle sind gern gesehene Hilfsmittel bei der Flözidentifizierung.

Schätzungsweise steht die Magerkohlenpartie in einer Mächtigkeit von 1100 bis 1200 m an und die Fettkohlenpartie in etwa 520 m. Das Auftreten der jüngsten Gruppe des Produktiven, der Gas- und Gasflammkohle ist an Grabenversenkungen tektonischer Natur mit größerem Ausmaß gebunden, auf die im tektonischen Teil dieser Abhandlung noch besonders eingegangen werden soll. Mächtigkeit der anstehenden Gaskohle Die schwankt. Im Süden des Gebietes steht sie in bis zu 300 m mächtigen Schichten an. In den nördlichen bzw. nordwestlichen Gebieten des Kalireviers nimmt sie ab, dagegen nach Nordosten hin zu.

Die Anzahl der Flöze in der oberen Magerkohle und der unteren Fettkohle ist auffällig geringer, als in den

gleichaltrigen Schichten des Ruhrreviers und demnach auch die Gesamtmächtigkeit des anstehenden Kohlenreichtums. Die höher gelegenen Zonen haben dagegen wieder einen größeren Gehalt an Kohlen, der stellenweise sogar das normale Verhalten übertrifft. Im allgemeinen kann von dem Kohlenreichtum gesagt werden, daß auf 1 qm dieses Gebietes etwa 100 t Kohlen zu gewinnen sind.

In diesem neuen Kalibergbaubezirk sind die salzführenden Schichten ganz überraschend beim Aufsuchen neuer Kohlenfelder in den unverritzten nordwestlichen Randgebieten des eigentlichen Ruhrkohlenreviers entdeckt. Der Wert der Grubenfelder hat dadurch naturgemäß eine ganz bedeutende Steigerung erfahren zumal sowohl Steinsalz wie Kalisalz in vorzüglicher Beschaffenheit und reichen Mengen erbohrt worden sind.

Die Ausbildung des Zechsteins in seiner Gesamtheit entspricht am meisten demjenigen deutschen Vorkommen, welches schon länger im Werratal bekannt und reichlich gut aufgeschlossen ist und mit dem Namen "Werravorkommen" bezeichnet worden ist. Der Zechstein überlagert diskordant den alten zerstückelten und teilweise abgetragenen Rumpf des Steinkohlengebirges. Zwischen den Ablagerungen beider Formationen fehlen die Rotliegendschichten, wenigstens konnten sie bisher noch nicht sicher nachgewiesen werden. Die älteste Zechsteinschicht ist das Zechsteinkonglomerat, das nicht zum Rotliegenden gerechnet werden kann. Stellenweise sind unter demselben allerdings auffallend rotgefärbte. örtlich auftretende Ton- und Sandsteinschichten bemerkt worden, die infolge dieser merkwürdigen Beschaffenheit Veranlassung zu der Annahme geben konnten, man habe hier Rotliegendes anstehen. Es hat sich jedoch bald herausgestellt, daß diese Rotfärbung die gleiche Erscheinung ist, wie sie in mehreren anderen Kohlengebieten, wie z. B. bei Gladbeck, wahrgenommen worden ist. Diese geröteten Schichten gehören den Produktiven an. Ihre sekundäre Verfärbung kann von eingedrungenen Eisenoxydlösungen aus den hangenden, eisenhaltigen Schichten des Zechsteinkonglomerats herrühren. Sie kann aber auch ebenso gut von der Einwirkung der Salzlösungen stammen, die auf Spalten und Schnittflächen aus dem Salzlager in die Tiefe geführt wurden. Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß neben der sekundären Rotfärbung nachträglich nochmals eine Umfärbung statt-



gefunden hat. Bei derartigen Vorgängen spielen besonders organische Substanzen durch ihre reduzierende Wirkung eine Rolle. Eisenoxyd kann auf diese Weise in Eisenoxydul umgewandelt werden, was mit einer nochmaligen Verfärbung verbunden ist.

Ueber dem Zechsteinkonglomerat lagern kupferschieferähnliche Gebilde. Man bezeichnet sie tunlichst mit sandigem Mergelschiefer, da in ihnen im Gegensatz zu dem vorwiegend tonigen mitteldeutschen Kupferschiefer sandige Beimengungen vorherrschen, gewisser Kalkgehalt ist meist gut merkbar. Ueber diesem Mergelschiefer folgen die bekannten marinen Kalke, die sich durch einen erheblichen Fossilreichtum auszeichnen und darüber die salzführenden Schichten. Im engeren niederrheinischen Kalisalzprofil lassen sich drei Zonen unterscheiden, die allem Anschein nach der älteren Salzfolge angehören. Ueber einer unteren Steinsalzzone folgt eine mächtige Kalisalzzone, die hundert und mehr Meter mächtig ist und darüber wiederum eine Steinsalzzone. Bezüglich der Genesis kann auch jetzt ein abschließendes Urteil noch nicht abgegeben werden. Jedoch dürfte es sich kaum um deszendenten Zusammenfluß konzentrierter Laugen eines anderen abgetragenen Salzlagers handeln, wie von verschiedener Seite angenommen wird.

Die Salzgrenze unseres Zechsteinlagers läßt sich im Süden, Westen und Osten ziemlich genau angeben. Im Norden ist ihr Verlauf jedoch noch unsicher. Vermutlich geht die Salzverbreitung nicht über Linie Emmerich-Winterwysk hinaus. Ausgenommen an solchen Stellen, wo das gesamte Zechsteinvorkommen an Verwerfungen mit erheblicher Verwurfshöhe einen starken und plötzlichen Abbruch erlitten hat. Auch deckt sich die Grenze der Kalisalzverbreitung niemals mit der Steinsalzgrenze. Außerhalb der Grenzlinie finden sich infolge sehr erheblicher Zerstückelung des Salzlagers durch tektonische Einwirkung (Schollenbewegungen) noch einige kleine Salzpartien von dem Hauptlager abgetrennt. Ob bisher alle derartig gebildeten Salzinseln bekannt geworden sind, mag dahingestellt bleiben. Ausgeschlossen ist es nicht infolge der bisher planlos angesetzten Bohrungen.

Aus der Steilstellung der in manchen Bohrungen angetroffenen Salzschichten ist zu schließen, daß es am Niederrhein ebenfalls zu salzhorstartigen Aufpressungen gekommen sein muß. Infolgedessen wird man auch hier mit dynamometamorphen Umbildungen im Salzlager und regellosen Ablagerungen in den Salzstöcken zu rechnen haben. Ob und inwieweit dabei ausgesprochene Salzhutbildungen mit ihren gebrächigen und laugehaltigen Gebilden oberhalb und unterhalb des Salzspiegels am Salzkopf vorkommen, läßt sich heute noch nicht erkennen. Es wäre allerdings dem niederrheinischen Bergbau, der an und für sich schon genug mit unsäglichen Schwierigkeiten beim Schachtabteufen im Tertiär und Buntsandstein zu kämpfen hat, zu gönnen, daß ihm die Erschwernisse des Abteufens im Salzhut erspart blieben.

Im Profil des niederrheinischen Vorkommens folgen von oben nach unten:

| m men unicen.          |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Obere Zechsteinletten  | 35— 45 m                |
| Plattendolomit         | 5— 7 m                  |
| Untere Zechsteinletten | <i>2</i> 5 <i>3</i> 3 m |
| Steinsalz mit Kalisalz | 300600 m                |
| Anhydrit mit Dolomit   | 810 m                   |

Das Werraprofil setzt sich von oben nach unten folgendermaßen:

| Plattendolomit         | 14 <i>22</i> m |
|------------------------|----------------|
| Untere Zechsteinletten | 40 60 m        |
| Steinsalz mit Kalisalz | 200—300 m      |
| Anlıydrit mit Dolomit  | 2— 5 m         |
| Obere Zechsteinletten  | 15— 20 m       |
| •                      |                |

Das Salz des niederrheinischen Vorkommens ist durchweg sehr rein; das Hartsalzlager befindet sich an der Basis der Kalizone. Anhydritische Einlagerungen sind bisher weniger beobachtet worden.

Im niederrheinischen Salzprofil lassen sich wie gesagt drei Zonen unterscheiden: eine untere und eine obere Steinsalzzone, dazwischen eine mittlere Kalizone, die etwa ein Drittel des gesamten Salzgebirges einnimmt.

Das untere Steinsalz zeigt kleinspätige Textur. es ist zuckerkörnig bis kleinkristallinisch. Die Farbe ist grauweiß, stellenweise sogar fast reinweiß. In den unteren Partien ist dieses Salz ganz rein, nach oben hin treten indessen mehr oder weniger mächtige Kisseritschnür: auf. Die Färbung wird hier eine rötliche.

In der Kalizone nehmen diese Kieseritschnüre bedeutend zu. Sie machen hier bis zu ein Sechstel des Salzprofils aus.

In der Hauptsache besteht diese Zone aus Carnalin und Hartsalz. Das Hartsalzlager, das sich an der Basis befindet, wird aus zwei bisweilen auch drei Flözen von durchschnittlich einem Meter Mächtigkeit gebildet. Sie sind durch verschieden mächtige Steinsalzmittel voneinander getrennt. Das Hartsalz ist frei von Anhydrit. Es zeigt undeutliche Streifung und ist von kleinkristallnischer Textur. Der Chlorkaliumgehalt schwankt zwischen 10—30 %.

Nach dem Hangenden zu schließt die Carnallitzone an, die das eigentliche Hauptsalz bildet, und an seiner intensiv roten Farbe leicht erkennbar ist. Es ist außerordentlich reiner Carnallit, der einen Chorkaliumgehalt von 24—27 % besitzt.

In der über der Kalizone lagernden Steinsalzzone treten zuweilen noch Einlagerungen von Kalisalzen auf die jedoch von untergeordneter Bedeutung sind. Die Kieseritschnüre sind hier vollständig verschwunden. Die Steinsalz hat im allgemeinen ein grobspätiges Gefüg-Nur an den Stellen der erwähnten Kalisalzstreifen weist es ein zuckerkörniges bis feinkörniges Aussehen auf. Die Farbe ist schwach rötlich. Ueber dem Steinsalz lagern roter Salzton und darüber Anhydrit.

Es darf wohl gesagt werden, daß hier ganz enorme Vorräte hochprozentiger Kalisalze anstehen, die den reichsten Vorkommen unseres Vaterlandes zuzurechnen sind. Auf der linken Rheinseite dürften in diesem Gebiete mit 73 Normalfeldern allein etwa 56 Millionen Tonnen Kalisalz als anstehend anzunehmen sein, die selbst bei einem Abbauverlust von 50 % noch 28 Millionen Tonnen Reinkali ergeben. Auf der rechten Rheinseite liegen die Verhältnisse ebenso günstig.

Es kommt ferner noch die Ablagerung von Steinsalz in Betracht, welches sowohl zu Sodaherstellung (Solvay-Werke, die mehr als 90 % des Sodahedaris der Welt herstellen) wie zu Siedesalz ausgezeichnet verwendbar ist.

Von den triassischen Bildungen nimmt der Buntsandstein den größten Teil ein, insofern als Muschelkalk und Keuper bisher nur in ganz geringer Verbreitung angetroffen worden sind. In dem überall auf dem Zechstein konkordant auflagernden Buntsandstein läßt sich eine Dreiteilung in unteren, mittleren und oberen Buntsandstein mit einiger Sicherheit vornehmen. Scharf ausgeprägte Begrenzungslinien sind allerdings kaum zu finden. Vom unteren Buntsandstein sind nur recht wenig Reste vorhanden. Er nimmt weiter östlich des in Redestehenden Gebietes größere Mächtigkeiten an. Die Ursache dieser Erscheinung ist auf tektonische Einwirkung zurückzuführen.

Größere Verbreitung kommt dem mittleren Buntsandstein zu, der in Mächtigkeiten bis 500 m und mehr

auftritt. Leider hat sich im Laufe der letzten Jahre herausgestellt, daß seine petrographische Ausbildung so schlecht und für das Schachtabteufen so ungeeignet ist, daß nur mit Aufbietung aller technischen Hilfsmittel diesen Schwierigkeiten beizukommen ist. Die Sandsteine dieser Gebirgszone bestehen aus vorwiegend blaßroten, vereinzelt auch grünlichen, gelben bis weißen Bänken und Letteneinlagerungen. Das Bindemittel ist durchweg tonig-kalkig, jedoch stellenweise so gering, daß den einzelnen Schichten schwimmsandartiger Charakter zuzusprechen ist. Kieselige Bindemittel sind weniger wahrzunehmen. Von Bedeutung sind die Letteneinlagerungen in diesen Partien, da sie häufig wasserabschließend sind. Viele von ihnen sind allerdings nicht auf weiter Erstreckung durchgehend, wohl infolge ihrer fluviatilen Entstehung. Auf eine derartige Entstehung deuten wenigstens die konglomeratartigen Geröllelagen, sowie die vereinzelt auftretenden Gerölle hin. Typische Konglomeratschichten, wie sie in den weiter südlich gelegenen Buntsandsteingebieten anstehen, sind hier nicht vorhanden. Je weiter man nach Norden kommt, desto feiner wird die Körnigkeit und desto mehr findet eine Abnahme der gröberen Gerölle statt. Im Süden finden sich vorwiegend scharf ausgeprägte Konglomerate und grobkörnige Sandsteine. Im Norden befindet sich ein Buntsandstein, der fast geröllefrei und mittel- bis feinkörnig ausgebildet ist. Die bekannte Chirotherienzone ist am Niederrhein bisher noch nicht beobachtet worden. Als besonders fossilreiche hat sich der mittlere Buntsandstein nicht erwiesen. Um so reicher ist allerdings das Auftreten von Spalten und Haarrissen, die das Gestein geradezu durchschwärmen und mit schwachsalzigem Wasser sozusagen schwammartig vollgesogen sind. In dem Schacht II der Schachtanlage Wallach betrugen bei einem Wasserdurchbruch in 463 m die Was serzuflüsse etwa 60 cbm in der Minute. Es werden dabei mehr als 700 cbm eingeschlemmt. Katastrophenartig brachen die in Spannung stehenden Wasser ein und füllten den Schacht in einer Stunde bis auf 80 m unter der Hängebank an.

Die Grenze zwischen mittlerem und oberem Buntsandstein ist wenig scharf ausgeprägt, da das charakteristische Hauptkonglomerat nicht zur Ausbildung gelangt ist. Die Letteneinlagerungen treten in dieser Zone, je weiter man nach oben kommt, allmählich immer mehr Dafür stellen sich salinische Bestandteile ein. Vor allen Dingen ist hier viel Gips als Bindemittel wie als Spaltenausfüllung vorhanden. Derartige gipsreiche Zonen sind sehr fest und wassertragend und daher für das Schachtabteufen von größter Bedeutung. Die in diesen Abschnitten auftretenden Spalten sind fast immer durch Gipsausscheidung zugeheilt. Beim Schachtabteufen benutzt man diese festen Schichten gern, um bei absatzweisem Gefrierverfahren die notwendigen Erweiterungen des Schachtes darin vorzunehmen. Wo die gipshaltigen Bindemittel fehlen, ist der obere Buntsandstein ebenso mürbe, gebrächig und wasserführend wie der mittlere Buntsandstein. Man weiß daher auch nie recht, ob man sich im mittleren oder oberen Buntsandstein befindet. Stellenweise bietet die auffallend rote Farbe der Rotschichten einen Anhaltspunkt.

Ueber die Verbreitung der Kreide im niederrheinischen Kalirevier herrschte noch bis vor kurzem Unklarheit. Allgemein wurde angenommen, daß die im Nünsterschen Becken zu großer Mächtigkeit gelangte Kreideformation ihre Begrenzung an einer Linie fände, die man sich etwa von Duisburg über Bucholt, Welmen bis Oeding gezogen dachte, so daß linksrheinisch Schichten dieser Formation nicht mehr vorhanden seien. Es ist

jedoch gelungen, aus den Aufschlüssen der Schächte den Nachweis der Kreideverbreitung auf der linken Rheinseite zu erbringen. Zum Glück sind die Kreideschichten, von denen gewisse Zonen, wie Turon und Emscher ebenfalls wegen ihrer Wasserführung als Gefahrenzone beim Schachtabteufen zu betrachten sind, im Deckgebirge des niederrheinischen Kalireviers nur schwach mächtig vertreten. Von Osten nach Westen, also zum Rhein hin, nimmt die Mächtigkeit der einzelnen Kreideabschnitte verhältnismäßig schnell ab, unter Hervortreten eines mehr oder weniger deutlich merkbaren Wechsels in der faciellen Ausbildung. Von den spaltenreichen Turon-Kalkmergeln ist in unserem Kalirevier nicht viel vorhanden. Es lassen sich jedoch in der Gegend von Bucholt-Welmen noch die bekannten Kreidestufen Emscher, Turon und Cenoman feststellen. Diese Schichten sollten nach früheren Ansichten an einer sog. Kontinentalgrenze des Kreidemeeres, die man sich als eine bogenförmige Linie von Oeding, Südlohn, Stadtlohn dachte, ihre Begrenzung finden. Durch den Kreidefund bei Borth dürfte sich diese Annahme als irrig ergeben haben. Das dort gefundene Gesteinsmaterial lagert mit gewaltiger Schichtenlücke direkt auf oberen Buntsandstein. Es ist wegen der reichen Glaukonitführung und seiner grünlichen Farbe als Grünsand zu bezeichnen und scheint dem Cenoman anzugehören. An der Grenze zum Buntsandstein findet sich ein fest verkittetes Konglomerat aus Grünsand und anderen schwärzlichen kalkigen Gesteinen, die aus älteren Schichten stammen. In dieser auffälligen Erscheinung ist zweifellos eine Unregelmäßigkeit in der Ausbildung zu erblicken. Diese Tatsache ist insofern sehr wichtig, als ähnliche Schichten, in denen bisher keine Fossilien gefunden wurden, und die man deshalb einfach zum Tertiär stellte, jetzt stratigraphisch richtig eingereiht werden können und als zur Kreide gehörig anzusehen sind. Man muß sich jedoch davor hüten, um jede in den Bohrregistern als "festes toniges Gestein" oder "Mergelgestein" bezeichnete Schichten als zur Kreide gehörig anzusehen. Derartig bezeichnete Schichten haben bei oberflächlicher Betrachtung außerordentlich große Aehnlichkeit mit den Kreide-Grünsanden. Die Bezeichnung "Grünsand" ist darum wenig zutreffend und führt leicht zu Irrtümern. Die meisten unter den obengenannten Namen angetroffenen Gesteine gehören dem Unteroligozan an.

Die Verbreitung der Kreide ist ebenso wie die des Muschelkalks, des Keupers und der jurassischen Gebilde eine sehr beschränkte. Meist liegt das Tertiär direkt auf dem Buntsandstein.

In allen Gebirgsschichten, die bislang mit Schächten durchteuft worden sind, haben die losen wasserreichen Bildungen des niederrheinischen Tertiärs dem Schachtbautechniker die größten Sorgen bereitet. Sie reichen bis in Teufen von 300 Meter und mehr hinab. Die ältesten bisher bekannt gewordenen Glieder dieser Formation gehören dem Unteroligozän an. Es sind helltonige Schwimmsande, die mit einer vorzüglich erkennbaren Geröllschicht meist direkt auf dem Buntsandstein lagern. In den höheren Schwimmsanden finden sich neben Tierund Pflanzenresten noch Brennkohleneinlagerungen in Linsen und Lagern vor. Die Braunkohle ist erdig beschaffen und von schwarzer Farbe. Ihrem Alter nach wird es sich um gelagerte Reste der subhercynischen Braunkohlenformation handeln. Dem Unteroligozän fiel die Aufgabe zu, die durch die tektonischen Einwirkungen entstandenen Unebenheiten des älteren Untergrundes wieder auszufüllen. Daher sind diese Schichten in den verschiedenen Gräben- und Horstgebieten in ihrer Mächtigkeit vielfach schwankend ausgebildet. Ueber dem

Unteroligozän verbreitet sich allem Anschein nach transgredierend das Mitteloligozän. Es bildet gewissermaßen einen Leithorizont in dem stratigraphisch schwer einzuordnenden Schichtenverband. In ihrer gewaltigen Mächtigkeit — im Bereiche der Schächte der Anlage Borth und Wallach stehen sie etwa 130 m stark an — gelten sie als wasserabschließend. Sie verhindern ein Durchsickern des Tagewassers ins tiefere Erdreich und mithin in die Lagerstätten.

Bedeckt werden diese Tone und tonigen Sande von Oberoligozän. Waren erstere verhältnismäßig versteinerungsarm, so finden sich hier außerordentlich große Reichtümer an Resten ehemaliger Meeresbewohner vor. Ganze Bänke von Muschel- und Schneckenschalen wurden in den verschiedensten Teufenabschnitten angetroffen. Der Bergmann bezeichnet diese fossilreichen Lager schlechthin mit "Muschelbänken". Gestrandete Holztrümmer, die von Bohrwürmern (Teredo) vollständig durchfressen sind, werden allenthalben darin gefunden, ebenso Reste von Fischknochen, Zähne und Fischwirbel.

Noch reicher an Fossilien der Tertiärzeit sind die stellenweise über dem Oligozän erhalten gebliebenen schwarzbraunen Glimmersande des Mittelmiozäns. Aus den Schächten der Anlage Borth und Wallach sind etwa 1000 verschiedene Arten Tertiärfossilien gesammelt. Pliozäne Gebirgsschichten sind verhältnismäßig selten anzutreffen. Wo sie bisher gefunden wurden, standen sie ebenfalls als lockere Masse an.

Größere Verbreitung weisen die diluvialen Absätze auf. Die diluvialen Ablagerungen der Rheinniederung bestehen vorwiegend aus dem Material der Niederterrasse. Die randlichen Hügel der Rheinebene bestehen aus Sanden und Kiesen von Rheinterrassen und Glazialdiluvium. Die Hügel der linken Rheinseite werden als Sander ehemaliger nordischer Gletscher angesehen. Bergwirtschaftlich soll das Material dieser Berge beim späteren Abbau dieses industriellen Neulandes als Versatz, d. h. Füllmittel der ausgebeuteten Grubenräume verwandt werden. Die meisten Werkbesitzer, die hier Grubenfelder erworben haben, sicherten sich bereits einen erheblichen Teil dieser Kies- und Sandhügel.

Wie im vorstehenden bereits mehrfach erwähnt wurde, ist das geologische Gerüst unseres Kalireviers keineswegs ein einfaches Gebäude. Vielmehr ist der Boden in fast allen erdgeschichtlichen Perioden von mehr oder weniger starken Erdbewegungen heimgesucht worden. Wir haben es hier mit einem ausgeprägten Schollenbau zu tun, dessen einzelne Schollen in kaum zu entwirrender Weise bewegt wurden. Soweit sich die Lage bisher beurteilen läßt, traten sicherlich schon in der Spätkarbonzeit Verwerfungslinien auf. Von einer Faltung der Karbonschichten, wie sie im Ruhrrevier anzutreffen ist, und dort eine Gliederung in weitausholende Sättel und Mulden hervorgerufen hat, ist bisher nur wenig wahrgenommen. Es ist hier höchstens zur Bildung von sanft mulden- und sattelförmigen Senkungen und Hebungen gekommen, die entweder im Spätkarbon oder zur Zeit des Rotliegenden entstanden sind. Um so tiefgreifender ist das alte Grundgebirge von Verwerfungen betroffen. Sie haben den Karbonkörper in mehrere tektonische Elemente, in Horste und Gräben, gegliedert. Selbstverständlich kann heutigentags eine Einteilung und auch eine Begrenzung nur erst mit knappen Strichen angedeutet werden und auch nur so weit als sich die liervorragendsten Horste und Gräben durch Oberflächenkartierung des Karbons feststellen lassen. Meist ist jedoch das genaue Ausmaß der Verwerfungen noch nicht festzustellen. Die Solvay-Rheinpreußen-Störung, wohl die bedeutendste in unserem Kalirevier, hat bei den Alpen eine Verwurfshöhe von etwa 300 m.

Es ist ganz natürlich, daß bei der späteren Aufschließung der Gebiete durch Grubenbaue neben den Hauptverwerfungen noch eine große Anzahl ebenfalls hercynisch gerichteter Bruchlinien im Karbon in Erscheinung treten werden. Mit ihnen sind Zerbrechungen. Spezialhorste, Spezialgräben, Treppenbrüche und Staffelbruchzonen verknüpft. Das Einfallen dieser Bruchlinien ist gewöhnlich recht steil. Jedoch dürften die Fallwinkel Aenderungen unterworfen sein. Die Verwerfungen sind niemals völlig ebene, glattwandig in die Tiefe hinabreichende Flächen, sondern wellig gebogene Bruchflächen. Nicht allein vor Ablagerung des Zechsteins sind derartige Bewegungen eingetreten, wir können tektonische Schollenbewegungen und Verschiebungen an den Querbrächen in fast allen geologischen Perioden erkennen. Diese Krustenbewegungen machen sich bis in die Diluvialzeit hinein bemerkbar. Die tektonische Anlage der heutigen Horste und Gräben ist hauptsächlich präoligozän. In nacholigozäner Zeit ist meist eine Abnahme in der Wirksamkeit der Bruchbildung aus Ouerverwerfungen zu erkennen. Den Haupteffekt erreichen die tektonischen Gebirgszerreißungen in der Jurazeit und zwar wahrscheinlich in deren jüngeren Abschnitt. Als Nachklänge der als jungjurassisch bestimmbaren Bodenbewegungen könnten vielleicht noch senome und auch lozäne Dialokationen in Erwägung zu ziehen sein Die Abtragung der emporgehobenen Massen und die damit jeweils verbundene Entlastung werden auch dazu beigetragen haben, die Wirksamkeit der Verschiebungen zu beeinflussen. In wieweit die dynamometamorphen Vorgänge in den Salzlagern bei Aufpressung von Salzhorsten auf die tektonische Beschaffenheit unseres Kalireviers eingewirkt haben, läßt sich heute noch nicht beurteilen.

Die Erdbewegungen in der Oligozänzeit, welche unser Gebiet zwischen den Ablagerungen der Mittel- und Oberoligozänzeit zum Festland emporgehoben haben und in der Oligozänzeit die mehrfachen Strandverschiebungen verursachten, scheinen schaukelförmig gewesen zu sein. Jedoch dürften die postoligozänen Dislokationsphasen wiederum an Bedeutung den präoligozänen nicht viel nachstehen. Sie erzeugten die Sprünge mit ostwestlichen Streichen, die ebenso wie die hercynisch gerichteten stellenweise ganz gewaltigen Verwurfshöhen ausweisen.

In allen genannten Bewegungsepochen fand meist ein Wiederaufreißen entlang der alten karbonischen Verwerfungslinien statt, zu denen sich zweifellos jedesmal noch neue hinzugesellten. Besonders die triassischen Ablagerungen, wie der Buntsandstein, der auf den geringsten Druck hin gern zu Spaltenbildung neigt, ist dadurch arg in Mitleidenschaft gezogen. Seine zahllosen Wasserklüfte und Haarrisse, die dem Schachtabteufen so unendliche Schwierigkeiten bereiten, sind lediglich ein Erzeugnis dieser Krustenbewegungen. Dadurch, daß in den ruhigeren Zwischenräumen ein großer Teil der aufgerichteten Horste eingeebnet wurde, sind manche für die Erkennung der tektonischen Verhältnisse wichtige Erscheinungen verwischt.

## Die Dampfkesselexplosionen in Deutschland im Jahre 1925.

Im Jahre 1925 haben sich in Deutschland zehn Dampfkesselexplosionen ereignet, die leider fast alle sehr schwere Folgen hatten: 17 Personen wurden getötet, 7 schwer und 15 leicht verletzt.

- 1. Auf dem Steinkohlenbergwerk Konsol. Fürstensteiner Gruben in Waldenburg explodierte am 26. Januar 1925 ein Einflammrohrkessel mit 86,77 m² Heizfläche, 6,82 m² Rostfläche, 7,5 at Betriebsdruck, Baujahr 1897. Der erste und zweite Schuß des Flammrohres wurden stark eingebeult, die Rundnaht wurde teilweise aufgerissen und 38 Niete abgeschert. Durch undichten Abschluß des Ablaßventils war Wassermangel entstanden, so daß der Wasserspiegel 740 mm unter dem Scheitel des Flammrohres stand. Zwei Personen wurden getötet, zwei schwer und zwei leicht verletzt.
- 2. Auf dem Blei- und Zinkbergwerk der Gewerkschaft Grube Glanzenberg in Silberberg, Kreis Olpe, explodierte am 2. Mai 1925 ein Wasserrohrkessel, erbaut 1908, Heizfläche 225 m², Rostfläche 5,59 m², Betriebsdruck 12 at. Der vordere Stirnboden des Oberkessels wurde herausgedrückt, die vordere Wasserkammer teilweise vom Oberkessel getrennt und die Schweißnähte an den vier Ecken des Kammerhalses wurden aufgerissen. Die Bördelung des Stirnbodens zeigte Risse, die fast durch die ganze Blechstärke reichten. Drei Personen wurden getötet, zwei leicht verletzt.
- 3. Ein Zweiflammrohrkessel, Heizfläche 94,31 m, Betriebsdruck 6 at, Baujahr 1890, explodierte am 4. Juni 1925 auf der Zeche Erin in Castrop, Kreis Dortmund. Die Explosion des Kessels, der durch die Abhitze einer Kokerei beheizt wurde, war durch Wassermangel hervorgerufen, wie die blaue Anlauffarbe an beiden Flammrohren zeigte. Beschädigt wurde nur das eine Flammrohr, indem seine Feuerplatte so tief durchgebeult wurde, daß in der Unterplatte Eindrücke entstanden. Demnach muß die Unterplatte warm, also nicht vom Wasser gekühlt gewesen sein. Der Kesselwärter hatte angenommen, daß der Kessel überspeist sei, während die Wasserstandgläser vollkommen leer gewesen sind.
- 4. Wassermangel war ebenfalls die Ursache der Explosion eines Einflammrohrkessels, Heizfläche 15,2 m², Rostfläche 0,59 m², Betriebsdruck 8 at, Baujahr 1899. Der Kessel stand in der Meißner Konservenfabrik von Gebr. Bärwald G. m. b. H. in Meißen. Bei der Explosion am 15. August 1925 wurde da's ganze Flammrohr eingebeult und in der Mitte bis auf den Boden zusammengedrückt. Der Grund des Wassermangels war nicht festzustellen.
- 5. Ein Lokomobilkessel, erbaut 1908, Heizfläche 15,2 m³, Rostfläche 0,59 m³, Betriebsdruck 8 at, explodierte am 16. September 1925 in dem Sägewerk von J. Nitsch in Scharnigk, Kreis Roessel in Ostpr. Das Mantelblech des Langkessels wurde an der Stemmkante der Längsnaht 1,50 m lang aufgerissen. Dabei wurden sieben Heizröhren aus der Feuerbuchsrohrwand herausgezogen und alle Stehbolzen abgerissen. Wie eine rinnenförmige Vertiefung unmittelbar neben der unten liegenden Längsnaht erkennen ließ, war das Blech beim Verstemmen verletzt worden. Auch an dem nicht gerissenen Blechstück waren noch solche Einkerbungen zu sehen, die sich im Laufe der Zeit zu tiefen Rillen erweitert hatten, so daß das Blech teilweise nur noch 2 bis 3 mm stark war. Eine Person wurde getötet.
- 6. Ein Krempenriß war die Ursache der sehr folgenschweren Explosion des liegenden Walzenkessels einer feuerlosen Lokomotive, erbaut 1912, Inhalt 3,25 m², Betriebsdruck 15 at. Die Lokomotive explodierte am 5. Oktober 1925 in der Zellstoffabrik Ragniter Zellstoff G. m. b. H. in Ragnit, Ostpreußen. Die Krempe des

Kesselbodens war entsprechend den früher geltenden Bauvorschriften mit einem damals zulässigen kleinen Krümmungshalbmesser ausgeführt. Infolge des stetig sich verändernden Kesseldruckes traten so starke Beanspruchungen auf, daß ein alter 14 mm tiefer Anriß in dem einen Kesselboden sich ausdehnte, bis der ganze Boden abgerissen wurde. Der Boden flog 70 m weit, der Kesselkörper wurde 58 m weit geschleudert. Sieben Personen wurden getötet, drei schwer und 8 leicht verletzt.

7. Auch bei dem Kessel einer Lokomobile, die seit dem Jahre 1912 bei der Dreschgenossenschaft Steinhausen, Kreis Büren, zeitweilig in Betrieb war, entstand die Explosion am 13. Oktober 1925 infolge von Krempenrissen. Ein kurz vorher beobachteter 50 mm langer Riß in der Bodenkrempe hatte sich über einige andere 7 bis 8 mm tiefe Anrisse bis auf 800 mm Länge ausgebreitet. Begünstigt wurde die Explosion dadurch, daß sich beim Fahren der Lokomobile die Längsanker ausgehängt hatten, so daß die Widerstandsfähigkeit des Kessels bedeutend herabgesetzt war.

8. In der Zuckerfabrik von Loß & Co. in Wolmirstedt explodierte am 27. Oktober 1925 ein Zweiflammrohrkessel, Heizfläche 95,3 m², Rostfläche 3 m², Betriebsdruck 7 at. Der Kessel war seit dem Jahre 1894 in Betrieb. Die Explosion wurde durch Wassermangel hervorgerufen, dessen Ursache nicht mehr festzustellen war. Die vorderen Schüsse des einen Flammrohres wurden eingebeult, die Niete abgeschert. Drei Personen fanden dabei den Tod

9. Die Explosion eines Zweiflammrohrkessels, erbaut 1894, Heizfläche 75 m², Rostfläche 2,6 m², Betriebsdruck 4,5 at in der Aktienzuckerfabrik Watenstedt in Watenstedt, Kreis Helmstedt, am 8. November 1925 wurde ebenfalls durch Wassermangel hervorgerufen. Der Wasserstand war so tief gesunken, daß er in den Wasserstandgläsern überhaupt nicht mehr gesehen werden konnte. Der Kesselwärter hatte sich nicht davon überzeugt, obwohl die Warnungspfeife ertönte. Das eine Flammrohr wurde tief eingebeult und quer aufgerissen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

10. Auch bei der letzten Explosion des Jahres 1925 war Wassermangel die Ursache. Ein Einflammrohrkessel mit Steinkohlenstaubfeuerung, Heizfläche 81,84 m³, Betriebsdruck 12 at, Baujahr 1902, explodierte am 11. November 1925 auf der Zeche Friedrich Ernestien in Essen. In dem gewellten Flammrohr hatte sich eine 2,40 m lange Beule gebildet, die aufgerissen wurde; dabei schlug das gewellte Blech auf die Sohle auf und breitete sich aus. Die Bruchränder waren scharf ausgezogen und zeigten blaue Umlauffarbe. Als Ursache des Wassermangels. auf den diese Kennzeichen hinwiesen, wurde eine Störung des Speisewasserreglers festgestellt. Eine Person wurde getötet, zwei wurden schwer, zwei leicht verletzt.

Zusammenfassend sind als Ursachen der Explosionen festzustellen: In sechs Fällen Wassermangel, in drei Fällen Krempenrisse und in einem Fall Verletzung des Bleches beim Vorstemmen.

Unserem Bericht in Heft 19 Band 340 über die Dampfkesselexplosionen in Deutschland im Jahre 1924 ist noch ein 9. Fall nachzutragen: Am 23. Dezember 1924 explodierte in dem landwirtschaftlichen Betrieb von W. Bahr in Conradswalde ein Lokomobilkessel, erbaut 1923, Heizfläche 13,86 m², Rostfläche 0,345 m², Betriebsdruck 6,5 at. In der Feuerbuchsdecke war das Kesselblech von 8 mm ursprünglicher Stärke auf 3 bis 5,5 mm abgenutzt. Infolgedessen wurde die Feuerbuchsdecke eingedrückt. Eine Person wurde leicht verletzt. (Vierteljahrshefte z. Statistik d. deutsch. Reiches 1926.) Parey.

## Polytechnische Schau.

(Nachdruck der Originalherichte - auch im Auszuge - nur mit Quellenangabe gestattet.)

Eingüsse, Steiger und verlorene Köpte. Einer der wichtigsten Faktoren für das Gelingen eines guten Gusses ist die Frage der Anordnung und Ausführung der Eingüsse, Steiger und verlorenen Köpfe, die im folgenden behandelt werden sollen, und zwar zunächst beim Gießen kleiner Stücke in grünem und in getrocknetem Sande, dann mittlerer Stücke und schließlich schwerer Stücke im Boden und im Kasten. Dabei sollen kurz noch erörtert werden die lineare Geschwindigkeit des Gußeisens, die Gießzeit zur Formausfüllung und die günstigste Form für die Steiger und verlorenen Köpfe. Es ist dabei wohl selbstverständlich, daß in jedem Fall das Metall chemisch und physikalisch den gestellten Anforderungen einer jeden Stückart anzupassen ist.

Das Gießen in grünem und in getrocknetem Sande. Betrachtet man diese beiden Formarten, so kann festgestellt werden, daß bei diesen die einzelnen Gießphasen, Gasentweichungen, Schwindung, Dichte des Eisens sowie die Abkühlung verschieden sind. Nimmt man z. B. zwei Stücke von gleichem Volumen, so ergeben sich zwei verschiedene Erscheinungen hinsichtlich des Gießens und der Abkühlungsgeschwindigkeit. Das Stück in grünem Sand kann langsamer und ohne Steiger gegossen werden, die Gase entweichen durch die Sandporen und die Formwände aus feuchtem Sand nehmen plötzlich eine gewisse Temperatur des Metalls an. Bei einer getrockneten Form sind 1 oder 2 Steiger anzubringen, die das Stück mit Eisen speisen sollen und ferner die Gase und die Luft, die sich in der Form befinden, abziehen lassen. Bei einem Vergleich von in grünem und in getrocknetem Sand gegossenen Stücken ergeben sich in thermischer Beziehung folgene Tatsachen:

Gießtemperatur des Eisens 1100°, Temperaturverlust je Sekunde in der ungetrockneten Form 9°, in der getrockneten 3°. Rechnet man mit einer Gießzeit von 12 bis 16 Sekunden, so erhält man im ersten Falle einen

Temperaturverlust von  $\frac{12+16}{2} \times 9 = 126^{\circ}$  und im zweiten

einen solchen von  $\frac{12+16}{2} \times 3 = 42^{\circ}$ , sodaß die Temperatur

der Gußstücke nach dem Gießen  $1100^{\circ}$ — $126^{\circ}$  =  $974^{\circ}$  bzw.  $1100^{\circ}$ — $42^{\circ}$  =  $1058^{\circ}$  beträgt.

Werden versuchsweise beide Stücke ohne Steiger gegossen, so ist beim grünen Sand die Metallauflagerung einheitlich und voll, während sie in der getrockneten Form in ihrem oberen Teil, wenn auch in geringem Maße, aber doch sichtlich bogenförmig verläuft. Deshalb müssen auch Stücke in getrockneten Formen stets durch Steiger gespeist werden, bis das Metall in den teigigen Zustand übergegangen ist. Dies beansprucht dreimal soviel Zeit als der Grünsandguß. Dieser Unterschied in der Abkühlung von Grünsand- und von Trockensandguß konnte sowohl bei kleinen Stücken als auch bei Stücken mit großen Oberflächen, aber geringen Wandstärken beobachtet werden. Es gilt dies auch für dickwandige Stücke, jedoch mit der Einschränkung, daß diese Erscheinung sich in viel kleineren Verhältnissen abspielt.

Berechnung der Gießgeschwindigkeit. Jeder Gießer sollte die Gießzeit für alle Arten von Gußstücken kennen, da dies eine der Hauptfragen für das Gelingen des Gusses ist. So müssen z. B. Schwungräder, Walzenständer schnell, Maschinenzylinder dagegen bei einer wohl berechneten Geschwindigkeit gegossen werden; für Kondensatoren, die eine reichliche Kernmasse besitzen, gilt dies besonders, damit die Kerne nicht versetzt und vor allem,

damit die Gase die nötige Zeit haben abzuziehen. Die Berechnung der Gießzeit und -Geschwindigkeit ist leicht Nehmen wir folgendes Beispiel an: Gewicht des Gußstückes 6000 kg, Gießzeit 1 Minute oder 60 Sekunden. Das Gußgewicht in Sekunden beträgt demnach 6000:60 = 100 kg/sec. Bei einem Eingußquerschnitt von 50 cm<sup>2</sup> ist das Gewicht eines 1 m langen Stabes  $50 \times 1000 \times 72$ = 36 kg. Da das in der Sekunde gegossene Gewicht 100 kg ausmacht, ist die lineare Geschwindigkeit des Eisens 100 kg: 36 kg = 2,800 m/sec für eine Temperatur von 1100°. Bestimmen wir nun den Einguß je cm² Gewicht und Geschwindigkeit: Für 1 cm² ist das Gewicht 100 kg: 50 cm<sup>2</sup> = 2 kg/sec. Das Gewicht eines Stabes von 1 cm<sup>2</sup> auf 1 m Länge beträgt 720 gr, woraus sich ergibt 2 kg: 0.720 = 2.800 m/sec. Dieses Stück wird mit 4,5 oder 8 Eingüssen gegossen, die einen Gesamtquerschnitt von 50 cm² einnehmen und von einem Eingultümpel gespeist werden. Diese Erfahrung wurde bei einem hydraulischen Zylinder von 600 mm Durchmesser und 4 m Höhe gewonnen.

Gewicht eines Stückes von 9000 kg, Zeit  $1\frac{1}{2}$  Minuten oder 90 Sekunden. Gußgewicht in der Sekunde 9000:90 = 100 kg. Eingußquerschnitt 70 cm², Stabgewicht von 1 m Länge  $70 \times 1000'' \times 7.2 = 50$  kg. Lineare Geschwindigkeit 100 kg:50 = 2 m/sec. Für 1 cm² ergibt sich 100 kg:70 cm² = 1,430 kg und weiter 1,430:0.720 = 2 m Geschwindigkeit. Gießen eines Kondensators: Zeit 1 Minute 50 Sekunden oder 110 Sekunden. Gewicht 4000 kg, also 4000:110 = 36 kg/sec. Querschnitt de Eingusses 30 cm², also für 1 m Länge  $30 \times 7.2 = 21.6$  kg Lineare Geschwindigkeit 36 kg:21.6 kg = 1.6 m/sec. Gewicht in der Sekunde ie cm² 36 kg:30 cm² = 1.2 kg

Bestimmung der Gußzeit. Beispiel 1 Schwungrad von 17 t Gewicht. Gießzeit 2 Minuten oder 120 Sekunden. Gewicht 17 000 kg: 120 = 140 kg/sec. Da von zwei Seiten gegossen werden muß, ist der Querschnitt beider Eingüsse zu bestimmen, also Gewicht je Sekunde 140 kg: 2 = 70 kg. Es sind also 70 kg Eisen je Sekunde 2 Minuten lang durch die beiden Eingüsse, deren Querschnitt bestimmt werden soll, zu leiten.

Mit den verschiedenen Arten des Eingießens wechselt auch die Geschwindigkeit des Metalles, je nachdem man fallend, steigend oder in Formen mit Kernen gießt, in denen das Eisen mithin auf ein Hindernis und einen gewissen Widerstand stößt, bevor es in die Form ganz eindringt und sie ganz ausfüllt. Bei einem Schwungrad muß das Eisen eine bedeutende Fläche bedecken und durchlaufen, so daß ein derartiges Stück schnell gegossen werden muß, wenn verhindert werden soll, daß das Eisen an einzelnen Teilen des Stückes teigig wird. Infolge des großen Gießweges hätte es bei langsamen Gießen einen Teil seiner Wärme verloren und die beiden Enden des Metalles, die in der Form zusammentreffen. würden schlecht zusammenschweißen. An dieser Stelle würde die Widerstandsfähigkeit des Gußstückes stark vermindert werden. Als eine zweckdienliche Zeit zum Gießen von 17-20 t hat sich eine solche von 2 Minuten bewährt. Bei dem vorgenommenen Beispiel gehen wir von einem Sekundengewicht von 1,2 kg/cm² Eingußquerschnitt aus, woraus eine lineare Geschwindigkeit des Metalles von rund 1,6 m/sec folgt. Wir erhalten also 140:2 Eingüsse = 70 kg; 70 kg: 1.2 kg = 58 cm Der Querschnitt von 58 cm² entspricht einem Durchmesser von 86 mm, so daß 2 Eingüsse von 86 mm Durchmesser anzunehmen sind. Da wir nun im Gewicht von 1.2 kg/cm² gießen und 1 Meter 720 gr wiegt, so folgt 1.200:0,720=1,66 m lineare Metallgeschwindigkeit im Einguß.

Man muß also an erster Stelle die Gießzeit entsprechend der Art des betreffenden Stückes bestimmen, nämlich 1,  $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 Minuten usw. Sobald dies festliegt, lassen sich der Querschnitt und Durchmesser der Eingüsse, wie gezeigt, errechnen.

Es entsteht nun die Frage: Soll schnell oder langsam gegossen werden? Für einzelne Fälle sehr schnell, nämlich 2—3 m/sec, für andere im Anfang schnell und zum Schlusse sehr langsam. Die Gründe werden weiter unten dargelegt. Für Dampfzylinder, Kondensatoren, Pumpen und Stücke, in denen die Kerne ein großes Volumen einnehmen, dürfte die lineare Geschwindigkeit höchstens 1,5 m bei einem Gewicht von 50—70 kg/sec für Stücke von 2—6000 kg betragen. Bei solchen Stücken muß vermittels Gießtümpels für die Druckverminderung gegossen, dabei aber doch ein großes Volumen Eisen innerhalb einer bestimmten Zeit eingefüllt werden. (La Fonderie Moderne.)

Silikasteine. Ein Industriezweig, über den man verhältnismäßig wenig hört und der aber doch in der Metallurgie eine hervorragende Stelle einnimmt, ist die Herstellung der feuerfesten Steine, d. h. der Steine, die zur Ausmauerung hüttenmännischer und stark beheizter Oefen Verwendung finden und so genannt werden, weil sie hohen Temperaturen im Feuer widerstehen, also ieuerfest sein müssen. Je nach dem Charakter der im Ofeninnern erfolgenden Vorgänge gibt es eine Reihe von verschiedenen Arbeiten feuerfester Steine, die sich durch ihre Zusammensetzung, ihre Eigenschaften und ihr Verhalten im Feuer voneinander unterscheiden. Zu nermen sind kieselsäurehaltige und kieselsäure-tonerdehaltige Stoffe, tonerdehaltige Stoffe, Magnesit, Dolomit, Graphit, ferner die Sondererzeugnisse Chromit, geschmolzener Bauxit, Corindon, Carborundum, Zirkonsäure, Zirkonsilikat und geschmolzener Quarz.

Von diesen Stoffen spielen die kieselsäurehaltigen insofern eine große Rolle, als sie in gewaltigen Mengen für die Ausmauerung von Koksöfen, Martinöfen, Gaswerköfen, sowie viele andere Industrieofenanlagen verwendet werden. Diese aus hochkieselsaurehaltigem Material, den Quarziten, hergestellten Steine führen den Namen Silikasteine. In dem Rohstoff, den Quarziten, ist der wichtigste Bestandteil die Kieselsäure, die mit etwa 97-98 % vorhanden ist; es folgen die Tonerde mit 1,01 bis 2,36 %, Eisenoxyd mit 0,25—0,75 %, Calciumoxyd mit 0,06—0,08 %, Magnesiumoxyd mit 0,05—0,12 % und Kaliumoxyd mit 0,07—0,3 %. Lange Zeit hielt man die Analyse und chemische Zusammensetzung für die geeignetste Beurteilung der Güte und Eigenschaften der Quarzite und fand daher oft keine Erklärung für das verschiedenartige Verhalten von Steinen im Feuer, die annähernd dieselbe Zusammensetzung aufwiesen und von denen die einen Sorten fest und hart blieben, während andere mürbe und locker wurden, andere wieder sich im Ofen ausdehnten, daß das Mauerwerk gefährdet wurde. Vollständige Klarheit brachte hier erst die Untersuchung mit dem Polarisationsmikroskop, mit dessen Hilfe es nun möglich war, das Gefüge der Quarzite genau zu unterscheiden. Es stellte sich dabei heraus, daß die eine Sorte der Quarzite aus mehr oder weniger großen Quarzkristallen besteht, die aneinander liegen oder ineinander greifen. Diese Quarzite werden als Felsquarzite oder wegen ihres kristallförmigen Charakters als Kristallquarzite bezeichnet. Die anderen Quarzite, die Findlingsquarzite, zeigen ein ganz anderes Aussehen, hier sind die Quarzteilchen klein und befinden sich voneinander getrennt in eine amorphe Grundmasse, den Basaltzement

eingebettet. Sie heißen daher auch amorphe Quarzite oder Zementquarzite.

Die Herstellung der feuerfesten Steine selbst geht folgendermaßen vor sich: Der Rohstoff, der Quarzit, gelangt aus dem Vorratsbunker oder vom Lager zunächst zur Hartzerkleinerungsanlage, die die groben Steine vorbricht und das Aufbereitungsgut in Backenbrechern und Kollergängen weiter zerkleinert und mahlt. Von dort aus führen Förderbänder das Mahlgut in einen großen Bunker, der in mehrere Abteilungen zwecks Entnahmemöglichkeit der verschiedenen Quarzitsorten unterteilt ist. Unter diesem Behälter befinden sich genau einstellbare Vorrichtungen, die den gemahlenen Quarzit in beabsichtigten Verhältnismengen aus dem Behälter auf Bandförderer gleiten lassen. Diese Bandförderer bringen das Aufbereitungsgut zu Mischkollergängen, die es nunmehr mit einer bestimmten Menge Kalkmilch, dem notwendigen Bindemittel, innig vermischen und zu einer formfähigen Masse verarbeiten. Für diese Arbeitsvorgänge, die alle selbsttätig und mechanisch vor sich gehen, werden nur wenig Leute benötigt. So werden in einer unserer größten Fabriken feuerfester Steine, bei der Silikaindustrie-Gesellschaft, Düsseldorf, täglich rund 150 Tonnen Steinmasse mit Hilfe der neuzeitlichen Einrichtungen auf diesem Werk lediglich durch 3 Arbeiter formfähig aufbereitet. Da der Kalkgehalt in dem fertigen Erzeugnis stets die gleiche zulässige Menge betragen muß, wird die Kalkmilch selbstverständlich auch ständig untersucht und gemessen. Von den Mischkollergängen aus gelangt die Masse in die Formerei, in der die Steine entweder durch Maschinen oder von Hand geformt werden. Für die Herstellung der üblichen Größen, die in großen Mengen gebraucht werden und immer gleich sind, dienen die Steinformmaschinen, für schwierigere Stücke die Handarbeit. Wie verschiedenartig die Steine sein können, geht daraus hervor, daß aus deutschen Normalformaten folgende Normalien aufgestellt sind: 1/2 Normalstein,  $rac{3}{4}$  Normalstein,  $rac{1}{2}$  Normalstein, 4 Arten Ausgleicher, Blocksteine, 4 Arten Gittersteine, Keilsteine, davon 8 Sorten Lang-Widerlager, 14 Sorten Kopf-Widerlager, 12 Sorten Kopfwölber, 6 Sorten Langwölber, ferner verschiedene Größen von Koksofensteinen und von Steinen für Retortenöfen, dazu kommen noch die englischen Normalformate.

Sind nun die Steine geformt, so bringen Fördervorrichtungen sie in die Trocknerei und von da aus in die Brennöfen. Das Brennen der Steine stellt den wichtigsten Vorgang bei der Herstellung der Silikasteine dar und erfolgt aus folgendem Grund:

Alle Quarzite haben im Feuer die Neigung, sich auszudehnen oder, wie man sagt, zu wachsen. Würden also die Oefen mit nur getrockneten Steinen ausgekleidet, so wäre die Folge ein Wachsen der Steine in der Hitze und mithin eine gegenseitige Zerstörung der Steine unter sich. Infolgedessen werden die Steine nach dem Trocknen gebrannt, d. h. auf solche Temperaturen erhitzt, denen sie später ausgesetzt werden. In diesem Brennprozeß erleiden sie bereits die nicht zu vermeidende Volumenzunahme, die erhalten bleiben soll und bei der späteren Verwendung in den Schmelz- oder sonstigen Oefen entweder gar nicht oder nur um ein geringes, aber dann in nicht mehr schädlichem Maße vergrößert werden darf. Es ist dabei keineswegs gleichgültig, welche von den beiden oben aufgeführten Quarzitsorten, nämlich dem Felsquarzit und Findlingsquarzit gebrannt werden. Durch den Wärmevorgang erleidet nämlich der Quarzit Umwandlungen, da er nur bis 900° beständig ist; oberhalb dieser Temperatur geht er über in die Formen Kristobalit und Tridymit. Diese Umwandlungen gehen bei den

280

Findlingsquarziten leichter vor sich als bei den Felsquarziten, bei welchen letzteren die Umwandlung langsamer und nicht so gleichmäßig erfolgt. Sie sind also auch nicht so volumenbeständig als die ersteren, da mit der Umwandlung auch die Volumenzunahme verbunden ist. Gleichzeitig mit der Volumenzunahme ist eine Abnahme des spezifischen Gewichtes zu verzeichnen, das beim Quarz 2,65, beim Kristobalit 2,33 und beim Tridymit 2,27 beträgt, während die Volumenvermehrung rund 14 bis 15 % ausmacht. Da eine höchstmögliche Volumenbeständigkeit das anzustrebende Ziel bei der Herstellung feuerfester Steine ist, so trachtet man danach, nach Möglichkeit die Tridymitform zu erreichen. Infolgedessen verwendet man bei uns fast ausschließlich Findlingsquarzite, während die Amerikaner nicht über Findlingsquarzite verfügen, dafür Felsquarzite brennen. die infolgedessen auch länger gebrannt werden müssen. So dauert z. B. der Brennvorgang auf einem amerikanischen Werk vom Tage des Einsetzens bis zum Ausnehmen der Steine 28 Tage (Einsetzen 21/2 Tage, Feuern 12-13½ Tage, Höchsttemperatur 1 Tag, Abkühlen 9 Tage, Ausnehmen 2½ Tage). Das Brennen braucht aber nicht unbedingt solange durchgeführt werden, bis die Tridymitform erreicht ist, sondern die Brenndauer hängt davon ab, innerhalb welcher schnellsten Zeit die größte Volumenzunahme erreicht ist. Unsere Zementquarzite besitzen eine große Wachstumsgeschwindigkeit und erreichen ihre größte Ausdehnung verhältnismäßig schnell; wenn dann auch die letzte Kristallform, der Tridymit, noch nicht gleichmäßig vorhanden sein sollte, so ist ein weiteres Brennen doch nicht mehr erforderlich. da sich die letzte Umwandlungsform im Schmelz- oder sonstigen Ofen von allein ergibt. Die Ausdehnung der Steine selbst ist dann sehr gering und für die Sicherheit des Ofenfutters ohne Bedeutung.

Nach dem Brennen werden die Silikasteine noch mehreren Proben unterzogen, so z. B. Belastungsprobe bei hohen Temperaturen, die ihre Druckfestigkeit feststellen soll, ferner wird das spezifische Gewicht durch Pyknometer und Volumenometer bestimmt, daneben selbstverständlich auch die chemische Zusammensetzung. Die Silikasteine der Silikaindustrie-Gesellschaft, Düsseldorf, besitzen für Martinöfen 95,74 bis 96,18 Kieselsäure, 0,85—1,29 Tonerde, 0,62—0,81 Eisenoxyd, 1,99—2,10 Calciumoxyd, 0,08 Magnesiumoxyd, 0,09 bis 0,17 Kaliumoxyd, für Koksöfen 93,95—94,48 Kieselsäure, 1,27—1,80 Tonerde, 1,01—1,18 Eisenoxyd, 2,65—3,65 Calciumoxyd, 0,11—0,24 Magnesiumoxyd, 0,09—0,31 Kaliumoxyd.

Der Erweichungspunkt dieser Steine bei 2 kg/qcm Belastung liegt für Martinofensteine bei 1660° bis 1670°, für Koksofensteine bei 1600° bis 1620°. Von Interesse erscheint es noch zu bemerken, daß die Brennöfen dieser Firma, die in ihren Lagerhallen 15 000 Tonnen Steine aufnehmen kann, durch Generatorgas geheizt werden, zu dessen Erzeugung eine auch mit minderwertigen Brennstoffen und mit Abfallkoks beschickbare Generatoranlage dient.

Dr.-Ing. Kalpers.

Ueber die Verwendbarkeit von phenolreichen Urteerölen für den Betrieb von Dieselmotoren. A. Spilker hat sich der dankenswerten Aufgabe unterzogen, diese viel umstrittene Frage durch eigene Versuche zu klären. Zunächst weist er darauf hin, daß der Heizwert phenolhaltiger Teeröle dem der phenolfreien Oele nur wenig nachsteht und daß dieser Unterschied selbst bei Urteerölen mit 45 % sauren Bestandteilen sehr gering ist, weil der hohe Gehalt dieser Oele an hydrierten Verbindungen die durch die Sauerstoffverbindungen bedingte Heizwertverminderung wieder ausgleicht. Ebenso ist es erwiesen.

daß reine Phenole die im Motorenbau gebräuchlichen Metalle weder in der Kälte noch in der Wärme angreifen. Wo Korrosionen und Anfressungen beobachtet werden. so sind sie auf Schwefelverbindungen zurückzuführen, nicht aber auf die mit Unrecht gefürchteten sauren Bestandteile der Oele. Da Schwefel bekanntlich auf Kupfer und Kupferlegierungen, besonders bei Gegenwart von Ammoniak stark korrodierend wirkt, sollten Kupfer und seine Legierungen bei Apparaten, die mit schwefelhaltigen Oelen und namentlich mit solchen, die neben Schwefel noch Phenole enthalten, in Berührung kommen grundsätzlich ausgeschlossen sein. Ebenso werden zinkhaltige Bronzen stark angegriffen, wogegen Gußeisen und Schmiedeeisen und ganz besonders die verschiedenen Sonderstähle, wie V2A- und Nickelstahl, äußerst beständig sind. Praktische Versuche mit feinen Apparatteilen, wie Düsen, Ventilsitzen u. a., die aus solchem Stahl hergestellt waren, ergaben keinerlei Anfressungen oder sonstige Schädigungen.

Ebenso unbegründet ist die Befürchtung, daß aus den phenolhaltigen Oelen bei längerer Lagerung oder bei Einwirkung der Luft Harze entstehen, die die Einspritzdüsen der Motoren verschmieren und verstopfen. Die etwa entstehenden Harze lösen sich nämlich in den Oelen auf, und da im Dieselmotor ja keine Vergasung oder Verdampfung des Treiböles, sondern eine Vernebelung stattfindet, so ist die Ablagerung von Harzen nicht zu befürchten.

Zur Widerlegung aller dieser Bedenken, die namentlich aus Ingenieurkreisen häufig gemacht werden, stellte Spilker einen praktischen Versuch mit einem vierzylindrigen 500-PS-Dieselmotor an, der ununterbrochen drei Monate hindurch mit einem Urteerdestillat betrieben wurde, das 40 % Phenole enthielt. Das Oel hatte das spez. Gewicht 0,995 bei 15°, einen unteren Heizwert von 9100 kcal/kg und eine Viskosität von 1,88 Englergraden bei 20°C; seine Siedegrenzen lagen zwischen 150 und 300°. Ebenso wie beim Betrieb mit schwerem Steinkohlenteeröl wurde gewöhnliches Gasöl als Zündölbenutzt.

Die erzielten Ergebnisse waren überraschend günstig. Der Motor lief ohne jede Störung mit ausgezeichnetem Wirkungsgrad und war trotz stark wechselnder Belastung sehr gut regulierbar. Die innere Untersuchung des Motors nach dreimonatigem Betrieb ergab keinerlei Verschmutzungen der Düsen, Anlaßventile oder der Oelzuleitung, ebenso wenig konnten bei peinlichster Untersuchung des Motors irgendwelche Korrosionen festgestellt werden. Während der dreimonatigen Betriebzeit wurden dem Motor 106 t Urteeröl und 14,24 t Gasöl zugeführt, es wurden damit 353 270 kWh erzeugt, und zwar betrug der Oelverbrauch für die Erzeugung von 1 kWh 301 g Urteeröl und 40,4 g Gasöl. Aus den zugehörigen Heizwerten von 9100 bzw. 10214 kcal/kg errechnet sich der Wärmeverbrauch für 1 kWh zu 3153 kcal.

Somit ist auch durch den praktischen Versuch erwiesen, daß Oele mit hohem Phenolgehalt für den Dieselmotorbetrieb sehr gut verwendbar sind. Ebenso wird auch das Urteerbenzin für den Betrieb von Explosionsmotoren große Bedeutung erlangen, da es heute bereits möglich ist, die darin in großer Menge enthaltenen ungesättigten Verbindungen ohne nennenswerte Verluste und mit erträglichen Kosten in gesättigte Verbindungen umzuwandeln. Da dieses Produkt im Hinblick auf seine Zusammensetzung ziemlich in der Mitte zwischen Benzin und Benzol steht, stellt es einen klopffreien idealen Betriebstoff für Automobilmotoren dar. (Brennstofichemie 1926, S. 170—173.)

Herstellung von reinem Wasserstoff und reinem Kohlenoxyd aus Wassergas. Zur Zerlegung des Wassergases in seine beiden Hauptbestandteile Wasserstoff und Kohlenoxyd hat die Chemische Fabrik Dr. Hugo Stoltzenberg in Hamburg das folgende neue Verfahren (D.R.P. 414 911) vorgeschlagen, das angeblich die beiden Gase in so reinem Zustande zu gewinnen gestattet, daß sie auch für empfindliche Synthesen verwendbar sind. Das Wassergas wird dabei zunächst mit Gasreinigungsmasse von Schwefelverbindungen befreit, worauf das Kohlenoxyd in einer neutralen, Chlorammonium enthaltenden Kupferchlorürlösung absorbiert wird. Aus dieser Lösung wird das Kohlenoxyd danach durch Evakuieren wieder in Freiheit gesetzt; infolge seiner Reinheit soll es für organische Synthesen sehr gut geeignet sein.

Der von Kohlenoxyd nahezu befreite Wasserstoff soll sodann über erhitztes Eisenoxyd geleitet werden, das hierbei zu metallischem Eisen reduziert wird. Ueber dieses wird schließlich Wasserdampf geleitet, wobei in bekannter Weise reiner Wasserstoff gebildet wird. Das entstandene Eisenoxyd wird wieder in das Verfahren zurückgeführt und von neuem durch unreinen Wasserstoff reduziert. Diese Arbeitsweise soll einen besonders reinen Wasserstoff liefern, wie er für Hydrierungen und Synthesen bisweilen erforderlich ist.

Verringerung und Verhalten des im Generatorgas enthaltenen Schwefels im Siemens-Martin-Ofen. J. Bronn hat beachtenswerte Versuche über die Entschweflung von Generatorgas angestellt, indem er der zu vergasenden Steinkohle geringe Mengen gebrannten und frisch gelöschten Kalks beimengte. Die im Generator verarbeitete Kohle war eine Saarkohle, die im Mittel 12,7 % Asche und 1,43 % Gesamtschwefel enthielt. Der benutzte Generator war ein Morgan-Gaserzeuger mit stehendem, treppenförmigem Rost und dicht schließender Haube. Der Kohle wurde vor der Aufgabe frisch gelöschter Kalk in einer Menge von '2-3 vH zugesetzt. Dies hatte zur Folge, daß die Schlacke, die vorher geschmolzene Klumpen gebildet hatte, nunmehr 2-4% metallisches Eisen enthielt, das in Form von Kügelchen die Schlacke adernartig durchzog und das bis zu 15 % Schwefel enthielt. Die Verteilung des Schwefels in der Gaserzeugerschlacke wurde eingehend untersucht, wobei sich ergab, daß durch den Kalkzusatz im Durchschnitt eine Zunahme des Schwefels von 1,54 auf 2,79 % eingetreten war. Berücksichtigt man aber noch, daß zugleich der Aschegehalt der Kohle um die Menge des zugesetzten Kalks sich erhöht hat, so zeigt sich, daß die Schlacke mehr als das Doppelte ihres vorherigen Schwefelgehaltes aufgenommen hat. Anderseits erfuhr der Schwefelgehalt der Siemens-Martinschlacke eine Abnahme von 0,27 auf 0,19 %.

Die günstige Wirkung, die der Kalkzusatz zur Kohle zeigt, wurde auch von anderer Seite bestätigt. Auch der Vergasungsvorgang selbst wird durch den Kalkzusatz günstig beeinflußt, denn das Zusammenbacken der Kohle wird hierdurch verringert und die Schlacke wird mürber. Eine Abkühlung der Gase durch den Kalkzusatz tritt nicht ein, da bei der Aufnahme des Schwefels durch den Kalk Wärme frei wird. Auch bei der Vergasung von schwefelreicher Braunkohle kann ein geringer Zusatz von gebranntem Kalk von Vorteil sein, obwohl Braunkohle mitunter schon von Hause aus ziemlich viel Kalk enthält. Dieser gebundene Kalk kann jedoch nur in den tieferen Schichten des Gaserzeugers Schwefel aufnehmen, während er auf die im oberen Teile des Generators entstehenden Gase ohne Einfluß ist. (Stahl u. Eisen 1926, S. 78—80.)

Verwendung von Preßluft bei Rohrlegungen. Ueber die Verlegung einer Hochdruck-Gasleitung von 24 Zoll Durchmesser in Washington macht E. H. Paull interessante Mitteilungen. Die Verlegung einer Leitung von derartigem Querschnitt und von 5 Meilen Länge durch die belebten Straßen einer Großstadt bereitet mancherlei Schwierigkeiten, zumal der Gasgesellschaft auferlegt war, daß der Straßenverkehr durch die Rohrverlegung auf keinen Fall unterbunden werden durfte. Ferner durfte das Netz der Wasserleitungen und Kanalisationsrohre nicht gestört werden, aber gerade die zahlreichen senkrecht zur Richtung des Rohrgrabens verlaufenden Hausanschlüsse erschwerten die Arbeit und namentlich das Herablassen der Rohre ganz erheblich, ebenso mußte man beim Ausheben des Grabens sehr vorsichtig sein, weil die Hausanschlüsse sich in verschiedener Tiefe befanden.

281

Bei den Arbeiten wurde in weitestem Umfang von Preßluftwerkzeugen Gebrauch gemacht. Zur Erzeugung der Preßluft dienten vier fahrbare Kompressoren, die von Benzinmotoren angetrieben wurden. Abnehmbare, auf dem Dach der Kompressoren angebrachte Schlauchtrommeln ermöglichten es, daß nicht der ganze Schlauch abgewickelt zu werden brauchte, sondern nur so viel, wie jeweils nötig war. Diese Einrichtung erwies sich bei dem häufig notwendigen Standortwechsel der Kompressoren als sehr zweckmäßig. Das Asphaltpflaster wurde mit Betonbrechern, die mit meißelartigen Schneiden versehen waren, in Blöcke geschnitten, die dann herausgehoben wurden. Auch das Ausheben des Grabens erfolgte mit besonderen Preßluftwerkzeugen (clay diggers) von hoher Leistung. Der Graben war 8 bis 12 Fuß tief bei einer Breite von 34 Zoll. Das Hinablassen der Rohrstücke war aus den oben angeführten Gründen recht schwierig. Zum Dichten der Muffen wurden Hanfstricke und Zement benutzt; dieses Verfahren verdient vor der Bleidichtung den Vorzug. Um die Muffenränder vor der Verbindung blank zu machen, wurden etwaige Ansätze von Rost und Hammerschlag wiederum mittels Preßluftwerkzeugen vor dem Dichten entfernt. Um das Einsinken des Pflasters über dem Rohrgraben zu verhüten, wurde das Erdreich vor dem Zuschütten des Grabens durchnäßt und hierauf um das Rohr herum festgestampft. (Ztschr. österr. V. Gas- u. Wasserfachm., Bd. 65, S. 22-23.)

Die Kohlenförderung Rumäniens zeigt seit Beendigung des Weltkrieges, der dem Lande einen nicht unbeträchtlichen Zuwachs an Kohlenfeldern gebracht hat, folgende Entwicklung:

Jahr Steinkohle u. Anthrazit Braunkohle Zusammen 205 700 1 353 630 1 559 330 1919 1920 187 526 1 400 049 1 587 575 210 968 1 594 719 1 805 687 1921 1922 254 642 1861579 2 116 221 1923 291 983 2 229 410 2 521 393 1924 294 255 2 479 083 *2* 773 338 (Stahl u. Eisen 1926, S. 906.)

Die Kohlenförderung Italiens hat im Jahre 1925 eine Zunahme von mehr als 11 % erfahren, sie stieg von 1044 476 t auf 1163 150 t. Wie sich die Gewinnung in den letzten drei Jahren auf die einzelnen Kohlenarten verteilte, zeigen folgende amtliche Förderziffern:

|             | 1923      | 1924      | 1925      |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
|             | t         | t         | t         |
| Steinkohlen | 164 060   | 115 160   | 176 000   |
| Anthrazit   | 9 640     | 11 825    | 15 450    |
| Braunkohlen | 953 460   | 917 491   | 971 700   |
| Zusammen    | 1 127 160 | 1 044 476 | 1 163 150 |

Die Erzeugung von Hüttenkoks stieg von 275 235 t im Jahre 1923 auf 309 971 t im Jahre 1924; die Zahlen für das letzte Jahr liegen noch nicht endgültig vor. Bemerkenswert ist, daß im Zusammenhang mit der Steigerung der einheimischen Kohlenförderung die Einfuhr von Stein- und Braunkohlen sowie von Koks von 11,22 Mill. Tonnen im Jahre 1924 auf 10,52 Mill. Tonnen im Jahre 1925 zurückgegangen ist. Abänderung der Bestimmungen über Anmeldung von Gebrauchsmustern. (Nachrichtenstelle des Reichspatentamtes.) Als Abbildungen können jetzt wieder Lichtbilder dienen. Sie müssen scharfe dunkle Linien auf weißem Grunde zeigen und im übrigen den für die Zeichnungen auf Papier oder Leinen bestehenden Bestimmungen entsprechen, insbesondere die für Zeichenpapier vorgeschriebene Größe (297/210 mm) besitzen.

# Bücherschau.

Schönberg-Glunk, Landeselektrizitätswerke. 410 S., 144 Abb., 4 Tafeln und 56 Listen, Lex. 8°. Verlag R. Oldenbourg, München und Berlin, 1926. Broschiert 26 RM, gebunden 28 RM.

Die beiden Mitarbeiter Oskar von Millers haben zu dessen 70. Geburtstag das vorliegende Werk herausgegeben. Sie stellen damit erfreulicherweise die großen Erfahrungen des Ingenieurbüros ()skar von Millers der Oeffentlichkeit zur Verfügung.

Die Verfasser wenden sich mit diesem Buch nicht allein an ihre Fachgenossen, sondern über den Kreis der Ingenieure hinaus an alle, die sich irgendwie mit der Planung oder Anlage von Elektrizitätswerken größeren Stils oder mit der Elektrizitätswirtschaft zu befassen haben. Dementsprechend treten die technischen Einzelheiten der Elektrizitätswerke in den Hintergrund gegenüber den gesamten technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Voraussetzungen für die Zusammenfassung von Einzelwerken zu Landeselektrizitätswerken.

Das Buch schildert zunächst die Entwicklung der öffentlichen Elektrizitätsversorgung, die aus Wettbewerbs- und anderen Gründen oft zu technisch und wirtschaftlich ungünstigen Versorgungsgebieten geführt hat. Es folgen Anweisungen über die Vorerhebungen. die für die Zusammenfassung von Einzelanlagen, die Abänderung der Versorgungsgebiete oder die Schaffung neuer Werke erforderlich sind, wie z. B. die Feststellung des Strombedarfs und der zur Verfügung stehenden Kraftquellen. Weiter werden Angaben gemacht über Einzelheiten der Wasser- und Wärmekraftwerke und der Leitungsnetze nebst Schaltanlagen und Zubehör. Schließlich folgt ein umfangreicher Abschnitt mit Kostenberechnungen, der reich mit Zahlenangaben ausgestattet ist. Mögen die angegebenen Preise, die sich auf das Frühjahr 1925 beziehen, im einzelnen heute nicht mehr gültig sein, so geben sie doch einen guten Ueberblick über die ungefähren Gesamtkosten und über alles, was zu ihrer Errechnung berücksichtigt werden muß. Berechnung der Selbstkosten und der Tarife ist in diesem Abschnitt gleichfalls dargestellt. Den Schluß bilden Organisationsfragen, wobei die Vertragsentwürfe für das ursprünglich gemischtwirtschaftlich geplante Bayernwerk sowie der Vertrag der Pfalzwerke A.-G. als Beispiele erläutert werden. Daran schließt sich an ein Hinweis auf die zu erstrebende Schaffung einer Reichs-Elektrizitätsversorgung für ganz Deutschland.

Das Buch ist von Ingenieuren geschrieben; infolgedessen bildet der dem Ingenieur geläufigste Gedanke, die Erstrebung höchsten technischen Wirkungsgrades. die Grundlage. Daneben ist aber dem Wirkungskreis der Verfasser und der ganzen Anlage des Buchs entsprechend die Erreichung des höchsten wirtschaft-lichen Wirkungsgrades in gleicher Weise beobachtet worden. Die großen von den Verfassern mitbearbeiteten Anlagen — Pfalzwerke, Bayernwerk usw. — lieferten hierzu die geeignetesten Unterlagen.

Das in Papier und Druck gut ausgestattete Buch dürfte bei der Planung großer Elektrizitäts-Versorgungsgebiete gute Dienste leisten.

Parey.

Gießerei-Handbuch. Herausgegeben vom Verein Deutscher Eisengießereien, Gießereiverband, Düsseldorf. Mit 416 Seiten, 78 Textabbildungen und 100 Zahlentafeln. 2. Auflage. R. Oldenbourg, München und Berlin. 1926. In Leinen 18 RM.

Die Tatsache, daß die gegen Ende des Jahres 1921 erschienene 1. Auflage des Gießereihandbuches bereits nach einigen Monaten vergriffen war, ist ein Beweis dafür, daß es einem allgemeinen Bedürfnis in der Gießereindustrie entspricht. Gegenüber der 1. weist die nunmehr vorliegende 2. Auflage sowohl eine Einführung neuer, als auch eine wesentliche Ergänzung und Umarbeitung der bisherigen Abschnitte auf; äußerlich kommt dies schon dadurch zum Ausdruck, daß die bisherige Seitenzahl von 264 in der 1. auf 416 Seiten in der 2. Auflage gestiegen ist.

Der erste, von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.-Ing. Rudeloff. dem früheren Direktor des Materialprüfungsamtes, eingehend behandelte Abschnitt ist eine Zusammenstellung von Materialvorschriften, und zwar handelt es sich hier um die Vorschriften der deutschen Kriegsmarine, der Reichsbahn, des deutschen Verbandes für die Materialprüfung der Technik, dann um die wichtigsten ausländischen Lieferungsvorschriften. Der zweite, ebenfalls von Geh.-Rat Rudeloff verfaßte Abschnitt ist den physikalischen Eigenschaften des Eisens (Erstarrungsverlauf. Prüfung der Festigkeitseigenschaften, Versuchs-Einrichtungen, Untersuchungsergebnisse, Einteilung des Gußeisens. Gegenüberstellung physikalischer Eigenschaften anderer Stoffe) gewidmet, der dritte den Gießereirohstoffen, wobei besonders auf den von Prof. Dr. Aulich bearbeiteten Teil "Probeentnahme und Untersuchungsverfahren von Roh- und Gußeisen" hingewiesen Es folgen die Abschnitte über Brennstoffe, den Kupolofenbetrieb, die Betriebsstoffe, in welchem Abschnitt sich wiederum der Unterabschnitt "Formstoffe" (Formsand, Prüfung des Formsandes, Kernsand usw.) von Aulich auszeichnet. Dann schließen sich an die Abschnitte über die Artikelliste, die Gußwarennormalien. die Selbstkostenberechnung und Harzburger Druckschrift, ein Auszug aus dem deutschen Zolltarif, wichtige statistische Angaben über die Versorgung der Gießereien mit Rohstoffen, über die deutschen Gießereien, die Gußwaren-Aus- und -Einfuhr, die in- und ausländischen Zeitschriften des Gießereiwesens, ein Verzeichnis der Gießereiverbände, sämtlicher deutschen Eisengießereien. Tempergießereien, Kokillengießereien, Röhrengießereien. Metallgießereien und Hochofenwerke. Ein Bezugsquellenverzeichnis für Gießereibedarf bildet den Schluß.—Wenn auch das Buch nicht den Anspruch erhebt, ein Lehrbuch zu sein, und infolgedessen davon absieht, formtechnische und metallurgische Vorgänge zu beschreiben, so ist es doch ein wertvolles Nachschlagewerk für den Gießereileiter und Gießereikaufmann. Man muß daher dem Verein deutscher Eisengießereien Dank wissen, daß seine Geschäftsstelle sich der mühevollen Aufgabe unterzogen hat, diesen umfangreichen Stoff zu einem wertvollen Ganzen zu vereinigen. Im Interesse der Verbreitung eines guten Schrifttums muß dem Werk, das sich auch in druck- und papiertechnischer Hinsicht auszeichnet.

Bücherschau. 283

eine verbreitete Aufnahme in der Gießereiindustrie gewünscht werden. Dr.-Ing. Kalpers.

Bau und Betrieb moderner Konverterstahlwerke und Kleinbessemereien. Von Hubert Hermanns. Zivilingenieur, Berlin. 251 Seiten mit 217 Abb. und 2 Bildnissen. Halle a. S. 1925, Wilhelm Knapp. Geh. 12 RM, geb. 13,50 RM.

Obwohl das Windfrischverfahren in der neuzeitlichen Stahlherstellung nicht mehr die Rolle spielt wie in früheren Jahren, so darf man das Erscheinen dieses Buches doch durchaus begrüßen, weil Verfasser darin mit großer Sachkenntnis und viel Sorgfalt alle baulichen und betrieblichen Einzelheiten des Bessemer- und Thomasverfahrens beschreibt, namentlich auch die Einrichtung der Kleinbessemereien, die für die Herstellung von Stahlformguß von Bedeutung sind. In 10 Abschnitten, die mit zahlreichen guten Abbildungen versehen sind, werden in übersichtlicher und leicht faßlicher Darstellung die metallurgischen Vorgänge, die baulichen und maschinellen Hilfsmittel, ebenso wie die Gesamtanordnung, der Betrieb, die Wärmewirtschaft und die wirtschaftlichen Grundlagen des Konverterverfahrens ausführlich besprochen. Ein umfassendes Literaturverzeichnis sowie ein Sachregister bilden den Schluß der Arbeit, die sowohl für den Betriebsbeamten wie auch für den Studierenden ein brauchbarer Ratgeber ist und daher bestens empfohlen werden kann.

Dr-Ing. A. Sander.

"Schweißtechnik". Sonderheft der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure. DIN A 4 IV/64 Seiten mit 145 Abbildungen. 1926. Broschiert 3,— RM. (VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin NW 7.)

So alt die Schweißtechnik an sich ist, so neu ist ihre wissenschaftliche Durchforschung und das Bestreben sie allgemein in die neuzeitlichen Herstellungsverfahren einzureihen. Obwohl die wirtschaftlichen Vorzüge der Schweißung sehr groß sind, hat ihre Einführung doch mit erheblichen Widerständen zu kämpfen. Das kommt vor allem daher, daß nach dem bisherigen Stande unserer Kenntnisse von der Schweißtechnik die Berechnung der Schweißverbindungen für den Ingenieur etwas Besonderes darstellt. Bei einer Nietverbindung weiß man - normaler Werkstoff und normal sorgfältige Arbeit vorausgesetzt -- wie man sie berechnen soll. Jahrzehntelange Erfahrungen stehen darüber zur Verfügung, so daß man mit großer Sicherheit das Verhältnis der Nietnaht-Festigkeit zur Festigkeit des vollen Werkstoffes annehmen und in die Rechnung einsetzen kann. Bei Schweißnähten liegen die Verhältnisse insofern anders, als erstens die langen Erfahrungen fehlen, die man bei Nietverbindungen hat, und zweitens die Haltbarkeit der Schweißnaht nicht nur vom verwendeten Material, sondern auch ganz wesentlich von der Art der Ausführung und der dabei beobachteten Sorgfalt abhängt. Wir sind nach dem heutigen Stande der Schweißtechnik durchaus in der Lage, Schweißungen herzustellen, die die Festigkeit des vollen Werkstoffes erreichen oder gar übertreffen. Das beweisen die zahlreichen Probestücke, die bei Beanspruchungsversuchen nicht in der Schweißnaht oder in ihrer Nähe, sondern im vollen, vom Schweißen nicht beeinflußten Material gebrochen sind. Demgegenüber weisen mangelhafte Schweißungen sehr schlechte Eigenschaften auf, meist infolge von Schlackeneinschlüssen, Materialverbrennung, Sprödigkeit infolge schneller Abkühlung usw.; und eine besondere Unannehmlichkeit ist, daß man an einer Schweißnaht durchaus nicht immer äußerlich und ohne Zerstörung des Werkstückes erkennen kann, ob sie gut oder schlecht ausgeführt ist. Das gibt natürlich Unsicherheiten in der Rechnung, die der verantwortliche Ingenieur nach Möglichkeit zu vermeiden sucht, so sehr er es vom rein menschlichen Standpunkt aus begrüßen mag, daß die handwerkliche Wertarbeit einmal wieder einen derartigen Einfluß hat auf die Güte der Erzeugnisse.

Der Verein deutscher Ingenieure hat auf seiner diesjährigen Hauptversammlung der Schweißtechnik eine
besondere Vortragsreihe gewidmet, durch welche der
heutige Stand dieser Technik dargelegt und Wege zu
ihrer weiteren Entwicklung und Verbreitung gezeigt
werden sollten. Die Vorträge nebst Aussprache sind in
einem sehr preiswerten Sonderheft der V.D.I.-Zeitschrift
im Buchhandel erschienen; man kann dem gut ausgestatteten, reichhaltigem Heft nur weiteste Verbreitung
wünschen. Parey.

Die Untersuchung der Rohstoffe, Fertigfabrikate und Nebenprodukte der Fett-, Oel- und Seifenindustrie. Von Dr. Karl Braun, Berlin. 191 Seiten mit 56 Abb. (Bibliothek der gesamten Technik, Bd. 311.) Leipzig 1925, Dr. Max Jänecke. Geh. 5,80 RM.

Verfasser, der auf diesem Sondergebiete über langjährige praktische Erfahrungen verfügt, gibt in dieser Arbeit eine recht ausführliche Darstellung der wichtigsten Untersuchungsmethoden sowohl für die anorganischen als auch für die organischen Roh- und Hilfsstoffe der oben genannten Industriezweige. Ebenso eingehend werden die Fertigfabrikate wie Butter, Margarine, andere Fette und Oele sowie Seifen, ferner die Nebenprodukte, wie z. B. Unterlauge, Rohglyzerin und Reinglyzerin, und schließlich die für die angeführten Untersuchungen notwendigen Chemikalien, Lösungen und Apparate behandelt. Die Darstellung ist klar und lebendig, ebenso sind die Abbildungen recht gut gewählt. Im Text finden sich zahlreiche nützliche Tabellen, so daß das Buch allen Fachgenossen, die auf diesem Gebiete tätig sind, recht gute Dienste leisten wird. Dr.-Ing. A. Sander.

Das Deutsche Warenzeichenrecht. Komentar des Reichsgesetzes zum Schutze der Warenbezeichnungen und der internationalen Verträge. Erläutert von Kammergerichtsrat Dr. Pinzger und Patentanwalt Dr. Heinemann. 1926. 504 Seiten. Verlag von Otto Liebmann, Berlin W 57. Verlag der Deutschen Juristen-Zeitung. 18 RM., eleg. geb. 20 RM.

Die durch ihre publizistische Tätigkeit auf dem Gebiete des Warenzeichenrechtes bekannten Verfasser geben mit ihrem neuen Kommentar des Reichsgesetzes zum Schutz der Warenbezeichnungen und der internationalen Verträge der Oeffentlichkeit ein wertvolles Werk in die Hand.

Die Verfasser haben nicht einfach aus dem überaus vielfältigen und doch wieder geschlossenen Bau unseres Rechtslebens ein Sondergesetz herausgegriffen und für sich im engen Rahmen auslegen wollen, sondern ihren Kommentar auf eine breitere Grundlage gestellt und überall die inneren Zusammenhänge zwischen dem Warenzeichenrecht und dem bürgerlichen- und Prozeßrecht sowie dem sonstigen gewerblichen Rechtsschutz einschl. des Wettbewerbsgesetzes nachgewiesen. Dabei wurden die Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Patentamts einer kritischen Betrachtung unterzogen und der Weiterentwicklung des Zeichenrechts Rechnung getragen.

Das Werk zeichnet sich auch aus durch übersichtliche Stoffordnung, klare Sprache und Berücksichtigung der neuesten internationalen Verträge.

Patentanwalt Dr. Oskar Arendt, Berlin.

"Tage der Technik" 1927, Technisch-histor. Abreißkalender von Dr.-Ing. h. c. F. M. Feldhaus. Verlag R. Oldenbourg, 365 Blatt, 365 Abbildungen. Preis 5 RM.



Zwischen den einzelnen Tagen und den abgebildeten Maschinen, den geschilderten Ereignissen, den histor. Erinnerungen und Bildnissen bestehen wohldurchdachte Zusammenhänge. Die Sammlung von Sprüchen und literarischen Zitaten, die auf die technische Kultur Bezug nehmen, weicht gründlich von der üblichen Schablone ab. Vor allem kommt auch der gesunde Humor zu seinem Recht, bald gemütlich, bald scharf ironisch, aber immer mit dem einen Ziel, einen neuen Vers für das hohe Lied der deutschen Technik zu dichten.

So wird dieser Kalender zu einer wertvollen Kulturgeschichte. Er zeigt uns, daß die Anfänge von Allen, was die heutige Zeit der Menschheit an technischen Errungenschaften in den Schoß geworfen hat, meistens bis tief ins Altertum zurückgreifen. Von Neuem sieht man, wie groß die Zahl der Erforscher, der Erfinder und der Pioniere gewesen ist, die die Grundlagen unserer Tage in zäher Arbeit und unerbittlicher Energie geschaffen

haben. Der Kalender räumt gründlich mit der Meinung auf, Technik sei langweilig.

Flektro-Kalender 1927. 64 Blatt auf Kunstdruck, z. 1. mehrfarbig. Preis 3 RM. Franckh'sche Verlagshandlung. Stuttgart.

Die Elektrizität ist als jüngster großer Wirtschaftsfaktor auch der fortschrittlichste. Immer tun sich ihr neue Möglichkeiten auf. Jetzt hat sie sich auch den Kalender als Werbemacht erobert. Elektrizitätslehre in Kalenderform möchte man den "Elektro-Kalender" heißen, den die Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart (Preis 3 RM) herausgibt. Der Gedanke, in dieser buchstäblich alltäglichen Weise auf die Segnungen der Elektrizität hinzuweisen, ist originell und geschmackvoll durchgeführt. Die elektrische Kraft in allen Formen in Fabrik, Werkstatt, Haushalt und Natur ist der Gegenstand täglicher Betrachtung, ansprechend unterstützt durch einen klaren, knappen Begleittext.

# Mitteilungen der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin.

### Polytechnische Gesellschaft zu Berlin.

Sitzungssaal: Berlin W, Köthener Straße 38, Meistersaalgebäude. Geschäftsstelle: Berlin-Friedenau, Kaiserallee 78, Fernsprecher: Amt Rheingau 9995.

Am Donnerstag, dem 13. Januar, abends 8 Uhr, hält im grünen Saal des Meistersaalgebäudes, Köthener-

Straße 38, Herr Dr. Arno Nichterlein einen Vortrag über "Prüfung und Bewertung moderner Kraftstoffe" mit Demonstrationen. Gäste willkommen.

Der Vorstand.
A. Nichterlein,
1. Ordner.

# Polytechnische Gesellschaft zu Berlin.

Schon wieder hat unsere Gesellschaft einen schmerzlichen Verlust zu beklagen. Am 3. Dezember ist im 76. Lebensjahre unser Ehrenmitglied

# Herr Georg Winckelmann

verschieden. Als Mitglied des Vorstandes hat er lange Jahre hindurch die Kasse unserer Gesellschaft mit peinlichster Gewissenhaftigkeit verwaltet und sich durch sein liebenswürdiges, verbindliches Wesen die Zuneigung und Verehrung aller Mitglieder erworben, die mit ihm in engere Berührung kamen. Wir werden dem Heimgegangenen, aus dessen Augen das gute, alte kaufmännische Berlin zu uns sprach, ein treues, wohlverdientes Andenken bewahren.

# Das D. R. P. 320761

betreffend "Rechenmaschine, insbesondere zum Multiplizieren" ist zu verkaufen oder im Lizenzwege abzugeben. Anfragen vermittelt Patentanwalt B. Tolksdorf, Berlin W. 9, Potsdamer Str. 139.







- "Durferrit" Einsatzhärtepulver "Durferrit" - Aufstreuhärtepulver
- "Durferrit" Cyanhärtefluß-Salze
- "Durferrit" Anlaß-Salze "Durferrit" - Glüh-Salze
- "Durferrit" Schweißpulver
- "Durferrit" Gußeisenlötpulver
- "Durferrit" Isoliermasse "Durferrit" - Feilenhärtepulver

# Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalf

vormals Roessler.

Chemikalien-Abteilung.

Frankfurt am Main.

Gegründet im Jahre 1820 von Dr. Joh. Gottfr. Dingler in Augsburg.

Zugleich Zeitschrift der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin (gegr. 1839).

Alle Einsendungen sind zu richten an den Verlag: Richard Dietze, Berlin W 50, Regensburger Straße 12a.

Heft 24

Berlin, ENDE DEZEMBER 1926

**Band 341** 



**ASBESTOS** 

MAR I U 182

Selt Jahren Im Gebrauch der Schwerindustrie



Fordern Sie Angebot, Ingenieurbesuch und

Fernsprecher: Südring 103

Telegr.: Deutschferodo Berlin-Mariendorf

# Zur gefälligen Beachtung.

Im nächsten Jahre wird D. p. J., den Bestrebungen der Normung nachkommend, im Din-Form. A 4 erscheinen. Der Bezugspreis beträgt vierteljährlich 3.— RM bei allen Buchhandlungen und Postanstalten (ohne Zustellgeld).

> Das Inhaltsverzeichnis für den Jahrgang 1926 (Band 341) wollen die Bezieher unmittelbar einfordern vom Verlage:

Richard Dietze, Berlin W 50, Regensburger Straße 12a.

# VOLLAST-ANLAUF OHNE LICHTSTÖRUNG HABEN KURZSCHLUSSLÄUFERMOTOREN



SIEMENS-SCHUCKERT



Schalttafeln mit Sockelautomaten

Siemens-Schucker

Ständige Kontrolle der für den Herstellungsgang erforderlichen Temperaturen durch

elektrische Temperatur-Messgeräte

verbürgt gleichmässig gute Erzeugnisse bei höchster Ausnutzung der Brennstoffe.

Wir liefern:

Thermoelektr. Pyrometer für Temperaturen bis 1500°C Siemens-Glühfaden-Pyrometer nach Holborn und Kurlbaum mit Prüfschein der P.T.R.tür Temperatur.bis 4000°C Ardometer für Temperaturen bis 2000°C.

Druckschriften auf Wunsch. SIEMENS & HALSKE A.G

Werne werk, Berlin-Siemenss adt

. Senssenbrenner, Q. m. Düsseldorf-Oberkassel.

Abdampfentöler Arne Unger, Grimmitschau. Schäffer & Budenberg, G. m. b. H., Schäffer & Budenber Magdeburg-Buckau.

Abgase-Reinigung. Eduard Theisen, München O 27.

Abwärmeverwertungs-Anlagen.
Abwärme-Ausnutzung u. Saugzug G. m. b. H.
"Abas", Berlin W 57, Bülowstr. 27.

Abziehsteine.
Fassbinder & Co., G. m. b. H.,
Art und Facons), Solingen.

Aggiomerieraniagen Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg. Aluminium-Lot. Metallwerke Wwe. Louis

Ebbinghaus, Hohenlimburg.

Aufzüge, Elektroflaschenzüge, Krane. R. Stahl, A.G., Maschinenfabrik, Stuttgart. Ausdehnungsstücke

aus Schmiedeeisen geschweißt, mit einer oder mehrere Expansionswellen, für Rohrleitungen, bis zu 2500 mm lichte

Weite und größer.
Wehrle-Werk A.-G., Maschinenfabrik und
Kesselschmiede, Emmendingen (Baden).

Otto Schlick, Berlin C. 25.

Bloche gelochte. Stahl- u. Draht-Werk Röslau, G.m.b.H.

Bürsten und Bürstenwalzen. Arno Unger. Crimmitschau (Sa.) Dampfdruckreduzierventile.

Hans Reisert & Co., K. G. auf Aktien, Köln-Braunsfeld. Schäffer & Budenberg, O. m. b. H., Magdeburg-Buckau,

Dampfhahnschmiere: Rabensilbertett V. J. Lawitschka & Co., Köln-Nippes.

Dampikesseleinmauerung.
Herrmann & Voigtmann (a. Schornsteinbau), Chemnitz. Gegründet 1898.
R. Kutsche G. m. b. H., Chemnitz.

Dampfwasserableiter. Intle Apparate-Bau-Anstalt G.m.b. H. Hamburg 23 D.

Draht. Stahl- u. Draht-Werk Röslau. G.m.b.H.

Drahtgewebe und Geflechte. J. G. Dettinger, Plochingen a. N Drahtgewebe in allen Metallen Carl Haver & Ed. Boecker, Oelde i. W. Dralsinen.

Gesellschaft für Eisenbahn - Draisinen m. b. H., Hamburg, Wendenstr. 151.

Drehbänke für alle Branchen "Druidenau" Drehbankfab. Aue i. Erzgeb. Drehrohröfen für Cement, Kalk und Gips. Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg. Dynamometer Jeder Art. Paul Polikeit, Halle a. S.

Dynamometer nach Fischinger. Max Kohl, A.-G., Chemnitz Bz. i. S.

Dynamoriemen. Reuschel, Aug. & Co., (endlose Kamel-haarriemen), Schlotheim in Thür.

Economiser. Abwärme-Ausnutzung u. Saugzug G. m. b. H. "Abas". Berlin W 57, Bülowstr, 27. Max & Ernst Hartmann, Freital-Deuben i. Sa. Elektrische Temperatur - Meßinstrumente. Heraeus, W. C., G.m.b.H., Hanau a. M.

Erzaufbereitungsmaschinen. Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg. Faßprüfmaschinen.

Wehrle-Werk A.-G., Maschinenfabrik und Kesselschmiede, Emmendingen (Baden) Federn.

Stahl u. Draht-Werk Röslau. G.m.b.H. Federstahldraht

Stahl- u. Draht -Werk, Röslau. G.mb.H. Fenster. Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia bei

Lünen a. d. Lippe.

Filze für alle Zwecke.

Filzfabrik Akt.-Ges., Fulda.

8 pezialfabrik technischer Filze.
Gust. Neumann. Braunschweig.

Steinhäuser & Kopp. Fabrik techn. Filze, Offenbach a. M. 58

Flechtmaschinen (Spez. Schnellflechter) Guido Horn, Berlin-Weißensee.

Flüssigkeitsmesser.
H. Meinecke A.-G., Breslau-Carlowitz.
Benuo Schilde, Maschinenbau-Akt.-Ges.,
Hersfeld H.-N.

Abdampl-Elsmaschinen.
assenbrenner, G. m. b. H., Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia bei Lünen a. d. Lippe.

Förderhaspel m. PreBlutt-Schleuderkolben motor. Gewerkschaft Eisenbütte Westfalia, Lünen a. d. Lippe.

Förderwagenaufschiebvorrichtung. verkschaft Eisenhütte Westfalia, Lünen a. d. L.

Förderwagenreinigungsmaschinen. Gewerkschaft Eisenhütte Lünen a. d. Lippe.

Gas-Reinigung. Eduard Theisen, München O. 27.

Gießpfannen. C. Senssenbrenner, G. m. b. H., Düsseldorf-Obercassel.

Gipstabrik-Einrichtungen. Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg,

Gummiwaren, technische Berliner Maschinen - Treibriemen - Fabrik Adolph Schwartz & Co. Treibriemen - Gummi - u. Packungswerke. Zentrale: Berlin N 39, Müllerstr. 171a | 172

Handelsgusswaren.

Gewerkschaft Eisenbutte Westfalia bei Lünen a. d. Lippe. Hantschläuche

Alb. Ziegler, Schlauchfabr. Giengen a.d. Br. Hartzerkleinerungs-Anlagen.

Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg. Hebezeuge aller Art Hoeppe & Müller, Hopp Hydraulic & Exp. Co., m.b.H. Düsseldorf, Worringerstr. 97.

Heißdampf-Lokomobilen. R. Wolf, A.-G., Magdeburg-Buckau.

Indikatoren. Schäffer & Budenberg, Q, m, b. H., Magdeburg-Buckau.

Kabellabrik-Einrichtungen. Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg. Kabelmuffen. Kabelmuffen. Westfalia bel Gewerkschaft Eisenhütte Lünen a. d. Lippe.

Kalkwerkeinrichtungen. Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg

Kalerimeter zur Heizwertbestimmung. Max Kohl, A.-G., Chemnitz-Bz. i. S.

Kettenbahnen ewerkschaft Eisenbütte Westfelia bei Lünen a. d. Lippe. Gewerkschaft Klaviersaltandraht.

Stahl u. Draht-Werk Röslau, G.m.b.H. Kohlenstaubfeuerungs-Anlagen. Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg.

Kollergänge. Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg. Kondensationswasser-Ableiter.

Intle Apparate-Bau-Anstalt G.m.b H. Hamburg 23 D.
Schäffer & Budenberg, Q. m. b. H.,

Magdeburg-Buckau. Kugelhalter. Deutsche Star Kugelhalter Ges. m. b. H.

Kugelmühlen. Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg. Kupplungen (nachglebige).

J. M. Volth, Heidenheim a. Brz. (Wttbg.)
und St. Pölten (N.-Oe).

Laboratorien-Einrichtungen Max Kohl A.-G., Chemnitz Bz. i. S. Lufterhitzer und Luftkühler.

Abwärme-Ausnutzung u. Saugzug G. m. b. H. "Abas", Berlin W 57, Bülowstr. 27. Max & Ernst Hartmann Freita'-Deuben i. Sa. Heinr. Meierling, Kl.-Laufenburg (Baden) Benno Schilde, Maschinenbau-Akt.-Ges., Hersfeld H.-N.

Schäffer & Budenberg, Q. m. b. H., Magdeburg-Buckau. Maschinengus.

Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia bei Lünen a. d. Lippe.

Metallschläuche. umer, Louis, Metallschlauchfabrik, Elbezet, Zwickau in Sachsen.

Mineralmühlen. Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg.

Oelprüfmaschinen (nach Dettmar). Max Kohl, A.-G., Chemnitz-Bz. i. S.

Oelkühler. Wehrle-Werk A.-G., Maschinenfabrik und Kesselschmiede, Emmendingen (Baden)

Pappen-Dichtungsringe.
R. Dittrich & Co., Bad Blankenburg i. Thur.

Patentangelegenheiten.
Kuhn, Arthur, Dipl.-Ing., Pat.-Anw.,
Berlin SW. 61, Gitschiner Str. 196 a.

Phosphattabrik-Einrichtungen Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg. Preßluftmotore. Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia bei

Lünen a. d. Lippe.

Preßluttschläuche.

Berliner Maschinen - Treibriemen - Fabrik Adolph Schwartz & Go.
Treibriemen-, Gummi- u. Packungswerke.
Zentrale: Berlin N 39, Müllerstr. 171a|172.

Pumpen aller Art. Schäffer & Budenberg, Q, m. b. H., Magdeburg-Buckau.

Pyrometer. Heraeus, W. C., G. m. b. H., Hanau a. M.

Radkämme, hölzerne. Bernhard Muller Nfg., Rochlitz i. S.

Rauchgaslufterhitzer. Abwärme-Ausnutzung u, Saugzug G. mb. H. "Abas", Berlin W 57, Bülowstr. 27.

Rechenmaschinen. Triumphatorwerk m. b. H., fabrik, Molkau bei Leipzig 381.

ReiBzeuge. Clemens Riefler, Nesselwang (Bayern).

Rohölmoteren. Motorenfabrik Deutz, A.-G., Köln-Deutz.

Rollenketten. Stolzenberg & Co., Friedr., G. m. b. H., Berlin-Reinickendorf (W.).

Rundbrecher. Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg.

Saugzuganiagen.
Abwärme-Ausnutzung u. Saugzug G. m. b. H.
"Abas", Berlin W 57, Bülowstr. 27,
Benno Schilde, Maschinenbau-Akt, Ges.,
Hersield H.-N.

seidengaze und Phosphorbroncegaze. Dettinger, Plochingen a. N.

Schachtofen, selbsttatige. Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg. Scheiben-Wassermesser.
H. Meinecke, A.-G., Breslau-Carlowitz.

Schäffer & Budenberg, Q. m. b. H.,

Magdeburg-Buckau. Schlackenzementfabrik-Einrichtungen.

Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg. Schäffer & Budenberg, U. m. b. H.,

Magdeburg-Buckau. Schornsteinbau.

Herrmann & Vougtmann (a. Dampfkesseleinmg.), Chemnitz. Gegründet 1898.

R. Kutsche G. m. b. H., Chemnitz.

Schotterwerkseinrichtungen. Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg, Schrauben. Phönicia-WerkeA.-G., Biehla-Elsterwerda.

Schweisschläuche (autogene) Berliner Maschinen - Treibriemen - Fabrik
Adolph Schwartz & Co. Treibilemen-, Gummi- u. Packungswerke Zentrale: Berlin N 39, Müllerstr.171a/172

Shaping maschinen.

Carl Schoening, G. m. b. H. Berlin-Reinickendori-Ost. Speisewasservorwärmer.

Wehrle-Werk A.-G., Maschinenfabrik und Kesselschmiede, Emmendingen (Baden) Spezialfabrik hydraulischer Hebeböcke

Hoeppe & Müller, Hopp-Hydraulic & Exp. Co, m.b.H., Düsseldori, Worringerstr. 97. Spezial-Wassermesser für alle Zwacke. H. Meinecke A.-G., Breslau-Carlowitz.

Spille, elektrische. Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg.

Stahl- u. Draht-Werk Röslau, G. m.b.H.

Sprengstoff-Fabriken, Maschinen und Apparate für. J.L. Carl Eckelt.G.m.b.H.BerlinW.62 Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg.

Stahlbieche, gelocht. Stahl- u. Drahi-Werk Röslau, G.m.b.H. Stahldraht.

Stahl- u. Draht-Werk, Röslau G.m.b.H. Steinbrecher.

Kleemanns Ver. Fubr., Stuttg.-Obertürkh. Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg.

Tachometer. Schäffer & Budenberg, Magdeburg-Buckau.

Teerausscheider. Eduard Theisen, Munchen O. 27. Schäffer & Budenberg, Q, m, b. H., Magdeburg-Buckau.

Transportvorrichtungen Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg.

Transportbänder. Berliner Maschinen - Treibriemen - Fabrik Adolph Schwartz & Co.

Treibriemen-, Gummi- u. Packungswerke Zen trale: Berlin N 39, Müllerstr.171aj172.

Transportable Prüfungsapparate für Wassermesser. H. Meinecke A.-G., Breslau-Carlowitz.

Treibriemen. Berliner Maschinen-Treibriemen-Fabrik.
Adolph Schwartz & Co,
Zentrale: Berlin N 39, Müllerstr. 171a 172.

Nachweislich größte und leistungs-fähigste Treibriemenfabrik des Kontinents: mechanische Weberei: Gummiund Packungswerke.

Gebrüder Klinge, Dresden-Löbtzu. Größte Leder Treibriemenfabrik des Kontinents.

Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg. Trockenapparate für alle Materialien. enno Schilde, Maschinenbau-Akt.-Ges., Hersteld H.-N. Benno Schilde,

Ventilatoren. Abwärme-Ausnutzung u. Saugzug G. m. b. H. "Abas". Berlin W 57, Bülowstr. 27. Heinr. Meierling, Kl.-Laufenburg (Baden) Benno Schilde, Maschinenbau-Akt.-Ges. enno Schilde, M Hersfeld H.-N.

Ventile.
Schäffer & Budenberg, G, m, b. H., Magdeburg-Buckau.

Ventile fur Presiutt und Berleselung. Gewerkschaft Eisenhutte Westfalia

Venturien messer. H. Meinecke, A.-G., Brestau-Carlowitz. Verdampfapparate aller Art. Maschinenbau - Aktiengesellschatt Gol-zern-Grimma in Grimma i. S.

Vorwarmer. Max & Ernst Hartmann, Freital-Deuben i. Sa. Arno Unger, Crimmitschau (Sa.) Wenrie-Werk A.-G., Maschinentabrik und Kesselschmiede, Emmendingen (Baden)

Waagen für Waggons, Kraftwagen und Lasttunrwerke usw. Böhmer, August- & Co., Magdeburg-Fr. Neußer Wagen-F., R. Broix, Neuß a. Rh.

Walzwerkanlagen. Krupp Grusonwerk A.U., Magdeburg.

Wasserfliter (s. a. Filter).
Hans Reisert & Co., K.-G. auf Aktlen,
Koln-Braunsteld. W asser messer

für Dampfkessel-Speisezwecke: H. Meinecke, A.-G., Breslau-Carlowitz, für Standröhren:

H. Meinecke, A.-G., Breslau-Carlowitz, für Trink- und Brauchwasserleitung: H. Meinecke, A.-G., Breslau-Carlowitz. Wassermesser für alle Zwecke

sowie Registrierapparate.

H. Meinecke, A.-G., Breslau-Carlowitz. Wassermesser-Kombinationen

mit gemeinsamen Zeigerwerk. H. Meinecke A.-G., Breslau-Carlowitz. Wasserreiniger. Hans Reisert & Co., K.-G. auf Aktien

Koin-Braunsfeld. Werkzeugmaschinen. liefert ab Lager Georg Fröhling Maschinen - Handels - Gesellschaft m. b. H., Düsseldorf, Werdenerstr. 85.

Buschbaum, Gebruder, Darmstadt U. Winkeleisenbiegemaschinen. Herkules-Weik G. m. b. H., Wetzlat.

Woltmann-Messer. H. Meinecke, A.-G., Breslau-Carlowitz. Zahlenrollen

O. Hardtmann, Berlin O. 27, Markusstr. 3. Zählwerke Ernst Hardtmann, Berlin NO 18.

Schäffer & Budenberg, Q, m. b. H., Magdeburg-Buckau.

Zahnketten. Stolzenberg & Co., Friedr., G. m. b. H., Berlin-Reinickendorf (W.).

Zahnräder. Buschbaum, Gebrüder' Darmstadt U. Stolzenberg & Co., Friedr., G. m. b. H., Berlin-Reinickendorf (W.). Zementfabrik-Einrichtungen.

Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg. Ziehbänke für Stangen und Rohre. Ch. Zimmermann, Maschinenfabrik, Cöln-Ehrenfeld, Ziehbänke jeglicher Art.

# GebrüderSiemens&Co.

Berlin-Lichtenberg, Herzbergstr, 128/137.

## Elektroden

Elektroden für die Gewinnung von Calclumcarbid. Aluminium, Elektrostahl, Elsen und Ferroverbindungen.

Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, für Chioralkall-Elektrolyse, Elektrobleichanlagen.

Künstlicher Graphit in Platten-, Stabund Pulverform.

## Kohlenstäbe

mit und ohne Leuchtzusätzen, für Bogenlampen; Spezialkohie für Projektionsapparate.

# **Dynamobürsten**

Kohlen-,Graphit-, Kupfer-,Bronzebürsten für elektrische Maschinen.



## Silit

als Widerstands- und Heizmaterial.

Teerprodukte, Alkohol- und Kondenswasser-Meßapparate.

Verlangen Sie unsere Druckschriften.



# MAXOSPLATTE



das neue

# Jena<sup>er</sup> Reflexionsglas

bietet höchste Gewähr für Unzerbrechlichkeit, Betriebssicherheit, lange Lebensdauer

im Gebrauch bei weitem das Billigste

Man verlange Liste P





Verantwortlich für den technisch-wissenschaftlichen Teil: i. V.: Oberingenieur Rotth, Berlin; für den übrigen Teil: Hugo Offterdinger, Berlin W 50.

Verlag: Richard Dietze, Berlin W 50. — Druck: H. Dietzsch & Co., Schwerin i. M.











